

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



V. \_ 1056 2 (56)

в.и.У. Т.(56.)



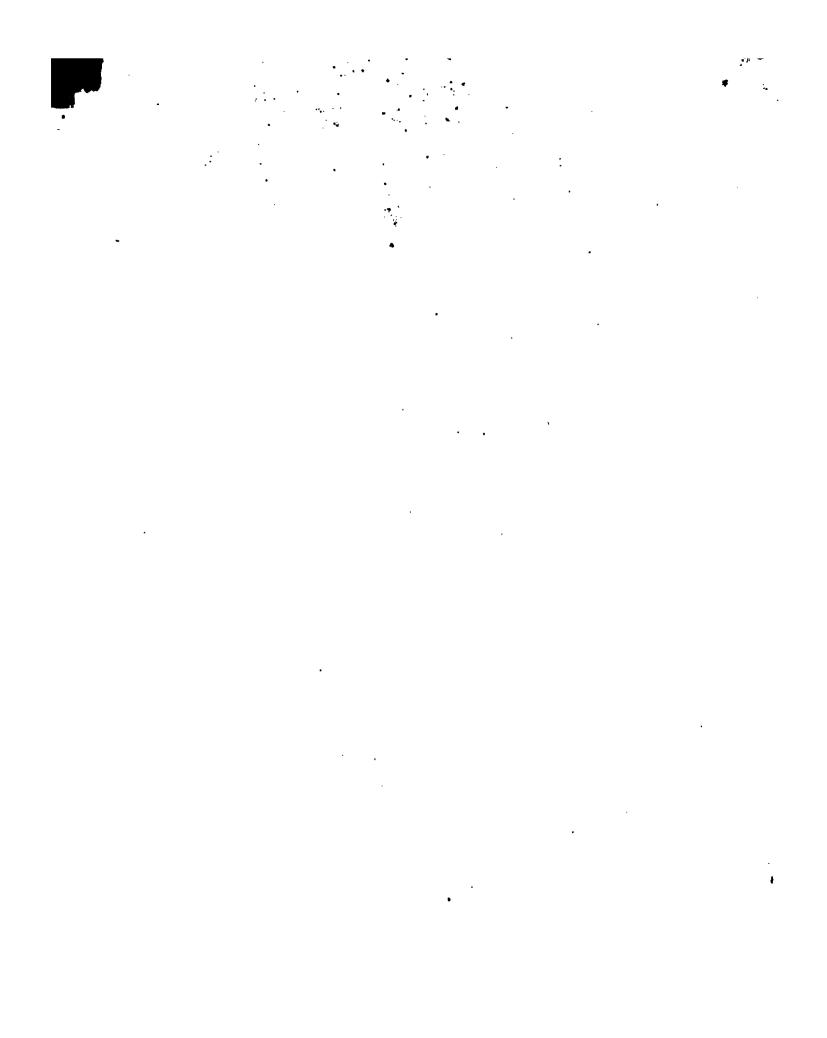



## Allgemeine

Encyklopadie der Wissenschaften und Kunste.

Commanda Mark

# Encyflopádi

Responsible to the second control of the sec

e en f chaften ant Arage

den genannten Schriftstilleg begener in der

The state of the s

The state of the s

ロックリアングラ とはての

## Allgemeine

# Encyflopåbie

ber

# Wissenschaften und Künste

in alphabetischer golge

## von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Ersch und 3. G. Gruber.

Dit Rupfern und Charten.

Erste Section.

A - G.

Berausgegeben von

M. H. E. Meier.

Sechsundfunfzigster Theil.

GEFÜHL — GELLENAU.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1853.

AE 27 Ab Sect. 1 V.56



# Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

Erste Section.

A — G.

Sechsundfunfzigster Theil.
GEFÜHL — GELLENAU.

|   |   |   |     | . • |   |  |
|---|---|---|-----|-----|---|--|
|   | · | · |     |     |   |  |
|   |   |   | · . |     |   |  |
| • |   |   |     |     |   |  |
|   |   |   |     | e e |   |  |
|   |   |   |     |     |   |  |
|   |   |   |     |     |   |  |
|   |   |   |     |     |   |  |
|   |   |   |     |     |   |  |
|   |   |   |     | ,   |   |  |
|   |   |   |     |     |   |  |
|   |   |   | ,   |     |   |  |
|   |   |   |     | •   |   |  |
|   |   |   | •   |     |   |  |
|   |   |   |     |     | · |  |
|   |   |   |     |     |   |  |
|   |   | • |     |     |   |  |
|   |   |   |     |     |   |  |
|   |   |   |     |     |   |  |
|   |   |   |     |     |   |  |
| • |   |   |     |     |   |  |
|   |   |   |     |     |   |  |
|   |   |   |     |     |   |  |

## GEFÜHL.

GEFÜHL, GEFÜHLSSINN. Durch bas forper= liche Gefühl werden bem Bewußtsein ebenso, wie durch bas Geben, Boren, Riechen und Schmeden, eigenthumliche Empfindungen überliefert; bas Gefühl ober bas Rublen ift bem Gefchmad, Geruch, Gebor und Geficht als funfte Sinnesverrichtung coordinirt. Demgemaß wird auch in den frubern Physiologien (Saller, Silbebrandt, von Balther, Treviranus u. a.) in besondern Abschnitten vom Fublen oder Gefühle, vom Gefühlssinne gehandelt. Da nun aber jum absichtlichen gublen im Allgemeinen immer bie Sand benutt wird, und zwar haufig genug in ber Form bes wiederholten Befühlens ober Betaftens, fo bat man bas Sinnesfühlen auch wol schlechthin Zaften genannt, ben Ginn felbft aber ben Laftfinn. Diefer Benennungen bedienen fich j. B. Balentin, E. S. Beber und Andere. Sie find aber um so mehr zu verwerfen, als fie zunachst nur auf eine einzelne Region bes Gefühlssinnes hinweisen, auf die eine Seite des Gefühls, namlich die Temperaturwahrnehmung, gar teine Rudficht nehmen, selbst wenn man bavon absehen will, bag wir unter bem Taften eine willfürliche Sandlung verfteben. Dit vollem Rechte handelt baber Joh. Muller in feiner Physiologie wiederum vom Gefühlsfinn, gleichwie vom Gefichtsfinn, Geschmadssinn u. f. w.

3weierlei Dinge werben burch bas Gefühl jum Bewußtsein gebracht, einmal namlich ber mechanische Biber= ftand jener Korper, welche mit einem fühlenden Theile in Berührung kommen, sobann bie Temperaturverhaltnisse ber berührenden ober genäherten Rorper. Saut in ihrer gangen Ausbehnung nun ift es, welche uns über diese zwei Berhaltniffe Aufschluß verschafft; außerdem auch noch die Bunge, die gange Ausfleidung ber Munds boble, bas Gaumenfegel, ber obere Theil bes Schlundes, ber Boben ber Nafenboble. Dagegen ift bas Darmrobr nicht mit Gefühl ausgeruftet, wie bie außere Saut: bas Gefühl der Barme oder Kalte, welches Speisen oder Getranke in der Mundhohle und oben im Schlunde verursachen, tritt in der Speiferobre, im Magen nicht berpor und ebenfo entsteht nicht ein Gefühl von Ralte im Darme durch kalte Klystiere. Die Duskeln, welche durch Amputation bloggelegt worben find, haben ebenfalls teine Empfanglichkeit weber fur ben mechanischen Wiberstand noch für Temperaturverhaltniffe. Das Namliche beobachtete E. H. Beber bei Menschen, benen burch eine ausgedehnte I. Encoti, b. B. u. R. Grfte Section. LVI.

Berbrennung ober auf andere Beise ein großes Stud Haut durch Siterung zerstört worden war. Wurden namslich zwei Spatel in Basser von + 7° u. + 10° R., oder von + 36° u. + 40° R. getaucht, bis sie die Temperatur des Bassers angenommen hatten, und die Bundslächen abwechselnd damit berührt, so kam es ebenso oft vor, daß die Kranken die Temperaturdissernz erkannten, als daß sie dieselbe nicht erkannten. Die Berührung in der Nachbarschaft der Bunden wurde natürlich immer ganz richtig bestimmt. Auch Sehnen, Bander, Knochen, Gesäse, Eingeweide, Nerven verschaffen nicht die genannten Gesühlsempsindungen.

Dem Gefühlssinne fteht nun nicht ein einzelner Rero vor, wie es bei ben anbern Ginnen ber Fall ift; bie Nerven, welche fich in ber gangen Saut, sowie in ber Munbhoble ausbreiten, tommen von allen Rudenmarts. nerven und von einem Theile ber Gehirnnerven. Es find bie hintern mit Ganglien versehenen Burgeln ber Rudens martenerven, welche fich gang ober boch jum großern Theile in der Saut ausbreiten, und von den Gebirnnerven verbreitet fich die große Burgel bes Trigeminus, welche ebenfalls in ein Sanglion eintritt, jum guten Theil im Gesichte, am Schabel, sowie in der Mund: und Rasen: hoble. Mikrostopisch zeigen diese Gefühlönerven nichts Eigenthumliches; Die einzelnen Nervenrohren berfelben unterscheiben fich in Nichts im außern Unsehen von ben Mervenrobren ber Dusteln. Die Robren bes Seb- und Geruchenerven sind zwar viermal, bie bes Gebornerven einmal bunner, als fie; bagegen unterscheiben fich bie Beschmadenervenfafern in biefer hinficht nicht von ihnen.

Die Gefühlsnervenfasern vermitteln die specifische Empfindung des Widerstands und der Temperatur nur an ihren peripherischen Endigungen, und die namlichen Eindrücke, welche die Enden afficiren, wirken gar nicht oder wirken anders auf die Nervenstamme. Man kann hierüber leicht Versuche anstellen mit dem oberstächlich liegenden, hinter dem innern Oberarmknöchel verlausenden Nervus ulnaris, der sich auch an der Haut des fünsten und vierten Fingers ausbreitet. Bringt man die Spitze des Ellenbogens in eiskaltes Wasser, so empsindet man Kälte mittels jener Nervensäden, welche in der Haut des Ellenbogens endigen. Nach einer Viertelsminute muß die Temperaturerniedrigung auch den Nervus ulnaris erreichen; das Gefühl der Kälte wird aber dadurch nicht lebhafter,

sonbern es entsteht ein vom Kaltegesühl ganz verschiedener Schmerz, der zugleich einen Theil des Borderarms und der Hand einnimmt. Bei langer dauernder Einwirkung schlafen dann die Finger und der Theil der Hand ein, wo sich der Nervus ulnaris verbreitet. Ahnlich ist das Resultat, wenn am innern Knöchel des Oberarmbeines ein starker Druck auf diesen Nerven ausgeübt wird. Die am Ellendogen endigenden Nerven empsinden diesen Druck, aber mittels des gedrückten Nervenstammes wird entweder gar Nichts wahrgenommen, oder es entsteht ein eigensthümlicher Schmerz, der sich bis zu den genannten Fingern berad erstreckt.

Die eigenthumliche Organisation, welche an ben peris pherifden Enden ber andern Sinnesnerven mahrgenommen wird, und wodurch bas eigentliche Sinnesorgan, 3. 23. ber Mugapfel, gebildet wird, fehlt auch ben Gefühlenerven nicht. Das Organ ift aber nicht blos ein doppeltes ober ein symmetrisches, fondern ein ungemein vervielfachtes, ba fur jebe Befühlenervenfafer ober boch bochftens fur eine fleine Anzahl folder Fafern ein befonderes Organ vorhanden ift. Als Gefühlsorgane find aber die auf ber außern Saut entwickelten Sautwarzchen ober Gefühlemarzchen (Papillae tactus) anzusehen, benen bie großern Papillen an ber Bunge anglog find. Die außere Saut besteht namlich aus ber eigentlichen Saut ober Leberhaut (Cutis, Corium), einem aus verfilgten Fafern beftehenden, verhalt= nismagig biden Gebilde, und aus der Dberhaut (Epidermis), einer Lage borniger Bellen, die im Allgemeinen nur bunn ift, mit Ausnahme ber Sohlhand und der Auß: fohlen. Das außerdem noch unterschiedene, zwischen beis ben liegende Schleimnet (Rete Malpighi) ift nichts anderes als die innerfte Bellenschichte ber Epidermis. Die Befühlsmarachen nun find tleine Erhabenheiten auf ber Außenfläche ber eigentlichen Saut, welche vom Rete Malpighi und von ber Epidermis bedect werben. Gie haben eine legelformige ober warzenformige Geftalt, ba ihr freics Enbe baufig in zwei, brei ober felbft mehr Spigen aus: geht. In ber Sohlhand und in ber Suffohle fteben fie reibenformig und zu zwei bis vier neben einander; es entsteben baburch leistenformige Borfprunge, welche icon außerlich an der Dberhaut Diefer Theile fichtbar find. In ben meiften Stellen ber haut aber ftehen fie mehr Ihre Menge ift in der Sohlhand und in ber Fußsohle so bedeutend, baß E. S. Beber auf eine Binie 81 große Bargchen rechnet, welche vielleicht in 150-200 Spipen ausgehen. In gleich großer Anzahl tommen fie nach Rolliter an ben fleinen Schamlippen, an ben Bruftwarzen und einigen anbern Theilen vor. In geringerer Menge finden fie fich auf den übrigen Abschnitten ber Gliedmaßen und auf bem Stamme. Sie find im Allgemeinen etwas mehr hoch als breit. Ihre Bobe schwankt aber zwischen 1/60 und 1/10 einer Einie; bie kleinern kommen 3. 28. im Gesichte vor, die größern (1/20 einer Linie und darüber) in der Sands und Fußsohle. Die Blutgefaße ber Saut bilben auf ber Außenflache ber eigentlichen Saut ein Capillarnen, beffen Gefafe 1/200-1/100 "" und beffen Daschenraume etwas mehr meffen; aus biefem Rebe gebt fur jebe Paville ein Gefaß ab, welches fich in

ber Nahe ber Papillenspise umbiegt und in das Capillarnetz zurücklehrt, sodaß mithin in jeder Papille eine einfache Haargefäßschlinge liegt. Ebenso bilden die Nervenfasern an der Außenfläche der Lederhaut ein Geslecht, in
welchem man Theilungen von Nervensafern wahrnimmt,
und auß diesem Geslechte werden die Hautwärzchen verforgt. Kölliker läßt z. B. in jedem Wärzchen in gleicher
Weise eine Nervenschlinge verlausen, wie eine Gesässchlinge.

Eine andere, jum Theil complicirtere Organisation ber Sautpapillen hat jeboch neuerer Beit Rub. Wagner beschrieben (Rachrichten ber gottinger Universität und Ronigl. Gesellschaft. 1852. Febr. 2.), und zwar zunächst von den Papillen am Nagelgliede ber Finger. Die Pris mitivfasern ber Nervi digitales volares verlaufen bogen= formig im Unterhautzellgewebe, theilen fich bier und fenben ihre Endafte fentrecht in die Bobe gu ben reihens formig ftebenben Gefuhlsmarzchen. Diefe fentrechten Rers venfafern theilen fich ebenfalls wieder, verdunnen fich bis ju 1/3 bes fruheren Durchmeffere, und ichiden bann 1-3 aus einer Theilungsftelle tommenbe Aftchen zu ber einzelnen Papille. Jede Papille aber, welche einen Nerven aufnimmt, enthalt jugleich einen Rern, namlich ein furbisformiges ober tannenzapfenformiges Korperchen, welches junachst burch seine Bafis ober auch feitlich auf ben Nervenafichen fist. Diefen Rern nennt R. Bagner bas Zaftforperchen (Corpusculum tactus). Die Saft= torperden icheinen aus Schichten gusammengefett gu fein, zwischen benen noch langliche Rerne vortommen, sobaß ibr ganges Aussehen an Die Pacini'ichen Korperden erinnert. Bedes Tastkörperchen hat noch einen bogenformig gestreif= ten ober fein granulirten Übergug, und barüber liegt vielleicht noch eine glashelle, ftructurlofe Schicht. In Diefe mit einem Taftforperchen und mit Nerven versebenen Dapillen tritt niemals eine Gefäßichlinge. Reben ihnen tom= men aber andere Papillen vor, welche eine Gefäßschlinge enthalten, aber tein Safitorperchen und feine Nerven. Die Unterscheidung ift leicht, weil die Gesäßschenkel bops pelt fo bid find, als bie boppelt contourirten Rervenfafern, indem fie 1/250-1/150" meffen. Die bisherigen Gefühl6: warzchen zerfallen alfo nach Bagner in eigentliche Mervenmarzchen und in Gefagmarzchen, jedoch ohne bestimmte raumliche Grenze, ba in ben verschiebenen Endspipen ber namlichen zusammengefetten Papille Gefäßichlingen ober Zastforperchen gefunden werben. In ben Fingerspigen alterniren manchmal die Nerven- und Gefägpapillen, haus figer aber tommen zwei bis brei Gefagpapillen auf eine Nervenpapille; an ben zwei andern Fingergliedern und in ber Sohlhand nehmen die Gefagpapillen fo gu, bag ihrer 10-20 auf eine Rervenpapille tommen. Db und wie weit diese Nervenpapillen auch in ber übrigen haut vor= kommen, das hatte Wagner noch nicht ermittelt. Doch ist ihm selbst das allgemeine Borkommen unwahrscheinlich, wenngleich ihm bie Bungenpapillen den Gefühlspapillen analog zu fein icheinen.

Bagner's Entbedung, welche aber noch ber Beftatisgung entgegen sieht, wurde jundchst badurch von Bichetigkeit sein, daß sie bas physiologische Dogma von der schlingensormigen Umbiegung ber peripherischen Rervenens

ben fur bie Balfte ber Mervenfafern gang über ben Saufen wirft. Db übrigens in ber beschriebenen Organisation mirtlich ber Gefühlsapparat gegeben fei, bas unterliegt noch einem gewichtigen Bebenten. Gollen benn die Tafttorperchenpapillen nur eine beschrantte Berbreitung haben, mabrent boch bas Gefühlsvermogen auf ber gangen Saut vorbanden ift? Die Abnlichkeit ber fogenannten Taftforverchen mit ben Pacini'fchen Rorperchen, jenen geschichtes ten Unschwellungen einzelner Rervenfasern, welche baupt= sachlich im Panniculus adiposus ber Soblhand und ber Fußsohle gefunden werden, hat freilich auf den ersten Blick etwas Verführerisches. Doch muß man wieder ein= raumen, daß bie Unwesenheit vieler Pacini'schen Korper= den im Gefrofe ber Rate fich fcwer mit ber Unficht in Einklang bringen lagt, ale bestande eine Begiebung ber Dacini'ichen Korperchen zur Gefühlsperception.

Mogen nun aber nach früherer Unnahme alle Sauts papillen Gefühlbapparate sein, ober mag biese Eigenschaft nur ben Bagner'ichen Taftforperchenpapillen zutommen, ber Des danismus bes gublens wird immer barein zu fegen fein, baß ein Drud, eine Erschutterung, eine Berrung ober Bersichiebung biefer Papillen ben mechanischen Biberftanb, eine directe Temperaturveranderung biefer Papillen, viel-leicht auch eine Ausbehnung und Busammenziehung ber-selben die Temperatur jur Empfindung bringt.

1) Gefühl fur mechanischen Biberftanb. Jebe noch fo feine Berührung eines Punktes ber fühlenben Dberflache wird mahrgenommen, und die Intenfitat ber Berührung kann in ziemlicher Breite als Druck, Schlag, Stoß variiren, bis bas einfache Gefühl fich in einen Schmerz umwandelt. Die innern Gebilbe bagegen em= pfinden eine fcwachere Beruhrung gar nicht, eine ftartere aber ift mit einem unangenehmen Gefühle und haufig ges nug mit wirklichem Schmerze verbunden. Es gibt abet teinen Punkt ber haut, ber nicht fühlte; benn bie Beruhrung auch ber feinsten Nabelspige tann überall mahrgenommen werben. Dit mehr ober weniger Genauigfeit werben wir uns auch jener Stelle ber haut bewußt, welche eben berührt worben ift. 3wei berührte Puntte ber Saut geben uns ferner eine boppelte Empfindung, wenn die beiden Puntte nicht zu nahe bei einander liegen. Berschiedene Sauts oder Gefühlsstellen unterscheiben sich aber in dieser Art von Gefühlsscharfe sehr wesentlich von einander, und ben ingeniofen, obwol gang einfachen Bersuchen E. D. Beber's \*) verbanken wir es, daß wir biese ungleichen Gefühlsscharfen in Zahlen auszudrucken im Stande find. Offnet man z. B. einen Cirkel mit abgerundeten Spigen bis auf 3 bis 4 Linien Entfernung beiber Schenkel, und fest man bie beiben Spigen fanft und gleichzeitig an verschiebenen Sautstellen auf, fo fühlt man an bestimmten Gegenben ftets beibe Spigen, an anbern Stellen aber icheint nur bie eine Spige mit ber haut in Berührung ju fein. Beber bat nun zuerft fur alle Gegenben ber Saut bie Minimalbiftang ber beiben Cirtel-

spiben ermittelt, bei welcher fie noch boppelt gefühlt werben, und bie Resultate in einer Tabelle ausammengestellt. Undere haben diefe Berfuche wiederholt und bestätigt. Bas lentin hat &. 2B. von 5 Individuen Tabellen ber Gefühlsicharfe bekannt gemacht. Mus biefen 5 Tabellen und ben Tabellen C. S. Beber's hat er benn für jede Region bie Mittels werthe entnommen, und fo folgende Tabelle aufgeftellt, worin in Linien angegeben ift, wie groß die Diftang ber beiben Cirtelfpigen minbestens fein muß, wenn fie boppelt gefühlt merben follen:

| efühlt werden sollen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |       |        |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|----------------------------------|
| Bungenspine Bolarflache ber Ragelgliebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | •     |        | . 0,48                           |
| Bolarflache ber Nagelgliebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r.            | •     |        | . 0,60—0,73                      |
| Rother Lippenrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |       |        | . 1,5                            |
| Bolarflache ber zweiten Ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | naerali       | eber  |        | . 1.56                           |
| Bolarflache ber erften Ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | reralieb      | er    |        | 1.65                             |
| Bungenrucken in ber Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | _     |        | 1.91                             |
| Porsalfläche ber Nagelaliet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )er           | •     |        | 212                              |
| Wichtrother Pinnenranh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | •     | •      | 221                              |
| Waleninite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •           | •     | •      | 9.95                             |
| Sungarunk 1 Ginia unn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>          | ui4.  | • . •  | 0.49                             |
| Dungentuno, i eine von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL C         | hiße  | •      | . 2,40<br>0.50                   |
| Bolarstace der Nageigitede Rother Lippenrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠.            | •     | •      | . 2/30<br>0.60                   |
| Azorathache des Meracathi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 .          | •     |        | . 2,02                           |
| Spipe ber großen Bebe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •           | •     |        | . 3,25                           |
| Stittestate des Articularsts Spige der großen Zehe. Metacarpus pollicis. Dorsalstäche der zweiten Zuschläche der Hand. Außensläche der Fand Mitte des harten Gaumen Winnenschleimhaut zunächst.                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |        | . 3,33                           |
| Dorfalflache ber zweiten &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ingerg        | liede | r.     | . 3,8                            |
| Volarfläche ber Hand .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |        | . 3,83                           |
| Außenflache ber Augenliden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |       |        | . 3,83                           |
| Mitte bes harten Gaumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ß.            |       |        | . 4,04                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~++++ ~/      | ****  |        | UL 7/10                          |
| Gegend bes Buccinator<br>Gegend vorn am Jochbein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |       |        | 4.54                             |
| Gegend porn am Jochbein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e .           |       |        | 4.62                             |
| Dorsalfläche ber ersten Kin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iaeralie      | her   | _      | 4.91                             |
| Parhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |       | •      | 5.10                             |
| Ricen ber Canitula cesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m met         | 909   | rni    | 5 25                             |
| Borhaut.<br>Ruden ber Capitula ossiu<br>Gegend hinten am Jochbei<br>Plantarsiache bes Metatar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MA IIICE      | uvu   | · P· · | 5 5 <b>8</b>                     |
| Montarfiche hes Motaton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nt .<br>ena h | Na    | · ·    | 5 97                             |
| Stimbout water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sus III       | auu   | CIS.   | . 3,01<br>8,00                   |
| Ganbacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •           | •     |        | . 0,00<br>e ne                   |
| panorucen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •           | •     |        | . 0,80                           |
| Pinterpauptsgegeno, unten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •           | •     |        | . 8,28                           |
| Unterrinngegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •           | •     |        | 8,29                             |
| gerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •           | •     | ٠.     | . 9,00                           |
| Schamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •           | •     |        | 9,20                             |
| Scheitelgegenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | •     |        | . 9,58                           |
| Kniescheibe und Umgebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | •     |        | . 10,21                          |
| Areola mammae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | •     |        | . 12,06                          |
| Rugruden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |       |        | 12,65                            |
| Achselarube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |       |        | 13,00                            |
| Borberarm, oben und unte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n .           |       |        | 13.29                            |
| Macken, oben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |       |        | 13.29                            |
| Unterschenfel oben und un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ten .         |       |        | 13.71                            |
| With                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••••••       | •     | • •    | 13.85                            |
| Schulterhåhe und Ilmasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>.</u>      | •     | • •    | 19.86                            |
| Eranheinagent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | •     | • •    | 14.96                            |
| Manakain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .• •          | •     | • •    | 15.87                            |
| Perishand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |        | 10.01                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •           | •     |        | 16 69                            |
| Schabbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | •     |        | 16,62                            |
| Arm, in der Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |       | •      | 16,62<br>17,08                   |
| Arm, in der Mitte<br>Schenkel, in der Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | •     | •      | 16,62<br>17,08<br>17,63          |
| Plantarsische bes Metatars Stirnhaut, unten Sandruden Hinterkauptsgegend, unten Unterknuptsgegend, unten Unterknuptsgegend, unten Unterknuptsgegend Ferse Schamberg Scheitelgegend Kniescheibe und Umgebung Areola mammae Fußruden Achselgrube Borderarm, oben und unte Naden, oben Unterschenkel, oben und un Ruthe Schulterhöhe und Umgeger Kreuzbeingegend Brustein Geschichen Erneiten Erdenkel, in ber Mitte Raden, in ber Mitte |               | •     | · · ·  | 16,62<br>17,08<br>17,63<br>18,54 |

<sup>\*)</sup> De pulsu, resorptione, auditu et tactu. (Lips. 1834.) Bagner's Sandwörterbuch ber Physiologie. 286. 3. G. 481 -

Ruden, in ber Gegend bes 5. Rudenwirbels 19,00 Ruden, nach Unten . . . . . 19,91 Ruden, in ber Mitte . . . . . . 24,20

Nach Maßgabe biefer Tabelle burfen wir also 3. 28. sagen, die Bungenspite fühlt breimal scharfer als die Lips penhaut, zehnmal scharfer als die Badenhaut, ja funfzigs

mal icharfer als bie Rudenhaut.

Die Gefühlsschärfe scheint im Ganzen bei verschiesbenen Personen etwas zu variiren, und es kann auch für die namliche Hautstelle verschiedener Personen eine solche Differenz vorkommen, daß der niedrigste und der hochste Werth sich sast wie 1:5 verhalten, z. B. am Schamberge; allein im Ganzen hat die aufgestellte Scala der abnehmenden Gesüblsschärfe für alle Individuen volle Gültigkeit. In der Mittellinie ist die Gefühlsschärfe im Allgemeinen größer, als zu beiden Seiten derselben. Auch macht es für einzelne Regionen, z. B. am Oberarme, einen Unterschied, oh der Cirkel in der Richtung der Are des Gliedes oder quer auf diese Are ausgesetzt wird; in der lettern Richtung mussen diese Schenkel des Sirkels eins

anber mehr genabert fein.

Man tann fich nun bie gange Saut in eine gewisse Ungabl fleinerer und größerer rundlicher Felber abgetheilt benten, welche functionell ben gleichen Berth haben, ungeachtet ber ungleichen Großen. Bebes biefer Felber, tonnte man fich ferner benten, werbe von einer fur baf= felbe bestimmten Nervenfafer beherricht. In ber That verbreiten fich auch an ben empfindlichern Theilen, 3. 28. an ben Fingern, weit mehr Nervenfafern, als etwa an ber stumpffühlenden Saut des Ruckens. Da man ferner jest allgemein die Theilung der Primitivnervenfasern gegen bie Peripherie bin zugesteht, so konnte man es fich immer als möglich benten, daß bie ganze Ausbehnung felbft ber größten Relber von einer einzelnen Primitivfafer mit Gefühl ausgestattet wirb; benn auch nicht ber kleinste Dunkt ber Saut entbehrt bes Gefühls. Es ift jedoch biefe Borftellung teine gang naturgetreue. Gabe es bis ftincte neben einander liegende Gefühlsfelber, fo mußten auch Grenglinien zwischen je 2 Felbern vorhanden fein, und man mußte g. B. am Ruden Stellen finben, wo bie beiben nur wenig von einander abstehenden Schenkel bes Cirkels auf 2 Relbern ftanben und also bie boppelte Empfindung erzeugten; ja es mußte wol felbft bie Beruhrung biefer hypothetischen Grenglinien burch einen magig fpigen Rorper bie Doppelempfindung hervorrufen. etwas kommt aber nirgenbs vor. Dber follte vielleicht eine zweite von E. B. Beber angebeutete Auffassungs: weise bie richtige sein, daß, um eine Doppelempfindung gu haben, nicht nur 2 verschiedene Gefühlsfelber berührt werben muffen, fondern auch noch ein Felb ober felbst mehre Belber zwischen ben berührten liegen muffen? Dann waren bie Gefühlsfelber naturlich weit kleiner, als in der oben flehenden Tabelle, und bies wurde mit ber großen Seinheit bes Gefühls, wie fie bie Finger bewähren, allerbings weit mehr im Ginflange fteben.

Die Kenntnig von ben burch ben Girkel ermittelten Gefühlsfelbern bietet uns übrigens bie genügenben Mittel jur Erklarung mancher Gefühlserscheinungen. Grenzt man

fich an einer stumpffühlenben Stelle, 3. B. am Obers arme, einen Kreis ab mit etwas kleinerem Durchmeffer, als bie jum Doppeltempfinden nothige Diftang, fo kann man innerhalb biefes Rreifes mit einer feinen Spige bie versichiebenften Punkte berühren, und die Person hat bas Ges fuhl, als wurde immer nur ber namliche Punkt beruhrt. Benutt man ferner gur Beruhrung ber Rudenhaut einen Bleistift, wovon bas eine Ende zugespitt, bas andere unsverandert ift, so vermag die Person bei einer schwachen Beruhrung nicht anzugeben, ob der spite oder der ftumpfe Theil des Bleistifts angedruckt wurde. Mit dem Finger fühlt man bie Ungleichheit einer Dberflache, wie fie an einer Perlenftiderei, ober gar an ber gadigen Außenflache mancher gepreßten glafernen Geschirre vortommt, bei ber fleinsten Berührung, weil bie vorragenden Punkte ber Oberstächen bie Gefühlsselder afficiren, zwischen biesen afficirten Gefühlsseldern aber andere übrig bleiben, welche gar nicht ober boch weit ichwacher gebrudt werben. Bringt man bagegen biefelben Rlachen mit ber Saut bes Dber= arms ober gar bes Rudens in Beruhrung, fo werben fie als gleichformig empfunden, weil hier auf jedes Gefuhls= felb eine gewisse Ungahl von Bervorragungen trifft, und tein zwifchenliegendes Gefühlsfelb vom Drucke frei bleibt; benn alle werben gleichmäßig gebruckt. Druckt man ferner die Offnung einer blechernen Robre von einigen Einien Durchmeffer und von runber, breiediger ober fonftiger Gestalt auf verschiedene Sautstellen auf, so fühlt man wohl an ben Fingern und anbern feinfühlenben Theilen bie Bestalt ber Offnung, nicht aber am Oberarme, am Ruden und andern flumpffühlenden Stellen. Die lettern Stellen geben eher bas Gefühl, als ob ein foliber Theil auf= gebrudt murbe. Endlich fpielen biefe ungleich großen Gefühlsfelber auch eine Rolle bei ber Großenbestimmung gefühlter Rorper. Wird ein Girtel mit gleichbleibenber Diftang von 8 bis 12 Linien zuerft in ber Gegenb bes Raumustels fentrecht aufgefest, und ruckt man ihn alls malig in querer Richtung über bie Gefichtshaut fort bis gur Mitte ber Lippen, fo icheinen bie beiben Schenkel bes Cirtele allmalig aus einander zu ruden, ober mit andern Worten, wir haben bas Gefuhl, als mare ber Cirtel an ben Lippen weiter geoffnet, als über bem Raumustel. Der Grund biefer Taufchung liegt barin, bag an ben Lippen eine großere Angahl Gefühlsfelber zwischen ben Spigen bes Girkels liegen, als in ber Gegend bes Rau= muetels. Wir ichagen alfo bie Große mittels bes Gefuhls nach ber Ungahl ber Gefühlsfelber, welcher bie Musbehnung bes zu meffenben Rorpers entspricht.

Die einzelnen Rervenfasern, welche von den Gefühlsfelbern aus central verlaufen, treten in die Bahnen beflimmter Nerven, und gelangen zum Rückenmarke und
zum Sehirn, wobei sie vielleicht vorher noch mit einer
andern Primitivnervenfaser zusammenfließen, oder auch
vielleicht innerhalb eines Nervenknotens mit einem bipolaren oder multipolaren Ganglienkörper zusammenhängen.
Iede Faser wird daher an einer Stelle im Gehirn repräsentirt. Da nun die Nervenfasern als Isolatoren wirken,
von der Peripherie bis zum Centrum nur in der einen
bestimmten Bahn leiten, so kann das Bewustsein eine

flattfindende Gefühlsempfindung immer nur auf jene Fafer ober Faserngruppe beziehen, bie an ber getroffenen Sautstelle afficirt wurde. Das Bewußtsein erlangt baber allmalig bie feste Unschauung von ber Lagerung aller Gefühlsfelber; jebes einzelne Gefühlsfelb hat fur bas Bewußtsein seine feste relative Lage zwischen einer Anzahl anderer Gefühlsfelber. Diefes Erfühlen ber relativen Lage aller Gefühlsfelber nennt E. S. Beber ben Ortfinn ber Saut. Sieraus erklaren fich nun bie icheinbaren Gefühlstäuschungen bei ber Transplantation von Sautftuden. Ein Stud Saut, welches aus ber Stirn ausges fonitten und mit ber Rafe in Berbindung gefett wird, gibt bei ber Berührung bas Gefühl, als wurde bie Stirn berührt, fo lange namlich die Brude an ber Nasenwurzel noch nicht burchschnitten worben ift; benn bas Bewußtsein tennt die peripherische Ausbreitung jener Nerven, beren Beruhrung empfunden wird, nur an der Stirne. Rach dem gleichen Grundsate erklart sich auch, wie Joh. Muller zuerst dargethan, eine befannte Gefühlstäuschung an ben Fingern. Rreugt man namlich 2 Finger, etwa ben Mittelfinger und Beigefinger, einer Sand mit einander, und bringt bann an die Kreuzungoftelle einen kleinen runben Korper, etwa eine Erbse ober ein Brobfugelchen, und bewegt biesen zwischen ben beiben Fingern bin und ber, fo glaubt man eine boppelte Rugel zu fublen. Durch bie Kreuzung ber Finger ift bie Saut ber einen Stelle gleichsam transplantirt worben. Die Ulnarseite bes Dit= telfingers fuhlt ben berührten Theil ber Erbfe als Abschnitt einer Rugel, und die Rabialfeite fühlt ebenfalls ben Abschnitt einer Rugel. Gine von ber Ulnarfeite bes Dits telfingers berührte Rugel tann fich bas Bewußtsein aber nur nach bem fleinen Finger bin liegend vorftellen, und eine von ber Rabialseite bes Zeigefingers berührte Rugel liegt bem Bewußtsein nach bem Daumen bin. Go merben also die burch beibe Finger erhaltenen Eindrucke nicht jum Bilbner einer Rugel vereinigt, fondern jeber Finger scheint eine besondere Rugel zu berühren.

3ch habe mir die Frage aufgeworfen, ob die Haut vielleicht auch an verschiebenen Stellen barin Berschieben: beiten zeigt, bag ber namliche Ginbrud, 3. B. bie leifefte Berührung, bier empfunden und bort nicht mahrgenoms men wird, und ob bejabenben Kalls die Gefühlsscharfe fur die leiseste Beruhrung vielleicht in geradem Berhalt: niffe fteht mit ber Gefühlsscharfe fur die geringfte Diftang. Die betreffenden Bersuche, burch welche biefe Bermuthung im Sanzen bestätigt wurde, habe ich vor 11 Jahren ans gestellt und in Schmibt's Encotlopabie ber gesammten Rebicin 6. Band G. 158 niebergelegt, von wo ich fie hier entlehne. Ich fing bamit an, baß ich einen feinen in eine feine Rahnabel eingefabelten Faben 6-9 Boll von der Nadel entfernt anfaßte und die Nadelspige nur wenig von bem zu berührenden Theile abstehen ließ, mor: auf dann die Berührung durch moberirtes Senten wirt-lich erfolgte. An den Fingerspiten, in der Sohlhand wurde die Berührung immer gang beutlich empfunden, bagegen wurde bie Rabelfpige am Borberarme, am Unterfcentel, am Bauche, an ber Ruthe, an ber Eichel nicht gefühlt, sobald ber Bersuch mit gehöriger Borficht ausgeführt wurde. Eine andere Bersuchsreihe ichien zuerft zu gang entgegengesetten Schluffen fuhren ju muffen. 3ch ließ namlich Rornchen eines feineren gewohnlichen Streusandes aus einer gewissen Sohe herab auf die zu unterssuchenden Theile fallen. An den Fingerspiten, an der Hohlhand wurde das Auffallen der kleinen Kornchen aus einer Sobe, wo fie ber Borberarm beutlich empfand, noch nicht gefühlt. Die großere Dide ber Spibermis in ber Soblhanbflache tonnte biefe Berichiebenheit nicht verur fachen; benn als ich bie Sandforner auf ben Ruden ber Sand fallen ließ, wurden sie am 2. und am 3. Finger. gliebe auch nicht gefühlt, wol aber am Ruden bes erften Fingergliebes und an ber Mittelhanb. Daburch tam ich auf bas mabre Berhaltnig: bie Sohlhandseite, ber Ruden bes zweiten und britten Fingergliebes find unbehaart, bie anbern genannten Theile tragen Haare. Da jebe noch fo leife Berührung eines Sauthaars empfunden wirb, fo hatte wahricheinlich bie Saarerschutterung an ben weniger scharf fühlenden Theilen bie Empfindung hervorgerufen. Bum Gegenversuch ließ ich jest aus ber namlichen Sobe abwechselnd Sandfornchen auf ben Dberschenkel, auf ben Bauch, auf die Ruthe und die Gichel fallen, und bei einem gewissen Abstande wurden bie auffallenden Rornchen allerbings am Oberschenkel und am Bauche, nicht aber an ben anbern unbehaarten Theilen gefühlt. Freilich mar auch bie Saut bes behaarten Scrotums gegen bie auffals lenben Sanbfornchen unempfinblich; - allein ich überzeugte mich auch fogleich, bag bie Beruhrung eines Saa: res an biefen Theilen burchaus nicht so empfunden wird, wie an andern behaarten Theilen. Bur befinitiven Gegenprobe rafirte ich jest ben Ruden meines linten Borberarmes, beffen große Empfindlichkeit gegen auffallenbe Sandfornchen fo eben erft gepruft worben mar, und nun gab ber Berfuch mit ben Ganbtornchen ein gang anberes Refultat. Bei einer gewiffen Sobe bes Berabfallens wurden die Rornchen bereits an den Fingerspipen gefühlt, nicht aber am rafirten Borberarme. Die Gegenwart von, Saaren ift ohne Zweifel auch die Urfache, daß man bei ben Berluchen mit ber fanft auffallenben Rabelfvite bie Berührung zwischendurch an Stellen empfindet, welche in ber Sensibilitatsscala weit unten fteben. - So glaube ich allerdings aus meinen Berfuchen schließen zu burfen, daß im Allgemeinen die obenstebende Tabelle die Scala ber Gefühlsicharfe fur die Minimalbistanzen sowol als fur bie feinste Berührung enthalt.

Benn bie Empfindlichkeit fur bie leifeste Beruhrung an verschiedenen Sautstellen wechselt, so barf man wol vermuthen, es werde bie namliche Kraft, also bas namliche Gewicht, auf verschiedene Sautstellen auch einen ungleis den Effect hervorbringen. Dies ergibt sich auch aus einer Reihe von Berfuchen, welche von E. S. Beber in ber Beife angestellt wurden, bag er Gewichte von gleicher Form benutte, beren Druck auf Die verschiedenen Korpers theile burch bas Gefühl abgeschatt wurde. Die Korpertheile felbft, welche bem Drucke ausgeset wurden, befans ben fich immer in horizontaler und gehörig unterftutter Lage. Es wurde auch wol ein ber Bafis bes Gewichts an Große entsprechenbes Stud Pappe junachft auf bie

haut gelegt, um einen ftorenden Temperatureinfluß au vermeiben, ba es fich balb herausstellte, daß bie falteren Metalle ichwerer gefühlt werben. Buvorberft ftellte fich nun in Beber's Bersuchen bie unerwartete Thatsache ber: aus, bag bei ben meiften Menschen bie linke Sand gegen ben Drud bes namlichen Gewichts empfindlicher ift, als bie rechte, b. b. bas Gewicht schwerer fühlt. Unter 14 bei ben Bersuchen betheiligten Personen waren 11 in bie= fem Falle, 2 Personen fuhlten bie Gewichte auf ber rechs ten Sand ichwerer, und nur bei einer Person maren beibe Bande in biefer Beziehung einander gleich. Die relative Druckempfindlichkeit verschiedener Sautstellen wurde bann auf die Beife gepruft, bag man gleichzeitig 2 Sautstellen mit Gewichten beschwerte, beren Bafis gleichgeformt mar, bis bas Gefühl entstand, es seien beibe Stellen gleich ftark belaftet. Naturlich burften blos fleine Gewichte bierbei in Anwendung kommen, im Mittel namlich folche von 1/4 Pfb. Der Druck auf 2 Korperftellen wurde aber gleich em= pfunden, wenn sich bie aufgelegten Gewichte folgender= magen verbielten:

Fingerspihen und Hintertopf ... = 1:1½

" Bolarseite des Vorders arms ... = 1:1½—1½

" Oberarm ... = 1:1½—1½

" Ellenbug ... = 1:1½

" Innenseite des Caput humeri ... = 1:2½

" Núckensläche des Schuls terblatts ... = 1:3

" Plantarsläche der gros sen 3ehe ... = 1:2

" Köpschen des Os metatarsi hallucis ... = 1:2½

" Ferse ... = 1:2½

" Ferse ... = 1:2½

" Thieseble ... = 1:1½

" Knieseble ... = 1:1½

" Knie, innen ... = 1:3

Eippen und Fingerspihen ... = 1:3

Pie perschiedenen Redingungen unter benen sich die

Die verschiedenen Bedingungen, unter benen fich bie haut an verschiedenen Korperstellen befindet, gestatten übri= gens nicht, biefen Ergebniffen ber Berfuche einen unbebingten Werth beizulegen. Denn es wird naturlich fehr auf ben Berfuch influiren, ob bie gepruften Sautstellen fast unmittelbar auf Rnochen liegen, wie die Stirnhaut ober gar die Lippen, oder ob sie auf einem elastischen Polfter ruhen. Es muß ferner von wefentlichem Gin= flusse sein, ob die Hautstelle wirklich ben ganzen Druck aufnehmen muß, 3. B. die Stirnhaut, die Lippen, ober ob fich biefer Druck auf die Umgebung vertheilen kann, 3. B. am Oberarme. Goviel scheint aber boch immer aus biefen Bersuchen entnommen werben zu konnen, baß im Allgemeinen jene Sautstellen, welche schon für bie leis fefte Berührung empfindlich find, burch ben namlichen Gewichtsbrud am ftartften afficirt werben. Dies wahrscheinlich beshalb, weil in ber gleichen raumlichen Ausbehnung eine größere Anzahl von Primitivnervenfasern vom Drucke getroffen wirb.

Die wir mittels bes Auges, bes Dhres zu verschiebenen Zeiten die namlichen Lichtgrade ober die namliche Starte ber einwirkenden Schallwellen burch Erinnerung wieder annahernd erkennen tonnen, fo vermogen wir auch burch ben Gefühlsapparat bie Rraft eines mechanischen Biderftanbes abjumeffen, fei es, bag bie Saut gegen einen Biberstand sich bewegt und auf ihn brudt, sei es, baß ein Wiberstand, d. B. ein Gewicht, auf die Haut trifft. Die ruhenden Finger, und zwar die nämlichen Finger ber nämlichen Hand, konnen nach Weber's Berfuchen noch ben Drud zweier Gewichte unterscheiben, bie fich wie 20:19, ja vielleicht felbst wie 30:29 verhalten. Die Stirn bagegen unterschied erft zwei Gewichte, Die fich wie 20: 18,7 verhielten, bie Mitte bes Borberarms erft zwei Gewichte, Die fich wie 20: 18,2 verhielten. Um aber bie genannten Gewichtsbifferengen zu unterscheiben, barf nur ein turger Zeitraum von 2, 5, 10 Secunben amifchen ber Entfernung bes erften und bem Auffegen bes zweiten Gewichts verfloffen fein. Lagt man 1/2 Minute, 1 Minute ober noch mehr verfließen, ehe bas zweite Sewicht auf bie namliche Stelle gelegt wird, fo fallt bie Bestimmung weit schwerer, welches Gewicht bas ichwerere ift. Nur wenn bie Bewichte ichwerer waren, burfte eine größere Paufe zwischen bem ersten und zweiten Drucke liegen, ohne daß der Abschatzung Eintrag geschah. Hier: aus ergibt fich wol beutlich, baß hierbei jener auf die Ge= fühlsmarichen ausgeübte Druck abgeschatt wirb. Besteht noch bie Nachempfindung bes erften Drude, mahrend bas zweite Gewicht ein Paar Secunden nach Entfernung bes erften aufgelegt wirb, fo tann ber ftartere ober fcmachere Druck unmittelbar empfunden werden. Der flartere Druck durch ein schweres Gewicht gleicht sich naturlich etwas spater aus, und beshalb tann bier die Pause etwas langer fein. — E. S. Beber bat biefe Fabigteit bes Ge= fühlsapparates, die Kraft bes Wiberstandes ober Druckes jum Bewußtsein zu bringen, mit bem Namen Drud's finn belegt, mas mir jeboch nicht paffend erscheint. Denn wir mußten bann auch mit gleichem Rechte einen Licht= intensitatefinn, einen Schallintensitatefinn unterscheiben. Diefem Drudfinn ichreibt Beber auch bas Gefühl gu, welches baburch entsteht, baß burch Bieben an einem Saare ber Saarbalg gebehnt wirb. Es gebort aber biefe

Empfindung wol eber zu ben Schmerzen.

Benn auch alle Stellen der Haut an der Gefühlsempfindung Theil nehmen, so ist doch die Volarsläche der Finger am geeignetsten hierzu, ebenso wol wegen der großen Menge von Gesühlsnervenfasern, als wegen der frei vorspringenden Lage der Finger. Es erlangen aber auch die Fingerspitzen bei gehöriger Übung eine fast unglaubliche Gefühlsschäre, sodaß Blinde selbst die Farbe an wollenen Stoffen herauszufühlen erlernen. Zeune stellte bei 13 Zöglingen des Blindeninstituts mit 6 gleich seinen Tuchsstücken von weißer, schwarzer, gelber, rother, blauer und grüner Farbe Versuche an. Er gab immer zwei Stücke zur Unterschung, sodaß 15 Vergleichungen möglich waren. Unter 630 Versuchen waren die Bestimmungen

386 Male genau.

Durch bas Biberftanbegefühl lernen wir für ges

wohnlich ben Aggregationszustand ber Rorper, bie Be= schaffenheit ber Dberflachen ober wenigstens eines Theils derfelben tennen. Das Gefühl belehrt uns aber auch uber die Art ber Raumerfullung ber Rorper, über beren Geftalt und Große, und zwar burch bas fogenannte Za: ften. Das Taften ift ein mit Mustelbewegungen verbundenes und burch ben Willen geleitetes Fuhlen. Gingelne mit icharfem Gefühle ausgestattete Theile, die gange Sand, bie Finger, die Bunge find vorzugeweife bagu geeignet, bie taftenden Bewegungen auszuführen, und werden bes= halb auch wol vorzugeweise Taftorgane genannt. Inbeffen tonnen alle fublenbe Sautstellen gum Saften benutt werben, wenngleich in einem unvolltommeneren Grabe. Sind wir boch z. B. recht wohl im Stande, zu erkennen, ob ein zwischen beiben Schenkeln bin und ber bewegter Rorper tugelartig ober edig ift, ob er in ber Große einer Erbfe ober einem Buhnerei naber ficht. Die Saftvor: ftellungen werben aber teineswegs burch bas bloge Befühlen eines Korpers unmittelbar erweckt, sondern fie find ftete bas Product eines Urtheils. Buverlaffige Taftvorstellungen find nur ju erlangen, wenn ber ju unterfuchende Korper in feiner gangen Flachenausbreitung auf einmal ober boch successib mit einer gewiffen Raschheit von einem fühlenden Korperabschnitte berührt wird. tonnen wir schon durch einen einzelnen Finger eine kleinere Rugel beraustaften, wenn ber Finger fucceffiv mit ber gangen Peripherie ber Rugel in Berührung tommt und ftets eine gleichmäßige Berührung empfindet, welche burch teinen Borfprung, burch teine Bertiefung unter: brochen wird. Dabei wird sich auch zugleich ein Bilb von der Große ber Rugel bilben, welches menigstens nicht febr auffallend von ber wirklichen Große abweicht. Aber auch felbft bie Geftalt größerer Rorper lagt fich mittels Eines Firgers heraustaften, wenn der Rorper ruhig in feiner Lage verharrt und ber Finger successiv über feine gange Dberflache bewegt werben fann. Rleinere Rorper werden bequem zwischen zwei Fingern ober zwischen der Bunge und ben Munbhoblewandungen betaftet, weil bann bie Bedingung erfüllt ift, bag ber zu untersuchende Rorper gang von fublenden Theilen umgeben wirb. Bum Betaften größerer Rorper benuten wir freilich am bequemften bie gange Sand mit ihren gablreichen Glieberungen, beren relative Stellungen es 3. B. auf ber Stelle jum Bewußtsein bringen, ob der in die Sand paffende Rorper ein Spharoid ift ober nicht; ober fur noch großere Rorper bedienen wir uns beiter Sande.

Im Gefühle kommen in gleicher Beise Rachemspfindungen vor, wie bei den andern Sinneseindruden. Benn namlich durch einen starkern mechanischen Druck auf eine hautstelle die Anordnung in den Elementartheizlen der Gefühlswarzchen eine Abanderung erlitten hat, so wird beim Nachlassen des Druck die primare Anordnung nicht im Nu wiederkehren, es muß also die Beranderung in den Gesühlswarzchen noch eine Zeit lang gefühlt werzden und sich erst allmalig die zum Unmerklichen verliezten. Ein Schlag, ein Stoß wird immer noch einige Zeit nachempsunden, nachdem das außere Moment zu wirken ausgebort hat. In einzelnen Kallen kann diese Nachem-

pfindung so tauschen, daß man ben Gegenstand, welcher eine Gefühlsempfindung-hervorrief, wirklich noch einwirstend glaubt. So verhalt es sich bei der bekannten Nederei, wenn Geldstücke mit einiger Kraft in die Hohlshand ober auf die Stirn gedrückt und rasch wieder entsfernt werden. Der Unersahrene glaubt einige Zeit, das Geldstück liege noch in der Hand, oder es klebe ihm noch an der Stirne.

2) Gefühl für Temperaturverhaltniffe. Alls gemein nimmt man an, daß die nämlichen Gebilde der Haut, namlich die Gefühlswärzchen, ebenso wol für Wahrnehs mung des mechanischen Widerstandes als der Temperaturverhaltnisse bestimmt seien. Doch spricht sich E. H. Wesber, der gründlichste Forscher über den Gefühlssinn, dahin aus, daß es noch ungewiß sei, ob nicht vielleicht für Temperaturwahrnehmungen besondere Einrichtungen in der Haut bestehen.

Die fühlenden Theile des Korpers, also vornehmlich die Haut, sind natürliche Thermometer; die Berührung von Körpern, welche niedriger als sie selbst temperirt sind, warm dat von ihnen empsunden, warm die Berührung jener Körper, welche warmer als sie selbst temperirt sind. Doch ist dies in einzelnen Fallen doch nicht ganz streng richtig, wie E. H. Weber sand. Bringt man namlich die gewöhnlich temperirte Hand (+ 29° R. dis 29½° R.) in Wasser von + 29° R., so erhält sie schon das Gefühl der Warme; ja selbst Wasser von + 28° R. sühlt die Hand zuerst etwas warmer, und erst weiterhin kalter.

Natürlich ist die Temperaturempsindung immer abhängig von der Temperatur des fühlenden Theiles selbst, und der nämliche Körper kann dem einen Körpertheile kalt, dem andern warm erscheinen, oder der nämliche Körpertheil kann auch successiv von dem gleichen Körper warm und kalt afficirt werden. Taucht man z. B. die Hand eine Minute lang in Wasser von + 12° und hieraus in Wasser + 18°, so entsteht im letzteren zuerst einige Secunden lang das Gefühl von Wärme, dann aber stellt sich allmälig das Gefühl der Kälte ein, und dauert an, so lange die Hand im Wasser bleibt.

Den organischen Borgang bei der Temperaturemspfindung hat man sich wol so zu benken, daß die Saut dem wärmern Körper einen Theil seiner Wärme entzieht, dem kältern Körper einen Theil ihrer Wärme abgibt, um sich damit ins thermometrische Gleichgewicht zu sehen. Diese Erhöhung oder Verminderung der Wärme erstreckt sich durch die Epidermisschicht hindurch dis zu den Gessühlswärzigen, sodaß deren Temperaturgrad entsprechend geändert wird. Die Dicke der Epidermisschicht wird dems nach darauf von Einsluß sein, ob die einwirkende disserente Temperatur schneller oder langsamer empsunden wird. Davon kann man sich sehr leicht an einer Lichtsamme überzeugen, wenn man einen Finger in dieselbe hält, oder durch dieselbe hindurchsührt, und zwar einmal mit der Hohlhandsläche, das andere Mal mit der Rückensläche nach Unten.

Daß die empfindenden Papillen burch die verschies benen Temperaturen selbst afficirt werden, sich vielleicht burch die Barme ausbehnen, durch die Kalte gusammenziehen, läßt sich auch aus Weber's Beobachtung entnehemen, wonach falte Gewichte einen startern Druck auf eine Sautstelle auszuuben scheinen, als gleich schwere warmere.

Die Ausgleichung ber beiberseitigen Temperaturen, bes Geschlsapparates namlich und bes einwirkenden Korpers, sindet je nach der Natur des letzern mit ungleicher Geschwindigkeit statt, und dies ist auf die Empsindung selbst von Einsluß. Je rascher die Ausgleichung von staten geht, um so mehr scheinen die Temperaturgrade beider von einander abzusteben. Ein Stuck Holz und ein Stuck Metall mögen genau die gleiche Temperatur haben, so wird, mag sie höher oder niedriger als jene der Hand sein, das Metall bei der Berührung doch merklich wärmer oder kälter als das Holz zu sein scheinen. Bei längerer Berührung freilich wird die Empsindung dann die nämliche. Steckt man die Hand in ein Gesäs mit Wasser, welches die nämliche Temperatur wie die umgebende Luft hat, so empsindet sie vielleicht eine merkliche Kälte, obwol die Luft gar nicht kalt gefühlt wird.

Bergleichen wir die fühlende haut dem Thermometer, so ist dabei noch der wesentliche Unterschied sessauhalten, daß sie eigentlich eine Sammlung von dicht neben einansder stehenden Thermometern, namlich Gefühlswarzchen, darstellt, die in einiger Entsernung von einander einen verschiedenen Stand haben können. Im Allgemeinen sind die verschiedenen Abschnitte das Haut nicht ganz gleich temperirt, und diese Ungleichheiten sühlen wir für geswöhnlich gar nicht, wenn nicht irgendwo eine sehr merkliche Abweichung von der Normaltemperatur besteht. Bringen wir aber die ungleich temperirten Körpertheile mit einander in Berührung, so erkennen wir alsbald, welcher Theil der warmere ist. Wir empsinden es z. B. für gewöhnlich nicht, ob unsere Stirn oder unsere Hand kalter ist; legen wir aber die Hand an die Stirn, so nehmen wir manchmal eine ziemliche Temperaturdifferenz wahr.

Die Empfindlichkeit fur Temperatur variirt nach Beber's Untersuchungen beutlich an verschiebenen Sautftellen. Stedt man 3. B. beibe Banbe zugleich in ein tiefes Gefaß mit Baffer von + 1 ober + 2° R., unb gwar fo, daß bie Sohlhanbflachen einander gugekehrt find, ohne sich zu berühren, so empfindet man zuerst bie Ralte ftarter am Ruden ber Sande, weil hier bie Oberhaut weit bunner ift, etwa nach 8 Secunben aber fangt bie Ralte in ber Sobihand an ju überwiegen und bies in bem Dage, bag es balb unzweifelhaft ift, bag baffelbe Baffer in ber Sohlhand eine beträchtlich ftartere Ralteempfindung hervorruft, als auf bem Sanbruden. Benugt man bagegen Baffer von mehr als Blutwarme, fo wird biefes von ber Sohlhand zulett auch marmer empfunden, als vom Sandruden. Beber hat ferner gefunden, daß bei ben meiften Menfchen Barme und Ralte auf die linke Sand einen etwas flarteren Einbruck machen, als auf die rechte, wenn beibe Sanbe die namliche Fluffigkeit prufen. Ja es kann wol felbst ber Fall vorkommen, daß die linke Band eine Fluffigkeit, in welche fie getaucht ift, kalter fuhlt, als die rechte, welche in einer etwas tiefer temperirten Fluffigkeit ftedt. Die linke obere Extremitat ift ja

aber auch fur ben Druck empfanglicher. Indessen fällt bie größere Empfanglichkeit fur Temperaturverhaltniffe mit jener für mechanischen Wiberstand nicht immer zusammen, wie aus den folgenden Wahrnehmungen Beber's erhellt: Die Saut im Gesichte scheint bie Saut aller andern Theile an Feinheit des Temperaturfinns zu übertreffen. Borzuglich zeichnen fich bie Augenliber und die Baden burch Temperaturempfindlichkeit aus, und bie fur Diftangen fo empfindlichen Lippen fteben ihnen beiweitem nach. Temperaturempfindlichkeit ift in ber Mitte ber Oberlippe, an der Rafenspige viel ftumpfer, als an den Seitentheis len der Oberlippe und der Rafe, überhaupt ift fie in der Mittellinie bes Gesichts, ber Bruft, bes Bauchs, bes Rudens stumpfer, als an den seitwarts liegenden Sauts partien, was sich bei der Gefühlsscharfe ber Diftangen grade umgekehrt verhalt. Die Bungenspige gebort zu ben empfindlichken Theilen. Die Mitte ber Augenlider ist weniger empfindlich fur Temperatur, als ber außere und innere Augenwinkel. Auch an ben Gliebmaßen ift bie Empfindlichkeit wechselnb. Der Daumenballen ift nach Beber empfindlicher als ber Rleinfingerballen, ber Ellenbogenknorren empfindlicher als die Saut in der Mitte bes Oberarms, die Gegend des Trochanter major em: pfinblicher, als die Mitte bes Darmbeinkammes.

Die Intensität eines Temperatureindrucks richtet sich nach der Menge der betheiligten Nervensasern, denn eine größere Hautsläche wird von einem warmen oder kalten Körper stäter afsicirt, als eine kleinere. Wenn man in die namliche kalte oder warme Flusseit den Zeigesinger der einen Hand und die ganze andere Hand steckt, so ist die Empsindung in der ganzen Hand eine heftigere; man sühlt mit ihr das Wasser kalter oder wärmer, als mit dem Finger. Die Täuschung wird vollständig, wenn man verschieden temperirte Flussigseiten benut, z. B. Wasser von + 29½° R. für die Hand, von + 32° R. für den Finger, oder von + 19° R. für die Hand, von + 17° R. für den Finger. Die ganze Hand sühlt im erstern Falle das Wasser wärmer, im zweiten kalter als der Finger. Natürlicherweise besteht aber diese Täuschung nur beim ersten Eintauchen und schwindet weiterhin.

Benn ungleiche, aber nicht bedeutend bifferirende Temperaturen auf nabe bei einander liegende Sautstellen einwirken, fo bleiben bie Empfindungen nicht getrennt, fonbern fliegen in eine gusammen; je entfernter von einander die Sautstellen find, besto weniger ift bies ber Fall. Wird in zwei neben einander ftebende Gefage, welche mit Baffer von ungleicher Temperatur gefüllt find, ber Daumen und ber Beigefinger ber namlichen Sand gleichzeitig eingetaucht, fo ertennt man ben Temperatur: unterschied beiber Gefage nur fehr ungenau. Die Ber: gleichung ber beiben Temperaturen fällt ichon leichter, wenn wir in jebes ber beiben Befage einen Daumen ein: fenten. Genau wird fie aber erft, wenn successiv ber namliche Finger beibe Fluffigfeiten pruft, ober wenn successiv verschiedene Finger Die Fluffigkeiten prufen. Benutt man die gange Band gur Prufung ber Temperatus ren von Fluffigfeiten, wenigstens von Baffer, fo laffen fich bei großer Aufmertsamteit noch Berschiedenheiten ent: decken, welche nur '/s ober selbst nur '/s eines Grades ber Reaumur'schen Scala betragen. Die meisten Menschen nehmen nach Beber '/s eines Grades mit Sicherheit wahr, und zwar macht es nach ihm keinen Unterschied, ob die zu prusende Temperatur der Blutwarme nahe liegt, oder weiter davon entsernt ist. Die Prusung gelang gleich gut mit Flussseiten, die nur + 14° R. Temperatur besaßen.

Bie wir die absolute Intensitat eines Drudes abschaben lernen, ohne bag wir ihn mit einem zweiten gleichzeitig ober fucceffiv wirtenben Drude vergleichen, fo find wir auch im Stande, die Temperatur ber Rorper an und fur fich burche Gefühl abzuschagen: wir unterfceiben ju verschiebenen Beiten Grabationen ber Barme und Ralte mit einiger Sicherheit. Diefe abfolute Tems peraturmeffung burche Gefuhl tann aber freilich nur in: nerhalb einer bestimmten Grenze ber thermometrischen Scala auf eine gewisse Genauigfeit Anspruch machen, namlich fo lange ber einwirkende Temperaturgrad ben Gefühlefinn noch nicht schmerzhaft afficirt. Bur die bobern Temperaturen fennen wir aus Beber's Berfuchen fo giemlich ben Grengpunkt. Baffer, beffen Temperatur bie Blutwarme nur wenig übertrifft, gibt ber eingetauchsten Sand einfach bas Gefühl ber Warme, ohne bag bies fem Gefühle etwas Unangenehmes beigemischt ware. Er: reicht die Temperatur bes Baffers + 411/2° R., dann wird taffelbe von ber eingetauchten Sand beiß gefühlt und biefe Empfindung ift eine unangenehme. Je mehr die Temperatur des Wassers zunimmt, um so rascher nach bem Gintauchen tritt bas Gefühl einer schmerzhaften hite ein, welches gur Befeitigung ber Ginwirfung auffobert. Beber ließ einen Freund die Spite bes Beige fingers ins Baffer tauchen und fo lange barin halten, bis ibn die Bige jum Berausziehen beffelben nothigte. Es verfloffen aber bei Baffer von:

| 421/2°  | <b>R</b> . |   |   | • | • | 23         | Secunden |
|---------|------------|---|---|---|---|------------|----------|
| 43%     | ,,         | • | • | • | • | 21         | "        |
| 44 °    | "          | • | • | ٠ | • | 20         | "        |
| 441/4.0 | "          | • | • | • | • | 17         | "        |
| 45°     | "          | • | • | • | • | 14         | "        |
| 45%°    | "          | • | • | • | • | 13%        | "        |
| 45%     | "          | • | ٠ | • | • | 11         | /A       |
| 476     | "          | • | • | • | • | 9          | "        |
| 473/30  | "          | • | • | ٠ | • | 7          | "        |
| 48°     | "          | • | • | • | • | 7          | ,,       |
| 49°     | "          | • | • | • | • | 51/4       | "        |
| 49%     | ,,         | • | • | • | • | 51/3       | "        |
| 501%°   | "          | • | • | • | • | 41/3       | "        |
| 51 6    | "          | • | • | • | • | <b>4</b> 3 | "        |
| 52°     | ,,         | • | • |   |   | 3          | ,,       |

Hieraus ist ersichtlich, daß bei Temperaturen von +42 bis +52° R. wahrscheinlich noch eine Abschäung möglich ist, daß aber darüber hinaus bis zur Siedhiche das physiologische Mittel zur Abschäung unwirksam ist, weil der Einwirkung der Site fast unmittelbar der Schmerz folgt. — Auf der andern Seite der thermomestrischen Scala kennen wir keinen zuverlässigen Grenzpunkt; wenigstens wird die Temperatur von 0° R. noch T. Crack, d. R. L. Crit Centon, LVI.

in den Eisumschlägen in Anwendung gezogen, ohne daß badurch Schmerzen entstehen. Daß wir aber die niedrisgen Temperaturen des Bassers, welche nahe dem Rullpunkte oder selbst darunter liegen, schwerer abzuschähen vermögen, das läßt sich wol mit Recht aus dem Umstande vermuthen, daß niedrige Temperaturen, welche plohlich und auf eine größere Fläche einwirken, einen schwerzhaften Sindruck machen. Die Temperaturerniedrigung des ganzen Geschlsapparates oder einer größern Strecke desselben wirkt aber wenigstens beeinträchtigend auf dessen Geschihlsschafte, da das Geschl in den Handen, gleich nachdem wir ein kaltes Flußbad verlassen haben, weit stumpfer ist. Wahrscheinlich wird daher auch wol die Preceptionsschärfe für Temperatur dadurch gemindert sein.

Die Nachempfindung bei Temperaturwahrnehmungen tann um so weniger sehlen, da die eingetretenen Temperaturveranderungen oder Dichtigkeitsveranderungen in den getroffenen Geschlöswarzchen erst allmalig abklingen können, nachdem die Einwirkung ausgehört hat. Druckt man z. B. ein kaltes Metallstuck einige Zeit auf die Stirn, so bleibt nach dessen Entsernung vielleicht noch 1/2 Minute lang ein deutliches Kaltegesühl an jener Stelle zurück, weil die Temperaturausgleichung mit dem guten Warmeleiter eine tiefgreisende war. Rasch verschwindet dagegen das Kaltegesühl, wenn zu dem nämlichen Verschweide ein gleich großes und gleich kaltes Holzstuck wurde. Übrigens kommt es hierbei auch noch auf and dere Nebenumstände an. Taucht man z. B. die Hand nur kurze Zeit in kaltes Wasser und trocknet man sie rasch ab, so verschwindet der oberstächliche Kalteeindruck sogleich durch die wärmere umgebende Luft, und es wird daher nicht Kalte nachempfunden, sondern ein Warmezgesühl in der Hand wahrgenommen. (Fr. Wilk. Tkeile.)

GEFÜHL und Empfindung in psychischer Hinficht. I. Psychologische Erörterung der Gefühle im Allgemeinen. — Die Wörter Gefühl und Empfindung (wie auch "fühlen" und "empfinden," nebst den Ableitungen: gefühlvoll, gefühlloß, empfindlich, empfindsam, Empfindlichteit, Empfindsamkeit u. dgl. m.) und die in psychologischer Beziehung ebenfalls hierher gehörigen: Gemüth und Gemüthlichteit, Herz und Herzlichteit, Affect, Begierde und Leidenschaft — werden theils im Sprachgebrauche des gemeinen Ledens, theils selbst in dem der Wissenschaft in einem Leineswegs sestebstimmten, sondern sehr verschiedenen Sinne gebraucht. Dasselbe gilt von den entsprechenden Ausbrücken in andern gebildeten Sprachen und hat seinen Grund darin, daß die in jenen Wörtern bezeichneten eigenthümlichen psychischen Phanomene des Gesühls oder Empsindens das Dunkelste in unserm geistigen Leben sind, sowie das am schwierigsten zu Beodachtende, weil in dem Moment, in welchem die Gesühle stattsinden, sie in der Regel alles bloße Worstellen und Denken zurücksdrägen, wo nicht ganz ausschließen, auch sich nicht in einzelne Bestandtheile zersezen, oder in Begriffe auslösen lassen, und überdies hochst wandelbar und in stetem Wechsel begriffen sind. Daher denn auch dieser Theil der Psychologie erst in der neuern Zeit wissenschaftlich erkannt

und erörtert worden ift, ohne daß indessen bis jest selbst Die Danner vom Sach ju übereinstimmenden Unsichten über Die Natur ber Gefühle und Empfindungen, Die Claffification berfelben, namentlich aber barüber, ob bie Gefühle einem eigenthumlichen fogenannten Seelenvermogen, einem pon bem Borftellunge : ober Erkenntniß : und bem Be: gehrunge : ober Billenevermogen verschiedenen Grundver: mogen angehoren, ober nicht, gelangt find. Nur darüber ift man wol allgemein einverstanden, ober muß es boch bei nur einiger naberen Erwagung sofort werben, bag bie Lehre von den Gefühlen wie zu den duntelften und befrittenften, fo auch ju ber prattifc michtigften ber Pfpcho= logie gebort, ba bie Gefuble ben machtigften Ginfluß auf bas pfocifche und phyfifche Leben ber Gingelnen und ber Rationen außern, wiewol grade in ber lettgebachten Begiebung biefer praftische Ginfluß bieber nicht geborig von ber Biffenschaft gewurdigt worden ift.

In sofern es sich bier junachst um eine klare Begriffsbestimmung jener Ausbrude handelt, erscheint biefelbe Darum als schwierig, weil fie nicht unmittelbar schon in ber Sprache felbst gegeben ift. Dies gilt junachst von unfern teutschen Ausbruden "Gefühl" und "Empfindung," mit benen wir es naturlich bier vorzugsweise zu thun haben, und die an fich fo vielbeutig find, baf fie fich in feiner anbern Sprache burch ein einzelnes Bort genugend überseben laffen, mabrend allerdings auch in andern Sbiomen fur ben bamit bezeichneten Gegenstand, namlich bie Gefühle und Empfindungen felber, ober bas Gefühles vermogen - ebenfalls verschiedene mehrbeutige, bier wenigftens furglich ju ermabnenbe Ausbrude fich finben, fobaß fich bier gang allgemein Platon's Bemerkung bes wahrt, baß, fo lange man eine und biefelbe Sache mit mehren Ausbruden bezeichnet, ober verschiedene Borftellungen auf benselben Gegenstand bezieht, dies ein sicheres Beichen ift, daß man den wahren Begriff, ober die eigentliche Erkenntniß bes Gegenstandes qu. selbst noch gar nicht gefunden habe ober befige 1). Go bezeichnen g. 23. im Debraifchen die altesten Sauptworter fur die Borftellung von Seele überhaupt, beren Burgelbegriff befanntlich Bauch ober Athem ift, junachft bas Leben und bie Lebenstraft, ferner bas 3ch ober ben Beift, Die Seele über: haupt, gang befonders aber bas innere Gemutheleben, bas Berg, ober bas, mas mir Gefühl und Gefühlsvermogen nennen; fo הובת שט ב' und של ober לבב'). Im Griechischen gehoren bierher bie Borter alσθησις (welches vornehmlich unferm teutschen Bort "Empfindung" in der Bedeutung von "Ginnesanschauung" entspricht, wiffenschaftlich theils von Dlaton im Thenetet, Phaedrus, Phaedon und ber Politif ober Repu: blit, theils vom Aristoteles De anima missenschaftlich erortert worden) '), theile άφη, theile und inebefonbere πάθος. Auch gehoren hierher bie Worter κτο, ήτος, καρδίη, φρήν, welche namentlich beim Somer ben Sig ber Gefühle und Affecte bezeichnen, worüber bereits im Artifel Herz die Belegstellen beigebracht find '). 3m Lateinischen theils das (wie άφή) nur auf das Körperliche sich beziehende tactus, theils sensus, sensatio, perceptio (wenigstens im neulateinischen Sprachgebrauch), affectio oder commotio animi; von denen sensus und sentire fehr vieldeutig find. Go bezeichnet Sensus bie Sinnesorgane (Cic. Nat. D. II, 56; fin. II, 15), bie (sogenannte objective) Empfindung oder Borstellung (Div. 1. 32), den Berstand (sensus communis, Orat. 1, 3, fo auch beim Borat., Quintil. und Phabr.); fobann bie eigentliche (subsective) Empfindung, ober bas Gefühl ber Lust und Unlust (Nat. D. III, 13. Sen. 20), bas afthetische Gefühl (Verr. IV, 15. Arch. 8); sentire ist soviel wie mahrnehmen, anschauen (Nat. D. II, 56), merfen und benten (Orat. 58. Tusc. I, 3), urtheilen überhaupt (Famil. XI, 21. Orat. III, 9), stimmt in sofern mit ber fpater zu erorternben Bebeutung unfers "Sublene" ober "Gefuhle" in logifcher Beziehung überein (bavon auch offenbar sententia in feinen bekannten Hauptbedeutungen), unterscheidet sich übrigens von den finnver= wandten cognoscere und intelligere'). Auch die Aus-

<sup>1)</sup> Sophista (Bip. p. 231. 256). Theaet. p. 139. Alcib. I. p. 30.

2) Dieser "ruach" hat Ausgewecktheit, Munterkeit, Muth, I. Ros. 2, 11; 1 Kon. 10, 5, wird aber auch bekümmert, I Mos. 41, 8, niedergeschlagen, History 7, 11; Ps. 51, 19, mit Schmerz erfüllt Zes. 54, 6; namentlich ist er Affect bes Jorns Ps. 18, 16, bes ausbrausenden Eisers 4 Mos. 5, 14; Mal. 2, 15, letdenschaftlichen Stolzes und der Eraltation Spr. Sal. 16, 18.

19; Pred. Sal. 7, 8. 9; Hos. 9, 7. Byl. Carus, Rachgelassene Werke. 5, Bd. S. 37 sg.

3) Jundasst bedeutet dasselbe das sogenante Gemeingefühl des Hungers 5 Mos. 12, 15. 20. 21; Ps. 10, 3; Spr. Sal. 6, 30; 10, 3; 13, 25; Hos. 9, 4, des Durstes Jer. 31, 14, dann sinntiche Begierde, oder Leidenschaft überhaupt Spr. Sal. 28, 25; 19, 2; Is. 56, 11; besonders aber das eigentliche Se fühl oder Gemutt, Perz und Affect, nament ich Liebe, 1 Mos. 34, 3. 8; 44, 30; Ps. 119, 129; Hobe Lieb

<sup>1, 7,</sup> Abscheu, Etel Siob 6, 7, selbst in Gott Spr. Sal. 6, 16, Saß in Gott Jes. 1, 14, Freude Spr. Sal. 2, 10; 2 Mos. 23, 12; Ezech. 25, 6, Zubel Ps. 71, 23, Zufriedenheit 1 Mos. 23, 8, Arauer Ps. 42, 6, Erbitterung Ps. 62, 2. 6; vgl. Siob 3, 20; 27, 2, Zorn Ps. 27, 12, Unmuth und Ungedulb 4 Mos. 21, 4, Mittelden Richt. 10, 16.

<sup>4)</sup> Dies, was ursprünglich nur das Körperliche, den Fleische muskel, den auch wir Herz nennen, bezeichnete (Hobb 41, 15; ps. 39, 4; Is. 19, 1), sodann soviel wie Erkenntnisvermögen, namertlich Sinn oder Berstand, deut vornehmlich das eigentliche Gefühl aus, und zwar tieses, Hos. 7, 14, frohes 2 Mos. 4, 13; ps. 84, 3, trauriges Spr. Sal. 15, 13; 2 Mos. 9, 14; Iss. 7, 2; 65, 15, sanstes Spr. Sal. 14, 30, fredhiche Gutmüthigkeit 5 Mos. 28, 47; Spr. Sal. 15, 15; pred. Sal. 11, 9, Bertrauen ps. 28, 7; Spr. Sal. 3, 5; 23, 26, ist schwardend 1 Mos. 45, 26; Iss. 19, 1, es ist start, hat Muth ys. 31, 25, ist weichmüthig 5 Mos. 1, 28, zerschwoisen 36, 2, 11; ys. 22, 15; ferner ist es eigentlicher Affect oder lebhastes Geschild der Reue (sogar in Gott) 1 Mos. 42, 28, des Schreckens 5 Mos. 28, 65; Iss. 21, 3. 4, der Verzweiflung Pred. Sal. 2, 20, der Schnsucht ys. 32, 26, des Unwillens ys. 73, 21, des hochmuths Spr. Sal. 21, 4; Iss. 9, 8, ader auch der Liebe und Zuneigung Richt. 5, 9; hohe Lieb 4, 9; Spr. Sal. 23, 7, und des Mitteldens Ios. 11, 8. 320, 83 sc. 42 fg. Biese, philos. d. Aristotel. I. S. 320 fg. 6) 2. Sect. 7. Id. S. 81 fg. Byl. Scieck, Pshick. d. Krieck, Pshich. Untbrop. 1820. 1. 8d. S. 42 fg. Biese, philos. d. Aristotel. I. S. 320 fg. 6) 2. Sect. 7. Id. S. 81 fg. Byl. Scieck frennen mittels der Reservice in natürliches Erkennen mittels der Scienne in vers nünftiges Erkennen mittels der Schole, unmittelbarer Borstellungen oder Empsindungen, sinnlicher oder gesstliger, sognosoere ein historisches Erkennen mittels der Sinne umd der

brude sense, sens und sentiment, sensation, sensibilité, sensiblerie, sensibility, conception, perception, intuition u. s. w. im Französischen und Englischen sind, wie schon Sarve bewerkt hat ), auf der einen Seite ein übersühssiger Reichthum und erfüllen auf der andern Seite doch nicht alle Foderungen, da sie ebenfalls mehrdeutig sind, was besonders in Bezug auf die für die psychologische Theorie der Gefühle wichtigsten sensation, perception und sentiment gilt, und darum noch speciell gezeigt werz den wird.

Bleiben wir junachst fur biefe Erdrterung bei ben angeführten teutschen Bortern fleben, so muffen wir bie urfprungliche Bedeutung berfelben ju ermitteln fuchen, da, wie Platon bemerkt ), nur aus biefer bie nachheris gen verständlich find. Damit find wir auf die Etymoslogie gewiefen. Die des Bortes "Gefühl" weift naturs lich auf "fuhlen" bin, welches icon beim Ottfried fur empfinden gebraucht wird und bei ihm fualen lautet. Daffelbe leiten Einige von ful, voll ab, indem sie dafür geltend machen, bag bamit bie Natur bes Gefühlefinnes ober Getaftes als des Sinnes fur das Bolle, Golide, die Cobafion ber Materie und beren Grade zusammenstimmt 10). Andere beziehen jenes Bort auf ein Stammwort fals len, welches ursprunglich eine gang andere Bebeutung als unfer noch curfirendes Beitwort fallen gehabt habe, bie fich noch in unferm Gefallen und Disfallen fande 11). Rach Abelung bebeutet fuhlen (im Rieber= fåchfischen folen, im Angelsachfischen felan, gefelan, im Sollándischen voelen, gevaelen, im Danischen fole, in Englischen feel) ursprunglich leicht mit ber Sand berühren, welche Bebeutung auch bas Schwebische pela, bas Sollandische pellen, das Angelsächfische pallean hat, und womit bas lateinische vola, die flache ober hohle Sand, verwandt ift. hierfur fpricht offenbar, bag ber Gefühles finn als Gemeingefühl unter allen außern Sinnen am erften erwacht (am fpateften erlischt) 12), bem jeber Densch die erfte Kunde von der Außenwelt verbankt, und daß bei ibm, der über den ganzen Körper verbreitet und nur in ben Fingerspiten am meisten concentritt ift, mit ben Unregungen beffelben von Außen bas Bewußtsein von ben befondern Modificationen unfere innern Buftandes, welche Sefuble im engern Sinne beißen und noch naber erortert werben follen, zuerst fich verknupft. Doch scheint in unsferer Sprache "Bublen" und "Gefühl" spater nicht so allgemein in Aufnahme gekommen zu fein, ba in ber zu Bafel 1523 gebruckten Lutherischen libersetzung bes neuen Zestaments fühlen als ein unbekanntes Wort durch Ems

Tradition. Sonce. Ir. III, 13: Quidni gauderet, quod iram suam multi intelligerent, nemo sentiret? Petron. 129: Non intelligo me virum esse, non sentio. Justin. II, 8: Ne intellectos se sentiont sc. hostes. Cic. N. D. III, 24, 61: Quare autem in his vis deorum insit, tum intelligam, quum cognovero, wof. Trafer u. Boptens Lect. p. 304 hand." Eateinische Synonyme und Etymologien. (Eripsig 1838.) VI, 175.

pfinden erflart wirb (f. Abelung, Borterb. s. fab. len). Auch kommt unfers Biffens bas Bort "Gefühl" in ber gangen teutiden Bibel nicht por 18); und noch Abelung bemertt, daß ber Plural bie "Gefühle" bisber ungewöhnlich gewesen, und erft von einigen neuern Schrifts ftellern, namentlich Spalbing, in Sang gebracht worben 14). - Das Bort Empfinden (inphindan bei Rotter) ift nichts Unberes, als einfinden, in fich finben, b. h. in fich gewahr werben, ober mahrnehmen ("finben," ursprunglich soviel als auf feinem Wege antreffen, gewahr werben, tommt als finthan in ber Bebeutung von Biffen schon bei Ulphilas vor, f. Abelung s. finsben; so beift es auch 3. B. 5 Dof. 22, 14. 17: eine Person nicht [al8] Jungfrau "finden" u. bgl. m.). Diefes finden fett ein Innewerben und ein Bahrnehmen voraus, und baber fann empfinden nur von Befen gefagt werden, welche bes Innewerbens und Bahrnehmens fahig find, b. h. nur bei lebenben, beseelten Organismen, wogegen 3. B. ber Stein empfindungslos ift, wie viel fich auch in ihm einfinde. Dit Recht bemerkt Gruber, baß in biefem Begriffe bes Empfindens jugleich bie Sins beutung auf etwas Mußeres, Dbjectives liegt. "Bin= ben tann ich blos etwas außer mir, und mas fich einfindet, bas tann nicht vorber icon an bemfelben Orte gewesen sein, sonbern tommt erft in benfelben. Dies fes ift anzuwenden auf empfinden. 3ch finde nur bas in mir, mas fich einfinbet, etwas Bergugetommenes, was vorher nicht ba war. Wenn mithin Alles in feinem gehörigen und gewöhnlichen Buftande ift, fo empfindet man Nichts. Alles Empfinden fest bemnach eine außere Urface voraus, welche Wirtungen im Innern hervorbringt, wodurch der bioberige Buftand beffelben verandert wird" 15). Diefe Auffaffung ber Ratur bes Empfindens, welche fich schon sprachlich ergibt, ift offenbar volltommen begrundet und mit der mabren Theorie des menschlichen Ertennens in volltommenem Einflange; aber allerdings in Biderfpruch mit ber feit Descartes, Bode, Bume und andern franzofischen, englischen und teutschen Philos fophen aufgestellten Theorie ber finnlichen Empfindung, nach welcher bas Empfinden aus einem blogen Borftels len außerer Dinge bestehen foll, weil in ber Seele wegen ber geiftigen Natur berfelben nichts Korperliches vorhanben und sie auch ba nicht wirkfam sein tann, wo fie nicht gegenwartig ift; baber man bann, wie namentlich Locke 16), burch eigene Sppothefen ju zeigen fuchte, aus welchen Gigenschaften ber Borflellungen, Die wir fur Empfindungen halten, auf etwas ben Borftellungen gu Grunde Lie-

<sup>8)</sup> In ber überfesung von Ferguson's Grunbiden ber Mottalphilosophie. 1771. S. 326. 9) Cratyl. (Bip. p. 306). 10 Eberhards Gruber's Synonymif. 1826. II. S. 204. 11) Biunde, Pfych. II, 14. 12) Carus, Pfychologie I. S. 140. Burdach, Physiologie III, 182 fg.

<sup>13)</sup> Auch wird "Gefühl" in der sonst so vollständigen "biblisschen Concordanz von Bernhard. 2. Ausg. 1851" nicht erwähnt.
14) In der Idgersprache heißt "Gefühl" und "Gefühle" das Rauchewert und diesenigen Thiere, welche nugdares Rauchwert geben (eigentlich Gefell, ein aus "Fell" verderdtes Collectivum). Rur in dieser Bedeutung kommt "Gefühlt" in Krünis Ion. Encyklop.
16. Bb. S. 617 vor. 15) Eberhard Gruber, Synonymik II, 205. So auch Tetens (Phil. Bersuche über die menschl. Rastur I. S. 168): "Empfinden zeigt auf einen Segenstand hin, den wir mittels des sinnlichen Eindrucks in und fühlen und gleichssam vorsinden."
16) über den menschlichen Berstand. B. 1V. C. 11. §. 1—11.

gendes geschlossen werden könne. Aus bieser Lehre entstanden sofort Zweisel über das objective Dasein der Körperwelt, die zu den Spstemen des sogenannten Idealismus (s. d. Art.) sührten, wie derselbe früher von Berkeley, später von Fichte 17), und noch neuerzdings auf eine höchst geistreiche, eigenthümliche und scharssinnige Art von Arthur Schopenhauer aufgestellt worden ist 18). Indessen ist das Unhaltbare dieser Auffassung, und namentlich der Behauptung, daß alles Empfinden aus einem bloßen Borstellen bestehen soll, schon son Schelling, der sehr treffend bemerkt hat, wie der gessunde Berstand nie Vorstellung und Sinn in dieser idea-listischen Beise getrennt habe 19). Noch aussührlicher von Fr. H. Jacobi 20), von G. E. Schulze (theils in seiner Artitik der theoretischen Philosophie, theils in seiner psychischen Anthropologie) 21), desgleichen von Fries in dessen

17) Derfelbe fagt in ber "Bestimmung bes Menschen" S. 172: "Es gibt überall tein Dauernbes, weber außer, noch in mir, sondern nur einen unaufhörlichen Bechsel. 3ch weiß überall von teinem Sein und auch nicht von meinem eigenen. Es ift tein Sein. - 3ch felbft weiß überhaupt nicht und bin nicht. Bilber find; fie find bas Einzige, mas ba ift, und fie miffen von fich nach Beife ber Bilber. Bilber, bie vorüberschweben, ohne bag etwas fei, bem fie vorüberschweben, Bilber, ohne etwas in ihnen Abgebilbetes. 36 felbft bin eine biefer Bilber, ja ich felbft bin bies nicht, fonbern nur ein verworrenes Bilb von ben Bilbern. Alle Realitat verwandelt sich in einen wunderbaren Traum, ohne ein Beben, von welchem getraumt wirb, und ohne einen Geift, ber ba traumt; bas Unschauen ift ber Traum; bas Denten — bie Quelle alles Seins und aller sogenannten Realitat, bie ich mir einbilbe, meines Seins, meiner Kraft, meiner Zwede — ift ber Traum von jenem 18) "Die Belt ift meine Borftellung. — Dies ift eine Bahrheit, welche in Beziehung auf jedes lebende und er-tennende Befen gilt; wiewol ber Menfch allein fie in bas reflectirte abftracte Bewustfein bringen tann; und thut er bies wirtlich, fo ift bie philosophische Besonnenheit bei ihm eingetreten. Es wirb ibm bann beutlich und gewiß, baß er teine Conne tennt und Beine Erbe, sonbern immer nur ein Auge, bas eine Sonne fieht, eine Sand, die eine Erbe fuhlt; bag die Belt, welche ihn umgibt, mur als Borftellung ba ift, b. b. burchweg nur in Beziehung auf ein Anderes, das Borftellende, welches er selbst ift." (Die Welt als Wille und Borftellung I. S. 3. 3weite Ausg. 1844.) 19) "Der gefunde Berftand hat nie Borftellung und Ding getrennt, noch viel weniger beibe entgegengefest. Im Bufammentreffen ber Anschauung und bes Begriffe, bes Gegen fandes und ber Bor-fellung lag von jeher bes Menschen eigenes Bewußtsein und da-mit bie fefte, unüberwindliche überzeugung von einer wirklichen Belt. Der Ibealismus zuerft (ben Rant auch immer aus ben Ropfen ber Menichen verbannen wollte) hat bas Object von ber Anschauung, ben Gegenstand von ber Borftellung getrennt. Der 3bealift in biefem Ginne ift einfam und verlaffen mitten in ber Belt, von Gespenstern überall umgeben. Für ihn gibt es nichts Un mittelbares, und die Anschauung selbst, in welcher Geift und Object gusammentreffen, ift ibm Richts als ein tobter Gebante. Chenbeswegen wird er fich nie von feinem troftlofen Spfteme losreifen. Denn gelingt es auch, ibn je in ben Gefichtepunkt gu ruden, wo une bas Birkliche unmittelbar gegenwartig ift, fo tritt fogleich wieber fein bienftbares Bermogen ein, bas bie Birklichkeit sogietu wiever jein vienstates vermogen ein, das die wörftlichkeit seit ein ein der genen augen in Schein verwandelt. Alles, was ist, ist ihm ein durch Schliß und Bernunstelei Gesundenes — nichts Urssprüngliches." Schelling's Philos. Schriften I, 217 fg. 20) Briof an Fichte (Jacobi's Werke. 3. Bb.); vergl. auch Jean Paul's Clavis Fichtians. 21) S. 106—117. 3. Ausg. 1826. Reitit der theor. Philos. 2. Bd. S. 83 fg.

R. Kritit ber Bernunft u. A. Fur jeben Unbefangenen ift es eine ausgemachte Wahrheit, daß jede Empfindung nur baburch Empfindung ift, daß fie aus bem Bewußtsein eines gegenwärtigen Objectiven besteht. Die Ra= tur hat nun einmal in ber Einrichtung unfers Bewußtfeins besondere, freilich uns unbefannte und nicht weiter erflarliche Beranftaltungen getroffen, bag babjenige, mas eine Bestimmung unfere 3ch ausmacht, nicht für etwas objectiv Borhandenes, und fo umgekehrt auch Diefes nicht für eine Bestimmung jener Art gehalten werbe. Siervon bangt bie naturgemaße Erfahrung unfers Lebens ab, foweit unsere Erkenntniffe barauf Ginfluß haben, wahrenb nur in außerorbentlichen Buftanben unferer Ratur, wie im Traume, in ber Sieberbige und in ben Seelenfrantheiten, bie Borftellungen, Die Geftalt ber Empfindungen gegenwartiger außerer Dinge annehmen und fo Taufdungen verurfachen.

Rachst dieser Objectivität gehört zu ben Empfindungen auch ihre Passivität, die indessen nicht als eine absolute gebacht werden barf, baber es nicht gang richtig ift, wenn g. B. Gruber in ber angeführten Stelle bie Borte bingufügt: "biefes Mles beutet auf ein blos leis benbes Berhalten bes empfindenden Befens bin," und wenn er hiernach junachft ben Unterschied zwischen Em= pfinden und gublen bestimmen will. Allerdings verbalten wir und beim Empfinden in fofern paffiv, als bie Urface besselben nicht in uns felber liegt, und es nicht in unserer Dacht fteht, burch unsern Billen Empfindungen als Auffaffungen gegenwartiger Gegenftanbe entfteben zu laffen, ober wenn außere Einbrude von einiger Starte auf unsere Sinnesorgane ftattfinden (3. 23. durch ein belles Licht ober lauten Schall), uns benfelben zu entziehen, ober fie nicht mahrzunehmen. Dagegen ift auch bas Ems pfinden als eine Thatigkeitbaußerung unserer Seele etwas Actives und streng genommen sieht ja nicht bas Auge, bort nicht bas Dhr ic., sonbern ber Geift burch Auge und Dhr 22) und mas mir Ginn nennen, ift unfere Bernunft, unfer Beift felber, nur bag er bierbei von außerer Unregung abhangig ift und baber 3. B. Blind. ober Taubgeborne nie Borftellungen von Farben ober Zonen erhal= ten tonnen. In Diefer Abhangigkeit besteht eben Die Sinnlichkeit unferer Bernunft, Die fich gleichmäßig auf unfer Erkenntnig :, Gefühle : und Thatleben erftreckt, in allen biefen Gebieten erft burch bie Empfindung angeregt wird und mit ber es fich ebenso verhalt, wie mit unserer torperlichen Organisation, die ihr Leben im Gafteumtrieb, Ernahrung, Bachsthum, Mustelbewegung zc. außert, aber nur unter ber Bebingung, daß baffelbe burch Athembolen und zugeführte Speise immer neu von Außen anger regt wird 33).

Berber.

<sup>22) &</sup>quot;Siehet bas Auge und horet bas Dhr? Dein innerer Sinn sieht!"

<sup>23) &</sup>quot;Die außern Sinne find die Empfanglichteit unserer Bernunft, von Außen ber zu Ertenntnis, Luftgefühl, Begierde und Beiftrebung angeregt zu werben, sobas wir über die Bedingungen der Empfindung hier nur nach torperlichen Berhaltniffen urtheilen tonnen. Innern Sinn nennen wir hingegen die Empfanglichfeit,

Affection feines Lebens: ober Gemeingefühls, inbem bas

Rind aus bem lauen Aruchtwasser in die trockene und

taltere Atmosphare jablings versett wird und seine Saut

als Fuhlorgan von Anfang an ben Einbruden von Außen

freigelegt ift, während die übrigen Sinne gegen jene felbst materiell verwahrt find und erst allmälig sich öffnen. Nächt

jener Thatigkeitsaußerung bes Athmens ift alfo biefe Af-

fection bes Lebensgefühle ober jenes Schmerggefühl bas

Erfte in ber pfpchifchen Lebensentwickelung. Das neu-

Siernach lagt fich bie Erklarung bes Empfinbens überhampt als bes unmittelbaren (nicht burch Bilber ber Phantafie ober Begriffe bes Berftanbes vermittelten) Auffaffens bes Seins von Gegenstanden in unserm Bewußtfein, ober als bes Bahrnehmens, Bernehmens, Anschauens bes bem (außern ober innern) Sinn eben Gegenwartis gen, vollkommen rechtfertigen; fowie fich fcon bieraus jugleich ergibt, wie einflugreich eine richtige Auffassung und Theorie bes Empfinbens fur bie theoretifche Phis losophie oder Metaphysit ift, worüber besonders in Fries' Reue Kritit ber Bernunft Musführlicheres fich finbet 24). In das Specielle dieser Theorie einzugehen ift hier naturlich nicht ber Ort. Ubrigens wird ber Begriff ber "Em= pfindungen" burch ben ber "Gefühle" erlautert und naber bestimmt werben, in fofern diefe von ben Empfin= bungen im genauern Sprachgebrauche unterschieben werben muffen.

Um bie Ratur ber Gefühle, sowie ihr Berhaltniß zu ben Empfindungen flar einzusehen, ift gunachft auf bas bei ber schon erwähnten Etymologie bes erstern Bor= tes Erorterte jurudjuweisen, jugleich aber auch auf ben pfpchologischen Entwidelungsgang bes geiftigen Denfchens lebens von Anfang an jurudzugeben, ba wir nur von diefem und genauere Runde verschaffen tonnen 25). Es febt als ausgemachte und allgemein anerkannte Thatfache feft, bag in bem neugebornen Rinde ju allererft infinctmäßig bas Beburfnig bes Athmens, b. b. bie Dothe wenbigfeit, atmospharische Luft in bie Lunge zu nehmen, fich zeigt, welches Athmen gewöhnlich icon beginnt, wenn ber Ropf geboren ift und die Bruft ic. noch im Fruchts gange liegt (nur bei febr rafchen Geburten erft, nachbem es vollig geboren ift), auf welches erfte Ginathmen bas Ausathmen und jenes allbefannte Schreien erfolgt, womit ber neue Beltburger bie vier Banbe begrugt und welches fcon im claffifchen Alterthume als ein Symbol ober Abnung ber tunftig ihm bevorstebenben Schmerzen in biefem "Sammerthal" gebeutet worben ift. Unbestreitbar ift baf: felbe auch wirklich ber Musbruck einer unangenehmen

geborne Rind nimmt aber feineswegs bie Außenwelt felber wahr, fonbern indem bas allgemeine Lebens = ober Gelbfts gefühl auf die angegebene Weise afficirt wird, erfolgt nur eine Beranderung im Bewußtsein ober Gefühl bes Das feins, eine bloße subjective, gegenstandlose Auffassung ober Bahrnehmung; bas Kind verhalt fich Anfangs folechthin paffiv, fühlt in bem Buftanbe, in welchen es burch bie Außenwelt verfett ift, nur fich, ohne bas außere Das fein, welches es barein verfett bat, ju unterscheiben; bas ber man biefen Buftand gleichsam als den umgekehrten Traum bezeichnet hat, weil wie der Traumer bas Gubjective objectiv nimmt, fo der Reugeborne das Objective für bas Subjective 26). Die Sinne ober Sinnesorgane find, wie fcon angebeutet, noch nicht erwacht, fonbern wirten nur als Organe bes fogenannten allgemeinen Bis talfinnes ober als Lebensempfindungen bes Gemeinges fuble. Die Augen offnet ber Reugeborne nach jenem Athmen und Schreien oft schon vor ber Geburt, wenn ber Ropf aus ben Geburtswegen getreten, fieht aber bamit in ben erften Tagen gar nicht, baber auch tein pfpchisches Leben aus bem Auge zurudftrahlt, welches viels mehr fabe und geiftlos ericeint und nur von Lichtburft beseelt ift. (Schon bald nach ber Geburt, sowie nach jedem Erwachen vom Schlafe, sucht ber Reugeborne bas Licht erft burch Wendung bes Kopfes, bann burch bie Richtung ber Augapfel; er unterscheidet fich baburch von allen andern neugebornen Thieren und kann felbst ungeblendet in die Sonne sehen, weil die Blendung eben Nichts ift, als eine Storung des Sebens durch übermaßigen Reig, bie aber, wo bas Seben felbst fehlt, auch nicht eintreten fann.) Ebenso wenig bort ber Gaugling Unfangs, fonbern wird nur burch bie Dacht ber Schallwelle erschuttert und erft gewöhnlich im zweiten ober britten Monat von Tonen angenehm berührt. Ebenfo ftumpf ift in ben erften Bochen bas Gemeingefühl ber Gefdmad's= organe und erft gegen bas Ende bes erften Monats fangt ber Saugling an, ben Arzneien zu widerstreben, indem die Bunge vom herben, Bittern, Sauern unan-genehm afficirt wirb. Roch fpater entwickeln fich bie eigentlichen Sinnesanschauungen ober außern Empfin : bungen burch Affection Des Sinns bes Geruchs und am spatesten ber bes Gefühls s. str. als eigentlicher Betaftung, namentlich mit Silfe ber Banbe, mahrend bie Lippen ihm fruber als bas Organ bazu bienen. In

burch Geistesthätigkeit in uns angeregt zu werden. So gehort dem innern Sinn die sinnliche Anregung der Selbsterkenntnis, das Bewussiein, die Anregung des Lustgefühls im Seiste zu Freude oder Burgerich, die Anregung des Lustgefühls im Seiste zu Freude oder Derner. Wie verstehen aber hierunter auch für den außern Sinn die Empfänglichkeit unsere Geiste und nicht das förperliche Organ, bei dessen Beigung die Empsindung in unserm Geiste erscheint. Die dusern Sinne der Erkenntniß z. B. zeigen uns das Dasein der Korper, und nur unter bestimmten törperlichen Bedingungen der Reizung des Organs sinden wir sie angeregt, hier aber unterscheiden wir die angeregt, dier aber unterscheiden wir die sans Eristige genau vom Körperlichen. Hohen und Schen ist eine sinnliche Errenntnisthätigkeit unserer Bern un ft und die Empsänglichkeit unseres Geistes in der Empsindung zu diesen Ihatigkeiten zu getangen, nicht aber Auge und Ohr, nennen wir dier den dusern Sinn. Edenso für Lustgeführt und Begierde. Bei Punger, Durft und Sättigung z. B. wird unser Geist in der Empsinsdung zu Lustgeführt und Begierde geführt, und biese Empsinglichkeit des Herzens und Ariedes, nicht aber Junge oder Magen, nennen wir hier der Sergens und Ariedes, nicht aber Junge oder Magen, nennen wir hier den dusern Sinn." Fries, Psoch Anthropol. I, 45 sg.

<sup>24)</sup> Ah. I. §. 14 fg. (S. 65 fg. 2. Ausg.) 25) Bgl. die bempefcheisten über Psphologie und Physiologie; am besten hat dies Theme Burdach erbetert (Physiologie 3. Bb. S. 182 fg.), bem wir bethath hier vongugeweise folgen.

<sup>26)</sup> In sofern tonnte man allerdings behaupten, baß ber Ibealismus bie ursprünglichfte ober erfte Weltansicht sei, wie benn auch Buffon in f. Raturgeschichte (Bb. I.) bem Abam ober erften geschaffenen Menschen benselben guschreibt.

sofern wurde also das Gefühl in der Bedeutung einer Ginneswahrnehmung oder Empfindung, oder als Getast keineswegs als dasjenige zu bezeichnen sein, welches zu erst erwachte, allerdings aber in der weitern Bedeutung des allgemeinen Bitalfinns oder Gemeingefühls, welchem außer den schon erwähnten Eindrücken der außern Atmosphäre auf das Hautorgan, zunächst die schmerzlichen Gefühle des Hungers, oder vielmehr des Durstes angehören, indem nach der Geburt die dis dahin ununterbrochene Ernährung und stete Beseuchtung mit Fruchtwasser mit der Trennung von der Mutter aufgehoben ist, wie denn jedes Erwachen des Kindes aus dem Schlafe auf der schmerzhaften Empfindung des Bedürfnisses der Nahrung beruht und daher auch mit kläglichem Seschrei begleitet ist.

Die Genefis unfere gefammten geiftigen Erbenlebens beginnt bemnach mit biefem Gemeingefühl, welches Reil 27) als dasjenige bezeichnet, wodurch ber Seele ber Buftand ihres Korpers und zwar vermittels ber burch ben gangen Rorper verbreiteten Rerven vorgestellt merbe, im Gegensat gegen die Empfindung (sensatio externa), welche burch die Affection ber eigentlichen Sinnesorgane entsteht und ber Seele die Belt vor : ober barftellt; boch ift diese Bezeichnung in fofern nicht gang richtig, als in jener ersten Periode bas Rind noch Nichts von feinem Rorper weiß, und blos fich, alfo ben Buftand feines 3che ober Geiftes fuhlt. Andere nennen daffelbe bas Les bensgefühl (3. B. Leibenfroft) 26), auch wol ben Bital- ober Lebensfinn, Individualitätsfinn und Gelbftgefühl, und noch Andere (j. B. Rudolphi) 29), unterschei= ben baffelbe als bas fogenannte innere Gemeingefühl von bem außern Gefühl und beibes von ber Ginnes: empfindung. Ihm gehoren überhaupt alle biejenigen Affectionen ber Seele an, in welchen fich in jedem Au= genblid bie gefammte Empfindung ober allgemeine Stim= mung ale Product aller angenehmen ober unangenehmen Empfindungen unfere Lebens vereinigt barftellt und in welchen gwar auch ein ben Geift ober bie Geele berubrendes Objectives burch eine Reigung bes Rervenfpftems angefundigt wird, aber ohne alle flare Borftellung ober Beziehung auf bestimmte Objecte, indem hierbei bas Bewußtsein nur im Allgemeinen bei bem Gefühle ober Empfindungezustande des Unangenehmen ober Angeneh= men steben bleibt. Hierher gehoren bie schon erwähnten Empfindungen bes hungers und Durftes und bes Gefuhls ihrer Befriedigung, das Gefühl des Bohl: ober Ubelbefindens, ber Munterfeit ober Mattigfeit, alle Arten von Rigel, Schauer (auch bas Gefühl, was burch bie Borter Angft und Beklommenheit bezeichnet wird), sowie von Schmerg, welcher lettere in fehr verschiebenen Formen erscheint, balb gering, balb heftig, fluchtig ober andauernd, wie man benn auch einen tauben, ftumpfen, brudenden, stechenden, bohrenden, schneidenden, giehenden oder spannenden, nagenden, zermalmenden Schmerz unz terscheidet. Der allgemeine Charafter aller dieser Arten oder Modissicationen dieses Semeingesühls ist Subjectis vität und Dunkelheit dieser Affection, was sich am deutlichsten darin zeigt, daß in derselben oft etwas empfunden oder gesühlt wird, das in der Art gar nicht da sein kann, wie z. B. der bohrende Schmerz am Brustsbein bei verdorbenem Magen, die Empsindung oder das Sesühl des Brennens dei Saure (Soddrennen), oder der stechende Schmerz bei Entzündungen. Dahin gehört auch die Ungewißheit und die Täuschung in Betress der Stelle oder des Ortes, auf welche wir jene Sesühle beziehen, namentlich auch die Täuschung, daß Menschen, denen ein Theil des Körpers, z. B. ein Fuß, ein Finger zc., amputirt oder sonst verloren gegangen ist, in der ersten Zeit nach dem Verlust noch auf jenen Theil die Sesühle beziehen, welche im Stumpf, oder in den äußern Nervensenden, welche im Stumpf, oder in den äußern Nervensenden, welche ihnen dort geblieben sind, entsteben 30).

enden, welche ihnen bort geblieben find, entsteben 30). Auf ein ahnliches Berhaltnig ber Subjectivitat fuhrt bie Thatfache, bag bei bem Gefuhl als Gctaft außer ben diefem Sinn speciell zukommenden ober eigenthum= lichen Borftellungen von bart und weich, rauh und glatt, fpis und ftumpf, rund und edig, nag und troden noch eine Abstufung von Affectionen vortommt, welche bei als lem Anfühlen von Gegenstanben stattfinbet, namlich bie Bahrnehmung bes warm und falt. Jeber Korper, ben man berührt, gibt irgend einen Grad diefer Empfindung, boch hat die lettere Qualitat ober Eigenschaft keine ver= fcbiebenen Arten, wie etwa Farben und Tone, fondern nur Grabe ber größeren ober fleinern Erwarmung ober Die Urfachen Diefer Erscheinung find nun Erkältung. bekanntlich, wie die Phyfit lehrt, unsperrbare, b. b. alle uns befannten Daffen burchbringenbe Fluffigfeiten, burch beren Eindringen bie Rorper ausgedebnt, b. b. ermarmt, burch beren Ausstromen fie jusammengezogen, b. h. ertaltet werben. Unfer Rorper icheibet burch feine gefunden Lebensbewegungen beständig folde Fluffigkeiten mit bes stimmter Gewalt aus und das Boblbefinden besselben fos bert eine Umgebung, durch welche bas Ausstromen berfel= ben in bestimmtem Grade begunftigt wird. Entzieht uns ein Rorper in ber Berührung Diefe Fluffigkeit ichneller, als es die augenblickliche Lebensbewegung unsers Drga= nismus fodert, fo nennen wir ibn falt, entzieht er uns weniger, als diese Lebensbewegungen verlangen, so nen= nen wir ihn warm, bringt er uns feine Barme auf, fo wird er beiß genannt 31). Diefe Ausstromung ber Barme und die Begunftigung der Ausbehnung auf der Oberflache bes Rorpers burch fie ift nun fur die Gefundheit des Rorpers fehr wichtig, ihre hemmungen und Beforberungen wirten baber mannichfach auf bas Lebensgefühl, und fowie gezeigtermaßen biefe Uffection bie allererfte ber Reu= gebornen und bas erfte Gefühl bes Schmerges bervorruft, fowie bann bie Barme bes Bettes u. f. w. bas erfte Gefuhl bes Behagens, fo spielt bie Temperatur, b. h. eben bie Grabe ber Ausbehnung und Busammenziehung

<sup>27)</sup> Reil Coaastheais, Diss. (Hal. 1794.) (übersest in Mergeborff, Berglied. b. Berricht. b. Rervenspst. [Halle 1794.]). 28) über ben menschl. Geist S. 18. 29) Physiologie II. 1. Abth.

<sup>30)</sup> Rubolphi, Physiologie II. 1. Abth. S. 61. 30) Frice, Pf. Anthr. I. S. 111.

ber Körper burch jene Flussigkeiten, in ihrer Beziehung zu unserm Gemeingefühl fortwährend eine große Rolle. Daß auch hierbei das Subjective überwiegt, ergibt sich daraus, daß nach der individuellen körperlichen Organissation, sowie nach dem Einflusse der Gewohnheit (in Abstartung oder Berweichlichung) die Gefühle der Kälte oder

Barme außerorbentlich bifferiren.

Aber auch bei ben übrigen Organsinnen, zumal ben fogenannten niebern, finden fich neben ben objectiven Ems pfindungen noch subjective Affectionen, die fich nur auf unfern eigenen Empfindungeguftand beziehen. Beim Ges fomad, burch ben wir bas Guge, Bittere, Saure, Salsige und Scharfe erkennen 32), überwiegt bas Subjective, wie allbefannt, am allermeiften, und jugleich zeigt berfelbe bie größte spruchwortlich gewordene Berschiedenheit ber Affection (de gustibus non disputandum), fowie ben machtigften Ginflug ber Gewohnheit, welche bas Gefühl oft die ekelhaftesten Dinge genießbar, ja vortrefflich finden lagt 33). Beim Geruch wird bas Lebensgefühl oft fo ftart ergriffen, bag Donmachten entfteben (ober auch wieber gehoben werben konnen), mahrend die Empfindungen felbft fo buntel find, baß fie nur nach ben Gegenftanben (Rofen :, Beilchen : u. bgl. m. Geruch) benannt werben tonnen. Auch beim Gebor fteht mit bem Gemeinge= fühl in naher Berührung, wie ber theils aufregende, theils befanftigende Ginfluß gewiffer Tone, fowie ber Dufit überhaupt beweist, ber sich selbst auf manche Thiere erfredt, und 3. 28. im claffifcen Alterthume faft unglaubliche Birtungen bervorgebracht hat 4). Rur bas Geficht zeigt eine reine Objectivitat, indem bei einem gesunden, nicht überreigten Auge bie eigentliche Ginnesempfindung und ben gesehenen Gegenstand zeigt, ohne bag wir auf ben Buftand bes gereigten Organs weiter merten 36).

Mus allem biefem ergibt fich nun flar, bag mahrenb bie Empfindungen burch bie Sinne uns eine (außere und innere) Belt von Ericheinungen ober Gegenftan= ben tennen lebren und somit unbeftritten ju bem Er: tenntnisgebiet ober Leben gehoren, b. h. zu berjenigen urfpranglichen Gemeinschaft bes Geiftes und bes Seins ber Dinge, in welcher er bies Gein in feinem Bewußsein auffaßt, zugleich noch fubjective Affectionen flattfinben, bie fich nur auf ben eigenen Buftanb bes Ertennenben beziehen und fur welche bas Bort Gefuhl als die paffenbfte Bezeichnung fich rechtfertigen laffen mochte. Rur ift zu beklagen, bag nicht nur ber Sprachgebrauch bes gemeinen Lebens Gefühl und Empfindung meiftens ichlecht= hin als synonym anwendet, sondern daß auch sogar in bem Sprachgebrauche ber Pspchologen biefe Ausbrude fehr verschieben aufgefaßt und ber angebeutete Unterschied nicht

immer festgehalten, überhaupt ber Begriff bes "Gefühls" oft felbst von ben scharsfinnigsten Philosophen nichts we-niger als richtig beterminirt wird. Bum Belege bieser Behauptung, sowie zugleich zur Erlauterung ber Sache qu. selbst, sei hier nur an die Außerungen einiger haupts Schriftsteller über unfern Gegenstand erinnert. Dabei beginnen wir billig mit Demjenigen, ber eigentlich ju allererft bie Gefühle als eine eigene Claffe von pfychifchen Phanomenen ertannt hat, namlich mit Tetens. Bei ibm (philof. Berfuche über bie menfchliche Ratur, I. S. 166) findet fich folgende Begriffebestimmung: "In ber Ems pfin bung entfleht eine Beranberung unfers Buftanbes, eine neue Mobification in ber Seele. 3ch richte bie Mugen gegen bie Sonne. Da geschieht etwas und ich fuble etwas, empfinde es. Der Ginbruck tommt in biefem Falle von Außen ber, fo glaube ich es wenigstens; ich fuble mit bem außern Sinne, ober ich habe eine außers liche Empfindung. Gin folches Gefühl ift zuweilen gleichgultig, juweilen angenehm ober unangenehm. Die gefühlte Beranberung ift bie Empfindung. Benn biefe nicht zu ben gleichgultigen gehort, wenn fie afficirt, wenn fie uns gefällt ober misfallt, fo ift fie, von biefer Seite betrachtet, was nach bem gewöhnlichften Gebrauche bes Bortes Empfindniß, ober eine Rubrung genannt wirb. Bonnet nennt bie Empfinbung, wenn fie eine Empfindniß ift, Senfation. Die gleichgultige Empfinbung, bas bloße Aufnehmen bes Eindrucks mit bem Actus bes Fuhlens zusammen, beißt bei ihm bie Perception (Essai analytique §. 196)." — Tetens sett bingu, baß jener finnlich gefühlte Einbruck von ber Sonne ju einer Nachempfindung und Empfindungsvorftellung wirb. was durch Perception zu bezeichnen fei, und bemerkt bann noch: "Die Borter Gefühl und Fühlen haben jest beinahe einen fo ausgebehnten Umfang erhalten, als bie Borter Empfindung und Empfinden. boch icheint noch einiger Unterschied zwischen ihnen ftatte zufinden. Fuhlen geht mehr auf ben Actus bes Ems pfinbens, als auf ben Gegenstand beffelben, und Ges fuble, ben Empfindungen entgegengefest, find folche, mo blos eine Beranderung ober ein Eindruck in uns und auf uns gefühlt wird, ohne bag wir bas Dbject burch biefen Eindrud ertennen, welches folche bewirft bat. Em: pfinden zeigt auf einen Gegenftand bin, ben wir mittels bes finnlichen Ginbruds in uns fublen und gleichfam porfinden. Dazu tommt noch ein anderer Rebenzug, ber bie Bebeutungen biefer Borter unterscheibet. In bem Empfinben einer Sache begreifen wir zugleich mit, bag wir fie mahrnehmen, appercipiren, ertennen, ober von anbern unterscheiben. Das Bort Sefuhl fcheint von einem allgemeinern Umfange zu fein und auch bas bunkelste Gefühl einzuschließen, wo derfelbe Actus bes gublens vorhanden ift, ohne daß wir das Gefühlte unterfcheis In mancher hinficht fann man beibe Ausbrucke Bublen und Empfinden als Synonyme gebrauchen, beide für den Actus des Fühlens. Das schwächste und buntelfte Bublen beißt auch bei Bielen, ohne Rudfict auf eine Apperception, ein buntles Empfinden." - Dit biefer Auffaffung tann man fich im Sanzen einverftanben

<sup>39)</sup> v. Bar, Anthropol. I. S. 302. horn, über ben Geschmacksinn. 1825. Scheibler, Pspchol. S. 396 fg. 33) Beissele bei Maller, Elom. phys. V. p. 117 seq. Meinere, Sott. bit. Magaz. I. St. 2. S. 57. II. St. 2. S. 376. III. St. 4. S. 577. S. Forster, Kl. Schr. 1789. S. 357. Lüber, Entwicklung bes menschlichen Geschl. 34) Duverney, Abb. v. b. Cebr. Chlabni, Akustik. v. Bar, Anthropol. I. S. 376. — C. hermann, hand. b. Metrik. Cint. S. XIX. 35) Fries, Phys. Anthropol. I. S. 114 fg.

erklaren; nur ift bas von ihm und fpater von Abbt 16) vorgeschlagene und in Curs gesette Bort "Empfindniß"

fpater gang wieder aus ber Robe gefommen.

Der zweite Schriftsteller bagegen, ber faft gleichzeitig mit Tetens (und felbst genauer und richtiger als biefer) bie Gefühle wiffenschaftlich erortert bat, Ernft Platner, gebraucht in seinen beiben Sauptwerten: ber "Reuen Anthropologie" und ben "philosophischen Aphorismen," welche bie Theorie bes Gefühlsvermogens ents balten, nicht nur nicht bas Wort "Gefühl" in bem angegebenen Sinne, fondern fpricht fich auch über ben fprach-lichen und begrifflichen Unterschied auf eine Beise aus, welche mit dem gegenwartigen Sprachgebrauche in offen-barftem Biberfpruche fteht 3'): "Wir haben in der teutfcen Sprache brei Borter, um die breierlei Bauptveranberungen gu bezeichnen, welche in bem Bewußtfein uns fers geiftigen Gubjecte vortommen: Borftellung, Em= pfindung und Gefühl. Borftellung (babin gehoren auch Begriffe und Ibeen) ift bas Bewußtsein eines Db: jects, von bem ich mich als bas Subject unterscheibe. Empfindung ift bas Bewußtfein bes - volltommenen ober unvolltommenen — Buftanbes 38). Gefühl ift bas Bewußtfein eines - in beutlich ober undeutlich gebachten Grunden beruhenden — Urtheils. Über die Bebeutung bes erften Bortes ift ber Sprachgebrauch volltommen einig. Bas aber bie beiben andern betrifft, fo heißt bei Rant Empfindung foviel als Sinnenvorftellung (eigent= lich meint er nur bas leibenbliche Ginwirken bes Gegens ftanbes); Gefühl aber bedeutet bei ihm bas, mas in meis ner obigen Definition bem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach Empfindung ift. Diefe Bertauschung des Bortes Empfindung gegen bas Bort Gefühl icheint mir nun barum fehlerhaft zu fein, weil Gefühl furs erfte nicht auf Bergnugen ober Diebergnugen, fontern nur auf Ur= theil binweift. Freilich fagt man mitunter auch ein ans genehmes Gefühl, aber nur fofern man bie nachfte Urfache bes Bergnugens mittels einer figurlichen Benbung überfpringt, und ba fagt man wol auch: ein angenehmer Ge= bante, obgleich nicht ber Bebante felbft, fondern erft ber burch ihn veranderte Buftand angenehm ift. Fuhlen im Segentheil beißt allezeit fich eines - beutlich ober unbeutlich gebachten - Urtheils bewußt fein; 3. B. eine Bahrheit, einen witigen Ausbruck, einen Borwurf fühlen, was beißt bas anders, als beutlich ober undeutlich bas beurtheilen, einsehen, mas in bem Gegenstanbe lieat? Ferner: Die Moralitat einer Sandlung, feine Berbindlichs teit, Recht und Unrecht fühlen. hier ift nirgends eine unmittelbare Beziehung auf Bergnugen ober Dievergnus gen. Birb bas Bort juweilen fur Empfindung gebraucht, fo liegt boch immer bas jum Grunde, bag ich bie Bollfommenheit des Gegenstandes, der mir Bergnus gen macht, in einer undeutlichen Ginficht beurtheile. Auch bas Substantiv Gefühl zeigt eine Gigenschaft bes Bers ftandes an. Ein Mensch ohne Gefühl ift ein solcher, ber sich bei bem Wahren, Guten und Schonen teines Wohlgefallens (Wohlgefallen aber ift Urtheil, nicht Bergnugen) lebhaft und innig bewußt ift. Go ift auch na-mentlich bas moralische Gefuhl nicht ein Sinn, ber fich in ben Freuden ber Tugend ergott, fondern bas undeuts liche Bewußtsein ber Bahrheit und Berbinblichkeit bes Moralgesetes. Selbst ba, wo Gefühl ben außern Sinn bedeutet, der theils fur fich besteht, theils ben übrigen Sinnen jum Grunde liegt, ragt biefe Bedeutung hervor. Fühlen heißt ba, sich außerer Gegenstande mittels eines Urtheils, daß bas leibendlich Einwirkenbe etwas Underes fein muffe, als bas thatig Borftellende, bewußt werben. Das Gefuhl fagt nur, bag etwas außer mir ift; baber nennt es Buffon mit Recht ben metaphpfifchen Sinn bes Menschen: was es ift, fuble ich nicht, ich schaue es an, ich ftelle mir es vor. Sofern aber ber Gegenftand meinen Buftand verandert, geht bas Gefuhl über in Empfindung. Bir fuhlen bie Barme, fofern wir urtheilen, bag in bem warmen Rorper ein phpfifcher Grund bes Gefühls fein moge; wir empfinden fie, fofern fie angenehm ober unangenehm ift. - Unfere beften Schriftsteller, Beffing, Menbelsfohn, Gulzer, Garve, haben bas Bort Empfindung fo gebraucht, wie ich es bier befinire; auch bie berliner Atademie fest, bei ihrer im 3. 1778 ausgestellten Aufgabe biefe von allen Preiswerbern anerkannte Bebeutung voraus. Nie hat man fonft von einer Theorie ber angenehmen Gefühle, fon= bern ber Empfindungen gehort. Dazu tommt noch, baß wir jest bas Bort Empfindung, um Sinnenvorstels lung zu fagen, nicht mehr nothig haben, feitbem bas lettere Bort durch das lateinische Repraesentatio entstanden ift. Und auch bei biefem Gebrauche bes Bortes Em = pfindung lag bas jum Grunde, bag bie Sinnenvorftellungen meiftentheils mit Bergnugen ober Dievergnugen verbunden find."

Hiernach wurde das "Gefühl" schlechthin nur zu bem Erkenntnißgebiet gehören, als "Urtheilen" in das der Logik oder Denklehre. Dies ist aber offenbar nur in sofern, als es auch ein (noch naher zu erörterns des) Wahrheitsgefühl gibt, zu rechtfertigen, und als in vielen Fallen das "Gefühl" als unmittelbare (nicht durch Begriff, Urtheil und Schluß vermittelte) Urtheilskraft, wie z. B. im sogenannten praktischen Takt, im assihetischen Gefühl u. dgl. m. Andererseits kann das Wort "Empfinden" unmöglich genügen, um die eigentlichen "Gefühle" zu bezeichnen, namentlich die höhern, z. B. religiosen, wie denn auch der gemeine Sprachgebrauch und die Literatur davon redet, Gott fühlen, Gottesgefühl,

<sup>36)</sup> f. Garve zu Ferguson's übers. ber Moralphilosophie.
37) Philos. Aphorismen II, 647.
38) Bur Erläuterung gehört hierher folgende Stelle aus ber "Reuen Anthropologie" I. S. 245:
"Ein Bewußtsein eines lebendigen Wesens von seinem gegenwartigen Bustande ist eine Empfindung. Wenn ein lebendiges Wesen eine Empfindung, d. h. ein Bewußtsein seines gegenwartigen Zufandes, hat, so ist es sich bewußt seiner Natur gemäß, oder nicht gemäß zu wirten, sein Grundvermögen frei, oder gehindert zu außern; solglich bewußt einer Befriedigung oder Nichtbefriedigung seines Grundtriebes. Daß in einem lebendigen Wesen das Bewußtsein einer Westriedigung seines Grundtriebes Bergnügen, das Bewußtsein einer Richtbefriedigung besselfelben Misvergnügen sein, solglich jede Empsindung entweder angenehm oder unangenehm sein musse, das ist eine einsache, der Erklärung kaum sähige und des Beweises nicht bedärftige Wahrheit."

Rechts = und Billigkeitsgefühl, Nationalgefühl u. bal. m., aber nicht dabei bas Wort "Empfindung" wahlt.

Daaß, ebenfalls als einer ber bebeutenbsten Schriftfteller über unfern Gegenstand anerkannt 30), geht von ber Eintheilung der Empfindungen in die objectiven, ober Erkenntnißempfindungen, Bahrnehmungen und bie subjectiven aus; bie erstern find biejenigen, bei welden bas Empfundene von der Empfindung unterschieden und als Gegenstand vorgestellt wird (z. B. was durch bas Geficht als außer uns befindliches Dbject erkannt ift); lettere find biejenigen, burch welche Nichts als Object vorgeftellt und von ber Empfindung felbft unterschieden, fonbern blos ein langer ober furger bauernber Buftanb bes empfindenden Subjects appercipirt wird (3. B. bei Empfindungen bes Geruchs) 10). Diese subjectiven Empfindungen nennt Daas nun Gefühle; er nimmt auch ein eigenes Gefühlsvermögen an, aber nur (S. 5), "weil Die Gefühle eine eigene Gattung von Empfindungen ausmachen. Eigentlich aber ift bas Gefühlsvermogen nichts anderes, als ber innere und außere Ginn; benn bie Bes fuble find Empfindungen und alle Empfindungen gehoren ben Sinnen an und erhalten nur ben besondern Ramen bes Sefühlsvermögens, sofern ihre Empfindungen subjecstiv, b. i. ""Gefühle"" sind, im Gegensate gegen die ""Erkenntnißempfindungen,"" welche objectiv sind. Sos nach ift benn auch bas Gefühlsvermogen als ein Zweig bes Borftellung erermogens zu betrachten (G. 7)." In ber Borrebe jum zweiten Bande meint Daag in Bezug auf die Frage: ob die Gefühle zu ben Borftellun= gen gu rechnen find ober nicht? bag bie Entscheibung berfelben bavon abbange, ob ber Ausbrud Borftellungen in feiner weitern ober engern Bebeutung genommen wird. "Jebe Sandlung der Seele namlich, wodurch ihr irgend etwas vergegenwartigt, gleichsam vor fie hingestellt wird, beißt überhaupt eine Borftellung. Dasjenige aber, was ber Seele baburch vergegenwartigt wirb, ift entwes ber etwas Objectives ober etwas blos Subjectives. In bem erftern Falle ift eine Borftellung in ber engern Bebeutung, in andern ein Gefühl vorhanden. Diejenis gen nun, welche behaupten, daß die Gefühle Borftellungen find, nehmen ben lettern Musbrud in feinem weitern Sinne, und biejenigen, welche bas Gegentheil behaupten, legen bie engere Bebeutung beffelben jum Grunbe. Bei Untersuchung ber obgebachten Frage muß man fich barüber erft vereinigen, welcher Sprachgebrauch vorausgesett werben folle, wenn man die Gefahr, über blofe Worte Bu freiten, vermeiben will; benn bag bie Gefühle nicht Borftellungen in ber engern Bebeutung find, ift ebenso augenscheinlich, als baß fie im weitern Sinne allerbings ju benfelben gerechnet werben muffen. Das erftere bat and Riemand behauptet und bas lettere Niemand wiberleat." — Daß diese lettere Behauptung, wie überhaupt bie gange obige Grundansicht, irrig ift, wird noch gezeigt werben. Sier fugen wir junachst nur hingu, wie sich Raaß fpater in ben Bufden ju Eberhard's Synonys

mit 41) über Empfindung und Gefühl ausgesprochen bat: "Empfindungen werben allen funf Sinnen jugeforieben, aber nur ber eine von ihnen beißt ber Gefühls= finn. Die Empfindungen biefes lettern unterfcheiben fic aber von den andern, besonders von benen bes Gefichts, bauptfachlich in ber Sinficht, bag baburch nicht bie Ges genftande vorgestellt, fonbern blos bie Buftanbe, worein bie Bertzeuge bes Ginnes verfest find, empfunden werben. Auch wenn wir die Gegenstande, 3. 23. Die Ges ftalt eines Rorpers, burch ben Gefühlefinn gu ertennen glauben, geschieht es boch nur burch Schlusse aus bem, was wir eigentlich fuhlen. Diese Berschiebenbeit hat man nun verallgemeinert. Dan nennt eine Empfindung dann Gefühl, sofern sie selbstlich ift, b. b. fofern wir baburch nur ben Buftand empfinden, worein unfer Gelbft burch bie Einwirtung bes Gegenftanbes vers fest ift. Eine Empfindung tann auch gegenftands lich fein, b. b. bie Borftellung bes Gegenftanbes geben, ber auf uns wirtt. Empfindung ift alfo ber allges meine Ausbrud fur bas, mas in ber Seele vorgeht, fo= fern etwas auf bie Sinne wirkt, und bie Gefühle find eine besondere Art von Empfindungen."

Des Busammenhanges wegen ift hier schließlich, bepor wir ju einer fritischen und positiven Erorterung ber Natur ber Gefühle übergeben, noch ber Anficht zu geben= ten, bie in ber icon angeführten geiftreichen Gorift A. Chopenhauer's von ben Gefühlen aufgeftellt wird 12):-"Der Begriff, ben bas Bort Gefühl bezeichnet, bat burchs aus nur einen negativen Inhalt, namlich biefen, baß etwas, bas im Bewußtsein gegenwartig ift, nicht Bes griff, nicht abstracte Erkenntniß ber Bernunft fei; übrigens mag es fein, was es will, es gebort unter ben Begriff Gefuhl, beffen unmaßig weite Sphare baber die heterogensten Dinge begreift, von benen man nims mer einsieht, wie sie zusammenkommen, so lange man nicht erkannt hat, bag fie allein in biefer negativen Rud= ficht, nicht abstracte Begriffe ju fein, übereinftimmen; benn die verschiedensten, ja feindlichften Elemente liegen ruhig neben einander in jenem Begriffe, 3. B. relis gibses Gefühl, Gefühl ber Bolluft, moralisches Gefühl, torperliches Gefühl als Getaft, als Schmerz, als Gefühl fur Farben, fur Tone und beren Sarmonien und Disharmonien, Gefühl bes Saffes, Abicheues, ber Gelbstaus friedenheit, ber Ehre, ber Schande, bes Rechts, bes Un-rechts, Gefühl ber Wahrheit, afthetisches Gefühl, Gefühl von Kraft, Schwäche, Gesundheit, Freundschaft, Liebe zc. zc. Durchaus teine Gemeinschaft ift zwischen ihnen als bie negative, daß fie teine abstracte Bernunftertenntniß finb; aber biefes wird am auffallenbsten, wenn sogar die ansichauliche Erkenntniß a priori ber raumlichen Berhaltniffe und vollends bie bes reinen Berftanbes unter jenen Begriff gebracht wird und überhaupt von jeber Ertennts niß, jeber Bahrheit, beren man fich nur erft intuitiv bes wußt ift, sie aber noch nicht in abstracte Begriffe abges fest hat, gefagt wirb, baf man fie fuble. Siervon will

<sup>39)</sup> Berfuch über bie Gefühle. 2 Bbe. (Palle 1811.)

L. Cacpel. b. 20. u. A. Grfte Section. LVI.

<sup>42)</sup> Schopenhauer, Die 41) 1826. 2. 8b. ©. 204. Welt als Bille und Borftellung I, 58 fg.

ich jur Erlauterung einige Beispiele aus neuern Buchern beibringen, weil fie frappante Belege meiner Erklarung find. 3ch erinnere mich, in ber Einleitung einer Berteutschung bes Eufleides gelesen zu haben, man folle bie Anfänger in der Geometrie die Figuren erst alle zeichnen laffen, ehe man zum Demonstriren schreite, weil sie als: bann bie geometrifche Bahrbeit icon vorber fublten. che ihnen die Demonstration die vollendete Erkenntnig beibrachte. - Ebenso wird in ber "Rritif ber Sittenlehre von F. Schleiermacher" gerebet vom logischen und mathematischen Gefühl (S. 339), auch vom Gefühl ber Gleichheit ober Berschiebenheit zweier Formeln (S. 342), ferner in Tennemann's Gefchichte ber Philosophie, L. S. 361 heißt es: "Man fühlte, bag bie Trugschlusse nicht richtig waren, konnte aber boch ben Fehler nicht ent= beden." - So lange man nun biesen Begriff Gefühl nicht aus bem rechten Gefichtspuntte betrachtet und nicht jenes eine negative Merkmal, bas allein ihm wesentlich ift, erfennt, muß berfelbe wegen ber übermäßigen Beite feiner Sphare und feines blos negativen, gang einfeitig bestimmten und febr geringen Gehaltes beständig Unlag Bu Dieverftanbniffen und Streitigfeiten geben. Da wir im Teutschen noch das ziemlich gleichbedeutende Wort Em = pfindung haben, fo murbe es bienlich fein, diefes fur Die torperlichen Gefühle als eine Unterart in Beschlag ju nehmen. Der Ursprung jenes gegen alle andern bispros portionirten Begriffs Gefühl, ift aber ohne 3meifel folgender. Alle Begriffe, und nur Begriffe find es, welche Borte bezeichnen, find nur fur die Bernunft ba, geben von ibr aus; man fleht mit ihnen alfo ichon auf einem einseitigen Standpunkte. Aber von einem folden aus erfceint bas Nabere beutlich und wird als positiv gefest; bas Fernere fließt zusammen und wird bald nur noch negativ berudfichtigt; fo nennt jede Ration alle andern Grembe, ber Grieche alle andern Barbaren, ber Englanber Alles, was nicht England ober englisch ift, continent und continental, ber Glaubige alle andern Reger ober Beiben; ber Abel alle andern roturiers, ber Stubent alle anbern Philifter zc. Diefelbe Ginfeitigkeit, man tann fagen, biefelbe robe Unwiffenheit aus Stold, lagt fich, fo sonderbar es auch klingt, die Bernunft felbst zu Schulden tommen, indem fie unter ben einen Begriff Befuhl jebe Mobification bes Bewußtfeins befaßt, Die nur nicht unmittelbar ju ihrer Borftellungsweise gehort, b. b. nicht abstracter Begriff ift. Sie hat biefes bisber, weil ihr eigenes Berfahren ihr nicht burch grundliche Selbstenntniß beutlich geworden war, bufen muffen burch Misverstanbniffe und Berirrungen auf ihrem eigenen Gebiete, ba man fogar ein befonberes Gefühlsvermo: gen aufgestellt bat und nun Theorien beffelben conftruirt."

In sofern hiernach Schopenhauer zu Denjenigen gebort, welche, wie Beiß, Beneke, herbart u. A., die Annahme eines besondern Sesuhlsvermogens oder die Seelenvermogentheorie überhaupt verwerfen, ist auf die Erdrterung der letztangedeuteten Streitfrage zu verweisen. Auf die Beleuchtung der aufgestellten Begriffsbestimmung und ihrer Senesis ist aber schon hier einzugeben, theils weil ihr Urheber, ohne Frage Einer der gelehrtesten, belesensten und am vielseitigsten im Gebiete ber Intelligeng gebilbeten Denter, ben man wol ben "Scharffinnigsten ber Scharfs finnigen" nennen tann und ber fich offenbar auf jene als eine ibm gang eigenthumliche Auffassung febr viel gu Gute thut, grade hierbei einen Beweis geliefert bat, wie bloger Scharffinn ober "Berftanb ber Berftanbigen" oft in den wichtigsten Punkten "nicht" oder falsch sieht "); theils weil hieran am füglichsten sich die Erörterung des "Bahrheitsgefühls" im logischen Sinne, nebst bes fen Ausscheidung von ben eigentlichen "Gefühlen" und Die richtigere Theorie Dieser lettern knupfen lagt. - Gine Definition foll, wie icon Aristoteles (Top. I, 5; VII, 3) lehrt, eine Aussage sein, Die anzeigt, mas etwas ift; fie foll aber, nach ebenfalls unbestreitbaren und allgemein anerkannten Regeln ber Logit nicht aus blogen Berneis nungen besteben, ba biefe nur anzeigen, mas eine Sache nicht ift. Die Schopenhauer'iche Ertlarung ber Gefühle "nicht abstracter Begriff fein," ift fonach, icon logisch betrachtet, als ungenugend ju bezeichnen und burch fie fur die wirkliche Ginficht in bie Natur bes Gefühls gar Richts gewonnen. Auch gilt offenbar feine Anficht, daß Gefühle nur buntle, noch nicht in die bobere Potens bes abstracten Biffens erhobene Borftellungen find, nur, wie gleich naber gezeigt werden wird, von einer einzelnen Art von Gefühlen und zwar grade berjenigen, für welche jener Ausbruck nur in Ermangelung eines befferen bertommlich und nicht wohl entbehrlich ift. — Benn Schopenhauer tein anderes gemeinsames und zwar positives Mertmal fur bie vielerlei von ihm specificirten einzelnen. Gefühle ber "Religion" ic. bis gur "Liebe" hat auffinben tonnen, fo ift bies eben nur feine eigene Schuld, Die man mit bem befannten "ben Bald vor ben Baumen nicht feben" füglich bezeichnen fann, ba offenbar bie eigene Erfahrung jeden Unbefangenen baruber belehrt, baß bas Gefühl etwas febr pofitives und bas gemeinfame Derts mal aller Gefühle die Erregung unsers eigenen subjectiven Gemuthezustandes, fie aber ebendeswegen teineswegs mit ben immer auf etwas Objectives fich beziehenden Em = pfindungen identisch find. Über lettere felbft macht

<sup>43)</sup> Da für Schopenhauer's Lehren als für die endlich entbeckte, allein wahre Philosophie von Dr. Frauenstedt u. A. eifrig Propaganda gemacht wird, die Resultate jener aber in der That zu einer sehr bebenklichen Welt. und Lebensansicht (in theoretischer Pinssicht zum unverhülltesten Atheismus, in praktischer zum orientalisschen Fatalismus und Luietismus, in praktischer zum orientalisschen Fatalismus und Luietismus, sühren, so wird es nicht ganz unpassend sein, daran zu erinnern, daß früher schon Herbart (At. philos. Schr. III, 504 fg. und auch in der "Einteit. Z. Philoss"), Fr. E. Beneke u. A., sowie erst noch neuerdings H. I. Ficht (Die Lehren von Recht, Staat und Sitte. ISSO. I, 349 fg.) sehr bedeutende Irrthümer in jenem Spsteme nachgewiesen haben, welche, zum Theil wenigstens, wol vermieden worden wären, wenn Schozum Abeil wenigstens der Statu der Geschüftung, mit welchere Schozum enhauer auf Fr. P. Jacobi herabsieht, der allerdings als einer der Heineswegs als der alleinige anzuschen ist, da lehtere nicht och wenter eineswegs als der alleinige anzuschen ist, da lehtere nicht och verlaucht.

Schopenhauer anbermatts fehr richtige Bemerkungen 44); wenn er aber hier bas Bort "Empfindung" nur fur bie forperlichen Gefühle als "Unterart" in Befchlag neh= men will, fo ift bies erftlich eine Billfur bem allgemeinen Sprachgebrauche gegenüber quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi, ju ber teine einzelne Philosephie berechtigt ift 46), und sodann auch beshalb unpasfend, weil die eigentlichen forperlichen Gefühle (finnlicher Somerz ober Luft) von den Sinneswahrnehmungen ober Empfindungen gang verschieben find. Ebenso verftogt bie von Schovenhauer behauptete Genesis bes Begriffs .. Gefubl" gegen bie unleugbar und fehr bestimmt von Gpis noza anertannte Thatfache ber Erfahrung, bag alle Borter, beren fich die Philosophen bedienen, ursprünglich nicht von biefen, ober ben Inhabern bes "abstracten" Biffens, fonbern vom "Bolte" erfunden werben 46), mas auch, wie fcon gezeigt, von bem uralten Borte gublen ober Ges fuhl gilt. Bare fie aber auch richtig, fo mußte bie aus ihr gefolgerte Auffassung bes "Gefuhle" offenbar verworfen werben, weil fie nach Schopenhauer felbst eine Folge bloger "Einseitigkeit, rober Unwissenheit und des Stols ges" ift und man von befagter "Bernunft" mit gleichem Rechte fobern tonnte, fich fortan ihrer Auffassung bes "Gefühle" ju enthalten, wie man heutzutage bem Junter ober Studenten nicht mehr gestattet, mit lacherlichem Duntel auf ben Burger als Roturier ober Philister berabaubliden.

Unter denjenigen Philosophen und Psychologen, welche bie "Gefühle," wie Schopenhauer, Maag u. A., unter bie Borftellungen rechnen, ober fie nicht als einem eigenthum= lichen Bermogen entspringenb ansehen, find vornehmlich noch Rrug und F. E. Benete zu nennen. Erfterer, nicht sowol wegen seiner sonftigen Bedeutung in wiffen: schaftlicher hinficht (bie bekanntlich fehr gering und als solche schon langft nachgewiesen ift) 47), sondern weil er als Reprafentant bes fogenannten gefunden Menfchenverfanbes einen gewissen Ruf erlangt bat und gang eigens als ein Reformator in bem Gebiete ber Pfpchologie, von welchem hier die Rebe, in feinen "Grundlinien zu einer neuen Theorie ber Gefühle 1823" aufgetreten ift 48). Rrug bringt überhaupt alle Thatigfeiten bes 3chs unter wei Sauptclaffen: 1) Das Borfiellen und Erkennen, 2) bas Streben und Sanbeln, wonach es eben nur ein Borftellunge : und Bestrebungevermogen gibt, die übrigens nur barum als zwei verschiebene Grundvermogen angus feben find, weil die Thatigkeiten unfere Beiftes eine zwies fache Richtung beffelben in feiner gangen Birtfamteit geis gen, eine nach Innen und eine nach Außen, weil wir alfo genothigt find, eine immanente, ideale ober theoretische und eine transeunte, reale ober praktische Thatigkeit zu unterscheiben. Bermittels ber ersten Classe nimmt ber Renfc alles Gegebene in sich auf und bildet fich einen

Erfenntniffreis; vermittels ber anbern unterwirft er alles Segebene feinen Abfichten und geftaltet baraus fur fich einen außern Birtungstreis. Rach ben verfchiebenen Graben und Abstufungen unserer Thatigfeiten, behauptet Krug ferner, find wir finnliche, verftanbige und vernunftige Befen. Auf ber Stufe ber Sinnlicheit gibt es feine anbern Seelenthatigfeiten als Anfchauen und Empfinden, Begehren und Berabicheuen. Muf ber Stufe ber Berftanbigfeit nur 3been und fittliche Gefete. Die Gefühle find theils finnliche, theils nicht Die finnlichen Gefühle find entweber immer finnliche. bloße Empfindungen, mithin Borftellungen, Die wegen ihrer Subjectivitat meiftens weit duntler find, als die mehr objectiven Unschauungen, ober fie find Bes gebrungen und Berabicheuungen, mitbin Beftres bungen, die oft auch fo buntel find, bag wir uns berfelben taum bewußt werben. Die nicht finnlichen Ge fuble bestehen in bem Bahrheitsgefühle, bem fitts lichen Gefühle und bem religiofen Gefühle. Das erfte ift ein mehr ober weniger bunfles Borftellen ober Ertennen ber Bahrheit, bas zweite ift ein buntles Bes mußtfein ber fittlichen Befege, bas britte ein buntler Glaube an Gott und Unfterblichkeit. In Bezug auf die finnlichen Gefühle fagt Krug: "Sie find entweber Erzeugniffe bes Sinnes felbft und allein (ber theoretischen Sinnlichkeit alfo), oder Erzeugniffe bes durch Sinn erregten Triebes (ber praftischen Sinnlichkeit). Benn wir einen Korper berühren und nach geschener Berührung sagen, bag er sich glatt ober rauh, warm ober talt ansfuhle, so ist biefes Gefühl nichts anderes, als eine Em= pfindung, burch welche wir uns bie Dberflache bes bes rubrten Rorpers in Unsehung bes Ginbrude vorftellen, ben er auf unfern eigenen Rorper macht" 49).

Offenbar ift hier nur von Bahrnehmungen bes Gefühls als Getaft ober Saftfinn bie Rebe, alfo nur von einer einzelnen Art von Empfindungen; ferner wird hierbei burchaus bas Dbjective und Subjective, welches lettere, wie icon gezeigt worden, als Gefühl im eigentlichen Sinne ju bezeichnen ift und beim Setaft gu allererst ber Beit nach vorkommt, nicht von einander uns terschieben; endlich fleht man auch burchaus nicht ein, warum jene finnlichen Gefühle folechthin buntel beißen follen, ba z. B. Glatte, Rauheit, Fluffigkeit, Trodenbeit ic. vollkommen klar empfunden ober mabrgenommen werben tonnen. Andere finnliche Gefühle rechnet Krug au ben bunteln Beftrebungen; bierber gablt er bunger und Durft, bie er schlechthin Gefühle beißt, und fagt: "Benn wir zur Tafel geladen, beim Anblide ber aufgesetten Speisen und Getrante hunger und Durft fühlen, so ist dieses Gefühl auch eine Empfindung, die aber aus einem forperlichen Bedürfniffe bervorgeht und baber mit einem Begehren vertnupft ift, jenes Bedurfnig ju befriedigen. Diefes Beftreben heißt baber auch Begierbe nach Speife und Trant und ift nichts anderes, als eine Augerung bes Selbfterhaltungstriebes." Auch bies ist offenbar ungenügend und irrig. Abgesehen bavon, daß

<sup>44)</sup> Bett als Bille und Borft. II. S. 22. 45) Baco, Angm. sc. V, 4. Fries, Logit S. 579. 46) Spinoza, Cogit. metaph. c. 6 (I. p. 105. od. Paul). 47) Schelling's und beget's Journal. 1802. S. I. S. 109. E. Reinhold, Gefc. ber Hollo, 1830. S. 621. 48) Bergl. Biunde, Phodol. II. S. 52 fg. E. Reinhold, Aheor. des menscht. Ert. S. 367.

<sup>49)</sup> Grundlinien 2c. S. 57 und ebenfo S. 45.

Rrug vom Befen bes Gemeingefühls teine flare Borstellung bat, muffen die Gefühle ber Luft ober Unluft, wie icon Fries richtig bemerkt bat 50), burchaus von ben Begehrungen und Beftrebungen unterfcbieben werben. Es ift g. B. ein gang anderes Ding, Sunger und Durft fublen, als Gattigung begehren, noch mehr im Luftgefühl Gattigung genießen, ober fie erft begehren und burch That ober Handlung die Befriedigung biefer Begierbe herbeiguführen fich beftreben. Die Luft gebort ber Gegenwart und ber Beurtheilung, bie Begierbe ftrebt mit bem Blide in die Butunft einen Buftand ju erhalten ober zu verandern, und gehort ber burch guft ober Unluft bewegten Thatfraft. Ber weiß es nicht, wie viele galle icon vorgetommen find, in benen Menfchen fich frei= willig zu Tode gehungert haben, wobei fie ohne allen 3meifel bie furchtbaren Schmerzensgefühle ober Qualen bes hungers in ihrer vollften Starte fühlten; aber teineswegs barum ihm ein Ende ju machen begehrten ober fich bestrebten. Allerdings liegt es in unserer Ratur, bas was uns gefällt zu begehren, und barum geht eben alles Sandeln immer vom Gefühle ber Luft ober Unluft aus; aber biefe find nicht mit jenem felbst ibentifch. Ebendaher gibt es ja auch burchaus leere Bun : fde, bei benen alle Beftrebungen von felbft megfallen. Man bente nur an das bekannte "o praeteritos si referat Juppiter annos!" und wem ist nicht ber große Unterfcbied awischen einer wirklichen thatfraftigen Betebs rung und ben fogenannten guten Borfagen befannt, mit welchen (nach Balter Scott's Ausbruck in ber "Braut") "die Bolle gepflaftert" ift!

Bas Beneke betrifft, so hat derselbe feine Ansicht von ben Gefühlen sehr ausführlich in seinen "Stiggen gur Raturlebre ber Gefühle" bargeftellt und tommt barin ju folgenben Refultaten: In jebem Mugenblide meffen fich unfere bewußten Geelenthatigfeiten unmittelbar burch ibr Dafein und ohne bag weiter etwas bingugutommen brauchte, gegen bie ihnen junachft liegenden, in Bezug auf ihre Glemente. Daburch werben wir in ben Stand gefet, rein auf biefes unwillfurlich eintretende Sichgegeneinanders meffen bie Urtheile ju grunden, daß biefelben fraftiger ober unfraftiger, lebendiger ober weniger lebendig, frischer ober unfrischer, einfacher ober zusammengefetter, ober baß fie einander entweder gleich ober von einander verschieben feien. Diefes Berhaltniß bes unmittelbaren Sichgegens einanbermeffens unferer Geelenthatigfeiten ift nun basjenige, welches im gewohnlichen Sprach: und Dentgebrauche, wie im philosophischen, mehr ober weniger bewußt und flar, bem Begriffe Gefuhl jum Grunbe liegt. Bon bem gewohnlichen Denten wird freilich nur basjenige Sichs gegeneinandermeffen ber Seelenthatigfeiten mit bem Ausbrude "Gefühl" bezeichnet, in welchem ein bebeutenber auffallenderer Abstand berselben sich offenbare. Daber spricht ber gewöhnliche Sprachgebrauch von Gefühlen übersall, wo die Bilbung ber im Bewußtsein an einander grenzenben Seelenthatigseiten starter von einander abweiche, mabrend nach ihm eine Gruppe ober Reihe von Seelen-

thatigkeiten, in welcher biese Bilbung überwiegend fic gleichbleibe, als ein Buftand ohne Gefühle betrachtet wird. Auf eine fpecielle Kritik biefer Auffassung bes Gefühls, welche von E. Reinholb 51) als "ein origineller, mit Scharffinn burchgeführter, aber burch eine unhaltbare Grundanficht von dem Wefen und der Organisation bes menschlichen Seelenlebens irre geleiteter Berfuch einer Sachs erklarung ber Gefühle" bezeichnet wird, tann bier um fo weniger eingegangen werben, als biefelbe mit Benete's Grundansichten von der Pfpcologie und Philosophie gufammenhangt, namentlich mit feiner Berwerfung ber Gees lenvermogen : Theorie, welche lettere erft fpater (f. Gemuth) naber besprochen werben tann. Db biefes "Sichgegeneinandermeffen" wirklich fo gang originell oder burch Berbart's mathematifche Pfochologie hervorgerufen ift, bleibe dahingestellt; schwerlich aber wird obige Erklarung bes bem Worte und ber Sache nach so bunkeln Gefühls au einer Aufhellung beffelben viel beitragen. Die Auffassung, daß die Gefühle sich gegen einander abmessen, entspricht freilich ganz bem, wie nach Beneke bei dem Gedachtniß, nicht dieses, sondern die Complere der Borskellungen, das eigentlich Substantielle sein sollen (vergl. ben Artifel Gedächtniss); und erinnert an die Behaup: tung Liebig's, bag ber 3med bes Effens nicht ber ift, uns,

fondern ben eingeathmeten Sauerftoff gu fattigen 52). Dagegen ift allerdings in ben Auffaffungen ber ges nannten Philosophen auch ein richtiger Gebante enthalten, und namentlich ift Schopenhauer's Behauptung, bag "Gefuhl" und "abstractes Biffen" einen contradictorischen Gegensat bilben, als eine begrundete anzuerkennen; nur gilt fie eben blos von benjenigen Gefühlen, welche als buntle Borftellungen bezeichnet werben, ober als überfinnliche Gefühle aus einer andern hohern Quelle von Erkenntniffen, als bie Sinneswahrnehmung ober Erfahrung, und aus bem barauf gegrundeten Berftanbe ober Denkvermogen stammen, in jedem Falle jedoch bem Bebiete ber Ertenntniß ober Intelligeng, bem Geifte s. str. im Gegensage gegen bas Gemuth (bies Bort in seiner engeren Bebeutung genommen), angehoren, und bas ber ben Ramen "Gefühl" nur in uneigentlichem Sinne führen. Ramlich nur in Bezug auf bas fogenannte "Babr= beitsgefühl" gilt obiger Gegenfat, mas auch bie von Schopenhauer angeführten Beispiele bestätigen, sowie im

<sup>51)</sup> Theorie bes menschlichen Erkenntnisvermögens. S. 369.
52) Eine kurze Kritik ber Ansichten Beneke's vom Standspunkte ber Psychologie sindet sich in Biunde's Psycholo. II, 37. Wir schren nur hier an, was in Bezug auf jene Desinition, deren Bestalt nach Beneke mehr oder weniger dewußt und klar im gewöhnlichen, wie im philosophischen Denks und Sprachgebrauche dem Besgriffe oder Worte Gefühl zum Grunde liegen soll, von Biunde gessagt worden. Rachdem er dieselbe angesührt, heißt es: "Kun frage sich doch jeder Undefangene selbst, wie die Liebe, die Hochachtung, Luft, Schurcht, Schmerz, Berdruß, Hunger 2c., die doch in Aller Sprache auch Gefühle sind, als bloße Verhältnisse des unmittels daren Sichgegeneinanders Ressens der Seelenthatigkeiten gedacht wers den können? Ob dies auch nur möglich sei? Ob er überhaupt auch nur benken könne, das Gesühl — boch auf jeden Fall ein Seelengustand — sei trgend ein Berhältniß, geschweige jenes bessondere Verhältniß?"

Befentlichen auch Platner's erwähnte Anficht, ber in allem Gefühle ein Urtheilen finden will, aber bamit eben nur jene in das Erkenntniggebiet versetzt und die eigents lichen Gefühle nur als Empfindungen tennt. Jenes Babrheitsgefühl felber gehort nun theils in bie Deta= phyfit, in fofern es die Bafis ober bie letten Grunde unferer Überzeugung von ber Babrbeit ber überfinns liden Erkenntniffe (ben Ibeen von Gott und ben gott= lichen Dingen) enthalt, worauf fich ber Ausbruck "Gesfublsphilosophie" bezieht, theils in bie Afthetik, theils in die Logit und bas prattifche Leben. Bir finden oft unmittelbar etwas mahr ober falfc, ohne bie Grunde bavon flar einzusehen, ober uns auf einen Beweis dafür einlassen zu konnen. Alle Beweise werden burch Schluffe geführt, biefe find Ableitungen von Urtheilen aus andern schon gegebenen Urtheilen (Pramiffen); darum seten wir jenes, nicht burch die genannte Dentsoperation vermittelte, Erkennen ber Bahrheit als ein "Fühlen" bem "Schließen" entgegen 63). Dies schreiben wir einem Gefühle ju, was auch ber Sprachgebrauch bes gemeinen Lebens, wie ber ber Literatur, badurch beflatigt, bag berfelbe "fuhlen" in biefem Sinne entweber als gleichgeltenb mit "merten, wahrnehmen ober erten-nen" nimmt (3. B. in ben Worten im Taffo: "Man fublt die Absicht und man ift verstimmt!"), ober im Gegensahe gegen bie beutliche, in Begriffen, Urtheisten und Schluffen ausgebrudte Erkenntniß; 3. B. wenn man fagt: bies lagt fich nur fublen, nicht befchreiben ober ertlaren und beweisen. Es ift hier ein Urtheilen vorhanden, aber ein unmittelbares, nicht erft burch jene Dentformen vermitteltes. Den befannteften Beleg bierzu gibt bas Bewiffen als fittliches Gefühl, wels des unmittelbar über ben moralischen Berth ober Uns werth einer Sanblung entscheibet, ohne fich erft aller Begriffereihen, Pramiffen und Schluftetten babei in abstracto bewußt zu fein, und mit beffen Erwachen eigents lich erft bas mahrhaft menschliche Bewußtsein beginnt 54), beffen innere Stimme auch ber argfte Bofewicht vernimmt (wie u. A. Shatefpeare bies fo meifterhaft gefchils bert) 10), und welches fich auch nicht burch bie Sophistereien bes im Dienste bes Egoismus ober ber Leibenschaften flebenden Berftandes übertauben ober irre machen lagt 66). Dies beutet unser Dichter treffend an, indem er die Thefla jum Dar Piccolomini fagen lagt: "Folge beinem erften Gefühl!" u. f. w.) Ebenfo bas Bahrheitege = fühl als unmittelbares Erfennen aus bem Totals einbrud, in ben Urtheilen über bie Thatfrage eines Berbrechens von Seiten ber Jury, die nicht bei ihrem Ber-

bict ober Bahrspruch (wie gelehrte Richter) an bestimmte Beweisregeln (Beugenausfagen, Urfunden u. bgl. m.) gebunden ift 57). In der That ift man beim Kallen pon Urtheilen auch sonst im Leben nicht nur nicht immer ber Grunde fich so bewußt, um jeden einzelnen Sat bis zum letten ober oberften Princip berauf ableiten ju tonnen, fonbern es gilt fogar mit Recht für einen Fehler, jebes Urs theil nur nach bestimmten Begriffen und abgemeffenen Schluffen aussprechen, fich nie auf Gefühle verlaffen gu wollen, welcher Fehler Debanterie beißt 58), und ichon ofters in ben Berten ber Dichtfunft gebuhrend verspottet worden ift 69). Dft fallen alle Pramiffen im Gemuth fo Bufammen, bag man fich ihrer nicht im Ginzelnen bewußt wird und boch aus ber bunteln Borftellung berfelben eis nen richtigen Schluffat gieht, ber alebann Musfpruch bes "Gefühls" genannt wird, und manchmal weit ficherer leitet, als wenn man fich auf specielle Erorterung einlagt, wo man ben einen ober andern Grund moglichers weise überseben tann. Daber auch die Wichtigkeit Diefes "Gefühls" im wirklichen Leben als praktifcher Zakt allgemein anerkannt wird, mittels beffen Jemand im Mugenblide ber Gegenwart fofort richtig urtheilt; 3. 28. ein Arzt, der aus wenigen Fragen oder Symptomen bie Rrantheit gleich erkennt (wie 3. B. ber alte Beim, f. beffen Leben von Regler II. S. 328), ein Jurift, ber in bem ver-wideltsten Proces ben eigentlichen Streitpunkt gleich ents bedt, ein Felbherr, ber (wie Blucher!) ben entscheibenben Moment fofort erfaßt und benutt, ein Staatsmann, ber (wie Thucybides vom Themiftofles ruhmt I. Cap. 138), blos burch feinen naturlichen Berftand bei ben ploglichften Borfallen nach einer turgen Überlegung die trefflichften Entschließungen ju faffen vermag, ein Philolog, ber bie rechte Lesart "berausfühlt," ober (wie nach Sand Senne im Birgil und Tibull) nur da gludlich ift, wo allein bas Gefühl entscheibet (Encykl. 2. Sect. 7. Bb. S. 374). Dahin gehört ferner ber fo oft bas richtige Beilmittel trefs fende Inftinkt ber Kranken, vor welchem große Argte großen Respect haben (vergl. Beim's Leben II. G. 331). Auch kann alle Belehrung burch allgemeine Regeln nicht felbst die rechte Unwendung derfelben lehren, sondern wenn man auch zu einer folchen gegebenen eine neue geben kann, wie man nach jener zu verfahren habe u. f. f., fo muß man boch endlich nach irgend einer unmittelbar verfabren, b. h. die Urtheiletraft ohne ben vermittelnben Berftand und seine Begriffe u. f. w. anwenden 60). Dabin gehort auch das Bort bes Dichters (in hermann und Dorothea):

"- Der Augenblid nur entscheibet über bas geben bes Menschen und uber fein ganges Geschide.

<sup>53)</sup> Fries, Pfpch. Anthropol. II. Borr.

Allgem. Religionslehre S. 130 fg.

55) Sm Sturm III, 3, König Johann IV, 2 in K. Richard's III. I, 4. V, 1.

56) "Das Tew iffen — unfere Rabelfchnur an einer hohen Mutter, von ber bas Kind Richts weiß — ist das lehte, einfache Wollen in uns, welches wir eingepflanzt in uns vorsinden, von einem hohern, uns undekannten Princip; es ist eine der Bernunftwurzeln der Intellismy überhaupt. Es ist wie Bernunft ein lehtes Ia! oder Rein! nam kann ihm vorschwagen, was man will, es antwortet auch auf cinen Edgenvortrag, aber von seiner Seite immer ehrlich." Rahel

<sup>57)</sup> Bergl. Welder im Staatslerikon sub "Jury." 58) Fries, Logik §. 84 (S. 378). Bachmann, Logik S. 402. 59) z. B. in ber Person bes "Magister," in Fielbing's "Tom Jones," im "hauptmann Pirzel," in Lenz's "Sobat," im "Simon," in Tied's "Blaubart," im "Schomaker," in Jean Paul's "Flegetjahren" und im "Juchthausprediger Schrifz," in bessen, Komet." 60) Fries, Logik §. 84. R. Krit. d. B. §. 85. (C. Reinhold bestreitet in s. Theorie der menschl. Greienntnis diese Ansichten von Fries, aber ohne zureichende Gründe.)

Denn nach langer Berathung ift bod ein jeber Entschluß nur Bert bes Moments; es ergreift boch nur ber Berftanb'ge bas Rechte.

Immer gefährlicher ifts, beim Bablen biefes und jenes Rebenber gu bebenten und fo bas Gefühl gu verwirren."

Bie entscheidend das bloße Gefühl in dem Gebiete ber Afthetif, ober bes Schonen und Erhabenen in ber Ratur, Kunft und bem Leben ift, beutet icon bas Bort "Sefchmad" und bie befannten Spruchworter: de gustibus non disputandum! chacun a son goût! an, inbem man mit allen Begriffen, Schluffen und Beweisen von der Belt Niemandem ein Urtheil über Die Schonheit, 3. 28. eines Kunstwerts ober einer Gegend, aufnothigen tann, sowie ber Umftanb, baß begriffliche Berglieberungen bes Schonen ober Schonbeitsgefuhls bem afthetifchen Ginbrude felbft Abbruch thun, woran u. A. Goethe ofters gemahnt hat "1). - Daß endlich nicht blos im Gebiete ber Metaphyfit und Religionsphilosophie als Erkenntniffquelle, sondern auch in der Logik, von einem "Babrheitsgefühl" bie Rebe fein tann, bag es eine Ge= fühlsphilosophie in dieser Beziehung - als Gegenfat ober Erganzung und refp. Berichtigung einer bloßen Berftandesphilosophie - gibt, bie teineswegs als etwas Chimarifches oder Berwerfliches erscheint, weil fie nicht nothwendig in blogem Dyfticismus aufgeht, lagt fich ebenfalls behaupten, und ift im Allgemeinen auch bereits in den Artifeln Fries und Jacobi nachgewiesen worben 62). Rur reicht allerdings eine bloße Gefühlsphilo: fopbie auch nicht aus, fonbern nur eine folche, welche in inniger Berbindung mit ber Thatfraft oder bem Billen einerund ber Intelligenz ober bem Geifte andererseits bas gange geiftige Leben erfaßt, mit einem Borte, eine Bes muthephilosophie ift (vergl. ben Artitel Gemuth). (Ahnliches gilt von einer "Gefühlspadagogit" und "Gefühlspolitif.")

In allen diesen "Seschhlen" ist demnach das Wesentliche immer Erkenntniß, Auffassung des Seins oder Wesens der Dinge in unserm Bewußtsein, Borstellung oder Gedanke; wir können indessen das Wort, Gefühl" bafür nicht wohl entbehren, weil Empsindung, wie schon bemerkt, die bestimmte Bedeutung von Sinneswahrnehmung oder Anschauung hat, das Wort "Sinn" aber, was auch in unsere Sprache als Übersehung des von Hume, Ferguson, Hutcheson, A. Smith und ansern englischen Philosophen für jenes Gefühl gebrauchten "sense" übertragen worden ("Wahrheitssinn"), um deswillen verwerslich erscheint, weil der Gedanke, als sei jenes Gefühl nur ein feinerer Sinn, eine Modification der Empfindung, mithin empirischen Ursprungs, irrig

iff 63).

§. 85, (E, 405 fg.)

II. Nahere Erorterung bes Befens ber Gesfühle im eigentlichen Sinne. — Diefelben find als biejenigen Thatigteiten ober Außerungen bes geifligen Les

bens zu erklaren, in welchen bas burch Erkenntnig anges regte unmittelbare Bewußtsein ber Seele von ihrem eiges nen gegenwartigen Buftande unter ber burch bie Anges meffenheit ober Richtangemeffenheit beffelben gum Lebenss gwed überhaupt bestimmten gorm bes Ungenehmen ober Unangenehmen vorherrichend ericeint. Dber mit andern Borten: Gefühl ift bas Gelbftinnefein bes geis fligen Lebens felbft in beffen innern Beftimmungen, fofern biefe durch bas Intereffe an ben bie Geele berührens ben Dingen, b. b. beren Berth ober Unwerth, fur uns mit Boblgefallen ober Disfallen ins Bewußtsein treten und als Luft ober Unluft ericheinen. Das grund: wesentliche Merkmal bes Gefühls ift bemnach bie Gub= jectivitat, die Beziehung des Bewußtseins auf bas eigene Dafein, und zwar in fofern, ale bie Richtung wefentlich unter ber Form entweber ber gu ft ober ber Unluft ericheint. Befentlich ift ferner Die Selbftans Dig teit bes Gefuhls, b. b. baß baffelbe teineswegs ein besonders modificirtes (buntles) Ertennen ober Bols len, fonbern eine eigenthumliche Beiftesthatigfeit ift, melder lettere Punkt, als noch von Ginigen bestritten, freis lich erft noch erwiesen werben muß. Im Befentlichen ftimmen mit obiger Erklarung bie Auffassung bes Gefühls von Rant, Fries, ben beiben Carus, E. Schmib, Suabediffen, Schulze, Efchenmaper, Bering, Leuhoffet, S. Schmid, Reubig, Biunde, über: haupt ber allermeiften neuern Pfychologen, namentlich auch bie Schleiermacher's: "Gefühl ift bas unmittelbare Gelbfts bewußtsein, wie es, wenn auch nicht ausschließend, boch vorzüglich einen Zeittheil erfüllt, und wesentlich unter ben balb ftarter, balb ichmacher hervortretenben Formen bes Angenehmen ober Unangenehmen vorfommt," welcher Lets tere jugleich mit Recht hinzufugt, es fei gegen bie Erfahrung, bag bas Gefühl immer blos begleitenb vortame, vielmehr Jebem zuzumuthen, fich zu erinnern, bag es Augenblide gibt, in benen hinter einem irgendwie bestimms ten Gelbftbewußtsein alles Denten und Bollen gurud's tritt 60).

Die speciellere Charafteristit bes Gefühls ergibt fols

genbe Sauptmomente:

Sefühl ist im strengen Sinne bes Wortes nicht Erkenntniß (Borstellung, Bahrnehmung u. s. w.) am wesnigsten Begriff, wie aus obigem zur Senüge sich ergesben haben wird, aber auch nicht Empfindungen sich immer auf ein außeres Object beziehen, durch ein Afsicirtwerden von Außen bedingt sind. Gefühl und Empsindung verhalten sich wie Inneres und Außeres. In der Empfindung wird sich der Mensch bewußt, unmittelbar von einem Außern bestimmt zu sein; im Gefühl vernimmt sich der Mensch, als bestimmt in sich, ohne unmittelbare Beziehung auf ein Außeres, wenngleich eine solche vorhanden und von dem Gedanken ausgefunden sein kann 60).

<sup>61) 3.</sup> B. in ben kleinen Gebichten: "Kenner und Kunftler,"
"Kenner und Enthufiaft," "Dilettant und Kritiker" und "Freube."
62) Bergl. France (Schüler von Fries), Das selbständige und neue Leben bes Gesthle. 1839.
63) Fries, R. Kritik b. B. I.

<sup>64)</sup> Schleiermacher, Der chriftl. Glaube §. 8 (I. S. 26); vergl. beffen Phocol. 65) In biefem Sinne erklart fich auch Ennemofer: "Saufig werben Empfindung und Gefahl mit einander verwechselt und man nimmt letteres far erftere, ba beibe boch wohl unterschieden werben muffen. Empfindung ift die außere

Das Gefühl ift aber auch nicht etwa als blos bunkle Borftellung zu bezeichnen, ba lehtere burch begriffliche Zergliederung sich zu voller Klarheit und Deutlichkeit ers beben läßt, das Gefühl aber keineswegs, wie denn auch sein Gehalt nie völlig in einem Wort ober sonstigen Ausbruck erschoftend barzuskellen ift. Dies ift offensbar der Sinn des Schiller'schen

"Spricht bie Seele, fo fpricht ach! icon bie Seele nicht mehr." Das Gefühl ift ebenfo wenig buntler Trieb ober Bille (fogenanntes Begehrungs : ober Beftrebungevermos gen), ober auch nur ber Reim beffelben, aus bem er mit Rothwendigkeit bervorging; fondern es ift als folches in fich felber rubend, ftrebt nicht aus fich beraus, ift vielmehr in feiner eigenen Belt abgefchloffen, obwol es aller= bings mit bem Billen ober ber Thattraft in fofern in bie allernachfte Berbindung tritt, als lettere immer nur burch irgend welches Intereffe am Dafein ober nichtbafein von Dingen, also burch irgend ein Gefühl zur Lebens= außerung tommen tann. (Sanbeln ift ein Thatigfein nach 3meden, 3mede find Borftellungen, welche bie Caufalitat ihres Gegenstandes enthalten, b. h. welche bewirken, bag das Borgestellte geschieht ober ausgeführt wird; diese Caus falitat baben aber Borftellungen nie als folche, fonbern nur in Berbindung mit Gefühlen vom Berth ober Unwerth ber Dinge, und baber geht alles Sandeln eigentlich immer von ben Gefühlen aus, ober von bem Bergen, als Bermogen ber Gefühle ober Begehrungen ober Triebe.)

Die Gelbstandigkeit ber Gefühle zeigt fich im Segentheil grade in ber Abhangigfeit ber Borftellungen und Bestrebungen von jenen und in beren apobittischer Sewigheit. Diefe beruht eben barauf, bag bie Gefühle uns nur Runbe von bem eigenen Sein geben; von biefem aber haben wir bie allerftartfte Überzeugung, beshalb es auch ber Dafftab aller anbern Überzeugung ober Gewißbeit ift, wie die befannte Betheuerungsformel "fo mabr ich bin!" ausbrudt. Daber auch bie Buverficht. lichteit ober Selbergewißheit bes Gefühls; es lagt fich nicht bestreiten, als wenn es nicht ba ober ein andes res ware, gang analog bem, bag bas Gefühl als Getaft berjenige Sinn ift, bem die ficherfte ober gewiffeste Kenntnik ber objectiven ober Außenwelt verdankt wird, wahrend bie übrigen Sinne uns leichter tauschen. Chendarum gibt bas Befühl erft ben Ertenntniffen und Thaten, Die aus ibm bervorgeben, Sicherheit und Nachbruck und halt

physische Cinwirtung auf das psychische Leben, Gefühl aber umgelehrt die psychische Einwirtung auf das physische Leben; darum tann es Empsindungen, die nicht zur Borftellung tommen, ohne Gefühle, und geistige Gefühle (moralische, religiose z.) ohne leibiliche Empsindungen geben, wie man denn den Thieren, besonders den niedern, und den Pstanzen wol Empfindung, aber nicht Gefühle zuschreiben kann. Die Gefühle geben aus dem Mittelpunkte des Gemüthes hervor, die Empsindungen aus dem organischen Leibez wiewol übrigens das Gefühl zur Empsindung und die Empsindung Geschil werden kann; denn beide verbalten sich zu einsmer wie Inneres Psychisches und Außeres Physisches, und nach der vorherrschenden Ratur des psychischen oder physischen Leiben sind Taske oder Empsindungen vorherrschend." (Rasses Seitschrift fie psychische Arzee, 1821. D. III. S. 641. Bergl. Suabedise sen, Betrack. 8. Mensch. II, 285.

bagegen jebe Lehre ober handlungsweise, bie ibm auwiber ift, als ein Frembartiges von ber Seele ab, obgleich fie ber Menfc vielleicht außerlich nachsprache ober nachtbate. Cbenbarum haben wol Borftellungen auf Borftellungen. aber nicht an fich icon auf Gefühle und Billensbeffres bungen einen entscheibenben Ginfluß (video meliora, proboque, deteriora sequor! und velle non discitur! wie Seneca fagt), sonbern nur wenn fie felbft aus Gefublen hervorgeben und folche erweden; baber bangt ber Einfluß einer Bahrheit aufs Sandeln immer nur von ben Gefühlen ab, bie fie erregt. Dies zeigt fich am beutlichften in ben Wirkungen ber Beredfamteit, wie icon ber alte Spruch pectus facit disertum! anbeutet; naments lich gilt bies von der geistlichen oder Predigt, bie nach Novalis' befanntem Borte zwar bas "Bochfte ift, mas ein Menfch leiften tann," aber nur unter ber Bebingung, baß sie nicht (wie beim Rationalismus vulgaris ober communis) bloges Product bes Berftanbes ift, fondern aus bem Bergen, b. i. bem Gefühlsvermogen flammt und barum auch ju Bergen gebt 66

Das Gefühl ift als Gelbstinnesein ein schlechthin subjectives, rein innerliches, immer blos Gelbstgefühl,
baher man auch bei ben sogenannten sympathetischen
ober Mitgefühlen (Mitleiben und Mitfreude) boch nur
ben eigenen Gemuthszustand fühlt, nicht die fremben
Schmerzen ober Freuden, welche nur ber Anlas ber unfris
gen sind. Dasselbe gilt von dem bekannten Borte Tieds
ge's:

"Setheilte Freud' ift boppelt Freude, Getheilter Schmerz ift halber Schmerz." (Urania IV, 21.)

Die Gesuble sind ferner immer etwas Passives, indem ihre Entstehung nicht, sowie die der Borstellungen und Willensbestrebungen von der Selbstmacht des Geistes, von seinem Willen abhängt, wiewol allerdings auf die Dauer oder Stärke der Sefühle und auf ihr Herz vortreten in Handlungen Verstand und Wille unter gewissen Voraussehungen (namentlich der einen schon geübten Kraft der Seldstbeherrschung überhaupt Einfluß haben können. Daher als eine Ausgabe und als der erste und wichtigste Schritt der Bildung zur Sittlichkeit angessehen werden muß, durch die Klarheit des Gedankens die herrschaft über die dunkeln Gefühle zu erlangen 67) und

67) "Benn bu bein Leiben felbst in That verwandeln kannst, Dann magst du ruhmen bich, daß Freiheit du gewannst. Gemuthebewegungen lof auf in dein Erkennen, Dann thust du, leibest nicht, und magst fo frei dich nennen." Ruckert, Beisheit bes Brahmanen II, 214.

<sup>66) &</sup>quot;Benn ihrs nicht fühlt, ihr werbet's nicht erjagen, Wenn es nicht aus ber Seele bringt Und mit urkräftigem Behagen Die Perzen aller Porer zwingt. Sist ihr nur immer! Leimt zusammen, Braut ein Ragout von andrer Schmaus, und blast die kummerlichen Flammen Aus eurem Aschenhäuschen Flammen Aus eurem Aschenhäuschen raus! Bewund'rung von Kindern und Affen, Wenn euch darnach der Gaumen steht; Doch werdet ihr die Perz zu Perzen schassen, Warne es euch nicht von Derzen geht."

die Macht einzelner Gefühle, besonders der niedern, zu brechen 68), aber auch manche fur hobere gelten und die Alten in sofern vollkommen Recht batten, die σωφροσύνη an die Spite ber Cardinaltugenden zu feten. Umgekehrt ift aber auch bie Erregung ebler Gefühle von ber bochs ften Wichtigkeit, mas besonders und zunachft von ben afthetischen bes Schonen und Erhabenen und beren volles und ftaatspadagogischen Bebeutung gilt und bes reits im claffifchen Alterthume allgemein anerkannt mar, spater bann (namentlich bei uns Teutschen!) viel zu febr vernachläffigt warb, bis es in ber neuern Beit feit Bin. telmann, Leffing und Berber, befonders aber feit Soethe und Schiller (beffen Briefe uber bie afthetische Erziehung bes Menschen bier vor Allem zu nennen find) und in der neuesten Epoche felbst von Staatsgelehrten ans erkannt worden ift 69). Darauf beruht namentlich auch ber Borgug ber Literatur im engern Sinne (b. b. ber Poefie, Gefchichte, Rebetunft und Philosophie) 70), vor ben sogenannten eracten und übrigen Raturwiffenschaften 71).

Das Gefühl ift etwas ichlechthin Inbivibuelles; wahrend eine Borftellung, ein Begriff in Taufenden und Millionen gang biefelbe fein, die namliche Birfung auf bas Ertenntniggebiet bezogen haben, find die baburch erregten Gefühle oft hochst verschieden, 3. B. die Runde

von bem Ausgange einer Schlacht u. bgl. m.

Das Gefühl ift ftets an fich ein einfaches, nicht wie Borftellungen ober Begriffe in einzelne Mertmale gerlegbares; es gleicht ben einfachen, unarticulirten Lauten ber Sprache (o! au! ha! hu! u. f. w.), burch welche fich manche Gefühle ober Affecte außerlich zu erkennen geben. Es ift ftets entweder angenehm (Luft), ober unanges nehm (Unluft) 73). In fofern nun ber jebesmalige Les benszuftand, ber fich im Bewustfein burch bie Gefühle ankundigt, entweder als ein ben Lebenserscheinungen anges meffener, b. b. fie beforbernder, ober nicht angemeffener, b. h. fie hemmender, innerlich aufgefaßt oder vernommen wirb, fo tann es, fireng genommen, teine gleichgultis gen Gefuble geben 13), welche inbeffen von einigen Psychologen boch angenommen werben 74). Ebenso ftreitig ift bie Frage, ob es gemischte Gefühle gibt? 76), beren Bejahung jedoch schon burch die Sprache bestätigt wird, welche die Ausbrucke: "sußer Schmerz," "bitteres Bergnugen," nicht als widersprechend, nicht in dem Sinne wie "bolgernes Gifen" ober "vierediger Girtel" braucht 76). Ramentlich ift bas Mitleiden nicht ohne Grund als ein "gemischtes" Gefühl bezeichnet worden, weil die Wahrnebmung fremben Unglucks ober Leibens bei aller fonfti= gen Sympathie unvermeiblich zugleich bas angenehme Besfuhl erwedt, daß man felbft im Moment von jenem Leis ben frei ift, wie fcon Lucretius (in ber betannten

Stelle: Suave mari etc.) richtig bemerkt hat. Gefühle find ferner nicht, wie Borftellungen u. dgl. m., etwas ein fur alle Dal fo Bleibenbes, wie es einmal ift, fondern im Gegentheil etwas fehr Banbelbares, meldes von mannichfachen besondern Buftanben ber mensche lichen Ratur abhangt; wie benn 3. B. Die Gefühle bes Rindes andere find, als die bes Ermachsenen, und ebenfo haben Gefchlecht, Temperament, Bilbung ober Unbilbung auf fie großern ober geringern Ginflug 17). Much ift es Thatfache, bag, wie einer unfrer erften Pfpchologen fagt, "grabe auf folche Stunden, in benen bie Seele von ihren erhabenften und gottlichften Gefühlen burchbrungen mar, am leichteften andere folgen, in benen fich ihr gang ent= gegengefette Gefühle aufdringen" 78). Dies beutet auch Jean Paul's Bort an: "Gefühle find Sterne, Die blos bei beiterem himmel leuchten; aber bie Bernunft ift ein Compag, ber jeberzeit die mahre Richtung ans gibt." Rur bei schon vorhandener hoherer Bildung und nur ben bobern geistigen Gefühlen kann eigentliche Unwans belbarteit beigelegt werben (woruber bas Befte fich in Sean Paul's Auffat: Uber bas Immergrun unferer Gefühle," findet) 79). Auch ist die Dauer ber Gefühle

<sup>68) &</sup>quot;Das ist es, beffen ich mich boch erfreue, bag meine Liebe und Freundschaft nie uneblen Ursprungs find, nie auf bes Geliebten finnlich Boblergeben gerichtet, mit teiner gemeinen Empfinbung je gemifcht, nie ber Gewohnheit, nie bes weichen Ginnes, noch minder ftorriger Parteifucht Bert, immer ber Breiheit reinfte That, und auf bas eigene innerfte Gein bes Menfchen allein gerichtet. Berichloffen war ich immer jenen gemeinen Gefühlen; nie hat mir Boblithat Freundichaft abgeloct, nie Schonbeit Liebe, nie hat bas Ditleib mich fo befangen, bag es bem Unglud Berbienft geliehen und ben Leibenden mir anders und beffer bargeftellt." Schleiermacher, Monologen. 3. Ausg. G. 50. 69) "Ber bas leben eines Bolts verebeln will, muß mit ben Bergnugungen bessellen ben Ansang machen" u. s. w. Schon, Rationaldsonomie S. 352. Bergl. Say, Bollstand. Hanbb. ber Rationalds. (Stuttgart 1829.) 5. Bb. S. 80. 3 acharia, Bierzig Bucher vom Staat II. S. 210. Teutsche Bierteljabricht. 1848. (über die afthet. Erzieb. ber Proletarier.) 70) Fr. Schlegel, Borles. über bie Gesch. ber Lit. (Sammtl. Werke. [Wien 1822.] I. S. 8 fg.) 71) "Ein Lehrer, ber das Gesuhl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Bebicht erweden tann, leiftet mehr als einer, ber uns gange Reihen untergeordneter Raturbilbungen ber Geftalt und bem Ramen nach überliefert." Goethe, Bahlverw. (Ottil. Tageb.) Bergl. auch Jac. Grimm's Bortrag in ber Germanftenversamm-lung in Frankfurt a. M. 1846, über ben Unterschieb zwischen er-acten und ineracten Biffenschaften und die hohe Bedeutung ber Poefie, Philosophie und Geschichte in Begug auf bie Erwedung ber vaterlandischen ober heimischen Gefühle. — "Alle Erfindungen, die das Menichengeschlecht entguden und befeligen, find von ber ichhpferischen Kraft barftellender Rebe ausgegangen. — Ich barf auch fragen, ob einer unserer Raturforicher Teutschland jemals fo aufgebaut hat, wie es Goethe und Schiller thaten?" Berbanblungen G. 60.

<sup>72)</sup> Aristot. Rhetor. I, 1, 11. Kant, Anthropol. S. 168. Herder, Callig. I, 13. Biunde II, 88. 73) Carus, Phyc. I, 371. Schulze, Phyc. Anthr. S. 297. 74) E. Schmid, Emp. Phych. S. 364. Weiß, Unters. über die Seele S. 105. 75) Carus I, 387, Schulze S. 296 u. A. leugnen sie. Das gegen erkennt schon Platon sim Philedus) sie anz auch Kant, Anthropol. S. 180; Mags II, 13; Biunde II, 108. 76) Bergl. auch Goethe's Gebicht: "Bonne ber Behmuth."

<sup>77) &</sup>quot;Freudevoll, leibvoll, Gebantenvoll fein, Pangen und Bangen In ichwebenber Dein. Dimmelhoch jauchgenb, Bum Tobe betrübt."

<sup>79)</sup> über Wans 78) Schubert, Geschichte ber Seele G. 465. belbarteit und Dauer ber Gefühle vergl. Schulze S. 294. Maas I, 18. Biunbe II, 101. 109 fg., auch Clavigo I, 1.

nicht fo zu verfleben, als wenn fie, wie Borftellungen, gleidmagig fich im Bewußtsein erhielten, ober in einemfort die Seele ausfüllen mußten, was nur in den abnor= men Buftanden ber Gemuthefrankheit, &. B. ber Sopocondrie, Melancholie 2c., der Fall ift, mabrend im gefunben Buffande bie vorhandenen und dauernden Gefühle bech nicht immer im Borbergrunde bes Bewußtseins flehen . Die Dauer befleht bei den Gefühlen vornehmlich in ber Fortbauer ber Empfanglichkeit fur Gefühle berfelben Art, welche lettere burch oftere Bieberholung ober Gewohnheit (toujours perdrix!) sich abzustumpfen pflegt, wahrend Reuheit, Bechfel und Contraft einen verfartenden Einfluß auf jene zeigen. Selbst bei ben boch= ften und geistigften Gefühlen ober Gemuthebewegungen ber Begeifterung ober bes Enthusiasmus ift nicht auf bie Dauer zu rechnen 81).

Unter bunteln Gefühlen werben von Ginigen, 3. 28. Soulge 53), " entweder bie febr fcwachen, welche aber gleichwol von großem Ginfluffe aufs Begehren fein und baffelbe ju einer unbefiegbaren Beftigteit bringen tonnen, ober folche verftanden, beren Urfachen man nicht tennt, vielleicht blos beswegen, weil man fie nicht aufgefucht bat." Offenbar ift aber biefe Begriffsbestimmung eine ungenügende; benn wenn Gefühle nur aus bem gus lett angegebenen Grunde buntel heißen follen, fo ift bamit nicht ihre objective Beschaffenheit bezeichnet; und ans beterfeits ift nicht wohl einzusehen, wie und warum febr fowache Gefühle einen fo großen Ginfluß auf bas Sanbein haben tonnen. Allerdings aber gibt es Gefühle, von benen letteres gilt, weil ber Begenstand berfelben, obwol berfelbe nicht für fich flar erkannt werben tann, bas größte Intereffe erwedt und in fofern find namentlich bie relis giofen Gefühle vorzugsweise als buntle zu bezeichnen, womit auch ber Sprachgebrauch in Bezug auf bie Borzter: "Roftit," "moftifch," "Mofticismus," "Mofterien," u. bgl. m. hindeutet. Auch ift es befannte Thatfache, baß bie religiosen Schwarmer und Fanatiker von ihren buntela Gefühlen fich oft zu ben furchtbarften Erceffen binreißen laffen. Unbere verfteben unter bunteln Gefühlen ben Gemuthezustand, in welchem bas mache Gelbftbes wußtsein vermindert, aber nicht ganglich aufgehoben ift, wie 3. B. in den Augenbliden des Ginschlummerns, ober beim ploglichen Erwachen aus einem tiefen Schlafe, bei Betaubungen u. bgl. m. 83).

Ubrigens find alle Gefühle an fich, ober ihrer Natur nach dunkel, ja bas dunkelfte, weil innerlichfte ober in ben tiefften Tiefen unfere Beiftes verborgene, und bas her wird der Ausbruck dunkle Gefühle auch ofters in einem allgemeinern und bobern Sinne genommen, wie g. 28. in

unfere Dichtere befannten Borten (im ,, Graf von Dabeburg"):

> "Bie ber Quell aus verborgenen Tiefen, So bes Sangers Lieb aus bem Innern fcallt Und wedet ber bunteln Gefühle Gemalt, Die im Bergen munberbar fchliefen."

Grabe barum, weil wir hienieben nur in einen "truben Spiegel" seben und uns die bobere Bahrheit nur in ben ahnenben Gefühlen fich zu erkennen gibt, benen bie Dichter ben angemeffenften und eindringlichsten Ausbruck au geben verfteben, üben biefe eine fo große Dacht aus und find (wie schon bas Alterthum anerkannte, Platon, Lys. Bip. p. 233. Alcib. II, 94. Aristoteles, Metaph. II. c. ult. Seneca, Ep. 38. Horat., Ep. II, 2) bie wah ren "Bater ber Beibheit" 11).

Bu ben wefentlichen Merkmalen und Gigenthumlichfeiten bes Gefühls gehört enblich ihre Bechfelwirkung mit ben Buftanben bes forperlichen Organismus, indem einerseits die Gefühle unmittelbar einen Ginfluß auf ben Rorper außern und andererseits die Buftande biefes lettern besondere Gefühle hervorrufen. Der erfterwahnte Ginflug zeigt fich vor Allem in ben Emotionen bes Lachens und Beinens und ihren mannichfachen Modificationen, ferner in bem Blutumlaufe (3. B. rafcheren Pulsfchlag bei großer Freude, Errothen und Erblaffen beim Gefühl ber Beschämung ober bem Affect ber Entruftung, wie benn überhaupt bas Blut eine überaus große pfychische Bebeutung bat 86), sowie in ber Erzeugung und Ergiefung ber Galle (beim Gefühl ber Rrantung, ober bes Berbruffes, ber, wenn er fich außern tann, Born beißt, wenn er fich ins Innere jurudziehen - "verschludt werben" — muß, Arger). Dahin gehort ferner, daß eine frobe, zufriedene Stimmung des Geistes nicht nur im gefunden Buftande alle Lebensverrichtungen erleichtert 16), fonbern auch die heilkräftigsten Birkungen auf Krankheiten außert, wie benn felbst bas bloße Gefühl bes Bertrauens auf den zu hilfe gerufenen Arzt oftere eine abnliche Bir-

Boethe.

lien und Reiche fich zwecklos bewegen; er fieht die unauflöslichen Rathfel ber Misverstandniffe, benen oft nur ein einsplbiges Bort gur Entwickelung fehlt, unfaglich verberbliche Berwirrungen verur-fachen. Er fühlt bas Traurige und Freudige jedes Menfchenschiel fals mit. Wenn ber Weltmensch in einer abzehrenden Melancholie über großen Bertust seine Tage hinschleicht, ober in ausgelaffener Freude seinem Schicksal entgegengeht, so schreitet die empfangliche, leicht bewegliche Seele bes Dichters wie die wandelnde Sonne von Racht gu Tag fort und mit leifen übergangen ftimmt feine Darfe gu Freub und Beib. Eingeboren auf bem Grund feines Dergens machft bie fcone Blume ber Beisheit hervor, und wenn bie Unbern machenb traumen und von ungeheuern Borftellungen aus allen ihren Ginnen geangftet werben, fo lebt er ben Traum bes Lebens als ein Bachenber, und bas Seltenfte, was gefchieht, ift ihm zugleich Bergangenheit und Butunft. Und so ift ber Dichter gugleich Lehrer, Bahr, sager, Freund ber Gotter und ber Menschen." Goethe, BB. Deifter's Lehrjahre XVI. G. 93. 2 XVI. S. 93. 85) Raffe's Beitschr. 1818. D. I. 86) Bergl. Berber's Gebicht "bas neue Lieb": 6. 49 fg.

84) "Der Dichter fieht bas Gewirre ber Leibenschaften, Fami-

<sup>80)</sup> Hierbei entscheibet natürlich auch bas sogenannte Temperas ment, ingleichen ber Gefchlechtscharafter (baber Jean Paul's Bort: "Benn ein Beib einmal liebt, fo liebt es in einemfort; ber Rann hat inzwischen zu thun").

<sup>81) &</sup>quot;Begeiftrung ift feine Baringewaare, Die man einpotelt auf lange Sabre.

<sup>82)</sup> Pfpd. Anthropol. §. 148. Boral I. §. 41. S. 169. 83) Bergt Reinhard, Chriftl.

I. Cacytt. b. 18. u. R. Grfte Section. LVL

<sup>&</sup>quot;Ein neues Lieb, ein neues Lieb, Gefunbheit und ein froh Gemuth! . Und wer bas neue Lieb nicht tann, Der fang' es beut' gu lernen an."

tung ju haben pflegt 87), ebenso bas Gefühl ber Ergeben-beit in bas Schidsal, welches selbst bei lebensgefahrlichen Krankheiten oft noch eine gunstige Wendung hervorruft und im ungunftigften Falle ben Tobestampf erleichtert, melder in der entgegengesetten Gemutheversaffung oder Gesfühlöstimmung oft so surchtbar erscheint 36). Ferner gebort hierher die Thatsache, daß Schreden, Furcht, Grausen das Haar straubt, ja Angst und Tobesfurcht dasselbe ploglich grau oder weiß macht 89), daß Etel Erbrechen verursacht, Entseten alle Bewegungsfähigkeit aufhebt, daß Born ben Speichel und die Milch gleichsam in Gift vermanbelt, bag Schreden und Furcht, aber auch felbft Freude ploglichen Tob verurfacht haben, fowie Rummer und Sorge, ober Arger, Gram und harm bie Lebensfraft langfam untergraben (wohin auch bie Wirkungen bes Beimwehs gehoren). Dagegen fteht nicht weniger fest, baß viele Befuhle aus rein phyfifchen Urfachen entfteben. Dabin geboren vor Allem ber Ginflug ber Bit= terung auf unfer Gemeingefühl und Bobl = ober Ubel= befinden, und die badurch hervorgerufene Gemutheverfaffung, gute ober uble Laune (ein Ginfluß, der felbft bei Thieren fich zeigt, wie fcon Birgil [Georg. I. v. 415 fg.] bemerkt bat), besonders aber bei einem reigbaren Rervenfpsteme 00) vielleicht ber Sauptgrund ift, warum unsere Conversationen gewöhnlich vom Better beginnen. Ferner entstehen manche Gefühle und Affecten, wie die des Frob., Erubfinns u. f. w., offenbar aus ber Prabisposition bes Rorpers, welche mit bem Ramen Temperament bezeichnet ju werben pflegt, gleichviel, ob man ben Grund Diefes lettern in ber Difcungseigenthumlichkeit ber Saupts fafte bes menfchlichen Leibes (bes Bluts, ber gelben und schwarzen Galle und bes Schleims) ober bes Blutes allein, ober aus ber Beschaffenheit der Fibern und Nerven findet. Dahin gebort, bag bei hinderniffen bes Blutum= laufs in sogenannten Bergtrantheiten eine furchtbare Angst entsteht, sowie bei geringeren Anomalien jenes eine lebhafte Unruhe; baß große Reigbarkeit ber Nerven bie Empfindlichkeit gegen die sonft geringfügigsten Gindrucke und bamit Argerlichkeit und andere Aufwallungen veranlaßt; baß Storungen in ben Functionen bes Hautorgans, weil biefes zugleich bas leiber! meift (besonders von den Ge-lehrten!) nicht geborig beachtete Barometer bes organis schen Gemeingefühls ift, bas Gefühl der Schwere, Dat=

tigkeit, Unbehaglichkeit im gangen Korper 91), Anwandlungen von Sypochonbrie und Melancholie, ober boch bie Gefuble und Affecten bes Trubfinns und ber Schwermuth veranlaffen, welche lettere ebenfalls oft blos Folge eines verbinberten Abgangs ber in ben fogenannten erften Wegen aufgehaltenen Blahungen (fowie der Anhaufungen ber Ercremente des harns und Rothes) find 32). Welchen großen Einfluß diese Gefühlsstimmungen auf die Thattraft haben, und wie in ber Bernachlaffigung biefes wichtigen Dunttes ein Sauptgrund ber Charafterichwache, g. 28. unferer Beit liegt, bedarf teines weitlaufigen Beweises. Sagt boch selbst Schiller in einem Briefe an Goethe: "wenn bie verbammten Obstructionen nicht maren, tonnte ich jedes Jahr ein Trauerspiel mehr liefern!" Ebenso unbestreitbar ift, bag bie moberne weinerliche Sentimen= talitat und besonders ber jammerliche blindglaubige My= flicismus mit seinem Dogma von bem absoluten Unvermogen bes menfchlichen Willens gur Befferung (ber "Donmachtelebre," wie fie Fries treffend nennt) fammt feiner vornehmen Berachtung bes irbifden Thuns und Treibens. aus Mervenfchwache, fowie biefe befonders aus Un = terleibebeichmerben bervorgeht (wie unter A. Seinr. Somid in einem Auffage über die Urfachen bes Dofti= cismus in der Oppositionsschrift für Theologie und Philosophie Seft XIV nachgewiesen) 93). Umgekehrt ift ge-wiß, daß eine kraftige korperliche Erziehung (besonders militarifche Gymnaftit) in biefer Binficht bas befte Beilmittel für bas Gefühlsleben barbietet 94).

Diejenigen Gefühle nun, welche einen solchen Einsfluß auf ben physischen Organismus außern, daß sie sich in dem Körper auf die angedeutete Weise (besonders durch den Blutumlauf) zu erkennen geben, und die (in der Resgel) dann auch auf die übrigen Seelenthätigkeiten, besonders den Berstand oder die Denkkraft und den Willen oder die Thatkraft, in der Art einwirken, daß sie dieselben momentan bemmen oder labmen — was unsere Sprache

<sup>87)</sup> Bergl. z. B. Deim's Leben von Kesler 2. Bb. und Carus, über d. Berhaltnis d. Kunst krant zu sein." (Leipzig 1843.)
88) Burdach theilt in seiner Physiologie 3. Th. S. 211 fg. eine ganze Reihe interessanter Erscheinungen des Todes mit, aus denen zugleich der Tinfluß einer ruhigen Gemuthvoerfassung in der Todessstunde sich glanzend bewährt dat, und sagt schließlich (S. 617): "Unter übrigens gleichen Umständen habe ich Wenschen, die den Zod gefast und muthig erwarteten, immer sankt und ruhig sterben sehn, und bagegen mit Grausen am Sterbebett derer gestanden, die im Haber mit ihrem Geschied durchaus nicht sterben wollten und in häusigen gewaltsamen Krämpsen, in schrecklicher Beängstigung, in langem Röcheln sich qualten, die die lehte Lebenstraft verzehrt war."
89) 3. B. bei der Königin Marie Antoinette nach einem Berhor (s. die Memoiren der Madame Campan). Andere Beispiele hat Rasse, zeitschre, f. Unthrop.

90) Daher z. B. die Kahel bem Datum übert Briefe immer die Angabe der Weitterung beisügte. (Bergl. Grenzboten. 1852, Rr. 41.)

<sup>91)</sup> Platner, Anthropol. S. 307.
92) "Ein lästiger Druck in den Prácordien, ein ganz eigenes Gesühl von Schwäche und hinfälligkeit, das selbst bei einem großen Vorrath von physissischer Starke den Leidenden an den ganzlichen Werlust seiner Lebensträfte glauben macht: das sind die sonderdaren Erscheinungen, welche verhaltene Bladungen zu verursachen pstegen. Herzugesellt sich kindische Furchtsameit, Aleinmuth und Engherzigkeit u. s. w. Mit dem freien Abgange der Blahungen schwinden dann jene Gesühle." Vering in Rasse's Zeitschrift. 1918. I. S. 385.
93) "Ich habe diese verdammte Erhebung der Seele blos aus Riedrigkeit diese mit den englischen Pserdschwänzen verglichen, die drück immer gen himmel stehen, blos weil man ihre Sehnen durchschwitten!" Iean Paul, Titan (61. 3ykel).
94) Bergl. die bekannten Schriften von Gutsmuths, Jahn, von Schmezling, Werner u. A. (Scheibler, Hodegetit S. 497 fg.); in Hippel's "Lebensläusen" 3. Web. 444 fg. läßt sich ein Englähner von Friedrich dem Froßen allertei erzahlen, und wie namentlich dieser sein ganzes Volk kregerisch machen, seinem Herce den echten exprit de corps eines antiken Phalanr einsidhen wolle u. s. w. "Wie kommt's," fragte der Engländer, "daß in Berlin Riemand hustet, hat kein pruskischer Soldst den Husken? Er halt sich gerade, erwiederte ich das hist für alle Kranstelten, selbst des Koit eine Mourt, feine monarchisches Bitterkeit ist damit zu vertreiben. — Es ist eine monarchische Sur, sagte der Engländer, und Gottbard trat bei. Ich aus verdeit sie."

burch ben Ausbruck fehr treffend bezeichnet, bag ber Denich bann außer fich ift ober tommt - biefe Befühle mer= ben bann Affecte genannt, und herkommlichermaßen bemgemäß alle Gefühle überhaupt in bie Gefühle im engften Sinne ober Befühle ichlechtweg und in die Uf= fect en eingetheilt. Daß die lettern nicht qualitativ, sonbern nur quantitativ (burch ihre intenfive Große, b. b. Starte ober Lebhaftigfeit) von ben erstern verschieben finb. lehrt fcon die Sprache, die dieselben Ausbrucke, 3. B. Freude, Trauer, Liebe, gur Bezeichnung bald ber einen, bald ber andern braucht (vergl. übrigens ben Art. "Affeet" und die Schriften von Maag über bie Befühle und Affecten, sowie über bie Leibenschaften). Dies führt uns auf bie speciellere

III. Eintheilung ber Gefühle und Affecten. In Sinfict auf Diese findet fich eine überaus große Berfchiedenheit ber Anfichten. Bir theilen hier bie haupt= facticoften mit und fugen die unfrige bingu, theils weil burch diefe Classificationen auch ber Begriff und bas 2Befen ber Gefühle überhaupt verdeutlicht werden tann, theils weil sich hierbei am füglichsten die literarischen Notizen in Bezug auf die einzelnen Gefühle angeben laffen. Dem in ber Pfpchologie angenommenen Sprachgebrauche gemäß wird querft von ben Gefühlen im engern Sinne und

bann von ben Affecten gerebet werben. Rant (Anthropol. G. 168, vergl. Kritit ber Ur= theilstraft S. 113) theilt Die Gefühle ber Luft und Un= luft 1) in die finnliche, 2) in die intellectuelle; die erstere ift a) entweder durch den Ginn (Bergnugen), ober b) burch bie Einbildungstraft (Geschmad); die zweite a) ent-weber durch darstellbare Begriffe (das Gute), ober b) durch Ideen (das Schone); eine Eintheilung, beren Un-genügendes besonders Fries nachgewiesen bat 35). — Plat= ner (R. Anthrop. G. 286) theilt bie Empfindungen in bie geiftigen, thierischen und menschlichen. - Carus (Pfoch. 1, 428) die reinen ober geistigen Gefühle in die intellectuellen und die moralischen, je nachdem fie fich auf bie Bernunft (Intelligeng), ober auf Trieb und Willen beziehen; zwifchen beiben liege bas afthetische und alle brei umfaffe bas religible Gefühl. — Daaß (II, 36) theilt fie junaoft in bie forperlichen, geistigen und animalischen; bie geiftigen find bann theils contemplative (Babrheits = und Schonheitsgefühle), theils praktifche (moralifche und phyfifche, ?), theils contemplativ : praktifche (?). - Ber= bart (Cebrb. jur Pf. G. 50) theilt 1) fie in folche Gefühle, bie an ber Beschaffenheit bes Gefühlten haften (3. 23. torperliche Schmerzen, ingleichen bie afthetischen Gefühle); 2) in folche, die von der Gemuthelage abhangen (- ba= von hangen ja eben alle ohne Ausnahme ab!); 3) in mittlere und gemischte. — hillebrand (Anthr. 11, 283) theils in Erteuntnig., Buftands: und Beftrebungsgefühle, theils in Reals, Ibeals und sympathetische Gefühle, wos gegen ebenfalls gegrundete Einwendungen gemacht wors ben find "). — Biunde (Pfocol. II, 73) theilt fie richtis ger nach ben Unregungen ber Ertenntniffunctionen in finn-

liche, afthetische, intellectuelle und moralische (jedoch mit Übergehung ber auf bas Gemeingefühl, sowie ben innern Sinn und die niedere Ginbilbungefraft fich beziehenben. -Der von Schulze (Pfpchifche Anthropol. II, 295), C. Schmid (Physiol. Ill, 30) u. A. angenommene oberfte Eintheilungsgrund von ber Erregung ber Gefühle burch ben Korper ober Seift ift irig, weil fich bei vielen Gefühlen nicht angeben laft, ob fie mehr geiftig ober torperlich find (3. B. bie Mutterliebe); ferner wenn 3. 23. ein torperliches Ubel jugleich als Folge einer moralifchen Berfculbung fcmerat; auch ift bas Mitleiben oft blos Folge torperlicher Einbrude ober Disposition, besgleichen bie Gefchlechtsliebe "), fobann, weil aberhaupt ber Rors per als folder ja nie fuhlt (was icon die Sprache febr gut bezeichnet: mir thut ber Ropf, ber guß weh!), und weil torperliche Mitwirtung in irgend einem Grabe auch bei ben geiftigen Gefühlen vortommt (vergl. Beiß, Unsterf. G. 111; Suabebiffen, Betracht. b. Denfchen II, 288; 3adaria, Bom Staate I, 440; Rrug, Grund-linien zc. S. 53 fg.; Biunbe II, 75), endlich, weil auf bie au Berliche Anregung bei Gefühlen Richts ankommt 80

Sofern bie Grundvermogen bes menfchlichen Beis ftes in ber innigften Bechfelwirtung fteben, namentlich aber bas Erkenntnigvermogen in fofern wenigstens in ben geistigen Erscheinungen bes ausgebilbeten Denfchengeisftes als bie eigentliche Grundanlage angeseben werben muß, welche von ben übrigen icon vorausgefett wird, in sofern hiernach auch die Gefühle auf irgend eine Beise von Erkenntnissen ober Borftellungen angeregt werben (was das bekannte Spruchwort recht gut andeutet: was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß) und von ber Art und bem Grabe ber Erkenntniffunctionen offenbar auch bie Modificationen der Gefühle selber abhängen, lassen fic biefe letteren ohne Zweifel am paffenbften nach ben genannten Functionen in bie Ginnen =, Phantafie =, Bers ftanbes = und Bernunftgefühle eintheilen, und zwar mit Berudfichtigung ber fpeciellen beiben einzelnen Gefühle auf folgende Beife:

## I. Sinnengefühle.

A. Das Gemeingefühl mit seinen verfciebenen Modificationen. Dahin gehoren, wie schon fruher anges beutet, die unbestimmten, vorzugsweise die finnlichen ober torperlichen genannten Gefühle von Luft ober Unluft, bie fich als Gefühle von Rraft ober Schwache, Leichtigfeit ober Schwere (onus, nicht pondus), Munterfeit ober Mattigleit, überhaupt als Bohlbefinden ober übelbefinden offenbaren und in ihren boberen Graden Bolluft und Schmerz beißen, namentlich bie beim hunger, Durft ober Sattigung, Ribel u. f. w. vortommenben. Grabe weil biefe

<sup>95)</sup> R. Kritik ber Bernunft. 3. Bb. §. 165 fg. Pfoch. Anstherpol. I. §. 46 fg. 96) Blunbe, Pfoch. II. G. 77 fg.

<sup>97) &</sup>quot;hundert Mal bilbet eine Braut fich ein, fie habe ihren Bertobten lieb, ba boch erft in ber Ebe aus biefem Scherze — aus guten metallischen und physiologischen Grunden — Ernst wird."
Iean Paul, Siebentas III, 38. 98) "Do eine Seele Wellen gleich einem Sasteich, so hoch wie Hemd. Jabots, ober gleich bem Ocean solche wie Alpen schlage, das ift zweierlei; ob diese hohen Bewegungen ein Staar errege ober ein Seliger, das ift einerlei!"
Iean Paul (Unsichtbare Loge Sector 20. I, 283).

den machtigften und oft verderblichsten Einfluß außern, ift ihre Beberrschung wichtige Aufgabe der Aftese und Pas dagogik 60).

B. Die bei ber Affection ber Organsinne bes Gestastes, Geschmack 2c. entstehenden Luft oder Unluftgessuhle (Sinnens oder sinnliche Gefühle im engern Sinne).

— Mit der Scharfe ber Sinnesorgane ist nicht immer

gleichgroße Empfanglichkeit fur biefe Gefühle verbunden; auch find bie Gindrude nach ber Individualitat ber Affi-

cirten febr verschieben ').

C. Durch Affection bes innern ober hohern Sins nes entsteht bas unmittelbare Bewußtsein bes Angenehs men ober Unangenehmen bes geistigen (sensu strictiori) Bohls ober Übelbesindens überhaupt. Dies offenbart sich theils in den bestimmten und klaren Gesühlen der Freude, des Frohsinns, der Zufriedenheit, heiterkeit, oder der Trausrigkeit, des Trubsinns, der Ungufriedenheit, Betrübniß 2), theils in den unbestimmten dunktern der jedesmaligen (gusten oder übeln) Laune 3).

99) über Wollust und Schmerz vergl. Cic. sin. II. c. 2—9.
Laeret. Rer. nat. IV. v. 1051. Außer den schon oden angesührten Schcisten von Reil, Leiden frost über das Gemeingesühl vgl. Audolvhi, Physiol. II. 1. Abth. S. 55 fg. Biunde, Psychologie II. S. 97. Fries, Psych, Anthrop. I. Stark, Pathol. Fragmente II, 71. 93. 148 fg. 153. 157. Burdach, Physiol. III, 178 fg.; Bau des Gehirns I, 44. hilledrand, Anthrop. II, 280. Schulze, Anthr. S. 303 fg. — über das Berhältniß von Seele und Leib dei Eust und Schmerz aus körperlicher Anregung vgl. Rase, Zeitschr. 1821. III, 58 fg. — über den Einsstuß des Geistes auf diese Gesühle vgl. Stiegliß, über den thierischen Magnetismus S. 518 und Beispiele dazu dei Montaczane, II, 235 fg. Zean Paul, Levana §. 106. III, 563. Ausg.; serner Kant, Bon der Macht des Gemüths über krankhaste Gesühle (Schristen III. S. 389). Dierher gehören auch die Lehren und Beispiele der Stoiker (vgl. Cic. Tusc. Q. II, 61), Justius Casa, der sich von der fallenden Sucht dadurch heilte, daß er nie darauf achtete (Plutarch. c. 17), sowie der Kaiser Seder rus, der sich mehn noch etwas zu thun ist. (Dio Cass. 1. 76. c. 17), endlich die Beispiele der christlichen Mattyrer und echten Mystier, "vor deren Kraft und Weltüberwindung selbst die Stoister in Zean Paul, Ästhetis III. S. 958.

1) Bgl. Reinbard, Christ. Moral I. S. 43. (S. 170 fg.)

1) Bgl. Reinhard, Chriftl. Moral I. Ş. 43. (S. 170 fa.) Tiedemann, Psuch. E. 153. Schulze S. 303. Biunde II, 80 fg. — über Ibiosputrassen vgl. Roose, über die Krankfeiten ber Gesunden S. 449 (auch Daumer's Mittheil. über Kaspar Dauser passim). — über den Grund des Wohlgefallens des angenehmen Geschlen durch das Setast vgl. Herder, Calligone I, 41 fg. 66 fg., durch die Farben S. 95 fg., Tone S. 110 fg. — Die Geschle des Geschmacksinns und des Erruche sind zusgleich Wächter in Betress der Gesundeit der Rahrungsmittel und der einzuarhmenden Luft, vgl. Haller, Pr. lin. physiol. p. 207. — übrigens demerkt ebenfalls Haller, das der letze Grund des Ansgenehmen oder Unangenehmen der Sinnengeschle sich nicht bestimmt angeden läst; Klem, phys. 1. 17. sect. II. §. 2. — über den Esinstius dieser sinnlichen Gesühlte auf den Seist vgl. Zacharla, Vom Staate 1, 440. Zean Paul, Briefe 2c. S. 309; herbstblumine III, 311. — ?) über Freude 2c. vgl. Eberhard-Gruber, Spnonymis II, 255, 503. V, 147. Schulze S. 349 fg. Biunde II, 118. Ruch Schickt "das neue Lieb" und Zean Paul's "Kunst herter zu sein. " 3) über Laune (von klauwe und nicht den luna) vgl. Abelung s. h. v. Shaftsbury's Scht. (1, 28. 95. 168. II, 198. III, 141 der teutschen übers.). Poolels'

II. Phantafiegefühle.

A. In Berbindung mit dem Gemein = oder Sinnen = gefühl. hierher gehort das Gefühl des Überdrusses, des Etels, der Beklommenheit 1).

B. Der reproductiven Ginbilbung vorzugsweise ans gehörige: Soffnung und Furcht, mit beren Mobisicationen

ber Bangigfeit, Ungft 5).

C. In Berbindung mit dem Berflande. Hierher ges hort das Gefühl der Reue, ingleichen der Scham (welche jedoch meistens als Affect vorkommt) und der Langes und

Rurameile 6)

D. Die afthetischen Gefühle des Schonen und Ershabenen, die aus einer Berbindung der productiven Ginsbildungsfrast mit der Thatigkeit der Bernunft hervorgeshen, indem die erstere die Ideen der lettern veranschauslicht, oder in den sinnlichen Erscheinungen das Übersinnsliche, Höhere aussaget. Die Analysis dieser afthetischen Gefühle ist bekanntlich der Gegenstand eines eignen, erst in der neuern Zeit als solchen anerkannten Theils der Phislosophie, nämlich der Afthetik?).

Beitr. zur Beforberung ber Menschentenntniß St. I. Reinharb, Chriftl. Moral I. §. 117. S. 488 fg. Ebetharb Eruber IV, 190. VI, 36. Kant, Anthropol. S. 137. Carus, Psychol. I, 457. Maaf II, 38. (Beber) Demokrit. ober hinterlassene Papiere eines lachenben Philosophen. 1832. II, 41 fg.

4) über Ekel vgl. Kant, Anthropol. S. 86. Biunde II, 100. 103. Jean Paul im "Rahenberger" passim. 5) über hoffnung vgl. Abelung s. h. v. Carus, Phychol. I, 488. Edulze S. 351. Eberhards Gruber III, 415. 421. Demokrit. I, I fg.; auch Winkelmann II, 542. 704. über Furcht vgl. Eberhards Gruber II, 538 fg. Carus I, 460. Alfebert, Phyl. d. Ledd., überseht von Scheibler, S. 58. Leffing, Laokoon S. d. Montaigne I, 106. Winkelmann, W. II, 531. Schiller's Gebicht "Hoffnung." 6) über Reue vgl. Reinhold, Theor. d. m. Erk. S. 250. über Langeweile vgl. Rant, Anthropol. S. 172 fg. Alibert S. 32 fg. Waaf I, 330. Zenisch universathist. überl. I, 141 umb die erste beste Thees, Tanzs, Spiels, Essoder (wie sie Krug, Ethis S. 200, nennt) Fres-Sefellschaft! Bgl. (Dingelsted) des Schönen vgl. (welches nach Winkelst. 7) über das Gefühl des Schönen vgl. (welches nach Winkelst. 7) über das Gefühl des Schönen vgl. (welches nach Winkelst. 7) über das Gefühl des Schönen vgl. (welches nach Winkelst. 7) über das Gefühl des Schönen vgl. (welches nach Winkelst. 7) über das Gefühl des Schönen vgl. (welches nach Winkelst. 7) über das Gefühl des Schönen vgl. (welches nach Winkelst. 7) über das Gefühl des Schönen vgl. (welches nach Winkelst. 7) über das Gefühl des Schönen vgl. (welches nach Winkelst. 7) über das Gefühl des Schönen vgl. (welches nach Winkelsted) werder einer Lich er gernunft III. c. 2. hem seiben Dissertationen: de origine et sensu pulcritudinis. (Palle 1758.) Rant, Kritit der Urth. Abschin. 2. 12 fg. Schüle in den beiben Dissertationen: de origine et sensu pulcritudinis. (Palle 1758.) Rant, Kritit der Urth. Abschin. 2. 2. 2. Schulze C. 321. Waaf II, 130 fg. Biunde II, 172. Suabedissen unft III, 295; dessen Keitsche Schüler's Grwin. 1816. Schopen dauer, Welt z. E. 302. Reinhold E. 322. Schulze E. 321. Waaf II, 130 fg. Biunde II, 172. Suabedissen Listen das Erhabene vgl. die Monographien von Eongin (dbers. von Schoffen Kritif der Urtbeilst. S. 74. Perder's Gestigen III, 91. Zean Paul, Alth. L. Herber's Gestigen III, 174. Schopen ha

## III. Berfiandesgefühle (intellectuelle).

Bu biefen geboren alle, die fich auf die Außerung ber Denttraft überhaupt (Ideenbeschäftigung) und die Bestörberung ober hemmung berselben beziehen; namentlich

1) die Luft am Bernen, Wiffen überhaupt und die Unluft an volligem Richtsthun. Gine Modification dieser Gefühle (aus dem Conflict beider entsprungen) ist die Lust am Spielen (sofern nämlich dabei der Berstand beschäfzigt wird);

2) bie Luft an bem Gelingen ber Dentthatigfeit und bie Unluft am Gegentheile. Besonbere Mobificationen finb:

a) bas Bohigefallen am Reuen, Unerwarteten, Constraftirenben und bas Wisfallen am Gegentheile;

b) bas Bohlgefallen am Ganzen (Spstematischen) und bas Disfallen am Studwerk (Rhapsobistischen);

c) das Wohlgefallen an der Ordnung, das Misfallen an der Unordnung, überhaupt das Wohlgefallen an der Einstimmung der Gedanken oder Dinge und das Misfallen an der Nichteinstimmung;

d) das Bohlgefallen an der Gleichheit der Berhalts nisse im Nebeneinander (Spmmetrie), oder im Nacheins ander (Rhythmus), oder in beiden zugleich (Harmonie);

e) bas Bohlgefallen theils an ber Einfachheit, theils an ber Mannichfaltigkeit, theils an ber als Einfachheit erscheinenden Mannichfaltigkeit (3. B. bei Gruppirung, Fugen);

f) bas Boblgefallen an ben Außerungen ber besons bern Energie ber Geistestrafte, am Wikigen, Scharffinnigen, Tieffinnigen, Genialen und bas Misfallen am Faben, Dummen, Flachen, Gemeinen ober Orbinaren b);

g) das Wohlgefallen am Lächerlichen (Komischen), welches eigentlich ein Uneinstimmiges, Widersinniges, 3wedz widriges und Nichtiges ift, dabei aber Anspruch auf 3wedz mäßigkeit, Wichtigkeit macht und welches besonders in sofern gefällt, als die Einsicht in seine Nichtigkeit das Bez waßtsein der eigenen Superiorität anregt ).

## IV. Bernunftgefühle (ibeelle).

In sofern unter ber Bernunft im engern Sinne bas bem Menschengeist eigenthumliche Bermögen ber Ibeen, b. h. ber nicht von der Erfahrung und ben Sinnen geslehrten Erkenntniffe ober Borftellungen einer absoluten Bollfommenheit und Bollfiandigkeit, eines hohern übers

sinnlichen Seins ber Dinge, welcher ber menschliche Seift anzugehören sich bewußt ist, verstanden wird, und in sofern die der Uribeen die des Wahren, Schonen und Susten sind, weil in diesen sich die letten Grunde, Sefetze und Zwede unsers Erkennens, Fühlens und Wollens oder Handelns aussprechen, so lassen sich auch die durch biefe Ibeen angeregten Vernunfts oder ibeellen Sesuhle hiernach eintheilen:

A. Das Wahrheitsgefühl im eigentlichen Sinne, b.h. das reine Intereffe an der Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit um ihrer felbst willen, aus welcher die Wissenschaften ursprünglich hervorgegangen sind und welches Gesfühl (im Gegensate gegen die bloße Rühlichkeitsbeziehung der sogenannten Utilitarier unferer viel zu sehr die materiellen Interessen begünstigenden Gegenwart, namentlich im Gegensat gegen den Brodstudiumsgeist auf unsern Geslehrtens und Sochschulen) in padagogischer Sinsicht besser als früher cultivirt werden sollte 10).

B. Die afthetischen Gefühle bes Schonen und Erhabenen, die aus einer Berbindung ber probuctiven Einbildungsfraft mit der Thatigkeit der Bernunft hervorgehen, und welche bereits oben sub II. D. erwähnt worden find.

C. Das moralische ober sittliche Sefuhl im ensgern Sinne, bas Wohlgefallen am (sittlich) Guten, an Tugend, Ehre, sittlicher Freiheit und Selbständigkeit, Schönheit der Seele, an der Behauptung der menschlichen Burde in der eigenen Person und das Disfallen am Bossen, Unsittlichen 2c. 11).

D. Das Recht sgefühl, ober bas Bohlgefallen am Rechte, b. b. ber Anerkennung ber perfonlichen Burbe jebes Menschen als Gelbstzweck und bas Missallen an ber Ungerechtigkeit 12).

E. Die hohern sompathetischen und antipathes tischen Gefühle ber Bus und Abneigung ber Liebe und bes haffes 13).

<sup>8)</sup> Suabebiffen, Betracht. II, 384 fg. Tiebemann, Pfach. S. 156. Naah II, 123. Biunde II, 204. Schiller, über bas Semeine (Werke XVIII, 391).

9) Cleero, De Orat. II. c. 58 seq. Quinctilion. Instit. Orat. VI. c. 3. Beattie, Philof. Berfuche II. S. 5 fg. Flögel, Geschichte der tomischen kiteratur, wo Ah. I. S. 1—245 eine weittäusige Abhandlung über bes Lächertiche firht; auch desselben Gesch. des Groteskeldmischen über ben sehr sehweitgen Begriff u. Grund des Echertichen vol. Kant, urtheilieft. S. 225. Schopenhauer S. 88. Maah II, 181 fg.; ichanders Jean Paul, Afth. §. 26; auch Cherhard Gruben 17, 182 mad Demokrit. x. I, 162—248. 353—376, woselchift schu, in textifiche Masammenskellung der verschiedenen Bezriffskeltimmungen über des Lächertiche von Aristoteles, Sierro, Quintillan, hutheim, Mandobbo, home, Fielding, Mendelssoh, Sulzer, Adelung, Möser u. A. findet. Bischer, über das Erhabene und Konschie, 1837.

<sup>10)</sup> über das Gefühl eines reinen Interesse an der Mahre heit vergl. Cic. de sin. V, 18. 19; de off. I, 4 seq. 13 (und Garve's Anmerkungen dazu). Carus, Psych. I. S.300. Fichte, Borlesungen über die Bestimmungen des Gelehrten S. 10. Desse soniesungen über des Gelehrten S. 4. 27. 83. Wys, Korlesungen über das höchste Gut I, 165. Reinhard, Christi. Moral I, 255. 4. Ausg. Erhard Schmid, Allgem. Cncytlop. 2c. S. 30; vergl. auch Schütler, Poren. 1795. I, 79. Isaan Paul, Perbstblumine III, 119. Goethe, Werte. 1829. XXIII, 274. Burdach, Physsol. III, 195. 257. 278. Scheibler, Paranesen sür Studic. D. I. 11) über das sittliche Geschl vergl. Schulze S. 329 fg. Maas II, 199 fg. Biunde II, 234 fg. Auch gehdren hierher die Hauptschrften über Ethis von Aristoteles, Gierro, den Stoltern, Dutcheson, Kerguson, A. Smith 2c. über Ehrgesühl vergl. Gruber, Bestimm. des Menschen II, 428. Biunde II, 248. Maas II, 34. 381 fg. Dasseben II, 428. Biunde III, 248. Waas II, 34. 381 fg. Dasseben ichne kechter in den Patriotischen Phantassen: "iber den wichtigen Unterschied zwischen dem wirklichen und formlichen Recht," und Scheidler, Teutscher Zuristenspiegel Rr. 2. 13) über die spieden bem wirklichen und formlichen Recht," und Scheidler, Teutscher Suristenspiegel Rr. 2. 13) über die spieden bem wirklichen und formlichen Recht," und Scheidler, Seutsche Suristenspiegel Rr. 2. 13) über die spieden Sestisch Sories. Sories Garus I, 217 fg. Maas II, 317 fg. Schulze S. 307 fg. Dillebrand II, 286 fg. Carus, Bortes. über Phych. S. 352 fg. Suededisse,

F. Das religibse ober Frommigkeitsgefühl 14).

Auch die Affecten werden sehr verschieben eingestheilt, am passenhsten nach den Gefühlen, deren Berstärstungen sie find, und der bei diesen vorherrschenden Erstenntniffunctionen, in Sinnen-, Phantasies, Berstandess und Bernunftaffecten 18).

Demgemäß unterscheiben wir:

I. Affecte burch bloße Aufregung ber Sinne ober Steigerung ber Sinnengefahle. Dahin gehören zunachft die durch plogliche Aufregung des Gemeingefahls
ober zu ftarte Affection der Sinnesorgane, besonders
bes Sehors, sich beziehenden Affecte des Schredens,
ber Bestürzung, Betäubung, Beklommenheit
u. bgl. m. Ferner die auf die heftige Affection des innern Sinnes sich beziehenden angenehmen Affecte der
Freude, Frohlichkeit, Lusigkeit, Ausgelassenbeit, Wonne, des Entzückens oder der Berzückung,
sowie die der unangenehmen der Trauer, Betrüdniß,
Wehmuth, Niedergeschlagenheit, Schwermuth
und der Berzweislung. 16).

II. Affecte burch Aufregung ber Einbildungs: fraft. hierher gebort ber angenehme Affect ber hoff: nung und ber unangenehme ber gurcht, beren bobere

Urania IV, 221; ferner Jean Paul, Komet I, 164 und hers ber's schonen Auffas über Liebe und Selbstheit (hem fterhuis, Phil. Schr. I, 109). Auch die Monographie von Weber, über Selbstgefühl und Mitgefühl. hierher gehoren die Darstellungen der burch die Liebe erregren Gefühle bei fast allen großen Dichtern, insbesondere bei Shakespeare, Klopstock, Schiller, Goethe und Jean Paul.

14) über das religidse Geschil vergl. Fr. D. Jacobi von ben göttlichen Dingen. Perber, von Religion, Lehrmeinungen 2c. (Werte XVIII. S. 169). Clodius, von Gott in der Natur 2c., besonders aber Schleiermacher, Reden über die Religion und bessesseitelbene Glaubenslehre. Bouterwet, Die Religion der Vernunft. E. Reinhold, Das Wosen der Religion. Fries, Wissen, Glaube und Ahnung. Dessen Bessen der Religion. Fries, Wissen, Glaube und Ahnung. Dessen Bessesseise lehreich, sowie die übrigen Schriften über Glauben und Wissen, namentlich Dante, Wilson, Rlopfock, Young, Lamartine u. X.). 15) Die ersten Bersuche einer Classissische Lehreich, namentlich Dante, Wilson, Rlopfock, Young, Lamartine u. X.). 15) Die ersten Bersuche einer Classissische Eerkenschaften zu trennen; sie sinden sich in Tiedem ann's System der stolschen Philosophie III, 181 sg. Kant, Urtheilstr. S. 122 und nach ihm Carus, 438. Fries, Psych. Anthropol. I, 250 u. X. theilen der Kfetten in die rükigen ober wacken, sthensichen, trastauschenen, erhebenden (z. B. Jorn, Freude) und in die schweizenden, rührenden, asthenischen, lähmenden, niederschlagenden (z. B. Arger, Araursgetit); allein oft haben die entgegengeseten Affecte gang gleiche Wirtung (z. B. die hochste Freude und Arauer machen ftumm, beide erregen Abranen, Shakefpeare, Sturm III.), oder dersselbe Affect hat die entgegengesete Wirtung (z. B. Gram und Schmerz regt zum Arod auf, Kdn. Soh. III, 1, Braut von Wesselle Affect hat die entgegengesete Wirtung (z. B. Gram und Schmerz regt zum Arod auf, Kdn. Soh. III, 1, Braut von Wesselle Affect hat die entgegengesete Wirtung (z. B. Gram und Schmerz regt zum Krod auf, Kdn. Soh. III, 1, Braut von Wesselle Affect hat die entgegengesete Wirtung (z. B. Gram und Schmerz regt zum Krod auf, Kdn. Soh. III, 1, Braut von Wesselle Affect hat die entgegengesete Wirtung (z. B. Gram und Schmerz regt zum Krod auf, Kdn. Soh. III, 1, Braut von Wesselle Affect hat die entgegengesete Wirtung (z. B. Gram und Schmerz eigen Echter bing Alles von Individualität und Umstanen auf, k

Grabe (besonders fofern ihr Object ungewiß oder undes fimmt ift) Angft, Bangigkeit, Graufen heißen. Fers ner die Affecte bes Rummers, Grams, harms, hers zeleibs 17).

III. Affecte mit vorzugsweiser Aufregung ber Bersfandesthätigkeit. hierher gehort zunächst ber Affect bes Staunens, Erftaunens, nebft feinen Mobificationen ber Befremdung, bes Stuhens, Betroffenseins über bas Neue, Unerwartete, Bunberbare, bessen hohere Grade burch bie Ausbrucke Stillestehen bes Berstandes, Erstarren, Entsehen bezeichnet werben. Ferner ber Affect ber völligen Bertiefung in Gebanken 18).

IV. Affecte durch Aufregung der (niedern oder egoisftischen) Bernunftgefühle. Dahin gehort 1) die Überswallung des moralischen und Rechtsgefühls dei Krantungen, oder der Affect des Berdruffes, der Born heißt, wenn er sich unmittelbar Luft macht oder außert, im entgegengesehten Falle Arger; 2) die Steigerung des Schamgefühls zum Affect; 3) die Sympathie und Antipathie zur affectvollen Liebe (Berliedtheit) oder Abneigung (Biderwille) 19).

V. Auch bie höchsten reinen, nicht egoistischen Bersnunft: ober Ibealgefühle laffen eine Steigerung zu, wosdurch das Gemuth in eine bedeutend höhere Stimmung versetzt wird, welche man durch den Ausbruck Ruhrun: gen oder höhere Gemuthsbewegungen, nicht aber durch den der Affecte zu bezeichnen psiegt, weil die bei diesen einstretenden gewöhnlichen Folgen eines, wenn auch nur mosmentanen Berlustes der Besonnenheit und eines unmittels baren, meist schädlichen Einstusses auf den physischen Drzganismus bei jenen nicht eintreten. Bu ihnen gehören

17) Bergl. bie oben citirten Schriften. Rasse, Beitschrift. 1824. S. 251. Suabebissen, Betrachtungen b. B. II, 404 und Jean Paul's Levana & 107. Unsichtbare Loge I, 278. 18) über Staunen ze. vergl. Eberhard Fruber If, 316. Carus, Pspch. I, 439. Alibert S. 184. Montaigne I, 13. über Bertiesung Jenisch, Universathistorischer überblied ze. I, 141. 19) Bergl. Eberhard Gruber VI, 37. Schulze S. 357. über ben Jorn (bessen Bis die alten Dichter, z. B. Aheobrit I, 18 in ber Rase schiedenen Brade ber hiebe, Entrustung, Ausgebrachteit, Erbitterung, Erbosung, Ergrimmung vergl. Schulze S. 358. Carus, Pspch. I, 479. Maaß II, 250 fg. Alisbert S. 204. Sterne's auch Aristram Shandy III. c. 41. Montaigne I, 16. 35. IV, 386. Jacharid, Bom Staate I, 436. Flüche (beren "Pralitrister die Menschen fo oft laben!") sind nach Jean Paul, Siebentäs II. c. 7 gegen den Jorn sehr, ofstienell" (besonders der "Leufet und seine Grosmutter, nebsteinigen Schod Donnerwettert"). Wie der Jorn sich auch an lebstosen Dingen ausläßt, zeigt tressend Goethe (Mitschubige III, 4). Wie Weider, wenn sie mit der Junge verstummen mussen, mit dem "Torso" und den Mobeln z. lärmen und ihren Ärger ausbrücken, in Nean Paul, Siebentäs I. Cap. 4. III. Cap. 10. — über Schulze Schulze S. 361. Carus, Morachhilos. 104. 122. Platner, Antbropol. S. 426, auch Jacharid I, 437. Montaigne IV. Cap. 16. 17. Ob der Erröthende oder Erblassende mehr zu sürchten? s. Rant, Antbropol. S. 216. — Ob man im Dunteln erröthet? untersucht Lichtener g. 20. II. Phydol. Bemert.), und gibt den Bescheid, die Frage, ob cs bei einem getüßten Madden der Kall sei der nicht, ließe sich "bei Licht" durchaus aus nicht ausmachen!

bie Begeifterung und ber Enthufiasmus, bie bereits

in eigenen Artikeln erortert worben find.

Die schon ofters ermabnte Controvers, ob es ein eigenes Gefühlsvermögen gibt, sowie eine nahere Erorterung ber ebenfalls icon ermahnten Gefühlephilofo= phie, endlich auch die einer Gefühlspadagogit und Gefühls= politif - bleibt bem Art. Gemuth vorbehalten, ba fie fic nur wiffenschaftlich wahrhaft erortern lagt, wenn man bas Geiftesleben in seiner Totalitat erfaßt, mas am füglichsten unter jenem Borte geschehen tann, seit Rant 20) u. A. unter bemfelben bas gange geistige Menschenleben befaffen.

Schluganmertung. Es ift bisher von ben Ge-fühlen nur in Bezug auf ben Menfchen, ober vom Standpuntte ber pfychischen Anthropologie bie Rebe gewesen; boch ift naturlich ihre Sphare nicht hierauf be-

schränft.

Die Frage: wie weit fich bas Gefühl erftrect? ift ebenfalls noch ftreitig. Rur barüber ift man einverftanben, bag bas Gefühl in ber gesammten beseelten Belt, alfo in ber Thier: und Denfchenwelt, wenn auch in febr verfciebenen Graben, vortommt, weil in bem Begriffe ber Thierheit im meitern Sinne biefes Borts ober ber Unimalitat im Gegenfage gegen bie Begetation bas Sauptmertmal bie Befeelung, bas Borhandensein einer (übrigens in den verschiedenen Thierarten auch verfciebenen) Seele, als bes innern Princips ber auf Bewußtfein und Billfur binbeutenben Lebensaußerung des Korpers, ober mit andern Worten, als Bermogen ober Princip ber Empfindung s. lat. (Genfibilitat) und willfurlichen Bewegung ift, welchen beiben in ber thierischen Organisation ber Nerven = und Muskelapparat entspricht. Den Pflangen legten befanntlich bie alten Philosophen, auch Aristoteles (ber ihnen jedoch die Ems pfindung absprach), ebenfalls eine Ceele (anima vegetalis) bei. Ebenso viele altere Raturforscher und auch einige neuere, j. B. Riefer, Suftem ber Mebicin 1, 497 und Treviranus, Erfcheinungen und Gefete bes orgas mifchen Lebens. I. Einl. G. 8 fg., welcher lettere ben Pstanzen sogar Einbildungstraft zuschreibt 21). In ahn-lichem Sinne außert sich Clobius (ber hierbei zugleich seine Auffassung bes Begriffs "Gefühl" gibt) 22), Grund-ris der allgemeinen Religionslehre (Leipzig 1808.) S. 119: "Der allgemeine herold, der dem Leibnige auf der

niebrigften Stufe fein eignes Dafein verfundigt, ift bas

Gefühl. Gefühl ift nur ba moglich, wo Bechfel und boch Ginheit ift. Gefühl ift bie gabigfeit bes Reims, außerlich Mannichfaltiges in einem gemiffen Berbaltniffe zu seiner Einheit zu finden, als gemäß berfelben ober guwider aufgunehmen oder abzuhalten, welche er feinem gangen Drganismus mittheilt, um ihn gur Einheit zu verbinden. — Die Pflanze an fich hat Gefühl, aber noch fein beharrliches Gemeingefühl, außer etwa im Reime, wie fie benn eigentlich ein Leben ift, bas fich nicht concentrirt, sondern entfaltet und von feinem erften Reime entfernt, ein Leben zwischen zwei centris ober Reimen, bem producirenden und bem producirten. Es geht nur auf bleibende Gestalt aus, ift affimilirend und bilbend, aber nicht concentrische Bewegung. Daber find die Ge-fühlsteiter ber Pflanzen nach Außen hingefehrt und ihre Burgeln vereinen fich mit ber Erbe. Die Pflange fühlt als Theil ber Ratur die Luft und Unluft bes Ganzen, aber teine eigene. - Ebenfo ift es mit bem Den= ichen in feinem ersten Werben. Ein Gewachs, bas bie tunftige Gestalt ankundigt, Ropf, Berg und Leber gusams mengefügt, wie ber Korper einer Umeise ift bie Grund: lage von bem gangen funftigen Gebaube, in beffen brei Stodwerken bie Borftellung bes Universums, ber bimmlifche Ather der Bernunft, der feurige Luftfreis aller Leibenschaften und die Sorge ber Erde wohnen foll (Charron de la sagesse l. c. 10). Ganz pflanzenartig nahrt fich das Gewachs vom Kohlenstoffe im Blute ber Dutter. Seine Nerven find ber Mutter jugekehrt und Freude und Schmerg ber Mutter find fein eigenes Gefubl." Geben doch manche Pfpchologen foweit, j. B. Scheits lin 23), einen Geift fogar in bem Mineral angunehmen, wenn es fich froftallifirt, b. h. geometrifc ebel formt und ebenfo in ber Blume, ber fich burch ihre fcone garbe, ihre Form, ihren Geruch außert.

Allein biefe Unfichten bedurfen ber Berichtigung. Bas namentlich bie Pflangenwelt betrifft, fo zeigen allerbings manche berfelben, befonbers in ben beißen Rlimaten aus den Familien ber Leguminosen und zwar den Arten der Mimosen (Mimosa pudica, sensitiva, casta, viva etc.) auf außern (mechanischen, chemischen) Reig, Bewegungen, welche ber thierischen Erritabilität ahnlich find (ausführlich beschreibt fie Tiebemann, Physiol. I, 608-630. Bgl. Froriep, Rotizen 1832. Rr. 758), 3. B. Beben ber Blattfliele, Ausbreiten ber Blatter, Entfalten und Busammenlegen ber Blattchen u. bgl. m., weshalb fie Gefühl: ober Sinnpflanzen (Genfitiven) genannt werben (vgl. Bonnet, Contempl. P. III. ch. 3; sur les corps organisés ch. 9). Allein biese Pflanzen find fo gang Pflanzen, wie bie Boophyten (bie Polypen u. f. w.) Thiere, ba jene Bewegungen fich aus ber Birtfamteit ber Clafticitat, Eleftricitat u. f. w. auf bie Safte: bewegungen erklaren laffen und burchaus immer nur erft von Außen erregt werben, immer auf biefelbe Beife erfolgen (gleichfam automatifch) und auf teine Spur von Billfur hindeuten; vgl. Sth, Anthrop. I, 42. Krug, Detaph. §. 142. Rur Thiere find befeelt, Beigen ein in-

<sup>20)</sup> Kritit ber reinen Bernunft. Ih. II. Ginl. "Man hat gefragt, ob das Weigendorn, das zu Wurzel, Blatt, Dalm, Ahre zc. den Acim in seinem Wesen hat, von Wurzel u. 1. w. traumen und sich bessen, was in ihm ist und aus ihm werden wird, bewußt sein könne? Die Antwort ist bejahend. Das Beigentorn hat allerbings Bewußtsein beffen, was in ihm ift unb aus ihm werben tann, und traumt wirflich bavon, fo buntel anch vies sein mag, denn ohne ein solches Bewustsein und folde Ardume wies sein Leden." 22) "Die erfte mit der Form des Bewustsiens verträgliche, ihr analoge, wenigstens nicht widersprechende Form des Daseins ist das arganisitet fühlende Pflanzenleben. Daher erscheint auch der Mensch auf der niedrigken Stufe seiner Entwickelung als Pflanze am Stamme der Mutter. Die Abatigstet, nach weicher sein Bogetationsproces duper Stoffe auf die Einstet, beist Sefahl."

<sup>23)</sup> Thierfeelendunbe II, 263,

neres Princip ihrer Bewegung, was aus einem wirtlichen innern ober Gelbfigefühl hervorgeht. Rur in ber Thierwelt wird man also von "Gefühlen" reden tonnen.

Unlengbare Thatsache ist es, daß nicht nur bas Germeingefühl in Bezug auf Dunger und Durft, Warme und Kalte ic. allen Thieren zukommt, sondern daß daffelbe auch in Bezug auf manche andere und zwar nicht blod körperliche, sondern selbst bobere Gefühle, sowie manche Affecte (besonders Born) der Fall ist, worüber das Rabere in den Berken über Thierseelenkunde angegeden ist, namentlich in der Schrift von Scheitlin. Dahin gehören z. B. die sympathetischen und antipathetischen Gefühle von Liebe und Haß (Scheitlin II. S. 314 fg.), Anshänglichkeit, Dankbarkeit und Treue, Furcht und Schrecken, Mitleid und Mitsreude. Doch sehlen ihnen natürlich die eigentlichen Vernunftgefühle, namentlich das asshetische und religiöse, so gut wie ganzlich, während von den übrigen, namentlich den sittlichen, z. B. in dem Instinct der Mutterliebe, sich wenigstens ein Analogon zeigt.

(Dr. Karl Hermann Scheidler.)

GEFÜHLLOS, GEFÜHLLOSIGKEIT. "Gefühlstos" nennt man Seben, bem eble Gefühle und Empfinsbungen abgeben, ganz besonders aber ben, welchem es an dem Gefühle mangelt, das der Anblid von fremdem Schmerz und Leid in einem wohlgegrteten Menschen hervorruft, und ihm vorzugsweise schreibt man "Gefühllofigkeit" zu. (H.)

GEFÜHLSKRANKHEITEN. Die Gefühlsnerven tonnen, gleich ben andern Sinnesnerven, auf doppelte Beise in ihrer Function gestort sein; die Gefühlsthätigkeit ist gessteigert, sodaß die namlichen Ginflusse weit starker wirken und die Gefühlsenergie angeregt erscheint; oder aber die Gefühlsthätigkeit ist gemindert, was meistens die zum ganzlichen Erloschen berselben sich steigert.

I. Gesteigerte Gefühlsthätigkeit (Hyperaesthesis cutanea, Hyperaphia). Die allgemeinste Form ber Gesühlshpperästhesie ist die Wahrnehmung von Schmerzen, von Juden und Kribbeln, von hise und Kalte in ber Bahn eines Nerven und seiner Ausbreitung in der Haut, also der sogenannte Nervenschmerz (Neuralgia). Als besondere nach der Localität bestimmte Formen sind zu nennen: der Gesichtsschmerz oder Tic douloureux (Prosopalgia) im Bereiche des Trigeminus, der Schmerz im Huftnerven (Ischias postica), der Schmerz im Schenkelsnerven (Ischias antica), Neuralgien im Plexus brachialis, wohin namentlich die in den Jahren 1828 und 1829 in Paris so häusig vorgesommene Acrodynia (neuralgische Schmerzen in den Handnerven, namentlich in den Assen Lehnerzen schmerzhafte Affection der Brustdrüße (Mastodynia neuralgica).

Ferner gehort zur Gefühlshpperafthesie bas peinigende Leiben bes Sautjudens (Pruritus, Prurigo), welches selten gleichmäßig über ben ganzen Körper verbreitet ift, sondern mehr an einzelnen, namentlich behaarten Sautstellen vorkommt.

Seltener beobachtet man bas Gefühl bes Pridelns und Aribbelns (Formicatio), wie es beim sogenannten Einschlafen ber Slieber vorkommt. Man beobachtet biese Gefühlsabnormität bei Leiben ber Centraltheile des Reravenspstems, bei Tades dorsualis und selbst bei Anasthessien, serner bei der Ariebelkrankheit. Nach dem innern und außern Gebrauche von Beratrin beobachtet man auch ein lästiges Juden und Prideln in den Zehen und Fingerspihen.

Die Hyperastibesten, wenigstens die Neuralgien, has ben im Ganzen einen periodischen Berlauf, Schmerzansalle und freie Zwischenzeiten wechseln mit einander ab. Bahrend des Anfalls, bei langerer Dauer aber auch wahrend der Intervallen, ist die Empsindlichkeit der Oberstäche so erhöht, daß die geringste Berührung den Schmerz steigert oder erweckt, wahrend ein starterer Druck ertragen wird, vielleicht sogar den Schmerz mildert.

Die Syperafthesien verschonen das kindliche Alter. Die Ursache der Syperafthesie kann in den preripherischen Rervendahnen oder in den Centraltheilen des Rervenssystems ihren Sit haben. Reizung durch Blutandrang, durch Entzündung, durch Druck, durch Geschwülste lassen sich manchmal als ursächliche Momente erkennen; häusig aber ist kein bestimmtes anatomisches Moment aufzusinden.

Bei der Unkenntniß der anatomischen Basis entbehrt die Behandlung häusig jedes sicheren Anhalts. Rubesacientia und Exutoria, zu denen die Praxis gewöhnlich greift, können nur dann von Nuten sein, wenn man versmuthen darf, daß an einer bestimmten Stelle eines Nervensstammes eine Reizung besteht, z. B. bei Ischias. Reizstens muß man auf das Centralnervenspstem zu wirken suchen, durch Alterantia, nach Umständen auch durch China u. dgl. Manchmal scheint aber auch wirklich unsmittelbar in der Saut der Sitz bes Leidens zu sein, sods man mit ganz örtlichen Applicationen etwas ausrichtet, z. B. beim Pruritus.

Als begleitende Symptome sehr vieler Krankheiten tommen auch Syperasthesien im Temperaturgefühle vor. Dahin gehort bas lastige Sitzegefühl (Ardor) und bas Kaltegefühl (Algor), die sich am Thermometer gar nicht ober nur unbedeutend zu erkennen geben.

II. Gefühllosigkeit (Anaesthesis cutanea, Ana-

II. Gefühllosigkeit (Anaesthesis cutanea, Anaphia) bezeichnet die geminderte ober ganzlich aufgehobene Reizdarkeit und Leitungsfähigkeit der sensibeln Nerven. Ein klares Bild der Hautanafthesie hat man beim sogenannten Eingeschlafensein eines Gliedes, welches durch den langer anhaltenden Druck auf einen Hauptnerven zu Stande kommt. Im höchsten Grade des Eingeschlasensseins kann das Glied nicht bewegt werden, und die Daut, welche von dem gedrückten Nerven versorgt wird, ist für Druck, sur Nadelstiche, sur Warme und Kalte unempsindslich; es kann soweit kommen, daß man die eingeschlasene Hand, wenn sie mit der andern Hand im Dunkeln gefaßt wird, sur ein fremdes Glied halt. Bei den vorderzehens den Graden des Eingeschlasenes verursacht die Berührung der eingeschlasenen Hautpartie nicht das einsache Widerstandsgefühl, sondern die Empfindung wie von zahlslosen feinen Nadelstichen.

Gewöhnlich benkt man bei ber Gefühllofigkeit nur an die Ausbebung bes Bermogens, Berührungen ber haut

au empfinden; allein auch bie Empfindlichkeit fur Barme und Kalte ift immer jugleich gemindert, oder ganglich aufgeboben. Es find felbft mehre galle von galfchfublen (Paraphia) ber Temperatur verzeichnet, wo bie Tems peraturwahrnehmung fich gleichsam umgesett hatte. Ein Kranter, bem bie gufe bis jur Salfte ber Babe und bie banbe von Unafihefie befallen waren, empfand bei ber Berührung fefter Rorper gar teine Temperatur, auch nicht bei ber Berührung von Eis; bagegen fühlte er Waffer lammarm, mochte es talt ober warm fein. Dr. Bieuffeur von Genf, welcher mit Anafthefie ber rechten Seite bes haftet war, fuhlte auf biefer Seite Kaltes beiß und Beißes falt ober lauwarm. Legte er fich in ein taltes Bett, fo tam es ibm auf ber rechten Seite beiß, auf ber linten Seite talt vor. In taltem Baffer hatte bie rechte Seite bes Gefühl von Barme. Übrigens ift bie Temperatur gefühllofer (und gelahmter) Glieder wirklich gemindert. In einem Falle, wo der linke Arm burch einen Schluffels beinbruch vollstandig gelahmt mar, zeigten die beiben obern Extremitaten folgende Temperaturverhaltniffe:

> Lints. Rechts. Hand 71° F. 92° F. 80° F. 95° F. Ärm 266 92° F. 96° F.

Die Circulation in den gefühllosen Theilen ist gestört, gewöhnlich wol verlangfamt, weshalb folche Theile bisweilen eine livide Farbung zeigen. Es leibet daber auch ibre Ernahrung: Die Epidermis schilfert fich ab, Die Ragel trummen fich, werben rauh und riffig. Rach Durchschneisbung bes Nervus infraorbitalis fah Steinruck bei Ras ninden die Barthaare ausfallen. Die geschwächte Circus lation und Nutrition ift bann aber ber Grund, warum bie gelahmte Saut dußeren Ginflussen geringeren Bibers fand entgegenzuseten vermag. Bei Lahmungen von Radenmarteverlehungen entsteht aus diesem Grunde so frahzeitig Decubitus am Kreuzbeine, und bas anhaltenbe Liegen und das Richtempfinden des Drucks wirken nur daneben als begunftigende Momente. Entstehen boch bei Anafthefien bes Trigeminus Berfcwarungen ber Bornbaut, Blutungen aus Mund und Rafe, ohne bag ein Drud biefer Theile flattfindet. Ebenso widersteben gefühllofe Santpartien ber außern Temperatur weit schwacher; fie find burch Ralte sowol wie burch Barme gefahrbet. Ein Mabchen, bem vor Jahren wegen Reuralgie bes Nervus ulnaris ein Stud biefes Rerven ausgefchnitten worben war, war mit Anasthesie in ber Ausbreitung beffels ben behaftet und die Temperatur des kleinen Zingers ftand um 3-4° F. niebriger, als am Daumen. Bei eintretenbem Aroftwetter entstand an ber Spige ihres fleinen Fingers eine Blafe und eine Berfcmarung, und bas nemliche Leiben ftellte fich auch ein, als fie bei taltem Better bie linke Band einige Beit in warmem Baffer batte, beffen Temperatur ber unbern Sand gar nicht unangenehm gewesen war. Der schon erwähnte Kranke mit Unafthefie von einem Schluffelbeinbruche bielt ben gelahms ten Arm eine halbe Stunde lang in ein Malzbab, beffen Temperatur er vorber mit ber andern Sand gepruft hatte; L. Cacpel. b. 29. u. R. Crfte Section. LVI.

beim Berausziehen war die Saut der ganzen Sand blafig erhoben, und an ben Fingerfpigen hatten fich Schorfe gebilbet. hierher gebort auch bie Beobachtung Dieffenbach's, welcher an einer erft turg vorher burch Eransplantation gebildeten neuen Rafe beim erften Ausgeben große Bafferblafen entfteben fab.

Baufig klagen Kranke über besondere Empfindungen in ben gefühllofen Theilen; am haufigsten über Formicatio, zuweilen aber auch über lebhafte Schmerzen. Den letigenannten Fall bezeichnet man als schmerzhafte Gefühllofigfeit (Anaesthesia dolorosa). Diefe auf ben erften Blid fo paradore Erscheinung findet ihre Ertlarung barin, bag Reigungen, welche irgend eine Stelle einer fenfibeln Rers venfaser treffen, sei es am peripherischen Enbe, ober im Nervenafte, ober im Nervenstamme, ober im Rudenmarte, ober im Gehirne, vom Bewußtsein ftets auf bas periphes rifche Nervenende bezogen werben. Babrend also ber peripherifche Theil eines Nerven volltommen unthatig ift, fceinen boch bie an einer entfernten Stelle erzeugten Schmerzen in ber unthatigen Sautpartie ihren Git zu baben.

Die trantmachenbe Urfache, welche eine Anasthefie zur Folge bat, wirkt auf die sensibeln Nervenfasern in ihrem peripherischen Berlaufe ober an ben Centraltheilen bes Nervenspftems ein. Rach ben urfachlichen Momenten unterscheibet man baber bie peripherische und bie centrale

Sautanafthefie.

Die peripherische Anasthesie entsteht am baufiasten burch Trennung ber Nerven bei Bermunbungen ober dis rurgischen Operationen, ferner auch burch anhaltenben Druck, welcher burch Entzundung, burch Ertravasate, burd Geschwulfte am Rerven ober in beffen Umgebung, burch naheliegende Organe u. f. w. bebingt fein kann. Der rheumatische Proces scheint ziemlich haufig hierbei eine Rolle zu fpielen. Infolation und heftige Kalte bat man auch zuweilen als Urfache einer Anafthefie tennen gelernt.

Die centrale Anaftheffe tann wieber vom Rudenmarte ober vom Gehirne ausgehen. Das Rudenmart kann burch Birbelbruche verleht ober durch Contusionen bes Rudgrats erschuttert werben, ober es tonnen entjunds liche Processe im Rudenmarte ober in beffen Bauten, nebft beren Folgen, Gefdwulfte, Erguffe in Die Rudgratshobie die Anasthesie bewirken. Die Ausbreitung ber Anasthesie richtet sich hier einmal barnach, welchem Birbel entsprechend die Berletung ober ber Drud ftattfindet, und zweitens hangt fie von ber Dide ber leibenden Rudenmartspartie ab. Ift bie Gefühllofigfeit von Affection bes Rudenmarts ftreng auf bie eine Geite beschrantt, fo tann bochftens nur bie eine Salfte bes Rudenmarts leiben. Wenn man aber bisher glaubte, bei Affection ber einen Rudenmartshalfte muffe auch die gleichnamige untere Ertremitat ober bie gleichnamige Rorperfeite leiben, fo muß man aus ben Berfuchen von Brown-Sequarb in Paris foließen, daß die entgegengesetten Seiten correspondiren. Durchschnitt berfelbe die eine Seitenhalfte bes Rudenmarts, mas er mehr benn 60 Mal bei Saugethieren ausgeführt bat, so zeigte sich Folgendes: Sogleich nach ber Durchfemeibung geminderte Sensibilitat in ber bintern Extremitat ber namlichen Seite, und ganglich aufgehobene Senfiblitat in ber anbern hinterextremitat; nach 5-10 Dis muten febr erbobte Genfibilitat in ber hinterertremitat ber namlichen Seite, mabrend die Extremitat ber anbern Seite unempfinblich bleibt. (Gazette médicale de Paris. 1850. **D.** 169.)

Die gentrale Anafthefie, welche vom Gebirne ausgeht, tann ebenfalls burch Gefchwulfte, Ablagerungen u. f. w. bebingt fein; in ber Mehrzahl ber galle jeboch ift ein blus tiges Ertravafat, ein fogenannter hirnschlag, die Urfache ber ploblich entftebenben Labmung und Gefühllofigfeit. Es werben aber nicht alle Blutertravasate im Gebirne auf die Gefühlsnerven wirken; ber Druck ober die Berftorung ber hirnmaffe burch bas Ertravafat muß grabe eine Stelle treffen, wo die Gefühlenervenfafern verlaufen, ober vielleicht gar ihr centrales Ende haben. Gine folde Stelle icheint in jener Partie ber Großbirnbemispharen zu liegen, welche fich oberhalb bes Gebhugels und bes ge= ftreiften Bugels befindet. Denn in 386 gallen von birnblutung, welche Andral gesammelt bat, jedoch ohne bie Rrantbeiteerscheinungen ju bemerten, fand fich die Blutung

- 202 Male in jenem Theile ber hemispharen, welcher in ber Bobe ber gestreiften Korper und ber Sehbugel liegt, und jugleich in biefen Organen,
- 61 Male im gestreiften Korper, 35 Male im Sebbugel,

- 27 Male in ber Portion ber hemisphare oberhalb bes Centrum semiovale,
- 10 Male vorberhalb bes gestreiften Korpers,

7 Dale binter bem Gebbügel,

44 Male in andern Theilen, namlich im fleinen Gebirne, in ber Brude, im verlangerten Marte, in ber Birbelbrufe, im Rudenmarte.

Die Anasthesie von Gehirnassection pflegt am Kopfe nicht bie namliche Seite zu treffen, welche am Rumpfe und an ben Ertremitaten leibet. Doch bisweilen ift bas Gefühl auch am Ropfe und am Rumpfe an ber namlichen Seite aufgehoben. Die Ausbreitung ber Anafthefie ift naturlich von ber Bahl und Lage ber betroffenen fenfibeln Fafern abhangig. Die Gefühllofigkeit ift entweber in einer gemiffen Strede vollståndig vorhanden, ober fie ift nur unvollständig, sobaß man vielleicht innerhalb ber gelabmten Sautftrede gang unempfinbliche Stellen und gus gleich folche findet, wo Rabelftiche ober bie Berührung mit kalten ober beißen Korpern noch empfunden wird. In Fallen ber lettern Art ift bas Gefühl fehr unficher, fobag ber Kranke bie Berührung mit einer Radel und mit bem Finger vielleicht nicht zu unterscheiben vermag, ober über ben Ort ber Berührung im Unflaren ift, und bie Berührung bes Fufrudens etwa auf ben Unterschenkel, bie Berührung bes Rudens etwa auf bas Kreuz verfett. Um in bergleichen Rallen ins Rlare barüber zu kommen. ob wirklich noch Gefühl vorhanden ift, oder ob die Empfindungen bes Kranten eigentlich zur Kategorie bes Schmerzes gehoren, ift es gut, wenn man bie Perception ber Temperaturverhaltniffe an ber betreffenben Stelle pruft,

Die veripherische Anafthefie verläuft in ber Regel in einer burch einen bestimmten Nerven vorgezeichneten Babn, und es kann entweber bas Gefühl allein betbeiligt fein. 3. B. nach einem Schnitte in einen Finger, woburch ber Bolarnerv einer Seite burchschnitten wurde, oder zugleich mit bem Gefühle ift auch die Bewegung in einer gewiffen Gruppe von Rusteln aufgehoben.

Die centrale Unafthefie befallt meiftens mehre Rerven, und in ber Regel ift Dustellahmung mit ber Ges fühlslahmung verbunden. Doch gibt es allerdings auch Ralle, wo blos eine Gefühlblabmung ohne alle Dustellahmung besteht. So habe ich selbst vor Kurzem ein Mabden von einigen 20 Jahren gesehen, welche eine Beit lang an totaler Gefühllofigfeit bes Ropfs, bes Balfes, bes Armes und bes obern Rumpfes ber linken Seite gelitten hatte, ohne daß eine Bewegung geftort gewefen war.

Eine Anafthefie von einfacher Durchschneibung eines Rerven verschwindet von selbst, indem fich bie getrennten Rervenenden wiederum vereinigen; bagu find minbeftens 5-6 Bochen, aber auch Monate nothig. War ber ges trennte Nerv ein gemischter, fo ftellt fich bie Function ber Gefühlsfafern etwas fruber wieber ein als jene ber Bewegungsfafern. Daß eine einfache Durchfcneibung einer Partie bes Rudenmarts ebenfo mit Bieberherstellung bes Gefühls beilen tonne, ift nicht unwahrscheinlich. Bielleicht tonnen selbst einzelne hirnfasern die eine ober die andere Berleyung überstehen; wenigstens heilen leichtere Grabe von gahmung und Gefühllofigfeit burch Schlagfluß ofts

mals ganz vollständig. Bei der Behandlung ber Gefühllofigkeit (und Lahmung) ift vor Allem auf die veranlaffende Urfache bas Augenmert zu richten, und Geschwülfte, Ersubate, Ertravafate u. f. w. muß man burch bie geeigneten chirurgischen und pharmatologischen Mittel zu beseitigen suchen. Sonft muß die Reizbarkeit der gefühllofen Sautpartien burch belebende und fraftigende Mittel angeregt werden: Fric tionen, Moren, fpirituble Ginreibungen, warme Baber, Einhullung in folechte Barmeleiter, Thierbaber, Clettris citat, Galvanismus u. f. w.

, Galvanismus u. s. w. (Fr. Wilk. Theile.) GEFÜHLSTÄUSCHUNG. Im Bereiche bes Gefühlssinnes tommen haufiger, als bei ben anbern Sinnen Zaufchungen vor, namlich Gefühle, welche mit ber Birtlichkeit nicht im Einklange fteben. Diese Gefthletaufduns gen entspringen aber aus einer boppelten Quelle.

1) Die Bertheilung ber Gefühlenervenfasern in ber gangen Saut ift eine ftreng gesehmäßige, und bas Be-wußtsein kennt jebes kleinfte Studchen Saut in seiner bestimmten relativen Lage, die für basselbe eine unveränders liche iff. Werben baher Sautpartien ohne Berletung ibrer Rerven aus ber normalen Lage gebracht und zwischen andere hautstellen eingeschoben, wie es bei ber Transplantation ber Stirnhaut auf die Rafe vortommt, ober benutt man zwei über einander gefreuzte Ringer der namlichen band jum Betaften einer fleinen Augel, fo entfteben Gefühle, welche ber Wirklichkeit nicht entsprechen. (6. Gefühl.)

2) Jebe Reigung einer Gefühlsnervenfafer ift für bas Bewußtfein eine folche, welche am peripherischen Enbe

ber Rafer flattfindet. Daber tommen bie baufigen Tauformgen über ben wirflichen Gis eines Schmerzes; baburch entlicht das taufchende Integritatsgefühl bei Auwutirten. welches wicht blos in der ersten Zeit nach der Overation. fonbern noch nach 20, 30 Jahren vorhanden ift. Derfonen namlich, benen ber Unterschenkel amputirt worben ift, baben zwifcenburch noch bas Gefühl, als ware ber Fuß vorhanden, als marbe berfelbe talt, als schmerze bie große Bebe u. f. w. Diefe Empfindungen geben bier obne 3weifel von einem Einbrude auf bas Enbe bes burchichnittenen Rervenftammes aus, und Bitterungsveranderungen machen befonders gern einen folchen Ein-Bu biefen Gefühlstäuschungen gehört auch bas Gefühl des Einschlafens in der peripherischen Rervens verbreitung, obwol ber Druck ben Rervenstamm traf. Daß bie peripherischen Rervenenden babei unbetheiligt find, scheint wenigstens aus folgenber Beobachtung Rom-berg's hervorzugeben. Giner Frau war wegen Reuralgie ein Stud bes Ischiadicus ausgeschnitten worben und es blieb eine vollfommene Lahmung biefes Rerven zurud; bennoch aber betam die Frau bas Gefühl bes Einschlafens, bes Pridelns in ben Beben und Suffen, wenn ber Dberschenkel zufällig gebrudt wurde. hierher gehort ferner bie Annesthesia dolorosa, namlich bie Empfindung von oftmals febr beftigen Schmerzen in gang gefühllofen Saut= partien. Perfonen, welche an volltommener Gefühllofige feit ber einen Seite ber Obers und Unterlippe leiben, baben, wenn fie ein Erintglas anseten, bas Gefühl, als feble die eine Salfte bes Glafes, weil ber Drud biefer Salfte nicht empfunden wirb. Ift nur bie Dberlippe ober bie Unterlippe einer Seite gelahmt, fo entfleht bas Gefühl beim Ansehen bes Glafes, als ware ein Stud beffelben ausgebrochen. Perfonen, bie an unvolltommener Gefühle logigleit ber Juffohle leiben, haben manchmal beim Steben ein Gefühl, als befande fich eine Bafferblafe zwifchen ihrer Berfe und bem Boben. (Fr. Wilh. Theile.)

GEFURSTETER GRAF, bieß in ber alten teutiden Reicheverfaffung ber Graf, welchem bas Recht eingeraumt war, im Reichsfürften-Collegium ju ftimmen; feine Graffchaft bieß "gefürstete Graffchaft," bas war ber Soll 3. 23. bei Aprol, Benneberg.

GEGANU, ein altes abeliges, frub, wie es scheint, erlofchenes Gefchlecht Roms. Rach ber Sage ftammte es von Alba und wurde burch ben Konig Tullus Hoffilius unter Die romifchen Patricier : Gefchlechter aufgenommen (Liv. 1, 30; Dionys. 3, 29). Eine Gegania foll bie Gettin des alteren Tarquinius gewesen sein (Dionys. 4, 7). 2. Geganius Macerinus war im 3. 262 b. St. 492 v. Chr. Conful (Lio. 2, 34; Dionys. 7, 1). Sein Bruber 2. Seganius wurde mit P. Balerius nach Sicilien jum Unfaufe von Getreibe geschickt (ebb. 711, 20). DR. Seganius Macerinus bekleibete brei Mal bas Confulat, 307 (447), 211 (443), 317 (437); im erften beruhigte er bie ther bie Unmaßungen bes jungen Abels aufgebrachten Bolletribunen, im zweiten errang er einen glanzenben Sien über die Bolfcer, welche Arbea belagerten, zwang fie t ner bie Belagerung aufzuheben, sondern fich ihm euf Gnabe und Ungnabe ju ergeben, und orbnete bann

bie Angelegenheiten von Arbea, fobag er bei feiner Rudkehr nach Rom einen Triumph biett. Im 3. 319 (435) betleibete er die Cenfur (vergl. Lev. 3, 65; 4, 8-10, 17, 22, 24; 9, 33 fg.), welche in feinem zweiten Confulate im 3. 311 eingeführt worben war (Dionge. 11, 68). Proculus Geganius Macerinus war Conful im 3. 314 (440) (Liv. 4, 12). Unter ben confularifchen Militaits tribumen ift im 3. 376 (378) &. Geganius Macerinus (ebb. 6, 31), im 3. 387 (367) R. Seganius Macerinus (ebb. 6, 42.)

GEGEN. Die hiermit gufammengefehten Borter, welche fich hier nicht finben, suche man unter ben einfachen, 23. Gegenbatterie, Gegendruck, Gegengewicht, Gegenlaufgraben, Gegenronde, Gegensatz, Gegenstuse, f. unter Batterie, Druck, Gewicht, Lausgraben, Ronde, Satz, Stufe.

Gegenabdruck, f. Kupferstich und Zeiehnung. Gegenanschlag, f. Taxe. GEGENANZEIGE (Contraindicatio) ist ein ther rapeutischer Begriff. Bei bestimmten Krantheitszuslanden find im Allgemeinen bestimmte Beilmittel ober Beilmethos ben angezeigt, 3. B. Blutentziehung bei acuten Entzun-bungen, Quedfilber bei ber Spphilis. Im concreten Balle können nun aber Nebenumftande obwalten, woburch bie Anwendung der indicirten Mittel gradezu ausgeschloffen ober boch modificirt wird; man erhalt burch biefe Rebens umftanbe eine Gegenanzeige. Go tann bei Entzundungen große Schwache eine Begenanzeige ber Blutentziehung liefern, und bei ber Spphilis tann ber fcorbutifche Buftand eine Gegenanzeige bes Quedfilbergebrauchs bilben. C6 wird bemnach die Behandlung bes gleichnamigen Rounts beitszuftandes bei verschiedenen Individuen febr ungleich artig ausfallen fonnen; es werben aber auch, je nach ber verschiedenen Beurtheilung ber Segenameigen, zwei Arzte bei bem namlichen Kranten bie Behandlung vielleicht ver-(Fr. Wilk, Theile.) fchieben einrichten.

GEGENAUSDEHNUNG (Contraextensio) nennt man eine gewiffe hilfsleiftung bei Anochenbruchen und bei Berrentungen von Knochen. Goll namlich ber ausbebnende Bug, welcher auf ben peripherischen Abschnitt eines fracturirten und vielleicht verfürzten Gliebes ober aber eines luxirten Gliedes ausgeübt wird, die gewünfcte Couptation bes Bruches, bie gewünschte Reposition ber Luxation berbeiftihren, fo muß bas Rumpfende bes Gliebes ober ber Rumpf felbft burch einen in entgegengefetter Richtung wirtenden Bug ober Drud befestigt, b. b. relativ unbeweglich gemacht werben. Die Anwendung ber biergu bie-nenben Mittel, bei Fracturen meistens nur ber Sanbe, bei Lurationen der Sande, der Handtucker, der Schlingen u. s. w., ist es, mas man mit bem Ramen ber Gegenausbehnung bezeichnet. In bemfelben Sinne bebient man sich des Wortes aber auch bei orthopabischen Apparaten. (Fr. Wilk. Theile.)

GEGENBEWEIS. Bieb in einem burgerlichen Rechtsftreite ber einen Partei ber Beweis gewiffer Thatfachen vom Richter auferlegt, fo bleibt ber Begenpartei ber Begenbeweis vorbehalten, b. b. es fieht ihr frei, bas birocte Gegentheil bes erkannten Beweifes - falls biefer

nicht etwa ledialich burch Eidesbelation angetreten wird barguthun, um fo ben Beweis bes Gegners zu entfraf-ten. Man nimmt jeboch ben Ausbrudt "Gegenbeweis" noch in einem andern Sinne, indem man jenem directen Gegenbeweise ben indirecten entgegensett. Unter bem lettern verfieht man ben Beweis von Ginreben, Repli= ten u. f. w., namlich einen Beweis, burch welchen nicht etwa, wie beim eigentlichen (birecten) Gegenbeweise, Die thatfacliche Behauptung bes Gegners widerlegt, ober ber von biesem unternommene Beweiß berfelben entfraftet, fonbern eine bamit füglich vereinbare, selbstandige Thatfache bargethan wird, die aber die Wirtung hat, baß fie die mit ber vom Gegner behaupteten Thatfache verbundene rechtliche Confequenz befeitigt, ober ben Rechte= anfpruch bes Gegners als aufgehoben barftellt. Es klagt 3. B. Jemand aus einem Darleben; ber Berklagte behauptet bagegen und beweift, bag er bas Darleben bereits zurudgezahlt, daß er Gegenfoderung habe, daß die Schuld ibm vom Rlager erlaffen fei u. bgl. m. Sier find die gegenseitig vorgebrachten Thatsachen febr wohl mit einander zu vereinen; wenn aber die Behauptungen bes Berklagten mabr find, fo hat dies bie rechtliche Folge, baß ber Rlager von bem Rechte, ein gezahltes Darleben gurudgufobern, teinen Gebrauch mehr machen tann, weil bann ber Berklagte Thatsachen fur fich hat, in benen je-nes Recht aufgehoben erscheint. Anders, wenn ber Ber-Flagte beweist, bag bie Behauptung bes Rlagers felbft unwahr fei, bag er alfo bas Darleben nicht erbalten babe. Der indirecte Gegenbeweis führt diefen Ramen febr mit Unrecht. Er hat mit bem eigentlichen Gegenbeweise bes grifflich gar Nichts gemein. Er ist vielmehr, so gut wie ber Beweis, gegen welchen ber eigentliche Gegenbeweis gerichtet ist, alle Mal Sauptbeweis und somit selbst bem Gegenbeweise ausgesett, während es einen Gegens beweis bes Gegenbeweises nicht gibt. Er sett sich baber - im geraben Gegensate zu bem Gegenbeweise - eine formliche Beweisauflage und eine Beweispflicht ber Partei voraus, b. b. er betrifft einen Streitpunkt, ber in bem porliegenben Processe nur baburch erlebigt werben tann, bag ber Richter ben Beweis ber babei in Betracht kommenben ftreitigen Thatsachen von ber einen Partei ausbrudlich fobert und fo jur Bebingung bes weitern Berlaufs bes Proceffes macht, je nachdem die Partei bies fen Beweis führt ober nicht führt. Dies verhalt fich beim eigentlichen Gegenbeweise gang anders. Er ift gur plan-maßigen Durchsubrung bes Processes und gur Ermoglichung einer richterlichen Entscheibung nicht erfoberlich, weil biefer 3med icon burch ben Beweis (Bauptbeweis) erreicht wirb, moge berfelbe geführt ober nicht geführt werben; benn in beiden Fallen laßt fich ein Refultat gewinnen, burch welches ber Proceg geforbert wirb. Der Segenbeweis hat nur bie Bestimmung, Dieses Refuls tat au Gunften bes Gegenbeweisführers au wenden, nicht aber hat er dazu beizutragen, daß biefes Resultat überbaupt erreicht werbe. Er beruht blos in einem Beweis-rechte, nicht zugleich in einer Beweispflicht ber Partei; er bient allein gur Bertheibigung, nicht gum Angriffe. Daber wird er ber Partei in dem Beweisinterlocute

· auch nur im Allgemeinen vorbehalten, ober versteht sich felbit ohne einen folden ausbrudlichen Borbehalt ichon von felbft; und nur, wenn es jur Bermeibung von 3mei= feln rathlich erscheint, 3. B. wenn er funftlich geführt werben foll, pflegt er "fpeciell" feftgestellt zu werben. Abgefeben von biefem Falle, fteht ber Gegenbeweissat immer icon vermoge des Sauptbeweissages feft, braucht also nicht, wie diefer, erft formlich erfannt zu werben; er besteht namlich in ber reinen unmittelbaren Regative bes Sauptbeweisfages. Aber auch beim funftlichen Gegenbeweise besteht bas thema probandum im letten Grunde immer wieber in jener reinen Regative bes Saupt= beweissabes: es muß namlich aus ben felbftanbigen Thatfachen, welche beim funftlichen Gegenbeweife bargethan werben, bas reine Gegentheil und fo bie reine Regative tes Bauptbeweissages gefolgert werben tonnen, eber ift biefer Gegenbeweis nicht vorhanden. - Rerner ergibt fich aus bem oben bezeichneten Berhaltniffe bes Gegenbeweises jum Sauptbeweise, daß der erftere erft bann in Betracht fommen fann, wenn ber lettere, für fich betrachtet, als geführt ober wenigstens als theilweise geführt erscheint, nicht auch bann, wenn er mislungen ober besert geworben ist; benn in biesem Falle wurde es bem Gegenbeweise, welcher eben nur zur Biberlegung bes Sauptbeweises bienen foll, an jebem Substrate und ber Prufung ober nachträglichen Antretung ober Inftruis rung bestelben an jebem Interesse fehlen, ba schon in ber Nichtführung bes hauptbeweises ein fo gunfliges Refultat ber Beweisinftang fur ben Gegenbeweisfuhrer enthals ten ift, als er nur immer durch seinen Gegenbeweis er-langen konnte. Es muß also, wenn etwa der Haupt-und der Gegenbeweis gleichzeitig instruirt sind, jener immer zuerft und fur fich gepruft werben; wenigstens muß ber Richter, bevor er auch ben Gegenbeweis feiner Drafung unterwirft, barüber im Rlaren fein, bag ber Saupt-beweis nicht ganzlich mislungen fei. Es ift baber an fich zulässig und kann unter Umftanben selbst zwedmäßig erscheinen, die Instruction bes Gegenbeweises gerichtsseitig so lange auszuseben, bis der Sauptbeweis instruirt ift, bamit hiernach ermessen werden tonne, ob und in wies weit ber Gegenbeweis noch von Interesse sei; benn wenn ber Richter in einem folden Falle finbet, bag ber Saupts beweis ganglich mislungen fei, fo wird er biefem gemaß und zwar gegen ben hauptbeweisführer ertennen burfen, ohne fich um ben angetretenen Gegenbeweis weiter zu befummern. Bare jeboch ber hauptbeweis und ber Ges genbeweis gleichzeitig, ober ber lettere boch noch vor bem Ertenntniffe uber ben ersteren instruirt worben, und fanbe fich nun, bag zwar ber hauptbeweis ganglich mislungen, bafür aber ber Gegenbeweis positiv ju Gunften bes Sauptbeweisführers und gegen ben Gegenbeweisführer ausgefallen ware, fo ließe fich nun bie Frage aufs werfen, ob ber Richter nicht verpflichtet, ober boch berechs tiat fei biefes Ergebniß ber Beweisinftang gu berudfichtigen, sich also gleichwol noch auf ben Gegenbeweis einaulaffen babe. Eine formliche Berpflichtung bes Richters bierzu, ober mit andern Worten: ein formliches Recht bes Bauptbeweisführers, ju verlangen, bag Dasjenige, mas er felbft nicht hat beweisen tonnen, als burch ben Gegens beweis bargethan angesehen werbe, last fich jeboch aus ben Grunbfagen einer formlichen Beweistheorie nicht berleiten. Der Richter barf fich bier rein barauf beschranten, ben Sauptbeweis fur verfehlt ju erfennen; ber Bes genbeweis tommt bann icon von felbft nicht mehr in Betracht, b. h. bie Frage, ob er bem Sauptbeweisführer gunftig fei, bleibt gang außerhalb bes Gebiets ber richterlichen Prufung, fo entschieden fie auch nach ber Privats meinung bes Richters ober bes Hauptbeweisführers zu bejaben fein mag. Der Grundfat, bag bie Beweismittel burch Production gemeinschaftlich werden, tann bierin Richts gu Gunften bes hauptbeweisführers anbern; benn fonft mußte man ihm ben Ginn beilegen burfen, bag nach mislungenem hauptbeweise alle Dal auch noch ber Gegenbeweis, und zwar icon um ber blogen Doglichfeit willen, baß er ju Gunften bes Bauptbeweisfuhrers aus= gefallen fein tonne, zu prufen fei; jener Grundfat murbe bier alfo zu viel beweifen. Derfelbe hat vielmehr nur ben Sinn, bag ber Dauptbeweisführer es fich ge= fallen laffen muß, wenn feine Beweismittel gegen ibn, ober für ben Begner beweisen. Etwas Unberes ift es, wenn es bem Sauptbeweisführer nach mislungenem Saupts beweise etwa noch gestattet fein follte, im Bege ber Res flitution bie Beweismittel bes Gegners zu feinen eige= nen ju machen, mithin burch biefelben feinen eigenen Beweis neu anzutreten und fich so bas ihm gunftige Res fultat ber Gegenbeweisführung ju fichern. Dann fallt aber eben ber Gefichtspunkt bes Gegenbeweifes als folcher weg. Run laffen fich freilich Falle benten, in welchen das gute Recht des Beweisführers, obgleich fein eigener Beweis mislungen ift, boch grabe burch ben Ausfall bes Segenbeweises icon ohne alle tunftliche Reflerion in ein fo belles und entschiedenes Licht gestellt wird, bag man fich taum ju überreben weiß, wie von einer folchen Ericheinung rechtlich abstrabirt werben burfe. 3. 23. 22. tlagt gegen B. auf Wegnahme eines Gebaubes, welches berfelbe auf sein, des A., Grundstud gesetht habe. B. gesteht das Borhandensein dieses Gebaudes zu, ebenso, daß es von ihm erbaut sei und daß die Grenzen des Grunbftude bes Rlagere, wie biefer folche beschreibt, riche tig seien; er leugnet aber, daß das Gebaube über biese Grenzen binaus, also auf bes Alagers Grundstude, fiebe. Der Alager soll nun beweisen, daß bies gleichwol ber Fall sei. Er tritt biesen Beweis durch Zeugen an, B. ben Gegenbeweis burch richterlichen Mugenfchein. Beugen wiffen Richts zu befunden; der eingenommene Augenschein aber ergibt unzweideutig, daß das Gebaude wirklich auf dem Grundstude des Alagers fieht. hier mußte ber Richter, fireng genommen, ben Rlager abmeisfen, obwol er nach bem Ausfalle bes Gegenbeweifes ents ichieben Recht hat. Denn sein eigener Beweis ift miss lungen. Dber B., ber von A. aus einem Contracte belangt wird, behauptet, jur Beit bes Contractsabschlusses minderjahrig gewesen zu sein. Er soll dies beweisen, allein sein Beweis, 3. B. Beugenbeweis, mislingt gangslich. Bugleich producirt A. zum Gegenbeweise den Laufs fchein bes 23., aus welchem fich nun ergibt, bag 23. gur

fraglichen Beit wirklich minberjährig gewesen ift. Tros bem mußte ber Richter feine Einrebe verwerfen. Und in ber That muß bies geschehen; ja ber Richter tann in Fallen biefer Art nicht einmal fur berechtigt gehalten werben, seine Prufung auf bas Resultat bes Gegenbeweis ses zu erstreden und hiernach zu Gunften bes Beweiss führers zu entscheiben. Gang anbers verhalt fich bie Sache, wenn bas Geset bie Entscheibung barüber, ob etwas bewiesen, ober beffer, fur mahr zu halten sei ober nicht, in bie gewissenhafte (moralische) überzeugung bes Richters verftellt; benn bier wird bem Richter ichwerlich verwehrt werben konnen, sich in seiner Uberzeugung auch burch ben Ausfall bes Gegenbeweises zu Gunften bes Sauptbeweisfuhrers, ber Nichts hat beweisen konnen, bestimmen zu laffen; ja Beweis und Gegenbeweis werben bier, wenn sie einmal zusammen vorliegen, wenigstens bem Principe nach gar nicht mehr als solche unterschieden werben tonnen, fonbern als ein Busammenwirten ber Dars teien zur Begrundung einer richterlichen Überzeugung ans gesehen werben muffen, sobag ber Gegenbeweisführer von Born berein barauf gefaßt fein muß, bag er burch feinen Gegenbeweis vielleicht fich felbft im Lichte fteben werbe. Uhnlich im Resultate verhielt es fich nach ber allgemeinen Gerichtsordnung fur bie preuß. Staaten, nach welcher ber Richter auf bas wirkliche Refultat ber Beweisführung im Sangen feben follte (vergl. Dublenbruch, Entwurf bes Civilproceffes. G. 468. Bemert, und G. 469). 280 bages gen die formliche Beweistheorie gilt, wo es also nicht barauf antommt, bag ber Richter bas ftreitige Ractum nach seiner inneren Überzeugung für wahr ober für nicht mahr halt, fondern barauf, bag er es fur bewiesen, ober für nicht bewiesen erklart, je nachbem bie beweispflichtige Partei felbft gewiffe vorschriftsmäßige objective Erkennungs= zeichen bes behaupteten Factums, und zwar in einem gleichfalls vorgeschriebenen Dage beigebracht bat ober nicht, ba kann bie richterliche Prufung immer nur barauf gerichtet fein, ob und in wieweit jene Partei bies gethan habe; und wenn fie es nicht gethan hat, fo tann fein Urtheil immer nur babin lauten, bag ber von ibr unternommene Beweis verfehlt, folglich fie felbst abgu-weisen ober zu verurtheilen fei. Die Frage, ob ber Beweiß geführt sei, fallt bier also gang und gar zusammen mit ber Frage, ob ibn biese Partei, bie ibn fuhren follte, geführt habe. Sat fie bies nicht gethan, so ift fie lediglich schon aus biesem Grunde, b. h. beshalb im Unrechte, weil fie felbft bas von ihr vorausgefette gactum im Bege bes Beweises nicht so zu reproduciren vermocht hat, wie fie es nach gewiffen objectiv bestimmten Regeln hatte thun muffen, um fich ihrer Beweispflicht vollständig zu entledigen. Ebendiese processualifche Obeliegenheit, die der Beweisführer als solcher hat, und von welcher ibm, weil fie burch feste Regeln normirt und bes messen ist, Richts erlassen werden kann, soll er erfüllen; wenn also nicht er selbst bas Factum beweist, sondern wenn dieses zufällig sich selbst beweist, so kann ihm dies boch nicht zu Gute kommen, er bleibt vielmehr immer ber processualische Schulbner bes Gegners und muß aus biesem Grunde unterliegen. Man behandelt auf biese

Beise ben einer Partei obliegenden Beweis wie eine gerichtliche Parteihandlung (Actio), welche ben 3med hat, ben formell rechtlichen Willen biefer Partei als folden proceffualifch jur Darftellung ju bringen. Dies tann namlich eben von keinem Anbern, als von biefer Partei felbft gefcheben. Chenfo, meint man, tonne auch bas Factum felbft, welches jener Bille fich varausfeht, juris Aifc nur bann als vorbanden angefeben merten, wenn es von der Partei selbst, ohne Buthun der subjectiven Thatigkeit einer dritten Auctorität, mie namentlich der inneren Uberzeugung des Richters im Wege des Beweises reproducirt werbe. Darin liegt eine sehr ungehörige Ausbehnung der Grundsche bes formellen Rechts, welche eben nur fur und burch ben Billen befteben, auf bas Mactum, gleich als ob bas Factum, um im Proceffe ertennbar und anertennbar ju werben, im Befentlichen unter berfelben formalen Rechtstategorie jur Erfcheinung tommen muffe, unter welcher ber Bille allein erft juriftifc ertennbar und anertennbar wird, wenngleich auf verfchiebene Art und Beise. Der formale Rechtswille ber Partei gibt sich namlich als solcher schon unmittelbar zu erkennen, b. b. indem er fich als biefes an und fur fich fertige Spftem bes Gubjects barlegt, in welchem bas abstracte Recht möglicher Beise ein concretes fur biefes Subject fein tann und baber von biesem als ein concretes gegen eine andere Person in Anspruch genommen wird; bas Factum bagegen, welches der Wille sich hierbei in der subjectiven Form ber Boraussetzung, ber Behauptung aneignet und welches jugleich als ein objectiv vorhandenes in ber gorm Rechtens, ober nach gewiffen jurifti= fchen Bedingungen und Borausfehungen gur proceffualift abgeschloffenen Erscheinung tommen foll, bedarf biergu des Wegs ber Bermittelung; Diese Bermittelung muß aber ebenfalls lediglich von ber Partei felbft vollaggen merben, namlich bergeftalt, bag biefe nicht etwa nur bie Beweißmittel zu liefern, fonbern auch fur beren formell rechtliches Ergebniß einzulteben, oder eine fogenannte juriflische Uberzeugung berzustellen bat. Gelingt ihr bies nicht, fo tritt barin ein Defect ihres formellen Rechts hervor, gegen welchen bie Frage, ob bas (an und für fich gleichwol gegen bas Recht indifferente) Factum nicht bennach als vorbanben angesehen werben burfe, gar nicht mehr in Betracht tommen tann. Man fagt baber, im Civilproceffe fomme es nur auf formelles, nicht auf materielles Recht an, und man versteht hierunter, ben mahren Sinn diefes Sates vertennend, eben nichts Beringeres, als bag es beim Beweise nicht auf thatsachliche Bahrheit, sondern auf ein Resultat ankomme, welches nach objectiv feststehenden allgemeinen Regeln fatt jener Bahrheit gelten barf. Benn alfa burch ben Segenbeweis grabe Das in Gewisheit gefeht wird, mas burch ben Beweis nicht hat bargethan
werden konnen, so bleibt dies rechtlich boch ebenso zufällig und gleichgültig, als wenn es dem Beweisführer gelingen follte, eine juriftifche überzeugung von einer gleichmol unwahren Thatfache zu bewerkftelligen. Wie in biesem Kalle sein Beweis auch gegen die moralische Uberzeugung bes Richters fur geführt erkannt werben muß, fo muß er in jenem Kalle, bes Ergebniffes bes

Gegenbeweises ungeachtet, fur verfehlt erfannt werben. Es gibt für ben Richter nach ber formlichen Beweistbeorie ger teine juriftifche Möglichkeit, von bem mislungenen Sauntbemeile auf ben Gegenbeweis zu fommen. Rur bann, wenn jum 3mede bes letteren eine richterliche Augenscheinnahme fatt gefunden hat und burch biese bas Dauptbeweisthema feinem gangen Umfange nach und ohne daß noch irgend Etwas voransgeseht werben mußte, als in ber Bahrheit begrundet befunden worden if, mochten wir eine Ausnahme machen; benn die Bebeutung ber juriftischen Uberzeugung wird am Enbe nicht soweit ausgebehnt werben barfen, baß ber Richter gezwungen mare, gegen feine eigene, in processualis for form gewonnene ummittelbare Anschauung zu erstennen; es murbe sonft bem Richter ein offener Wierfpruch mit feinen eigenen Sandlungen und officiellen Bahrnehmungen zugemuthet werden. Man kann hinzusügen, daß der Richter, gleichwie er berechtigt ift, den Augensschein jederzeit von Amtswegen einzunehmen, so auch ber rechtigt sein musse, den für den Hauptbeweissührer sprechenden Aussall eines auf Betrieb des Gegendeweissuhrers eingenommenen Augenscheins von Amtswegen zu beruds fichtigen. Etwas Bestimmteres lagt fich bieruber bei ber Unbestimmtheit ber Grundfate, unter welche bie formliche Beweistheorie ben richterlichen Augenschein ftellt, freilich nicht fagen. - Im Ubrigen muß man fich bamit troften, bag ber Gegenbeweis, in fofern er ju Gunften bes Saupt: beweisführers ausfallt, ohne bemfelben jeboch icon unmittelbar zu nuben, ibm burd Bermittelung anberweiter rechtlicher Gefichtspunkte ju Gute tommen fann, 3. 23. wenn baburch ein folches bosliches Leugnen bes Gegens beweisführers flar wirb, welches ihm schon als folches jum Nachtheile und bem Gegner jum Bortheile gereicht, ober wenn ber lettere burch ben Ausfall bes Gegenbeweises in den Stand gesetht wird, gewisse sogenannte privilegirte Einzeden, die fogar noch in der Executions inflang geltend gemacht werben tonnen, liquide gu mas den. Ift ber hauptbeweis gar nicht angetreten, ber ans getretene Segenbeweis aber ju Gunften ber jum Baupts beweise verpflichteten Partei ausgefallen, fo verfteht es fich vom Standpunkte ber formlichen Beweistheorie aus icon nach bem Obigen von felbft, daß bier noch viel mes niger auf ben Gegenbeweis gefchen werben barf. Ja in biefem Falle murbe bies felbft bann nicht geschehen burfen, wenn jener Ausfall bunch richterliche Augenscheinseinnahme gewonnen ware. Dies wird fich nachweifen laffen, indem wir zugleich untersuchen, wie in jenem Falle die Sache fich ba verhalten wurde, wo die gewifsenhafte Uberzeugung bes Richters entscheibet. Auf ben ersten Blid tonnte es nun febeinen, als fei es bier gleiche falls ein Recht bes Richtens, nach bem Ausfalle bes Gegenbeweises zu Sunften ber hauptbeweistpflichtigen Partei zu entscheiben, obwol ber Bauptbeweis gar nicht angetres ten worben. Dies ift aber keineswegs ber Fall; benn bie blofe Untretung eines Bemeifes fallt im Gegenfate ber Durchführung besselben wirtlich und mit wellem Grunde gang und gar unter ben Gefichtspunkt bes formellen Rechts; fie ift in ber That Richts weiter, alst eine rein in

tliche Billfur ber Partei verftellte gerichtliche Sandauf welche die Partei, wie man es auszubrucken mi verzichten fann. Fehlt es an biefer Sanblung, it es eben ungewiß, und barf, vermoge ber ber auftebenben rechtlichen Billfur, auch ungewiß bleis b biefelbe von dem ihr zuerkannten Beweise Bemachen will. Diefe processualische Ungewißbeit ift Underes, als bie thatsachliche Abwefenheit besjenimell rechtlichen Willens, welcher boch entschieden en, ja thatig geworben fein muß, wenn ber Rich-Bactum ju feinen Gunften fur mabr ertidren foll: burch wird eben nur einem folden Billen gewill= Stann hier alfo gar nicht zur Thatfrage toms onbern, inbem ber Richter ben nicht angetretenen eweis fur befert erflart und bem gemaß bie Dartei eilt ober abweift, entscheidet fich baburch allein eine rage, und zwar eine Frage bes formellen Rechts, icher bie moralische Uberzeugung bes Richters nie ju ichaffen haben tann. - - Dach ber formlichen theorie barf auch bann, wenn ber hauptbeweis fe geführt ift, bas bem Sauptbeweisführer gunefultat bes Gegenbeweises nicht zur Bervollftanbis es Sauptbeweises benutt werben. Es ergibt fich it umerbittlicher Confequenz aus ber oben erorters beutung, welche ber Beweis ber formlichen Beorie zufolge hat; er ift eine Actio ber beweispflichdartel, welche entweber von biefer felbft bis zu untte, wo fie juriftisch als ein Resultat ihrer felbst vengefaßt werben fann, beschafft fein muß, ober riftisch als gar nicht vorhanden angesehen wird. ift nun freilich von bem Falle, wo biefer gang ift, barin verschieben, bag er ben Richter nothigt, n auch auf ben Gegenbeweis einzugeben. Allein Interschieb anbert an jener Confequenz gar Richts; venn ber Richter nunmehr auch ben Gegenbeweis fo tann er babei juriftifch nur ben 3med baben, ersuchen, ob und in wieweit ber theilmeise geführte beweis burch ben Gegenbeweis vielleicht wieder ents werbe. Rinbet ber Richter hierbei nun, bag ber remeis ben Sauptbeweis fogar unterftute, fo ift pleichwol auch bier etwas juriftifch rein Bufalliges. lichter wird in Diefem Falle ben Gegenbeweis itslungen ertidren; auf ben Schlug, bag burch islungenen Gegenbeweis jugleich ber hauptbeweis t fei, fann er bagegen juriftifch niemals, fonbern Bege feiner eigenen freien Unschauung und Uberg tommen, die aber eben burch bie formliche Bes wrie ausgeschloffen wirb. Bu mehrer Begrunbung Sonfequeng wollen wir gleich hier eines Gages ges , ber bie Grenzen zu beleuchten geeignet ift, innerwicher ber Richter fich bei ber juriftischen Beurthei. ves Gegenbeweises zu halten hat. Es ift bies ber reprobatio reprobationis non datur, gegen einen iemeis tann nicht wieber ein Gegenbeweis geführt Diefer Sat befagt jundoft noch weiter Richts. ber Sauptbeweisführer, bessen Beweis burch ben ieweis entraftet worben ift, ben lettern nicht wie-

ber burd Beweis entfraften tann (womit ber Beweis ber gegen bie jum Gegenbeweise benutten Bemeismittel opponirten Ginreben nicht verwechselt werben barf). 21s lein jener Sat hat noch einen pragnanteren Sinn. Es fann namlich ber hauptbeweis recht wohl in bem Dage mislingen, bag er jugleich ben Gegenbeweis gegen ben Sauptbeweisführer felbft liefert; und biefer Gegens beweis tann bann, ba einerseits ber Sauptbeweis alle Mal bem Gegenbeweise ausgeset ift, und andererseits bie Beweismittel bes Bauptbeweisführers burch Production gemeinschaftlich werben, möglicher Beise noch besonbere, felbständige Folgen jum Bortheile bes Gegners baben. Dies ift namentlich barin ber gall, bag ber Saupt= beweisführer fich ber eventuellen Gibesbelation nicht mehr bebienen fann; benn er hat burch feinen eigenen Bemeis bereits bas Gegentheil von bem bargethan, mas er barthun follte und fann baber weber verlangen, bag ber Gegner bies Gegentheil noch beschwore, noch tann er felbft (im Falle ber Relation bes Gibes) gur Abichworung biefes Gegentheils jugelaffen werben, weil er fich baburd in Biderfpruch mit bem juriftifchen Resultate feiner eigenen Actio fegen murbe. Dislingt bingegen ber Gegens beweis in bem Dage, bag er vielmehr bas ergibt, mas ber Sauptbeweis ergeben follte, fo tann bies bem Saupts beweisführer boch nicht positiv und selbstandig jum Bors theile gereichen, weil es einen Gegenbeweis bes Gegenbeweises nicht gibt, mithin hier ber juriftifche Besichtspunkt fehlt, unter welchem bies Ergebniß bes Gegenbeweifes als ein Beweiß gegen ben Gegenbeweisführer und für ben Sauptbeweisführer aufgefagt werben tonnte. Dies Ergebnis tann vielmehr, wie schon gesagt, juristisch für weiter Richts, als für ein Mislingen bes Gegenbeweises erklart werben. Übrigens wärbe biese Argumentation teine Beschänkung baburch erleiben, baß etwa, wie Eiseine Beschänkung baburch erleiben, baß etwa, wie Eiseine nige wollen, gegen ben funftlichen Gegenbeweis nochs mals ein Segenbeweis zuzulaffen fein follte; benn biefer Segenbeweis bes Segenbeweifes wurde boch immer nur bei ben felbståndigen Thatfachen, welche bas Substrat bes funftlichen Gegenbeweises bilben, fleben bleiben und nur biefe widerlegen, nie aber ben hauptbeweissat felbit ers geben tonnen. Es ift jeboch jene Deinung überhaupt gu verwerfen, ba fie ben juriftifch begrundeten Grundfat: reprobatio reprobationis non datur ohne eigentlich juriftischen Grund gradezu wieber aufhebt und ihm auch nicht einmal bie Bebeutung einer blogen Regel übrig lagt; benn Niemand wird behaupten, bag die funftlichen Beweise bloke Ausnahmen feien. - Die formliche Beweistheorie langt auf obige Beise bei einer Consequenz an, gegen welche Berftand und Gefuhl fich immer ftrauben werben. Benn ber Gegenbeweisführer felbft bas: jenige beweift, mas er geleugnet hat und wovon er grabe bas Begentheil bat beweifen wollen, fo muß biefes Ers gebniß, follte man meinen, grabe erft recht gegen ibn felbft benutt werben burfen, auch wenn ber hauptbeweisführer seinen Beweis nicht burchgeführt bat. Der formlichen Beweistheorie ift es baber bier gegangen, wie allen ber-artigen unwahren Sheorien; fie ift nicht consequent burchgeführt worben. Die gemeine Meinung und die Praris

haben — freilich, ohne biefe arge Inconsequenz eingeftes ben zu wollen, ober auch überhaupt nur zu merten fic babin entschieden, baß, sobald der Fall einer Bergleidung zwischen Beweis und Gegenbeweis vorliege, Das bem erfteren vortheilhafte Resultat bes lettern auch wirklich zur Unterflützung oder Bollendung des Beweises in Anfchlag gebracht werben burfe. Sa, nach ber gemeinen Reinung foll bies Ergebniß bem Sauptbeweisfuhrer felbft bann ju Gute tommen, wenn biefer gar Richts bewiefen bat, wenn also auch nicht einmal eine juristische Verans laffung vorliegt, den Gegenbeweis zu prufen. Dublen-bruch, der nicht soweit geben mag, stellt biergegen (a. a. D. §. 469) das Princip auf: ob der Beweissubrer sich auf bas ibm vortheilhafte Refultat bes Gegenbeweises berus fen burfe, hange lediglich bavon ab, ob überhaupt eine Prufung bes Gegenbeweises nothig werbe ober nicht. Dies fes, bem Dbigen zufolge unrichtige Princip kann fich nur baburch empfehlen, baß es geeignet ift, bie Inconfequeng ju mastiren, welche barin liegt, bag man alsbann, wenn ber Sauptheweisführer wenigstens Etwas bewiesen bat, ben ihm portheilhaften Ausfall bes Gegenbeweises gur Rorberung feines Beweises benutt wiffen will. Freilich kann diefer Fall fo beschaffen sein, daß man zu jener Inconfequent juriftifch genothigt wird. Sier offenbart fic alfo die Unmahrheit ber formlichen Beweistheorie fogar auf juriftifche Beife, inbem fie felbft nicht umbin tann, ibre eigene juriftische Consequenz aufzugeben. namlich ber hauptbeweisführer, weniger als halben Beweis, wie man ju fagen pflegt, erbracht hat, fo muß nach jener Theorie bem Gegner ber Reinigungseib guertannt werben. Liegt nun ein Gegenbeweis bes Gegners vor, welcher als folder mislungen, bagegen gu Gunften bes Sauptbeweisführers ausgefallen ift, fo tann jener gleichwol nicht jum Reinigungseibe gelassen werden; benn es ift ein juriftischer Grundsat, daß keine Eide erkannt werden durfen, durch welche die Partei, welche sie leisten foll, in offenen Biberfpruch mit fich felbft, mit ihren eigenen gerichtlichen Sandlungen gefett werden wurde. Dies wurde hier aber burch Ertennung bes Reinigungs= eibes offenbar geschehen; benn ber Ausfall bes Gegen-beweises gegen ben Gegenbeweisführer hort in bem Augenblide auf, etwas juriftisch Gleichgultiges zu sein, wo er fich ber richterlichen Resterion in ber Bebeutung eines processualifc conftatirten rechtlichen hinderniffes bes Reinigungseibes aufbrangen muß. Es hanbelt fich bier nicht mehr um einen blogen Berluft bes Gegenbeweißführers, in wiefern fein Gegenbeweis mislungen ift, fonbern es handelt fich barum, ob ibm bas Recht einer Actio, bes Eibes, zuerkannt werden tonne. Da bies nun nicht geschen tann, und ba andererseits ber Sauptbeweisführer nicht foviel bewiesen bat, baß er gum Ergangungeeibe gelaffen werben tonnte, fo entfteht bie große Grage, wie benn bier gu helfen fei? Grabegu fur verfehlt kann ber Sauptbeweis boch auch nicht erklart werben, und fur vollstandig erbracht barf man ihn noch wes niger ansehen. Die Confequeng ber formlichen Beweistheorie, welche nicht bulbet, ben bem Sauptbeweise gun-fligen Ausfall bes Gegenbeweises fur jenen zu benuten,

und die boch andererseits nicht im Stande ift, bas burch biefen Musfall begrundete Bebenten gegen Ertennung eines Reinigungseides ju überwinden, führt bier biefems nach auf einen Punkt, wo eigentlich alle Theorie aufs bort. Freilich wird man fich bier ju belfen wiffen. Dan wird von zwei Ubeln bas fleinste mablen, namlich bem Dauptbeweisführer ben Ergangungseib zuerkennen, ba er boch immer ben Ausfall bes Gegenbeweises fur fich bat und daber von ibm am wenigsten ein falfcher Gib gu befürchten fein wird. Auf biefe Beife fieht man fich ju ber Inconsequeng, bem Sauptbeweisführer burch ben Ausfall bes Gegenbeweises, wenn auch mittelbar, jum Biele zu helfen, eben juriftifch genothigt. Dan wird viels leicht einwenden, die formliche Beweistheorie felbft helfe bier burch ben Sat aus, bag ber nothwendige Gib nur berjenigen Partei zuerfannt werben folle, welcher am Erften augutrauen fei, baß fie teinen unwahren Gib fcmos ren werbe. Allein abgefeben bavon, bag biefer Sat nur fur ben Fall bes 3meifels gilt und baber gar nicht gur Unwendung tommen tann, wenn entschieden weniger als halber Sauptbeweis vorliegt, so enthalt er in ber That nur ben formlichen Ausbruck, ober bas auf boctrinare Beise verhulte Bekenntnig jener Inconsequenz; benn die formliche Beweistheorie wendet fich in Diesem Sabe gu guterlett doch an die moralische Uberzeugung bes Rich= ters und gibt barin ben gangen Schat ihrer Bebingungen einer juriftischen Uberzeugung auf. - Noch etlatanter ift ber gall, wenn ber Sauptbeweisführer, nachbem fein Beweiß ganglich mislungen, ber Gegenbeweis aber Bu feinen Gunften und gegen ben Gegenbeweisführer ausgefallen ift, nunmehr noch jur Gibesbelation feine Bus flucht nimmt. Sier tritt folgendes, fur die formliche Beweistheorie gewiß hochft ominofe Dilemma ein : entweber man muß dem Gegenbeweisführer bie Unnahme und Ausschworung bes Eides gestatten, obwol er fich badurch mit seiner eigenen processualischen Thatigkeit in ben entschies bensten Widerspruch setzen, ja vielleicht gradezu sich eine Untersuchung wegen falschen Eides auf den Hals ziehen wurde, z. B. wenn A. eiblich ableugnete, daß B. zur Beit des Contractsabschlusses minderjährig gewesen sei, wahrend er boch felbst ben Taufschein producirt hat, aus welchem bie Minberjahrigfeit hervorgeht - ober man muß bem Gegenbeweisführer bas Recht ber Unnahme bes Gibes versagen und ihn vielmehr gur Burudschiebung beffelben anhalten, obwol bies fich mit bem Befen ber Gibesbelas tion außerst schlecht verträgt und sogar eine Rechtsverletung fur ben Deferenten enthalten tann, inbem man auf Grund ber 1. 11. §. 3. 1. 12 u. 13. D. de act. rer. amot. (25, 2) annimmt, daß eine Relation bes Eides unftatthaft fei, wenn nicht ber Deferent, sondern nur ber Delat im Stande ift, de veritate ju fcmoren. Ran wird indeffen geneigt fein, bies lettere Auskunftsmittel als bas kleinere Ubel ju mablen. Roch laßt fich ein brittes Ausfunftsmittel benten und wir vermuthen, daß unfere Processualisten diefes für das trefflichste und vortrefflichte halten murben (vergl. j. B. Bayer, Bortrage C. 384. 388). Bill namlich ber Gegenbeweisführer ben beferirten Gib ableiften, obwol er ibn nach bem Ausfalle feis

Begenbeweises nicht leiften tann, so wird man biefen n Puntt juvorberft feftftellen und bann ben Uccep: s aur Strafe als einen jurare nolentem behandeln m, falls es fich unter Umftanben nicht etwa auch thit, ihn jur Gewiffensvertretung anzuhalten. Laus mftliche, jum Theil abgeschmadte Umwege, beren bie iche Beweistheorie bedarf, wenn fie in bem voraus: en Falle ben Schein einer Inconsequeng vermeiben Die fie am Ende doch begeht. Das befte Ausfunfts- bietet bier noch ber Bufall, wenn er es namlich bag ber beferirte Gib von bem Gegenbeweisführer igert wird ober in contumaciam fo anzuseben ift. Mile biefe Falle, uber welche unfere Proceffualiften iefes Stillichweigen zu beobachten pflegen, bienen bie Unwahrheit ber formlichen Beweistheorie und jegenüber bas Recht und die Sachgemaßbeit ber , gewiffenhaften Überzeugung des Richters in ein Licht zu ftellen, und find aus biefem Grunde hier

Bericbieben biervon ift bie gleichfalls nur ber form= Beweistheorie angehörige Lehre von der Collision Benn namlich sowol Hauptbeweis als abeweis, jeber fur fich genommen, gang ober gum als gelungen erfcheinen, mithin ein Biberfpruch jen beiben - fo, baß ber eine ben anbern aus: k - bervortritt, so bedarf es nun jener Theorie ge= gewiffer Regeln, nach welchen biefe Collifion ju ben bes Einen ober Unbern zu lofen ift. Als erfte ift anzuseben, bag ber vollständig gelungene Gegen: 8 alle Dal ben Sauptbeweis, mag biefer nur theil= ober gang geführt fein, aufhebt, fobag ber Saupt-8 fur verfehlt erflart werden muß. Daffelbe ift ber wenn ber Gegenbeweis gleich fart ober ftarter ift, er Sauptbeweis, obicon noch tein voller Beweis, wenn auf jeber Seite Ein Beuge fteht, ober wenn lenge bes Segenbeweissuhrers omni exceptione maft, ber bes hauptbeweisführers aber nicht. In Dieber beiberfeitigen Beweisführungen barin, baß gar 8 bewiesen ift, und dieses Resultat muß berjenigen it zur Last fallen, welche schuldig war, Beweis zu s, alfo bem Sauptbeweisführer. Bu einer eigents juriftischen Überzeugung kommt es hier also gar und kann es nicht kommen, weil ber Richter sich auch nicht einmal in ber Lage befindet, auf einen vendigen Gib zu erkennen; ber gange Gewinn aus beiberseits gelieferten Beweismaterial ist ein "non 4,4 welches juriftisch in die Gewißheit, daß ber theweis verfehlt sei, übersett wird; und so feiert - und zwar befonders deutlich in dem Falle, mo themeis und Gegenbeweis beide vollstandig geführt - bie formliche Beweistheorie ben Triumph, bag ster 3med, die juriftische Uberzeugung bes Richters, Ms etwas juriftifch Unmogliches barftellt. Freilich windet die Sonderbarteit biefer Erfcheinung in Etwenn man fich Beweis und Gegenbeweis als for= Rechtsacte ber Parteien benft; ber Sauptbeweiß: : unterliegt bann, - nicht, weil bas, was er bes west. b. 28. u. R. Erfte Gection. LVI.

weisen foll, als unwahr erschiene - sonbern weil er mit feiner Actio, ober mit biefer formalen, nach objectiven Regeln abzumeffenben Birtfamteit feiner Beweismittel gegen bie bes Gegners nicht auftommen tann. Dagegen muß bie freie gemiffenhafte Überzeugung bes Richters auch in ben vorgebachten Rallen im Stande fein, fich fur ein positives Resultat ber beiberseitigen Beweisführungen gu entscheiben, ware es auch mit Bilfe eines ber einen ober anbern Partei juguerfennenben nothwenbigen Gibes. So wird hier einerfeits ber Richter vor ber unwurdigen Lage bewahrt, beshalb gegen ben Sauptbeweisfuhrer ertennen ju muffen, weil nicht anbers burchzufinden ift, und anbererfeits bie Partei soviel als moglich gegen die Calas mitat ficher gestellt, vielleicht blos beshalb unterliegen gu muffen, weil die Berwickelung, unter welcher bas Factum fich barftellt, machtiger ift, als bie abstracte Theorie, bie es gleichwol zu ihrem ausschließlichen Borrechte gemacht hat, bas gactum ans Licht zu bringen. - Ift ber Daupts beweis vollstandig erbracht, der Gegenbeweis aber nicht, ober ift jener auch nur ftarter als biefer, so hat der Rich= ter ju prufen, wie viel ber Sauptbeweis burch ben Gegenbeweis an Gewicht verliert, um hiernach entweber bem Sauptbeweisführer ben Erfullungseib ober bem Gegenbeweisführer ben Reinigungseid zuzuertennen. Bei kunstlichen Gegenbeweisen tritt ber Fall ber Collision in fofern nicht ein, als es fich bier unmittelbar nicht um bieselbe Thatfache, wie beim Sauptbeweise, sonbern gunachft um bavon verschiebene, felbstanbige Thatsachen banbelt. Sind diese Thatsachen, rein für fich genommen, als vollständig bewiesen anzusehen, und läßt fich baraus an fic auf das birecte Gegentheil bes Sauptbeweissages schließen, so ift bie Sache biefelbe, als wenn ber Begenbeweis dies directe Gegentheil, ober die reine Regative bes Sauptbeweissates unmittelbar ergeben batte. Eine Collifion, welche erft noch eine besonbere Erwagung bes Richters nothig macht, tritt in biefem Kalle alsbann ein, wenn auch der Sauptbeweis funstlich geführt worden ift; boch kann es fur die Losung biefer Collision keine eigent: lich juriflischen, sondern etwa nur allgemeine logische Res geln geben. Sind bagegen jene Thatsachen nicht vollstans big erwiesen, so ift zu prufen, ob die Pramiffen, aus wels chen auf bas Gegentheil bes Sauptbeweissages zu schlies Ben fein murbe, wenigstens wahrscheinlich gemacht feien, und ob hiernach ber Gegenbeweis für ftarter ober gleich ftart, als der Sauptbeweis gehalten werden burfe. -Dit obigen Regeln ift indeffen noch nicht viel geleiftet. Eine Sauptfrage bleibt noch: wann ift ber eine Beweis fur ftarter ju halten als ber anbere? In Bezug auf biese Frage hat man gewiffe Beweisgrunde fur tuchtiger erklart als andere, fodaß im 3weifel berjenige Beweis fur ftarter gehalten werben muß, welcher fich auf folche tuch= tigere Beweisgrunde ftutt. So namentlich foll ber Augen= fcein vor allen andern Beweisgrunden ben Borgug bas ben; Sachverftanbige follen ben Beugen und Urfunden vorgeben, falls nicht etwa ber Beuge aus eigener unmit= telbarer finnlicher Bahrnehmung beponirt, mahrend ber Sachverftanbige nur Folgerungen macht; Beugen und Urtunden follen fich in ber Regel gleich =, in gewiffen gallen

aber einander nachsteben. Wenn die collidirenden Beweife auf gleichen Beweisgrunden ober auf verschiedenen, jedoch einander gleich geltenden Beweisgrunden beruhen, fo foll in jebem einzelnen Salle unterfucht werben, auf welcher Seite biefe allgemeinen Beweisgrunde fich vermoge ber Art und Beise ihrer Darlegung am besten zu indivibuellen Beweismitteln qualificiren, ober, wie man fagt, welcher Beweis von größerer Glaubwurdigfeit und von großerer Erheblichkeit fei. Dergleichen Kategorien, Die immer allgemeiner und abstracter werben, je individueller bie Beweisfrage fich gestaltet, thun jur Lofung ber Aufgabe fehr wenig; fie laffen vielmehr merten, daß bas, was einmal quaestio facti ift, sich nicht so leicht in eine quaestio juris verwandeln lagt; bas Befte muß baber bei ber Entscheidung ber fraglichen Collifionen immer noch bie subjective Unschauung bes Richters thun 1).

In Unsehung der Beweismittel sindet zwischen dem Hauptbeweise und dem Gegendeweise allein der Unterschied statt, daß letterer nicht durch Eidesdelation ansgetreten werden kann. Ift namlich der Hauptbeweis vollsständig erbracht, so braucht der Hauptbeweisssührer nicht noch zu schworen, und ist der Hauptbeweissuhren nicht noch zu schworen, und ist der Hauptbeweis unvollständig ausgesallen, so kommt es ohnehin zum (nothwendigen) Side. Ist er ganzlich mislungen, bedarf es also gar keines Gegendeweises, so ist die Sidesdelation zum Behuse des Gegendeweises etwas Zweckloses und aus diesem Grunde nicht zu beachten. In den ersteren beiden Fallen muß die Sidesdelation auch dei kunstlichem Gegendeweise, oder da, wo das Thema des Gegendeweises nicht unmittelbar in der reinen Negative des Hauptbeweissakes

besteht, sondern zunächst auf anderweite, selbständige Thatfachen gerichtet ift, aus welchen jene Regative gefolgert werben foll — als unftatthaft verworfen werben; benn es fann niemals in der Rolle Des Sauptbeweisführers liegen, jur Befeitigung feines Sauptbeweises burch ben Gegenbeweisführer irgendwie mitzuwirken, ein Gas, ber auch baburch feine Mobification erleiben barf, bag es bem Sauptbeweisführer um feiner eigenen Beweisführung willen zufällig fehr gelegen tommen tonnte, ben beferirten Eib auszuschworen, in fofern biefer fich namlich unter Umftanben etwa als eine Uffirmation bes Sauptbeweis= fates normiren, ober beuten ließe, und er baburch bei meniger als halb geführtem hauptbeweise ber Sache nach ben ihm fonst nicht gutommenben Bortheil eines Ergan: jungseibes gewonne. - Umgekehrt tann ber Begenbeweisführer die Ginlaffung auf die eventuelle Gidesbelation bes Sauptbeweissuhrers nicht beshalb verweigern, weil er fcon Gegenbeweis fur fich hatte. Er muß beffen unge: achtet ben beferirten Gib annehmen und ausschworen ober jurudichieben; benn ber Gegenbeweis als folder beweift eben Nichts, als die Nichtigkeit bes gang ober theilweise geführten Sauptbeweises und verzehrt fich bierin gang ober theilweise. Der Sauptbeweis negirt namlich in bem Dage, in welchem er gefihrt worben, jugleich ben Ge: genbeweis; es ift ein gegenseitiges Sichaufheben, welches aber, wie schon gesagt, allein bem Hauptbeweisführer zur gaft fallt. Mag nun auch ber Sauptbeweis noch so schwach und ber Gegenbeweis noch so vollständig ausgefallen fein, fo ift ber Uberfcug bes lettern boch jebenfalls fein voller Beweis mehr und fann ichon bieferhalb ben Gegenbeweisführer gegen die eventuelle Gidesbelation nicht beden. Etwas Underes ift es, wenn der Gegenbeweisführer fich in ber Lage befindet, fich jenes Reftes unter bem Gefichtspunkte ber Gewiffensvertretung gegen bie eventuelle Eidesbelation zu bedienen, indem er ben-felben durch andere Beweismittel (mit Ausnahme ber Eibesbelation) ju einem vollen (Begen-) Beweise ergangt. Ift ber Sauptbeweis fur fich genommen ganglich mislungen, ber Gegenbeweis aber vollstandig geführt, fo bedarf es, im Kalle einer eventuellen Gibesbelation biefer Ergan: jung zur Gemiffensvertretung naturlich nicht mehr. Bie aber, wenn in einem folchen Falle ber Gegenbeweisführer bie Laune hatte, von ber Gemiffensvertretung ju abstrabiren und ben Gib jurudjufchieben? Es murbe bann abnlich, wie in bem oben betrachteten Kalle eines bem Gegenbeweisführer, beffen Gegenbeweis gegen ibn ausgefallen war, annoch beferirten Saupteibes — bie Frage entstehen, ob der Richter den Sauptbeweisführer gur Musschworung bes referirten Gibes zulaffen burfe, ba ja aus ben Acten bereits ber Beweis bes Gegentheils beffen, mas bier zu beschworen fein murbe, entnommen werben tann. Gleichwol hat hier ber Richter ber strengen juriftischen Consequenz nach ben Gib zu gestatten; benn ber Bauptbeweisführer tommt bier burch Ableiftung bes Gibes nicht - wie in dem obigen Kalle der Gegenbeweisführer mit seiner eigenen Parteihandlung in Biberspruch; ber in den Acten vorhandene Gegenbeweis fann fich daber ber richterlichen Reflerion auch nicht als ein rechtliches

<sup>1)</sup> Unfere Proceffualiften pflegen, indem fie von der Collision ber Beweife im obigen Ginne handeln, auch gleich die ,, Collisionen amifchen bem hauptbeweise und bem indirecten Gegenbeweise" mit porzunehmen. Diefe Dinge tann man nur mit Bilfe einer auffallenben Begriffeverwirrung gusammenbringen. Benn ein hauptbe-weis und ein fogenannter indirecter Gegenbeweis, b. b. ein hauptbeweis bes Begners, einander gegenüberfteben, fo collibiren niemals die Beweise als solche, sondern die gegenseitigen (burch verschiedene Thatfachen bedingten) Rechtsmittel ber Parteien (Rlage, Ginrebe, Replit, Duplit). Der Fall gebort also gar nicht in bas Capitel pom Beweise. Ja, es tann hier nicht einmal von einer Collision, fonbern nur von einem feft bestimmten Berbaltniffe jener Rechte: mittel ju einander bie Rebe fein, ba es ja ein fur alle Dale feft: fteht, bas burch bie Einrebe bie Rlage, burch bie Replit bie Gin: rebe zc. beseitigt mirb. Wenn nun g. B. auf ben Rlagenbeweis, fei er geführt ober nicht geführt, Richts weiter antommt, weil jebenfalls ber Einrebenbeweis geführt ift, bie Rlage also boch abgewiesen merben muß, ober wenn auf ben Ginrebenbeweis Richte ankommt, weil ber Rlagenbeweis mislungen ift, ober wenn es in Bezug auf ben unvollständig geführten Ginrebenbeweis noch eines nothwendigen Gibes bebarf, weil ber Rlagenbeweis geführt ift, ober wenn beibe Beweise noch einen nothwendigen Gib erfobern, und nun zu bestimmen ift, welche Partei zuerft zu schworen habe, ober welcher Gib ben anbern überfluffig mache u. f. w., fo find bas Fragen, bie fich ftete nur um jenes proceprechtliche Berhaltnis von Rlage und Ginrebe breben und aus biefem Befichtspuntte entschieben fein wollen, niemals aber aus einer gegenseitigen, auf Ermittelung bes Ginen Refultats ber Beweisführung abzwedenben Abwägung ber Beweise selbst. In sofern hier vielmehr ber Rlagen:, resp. Einrebenbeweis jebes Mal erft vollftanbig vorliegen muß, ebe bem einen in Bezug auf ben andern eine proceprechtliche Folge gegeben werben tann, ift jeber biefer hauptbeweise rein fur fich zu prufen, und befindet fich hierbei gar nicht in ber Lage, mit bem andern zu collibiren.

if ber Eibesleiftung aufbrangen; er bleibt viels ach wie vor juriftisch gleichgultig und außer Beund es ftebt bem Richter etwa nur ju, ihn gu Borhalte fur ben Sauptbeweisführer zu benuten, fen auf bie Bebentlichkeit bes Gibes aufmertfam en. — Begen ber gedachten Unselbständigkeit bes eweifes als folden, felbft bes tunftlichen, tann emals auf einen Erganzungseib bes Gegenbeweis= , ober auf einen Reinigungseib bes Sauptbeweiß= ertannt werben, fonbern ben lettern Gib fann, m ermahnt worben, immer nur ber Begenbeweiß= und ben erfteren immer nur ber Sauptbeweisfuh= poren; jeboch tann es nach Umftanben gefcheben, zei ber Erganzungseib bie Form eines Reinigungsib biefer bie Form jenes annimmt, wenigstens bei en Beweisen.

as die Frist zur Antretung des Gegenbeweises fo darf sie im ordentlichen Processe (wo fie geb vier Bochen betragt) erft von bem Beitpunkte conet werben, wo der Product (Gegner ber bedtigen Partei) von ber Beweisantretung bes Pro: 1 burch richterliches Communicativdecret Renntnig indem ber Product wenigstens in der Regel diefer iß bedarf, um barnach seinen Gegenbeweis ein= au tonnen, auch, wenn ber hauptbeweis gar nicht en wird, ber Gegenbeweis von felbft megfallt. rechtlich hat ber Richter jene Frift zu bestimmen. fie nicht ichon in bem Beweisinterlocute vorge-1, fo wird er es in bem Decrete, burch welches Dauptbeweisantretung bem Producten mittheilt, tiffen. Ift bies unterblieben, fo tann, wie man it, ber Gegenbeweis bis jum Actenfoluffe immer igetreten werben (Baper G. 422; vergl. auch n, Burg. Proc. 11. Ausg. S. 183 in f.). Wo articularrechtlichen Bestimmungen, ober nach ber ber Betrag jener Frift und außerdem ihr Unmit ein für alle Male feststeht (wie bies meistens I ist), da ist sie wie ein fatale juris zu behanbenn ein fatale ist sie ihrer ganzen Bedeutung ; fie braucht also nicht erst besonders vorgeschrie= ch auch besonders in Bewegung gefett zu werben, fie lauft von felbst, und wenn sie ungenutt verift, fo ift bas Recht bes Gegenbeweises ipso jure t und kann erst durch in integrum restitutio gewonnen werben. Wird, wie im unbestimmt ifchen Processe, ein Termin jur Antretung bes es angefest, fo pflegt berfelbe flillschweigend auch tretung bes Gegenbeweises bestimmt zu fein; tonruber Zweifel stattfinden, so wird es wenigstens s fein, ben Termin ju biefem Bwede ausbrudlich ufegen.

an nennt es bin und wieder auch Gegenbeweis, er Product gegen die Beweismittel des Pron ben nachweis ihrer absoluten Beweisunfahigteit mmt, 3. B. ben Nachweis, daß die Urfunde falfch, ne zu ber Beit, wo er an einem bestimmten Orte

ein Factum mahrgenommen haben foll, ober mahrgenom: men haben will, bort gar nicht anwesend gewesen, ber Augenschein nicht auf bas richtige Streitobject gerichtet worden, ber Sachverstandige nicht im Befige berjenigen Renntniffe fei, die er hatte haben muffen, um bas gefoderte Gutachten abgeben ju tonnen. Allein es ift unrichtig, folche Beweisunternehmungen (welche auch gegen ben Gegenbeweis felbst gerichtet fein konnen) in Gine Ras tegorie mit bem Gegenbeweise ju bringen; benn wenn fie auch gleich biefem ben 3wed haben, ben Beweis bes Gegnere ju zerftoren, fo verfolgen fie biefen 3med boch in einer fo mefentlich verfchiebenen Beziehung, bag ba= burch auch ein begrifflicher Unterschied begrundet werben muß. Sie find vielmehr, gleich allen übrigen Ginmendungen bes Producten gegen die Beweismittel bes Probucenten, unter ben Gefichtepunkt ber fogenannten Beweißeinreben zu stellen und veranlaffen ein bas eigent= liche Beweisverfahren fistirendes Incidentverfahren, nach beffen fur ben Producten gunftigem Ausfalle es gar nicht mehr, wie im Falle bes Gegenbeweises, jum Ertenntniffe uber ben Beweis felbft, fonbern nur zu einer Bermerfung ber Beweisantretung und bemgemaß (falls ingwis fchen bie Beweisantretungsfrift abgelaufen ift) ju einer Deferterklarung bes Beweises tommen tann.

Es kann unter Umftanben in einem concreten Kalle schwierig sein zu entscheiben, ob eine Behauptung eine Einrede, Replit zc. enthalte, ober aber Gache bes Begenbeweises fei. Beim blogen birecten Ableugnen einer Thatfache, welche entschieden bas Gubstrat eines Sauptbeweises bildet, ift bie Sache freilich fehr einfach. Der Gegenbeweis tann aber auch in bem nachweise felbftanbiger, positiver Thatsachen bestehen, welche auf bas Gegentheil bes Sauptbeweissates ichließen laffen. Db nun die Behauptung folder felbstandigen Thatfachen ein indirectes Ableugnen ber bom Gegner gur Begrundung einer Rlage, Ginrede ober Replit behaupteten Thatfachen enthalte, ober aber als ein felbständig substantiirter Un= griff auf jene Rechtsmittel, alfo beziehungsweise als Ginrebe, Replit ober Duplit anzusehen sei, bas tann nicht schon burch die Behauptung selbst ober burch biese in beiben Fallen fich gleich bleibenbe Form bes Bortrags, fonbern nur burch eine Reflerion entschieben werben, welche bas rechtlich : logische ober juriftische Berhaltnig ber beiberfeits behaupteten Thatfachen zu einander unterfucht. Ebendieses Berhaltniß kann nun zuweilen fehr zweifel= hafter Ratur fein. Der Richter muß biefe Klippe tens nen, fonft lauft er nicht felten Gefahr, in dem Beweisinterlocute Fehlgriffe ju thun, aus benen im weitern Berlaufe bes Processes bie erheblichsten Ungutraglichkeiten entstehen konnen. Schwierigkeiten ber gebachten Urt pflegt besonders bas qualificirte Gestandniß zu machen. Dier wird ber Bortrag des Gegners, 3. B. bie Rlage, nur gewiffermagen, ober mit einer Befdrantung jugeftanben, von welcher es leicht zweifelhaft erscheint, ob fie eine Ginrebe enthalte, ober Gubftrat bes Gegenbeweises fei, befonders wenn man es verfaumt, einen folchen Bortrag bes Werklagten unter bem fategorischen Gesichtspunkte eines qualificirten Gestandniffes aufzufaffen. Die Berfuchung, in folden gallen eine Ginrebe anzunehmen, obwol ein Substrat des Gegenbeweises vorliegt, tann machfen, wenn die jene Beschrantung enthaltenden Thatsachen von ber Partei bereits unter einen bestimmten rechtlichen Gefichtspunkt, ober in einen Rechtsbegriff jusammenge: faßt find, und fomit ein Recht gegen ein Recht geltenb gemacht zu werben icheint; benn baburch gewinnen folche Behauptungen leicht bas Unfeben eigentlicher Rechtsmit= tel. Gleichwol fonnen auch folche Behauptungen recht wohl Substrat bes Gegenbeweises fein, benn fie besteben im Grunde immer in der Behauptung gemiffer That= fachen, burch beren Nachweis bargethan werben fann, baß bie Thatfachen, welche ber vom Gegner, g. B. vom Rlager, aufgestellte rechtliche Gefichtspunkt fich vorausfest, gar nicht vorhanden feien; ber Berklagte widerlegt bann also die Rlage in factischer hinficht, nicht burch ben Nachweis eines Rechts, in welchem Die rechtliche Birtfamteit berfelben aufgehoben erfcbiene. Es belangt 3. 23. 2. ben 23. auf Rudgablung eines empfangenen Darlebens; B. gefteht ben Empfang bes Gelbes ju, leugnet aber bas Darleben, indem er eine Schenfung behauptet. Liegt hierin eine Einrebe ber Schenfung, wie es vielleicht scheinen konnte, ba wenigstens ber Empfang bes Gelbes jugeftanben ift? Reineswegs; Dies ware nur bann ber Kall, wenn B. auch bas Darleben, b. h. ben Thatbeftand Diefes Rechtsbegriffes, alfo bie Ubertragung bes Eigenthums an ben einzelnen Gelbftuden unter ber Bebingung ber bemnachftigen Rudgablung einer gleichen Gelbsumme augeftanden und nur behauptet hatte, daß 2. ihm bin= terher bie Foberung geschenkt, ober jene Bebingung erlaf= fen habe. Er behauptet aber fatt biefes Thatbestandes ben Thatbestand bes Rechtsbegriffes ber Schenfung, und wenn es mit biefem letteren Thatbeftanbe feine Richtig= keit hat, ober wenn bas Factum so beschaffen gewesen ift, bag baraus nicht auf ein Darlebn, fonbern nur auf eine Schenfung geschloffen werben fann, fo find eben bie factischen Boraussehungen ber Rlage, wie fie bei ber Behauptung eines Darlehns angenommen werden muffen, unrichtig; die Behauptung ber Schenkung ift also Sub-ftrat bes Gegenbeweises. Freilich hat B. zugeftanden, von A. Gelb empfangen zu haben, von welchem es auf feiner Seite vorerst zweifelhaft bleibt, mit welchem Rechte er es empfangen und zuruchhalt; allein vermoge ber Darlehnstlage bes A. liegt in biefer Beziehung übereinftimmend mit ber Behauptung bes 23. junachft boch jebenfalls soviel vor, bag B. bas Eigenthum bes empfangenen Gelbes erworben; es murbe baher eine uns Buldffige mutatio libelli enthalten, wenn etwa A., um fich von bem Klagenbeweise gu befreien, bas Berhaltniß in der Replik so darstellen wollte, als sei eine Klage auf Berauszahlung bes Gelbes, melches B. von ihm in Sanben habe, fcon aus biefem Grunde an fich begrundet und jugleich burch bas Gestandnig bes B. bewiesen in welchem Falle allerdings die Behauptung ber Schentung ale Einrebe zu behandeln mare. A. muß hier viels mehr immer noch seine Darlehnsklage beweisen, freilich nur in ben Punkten, in welchen fie noch bestritten erfdeint. - Much in anderen Beziehungen tann die Frage,

welche Bebauptungen einer Partei find tategorisch Gub. ftrat bes Gegenbeweises? Schwierigkeiten baben. Nachbem 3. B. Ginreben gegen eine Rlage, von welcher augleich behauptet wird, fie fei nicht gehorig substantiirt, vorgebracht find, tann es nothig werden, die Entgegnungen in der Replit genau darauf bin ju prufen, ob fie wirts liche Repliken gegen jene Einreden, ober bloße indirecte Ableugnungen bes Thatbeftandes berfelben, mithin Gubftrat bes Gegenbeweifes, ober aber Rachtrage gur Rlage und Emendationen berfelben, mithin an fich Substrat des Hauptbeweises der Rlage sind. — Steht in einem einzelnen Falle bas Substrat bes Gegenbeweises an fich fest, so tann es fich fragen, ob bies gange Gubftrat bewiefen werden muffe, oder ob es gur juriftifchen Biberlegung bes Sauptbeweifes icon genuge, wenn nur biefer ober jener Theil bavon bewiefen werbe, in welchem Falle ber Gegenbeweisführer ben Bortheil eines alternas tiven Beweises haben fann. Ber 3. B. ben Empfang eines Darlehns leugnet, fann gegenbeweislich barthun, entweber, baß er bas Gelb gar nicht erhalten habe, ober baß es ihm nicht als Darleben gegeben sei, wahrend ber Sauptbeweisführer beibes jufammen nachweisen muß. -Alle folde, bas Subftrat bes Gegenbeweises betreffenbe Fragen find, wie gefagt, Fragen bes einzelnen, concreten Balls und nach beffen Geftalt zu prufen und zu enticheis ben. Bas fich in abstracto über biefelben fagen laßt, beschrankt fich auf Folgenbes: Der Richter muß fich im Allgemeinen ber Moglichkeit biefer Fragen und ber Bebeutung bewußt fein, welche fie fur die genaue Ermittelung und Abgrengung bes Bebiets bes Gegenbeweises haben; er muß, wenn ein Fragefall ber Art vorliegt, benfelben gehorig ju faffen und ju pracifiren wiffen; er muß enblich, um ben gall entscheiben ju fonnen, bas Spftem von Rlage, Ginrede, Replit und Duplit tlar vor Augen haben und fich genau vergegenwartigen, welche Bebaup: tungen im vorliegenden Kalle wefentlich gur Gubftantiis rung der angestellten Rlage geboren und welche ber vom Gegner vorgebrachten Behauptungen geeignet find, bie rechtliche Wirksamkeit ber Rlage ju beseitigen, ober aber foon beren factifche Borausfetzungen gang ober in einem integrirenden Theile zu widerlegen; er muß alfo auch ben Begriff ber Ginrebe icharf auffassen, ohne fich baburch beirren zu laffen, bag manche Behauptungen ben Ramen "Einrede" führen, ohne es ju fein. Daffelbe gilt in Bezug auf Replit und Duplit.

Es wird hier noch der Bedeutung zu gedenken sein, welche der Ausdruck, Gegenbeweis" in Bezug auf praesumptiones juris bat. Wenn eine Thatsache rechtlich prasumptiones juris bat. Wenn eine Thatsache rechtlich prasumirt wird, so gilt sie die zum Gegenbeweise, oder genauer, bis zum Beweise des positiven Gegentheils für gewiß. Wer also eine solche Thatsache für sich in Anspruch zu nehmen hat, braucht sie nicht erst noch zu beweisen, sondern der Gegner muß das Gegentheil nache weisen und dadurch die Rechtsvermuthung entraften. Man kann sich leicht geneigt sühlen, dieses Verhältniß so aufzusassen, als bilde hier die Rechtsvermuthung den schon von Vorn herein und ohne formliches Beweisversahren vorliegenden Hauptbeweis, gegen welchen der Entstafs

beweis gang bie Stellung eines eigentlichen Gegen= es einnehme, baber er auch gang nach ben über etteren geltenben Regeln ju behandeln fei. Dies jedoch nicht durchaus richtig fein. Wenn Jemand b ober einredend ein Recht in Anspruch nimmt, s burch bie rechtlich prafumirte Thatfache bebingt ithin die Bermuthung fur fich hat, fo vertritt biefe ermaßen allerdings die Stelle eines formlichen Saupt: es, b. b. obgleich bie Parteien über bie Thatfrage roceffes nicht einig find, fo bedarf es boch gur Er= ng biefes Sinberniffes einer Enbenticheibung feiner den Beweisauflage fur bie eine ober andere Partei, auf allen Kall icon bie Prafumtion gur Enticheis ber Thatfrage bient. Der Entfraftungsbeweis hat bier gang die processualische Bebeutung eines eigent= Begenbeweises; er ift, wie biefer, ein bloges ein= 6 Recht ber Partei, burch beffen Benutung fie bas tat bes Proceffes ju ihren Gunften wenden mag; aber bilbet er eine folche wefentliche Inftang in bie-Processe, ohne welche ein Resultat überhaupt nicht it werben konnte. Wenn bagegen Jemand klagend rimrebend ein Recht in Anspruch nimmt, welchem bie o prasumirte Thatsache entgegenfteht (3. B. bie Chefrau gegen einen Glaubiger ihres Chemans welcher eine ihr felbst ausschließlich jugeborige, jedoch ber praesumtio Muciana ju bem Bermogen bes annes zu rechnende Sache zu feiner Befriedigung in noch nimmt, interveniren will), fo kann es fein, daß igen felbständigen Thatsachen, aus welchen auf das utheil ber rechtlich prafumirten Thatfache ju fchlies A, grade jur Begrundung ber Rlage ober Ginrede ptet werben muffen, mithin Sache eines Sauptsifes find, gegen welchen bie Prafumtion in bas litnig eines icon von Born herein vorliegenben Geeweises tritt. Sier findet also proceffualifch grade ungefehrte Berhaltniß zwischen ber Rechtsvermuthung bem Entfraftungebeweise fatt. Allein felbft bann, ber Entfraftungsbeweiß bie obige Bebeutung eines lichen Gegenbeweises bat, lagt er fich noch teines: fchlechthin nach ben uber ben letteren geltenben n behandeln; und noch weniger paffen biefe Regeln, bas umgefehrte Berhaltniß fattfindet. In letterer bung wollen wir nur bervorheben, bag einem in Rechtevermuthung vorliegenden Gegenbeweise gegen: gar tein Sauptbeweis mehr moglich fein murbe, weil mochte er auch noch so vollständig geführt sein, ben Regeln über bie Collifion ber Beweife burch jenen abeweis boch immer wieder aufgehoben werden wurde, Lanntlich ein vollständiger Gegenbeweis ben vollstän-Dauptbeweis absorbirt, sodaß Nichts bewiesen ift. baben uns die Rechtsvermuthung vielmehr nur als fubfidiaren Anhaltspunkt ber juriftifchen Uberzeus bes Richters zu benten, welcher zurücktritt, sobald was in concreto wirklich geschehen ober vorhanden · im Gegensage bessen, was nur in abstracto ans amen wird - jur Berhandlung unter ben Parteien t, nut daß diejenige Partei, welche die Bermuthung fich bat, genothigt ift, mit biefer Berhandlung,

namentlich mit den erfoderlichen Behauptungen und Beweisen ben Anfang ju machen. Auf biese Beise wird bie Thatfrage bes Processes aus ber Sphare ber Abstraction auf bas Gebiet binuber geleitet, welchem fie nach ben Bebauptungen ber lettgebachten Partei in biefem indivibuellen Falle in Bahrheit angehort; fie wird gegen bie abstracte Rechtsvermuthung verfelbstandigt, und muß fo lange als biefer rein in fich felbft berubenbe, von jener Ber= muthung nicht berührte und in feiner Beife vorausbe= stimmte Streitpunkt behandelt werben, bis es fich etwa zeigt, daß jene Partei gegen die abstracte Rechtevermu= thung boch nicht aufgutommen vermag, wo bann bie lettere entscheibend eingreift. Bis babin muß also bie That= frage gang fo, als lage feine Rechtsvermuthung vor, nach ben Regeln über ben Beweis überhaupt behandelt merben. immer nur mit bem ichon bemerften Unterschiebe, baff, wie man es auszubruden pflegt, bie Beweistaft auf biejenige Partei fallt, welche bie Bermuthung gegen fich bat. Es foll hiermit eben gefagt fein, baß, wenn biefe Partei ben Entfraftungsbeweis nicht führt, die Prafumtion nunmehr aus einer blogen Bermuthung in befinitive Gewifheit übergeht, und zwar processualisch entweber im Sinne eines Sauptbeweises, ober im Sinne eines Gegenbeweises. hieraus folgt fur ben Entfraftungebeweis im Gegensate ber aus ber Natur bes eigentlichen Gegenbes weises herfließenden Regeln, daß berfelbe 1) auch ba, mo er proceffualifch die oben bezeichnete Bebeutung eines Ge= genbeweises hat, boch gemissermaßen als Sauptbeweis, ober besser als ein selbständiger, die Grundlage einer eigentlichen Beweisinstang bilbenber Beweis zu behandeln ift, jumal er allemal, ober boch in ben gallen, wo bie ju entfraftenbe Rechtevermuthung bas ftreitige Sachver= haltniß felbst (nicht etwa nur eine Form beffelben, ober ein Beweismittel) betrifft, auf felbständige Thatfachen gerichtet fein muß, aus welchen bas Gegentheil ber Rechtsvermuthung zu entnehmen fteht; baber es benn auch ganz angemeffen erscheinen kann, einen folchen Beweis in Form einer Beweis au flage zu erkennen, obschon er, wie gesfagt, baburch nicht zu einer Bedingung wird, ohne welche ber Proces nicht zum Ende gelangen tonnte; — ferner folgt 2), daß gegen dien Entkraftungsbeweis, also gegen ben Nachweis jener selbständigen Thatsachen (z. B. ber Abwesenheit des Chemannes und ber baraus gu ent= nehmenben Unmöglichfeit einer ehelichen Beiwohnung, wenn die Prasumtion: pater est, quem nuptiae demonstrant, entfraftet werben foll) ein Begenbemeis que gelaffen werben muß, burch welchen entweber biefe felb: ftanbigen Thatfachen wiberlegt werben, ober bie in abstracto rechtlich vermuthete Thatfache als in concreto wirklich vorhanden nachgewiesen wird; — endlich 3) folgt, bag rudfictlich eines folden Entfraftungebeweifes auch auf einen nothwendigen Gid erfannt werben barf, ja, baß er felbft burch Gibesbelation angetreten werben tann, ba ber Product fich nicht barauf wird berufen durfen, daß er vermoge ber Rechtevermuthung icon Beweis fur fich habe. -Begen biefer Eigenthumlichkeiten des Entfraftungsbeweises im Begenfage Des eigentlichen Sauptbeweifes einerfeits, und des eigentlichen Gegenbeweises andererfeits wird man

am besten thun, ihn so wenig unter bem einen, wie unter bem andern dieser beiben Gesichtspunkte, sondern als eine zwis schen beiben flebende besondere Art von Beweis aufzufaffen.

3m Criminalprocesse fallt ber formale Untericied zwischen Gegenbeweis (Entlaftungs =, Entschuldi= gungebeweis) und Sauptbeweis (Unschuldigungebeweis) gang meg, weil hier ber Beweis nicht als eine Parteis handlung, die nur in soweit juriftisch vorhanden ift, als fie von der Partei felbst burchgeführt worden, betrachtet wirb, sondern Schuld wie Unschuld von Amtewegen ermittelt werben muß. Dan fagt, es fomme im Criminals processe nicht auf formelles, fonbern auf materielles Recht an. Nach bem inquisitorischen Princip gibt es felbst feinerlei Art von Gegenbeweisantretung; benn wenn etwa ber Angeschulbigte Gegenbeweismittel benennt, fo begruns bet dies doch feinen Unterschied im Berfahren, b. h. ber Richter mußte jene Beweismittel auch bann berudfichti= gen, wenn er auf andere Urt Renntnig von ihnen er: bielte. - Beil inbeffen fur ben Inquisitioneproceg eine formliche Beweistheorie gilt, fo gibt es bier gewiffermagen eine Collifion ber Beweise; es muß namlich bei ber Prus fung bes Gesammtrefultats ber Beweisführung juriftifc unterschieden werden, welche Beweise gegen und welche für den Angeschuldigten vorliegen, und biefes Fur und Wider muß nach gewiffen Regeln gegen einander abges wogen werden. Die Losung ift hier jedoch einfacher, als im Civilprocesse, wenn auch nicht grabe barin, bag bier ber nothwendige Gid wegfallt (benn bafur tritt bie Er= wagung ein, ob eine absolutio ab instantia auszuspre= chen fei), fo boch barin, bag ein fur fich vollständiger Un= foulbigungebeweis ichon burch einen auch nur bis jur Bahricheinlichkeit erbrachten Gegenbeweis entfraftet wirb. - Dagegen gibt es im Untlageproceffe eine Art von Begenbeweisantretung, freilich nur in Bezug auf bas Saupt= verfahren; ber Ungeflagte muß namlich feine Beweismittel zeitig vorber bem Gerichte benennen, ober folche felbst gur Stelle schaffen, widrigenfalls fie in ber Regel nicht (Dr. jur. Adolf Wirk.)

GEGENECKE (Antitragus), heißt ber dreiedige Borsprung an der außern Seite der Ohrmuschel, hinter der Offnung des Gehörganges, welcher nach Unten an das Ohrlappchen, nach Oben an die Gegenleiste grenzt.

(F. W. Theile.)

Gegenfoderung, f. Compensation.

GEGENFUSSLER, ober Antipoden, nennt man biejenigen Menschen, welche in einer geraden Linie so liegen, daß sie einander die Fußsohlen zukehren, auf dem Erdball also diejenigen Bewohner, welche auf den Endpunkten eines Erddurchmessers stehen. Gegensüßler wohnen auf einem Meridian im weiteren Sinne, d. h. auf demselben durch beide Pole gehenden größten Kreise, aber stets in entgegengesetzer Bemisphare, wenn wir uns in der Sene des Horizontes des einen Bewohners die Erde in zwei halbkugeln zerschnitten benken. Der geographische Langenunterschied ihrer Standorte, welcher (mit Ausnahme der beiden Pole, wo die Lange — 0 ist) 180° beträgt, bedingt entgegengesetze Tageszeiten, sodaß der eine Bewohner Mitternacht hat, wenn seinem Gegenfüßler die

Sonne im Benith fteht, ober bag bem einen bie Sonne in bemfelben Mugenblide aufgeht, in welchem fie fur feinen Gegenfüßler untergebt. Die Bewohner beiber Vole, wenn es beren gibt, haben bekanntlich nur einen Tag von fechs Monaten und nur eine Nacht von sechs Monaten, und an bem Tage, wo fich fur fie Tag und Nacht Scheibet, was an unferem Frublings = und herbstäquinoctium fatt= findet, die Sonne beiberfeits gleichzeitig im Borizonte, b. i. in ber Ebene bes Aquators; aber fur bie Bewohner bes einen Poles ift biefer Tag ber Beginn ber Nacht, für bie Bewohner bes anbern Poles ber Unfang bes Tages. Fur bie Bewohner ber ganber zwischen ben Polarfreisen beträgt die Differenz ber Tageszeiten ber Gegenfüßler genau zwolf Stunden. Die Gegenfüßler wohnen ferner auf gleichen Breitengraden, aber in entgegengesetten Breiten, sodaß ein Bewohner des 60. Grades nordl. Br. einen Bewohner des 60. Grades fubl. Br. jum Gegenfüßler bat. Defe entgegen: gesette Breite bewirft fur bie Gegenfußler entgegengesette Sabreszeiten. Rur bie Bewohner bes Uquatore haben mit ihren Gegenfußlern, welche 180° oftlich ober westlich von ihnen ebenfalls auf bem Uquator liegen, gleiche Sahreszeiten. Auf einem Globus braucht man, um für einen beliebigen Breitengrad ben Ort bes Gegenfußlers zu finden, nur auf bem Meridian biefes Breitengrades über einen der beiden Pole hinweg fortzuschreiten bis zu bem gleichen Grade ber entgegengesetten Breite, ben man nach einem Bege von 180° eines größten Rreises erreicht. Bon ben Gegenfüßlern find bie Begenwohner gu unterfcheiden. Diefe wohnen zwar auch auf bemfelben Meridian, find fich aber nicht biametral entgegengesett, fondern bewohnen daffelbe Bogenftud bes Meridians, welches gleichzeitig bie Sonne im Benith hat, babei aber auf gleichen Graben entgegengesetter Breite. Fur Die Gegenwohner gibt es baber feine Differeng ber Tageszeiten, fonbern lediglich entgegengesette Sahreszeiten. Muf ber Karte ober bem Globus findet man fur einen beliebigen Breitengrad den Gegenwohner, wenn man auf bem Meribian bes anges nommenen Breitengrades über ben Aquator bis jum gleis den Grabe ber entgegengesetten Breite fortschreitet. Die birecte Entfernung zweier Gegenwohner findet man, wenn man die Bahl bes Breitengrades bes einen Bewohners zu fich felbst addirt. Ein Bewohner bes 25. Grabes nords licher Breite ift bemnach von feinem Gegenwohner 50° entfernt. Die Bewohner bes Aquators konnen, weil auf bem Aquator bie Breite = 0 ift, feine Gegenwohner (H. E. Hössler.)

GEGENGIFT (Antidotum, Alexipharmacum, Theriacum). Der Name bezeichnet einen Korper ober überhaupt eine Potenz, wodurch ein Gift unschäblich gesmacht, ober wenigstens geschwächt werden kann. Das Wesen des Gegengistes bachte man sich aber sehr verschiesben in ber altern und in der gegenwartigen Zeit.

1) Gegengift im Alterthume. Bon ben alteften Beiten an und wahrend bes Mittelalters war man
eifrig bemuht, Krafte zu entbeden, welche ben so hausig
vorkommenden Bergiftungen entgegenwirken konnten. Bornehmlich war aber bas Bemuhen bes Alterthums barauf
gerichtet, die Empfanglichkeit fur die Einwirkung giftiger

angen abauftumpfen, alfo ber Bergiftung felbst vorjen, und erft in fpaterer Beit ging man auch von Sefichtspuntte aus, die flattgefundene Giftwirfung ein Begenagens zu befampfen. Bei ber Untenntniß iturlichen Dinge suchte man aber nach einem univer-Begenagens, welches jeber Art von Bergiftung ent: t. Alexipharmacum, Alexicacum, Alexiterium net nun ursprunglich eine giftabhaltende Potenz und acum eine gifttobtende Potenz; weiterhin wurden riese Namen als synonym und als gleichbebeutenb ntidotum gebraucht. Gine große Menge von Ror: haben fich im Berlaufe ber Beiten bes Rufes als pharmaca zu erfreuen gehabt. Borzuglich maren r toftbare, feltene, ftart riechenbe Subftangen, benen jum Theil rein magische Krafte beimag. Go sollte das Tragen besonderer Steine (Diamant, Hacinth, agd, Rubin, Sapphir, Achat, Lapis serpentinus) Der grabezu gegen Bergiftung ichugen, ober boch bie ibe Bergiftung anzeigen; biefe Steine follten burch ieaenwart bes Giftes ihre Farbe anbern und bie bes Giftes annehmen. Da burch allgemeine Erreund Startung bes Rorpers bie Giftwirfungen gebt merben, fo galten bie meiften herzstartenden und fitreibenben Argneiforper als Gegengifte, und beshalb en bie Namen Cardiacum, Sudoriferum, Hydrotiauch wol als gleichbebeutend mit Antidotum vor. iber bie im Berlaufe ber Beiten empfohlenen Begennibt Marr (Die Lehre von den Giften. 1. 28b. 1827. 0) folgende Übersicht. Das Thierreich lieferte als pirffamste Gegengift ben orientalischen Bezoar, eine etion, welche im Magen mancher Bieberfauer, na: ich mancher Biegen und Untilopen, gefunden wird. Bezoar ichrieb man aber folche Krafte zu, bag nach ie gifttreibenden Arzneien im Allgemeinen auch wol ardica genannt wurden. Fernere Antidota bes ceichs waren: Lapis porcinus, Gemfentugeln (Aepilae), Sirfchhorn, Elfenbein, Affenfteine, Univerum, Lapides cancrorum, Lapides serpen-Trochisci de bufonibus u. f. w. Aus bem Borne Rashorns verfertigte man Becher; Diefelben follten n Getrante enthaltene Gift unwirksam machen, ja Uten bei bloger Rabe bes Giftes ichwigen. Unter legengiften bes Pflangenreichs ftand Dpium oben und es bilbet einen wefentlichen Beftandtheil einer e gegengistiger Práparate: Theriaca Andromachi velestis, Mithridatium Damocratis, Philonium num und persicum, Requies Nicolai, Electuadiascordium Fracastorii und Sylvii, Orvieta-

Ferner gehoren aus bem Pflanzenreiche zu ben teiften: Carduus benedictus, Scordium, Calata, Scorzonera, Galega, Basilicum, Veronica, opodium, Abrotanum, Hypericum, Menthastrum, etoxicum, Morsus diaboli, Lignum colubrinum, petasitidis — carlinae — imperatoriae — — contragervae — zedoariae — doronici — — mni — gentianae — ari, Flores calendulae, phora, Crocus, Storax, Galbanum u. s. w. Das tralreich lieferte außer ben schon oben genannten, burch bloßes Tragen wirksamen, Gegengisten noch andere gisttreibende Mittel: Bolus, Salmiak (besonders als Eau de Luce und als Spir. salis ammoniaci succinatus), Gold (Chrysobezoar, Aurum diaphoreticum, Bezoardicum solare), Silber (Bezoardicum lunare), Spießeglanz (Antimonium diaphoreticum, Antihecticum Poterii, Flores antimonii, Tinctura antimonii), Zinn

(Jupiter diaphoreticus Beguini) u. f. w.

2) Gegengift im neueren Sinne heißt ein folcher Korper, welcher entweder burch feine chemischen Gigenschaften, ober burch seine Birfung auf ben thierischen Drganismus bem Effecte eines Giftes entgegentritt; man unterscheidet baber chemische und bynamische Gegengifte. Da nun aber die verschiedenen Gifte sowol in ihrer demischen Busammensebung ale in ihrer Wirkung mehr ober weniger von einander verschieden find, fo wird es begreif: licher Beife fein universelles chemisches ober bynamisches Gegengift geben tonnen, fondern nur Autidota fur eingelne Gifte, ober fur einzelne Claffen von Giften. Es war baber ein Disgriff, wenn noch in biefem Sahrhunderte Bolfart (Ropp's Jahrb. ber Staatfargneifunde I, 44) bie Seife ale ein allgemeines Gegengift anempfahl, wenn auch nicht zu leugnen ift, daß sie für eine große Ungabl giftiger Gubstangen ein wirtfames chemifches Gegengift ift.

Die demischen Gegengifte wirten baburch, bag fie innerhalb bes Rorpers, alfo in ber Regel im Dagen, mit bem vergiftenben Rorper eine neue demifche Berbinbung bilben. Gie tonnen baber nur fo lange in Anwen: bung tommen, als von ber giftigen Gubstang wirklich noch etwas vorhanden ift. Naturlich wird aber nicht jeder mit bem Gifte fich chemisch verbindende Korper auch als Begengift anwendbar fein; benn bas Gegengift barf nicht felbst wieder ein Gift fein, in welcher Begiehung g. B. bie fruberhin gegen Arfenit und andere Metalle allgemein empfohlenen Gomefelaltalien einem Tabel unterliegen; es barf ferner nicht bie neue demische Berbindung ebenfalls ein Gift barftellen; auch muß bas Gegengift feine Bir-tung icon bei ber Temperatur bes Korpers zu außern im Stande fein; boch tommen in diefen Beziehungen ein= zelne Ausnahmen vor. Denn waren die fraglichen Kor-per sogleich zur Sand, so wird man bei Erftidung burch Chlorgas unbedenklich Schwefelwafferftoffgas athmen laffen, und ebenso wird man ber Blaufaure burch Apammoniat entgegenwirten. — Im Gangen find chemifche Gegengifte nur gegen anorganische Gifte bekannt und gebrauchlich; bie organischen Gifte find weniger leicht zerfetbar, ober fie bedurfen vielleicht folche Korper, welche felbft wieber als Gifte einwirken murben. Gauren verlangen als Gegengifte Alfalien und Erben (Magnesia, Potasche), Abta-lien bagegen Die, mit benen sie sich zu Setzen verbinden, ober auch vegetabilische Sauren; ben Metallen entsprechen im Allgemeinen Geife, Eiweiß, Buderwaffer, Fette, Dild. Es gibt aber auch fur einzelne Metalle ganz bestimmte Segengifte, g. B. bas Gifenorybhybrat ift von Bumfen und Berthold als fpecififches Begengift bei Arfenitvergif= tung nachgewiesen worben.

Die by namischen Gegengifte wirten baburch, baf fie einzelne Spharen bes Drganismus in eine erbobte

Ehatigkeit versehen; sie bilben auf solche Art einen Gegenreiz, burch welchen die Gistwirkung abgestumpst wird. Bei narkotischer Bergistung z. B. sind flüchtige Mittel oder Kassee ein bynamisches Gegengist. (F. W. Theile.)
GEGENKAISER, GEGENKONIG. Sie entstan-

ben, wenn entweber bie jur Raifer : ober Konigswahl Berechtigten fich nicht über eine Person einigten, sondern jebe Partei einen eigenen ernannte und jeder Ernannte innerhalb seines Kreises anerkannt wurde, oder wenn ein fruber ernannter romifcher Raifer ober Ronig von einem Theile abgesett und ein anderer an feiner Stelle ermablt wurde, ber Abgefeste aber fich nicht ber Absesung fügte und eine Partei im Reiche feine Unspruche unterflutte. So wahlten bie Fursten, welche Gegner Beinrich's IV. waren, erst ben Bergog Rubolf von Schwaben (1077), und als biefer (ben 15. Oct. 1080) bei Merseburg gefals len war, ben Grafen Bermann von guremburg jum Gegenkonig, ber erft 1088 freiwillig bie Krone nieberlegte. Nach bem Tobe Kaifer Heinrich's VI. wählte ein Theil ber Rurften Philipp von Schwaben, ein anderer ben Bels fen Bergog Otto IV. 1198 jum Ronig; ein gebnjabriger Burgerfrieg zerriß in beffen Folge Teutschland, bis 1208 Philipp ermordet murde; gegen Otto IV. murde 1211 Friedrich II. Gegentonia, und Diefer 3wiespalt bauerte, bis 1218 Otto starb. Im 3. 1298 festen vier Kurfurften ben Ronig Abolf von Raffau ab und ermahlten an feiner Stelle Albrecht von Ofterreich; bie meiften Stabte blieben auf Seite bes Erften, ber jeboch bald bei Gells beim (f. b. Art.) fiel. - 2m 19. Oct. 1314 mablte bie ofterreichische Partei mit vier Stimmen, Coln, Pfalz, Sachsen Bittenberg und Karnthen, Friedrich von Ofters reich, ben Tag barauf bie auf ber antern Seite bes Rheins gelagerten Furften mit funf Stimmen Ludwig von Baiern jum teutschen Konig; acht Jahre bauerte ber Krieg zwischen beiben, bis 1322 Friedrich geschlagen und in bairifche Gefangenschaft gerieth. Ebenbiefer Raifer Lub: wig wurde in Folge papftlicher Intriguen burch funf Rurfürsten abgeset und ber bohmisch luremburgische Pring Rarl mit funf Stimmen ben 11. Juli 1346 als Gegen: könig erwählt, ben man zum Spott nur ben Pfaffenkönig nannte; aber ein Theil Teutschlands hing mit unerschutzterlicher Treue an Kaiser Ludwig. — Im J. 1400 setzen vier Rurfurften ben Konig Bengel ab und übertrugen bie Rrone bem Rurfursten Ruprecht von ber Pfalg; die Debrgabl ber Stande hielt aber ju Bengel. Diefe Beispiele mogen genügen.

Gegenklage, f. Reconventio. Gegenkönig, f. Gegenkaiser.

GEGENLEISTE (Anthelix), beißt ber kammartige Borsprung an ber Außenflache ber Ohrmuschel, welcher oberhalb der Gegenede anfangt, nach Oben aufsteigt und sich dann in die zwei Schenkel ber Gegenleiste theilt, von benen die breiedige Grube des außern Ohres umschlossen wird.

(F. W. Theile.)

GEGENÖFFNUNG (Contraapertura), heißt in ber Chirurgie eine funftliche Busammenhangstrennung, welche bei einem bereits nach Außen geöffneten, meistens fistulosen Abscesse, ober bei einem blind endigenden Bund-

tanale an einer ber vorbandenen Offnung mehr ober wes niger entgegengesetten Stelle vorgenommen wird, und gwar in ber Absicht, dem Giter, bem Blute, dem fremben Rors per einen leichten ober einen sichern Ausgang zu verschaffen. Bei Absceffen foll burch die Gegenoffnung die Giterfentung verhutet, ober bie ichnellere Ausfullung ber Abfcegboble beforbert werben. Wenn ein gang oberflachlicher Absceß die Saut in großer Ausbehnung abgehoben bat, fo ift es manchmal auch vortheilhaft, mehrfache Gegens offnungen anzubringen. Rur felten tommt man in ben Fall, Die Gegenöffnung bei Absceffen burch bas Asmittel gu bewirten; in ber Regel macht man einfache Incifionen, wobei man fich wol ben Incifionspunkt burch eine in ben Riftelkanal eingeführte Sohlsonde bervorhebt. Statt ber von Außen nach Innen bringenben Incifionen empfiehlt übrigens Dibay (Gaz. medicale. 1848. p. 10) ein anberes Berfahren; er fuhrt namlich burch bie icon porhandene Offnung einen Troifar bis jum Grunde ber Fiftel und burchbohrt biefen von Innen nach Außen. -Gegenöffnungen bei Bunbtanalen machen fich am baufigften bei Cougwunden nothig; man fuhlt hier wol ben fremben Rorper, 3. B. Die Rugel, auf welchen von Außen nach Innen incibirt wirb. — Ubrigens wird eine Segen= offnung manchmal auch bei reinen Stichwunden nothig, fo 3. B. in manchen gallen, wo Satelnabeln in bie Sand, ober in andere Rorpertheile eingebrungen find. Bier ift es oftmale vortheilhafter, ben Stichtanal burch eine Gegenoffnung zu verlangern, bie Spite ber Rabel binburch: juftogen und bann abzubrechen, ale burch Ermeiterung ber ursprünglichen Stichwunde ben Safen zu lodern.
(F. W. Theile.)

GEGENPAPST. Entftand, wenn entweber ju gleicher Beit von verschiedenen Parteien zwei ober mehre gur papftlichen Burbe erhoben murben, und ein jeder von ihnen feine Anhanger fand, ober wenn ein Papft von einem Theile entfett und ein anderer an feine Stelle gefest wurde, ber Entfeste aber noch immer feine Unbanger batte. Es wird barüber im Artifel Schisma gehandelt werben. Gegenpapste gab es 3. B. 963, wo Johann XII. abgesetzt und zu seinem Nachfolger erst Leo VIII., und als dieser 965 starb, Johann XIII. erwählt wurde; 974 waren Benedict VI. und Bonisaz VII., 1061 waren Alexander II. und ber Bischof von Parma Gegenpapste; gegen Gregor VII. war einige Beit lang (1084) Gles mens III. Gegenpapft; nach bem Tobe Babrian's IV. (1159) war gegen Alexander III. erft Bictor IV., nach Bictor's Tod aber 1164 Paschalis III. bis 1168, barauf bis 1178 Calirt III. und von ba bis 1180 Innocenz III. Alexander's Gegenpapft. Nach bem Tobe Gregor's XI., 1378, wahlten die Cardinale Urban VI., aber fast biefels ben Carbinale vernichteten wieber bie Babl und festen ihm Clemens VII. entgegen, welches bas beillofefte und größte Schisma ber abendlanbischen Rirche berbeiführte. indem Urban in Rom blieb, während Clemens nach Avignon gurudtebrte. Jeber ber beiben Dapfte verfluchte ben Gegner und warf ibm offentlich bie fcanbbarften Dinge vor. Auch ber Tod des einen der Rivalen anderte darin Richts, indem die Carbinale feiner Partei sofort bie

**Babl eines Rachfolgers** vornahmen; als 1380 Urban farb, wahlten bie romifchen Carbinale Bonifacius IX. gu feinem Rachfolger und nach beffen Tobe 1404 wieber Innoceng VII.; biefer farb 1406 und von Reuem murbe von benfelben Carbinalen Gregor XII. gewählt. Ebenfo auf ber andern Seite, als Clemens VII. 1394 ju Avignon farb, wurde von seinen Carbindlen, trot ben Borftelluns gen bes Königs von Frankreich, Karl VI., und ber paris fer Universität Benedict XIII. jum Papste ernannt; 1409 entsetze das Concil zu Pisa beide Papste, Gregor XII. und Benedict XIII., als Schismatiter, Reger und Meineidige, und wahlte einen neuen Papft in ber Person Meranber's V., aber bie Folge war nicht eine Befeitigung des Schisma, sondern eine Erweiterung beffelben, indem bie Abgesetzen sich weigerten, abzudanken, und ihnen einige Staaten treu blieben, wenn auch bie Partei Alerander's bie ftartere war, sobaf bie Rirche nun gar brei Gegen= papfte hatte. Alexander V. ftarb 1410; sein Nachsolger wurde Johann XXIII. Erst dem Concil zu Koftnig ge-lang es, die Einheit wieder herzustellen; Johann XXIII. wurde von der Kirchenversammlung abgefett und bem Raifer jur Bewahrung anvertraut; ber 88jabrige Gres gor XII. refignirte freiwillig; Benedict XIII. fundigten feine bisherigen Anhanger den Gehorsam auf, und da er fich nicht fugen wollte, wurde auch er vom Concil abgefest und fo endlich 1417 in ber Perfon Martin's V. ein gemeinsamer Papft ber abenblandischen fatholischen Rirche gegeben.

Gegenpart, f. Process.

Gegenpunkt, f. Contrapunkt I, 21. S. 340 fg.

Gegenrechnung, f. Compensatio.

GEGENREIZ (Contrastimulus), ift ein seit alter Beit gebrauchlicher therapeutischer Begriff. Im Allgemeis nen nennt man jebe Reigung ober Thatigkeitefteigerung eines Organes ober Körperabschnittes, welche in ber Abficht bewirkt wird, daß eine bestehende Reizung eines Organes ober eines Rorperabiconittes baburch aufgehoben, ober wenigstens gemindert werde, einen Gegenreiz. Zuß: beber, Drastica bei Ropfcongestionen, Blasenpflafter bei rheumatifden Schmerzen in ber Tiefe ber gewählten Stelle, Soweismittel bei rheumatischen Diarrhoen u. f. w. find

in Diefem Sinne Gegenreize.

Die Geschichte ber Mebicin bezeichnet aber auch ein genzes medicinisches System als System bes Gegenreizes sder des Contrastimulus, namlich jene am Ende des 18. Jahrt. von Giovanni Rasori begrundete medicinische Lehre, welche im ersten Biertel biefes Jahrhunberts in Italien fehr verbreitet war, allmalig aber auch bort in Bergeffenheit gerathen ift. Rafori war als fehr junger Mest ein erflatter Unbanger bes Brown'ichen Spftemes; in der Praxis aber überzeugte er fich balb von beffen gro-ben Irrthumern und ftellte ein anderes dagegen auf. Dit Darwin, beffen Boonomie er ins Italienische übersette, fand Rafori bie Urfache aller Lebenberscheinungen in ber Reizbarteit ober Ercitabilitat. Diefe Reizbarteit fann aber nach amei entgegengefetten Richtungen aus ben Schrans ten bes normalen Lebensproceffes beraustreten: entweber beftebt ein Ubermaß von Reigbarteit, b. h. bie Lebensthas L. Cacett. b. B. u. R. Grfte Section. LVI.

tigfeit bes Organismus ift erhoht, bie organischen Fafern find gefpannt ober contrabirt; ober es befieht ein Mangel von Reigbarteit, b. h. die Lebensthatigteit ift herabges ftimmt und geminbert, die organischen Safern find erfolafft. Den erften biefer zwei entgegengefetten torperlichen Buftanbe nannte Rafori bie Diathefe bes Reizes, bes Stimulus, ben anbern aber bie Diathese bes Gegenreizes, bes Contrastimulus. Die Reizbiathese wird burch bie Einwirfung von Reigen erzeugt, Die Begenreigbiathefe burch entgegengefet wirfende Potengen, burch Gegenreige. Im normalen Buftande ift bas Blut ber Hauptreiz bes Organismus, und bie übrigen Safte, wie Lymphe, Speis chel, Schleim u. f. w., find Gegenreize; Reize und Gegen-reize find aber in bestandiger Bechfelwirtung begriffen. Uber Die Eriftenz biefer beiben Diathefen tann man burch bie Birtung ber Argneimittel Auffcluß erlangen. Bei ber Reizbiathefe find naturlich Gegenreize angezeigt, b. b. Aberlaffe oder Blutentziehung, weil burch die Entziehung bieses hauptreizes alle Functionen des Korpers berabges stimmt werben muffen, und bie ber Aberlaffe analogen Gegenreize, über beren nabere Bestimmung übrigens bie verschiedenen Autoren nicht einig find. Doch geboren etwa folgende babin: Tartarus emeticus, Digitalis, Ipecacuanha, Aqua Laurocerasi, Gummi guttae, Gratiola, die Metalle und beren Salze, die vegetabilis schen und mineralischen Sauren, Pulsatilla, Aconitum, Cicuta, Jalappa, Faba St. Ignatii, die empyreus matischen Die, Arnica, Valeriana, Serpentaria u. s. w. Bei ber Gegenreizdigthefe find bie reizenben Araneimittel indicirt, welche großtentheils mit Brown's Reizmitteln übereinstimmen: Opium, Moschus, Kampher, atherische Dle, Ather, Beingeift, Balfame, Banille, Bimmet, China, Angustura, Columbo u. f. w.

Der Reizzustand und ber Gegenreizzustand in Rasori's Spfteme entsprechen theoretisch allerdings ber Sthenie und ber Afthenie Brown's; allein in ber prattifchen Inwendung gingen die beiden Spfteme zum Theil sehr aus einander. Denn mabrend Brown überall nur Schwache fah, und beshalb überall heftige Reizmittel in Anwendung jog, fand bagegen Rafori, baß bie Reigbiathefe weit baufiger und allgemeiner vorkommt, und daß bemnach bie Gegenreize, namentlich bie Aberlaffe, vorzugeweise in Un= wendung gezogen werben muffen. Davon ift benn auch Rafori's Lebre als Spftem bes Gegenreizes ober bes Con-Rasori's Legre als Sphem ver Sergentiges von trastimulus bezeichnet worden. — Bergl. B. Bagner, Die Lehre vom Contrastimulus. (Berlin 1819.) J. C. A. Franz, Diss. de Rasorii doctrina. (Lips. 1833.) (F. W. Theile.)

Gegensatz, f. Satz (logifch). GEGENSCHREIBER (ἀντιγραφεύς). Unter dies fem Ramen haben verschiedene griechische Staaten ben mit Gelbverwaltung beauftragten Staatsbeamten Control= Beamte beigegeben. In Athen gab es zwei bobere Beamte biefes Ramens, namlich ben Gegenschreiber bes Raths (ber 500) und ben Gegenschreiber ber Berwaltung; von bem ersteren, bem αντιγραφεύς της βουλης, hatte Aristo= teles in seiner Staatsverfassung ber Athener, über ben anbern Philodoros in feiner Atthis gehandelt. Der eine pon ihnen, und zwar mahrscheinlich ber Gegenschreiber bes Raths, wurde Unfange burch Bahl, spater burchs Loos ernannt; biefer hatte bie Controle über alle Genatsverhandlungen zu fuhren, b. h. vermuthlich nur über bie Belbangelegenheiten betreffende; er war mahrscheinlich felbst Senator, gehörte aber nicht zu ben Prytanen; in Inschriften aus ber Raiserzeit wird er unter ben Zisitois aufgeführt. Der Andere, ber αντιγραφεύς της διοικήσεως, controlirte ben Chef ber Berwaltung (τον έπὶ της διοι-\*ήσεως); auf ihn bezieht es sich vermuthlich, wenn Afchi= nes (gegen Rtefiph. §. 25. S. 417) fagt, ber Staat hatte früher einen burch Bahl ernannten Gegenschreiber, wels der (ein Mal) in jeber Protanie ber Bolkeversammlung über bie (eingegangenen) Staatseinkunfte Rechnung ablegte, bis in Folge bes bem Cubulus bewiesenen Butrauens ber Borfteber bes Theorifon auch die Function bes Ge= genschreibers erhielt. Rach ber Bermaltung bes Eubulus scheint alfo biefe Stelle eingegangen zu fein. Bergl. Boath, Staatshaush. d. Ath. I, 261 fg.

Außer bem Staate batten auch manche Corporationen, J. B. die Gaue, Gegenschreiber (veral. Corp. Inscr. Gr. no. 100). Dag aber auch bei ber Rriege : ober Bermogensteuer ein Stlave ober ein Freier als Gegenschreiber fungirt habe, glaube ich bem unbedeutenben Berter's Anecd. I, 197 nicht, jumal fich biefe Nachricht nur ale Dieverftandnig einer Stelle bes Demofthenes gegen Undrot. g. 70. G. 615 ergibt; fie lautet: κάτ' έπὶ μέν ταῖς εἰςφοραῖς τὸν δημόσιον παρείναι προςέγραψεν ώς δή δίκαιος ών, ών έκαστος αντιγραφεύς έμελλεν έσεσθαι των είζενεγχόντων. "In: brotion also hatte, als besonders gerecht, beantragt, daß bei (der Erhebung von) Bermogenssteuern ein Staatssflave zugegen sein solle, obgleich, fugt Demosthenes bin-Bu, hier jeber, ber bie Steuer entrichtet hat, felbst bie Controle fuhrt. Also querft haben wirs nur mit einem Antrage Androtion's zu thun, und es ist noch nicht bestannt, daß dieser Antrag angenommen sei; sodann hat nicht einmal der Antrag den Namen Gegenschreiber entshalten, sondern der steht allein in der Außlegung des Rebners. Ich finde es baber zweifelhaft, ob je in Athen ein Staatsstlave nicht blos die Function, was ich gern augebe, sondern auch ben Titel bes Gegenschreibers gesführt babe. (H.)

Gegenstand, f. Dbject.

GEGENSTEINE (die). Zwischen ben Stabten Queblinburg und Ballenftabt, am Fuße bes oftlichen Unterharges, naber bem lettern Drte, ragen aus einer Unbobe amei ungeheure Felfentoloffe empor. Gie beißen: bie Gegensteine, mahrscheinlich, weil fie seitwarts und mit ihrer Langenseite in geringer Entfernung gegen einander über liegen, mit welchem Namen man fie icon auf alten Specialkarten bezeichnet findet. Quaberfandstein, von Gifenfteinabern durchflochten, find biefe Felfen und bie letten 70-80 Ruff boben Refte bes von Blankenburg im freien Belbe nach Often bingiebenden Felfengugs, Teufelsmauer genannt. Ihr Anblick ift bochft imponirend. Gie aleis den ben Trummern einer ungebeuern Riesenburg und find ber Landschaft eine seltene Bierbe. Der eine, etwas niebriger als ber andere liegend, gibt, gegen seine Mittagsseite gesprochen, im reinsten Echo alle Worte gurud, und beißt baber ", ber Laute." An biese Eigenschaft knupfte bas Bolk die Sage, daß im Junern des Felsens ein Schatz vom Satanas selbst bewacht liege, der des Bors übergebenden Worte wiederhole, ihn aber mit Steinwurfen verjage, wenn er bas Wortspiel übertreibe. Den Grund ber Erzeugung bes Ccho's erklart bie etwas vor-

warts gewolbte Reigung bes Belfens.

Micht im Befit folder Eigenschaft ift ber anbere, etwas hober liegende, Felfen, baber man ibn "ben Stummen" nennt. In neuerer Beit, wo man gur Bepflangung mit Obsibaumen bas Terrain um ihn ebnete, eine Erbobung wegraumte, zeigte fich auch bei ihm ein ichwaches Echo. Un feinem Ruge lebte in ben Jahren 1804 und 1805 eine Frau von Ompteba, fruber Oberhofmeisterin der bekannten ungludlichen banischen Prinzessin Mathilbe. welche in Belle ftarb. Rach eigener Ungabe hatte fie fich bicht an die Band bes Felfens ein fo eigenthumlich als bequemlofes, gegen Bind und Better taum fcbubenbes Bauschen - wovon eine Abbilbung als Bignette in ber ersten Ausgabe bes Safchenbuchs fur Reisende in ben barg von Friedrich Gottschald, 1805, ju finden ift - erbauen laffen. Sie wollte hier, gurudgezogen von ben Birren ber Belt, in ruhiger Einfamteit bie letten Sabre ihrer Laufbahn zubringen, und that bies fo gang, baß sie Niemand bei fich hatte, und nur, als Schubmittel im Nothfall, ein Sprachrohr besaß, burch bas fie bie Schlogwache im naben Ballenftabt nothigenfalls um Beiftand anrufen konnte. Die Polizei in Ballenftabt bulbete aber nicht lange ben Aufenthalt biefer Ungludlichen. Das Driginelle biefer Frau in Formen und Benehmen paßte nicht zu ihrer Inftruction.

Unter allerlei Bormanden und Borsviegelungen bes Gefährlichen ihres einsamen Wohnens wurde fie wegbecomplimentirt. Der Nachfolger im Befit bes Bauschens

nebft Gartenumgebung brach erfteres ab.

Auf ber Sohe bes Felfens bat man ein berrliches Panorama ber gangen Gegend, besonbers nach bem Bargs (F. Gottschalch.) gebirge bin.

GEGENSTELLER (Anat.). 3wei fleine Rustein ber Sand führen biefen Ramen. 1) Der Gegenfteller bes Daumens (Opponens pollicis) liegt im Ballen bes Daumens; er entspringt vom eigenthumlichen Soblhandbande und vom großen vieledigen Beine; feine Un-beftung findet am Speichenrande bes erften Mittelhandknochens ftatt. Durch Drebung biefes Knochens auf ber Dandwurzel stellt er ben gangen Daumen ben übrigen vier Fingern entgegen, wodurch ber Daumen bie Eigenfcaft einer zweiten Sand erlangt. 2) Der Gegens fteller bes fleinen Fingers (Opponens digiti minimi) liegt an ber Kleinfingerfeite; er entspringt vom eigenthumlichen Hohlbandbande und vom Saken bes Satenbeines, und heftet sich an die Ellenbogenseite bes fünften Mittelhandknochens. Der Mustel rollt biefen auf ber Sandwurzel etwas beweglichen Anochen gegen bie Sobls band um und tragt fo jum hobimachen ber Sand bei. (Fr. Wilk, Theile.)

GEGENSTOSS, ober and Gegenschlag (Contrecoup). Diefer dirurgifde Rame tommt in weiterem und in engerem Sinne vor. Im weitern Sinne bezeichnet er eine Erschütterung, ober baufiger eine Bufammenhangstrennung eines Korpertheiles, welche baburch hervorgerufen wurde, bag bie Rraft einer außern Gewalt mittels ber Knochen bergeftalt bis ju jenem Theile fortgeleitet wird, als trafe fie benfelben birect. Dabei fann ber pris mar getroffene Theil zugleich beschäbigt, er tann aber auch underlett geblieben fein. Der Gegenftof in Diefem Ginne veranlast einen großen Theil der Anochenbruche an den Extremitaten, g. B. wenn burch einen Fall auf Die Rufe ber Dberfchentel ober ber Unterfchentel, burch einen Fall auf bie Sand ber Borberarm, ober ber Dberarm, ober bas Schluffelbein bricht. Auch bas Buftanbefommen mans der Luxationen erklart fich burch folden Gegenstoß. In andern Fallen pflangt fich die mechanische Gewalt zu gewiffen weichen Theilen fort und der Gegenftog von einem Salle auf bie Bufe verurfacht eine Erschutterung bes Gebirns, bes Rudenmarts, ber Lungen, ber Leber, ber Dilg, ber Gebarmutter u. f. w., ober wol gar Berreißungen ber genannten weichen Theile. Begreiflicher Beise wird bies fer Gegenftog bie weichen Theile um so ftarter treffen, wenn bie Gewalt nicht burch Fractur eines Knochens

etwas gebrochen wurde.

Gewöhnlich wird jedoch bas Bort Gegenstoß ober Contrecoup in einem beschränktern Sinne gebraucht. Bon jenen Schabelbruchen, welche nicht an der Stelle ber Ges walteinwirfung, fonbern entfernt von berfelben, ober felbft an grabe entgegengesetter Stelle ju Stande tommen, fagt man, fie feien burch Gegenftog entftanben. 3m Allges neinen steht es namlich fest, daß schmale, edige, spisige Körper, wie Augeln, Sabel u. s. w., Fracturen an der wirklich getroffenen Stelle des Schabels bewirken, wah: rend Berletungen mit breiten Gegenftanben baufig feine unmittelbaren Fracturen bervorrufen, fonbern vielleicht an einer entfernten Schabelftelle einen Segenbruch (Contrafractura) ober einen Begenfpalt (Contrafissura) ame Folge haben. Manche Chirurgen (Saucerotte, Des fount) glaubten, es entflanben folche Fracturen baburch, bas bie weiche Gehirnmaffe gegen bie ber getroffenen Schebeistelle entgegengefeste Knochenpartie ploglich anfoldat und burch bie vermehrte Geschwindigkeit die große Rraft erlangt, wie ein harter Rorper, etwa in ber Beife, wie men ein Talglicht mittels einer Binbbuchse burch ein Beet ichießen tann. Doch zweifelt jest wol niemand mehr baran, bag eine Fortleitung ber einwirkenben Rraft burch bie Anochen an biesen Fracturen bes Schabels Schuld ift. Biberfieht namlich die getroffene Schabelftelle ber Sewalt, ohne ju brechen, fo wird fich bie Rraft nach allen Richtungen auf bie Gehirntapfel fortfegen und bunnere Schabelftellen feben vielleicht einen weniger wirtfamen Biberftand entgegen, als die primar getroffene Stelle. Allein die Gegenbruche des Schabels tommen teineswegs immer an ben bunnften Knochen vor; im Begentheil fracturiren grabe bie bidern Anochenpartien haufiger, 3. B. bas Felsenbein an ber Schabelbafis. Dan muß fich baber wol bas Zustandekommen bes Gegenstoßes am kno-

dernen Schabel so erklaren, wie es Delvech angab. Die Stelle ber Gehirnlapfel, auf welche Die Gewalt wirft, wird wegen ber Glafficitat ber Anochen etwas nach Gins warts gedruckt, obwol fle nicht bricht, und bemgemäß werben bie nachstangrenzenden Anochenpartien in umgetehrter Richtung nach Auswarts fireben. Diefe auswarts ftrebenbe Kraft pflanzt fich nun 3. 28. in ben Knochen ber rechten und linten Schabelfeite nach ber Bafis zu fort. und an einer Stelle biefer Schabelbafis fofen bie rechtes seitige und die linksseitige auswartsstrebende Kraft auf eins ander; hier bewirken baber bie nach entgegengesetten Richs tungen wirkenben Rrafte eine Trennung. — Ubrigens hat Aran neuerer Beit nachzuweisen gefucht, bag reine Contras fracturen ber Schabelbafis nur felten vortommen. Dies felben follen meistens von einem birecten Bruche ausgeben und durch Irradiation entstehen (Gazette médicale. (F. W. Theile.) 1845. p. 364).

Gegenu, f. Tibet.

Gegenwohner, f. Gegenfüssler.

GEHAGE, GEHEGE, hat jum Burgelworte Hag. Da wir im Althochteutschen 1) burch Hagan paliurius, ligna spinosa, sethim, burch Hagin ornus, tribulus, rhamnus, burd Hacana und Agana sentes, burd Garthagen, paliurius, abrotanus ausgebrudt, und im Ange lifchen, ober bem fogenannten Angelfachfifchen Hagan, mora sentis, Haegdorn, Sageborn, crataegus, spinus albus, und im Islandischen Hagthorn (schwedisch Hagtorn, banisch Hagetorn, Sagadorn), cornus, Cornes lius = Rirfcbaum finden; fo tann man geneigt fein, in Hag bie Bebeutung von bornigem Baum und Bufc als bie ursprungliche Bebeutung anzusehen, es mit Agana, festuca, arista ju vergleichen und als Urbebeutung bas Spikige, bas Stachelnde anzunehmen; aber Hag in ber Bebeutung von borniger Busch tann auch bie übertras gene Bebeutung haben und bie bornigen Bufche tonnen fo genannt worben fein, weil fie gu Baunen ober Bebas gen benutt wurben. Hag, in ber Bebeutung von Baun und bem Eingezäumten, findet mehrfache Anwendungen. So ift im Althochteutschen, in ben Gloffen bes Rero urba burch Hac ertlart, und bas aus Hac gebilbete Hecca, Hegga (Sede) findet fich in der Beugung Heggo gur Ertidrung von vallo. Im Anglischen Haga, Haeg, agellulus, mansus 2), villa 3), ber Baun, bas Einges jaunte, ber Garten, bas eingezaunte gelb, Wighaga, Schlachtzaun, die Phalanr; Hagospind, genae, Haeg, Hegge (hede), sepes, septum, ber Baun, hegjan, hägjan, hegen, zaunen, onhagen, einzaunen, einhegen, Gehäge, bas eingezäunte gand, Gartenland, eingezäuns tes Grasland, pratum. Im Altnordischen ober Islans bischen Hagi (masc.) und Haglendi (neutr.), pascua,

<sup>1)</sup> s. bie Radweisungen und Belege bei Graff, Althochteutsscher Sprachschaft IV. S. 798.
2) In einer Urtunde für die Kirche von Canterbury vom J. 811: Duas mansiones et dimidiam, qued Angli dicunt Wridda hialf haga.
3) In der Urstunde des Königs Ethetred von England vom J. 996 (in Additam, ad Matth. Paris, p. 156): Cum novem praesate civitatis habitaculis, quae patria lingua Magan appellari solent.
Etellen s. bei Du Fresne unter Maga, domus.

pascuum, ager pascuus, Grasanger, Graswiese, kegna circumsepire, aggere munire, Hegming (fem.) septum. Im Latein bes Mittelaltere Haga, sepes, sepimentum; fo &. B. in einer Urfunde im Monasticum Anglic. T. II. p. 273: Quod totam dictam placeam - includere possint fossato et haga, secundum assisam forestae, Haia, Haya, Heia; so in bem Capitular Ratl's bes Rablen T. 31: mandamus ut quicunque istis temporibus castella et firmitates et hajas sine nostro verbo fecerunt, kalendis Augusti tales firmitates disfactas habeant; in einer Urfunde bes Bergogs Robert von Burgund vom 3. 1054 im Tabulario S. Germani Pratensis; Nec non insuper et calumniam silvarum et sepium, quas vulgo dicunt hayas; fron: zossisch haie, & B. im Gewohnheiterechte der Normandie Cap. 10 de Senescallo: Il visitoit les forests et les hais du Prince, im Lateinischen: Foresta nostra sive haia, wo haia, frang. haie, ein eingebegter Balb ift; von haie ist das franzosische Zeitwort haeier, sepire, sepimento munire, 3. B. im Gewohnheitsrechte ber Bretagne Tit. 405: hayer sa terre et mettre en defense, latinisirt heyare, hawyare 1). 3m Althochteuts fchen, in beffen Beziehung bei bem Dond von St. Gallen, ba, wo er von ben Befestigungen ber hunnen (Avas ren) ju Rarl's bes Großen Beit hanbelt b), bie Stelle: Terra inquiens Hunnorum novem circulis muniebatur - - respondit: Novem Hegin munichatur, mertwurdig ift, wird burch bas Beitwort hagan vallare. nutrire, namlich burch umbehagant vallabunt, burch kehagin wirt (gehegt wird) nutritur (silva), burch hagjan, begen, namlich jus custodiae, quod vulgo dicitur gehaien, ze geheienne sinen scaz (praesidio, quo tuentur) umpipihekit, circumseptus, untar hekit, v., untarzunit, intersepta, gegeben 6). Wenn es in ber Lex Bawariorum Tit. XX, 6: Si vero de minutis silvis de luco vel quacunque Kaheia vegetum reciderit 7) beißt, fo ergibt sich im Rominativ ein Kaheia, weibliche gorm, welches vorzugsweise Bain b und in weiterer Bebeutung jedes gehegte Gehol; bebeutete. In ben langobarbifchen Gefeten findet fich Kaheia bes bais rifchen Gefetes in fachlicher Form, und in bem Prafir ga zusammengezogen und in Beziehung auf Bienengehage und Jagdgehage gebraucht, namlich Rotharis Leges 324: Wenn einer von einem gezeichneten Baume im Balbe (sylva) eines anbern Bienen genommen, componite er fect Schillinge. Benn er nicht bezeichnet gewefen, bann babe sie ein jeber, ber sie gefunden, nach naturlichem Rechte für fich, excepto de gajo Regis. Und wenn es fich ereignet, bag ber Berr, beffen ber Balb (sylva) ift,

bazu kommt, nehme er ben Honig hinweg und require nicht weiter gegen ibn. Gef. 325. Wenn Jemand Sa= bichte aus bem Balbe (sylva) eines anbern genommen, excepto de gajo Regis, habe er fie fur fich. Benn ber berr bes Balbes bagu tommt, nehme er bie Sabichte binweg und Schuld werbe gegen ihn nicht weiter gefucht. Und auch biefes wird befohlen, ut si quis de gajo Regis accipitrem tulerit, sit culpabilis. Doch fann auch hier de gajo, nicht, wie man annimmt, für de gahago, gahagio (Gehage, Gehai) stehen, sonbern ein burch ben Einstuß bes Romanischen burch Berwandelung bes rauben germanischen H in G entstandenes Gajum fur Hagum, Hajum, sein, benn sur Gehai, Hegung, Schosnung, Holz, Wiese, Wasser und bergleichen, was gehegt wird'), wurde auch das einsache Hac (Genitiv Hages), welches im Mittelhochteutschen (der und daz Hac) Bain, funftlose Einfriedigung burch naturlichen Buchs io) ober Stangen 11), ein Gehage, und zweitens, was burch bie Einfriedigung gewonnen, bichtes Gebolg, bas bisweilen gur Bes festigung biente, gebraucht. In letterer Bebeutung tommt es 3. B. bei Wirnt von Gravenberch 3. 669 und 2125 vor. Der von Vriberc sagt im Tristan 1312 und 1314: daz er min warte in dem hage, und wo er si an welcher stat, uz dem hage an das pfat, werf er von loube ein risel. Gehäge wird noch jest vorzüglich in vierfacher Beziehung gebraucht: 1) im Betreff bes Forftwefens einen Solag ins Gehage legen, einen Schlag ober Gehau mit Begewischen abfteden, jum Beichen, bag er gehegt werben foll; f. bie mit Haere aus fammengefetten Worter im Urt. Hag G. 146; 2) in Beziehung auf bas Begen bes Bilbprets, ein Jagbrevier, in welchem Riemand jagen barf, ein Gehage anrichten, ein Safengehage, Raninchengehage, gafanenges bage, Gehageauffeber, ber Auffeber uber bas Bebage einer niebern Sagb, Gebagereiter, f. Bagereister im Art. Hag G. 146; 3) Gebage in Beziehung auf Bifcherei, ein gehegtes Baffer, Bach, Muß ober Gee; 4) bilblich einem ins Gehage geben ober tommen, in Jemandes Amtswirtsamteit eingreifen, Jemandes wirk liches ober eingebilbetes Recht beeintrachtigen, vorzüglich in Beziehung auf Rebenbuhlerschaft in ber Liebe gebraucht. (Ferdinand Wackter.)

GEHALT, von halten, welches auch felbst vielfache Anwendungen findet; im Gothischen sinden wir hooneer und nomalvere, huten, weiden, durch haldan übertragen 1), welches im Altnordischen kalda, hallda 2) (neu-

<sup>4)</sup> s. Du Fresne unter Heyare. 5) Monachi Sangallensis Gesta Caroli Lib. II. Cap. 1 ap. Pertz, Mon. Germ. Histor. T. II. p. 748. Die Stelle aus Albert von Stade s. im Art. Hag S. 146. 147. 6) s. die Rachweisungen bei Grafs a. a. D. S. 761. 7) cum solido et simile componat, et deinceps usque ad sex solidos restitutionem et compositionem. 8) Ik Zusammenziehung aus Hagan, und in derselben und mit der Endsorm der Bertteinerung schon bei Festus: Annals, parva delubra, quasi fanula.

<sup>9)</sup> s. Schmeller, Bairisches Worterbuch unter Gekai. 10) So z. B. in einer sindauer Urtunde vom J. 1433 (bei Heiderus, Lind. Deduct. p. 1433): soll ich dieselden min Wiss gen dezselden Clausen Mozen Wiss wert, allweg zünen, und soll kainen Hag da entzwischen ziehen noch wackeen lassen in kainen Weg. 11) Deutsicher warb für des einsache Pag das zusammengesete Pag zu n gebraucht. So z. B. heißt es in einem Bergleich vom J. 1553 (bei Meichener, Decis., T. IV. p. 884): dass den Inwohnern zu Hegershausen zu Krhaltung ihrer Hagzaums Holtz aus der Marck auss ihr Ansuchen zur Notdurst gesolgt u. s. w. werden solle.

<sup>1)</sup> s. bie Radmeisungen bei de Gabelents et Loebe, Ulfilas Vol. II. p. 58. 2) ak helld, hellit, haldina.

nerbifc, fcwebifch halla, banisch holde) lautet, und bes bentet tenere, custodire, servare '), iter dirigere '), arbitrari, durare, und bas Hauptwort Halld, retiaaculum, ansa vasis 5), custodia, victus (Unterbalt) opinio, aestimatio; im Altfriefischen halda 6), 1) balten, feftbalten; 2) balten, beobachten; 3) Gericht, Gend halten; 4) eine Sache mit Giben, einem gerichts tichen Zweitampfe ober Beugen halten, behaupten, baburch gewinnen, erlangen; 5) im Stanbe halten; 6) aufbehal= ten, aufbewahren; 7) behalten; 8) vorenthalten; 9) uns terhalten, inhalda, enthalten, Inhaldene, Inhald, Inbalt ); im Unglischen ober bem fogenannten Ungelfachfis fcen healdan"), halten (intransitiv), beheälden, erhals ten, bewahren (auch vom Gebachtniß gebraucht), Geheald, bie Bewahrung, Bahrnehmung; im Englischen to hold, halten, faffen, enthalten, haben, inne haben, anhalten, jurudhalten, wehren, behalten, festhalten, barauf befteben, behaupten, vertheibigen, bafur halten, achten, meis nen, schäpen, bleiben, bestehen, gelten, bauern, abbans gen, abstammen, Hold, bas Salten, gaffen, ber Griff, Salt, Biberhalt, bie Stute, Gewalt, Sabe, Besit, bie Sperre, ber Berbaft, Ginfdlug, bas Gefangnig, ber Schlupfwinkel, verborgene Aufenthalt, bas Lager, bie Refte, bie Balbe, in welcher Bebeutung es vielleicht eine ans bere Burgel hat, ba wir im Altnorbischen kalle, proclivis, pronus, und im Althochteutschen hald, clivus, obtiques, Halda, clivus, declive, praecipitium, crepido, halden, vergere, inclinare, recubare, haldjan, helden, inclinare, declinare, haben; both finbet man bas anglische hald, halde, cernuus, acclivis, incumbens, pendulosus, heald, devexus, inclinatus, incurvans, ju healden (halten) gestellt und als ursprungliche Bebeutung bavon in einer Lage fein, wo man nicht falt, angenommen '). Andere, und zwar die Debrzahl, nehmen Hald, wovon Halda, Salbe, und Halt, wovon halten, als zwei verschiebene Burgeln an 10). Bei ben vielen Bedeutungen in hold, balten, ift besonbers auch in Betreff bes Bortes Gehalt in ber Bebeutung von Befoldung das englische Holding (das Salten, das Chor, Die Enbftrophe eines Berfes, Die von Allen wiederholt wird, bas Behaupten, Meinen) die von: das Lehngut, bie Pachtung, bie Meierei, und in Holder (ber Salter, Inhaber, Prebiger) bie von Behnsmann, Dachter ju be-

merten. 3m Altfachfischen auch swielt ichen haldan (haldid, held, heldun, gihaldan), halten, eine große Rolle, und so auch in dem daraus entsprungenen Riedersachsischen holden, holen, 1) halten, tenere; bezeus gen, erharten; beholden, 2) behalten; 3) erharten (mittele bes Gibes); beholdig, mit Borbehalt ausbeschieben. Holder (Salter) in ben alten Urfunben 1) ber Inbaber. Befiter eines Briefes ober Documents; 2) ein Bettquaft; 3) ein Fischhalter, Beiber (in ben Bufammenfegungen wird bas L in Holer [halter] verdoppelt, als Book-holler, Huusholler); ferner to holden, 1) zuhalten; 2) vorhalten, barreichen; verholden, 1) verhalten; 2) sik verh., fich aufhalten, verweilen; forholden, vorholden, vorhalten, vor Augen halten, erholden sik, vormals für: sich aushalten (commorari, versari), entholden, 1) ents halten; 2) sik enth., sich aushalten (commorari); ol Enthoold, Unterftugung, Feftigfeit. 3m Althochteutiden finden wir burch haltan, tenere, servare, burch haltendo, salvator, Jesus, burch haltan fona und fora, salvum facere, salutare, custodire, burch haltan furi judicare, burth Haltari, salvator, acceptor, burth Haltara f., custos, burth Burg-Halto, Quirinus, burch E-Halto, pontifex, burch E-Haltida, religio, burch Halta, impedimentum, cupla, burch Isan-Halt, nervus, vinculum ferreum, quo pedes vel etiam cervices impediuntur, burch inne-haltan, servare, burch far-haltan, prostitutus, burch Far-Haltida, incestum, burch bihaltan, servare, reservare, observare, custodire, operire, fovere, praestolare, bihaltlikho. attentius. Bihaltnissi, observatio, gahaltan, servare, conservare, custodire, deponere, abscondere, ausgebruckt. Enblich findet sich Gakaltnissi. pudicitia, salus, observatio, und sonst fommt haltan noch z. B. in folla haltan, heimhaldare und in Gigens namen, baraus gebilbet Halto "), vor. Das Mittelhochteutiche bat halten, ichuten, buten, weiben (baber bas Hauptwort Halte, Beideplat, namlich cupla, pastura in ber Gloffensammlung bei Boffmann, Sumerlaten S. 34); ferner bas Beitwort in ber Bebeutung von fich aufftellen, g. B. im Nibelungenliebe 3. 7563, wo in Begiebung auf ben Buhurt (Speerrennen) gefagt wird: si hielten gegen den helden von Burgonden lant; ferner wachen, im hinterhalte liegen, lauern (baber Halt für Hinterhalt, Halt-stat, die Statte Des hinterhaltes); enblich wird sich halten vielfach angewendet 1) einfach für versari, 3. B. dy gebrechen, so sich halten zwischen u. f. w.; 2) fich zu einer Sache halten, rem, quae jure dominii nobis debetur, apprehendere et vindicare; 3) sich an einen ober zu einem herrn halten, auch mit bem Genitiv sich eines herren halten, sich einer Sache halten, 3. B. observantem esse alicujus rei. 3. B. mich allein des geistlichen Amts zu halten u. f. w. 12). Bon halten, in ber Bebeutung von bafur halten, leitet man in Dberteutschland noch gebrauchliche, gur Berfiartung eines nachbrudlich ausgesprochenen Be-

<sup>3)</sup> In bieser Bebeutung haben es aus bem Rorbischen bie Lappen entlehnt und es in oldam, guberno, dirigo, umgebildet. Ob auch das cambritische hualu (halten) und das armortiche huala (halten) aus dem Germanischen entlehnt, oder aus der dem indogermanischen Sprachstamme gemeinsamen Ursprache kammt, muß unentschieden bleiben. Graff, Althochteutscher Sprachscha.

4. Th. S. 896 setz zu der Burzel Halt fragweise das sanskritische dei, predendere, dei, temoro.

4. Daher die Jusammensehung dassichen der Ferm Halda.

5. In dieser Beseutung auch in der Ferm Halda.

6. Reufriessich daden (praden, halten, seiten, schlächnische den, halten, sestaten, dehten, schlächnischen Sollandischen den, halten, seitächschen, dehten, schlächnischen Sollandischen der der des des v. Richthosen, Altsciessischen Berzeichnis der angelsächsischen Sollandischen Weckter, Glossar. Gern. col. 641. 646 u. 647.

<sup>11)</sup> s. Graff a. a. D. S. 896 — 909. 12) s. Beispiele bes Gebrauches bei Maltaus, Gloss, Germ. col. 787, 788,

dankens bienende Partikel halt (im Altbochteutschen schon. potius, sed) ab; boch tann es auch eine eigene Burgel haben, welches mabricheinlich ift, wenn wir bamit bas altnordische heldr, helldor magis, potius sane (anglisch gebaeldre, banisch und schwedisch heller, lieber, mehr) und bas cambrobritische nailldu und bas griechische alla vergleichen. Das mittelhochteutsche behalten bebeutet conservare, bewahren, bewachen, aufbewahren, Deponirtes aufbeben, verftedt halten, aufrecht erhalten, gluds lich, selig machen, mit dem Eide behalten foviel als mit dem Eide behaben, burch einen Eib vor Gericht erlangen, versichern, bewahren. Da behalten auch retten bedeutet, so hat Behaltaere, Behalter nicht blos die Bebeutung von Aufbewahrer, conservator fidelis rerum domini vel observator fidei, soviel als Ehehalten, und von Vormund, sondern auch von Erloser. Behaltnuss bedeutet conservatio, reservatio, behaltlich 13), cum reservatione (von behalten in ber Bebeutung von reservare), Behaltung, conservatio, und metonymisch ein verschloffener Ort jum Aufbewahren, receptaculum. Gehalten bedeutet erhalten, behuten, aufbewahren, Gehaeltere, 1) depositarius 11); 2) Behalter, Schrant. Das Mittelhochteutsche hat die Bedeutung von Inhalt im Betreff einer Urkunde, tenor. So 3. B. in einer Urskunde vom 3. 1405 16): nach lute und haldunge des Houbtbrieves. Gekalt wurde in ber Bebeutung von custodia domestica gebraucht. So in einer Urkunde bes Erzbischofs vom 3. 1467 16): die — haubtsome u. f. w. Ine die libern uff unsern Angst Koste und verlust gein franckfort, worms oder collen an der ende evns ze Irem Kure In Iren sychern Gehalt und unbekommert und unbeschwert an alle argelist. Sest wird Gehalt hauptsachlich in vierfacher Anwendung gebraucht: 1) ber Gehalt und bas Gehalt (in manchen Gegenden) für bas gebraucht, was Jemand Bestimmtes als Angestellter erhalt; hauptfachlich wird es hierbei in Bezgiehung auf Jemanden angewendet, ber fich zu ben Pflichten eines Amtes verbindlich macht. Doch wird biefes, was ein Staatsbeamter gefet = ober vertragsmäßig erhalt, nicht blos fo genannt und auch nicht blos im Betreff ber Bitmen gebraucht, welche eine Gnabenpenfion genießen, fondern es wird auch, weil es vornehmer klingt, auf gemiffe Perfonen angewendet, welche im Privatbienfte fteben, 3. B. bas Gehalt eines hofmeifters ber Kinder, eines Saushofmeifters, eines Rammerbieners, eines Schauspielers, bei welchem haufiger bas frangofische Gage gebraucht wird. Lohn namlich, was man eigentlich brauchen follte, klingt nicht vornehia genug. Für Gehalt in ber Bebeutung beffen, mas ein Staatsbiener ober ein Rriegsbebienter erhalt, ift Befolbung gewehnlicher, und für bas, mas ein gemeiner Colbat erhalt, Golb und lobnung. 2) Gehalt basjenige, was ein Raum enthalten tann ober enthalt, ober beffen torperlichen Gehalt aus-

macht, z. B. ein haus hat vielen Sehalt, b. h. Seslaß, bequemen Raum, ein Faß von 120 Kannen ist eine Tomme. 3) Dasjenige, was ein Ding enthalt, wobei im Oberteutschen auch bas einsache halt gebraucht wird, z. B. ber Sehalt ober ber halt einer Munze, Sils ber, welches an Gehalt vierzehnlothig ist, ben Sehalt ober ben halt eines Sesundbrunnens unterssuchen, was er sur mineralische Theite enthalt. 4) Geshalt metaphorisch ober bildich eine Sache ohne Geshalt, wenn sie des Wesentlichen ermangelt, was ihr Werth verleiht, wobei am häusigsten gehaltlose gebraucht wird, z. B. ein gehaltlose Buch, gehaltlose hoble Speculationen u. s. w. (Ferdwand Wachter.)

Gehanghir, s. Gihangir.

Gehan Schah, f. Gihan Schah.

GEHASI (bebräisch geschrieben arm; = Thal bes Sehens, Schauens, Schauthal), war der Eigenname des Dieners des Propheten Elisa, welcher nach 2 Kön. 4, 11 fg.; 5, 20 fg.; 8, 4. 5 seinen Herrn meistens bes gleitete und ihm bei der Aussuhrung seiner wunderbaren Thaten zur hand war.

(Haarbrücker.)

GEHAUS (Coreshusen), ein Pfarrdorf im Pa-

trimonialamte Stadtlengsfeld, Großherzogthum Sachfen, Provinz Eisenach, enthalt zwei Ritterguter, eine Kirche, Pfarrei, Schule und Synagoge, mit 1150 Einwohnern und 160 Saufern. Es liegt an der westlichen Abdachung der großen Hochebene des Baiergebirgs (eines Theiles der nordwestlichen Rhon), die sich oberhalb Bacha bis an die Ufer ber Berra erftredt, beren Thalranber von ber gelba und ber Ochse eingefaßt, bie beibe in bie Berra ausminben (1200 guß über bie Deeresflache erhoben). Schannat ermabnt in seiner Buchonia vetus bas Dorf weber unter dem Namen Gehaus, noch unter dem Ramen Cozreshufen, obgleich er alle die umliegenden Ortschaften ans gibt, — vielleicht war es ihm nicht alt genug! In einer ungebruckten Urkunde vom 3. 1457 werben etliche Eins wohner bes Dorfes Coreshufen und ber Stadt Lengsfelb in einer Beugenausfage angeführt; es ift bies bis jest bie vorgefundene einzige Urkunde, worin bas Dorf genannt wird. In Folge irgend eines Unglucksfalls scheinen bie Einwohner bas Dorf verlaffen ju baben, 1475 wird in einer fulbischen Lebnspecification an die von Boineburg bas Gehaus unter bem Baier liegenb, als ein Schafhof erwahnt. Erft Ludwig von Boineburg war 1526 ber Bieberhersteller bieses Dorfes, bas nun ben Ramen Behaus behielt. Er ließ auch eine Burg mit einem breis ten Baffergraben und eine Rapelle erbauen, Die fpater ber Sit einer seiner Sobne wurde. Auch fur ben Unterhalt des Geistlichen und des Schullehrers sorgte er. Im Anfange bes 18. Jahrh. wurde von einem ber Rachtom= men, bem Reiche-Feldzeugmeister Georg Philipp von Bois neburg, da bie Burg baufallig geworben, auf ber Bobe, bis zu ber bas Dorf reicht, ein neues großartiges Schloß mit Otonomiegebauben und Mauern, Die Garten und Sofe umschließen, auch Kirche nebst Thurm von Steinen erbaut. Obgleich Gehaus entfernt von ben Strafen liegt, wurde es boch 1706 wahrend eines Streites zwischen bem Abte Placibus von Sulba umb berer von Boineburg von

<sup>13)</sup> Plattteutsch beholtlich ires Rechtes; s. Anltaus col. 120. 122. 14) s. Oberlin, Glossar. p. 499. 15) Bei horn, Friedrich ber Streitbare E. 51. 16) Bei Senckenberg, Sel. T. V. p. 377.

en mit 600 Mann Landmiliz eingenommen, wobei beiden Seiten Tobte und Berwundete gab. Auch im jährigen Kriege 1759 rudte ein Commando preußischer en Freicorps ein, und da sich die Einwohner der verung mit gewaffneter Hand widersetzen und der ische Officier durch die Uniform geschossen wurde, so es am andern Tage, als das ganze Corps von Bacha ausrückte, abgebrannt werden. Die von Boineburg i gezwungen mit einer namhasten Summe diese Einsung abzutausen!

(Albert Freih. von Boineburg-Lengsfeld.) GEHE, 1) Eduard Heinrich, ward am I. Febr. au Dresben geboren. Geine wiffenschaftliche Bilverbantte er der Schulpforte. Er legte besonders n alten Sprachen einen guten Grund. In Leipzig te er Jurisprudenz, beschaftigte fich aber jugleich viel mit ber Poefie und Belletriftit. Um Schluffe afabemischen Laufbahn unternahm er einige Reisen. angften verweilte er in Stalien und in ber Schweig. Einbrude, welche die Naturschonheiten auf fein emliches Gemuth machten, schilberte er in einzelnen Auf-1). Rach ber Rudfehr in feine Beimath lebte er Ovocat und Rechtsconsulent in Dresben. Im I. erhielt er ben Charakter eines großherzogl. hessischen abs. Das ihm spater (1832) übertragene Amt eines . fachlifden Cenfore foll er fehr gewiffenhaft, aber aft peinlicher Strenge verwaltet haben. Geine lete beneverhaltniffe waren trube. Aus Reigung gur Uns wigfeit und in ber taufchenben hoffnung, als Schrifts und besonders als bramatischer Dichter Epoche ju m. vernachlaffigte Bebe feine Abvocatur. Er mußte mit ichmerglicher Entbehrung und bittrer Roth bu-In feiner bypochonbrifchen Stimmung bemachtigte iner die Ibee, eine verkannte bichterische Große ju Seines Cenforamts megen, meinte Gebe, werbe er Schriftfteller vertannt und gemieben. Seit Sahren te er mit Grillen, bie an eine Geifteszerruttung ben. Mangel und Entbehrung thaten endlich bas , feinen urfprunglich beitern, gemuthlichen Lebensw brechen. Seine Freunde batten fur ihn in Drese ime Collecte veranstaltet, um ben Rest feiner Tage uich zu machen. Im Spital, wohin er gebracht m war, beschloß er nach langen und schweren Leis ein Leben ben 13. Febr. 1850, im 55. Jahre. Debe überschätzte sein Schriftstellertalent. Wie einer

Freunde bemerkt, "hatte es ausgereicht fur wenige ze Rebenflunden, hatte bem Ernste wissenschaftlicher ien bochftens jum Schmude bienen konnen, hatte weber Fonds noch Kraft genug, ein Leben auszus. Im meisten schrieb Gehe fur's Theater. Als dras ber Dichter scheint Schiller sein Borbild gewesen zu Reichthum der Ersindung, Anmuth und Kraft der

de, Bahrheit ber Charafterzeichnung und geschickte

Berbindung ber Situationen, find feinen meift geschichts lichen Dramen nicht abzusprechen. Auf ber Bubne fanben sie jedoch wenig Anklang und machten nur einen porübergebenden Effect. Reben anbern Dangeln machte ibm bie Kritif jum Borwurf, bag es feinen bramatifchen Dichtungen an Gluth und Tiefe ber Leibenschaft fehle. Dit ber Tragobie "Guftav Abolf" (Leipzig 1817.), seinem er= ften bramatifchen Berfuche, feierte Gebe augleich bas britte Reformationsjubilaum. Bu feinen fpatern Trauerfvielen gehoren: ber " Sob Beinrich's IV. von Franfreich" (Dre6= ben 1820.) 2). "Dibo" (Leipzig 1821.) 3) und endlich, eine Reihe von Sahren fpater, noch "bie Malthefer" (Leip: gig 1838.) 4). Dit gunftigerem Erfolge, wie im Trauerspiele, versuchte fich Gebe in ber Oper, die mit seiner ruhigen Sinnesart mehr harmonirte. Der Tert gu Spohr's "Seffonda," fowie zu ben von Bolfram componirten Dvern: Maja und Alpino, ober die bezauberte Rofe" (Dresben 1826.) und ju bem "Schloß Canbra" (ebenbaf. 1834.) beweift hinlanglich, baß Gebe auf diefem Gebiete bas Befte geliefert, was bie teutsche Literatur bisher in biefer Gats

tung aufzuweisen gehabt bat.

Bon einer beachtenswerthen Geite zeigte fich Gebe auch in feinen Rovellen und Erzählungen, Die in ber gu Leipzig 1828 - 1832 erfcbienenen Bibliothet biftorifcher Romane zwei Banbe fullen. Er befaß ein leichtes und ges fälliges Ergahlertalent. Der erfte Band ber genannten Sammlung enthalt: Prociba; bie Burger von St. Jean für Saone; Charlotte Corban. In bem zweiten Banbe befindet fich: ber Konig; bas Torffchiff; bas Saus Braganga. Gin intereffantes biftorifc romantifches Gemalbe entwarf Gehe unter bem Titel: Demetrios und Boris Gobumow, ober Rufland in ben 3. 1591 - 1606 (Dred: ben 1836. 2 Bbe.). Diesem Werte folgten noch ,, Bier biftorifche Rovellen" (Leopold ober die Sterne. Wer hatte bas gebacht? Furften und Kunftler. Bas führt jum Lichte? [Leipzig 1839.]) \*). Für die Galerie der Gelden (Barmen 1838. Bb. 2. S. 1 — 314) lieferte Gehe eine Lebensbeschreibung Bashington's. Endlich veranstaltete er noch eine Sammlung vermischter Schriften (Bunglau 1836-1837. 3 Bbe.). Der erfte Band enthalt bas Drama: Die Malthefer; ber zweite Band: Die Oper Jeffonda; die Romantischen, ein Luftspiel in einem Act; Ausflug nach Salzburg und Rarnthen; Gebichte vermischten Inhalts. In bem britten Banbe befinden fich: Die Grunbung von Charlottenburg, hiftorische Rovelle; bas Gaft-mabl zu Rubolftabt, ein Drama; Gebichte vermischten Inhalts. Poefien und profaifche Auffage von Gebe fteben in ber Abendzeitung (1819-1824), in gr. Rinb's Tafchenbuch jum gefelligen Bergnugen (1821.) und in beffen Beitschrift: bie Dufe (1821.), in v. Biebens feld's und Auffner's Feierftunden (1821.) u. a. Journalen 6).

Der Rigi und seine Umgebungen (in ber Abendzeitung. 1818. 1—29). Deine Empfindungen in Genua (ebendas, Rr. 52—Eine Racht auf dem Besuv (ebendas, Rr. 121 u. 122). Mit i vermehrt erschienen diese Aufsche spater in Gehe's Reises L. (Leipzig 1839.)

<sup>2)</sup> Scenen aus diesem Arauerspiele in Symansti's Leuchte.
1818. Rr. 56 fg.
3) Auszüge in Fr. Kind's Muse. 1. Bb. Heft lu. 2.
4) Scenen aus ungebruckten bramatischen Werten a. a. D. und in Fr. Kind's Asschwendig zum geseiligen Bergnügen auf das Jahr 1823.
5) In dem von Eduard Duller berausgegebenen Deutschen Stammbuch (Kandern 1838.) besinde sich von Gede eine Rovellette.
6) Bergl. Kühne in der Zeitschrift

2) Heinrich Christian Gehe, ward 1752 zu Dresden geboren, wo fein Bater, Chriftian Sottlieb Gebe, das mals Diakonus bei ber neuftabter Gemeinde und furfurfil. fachfifder hofprediger war '). Tuchtige Sauslehrer forgten fur ben erften Unterricht bes Anaben, beffen gas bigfeiten fich frub entwidelten. Beinabe feche Sabre war er Bogling ber Schule St. Afra bei Deigen. Unter feis nen bortigen Lehrern machte fich befonbers Cleemann, wie Bebe in fpatern Jahren bantbar ruhmte, um feine wiffenschaftliche Ausbildung vielfach verbient. 3m 3. 1770 eroffnete er seine akademische Laufbahn in Leipzig. Unter bes Professors Bel Prorectorat warb er bort immatricus lirt. Er wibmete fich bem Studium ber Theologie. Seine Sauptführer im Gebiete biefer Biffenschaft maren Crufius, Bohme, Ernefti, Boffed, Dathe und Morus. Faft ein Jahr hindurch versah Bebe, mit Bewilligung bes leingis ger Decemviralcollegiums, abwechfelnd mit bem Professor Bohme, ben Gottesbienft in ber Kirche zu Goblis. Im December 1775 mablte ihn ber leipziger Magiftrat zum Ratecheten an ber St. Petrifirche. Rach mobibeftanbener Prufung trat er bies Umt am erften Beihnachtsfeiertage bes 3. 1775 an. In Die Beit feines Aufenthaltes in Leipzig fällt seine, von nicht geringem Scharffinne zeus gende Diss. de providentia Dei in errorum haeresiumque noxis ad utilitatem religionis Christianae convertendis conspicua. (Lipsiae 1778. 4.) Diese Abhandlung gehörte, nebst einem lateinischen Dochzeitsgludwunsche ), ju seinen ersten schriftstellerischen Bersuchen. Ungefahr um diese Zeit (1777) folgte er einem Rufe nach Reval. An bem bortigen taiferl. ruffischen Symnafium warb er als Professor ber Theologie und ber hebraifchen Sprache angestellt. Bald nach bem Antritte seines Lehramts, in ben 3. 1781 und 1782, ließ er zwei Programme bruden, in benen er "einige Bebanten von ber Art und Beife, Junglingen religiofe Gefinnungen und Empfindungen beizubringen," mittheilte. In einem zur Geburtstagsfeier ber Raiferin Ratharina II. geschriebenen Programme (Reval 1782. 4.) schilberte er bie Bortheile, welche bas Studium ber griechischen und romischen Classis ter ber ftubirenben Jugenb gewähre. Bur hauptaufgabe in feinem Lehramte machte er fich einen zwedmäßigen Religionsunterricht. Zuch in einzelnen Schriften fprach er fich über biefen Segenstand aus, unter andern in feis ner Commentatio de utilitate et necessitate conjungendae historiae religiosae cum ipsa institutione religionis christianae. (Dresd. 1783. 4.) Sierber gebő: ren auch feine Unreben an die Schuljugend bei gubrung seines Rectorats in Reval. (Reval 1785. 4.) Bon eini= gen wichtigen gehlern bei ber Unterweisung in ber Relis gion. (Ebendas. 1786. 4.) Bon bem Ginfluffe ber drift: lichen Religion auf bas Glud ber Staaten (ebenbaf. 1786.)

Europa. Marz 1850. Blum's und Derloffobn's Theaterleriston. 4. Bb. E. 23. Meufel's Gel. Deutschl. 17. Bb. S. 674. 22. Bb. Liefer. 2. S. 306.

und einige andere fleine Schriften verwandten Inbalts. Das Jahr 1788 führte ihn wieder nach Teutschland gurud. Er ward Paftor und geiftlicher Inspector ber Schulpforte. Diese Stelle legte er 1792 nieber, um einem Rufe nach Ofchat zu folgen. Er ward bort Superintenbent. 3m 3. 1796 beebrte ibn bie theologische Sacultat Bu Gottingen mit ber Doctorwurbe. Seine Inauguralbiffertation handelte von bem aus ber Erfahrung hergenommenen Bes weise fur bie Gottlichkeit bes Chriftenthums ). Seinen ruhmlichen Fleiß in Benutung ber neueften Auftlarungen. gur Beforberung eines richtigen Bibelftubiums und einer fdriftmäßigen Dogmatit und Moral hatte Gebe fcon fruber in einzelnen theologischen und philologischen Abhandlungen gezeigt 10). Durch Simplicitat und populare Darftellung empfahlen fich feine Predigten 11). In turgen Lebensabriffen ehrte er bas Unbenten einiger verbienfts vollen Manner in Dichat 13). Gefcatt als ein grunds licher und vielfeitig gebilbeter Gelehrter, ftarb Gebe gu Dichat am 4. Sept. 1807 im 55. Lebensjahre, auch wegen ber liebenswurbigen Buge in feinem Charatter als Menfc allgemein betrauert 14). (Heinrich Döring.)

Gehege, f. Gehäge.

Geheime Gesellschaften, f. Gesellschaften, Freimaurerei, Hetärien, Illuminatenorden, Rosenkreu-

zer, Tugendbund.

GEHEIME HARNWEGE, heimliche Harnwege (Viae urinae clandestinae s. secundae), nannte man in früherer Zeit hypothetische Kandle oder Bege, durch welche eine directe Communication zwischen dem Darmstanale, namentlich dem Magen und der Harnblase, herzgestellt werden sollte. Nachdem nämlich vor 200 Jahren das Lymphgesäßschlem entdeckt worden war, dem man dalb jegliche Aufsaugung von Stoffen auf der innern und außern Fläche zuschrieb, kam man mit der täglich zu machenden Beodachtung in Berlegenheit, daß Substanzen, welche in den Magen eingebracht werden, sich sehr rasch im Harne wieder sinden. Substanzen, welche wegen ihrer charakteristischen Eigenthümlichkeiten leicht zu erkennen sind, wie Färderröthe, Rhabarder, Indigo, kann man schon nach 15—20 Minuten im Harne nachweisen. Konnte man wol annehmen, daß die Substanzen in solcher Schnels

<sup>7)</sup> Sein Andensen ehrte Sehe späterhin durch eine zu Oschat 1795 gebruckte Schrift.

8) Epistola gratulatoria ad Weissium, verdi divini ministrum Tauchaviensem, nuptias celebrantem. (Lipsiae 1773. 4.)

<sup>9)</sup> De argumento, quod pro divinitate religionis christianae ab experientia ducitur. (Ossitii 1796. 4.) 10) Sylloge-commentationum philologici et theologici argumenti. (Lipsiae 1792.) 11) Prebigten über einige Gegenstände der christichen Religion. (Leipzig 1783.) Drei Prebigten, nehst einigen Abhandlungen verwandten Inhalts. Sammlung einiger Predigten undsteinen Reden dei besondern Gelegenheiten, nehst einigen Lehrvorsträgen über die Raturreligion. (Leipzig 1789.) Predigt am Sonntage Edtare bei der Anzeige des Aodes Sr. Majestat Leopoth's II. (Leipzig 1792.) u. a. m. 12) Memoriae J. G. Hossmanni, Consulis Ossitiensis sacrum, (Mian, 1795. 4.) Memoria M. Caroli Christophori Zandii, Pastoris quondam longe meritissimi et Superintendentis Ossitiensis, renovata. (Misn. 1795. 4.) 13). Bergl. sein Eeden in K. F. Stäublin's Progr. de patrum edeclesiae doctrina morali. (Gott. 1796. 4.) Albrecht's und Köller's Cáchs. Kirchen: und Predigergeschichte. 1. Bb. Crste Fortschung. S. 526 sg. D. Doring, Die gelehrten Theologen Deutschlands. 1. Bb. C. 480 sg. Reusel's Gel. Deutschl. 2. Bb. C. 509.

bie gange Bahn gurudgelegt hatten burch bie Darms

burch die Milchgefaße und beren mehrfache Lymph-

, burch ben Ductus thoracicus, burch ben fleinen mf, burch Aorta und Nierenarterie zu ben Nieren, in die Barntanalchen eindringen mußten, um endwich ben harnleiter in die harnblase zu gelangen? einfach tam man beshalb auf bie Borftellung, es a directe Ranale ober wenigstens Bege zwischen bem lanale und der Harnblase vorhanden sein. Manche s biefe Bege wirklich gefeben haben, welche im n freilich immer geheim blieben. Sowie man ein= n diefer Borftellung festhielt, fehlte es auch nicht igerifchen Beweisen bafur; wollte man boch felbft itoffe, welche in ben Dagen gelangt waren, manch= 1 ber Blafe wieber angetroffen haben; ja bas fcon lalenus beschriebene einfache Erperiment, bag nach indung ber harnleiter eines lebenden Thieres tein mehr in die harnblafe gelangt, konnte man nicht bestätigen, weil ohne Zweifel schon vor dem Ernte Barn in der Blafe angefammelt gewesen mar. eftimmtere Gestalt erhielten bie geheimen Barnwege Darwin's noch fuhnere Annahme, daß in jenen gefäßen, welche von ber Barnblafe tommen und it benen bes Darmtanals verbinben, eine ruckganben Biberstand ber Klappen überwindende, Bewefattfinde, wodurch Fluffigkeiten aus bem Darme Barnblase gelangten. Go schleppte sich bie Sppobon ben geheimen Sarnwegen noch bis in unfer andert fort, 3. B. in Silbebrandt's Lehrbuch ber logie. — Die junachft burch Magenbie nachgewies hatfache, bag bie Benen bes Dagens ber Ginfaus vorstehen, hat naturlich die ganze Sypothese rein ffig gemacht. (Fr. Wilh. Theile.) ffig gemacht. (Fr. Wilh. Theile.) EHEIMERATH, Geheimerathscollegium, Ges Consilium, Conseil. So heißt in mehren teut-Staaten eine entweder blos aus den Chefs der exien, ober jugleich aus einigen andern boberen Meamten gebildete oberfte Regierungsbehörbe bes t, in welchem in ber Regel bie wichtigsten Berordberathen und, in soweit es bierbei keiner Bustims von Standen oder Rammern bedarf, erlaffen, Die Bermaltungsgegenstande, feltener auch gemiffe facen, entschieben werben. Es entspricht also ber nerath bald bem, was anderswo Ministerrath, balb was in andern Staaten Staatsrath heißt. Bon mer Bichtigkeit ift ber Geheimerath in England r council), worüber bas Rothige 1. Sect. 34. Th. 2 bemertt ift. lebeimer Rath. Dieser Titel tommt eigentlich nur litgliedern des Geheimerathscollegiums ju, und fo auch fruber gehalten worben und wird in manchen m Staaten auch noch jest fo gehalten; es war bies nur ein anderer Titel für die Minister. Spater aber ber Titel Geheimer Rath als bloße Titelaus: ng auch an Personen verliehen, welche nicht Mit= bes Geheimerathecollegiums waren, und nannte um bie, welche es waren, zur Unterscheidung von ben Titulairen, "Birkliche Geheime Rathe," womit die cutt. b. 20. u. R. Erfte Section. LVI.

Ercelleng verbunden ift. Im Preußischen und anberemo ift aber icon wieber ber "Birtliche Gebeime Rath" ein bloger Titel geworben, ber boberen Staatsbeamten als Auszeichnung, und um ihnen fo bie Ercelleng zu verschaffen, gegeben wird, bezieht fich alfo auf teinerlei amtliche Function, und bie Birklichkeit ift babei oft fo wenig wirklich, daß Manchem diefer Titel grade bei feinem Musscheiben aus bem Staatsbienste ertheilt wird. Fur biefen Titel scheint die teutsche Titelsucht eine ganz besondere Borliebe zu haben; man hat baher, um recht Biele befriedigen zu konnen, nach und nach bie Titel: geheime Cabinets=, geheime Staats=, geheime Confereng=, geheime Juftigs, geheime Regierungss, geheime Kammers, ges beime Forfts, geheime Domainens, geheime Finangs, ges heime Legations=, geheime Kriegs=, geheime Intendanturs, geheime Berg=, geheime Confiftorial=, geheime Kirchen=, ge= beime Dof=, gebeime Dedicinal=, gebeime Sanitats=, gebeime Rechnungerathe u. f. w. u. f. w. und felbft gebeime Commerziens, geheime Registratur: und geheime Calculas turrathe eingeführt; die Erager biefer Titel haben jum größten Theil nicht das Allergeringste, weber öffentlich, noch geheim, in Staatsangelegenheiten ju rathen, fuhlen fich aber febr geschmeichelt, wenn fie ber Rurge wegen blos Geheimerathe genannt werben. In manchen teutschen Staaten unterscheibet man Geheimerathe erster, zweis ter Classe u. s. w. Eine norbteutsche hauptstadt ift be-sonders reich an folchen Geheimerathen, sobaß man ba-selbst von einem Geheimeratheviertel spricht, und bie Spotter behaupten, man trete bort überall auf ber Strafe auf einen Geheimenrath. Es gehort bies, wie bas ganze Titelund Ordenswesen, ju ben arcanis regni, und jugleich ju ben unschuldigen Dingen, die ein Englander weber tennt, noch begreift.

Geheimlehre der Griechen, f. Mysterien. Geheimlehre der Hebräer, f. Kabbala.

Geheimmittel, f. Arcana.

GEHEIM-WISSENSCHAFT. S. b. Art. Alchemie, Sterndeutung, Zauberei. Bas von ben Mensichen für "Geheime Bissenschaft" ausgegeben und unter allerlei Gebräuchen und auf die Bedingung der Geheimsbaltung ober gleich geheimnisvoller Mittheilung mitgetheilt worden, verdient nicht leicht den Namen der Wissenschaft und beruht meistens auf Aberglauben, Schwärmerei und Betrug. (H.)

Geheimschreiber, s. Secretair. Geheimschrift, s. Zeichenschrift.

GEHEMA ober GEHMA (Johann Abraham von), war ein in Nordteutschland gegen Ende bes 17. und zu Anfange bes 18. Jahrh. berüchtigter Arzt. Er war ber Sohn eines polnischen Starosten und Kammerherrn, und erhielt keine besondere gelehrte Bildung, zumal da er zur Okonomie bestimmt war. Der junge Nitter von Gehema nahm aber Kriegsbienste und kam mit einem Cavaleriezregimente nach Holland. In Utrecht besuchte er Durop's Vorlesungen über bes Descartes Philosophie und wurde dadurch so begeistert, daß er seine Officiersskelle niederzlegte und in Lepden, wo damals Bontekoe florirte, Res

Diein studirte. Er lebte bann einige Beit als Argt bei ben banischen Truppen in Solftein, und murbe weiterbin Leibs grat beim Bergoge von Medlenburg und beim Rurfurften von Brandenburg. Gehema hat eine große Menge Schriften herausgegeben, von denen die Mehrzahl von 1682-1690 in Samburg ober Bremen erschien. waren gang in bem marktichreierischen Zone feines Borbilbes Bontetoe verfaßt, erlebten jum Theil mehre Muflagen und wurden auch mehrfach ins Sollandifche überset: Observationum chirurgicarum Decas I et II. 1682. — Diatribe de febribus etc. 1683. (Eine Überfebung von Bontetoe's Abhandlung über Fieber.) -Litterulae de morbo vulgo dicto plica polonica. 1683. — Eroberte Sicht burch die chinesischen Waffen ber Mora. 1682. — Bettftreit bes dinefischen Thees mit bem warmen Baffer. 1686. (Gleich Bontetoe preift er ben Thee gleich einer allgemeinen Panacae.) - Boblver: febener Feldmedicus, begreiffend Die Diebrauche, fo in Anstellung ber Feldmedicorum und Relbicheerer und Ginrichtung ber Feldisten vorgegangen u. s. w. 1684. — Decas observationum medicarum. 1686. — De arcanis antipodagricis, ober Geheimnisse wider bas Podaz gra. 1686. — Ebler Theetrank ober hilfsmittel zum ge-sunden und langen Leben. 1686. — Wohleingerichtete Relbapothete. 1688. - Bobleingerichtete Offizierer : Kelb: apothete. 1688. — Dialectica rationalis, auf festen Principiis wohlbegrundete Lebensordnung. 1688. — Grau: fame medicinische Mordmittel Aberlassen, Purgiren, Schrespfen, Clyftiren, Juleppen und herzstartungen. 1688. — Schreiben an herrn von Dankelmann, bag bas Theegetrante die Bafferfucht nicht verurfache, fondern vertreibe. 1688. — Gefährliche und gestrafte Obstluft: wie man fich baburch bie rothe Ruhr auf ben Sals gieben tonne. 1689. — Bester Zeitvertreib. 1689. — Sorgfaltige und gewiffenhafte Saugamme. 1689. — Reformirter Apothe-ter. 1688. — Abgenothigte Antwort, ober ber erfte Stein aus Gebema Schleuber u. f. w. 1689. - Bertheibigter reformirter Apotheker u. f. w. 1690. - Apologie ober Ber= theibigung wiber feine Lafterer u. f. w. 1691. - Diaetetica nova ad sanitatem et vitam. 1690. Teutsche überfebungen biervon erschienen: Frankf. 1696 und Gludftadt 1736. - Qualificirter Leibmedicus. 1690. - Der franke Solbat, bag er hinfuro beffer conferviert und curirt werbe u. s. w. 1699. — Entwurf einer vernünftigen Kinder: aucht. - Db es rathfam fei, im bigigen Fieber fpiritubfe volatische Medicamente zu gebrauchen u. f. w. 1705. -3weiundzwanzigiahrige Fiebertur ohne Aberlaffen und Purgiren. 1712. - Gebema überfette auch aus bem Sollan: bifchen: Corn. von Golingen, Sandgriffe eines voll-(Fr. Wilh. Theile.) tommenen Bundarztes.

GEHEN. Das Geben, ber Gang (Incessus, Meatus, Gressio) ist eine von ben verschiedenen Formen der thierischen Ortsbewegung. Für den Menschen ist es die gewöhnliche Form der Bewegung und der Mechanismus des menschlichen Ganges ist durch den Fleiß der Gebrüsder Eduard und Wilhelm Weber (Mechanik der menschslichen Gehwerkzeuge. [Göttingen 1836.]) mit mathematisscher Genauigkeit erforscht worden. Wir betrachten daher

jundoft bas Geben bes Menfchen genauer und laffen bann Giniges über bas Geben ber Thiere nachfolgen.

I. Geben bes Denichen. Das Geben bes Dens ichen erfolgt burch bie alternirenben Bewegungen ber beis ben hintern, ober bei ibm ber beiben untern Gliebmaßen, welche burch die rechtwinkelige Berbinbung bes Fußes mit bem Unterschenkel grabe jur aufrechten Stellung und gum Geben eingerichtet finb. Die Schnelligfeit, mit welcher biefe Bewegung ausgeführt und eine gegebene Strede burchgangen wirb, ift eine willfurlich verschiedene; im All: gemeinen ift aber bas Geben eine langfamere Bewegung. bas laufen eine fcnellere Bewegung. Doch find es nicht Grabationen ber namlichen Bewegungsform, fonbern es bestehen wefentliche Differenzen zwischen ihnen. Beim Geben ift ber Rorper niemals frei uber ben Boben ge= hoben, sondern alternirend berühren beide Beine und blos Ein Bein ben Boben; beim Laufen ift ber Rorper abwechselnd frei uber den Boben schwebend und mit bem Boben in Beruhrung, aber immer berührt bann nur Ein Bein ben Boben. Durch bie Erhebung bes Korpers über ben Boben unterscheibet sich auch ber Sprung vom Geben. Ferner unterscheibet fich bas einzelne Bein beim Geben und gaufen barin, bag ber Beitraum, mahrend beffen es in ber Luft fchwebt, beim Geben niemals turger fein tann, ale ber Beitraum, mabrend beffen es ben Boben berührt, und bag beim Laufen ber Beitraum ber Bobenftugung niemals fo lang werden tann, als ber Beitraum bes freien Schwebens. Und bennoch laffen fich biefe zwei verschiedenen Bewegungsformen, bas Geben und Laufen, bergestalt modificiren, baß fie ben gleichen Effect baben. Wenn man namlich beim Geben ben Beitraum, wo beibe Beine fteben, immer fleiner macht bis jum Berfdwinden, und wenn man beim Laufen ben Beitraum, wo beibe Beine fcweben, immer fleiner macht bis gum Berfdwinden, fo erhalt man fur beide Berfuchereiben bie gleiche Dauer und die gleiche Lange ber Schritte. In ben Beber'ichen Bersuchen stellte fich eine Schrittbauer von 0,32 Secunden, und eine Schrittlange von 0,82 Meter für biefe Mobificationen bes Gebens und Laufens beraus.

Das Geben fest bas Stehen, Die aufrechte Stellung voraus, wobei ber Schwerpunkt bes gangen Korpers in perpendikularer Berlangerung innerhalb ber Unterfiubungs: bafis auftrifft, welche burch bie aufgestemmten Bugfoblen begrengt wirb. Der Schwerpunkt bes gangen gestreckten Rorpers befindet fich im Mittel einige Linien oberhalb bes Promontorium. Gin Rorper, bem die eine untere Glieb: maße abgetrennt worben ift, hat feinen Schwerpuntt etwas bober, etwa in der Nabelgegend und nach Entfernung beiber untern Ertremitaten befindet fich ber Schwerpuntt bes übriggebliebenen Rumpfes noch bober oben, in ber Gegend bes Schwertfortsates. Um die beiben lettgenannten Falle handelt es fich aber beim Geben. Wenn beibe Beine ben Boben berühren und fich felbst ftugen, bann braucht nur ber Rumpf, also ber in ber Gegend bes Schwertfortsages liegende Schwerpunkt, auf ben beiben Suftgelenten balancirt zu werden; wenn aber nur das eine Bein ben Boben berührt und fich felbft flutt, bann

muß ber Rumpf nebft bem ichwebenden Beine, also ber in ber Rabelgegend befindliche Schwerpunkt, auf ber Pfanne

bes flugenben Beines balaneirt werben.

Beim Geben in einer bestimmten Richtung muß ber Rumpf ober bessen Schwervunkt burch Bewegungen, welche in den deiden Pfannengelenken vor sich gehen, in jener Rich: tung bewegt werben. Es muß baber ber Schwerpunkt an ber Querare, welche burch die Mitte ber beiben Schenteitopfe geht, in eine gewiffe Beziehung treten. Denten wir und von bem Schwerpunkte eine gerabe Linie auf Die Ditte biefer Querare gezogen, fo tonnen wir uns bie beim Seben zu bewegende Laft als einen Stab vorftellen, welcher auf ber Querare ber beiben Schenkeltopfe balan: cirt. Soll ein auf einem Finger balancirenber Stab in einer Borizontalebene fortbewegt werben, fo barf er nicht perpenditular fteben, fonbern er muß nach ber Bewegungs= ebene bingeneigt fein, sodaß ber Perpenditel feines Schwerpunites vorderhalb feiner Unterflugungsbafis auffallt: er warde nach Born berabfallen, wenn nicht ber beim Forts bewegen von Born ber wirkende Luftbruck entgegentrate. Sbenfo muß ber Rumpf beim Gehen etwas nach Born übergeneigt sein, sodaß der Perpendikel seines Schwerpunktes etwas vor die Querare ber Schenkelkopfe fallt und ber Grab biefer Reigung fleht im geraden Berhaltniffe jum Luftbrude. Je fchneller ber Bang ift, um fo ftarter macht fic ber zu überwindende Luftbruck geltenb und um fo geneigter muß ber Rumpf fein. In einem gebecten Raume, wo bie Luft alfo nicht bewegt mar, fanben bie Gebruber Beber beim Geben mit verschiebener Geschwinbigfeit folgende Reigungen bes Rumpfes:

|    | Scrittlange. |       | Schrittbauer. |         | Reigung |  |
|----|--------------|-------|---------------|---------|---------|--|
| 1) | 0,648        | Meter | 0,681         | Gecunde | 5.7°    |  |
|    | 0,700        | 2     | 0,632         | •       | 6,9°    |  |
| 3) | 0,795        | 3     | 0,622         | 3       | 8,1°    |  |
| 4) | 0.833        | 3     | 0.400         | 3       | 10.0°   |  |

Diefe Reigung bes Rumpfes muß zunehmen, wenn man bem Binde entgegengeht; sie kann bagegen abnehmen, auf Rull fallen, ja vielleicht selbst in bie entgegengesete Reisgung nach hinten übergehen, wenn beim Geben ein heftiger Bind in ben Rucken blaft.

Ran tann bemnach fagen, bas Geben fei ein ftetes Streben bes Korperichwerpunftes, nach Born herabaufals len, welchem Fallen aber bei jedem Schritte burch bas nach Born fich flugende Bein entgegengewirkt wird. Beis terbin bebt bann bas namliche flugende Bein ben Rumpf wieder um foviel in bie Bobe, als er vorher gefunten war. Der Rumpf wird alfo mabrend bes Gebens auf ebenem Boben nicht in horizontaler Richtung fortbewegt, fonbern es beschreibt ber Schwerpuntt babei eine auf: und absteigende Schlangenlinie, ober er bewegt sich zwischen zwei jene Schlangenlinie begrenzenden Parallellinien auf: und abwarts. Bon biefer Art ber Bewegung tann man fich fcon auf einsache und beutliche Beise am Schatten eines gebenden Menfchen überzeugen, jumal wenn er lang ift und gerade vorwarts ober rudwarts fallt; benn mah: rend jedes Schrittes wird ber Schatten langer und fürger. Zuch beim regelmäßigen Darfcbiren von Solbaten, besonders wenn man sie seitwarts ins Auge faßt, bemerkt man ein wogenartiges Aufsteigen und Senken der Kopfe.

— Die Gebrüber Beber haben die Distanz jener beiden Parallellinien durch Bersuche ermittelt. Sie beträgt etwa 32 Millimeter, oder etwas über einen Boll, und sie bleibt sich beim langsamen und beim schnellen Geben gleich.

In Betreff ber untern Gliebmaßen tommt vor Allem bie Anordnung des Pfannengelenks in Betracht. Die Pfannengrube und ber Ropf bes Dberfchentels find im frischen Buftande, wo fie von ben elastischen Gelenttnorpeln überzogen werben, Abschnitte volltommener Rugeln, und wenn fie fich auf einander verschieben, so findet bie Berührung immer mit ganger Flache fatt, ohne bag ein leerer Raum zwischen ihnen ware; es werden mithin bie beiden sich berührenden Flachen durch den blogen Druck ber Atmosphare an einander festgehalten, ohne Beeintrachs tigung ihrer Berichiebbarteit. Demgemaß führt bie gange untere Ertremitat, wenn fie im lebenben Rorper ober am Leichname aus ber perpendifularen Lage nach Bormarts oder Rudwarts gezogen wird, eine pendelartige Beme-gung in der Ebene von Born nach hinten aus, ohne irgend eine Mitwirfung von Musteln. Solche Penbelfcwingungen von hinten nach Born führen nun bie Beine wirklich beim Geben aus. Die Dauer ber einzelnen Schwingung ift bie namliche, mag bie Ercurfion bes Denbels ober ter Schwingungebogen groß ober flein fein, mos gen also beim Geben große ober fleine Schritte vollbracht werben. Bei verschiebenen Denbeln ift aber biefe Schwingungebauer von ber lange bes Penbels abhangig. Der turgere Penbel namlich schwingt schneller. Das Kinb macht beshalb bei gleicher Anstrengung bes Rorpers mehr Schritte, als ber Erwachsene, und burch vermehrte Ans gabl ber Schritte bringt bas Rind, welches mit einem Erwachsenen geht, wieder ein, was ber Erwachsene an Lange ber Schritte voraus bat. Das Rind tann freilich burch willfürliche Musteleinwirtung ben Schwingungsbogen feiner Pendel vergrößern, fodaß es bie Schritte vielleicht gleich groß herausbringt, wie ber Erwachsene; allein biefe bedeutende Muskelanstrengung vermag es nicht langere Beit auszuhalten.

Die untern Gliedmaßen sind ferner gegliederte Stugen, die sich durch das Anie : und Zußgelent, sowie durch die ersten Zehengelenke verlangern und verkurzen konnen. Bon ihrer Berlangerung und Berkurzung ruhrt das abwechs selnde Steigen und Sinken des Korperschwerpunktes her.

An jedem Beine bemerken wir aber mahrend bes Sehens zwei alternirende Zeitraume: es ruht mit der Fußfohle auf dem Boden, und es vollführt, frei am Rumpfe
hangend, die Pendelschwingung von hinten nach Born.
Bahrend es aber auf dem Boden steht, andert es zwei
Mal seine Gestalt und Birkung. Beim ersten Aussehen
ist es etwas gebeugt und dient zunächst dazu, den im
herabfallen begriffenen Korperschwerpunkt zu stügen; hierauf aber fangt das Bein an sich zu streden und zu verlangern und dann wirkt es wie ein Stemmwerkzeug fortschiebend und hebend auf den Korperschwerpunkt. Die
Berlangerung des Beines ersolgt badurch, daß sich basselbe

zuerst im Aniegelenke und bann in ben ersten Zehengelen-

Um einen neuen Schritt zu machen, beginnt ber binten ftebenbe guß A sich von ber Ferfe aus nach Born vom Boben abzuwickeln, gleich bem Ringe eines Rabes; er wird baburch gestreckt und schiebt und hebt ben Rumpf. Dann erhebt fich ber gegen ben Boben gestütte Ballen in Rolge einer im Kniegelenke eintretenben Beugung und ber Kuß A schwingt nun, mabrent bas Bein B allein flugt, gleich einem im Suftgelenke aufgehangten Penbel nach Born. Bevor aber noch ber gange Schwingungs: bogen burchlaufen ift, flutt fich bas Bein A icon wieber auf ben Boben, und am Beine B hat bereits bie Abwickelung vom Boten begonnen. Jest ichiebt B ben Rumpf nach Born und hebt ibn, mabrend A flust; es erhebt fich bann vom Boben, fcmingt nach Born und ftust feinerseits wieder ben Rumpf. Sierauf beginnt bas Bein A feine Bewegungen wieber.

Da das Stemmwertzeug, namlich ber gestreckte Fuß, immer abwechselnd auf das rechte und linke Ende der Querare, welche beide Pfannen verbindet, seine Kraft ausübt, so wurde beim Gehen eine wechselnde Drehung bes Rumpses nach Rechts und Links vorkommen muffen, wenn nicht eine Gegenkraft wirksam ware. Diese ist aber allerdings vorhanden in der gleichzeitigen pendelartigen Schwingung oder im Schlenkern der Arme. Obere und untere Ertremität der nämlichen Seite schwingen immer gleichzeitig in entgegengesetzer Richtung und dadurch wird für die rechte Seite dem Drehen nach Links, für die linke

Seite dem Dreben nach Rechts vorgebeugt.

Beim Stehen liegt ber Rorperfcwerpunft zwifchen ben beiben ftugenben Beinen. Derfelbe murbe baber beim Beben, sowie bas eine Bein aufgehoben wirb, nach Innen von bem ftugenben Beine liegen, b. h. ber Rorper wurde immer abwechselnd nach Rechts und nach Links ju fallen broben, wenn nicht bei jedem Schritte ber Schwerpunkt nach ber flugenden Seite hingeschoben murbe. Dies bewirkt das hintere stemmende Bein durch eine Sebelbe= wegung ber zweiten Art: bie Are zwischen beiben Schentelkopfen entspricht ber zu bewegenden gaft, die Pfanne bes flugenden Beins ift das Sypomochlion, und bas bintere stemmende Bein ift die Kraft, welche bem Sppo-mochlion gegenüber hebend auf die Last einwirkt. In der That ift biefes Seitwartsschwanten bes Rumpfes beim gewöhnlichen rafchen Geben taum mahrnehmbar und um fo meniger, je naber ber Debianlinie bes Rorpers bie Beine immer aufgefett werben; ja es fallt gang weg, wenn bie beiben guge abwechfelnb auf ber namlichen boris zontalen Linie auftreten, wie es beim Behen auf bem Seile geschieht. Dagegen beschreibt ber Rumpf beutlich eine Schlangenlinie auf ber horizontalebene, wenn Bemand mit febr ausgespreigten Beinen einhergeht. Much beim febr langfamen Beben ift biefes feitliche Schwanten bes Rumpfes mahrzunehmen. Ferner ift diese Berfchies bung bes Rumpfes nach ber einen Seite immer beutlich, wenn bie rubenbe ftebenbe Stellung verlaffen und ber erfte Schritt gethan wirb.

Der gebenbe Denfc ift kleiner als ber ftebenbe, benn

ber Rumpf nimmt jeder Zeit beim Gehen eine etwas tiefere Stellung gegen den Boden ein, als beim Stehen. Beim gewöhnlichen Gehen mit Schritten von 730 Millimeter Länge fanden die Gebrüder Beber 24—26 Millimeter Sentung des Rumpfes. Der Rumpf wird um so tiefer gestellt, je schneller wir gehen. Die Sentung ist bei dem nämlichen Individuum bei gleicher Sehgeschwindigkeit immer dieselbe.

Das von hinten nach Born schwingende Bein vollens bet beim Gehen seinen Schwingungsbogen nicht ganz, ober mit andern Worten, die Spige des Fußes ist im Rosmente des Austretens nicht um ebenso viel vor dem Pfannengelenke besindlich, als die Ferse des Fußes im Rosmente des Erhebens vom Boden hinter dem Pfannengestenke stand. Der schwingende Fuß wird vielmehr schon ausgesetzt, sobald der halbe Schwingungsbogen von hinten nach Born zurückgelegt ist, die Are des Beines also perpendikulär auf der horizontalebene ist. Läßt man das schwingende Bein über diese hälste hinausgehen, so wers den zwar die einzelnen Schritte länger; es geschieht dies aber auf Kosten der Geschwindigkeit.

Während das einzelne Bein beim Gehen über dem Boden schwebt, durchläuft es übrigens nicht blos den hals ben Schwingungsbogen, bessen Größe von der Gehgesschwindigkeit und der Lange des Perpendikels abhängig ift, sondern zugleich auch noch jene Strede, um welche der ganze Rumpf während dieser Zeit nach Borwarts fällt.

Die Berkurzung bes schwingenben Beins, welche nothig ift, damit es nicht auf ben Fußboben aufstößt, besträgt beinahe 1/0 von ber Lange bes ganzen gestreckten Beines. Der Grad ber Berkurzung variirt nur sehr unsbebeutend beim Langsam und beim Geschwindegehen. Die Berlangerung bes Beines zur Zeit, wo die Schwingung endigen und ber Fuß wiederum ben Boden berühren soll,

erfolgt burch Stredung im Kniegelente.

Die Grundbedingung bee langfamen ober fcnellen Sanges liegt in ber Bobe, in welcher man bie beiben Schenkeltopfe über bem Fugboben hintragt. Je tiefer bie Schenkelkopfe getragen werben, um fo geneigter tann bas hintere stemmende Bein werben, bis es fich vom Boben abloft, besto großer ift bann naturlich auch fein Schwingungebogen, um fo befchleunigter ift bie Bewegung bes Rumpfes, um fo mehr muffen bemnach bie Beine eilen, ben Rumpf wieber einzuholen und zu fluten. Benn bie Lange ber Schritte gunimmt, fo minbert fich ihre Beits bauer, und um fo mehr fleigt naturlich bie Gefcwindigs feit, mit welcher eine gewiffe Strede gurudgelegt worben. Bugleich scheint aber auch nach ben Bersuchen ber Gebrus ber Beber am gestreckten Beine bie Lange von ber Pfanne bis jum Ballen ber Beben jugunehmen, je größer und ioneller bie Schritte werben. Es wurde namlich ein Beg von 17 Meter gange gurudgelegt und babei ftellten fich folgende Berthe beraus:

| Schrittlange.         | Schrittbauer. | Beinlange. | Befdwinbigfeit. |  |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------|--|
| 1) 0,607 <sup>m</sup> | 0,692"        | 0.930      | 0.880           |  |
| 2) 0,630              | 0,655         | 0,930      | 0,906           |  |
| 3) 0,654              | 0,631         | 0,942      | 1,036           |  |

| Schrittlange. |       | Schrittbauer. | Beinlange. | Gefdwinbigfeit. |
|---------------|-------|---------------|------------|-----------------|
| 4)            | 0,773 | 0,460"        | 0,954      | 1,677           |
| 5)            | 0,809 | 0,457         | 0,954      | 1,767           |
| 6)            | 0,809 | 0,433         | 0,942      | 1,873           |
|               | 0.850 | 0,425         | 0,950      | 2,005           |
| 8)            | 0,850 | 0,390         | 0,952      | 2,185           |
| 9)            | 0,850 | 0,390         | 0,961      | 2,180           |
| 10)           | 0,850 | 0,380         | 0,956      | 2,237           |

Da num beim schnellern Sehen auch ber Rumpf verhaltnissmaßig tiefer steht, also auch die jedesmalige Sohe des vordern stügenden Beines vom Schenkeltopfe bis zum Boden geringer sein muß, so erklart sich das auf den ersten Blick so auffallende Factum, daß beim schnellen und langfamen Sehen, dei großen sowol, wie kleinen Schritten das eben auftretende Bein und das hintere sich streckende Bein jedes Ral mit der Horizontalebene des Bodens ein rechtwinkeliges Dreieck bilden.

Die größte Schrittlange, die wir beim Gehen in Answendung bringen, ift nur wenig mehr als die halbe Spannweite der Beine. Unter Spannweite der Beine ist aber der Raum zu verstehen, der bei möglichster Ausstreckung beiber rubenden Beine von diesen eingeschlossen wird.

Die größere Geschwindigkeit, welche beim Gehen ohne Berschwendung der Ruskelkraft erreicht werden kann, hangt von der gange ber Beine und von der Schnelligkeit ab, womit sie, von der eigenen Schwere getrieben, schwingen. Beim schnellsten Gehen wird der schwebende Fuß in demsselben Augenblicke senkrecht unter seiner Psanne aufgesetzt, in welchem der hintere Fuß vom Boden erhoben wird, d. h. die Dauer eines Schrittes beim schnellsten Gehen ist gleich der halben Dauer einer Pendelschwingung des Beisnes und zwar des verkurzten Beines.

Der Fuß nimmt am zwedmäßigsten eine solche Stels lung beim Geben ein, daß seine Spige etwas nach Ausswarts gewendet ift, etwa in einem Winkel von 20—30°. Beim Geben mit einwartsgekehrter Fußspige ist der Fuß eber der Gefahr ausgeset, sich nicht gehörig vom Boben zu erheben.

Je nach ber Strecke, welche im Gehen bei jebem Schritte guruckgelegt wird, hat man verschiedene Geharten oder Schrittarten unterschieden. Mittelschritt hat man das rasche Borschreiten genannt, wobei die beiden Beine, wenn sie zugleich den Boden berühren, oben einen Winztel von etwa 60° bilden, und wobei der Raum zwischen beiden stützenden Beinen etwa drei Fußlangen beträgt. Unter dem Mittelschritte liegt der kleine Schritt von zwei Fußlangen und der halbschritt von nur einer Fußlange. Über dem Mittelschritte liegt dann der große Schritt von vier Fußlangen und der übergroße Schritt von funf Fußlangen. Die beiden letztern kommen aber nicht beim wirklichen Sehen, sondern nur in Stellungen vor.

Beim gewöhnlichen Geben tritt ber gange Fuß auf ben Boben. Gine weniger naturliche Art bes Gebens, bie aber haufig genug ausgeführt wirb, ift bas Geben auf ben Beben, ober eigentlich auf ben Ballen. Die Schritte muffen bierbei immer fleiner fein, ba ein bebeu-

tend kleinerer Theil bes Fußes vom Boben abgewickelt wird, als beim gewöhnlichen Geben. Auch wird bas Gesben auf ben Beben fur die Dauer bochft ermubend.

Die Gebrüber Weber nehmen zwei natürliche Sangarten bes Menschen an, die sie als gravitätischen Gang und als Eilschritt bezeichnen. Beim gravitätischen Schritte wird der Rumps sehr gerade und hoch über dem Boden getragen; die Schritte können daher nur klein sein, etwa die Lange des Fußes haben; das vorn aufsstüßende Bein geht über die Berticale seines Psannengezlents hinaus, vollendet sast den ganzen Schwingungsbozgen und berührt den Boden zuerst mit den Behen, gleichzsam tastend und den Boden untersuchend. Dieses Ganzges bedienen sich Blinde und solche, welche im Finstern gehen. Beim Eilschritte ist der Rumps mehr geneigt und das vorn stützende Bein geht nicht über die Verticale des Psannengelents hinaus.

Beber Mensch hat etwas Gigenthumliches in feinem Sange, was burch Gewohnheit und burch eigenthumliche Organisation bes Bewegungsapparates bedingt fein tann. Die seitlichen Schwankungen bes Rumpfes megen ber auss gespreizten Beine, die alternirenden Rotationen bes Rums pfes nach Rechts und Links, bas Auftreten mit auswarts ober einwarts geneigter Fußspige, mit ber gangen Rugfohle, wie es bei fart belaftetem Rorper unvermeiblich ift. ober mehr mit bem Ballen, bie verschiebene Gelentigfeit u. f. w. ertheilen bem Gange bes Menfchen einen eigens thumlichen Charafter, an welchem er faft ebenfo guvers laffig zu ertennen ift, wie an ben Gefichtszugen. Dan unterscheibet baber im gewöhnlichen Leben ben Gang eines Menfchen als freif, bebachtfam, fcbleichenb, madelnb, trippelnb, ichmantenb, leicht, ichwerfallig, fcmangelnb, gebudt, fciebend u. f. w.

Das Sehen muß ebenso erlernt werben, wie bas Sprechen. Kinder geben zuerst immer mit weit von einzander abstehenden Kußen, um das seitliche Schwanken und Überfallen des Rumpses zu vermeiden. Dadurch wird aber ihr Gang wackelnd. Dabei machen sie nur kleine Schritte und sie stügen sich hauptsächlich mit der Ferse. — Bejahrte Personen, deren Kopf und Rumpf vorgeneigt sind, tragen den Schwerpunkt zu weit nach Born. Sie mussen daher den Rumpf immer schnell stützen und machen nur kleine Schritte.

Bisher war vom Gehen auf horizontalem, die Stützung ber Füße begünstigendem Boden die Rede. Das Gehen auf einem glatten, schlüpfrigen Boden, auf einem Salons boden, oder auf einer Eisfläche, wird zumal für den Ungewohnten dadurch erschwert, daß der hintere stemsmende Fuß leicht ausgleitet, wenn der Binkel, unter welchem er ausstemmt, sich etwas weiter vom rechten Binkel entfernt. Das natürlichste Mittel gegen dieses Ausgleiten ist dadurch gegeben, daß nur kleine Schritte gesmacht werden. Umgekehrt ist es beim Sehen auf einem weichen klebrigen Boden, in welchem der Fuß festgehalten wird, angemessener, große Schritte zu machen, damit sich der hintere Fuß gehörig streden und dadurch mit vom Boden losreißen kann.

Die Mobificationen bes Sanges auf einer geneigten

Sbene erklaren fich aus bem Bisherigen leicht. Beim Bergfteigen murbe ber vorbere guß fruber gum Stugen tommen, bevor noch ber Schwerpuntt bes Rorpers soweit porgeschoben ift, daß die Unterftutung nothig wird. Diefem Ubelftanbe wird auf boppelte Beife begegnet: bie Fortbewegung bes Schwerpunftes wird burch ein febr fartes Überneigen bes Rumpfes unterftust und ber vordere Buß wird babei moglichst spat aufgesett. Um ferner Die Bilfe bes hintern Beine als ftemmenbes Bertzeug au fichern, muß bas vorbere hoher ftebenbe Bein ftart gefrummt werben. Der Grab biefer Rrummung wird durch die Sohe bestimmt, um welche der vordere Ruß bas Riveau bes hintern übertrifft. Indem bann bas vorbere Bein gestredt wirb, erhebt fich ber Rumpf um bie gleiche Sobe. Die Beugungewinkel ber Gelenke, namentlich bes Kniegelents, find alfo beiweitem großer, als beim Ge-ben in ber Ebene. Die gange Stellung bes Korpers ift aber wie beim Gilfdritte. — Beim Bergabfteigen wurde ber vorn auftretenbe guß ben Schwerpunkt bes Rorpers nicht zeitig genug unterftuten, ber Rumpf alfo nach Born berabfallen. Diefem Ubelftanbe wird auf bops pelte Beife begegnet: Die Bormarteneigung bes Rumpfes wird gemindert, auf Null reducirt, ja vielleicht selbst in eine Rudwarteneigung umgewandelt; fobann aber wird ber vorbere Fuß immer in Streckung und fehr rafc auf= gefeht. Die Stellung bes Rorpers ift hier wie beim gra-vitatifchen Schritte. Ubrigens tonnen beim Berganfteigen und beim Bergabsteigen immer nur fleine Schritte gemacht werben.

Bu ben natürlichen Gangarten gehört auch das Rud's wartsgehen. Der Schwerpunkt des Körpers muß dabei hinter die durch beide Schenkelköpfe gelegte Querare fals len, der Rumpf also stark nach hinten gestreckt werden. Seinem Fallen wird dann durch die nach hinten aufgessehten Beine vorgebeugt. Das Bein A schiebt den Rumpf nach hinten und Oben, indem es sich im Knie, im Jussund im ersten Behengelenke streckt, sodaß nur die Fußspiete den Boden berührt; dann verkurzt es sich im Knies und im Fußgelenke, schwingt pendelsormig nach hinten und stützt sich auf den Boden, wenn der halbe Schwingungsbogen durchlaufen ist. Unterdessen ist das Bein B vorn in Streckung gekommen; es erhebt sich, schwingt nach hinten, stützt sich auf. Nun kommt das Bein A wieder an die Reibe.

Das Seitwartsgehen in einer ber Querare bes Körpers entsprechenden Linie tommt, ausgenommen beim Militair, nicht leicht vor. Die Beine bleiben dabei immer gestreckt. Der Schwerpunkt des Körpers wird dabei immer auf das jedes Mal stügende Bein geschleubert, das mit das andere in den Stand geseht sei, den Boden zu verlassen. Deshald ist dieser Gang mit einer fortwährens den Erschütterung des Körpers verbunden. Die einzelnen Schritte können dabei immer nur eine mäßige Ertension haben. Auch hierbei kann wenigstens das eine Bein als Pendel schwingen. Wird nämlich jenes Bein, welches der Richtung der Seitwartsbewegung entspricht, durch den Tensor fasciae latae, den Glutaeus medius und minimus seitwarts geschleubert, so kann das andere Bein,

sobald es nur einmal burch Stredung des stügenden Beisnes fich vom Boden abgelost hat, durch einsache Pendelsschwingung von Außen nach Innen sich gegen das lettere hindewegen. Mit größerer Kraft freilich geschieht dies burch die Anglieber des Oberschenkels, namentlich durch den

Adductor magnus.

Bir geben nun aber nicht blos in geraben Linien, fondern auch in Bogenlinien, in Kreisen u. f. w. Sierbei find einige Dustelgruppen wirtfam, welche zwischen bem Beden und bem Dberschenkel angebracht find und diese beiben Theile auf einander rotiren. Goll 3. B. in einer nach Rechts gewandten Bogenlinie vorwarts gegangen werben, fo wird jedes Dal, wenn bas rechte Bein flust, ber Rumpf etwas nach Rechts bewegt, fei es burch Ditwirfung ber vorbern Portion bes Glutaeus medius ber rechten Seite, ober lediglich burch großere Rraftentwickes lung bes linken ftemmenben Beins, welches auch bei jebem Schritte einen etwas größern Raum durchlaufen muß, als bas rechte. Coll bagegen im Rudwartegeben eine nach Rechts verlaufenbe Bogenlinie burchgangen werben, fo brauchen nur jedes Dal, wenn bas rechte Bein flutt, beffen Auswarteroller (Pyriformis, Gemelli, Obturatores, Quadratus femoris), ober vielleicht auch die bintere Portion bes Glutaeus medius etwas zu wirken, um ben Rumpf nach Sinten und Rechts zu breben, mabrend jugleich bas linke Bein einen etwas großern Schwingungebogen macht.

Das natürliche Gehen bes Menschen kann auf mehrsfache Weise gestört werben. Jeber entzündliche Proces in einem der beim Gehen betheiligten Gelenke (Psanne, Knie, Fuß, Zehen) stört den Gehmechanismus durch die unversmeiblichen Schmerzen. Sbenso wird das Gehen erschwert oder verändert, wenn durch Luration, durch Geschwülste, burch Contracturen der Bänder oder der Muskeln der Mechanismus eines der genannten Gelenke gestört ist. Auch durch Schwäche oder kähmung der Muskeln wird das Gehen verändert, oder ganz ausgehoben. Ze nach dem Leiden des einen oder des andern Theils des Bewegungs-apparates wird dann der Gang eigenthumlich modificiert, sodaß sich manchmal aus dem Gange allein ein bestimm-

tes Rorperleiden diagnosticiren lagt.

Das Geben auf Kruden ift bei Störungen bes Gebens haufig ein fehr brauchbares hilfsmittel; boch bient bie Krude zunächst immer nur als Stutapparat und nicht als fortbewegender Stemmapparat. In gleicher Beise wirft auch der Stelzsuß und der fünstliche Fuß beim Gesten. Durch das Geben auf Stelzen wird der funstwolle Gehapparat, der gleichzeitig zum Stuten und Fortsschieden dient, ebenfalls zu einem einsachen Stutapparate herabgewürdigt. Das Geben auf den handen aber ist blos eine nutlose Kunstelei mit dem Bewegungsapparate, die mit dem eigentlichen Geben nur den Moment der Stutung des Körpers gemein hat.

II. Gehen ber Thiere. Unter ben Gaugethies ren ift bas Geben eine fehr verbreitete Bewegungsweife; mit Ausnahme ber Cetaceen, ber Robben, ber Flebersmaufe tonnen alle übrigen geben, wenn auch biefes Geben vielleicht hochft unbeholfen ift, wie bei ben Faulthieren,

uicht die gewöhnliche Bewegungsweise barftellt, &. B. Ranguruh. Benn nun aber auch manche Gauges auf zwei Beinen zu geben lernen, ober auch im ichen Buftanbe fich zwischenburch auf zwei Beinen en, fo ift boch bas Geben auf vier Beinen bas naturliche in biefer Thierclaffe. Beim ruhigen Steuf ben vier Beinen liegt ber Schwerpunkt bes Kor-wischen biefen Stuben. Derfelbe wird noch immer b gefichert bleiben, wenn auch das eine Bein er= wird, ober wenn fogar zwei Beine erhoben wer= In sofern befinden fich die Saugethiere in gunftis Berhaltniffen, was fich namentlich bann bewahrt, fie auf einer geneigten Flache gehen. Man unters t aber bei ben Saugethieren vier Bewegungs = ober arten, welche gunachft vom Pferbe entle nt find: er Schritt, wobei die vier Beine successiv auftre: nachdem fie fich vom Boben erhoben und nach Born t haben, namlich ber Reihe nach ein Borberfuß, ber engefeste Binterfuß, ber anbere Borberfuß, ber ents efeste hinterfuß. Man unterscheibet bei bem Schritte ringelne Tempo's. 2) Der Trab, wobei immer eitig ein Borberfuß und ber entgegengefette Sinters eboben und aufgesett werben. 3) Der Dag ober wobei gleichzeitig ober boch turg nach einander ber T= und hinterfuß ber namlichen Seite gehoben und est werben. Diefe beim Pferbe fehlerhafte Gangart B. bei ber Giraffe normal. Beim Dag fowol, wie Erabe unterscheitet man baber nur zwei Tempo's. er Galopp, wobei zuerft ein Borberfuß, bann ber e Borberfuß und ber entgegengefeste hinterfuß, juiber ber zweite hinterfuß bie Bewegung ausführt, brei Tempo's unterschieden werden. Beim gestred: alopp bagegen werben nur zwei Tempo's unterschies inbem immer gleichzeitig bie Borberfufe und bie Sin= e fich beben und flugen; beshalb gehort biefe Beigsart auch nicht mehr jum Geben, fonbern jum

Die Bogel bewegen sich sehr häusig gehend, und auf zwei Beinen gehend, auf bem Boden, z. B. er, Tauben, Raben, Enten, Ganse, Storche, Strauße z. Der große Abstand ber beiden Pfannengelenke, it durch die große Weite des Bedens, verursacht das Bigeln eigenthumliche Schwanken des Rumpses nach ichten und linken Seite. Manche Bogel scheinen niertubig gehen zu können, sondern sich immer in einer illauf zu bewegen, z. B. die Bachstelze. Noch anskannen gar nicht gehen, sondern nur springen oder n. indem sie beide Beine gleichzeitig vom Boden in dbe schnellen, z. B. der Sperling.

Inter ben Amphibien fommt bas Gehen auf vier i bei ben Cheloniern, ben Sauriern und ben Barms vor; boch gehört ber Frosch z. B. zu ben sprins Thieren, während die so nahe stehende Krote geht. Bei ben Fischen tommt nirgends ein Gehen vor, wenig bei ben Mollusten. Sehr verbreitet ist gegen bei ben Insetten, ben Erustaceen und ben Inden. Indessen bezeichnet man die Bewegung sen Thierclassen häufig als Kriechen, wenn die Glied.

maßen oder die Beine verhaltnismäßig klein sind, ober wenn die Bewegung langsam von statten geht. Manche Kafer unter ben Insekten und ebenso manche Spinnen scheinen ihre Bewegungen immer nur sehr rasch aussuhren zu können, weshalb man sie lieber als Laufen, benn als Geben bezeichnet.

Den Burmern, ben Afalephen fehlen burchaus außere Organe, die man als Beine ober Fuße bezeichnen tonnte; ebenso den Strubelmurmern, ben Entozoen, ben Polypen, ben Infusorien. Dagegen tommen noch bei ben Echinobermen sogenannte Fußchen vor, welche ein Fortschieben bes Korpers durch Geben ober Kriechen bewirken.

(Fr. Wilh. Theile.)

GE-HINNOM (bas Thal Sinnom), an einigen Stellen bes alten Testaments vollstanbiger Ge-Ben. hinnom und Ge:B'ne:hinnom (bas Thal bes Goh: nes hinnom's und "ber Gobne hinnom's") genannt, führt biefen bis auf ben heutigen Sag festgehaltenen Ra= men mahricheinlich von ber baffelbe ursprunglich bewoh. nenden ober besitenben Familie, beren Stammvater Sin-nom (gratiosus?) hieß. Ale Ausgangepunkt biefes Thales ift nach ben neueren, forgfaltigen Unterfuchungen Ros binfon's bas breite, im Beften ber Stadt Jerufalem, fublic von bem Bege nach Safa gelegene Beden ju betrachten, bessen Centralpunkt ber obere Teich Gibon bilbet, von welchem aus bas gand mit einer fanften Erhebung an jeber Seite auswarts fleigt, ausgenommen im Dften, wo ber Boben fich nach bem Jafathore fentt und in einer breiten Thalvertiefung hinlauft. Dem Thore gegenüber, wo die Breite bes Thales 150-300 Fuß und feine Tiefe unter bem Thore 44 Sug betragt, nimmt es 2107 Ruf lang eine beinahe fubliche Richtung nach ber Biegung an ber Gubmeftede bes Bion, indem ungefahr biefelbe Breite bleibt, Die Tiefe aber junimmt. Robinfon fand biefen Theil mit Dliven und andern Fruchtbaumen bepflangt und an einigen Stellen bepflugt. Un ber Gubmeftede bes Berges Bion macht bas Thal eine bem Berge parallele Rrummung und geht bann in offlicher Richtung 1440 guß fort, bis es fich mit bem Thale Sofaphat vereinigt, Unfange in berfelben Breite, bann enger erft fleigend und wieder mit größerer Schnelligkeit abwartslausend, bem Bereinigungspunkte zu sich wiederum weiter offnend. Auch auf diefer Strecke, soweit sie breiter bleibt, sah Robinson Fruchtbaume und Ackerbau. Die sublice Anhohe des Thales ist steil, felfig und voll von Grabern. — Nach ben Angaben Jos. 15, 8 und 18, 16 bilbete bas Thal hinnom bie Gubgrenze bes Stammgebietes ber Benjaminiten und bie Norbgrenze bes Stammes Juba. Bor Allem aber wird biefe, mahricheinlich auch in bamaliger Beit mit Garten und hainen erfullte Felfenschlucht 2 Kon. 23, 10. Jerem. 7, 31; 19, 5; 32, 35 als berjenige Drt bezeichnet, wo die vom reineren Jehovabienfte abtrunnigen Israeliten bem Gotte Doloch ihre Kinber burchs Feuer opferten. Der Drt galt beshalb fur profan und wurde von den frommen Jehovabienern verabscheut, Die ibm ben Ramen Topheth (Gefpei, Gegenftanb beffelben, alfo Gegenstand bes tiefften Abscheus) gaben (2 Ron. 23, 10. Jerem. 7, 32); er beißt auch einfach "bas Thal,"

Berem. 2, 23. In fpaterer Beit, nachbem biefer Grauels cultus langft aufgebort batte und als fich bei ben Juben ber Glaube an ein Fortleben nach bem Tobe immer mehr ausbilbete, murbe ber in ein Wort jufammengezogene Rame (calbaifch Gehinnam) symbolische Bezeichnung bes Ortes, wo die Berbammten nach bem Tobe bie Qualen bes Reuers ju bulben haben. Allmalig trat bie fymbolis fche Bebeutung in ben hintergrund, und es vertnupften fich, namentlich bei ben fpateren Rabbinen, mit bem Ras men Gebinnam die phantaftischeften Borftellungen. Es wurde Gehinnam ju ben fieben Dingen gerechnet, welche por ber Belt von Gott erschaffen worben feien; man unterschied ein boppeltes Gericht und eine boppelte Strafe ber Solle, burch Beuer und burch Baffer ober Ralte u. f. w. - Aus ber calbaifchen Korm bes Namens ift bie im neuen Testamente gebrauchliche Bezeichnung ber Holle & yeerva gebilbet worben. - Much ber Islam bat, wie fo manches Unbere aus bem Jubenthume, mit ber Borftellung von der Solle ben Ramen in der Form Dichahannam aufgenommen, und fpatere Muhammebaner find mit ber Ausschmudung, welche biefelbe bei ben Suben erhalten hatte, nicht befriedigt gewesen. Gie geben ber Bolle, außer Dichahannam arabifch auch Dichahim genannt, fieben Pforten ober fieben Etagen, von benen Die erfte, welche vorzugsweise ben Ramen Dichabannam führt, für die gottlosen Duslims, die andern für bie Christen, Juden, Szabier, Magier und andere Gobendie-ner bestimmt seien. Nebenbei bedeutet Dichahannam im Arabischen auch einen tiefen Brunnen. — Die heutigen Araber in Jerusalem nennen bas Thal hinnom nach ber Angabe Robinson's Badi Dschahannam. (Haarbrücker.)

GEHIRN (Encephalon, Cerebrum), beißt ber in ber Schabelhohle eingeschloffene größte Abschnitt bes Centralnervenspftemes, welcher fich beutlich als eine weitere Entwidelung bes vom Rudgratstanale umfcbloffenen Rudenmarts ju ertennen gibt. Beibe Theile find raums lich nicht von einander getrennt, geben vielmehr ohne Un= terbrechung in einander über; ihre Grenze denkt man fich aber in einer burch bie Mitte bes Ropfgelentes zwischen Atlas und hinterhauptsbein gelegten Gbene.

### Erfter Abschnitt.

## Das Gehirn bes Denfchen.

Außer bem Gebirne felbst find bier noch bie Gebirnbaute, sobann die Gefaße des Gehirns und endlich bie physiologischen Thatigfeiten bes Gebirns besonbers au betrachten.

### A. Das Gebirn.

Das Gehirn bes Menschen hat eine langlich = rund= liche Geffalt, ber Schabelhohle entsprechend, welche giem= lich vollständig davon ausgefüllt wird. Sein gangsburch: meffer beträgt 6-61/2 Boll; die größte Breite beträgt 5 Boll, bie größte Sohe 41/2 Boll. Das absolute Bewicht schwankt beim Erwachsenen zwischen 35 und 60 Ungen. Im Mittel wiegt bas Gebirn bes Mannes 48

Ungen, bas bes Beibes 44 Ungen. Benn aber bas mann= liche Gehirn burch fein absolutes Gewicht über bem weib= lichen fteht, fo verhalt es fich anders, wenn wir bas relative Gewicht bes Gebirns im Berhaltnig jum Rorpergewichte bestimmen; benn ba bas mittlere Korperge-wicht bes Mannes nach Quetelet 126 Pfund, bas bes Beibes 110 Pfund beträgt, fo kommt beim Beibe etwa 1/40 bes Gewichtes auf bas Gehirn, beim Manne erft etwa 1/42. Nach ben Messungen von Tiedemann sowol, wie nach jenen von Berard, ift bie Raumlichkeit ber Schabelhoble, mithin auch bes Gehirns, beim Reger nicht geringer als beim Beißen. Bei fehr intelligenten Inbividuen findet fich in der Regel ein schwerwiegendes Gebirn, beffen großeres Gewicht bann im Sangen mehr auf Rechnung bes großen Gebirns fallt. Das fpecififche Gewicht bes Gebirns ift etwa = 1030.

Babrend bes Uterinlebens und in ber frubeften Kinbergeit hat bas Gehirn noch einen weit größeren relativen Gewichtswerth, ber mit bem fortschreitenben Bachsthume bes Rorpers abnimmt. Das Bachsthum bes Gebirns foll nach Sims ichon mit bem 18. Jahre beenbigt fein; nach Parchappe bagegen erreicht es erft zwischen 30 und

40 Jahren bas Marimum feines Gewichts.

Um gangen Gebirne unterscheibet man eine obere gewolbte glache und eine untere glache, ober bie Grundflache bes Gehirns (Basis cerebri). Die lettere ift weniger gewolbt; in der Mitte lagt fie eine ansehnliche Bertiefung mahrnehmen, welcher bie Bolbung bes Turfensattels in ber Schabelbafis entspricht, und nach Born zeigt fie zwei seitliche seichte Bertiefungen, benen bie gewölbten Augenbacher entsprechen.

über die Eintheilung dieser großen Rasse des Geshirns ist man nicht einig. Drei Abtheilungen werden alls gemein ausgesuhrt, namlich das verlängerte Rark, das kleine Gehirn und das große Gehirn. Die Begrenzung des kleinen Gehirns und zum Theil auch des großen Geshirns wird aber verschieden ausgesatt; denn während Balentin, Urnold und Andere bie Brude bem fleinen Ge= hirne, die Bierhugel bem großen Gebirne jugablen, vereinigen Medel, Krause und die frangofischen Angtomen bie Brude, ober bie Brude und bie Bierhugel mit bem verlangerten Marte; ja in Silbebranbt's Unatomie werben felbst bie jum großen Gehirne geborigen hirnschenkel nebft bem grauen Soder mit bem verlangerten Marte vereinigt. Man hat bann wol ben Namen verlangertes Mark als Bezeichnung einer Sauptabtheilung fallen laffen und neben bem großen und fleinen Gebirne noch ein Mittelgebirn (Mesencephalon) unterschieden. In ben neuern frangofischen Anatomien (Sappey, Jamain) hat man diesem Ramen die Benennung hirnenge (Isthmus corebri) substituirt, worunter bas verlangerte Mart, die Brude, bie Bierhugel und bie Birnfchenkel jusammen verftanben werben. Bergleicht man nun bie Entwidelung bes Sebirns, fei es in ber Thierreibe, ober fei es im Menfchen, fo ergibt fich auf bas Deutlichste, bag die Bierhugel teine untergeordnete hirnpartie find, sonbern eine felbständige Birnmaffe bilben, neben welcher nur bei ben Saugethies ren eine Brude vortommt, und daß bas verlangerte Mart

teineswegs in besonders genauer Berbindung mit den Biers bageln steht. Deshalb scheint es mir angemessen, das verlängerte Mark und die Bierhügel mit der zugehörigen Brude von einander zu sondern und vier Hauptabtheis lungen des Gehirns anzunehmen: a) das verlängerte Mark; b) das kleine Gehirn; c) das Mittelges hirn; d) das große Gehirn. Zede dieser Abtheilungen enthält die beiden Bildungselemente des Nervenspstems, nämlich weiße Substanz oder Ganglienkugeln.

### I. Berlangertes Dart.

Das verlängerte Mark, ber Markinopf, bie Markzwiebel (Medulla oblongata, Bulbus rhachidicus) ist die birecte Berlängerung des Rudenmarks, welche vom Hinterhauptsloche dis zum untern Rande der Brude reicht. Seine Länge beträgt 10—12 Linien; es ist unten 6 Linien, oben 10 Linien breit und 5—6 Linien diel. Im Sanzen hat es also die Gestalt eines umgekehrten Kegels, dessen Basis an die Brude stößt, bessen abgestutte Spise mit dem Rudenmarke zusammenshängt. Es biegt sich von der aussteigenden Richtung des Rudenmarks etwas nach Born ab, und liegt in einer bessondern Grube vom Körper des Hinterhauptsbeines, im Sulcus pro medulla oblongata.

Auf ber vorbern Flace bes verlangerten Martes fest fic bie vorbere Dittelfpalte bes Rudenmarts (Fissura longitudinalis anterior) im Bangen nach Dben fort, fie wird babei tiefer und breiter und enbigt am untern Brudenrande mit dem Foramen coecum. Im untern Abschnitte bes verlangerten Martes jeboch, in ber Lange von 4-5 Linien, ift ftatt einer Spalte nur eine feichte Furche ba, in welcher 2-5 fich gegenseitig burchfreugende Martbundelchen mahrgenommen werben, die von ber rechten Balfte bes Rudenmarts in bie linte Balfte bes verlangerten Martes bringen und umgefehrt. Dies ift bie Kreugungsftelle (Decussatio med. obl.) -Auf ber hintern Flache findet fich im untern Theile ber Mednlla oblongata, in ber Ausbehnung ber Rreuzungs: ftelle, eine 2 Linien tiefe, hintere Langsspalte; nach Dben aber bilbet bie hintere Flache ber Medulla oblongata jenen Abschnitt ber Rautengrube, welcher wegen ber breis feitigen Korm ben besondern Namen ber Schreibfeber (Calamus scriptorius, Fovea triangularis) ethalten bat. In ber nach Unten gerichteten Spige ber Schreibfeber weichen namlich bie bisher an einander liegenben hintern Rudenmartsftrange aus einander, und es offnet fich bier ber Rudenmartstanal.

Durch bie vordere und hintere Langsspalte zerfällt bas verlangerte Dart in zwei Seitenhalften. Un jeder Seitenhalfte unterscheibet man aber vier burch Furchen geschiedene Theile oder langslaufende Strange, von benen beei an der Außenflache sichtbar find, der vierte aber in der Rautengrube.

a) Die Pyramibe, die vordere Pyramibe, der Pyramibenftrang (Pyramis, Pyramis anterior, Corpus pyramidale, Fasciculus pyramidalis) beginnt L. Capel. S. M. u. R. Crit Getton. LVI.

schmal am Anfange der Kreuzungsstelle, wird im Aufsteis gen breiter und bider, ist durch eine Querfurche von ber Brude abgegrenzt, und wird hier durch das Foramen coecum von der Pyramide der andern Seite geschieben.

b) Die Olive, ber Olivenkörper (Oliva, Corpus olivare) ist eine langlich runde, 5—6 Linien lange, 2 Linien breite Hervorragung, die nach Oben nicht ganz bis an die Brude reicht. Sie wird durch eine vordere Seitenfurche von der Pyramide, durch eine hintere Seitenfurche vom stricksormigen Körper getrennt. Beide Furchen sließen unterhalb und oberhalb der hervorragens den Olive zusammen; sie sind ziemlich breit und die in ihnen liegende Markmasse gehort mit zu den Olivens

ftrången.

c) Der ftridformige ober ftrangformige Rer: per, die feitliche Pyramide (Corpus restiforme, Pyramis lateralis) ift jene Maffe bes verlangerten Marfes, welche nach Außen von ber hintern Seitenfurche, nach Innen von ber hintern gangespalte und weiter oben von ber Rautengrube begrenzt wird. Am Unfangstheile bes verlangerten Martes find übrigens bie Elemente bes ftrickformigen Rorpers mehr von einander gesondert; benn ber größte Theil ber Fortfegung bes hintern Rudenmartsftranges, welche in ben ftridformigen Rorper übergebt, wird bier burch eine Langsfurche in zwei neben einanber liegende Bundel geschieben, ben außern Reilstrang (Funiculus cuneatus) und ben inneren an die Mittels linie grenzenden zarten Strang (Funiculus gracilis). Diefe Furche verliert fich weiter oben und beibe genannte Strange geben in ben ftridformigen Rorper über. Der garte Strang wird im Auffleigen breiter und an ber Spipe ber Schreibfeber bilbet er eine tolbenformige ober teulen: formige Anschwellung, Die Reule (Clava). Im Ranbe bes firichormigen Korpers, junachft ber Rautengrube, fist ein bunnes, von ber Reule ausgebendes, Martblattchen, bas fich nach Born bis jum Ursprunge bes neunten und gehnten Gehirnnerven fortfett; es wird als Riemden ober Brudden ber Rautengrube (Ligula, Velum s. Ponticulus sinus rhomboidei) bezeichnet. Un ber Spite ber Schreibfeber aber ift ein fleines breiediges Martblattchen zwifchen ben beiben Reulen ausgespannt, ber Riegel (Obex).

d) Der runde Strang, die runde Erhaben : heit, die hintere Ppramide (Funiculus s. Eminentia teres, Pyramis posterior) liegt, von grauer Subftanz bebedt, in der Rautengrube neben der Mittellinie.

Er wird im Aufsteigen breiter.

Die innere Zusammensetzung des verlängerten Martes, und namentlich der Zusammenhang der vier genannten Marksaferstränge mit den Marksafern des Rudenmarks, stellt sich auf folgende Beise heraus. Die Pyramide besteht zum größten Theile aus Fasern des entgegengesetzen Rudenmarksseitenstranges, welche an der Kreuzungssstelle die Mittellinie überschreiten; dies sind die gekreuzten Fasern (Fibrae decussatae) der Pyramide. Der kleinere Theil der Pyramidensfasern stammt aus dem vordern Rudenmarksbundel der nämlichen Seite; dies sind die geraden Fasern (Fibrae rectae s. primitivae) der

Pyramide. Der Dlivenstrang erhalt seine Fasern aus bem vorbern Rudenmartsftrange, welcher burch bie ein= geschobene Pyramibe nach Außen gebrangt wird. Durch: ichneibet man die Dlive ber Lange ober ber Quere nach, fo zeigt fich unter ihrer außern Markfchicht eine tapfelfor: mige, mit gadigen Biegungen verlaufenbe graue Schicht, ber gezahnte Rern (Nucleus s. Corpus dentatum s. fimbriatum). Diese graue Rapsel ift aber nach Innen und hinten offen und in ihrer Soble liegt wiederum Marksubstang. Die Marksasermaffen, welche an ber vor bern und außern Seite ber Olive, in ber vorbern und bintern Seitenfurche bes verlangerten Martes verlaufen, find von Burbach noch befonbers als au gerer und in : nerer Bulfenftrang (Funiculi siliquati) benannt morben. Der ftridformige Rorper erhalt feine Fafern aus bem hintern Rudenmarteftrange ber namlichen Seite; außerbem geht aber auch noch ein Theil ber Fafern bes mittlern Rudenmarteftranges nebst einigen Fafern bes vor: bern Rudenmarteftranges in ihn über. Der runbe Strang nimmt die noch übrigen gafern bes mittlern ober feitlichen Rudenmartsftranges auf. - Reben biefen Mart: fafern, welche auf Die genannte Beife aus bem Rudenmarte kommen und ber Lange nach verlaufen, kommen aber am verlangerten Marte auch quer ober horizontal verlaufende Fafern vor. Auf ber Ppramibe, ber Dlive und bem ftridformigen Rorper liegt jeberfeits eine, meis ftens fehr bunne, quere Martichicht (Stratum transversum), beren Safern vom ftridformigen Rorper ausgeben. Die Fafern biefer Schicht find am untern Ende ber Dlive häufig bogenformig abwarts gefrummt und führen bier ben besondern Ramen ber bogenformigen Kafern (Fibrae s. Processus arciformes). Manch: mal bilben fie auch gleich unter ber Brude ein queres, auf ber Ppramide aufliegenbes, Bunbelden, bas Bor= brudben (Ponticulus). Die Fasern ber queren Martsichichte bringen in die vorbere gangespalte und legen sich im Grunde biefer Spalte von beiben Seiten an einander; fo entfteht eine mittlere borigontale gaferichicht ober die mittlere Scheibewand (Stratum horizontale, Septum medullae oblongatae), beren Sasern bis jur mittlern Furche ber Rautengrube bringen. Diefe Scheibewandfafern treten am beutlichften an einem in Beingeift geharteten verlangerten Darte hervor, wenn man beffen beibe Seitenhalften von ber Rautengrube aus von einander bricht.

Der Ruckenmarkstanal, welcher früher im Innern ber grauen Centralmasse besindlich ift, sindet sich noch im untern Abschnitte des verlängerten Markes in der Länge einiger Linien; derselbe öffnet sich gleichsam an der Spite der Schreibseder, sodaß die hintern Markstränge von hier an divergirend aus einander gehen. Die Rautengrube als Fortsetung dieses Kanals ist beshalb überall mit grauer Substanz bedeckt, die sich als Corpus einereum oder Nucleus einereus ins Innere des stricksimigen Körpers binein fortsett. In manchen Fällen erstreckt sich dieser graue Kern sogar zwischen dem seitlichen und dem keilsformigen Strange dis zur Oberstäche des verlängerten Markes, und wird hier als grauer Streisen (Tuber-

culum einereum Rolando) wahrgenommen. Der graue gezahnte Kern ber Dlive entspricht bem vorbern grauen Strange bes Rudenmarts.

#### IL Rleines Bebirn.

Das fleine Gehirn, bas Birnlein (Cerebellum, Parencephalis, Cerebrum posterius s. inferius) liegt uber und binter bem verlangerten Darte, baffelbe nach hinten und Born und feitlich überragend, und es ift jum Theil auf die beiben Geitenhalften bes verlanger= ten Martes aufgesest. Es liegt in bem bintern Abschnitte ber Schabelhohle, und zwar in ber untern Grube bes hinterhauptsbeins, burch bas hirnzelt von bem barüber liegenden hintern Lappen bes großen Gehirns getrennt. Seine Geftalt abnelt einigermaßen einer querliegenden gras bischen 8. Es zeigt eine obere und untere convere Flache, bie in abgerundeten Ranbern in einander übers geben. Diefe Ranber find im Gangen conver, vorn aber und noch ftarter binten find fie concav ausgeschnitten. Bei genauerer Befdreibung unterscheibet man auf jeber Seite bes fleinen Gebirns einen geraben vorbern Rand (Margo lateralis anterior), welcher ber Innenflache bes Felsenbeins entspricht, und einen converen bintern Seis tenrand (Margo lateralis posterior), welcher am hinterbauptsbeine liegt. Beibe treffen in einer abgerundeten feitlichen Ede (Angulus lateralis) zufammen. Der vorbere halbmondformige Ausschnitt (Incisura anterior s. semilunaris) umfaßt bie Bierhugel; ber bin= tere Ausschnitt ober ber beutelformige Ausschnitt (Incisura posterior, Marsupium) nimmt die fleine Hirnfichel auf. Der hintere Ausschnitt sett fich über die Mitte ber Unterflache bes fleinen Gebirns fort in Form einer flachen, breiten Spalte, welche bas Thal (Vallis, Vallecula, Incisura longitudinalis inferior) genannt wirb. Die obere Flace bagegen ift bachformig, ragt in ber Ditte am ftartften hervor als Berg (Monticulus), und bilbet zu beiben Seiten eine fcrag ablaufenbe Abbachung (Declive).

Das fleine Gebirn ift 4 — 41/2 Boll breit; feine größte Dide betragt 2 Boll; von Born nach hinten mißt es 21/2, an ber mittleren Ginschnurung aber nur 11/2 Boll. Sein Gewicht beträgt 41/2 — 5 Ungen, kommt alfo 1/10

-1/o bes gangen Gehirns gleich.

Man unterscheibet zwei Seitentheile, die sogenannten halbkugeln (Hemisphaeria) und einen mittlern unspaaren vereinigenden Theil, den Burm (Vermis), am kleinen Gehirne. Diese Abtheilung ist an der odern Fläche nur wenig angedeutet, besto deutlicher aber tritt sie hers vor, wenn man jene das Thal begrenzenden seitlichen Parztien aus einander biegt. — Außerlich zeigt das kleine Sehirn überall graugelbliche Blätter von 1—1½ Linien Breite, zwischen denen Furchen verlausen. Diese Furchen dringen 1—6 Linien tief ein; die Wandungen der tiefer eindrinzgenden zeigen aber selbst wieder die nämlichen Blätter und Furchen. Die am tiessten eindringenden Furchen sind schop dußerlich an der größern Breite erkenndar. So entstehen einzelne Gruppirungen von Blättern, die man als Läppschen oder Lappen (Lodi) des kleinen Sehirns bezeichnet.

Salbkugeln (Hemisphaeria s. Lobi s. Partes laterales cerebelli). An jeder Halbkugel verläuft eine tiefe horizontale Furche (Sulcus horizontalis), die vorn bis zum Seitenrande der Brüde, hinten bis zum hintern Ausschnitte reicht und meistens dis zur Tiefe eines Bolles eindringt. Dadurch wird jede Halbkugel zunächst in eine obere und untere Halfte getheilt.

An der obern Salfte der Halbugel (Hemisphaerium superius) kommt eine etwa 7 Linien tiese obere Furche (Sulcus superior) vor, wodurch zwei Lappen gebildet werden. 1) Der vordere Oberlappen, der vierectige Lappen (Lodus superior anterior, L. quadrangularis) hat eine ungleich vierseitige Sestalt, da er nach Außen schmäler ist. Er liegt zwissen dem vordern Außenschmitte und der odern Furche. Seine Blätter verlausen von Innen und hinten nach Außen und Born. 2) Der hintere Oberlappen, der halbmondsormige Lappen (Lodus superior posterior, L. semilunaris), von halbmondsormiger Gestalt, innen schmal und außen breit, liegt zwischen der obern Furche und der horizontalen Furche, sodaß seine innere Spize dem beutelsormigen Ausschmitte entspricht. Seine Blätter verlausen von Innen nach Außen und Born, und ihre freien Rander bilden nach hinten convere Bogen.

ihre freien Rander bilben nach hinten convere Bogen. An ber untern Salfte ber Salbtugel (Hemisphaerium inferius) entsteben burch brei tiefe gurchen vier befondere Lappen. 3) Der hintere Unterlappen, ber untere halbmonbformige gappen (Lobus inferior posterior, L. semilunaris inferior) liegt unter bem aulest genannten und bilbet mit ihm ben hintern Seitenrand bes fleinen Gebirns. Er ift nach Innen bider, als nach Außen. Seine Blatter verlaufen ebenfalls von Innen nach Außen und Born, und die Converität ihrer freien Ranber ift nach hinten und Außen gerichtet. Der vorbere Theil biefes Lappens gilt aber Manchen als ein befonderer gappen, und wird bann als mittlerer Uns terlappen ober ichlanter gappen (Lobus inferior medius, L. gracilis) bezeichnet. 4) Der vorbere Un= terlappen, ber zweibauchige gappen (Lobus inferior anterior, L. biventer, L. cuneiformis) ist beis weitem fleiner, als die vorgenannten; er hat eine breiedige ober keilformige Gestalt und ift nach hinten fpig, nach Born breit. Er wird nach Außen burch eine bogenfor: mige Furche vom hintern Unterlappen getrennt und nach Born grenzt er an bie horizontale Furche. Er liegt noch binter bem verlangerten Marte, oberhalb bes Seitenrans bes bes großen hinterhauptsloches. Geine Blatter verlaufen von hinten nach Born. Durch eine etwas tiefere Furche zerfallt er wieber in eine außere und innere Porstion. Ubrigens hat diefer Lappen nach manchen Angaben einen größern Umfang, indem ber fclante gappen bem zweibauchigen zugezählt wird. 5) Die Manbel (Tonsilla, Lobus inferior internus, Lobus medullae oblengatae) ift nur halb so groß als ber zweibauchige Laps pen; fie liegt zwifchen biefem und bem Thale, hinter bem fridformigen Körper. Die Mandel hat eine langliche Beftalt; the unteres ober hinteres Ende ift rundlich bid, ihr vorberes bann und fchmal. Die Blatter berfelben

verlausen im Sanzen in ber Langerichtung. 6) Die Flode (Flocculus, Lobus nervi pneumogastrici) ist ber allerkleinste Lappen; sie liegt vor der Mandel und dem zweibauchigen Lappen, am Anfange der Horizontalfurche. Sie ragt unter dem vordern Ende des vieredigen Lappens hervor und ruht auf der hintersläche des Felsenzbeins, oberhalb des innern Sehorlochs. Sie besteht nur aus 5—6 kurzen Blättern, die quer neben einander stehen.

Die beiben Salbkugeln find hinfichtlich ber Große und Gestalt ber Lappen, ebenso hinsichtlich ber Bahl und Richtung ber Blatter nicht vollfommen symmetrisch.

Wurm (Vermis). Er ist das mittlere verbindende Glied ber beiden Halbtugeln, besteht aus Blattern, welche mit jenen der hemispharen ununterbrochen zusammenhangen, und zerfallt ebenfalls in eine Anzahl Lappen. In gleicher Weise unterscheibet man einen obern und untern Wurm, die im beutelformigen Einschnitte zusammenhangen und mit den Spigen nach Borwarts gekehrt sind.

Am obern Burme (Vermis superior) unterscheis bet man von Born nach hinten vier einzelne Abtheilungen ober Lappchen. 1) Das Züngelchen (Lingula), ber vorderste dunne und zungensörmige Theil des Burmes, liegt auf der hirnklappe. Auf der obern Fläche dies ses blattsormigen Theiles bemerkt man 3—4 Einkerbungen. 2) Das Centrallappchen (Lobulus centralis) besteht aus einigen nach Born converen Blättern, die über dem Züngelchen vorragen. Nach beiden Seiten läust das Centrallappchen slügelsormig aus, die Flügel (Alae lobuli centralis) bildend. 3) Der Berg (Monticulus) begreift alle jene Blätter des obern Burmes, welche mit dem vordern Oberlappen zusammenhängen. Der vordere Theil des Berges wird noch besonders als Sipsel (Culmen), der hintere Theil als Abbachung (Declive) bezzeichnet. 4) Das Bipselblatt, das obere Querblatt (Folium cacuminis, Lamina transversa superior) ist ein dieteres, in der Tiese des beutelsörmigen Einschnittes liegendes Blatt, welches an seiner obern und untern Fläche gefurcht ist. Die Spihen der beiden halbmondsörmigen Blätter werden durch dieses Blatt in Berbindung geseht.

Der untere Burm (Vermis inferior) liegt im sogenannten Thale eingefenkt, hinter bem verlangerten Marke und ber Brude. Auch an ihm unterscheibet man von Hinten nach Born vier einzelne Abtheilungen oder Läppchen. 5) Klappenwulst ober untere Querblats ter (Tuber valvulae, Laminae transversae inferiores) heißt ber verbindende Theil ber beiben hintern Unter: lappen. Es find mehre querliegende Blatter. Die bintern find furger als bie vorbern, fobag man wol noch besonders die turgen sichtbaren und die langen verftedten Querbanber unterschieden bat. 6) Die Dos ramide (Pyramis) enthalt eine großere Anzahl von Blattern und ragt bebeutend in bas Thal berab. Ihre querliegenden Blatter fteben in ber Tiefe gleichwol mit ben langslaufenden Blattern bes zweibauchigen Lappens in Berbindung. 7) Das Bapfchen (Uvula) ift eine langliche, fcmale, aus turgen queren Blattern befiehenbe hervorragung; fie verbindet bie beiben Mandeln mit einander. 8) Das Anot den (Nodulus), ein fleiner, runds

licher Korper, ber aus kurzen, queren Blattern zusammengeset ist, steht mit ben untern Markfegeln in Berbinsbung. Da biese aber wieber mit ben Floden zusammenshangen, so ist bas Knotchen mittelbar bas Berbinbungssglied ber beiben Floden.

Aus bem Angegebenen erhellt, daß die einzelnen Abtheilungen des Wurmes, wenn wir von dem Bungelchen und dem Centrallappchen absehen, immer mit einem Lappenpaare der Hemispharen zusammenhangen, oder deren Commissuren sind:

Berg . . . . . . Bieredige gappen.

Bipfelblatt . . = Balbmonbformige gappen.

Rlappenwulft = Sintere Unterlappen. Opramide . . = Zweibauchige Lappen.

Bapfchen . . . = Manbeln.

Knotchen . . . = Floden.

Das ganze kleine Gehirn kann man sich als einen binter und über bem verlängerten Marke weggespannten Bogen benken, ber auf ber rechten und linken Seite in verschiebenen Gehirntheilen wurzelt. Diese Burzeln ober Berbindungstheile heißen die Markstränge ober Stiele, ober Schenkel bes kleinen Gehirns (Crura s. Processus medullares s. Pedunculi cerebelli), und es werden beren brei auf jeder Seite unterschieden:

- a) Der Schenkel zum verlängerten Marke (Crus cerebelli ad medullam oblongatam, Crus posticum) ist ein Marksaserstrang, welcher ben größten Theil der Fasern des strickformigen Körpers enthält, aber nicht alle. Crus cerebelli ad medullam oblongatam und Corpus restisorme sind also keineswegs Synonyma. Da wo die Rautengrube am breitesten ist, diegt sich namslich der größte Theil der Fasern des strickformigen Körpers nach hinten um und dringt in die Markmasse des kleinen Gehirns. Diese Umbiegungsstelle heißt der Nacken (Cervix) des Kleinhirnschenkels.
- b) Der Schenkel zu ben Bierhügeln, ber vorsbere Schenkel, richtiger ber Schenkel zum großen Sehirne (Crus cerebelli ad corpora quadrigemina, Crus anterius s. superius s. adscendens, Crus cerebelli ad cerebrum Arnold.) ist eine plattrunbliche Marksfasermasse, welche aus ber Markmasse bes kleinen Sehirns herauskommt, nach Oben und Innen verläuft und unter ben Bierhügeln in die Tiefe bringt.
- c) Der Schenkel zur Brude, ber außere Schenkel, ber Brudenarm (Crus cerebelli ad pontem, Crus medium s. laterale, Brachium pontis) ist ber stärkste von ben brei Schenkeln und liegt am Abgange vom kleinen Gehirne am meisten nach Außen. Er ersscheint in ber Horizontalfurche bes kleinen Gehirns, wenn er von bessen Markmasse abgeht, verläuft horizontal nach Innen und etwas nach Oben, und geht ganz in die Brude über.

Bum kleinen Gehirne gehoren ferner noch zwei bunne Markblatter, welche ben besondern Namen ber Marksfegel (Vela medullaria) fuhren:

- a) Das vordere ober obere Marksegel, die hirnklappe, die hirnklappe (Velum medullare anterius s. superius, Valvula cerebri, Valvula cerebelli) ist ein bunnes, vom vordern Ende des oberen Burmes ausgehendes, Markblatt, welches sich mit den innern Randern der beiden Crura cerebelli ad corpora quadrigemina vereinigt, zwischen diesen nach Oben zu den Bierhügeln verläuft und mit der oberstächlichen Marksschicht der letztern zusammensließt. Dieses Blatt hat unsgefähr 6 kinien känge; es ist hinten 4 kinien, vorn 3 kinien breit. Seine untere glatte Fläche ist dem vierzten Bentrikel zugekehrt; auf seiner obern Fläche liegt unsten das Züngelchen auf. In der Vereinigung der hintern klappe mit den Vierhügeln zeigt sich auf der hintern freien Fläche in der Mittellinie ein hervorragendes schmales Markbündelchen, das Frenulum veli medullaris, welsches in der Furche der hintern Vierhügel herabsteigt.
- b) Das untere ober hintere Markfegel, bie hintere kleine hirnklappe (Velum medullare inferius s. posticum, Velum Tarini, Valvula cerebri inferior, Valvula semilunaris) ist ein paariges, auf der rechten und linken Seite vorhandenes, außerst zartes halbs mondsormiges Markblatt, welches ungefahr 3 kinien breit ist. Sein hinterer converer Rand hangt mit der Marksmasse des untern Wurmes zusammen; sein vorderer Rand ist ausgeschweist und liegt frei in der vierten hirnhohle. Das untere Marksegel geht vom Knotchen des untern Wurmes aus und begibt sich nach Außen zur Flode. Die Verbindung mit dieser erfolgt durch einen schmalen, markigen Vorsprung, den Flodenstiel (Pedunculus slocculi).

Uber ben innern Bau bes fleinen Bebirns lebren Durchschnitte und bie Berfolgung ber Fasern im frifchen und geharteten Behirne Folgenbes. Un ber Stelle, wo jeberfeits die brei Schenkel bes fleinen Gebirns Bufammentreffen, findet fich ber Marttorper, bas Martlager, ber Marttern, ber Martstamm (Corpus medullare, Truncus s. Nucleus medullaris), eine von Dben und Unten plattgebrudte und gewolbte Martmaffe. Gie ents fpricht zunachft ben hemispharen bes fleinen Gebirns; boch liegt auch eine bunne Markmaffe im Burme, auf ber untern Flache bes obern und auf ber obern Rlache bes untern, woburch bie Marklager ber rechten und linken Seite mit einander verbunden werben. In jedem Mark-terne liegt, ganz ahnlich wie in der Olive, eine graue, kapfelformig gebogene und hin und her geknickte Lamelle, bet gezahnte Korper (Corpus dentatum s. fimbriatum s. rhomboideum s. ciliare). Lage und Form biefer grauen Rapfel find wefentlich bie namlichen, wie beim Marktorper. Sie ift nach Innen und Born offen und ihre Sohle wird gang von martiger Substang erfullt.

In bem Marttorper treffen die brei ganz aus Martsfasern bestehenden Kleinhirnschenkel zusammen und durchstreuzen sich in so mannichfaltigen Richtungen, daß ihre Fasern zu den verschiedensten Punkten der Oberstäche des kleinen Gehirns gelangen; benn vom ganzen Umfange des Marktorpers erheben sich markige, lamellose Blatter und

theilen fich wiederholt, fobag man Afte, 3weige, Reißer baran unterscheiben fann. Die letten Beraftelungen berfelben entsprechen aber immer einem ber Blatter, welche an ber Oberflache ober im Innern bes fleinen Gebirns wahrgenommen werden; benn die gelblich graue Rindens substanz legt fich in der Dide von 1/4 — 1/2 Linie auf die beiben Flachen fowol, wie auf ben freien Rand biefer Rartblatter auf. Diefe Rindenschicht bes fleinen Gebirns lagt aber brei in einander übergebende Lagen untericheiben, eine außere bunkelgraue, eine mittlere weißgelbs liche, eine innere graugelbe ober graurothliche. Man kann fich biefe Rindenschicht als eine ausgebehnte, bas ganze fleine Sehirn bis ju ben Sirnschenkeln bin umbullenbe Lamelle vorftellen, welche nicht nur mit den an der Dberflache fichtbaren Ranbern verwachfen ift, fonbern fich auch in alle gurchen einsenft, mit allen bier fichtbaren Blattern vermachsend, und in immer weiter fortgefetter Faltung bis gur Dberflache bes Marttorpers gelangt. ein Theil ber Flode, namentlich ber Flodenftiel, wirb nicht pon Rinbenfubstang bebedt, und erscheint baber an ber Dberflache martig.

Es tommt aber im Innern bes fleinen Gebirns noch ein Bilbungselement, und zwar Markfafern, vor, wofür Burbach ben Collectivnamen ber Ausfüllungemaffe (Massa explementi) eingeführt hat. Untersucht man namlich ein einzelnes Rleinhirnblatt genauer, fo finbet man, baß bie mittlere Darklamelle, welche auf beiben Seiten von ber grauen Rinbenfchicht bebedt wirb, zweiers lei Fafern enthalt: ihre mittlern Safern führen gum Darttorper; die seitlich liegenden Markfasern aber biegen an ber Bafis jebes Blattchen um und begeben fich jum nachfts anliegenben Blattchen, wo fie ebenfalls zwischen ber Martternlage und ber grauen Schicht verlaufen und enbigen. Mit anbern Worten: zwischen ben an einander ftogenben Blattern, Lappchen u. f. w. befinden fich bunne, bogenformige Martidichten, welche mit bem Martforper in teis nem Busammenhange stehen, sonbern bogenformig, mit nach Innen gerichteter Converitat, fo liegen, bag bie Fafern biefer Bogen auf ben Flachen und am Ranbe ber Blatter enbigen.

Die Rarklamellen, welche vom Markförper abgeben, nebst ihren Berästelungen, entsprechen im Allgemeinen ben an der Obersiche des kleinen Gehirns unterscheibbaren Lappen. Da aber der Markförper und die abgehenden Lappen. Da aber der Markförper und die abgehenden Lappen sich von den Hemisphären auch auf den Wurm sortsetzen, so erklärt sich die Übereinstimmung zwischen den Lappen des Burmes und den Hemisphären. Auf einem senkrechten Durchschnitte der Hemisphären sieht man meistens 15 größere und kleinere Lamellen vom Markserne abgehen, welche der Reihe nach auswärts, auswärts und richwärts, rückwärts, abwärts, vorwärts, vorwärts und auswärts gerichtet sind. Auf dem senkrechten Durchschnitte des Burmes sinden sich 6—7 Lamellen. Diese divergiztenden und sich verästelnden Markslätter, welche auf einem Durchschnitte des Burmes zur Ansicht kommen, hat man den Lebensbaum (Arbor vitae) genannt. Eine ganz ähnliche Consignation kommt aber auch auf dem Durchschnitte der Gemisphären zum Borschein.

III. Mittelgebirn.

Bum Mittelgebirne (Mesencephalon) rechne ich bie Brude und die Bierhügel. Daran reiht fich aber am füglichsten die Beschreibung der Rautengrube, ber vierten hirnhohle und ber Wafferleitung.

1) Die Brude, ber hirnknoten, die ringfors mige Erhabenheit (Pons Varolii, Nodus cerebri, Protuberantia annularis, auch wol Commissura cerebelli) ist eine auf der Gehirnbasis vorragende markige Ershabenheit, welche auf dem vordern Theile der Pars basilaris ossis occipitis und auf dem hintersten Theile des Keilbeinkörpers dis zur sogenannten Sattellehne hinauf liegt. Sie grenzt nach Unten an das verlängerte Mark, nach Oben an die hirnschenkel; die Vierhügel liegen über ihr, das kleine Gehirn hinter ihr. Der sichtbare Theil der Brude hat eine vierseitige Gestalt und zeigt abgerunz dete Rander; sie hat 10-13 kinien kange vom untern zum obern Rande, und etwa 16 kinien Breite. Die Dicke der Brude von der vordern Fläche dis zur Rautengrube beträgt etwa 11 kinien.

Die vordere (untere) Flache zeigt querverlaufende Rafern und ift im Gangen conver, befitt aber in ber Mitte eine breite und flache Langsfurche für die Arteria basilaris. Der untere (hintere) Rand ift im Gangen conver und überragt die Medulla oblongata; in ber Mitte jedoch ist er ein wenig ausgeschweift. Der obere (vorbere) Rand ift ebenfalls abgerundet und in ber Mitte concav; er überragt bie Birnichenkel um einige Linien. Bu beiben Seiten fieht die Brude burch eine abgerunbete, sich verschmalernbe Flache mit ben Crura cerebelli ad pontem in Berbindung. Die hintere (obere) Flace ber Brude wird erft fichtbar, wenn man bas fleine Gebirn an ber Bereinigungestelle feiner Schenkel abtrennt. Ihr unterer Theil ift frei und bilbet die obere Salfte ber Rautengrube; zu beiben Seiten ruhen barauf die Crura cerebelli ad corpora quadrigemina. Der obere Theil ber hintern Brudenflache wird burch bie auffigenben Bier= hugel bebedt.

Die Brude besteht aus Markfasern und aus grauer Substanz. Die Markfasern verlaufen aber in zwei entgegengeseten Richtungen, als Langsfasern, welche wessentlich aus der Medulla oblongata kommen, und als Querfasern, welche durch die Crura ceredelli ad pontem zugeführt werden. Dieser Fasern sind so vertheilt, daß an der vordern Flache der Brucke blos Querfasern, an der hintern Flache blos Langsfasern vorkommen, daz zwischen aber Langsfasern und Querfasern sich kreuzen. Man unterscheidet daher auf dem Querdurchschnitte der Brucke drei Schichten.

a) Die vordere Querfaserschicht, welche etwa 1½ Linie did ist, geht aus den Fasern der Crura cerebelli ad pontem hervor. Nur im Innern liegen einige Längsfasern dazwischen. Die Querfasern gehen commissurenartig von einer Seite zur andern hinüber. Ein kleiner Theil derselben dringt jedoch am untern Brückenrande zwischen den Pyramiden, am obern Brückenrande zwischen den Hirnschenkeln in die Tiese und verläuft in hos

rizontaler Richtung zwischen ben beiben Seitenhalften ber Brude nach Rudwarts gegen bie Rautengrube. Diese Fasern bilben in ber namlichen Beise, wie es an bem verlangerten Marke beobachtet wird, eine Scheidewand (Septum s. Raphe pontis); benn bie untern Fasern wenden sich zugleich aufwarts, bie obern abwarts, sodaß eine vollständige mittlere Markfaserlamelle zu Stande kommt, welche in ber Mittellinie ber Rautengrube erscheint. Deshalb läßt sich die Brude, gleich bem verlangerten Marke, von ber Rautengrube aus leicht in zwei Seitenhalften aus einander brechen, die freilich nach Born burch die

Querfaferschicht verbunden bleiben.

b) Die mittlere gemifchte Schicht enthalt Lange, fafern, Querfafern und graue Substanz. Bunachst ber Querfaserschicht verlaufen die von ben vorbern Pyramiden bes verlangerten Martes tommenben Martfafern burch bie Brude hindurch ju ben hirnschenkeln. Schon beim Eintritte in bie Brude geben biefe Fafern aus einander und noch mehr im weitern Auffteigen; benn fie nehmen graue Maffe zwischen sich auf und werben zugleich von Querfasern burchsett. Dhne 3weifel entstehen aber auch aus ber grauen Daffe felbst neue Martfafern, die eben= falls ber gange nach verlaufen und fich am obern Ranbe ber Brude jugleich mit ben ursprunglichen Pyramibenfafern jufammenbrangen. - Die Querfafern biefer mitts lern Schicht kommen auch aus ben Crura cerebelli ad pontem; fie freugen fich jum Theil mit ben Langsfafern, tommen aber auch in ber Tiefe ber Mittelfchicht ohne Durchfreugung mit gangefafern vor, blos in graue Gubftang eingebettet. Diese Querfafern ber Mittelfchicht tonnen aber nicht commissurenartig in einander übergeben, wie iene ber oberflachlichen Querschicht; benn fie feben ber Theilung ber Brude von ber Rautengrube aus fein Sinberniff. Bielleicht enbigen ober entsteben sie in ber Nabe ber Mittellinie; vielleicht geben fie aber auch jum Theil in das Septum pontis über.

c) Die hintere Langsfaferschicht am Boben ber Rautengrube enthält die noch übrigen Längsfasern des verlängerten Markes, nämlich die Fasern der Olivenduntel, der runden Erhabenheiten und jenes Theiles der strickförmigen Körper, welcher nicht als Crus cerebelli ad medullam oblongatam zum kleinen Gehirne getreten ist. Das Olivenbundel verläuft dis zum obern Brüdenrande und geht dort als Schleise zu den Vierhügeln; ein Theil seiner Fasern jedoch verläuft, gleich den Fasern des strickförmigen Körpers, ohne Weiteres zum hirnstiele. Die runden Erhabenheiten oder hintern Pyramiden nehmen graue Substanz ins Innere auf, verlaufen neben der Mitztellinie der Kautengrube nach Auswärts sort, vereinigen sich mit den Crura cerebelli ad corpora quadrigemina

und treten zu ben hirnfchenkeln.

2) Bierhügel (Corpora quadrigemina, Eminentia quadrigemina s. bigemina). So heißt eine in der Mittellinie liegende weiße Erhabenheit, welche zugleich auf den obern Theil der Brude und auf eine Strecke der Hirnschenkel aufgesetzt ist. Diese Erhabenheit ist etwa 6 Linien lang, 7—8 Linien breit, und erhebt sich etwa 4 Linien über das Niveau der Rautengrube. Ihre freie,

nach hinten und Oben gerichtete, Fläche wird deine freuzschrmige Furche in ein vorderes und hinteres hügels paar getheilt. Die vordern hügel (Colliculi anteriores) sind die größeren, die hintern hügel (Colliculi posteriores) sind die fleineren; deshalb nannte man auch sonst die vordern Nates, die hintern Testes. Die Vierhügel liegen vor dem Wurme des fleinen Gehirns und werden von Oben durch das hintere Ende des Baltens bedeckt. Die hintern hügel siehen mit der Valvula cerebri in Verbindung, die vordern sind auss Engste mit der Commissura posterior verbunden, die aber deutlich zum großen Gehirne gehört. Vom hintern hügel geht eine markige hervorragung nach Vorn und Außen, vom vordern eine kurzere nach Außen zum hintern Umfange des Sehhügels. Dies ist der hintere und der vordere Seiten arm der Vierhügel (Brachium posterius et anterius).

Die Bierhügel haben eine martige Bafis, beren Fasfern bogenformig von einer Seite zur andern verlaufen. Darauf liegt eine graue Masse, welche in vier Kerne für bie vier hügel getheilt ist. Darüber liegt bann ein martiger überzug, welcher die freie Flache der Bierhügel bilbet.

Die Markmasse ber Vierhügel stammt nicht von den Crura cerebelli ad corpora quadrigemina her, wie man sonst glaubte; deren Fasern gehen unter oder vor den Vierhügeln weg zum hirnschenkel. Es schlägt sich aber das Olivendundel, nachdem es in der hintern Längsssaferschicht der Brücke dis zum odern Rande der letztern verlausen und breiter geworden ist, mit einem Theile seiner Fasern um die äußere Seite des Crus cerebelli ad corpora quadrigemina herum und geht in die tiese Markmasse der Vierhügel über. Dieser umgeschlagene Theil heißt die Schleise (Laqueus, Lemniscus). In die oberstächliche Markmasse der Vierhügel gehen die Fasern der Hirnklappe über.

3) Rautengrube (Sinus s. Fovea rhomboidalis). So heißt die langlich vierseitige Bertiefung, welche auf einem Theile ber hintern Flache bes verlangerten Martes und ber Brude fichtbar ift. Sie fangt fpig an jener Stelle bes verlangerten Martes an, wo bie hintern Rarts strange aus einander weichen, ist ba am breitesten, wo bie ftridformigen Rorper fich jum fleinern Gebirne umbiegen, und verschmalert fich wieber, indem fie bis zu ben bintern Bierhugeln in Die Bobe fleigt. Gie befteht aus einem untern und einem obern Abschnitte. Der untere breiedige Abschnitt, welcher zu beiben Seiten von ben ftridformigen Rorpern begrengt wirb, gebort bem verlangerten Marte an und wird auch im Besondern bie Schreibfeber (Calamus scriptorius, Fovea triangularis, Ventriculus Arantii) genannt. Der obere, eigentlich rautenformige, Abschnitt, welcher zu beiben Seiten burch die Crura cerebelli ad corpora quadrigemina begrenzt wird, gebort bagegen ber Brude an.

In der Rautengrube verlaufen die runden Ershabenheiten neben der vertieften Mittellinie. Der ganze Boben der Rautengrube wird aber von einer grauen Schicht (Lamina cinerea sinus rhomboidei) bedeckt, die man der ausgebreiteten grauen Centralmaffe des Rudens

marts vergleichen fann; benn bie Spige ber Schreibfeber führt noch in einen 5-6 Linien langen absteigenden Ra: nal, bas Refibuum eines Rudenmartstanales, ber fich alfo in ber Rautengrube öffnet. In einigen Stellen findet fic eine flattere Anhaufung ber grauen Substanz. So zieht nich von ber Spige ber Schreibfeber über ben Anfang bes runden Stranges nach Dben und Augen eine feichte Grube (Foven posterior sinus rhomboidei), welche von einer grauen, teulenformig auslaufenben Erhabenheit (Eminentia cinerea cuneiformis, Ala cinerea) erfult wird. Aleinere Anhäufungen grauer Substanz liegen noch zu beis ben Seiten ber Ala einerea. Nach Stilling's Unters suchungen bringen die Burgeln bes Vagus bis jur Ala cinerea, bie Burgeln bes Hypoglossus, bes Accessories Willim, bes Glossopharyngeus bis ju ben fleis nern grauen Daffen, fodaß biefelben bie fpeciellen Namen eines Bagusternes, eines Sypogloffusternes u. f. w. verbienen wurden. In ber obern Balfte ber Rautengrube befindet sich neben dem Crus cerebelli ad corpora quadrigemina eine Fovea anterior sinus rhomboidei, welche von einer bunkelbraunen, ins Roftfarbige ober Blauliche fpielenben Substang erfullt wird. Diefe Substang bat man daher auch als Substantia ferruginea und den Ort ihres Vorkommens als Locus coeruleus be-

Im mittlern Theile ber Rautengrube find in die graue SubRang bie fogenannten Martftreifen ober Bor: dorben (Striae medullares s. acusticae) eingebettet, deren Bahl und Anordnung ebenfo wol bei verschiedenen Inbividuen als auf beiben Seiten ber namlichen Rautengrube variirt. Die bunnen, markigen Streifen treten aus der mittlern Langsfurche ber Rautengrube beraus, wo fie mit ben Rafern der borizontalen Schichten von Medulla oblongata und Brude jusammenhangen, und fie verlaufen in querer ober schiefer Richtung um ben Nacken bes Cras cerebelli ad medullam oblongatam herum nach Außen. Sie gehen in den Hornerven über; zum Theil jedoch verlieren sie sich auch in dem genannten Kleinhirnschentel, ober in ber Brude, ober im Nervus facialis. Die graue Substang zwischen biefen Markstreifen nimmt naturlich auch bie Geftalt von Streifen an, und fo uns terfcbeibet man noch mit besonderem namen bie grauen Leiften (Fasciolae cinereae), welche nach Außen auch mit bem hornerven im Bufammenhange fteben.

4) Die vierte hirnhohle, die Hohle des kleis nen Gehirns (Ventriculus quartus, Ventriculus cerebelli) ift ein hohler Raum, welcher dadurch hervorges bracht wird, daß sich das kleine Gehirn in Form eines Bogens hinter dem verlängerten Marke ausbreitet. Bestrachtet man diesen Pohlraum von der Seite, auf einem durch dem Burm und durch das verlängerte Mark gesichten Longitudinalschnitte, so hat er eine dreieckige Gesstat. Der Boden der vierten Hirnhohle ist nichts ander tet, als die nach Born und Unten sehende Rautengrude. Das Dach wird durch die von der Markmasse des obern Burmes ausgehende Valvula ceredri gebildet, sodann aber auch durch Abeile des untern Burmes, nämlich durch den vordern Abeile des Uvula, durch das Knötchen, des

gleichen auch burch die vom lettern abgehenden untern Martfegel. Die Martmaffe bes untern Burmes trifft aber mit ber Martmaffe bes obern Burmes unter einem fpigen, nach Rudwarts vorfpringenben Bintel gufammen, und biefe Stelle nennt man auch besonders die Spite, ober ben Giebel, ober bas Belt bes vierten Bentrifels. Die feitlichen Bertiefungen zwischen ber bintern ober obern Flache bes untern Markfegels und ber Marks substanz des untern Burmes führen den besondern Ras men ber Refter ober Schwalbennefter (Nidi). Der Boben und bas Dach werben jeberseits burch bas Crus cerebelli ad corpora quadrigemina und burch bas Crus cerebelli ad medullam oblongatam vereinigt, Der Bentrikel ift baber im obern Theile überall geschloffen bis zu ben Bierhügeln bin, wo er in ben Aquaeductus Sylves übergeht. Nach Unten ift er burch ben kleinen Querschlig (Fissura transversa parva cerebri) ge offnet, welcher zwischen bem verlangerten Marte nach Born, ben Theilen bes fleinen Gebirns nach Binten in bie Sobe fleigt.

5) Die Wasserleitung (Aquaeductus Sylvis) ift ein in der Mittellinie liegender Kanal, welcher die Länge der Vierhügel hat; denn zwischen diesen und der Hintersstäde der Brucke verläuft er von Unten nach Oben und verdindet die vierte Hindholle mit der dritten. Der Kasnal hat ½—¾ Linie Durchmesser und eine dreiseitige Sestalt. Die untere Offnung zwischen den hintern Vierzbügeln und der Hintslappe, desgleichen die vordere Offnung zwischen den vordern Vierzbügeln und der Commissura posterior sind enger, als der übrige Kanal. Die graue Masse der Rautengrube setzt sich zur Wasserleitung sort und bildet deren Wandungen. Die hintere oder obere Wand zeigt einen länglichen und schmalen, nach hinten zugespisten Vorsprung, den Kiel (Carina).

# IV. Großes Behirn.

Das große Gehirn (Cerebrum) nimmt die ganze vordere und mittlere Schabelabtheilung und zugleich noch jenen Theil der hintern Schabelabtheilung ein, welcher oberhalb des Tentorium cerebelli liegt. Seine verschies benen Durchmesser sind daher die namlichen, welche oben sur das ganze Gehirn angegeben wurden. Sein mittleres Gewicht beträgt etwa 42 Unzen im mannlichen Körper, 38 Unzen im weiblichen Körper. Es treffen also etwa 1/2 vom Sewichte des ganzen Gehirns auf das große Gehirn.

Man unterscheibet am großen Sehirne zunächst eine obere und untere Flace. Die obere Flace ist gewölbt und entspricht der gleichsormigen Aushöhlung, welche durch das Stirnbein, die Scheitelbeine, die großen Keilbeinstüsgel, die Schuppen der Schläsenbeine nebst dem obern Theile der hinterhauptsschuppe hervorgebracht wird. Die untere Flace, ober die Basis des großen Gehirns, ist sehr ungleich, mit verschiedenen Erhöhungen und Bertiefungen versehen; ihre Form entspricht im Allgemeinen in umgekehrter Beise den vordern und mittlern Schabelgrusben nebst der obern Flace des hirnzeltes.

Die gange obere Blache nebst bem größern Theile ber Basis find mit grauer Substanz bebedt und zeigen bie

fogenannten Windungen (Gyri), welche burch gur: den (Sulci) von einander getrennt werben. Die Binbungen find bin und her gebogene, barmartig gewundene Servorragungen von 4-8 Linien Breite, an benen zwei Seitenflachen und ein abgerundeter Rand unterschieden werden konnen; sie geben hier und da vollständig oder burch einzelne Auslaufer in einander über. Die gurchen haben 6-12 Linien Tiefe und find schmal; boch erweis tern fie fich oftmals breiseitig am Busammenfluß zweier Binbungen.

Un ber Bafis bes großen Gehirns, und gwar in ber mittlern vertieften Gegend, fehlen die hirnwindungen, und neben ber grauen Substang zeigen fich hier mehrfache Bes bilbe von martiger Beschaffenheit. Dhne besondere Praparation zeigt Diefer mittlere vertiefte Theil ber Großbirnbafis, welcher ber Ausbehnung des Reilbeinkorpers ents fpricht, folgende Theile. Bon ber Brude aus fleiat eine ansehnliche rechte und linke markige Daffe bivergirend nach Dben und Außen; bies find bie Schenkel ober Stiele bes großen Gehirns (Crura s. Pedunculi cerebri), welche in ber Entfernung einiger Linien von ber Brude burch bie Sebstreifen (Tractus optici) bebedt werben. Beber Sehftreif geht unter ober vor bem birnichentel feis ner Seite weg. Beibe begeben fich convergirent nach Innen und Born, erreichen fich etwa einen Boll vorberhalb ber Brude, legen fich an einander, burchfreuzen fich jum Theil und theilen fich bann wieder in einen rechten und linken, nach Born bivergirenden Strang, die beiben Sehnerven (Nervi optici). Diese Bereinigungestelle ber Tractus optici und ber Nervi optici heißt bie Kreugungeftelle ber Schnerven (Chiasma nervorum opticorum). Das Chiasma ist von Born nach Binten 21/2 Linien lang, aber 5 Linien breit. Der gange Raum zwischen ber Brude, ben Sirnschenkeln, ben Sehstreis fen und bem Chiasma wird auch besonders bas 3wifchen = schenkelbreied (Trigonum intercrurale) genannt.

Bwifden ben beiben bivergirenben hirnschenkeln ift eine vertiefte Stelle, beren Ausfüllungsmaffe von vielen Lochern fur burchtretenbe Gefage burchbohrt ift; bavon bat biese Stelle ben Namen ber mittlern Siebplatte (Lamina cribrosa media s. posterior, Substantia perforata media) erhalten. Die hinterfte Partie biefer Bertiefung, gleich vor bem Brudenrande, heißt noch befon-bers Foramen coecum anterius. Bor ber Siebplatte liegen bicht an einander, fobaß fie fich etwas abplatten, amei erbfengroße halbtugelige und martige Erhabenheiten, bie Marthugelchen (Corpora candicantia s. mammillaria). Der Raum, welcher zwischen biesen Martbugelchen, ben Birnfchenkeln, ben Gehstreifen und bem Chiasma ubrig bleibt, wird burch eine graue, hugelig nach Unten hervorragende Daffe erfullt, ben grauen Bugel ober grauen Boder (Tuber cinereum). Bon ber Mitte biefes Soders geht ein zapfenformiger, 3-4 Linien langer Fortfat nach Unten ab, ber Trichter (Infundibulum), und beffen unteres Ende fteht wieder mit bem im Turfensattel eingebetteten Birnanhange (Hypophysis, Glandula pituitaria) in Berbinbung.

Das große Gebirn wird vom fleinen Gebirne burd eine von hinten nach Born eindringende Querspalte (Fissura transversa major) getremt, in welche bas sogenannte Hirnzelt eingeschoben ist. Auf diese Quersspalte trifft rechtwinkelig die Langssurche ober die Langsspalte (Scissura s. Incisura longitudinalis cerebri). Die Längsspalte geht vorn in einer Strecke von 11/4 Boll, hinten in einer Strede von 11/2 Boll burch bie gange Bobe bes großen Gebirns hindurch; in ber Ditte bringt fie wenigstens von Oben nach Unten 11/2 Boll tief ein. Diese Spalte ist vorn 1/4 Linie, hinten gegen 4 Lis nien breit. Die hirnsichel dringt in dieselbe ein und trennt die beiden Seitenhalften des großen Sehirns von einander, welche die Salbfugeln (Hemisphaeria cerebri) genannt werben. Die beiben Salbfugeln find aber nur in ber Ausbehnung und in ber Tiefe ber Langsfurche von einander gesondert, in ber Mitte und nach Unten fteben fie burch mehrfache unpaare Bilbungen mit einanber im Busammenhange. Es find baber bie paarigen Balbtugeln bes großen Gebirns und bie mittleren Eheile bes großen Gehirns jundchft abgesonbert ju befdreiben; erft nach beren Betrachtung tonnen bie Bob: len bes großen Gebirns und endlich die Peripherie bes großen Gebirns bargeftellt werben.

### 1) Balbtugeln bes großen Bebirns.

Denkt man sich die mittlern Theile des großen Ges hirns in der Richtung der Langsspalte durchschnitten und badurch beide Bemifpharen gang von einander gefonbert, so erhalt man folgendes Bild von einer hemisphare. Gie hat eine langliche, abgeplattet rundliche Form, lagt vier Flacen unterscheiben (eine innere, untere, obere und au-Bere) und besitt ein vorderes und ein hinteres Ende.

Die beiben Enden sind abgerundet, bas vorbere ift

aber breiter als bas hintere.

Die innere Flache ist gerade und zeigt in ber ganzen Ausbehnung ber Langsspalte bie namlichen grauen hirnwindungen und bazwischen liegende Burchen, wie bie convere Gehirnflache. Sener Theil Diefer Flache, welcher ben mittlern Gehirntheilen entfpricht, ift aber ohne Binbungen und zeigt markige und graue Stellen. Etwa am hinterften Biertel ber innern Flache finbet fich eine tiefere Kurche, welche von Oben nach Unten und etwas nach Born verlauft; bies ift bie bintere Furche ber Balb=

fugel (Fissura posterior s. occipitalis). Die untere glache ift febr ungleich. Bunachft zeigt fich bier nach Born die Gefaggrube (Fossa Sylvei, Fissura inferior), welche breit neben bem Chiasma an= fangt, fich in einem nach Born converen Bogen, aber schmaler und tiefer werbend, nach Außen giebt, bis fie, bem Anfange gegenüber, über ben außern Rand an bie Außenflache ber hemisphare tritt. Ihr entspricht am Schabel ber Borfprung bes fleinen Reilbeinflugels gwis iden ber vorbern und mittlern Schabelgrube. Der Infang ber Splvischen Grube hat teine Binbungen; es liegt hier Marksubstanz zu Tage, an ber man bie Locher von vielen burchbohrenben Gefägen wahrnimmt, und bes balb beißt diese Stelle die vordere ober feitliche Sieb:

platte (Lamina s. Substantia perforata [cribrosa] anterior s. lateralis). Jene Abtheilung ber untern Alache, welche vor ber Splvischen Grube befindlich ift und auf bem Augenhöhlentheile bes Stirnbeins, fowie auf ber Siebplatte bes Riechbeins aufliegt, ift in ber Mitte fcwach vertieft und hat nach Innen neben ber gangespalte einen langlichen Borfprung. Auf biefem Borfprunge befindet fich, etwa 3 Linien vom innern Ranbe, eine von hinten nach Born und etwas nach Innen verlaufenbe gurche, welche vorn burch einen fleinen Bulft abgegrenzt wirb, bie Riednervenfurche (Sulcus olfactorius); benn in ihr liegt ber breifeitige, 1% linie bide Riechftreifen (Tractus olfactorius), bessen vorberes Ende anschwillt und ben abgeplatteten, 21/4 Linien breiten, 3-4 Linien langen Riechtolben (Bulbus olfactorius) bilbet. Um bintern innern Ende biefer vorbern Abtheilung, gleich vor ber Lamina cribrosa anterior, zeigt fich ein breiseitiger graver Soder (Caruncula mammillaris, Trigonum olfactorium), worin brei weiße Streifen liegen, bie fogenannten Burgeln bes Riechnerven, Die fich jum Tractus olfactorius vereinigen. Die mittlere Abtheilung ber un= tern Flache, hinter ber Fossa Sylvie, bilbet einen nach Unten gewölbten Borfprung, ber in bie mittlere Schabel-grube eingefentt ift. Rach Born und nach Innen hat biefer Borfprung eine convere Begrenzung. Nach Innen flogt er an bie mittlern Theile bes großen Gebirns, und es legt fich bier ein Bulft ober eine Binbung biefes Bor: fprunge von Unten her über ben Tractus opticus weg bis jur Brude, bie fogenannte Binbung bes Um: monshorns ober bes Seepferbefußes (Gyrus hippocampi, Subiculum cornu ammonis). Diese Binbung ift zwar nach Außen grau, markig bagegen nach Innen und Unten, wo fie ben Tractus opticus bebedt. Gleich hinter ber vordern Siebplatte zeigt fich noch eine garte, martige Leifte, welche fchrag nach Innen und nach Born giebt und an ber Innenflache ber hemisphare gegen bas Baltentnie und bie burchsichtige Scheibewand fich erhebt, ber Stiel ber Scheibewand (Pedunculus septi pellucidi). In ber mittlern Abtheilung ber Unterflace ber Demisphare ift endlich auch noch ber Stamm ber gangen Bemifphare, ber Sirnichentel, fichtbar. - Die hintere Abtheilung ber untern Blache ift von Born nach Sinten fart ausgeschweift, entsprechend ber Bolbung bes fleinen Bebirns ober bes hirnzeltes, auf bem fie ruht.

Die obere glace ber Bemifphare ift gleichformig von Born nach hinten und bon Innen nach Außen gewolbt. Durch einen abgerundeten Rand wird fie von

ber innern Flace geschieben.

Die außere Blache geht gleichmäßig gewolbt in bie obere über, von ber untern aber wird fie burch einen abgerundeten Rand gefchieden. Uber biefen Rand fest fich bie Fossa Sylvii auf die außere Flache ber Bemisphare fort, erweitert fich aber fogleich bergeftalt, bag ber eine Schenkel ber Spalte gerabe nach Aufwarts fleigt, ber ans bere bagegen borigontal nach hinten verlauft. Daburch entfleht ein breifeitiges, von Born nach hinten etwa 2 3oft langes Belb, beffen mit hirnwulften bebedter Bos den 1/4 — I Boll unter dem Niveau der Außenfläche des M. Cnepti. b. EB. u. R. Grfte Geetton, LVI.

Gebirns liegt. Diese Stelle bat von Reil ben Ramen ber Infel (Insula) erhalten. Die Infel liegt aber nicht frei und offen ba, benn von ber obern glache erftreden fich bie anftogenden Windungen nach Abwarts und erfuls len die Aushohlung ber Infel vollständig. Diefe von Dben herabhangende Gebirnmaffe fuhrt ben befonbern Ramen

bes Rlappbedels (Operculum Burdack.).

Un jeber Bemifphare bes großen Gebirns unterfchetbet man Lappen. Gine naturliche Abtheilung wird burd bie Fossa Sylvie bewirft, wodurch wenigstens auf ber untern Flache eine vordere und hintere Portion ber Des milbare entsteht. Die hintere Portion theilt man ges wohnlich wieder in zwei, indem man die Grenze entwes ber ba annimmt, wo ber obere Rand bes Felfenbeins an bie Unterflache ber hemisphare ftofit, ober ba, mo auf beren Innenflache die Fissura posterior berabsteigt. Diefe beiben Stellen entsprechen aber feinesweas einans ber, geben also auch nicht bie gleichen Abschnitte. Benn man baber gewöhnlich einen vorbern, mittlern und hintern Birnlappen unterscheidet, so entbehren wenigstens die beiben letten jeber genauern Abgrengung an ber Oberflache. Deshalb unterscheiben bie frangofischen Anatomen lieber nur einfach einen vorbern und bintern Birnlappen, welche burch bie Fossa Sylvi geschieben find. — In-bere haben bie Eintheilung ber hemispharen nicht blos auf bie an ber Dberflache sichtbaren Furchen gegrundet, fonbern zugleich auf die Lagerung bes Gehirns an gewiffen Schabelftellen. Go unterscheidet Krause vier Lappen: ten Borberlappen ober Stirnlappen in ber vorbern Schabelabtheis lung; ben Dberlappen ober Scheitellappen, welcher vom Scheitelbeine gebedt wird; ben Unterlappen, ober Mittellap: pen, ober Schlafenlappen, welcher unterhalb ber Infel in ber mittlern Schabelgrube liegt; endlich ben hinterlappen ober hinterhauptslappen, namlich jene Partie ber Bemifphare, welche binter bem obern Bintel ber Ppramibe liegt. -Sehr ansprechend ift die von Burbach empfohlene Eintheilung in funf gappen, welche auch von Arnold angenommen worben ift. Letterer beschreibt biefe funf Lap. ven folgenbermaßen: 1) Der Borberlappen ober Stirn= lappen (Lobus anterior s. frontalis) wird burch bie Splvifche Grube und ben fenfrechten Ginschnitt begrenat; er entspricht in feiner Ausbehnung bem Stirnbeine, mit Ausnahme bes oberften Theiles beffelben, welcher über ben Borberlappen hinwegragt und einen Theil bes fols genben beden hilft. 2) Der Dberlappen ober Scheis tellappen (L. superior s. parietalis) wird von bem großern porbern Theile bes Scheitelbeines und bem obern Theile bes Stirnbeines umgeben. Er ragt als fogenannter Rlappbedel zwischen ben Borber: und Unterlappen berab und bedt ben 3wischenlappen. In ber außern Rlache wird er burch bie fenfrechte und magerechte Spalte begrenzt. 3) Der hinterlappen ober hinterhaupte. lappen (L. posterior s. occipitalis) entspricht in seiner Ausbehnung bem bintern Theile ber Scheitelbeine und ber obern Balfte ber hinterhauptsschuppe. Nach Born und Unten geht er ohne bestimmte Grenze in den Unterlappen über, sodaß biefer als eine Berlangerung und Fortsebung bes hinterlappens erscheint; wie es benn auch in ber Ent=

widelungsgeschichte sich bestätigt, baß ber Unterlappen von bem hinterlappen aus nach Born und Unten bis zur Splvischen Grube wächst. 4) Der Unterlappen ober Schläfenlappen (L. inferior s. temporalis s. sphemoidalis) nimmt ben Raum bes Seitentheiles ber mittelern Schäbelgrube ein und wird nach Born durch die Splvische Grube, nach Oben durch die horizontale Spalte, b. b. den untern Rand der Insel, begrenzt. 5) Der Zwischenlappen oder Stammlappen (L. intermedius s. opertus Arnold, Lodus caudicis Burdack.) liegt zwischen dem Ober z. Border z und Unterlappen versstedt und entspricht der Insel. Er wird sichtbar, wenn man den Klappbedel des obern Lappens aushebt und den Unterlappen vom Borderlappen entsernt.

Die verschiedenen, an jeder hemisphare unterschiedes nen, Theile find nicht alle an ber Dberflache fichtbar, wie beim verlangerten Marte, beim fleinen Gebirne, beim Mittelgehirne, fonbern fie liegen mehr im Innern, in ber Soble ber hemispharen, bem fogenannten Seitenventrikel; fie muffen baber erft kunftlich bloggelegt werben. Fångt man nun aber an, in die Bemifpharen einzuschneiben, inbem man borizontale Schichten von ber Oberflache nach ber Tiefe bin abbebt, so nimmt man zunachst mahr, daß die Winbungen nur an ber Dberflache mit grauer Gubstang belegt, im Innern aber markig find, bag alfo bie graue Substanz zunachst ebenfo, wie am fleinen Gehirne, tapfels artig um eine große Martmaffe berum liegt. Wird ein folder Sorizontalfdnitt burch ben größten Umfang ber Bemifphare geführt, fo finbet fich auf ber Durchichnitts: flache bie größte Ausbehnung ber Martmaffe, Die auf einem Durchschnitte jum Borfchein tommen fann, und um biefe Martmaffe berum liegt nach Außen, nach Born und hinten, aber auch nach Innen, mit Ausnahme bes mittlern Theiles, die graue Rindenschicht. Diese Ansicht Des Demispharenburchschnittes bat nach Bieuffens ben Da= men Centrum semiovale s. semicirculare ethalten. Gleich unter bem Centrum semiovale fommt man nach Innen in die Boble bes Seitenventrifels.

Die besonbern zu beschreibenden Gebilde der Salbe tugeln sind die hirnschenkel, der Sehhügel und der Streifenhügel. Die beiden letzgenannten, nebst den Bierhügeln, werden auch wol die Gehirnganglien genannt. Ein fernever Theil jeder Halbkugel ist auch der Stabkranz. Die Seitenhable aber, nebst den darin liegenden Gebilden, wird am besten erst nach der Betrachtung der mittlern Großbirntheile beschrieben.

Hirnschenkel, Hirnstiel (Crus s. Podunculus cerebri). Dies ist ein außerlich markiger Körper, welcher, vom obern vordern Rande der Brücke überragt, aus dieser hervortritt, sich schrag nach Oben, Worn und Außen wendet und in den Unterlappen des Gehiens eindringt, wodei er von Unten her vom Tractus opticus und vom Gyrus hippocampi bedeckt wird. Er hat die Gestalt eines Kegels, dessen abgestuckte Spize mit der Brücke zus sammenhängt, dessen abgestuckte Spize mit der Brücke zus sammenhängt, dessen Basis in die hemisphäre eindringt. Die Länge beträgt 9—10 Linien, die Breite unten 6, oben 9 Linien; dabei ist er etwa 9 Linien dick. Die äußere und die vordere (untere) Räche des hirnschenkels

sind frei und in querer Richtung gewöldt; die innere Flache ist nur nach Born frei; benn die Ansangstheile beiber Hirnschenkel hangen in der Mittellinie mit einander zussammen; auf der hintern (obern) Flache sitt noch ein Theil der Vierhügel und ebenso ein Theil des Sehhügels. Da aber der hirnschenkel seinen Lauf in die hemisphäre hinein fortsetzt, so sitt der ganze Sehhügel, ja es sitt weiterhin selbst der Streisenhügel auf der obern Flache des hirnschenkels auf.

Auf bem Durchschnitte bes hirnschenkels unterscheis bet man mehre Schichten. Die an ben freien Flachen fichtbaren Martfafern find in Bunbel ober Blatter jufammengruppirt, bie in querer Richtung neben einanber liegen, und bas geriefte ober gefurchte Aussehen bes Birnfcentels bewirten. Diefe oberflachliche Martfaferschicht heißt ber guß ober ber Grundtheil bes Sirnfcen-tele (Pes s. Basis pedunculi); fie hat überall etwa 2 Linien Dide, ift baber an ber freien Flache conver, an ber innern bebedten Flache concav ober rinnenformig ge= staltet; ber Querburchschnitt ber Basis pedunculi ift Cformig gestaltet. In ber Rinne bes Grundtheiles liegt in ber Lange von 4-6 Linien bie fomarggraue Subftang (Substantia nigra). Diefe Schicht ift in ber Mitte über eine Linie bid, verschmalert fich aber nach Innen und nach Mugen; im Gangen ift fie baber eben: falls rinnenformig gestaltet, ober auf bem Querburch: schnitte fast halbmonbformig. In ber Aushoblung ber schwarzgrauen Substanz liegt bann bie Saube (Tegmentum pedunculi), bie bide noch ubrige Daffe bes birn= schenkels, welche aus Langsfafern und grauer Substanz besteht. Die Saube reicht bis zum Niveau ber Splvifchen Bafferleitung. Beibe Sauben tommen aber nach Innen vorderhalb ber Brude zusammen und bilden bie zwischen ben Grundtheilen beiber hirnschenkel sichtbare Lamina cribrosa media. Ubrigens verläuft zwischen ben beiben Sauben, gleichwie zwischen ben Seitenhalften bes verlangerten Martes und ber Brude, eine Schicht von Martfafern, welche bie Scheibewand ber Birns ftiele (Septum pedunculorum) barftellt. Die Rafern biefer Scheibewand treten aus ber hirnfpalte beraus an bie Bafis bes Gehirns, ohne bag bie von Foville und Longet angenommene Kreuzung stattgefunden batte, und schlagen fich quer uber ben hirnschenkel, sobaß fie nach Born bis zum Tuber einereum reichen, nach hinten aber bis zum obern Brudenrande, woselbst fie fich an bas Septum pontis anschließen. - hinter ber Saube verläuft noch die schon beim Mesencephalon beschriebene Schleife (Laqueus s. Lemniscus), um fich zur Biers bügelmaffe zu begeben. Berben bie Bierbugel bem gro-Ben Gehirne jugezählt, bann gilt biefe Schleife naturlich als ein Theil ber Saube.

Der innere Bau bes hirnschenkels stellt sich folgens bermaßen beraus. Die Markfasern bes Fuses kommen aus ber Brude heraus: es sind die Poramidensassen und einige Kasern bes Olivenstranges, die nicht mit in die Schleise übergingen, außerdem aber auch Fasern, welche innerhalb der Bride entsprangen und sich den durchgehendem Pyramidenfasern augesellten. Die in der Haube

enthaltenen Darffafern ftammen ebenfalls von mehren Theilen. Bunachft find es die Rafern ber runben Erbas benbeit ober ber bintern Pyramibe, welche am Boben bes Aquaeductus Sylvis nach Aufwarts fortgeben und ben innern Theil ber haube, sowie bas Septum pedunculorum bilben; ferner geben jene Safern bes frichformigen Korpers, welche fich nicht als Crus cerebelli ad medullam oblongatam jum tleinen Bebirne begaben, in ber Saube nach Worn und Dben fort; enblich geben auch die Kafern des sogenannten Crus cerebelli ad corpora quadrigemina vor ober unter ben Bierhügeln weg in bie Daube uber. An ben Fasern biefes Aleinhirnschenkels tommt aber noch ein eigenthumliches Berhalten vor. Gin Theil ber Kafern geht in die Saube ber namlichen Seite über, ein anderer Theil ber Rafern bagegen wendet fich unter bem runden Bundel weg nach Innen und trifft mit einem analogen Bunbel ber anbern Seite gusammen. über bas mabre Berhalten biefer jufammentreffenben Buns bel geben aber bie Unfichten aus einander. Rach manden Angaben wurden fich biefe Bundel volltommen freugen, bas rechte in bie linte Saube, bas linte in bie rechte Saube übergeben; nach Arnold bagegen geht ein Theil ber Fasern biefer Bunbel bogenformig in einander über und nur ein anderer Theil geht gefreuzt auf die andere Seite. Man bezeichnet biefes Busammentreffen eines Theils ber Fasern ber sogenannten Crura cerebelli ad corp. quadr. als bie Saubenfreugung (Decussatio tegmentorum), ober auch als bie bufeifenformige Coms miffur Bernedind's. Bemertt muß noch werben, bag nach Longet und Stilling bie gefammte Faferung beider Crura cerebelli ad corp. quadr. an biefer Durchs trengung Theil nehmen foll.

Die graue Substanz im hirnschenkel besteht aus Ganglienkugeln. In der haube ist sie mit durchtretensen Marksafern gemischt. Es sindet sich aber an einer Stelle ein größerer graulicher oder rothgelber Kern mitten in der haube. Die Substantia nigra zwischen Basis und haube ist ganz von der übrigen grauen Masse getrennt; die Ganglienkugeln derselben sind sehr pigments batig, gleich den Ganglienkugeln in der Substantia serruginea der Rautengrube. Nach Kölliker sind übrigens die Körper der Substantia nigra meistens etwas kleiner, als jene der Substantia ferruginea; sie sind selten über haus werden theils von Fasern der allerseinsten Art, theils was kärkern Röbren umgeben.

Sehbügel, hinteres hirnganglion (Thalamus s. Collicus opticus, Thalamus nervi optici, Ganglion cerebri posterius). Der Sehhügel ist eine längliche Erhabenheit, welche sich auf bem hirnschenkel, ass zunächt auf ber haube, erhebt und im Boben bes Seitenventrikels sichtbar ist. Er wird nach Innen und hinten von dem Bierhägeln, nach Außen von dem Streissundigel begrenzt. Bon Born und Innen nach hinten und Außen ist er 1½ Boll lang; seine Breite beträgt von 6 kinden, hinten 10 kinden. Die obere und hintere Bieche sind frei, ebensa die Innenstäche mit Ausnahme bes hintern kleinern Abeils; die obere und hintere kläche

find martig, die innere bagegen hat einen grauen Ubergug. Die innere Blache ift eben und fteht fentrecht; fie bils bet die Seitenwand bes britten Bentrifels und fleht in ber Mitte ihrer Lange und Sohe mit ber weichen Coms miffur in Berbindung. Das vorbere fcmach gewolbte Ende bes Thalamus geht in die convere obere glace uber, welche nach Born einen fleinen rundlichen Bugel (Tuberculum superius anterius) und gang nach hinten eine mulftige Erhabenheit zeigt, bas Polfter (Pulvinar, Tuberculum superius posterius). Ein scharfer Rand grenat die obere Flache von ber Innenflache ab: an biefem Ranbe aber verläuft ein Martfaferftreifen (Stria s. Taenia medullaris thalami optici) von Born nech Sinten, wo er bann in ben Birbelftiel übergeht. Rad Außen flogt bie obere Flache an ben Streifenhugel und beibe werben burch eine Furche getrennt, in welcher ein martiger Streifen, ber Grengftreif ober hornftreif (Stria terminalis s. cornea s. semicircularis), liegt, welcher vorn vom Gewolbe ausgeht und zwischen ben beiben Ganglien nach hinten und Außen verläuft. Gine martige Befchaffenbeit zeigt ber bunne, platte Grengftreif wenigstens bei jugenblichen Individuen, wenngleich er im Behirne bejahrter Perfonen meiftens ein hornartiges Ausseben hat und beshalb auch Hornstreif genannt wurde. Die hintere Flace ift conver und wird burch bas Pols fter von ber obern gefchieben. Sie tragt zwei runbliche Boder, bie fnieformigen Rorper (Corpus geniculatum externum et internum), welche mit ben Binbes armen ber Bierhugel in Berbinbung fteben. Die außere verbedte Flace bes Gebhugels grenzt an ben Streifen-hugel, und die untere ruht auf ber Fortsebung bes hirn: fcentels. Uber biefen erhebt fich ber Sebhugel im Gangen etwa 10 Linien. Bon ber hintern Flache bes Gehbugels geht eine martige Camelle aus, welche fich, indem fie ben hirnschenkel umtreift, von hinten nach Born und zugleich nach Innen wendet, ber Gehftreif (Tractus opticus). Die Fafern bes Gebftreifs tommen aus bem Sebbugel und aus ben Bierbugeln: mabrent er aber über bie untere Mlache bes obern Birnfchenkelendes wegftreicht, nimmt er auch noch Fafern aus Diefem auf. Er hat gleich unter bem Sehhugelpolfter 4 Linien Breite, wird aber im Fortschreiten bider und rundlicher, und mift am Chiasma nur noch 11/2—2 Linien.

Der Sehbigel besteht aus Marksubstanz und aus grauer Substanz. Die graue Substanz ist in der Gegend des vordern Hoders, des Polsters und dann nach Außen zu in Form eines Rucleus angehäuft, sonst aber durch die ganze Dicke des Sehbügels verdreitet; sie ist nicht so dunkel gesärbt, wie im Streisenhügel. Die graue Substanz auf der Innensiäche des Sehbügels kam man als eine Fortsetung der grauen Centralmasse des Ruckenmarts ansehen, welche von der Rautengrube ans durch den Aquaeductus Sylvei in den dritten Bentrikel gelangt. — Die Marksubstanz liegt in dunnen Schichten zwischen den grauen Kernen, durchsett diese selbst in feinen Faserzüsgen und bildet endlich an der obern Fläche des Schhügels eine dumme Schicht, welche als Gürtelschicht (Stratum zonale thalami optici) bezeichnet wird. Diese

Markfasern kommen theils aus ber Haube und bringen von Unten ber in den Sehhügel ein, theils begeben sie sich von den Armen der Vierhügel her zum hintern Umfange des Sehhügels, namentlich zum Polster. Noch andere Fasern der Sehhügel kommen aus der hintern Commissur. Eine große Anzahl von Fasern des Sehhügels, oder eigentlich wol die meisten entstehen aber in diesem Gebilde selbst von der grauen Substanz.

Streifenhugel, gestreifter Rorper, vorberes hirnganglion (Corpus striatum, Ganglion cerebri anterius). Der am Boben bes Geitenventrifels nach Born sichtbare Streifenhugel zeichnet sich burch bie buntelgraue Farbung feiner gangen freien Blache aus. Es ift eine langliche, getrummt feulenformige ober retorten. formige, von Born nach hinten und Außen verlaufende Erhabenbeit, die an der Außenseite des Gebhugels liegt, nach hinten ebenso weit als biefer reicht, nach Born aber ben Sebhügel etwa um einen Boll überragt. Der vorbere Theil heißt ber Rorper ober ber Rolben (Corpus). bas hintere Ende ber Schweif (Cauda corporis striati). Der Streifenbugel hat 21/2 Boll Lange, sein vorderer Theil ist gegen 6 Linien breit, ber Schweif aber nur noch 2 Linien, ober felbft nur eine Linie. Geine obere, etwas nach Innen gewendete freie Flace ift gleichmäßig gewolbt; fie ftogt nach Außen an die innere Rapfel bes Linfenkerns und wird nach Innen durch eine Furche, worin ber hornstreif liegt, vom Gebbugel abgegrenat. Der Kolben ift nach Born und nach Innen ebenfalls gleichmäßig gewolbt, fobaß ber Streifenhugel bier in ichrager Richtung von Dben und Mußen nach Unten und Innen etwa einen Boll mißt. Beide Streifenbugel find ein: ander mit ihren Rolben am meiften genabert; boch find biefe entfernter von einander, als die innern Flachen beis ber Gebbügel. Der Schweif ichlagt fich nach Mugen vom hintern Umfange bes Gebhugels abwarts und verliert fich an ber Dede bes absteigenben Borns vom Geis tenventritel. Der gange Streifenbugel rubt mit feiner untern Blache auf ber Fortfegung bes Birnichentels.

Der Streisenbügel besteht aus Markfasern und aus grauer Substanz. Die graue Substanz ist beiweitem überwiegend und kommt in der ganzen Ausbehnung des Streisenbügels als eine große kernartige Masse vor, die man wol als geschweiften Kern (Nucleus caudatus) bezeichnet hat. Die Farbe ist übrigens stellenweise mehr dunkelgrau, oder mehr hellgrau. Die Markfasern, welche die graue Substanz in seinen Bundeln durchsehen, kommen einestheils aus dem hirnschenkel, anderntheils aus dem Sehhügel. Die Fasern aus dem Sehhügel kommen unter dem Grenzstreisen als ein markiges Gestecht, in dessen zwischenzäume graue Substanz eingelagert ist, zum Vorschein; sie bilden hier das sogenannte Markgeischtbaren Marksasern sind aber auch zum guten Theil in diesem selbst entstanden.

An ben Streifenhügel reihen sich noch zwei ganz in ber hemispharenmasse versiedte Theile an, ber Linfenstern mit ber Kapfel und die Bormauer, welche von Bieussens, Bicq b'Agpr, Reil, Arnold als die außere ver-

bedte Partie bes Streifenhugels angesehen werben, wahrend sie Anderen nur als analoge Bilbungen, wie die
Streifenhugel, gelten. Jebenfalls verdienen sie besondere Namen. Betrachtet man sie als Theile des Streifenhugels, so hat dieser in seiner ganzen Ausbehnung drei Kerne
von grauer Substanz, namlich den geschweisten Kern im
eigentlichen Streifenhugel, den Linsenkern und die Bormauer.

Der Linfentern (Nucleus lentiformis s. medius) ift eine graue Daffe, Die nach Außen vom Streisfenbugel liegt. Derfelbe bat auf einem borizontalen Durchschnitte ber hemisphare bie Gestalt einer biconveren Linfe, beren außere Flache ftarter gewolbt ift, als bie innere; auf einem fentrechten Durchschnitte aber bie Geftalt eines Dreiede, an welchem eine außere und innere convere Seite und eine schmale Bafis zu unterscheiben find. Die Bafis ift nach Unten gerichtet und liegt auf ber Fortsetzung bes hirnschenkels und auf ber Commissura anterior, und zwar über ber Lamina cribrosa anterior, beren locher jum Linfenkerne in die Bobe fteis gen. Diefer graue Kern hat alfo einigermaßen bie Gestalt einer halben biconveren Linfe: ber Durchfchnitt ber Linfe liegt nach Unten und verläuft nach ber Lange bes Gebirns; bie beiben Flachen fommen nach Born, nach Dben und nach hinten in einem gewolbten Rande gu-fammen. Der Linsenkern ift von Born nach hinten 11/2 Boll lang; feine größte Sobe beträgt 10 Linien, feine arofte Dide 6 Linien; er ift aber vorn etwas breiter als hinten. Das vordere Ende flieft mit bem vorbern Ende bes geftreiften Rorpers jusammen. - Der Linfentern wird aber auf ber außern und innern Seite tapfels artig von einer Martmaffe umgeben, bie beshalb von Reil ben Ramen ber Rapfel (Capsula) erhielt. Die innere Rapfel (Capsula interna) zwifchen bem Linfenterne nach Mugen, bem geschweiften Rerne und bem Gehhügel nach Innen, ift weit bider, als bie außere; fie besteht gleichsam aus einer Reihe ungleich großer, von Born nach hinten an einander gelegter Blatter mit abgerunbeten Ranbern, fobaß fie auf bem borizontalen Durchichnitte gleichfam ein geflammtes Aussehen zeigt. Die weit fcmalere außere Rapfel (Capsula externa) liegt zwischen bem Linsenkerne und ber Bormauer.

Die Vormauer (Claustrum Burdack.), ber Bandstern, ber außere Kern (Nucleus taeniaeformis s. Nucleus externus corporis striati Arnold.) ist eine dunne graue Lage, welche in der nämlichen Richtung wie der Linsenkern liegt und auch gleiche Hohe und Länge des sift. Sie ist nur etwa 1/2—1 Linie dich. Nach Innen grenzt sie an die markige außere Kapsel, nach Außen aber wird sie von der dunnen Markschicht bedeckt, auf welcher die Windungen der Insel aussichen. Abwärts hängt die Bormauer mit einer grauen Rasse zusammen, welche vor dem Ende des absteigenden Horns des Seiztenventrikels liegt und den Namen des Mandelkerns (Nucleus amygdalae Burdack.) erhalten hat.

Der Linsenkern besteht aus hellgrauer, nach Oben mehr buntelgrauer Substanz. Er wird von Markfasern und Markbundeln burchzogen, welche aus bem hirnschen tel abgeben, ben Linsenkern burchsegen und bann in bie

Rartmaffe ber Hemispharen eindringen. Die innere Rapsel enthalt Martsasern, welche ebenfalls aus dem Hirnschenztel flammen, und ebenso zieht sich die Fasermasse des himschentels noch unter dem Linsenkerne fort. Dagegen wird die außere Rapsel nur theilweise aus Fasern des hirnschenkels gebildet. In dem Linsenkerne und ohne Zweisel auch in der Bormauer entstehen aber auch neue Rartsasern, die sich zur Martmasse der hemisphären begeben.

Stabtrang (Corona radiata). Benn auf bie beschriebene Beife Die Markfafern bes Sirnstiels fich un= ter ben verschiedenen hirnganglien hinziehen, theils beren Serne burchfebend, theils zwischen ben Rernen emportres tend, wie es 3. B. mit ber Capsula interna ber Fall if, wenn bann andererfeits bie verschiebenen grauen Rerne cbenfo viele Urfprungsftatten ober Quellen neuer Martfafern find, welche benfelben Berlauf nehmen, fo ift es erflarlich, bag fich in ber Ditte ber Bemifpharen eine fo bebeutende Martmaffe vorfinden tann, wie fie im Centrum semiovale Vieussenii erscheint. Dieselbe ift bagu bestimmt, in ben verschiedensten Richtungen gegen bie Dberfide ber Bemisphare auszustrahlen. Die Ausstrah: lung von Martfafern aus bem Bereiche ber Gehirnganglien erfolgt nun aber in folder Beife, baß fich gewiffe Gum= men von Martfafern zu Martblattern gufammen grup: piren, welche gleich ben Staben eines Sachers nach Born, Dben, Außen, Unten und hinten gegen bie hirnlappen und beren einzelne Bindungen verlaufen. Diefe Musfrablung von Martblattern wird ber Stabtrang (Corona radiata) genannt. Man unterscheibet auch wol noch befonders die Burgel ober die Bafis des Stabe franges (Radix coronae radiatae), namlich bie Gruppirung ber gafern und Blatter gunachft ben Ganglien und in der Gegend des Centrum semiovale und dann den Rorper bes Stabkranges (Corpus coronae radiatae), b. b. ben weitern Berlauf ber Martblatter bis jum peripherischen Ende. Da aber die Peripherie bes Gebirns, namlich bie Windungen, nicht blos aus dem Stabfrange bes hirnichentels hervorgeht, vielmehr auch bie mittleren Theile bes großen Gehirns, namentlich ber Balten, bagu beitragen, fo tann bie nabere Befchreibung ber Großbirmperipherie erft fpater folgen.

### 2) Mittlere Abeile bes großen Gebirns.

Swifchen ben beiben Salbkugeln kommt noch eine Unzahl unpaariger Gebilbe vor, die im Allgemeinen bazu bienen, die beiden hemisphären mit einander zu verbinden. Man kann sie wieder in zwei Gruppen theilen, je nachdem sie mehr verstedt im Innern zwischen den beiden halbkugeln liegen, oder an der Basis des Gehirns in der Mittellinie sichtbar sind.

#### a) Die mittlern Grofbirntheile zwifden beiben bemifbbaren.

Sierher gehoren ber Ballen, bas Gewolbe, bie burch: ichtige Scheibewand, bie vorbere hirncommissur, bie weiche Commissur, bie hintere hirncommissur und bie Biebel. Das Ammonsborn konnte auch mit hierber ge-

stellt werben, weil es mit zweien ber genannten Theile zusammenhangt; boch ift es angemessener, seine Beschreis bung mit jener bes Seitenventrifels zu verbinben.

Balten, hirnschwiele (Corpus callosum, Trabs cerebri, Commissura cerebri magna s. maxima). Der Balten ist eine bide, aus querverlausenden Fasern bestehende Markmasse, welche am Boden der langen hirnsspalte, gleich unter der großen hirnsschel, gelegen ist. Seine Fasern sind blätterig angeordnet, gleich den Fasern in der Basis des hirnschenkels. Diese Fasern liegen aber theils frei zwischen den beiden hemisphären, theils dringen sie in die Markmasse der hemisphären, um sich peripherisch in den hirnwindungen auszubreiten. Desbald unterscheibet man den freien Theil, nämlich den Baltenstörper oder Baltenstamm (Truncus corporis callos) und den verdeckten Theil oder die Baltenstrads

lung (Radiatio corporis callosi).

Der Baltenstamm liegt fo zwischen ben beiben Bemifpharen, daß man eine obere, von Born nach binten convere, eine untere concave glache an ibm unters Scheiben tann. Gein vorberes Enbe ift nach Unten und felbst nach hinten umgerollt, und beift bas Baltens fnie (Genu corporis callosi), deffen absteigender Theil wieder besonders als Baltenschnabel (Rostrum corporis callosi) unterschieben wird. Das bintere Ende bes Baltentorpere rollt fich nach Unten und Born um und heißt ber Balken wulft (Splenium corporis callosi). Die gange bes Baltene vom Baltenfnie bis jum Baltenwulfte betragt im Mittel etwa 3 Boll, b. b. etwas weniger als bie Balfte ber Bemifpharenlange. Er liegt babei nicht fommetrisch im gangeburchmeffer bes großen Behirns; benn bas Anie ift bem vorbern Enbe bes Bes hirns mehr genabert, als ber Bulft bem bintern Enbe. Der Balfenwulft liegt aber über ben Bierhugeln und über ben Polftern ber Gebbugel, vor bem Berge bes fleis nen Gehirns: zwischen bem Baltenwulfte und ben Bier= bugeln sett sich die Fissura transversa cerebri ins Innere bes großen Gehirns fort. Die Dide bes Bal-tens zwifchen ben beiben Blachen betragt in ber Mitte 2-3 Linien, nimmt aber nach Born und nach hinten wegen der Umrollung ju, und beträgt 4 Linien am Bal-tentnie, 5-6 Linien am Baltenwulfte. Die obere Mache bes Baltens, welche ju beiben Seiten durch ben foges nannten 3mingenwulft (Gyrus einguli) verbedt ift, erfcheint in geringerer Ausbehnung frei, als bie untere Blache; benn bie lettere bilbet jugleich bas Dach bes vorbern horns und ber Seitenkammer bes vierten Bentritels, und ihre Fafern geben spater in die Baltenftrabe lung über. Die Breite bes Baltens an ber obern Rlache beträgt aber vorn 11/4-11/2 Boll, binten 2 Boll. Die Blatter bes Baltens fteben in beffen Ditte fentrecht, finb bagegen am Anie und am Bulfte in Folge ber Umrols lung bes gangen Gebilbes schief ober horizontal gerichtet. Die obere Mlache bes Baltens zeigt ba, mo fie am Boben ber mittlern gangsfpalte gang frei liegt, die Balstennaht (Raphe s. Chorda longitudinalis corporis callosi). Dies find zwei schmale, burch eine enge Furche getrennte gangbfaferftreifen, welche fest mit ben Querfasern bes Balkens zusammenhängen; sie geben vom Balkenknie aus, weichen stellenweise aus einander und divergirend schlagen sie sich um den Balkenwulst herum auf
bessen untere Fläche. Bird ferner zur Seite der 3mingenwulst von der obern Fläche des Balkens abgehoben,
so sindet man hier in der ganzen Länge des Balkens einen
zurten seitlichen Markstreisen (Stria longitudinalis
lateralis, Taenia tocta) ausliegen, der jedoch nicht dem
Balken selbst angehort, sondern dem abgehobenen 3wingenwulste.

Die untere Flache bes Baltens ift in der Mittellinie mit dem Septum pellucidum und mit dem Fornix verbunden; zu beiden Seiten, wo sie frei ist, wird sie vom

Ependyma überzogen.

Der Balkenschnabel ist unter einem spigen Winkel nach Abwarts und Rudwarts gebogen, sodaß an ihm eine untere (vordere) und eine obere (hintere) Flache untersschieden werden können. Beide Flachen treffen nach Unten und hinten in einem scharfen Rande zusammen, der gegen die Commissura anterior gerichtet ist. Bom Balkenschnabel geht noch ein dunnes schmales Markblatt (Lamina genu) über das Chiasma weg zum Tuder einereum und seitwarts zur Lamina eridrosa anterior. Wegen des Jusammenhanges mit dem Septum pellucidum wird dasselbe auch Petiolus septi pellucidi gesnannt.

Die Balkenstrahlung erfolgt von ben verschiede= nen Gegenden des Baltens nach bestimmten Gegenden ber hemifpharen und bie Blatter ber Balfenftrahlung burchfreugen fich babei jum Theil mit ben Blattern bes Stabfranges vom hirnschenkel. Das nabere Detail ber Baltenstrahlung gibt Arnold nach fremden und eigenen Untersuchungen folgenbermagen an. Die Fafern bes Bal= fenwulftes geboren bem Sinterlappen und bem Unterlappen, sowie ben Wandungen bes hintern und untern Borns ber feitlichen Birntammern an. Dan unterfcheibet aber brei vom Baltenwulfte ausgehende Faferguge: a) Die Bange (Forceps Reil.), Die große Bange (Forceps major Arnold.) verläuft in einem Bogen, beffen Concavitat nach Innen und beffen Converitat nach Außen gerichtet ift, bis zu ben Spigen ber hinterlappen. b) Das Bogenbunbel (Fasciculus arcuatus) verlauft zuerst nach Außen und bann bogenformig um ben hirnschenkel herum nach Born und Unten bis jur Spige bes Unterlappens. c) Die Lapete (Tapetum Reil.), welche bie Bandungen bes bintern und untern horns betleidet und auf den Fasern des Stabkranges liegt, verlauft theils nach hinten, theils gefrummt nach Born und Die Kafern des mittlern Baltentorpers ftrablen in bem Oberlappen und beffen Klappbeckel, im Bwischenlappen und in ber obern Portion bes Stirnlap= pens aus. Ein Theil berfelben wendet sich nach Dben und Innen zu ben oberften und innerften Windungen ber Salbfugeln und bilbet mit ber obern Flache bes Balfens eine mulbenartige Bertiefung, in welcher ber Bogenwulft liegt. Ein anderer Theil wendet fich nach Dben und Außen, freugt und mischt fich innig mit ben Fafern bes Stabtranges und gelangt mit biefen in ben obern und

außern Theil des Dber = und Borderlappens. Außerdem tommen vom mittlern Baltenforper, sowie vom Rnie bes Baltens, noch garte Fafern, welche, nachbem fie fich mit Fafern bes Stabfranges getreugt haben, als bunne Blattden an ber außern Blache bes Linfenterns von Dben, Worn und hinten zusammentreten, nach Unten convergiren und bie martige Gubftang ber außern Rapfel, fowie ber Windungen. bes 3wifchenlappens vorzugemeife bilben. Die Faferausbreitung bes Baltentnies gebort haupts fachlich ben Borberlappen, jum Theil auch ben 3mifchenlappen an. Es begeben fich erftens bunne Saferblattchen in ben 3wischenlappen gur außern Wand ber Kapfel bes Linfenterns. 3weitens gelangen febr viele Saferguge mit ben untersten und vordersten Fasern des Stadtranzes sich treuzend, zum vordern und außern Theile des Stirnlappens. Drittens wendet sich eine Abtheilung von Fasern aus bem Anie in einem Bogen einwarts, umfaßt bogens artig ben Anfang bes Bogenwulftes und ftrabit in abn= licher Form, wie die große Bange, an der Innenflache bes Borberlappens aus. Deshalb bezeichnet Arnold bies fen Faserzug ale fleine Bange (Forceps minor s. anterior).

Gemolbe ober Bogen ober 3millingsbinde (Fornix). Dies ift eine amifchen ben beiben Bemifpha-ren und unterhalb bes Baltens in ber Langerichtung verlaufende Markmaffe, die fich vorn und hinten in zwei Schenkel theilt, mit benen sie auf besondere Beise in den hemispharen wurzelt. Der unpaare mittlere Theil bes Gewolbes (Corpus fornicis) liegt in der Lude, welche zwischen ben Sehhugeln beiber Seiten übrig bleibt, bergestalt, baß seine Seitenranber auf ber Dberflache ber Thalami aufliegen. Er ift breiseitig prismatisch gestaltet. Seine obere Flache liegt vorn unter ber burchfictigen Scheidewand, hinten unter bem Balten, und fie hangt nicht nur mit ber Scheibewand continuirlich zusammen, sondern sie ift auch aufs Engste mit ber Unterstäche bes Baltens verbunden, und lagt fich bavon ohne Kaferver= letzungen nicht trennen. Rach Unten hat ber Korper bes Gewolbes zwei feitliche Flachen, welche in ber Mittellinie burch eine febr ftumpfwinkelige Rante geschieben wer= ben, nach ben Seiten bin aber in fcarfe Ranber auslaufen, mit benen das Gewolbe auf ben Thalamis aufs liegt. Diefer mittlere Theil ift ungefahr 1 Boll lang, tabei 4-5 Linien breit und 11/2 Linie bid.

Rach Born theilt sich ber Korper in zwei bunne rundliche Strange, die vordern Schenkel ober die Saulen bes Gewolbes (Crura anteriora s. Columnae fornicis), die etwas aus einander weichen und in Form eines nach Oben und Born converen Bogens zunächst die zur Gehirnbasis herabsteigen, wo jeder mit dem Markhügelchen seiner Seite zusammenhangt. Seber vordere Schenkel geht, während er diesen Bogen beschreibt, über das vordere Ende des Sehhügels nach Born hinaus und babei bededt er den Anfang jener kude, die zwischen dem Thalamus und Corpus striatum besindlich ift, von Oben her die auf eine längliche Offnung, das Monro's sche Loch. Er geht serner hinter der Commissura anterior nach Unten herab, senkt sich dann in die Substanz

bes Sebhügels und tritt endlich, breiter werbend, in den Rarthugel. Der Marthugel ift aber noch nicht ber Anfang bes vorbern Gewolbeschenkels. Derfelbe entspringt namlich eigentlich von bem grauen Rerne im vorbern obern Soder bes Sehhügels als ein gartes bandartiges Mart-bunbet, welches fich zuerft etwas nach Rudwarts, bann nach Abwarts wendet, die Gestalt eines rundlichen Mart: bunbels annimmt und mit nach hinten und Innen geriche teter Converitat burch die graue Gubstang bes Sebbugels jum Darthügelchen berabfteigt. Dies ift bie abfteis genbe Burgel (Radix descendens), jener vom Rorper bes Gewolbes ju bem Marthugel verlaufende Bogen bagegen ift bie auffteigenbe Burgel (Radix adscendens) bes Gewolbes. Das Marthugelchen ober Rartfugelden ober ber bruftformige Rorper (Eminentia s. Globulus medullaris, Corpus mammillare, Bulbus fornicis) ift bemnach nur eine in ben vorbern Schenkel bes Gewolbes eingeschobene Bilbung. Es entfeht biefe rundlich breiedige, martige, 2 Linien bide Erhabenheit baburch, bag bie absteigenbe Wurzel in ihrer Rabe bie Rundung verliert und breiter wird, und fich nach Außen und Dben umschlägt, um in die auffteigende Burgel überzugeben. Go entsteht eine fleine nestformige Zafche zwischen bem Ende ber absteigenden und bem Unfange ber aufsteigenben Burgel, welche mit etwas grauer Substanz erfüllt ift. Die beiben Marthugelchen berühren fich mit ihren innern Flachen und fie liegen in ber grauen Substanz zwischen bem Tuber einereum und ber Substantia perforata media. Bielleicht entstehen auch in bem grauen Kerne bes Marthugelchens neue Martfafern für bie aufsteigende Burgel. Bon ber aufsteigenden Burgel geht ein Faserbundelchen ab, welches in die Furche mifchen bem Gebhugel und Streifenhugel tritt und in ben Grengftreif (Stria terminalis) übergeht; von ihr geht ein zweites Faferbundel ab, welches am obern innern Ranbe bes Gebhügels von Born nach hinten verläuft, ben Rartftreifen bes Gebbugels (Stria medullaris thalami optici) bilbenb; enblich schiet bie auffteis genbe Burgel bes Gewolbes Fafern zur burchsichtigen Scheibewand.

Rach hinten theilt sich ber Korper bes Gewolbes, etwa 1/2 3oll vorderhalb bes Balkenwulstes, in die beiben hintern Schenkel (Crura posteriora fornicis). Jester hintere Schenkel ist Ansangs breiseitig, wie der Korper, dabei noch breiter, als dieser; er wendet sich nach Außen und seine Fasern verbreiten sich im untern und bintern Horne des Seitenventrikels, besonders im großen und kleinen Seepserdssuße. Die innern Rander der beisden hintern Schenkel werden im Ansangstheile unter dem Balken noch durch ein breiediges, dunnes, hinten mit dem Balken zusammenhängendes Markblattchen vereinigt, welches aus queren und longitudinalen Fasern besteht. Dieses dreiedige Blättchen heißt die Leier, die Harfe (Lyra a. Psalterium Davidis); seine obere Fläche ist mit dem Balken verwachsen, die untere dagegen ist frei und mit seichten Luersurchen verseshen.

Scheibewand, burchfichtige Scheibewand (Supenm pellucidum). Diefes Gebilbe ift vorn mi-

fchen bem Balten und bem Gewolbe eingeschoben. Die burchfichtige Scheibewand befteht aus einem rechten und linken dunnen Blatte, zwischen benen ein hohler Raum ubrig bleibt, die Scheibemanbhoble ober die funfte Gehirnhohle (Ventriculus septi pellucidi, Ventri-culus quintus). Jebes Blatt ift burch feinen obern converen Rand, welcher ber langfte ift, an bie untere Flache bes Baltens angeheftet; fein vorberer Rand fist am Bals tenschnabel, sein unterer (hinterer) concaver an ber obern Blache bes Corpus fornicis. Nach Dben und Born find bie beiben Blatter etwa 11/2 ginien von einander entfernt, nach Unten auf bem Gewolbe ftoffen fie an einander. Die Scheibewandhohle ift bemnach auf einem fentrechten Durchschnitte breifeitig gestaltet; fie ift nach Sinten und Unten jugefpigt, vorn in ber Gegenb bes Ballenknies abgerundet. Sedes Blatt ber Scheidewand ift etwa 1/3 Linie dick und lagt brei Schichten unterscheis ben. eine mittlere Markschicht und einen außern und in= nern epitheliumartigen Überzug, ein Ependyma. Die Martschicht wird aus Fasern gebilbet, welche von ben Saulden bes Gewolbes ausgehen und vorn und binten mit ben Baltenfafern fich verbinden.

Die Scheibewand ist bemnach eigentlich ein zum Fornix gehöriges Gebilbe, nicht aber eine Ausbreitung bes Balkens, und ebenso auch nicht ein selbständiges Gebilbe. Bon ihrer untern Ede geht nach beiden Seiten ber Stiel ber Scheidewand (Petiolus septi pellucidi) ab, ein schmales Markblattchen, welches vor ber Commissura anterior und bem Chiasma opticum weg

abwarts in die Fossa Sylvii fleigt.

Borbere hirncommissur (Commissura anterior). Dies ist ein rundes, 1/2—2 kinien bides, aus querverlausenden Marksafern bestehendes Bundel, welches oberhalb des Chiasma, hinter dem Balkenknie, vor den Saulchen des Gewölbes liegt. Dieses Bundel dringt in die hemisphären ein, verläuft bogenformig nach Außen und etwas nach hinten, zwischen der Lamina cribrosa lateralis und dem Linsenkerne, und endigt, pinselsormig sich ausbreitend, im vordern Theile des Unterlappens. Ranchmal nimmt man einen Zusammenhang einzelner Fasern der vordern Commissur mit den Burzeln des Riechnerven wahr.

Beiche Commissur, mittlere Commissura (Commissura mollis s. media). So heißt ein von Oben nach Unten plattgedruckter Streisen im britten Benztrifel, welcher etwa die Nitte der innern Flachen beider Sehhügel verbindet. Seine beiden Flachen sind etwas gewölbt, sodaß ein vorderer und hinterer zugeschärster Rand entsteht. Die weiche Commissur mißt etwa 2 Linien von einem Sehhügel zum andern; sie ist 3 Linien lang von Born nach hinten und 1½ Linie dict. Sie besteht aus grauer Substanz, die nur mit wenigen queren Markfasern durchzogen ist; beshalb zerreißt sie sehr leicht. Sie wurde bisweilen doppelt gesunden.

Hintere Commissura posterior). Diese liegt vor ben Bierbügeln über ber vorbern Hffnung bes Aquaeductus Sylvii. Sie ist ein Markblatt von 1/2 Linie Dide, welches von ber Marksuffanz ber Bier-

bügel aus sich nach Born wendet und sich dann rasch nach Oben und hinten umrollt. Die Converität des umgerollten Blattes sieht nach Born, die Concadität nach hinten. Man unterscheidet auch wol ein Trigonum inferius und ein Trigonum superius an der hintern Come missur. Sie besteht aus queren Fasern, die von der Berzeinigungsstelle beider Lamellen aus nach beiden Seiten in die hintern Enden der Innenstäche der Thalami eindringen. Die hintere Commissur verbindet also die beiden Thalami mit einander.

Birbel, Birbelbrufe (Conarium, Glandula pinealis). Die Birbel ift ein tonischer, haufig etwas abgeplatteter, graurothlicher Korper, welcher auf bem vors bern Bierhugelpaare liegt, bebedt vom Baltenwulfte unb in die Tela chorioidea cerebri eingehult. Die abge: rundete Spige ift nach hinten und Unten gerichtet; bas vorbere bide Enbe, mit einer fleinen nach Born offenen Soble verfeben, entspricht ber Commissura posterior. Die Birbel ift 3-4 Linien lang, 2-3 Linien breit und 2 Linien bid. Ihre Bafis wird burch ein bunnes Darts blatt (Lamina conarii) mit dem Ende des umgerollten Blattes ber hintern Commiffur verbunben, und nach beis ben Seiten geben von ihr die rundlichen markigen Birs belstiele (Petioli s. Pedunculi conarii) ab, welche mit ben Striae medullares thalamorum opticorum, am obern innern Ranbe ber Gebhugel gufammenfliegen, ober vielmehr bie Fortschungen biefer Striae medullares find.

Die Zirbel besteht aus grauer Substanz. Ihr Bersbindungsblatt mit der hintern Commissur und die Zirbelsstiele sind jedoch markig. In ihrer Höhle, in ihrer Subsstanz und auch an ihrer Oberstäche kommt beim Erwachssenen der Hirnsand (Acervulus cerebri) vor, rundslichseckige, zum Theil krystallinische gelbe Körperchen von verschiedener Größe. Die größten sind manchmal bis 1/2 Linie die. Sie enthalten viel phosphorsauren und etwas kohlensauren Kalk nebst Eiweiß.

#### b) Die mittlern Groffirntheile an ber Bafis bes Gehirns.

Mittlere ober hintere Siebplatte (Lamina s. Substantia cribrosa s. perforata media s. posterior, Basis ventriculi tertii). Sie gehört wenigstens zur Salfte hierher. Ihre untere, von vielen Gefägen burch-bohrte Markmasse namlich gehört zu ben hirnstielen, namentlich zu ben beiben Hauben. Dagegen ist die graue Schicht, womit sie oben im britten Bentrikel bebeckt ist, als ein Analogon der grauen Centralmasse des Ruckensmarks anzusehen, und diese graue Masse ift ein unpaares, zwischen den beiden hemispharen liegendes Gebilbe.

Srauer Bugel, grauer hoder (Tuber einereum). Dies ist ein bunnes, graues Blatt, welches nach
Born ben Boben bes britten Bentrikels bilbet und nach
Abwarts gewölbt ist. Er wird burch die Corpora candicantia von ber Lamina cribrosa media getrennt.
Seine Rander hangen an ben Corpora candicantia,
an ber Basis ber Thalami optici und vorn am Chiasma.
Bom Chiasma giebt sich die graue Endplatte (La-

mina terminalis cinerea) fentrecht zur vordern Coms miffur aufwarts. — Der graue Hoder besteht nur aus grauer Substanz, einer Fortsehung ber grauen Centrals masse bes Rudenmarts.

Trichter, hirntrichter (Infundivulum). Diefer kegelformige boble Bapfen von etwa 3 kinien kange und 1½—¾ kinie Dide geht vom Tuber einereum, gleich hinter bem Chiasma ab, steigt nach Abwarts und Borwarts, und erreicht mit seinem bunneren Ende die obere Flace bes hirnanhangs, wo der Kanal endigt. Der Trichter ist die Fortsetung des Tuder einereum und der dritten hirnhohle, und besteht daher ebenfalls aus grauer Substanz, die aber wegen des größern Gefäßreichthums mehr rothlich oder rothbraun aussteht.

Hypophysis, Glandula pituitaria). Dies ist ein langlich-runder, etwas abgeplatteter Korper von grauer Farbe,
ber quer in der Sella turcica liegt, und sich eigentlich
außerhalb der von den Gehirnhauten umschlossenen Höhle
besindet; denn die harte hirnhaut liegt quer über seiner
obern Flache, blos mit einer mittlern Offinung verseben,
burch welche der hirntrichter tritt, der einzige Gebirntheil, womit der hirnandang zusammenhangt. Die Hypophysis mißt in querer Richtung 6 Linien, von Born
nach hinten I Linien und von Oben nach Unten 2½—3
Linien. Man unterscheidet daran einen größeren vordern
Lappen, welcher bohnensormig ober nierensormig gestaltet
ist und einen kleinern hintern Lappen. Der Lettere ist
in den nach hinten gerichteten Hilas des vordern Lappens eingelegt. Der Arichter tritt an beibe Lappen zugleich. Eine in frühern Zeiten angenommene Höhle kommt
nicht in dem hirnanhange vor: die höhle des Arichters
endigt blind an demselben.

Markfasern kommen nicht in ber Hypophysis vor; sie besteht blos aus grauer Substanz, die sich durch großere Festigkeit von der grauen Substanz des übrigen Geshirns unterscheidet. Es kommt aber eine doppelte graue Substanz darin vor, eine rothlichgraue oder rothlichbraune und eine geldweiße oder grauweiße. Der vordere Lappen besit im Innern geldweiße Substanz in variabler Menge, nach Außen aber besteht er aus rothbrauner Substanz, wie der Trichter. Das hintere Lappchen besteht nur aus der grauweißen Substanz, welche leichter zerreislich ist und beim Zerdrücken eine milchartige Flussigkeit entleert.

Die altern Anatomen hielten ben hirnanhang für eine Druse, burch welche ber in die Rase absließende Schleim secernirt wurde, baher ber Name Schleimbruse. Spater verglich man diesen hirntheil einer Saugaders bruse, oder man betrachtete ihn als ein Ganglion, ahn: lich ben Ganglien bes Sympathicus, oder selbst zu diesem gehörig. Es gehört aber ber hirnanhang mit dem Arichter und dem grauen hoder zusammen; er ist der angeschwollene Endausläuser ber mittlern grauen Rasse bes Rudenmarts.

# 3) Die Bohlen bes großen Gehirns.

Außer ber icon beschriebenen fünften hirnboble ober Scheibewandhoble tommt noch bie britte hirnboble gwis

schen ben beiben Bemispharen und bie seitliche Sirnhohle in jeder Bemisphare vor. In der lettern liegen noch einige Bebilbe, die am füglichften mit ihr beschrieben werden, namlich die Bogelklaue, das Ammonshorn und die Rebenerhabenbeit. Sodann ift hier ber bequemfte Ort, den Überzug der verschiedenen hirnhohlen, bas Ependyma, au beschreiben.

Dritte hirnhöhle, britte hirnfammer (Ventriculus tertius s. medius cerebri). Dies ist ein von beiben Seiten zusammengebruckter hohler Raum: er hat etwa 1 Boll gange, ift hinten 5-6, vorn gegen 12 Einien tief, und feine Breite beträgt 1-2 ginien. Die Seitenwande biefer spaltartigen Sohle werben von ber immern Flache ber beiben Schhügel gebilbet, zwischen benen die platte Commissura mollis in querer Richtung verlauft. Der Korper bes Gewolbes nebft bem Unfange feiner bintern Schenkel und ber bazwischen liegenben Lyra bilben bas Dach bes Bentrifels. Nach hinten wird er burch die vorbern Bierhügel und die hintere Commiffur begrengt, vorn burch bie Gaulen bes Gewolbes und bie vor diesen liegende vorbere Commissur und Lamina terminalis des Tuber einereum. Nach Unten ober am Boben bes britten Bentrifels befinden fich von Sinten nach Born bie Substantia perforata media, ber obere Umfang ber Marthugelchen und ber graue Boder. In ben britten Bentritel munbet nach Sinten bie vorbere Dffnung ber Sylvischen Bafferleitung (Aditus ad Aquaeductum Sylvii); am vordern Theile bes Bobens aber findet fich eine andere Offnung, welche in die Sohle bes Zrichters führt (Aditus ad Infundibulum). Der britte Bentrikel fteht ferner mit bem Seitenventrikel in Berbinbung und zwar auf boppelte Beife. Buerft wird bie gurche zwischen Thalamus und Corpus striatum, indem bie Saule des Gewolbes darüber wegzieht, in einen lang: lichen Spalt, bas Monro'sche Loch (Foramen Monree) umgewandelt, wodurch bie beiben Bentrikel in offe: ner Berbindung ftehen; sobann aber offnet fich ber britte Bentrifel nach Dben noch jeberfeits burch eine feine gangsspalte in ben Seitenventrikel, weil ber Korper bes Ges wolbes auf bem Sebbugel nur aufliegt, ohne bamit verwechfen ju fein. Enblich offnet fich ber britte Bentrifel and ned in die Fissura transversa cerebri, zwischen ben Bierhugeln, ber hintern Commissur und ber Birbel nach Unten, ber Leier und bem Baltenwulste nach Dben.

Die britte Gebirnhohle hat fur bas große Gebirn bie namliche Bebeutung, wie ber Rudenmartstanal für bas Rudenmart, bie Rautengrube und ber vierte Ben: trifel fur bas verlangerte Mart und bas kleine Gebirn, ber Aquaeductus Sylvii fur bas Mittelgebirn. Die grane Subftang, welche ben Aquaeductus Sylvis um: gibt, fest fich ohne Unterbrechung auf ben Boben und auf bie Seitenwande bes britten Bentritels fort und von ba aum Erichter und jum hirnanhange.

Seitenboble, große Birnhoble, breigehornte bble (Ventriculus lateralis s. magnus s. tricornis). Dies ift ein Soblraum im Innern ber Bemisphare, beffen Banbe im gefunden Buftande meistens ziemlich eng en einander liegen. Dan unterscheibet baran eine mitt= L. Cacpel. b. B. u. R. Erfte Gection. LVI.

lere Abtheilung, Die eigentliche Seitenkammer, und brei Berlangerungen nach Born, nach hinten und nach Unten, welche ben Namen ber Borner führen.

Die Seitenkammer (Cella lateralis) hat eine langliche Gestalt; fie mißt etwa 11/2 Boll von Born nach hinten, ift vorn 8 Einien, binten 1 Boll breit, aber nur 1-2 Linien boch. Sie liegt etwa 11/2 Boll unter ber obern Klache ber hemisphare und bleibt etwa 2 Boll von ber Außenflache berfelben entfernt; fie befindet fich alfo junachft ber Innenwand ber Bemifphare und communis cirt auf die bereits angegebene Beise mit der dritten hirnboble. Ihre untere Band ober ber Boben wird von ber obern Flache bes Gebhugels, bes angrenzenben Theils vom Streifenbugel und vom hornstreifen gebilbet. Ihre obere Band ober bas Dach (Tegmentum) ift in gewiffer Beziehung gleichbebeutend mit bem innern Theile Des Centrum semiovale Vieussenii: Baltenfasern bilben biefes Dach und treffen nach Außen vom Streifenhugel mit bem Boben ber Seitenkammer gufammen, wo ber Stabfrang bes Birnichenkels und bie Balkenftrahlung fic freugen. Rach Innen grengt ber hintere Theil ber burch fictigen Scheibewand und ber Korper bes Gewolbes an bie Geitenkammer.

Das vorbere born (Cornu anterius) erstreckt sich von ber Seitenkammer aus in einer gange von 3/4 3oll nach Born in den vordern hirnlappen. Geine Soble ift einigermaßen breiseitig und wird oben von ber Balten: strahlung, innen vom Septum pellucidum, unten und außen vom Rolben bes Streifenbugels, vorn vom Balfenfnie bearenat.

Das hintere horn ober bie fingerformige Grube (Cornu posterius, Fovea digitata) erftrect fich vom bintern Ende ber Seitenkammer aus in ber Lange von 1/4-1/4 Boll in ben hintern Birnlappen, fo-bag feine Boble I Boll ober auch nur 1/2 Boll vom bin= tern Ende des großen Gehirns endigt. Dabei verläuft es etwas gebogen von Born nach hinten, sodaß sein außerer Umfang gewolbt ift. Es liegt aber ganz in ber Masse bes hinterlappens. Seine boble ift vorn 4-6 Linien weit, gegen bas blinde Ende bin verengert fie fich bis auf 2 Linien. Das Dach biefes hornes wird von ber Ausstrahlung bes Baltens gebilbet. An feiner innern Band ragt ein langlicher, bisweilen longitudinal eingeferbter Bulft hervor, ber Sporn, die Bogelflaue,
ber fleine Seepferd fuß (Unguis s. Calcar avis,
Pes hippocampi minor, Eminentia unciformis s. digitata). Die Bogelflaue ift aber tein besonderes Ge: bilbe, fonbern nur ber Ausbruck einer Furche, welche auf ber Innenflache bes hintern Gehirnlappens, parallel mit ber Innenwand bes hintern horns, nach Bormarts bringt. Auf einem fentrechten Durchschnitte ertennt man eine graue Schicht und eine Martichicht an ber Bogelflaue. Die graue Schicht ift die oberflächliche, der Mittellinie bes Gehirns zugekehrte und bangt ohne Unterbrechung mit ber Rinbenschicht bes großen Gehirns Busammen; bie Markfcbicht bangt mit ber übrigen Markmaffe bes bintern Lappens zusammen und rührt zunächst vom Balken und Gewolbe ber.

Das untere ober absteigende ober seitliche Horn (Cornu inferius s. descendens s. laterale) ist eine gekrümmte, nach Außen convere Aushöhlung im amtern hirnlappen, die sich vom hintern außern Ende der Cella lateralis nach Unten und Born und wegen der bogensörmigen Gestalt Ansangs nach Außen, dann aber nach Innen wendet, die sie nahe dem innern Umssange des Unterlappens endigt. Die Länge dieses horns beträgt 1½-1¾ 301; in der Mitte ist es 5—6 Linien weit, am untern Ende 7—9 Linien. Sein Eingang des sindet sich hinter dem Sehhügel und vor dem vordern horne. Es liegt ganz in der Marksubstanz des Unterlappens und wird an der concaven Seite vom Schweise des gestreisten Körpers, vom hintern Ende des hornsstreiss und vom Tractus opticus begrenzt. Auf dem Boden dieses absteigenden horns liegt ein eigenthümliches Sebilde, welches als

Ummonshorn oder großer Geepferbefuß (Cornu Ammonis, Pes hippocampi major) befannt ift, namlich ein abgeplatteter markiger, gefrummt verlaus fenber Bulft, beffen bider innerer Rand fast gang mit ber übrigen Gehirnmasse verbunden ift, mabrend die obere und untere Flace, der convere außere Rand und der obere Theil bes innern Randes frei find; benn bas Um: monshorn verläuft in der nämlichen Richtung, wie bas gange absteigende Born, fodag an ihm eine obere und untere Flace, ein außerer converer und ein innerer concaver Rand zu unterscheiben find. Am Eingange in bas absteigende Sorn ift bas Ummonshorn 4 Linien breit, sein Ende aber, welches nicht gang bis zum Ende bes Cornu descendens reicht, hat 7-8 Linien Breite auf etwa 3 Linien Bobe. Diefes Ende wird burch 3-5 lange= laufenbe Rerben in 4-6 hervorragungen, bie fogenann= ten Beben bes Seepferbefußes, getheilt, und nach Innen geht es in ben Saten (Uncus) über. Der gange freie Ebeil bes Ammonshornes wird von einem bunnen Martblatte überzogen, bas an ber Unterflache beffelben mit jener Markmasse zusammenhangt, welche am Boben bes absteigenben borns gelegen ist. Dieses tapselformig ver-laufenbe, nach Innen offene Markblatt heißt bie Mulbe (Alveus). Um freien Theile bes innern Randes ragt aber biefes Markblatt in ber Form eines breiseitigen sichel= formigen Streifens frei nach Innen bervor und biefer porragende Theil wird wieber besonders ber Saum (Fimbria s. Taenia cornu Ammonis) genannt.

Die Fasern bes Saums und bes anstoßenden Theils ber Mulbe find Fortsetungen eines Theils des hintern Sewölbeschenkels; die übrige Mulbe erhalt ihre Fasern aus bem Balkenwulste.

Die Höhlung ber Mulbe wird baburch ausgefüllt, baß bie am innern und hintern Umfange bes Unterlappens befindliche Windung, welche den Tractus opticus jum Theil verdeckt, namlich der sogenannte Gyrus hippocampi, sich in gleicher Weise in die Höhle des absteigenden Hornes eindiegt, wie die Bogelklaue in das hintere Horn. Die Markschicht dieser Windung dringt von Innen nach Außen in den Muldenraum, und zwar als ein dunnes Markblatt, welches nach Art eines umgekehr-

ten, aber liegenden S gebogen ift, ohne jeboch bie tieffte Aushohlung ber Mulbe ju erreichen. Diefes Martblatt im Innern bes Ummonsbornes wird bas gerollte Mart= blatt ober bas tiefe Dartblatt (Lamina medullaris circumvoluta s. profunda) genannt. Conft wird ber Mulbenraum burch graue Substanz erfüllt, welche in zwei durch das gerollte Blatt getheike Schichten zerfallt; boch geben beibe Schichten zwischen bem freien Rande des Markblattes und ber flartsten Aushohlung ber Mulbe in einander über. So erklart sich nun bas Ausfeben, welches auf queren Durchichnitten bes Ummonsbornes mahrgenommen wirb. Im Innern namlich bemertt man eine obere graue Schicht und eine bidere untere graue Schicht, bie an ber converen Seite bes 2mmonsbornes in einander übergeben und burch ein Sformig gebogenes Markblatt von einander getrennt werben. Diefe Theile zusammen aber werben von einem bunnen Martblatte, ber Dulbe, tapfelformig umfchloffen. Diefe Kapfel ift aber am concaven Rande bes Immonsbornes offen.

Schlägt man ben Saum bes Ummonsbornes nach Außen um, so erscheint unter ihm der Rand ber obern grauen Schicht und zwar in der Form eines vielfach eingekerbten Streifens. Diefer graue gekerbte Streifen am concaven Ranbe bes Ammonsbornes ift bie gezahnte Leiste, das gezahnte Band (Fascia dentata) genannt worden; diefelbe geht am vorbern ober untern Enbe bes Ammonshornes in einen fcmalen Schweif (Cauda fasciae dentatae) über, der sich nach Innen und Sinten biegt und fich an ber Spike bes Safens vom Gyrus hippocampi verliert. Die graue Daffe ift aber nicht blos am freien Rande eingekerbt, sondern es gieben fich bie Ginkerbungen über die gange obere graue Schicht fort und den hierdurch entstehenden queren Erhabenheiten ent sprechend ist auch die untere graue Schicht durch Bertiefungen ungleich. Deshalb hat Jung noch mit besonberem Namen ein oberes Badenlager und ein unteres Badenlager im Ammonsborne unterschieben. Das obere Badenlager foll von ber Fascia dentata, an welche es anstößt, verschieben fein.

Seitliche Erhabenheit (Eminentia lateralis, Eminentia collateralis Meckelis) heißt eine nur bin und wieder im Seitenventrikel vorkommende Erhabenheit, die sich zwischen dem Eingange in das hintere und austere horn oder in diesen hörnern selbst und zwar nach Außen vom Ammonshorne und von der Bogelklaue vorsindet. Es ist eine rundliche oder breiedige, gewähnlich aber längliche wulstige hervorragung, so groß wie eine haselnuß, in andern källen aber auch wol dem Ammonshorne an Größe gleich kommend. In der innern Zusammensehung ahnelt die Nebenerhabenheit der Bogelklaue und durchaus nicht dem Ammonshorne. Sie besteht aus einer mehr oder weniger dicken Markschicht, welche die freie Oberstäche bekleibet und aus grauer Rindensubstanz, welche in der außerlich wahrnehmbaren Furche zwischen zwei Windungen liegt.

Ubergug ber hirnhohlen (Ependyma). Die Bandungen bes Seitenventrikels und bie Oberfichen ber in ihnen gelegenen Theile, ebenso aber auch die Bandun-

gen ber übrigen hirnhohlen, ber Scheibewandhohle, bes britten Bentrifels, bes Aquaeductus Sylvii, bes vier= ten Bentrifels haben einen eigenthumlichen Ubergug, bas formannte Ependyma ventriculorum, eine burchsichtige gintte und garte Schicht, Die ein wimpernbes Epithelium tract. Das Evendoma bangt mit ben oberflächlichen Kaferungen ber verfcbiebenen Theile aufs Genaueste gusammen und laft fich nirgenbe obne Berletung ber unterliegenden Theile abtrennen. In vielen Stellen finden fich nun fleine, manchmal nur erst mit ber Louve recht beutlich mabraunehmende Erhebungen und Bertiefungen im Evenduma, welche jum Theil von biefem felbft, jum Theil von vorragenden Martfaserstreifen gebildet werben. Der Untersuchung Diefer fleinen Organisationsverhaltniffe bat Dr. Bergmann in Silbesheim befonbern Aleif juge: wendet. Die einzelnen Configurationen hat er mit dem Ramen ber Chorden ober ber Chorbenfpsteme belegt und in feiner Schrift (Reue Untersuchungen über die innere Drganifation bes Gehirns. [Banover 1831.]) erlautert und abgebilbet. Die am großen Gehirne vortommenben Gebilde find folgende: Der Fachel (Flabellum), am Rolben bes gestreiften Korpers oberhalb bes Grengftreifen, befeht etwa aus 24 neben einander liegenden Leistchen; ber Dinfel (Penicillus), einige flachsartig gebogene Leiftchen im absteigenden borne, die vom Ende bes Grengftreifen ensgeben und auf bem Enbe bes Streifenhugels fiben; bie surculi bisidi s. dichotomi nebst ben Lineae tangentes in der gewölbeartigen Bertiefung neben dem Ummehorne; ber Kamm ober bie queren Chorben (Pecten, Chordae transversales), 8-12 quere, burch eine perspendiculare gurche ober Leifte getheilte Chorbenblattoen enf ber Lamina terminalis; bas breiedige Grubchen (Foveela triangularis seriata) zwischen Thalamus und Corpus striatum, am Ubergange in die mittlere Sirn-Hole, etwa eine Linie breit und lang, ift mit 8-12 enerliegenden parallelen Fafern bebeckt und baran ftogen fleine gewundene Leiftchen auf der Innenfläche des Thalemme, gleich unter bem vorbern Boder, welche Berg: mann wegen bes gewundenen Berlaufs Supercilium s. Chordulae contortae genannt hat; bie Barbe (Spicarun fascis) auf ber Innenflache bes Thalamus, über bem Aditus ad Infundibulum, besteht aus fieben ober acht Alben, bie von Unten nach Oben verlaufen, babei bivergiren und an bem obern Enbe in ein Gefrausel hochft feiner Leifichen ausgehen; bas Feberchen (Plumula), eine Inacht Leiftchen, Die gleich hinter ber Garbe an ber Inunfidde bes Thalamus vorspringen; bie Bellen (Undae. Pincticali), feine gefchlangelte Linien, welche ein großes held vor und aber ber Garbe einnehmen; bas Pfeilbuns ki ster Strahlenbuschel (Fasciculus radiorum), eine Renge berigental verlaufenber Streifchen an ber Innenvend bes Thalamus, hinter der Commissura mollis. In ben Banbungen bes Aquaeductus Sylvii unterscheis bet Bergmann: ben Bebel ober Balten (Vectis s. Trabecula), ein querliegendes Markblattchen vorn an ber Dede bes Aquaeductus Sylvis, welches burch zwei neben inander von Born nach hinten verlaufende Martfaben, bie Schnur ober Richtschnur (amussis) in zwei Balften

getheilt wirb; ben Regel ober Riel ober bie Rabel (Conus, Carina, Acus), einen im übrigen Theile ber obern Band verlaufenden fegelformigen Borfprung von 5 Linien Lange, ber in einer eigenen Grube (Scrobiculus calcioides) liegt; bas Sistrum ober ben harmonometer, namlich gegen 40 querliegenbe Leiftchen auf jeber Seite bieses Scrobiculus calcioides, welcher burch bie mitts lere Carina getheilt wird; bas Organon pneumaticum s. Psalterium, aus mehr benn 40 Doppelcorben beftebend, die in einer Aushoblung an ber Seitenwand bes Aquaeductus Sylvii, in dem Recessus cymbiformis s. conchoides von Born nach Hinten auf einander folgen, und bie mit ihren obern Enben an die Chorben bes Sistrum anftogen. Im vierten Bentrifel und zwar zunachst in ber Rautengrube wurden folgende Theile unterschieben: bie langen ober geschlängelten Chordae tortuosae s. sinuosae s. volubiles), etwas geschlängelte, von Außen nach Innen und Born bis gur mittlern Furche verlaufende Chorben im vorberften Drits tel ber Rautengrube, bie fich felbst noch in ben Aquaeductus Sylvis erftreden. Die Wirbelchorben (Chordae verticillatae s. Verticillum), 6-7 langslaufende, etwa 3 Linien lange Leiftchen auf jeber Balfte ber Rauten-grube, gleich unterhalb ber Chordae tortuosae; ber Rlangstab (Conductor sonorus), ein einfaches ober auch boppeltes Markftreifchen, welches von der Furche ber Rautengrube ausgeht und nach Aufwarts und Auswarts jum Verticillum verläuft; die Tonleiter (Scala, Climax), die meistens boppelt ift, namlich die innere Scala rhythmica, eine Reibe furger querer Chorben bicht neben ber Mittellinie in ber gangen untern Salfte ber Rautengrube und die außere Scala rhythmica, die nur im unterften Biertel ber Rautengrube nach Außen gefunden wird. Un ber Valvula cerebri wird unterschieden: Tela filipendulina, eine fehr feine Faserung auf ber hintern Blache bes Martsegels bis zu ben Crura cerebelli ad corpora quadrigemina hin, sodaß sie an die auf der Außenseite biefer Kleinhirnschenkel ber Lange nach verlaufenben Filamenta lateralia stoßen; bie Lyra veli anterioris. etwa awolf feine Chorben auf ber Borberflache ber Valvula cerebri, welche in die Undae sonorae übergeben. Am Anotchen bes untern Burmes endlich fommen noch Filamenta perpendicularia und Chordulae contortae por.

Die Eristenz, die Bahl, die Form, die Richtung mancher biefer fleinen Faltungen bieten aber ungemein große Berfchiebenheiten bar, nicht blos in ben Gebirnen verschiedener Menschen, sondern auch an beiben Seitenbalften bes namlichen Gebirns; in feinem Falle baben fie bie Bebeutung, welche ihnen von Bergmann, wie ichon aus einem Theile ber von ihm gewählten Ramen au ents nehmen ift, beigelegt wurde.

#### 4) Peripherie bes großen Gebirns.

Die oberflachliche Maffe, gleichfam die Umbulung bes großen Gebirns, nennt man wol ben Mantel (Pallium), im Gegensage ju ben innern Abeilen, bem Kerne.

Bunachst wird aber bas große Gehirn bis auf wenige Stellen von ber Rintenschicht (Stratum corticale) umbullt, einer im Mittel 2 Einien biden grauen Maffe, bie aus Ganglientorpern und fparfamen barin verlaufen: ben Martfafern besteht. Die Rinbe ift ubrigens feine bombgene Daffe, wie man fruberhin glaubte, fonbern fie beffebt aus mehren verschieben gefarbten Schichten. Bails larger unterscheibet feche Schichten in ber Rinbenfubftang, brei weiße und brei graue, welche alternirend auf einan= ber folgen sollen, so zwar, bag bie innerste Schicht eine graue ift, bie außerste eine weiße. In den grauen Schichs ten herrschen die Sanglienkugeln vor, in den weißen die Martfasern. Die innerfte weiße Schicht Baillarger's ift aber keineswegs conftant, und wenn fie fehlt, find die beiben innern grauen Schichten zu einer einzigen vereint. Sobann behauptet Arnold, bag Baillarger's augerfte meife Schicht gar nicht eriffirt, bag fie vielmehr nur ein lichter Streifen ber oberften grauen Schicht ift, welcher baburch entsteht, daß bie junachst unter ber Gefaghaut befindliche Subftang feine Ganglientugeln befigt, fonbern nur fleine Bellen. Demgemäß wurde bie Rindenfubftang an manchen Stellen funf Schichten enthalten, an anbern aber auch nur brei Schichten, eine graue, eine weiße und eine graue. Rollifer unterscheibet im Allgemeinen auch nur brei Schichten ober Lagen an ber Rinbenfubstang, eine außere weiße, eine mittlere reingraue, eine innere gelbrothliche, welche lettere ben beiben anbern an Dide gewöhnlich gleichkommt. Da aber bie gelbrothliche Schicht an ihrer außersten Grenze gewöhnlich einen helleren, oft fast weißen Streifen zeigt und ba in ihr hier und ba weister innen eine zweite schmalere und minder weiße Lage vortommt, so konne man bisweilen vier, ja selbst fechs Lagen unterscheiben, namlich von Außen nach Innen weiß, grau, weiß, gelbroth, weiß, gelbroth.
Die Oberstäche bes großen Gehirns zeigt nun, durch

Furchen geschieben, bie Binbungen (Gyri), beren Mus: seben einigermaßen berauskommen wurde, wenn man sich eine hohle, festweiche Augel in eine andere Augel von fleinerem Durchmeffer eingeschloffen bentt. Babl, Große, Richtung, gegenseitige Berbindung ber Binbungen wechs feln febr an verfchiebenen Bebirnen und ebenfo an ben beiben Bemifpharen bes namlichen Gebirns. Diefe Afommetrie ber Windungen beider Seiten unterscheibet bas menschliche Gebirn von den meiften thierischen; sie ift aber feine Eigenthumlichkeit bes Menfchen, ba fie auch beim Drang : Utang, beim Dafi, beim Elephanten, beim Balfische vorkommt. Gine große Afymmetrie ber Windungen und große Menge berfelben icheinen aber ein Eigenthum ber hobern geistigen Entwidelung zu sein; wenigstens follen bei Ibioten bie Bindungen in geringerer Ungahl und Mannichfaltigkeit beobachtet werben. Much ift Leuret bei feinen vergleichend anatomifchen Untersuchungen ju bem Resultate gekommen, bag bie windungereichsten Gebirne

ben flügsten Gaugethieren angehoren.

Die genauere Bergleichung ber Binbungen an verschiedenen menfcblichen Bebirnen und ebenso die vergleis dende Betrachtung ber Thiergehirne führt zu ber Unnahme, bag es am menschlichen Gehirne und am Gehirne ber einzelnen Thiere einzelne nach Lage und Richtung genauer bestimmte Bindungen gibt und bag bie übrigen Bindungen neben biefen mehr ben Charafter bes Unbeståndigen an sich tragen, ober wesentlich burch die erstern bestimmt werben. Die erstern hat man conftante ober primitive Bindungen genannt, bie lettern fecun: bare ober hingugefügte. Allein bie bisherigen Bersuche von Rolando, Leuret, Foville, Die primitiven und fecundaren Bindungen am menfchlichen Gebirne mit Beflimmtheit nachzuweisen, haben noch zu keinem befriebi=

genben Refultate geführt.

Rur an ein Paar Stellen haben bie Binbungen am menfdlichen Gebirne eine unveranberliche Richtung, fobaß fie auch zum Theil mit besonderen Namen belegt wurden. Dabin gebort bie langslaufenbe Binbung am untern innern Rande bes vorbern hirnlappens, welche nach Außen burch die für den Tractus und Bulbus olfactorius bestimmte Furche begrenzt wird. Ein anderer constanter Theil ift ber 3 mingenwulft (Gyrus cinguli), eine bos genformig verlaufenbe Windung an der Innenflache der Demisphare, gleich oberhalb bes Baltens: fie beginnt an ber Innenflache bes Borberlappens unter bem Ballenfnie, biegt sich über bas Knie nach Oben und hinten, und verlauft nun, etwas breiter werbend, oberhalb bes Baltens nach hinten. Um hintern Enbe bes Baltens ftebt ber Zwingenwulft mit mehren an ber Innenflache bes Sinterlappens liegenden Bindungen in Berbindung, welche zusammen bie Geftalt eines mit ber Bafis nach Sinten gefehrten Reils haben, und beshalb jufammen als 3 widel (Cuneus) bezeichnet werden. Bom Baltenwulfte aus fett fich bann ber 3wingenwulft ferner an ber Innenflache bes untern hirnlappens bis jum Anfange ber Fossa Sylvis fort und endigt hinter ber seitlichen Siebplatte mit einer nach Innen und hinten gerichteten Krummung, bem Saken (Uncus), ber im Innern aus grauer und weißer Subftang gufammengefest ift und beshalb auch wol Sakenganglion genannt wirb. Diefe fortgefette Windung an der Innenflache des Unterlappens wurde von Burbach als Binbung bes Seepferbsfußes (Gyrus hippocampi, Subiculum cornu Ammonis) bezeichnet. Gie hat feine graue Rinbenschicht, sonbern wird von einer bunnen Lage netformig burchbroches ner Martfubstang (Substantia alba reticularis Arnold.) bebedt, bie sich ins Innere bes Ammonshornes als Lamina circumvoluta hineinzieht. Übrigens betrach= tet Arnold ben Zwingenwulft und bie fortgefeste Binbung bes Seepferbefußes als eine einzige große gebogene Binbung und nennt fie bie Bogenwindung, ben Bogens wulft, bas außere Gewolbe (Gyrus fornicatus, Fornix periphericus). — Endlich baben bie Binbungen in ber Infel ober auf bem Stammlappen etwas Conftantes. Es find immer 5-6 turge, im Sangen fent: rechte, jeboch nach ber obern Erweiterung ber Infel etwas bivergirende Binbungen, welche als turge ober haten: artige Windungen (Gyri breves s. unciformes) bezeichnet werben.

Die Marksubstanz im Innern ber Bindungen erhebt fich blattformig von bem martigen Rerne ber Bemisphare,

in ahnlicher Beife, wie die Marklamellen in ben Blat: tern bes fleinen Gebirns von bem Martferne bes lettern ausgeben. Die Fafern verlaufen aber in verschiebenen Richtungen und gewunden burch die einzelne Bindung, und beshalb hat die Bruchflache ber Bindungen eines ge= barteten Gebirns ein blattrig : mufchliges Aussehen. Die Kafern ber Binbungen rubren nun junachft von ber Zus: Brablung bes Stabfranges bes Birnfchentels und von ber Baltenstrahlung ber, zu einem fleinen Theile auch von ber peripherischen Ausstrahlung ber vordern hirncommissur. Doch erhalt bie einzelne Binbung nicht aus allen brei Theilen Safern, ja nicht einmal die Fafern des hirnstiels und bes Baltens tommen gemeinschaftlich in jebe Binbung; vielmehr werben manche Windungen blos vom Sirnfliele, andere blos vom Balten verforgt, woraus denn zugleich bas Irrthumliche einer frubern Unnahme erhellt, als ftammten alle Baltenfafern aus Bemifpharenfafern. Es gibt aber eine Binbung, beren Martfafern nicht aus ben genannten Theilen herrühren; bies ift ber Gyrus fornicatus. Man fann diefen berausschalen, obne bag bie Baltenftrahlung, welche zunachft baran ftogt, babei betheiligt wirb. Es verläuft in ibm ein eigenes Langsfaferbundel, bie 3winge (Cingulum), beren gafern in diese Windung ausstrahlen. hebt man den Gyrus fornicatus vom Balten ab, so bleibt ein Theil dieses Langsfaferbundels seitlich an der Oberstäche des Balfens bangen; bies ift bas bebedte Banb (Stria tecta s. longitudinalis lateralis) bes Balfens. Unter bem Baltenwulfte wird biefer Langsfaferzug oberflächlicher, er breitet sich als Substantia alba reticularis auf bem untern Endtheile bes Gyrus fornicatus aus und bringt als Lamina circumvoluta in bas Ammonsborn.

Es geht aber noch eine andere Markmasse in die Insammensehung der Windungen ein, die man mit dem Collectivnamen der Ausfüllungsmasse (Massa explementi) belegt hat. Sie entspricht der Aussüllungsmasse andse an der Obersiche des kleinen Gehirns. Dazu gestören: a) Das Hakendundel (Fasciculus uncisormis), eine bogensormig verlausende Markmasse, die in der Sploischen Grube unter dem Linsenkerne gelegen ist. Die Fasern dieses Bundels gehen einerseits nach Worn zu den ausern Windungen der Untersläche des Borderlappens, andererseits begeben sie sich zu den Windungen an der Sploische des Unterlappens. Reil hat das Hakendundel zusask beschrieben. Beim Fötus von 4—5 Monaten, wo die Sploische Grube noch weit offen steht, ist es ohne alle Praparation sichtbar und es hängt hier mit dem Riechmersen zusammen. d) Das Längenbundel (Fasciculus longitudinalis) ist eine Längssasserung an der Unterzläche der Hemisphäre, die vom Unterlappen zum Hinterzlappen verläuft. Burdach wies zuerst nach, das dieses Dindel von den übrigen Marksasen getrennt ist, namentlich nicht mit dem Hirnschenkel zusammenhängt. c) Die bogen förmigen Berbindungsbalätter der Winsbung en (Laminae arcuatae gyrorum) verhalten sich ganz speciell, wie die Ausschllungsmasse des kleinen Sedins. Es sind dunne markige Lamellen, welche sich von einer Windung zur andern bogenförmig ausbreiten. Aus

ihnen ruht die innerste Lage der grauen Rindenschicht. Diese bogenformigen Blatter sind die Ursache davon, daß das Gehirn leicht in einer Sbene bricht, welche quer auf der Lange einer Windung steht, schwer dagegen, wenn man zwei neben einander liegende Windungen von einsander biegt und in der Richtung der Furche einbringt.

Mus bem Ditgetheilten erhellt, baß fich bie im gro-Ben Gebirne, namentlich in ben Binbungen enthaltenen Martfafern auf brei Sauptgruppen ober Spfteme guruds führen laffen, Die man als hirnschenkelfpftem, Belegungs= fpftem und Bogenfpftem bezeichnet hat. Die beiben ers ften bat icon Burbach als Faferelemente bes großen Gebirns aufgestellt; Arnold bat aber noch bas Bogenfoftem bingugefügt. a) Das hirnichentelfpftem enthalt nicht nur die gafern bes Birnfchentels, welche auf bie angeges bene Beife aus bem Rudenmarte, bem verlangerten Marte. bem fleinen Gebirne und bem Mittelgebirne fammen, fonbern auch jene weit gablreicheren gafern, welche in ber grauen Substang ber verschiedenen Birnganglien entsteben. Alle diefe gafern gelangen durch die Ausstrahlung bes Stabfranges jum Mantel und zu ben Binbungen. b) Das Belegungsfpftem. Die Strahlungen ber Birnichentel beider hemispharen fteben mit Faserzugen in Berbindung, welche in querer Richtung von einer halblugel zur ans bern sich erstrecken und die beiben Mantelmaffen in Berbindung fegen, mit bem Balten und ber vorbern hirncommiffur. Diese beiben Theile fann man als Mantels commissuren bezeichnen, im Gegensate zu ber mittlern und bintern Commissur, zur Birbel, zum Tuber cinereum mit bessen Anhangen, die Nichts zur Bilbung bes Rans tels beitragen. Außerdem werden aber auch bie Ausstrahlungen des hirnstiels in ben gappen und Bindungen jeber Bemisphare burch bie beschriebene Ausfullungsmaffe vereinigt. Die Mantelcommiffuren und die Ausfullungs: maffe zusammen bilben bas Belegungssyftem. Alle zu ihm gehörigen Gebilbe tommen barin mit einander übers ein, daß die peripherifchen Enden ber Fafern, aus benen fie bestehen, an zwei verschiedenen Puntten der Oberflache ber beiden Salbtugeln ober ber einen Salbtugel sich befinden, ber mittlere Theil jener gafern aber mehr ober weniger in ber Tiefe bes Gehirns liegt, und bag mithin bie Faferzuge mit ihrer Converitat einwarts gerichtet find. c) Das Bogen fuft em ift eine hiervon verschiebene felb: ftanbige Formation, beren Fasern zwar auch bogenformig verlaufen, aber fo, bag bie Converitat bes Bogens ber Peripherie bes Gehirns entspricht. Bu bem Bogenspfteme gebort aber die oberhalb bes Baltens verlaufende 3minge mit ihrer Fortsetzung in den Gyrus hippocampi und bas Ammonsborn (Fornix periphericus Arnold.) und bas unter bem Balten verlaufenbe Semblbe (Fornix centralis Arnold.), welche Theile mit bem Balken, mit bem Sehhügel und mit bem Mantel bes Gehirns in Berbinbung fteben.

Das hirnschenkelspftem und bas Belegungsspftem kommen in ahnlicher Anordnung schon im kleinen Gehirne vor; bagegen ist bas Bogenspftem bem großen Gehirne eigenthumlich.

Das hirnschenkelspftem lagt fich unverkennbar mit

seinen wesentlichen Fasern vom Ruckenmarke ableiten; bie beiden andern Systeme aber entstehen und endigen im großen Gehirne; denn die Annahme alterer Anatomen, benen Gerdy, Blainville, Longet, Foville unter den Neuern sich angeschossen haben, daß alle oder doch sast alle Gesbilde des großen Gehirns aus den hirnschenkeln kommen, daß namentlich, wie Foville behauptet, der ganze Balken nichts Anderes sei, als eine ununterbrochene Commissur der beiden hirnschenkelsussen, beruht auf keinen nur irgend stichhaltigen Thatsachen. Ganz irrig ist daher die von Gerdy, Blainville, Foville ausgestellte sogenannte Ringtheorie, nach welcher sich in dem Faserverlause des großen Gehirns eine Reihe ringsörmiger Bildungen nachzweisen läßt, welche sich um den hirnschenkel als ihren Rittelpunkt kreissörmig herumschlagen.

## B. Saute bes Gehirns.

Die Gehirnhaute ober hirnhaute (Membranae s. Tunicae s. Velamenta s. Involucra s. Integumenta cerebri, Meninges) find die namlichen drei, welche auch an dem einsacheren Ruckenmarke unterschieden werden, namlich eine außere fibrose oder harte hirnshaut, eine mittlere serdse haut, oder die Spinnwebenshaut, eine innere gefäßsuhrende haut, oder die Gefäßshaut. Das nahere Berhalten dieser drei haute ist übrisgens in manchen Beziehungen an den beiden Abschnitten des Centralnervenspstems ein verschiedenes. Außer ihnen ist dann noch viertens die hirnruckenmarkessussississet zu betrachten.

1) Die hatte hirnhaut (Dura mater encephali, Meninx fibrosa) ift eine weißliche, glanzende fibrofe Saut, beren Fafern in mannichfaltig fich burchfreuzenben Richtungen verlaufen. Sie ftellt aber eigentlich zwei Saute bar, welche im Rudgratstanale von einander getrennt find, namlich die barte hirnhaut und die Beinbaut; benn fowie man an einer Stelle ber Schabelhoble bie dura mater emporhebt, liegt die Knochenwand frei ba ohne eine Beinhaut. In ber Gegenb bes Atlas vereinigen fich biefe beiben Saute mit einander und bilben in ber gangen Schabelboble nur eine einzige Saut, Die schon hierdurch, aber auch an und fur fich bider ift, als bie dura mater bes Rudenmarts. In vielen Stellen ift übrigens die harte Hirnhaut doch wieder in zwei Lamellen getheilt, zwischen benen Gefaße liegen, namentlich jene ansehnlichen Benen, welche im Rudgrate zwischen ber Beinhaut und ber dura mater befindlich find. - Die Außenflache ber harten Birnhaut ift raub, die Innenflache il überall glatt und glanzend, weil hier der außere Sack ber Spinnwebenhaut aufliegt und fest verwachsen ift.

Die harte hirnhaut bekleibet zunächst die ganze Schabelboble, eng an ben Knochen anliegend. Am Schabelbache hangt sie übrigens nur loder an durch feine Bells gewebsfähen und feine Gefäße und auch von den Suturen löst sie sich beim Erwachsenen leicht ab, obwol sie im kindlichen Alter mit den die Fontanellen und die spatern Suturen ausfüllenden hautigen Gebilden sest verwachsen An der Schabelbasis hangt sie zwar mit den Augens

bohlentheilen bes Stirnbeins, mit bem großen Reilbeinflugel, mit bem außern Theile ber Poramiben, mit ber Schuppe bes hinterhauptsbeins bis jum Foramen magnum bin im Gangen auch nur loder jufammen, bagegen ift fie mit den mittlern Theilen der Schadelbafis, wo fie mehr ale Beinhaut auftritt, gang feft vereinigt, namlich mit ber Siebplatte bes Riechbeins, mit bem Reilbeintor: per und ben fleinen Reilbeinflugeln, mit ber Spige und ber hintern Flache ber Ppramiben, mit ber Pars basilaris bes hinterhauptsbeines, mit dem Foramen magnum. Sie hangt bier ichon beshalb fest an, weil fie in die Spalzten und goder an ber Schadelbasis eindringt und mit bem von Außen tommenben Periofteum verwachft. Bier lagt fich auch ftellenweise eine Spaltung in zwei Blatter nachweisen. Go geht 3. B. bie eigentliche dura mater über die Fissura orbitalis superior weg und verschlieft fie gang, mabrend bie Beinhaut an ben Ranbern biefer Spalte mit ber Periorbita zusammenhangt. Auch bas Foramen lacerum wird fast gang burch bie eigentliche dura mater geschloffen, mabrent bie Beinhaut an ben Ranbern bes Coches fich anbeftet. Um Reilbeinterper geht die harte hirnhaut ohne Unterbrechung vom Processus clinoideus anterior jum Processus clinoideus posterior fort, fie verlangert fich aber augleich nach Einwarts, fodaß ein Diaphragma fibrosum sellae turcicae oberhalb bes hirnanhangs entfteht, welches nur für ben Durchtritt bes Trichters mit einer Offnung verfes ben ist.

Die harte hirnhaut entfendet nun aber auch Fortsfate in die Schadelhoble binein, welche sich zwischen einzzelne Abtheilungen des Gehirns legen und im Sanzen zur Sicherung der Lage beitragen. Die eine Abtheilung dies sertstäte verläuft longitudinal vom hahnenkamme über das Schadelbach weg zum Foramen magnum; eine andere Abtheilung liegt quer und freuzt sich mit der ersstern am innern hinterhauptshoder: deshalb wird das Ganze auch wol als freuzformiger Fortsab (Processus cruciatus) bezeichnet. Die einzelnen Theile desselben sind das hirnzelt, die große Sichel und die kleine Sichel.

a) Das hirnzelt (Tentorium cerebelli) ist eine nach Oben gewöldte Ausbreitung der harten hirnhaut, welche in der großen Querspatte des Gehirns liegt, also zwischen dem großen und dem kleinen Gehirne. Sein außerer sestscher Rand zieht sich von dem innern hinsterhauptshöder jederseits über den hintern querliegenden Theil der Linea cruciata des hinterhauptsbeins, über die ganze känge des odern Winkels der Pyramide dis zu derren Spite, wo ar sich gleichsam in zwei Scheukel Heilt, einen außern zum Processus clinoideus anterior, einem innern zum Processus clinoideus posterior. Der swie Rand des hirnzeltes umschließt mit der Sattellehme zussammen einen sast eisöunigen Raum (Incisura tentorii), bessen hinterer Winkel etwa in der Mitte zwischen der Sattellehne und dem innern hinterhauptshöder liegt. Diese Offnung umsast die Brücke mit den Vienhügeln.

b) Die hirnsichel, die große hirnsichel (Falu cerebri, Processus falcisbrais major a superior)

ist ein senkrechtes Blatt, welches von Oben herab in die Längsspalte des Gehirns sich einsenkt und dessen beide Hes misphären von einander sondert. Ihr oberer, sestssischer und breiter Rand ist conver und erstreckt sich vom Foramen coecum an längs der Crista frontalis, der Pseils naht und des obern Aheils der Linea cruciata des Hinsterhauptsbeins dis zum innern Hinterhauptshöder. Der untere, dunne, concave Rand ist srei; er verläuft von der Crista galli an in geringer Entsernung oberhalb des Balkens nach Hinten dis hinter den Balkenwusst. Das vordere Ende der Hirnsichel ist an der Crista galli ansgehestet, das hintere Ende an die Mitte der obern Fläche des Hirnzelts, von der Incisura tentorii an dis zum innern Hinterhauptshöder. Die Hirnsichel nimmt von Born nach Hinten an Höhe zu; denn ihr vorderes Ende an der Crista galli mißt nur 1/2 Zoll, ihre hintere Ansbestung am Tentorium cerebelli mißt 11/2 Zoll.

c) Die kleine hirn sichel (Falx cerebelli, Processus falcisormis minor) ist ein 3—4 kinien breiter, aber kurzer und niedriger Bersprung der dara mater, welcher von hinten in den beutelsormigen Einschnitt und in das Thal des kleinen Gehirns ragt. Bom innern hinzterhauptshöder, wo sie mit der Untersläche des hirnzelts zusammenhängt, erstreckt sie sich längs der Crista occipitalis interna bis zum hintern Rande des Foramen magnum herab, wo sie gewöhnlich in zwei niedrige divers girende Kalten ausgeht.

In der barten hirnbaut verbreiten sich mehre Ur= terien. Die Sauptarterie berfelben ift übrigens die mitt= lere Birnhautpulsaber (Art, meningea media), ein Aft ber Maxillaris interna, ber burch bas Foramen spinosum in die Schabelhoble gelangt und in der Subfanz ber dura mater eingebettet nach Dben und hinten fic ausbreitet. Bon ber Augenpulsaber, namentlich von beren Ramus ethmoidalis, fommen Arteriae meningene anteriores an die Saut in der vordern Schabelgrube. Aus ber Schlundtopfpulsaber geben burchs Foramen lacerum, aus ber hinterhauptspulsaber burchs Foramen mastoideum die Arteriae meningeae posteriores ab. Ferner entsendet der Schabeltheil der Caro-tis cerebralis viele kleine Afichen an die dura mater im Bereiche bes Reilbeinforpers und ebenfo geben von ber Vertebralis mehre Afichen gur harten hirnhaut. - Die Benen ber harten Birnhaut fenten fich jum Theil in bie Schirnfinus; boch wird 3. B. die Art. meningea media von einer Doppelvene begleitet. - Saugabern fennt man noch nicht in ber harten hirnhaut. — Rerven treten mit ben Gefäßen hinzu; namentlich verläuft mit ber Meningen media ein Rervenfabchen, welches aus bem Ganglion oticum an ber Innenseite bes Ramus tertius trigemini entspringt. Godann verlaufen innerhalb bes füngeltes einige Rervenfaben von Born nach hinten (Nervi rocurrentes tentorii), die man früher vom Patheticus ableitete, beren Ursprung aber spater auf ben Ramus primus trigemini, ober felbst auf ben Sympathicus jurudgeführt murbe. Ubrigens behauptet Arnold, bes diefe Sabchen nur im Tentorium cerebelli verlaufen, ohne sich barin zu verbreiten; sie seien fur bie innere haut des Sinus transversus bestimmt.

2) Die Gefäßhaut ober weiche haut (Pia mater, Meninx vasculosa s. propria) ift jene aus Bells gewebe und gablreichen Blutgefaßen bestebenbe Saut, welche unmittelbar auf ber Dberflache bes Gebirns aufliegt, que gleich aber auch überall in die Furchen zwischen ben Blattern bes fleinen Gebirns und ben Windungen bes großen Gehirns eindringt und beren Bandungen befleibet. Durch gablreiche grobere und feinere Gefagen bangt fie mit ber Dberflache des Gehirns zusammen; es ift aber biefer Bus fammenhang in ber gangen Musbreitung ber Rinbenfubftang loderer, als am verlangerten Marte, an ber Brude, an ben hirnschenkeln. Gie bilbet naturlich fur bie Innenflache ber beiben Bemifpharen bes großen Gebirns gefonderte Uberguge bis ju ben mittlern Großbirntheilen bin; indeffen find bie beiden Bemifpharen vorberhalb bes Baltenknies in einer gewissen Strede ftets mit einander verklebt burch Bereinigung ber rechten und linken Lamelle ber pia mater. Die Gefäghaut bringt aber auch in die Gehirnhohlen ein, mit Ausnahme des Ventriculus septi pellucidi, und bilbet bie Gefaggeflechte ober Abergeflechte (Plexus chorioidei), namlich lange liche, abgeplattete, gefaltete ober geferbte Duplicaturen biefer Saut, mit kleinen Botten an ber Dberflache und vielfachen gewundenen Gefagen im Innern.

In bem kleinen Querspalte zwischen bem verlangerten Marke und bem kleinen Gehirne bildet die Gesäshaut
ben untern Gefäshautvorhang (Tela chorioidea
inferior), welcher diese Spalte von der Schädelhöhle
abschließt, indem er an den Mandeln, am Bapschen, an
ben Floden und an den strickstruigen Körpern angeheftet
ist. Bon demselben ragen die Gefäsgeflechte des
kleinen Gehirns oder des vierten Bentrikels
(Plexus chorioidei cerebelli s. ventriculi quarti) in
die vierte hirnhöhle hinein.

In der Tiefe der großen Querspalte liegt der obere Sefaßhautvorhang (Tela chorioidea superior, Velum chorioides), welcher baburch entsteht, daß bie pia mater vom hinterlappen bes großen Gehirns gur Dberflache bes fleinen Gebirns tritt und jugleich nach Born zwischen ben Balkenwulft und bie Bierhugel bringt, wo fie die Birbel gang einhullt. Bon biefer Tela chorioidea superior fest fic bas Abergeflecht bes britten Ben: trifels ober bas mittlere Abergeflecht (Plexus chorioideus ventriculi tertii, Plexus chorioideus medius) nach Born fort in Form einer horizontalen Camelle, welche mit ber obern Flache an bas Gewolbe und ben Balten flogt, jur Seite aber zwischen Thalamus und Fornix, sowie weiter born burch bas Foramen Monroi in ben Geitenventrifel gelangt. Bon feiner untern Flache ragen zwei fleine Fortfage in ben britten Bentrifel, bie fich nach hinten bis jum Aditus ad Aquaeductum Sylvi erftreden. Diefe beiben Fortfage merben von Danden als der eigentliche Plexus chorioideus medius ans gesehen, und ber Saupttheil wird bann ber Tela chorioidea superior jugejablt.

Un bas mittlere Abergeflecht reiht fich ju beiben Seien, am Foramen Monroi anfangend, bas feitliche Abergeflecht ober bas Geflecht ber Seitentam= mer (Plexus chorioideus lateralis s. ventriculi lateralis). Daffelbe liegt in ber Cella lateralis und im Cornu descendens, steigt langs des Ammonshorns nach Unten und Born berab und bangt bier mit jenem Theile ber pia mater jusammen, welcher Die innere Partie bes Unterlappens befleibet und mit bem Tractus opticus und ber Arteria chorioidea in bas absteigenbe Born gelangt. Am Eingange in bas absteigenbe Born ift bas seitliche Abergeflecht am bickften, weshalb biese Stelle auch besonbers ber Knauel (Glomerulus chorioideus) genannt worden ift. Richt felten findet man in den seitlichen Abergeflechten tleinere ober großere Bafferblafen, feltener rundliche ober edige Rorner, abnlich bem hirnfanbe, bie aus phosphorsaurer Ammonium = Magnesia besteben.

Die Blutgefäße ber pia mater find bie namlichen, welche fich am Gehirne felbst ausbreiten. In ihr tommen aber zahlreiche komphgefäße vor, welche nach Arnolb in brei Schichten ober Negen über einander liegen.

Un einzelnen Stellen ber pia mater am Bebirne Erwachsener finden fich rundliche, weißliche und weiche Rorperchen, bald mehr vereinzelt, gewöhnlich aber in Saufen zusammen gruppirt, bie man als hirngranula: tionen ober gewöhnlicher als Paccionische Drufen (Granulationes cerebrales, Glandulae Pacchioni) be: zeichnet. Es find bies aber teineswegs Drufen, fondern abnorme Bilbungen, welche wieberholten congestiven Reis jungen ber pia mater ben Urfprung ju verdanken icheis nen. Sie fehlen stets bei Kindern und in der Regel auch noch bei jungen Leuten, werden dagegen bei bejahrten Personen wol nie ganz vermißt. Sie kommen an der Tela chorioldea inferior und superior und an den Plexus chorioides vor, vorzugeweise aber an ber obern Flache bes Gebirns gleich neben ber Langsspalte und gwar vorn und in ber Mitte. Sie gehoren bestimmt ber pia mater an und nicht ber dura mater. Allein an ber Dberflache bes Gebirns burchbohren fie baufig bie lettere, und tommen an ihrer Augenflache jum Borfchein, fobag es gang ausfieht, als waren fie auf ber dura mater ent: ftanden. Gie erzeugen bann Bertiefungen an ber Innenflache ber Schabelknochen, in benen fie oftmals fest ein= gebettet liegen.

3) Die Spinnwebenhaut, die mittlere Geshirnhaut (Arachnoldea, Meninx serosa s. media) ift eine sehr dunne, durchsichtige, mit einem Pflasterepisthelium bedeckte serdse Haut, welche aus einem außern Parietalsacke und einem innern Visceralsacke besteht. Beide Sade hangen durch serdse Scheiden oder Kanale mit einsander zusammen, in denen Nerven oder Cefaße eingesschlossen sind. Der außere Sad überkleidet die Innensstäche der dura mater in der gesammten Ausbehnung und hangt sehr genau damit zusammen. Der innere Sad liegt auf der pia mater auf, folgt aber keineswegs allen Einsenkungen derselben; denn die hemisphären des grossen Gehirns und das kleine Gehirn haben nur einen der Form und Eroße ber genannten Theile entsprechenden

Arachnoidealsack, welcher an ben Ranbern ber hirnwinbungen und ber Kleinhirnblatter mit ber pia mater vermachsen ift, aber brudenartig von einer Binbung gur andern und am fleinen Gehirne von einem Blatte jum andern, ja selbst von einem gappen zum andern fich forts fest, ohne in Die Furchen einzubringen. Brudenartig geht auch die Arachnoidea über die vertiefte Fossa Sylvis weg vom vorbern jum untern hirnlappen, ebenfo vom untern hirnlappen jum Rlappbedel, ohne in bie Infel einzudringen. Damit ftimmt es überein, bag bie Arachnoidea ebenso brudenartig vom vbern Brudenrande jum Chiasma opticum verläuft, und baß fie auch blattformig die Lude zwischen bem fleinen Gebirne und bem verlangerten Marte ober die Fissura transversa minor verschließt. Un ber Fissura transversa major bringt fie kanglartig in ben britten Bentrikel und bier scheint sie mit dem Ependyma zusammenzufließen, weldes bie verschiedenen Gebirnhoblen austleidet. Bener gum britten Bentrifel führenbe Arachnoibealkanal umschließt bie Vena magna Galens und heißt ber Bichat'iche Ra: nal (Canalis Bichati); ber Anfang beffelben aber in ber kissura transversa major ist bas Bicat'iche Eoch (Foramen Bichati).

Die Arachnoidea bat teine besondern Gefage: ben außern Sad versorgen die Gefage ber dura mater, ben

innern Sad jene ber pia mater.

4) Als Inhalt ber Gehirnhaute ist noch die hirn ruden marks fluffigkeit (Liquor cerebro-spinalis, Liquidum cerebro-spinale) zu nennen, eine helle waßerige Flufsigkeit, welche mit der Flufsigkeit der serden Saute übereinzustimmen scheint und 98 — 98½ Proc. Wasserenthalt. Auf diese früher nur unvolldommen bekannte Flussigkeit hat Magendie seit 1825 die Ausmerksamkeit der Anatomen gelenkt. Ihre Renge steht im ungekehrten Verhaltnisse zur Masse des Centralorgans, ist daber im Greisenalter beträchtlicher, als im kindlichen Alter. Für den Erwachsenen schätt Magendie ihre Renge zu 62 Grammen, wovon aber ohne Zweisel die größere Renge im Rückgratskanale enthalten ist.

Der Liquor cerebro-spinalis befindet sich im Umfange bes Rudenmarts fowol als bes Gebirns. Aber auch in ben Gehirnhohlen findet man, felbft bei gang ge= funben Individuen, eine fleine Menge einer Fluffigfeit, die zum Liquor cerebro-spinalis zu zählen ift. Iri: ger Beife bachte man fich fruber biefe hirnboblenfluffig. teit oftmals bunftformig mabrend bes Lebens barin ent: Uber bie Localitat, wo die außere Muffigfeit eigentlich fich befindet, find aber zwei Unfichten aufge-ftellt worden. Im einsachsten bot fich die Erflarung bar, bag bie Arachnoidea, gleich andern ferofen Bauten, zwischen ihren beiben Saden biefe Fluffigfeit einschließe, baß diefe lettere alfo im Arachnoidealraume enthalten fei. Diese Meinung wurde auch zuerft von Magendie getheilt. Spaterbin jeboch suchte Magenbie nachzuweisen, baf ber Liquor cerebro - spinalis zwischen ber Arachnoidea und ber pia mater, also im Subarachnoidealraume ent: halten fei, und bies nicht blos beim Rudenmarte, wo bie Arachnoidea als ein weiter Sad um bie pia mater berumliegt, sonbern auch beim Gehirne. Es communicirt námlich das Basser der Gehirnhohlen durch eine 2—3 Linien weite Offnung zwischen den Abergeslechten des viersten Bentrikels mit der Flussigkeit um das Rudenmark und ebenso mit der Flussigkeit im Umsange des Gehirns, die übrigens vorzugsweise an einigen Stellen der Gehirns bass angehäuft ist. Indessen hat sich Arnold durch Bersinde an hunden und Kaninchen aus Bestimmteste überzungt, das allerdings auch in dem eigentlichen Arachnoidelraume Flussigkeit enthalten ist, nicht blos in dem Subarachnoidealraume.

Die hirnrudenmartefluffigteit icheint im lebenben Sorper theilmeife in einer alternirenben Bewegung begriffen au fein, welche mit bem Athmungsprocesse in Caufalnerus fleht. Wenn namlich beim Ausathmen Die venos fen Dierus im Rudgratstanale wegen erfchwerten Ubs fuffes bes Blutes ftarter anschwellen und einen größern Raum einnehmen, fo geschieht bies auf Roften eines Theils bes Liquor cerebro-spinalis, welcher nach ber Schabelboble ausweicht, um wieder gurudzukehren, sowie fich iene venofen Plerus entleeren. Nach Magendie foll auch ber Druck, welcher burch biefe Fluffigkeit auf bas Gentrainervenspftem ausgeubt wird, von einer gewissen Bich: tiafeit für bas Mervenleben fein; benn wenn biefelbe bei bunden nach Durchschneidung ber Radenmusteln burch Anftechen der harten Saut zwischen Schabel und Atlas abgelaffen wird, fo ftellen fich Storungen in ben Berrich: tungen bes Rervenspftems ein, Die Thiere zeigen eine ge= wiffe Stumpfheit und ihre Bewegungen find unregelmas sig und unvolltommen. Gin ju ftarter Druct fei aber auch wieder nachtheilig, wie der Berfuch lehrt, wenn bei angebornem hirnbruche ober bei Spina bifida ein Drud auf ben vorliegenden Beutel ausgeübt wird. Indeffen bat fpaterbin Longet nachgewiesen, daß bei Sunben jene mgeblichen Depreffionserscheinungen im Nervenspfteme and eintreten, wenn man nur bie Nackenmuskeln ber Thiere burchschneibet, ohne Baffer abzulaffen, und baß fie nicht eintreten, wenn man an einer tiefern Stelle des Birbelkanals eröffnet und Liquor cerebro-spinalis abfieben läßt.

#### C. Gefaße bes Gebirns.

#### a) Pulsabern.

Bum Gehirne treten vier größere Gefäßstämme, zwei auf jeder Seite, welche durch einige Eigenthumlichkeiten ausgezeichnet sind. Bor dem Eintritte in die Schädels bobbe verlaufen sie in knöchernen Kanalen, mit denen sie eng zusammenhängen, und die ihrer Ausdehnung eine gewisse Grenze sehen. Durch diese Anordnung wird es meglich gemacht, daß dei ungleicher Anfüllung des Arsterienssphems doch ein gleichsomiger Blutzussung zum Gesbirne gesichert ist: dei Berminderung der Gesammtblutzmenge können sich diese Arterienstämme nicht in gleichem Grade verengern, wie die übrigen Arterienstämme; dei Bermehrung der Gesammtblutmenge können sie sich nicht in gleichem Grade ausdehnen, wie die andern Arterien. Es machen diese vier Gehirnarterien serner beträchtliche L. Canal. d. B. a. R. Erfe Gettion. LVI.

und wiederholte Krummungen, wodurch der zu heftige Unftog ber Blutwelle gebrochen werden muß und biefer gefrummte Berlauf wiederholt fich auch an ben Aften und 3weigen. Dem entsprechend haben aber auch bie Gehirnarterien bunne Bandungen, namentlich ift ihre mittlere Saut fehr verbunnt: beshalb zerreißen fie leicht wahrend bes Lebens und im leeren Buftande fallen fie ebenso zusammen, wie bie Benen. Die großen Unafto: mofen awischen ben Gehirnarterien finden fich allerbings auch an anbern Stellen wieber, 3. 28. an ben Gefrosarterien und beren Aften; bagegen fleht bie Bereinigung ameier feitlicher Sauptarterien ju bem einfachen mittleren Stamme ber Basilaris einzig da im gangen Arterienfosteme. Ferner ift noch bie fo auffallenbe Afymmetrie ber Arterien und Benen bes Gebirns bemertenswerth. Benn man gewöhnlich noch bie Große ber Gebirnarterien bervorhebt, so ift bies theilweise eine irrige Unfict; benn mehre Korperorgane (Milz, Schildbrufe, Mieren, Darmrohr) befigen Arterien, beren Capacitat jum tubifchen Inhalte ihrer Daffe in einem noch gunftigern Berbaltniffe fteht, als bies beim Gehirne ber Fall ift. Man fann alfo nur fagen, bag bas Bebirn zu ben gefäßreiden Theilen gebort.

Die Afte der Gehirnarterien verlaufen eine mehr oder weniger weite Strecke in den Furchen, Spalten und Einschnitten des Gehirns und verzweigen sich von hier aus in der Gesäshaut. Nicht selten gehen sie quer über die Oberstäche der Windungen und Blatter hinweg, senken sich in eine andere Furche ein, und kommen aus dieser wieder hervor, um sich dann auszubreiten. An einigen Stellen dringen Arterienasse auch direct in die hirnsubstanz ein, z. B. an den Laminae cribrosae. Im Innern des Gehirns verlaufen Arterienasse in den Plexus chorioidei, Anastomosen, Schlingen und Netze bildend, aus denen dann Zweige für die Höhlenwandungen abgeben. In der Gesäshaut der Gehirnoberstäche vertheilen sich die Arterienasse noch weiter und dringen dann in die Rindensubstanz ein, wo sie ein haargesäsneh bilden, ohne in die Marksubstanz einzutreten. Diese erhält weit wenisger Gesäse, als die Rindensubstanz und diese dringen theils von der Gehirndasis her ein, sheils stammen sie aus den Arterien der Gesäsgessechte.

Die beiden großen Gehirnarterien jeder Seite entsfteben und verafteln fich aber auf folgende Beife:

1) Die innere Kopfpulsaber, Carotis cerebralis, geht am obern Rande des Kehltopfs aus der Theilung der gemeinschaftlichen Kopfpulsader hervor, steigt im Canalis caroticus in die Hohe, legt sich an die Seite des Keilbeinkörpers, steigt vorn in die Hohe, durchbohrt die harte Hirnhaut zwischen dem vordern und mittlern Processus clinoideus, gibt alsbald die Augenpulsader nach Born ab und kommt an den Ansang der Fossa Sylvis zu liegen, wo sie rasch in vier besonders benannte, dem Gehirne bestimmte Afte zerfällt. An der Spize des Felsendeins hat sie regelmäßig schon ein ansehnliches Afichen abgegeben, die Arteria receptaculi posterior, welche sich in der dura mater, aber auch am Hirnanhange aussbreitet und nach dem Abgange der Ophthalmica solgt

bann ein Afchen, ober gewöhnlich mehre Afichen, welche fich am Chiasma, am Tuber einereum, am Trichter und am hirnanhange ausbreiten. Dann folgen aber ber Reibe nach als Afte ber Carotis cerebralis:

a) Die Berbinbungspulsaber, Arteria communicans (posterior), Ramus communicans, ent: fpringt 4 - 5 Linien oberhalb ber Ophthalmica vom bintern Umfange ber Carotis, geht unter bem Schstreifen weg und nach Außen vom Marthugelchen nach hinten und Innen, gibt Aftchen an ben grauen hoder, an bie Marthugelchen, an ben Birnschenkel, und vereinigt fich, nachbem fie 1/2- 1/4 Boll weit verlaufen ift, mit ber bin= tern hirnvulsaber aus ber Basilaris. Der Umfang biefes Aftes variirt ungemein, namentlich auch auf beiben Seiten. In ber Regel ift fie aber fleiner, als ber Aft ber Basilaris, mit bem fie fich vereinigt.

b) Die Abernespulfader, Art. chorioidea (anterior), ber fleinste von ben vier Gehirnaften ber Carotis, entspringt oberhalb der Communicans, verläuft gleich biefer nach hinten, aber jugleich nach Außen, bringt mit bem Tractus opticus in das absteigende Sorn bes Seitenventrikels, um am concaven Rande bes Ammonsborns innerhalb bes Plexus chorioideus lateralis zu verlaufen. Sie verbreitet fich an' ben Bandungen ber feitlichen hirnfammer. In der Dede des dritten Bentrifels anaftomosirt sie mit bem Gefaße ber anbern Seite und mit Aften

ber hintern hirnpulsaber.

c) Die vorbere Gehirnpulsaber, bie Balten: pulsaber, Art. cerebri anterior, Art. corporis callosi, ift ber fcmachere von ben beiben Endaften ber Carotis. Über ben Sehnerven weg begibt fie fich nach Innen und etwas nach Born in ben Spalt zwischen ben beiben vorbern Gebirnlappen, fleigt hier in bie Sobe, wendet fich bogenformig um bas Baltenknie herum und verläuft auf bem Bogenwulfte nach hinten bis in bie Rabe bes Baltenwulftes. Da wo fie bie Birnfpalte erreicht, ift fie immer mit bem Gefage ber anbern Seite burch ben queren vorbern Berbinbungsaft (Ramus communicans anterior) verbunden, ber balb nur eine Offnung zwischen ben zwei an einander liegenden Arterien barftellt, balb einen bis zu 4 Linien langen Berbindungs kanal bilbet. Dieser Berbindungsaft ift wol boppelt ober felbst breifach vorhanden.

Bom Ursprunge bis jum Ramus communicans entfendet die Arterie gegen 20 feine Aftchen, welche obers balb bes Chiasma und am Anfange ber Fossa Sytvii in bie Gebirnsubstanz einbringen, am Balkenschnabel, am Gewolbe, am Septum pellucidum fic ausbreitenb. Aus bem Berbindungsafte tommen meiftens noch einige Aftchen ju ben namlichen Theilen; außerdem geht aber gewohnlich von ihm ein einfaches ober auch boppeltes Gefag ab, welches fich auf ber obern Glace bes Baltens ausbreitet. Dberbalb bes Ramus communicans geben bann Afte ab, bie fich an der Caruncula mammillaris, am Tractus olfactorius und an ben innern Bindungen ber Unterflache bes Borberlappens ausbreiten. Bis jum Balten: fnie bin geben bann meiftens noch zwei ftartere Afte ab. welche fic auf ber Innenflace bes vorbern hirnlappens bis jur Spige bin und bis auf die obere Rlache binauf ausbreiten. Mus bem Theile bes Stammes, ber auf bem Bogenwulfte aufliegt, geben bann noch Aficen zum Balten; befonders aber wird die Innenflache bes obern birnlappens, jum Theil auch beffen obere Blache verforat.

d) Die mittlere Gehirnpulsaber, bie Duls: aber ber Splvifden Grube, Art. cerebri media, Art. fossae Sylvie, die bidere Fortsegung ber Carotis, wendet fich nach Außen und weiterhin nach hinten und Dben, in der Tiefe ber Fossa Sylvi und ber Infel verlaufend. Gleich Unfangs gibt fie gablreiche, feine, jum Theil aber auch etwas großere Aftchen ab, welche in bie Locher ber vorbern Siebplatte treten und fenfrecht burch ben Linsenkern und ben Streifenbugel in Die Bobe fteis gen. Ein etwas großerer Aft geht bann gum innern abgerundeten Ende bes Unterlappens. Beiterbin gibt Die mittlere Gehirnpulbaber noch 4-8 ftarte Afte ab, Die fich ziemlich regelmäßig nach furgem Berlaufe theilen und biefe 3meige verbreiten fich einerseits in ber Infel, auf bem vorbern und obern Gehirnlappen, wo fie mit ber porbern Gebirnpulsaber anastomosiren, anbererfeits begeben fie fich nach Unten, hinten und Außen auf ben uns

tern und ben bintern Gebirnlappen.

2) Die Birbelpulsader, Vertebralis, regelmd: Big ber erste Aft ber Subclavia, bringt am sechsten Balswirbel in ben Canalis vertebralis ber Balswirbel: querfortfage, menbet fic, menn fie aus bem Loche bes Atlas beraus ift, auf ben hintern Bogen biefes Birbels nach hinten und Innen, burchbohrt hinter ber Massa lateralis des Atlas das hintere Ausfüllungsband und bie harte Rudenmartshaut, befindet fich nun neben dem Unsfange bes verlangerten Marts und verlauft von bier ges bogen nach Oben und Innen, um sich am untern Rande ber Brude fpigwinkelig mit bem Gefaße ber anbern Seite ju vereinigen, woburch die Bapfenpulsaber ober Grundpulsaber, Art. basilaris, entfteht, die meiftens taum ftarter ift als eine einzelne Vertebralis. Diefe Basilaris verläuft über bie Ditte ber Brude in einer Furche nach Aufwarts und theilt fich am obern Ranbe ber Brude in zwei nach Rechts und Links verlaufende Afte, namlich in die hintern Gehirnpulkabern. Die Bapfen: pulsaber bildet übrigens bisweilen eine Infel, indem fie fich balb nach ihrem Entstehen wiederum in zwei Afte theilt, die aber weiter oben wiederum gusammenfließen. Den Ubergang zu biefer Bilbung macht eine, etwa in jedem sechaften Leichname vortommende, Beschaffenheit ber Bapfenpulsaber, namlich bas Bortommen verticaler, fceibe: wandartiger Blatter im Innern ber Arterie, zumal an ihrem Unfangstheile.

Die jum Gehirne gelangenden Afte ber Vertebralis find nun folgende:

a) Die hintere untere Rleinbirnpulsaber, Art. cerebelli inferior posterior, Art. cerebelli inferior magna, entspringt von ber Vertebralis alsbath nach ihrem Eintritte in Die Schabelhoble; fie wendet fic in ben Raum zwischen Brude, Flode und verlangertem Marte, und verläuft unter ftarten Schlängelungen zwi: ichen bem verlangerten Marte und bem fleinen Gebirne

Sinten. Gewöhnlich gibt fie einen besondern Aft Innen an ben untern Burm. Sonft verforgt fie ben hintern Theil ber Unterflache bes kleinen Gehirns und geht auch über die horizontale Furche weg an deffen Oberflace, wo fie mit ber obern Rleinbirnpulsaber anafto-

Die übrigen Gehirnafte der Vertebralis stammen der aus ber Basilaris; benn außer zahlreichen unbenann= ten, meistens kleinen Uffen ber Basilaris, welche bas verlängerte Mart und besonders bie Brude versorgen und enfer ber kleinen Arteria auditiva entsendet dieselbe fol-

genbe Arterien:

b) Die vorbere untere Rleinbirnpulfaber, Art. cerebelli inferior anterior, entipringt ungefähr in ber Mitte ber Bapfenpulbader, geht über ober unter bem fecten hirnnerven, immer aber unter bem Gefichts: und Gebornerven weg, nach Mußen in bie horizontale Furche bes fleinen Behirns. Sie ift regelmäßig fleiner, als bie bintere RleinhirnpulBaber, verforgt bie vorbern gappen ber Unterflace Des fleinen Gehirns und ben Brudenichentel, gibt aber auch 3weige auf bie obere Mache und anafto: mofirt mit ben übrigen Rleinhirnpulsabern.

c) Die obere Rleinhirnpulsaber, Arteria cerebelli superior, entspringt am vorbern Ende ber Bapfenwalsader, unmittelbar binter ber Theilung in bie beiben bintern Gehirnpulbabern. Gie ichlagt fich am obern Brudenrende um ben hirnschenkel nach Außen und hinten in bie Lude zwischen hirnschenkel, großem und fleinem Gebirne. Ihre Afte geben in bie Brude, in ben Birnfchen= tel, am den vordern und außern Aleinhirnschenkel, überhampt an ben vorbern Umfang bes fleinen Gebirns, an ben Marttern beffelben, in ben vierten Bentritel. Bei: terfen theilt fie fich meiftens in einen außern und innern hauptaft. Der außere verbreitet fich auf ber Dberflache ber Demisphare und anaftomofirt mit ben untern Rleinhirmpulsabern. Der innere Aft verforgt mit rudwarts gehenben Aftchen ben obern Burm; quere und gum Theil vorwarts gehende Astchen, die auch wol erst eine gemeinfaftliche hintere obere Aberneppulsaber, Chonioiden superior posterior, bilben, verbreiten sich in ter Tela chorioidea superior, an ber Valvula cerebei, an ber Birbel, an ben Bierhugeln und anaftomofiren mit ber vorbern obern Abernetpulsaber.

d) Die hintere ober tiefe Gehirnpulsaber, Art. cerebri posterior s. profunda, entsteht aus bem chern Endtheile ber Basilaris und wendet sich nach Born mb Außen. Sie liegt zwischen bem hirnschenkel und bem beitten Behirnnerven, wendet fich um ben Sirnfchentel herum, bogenformig nach hinten und Oben, und gelangt in den Sulcus cerebri posterior an ber Innen-

Gleich am Ursprunge gibt sie eine Reihe Aftchen ober ein größeres, sich buschelfdemig theitendes Aftchen ab für bie hintere Siebplatte bis jum britten Bentrikel. Dierseuf winnut sie ben in ber Regel kleineren Ramus communicans aus der Carotis auf und gibt mehre Astchen ab, welche in ben hirnschenkel und ben Gebbugel einbringen und bis jur freien Flache bes lettern gelangen. Auch gibt fie an dieser Stelle eine beständige Reihe kleis ner Afichen ab, welche in bas untere Enbe bes Ummonsborns, namentlich in bas sogenannte Badenlager, einbringen. Much ein Paar großere Afichen geben bier nach Dben ab, theile ju ben Bierhugeln, theile ale vorbere obere Abernetpulsaber, Chorioidea superior anterior, jum Plexus chorioideus medius. — Endlich verbreiten fich großere 3weige auf ber Unterflache und Innenflache bes hintern hirnlappens, mit der mittlern Gehirnpulsader und mit ber vorbern Behirnpulsaber ana: ftomofirend.

Die beiben Carotides cerebrales und die aus ben Vertebrales hervorgehende Basilaris find auf die angegebene Beife jum fogenannten Pulsaberringe (Circulus arteriosus Willien) vereinigt. Derfelbe wird vorn burch bie beiben Balkenpulsabern und ben Ramus communicans anterior, scitlich durch die beiden Carotiben und die Rami communicantes posteriores, nad hinten burch die Arteriae cerebri posteriores und die Basilaris gebilbet.

#### b) Blutabern.

Die Gehirnvenen treten an der innern und an der außern Dberflache bes Bebirns bervor, in ben Gefagneten und in der pia mater. In ber obern Flache des Gebirns find fie im Gangen haufiger vorhanden, als an ber Gehirnbafis. Ihr Blut fammelt fich zulest auf ber rech: ten und linken Seite im gerriffenen Loche in einen Benenstamm, welcher ber Carotis interna entspricht, nam: lich in die innere Ropfblutader (Vena cephalica interna), die mit Unrecht auch schon die innere Drofs selblutader (Vena jugularis interna) genannt wird. Dorthin gelangt nun bas Blut burch verschiebene Sohlraume in ber dura mater, welche von ber innerften, jeboch flappenlosen Benenbaut ausgekleibet werben und fo zwischen ben Camellen ber dura niater gelagert finb, bog ihr Lumen burch einen von ber Schabelhoble aus wirkenben Drud junachft gar nicht comprimirt werden tann. hierburch ift fur ben ungehinderten Abflug bes venofen Blutes geforgt. Diese Sohlraume heißen Blutleiter, Blutgange, Blutbehalter, Aberhohlen (Sinus s. Fistulae s. Canales s. Sanguiductus s. Receptacula) bes Gehirns ober ber barten Birnhaut. Da nun bestimmte Gehirnsinus die Benen bestimmter Gehirntheile aufnehmen, so ift es am paffenbften, bei ber Befchreibung ber Gehirnvenen die Simus jur Bafis der Gintheilung ju wählen. Ubrigens fleht ein Theil Diefer Sinus auch mit ben großen Benengeflechten in ber Rudgratsbihle in Berbindung, sodaß bas venose Blut ber Schabelhohle auch burch die Plexus spinales einen Abfluß finden fam. Den gleichen 3wed erfüllen bann auch noch einzelne ableitende Randle, burch welche Gehirnvenen ober Sinus mit Benen außerhalb ber Schabelhoble in Berbindung fteben und die unter dem Ramen Emissaria Santorine bekannt find. Dabin geboren bie Communicationsoffnungen bes Foramen mastoideum - condyloideum posterius — parietale — coecum, zum Theil auch des Foramen ovale und des Foramen lacerum anterius,

Folgende Sinus unterscheibet man in ber Schabelboble:

1) Dberer Sichelblutleiter ober gangenblut: leiter (Sinus falciformis s. longitudinalis superior, Sinus triangularis), ein breiseitiger, nach hinten sich allmalig erweiternber Kanal, verlauft in ber gewolbten Bafis ber hirnsichel vom hahnentamme aus bis zum innern hinterhauptshoder, wo er fich in die Preffe bes Berophilus offnet. Die eine Geite bes Ranales ift ber Schabelbede jugetehrt. In feiner Soble finben fich bin und wieber febnige Balten ausgespannt. In ibn offnen fich bie obern Gehirnvenen, Venae cerebri superiores, 7-10 jeberseits, welche bas Blut von ber obern Rlache bes gangen großen Gebirns, von ber innern und untern Alache bes vorbern Sirnlappens aufnebmen und gang oberflächlich in ben hirnfurchen gegen ben Blutleiter bin verlaufen. Die mittlern find die größten. Sie verlaufen, mit Ausnahme ber vorberften, ichief nach Innen und Born, treffen also spigwinkelig auf ben Blutleiter und verlaufen bann erft eine Strede weit zwischen ben Fafern ber dura mater, ehe fie fich in ben Blutleiter offnen. Beim Rinbe verlaufen fie nach Brefchet weniger ichief, fonbern fast quer. Außerbem ergießen sich noch fleinere Benen aus ber harten hirnhaut, namentlich aus ber Birnfichel in ben obern Langeblutleiter. Bu ihm geboren regelmäßig zwei Emissaria Santorini im Foramen coecum und im Foramen parietale.
2) Unterer ober kleiner Langsblutleiter ober

2) Unterer ober kleiner Langsblutleiter ober Sichelblutleiter (Sinus longitudinalis s. falcisormis inferior s. minor), auch wol blos Vena longitudinalis inferior genannt, verläuft im concaven Ranbe ber Hirnsichel von Born nach Hinten bis zum Hirnzelte hin, wo er sich in den Zeltblutleiter öffnet. — Er nimmt bisweilen Benen von der Innensläche des mittlern oder hintern Hirnlappens auf, auch wol vom hintern und odern Umfange des Balkens (Venae corporis callosi posteriores superiores), meistens aber nur aus der

Dirnsichel.

3) Beltblutleiter, geraber ober fenfrechter ober schiefer Blutleiter, vierter Blutleiter (Sinus tentorii s. rectus s. perpendicularis s. obliquus s. quartus, Sinus tentorii medius) verlauft innerhalb ber hirnsichel, ba wo diese an das hirnzelt tritt, von Born nach hinten und etwas nach Unten bis jum innern hinterhauptshoder, wo er fich in die Preffe bes Beros philus offnet, als ein breifeitiger, allmalig fich erweitern= ber Kanal. In ihn munben mehre fleine Benen aus bem hirnzelte und ber Sinus falciformis inferior, außerbem aber ale ber wichtigste Aft bie innere ober große hirnvene (Vena cerebri interna s. magna), welche bas Blut aus bem Innern bes großen Gehirns wegführt. Dier finbet fich namlich in ber gurche zwischen Streifenbugel und Gehhugel, vom Bornftreifen bedeckt, die Streis fenhügelvene (Vena corporis striati, Vena reflexa s. velata), welche aus bem Streifenhugel und bem Gehbugel Zweige aufnimmt und nach Born auch noch von ber burchsichtigen Scheibemand vom Gewolbe, vom Balfen (Venae corporis callosi anteriores inferiores)

3weige empfangt. Ferner liegt im Seitenventrikel bie Abernehvene (Vena chorioidea), welche in bem Plexus chorioideus verläuft und aus dem Ammonsborne und bem Plexus selbst Benen aufnimmt. Diese beiben Benen vereinigen fich noch im Seitenventrifel jur innern Gehirnvene, welche burche Monro'iche Loch in ben britten Bentrifel gelangt und im Plexus chorioideus medius nach hinten verläuft; ober bie Streifenbugelvene tritt allein burche Monro'iche Loch, biegt fich nach hinten um und nimmt weiterbin bie Vena chorioidea auf. In ber Tela chorioidea superior vereinigen fich die innern hirnvenen beiber Seiten ju einem 2-3 Linien biden Stamme. ber Galenischen Bene (Vena Galeni), welche nach einem turgen Berlaufe in bas vorbere Enbe bes Belt: blutleiters einmunbet. In die Galenifche Bene, ober gum Theil vielleicht auch ichon in die innere Gehirnvene offnen fich bann noch: eine Bene, welche vom bintern Sorne bes Seitenventrikels, sowie vom bintern Theile ber untern Balkenflache (Venae corporis callosi posteriores inferiores) ihre 3weige empfangt; eine Bene (Vena adscendens s. basilaris Rosenthal.), welche aus bem Streifenhugel und bem Linfenterne, von ber obern Rlache bes Baltens, vom grauen Soder, vom hirnschenkel, von ber Brude ihre 3weige empfangt und fich an ber Außenfeite bes hirnschenkels gur Vena Galens in bie bobe schlägt; Benen aus ber Birbelbrufe und aus ben Bierhugeln; Benen von ber untern Flace bes hintern hirnlappens (Venae cerebri posteriores inferiores), bie aber auch wol in ben Querblutleiter munben; Benen von ber obern Flache bes fleinen Gehirns, befonders vom obern Burme (Venae cerebelli superiores mediae).

4) Querblutleiter ober feitlicher Blutleiter (Sinus transversus s. lateralis). Bei gang regelmas figer Anordnung treffen die Enden bes obern Sichelblutleiters und bes Beltblutleiters vor bem innern hinters hauptshoder in einem vereinigenben Raume gufammen, aus welchem außerbem zu beiben Seiten eine großere Offnung in ben Querblutleiter fubrt, sowie eine einfache ober boppelte untere Offnung in den hintern hinterhaupts blutleiter. Diefe Stelle beift bie Preffe bes Deros philus (Torcular Herophili); fie zeigt 5 ober 6 Dffnumgen. Der Querblutleiter nun geht vom Torcular Heropkile aus und verläuft in ber gefrummten Furche, welche über die quere Erhabenheit bes hinterhauptsbeines. ben hintern untern Bintel bes Scheitelbeines, ben Bigentheil bes Schlafenbeins, ben Gelenttheil bes hinterbauptsbeins jum zeriffenen loche fich bingieht. Er verläuft Unfangs horizontal in ber Bafis bes hirnzeltes (Pars occipitalis sinus transversi, Sinus tentorii posterior), bann aber verläuft er in absteigender Richtung zwischen zwei Blattern ber dura mater (Pars temporalis sinus transversi, Sinus sigmoideus).

Der Querblutleiter nimmt fast alles Blut aus ben bisher genannten Blutleitern auf, außerdem aber manben noch in ihn: Benen von der untern Fläche des untern und hintern hirnlappens bis zur hintern Ecke des großen Gehirns hin; Benen von der Oberstäche des kleinen Gehirns (Venae cerebelli superiores laterales) fowie von bessen Untersiche (Venae cerebelli inferiores); Asthen aus dem hirnzelte und andern Theilen der
dura mater, sowie aus dem innern Ohre. In den queren Blutleiter ergießt sich auch das Blut des obern Kelsendeinblutleiters und meistens auch eines Theils des hintern hinterhauptsblutleiters. Durch zwei Emissaria
Santorius im Zigenloche und im Canalis condyloideus
posterior steht er mit den außern Benen in Berbindung.

- 5) Hinterer Hinterhauptsblutleiter (Sinus occipitalis posterior). Vom Torcular Heropkili geht ein einfacher sich balb theilender, oder es geht sogleich ein dempelter Sinus ab, welcher in der Sichel des kleinen Gehirns nach Unten verläuft, immer mit den venösen Plerus in der Rückgratshöhle in Verdindung steht, sehr gewöhnlich aber neben dem Foramen magnum nach Borwärts verläuft und am zerrissenen Locke in den Simus transversus einmundet. Der letztgenannte Abschnitt des Sinus ist manchmal so bedeutend, daß er den Sinus transversus mehr oder weniger ersetzt. Der Sinus occipitalis kommt manchmal nicht aus dem Torcular Heropkik, sondern aus dem Ansangstheile des Sinus transversus.
- 6) Reilbein:, Sheitelbeinblutleiter (Sinus sphenoparietalis, Sinus alae parvae). Lange bee fleis wen Reilbeinflügels verläuft ein Sinus in der dura mater, der von ber harten hirnhaut, von Schädelknochen, aber auch wol vom vordern Theile des großen Gehirns Benen aufnimmt. Er wurde zuerft von Breschet als bes sonderer Sinus beschrieben.
- 7) Zellblutleiter, zelliger Blutleiter (Sinus cavernosus, Receptaculum). Zur Seite des Keildeinstepers befindet sich ein etwa 4 kinien messender, von einzelnen Faserdündeln durchsetter Raum zwischen zwei kamesten der dura mater, welcher auch vom Stamme der Carotis cerebralis, sowie vom Nervus abducens durchsett wird. Diesem Zellblutleiter wird vor Allem aus durch die große Augenvene Blut zugesührt, welche durch den odern Augenhöhlenspalt in die Schädelhöhle eintritt und hier sogleich auf den vordern Umsang des Sinus cavernosus trifft. Ferner mundet in ihn eine Vena souse dyivis, welche oberstächlich in der Fossa Sylvis verläuft, und vom vordern und untern hirnlappen Iste ausgenommen hat. Endlich öffnet sich der Sinus sphenoparietalis, desgleichen der Sinus ellipticus in den Zellblutleiter.

Der Zellblutleiter übergibt sein Blut den beiden Felssensblutleitern; er sieht aber auch durch das Foramen ovale und das Foramen lacerum anterius hindurch mit dem Plexus pterygoideus in Berbindung.

8) Ringformiger ober elliptischer Blutleiter (Sinns eireularis Ridleje, Sinus ellipticus). In bem Diaphragma ber dura mater, oberhalb bes hirnans bangs, liegt ein kleiner ringformiger Sinus, welcher kleine Benen aus bem Trichter, bem grauen höcker, bem hirnsenhange und bem Keilbeine aufnimmt. Er öffnet sich zu beiden Seiten in die Sinus cavernosi, steht aber auch mit dem vordern hinterhauptsblutleiter und mit dem seen Kelsenbeinblutleiter in Berbindung.

9) Oberer Felsenbeinblutleiter, oberer Pyramidenblutleiter (Sinus petrosus superior, Sinus tentorii lateralis). Ein enger Kanal, der langs ber ganzen obern Kante des Felsenbeins in dem hier ansigenden Hirnzelte verläuft. Er steht mit dem Zelblutleiter in Berbindung, nimmt Benen vom hirnzelte auf, desgleischen von der obern und untern Flace des kleinen Gebirns, auch wol vom untern und hintern Lappen des grogen Gehirns, und offnet sich in den Querblutleiter in der Mitte seines Berlaufs.

10) Unterer Felsenbeinblutleiter ober unsterer Pyramibenblutleiter (Sinus petrosus inferior). Derselbe liegt in einer Rinne ber pars basilaris ossis occipitis, wo diese an den hintern Rand des Felssenbeins anstößt und steht mit dem Bellblutleiter in Bersbindung, sowie auch mit dem vordern hinterhauptsblutleiter und dem obern Felsenbeinblutleiter. Er nimmt wol einige vordere Benen des kleinen Schirns, Benen der harten hirnhaut, kleine Afte von der Brücke und vom verlängerten Marke aus. Nachdem der untere Felsenbeinsblutleiter vorn und innen in das zerrissene Loch eingetresten ist, geht er in einen venösen Kanal über, welcher im zerrissenen Loche ober auch erst außerhalb desselben in die Vena cephalica interna einmundet.

11) Borberer hinterhauptsblutleiter ober Grundbeinblutleiter (Sinus occipitalis anterior s. transversus, Sinus basilaris). Auf der obern Flache des Grundtheiles des hinterhauptsbeines und des Keilbeinkörpers dis zur Sattellehne hin liegen quere, netzibeinkörpers dis zur Sattellehne hin liegen quere, netzibeiter und dem untern Felsenbeinblutleiter in Berdindugstehen, nach Unten aber in die Venengeslechte in der Rückgratshöhle übergehen. In der Regel munden keine Ses birnvenen in diesen Grundbeinblutleiter, außer etwa kleine Aste von der Brücke und vom verlängerten Marke. Es ist dieser Theil auch eigentlich kein Sinus, sondern nur ein Plexus venosus, ähnlich den Geslechten im Rückgratskanale.

### c) Saugabern.

Im Innern ber Gehirnsubstanz kennt man keine Saugadern, wol aber an der außern und innern Obersstäche bes Organes. Saugaderdrüsen kommen nirgends vor. Jene Saugaderstämmen, welche aus den Reten der Gehirnobersläche kommen, verlaufen im Allgemeinen mit den Benen des großen und kleinen Gehirns. Die Saugadernetze in den seitlichen Hirnhohlen und in dem dritten Bentrikel treten zu einem kymphstamme zusammen, welcher die Vena magna Galens begleitet. Die verschiedenen Stämmen treten endlich durch das Foramen lacerum, auch wol durch den Canalis caroticus aus der Schädelhohle heraus und begeben sich zum Plexus jugularis internus des Lymphsesäßspstems.

### D. Thatigfeit bes Behirns.

Als unmittelbares und nothwendiges forperliches Subftrat ber geiftigen Thatigleiten, bes Bewußtseins, galt

bas Behirn ichon in des Pothagoras Lehre, und ebenfo wird auch bei Platon ber Ropf, bas Gebirn als Sit bes Dentens bezeichnet. Freilich wollten Ariftoteles und Die Peripatetiter bas Berg als Urquell ber Barme und baburch alles Lebens, alfo auch ber Seelenthatigkeiten gelten laffen, wobei bem Gehirne blos bas untergeordnete Berbienft eingeraumt wurde, jur Abfühlung bes Rorpers beigutragen. Allein burch Galenus wurde es fur alle fols genben Beiten, wenigstens in ben medicinischen Schulen, feftgeset, daß die geistigen Thatigkeiten im Gehirne ihren Sig haben. Bon ben Beweisen bafur, bag bas Empfinben, Bollen und Denken an bas Gehirn gebunden find, mag es genugen, die zwei wichtigften anzusubren: 1) Die ungeftorte Birtfamteit ber Geelenthatigfeiten, wenn auch bei Berletungen ober Bruchen ber Salswirbel alle ubrigen Abschnitte bes Rervenspftems gelahmt find. 2) Die Aufhebung ber Geiftesthatigfeiten burch Drud, Reigung, Erfcutterung bes Behirns ober feiner Umgebungen, und oftmale augenblickliches Berfcwinden diefer Storung, fowie g. B. ber ichabliche Drud befeitigt wird.

Nachbem bie Busammensetzung bes Gehirns mehr ober weniger genau bekannt geworben war, fehlte es nicht an Bersuchen, in ber Glieberung bes Gehirns einen Theil als ben wefentlichften anzuerkennen, einen einzelnen Theil mehr ober weniger bestimmt als ben Gis ber Seele gu bezeichnen. 216 folche mefentliche Gehirntheile murben ber Reibe nach bezeichnet bas Corpus callosum von Bontefoe, Lancisi, Gigot de la Penronie, das Septum pellucidum von Digby, das Centrum semiovale von Bieussens, die Corpora striata von Willis, das fleine Gehirn von Drelincourt, bas verlangerte Mart von Schelbammer, Fr. hofmann, Blancard, die Brude von Barol. Um meiften Geltung jedoch erwarb fich bie Behaup= tung von Cartefius, bag bie in ber Mitte bes Gebirns liegende Birbelbrufe auch ber Bentralpunkt bes Seelenles bens, ber Sig ber Seele fei. Nicht gang soweit in ber Localifirung bes Geelensites ging die icon in fruberer Beit auftauchende und zulest noch von dem berühmten Sommering (über bas Organ der Seele. [Berlin 1796.]) modificirte Lehre, welche in den hirnventrikeln, also in einem durch das ganze Gebirn verbreiteten Raume bie Berkstätte ber Seelenthatigkeit erblickt. Wenn es einen folden bestimmten Sit im Gehirne gabe, meinte Soms mering, fo feien bie hirnhohlen beshalb als folder angufprechen, weil der Ursprung der Rerven in ihnen gesucht werden muffe. Run finde sich aber in den Gehirnhohlen eine Aluffigkeit als bas vereinigende Mittelbing (Medium uniens); auf diese Fluffigkeit muffe man zulett bei der Frage nach dem Sige der Seele recurriren. Noch weis ter von einer ftrengen Localifirung ber pfochifchen Befammtthatigkeit entfernte man fich enblich, wenn man ben Berth ber beiben im Gehirne vorkommenben Substanzen, ber grauen und ber Marksubstanz, gegen einander absschäfte, wobei man übrigens zu entgegengesetten Resulstaten kam; benn mahrend Haller, Ludwig, Gall, Reil und Anbere bie Martfubstang fur ben eblern, mit ben Geiftebfunctionen in naberer Beziehung ftebenben Theil bielten, erflarte Bengel Die graue Substang fur Die bobere. Alle diese Bersuche, eine engere oder weitere Localistat im Gehirne, als die Wohnstatte der geistigen Thattigkeiten nachzuweisen, haben thatsachlich durchaus keinen Ersolg gehabt, wie schon daraus ersichtlich ist, daß die genannten Theile hin und wieder pathologisch verändert, oder ganz zerstört gefunden werden können, ohne daß eine merkliche Störung in den Geistesverrichtungen wahrzesnommen wird. Sie geben aber stillschweigend von der Annahme aus, daß die Seele ein immaterielles Principist, welches dem Organismus, namentlich dem Gehirne abharirt. Bei der andern Anschauungsweise dagegen, nach welcher die Seelenthatigkeiten und die Lebensthatigkeiten nichts Differentes sind, da beide an bestimmte Organe gebunden sind, die zu einem gewissen Punkte wachsen und dann wieder abnehmen, ist die Frage nach einem herrschenden Theile im Gehirne eine ganz mußige: das ganze Gehirn ist der Sis der geistigen Ahatigkeit.

Eine ganz andere Frage ift es nun aber, ob fich nicht im Gehirne fur bestimmte Provinzen ber geiftigen Thatigfeit in gleicher Beife bestimmte ihnen gewibmete Gehirntheile nachweisen laffen, wie 3. B. beim Berbauungsproceffe bie Absonderung bes Magensaftes, bie Forts bewegung bes Gingeführten, bie Aufnahme bes Chymus u. f. w. boch wieber bestimmten Partien bes Berbauungsapparates zufällt. Nach aller Analogie hat man allers bings wol guten Grund, biefe Frage zu bejahen, wenngleich es bisber noch nicht im Geringften gelungen ift, bie Lebre vom Baue bes Gebirns mit ber Pfpchologie in einen Ginklang zu bringen. Carus (Grundzuge einer neuen und wiffenschaftlichen Craniostopie. [Stuttgart 1844.]) ift nicht gludlich gewesen in feinem Berfuche, ber gewohn-lich angenommenen Dreitheilung ber pfychischen Shatigfeit eine Dreitheilung bes Gehirns jur Bafis zu geben. Das Borberhirn (große hemispharen) follte namlich Sig ber Intelligen; fein, bas Mittelbirn (Bierbugelpartie) Centrum bes Gefühls und Gemuths, bas Sinterhirn (fleines Gebirn) Statte bes Eriebes und Willens. Benn nun aber fcon für diefe einfachen und anfcheinend fo naturlichen Sauptabtheilungen ber pfpchifden Thatigleit entsprechente Gehirnorganisationen sich nicht nachweisen laffen, fo wird vollends bei der phrenologischen rein willfürlichen ober zufälligen Bersplitterung ber geiftigen Thatigfeit eine Congruenz mit ben erfannten Berbaltniffen bes Behirnbaues auch nicht im Entfernteften erwartet werben tonnen.

So bleibt benn vor ber Hand nichts Anderes übrig, als die Functionen ber einzelnen hirntheile mit hilfe ber vergleichenden Anatomie, der Pathologie und des physiologischen Experiments aufzuklären. Die scheindar so rationelle Methode, mittels der vergleichenden Encephalotemie die Gehirnfunctionen zu ermitteln, nämlich sekzustellen, wie die psychischen Abätigkeiten in den verschiedenen Thierclassen mit dem Wegsalle des einen oder des andern im Menschengehirne ausgedilbeten Theiles, z. B. der Hinswindungen, des Balkens, der Brucke u. s. w., modistirt werden, gibt leider gar keine Ausschlässe. Der Grand davon liegt ohne Zweisel darin, daß wir die psychischen Factoren noch nicht in gleicher Weise durch objective Exsscheinungen ausgnschien im Stande sind, wie etwa die

Senfibilitat, die Motilitat, die Blutbewegung, die Respirationsenergie u. f. w. Aber auch die Pathologie hat und bisher nur wenig Aufschluß über die Gehirnverrich: tungen gegeben, obwol wir mit Recht annehmen durfen, baß mit ber Reigung einzelner hirntheile eine Eraltation einzelner Aunctionen verfnupft fein werbe, und umgekehrt mit ber Berftorung einzelner hirntheile bestimmte Berrichtungen aufberen werben. Die Duplicitat fo vieler Birntheile namlich lagt eine einseitige Berletung nicht in voller Birtung jur Unschauung gelangen; jubem beschrantt fich auch ein pathologisches Ergriffensein taum jemals auf ein einzelnes anatomifc unterschiebenes Gebilbe bes Gebirms, und bie Deutung ber etwa mahrnehmbaren Beranberungen entbehrt aus biefem Grunde wieberum eines festen Anhaltspunktes. Go bleibt also nur hauptsächlich bas physiologische Erperiment jur Benugung übrig, beffen Ergebniffe aber immer mit Borficht aufgenommen werben muffen, weil neben ber Birfung ber Durchichneis dung ober Begnahme eines hirntheils auch Erscheinun: gen auftreten, welche auf Rechnung ber Blutung, bes Schmerzes, überhaupt auf Rechnung ber gestörten Dr: ganifation tommen. Thiere, welche gleich nach einer folden Operation fast feelenlos baliegen, erholen sich oftmals wieder und manche pfpchische Bermogen, welche verloren ichienen, tehren nach einiger Beit gurud. Die Gaugesteiere unterliegen nun aber am leichteften berartigen Bivifectionen und fo find wir leiber im Falle, über manche Puntte ber Gehirnthatigfeit uns mit ben Resultaten ber

Experimente an niedrigern Thieren begnügen zu muffen.
Sensibilitat des Gehirns. Die beiweitem größte Raffe des Gehirns ift unempfindlich für mechanische Reizung. Die hemispharen des großen und kleinen Gehirns, der Belken, das Gewölbe sind ganz unempfindlich, edenso die Sehhügel und Streisenhügel in ihren höher liegenden Theilen. Eine geringe Empfindlichkeit zeigen die Schenfel des kleinen Gehirns, die Vierhügel, die Basis des gestreisten Körpers; eine sehr beträchtliche Empfindlichkeit ofendart sich an der Brücke und am verlängerten Rarke. Hiernach scheinen die vom Rückenmarke aussteigenden senstdeln Fasern an den gleichsam ausgesetzen Gehirntheilen, am kleinen Gehirne, an den Vierhügeln, an den Hirnzanglien ihrer sensibeln Eigenschaft verlustig zu gehen. Die mittlern Gebilde des großen Gehirns aber gehören an und sür sich zu den insensibeln. Es sollten demnach Sehrnschmerzen oder Kopsschaft verlustig zu gehen. Die mittlern Gehirde des großen Gehirns aber gehören an und sür sich zu den insensibeln. Es sollten demnach Sehrnschmerzen oder Kopsschaft verlustig zu gehen. Die mittlern Gehirde des großen Gehirns aber gehören an und sur sich zu den insensibeln. Es sollten demnach Sehrnschmerzen oder Kopsschaft der Fall ist. Wir müssen der netwegs in der Wirklichkeit der Fall ist. Wir müssen den und sich sich unempfindliche Theile des Sehirns durch Erstrautung Schmerzen verursachen können, nach Analogie der Knochen, der Gedarme u. s. w.

Bas ben Einfluß bes Sehirns auf die Sensibilität ber Korpertheile anlangt, so ist es auffallend, daß ein solcher Einfluß bisweilen sich gar nicht geltend macht, wenn auch eine bedeutende Berstörung einer Gehirnhemis sphäre kattfand, weder auf der nämlichen Körperseite, noch auf der entgegengesetzten. Gleichwol leidet das Empsins dungsvermögen so häusig durch apoplektische Ergüsse im großen Gehirne. Den Druck auf die Totalität bes Gebirns tann man aber in solchen Fällen füglicherweise nicht anschuldigen, benn mit seltenen Ausnahmen schwindet bie Sensibilität nur auf jener dem Krankheitssige entgegengesetten Seite.

Motilitatsbeziehungen bes Gebirns. Theile bes Gehirns, welche gegen mechanische Reizung unempfindlich find, erregen auch teine Convulfionen, wenn fie einer Reizung unterliegen, alfo die Bemifpharen bes großen und fleinen Gebirns, ber Balten, bas Gewolbe, bie Sebhügel, die obern Theile ber geftreiften Korper. Reizungen ber unterften Schichten ber gestreiften Rorper, ber Bierhugel, ber Brude, ber Schenfel bes fleinen Getirns rufen maßige Convulfionen bervor, Reigungen bes verlangerten Martes febr beftige Convulfionen. Alfo scheinen auch bie motorischen, vom Rudenmarte tommene ben Fasern an ben aufgesetten hirntheilen ihrer motori: ichen Energie verluftig zu geben. Die Budungen, welche nach Reigung von Gehirntheilen am Rumpfe entfteben, greifen immer auf ber entgegengefetten Seite Plat. Rur bie Reigung bes verlangerten Martes liefert bisweilen ein etwas anderes Resultat. Bubge beobachtete bei verfcbiebenen Thieren, namentlich aber bei Ragen, nach Reigung ber einen Seite bes verlangerten Martes Budungen in ber porbern Ertremitat ber entsprechenben Seite und in ber bintern Ertremitat ber entgegengefetten Seite. - Sebr auffallend ift es nun, bag, wenn bei Apoplektischen bisweilen Convulfionen fich einstellen, Diefe faft ohne Musnahme auf ber Seite ber Berletung eintreten, ba nach ben Erfolgen ber Bivifectionen grabe bas Gegentheil gu erwarten mare.

Dagegen harmonirt die klinische Beobachtung in Betreff ber Muskelschwäche ober wirklichen Lahmung nach Berletzungen ober Zerstörungen von hirntheilen allerdings mit den angesuhrten Erfolgen der Vivisectionen. Burbach (Bau und Leben des Gehirns. 3. Bb. S. 368) skellte 268 Beobachtungen von einseitigen Abnormitäten des Gehirns zusammen; darunter kam 243 Male einseizige Lähmung, und zwar in gekreuzter Richtung, vor, zehn Male sand Lähmung beider Seiten statt, endlich in 15 Kallen Lähmung auf der nämlichen Seite mit der Dirnabnormität.

Lahmung und Convulsionen tommen übrigens manche mal vereinigt bei Apoplerien vor, und bann nach ber bereits von hippotrates gewonnenen Erfahrung in der Beise, daß, wenn die Lahmung auf der entgegengesetten Seite des hirnleidens zum Borschein tommt, die Convulsionen dagegen regelmäßig auf der gleichnamigen Seite auftreten.

Unzweiselhaft laßt sich auch ber Einfluß bes Gehirns auf manche unwillfurliche Bewegungen nachweisen, namentslich auf bie Respirationsbewegungen, welche offenbar unter bem verlangerten Marke stehen, sowie auf die Berzbewegungen. Der letztgenannte Einfluß gibt sich beutlich genug in den Beranderungen des Pulses bei Gemuthsbewegungen zu erkennen; auch hat schon Abercrombie darauf hingewiesen, daß den Gehirnentzundungen ein überaus schwankender Puls eigenthumlich ist. Daß nach Budge's Beobachtungen die Reizung gewisser hirntheile Bewaguns

gen in andern vegetativen Organen hervorzurufen vermag, bas wird am paffenbsten bei biefen hirntheilen selbst ers wahnt werden.

Berlangertes Mart. Es ift nebft bem oberften Theile bes Rudenmarts ber Regulator ber Athembewegun= gen, bie fich beim ruhigen Athmen burchaus als reflecto= rifde auffaffen laffen. Bereits Legallois bat bargetban, bag man bei Thieren bas Gehirn Schichtweise von Born nach hinten erftirpiren tann, ohne daß ber Respirations: mechanismus leibet, bis man jum verlangerten Marte fommt; benn bann bort bie Respiration ploblich auf. Chenfo influirt auch die Durchschneidung des Rudenmarts nicht auf die Athmungsbewegungen, bis man fich auffteis gend bem Abgange bes vierten Salenerven nabert, wo bie Kafern bes Phrenicus burchschnitten werden. Diese Begiebung jum Respirationsprocesse ftempelt aber bas verlangerte Mart zum vulnerabelften Theile bes gangen Centrainervenspftems, und icon die Berlegung einer bestimms ten fleinen Stelle bes verlangerten Martes wirft nach Flourens augenblidlich tottlich. Bolfmann ift es zu wieberholten Dalen gelungen, bas verlangerte Datt in ber Mittellinie ber gange nach ju theilen, ohne daß bei ben Thieren die Athembewegungen aufhörten, ober auch nur im Rhythmus gestort murben. Daraus zieht Bolkmann ben Schluß, bag bie motorische Wirfung ber Medulla

oblongata auf die Respiration feine gefreuzte ift. Dem verlangerten Marke lagt fich ferner ein Gin= fluß auf die Willfur nicht gang absprechen; benn Thiere, benen bas große Gebirn und bas fleine Gebirn gleichzeitig und volltommen entfernt wurden, fonnen noch Bewegun= gen ausführen, welche fich burch ihre 3wedmagigteit als millfürliche charafterifiren; fie fuchen bas Gleichgewicht berauftellen, wenn sie in eine andere Lage gebracht wurden, fie andern die Ruckenlage, in die sie verfet wurden u. f. w. Much bas Empfindungsvermogen foll bem Ruden: marte nach 3. Muller, Bolfmann und Anbern nicht gang fehlen. Bolkmann beobachtete namentlich, daß junge Sunde ober Raninchen, benen bas große und fleine Gebirn meggenommen worden war, beim farten Aneipen eines Theils chreien, ja oftmals anhaltend schreien. Dagegen glaubt Flourens aus ber forgfaltigen Beobachtung eines Subnes, bas bie Erstirpation beiber hemispharen zehn Monate überlebte, mit Sicherheit schließen ju tonnen, daß alle Empfindungen vollkommen vernichtet waren, und bamit mare alfo indirect erwiesen, daß im verlangerten Marke fein Empfindungevermogen murgelt.

Bubge fah bei Froschen nach Reizung ber vorbern Flace bes verlangerten Martes bie bereits erloschenen Gerzbewegungen wieder beginnen; Reizung ber seitlichen ober obern Flace war nicht von biesem Erfolge begleitet. Auch sah Budge eine Berstärfung ber herzbewegungen bei reizbaren eben getöbteten Ragen, wenn die vordern Strange bes Ruckenmarks und bes verlangerten Marks oberhalb bes vierten ober britten halswirbels gereizt wursben. Diese Angaben wurden von Balentin bestätigt.

Benn Magendie bei hunden ober Kaninchen bas Corpus restisorme auf Einer Seite durchschnitt, so fand er bas Auge ber namlichen Seite nach Unten und Born gerichtet, bas ber andern Seite nach Oben und hinten, und die Thiere brehten den Kopf nach der verletten Seite. Burde dann auch bas Corpus restisorme der andern Seite durchschnitten, so minderte sich der Strabismus.

Rleines Gehirn. Dag mechanische ober chemische Reizungen beffelben fcmerglos find und auch teine Budungen hervorrufen, ausgenommen, wenn man fich bem verlangerten Marte nabert, ift icon weiter oben angegeben worben. Dagegen beobachtete Budge an geeigneten Thies ren von mechanischen ober demischen Reigungen ber einen ober ber anbern Seite bes fleinen Gebirns beutliche Bewegungen am Magen, am Dunnbarme, am Didbarme. Die Bewegungen bes Didbarmes find um fo beutlicher, je naber bem Burme ber Reig einwirft. Much Bewegun: gen ber Barnblafe zeigten fich, namentlich wenn in ber Nahe ber Corpora restiformia gereizt wurde. Endlich hat fich Budge zu wiederholten Malen bavon überzeugt. baß bie Reigung bes fleinen Gebirns Contractionen im Vas deferens und Bewegungen bes Soben, besgleichen auch Bewegungen ber Eileiter gur Folge bat. Reigung ber rechten Seite bes fleinen Gehirns wirft auf bie lints: feitigen Gefchlechtstheile und umgekehrt. Diefe Berfuche wurden alfo in gewiffer Sinfict ber von Gall behaupter ten Beziehung zwifden ben Geschlechtstheilen und bem Eleinen Gehirne gur Bestätigung bienen. Werben Schichten bes fleinen Gehirnes abgetragen,

so tritt meistens zunächst eine große Muskelschwäche ein, die aber vielleicht späterhin wieder verschwindet. Sind nur wenige Schichten weggenommen worden, so bekommen die Thiere einen unsichern, schwankenden Sang, als wären sie betrunken. Wird das kleine Gehirn ganz wegzgenommen, dann verlieren Säugethiere, Bögel, Amphibien die Fähigkeit zu springen, zu sliegen, zu gehen, sich im Gleichgewichte zu halten. Flourens weist daher dem kleinen Gehirne die bestimmte Function zu, die willkurzlichen Bewegungen zwecknäßig zu coordiniren. Den taumelnden Gang Betrunkener leitet er von gestörter Bewegung durch Blutüberfüllung des kleinen Sehirns ab. Ein Einstuß auf die Bewegungen von Seiten des kleinen Sein

melnden Gang Betrunkener leitet er von gekorter Bewegung durch Blutüberfüllung des kleinen Gehirns ab. Ein Einfluß auf die Bewegungen von Seiten des kleinen Gehirns ergibt sich auch aus den Versuchen von Hertwig, von Fodera; allein es ist gewiß zu viel behauptet, wenn man demselben die coordinirten Bewegungen beimessen will. Magendie und Desmoulins, zum Theil auch Bolkmann, bemerkten keine Storung in den Schwimmbewegungen, wenn dei Fischen, oder dei Froschen das kleine Gehirn weggenommen wurde. Auch theilt Abercrombie mehre Fälle von pathologischen Zerstörungen im Bereiche des kleinen Gehirns mit, wo die Ortsbewegungen normal von Statten gingen, und dies war auch in der von Combette

mitgetheilten Beobachtung ber Fall, wo bei einem eilfidhris gen Madchen bas fleine Gehirn gang fehlte.

Bird bei Saugethieren eine hemisphare bes kleinen Gehirns durch einen Einschnitt verlett, oder wird sie nahe bem verlangerten Marke durchschnitten, so treten merk-wurdige Beranderungen in der Bewegung ein. Benn sie nach Borwarts gehen oder laufen wollen, so erfolgt die Bewegung nach jener Seite hin, wo die Berletung ftattgefunden hat, und so start, daß das Abier in kleinem

Raume einen Kreis beschreibt. Sind fie auf ber einen Seite fo gelahmt, bag fie nicht mehr fteben fonnen, bann breben fie fich, auf bem Boben liegend, um ihre gangs are, und zwar in ber Richtung nach ber verletten Seite Diefe Arendrehungen erfolgen bisweilen giemlich resch und lange anhaltend: Dagendie gablte beren 60 in einer Minute, und er beobachtete fie bei einem Kaninchen acht Zage hindurch. Das Thier hat babei Bewußtsein, benn awischendurch frift es in Perioden ber Ruhe. Die Augen find babei verbreht, bas ber verletten Seite nach Unten, bas andere nach Oben. Wird bas Thier, nachs bem es ruhig geworben, gereizt, so beginnen biese Drehs bewegungen von Reuem. Mit Unterbrechungen bauern fie bis jum Lobe fort. Sie boren auf, wenn man bie andere Seite bes fleinen Gehirns in abnlicher Beife verlest, und bann ichwindet auch die Berbrehung ber Augen. Durchichneibung bes fleinen Gebirns in ber Mittellinie bat awar biefe Drehbewegungen nicht jur Folge, wol aber ben fcwantenben Bang. Auch beim Menfchen bat man nach einseitigen pathologischen Berletungen bes fleinen Gebirns Andeutungen jener Arendrehungen beobachs tet. - Beim Frosche foll bie Begnahme ber einen Balfte bes fleinen Gebirns jur Folge haben, bag bas Thier nach ber verletten Seite bin fpringt. Auch bei Fliegen beob= echtet man Drehbewegungen, wenn bas Gehirn auf ber einen Seite verlett murbe; die Drehung erfolgt aber bier nach ber unverletten Seite bin.

Ragendie will nach Berletzungen bes kleinen Gehirns auch Bewegungen nach hinten gesehen haben: Kaninchen batten nach solchen Berletzungen regelmäßige rudichreitenbe Bewegungen gemacht, Tauben seien sogar rudwärts gesstogen. Doch haben sich biese Angaben andern Beobachstern nicht bestätigt.

ilber biese durch innern Drang ober 3mang hervors gerusenen Bewegungen nach einseitigen Berletzungen des kleinen Sehirns sehlt es noch an einer befriedigenden Erstlarung. Magendie nimmt eine vorwartstreibende Kraft im kleinen Sehirne, eine rudwartstreibende in den ges kriften Korpern an, sodann eine linkstreibende in der rechten Salfte bes kleinen Sehirns: durch Aushebung der einen oder der andern dieser angenommenen Krafte mache sich die entgesgengesetzte mit Nothwendigkeit geltend. Budge will die Sache badurch erklaren, daß er in dem kleinen Gehirne einen hemmungsapparat anerkennt, welcher die an bestimmte Organe gebundenen Bewegungstriebe in Fesselle legt.

Brude. Daß die Brude zu ben empfinblichen Theilen gehort, ift schon oben angegeben worden. Doch tonnte Magendie in ben Aquaeductus Sylvis eine Sonde einsuhren, ohne daß die Thiere badurch Schwerzen empfanden. Die Durchschneidung des Crus cerebelli ad pontem auf der einen Seite, ober der Brude selbst auf der einen Seite ruft die namlichen Drehbewegungen und die namliche Berdrehung der Augen hervor, wie die seitzlichen Berlehungen des kleinen Sehirns. Durchschneidung des andern Brudenschehels hat in gleicher Weise die berkehr des Gleichgewichts und das Berschwinden des Lenast. d. B. L. Crit Getten. LVI.

Strabismus zur Folge; boch rollen bie Augapfel bann noch immer unruhig in ber Orbita herum.

Bierhügel. Bubge beobachtete von Reizung ber Bierhügel Bewegungen bes Dunnbarmes. Einseitige Bersletung berseletung berseletungen bes fleinen Gehirns ober ber Brude. Die intellectuellen Berrichtungen scheinen burch eine Verletung ber Bierhügel nicht zu leiben; dieselbe hat aber Berluft bes Gesichtes und allgemeine Mustelschwäche zur Folge, und zwar beibes auf ber entgegengesetten Seite. Ift die Berletung eine oberstächliche, so werden die Bewegungen ber Tris am blinden Auge nicht gestört; die Iris wird aber gelähmt, wenn die ganze Bierhügels masse erstirpirt wurde.

Sirnichentel. Bon ihrer Durchichneibung fah Bas lentin beim Sunbe Bewegungen bes Dagens entflehen.

Sehhügel. Reizungen bes Sehhügels sind nach Magendie schmerzhaft; dem widersprechen aber Flourens sowol, wie Longet. Budge, wie Balentin, beobachteten von Reizung besselben Bewegungen am Magen und am Dunndarme. Schiff beobachtete bei Kaninchen nach Durchsschneidung des Sehhügels oder des hirnschenkels ein Leizden des Berdauungsapparates, welches etwa eine Boche nach der Operation begann: Blutstodungen im Abdomen, Injection der Darmzotten, Blutungen im Dickarme, Magenschleimhauterweichung.

Gestreifter Korper. Durch Reizung besselben sahen Bubge wie Balentin Bewegungen bes Magens und bes Dunnbarmes entstehen. Nach Magendie sollen Thiere, benen die Corpora striata ausgeschnitten wurden, zwangs mäßige Bewegungen nach Born machen, weil das vorzwärtstreibende Cerebellum bominirt. Doch ist dieses Factum von anderer Seite noch nicht bestätigt worden.

Balken. Wenn Balentin beim Kaninchen ben Balken burchschnitt, wobei gleichzeitig Fornix und Septum pellucidum verlett werden mußten, so gaben die Thiere keine Schmerzensaußerungen von sich. Sogleich nach bezendigter Operation stellt sich ein sehr rascher Herzschlag ein, und die untersuchende Hand bekommt ein Gesuhl wie vom Schlagen einer Uhr, oder vom Klappern einer Muhle. Diese Bermehrung der-Herzaction ist aber nicht etwa Folge der Angst des Thieres: das herz behält diese Bewegungsart die zum Tode bei, der im günstigsten Falle erst am vierten Tage eintritt, und es bewegt sich in der namlichen Weise fort, wenn das Thier auch sopords oder hemiplegisch ist. Die Empsindung des Thieres scheint dabei nicht gestört zu sein; es bewegt sich auch normal, verharrt aber sast constant auf der namlichen Stelle. Überlebt das Thier die Operation wenigstens 12 bis 18 Stunden, dann sindet man eine bedeutende Anssammlung wässeriger Flüssigseit im Darme, die zu Diarrhoe Beranlassung gibt.

hemispharen bes großen Gehirns. Wirb bei einem Thiere bie eine Großbirnhemisphare weggenommen, so wird dasselbe auf ber andern Seite blind; auch zeigt sich eine gewisse Schwache auf ber andern Seite bes Korpers und überhaupt etwas Stumpffinniges. Im Allgemeinen aber vermittelt bie übriggebliebene Demisphare die Gehirn-

functionen; nur wenden fic bie Thiere bei ben Bewegun: gen nach ber Seite ber hirnverletung bin. Die Erftirpation beiber hemispharen tonnen Thiere, namentlich Bogel, lange überleben, wenn ihnen gehorig Futter beigebracht wird; fie tonnen babei fogar fett werben. Bertwig erhielt eine Taube, ein Subn brei Monate in Diefem Buftande, und Flourens konnte ein solches huhn fogar zehn Do= nate beobachten. Wenn bei Suhnern, Lauben, Sunben Die beiben Bemispharen von Dben her in successiven Schich: ten abgetragen werben, so wird bas Thier zunehmend flumpffinniger und verfallt zulet in eine Art Sopor. Buerft verschwindet bas Gesicht, bann ber Geruch, bann bie freiwillige Bewegung und bas Gebor. Burbe nicht au viel Gehirnmasse weggenommen, so tritt Erholung ein, wenn auch vielleicht die Blindheit bleibt. Ein Huhn daz gegen, dem die Hemispharen vollständig weggenommen wurden, sist oder steht regungslos; startes Licht, heftige Gerausche oder Gerücke wirken nicht auf dasselbe, und es tann fortwahrend auf einem Getreibehaufen figen, ohne baf es nur ein Rorn aufnimmt. Bringt man ein Betreibekorn in die Dunbhoble, fo bleibt es bier liegen, schiebt man baffelbe aber auf die hinterfte Bungenwurzel, fo wird es verschluct, und so ift die Ernabrung bes Thieres moglich. Daffelbe bewegt fich faft nie von felbft; wird es aber gestoßen, so lauft es gerade aus, ohne auf einen Widerstand, 3. B. eine Wand, Rudsicht zu neh-men; wird es in die Luft geworfen, so fliegt es. Ubrigens hat die Erstirpation ber Bemispharen nicht bei allen Thieren eine gleiche Beschrantung ber geiftigen Berrich= tungen gur Folge. Raninchen und Meerschweinchen laufen nach ber Operation frei umber. Gine Ente, welcher Magendie das große Gehirn weggenommen hatte, fraß nicht nur felbständig, sondern suchte und fand auch ben Drt, wo ihr gewohnlich Futter und Baffer vorgefest murben. Frofche fpringen nach Entfernung bes großen Gebirne noch berum. Die Art und Beife, wie bie Erftirpation ber hemispharen auf bie Empfindung, namentlich auf bas Gesicht, einwirkt, scheint ebenso wol von ber Ausbehnung ber Berletzung abhangig zu sein, als von ber Stellung ber Thiere im Thierreiche. Saugethiere er-halten bas Gesicht nicht so leicht wieber, als Bogel; Amphibien erlangen es nach Budge noch schneller wieber, ja oftmals icheinen sie es gar nicht zu verlieren. — Rach Bubge veranlagt bie Wegnahme beiber Bemispharen auch eine Schwäche in ben unwillfurlichen Dusteln, wenigstens bei ben Saugethieren: bas Athemholen, ber Bergichlag, bie Bewegungen bes Magens, des Darmes find gefchwacht.

Die pathologische Anatomie lehrt, daß der Sbiotis= mus gewöhnlich mit Bertummerung der hemispharen ver= bunden ift.

### Zweiter Abichnitt.

#### Das Gebirn ber Thiere.

Saugethiere. Die Gehirnhaute ber Saugethiere verhalten sich im Befentlichen, wie bie Saute bes menschlichen Gehirns, namentlich auch burch bie Anwesenheit einer großen hirnsichel und eines hirngeltes. Rur bie

kleine Hirnsichel ist blos schwach angebeutet, ja sie fehlt weistens ganzlich. Das hirnzelt ist übrigens nicht soweit abwarts an der hinterhauptsschuppe angeheftet, wie beim Menschen, sondern weiter oben oder vorn an der Bereinigung des hinterhauptsbeines mit dem Scheitelbeine, um für das relativ größere kleine Gehirn den nottigen Raum zu gewinnen; auch hat dasselbe bei den Raubthieren, den Cetaceen, beim Pserde und einigen andern eine mehr oder weniger ansehnliche knöcherne Grundlage, indem vom hinzterhauptsbeine oder vom Scheitelbeine, oder von beiden zugleich ein Anochenkamm in die Schäbelhöhle vorspringt und großes und kleines Gehirn von einander scheidet. Die große hirnsichel ist im Allgemeinen niedriger, als beim Renschen, zumal bei den tiefer stehenden Ordnungen: sie hat beim Schnabelthiere und andeutungsweise auch bei den Delphinen eine knöcherne Grundlage.

Das Gewicht bes Saugethiergebirns fleht im Allgemeinen in einem ungunftigen Berhaltniffe gum gefammten Rorpergewichte, als beim Menfchen; es ubt aber bie Grofe ber Thiere hierauf einen bebeutenben Ginfluß, inbem bie fleinern Thiere, selbst ber niedrigern Ordnungen, ein relas tiv fcwereres Bebirn befigen. Dies ift wol auch ber eigentliche Grund, warum bie niebrig ftebenben Rager im Allgemeinen ein großeres Gebirn haben, Die Dachybermen ein relativ fleines. Ich theile hieruber aus Cuvier's Anatomie comparée T. III. (1845.) p. 77 einige 3ah: len mit. Das Gebirn verhalt fich jum Rorper: unter ben größern Affen wie 1:48 bis 105, bei bem fleinen Simia iacchus wie 1:28 und bei Simia sciurea wie 1:22; une ter ben Fleischfreffern bei Bar, Sund, Rage, Fuche, Bolf, Panther, Marber wie 1: 156 - 365, beim Maulwurfe wie 1:36; unter ben Beutelthieren beim Wombat wie 1:614. beim Riefenkangurub wie 1:800; unter ben Ragern beim Raninchen, beim Safen, beim Biber wie 1:152-290, bei ber Spitmaus wie 1:43, bei Mus sylvaticus wie 1:31; unter ben Pachybermen beim Efel wie 1:254, beim Pferbe wie 1:400, beim Schweine wie 1:412 - 672, beim Elephanten wie 1:500; unter ben Biebertauern beim Schafe wie 1:192, beim Sirfche wie 1:290, beim Dofen wie 1:860, beim Delphine wie 1:102; bei Ornithorhynchus wie 1:130, bei Echidna wie 1:50.

Am Saugethiergehirne lassen sich im Algemeinen alle besondern, am menschlichen Gebirne unterschiedenen Sebilde auch nachweisen, so namentlich am großen Gehirne der Thalamus opticus und das Corpus striatum mit der zwischenliegenden Stria cornea, der Fornix mit dem Ammonshorne einerseits und mit den Markhügelchen andererseits, welche letzteren indessen gewöhnlich zu einer unpaaren mittleren Erhabenheit verschmolzen sind, die Commissura anterior, posterior und mollis, die Birzbeldrüse (in und neben welcher jedoch nur ausnahmsweise hirnsandange. Das Corpus callosum, welches früher als eine charakteristische Eigenthümlichkeit des Saugethiergehirnes galt, sehlt nach Owen's Mittheilungen den Ronotremen und den Beutelthieren, die sich hierdurch dem Sehirndaue der Bögel nähern; mit dem Balken sehlt ihnen natürtich auch das Septum pellucidum. Sleichsem zum Ersete

bes Baltens ift bie Commissura anterior bei ihnen sehr fart ausgebildet. Bei ben übrigen Saugethieren ist auch ber Balten nebst dem Septum pellucidum vorhanden, aber allerdings ber Masse nach in ungleicher Entwidelung; benn schwach ist er z. B. bei ben Nagern, den Ebentaten, den Chiropteren, den Insectivoren entwidelt.

Das verlangerte Mart ber Gaugethiere ift im Bergleich jum gangen Gebirne betrachtlicher entwidelt, als beim Menschen. Es lagt bie brei Sauptstrange, die Pp= ramibentreuzung, nach Sinten bie Rautengrube mahrneh: men. Im außern Unsehen unterscheibet es fich aber bas burch von bemienigen bes Denfchen, bag gleich unterhalb ber Brude ein Streifen querer Markfasern auf ber Pyramide und der Olive liegt, das sogenannte Trapezium sder Corpus trapezoideum, und zwar ebenso wol ba, wo bie Brude nur fcwach entwickelt ift, wie bei ben Monotremen, als bei ftarter Entwidelung ber Brude, wie fie 3. B. bei ben Delphinen vortommt. Der Facialis und ber Abducens stehen mit diesem Trapezium in Berbindung. Die Dliven bilben feine fo beutliche Bervorragung, wie beim Menschen, ja fie treten oftmals gar nicht hervor; bas Corpus dentatum in ihrem Innern tennt man eigentlich nur noch bei ben hobern Affen und bei ben Delphinen.

Am kleinen Gehirne überwiegt im Vergleich mit dem Menschen überall der Wurm. Die staktere Ausbilsdung der hemisphären ist die hohere Form, welche sich zunächst bei den Quadrumanen, den Delphinen, den Phoeien sindet, weniger bei den Wiederkauern, den Raubthiezren und Einhusern. Bei den Ebentaten, den Nagern, den Beutelthieren, den Chiropteren erscheinen die hemissphären sast mehr nur als Anhange des gekrümmten Wurzwes, und noch bestimmter ist dies bei den Monotremen der Fall, die sich auch in der Bildung des kleinen Gestirns zunächst an die Bögel anreihen. Das kleine Gehirn dat überall noch den blätterigen Bau; allein die Anzahl der Bildtter ist weit geringer, als beim Menschen.

Die Brude, ba fie burch ihre querverlaufenden Fasfern fich als eine Commissur der beiden Salsten bes kleis men Gehirns darstellt, zeigt im Ganzen ein übereinstims mendes Entwidelungsverhaltnis mit dem kleinen Gehirne; sie ist am starkfen ausgebildet bei den hohern Affen, den Detphinen, den Phoken, am schwachsten bei den Beutelsteieren und den Monotremen.

Die Bierhügelmasse ist überall durch eine getreuzte Friche in vier Erhabenheiten abgetheilt; nur beim
Schnabelthiere ist diese Furche so unbedeutend, daß die beiden vordern Bierhügel beinahe eine einzige querliegende Erhabenheit bilden. Bald sind, wie beim Menschen, die verdern Bierhügel die größeren (Nager, Wiederkauer, Maulwurf, Pserd, Spigmause, Fledermause), bald überwiegen bie hinteren (Ferae, Delphine). Den größten Umsang im Berhaltniß zum ganzen Gehirne haben die Vierhügel bei den Ragethieren.

Die hirnschenkel find im Allgemeinen in langerer Strede frei, als beim Menschen, wozu ebenso wol die geringere Entwidelung ber Brude, als das schwächere Burudbrangen bes großen Gehirns beitragt.

Das große Gebirn bat im Allgemeinen bie langs liche Form; boch überwiegt ber Querburchmeffer bei ben Robben, den Delphinen, den Balthieren. Die Bemisfpharen reichen nur noch bei ben bobern Affen, bei ben Delphinen und Robben soweit nach hinten, baf fie, wenn man fich bas Gehirn auf feiner Bafis liegend benet, bas fleine Gehirn jum größten Theile bebeden. Bei allen übrigen reichen fie nicht soweit nach hinten; bei ben Raubthieren, ben Bieberfauern, ben Ginbufern laffen fie bas fleine Gehirn fast gang unbebedt; bei ben Chiropteren. Infectivoren, Ebentaten, Nagern, Beutelthieren und Dos notremen laffen fie felbft bie Bierhugel jum Theil noch unbebedt. Der Seitenventrikel enthalt überall ein vorberes horn, sowie ein absteigendes horn mit einem Cornu Ammonis; das hintere horn und ber hintere hirnlappen fehlen ben Saugethieren im Allgemeinen. Rur bei ben bobern Affen ift ein hinterer hirnlappen mit einem bin= tern horne und einer Bogelflaue entwidelt, und eine Spur eines hintern Hornes findet fich auch bei ben Phofen. Die Windungen an ber Peripherie ber Bemifpharen find als Beichen einer bobern Organisation anzuseben. Start entwidelt und asymmetrisch tommen fie hauptsach= lich nur bei ben Delphinen und Balen vor. Gelbft bei ben Affen icheinen bie Windungen an ben vorbern Sirnlappen symmetrischer zu fein, und ihre hintern Sirnlappen find mit schwachern hirnwindungen bebeckt, ober felbft ohne Windungen. Sehr ichwache Windungen zeigt das Ge-birn der Insettenfresser, der Fledermause, der Faulthiere, ber herbivoren Beutelthiere, der Echidna, mancher Nager; glatt und windungelos find die hemispharen ber übrigen Nager, bes Schnabelthieres, ber fleisch: und ins fettenfressenden Beutelthiere, einiger Sbentaten.

Das Saugethiergehirn unterscheidet sich vom menschelichen, wie schon erwähnt, sogleich außerlich durch die Answesenheit des Trapezium am verlangerten Marke. Sonst unterscheidet es sich, mit Ausnahme der Affen, der Delsphine und Robben noch durch zwei außere Merkmale: der Unterlappen zeigt an der Gehirnbasis eine seitliche, graue, hohle Erhabenheit, die Protuberantia natisformis s. pyriformis, in welche das Ammonshorn hinabreicht, und von welcher der Geruchsnerv größtentheils ausgeht; die hemisphären werden nach Worn durch den hohlen Gezuchstolben (Buldus s. Processus mammillaris, Corpus mammillare) überragt, dessen höhle mit dem Seiztenventrikel communicitt.

Bogel. Die Gehirnhaute verhalten sich im Gan-

gen noch, wie bei ben Saugethieren; namentlich beginnt ichon die Bilbung einer hirnsichel und eines hirnzelts an ber dura mater, und bon ber pia mater geben im In-

nern Plexus chorioidei ab.

Das Gehirn erfüllt die gerdumige, rundliche Schabelhohle ganz, ist daher ebenfalls rundlich gestaltet, und unterscheidet sich im Rudenmarke auffallend genug durch größere Breite und Dicke. Sein Gewicht steht in der Classe der Bogel im Allgemeinen in einem gunstigern Berzhältnisse zur Körpermasse, als bei einer der andern Thierzclassen, und dies rührt, wenigstens im Vergleich mit den Saugethieren, von dem geringen Körpervolumen dieser 13 \*

Luftbewohner her, wie beutlich genug aus ber Mittheis lung einiger Gewichtsverhaltnisse erhellen wird. Das Gestirn namlich verhalt sich zum Körper bei: Strauß — 1:1200, Gans — 1:360, Ente — 1:257, Abler — 1:160, Charadrius — 1:122, False — 1:102, Taube — 1:91, Vanellus — 1:70, Lerche — 1:56, Papagei — 1:45, Rothschlichen — 1:32, Zeisig — 1:25, Distelsins — 1:24, Haumeise — 1:12.

In ber Busammensetung bes Gehirns zeigt fich bei ben Bogeln, gleichwie in ben übrigen anatomischen Bershaltniffen biefer Claffe, eine große Ubereinstimmung.

Das verlängerte Mart ift noch merklich breiter, als bas Rudenmark. Zwischen ber Pyramide und bem stricksornigen Korper ist zwar noch ein Olivenstrang zu unterscheiden, aber keine Olive. Die neben ber Mittellinie liegenden vordern Pyramiden werden im Aufsteigen breiter und gehen direct in die hirnschenkel über; benn die Brude sehlt bereits den Bogeln, wie allen tieser stehenden Thierclassen.

Das kleine Gehirn besteht aus einem sehr betrachtlichen mittlern Theile, welcher durch Querfurchen in Blatz
ter getheilt ift. Auf bem Durchschnitte zeigt dieser Theil
bie Configuration eines Arbor vitae, dessen Blatter eine
innere Marklamelle und eine außere graue Rinde besigen.
Dieser Theil nun entspricht dem Burme der Saugethiere.
An ihm sigen seitliche kleine Unbange als Reprasentanten
ber hemispharen; in denselben sindet sich aber kein Corpus rhomboideum, und nach der ganzen Lage scheinen
sie wesentlich ben Floden zu entsprechen.

Die Bierhügelmaffe ift im Berhaltniffe gum gangen Behirne weit großer, als bei ben Saugethieren; fie besteht aber aus einem einzigen Sugelpaare. Diese zwei Sugel liegen bei ber erften Bilbung neben einander; allein icon mabrent ber frubeften Entwickelungszeit im Gi ruden sie nach Außen und balb nach Unten auf die Ge= birnbafis, und baber tommt es, daß die Deutung biefer an ber Gehirnbafis befindlichen Theile die Anatomen lange in Berlegenheit gefett hat. Die beiben Bierhugel ftehen burch eine bunne, breite Brude (Pons Sylvis) mit ein= anber in Berbindung, unter welcher ber vom vierten Bentrifel ausgebende Aquaeductus Sylvii nach Born geht. Bebe runde Bierhugelerhabenheit befigt übrigens eine Sohlung, welche in ben Aquaeductus Sylvii munbet. feitliche ober vielmehr untere Lagerung ber beiben Bierbugelmaffen carafterifirt mefentlich bas Bogelgebirn; benn baburch geschieht es, bag man von Dben junachst nur amei Daffen am Bogelgehirne wahrnimmt, bas große Gebirn nach Born, bas fleine Gebirn nach Sinten.

Am großen Gehirne ist zunächst die Reduction ber mittlern Gehirntheile bemerkenswerth. Die beiben Hemispharen werden hauptsächlich durch eine starke Commissura anterior verbunden, sowie durch die mit dem Pons Sylvii zusammenhangende Commissura posterior. Bom Balken, vom Gewölbe sind höchstens Andeutungen nachweisbar im Gehirne größerer Bögel; daher sehlen auch das Ammonshorn und die Corpora candicantia. Natürlich sehlen diese vier Theile bei den tiefer stehenden Thierclassen ganzlich. Doch sindet sich bei den Bögeln

ein britter Bentrikel zwischen ben beiben Sehhügeln, an bessen ein Infundibulum mit einer Hypophysis sit; auch die Birbel ist vorhanden.

Die hemispharen sind durchaus glatt und ohne Winsdungen. Seitlich und abwarts hat jede hemisphare eine seichte Vertiesung als Analogon einer Fossa Sylvis. An jeder hemisphare sitzt vorn ein hohler Buldus olfactorius oder Corpus mammillare, bessen höhlung mit dem Seiztenventrikel zusammenhangt. Dieser Seitenventrikel hat eine ganz dunne Decke, also einen sehr unentwickelten Stadtranz; er ist aber ziemlich groß und auf seinem Bosden erhebt sich ein schwacher, aus grauer Substanz besstehender, Thalamus opticus, von diesem aber ein anssehnliches Corpus striatum.

Reptilien. Unter ben brei Sullen bes Gehirns ift bie pia mater bei ben nadten Amphibien sehr allgemein burch bas Bortommen weißlicher Raffen ausgezeichnet, bie sich bei ber mitrostopischen Untersuchung als kleine Arpstalle zu erkennen geben.

Das Gehirn füllt die Schabelhohle noch vollstandig aus. Sein Gewicht, mag man es mit dem Gewichte des ganzen Thieres, oder mag man es vollends gar mit der Masse des Rückenmarks vergleichen, hat in sehr auffallender Beise abgenommen, und hierin sowol, wie hinsichtlich seiner Richtung und Lage, erscheint das Gehirn weit deutlicher als eine unmittelbare Fortsetzung und mäßige Ansschwellung des Rückenmarks. Sein Gewicht verhält sich aber zum Körpergewichte bei: grüne Sidechse 1:160, Frosch = 1:172, Salamander = 1:380, Coluber natrix = 1:792, Landschildstöte = 1:2240, Seeschildskröte = 1:5688. Übrigens ist sein Umfang im Duerzburchmesser im Bergleiche zum Umfange des Rückenmarks am größten bei den Cheloniern, kleiner bei den Sauriern und Ophidiern, am kleinsten bei den Batrachiern.

Die Gliederung des Gehirns zeigt übereinstimmung bei den verschiedenen Ordnungen. Man unterscheidet von hinten nach Born das verlangerte Mark, das kleine Gebirn, die Bierhügelmasse, die Hemispharen; vor diesen endlich haufig noch die Riechnervenganglien. Zwischen der Bierhügelmasse und den hemispharen liegt die Zirbel. An der Untersläche ist die Hypophysis mit dem Trichter angeheftet.

An dem verlängerten Marke unterscheibet man Ppramiden und strickformige Korper; die Ppramiden kreusgen sich aber nicht. Die Rautengrube läßt bei den Chestoniern und Krokobilen besondere Erhabenheiten erkennen.

Das fleine Gehirn ift bei ben nadten Amphibien und ben Schlangen nur ein bunnes Blatt über ber Raus tengrube. Bei ben Sauriern und Cheloniern ift bas fleine Behirn großer, jum Theil selbst burch Furchen abgetheilt.

Die Bierhügelmasse liegt, ein Paar Saurier ausgenommen, ganz frei ba, ohne von ben hemispharen, ober vom großen Gehirne bebedt zu werben. Durch eine Langssurche zerfallt sie blos in eine rechte und linke Ershabenheit, die Lobi optici früherer Autoren. Beibe umsschließen eine einsache weite hohle, welche bem Aquaductus Sylvis entspricht. Die Bierhügelmasse nimmt bis

Batraciern berab im Berhaltnig jum übrigen 1e immer mebr an Masse zu.

Die Bemifpharen bes großen Gebirns werben eine Commissura anterior vereinigt, auch wol eine Commissura posterior. Außerlich find fie aber glatt und windungelos. Dan unterscheidet

bie fleinen Thalami, amischen benen ber britte Benliegt, und ben großen, am Boben bes Geitenvenbefindlichen, gestreiften Rorper. In bem Geiten= Lieut auch ein Plexus chorioideus lateralis.

Die Geruchenervenanschwellung ift bald getrennt von emisphare, bald ift fie mit biefer verschmolzen. Die bes Seitenventritels fest fich in fie fort. Da bei naefdwanzten Batrachiern die beiben Geruchenerdwellungen unter einander und mit ben hemisphas erichmolzen find, fo bat es ben Anschein, als befe einen unpaaren, bufeifenformig gestalteten Geitrifel.

fische. Das Gehirn Der Fische fullt Die Schabels meistens nicht gang aus, ja oftmals ift es fehr flein men im Bergleich jum Umfange ber Schabelhoble. igt namlich zwischen ber dura mater und ber bas s unmittelbar umfleibenden, gefäßreichen pia mater migige und fetthaltige Gubftang.

Die Daffe bes Gebirns im Berhaltnig jum Rorperpte nimmt bei ben Fischen noch weit mehr ab. Nach r verhalten sich namlich Gewicht bes Gehirns und Breets zu einander bei: Carpio = 1:560, Esox 1:1305, Scyllium = 1:1344, Anguilla 1366, Silurus glanis = 1:1887, Carcharias 12496, Thynnus = 1:37440.

Das Rischgebirn zeigt eine weit größere Dannichfals ber Kormen, als bas Gebirn ber brei oberften Birrelaffen; bie Deutung feiner einzelnen Theile ift aber soch teineswegs eine zuverlaffige. Im Allgemeinen us in geraber Linie vom Rudenmarte fich fortsegenbe n, wenn man es von Oben betrachtet, eine Reihe in angerichtung liegender Erhabenheiten wahrnehmen, wils paarig, theils unpaarig find. Bwifden biefen wenheiten zeigt fich bann, vielleicht bei allen Fischen, ein unpaares und geftieltes Gebilbe, bas man ber brufe verglichen hat; baffelbe scheint jedoch ftets nur los ju fein, und beshalb murbe es auf zwedmäßige mit bem befondern Namen einer Epiphysis belegt. er Unterflache bes Gehirns fist mittels eines mehr veniger langen Trichters bie rothlichgraue, gefäßreiche physis, und hinter biefer liegt ein Paar ovaler, arauer, anscheinend stets bobler Erhabenheiten, die ichlechthin mit dem Namen der Lobi inferiores bes et bat. Um nun jene an ber Oberflache fichtbaren enheiten zu beuten, ift es am besten, die funf Abs ngen bes Gehirns, welche in ber Entwidelung beffels et ben bobern Wirbelthieren unterschieden werden, runbe ju legen und babei ben Abgang ber Merven ie Infertion der Hypophysis als Anhaltspunkte im su behalten. Bene funf Abtheilungen find namlich: seberhirn = hemispharen; b) 3wischenhirn = Umg bes britten Bentrifels; c) Mittelbirn = Bier-

bugel; d) hinterbin = Cerebellum; e) Nachbirn = Medulla oblongata. Es können zwei biefer Abtheilungen verschmelzen, es kann sich aber auch die Grundlage einer einzelnen Abtheilung spalten, und hierdurch kann fich bie Babl ber Abtheilungen verminbern, ober vermehren. Ubrigens liegt vor bem eigentlichen Gehirne noch bie boppelte Riechnervenanschwellung, die oftmals felbft

größer ift, ale ber Bemifpharenlappen.

Bei ben Knochenfischen findet man gewöhnlich zwei vorbere paarige Erhabenheiten und eine bintere uns paare Erhabenheit; por biefen liegen bann noch bie paarigen Riechnervenanschwellungen (Tubercula olfactoria), bie wol felbft boppelt find beim Mal und überhaupt bei ben Muranoiden. Das vorderfte Paar ber Gehirnanschwellungen find die hemispharenlappen; fie find folib. bestehen hauptsächlich aus grauer Substanz und werben burch eine Commissura interlobularis verbunden. In ber Regel find fie kleiner als bie mittlern Unschwelluns gen. Ubrigens wollen Tiebemann und Andere biefe Un= fcwellungen nur als einen Theil bes großen Gehirns, namlich als Analogon bes Streifenhugels, gelten laffen, fobaß bann eigentliche Bemifpharen fehlen wurden. Die mittlern Unschwellungen, Die fogenannten Lobi optici, ent= fprechen bem 3wifchenbirne und bem Mittelbirne gemeinschaftlich; an ihrer Bafis ift die Hypophysis angebeftet. Ihre Große fcheint im Allgemeinen im geraben Berbalt= niß zur Große ber Augen zu fteben. Gie befteben aus grauer, mit weißen gafern untermischter, Substang und ents halten eine ansehnliche, mit verschiedenen kleinen Bildungen ausgestattete, Bohle, welche mit ber Bohle ber Lobi inferiores und bes Trichters communicirt. Zwischen ben Lobi optici und ben hemispharenlappen liegen übrigens auf ben hirnstielen noch zwei kleine Tubercula intermedia, bie burch eine feine Quercommiffur verbunden find; mit ihnen fteht die Epiphysis in Berbindung. Die hintere unpaare Anschwellung, welche balb fehr klein (Gobius, Julis, Lophius, Cottus, Cyclopterus), bald febr groß (Thynnus, Echeneis, Gymnotus, Scomber) ift und bisweilen gurchen befist, ift bas hinterbirn ober fleine Gebirn. Unter biefem liegt bann ber Sinus rhomboidalis bes verlangerten Martes ober bes Nachhirns. - Manche Rifche baben nun aber binter bem Cerebellum noch eine paarige Anschwellung, die sogenannten Lobi posteriores, welche mit dem Ursprunge bes Trigeminus in Begiehung fteben, und beshalb auch wol Lobi trigemini genannt werben. Daneben fommt wol noch eine Unschwellung für ben Vagus vor, ein Lobus vagi. Enblich liegt bei ben Coprinen noch eine besondere unpaare Anschwellung in der Rautengrube selbst, und diese ift bei Silurus sogar mehrfach. — Der Trichter ber Knochenfische bangt mit einem grauen unpaaren Theile, bem Trigonum fissum, jusammen, wodurch die beiden Lobi inferiores von Born ber aus einander gedrangt zu werden pflegen.

Bei ben Plagioftomen ift bie runblich vieredige Bemifpharenmaffe meiftens burch eine feichte gangsfurche getheilt; fie ift weit ansehnlicher, als bei ben Knochenfifchen, zeigt fogar Andeutungen von Bindungen und befist eine Boble, welche bisweilen mit ber Boble ber ans 102

febnlichen, weit nach Born gelegenen, Riechnervenanschwellung communicirt. In Diefen Bemifpharenhohlen liegen Erhabenheiten, welche ben Streifenhugeln verglichen wers ben. Das Mittelbirn ber Plagiostomen ift ansehnlich; es ist eine paarige hohle Erhabenheit. Auch bas Cerebellum ift ansehnlich und wird haufig burch gurchen getheilt. über der vierten Hirnhohle liegen ftarte Lobi nervi trigemini; außerbem finden fich Anschwellungen fur ben Vagus, die beim Bitterrochen als fogenannte Lobi electrici besonders ftart entwickelt find.

Acipenser hat getheilte, aber nicht mehr hohle, Bemispharen, einen unpaaren kleinen Lobus ventriculi tertii, paarige und hohle Lobi optici, von denen bie Sehnerven entspringen, ein febr entwideltes Cerebellum, enblich eine breite Medulla oblongata mit start entwickel-

ten Lobi nervi trigemini.

Bei ben Chimaren scheint ber Lobus ventriculi tertii mit den großen hohlen hemispharenlappen vereinigt ju fein; benn unter biefen liegt gleich bie Hypophysis und hinter dieser die Lobi inferiores. Das Mittelbirn ift ein ansehnlicher bohler, außerlich burch eine gangefurche getheilter gappen. Das Cerebellum ift ansehnlich.

Die Petrompzonten haben hinter ben Riechner: venanschwellungen bie nach hinten gang verschmolzenen foliben hemispharen, sobann ein unpaares 3wischenhirn mit einer Sohle und ber Hypophysis nach Unten; ferner ein paariges und hohles Mittelbirn, ein gang unbebeutendes Cerebellum, endlich eine Medulla oblongata mit weitem Sinus rhomboidalis.

Bei ben Myrinoiben unterscheibet man außer ben Riechnervenanschwellungen noch brei paarige Unschwellungen, bie an ber Bafis taum gefondert erfcheinen; vorn bie hemispharen, in der Mitte die Lobi ventriculi tertii; die kleinsten hintern Anschwellungen aber scheinen dem Mittelhirne und bem hinterhirne gemeinschaftlich zu ents fprechen. Alle biefe Anschwellungen find folib. Das ans geschwollene verlangerte Mart bat einen Sinus rhomboidalis.

Endlich bei Branchiostoma lubricum, dem niedrig: ften bekannten Rifche, unterscheibet fich bas Gebirn feines: wegs burch Anschwellung vom Rudenmarte. Das Ruden= mart namlich fangt von ba, wo bas Gebirn beginnen follte, nach Bormarts fortschreitend fich zu verbunnen an und enbet abgerundet.

Glieberthiere. Die Infekten, Cruftaceen, Arach= niben und Annulaten haben einen gemeinsamen Typus bes Rervenfpftems überhaupt und bes Gebirns im Befondern. 3bre Speiserobre wird namlich ringformig von einer Rervenmaffe umgeben, an ber man eine obere Ganglienmaffe, eine untere Ganglienmaffe und feitliche Berbindungsftrange ju unterscheiben bat. Die obere Ganglienmaffe wird ge: wohnlich als Gehirn, die untere als Schlundganglion bezeichnet. Beide zusammen entsprechen aber bem Gebirne. Denn bie obere Ganglienmaffe gibt Rervenfabchen ab, burch welche die Augen, die Fühler und die lippenartigen ober ruffelartigen Organe verforgt werben; fie entspricht baber einem großen Gebirne. Die untere Ganglienmaffe gibt im Allgemeinen Rervenfabchen an bie Fregwertzeuge; fie entspricht bem fleinen Gebirne und bem verlangerten Marte. Die obere Ganglienmaffe besteht ursprunglich aus einem rechten und linken Ganglion, und diese bleiben auch beim Regenwurme gang von einander getrennt; gewöhnlich indeffen find biefe zwei Ganglien burch Quercommiffuren vereinigt, ja fie verschmelzen fehr gewohnlich zu einer einzigen unpaaren Ganglienmaffe. Auch bas Schlunds ganglion besteht urfprunglich aus einem rechten und linken Ganglion; biefe find aber ftete burch eine Quercommiffur verbunden, ja in den allermeiften Rallen find biefe beiben Banglien zu einer einzigen Daffe vereinigt. Richt felten find auch zugleich mit biefem einfachen Schlundganglion einige Ganglien bes fogenannten Bauchnervenftranges verfcmolzen, und diefe Ganglienverfcmelzung erreicht den bochften Grad bei ber Rreugspinne, bei Canger maenas, bei Maja, wo bas gange Nervenspftem aus einem Bebirne und einem Schlundganglion ju bestehen scheint; es entspricht aber bieses lettere gleichzeitig bem eigentlichen Schlundganglion und mehren Brufts und Bauchganglien.

Mollusten. Die Cephalopoden und die Cephalos phoren haben einen abnlichen Schlundnervenring, an bem bas Gehirn und bas Schlundganglion unterschieden werben, wie die Glieberthiere. Bei ben Acephalen ift wenige ftens ein bem Gebirne entsprechendes Sanglienpaar ober

Ganglion vorhanden.

Echinodermen und Afalephen. Dies find bie beiden unterften Thierclaffen, bei benen vielleicht noch von einem Gebirne die Rebe fein tonnte; Diefes Gebirn ift aber bann ein mehrfaches. Bei biefen beiben Claffen wird namlich ein Nervenfaferring um bie Munboffnung mahrs genommen, und diefer Ring foll nach manchen Angaben an bestimmten Stellen Nervenfnotchen enthalten, von benen bie Nerven für bie Strahlen ober Arme abgehen. Diese Anotchen wurden bann die Bedeutung von Centralorgasnen, von Gehirnen fur die einzelnen Glieberungen bes (Fr. Wilh. Theile.) Rorpers haben.

GEHIRNERSCHÜTTERUNG (Commotio cerebri), ift eine bem Bortbegriffe entsprechende temporare Einwirfung auf ben Inhalt ber Schabelhoble, Die aber einen gewiffen Grad überschreiten muß, um als Rrantbeit ober Krantbeitespmptom aufgefaßt zu werden. Leichte Erschutterungen bes Gehirns namlich tommen im gewohnlichen Leben genug vor: wenn wir über bas Stragens pflaster fahren, wenn beim Gehen auf einem unebenen ober steinigen Boben ber Fuß ftrauchelt ober anftogt, so wird bem gangen Korper und alfo auch bem Gebirne eine Erschutterung mitgetheilt, und ebenfo wird eine folche Ers schutterung eintreten, wenn Stochschlage ben Rorper trefe fen, ober wenn vollends gar eine Dhrfeige auf ben Ropf einwirkt. Für gewöhnlich wird eine berartige Erschutterung aber feine Folgen haben, außer bei fehr nervens schwachen Individuen. Indeffen ift fcon in der Musbrudemeife bes gemeinen Lebens ber übergang gum Dasthologischen genugsam angebeutet burch bie Rebensart: eine Ohrfeige geben, bag Geben und boren vergeht. Die pathologische Gehirnerschutterung muß bei Einwirtung einer außern Gewalt einen gewiffen Intenfitatsgrad erreichen ober überschreiten, wo fie bann eine Reihe von Erscheis

nungen gestorter Cehirnthatigkeit hervorruft, die man nur enf Rechnung dieser, anatomisch allerdings nicht nachweisbaren, Erschutterung bringen kann: Schwindel, Bewußt-

lofigfeit, Stupor, selbst ploglicher Lod.

Ropfverletzungen find zwar die gewöhnlichste, aber nicht die einzige Ursache einer Gehirnerschütterung; vielz wehr lassen sich drei verschiedene Arten von Gelegenheitszussachen erkennen: a) die directe Gewalteinwirkung auf den Kopf durch Schlag, hieb, Stoß, Fall u. s. w.; b) die Erschütterung des Gehirns durch Gegenstoß dei einem Falle auf die Jüße, auf die Anie, auf das untere Ende des Stammes; c) Erschütterung der umgebenden Luft durch eine vorbeissiegende Kanonenkugel, durch den einzschlagenden Blig.

Die Birtung ber Gehirnerschutterung tann fehr un= gleich fein, und es laffen fich brei Grabe berfelben unterfceiben: 1) ber Berlette ift nur vorübergebend bewußt: tob, und wenn er auch vielleicht zusammenfturzt, so erholt er fich boch balb wieder und flagt, allerdings wol in un-Marer und verworrener Rebe, über Schwindel, Bermirrung ber Sinne, Reigung jum Schlafen. 2) Der Berlette liegt ftundenlang, tagelang, felbft 15-20 Tage empfindungs = und bewegungslos ba, wie in einem tiefen Schlafe: Das Geficht ift blaß, die Gliedmaffen tubl, Die Refpiration leicht, ber Puls flein und gleichmäßig, babei galliges Erbrechen, Unempfinblichfeit gegen Licht, unbewußtes Berichluden bes in ben Dund Gebrachten, Bus radhaltung und weiterhin unwillfurlicher Abgang bes Barns und bes Kothes. 3) Der Tob tritt augenblicklich ober boch alsbald nach ber Berletung ein. — Brobie fucht ubrigens bie Urfache bes tobtlichen Ausgangs bei Gebirn: erfchutterung nicht in ber aufgehobenen Gebirnthatigfeit, fonbern in ber geftorten Bergthatigfeit.

Seiten treten die Bufalle in der angegebenen Beise ganz rein auf, außer beim dritten Grade. In der Mehrzahl der Falle vielleicht erfolgt auch Anhaufung des Bluts in der Schädelhohle und Durchschwitzung dessellen oder Extravasat, entweder gleichzeitig mit der erschütternden Einwirtung, oder auch erst secundar dadurch, daß die geschwächten Gebirngesaße dem Andrange des Bluts nicht mit der gewöhnlichen Krast zu widerstehen vermögen. Extravasat mit dem dadurch gesetzten Drucke auf das Gestirn kann aber nach einer Berletzung, welche Gehirnersschat mit dem badurch gesetzten Arucke auf das Gestirn kann aber nach einer Berletzung, welche Gehirnersschatterung zu erzeugen vermochte, auch selbständig entsschen, und es ist häusig keine leichte Ausgabe für den Arzt, die Gehirnerschütterung sicher zu erkennen und vom Extravasatate zu unterscheiden. Es kommen dabei solgende

Puntte in Betracht:

1) Die Bewußtlosigkeit unmittelbar nach der Berslehung fpricht am sichersten für die Erschütterung, da wesnigstens Minuten, aber auch Stunden, oder selbst Tage verzehen, bevor das Ertravasat die gleiche Wirfung has ben kann. Kehrt das Bewußtsein wieder nach der Ersschätterung, so weiß der Kranke meistens Nichts von der Int, wie sich der Jusall ereignete; er weiß z. B. blos, das er das Pserd bestieg und eine Strecke weit ritt, nicht aber, das das Pserd durchging und ihn abwarf.

2) Benn bas Gehirnleiden nicht burch birecte Eins

wirkung auf ben Ropf, sondern burch Gegenstoß hervor= gerufen wurde, so ist die Erschütterung mahrscheinlicher.

3) Diese ist auch eber zu vermutben, wenn bei birecter Einwirkung auf den Schabel dieser nicht leicht nachz gibt, wie es beim Erwachsenen im Junglings und Mans nesalter der Fall ist; denn beim Greise kommt es leichter zu Fracturen des sproden Schabels und beim Kinde wird die Gewalt durch die Biegsamkeit der Schabelknochen ges brochen.

4) Der Puls ift bei Erschütterung klein, weich, regels mäßig, dabei aber, nach A. Cooper, leicht erregbar, 3. B. burchs bloße Aufrichten; beim Ertravasat ist ber Puls

hart, langfam und intermittirend.

5) Das Athmen ift frei und leicht bei Erschutterung,

tief und ichnarchend bei Ertravafat.

6) Bei Erschütterung erholt fic ber Kranke etwas ober bie Symptome nehmen boch nicht an Intensität zu; beim Ertravasat bauern bie Bufalle unverändert fort; ober sie fleigern sich.

7) Das Erbrechen beutet auf Erschütterung und

tommt nur felten beim Ertravafat vor.

8) Die Pupille ift beim Ertravasat immer erweitert; bei ber Erschutterung scheint bies nur ausnahmsweise vorzutommen.

Mit ber Gehirnerschutterung verbindet sich sehr leicht Congestion zum Gehirne oder Gehirnentzundung, wegen Schwächung ber Gesäße; es treten dann Reizerscheinungen neben ber unterdrückten Empsindung und Bewegung auf: voller Puls, Untuhe des wildaussehenden, belirirenden Kranten, Zudungen u. s. w. Diese Entzündung braucht aber nicht frühzeitig aufzutreten, sie kann erst nach Woschen erscheinen.

Anatomische Zeichen ber schnell tobtlichen Gehirnersschutterung gibt es nicht. Ein Zusammengesunkensein bes Gehirns wollen zwar Manche gefunden haben; Desault im Gegentheil spricht von einer Anschwellung desselben. Erfolgt ber Tod erst spater, so wird sich meistens Blutsstafe ober Entzundung im Gehirne oder Extravasat vorssinden.

Die Prognose richtet sich nach dem Grade der Ersschütterung und nach den Complicationen. Extravasat, Entzündung des Gebirns machen sie natürlich stets höchst gefährlich. Aber auch die Individualität des Betrossenen kommt dabei wesentlich in Betracht: reizdare Personen entgehen dem gewaltsamen Eingrisse ins Rervenleben nicht so leicht; blutreiche Personen und besonders habituelle Erinster sind zu Congestion und Entzündung mehr disponirt. Die Reconvalescenz ist dei den höhern Graden immer langwierig, und es muß deshald die diatetische Behandzlung Wochen lang, ja Wonate lang fortgesett werden. Richt selten bleiben auch einzellene Schünchschlichterung zurück, Abnahme oder Verlust einzellener Gestrechtätigkeiten, z. B. des Gedächtnisses und zwar manchmal nur des Gedächtnisses sür Sprachen u. dgl. m., Amaurose, Störungen des Geschunds oder Geruchs, Lähzmungen, Epilepsie, Schielen, Gephalalgie, Reigung zu Schwindel u. s. w.

Die Behandlung tann bei ben bobern Graben ber

104

Erschütterung im ersten Augenblide bie Anwendung von Reigmitteln erfobern, um die gefuntene Nerventhatigfeit raich zu erhöhen, alfo Riechmittel, fluchtige Mittel innerlich, reigende Alpftiere, Frictionen und außere Reigmittel bis jur Mora und jum Glubeifen. Diefe reigende Behandlung fann aber nur mahrend eines furgen Beitraums paffen. Die Congestion und Entzundung, welche zu befürchten find, werben im Allgemeinen ber antiphlogistischen Methode den Borrang verschaffen. Daber bei niedrigen Graben Rube und fubles Berhalten, bei ben hobern Graben aber allgemeine und ortliche Blutentziehungen, talte Fomentationen, Abführmittel, reizende Rluftiere. Die Aberlaffe werben übrigens unpaffend fein, fo lange noch bas blaffe Aussehen und ber fleine Puls bestehen. Man barf ferner nur fleine Blutentziehungen vornehmen, welche bie Wirkung haben, den harten Puls zu befeitigen. Befinbet fich ber Rrante in einem Schwachezustanbe, fo tonnen neben und nach ber Blutentziehung Blafenpflafter ober fpirituble Einreibungen auf ben Ropf, Dofchus, Bein, ein Brechmittel, Arnica indicirt fein; hingegen bei reigbaren Kranken mit Krampfaufallen Pulvis Doveri, warme Baber, Antimonialia; bei gastrifden Affectionen Brech: und Abführmittel.

Um die schleichende, oftmals so spat eintretende Entzundung zu verhüten, muß der Reconvalescent körperliche und geistige Ruhe bewahren, und kalte überschläge, Diat, Abführmittel, besonders Tartarus emeticus in kleinen Gaben mussen lange Zeit hindurch fortgesetzt werden. Übrigens führt man Falle an, wo die nach der Erschütterung zurückgebliebene Reizbarkeit selbst noch nach Jahren einen töbtlichen Ausgang veranlaßte.

Die Behandlung einzelner zurückgebliebener Folgen ber Gehirnerschütterung verlangt ein genaues Individualisiren, um sich zu entscheiben, ob man im Allgemeinen tonisch, ober aber reizend, ober gar noch antiphlogistisch eingreifen soll.

(F. W. Theile.)

Gehirnkrankheiten, f. Hirnkrankheiten. II. Sect. 8. 2b. S. 386 fg.

Gehirnnerven, f. Nervensystem.

Gehirnorgane, f. Gehirn und Organe.

GEHLE (die), ein Nebenfluß ber Wefer, entspringt in Aurhessen im oberkirchner Forste, geht auf ber Rechten ber Stadt Oberkirchen vorbei, tritt bei Geldorf in buckeburgisches Gebiet, strömt an ben Oorsern Gellborf, Ballensen, Ruckhagen und Gallhof vorüber durch den schauenburger Bald ins Preußische, nimmt, Bierde gegenüber, die Ilse auf und geht dann an Ilse, Bulfshagen, Gehlberg, Oohren und Ilve vorbei, Buchholz gegenüber, in die Beser. (H. E. Hössler.)

GEHLEN (Adolf Ferdinand), geboren am 5. Sept. 1775 zu Butow in Preußisch pommern, ber Sohn eines Apothekers, verdankte seine Elementarbildung ben Schulen seiner Baterstadt. Mit grundlichen Kenntnissen, bez sonders in ben altern Sprachen, bezog er die Universität Königsberg. Unter ber Leitung bes in der Chemie vielsfach bewanderten Apothekers hagen widmete er sich ber Pharmacie. Daran knupste er einen breijährigen akademisschen Cursus. Mit den medicinischen und naturhisto

rischen Collegien, Die er in Konigeberg besuchte, verband er auch linguiftische Studien, in benen er fo bedeutenbe Fortschritte machte, bag er fpater in acht lebenben Gpras chen mit Dannern feines Sache in verschiebenen europais fchen Banbern einen literarifchen Briefmechfel fubrte. Bon Ronigsberg, wo er fich ben medicinischen Doctorgrad erwarb, begab er fich nach Berlin, um Rlaproth's chemisfche Bortrage zu benugen. Bon feinen chemischen Kenntniffen machte er einen zwedmäßigen Gebrauch als Lebrer an bem von Reil in Salle errichteten Inflitute. 3m 3. 1807 folgte er einem Rufe nach Munchen, als Mitglieb ber tonigl. Atabemie ber Biffenschaften in ber mathemas tifch:phpfifalischen Claffe widmete er fich ben Arbeiten jener gelehrten Gesellschaft mit ruhmlichem Eifer. Er war auch eins ber thatigften Mitglieder bes landwirthschaftlichen Bereins von Baiern, beffen gemeinnutige 3mede er in ihrem gangen Umfange erfannte und ju wurdigen wußte. Die pharmaceutische Gefellschaft in Baiern gabite ihn zu ihren Stiftern und wirksamften Beforberern. In ber letten Beit feines Lebens, einige Bochen vor feinem Tobe (1815), beschäftigte ibn, in völlig gesundem Buftande, eine wichtige Untersuchung arfenithaltiger Detallmifchuns gen. Die Bereitung und bas Ginathmen giftiger Dunfte wirkte fo nachtheilig auf feine Befundheit, daß er fein Leben barüber einbußte. Nach neuntagigen fcweren Leis ben ftarb er am 15. Juli 1815 im 40. Lebensjahre.

Einer von Geblen's vertrauteften Freunden rubmt als hervorstechende Buge in feinem burchaus redlichen Chas rafter, feine Bahrheitsliebe, Befcheibenheit, Sumanitat, Uneigennütigkeit bis jur Aufopferung und rege Theils nahme an allen gemeinnutigen 3meden. 218 Gelehrter, befonders als Chemiter und Physiter, behauptet Gehlen, nach bem einstimmigen Urtheile competenter Richter, einen boben Rang. Much feine Schriften fprechen bafur. Bon feinen "Unfangsgrunden ber Farbefunft" 1), nach einem frangofischen Werte Berthollet's bearbeitet und von Bermb. ftabt mit Anmertungen begleitet, ericbien 1806 gu Berslin eine vermehrte und verbefferte Auflage in zwei Octavs banben. Im 3. 1812 gab Gehlen in Nurnberg eine "Anleitung zur Erzeugung und Gewinnung bes Galpes ters" heraus. Fast noch wichtiger sind die Abhandlungen und Auffage, welche Gehlen in mehren Beitschriften mits theilte, ju beren Berausgabe er fich mit andern im gache ber Chemie und Physif ruhmlich bekannten Gelehrten verband. Dahin gehort sein "Neues allgemeines Journal ber Chemie"3), sein "Journal fur die Chemie und Physsit"3), und endlich ein in ber letten Zeit seines Lebens

<sup>1)</sup> Rebst einer Beschreibung bes Bleichens mit orpbirter Salzsaure.
2) Mit hermbstabt, Klaproth, I. B. Richter, A. R. Scherr und Tromsborf herausgegeben. (Bertin 1903—1905. 6 Bbe. [jeder von 6 heften.])
3) Gemeinschaftlich mit Shr. F. Buchbolz, I. B. Richter, I. B. Ritter, Crelt und Tromsborf herausgegeben. (Bertin 1806—1807.) 4 Bbe. Bom fünsten bis zwölsten Bande besorgten I. Bernharbi, H. Chr. Hrte und Chr. F. Buchbolz in den I. 1807—1809 die hers ausgabe dieses Journals. In dem eisten Bande besindet sich die aus dem Schwedischen (von I. I. Berzelius) übersetzte Abhandlung Gehlen's: "Bersuch durch Anwendung der elettrisch chemischen Abeorie und der chemischen Eerhaltnissehre ein rein wissen

menes "Repertorium für die Pharmacie," von welser jedoch nur das erste heft herausgab 4). Gehalts Beiträge lieferte Gehlen zu verschiedenen Journalen: ige Bemerkungen über neuere Borschläge zur Bersung des Apothekerwesens 5); Beiträge zur wissenschafts wegründung der Glasmacherkunst. Erste Abhands: über die Anwendung des Glaubersalzes und Kocks zum Glase 6); Bemerkungen über die Eigenthümsit der Ameisensäure 7); Chemische Untersuchung des genen Eisens von der Collina di Brianza, und der amhängenden Rinde 6), Untersuchung einer noch unsmeten Steinart von Hafnerszell dei Passau, und von Prehnite aus Aprol, mit Bemerkungen über die ische Analyse der Mineralien überhaupt 9) u. a. m. en's Bildniß wurde von L. Hesperich Döring.)

GEHLENIT, heißt eine nach bem berühmten Ches r Sehlen benannte Mineralgattung aus ber Sippe feldspathartigen Mineralien. Uber ben fostematischen th und die Stellung bes Gehlenits find bie Droftoken noch getheilter Deinung. Go führt ihn Gloder kanbig auf in ber Gruppe ber stapolithartigen Pyros ite. Breithaupt bagegen vereinigt ihn mit bem humtitit und nennt die Gattung Stylobat. Der Gehles findet fich übrigens nur Erpftallifirt in quabratifchen men, die nach Fuchs auch verschoben, rhombisch sind, machfen im Kalkspath am Abhange ber Montoni= 8. Seine Farbe ift lauchgrun, grunlichgrau, gelbliche i ober graulichweiß, meift nur fcwach burchfcheinenb; fpecifische Gewicht = 2,9-3; bie Sarte = 5,5, Apatit rigend; die Durchgange nach ben Seitenflabes Prismas unvolltommen, nach den Endflachen gen vollkommen spaltbar. Bor bem Lothrohre ift er fower schmelzbar, in Salzsäure auflöslich und gelas end. Analpfen find mehre bavon gemacht worden, nicht genau übereinstimmen. Wir stellen bie Refulbon Auchs', Damour's und Ruhn's Unalyfen jumen:

Miches Spftem der Mineralogie zu begründen." Diese Abhandmard auch einzeln gedruckt. (Rürnberg 1815.)

4) Rürns 1815. Fortgeset ward dies Journal vom zweiten Deste (S. sp.) an, von I. A. Buchner, in Berbindung mit Chr. L. holz, Rint u. A. (Rürnberg 1816.) Bergl. Leipziger Lite pettung 1816. Bd. 2. S. 257 fg. Jenaische Allgem. Literatung Ergänz. Bl. II. S. 129 fg. 5) Im Berliner Jahrestung Ergänz. Bl. II. S. 129 fg. 5) Im Berliner Jahrestung Erdingl. Akademie der Wisssenschaften zu München für ihm der königl. Akademie der Wisssenschaften zu München sie ihm der königl. Akademie der Wisssenschaften zu München sie ihm der königl. Akademie der Wisssenschaften zu München sie ihm der Konigl. Akademie der Wisssenschaften zu München sie ihm der I. 1811 und 1812. (München 1812.) Bd. 3.

1. S. 24 fg. S. Ebendas. sür das I. 1813. (München L.) Bd. 4. Abth. 2. S. 117 fg. 9) Ebendas. Bd. 4. Abth. 2. S. 117 fg. 9) Ebendas. Bd. 4. Abth. 2. S. 15 fg. 10) Bergl. Gradesseiere die ber Berbigung unsers pestischen Gehlen. (München 1815.) Denkschriften der königl. Emie der Bisssenschaften für die I. 1814 und 1815. (München L.) Bd. 5. S. 29 fg. Jenaische Allgem. Literaturzeitung. i. Rr. 55 und 63. Morgenblatt 1815. Rr. 199. Baaber's im verstordener batrischer Schriftseller. Bd. 2. 2h, 1. S. 56 fg. Leutsch. Bd. 13. S. 447. Bd. 17. S. 674 fg. Enter. 2. S. 306 fg.

Fuchs. Damour. Kuhn. Riefelerbe 33,60 31,60 29,52 Kalterbe 41,50 38,11 36,55 Thonerbe 24,90 19.80 19.00 Talterbe 2,20 1,41 Natron 0,33 5,97 7,25 Eisenorph 1,53 Waller 5,55

In ben hohen Procenten ber Kalkerbe bei Fuchs ift Talkerbe und Cisenorydul inbegriffen und Damour stellte seine Analyse an dem Gehlenit aus dem Fassathal an. Die Identität des Melilith mit dem Gehlenit scheint kaum noch einigem Zweisel zu unterliegen, ebenso die des mit ersterem zu vereinigenden Sommervillit. (Giebel.)

ersterem zu vereinigenden Sommervillit. (Giebel.)
GEHLER, 1) Johann Karl, war am 17. Mai
1732 zu Görlitz geboren, wo sein Bater Johann Wilhelm
Gehler die Stelle eines Bürgermeisters bekleidete. Er
stammte aus einer allgemein geachteten Familie 1). Früh
erwachte in Gehler durch das Beispiel seines Baters, der
sich in Mußestunden viel mit Mathematik, Physik, Naturgeschichte und Chemie beschäftigte, das Interesse an diesen Wissenschaften. Genährt ward es durch seines Baters schätzbare Bibliothek und eine seltene Sammlung von

Inftrumenten, Naturalien und Runftsachen.

Den erften Unterricht erhielt Gehler burch Privat= lehrer. Giner feiner frubeften war ber nachherige Archi= biatonus Giefe an ber St. Peter = und Paulstirche ju Borlit. In bem Symnafium feiner Baterftabt unterwiefen ihn Rothe, Gichler, Muller, Geister, Briegleb u. 2. Den entschiebenften Ginfluß auf Die Entwidelung feiner Geiftestrafte gewann ber feinen Altern befreundete Rector bes Symnafiums Baumeifter. Dit grundlichen Bortennts niffen und mit vaterlichen Empfehlungen an ben bamalis gen Defan ber medicinischen Facultat ju Leipzig, ben als Arzt geschätten Dr. C. G. Ludwig, bezog Gehler 1751 bie genannte Universitat. Jene Empfehlung war fur ibn von wefentlichem Bortheil. Baterlich forgte Ludwig fur ben jungen Mann, der sich ihm burch Talent und Fleiß, wie burch fein mufterhaftes Betragen empfahl. Er leitete feine wiffenschaftlichen Fortschritte und unterftutte ibn mit feinem Rathe und feiner Bilfe. Rach beenbeten afabemifden Studien übernahm Gehler, als Ludwig's Sausgenoffe, mehre feiner Rrantenbefuche. Die vergaß er bas Berbienft, bas jener treffliche Dann fich um feine Geiftesbilbung erworben hatte. Much noch in spaten Sabren, als er ein College feines ehemaligen Lehrers geworben war, hing Gehler an ihm noch immer mit ber Bartlich: teit eines Sohnes und betrauerte, als Ludwig 1773 ftarb, in ihm seinen zweiten Bater. Auch ben Professoren Be-benftreit, Plaz, Bose, Bobmer, Rubiger und Sanke verbankte er einen wesentlichen Theil seiner Kenntniffe im Gebiete ber Beilkunde. Dit ber Literatur marb er burch Chrift bekannt; bei Raffner borte er Metallurgie, bei Bintler Physik. Gleiches wissenschaftliches Streben und Uber-

<sup>1)</sup> Bergl. Chr. An auth's Ehrenreiches Gebachtnis bes aleten und hochangesehenen Geschlechts berer Gehler. (Gorlig 1775.)

einstimmung ber Charaftere knupfte zwischen ibm und einem Landsmanne, dem fpaterhin als prattifchen Argt rubmlich - bekannten Dr. Rabelbach, ein Freundschaftsband, bas tein . Beit : und Schickfalswechsel jemals wieber trennte 2).

3m 3. 1756 erhielt Gehler ju Leipzig die Dagifterwurde. Er habilitirte fich bald nachher durch offentliche Bertheibigung feiner Diss. de characteribus fossilium externis ). Der Laufbahn eines akademischen Docenten fich zu widmen, hatte ihm fein vaterlicher Freund, ber Professor Ludwig, gerathen. Die medicinische Praris behielt er babei fortwährend im Auge. Den Grad eines Doctors ber Debicin erlangte er burch Bertheibigung feiner Diss. inaug. de horrore ut signo 1). Um seine Renntnisse in der Mineralogie und Botanit, fur die er fic unter ben mebicinifden Silfswiffenicaften befonbers intereffirte, ju berichtigen und ju erweitern, begab fich Sehler um biefe Belt (1758) nach Freiberg. Bon ba un= ternahm er eine Reise burch einen Theil Teutschlands und Die Schweig. Seine medicinischen Studien sette er in Strasburg fort, wo er fich vorzüglich mit ber Entbin-bungefunft beschäftigte. Seine vorzüglichften Lehrer auf ber genannten Universitat waren Fribt, Spielmann, Sachs, Beigen, Bollter und Faber. Bon Strasburg tehrte Geh-ler wieber nach Leipzig zurud. Bu ben Borlefungen, mit benen er bort seine atabemische Laufbahn eröffnete, gehorten auch Bortrage über Mineralogie, über welche als ein besonderes Collegium bisher in Leipzig noch nicht gelesen worden war. Geine Sauptvorlefungen umfaßten Chemie und Geburtebilfe. 3m 3. 1759 ward Gehler Beifiger ber medicinischen Facultat, Mitglied ber ofonomischen Ges fellschaft in Leipzig, etwa um diefelbe Beit Stadtaccoudeur, welches Umt er nach bem 1789 übernommenen Des kanat ber mebicinischen Facultat nieberlegte. Die Ratur felbft schien ihn ju diesem Geschafte geeignet ju haben. Dit torperlicher Starte und Sewandtheit vereinigte er grundliche anatomische Kenntniffe, einen hellen Blid, rasche Entschlossenheit und beharrliche Gebuld. Dazu fam feine große prattifche Erfahrung, Die feine arztlichen Bemubungen größtentheils mit gludlichem Erfolge fronte. Dit feinem theilnehmenden, gefühlvollen Bergen, fagt einer feiner Freunde, erfchien er der leidenden Menschheit als ein Engel in Augenbliden, wo es mehr als menfchlicher Bilfe zu bedurfen ichien, um ber burch Schmerz und Angft

berbeigeführten Berzweiflung zu wehren ). Wechselfeitige Buneigung und Übereinstimmung ber Charaftere machte seine im Mai 1761 geschlossene She mit Christiane Sophie, einer Tochter bes turfürstl. sächsischen Hofraths F. D. Mente, zu einem ber glücklichten Berhaltniffe, in welchem Gehler 15 Jahre lang alle Freuben bes Familienlebens genoß. Balb nach feiner Berbei-rathung (1762) erhielt er eine außerordentliche Professur ber Botanit. Sein Lehramt eroffnete er mit einer Rebe: de nexu studii botanici cum osconomico. Bu seinen Borlesungen lub er ein burch bas Programm: de usu

macerationis seminum in plantarum vegetatione ). Faft ununterbrochene Studien füllten neben feinen Berufsarbeiten seine Beit aus, die abgerechnet, welche er ber Erholung und ben gefelligen Freuben bes Lebens wibmete. Gorgfaltig notirte er fich in ben leipziger Defitatalogun bie vorzüglichsten Berte, bie in fein fach einschlugen und traf barunter, nach genauer Durchficht, eine Auswahl für feine Bibliothet, die vorzüglich über Ratungefchichte, Chemie, Physit, Anatomie u. f. w. viele gebiegene und toftbare Werke enthielt. Das schon in frither Jugend in ihm erwachte Intereffe an ber Wechanit blieb auch in Spaterer Beit ungeschwächt. Bon jeher hatte er bie Bertftatten ber Runftler und Sandwerter fleißig befutht, ihre Arbeiten beobachtet und die barüber vorhandenen Schrifs ten gelefen. Gine besondere Geschickichteit befaß er im Drechfeln. Ginige von ihm gefertigte Mitroftope und andere Instrumente erhielten ben Beifall ber Sachverstånbigen.

Nach bem Tobe feines Lehrers und Freundes Lubwig, murbe Gehler (1773) jum orbentlichen Professer Physiologie ernannt, und erhielt jugleich eine Golles giatur in dem fleinen Furstencollegium. Dit einer Rebe: De Physiologia comparata trat er sein neues Cepramt an und fcrieb zugleich ein Programm: De prima foetus respiratione '). Seine gludlichen Berbaltniffe trubte einige Sabre fpater ber Lob feiner Gattin, einer Frau von großer Bergensgute, harmlofer Gemuthlichkeit, ftrengs fter Gewiffenhaftigfeit und feltener Beiftesbilbung. erklart fich hieraus Behler's tiefer Schmerz über ihren Berluft. Sein fonft fester Duth fcbien burch biefen unerwarteten Schicksalbschlag vollig gebrochen. Die Theilnahme, ber Eroft feiner Freunde, die dies Greigniß faft ebenfo erschutterte, wie ihn felbft, blieb ohne Erfolg. Die Beit linderte zwar feinen Schmerz, aber fie vermochte nicht bas Anbenten ber Berftorbenen in feinem Bergen gu verloschen. Burudgezogen von ber Belt und fur bas gefellige Leben verloren, wibmete er fich feinen Beruftges Schaften und ber Erziehung feines einzigen Sohnes. Selbft an ber Geite feiner zweiten Gattin "), einer burch Geift und Berz ausgezeichneten Frau, die nach seinen eignen Außerungen unablassig bemubt mar, "ihm Blumen auf ben Lebenspfad zu streuen," trat das Bild ber Berftorbenen oft in fcmerglicher Ruderinnerung vor feine Seele. Inbessen vermehrte die Geburt eines Gobnes im Februar 1783 noch bas Stud von Gehler's zweiter Ebe.

Im 3. 1780 wurde Gehler jum Professor ber Anatomie und Chirurgie ernannt. Im 3. 1784 wurde ibm bas Lehramt ber Pathologie übertragen. Er ward Descemvir ber Universität und erhielt zugleich eine Stelle in bem großen Fürstencollegium, 1780 aber bie burch Bose's Tob") erledigte Professur der Therapie, nebft bem De-

<sup>9)</sup> Rur wenige Monate überlebte Rabelbach feinen treuen Jugenbfreund Gehler. 3) Lips. 1757. 4. 4) Lips. 1758. 4. 5) Bergl. Schlichtegrott's Retrolog auf bas 3. 1796. 1. 3b. C. 241.

<sup>6)</sup> Sowol bie ermannte Stebe, als bas Programm, fceinen ungebrudt geblieben gu fein. Gie fehlen wenigstens in feinem Schafftenverzeichniß in Deufel's Beriton, ber vom 3. 1750 - 1800 ver-ftorbenen Zeutichen Schriftfteller. 4. 86. 6. 59. 7) Lips. 1773. 4. 8) Rabel Jacobine Brieberite Reefens, , die Tochter eines turfürftl. fachfifchen Rammerraths. Um 7. April 1782 hatte Gebler biefe zweite Che gefchloffen. B) Sefler fiffitte folium Sille

tanat ber Universität. Roch in bem genannten Jahre vertauschte er bas Amt eines Stadtaccoucheur mit dem Stadtphysitat. Durch den Professor Morus und einige andere feiner Collegen und Freunde überredet, entschloß er sich zur Übernahme bes alabemischen Rectorats, wels des er 1790 bekleidete.

In bie Berganglichkeit alles irbifden Gluds erinnerte de bei vorgerücktem Alter feine schwindende Gefundheit. In frubern Sabren batten ibn oft wiederfehrende Bruftbeklemmungen und ein fortwährend intermittirender Puls n einer Beit, wo er fich vollig wohl befand, auf die Bermuthung gebracht, bag ein Bergpolyp bie Urfache bas en ber Bruftwafferfucht ju fterben. Seine fpatere Section bestätigte, daß er fich in feinen Bermuthungen über ben Grund seines Ubels nicht getäuscht hatte. Geit 1794 erfcwerte ibm ein zunehmenbes Afthma nach und nach jebe torperliche Bewegung. Entschieden wies er die von seinem vieljahrigen Freunde, bem Dr. Rabelbach, und von feinem gefchidten Sausarate Dr. Roch ihm bargebotene Silfe aurad. Er hatte fein fonderliches Bertrauen ju ber Birtfamteit medicinischer Beilmittel und ließ fich die mit ben Sabren immer tiefer in ihm gewurzelte Überzeugung nicht nehmen, bag bie aratlichen Mittel meiftens bie physischen Rrafte mehr fcwachten, als ben forperlichen Buftand verbefferten 19). Entschloß fich Gehler wirklich bann und wann jum Gebrauche von Arzneien, fo gefchah es mehr, um feine beforgten Freunde ju beruhigen, als in ber Uberseugung fich Bilfe zu verschaffen. Dief erschutterte ibn in ber letten Beit feines Lebens ber Tob feines jungern Bruders ii), an bem er mit inniger Liebe gehangen und ben er jum Bertrauten aller feiner Angelegenheiten ge= macht und bereits jum Bormunde feines jungften Cobnes ernannt hatte. Durch eigene Leiden an sein Bimmer gefesselt, hatte ihm bas Schicksal selbst den Trost versagt, in seinen letten Augenblicken dem Sterbenden beizustehen. Unter einer mannlichen Fassung verbarg er seinen tiefen Schmerz. Seine Rrafte nahmen jedoch sichtbar ab. Rur in einer fortwahrend aufrecht figenben Stellung gonnte ibm fein oft und heftig wiederkehrendes Afthma noch einige Rube. Die unsäglichen Leiben in den letten Wochen feines Lebens beherrichte er mit einer feltenen Beiterkeit und Semutberube. In Augenbliden, wo er eine Erleichterung feines Buftandes verspurte, beschaftigte ibn bie Gorge fur bas Schickfal ber Seinigen und bie Berrichtung von Berufbarbeiten, fur bie er ben Reft feiner Rrafte noch bin= reichend glaubte. In Gesprachen über wissenschaftliche Begenftanbe zeigte er noch immer ein großes Intereffe. Dantbar ertannte er die unermubete und forgsame Pflege feiner Gattin, die ibm in seinen Leiden Troft und Duth manfprechen suchte, und nur in Augenblicken, wo fie fich vollig unbemertt glaubte, fich ihrem tiefen Schmerze über-

em ein biographisches Denkmal in bem Progr. Vitam E. G. Bosii exetinens. (Lips. 1789. 4.) 10) Bergl. Gehler's Progr. de ninie sanitatis studio, saepe vel optimam sanitatem frangente. Pars I—III. (Lips. 1790—1791. 4.) 11) Des bereits früher emdhaten Oberhofgerichtsaffessor Johann Samuel Araugott Cehler. Er farb zu Leipzig ben 16. Oct. 1795.

ließ. Er wunschte sich ein sanstes Ende, um ben Seisnigen die Trennung von ihm zu erleichtern. Nach einem beftigen Anfalle seines Asthma genoß er mehre Stunden eine scheinbare Befreiung von allen seinen Leiden. Mit vollem Bewußtsein, mit Rube und heiterkeit sah er seisner Auslösung entgegen. Er starb am 6. Mai 1796 im 64. Lebensiahre.

Gehler mar ein vielfeitig gebilbeter Mann von grund= lichen Renntniffen, besonders in feinem Sache, ber Debis cin und ben bamit verwandten Biffenschaften. Seine vielfachen Berufegeschafte gonnten ihm nur wenig Beit, als Schriftsteller thatig ju fein. Eins feiner hauptwerte mar Anton Beaume's erlauterte Erperimentalphofit, bie er aus dem Frangofischen übersette und mit schatbaren Unmertungen erlauterte 12). Seine atabemischen Amter veranlagten ibn, mehre Differtationen und Programme gu fcreiben, beren Bahl fich über funfzig belauft. Gefcatt find barunter vorzüglich die, welche verschiedene sehr specielle Gegenstände ber Entbindungstunft und ber Medicina forensis behandeln. Mehre biefer Differtationen und Programme wurden in einer teutschen Übersetung in eine nach Gehler's Tobe veranstaltete Sammlung feiner fleinen Schriften aufgenommen 13). Bu erwahnen find darunter vorzugsweise die Differtationen: De sanguine in partu profluente. (Lips. 1760, 4.) De partu difficili ex hydrope foetus. (Lips. 1762, 4.) De utero secundinas expellente. (Ibid. 1765. 4.) De partus naturalis adminiculis (Ibid. 1772. 4.) 14). De plumbo ejusque in corpus humanum vi medicamentosa. (Ibid. 1776. 4.) De eclampsia parturientium, morbo gravi quidem, neque adeo funesto. 4. 16) u. a. m. 16). Berwandte Materien, jum Theil aber auch Gegenstande ber Chemie und Medicina forensis bilden den Inhalt von Sehler's zahlreichen Programmen: De usu macerationis seminum in plantarum vegetatione. (Lips. 1763. 4.) De prima foetus respiratione. (Ibid. 1773. 4.) De insigni magnesiae officinalis differentia. (Ibid. 1779. 4.) Magnesiae genuinae naturae usus medicus. (Ibid. 1780. 4.) Quatenus aër in pulmones haustus vitam alat. (Ibid. 1781. 4.) De variis aërem corruptum emendandi mediis. (Ibid. 1781. 4.) De dubia vini adulterati per liquorem probatorium docimasia. (Ibid. 1782. 4.) De utero in partu rupto. (Ibid. 1783. 4.) De uteri, in parti rupturam minitantis therapia. (Ibid. 1783. 4.) De deligatione funiculi umbilicalis. (Ibid. 1784. 4.) De modo funiculum umbilicalem deligandi. (Ibid. 1784. 4.) De puerperis caute fasciis involvendis. (Ibid. 1785. 4.) Vitae foetus, in partu ar-

14\*

<sup>12)</sup> Leipzig 1775—1776. 3 Bbe. Mit Kupfern. Bergl. Allegem. Deutsche Bibliothet. 26. Bb. 2. St. S. 513 fg. 28. Bb. 2. St. S. 524 fg. 13) Johann Karl Gehler's kleine Schriften, bie Entbindungskunft betreffend. Aus dem kateinischen mit einigen Jusaben herausgegeben von E. G. Kuhn. (Leipzig 1798.) 2 Abl. Bergl. Allgem. Literaturzeitung. 1800. 1. Bb. S. 281 fg. 14) Die hier genannten Abhandlungen sindet man teutsch in Gehler's kleinen Schriften. 15) Teutsch ebendzelbst. 16) hierber geshort auch Gehler's Aussach über die Zerreisung der Gebärmutter, in der Reuen Sammlung der ausertesensten neuesten Abhandlungen für Wundärzte, 7. St.

tificiali periclitantis, praesidia. (Ibid. 1788. 4). De parturientis situ ad partum apto. P. I. et. II. (Ibid. 1789. 4.) De situ foetus in utero. (Ibid. 1791. 4.) u. a. m. 17). Außer seinem Antheil an der leipziger ges lehrten Beitung, die er in ben Sahren 1782-1784 redis girte, lieferte Gehler mehre Recenfionen in ben Actis Eruditorum.

Gebler's Berbienfte als praktischer Argt, als Gelehr= ter und Schriftsteller murben erhoht burch seinen achtens= werthen Charafter als Denfc. Giner feiner vieljahrigen Freunde rubmt feine humanitat und Uneigennütigfeit, Die treue und gewiffenhafte Erfullung feines Berufs, feine unbestechliche Rechtschaffenheit und Bahrheiteliebe, feine ungeheuchelte Frommigfeit und Religiofitat. Gein reines Boblwollen ließ ibn bei ber gunftigen Benbung ber Schickfale Anderer Die innigste Freude empfinden. Frembes Glud machte ibn, wie fein eigenes, heiter und froh, und entflammte ibn jum warmften Dante gegen bie Borsehung. Bis zu Thranen rührte ihn ber Anblick eines Unglücklichen, ja blos die Schilberung seiner Lage aus Anderer Munde. Durch freundliche Theilnahme, burch liebreichen Eroft linberte er Schmerzen, Die feine aratliche Runft nicht zu beseitigen vermochte. Schatbar war feine Gegenwart felbst Rranten, bie ibn nicht zu ihrem Arzte gewählt hatten. Bohlthaten ju erzeigen, Silflose mit Rath und That zu unterfluten, und fie Berlegenheiten und Bekummernisen zu entreißen, gewährte ihm ben reinften Lebensgenuß. Auf feine Silfe, wenn fie nicht feine Rrafte überftieg, tonnte jeber Bebrangte ficher rechnen. Seine Bohlthaten erhielten baburch noch einen hohern Werth, baß er fie aufs Sorgfamfte bem Auge ber Welt au verbergen suchte. Distang ihm bies, fo entschulbigte er fich, ohne alle Unfpruche auf Dant und Berbindlich. teiten, bag er bebaure, nicht mehr thun ju tonnen. Beiße Segenswunsche folgten ihm oft aus ben Butten ber Armen nach, nicht blos wegen bes gludlichen Erfolgs feiner arztlichen Bemuhungen, fondern auch fur anfehnliche Gefcente, bie er zurudgelaffen 18).

Much noch von einer andern Seite, in bem billigen und iconenden Urtheile über Andere zeigte fich Gehler's humanitat. Immer fuchte er an ihrem Benehmen bie beffere Seite hervorzuheben. Sein Scherz und humor in geselligen Cirteln erhielt sich ftets frei von bem Spotte über menschliche Fehler und Schwächen. Richt leicht tonnte er es über fich gewinnen, von feinem Rechte Ges brauch zu machen, sobald baraus Rachtheile ober auch nur Unannehmlichkeiten fur ben Anbern hervorgingen. Dft getäuscht verlor er boch nicht ben Glauben an Die Mensch-Aber unerbittlich ftreng war er als Arzt gegen Quadfalber und gegen ihr beillofes, auf Roften ber menich lichen Gefundheit betriebenes Gewerbe. Richt blos Gebler's Sanblungen bewiesen feine Menschenfreundlichkeit, fie fpiegelte fich schon in feinem Auge, in bem freunds lichen Boblwollen, bas in seinen Bugen lag. Man burfte

ibn nur ju feben, um ibn lieb ju gewinnen.

Dit feiner von allem Egoismus freien Sinnesart bing auch seine Aufrichtigkeit zusammen. Anders zu benten und anders zu reben mar ihm burchaus unmöglich. Seine Borte harmonirten genau mit feinen Gebanten. In Källen, wo er feine Deinung nicht unverhoblen außern tonnte, jog er es vor, ju schweigen. Er machte fich menig baraus, wenn er mitunter gegen bas Ceremoniell verfließ. Für einen Beltmann wollte er nicht gelten. Dit liebenswurdiger Bescheidenheit schrieb er einem Freunde: "Bei allen Unarten, die ich besite, bin ich boch aufrichtig und rechtschaffen." Biel Überwindung kostete es ihm, Menfchen gegenüber, von beren verwerflicher Dentungsart er fich überzeugt hatte, feinen Unmuth zu unterbrucken; fie hatten von Glud ju fagen, wenn er feine Disbillis gung unterbrudte. Ralt und gleichgultig blieb er immer gegen fie, trot aller Berficherungen ihrer unbegrengten Sochachtung. Einer seiner vertrautesten Freunde gibt ibm bas Beugniß, bag Aufrichtigkeit mit Offenbeit bei ibm in schwesterlichem Bunde gestanden habe. Die Tiefen seines Gerzens waren leicht zu ergrunden. überall, wo es ihm nicht sein Pflichtgefühl verbot, rudte er frei heraus mit seiner Meinung. Bichtige Geheimniffe bewahrte er beilig. Dit unbebeutenben nahm er es nicht fo genau, und begegnete ben Borwurfen feiner Freunde burch bie im auts muthigsten Tone ausgesprochene Bitte, ibn ja nicht wieber ju ihrem Bertrauten ju mablen.

Achtung fur Bahrheit war ein hauptzug in Gebler's Charafter. Frei von Menschenfurcht mar er, sobald es galt, ber Bahrheit ein Opfer zu bringen. Gehler be-faß bie feltene Gabe, Jebem bie Bahrheit ins Geficht zu fagen, ohne badurch ju beleibigen. Rach bem übereinftimmenben Beugniffe von Personen, bie ibn naber tannten, hatte er keinen eigentlichen Feinb. Dan verzieh ibm Außerungen, die man Andern leicht übel gedeutet haben wurde, weil man von ber Reinheit feiner Abfichten übers zeugt war. Er sprach in solchen Fallen mit Kraft und Rachbrud, boch nie mit leibenschaftlicher Bitterfeit, und bewies baburch, bag er nicht bemuthigen und beschämen. fonbern nur beffern und ber guten Sache einen Dienft

leisten wollte.

Eine Art von Stepticismus lag in Gehler's Ratur. Durch 3weifel suchte er sich den Weg zur Bahrheit zu bahnen. Schon in frubern Jahren hatte fich, wie einer feiner vertrauteften Freunde fich erinnert, ein Sang jum Biberfpruch in ihm entwickelt burch ben Scharffinn, ben er in einem geselligen Bereine aufbot, bie einzelnen bort ausgesprochenen Meinungen zu wiberlegen. Es war ein Scherg, ber gur Unterhaltung biente und ber Freunds

<sup>17)</sup> Die hier genannten, auf die Geburtshilfe fich beziehenben, Programme finbet man fammtlich teutsch in Behler's fleinen Schriften. 18) Ergahlt wirb, bag ein armer ganbmann fur bie feiner Fran bei ihrer Entbindung geleiftete Dilfe mit berglichem Dante ein Gelbftud ihm in die Dand gebruckt. Gehler's Aufmertfamteit mar bie burftige Lage ber Familie nicht entgangen. Rur bie wieberholten und bringenben Bitten bes Urmen bestimmten ihn ends tich, um bem Armen nicht webe zu thun, ben Bobn fur feine Be-mubungen, ben er aufe Freundlichfte abgelehnt, bennoch anzunebmen. Bas er empfangen, war, wie ibn ein flüchtiger Blick überzeugte, ein Iweigroschenftuct. Mit ber Außerung, daß er zur Erquickung ber Kranken noch etwas zurücklassen mußte, legte er seine
Borse auf ben Tisch und ftieg schnell in ben Wagen, ben er, wie foon oft, auf feine Roften gemiethet hatte.

teinen Abbruch that. Auch feine beitere Gemuthe: ung ftorte biefer Bang nicht. Die rege Empfangt für harmlose Freuden, die ihm von Jugend an gewefen war, blieb ihm auch in fpatern Lebensjah-Auch bie bebenklichften Ausfichten konnten feine Gee= nicht ftoren. Immer behielt er, wo Andere jag-Ruth und Fassung. Erst in spatern Sahren, unter physischen Leiden, schien seine Heiterkeit zu schwins Doch verließ sie ihn nie gang, und wenn er nur Linderung seiner Schmerzen verspurte, gab er sich, r frob gestimmt, der hoffnung bin, bald vollig zu Ennig freute er sich, als er aus seinem Kranmer an ben Baumen in feinem Garten bie erften pen erblickte, obgleich er fich fagen mußte, daß er Rathe fcwerlich erleben werbe. Musterhaft war bie b, mit ber er feine Bruftframpfe ertrug. Als fie febr heftigen Grad erreichten, brei Lage vor feinem fprach Gehler zu einem Freunde: "Wenn ich bie-Sommer noch überlebe, werbe ich viel leiden muffen. mir Gott meine Gebuld erhalten moge, bas ift bas ge, warum ich bitte und bitten fann." Rinbliche ming in den Willen der Borfehung war die Quelle, ter feine Gebuld floß. Immer, bei allen Ereigniffen Lebens blieb ber Gebanke: Bas Gott thut, bas eblaethan, fein Bablfpruch, ber ihn auch troftete, ben in seinem leidenden Bustande die Nachricht von Tobe seines Bruders tief erschitterte: "Gott, bu es gethan! Auch dies bittere Schidfal, das mich , muß gut fein!" 19)

Bei feiner ftrengen Gewiffenhaftigfeit in der Erfulfeines Berufs und feinem Ginne fur Thatigteit übers t, war ihm Nichts schmerzlicher, als in ben letten Bjahren feine atabemischen Borlefungen oft ausseten endlich gang schließen zu muffen. Er bedauerte oft, er ben Studirenden nicht so nutlich habe werden m, als ber Umfang feiner Renntniffe es ihm geftats Seine Beit ward zu febr zerfplittert burch bie Gestife, bie er nicht blos in ber Stadt, fonbern auch n gangen Umgegend leiftete. Bergnugen, Erholung Befundheit opferte Gehler biefem Beruf. Dft gange mitraftet und von Schweiß triefend in feinem Daufe angt, verließ er es fogleich wieber, wenn er erfuhr, in feiner Abwesenheit ein Bote schleunige Bilfe verbatte. Fortwahrend arbeitete er an feiner fittlichen Mung. Bum Dufter biente er barin feinen Rinbern, emen er, wie an feiner Gattin, mit inniger Bartlich= bing, fur beren geiftiges und forperliches Bobl er

19) Den Eindruck, den diese Worte und Gehler's Jassung auf ihn bt, schildert ein Augenzuge mit den Worten: "So oft ich im in dieser Scene gedacht habe, din ich mit Ehrfurcht gegen stalt worden. Hatte man ihn auch nicht gekannt, dieser eins ingenblick konnte deutlich zeigen, daß er ein kandhakter Mann, sammer Dulder und ein Christ nach Jesu Sinne sei. Er, der am Rande des Grabes stand, der mit dieser Nachricht plote ime theuersten Possungen für die geliebten Seinen verschwunsch, beschämte durch seine Bassung und alle, die wir, um ihn ben, zusammen gekommen waren, und richtete uns auf, die in hatten aufrichten sollen; s. Schlichtegroll, Netrolog auf L 1796. 1. Bd. C. 276.

reblich sorgte. Besonders warnte er sie vor den Alippen, an denen die Unschuld der Jugend oft scheitert. Er erslebte noch die Freude, seinen altesten Sohn in einem ehrenvollen Amte angestellt zu sehen, während er von seisnem jungern Sohne mit den besten Hebendstunden erheiterte und tröstete, war sein wahrhaft christlicher Sinn. Er hatte ein lebendiges religioses Interesse; theologische Polemit war ihm verhaßt. Nicht Hang zur Speculation, sondern Bachsthum in fruchtbarer Erkenntnis, Geisstes und Herzensveredlung waren die Hauptzwecke, die er bei seinen religiosen Forschungen im Auge hatte. Immer drang er auf ein praktisches Christenthum und außerte sich oft mit tiesem Unmuth über Renschen, welche die Religion stets im Runde führten, sie aber in ihrem Thun verleugneten.

Gehler's Bildniß, im 3. 1800 gestochen, befindet sich vor dem 52. Bande der Reuen Allgemeinen Teutsschen Bibliothet 20). (Heinrich Döring.)

2) Johann Samuel Traugott Gehler, geb. au Gors lit am 1. Nov. 1751, ber Sohn bes bortigen gelehrten Burgermeifters, welcher fich besonders mit Mathematif beschäftigte, woburch obne Zweifel bie Neigung bes Rnas ben frubzeitig auf bas mathematisch = physitalische Gebiet bingezogen wurde. Alsbald nach bes Baters Tobe fam er, taum 15 Jahre alt, nach Leipzig unter bie Aufficht seines altern Brubers, bes Arztes und Professors Johann Rarl Gehler, ber ihn jundchst jum Studium ber Huma-niora anhielt, bis er 1768 sich jur Jurisprudenz manbte. Er feste babei feine mathematifchen Stubien fort, und bethätigte ein belletriftisches Intereffe, in fofern er ber aus mehren Stubirenben bestehenben Gefellschaft bich. tenber Freunde angehorte. Im 3. 1773 übernahm er ein Jahr lang bie Aufficht über brei junge in Leipzig verweilende Ruffen. Um die akademische Laufbahn zu verfolgen, wurde er 1774 Magister und ertheilte nun Privatissima über alle Theile ber Mathematif; 1776 aber habilitirte er sich formlich in der philosophischen Kacultat burch: Historiae logarithmorum naturalium primordia. Die Berlobung mit einer vermögenden Braut bestimmte ibn bann, die juridischen Studien wiederum aufgunehmen und die juridische Doctorwurde im 3. 1777 gu erwerben. Er fette hierauf bie mathematischen Borlefungen wiederum fort, trat aber 1783 in ben leipziger Magiftrat ein, und wurde 1786 Beifiger bes Dberhofs gerichts. Dazu tam eine langere Erfrantung in ben Jahren 1786 - 1788, sodaß er fich genothigt sab, die atabes mifchen Borlesungen gang aufzugeben. Er ftarb unter afthmatifden Erscheinungen am 16. Oct. 1795 an einem Hydrops saccatus ber Bruft.

<sup>20)</sup> Bergl. Lausseische Monatsschrift. 1796. 1. St. S. 368 fg. Chr. Anauth's Ehrengedachtnis bes alten und hochangesehenen Geschlecks berer Gehler. (Görlig 1775.) S. 31. (J. G. Ed's) Leipziger gel. Lagebuch auf bas J. 1796. S. 52 fg. Otto's Lexison ber Oberlausissischen Schriftseller. 1. 28b. S. 404 fg. 4. 28b. S. 108. Schlichtegroll's Retrolog auf bas J. 1796. 1. 28b. S. 233 fg. Reusel's Lexison ber vom J. 1750—1800 verzstorbenen teutschen Schriftseller. 4. 28b. S. 59 fg.

Gebler ift ber Übersetzer einer Anzahl Schriften, die fast ohne Ausnahme physitolischen Inhalts find, namlich: Deluc's Abhandt, über Die Atmofphare. 1776. Def: fen Geologische Briefe. 1781. Gregorn's Gigenschafe ten und Pflichten eines Arztes. 1778. Cavallo's Abbanbl. über bie Eleftricitat. 1778. Deffen Abhandl aber ben Magnetismus. 1788. Georges Abam, über Elettricitat. 1785. Dontgolfier's Berfuche von Faujas be St. : Fond. 1784. Fourcrop's Philosophische Chemie. 1796. - Dit besonderer Liebe und großem Rleife arbeitete er aber an bem Berfe: Dhofifaluches Borterbuch, ober Berfuch einer Erflarung ber vornehmften Begriffe und Runftworter ber Raturlehre, mit furzen Nachrichten von ber Geschichte ber Erfindungen und Beschreis bungen ber Instrumente. 4 Theile. (Leipzig 1787. 1789-1791.) Ein fünfter Supplementband erschien beim Tobe bes Berfaffers im 3. 1795 und spater tam noch ein Regifterband bagu. Gine neue Auflage biefes Borterbuchs fam in ben Jahren 1798 - 1800 beraus. Bei Beurtheis lung dieses Buches ift ber Standpunkt des Berfassers nicht außer Acht zu laffen, wie er vom Lobredner des Berftorsbenen im Refrolog fur das 3. 1795. 2. Bb. S. 145 in folgenden Borten bezeichnet wird: "Gehler beschäftigte fich vorzugsweise mit bem abstracten Theile feiner Biffenfcaft. So trieb er als Mathematifer Geometrie, Deschanit, Baufunft, Aftronomie, ohne je von ber Anwens bung biefer Biffenschaften Gebrauch ju machen, und ohne am Feldmeffen, an mechanischen Arbeiten, ober am Ob-ferviren Bergnugen ju finden. Er ging von der Mathes matik jur Physik, Chemie und Mineralogie über, ohne je ju experimentiren ober Sammlungen anzulegen. Immer bielt er fich an bie aus ben Resultaten finnlicher Beobs achtungen abstrabirten Gate, ohne fich burch ben finns lichen Reis ber Beobachtungen felbst feffeln zu laffen. Eine neue Auflage von Gehler's physitalischem Borterbuche in 11 Theilen und 21 Banben erschien von 1825-1845, und murbe von Brandes, Smelin, horner, Munde, Pfaff besorgt, ju benen spater noch Littrow bingutrat. Schon ber ungeheure Umfang biefes neuen Bertes zeigt, bag babei von Gehler's Borterbuche nicht viel mehr als ber Rame wird übriggeblieben fein. Aus bem alten Borterbuche, beifit es in ber Borrebe jum ersten Banbe, bas ben wir bas Brauchbare, hauptfachlich mas jum Geschichtlichen ber Wiffenschaft gebort, beibehalten, mit Begs laffung bes Beralteten und Unrichtigen. Indeffen burfen wir boch unfere Arbeit füglich eine burchaus neue nennen. (Fr. Wilh. Theile.)

GEHMEN (Gemen ober Gemmen), 1) eine ehes malige unmittelbare freie Reichsberrschaft an dem Flusse Aa, an der Grenze von Zutphen, im jezigen Kreise Borskum. Bon den Besigern gleiches Namens lebte Lambers tus von Gehmen noch im I. 1163. Johannes, Herr von Gehmen und Bredevorth, zeugte mit Wilhelm's von Weswelinkhove Lochter einen Sohn Henrich. Bon dessen beisden aus seiner Ehe mit einer Gräfin von Brunckhorst entsprossenen Tochtern heirathete die eine den Grafen Eberzwein von Bentheim, dem sie als Mitgist die herrschaft Bewelinkhove zubrachte; die andere Tochter Corda vers

mahlte sich mit bem Grafen Johannes von Schaumburg und brachte ihm die herrschaft Gehmen zu. Später kam die herrschaft durch heirath an die Grafen von Styrum. Kon dem letzten Grafen von Limburg Styrum erdte sie im 3. 1800 der Freiherr von Bommelberg und nach deffen im 3. 1827 ersolgten. Tode: wurde sie an die Krone abgetreten. 2) Fleden gleiches Namens an der Aa, zur herrschaft Gehmen gehörig, mit einem Schlosse und 600 Einwohnern.

GEHÖR ober GEHÖRSINN. In Betreff bes berens find brei Dinge zu erörtern: zuerft bas Object bes Gehörfinns, namlich ber Schall, sodann bie Beziehung bes Schalles zum Gehörorgane ober bie Leitung bes Schalles, endlich bie Perception bes Gehörnerven.

I. Bom Schalle. Der Schall, welcher aus ge-wissen Schwingungen ber Rorper hervorgeht, verhalt fich gur Energie bes Bornerven abnlich, wie bas Licht gur Energie bes Sehnerven. Schwingungen entstehen in feften, fluffigen und elaftischen Korpern baburch, bag bas Gleichs gewicht, ober bie Rube ihrer materiellen Moletulen gefiort wird, fei es burch eine außere ober eine innere Urfache. Die aus ihrer Lage gebrachten Raffentheilchen fuchen ihren frubern Ort wiederum einzunehmen; ber mitgetheilte Bewegungsimpuls gestattet ihnen aber nicht, bort fogleich gur Rube gu tommen, fie werden vielmehr in entgegengesetter Richtung über biefen Punkt hinausgetrieben und tehren bann wieder nach jener Stelle gurud, mobin fie guerft getrieben murben. Die einzelnen Raffentheilchen führen also ahnliche, jedoch weit raschere Decillationen aus, wie ein schwingender Pendel. Die raumliche Ausbehnung biefer Oscillationen nimmt rafc ab, wenn bas bewegende Moment nicht neuerdings einwirft. Die erften ausgebehnten und bie letten verfcwindenden Dscillationen find aber boch ifochronifc, gleichwie bie Schwinguns gen eines Pendels von bestimmter gange auch ifochronisch find, mogen die Schwingungsbogen groß ober flein fein. Bei manchen schwingenben Korpern, &. B. Gaiten, Dembranen, ift die Lageveranderung ober Decillation ber Raffentheilchen fichtbar; bei andern schwingenden und baburch schallenden Rorpern tonnen wir biefelbe mit unbewaffnes tem Auge nicht mabrnehmen.

Sollen die Schwingungen, in welche irgend ein Rors per verset worden ift, einen Schall erzeugen, ber für unser in der Rabe befindliches Dhr vernehmbar ift, so ift zweierlei nothig: a) die Ercursion der einzelnen Schwingung, b. h. bie größte Diftanz bes ichwingenben Theils dens vom urfprunglichen Rubepuntte muß eine gewiffe Große erreichen, die freilich je nach ber Ratur bes fcwingenden Rorpers eine febr verschiebene fein tann. Bir konnen bies beutlich an einer angeschlagenen Claviersaite wahrnehmen. Der ftarte Ton verklingt rafch; bie Schwingungen ber Saite überbauern aber ben Zon und werben nur beshalb nicht mehr vernommen, weil ihre Ercurfion ju unbedeutend ift. b) Die Angahl ber Schwingungen bes Rorpers innerhalb eines gewiffen Beitraums barf nicht unter einem gemiffen Minimum gurudbleiben, und fie barf auch nicht ein gewisses Maximum überschreiten. Rach Chladni's Untersuchungen wurde ein Korper in ber Se

wenigstens 32 Schwingungen machen mussen, b. h. Stoße nach ber einen und nach der andern Seite, ein wahrnehmbarer Schall entstehen soll. Savart er später nachgewiesen, daß dieses Minimum nicht ist, und daß eine etwas geringere Anzahl von Schwinz in der Secunde auch schon einen wahrnehmbaren erzeugen kann. Derselbe hat auch nachgewiesen, as Marimum der Schwingungen böher liegt, als rüher annahm; nach ihm erzeugen 48,000 Schwinz in der Secunde noch einen hörbaren Schall. Der davon, daß es überhaupt ein Marimum der Schallsungen gibt, liegt ohne Zweisel darin, daß die Erzen der Schwingungen bei solchen hohen Zahlen uns klein werden.

Die Fähigkeit zu schwingen und einen Schall berzingen hangt bei ben verschiedenen Körpern guten von der inwohnenden Elasticktát ab. Die elastizgassörmigen Körper können am leichtesten schwinzund schallend werden. Die sesten Körper können alle schallend werden; doch gibt es hier ungemein löstusungen von leicht und intensiv schallenden zu anglosen. Unter den Metallen z. B. sind Silber, und Gemische dieser und einiger anderer sehr schalzweil verhältnismäßig stark elastisch, während Blei Bold fast unelastisch und auch fast klanglos sind. ropfbarslussigen Körpern sehlen im Sanzen die zum ingen nöttigen Cigenschaften; sie sind im Allgemeiz is nicht schallend oder klanglos zu bezeichnen.

Die schallenden Korper befinden sich in ber Regel in unmittelbarer Berührung mit bem Gebororgane, it einmal in Berührung mit bem Rorper; ber entne Schall muß baber burch ein 3wifchenmebium Bebororgane geleitet werben. Bei allen luftathmen= bieren ift bie Luft biefes 3wifchenmedium, bei allen athmenden Thieren ift es bas Baffer. Luft und r find die normalen Leiter bes Schalles fur bas Thierreich. Bir tonnen freilich auch feste Rorper bertleiten bes Schalles benuten. Laffen wir z. 28. awifchen ben Bahnen gehaltenen Stab auf einem aben Körper, etwa auf dem Resonanzboden eines Ts aufruhen, so hören wir mit Hilse dieses Stabes igeschlagenen Tone, wenngleich die Ohren verstopft Doch ist dieses Hören von dem gewöhnlichen Hö-er lustathmenden Thiere ganz verschieden, und nur m boren ber mafferathmenben zu vergleichen. Die swffnochen mitgetheilten Erschutterungen werben bier enommen, beim normalen Boren in ber Luft bageme Erfcutterungen, welche im Bebororgane felbft werben.

Bei der Fortleitung des Schalles gerath der fortleis Körper in gleichartige Schwingungen, wie der schals d. h. beide volldringen in einer gegebenen Zeit die Unzahl von Schwingungen. Die Geschwindigkeit, wicher sich diese mitgetheilten Schallstwingungen die nem bestimmten Punkte fortpslanzen, ist für das die Medium die gleiche, mag dem Schalle eine große sine kleine Schwingungszahl zu Grunde liegen, mag wurfen der einzelnen Schwingungen groß ober klein

sein. Es wird aber die Leitungsgeschwindigkeit ebenso wol durch die Dichtigkeit, als durch die Clasticität des leitenden Mediums bestimmt. In trockner Enft durchläuft der Schall in einer Secunde dei 0° C. 331,12 Meter, bei 10° C. 337,28 Meter, bei 16° C. 340,88 Meter. Wasser leitet den Schall nach Colladon und Sturm etwa vier Mal schneller, als Luft, und Eis verhält sich ahnelich wie Basser. Feste Körper leiten am schnelken: Binn 7½, Silber 9, Kupser 12, manche Holgarten 11—17, Glas 17 Mal schneller als Luft.

über die Fortleitung bes Schalles in ber Luft mag noch Folgendes bemertt werben. Bon bem Puntte aus, wo ein Schall entfteht, wird berfelbe gleichmäßig nach allen Richtungen fortgepflangt. Dentt man fich alle eine Ebene burch jenen Puntt gelegt, fo erfolgt die Rorts pflangung bes Schalles in biefer Ebene in abnlicher Beite. wie fich in einer Fluffigfeit Bellen fortpflanzen, wenn bie Baffertheilchen burch einen auffallenben Rorper aus einanber getrieben werben. Dan belegt beshalb auch biefe fith fortpflanzenden Schallschwingungen mit bem Namen ber Schallwellen. Jebe Linie, welche man fich von einer Schallwelle auf ben schallerregenben Dunkt gezogen benft. nennt man einen Schallftrahl. Die Intenfitat bes Schals les nimmt mit der Entfernung von dem schallerregenden Puntte immer mehr ab, weil die Schallftrablen fich immer mehr ausbreiten. Diefe Abnahme ber Intenfitat erfolgt aber im quabratifchen Berhaltniffe ber Entfernung: bei ber boppelten, breifachen, vierfachen Entfernung wird ber Schall 4 Dal, 9 Dal, 16 Dal ichwacher gehort. Wird Die Ausbreitung ber Schallstrahlen gehindert, bann behalt der durch die Luft fortgeleitete Schall auch in grofer Entfernung feine Starte. Dies ift 3. B. ber gall, wenn man Schallftrablen in eine offene Robre einbringen laßt. Die Rohre barf eine bebeutenbe gange, fie barf auch Krummungen haben, und boch werben alle eingebrungenen Schallftrablen jum entgegengefetten Robrenbe fortgeleitet. Aber auch in ber freien Luft lagt fich eine Concentration ber Schallftrablen erreichen, wenn bafur geforgt wird, bag fie nicht in divergirender Richtung, fon-bern parallel fortgeben. Das Sprachrohr leiftet biefen Dienst. Seine Banbe find so gefrummt, bag bie burch bas Dunbftud eindringenden Schallfrahlen eine Reflexion erfahren, burch welche fie in Parallelismus mit einanber tommen. - Bu ben eigenthumlichen Erfcheinungen bei ber Fortleitung bes Schalles gebort auch bie Refonang, woburch ber urfprungliche Schall an Starte gewinnt. Diefes Refoniren beruht barauf, bag leichtschwingenbe Rorper, welche von ben Schallmellen getroffen werben, in gleichartige felbständige Schwingungen gerathen. So tont bie Stimmgabel durch Refonang ftarter, wenn fie auf einen festen Rorper gestütt wirb. Die verichiebenen Erten ber Saiteninftrumente werben mit einem eignen fogenannten Refonangboben verfeben.

Die Fortleitung bes Shalles burch Baffer tommt zwar beim Menschen und ben luftathmenben Thieren taum in Betracht, bedarf aber wegen ber wasserathe menben eine Berücksichtigung. Ubrigens tonnen die Luste thiere im Baffer Gehörbeinbride empfangen, wenn die

Gebler ift ber: Übersetzer einer Annahl Schriften, bie fast ohne Ausnahme phositolischen Inhales find, namlich: Deluc's Abhandl. über die Atmosphare. 1776. Def= fen Geologifche Briefe. 1781. Gregorn's Gigenfchafe ten und Pflichten eines Argtes. 1778. Cavallo's Abbandl. über bie Eleftricitat. 1778. Deffen Abhandl. aber ben Magnetismus. 1788. Georges Abam, über Glettricitat. 1785. Dontgolfier's Berfuche von Faujas be St. . Fonb. 1784. Fourcron's Philosophische Chemie. 1796. — Dit besonderer Liebe und großem Aleifie arbeitete er aber an bem Berke: Donfikaluches Borterbuch, oder Berfuch einer Erklarung ber vornehmften Begriffe und Kunftworter ber Raturlehre, mit turgen Rach. richten von der Geschichte der Erfindungen und Beschreis bungen ber Instrumente. 4 Theile. (Leipzig 1787. 1789-1791.) Ein fünfter Supplementband erfcbien beim Tode bes Berfaffers im 3. 1795 und fpater tam noch ein Regifterband bagu. Gine neus Auflage biefes Borterbuchs fam in ben Jahren 1798 - 1800 beraus. Bei Beurtheis lung biefes Buches ift ber Standpunkt bes Berfaffers nicht außer Acht zu laffen, wie er vom Lobredner bes Berftors benen im Refrolog fur bas 3. 1795. 2. Bb. S. 145 in folgenden Borten bezeichnet wird: "Gehler beschäftigte fich vorzugsweise mit dem abstracten Theile seiner Biffensschaft. Go trieb er als Mathematiker Geometrie, Des chanik, Baukunft, Aftronomie, ohne je von der Anwens bung biefer Biffenschaften Gebrauch zu machen, und ohne am Felbmeffen, an mechanischen Arbeiten, ober am Dbferviren Bergnugen ju finden. Er ging von der Mathes matit gur Physit, Chemie und Mineralogie über, ohne je ju experimentiren ober Sammlungen anzulegen. 3mmer bielt er fich an bie aus ben Resultaten finnlicher Beobs achtungen abstrahirten Gate, ohne fich burch ben finnlichen Beig ber Beobachtungen felbst fesseln zu lassen. Eine neue Auflage von Gehler's physitalischem Borterbuche in 11 Theilen und 21 Banden erschien von 1825-1845, und wurde von Brandes, Gmelin, horner, Munde, Pfaff beforgt, zu benen fpater noch Littrow bingutrat. Schon ber ungeheure Umfang biefes neuen Berfes zeigt, bag babei von Gebler's Borterbuche nicht viel mehr als ber Rame wird übriggeblieben fein. Aus bem alten Borterbuche, beifit es in ber Borrede jum erften Banbe, bas ben wir bas Brauchbare, hauptsachlich mas jum Geschichtlichen ber Biffenschaft gebort, beibehalten, mit Beglaffung des Beralteten und Unrichtigen. Inbeffen burfen wir boch unsere Arbeit füglich eine burchaus neue nennen. (Fr. Wilh, Theile.)

GEHMEN (Gemen ober Gemmen), 1) eine ehe=
malige unmittelbare freie Reichsberrschaft an dem Flusse
Na, an der Grenze von Zutphen, im jezigen Kreise Borzkum. Bon den Besitzern gleiches Namens lebte Lamberztus von Gehmen noch im I. 1163. Iohannes, herr von
Gehmen und Bredevorth, zeugte mit Wilhelm's von Wezwelinkhove Tochter einen Sohn henrich. Bon dessen beiben aus seiner Ehe mit einer Gräfin von Brunckhorst
entsprossenen Tochtern heirathete die eine den Grafen Eberzwein von Bentheim, dem sie als Mitgift die herrschaft
Bewelinkhove zubrachte; die andere Tochter Gorda ver-

mahlte fich mit bem Grafen Johannes von Schaumburg und brachte ihm die herrschaft Gehmen zu. Später kam die herrschaft dernen zu. Später kam die herrschaft derch heirath an die Grafen von Styrum. Bon dem letzten, Grafen von Limburg Styrum erdte sie im 3. 1800 der Freiherr von Bömmelberg und nach deffen im 3. 1827 ersolgten. Iode: wurde sie an die Krone abgetreten. 2) Flecken gleiches Namens an der Na, zur herrschaft Gehmen gehörig, mit einem Schlosse und 600 Einwohnern.

GEHÖR ober GEHÖRSINN. In Betreff bes hoberens, sind brei Dinge zu erörtem: zuerst bas Object bes Gehörsinns, namlich ber Schall, sobann die Beziehung bes Schalles zum Gehörorgane ober die Leitung bes Schalles, endlich die Perception bes Gehörnerven.

L Bom Schalle. Der Schall, welcher aus gemiffen Schwingungen ber Korper bervorgeht, verhalt fich jur Energie bes hornerven abnlich, wie bas Licht gur Energie bes Gebnerven. Schwingungen entsteben in festen, fluffigen und elaftifchen Rorpern baburch, bag bas Gleichs gewicht, ober bie Rube ihrer materiellen Moletulen geftort wird, fei es burch eine außere ober eine innere Urfache. Die aus ihrer Lage gebrachten Daffentheilchen fuchen ihren frubern Ort wiederum einzunehmen; ber mitgetheilte Bewegungsimpule geftattet ihnen aber nicht, bort fogleich jur Rube ju tommen, fie werden vielmehr in entgegen-gesetter Richtung über diesen Puntt hinausgetrieben und tebren bann wieder nach jener Stelle jurud, wohin fie zuerst getrieben murben. Die einzelnen Daffentheilchen führen also abnliche, jeboch weit raschere Decillationen aus, wie ein schwingender Pendel. Die raumliche Ausbehnung biefer Oscillationen nimmt rafc ab, wenn bas bewegende Moment nicht neuerbings einwirft. Die erften ausgebehnten und bie letten verschwindenden Decillationen find aber boch isochronisch, gleichwie bie Schwingungen eines Penbels von bestimmter gange auch ifochronisch find, mogen bie Schwingungsbogen groß ober flein fein. Bei manchen schwingenden Korpern, 3. B. Saiten, Demsbranen, ift bie Lageveranderung ober Decillation ber Das fentheilchen fichtbar; bei andern schwingenden und baburch schallenden Korpern konnen wir dieselbe mit unbewaffnes tem Auge nicht mahrnehmen.

Sollen bie Schwingungen, in welche irgend ein Rorper verfett worden ift, einen Schall erzeugen, ber für unser in der Rahe befindliches Dhr vernehmbar ift, so ift zweierlei nothig: a) bie Ercurfion ber einzelnen Schwingung, b. h. die größte Diftang bes ichwingenben Theils dens vom ursprunglichen Rubepuntte muß eine gewiffe Große erreichen, die freilich je nach ber Ratur bes fcwingenden Korpers eine febr verschiedene fein tann. Bir können bies beutlich an einer angeschlagenen Claviersaite wahrnehmen. Der ftarte Ton verklingt rafc; bie Schwingungen ber Saite überbauern aber ben Zon und werben nur beshalb nicht mehr vernommen, weil ihre Ercurfion ju unbebeutend ift. b) Die Angahl ber Schwingungen des Korpers innerhalb eines gewissen Zeitraums barf nicht unter einem gewiffen Minimum gurudbleiben, und fie barf auch nicht ein gewiffes Marimum überfchreiten. Rach Chladni's Untersuchungen wurde ein Korper in ber Se

cunbe wenigstens 32 Schwingungen machen muffen, b. h. je 16 Stoffe nach ber einen und nach ber andern Seite, wenn ein wahrnehmbarer Schall entstehen foll. Savart bat aber fpater nachgewiesen, bag biefes Minimum nicht richtig ift, und daß eine etwas geringere Anzahl von Schwingungen in der Secunde auch ichon einen wahrnehmbaren Schall erzeugen kann. Derfelbe hat auch nachgewiesen, baß bas Marimum ber Schwingungen bober liegt, als man fruber annahm; nach ihm erzeugen 48,000 Schwingungen in ber Secunde noch einen borbaren Schall. Der Grund bavon, bag es überhaupt ein Maximum ber Schallfowingungen gibt, liegt ohne Zweifel barin, bag bie Ercurfienen ber Schwingungen bei folden hoben Babten unendlich flein werben.

Die Fabigfeit zu schwingen und einen Schall bervorzubringen bangt bei ben verschiedenen Korpern guten Theils von der inwohnenden Clasticitat ab. Die elastis fchen gasformigen Rorper tonnen am leichtesten fcwingend und schallend werben. Die festen Korper tonnen gwar alle schallend werben; boch gibt es bier ungemein viele Abftufungen von leicht und intenfiv schallenden gu faft flanglofen. Unter ben Detallen g. B. find Gilber, Supfer und Gemische biefer und einiger anberer febr fcballend, weil verhaltnismäßig ftart elaftifch, wahrend Blei und Golb faft unelaftisch und auch faft tlanglos find. Den tropfbarfluffigen Korpern fehlen im Bangen bie gum Schwingen nothigen Gigenschaften; fie find im Allgemeis nen als nicht schallend ober flanglos zu bezeichnen.

Die schallenden Korper befinden sich in der Regel nicht in unmittelbarer Berührung mit bem Gehororgane, ja nicht einmal in Berührung mit bem Rorper; ber ent: Kandene Schall muß daher burch ein 3wischenmedium jum Gebororgane geleitet werben. Bei allen luftathmenben Thieren ift bie Luft biefes 3wischenmebium, bei allen wafferathmenden Thieren ift es bas Baffer. Luft und Baffer find die normalen Leiter bes Schalles fur bas gange Thierreich. Bir tonnen freilich auch feste Rorper jum Fortleiten bes Schalles benuten. Laffen wir 3. B. einen zwifchen ben Bahnen gehaltenen Stab auf einem schallenben Körper, etwa auf bem Resonangboben eines Maviers aufruhen, so horen wir mit hilfe biefes Stabes die angeschlagenen Tone, wenngleich die Ohren verstopft sind. Doch ift dieses horen von dem gewöhnlichen horen der luftathmenden Thiere ganz verschieden, und nur mit bem horen ber wafferathmenben zu vergleichen. Die ben Sopffnochen mitgetheilten Erschütterungen werben bier wahrgenommen, beim normalen Boren in ber Luft bagegen jene Erichutterungen, welche im Gebororgane felbft erregt werben.

Bei ber Fortwitung bes Schalles gerath ber fortleis tenbe Rorper in gleichartige Schwingungen, wie ber ichals lenbe, b. b. beibe vollbringen in einer gegebenen Beit bie gleiche Angabl von Schwingungen. Die Gefdwindiafeit. mit welcher fich biefe mitgetheilten Schallfchwingungen bis au einem beftimmten Puntte fortpflangen, ift für bas namiche Medium die gleiche, mag bem Schalle eine große ober eine kleine Schwingungszahl zu Grunde liegen, mag die Ercuefion ber einzelnen Schwingungen groß ober klein

fein. Es wirb aber bie Leitungsgefcwinbigfelt ebenfo wol burch bie Dichtigkeit, als burch bie Blafticitat bes leitenden Mebiums bestimmt. In trodner Euft burchlauft ber Schall in einer Secumbe bei 0° C. 831,12 Meter, bei 10° C. 337,28 Meter, bei 16° C. 340,88 Meter. Baffer leitet ben Schall nach Collabon und Sturm etwa vier Mal schnelter, als Luft, und Eis verhalt fich abn-lich wie Basser. Feste Körper leiten am ichnelken: Binn 7½, Silber 9, Kupser 12, manche Holzarten II—17, Slas 17 Mal schneller als Luft.

über bie Fortbeitung bee Schalbes in ber Enft mag noch Folgendes bemertt werben. Bon bem Puntte aus, wo ein Schall entfteht, wird berfelbe gieichmaffin nach allen Richtungen fortgepflangt. Dentt man fich alfo eine Sbene burch jenen Puntt gelegt, fo erfolgt bie Forts pflanzung bes Schaltes in biefer Ebene in abniicher Beile, wie fich in einer Ftuffigkeit Wellen fortpflanzon, wenn bie Baffertheilthen burch einen auffallenben Korper aus einenber getrieben werben. Dan belegt beshalb auch biefe fich fortvilanzenden Schallfdwingungen mit bem Ramen ber Schallwellen. Jede Linie, welche man fich von einer Schallwelle auf ben schallerregenden Punkt gezogen benkt. nennt man einen Schallftrahl. Die Intenfität des Schals les nimmt mit der Entfernung von dem schallerregenden Puntte immer mehr ab, weil die Schallstrablen fich immee mehr ausbreiten. Diefe Abnahme ber Intenfitat erfolat aber im quabratifchen Berhaltniffe ber Entfernung: bei ber boppeiten, breifachen, vierfachen Entfernung wird ber Schall 4 Mal, 9 Mal, 16 Dal fcmacher gehort. Bird die Ausbreitung ber Schallstrabten gehindert, bann behalt ber burch bie Buft fortgeleitete Schall auch in gro-Ber Entfernung feine Starte. Dies ift g. B. ber gall, wenn man Schallftrablen in eine offene Robre einbringen laßt. Die Rohre barf eine bebeutenbe gange, fie barf auch Krummungen haben, und boch werben alle einges brungenen Schauftrablen jum entgegengefetten Robrenbe fortgeleitet. Aber auch in ber freien Luft laft fich eine Concentration der Schallstrablen erreichen, wenn bafür neforgt wird, baß fie nicht in bivergirender Richtung, fonbern parallel fortgeben. Das Sprachrohr leiftet biefen Dienst. Seine Bande find so gekrummt, daß die durch das Rundstud eindringenden Shalistrahlen eine Resterion erfahren, burch welche fie in Parallelismus mit einander tommen. - Bu ben eigenthumlichen Erfcheinungen bei ber Fortleitung bes Schalles gebort auch bie Refonang, woburch ber urfprungliche Schall an Starte gewinnt. Diefes Refoniren beruht barauf, baf leichtichwingenbe Korper, welche von ben Schallwellen getroffen werben, in gleichartige felbstanbige Schwingungen gerathen. Go tont bie Stimmgabel burch Refonang ftarter, werm fie auf einen feften Rorper geftutt wirb. Die verfcbiebenen Werten ber Saiteninftrumente werben mit einem eignen fones nannten Refonangboben verfeben.

Die fortleitung bes Saatles burd Baffer tommt zwar beim Menichen und ben luftathmenben Thies ren taum in Betracht, bebarf aber wegen ber wafferathe menben eine Berudfichtigung. Ubrigens tonnen Die Enftthiere im Baffer Geborbeinbride empfangen, wenn bie burchs Baffer geleiteten Schallwellen ihren Rorper, namentlich ben Ropf, erschutternb treffen, mabrend bie Bafferthiere gewiß nur gang fcblecht in ber Luft boren. 30bannes Muller hat unsere Renntnig über die Fortleitung bes Schalles im Baffer burch mehre Berfuche naber begrundet. Bei biefen Berfuchen wurden bie Dbren burch Bolzen gekauten Papiers verstopft, um das Horen burch bie Luft abzuschneiben und sich gleichsam auf die Stufe bes Bafferathmers herabzusehen. Last man in einem mit Baffer gefüllten Gefaße eine Schale schwimmen, ohne baß fie mit ben Banben bes Gefages in Beruhrung tommt, und lagt man einen harten Korper auf biefe Schale fallen, fo bort man naturlich wegen ber verftopften Ohren nur einen gang ichwachen Schall. Bringt man bann einen Conductor, fei es ein holgstab ober eine Glasrobre, mit bem Bolgen und mit bem Baffer bes Gefages augleich in Berührung, fo bort man einen ftarten Rlang, wenn ber Rorper auf bie Schale auffallt. Roch ftarter aber wird ber Schall vernommen, wenn ber Conductor mit bem Bolgen und mit ber tonenben Schale in Berbinbung gefett wirb. Mus biefem Berfuche tann man entnehmen, bag Schallwellen fefter Rorver fich anbern festen Rorpern beffer mittheilen, ale bem Baffer, bag aber bie bem Baffer mitgetheilten Schallwellen mit großer Starte fich wieber feften Korpern mittheilen. — Birb eine meffingene oder bolgerne Pfeife ohne Seitenlocher in ein Gefaß mit Baffer getaucht und angeblasen, sobaß bie ichwingende Luft auf Die Dberflache bes Baffers einwirtt, fo bort man nur einen fehr fcwachen Ton mittels bes Conductors, welcher ben Bolgen im Ohre und bas Baf= fer in Berbindung fest. Daraus folgt, daß die Schalls wellen ber Luft fich dem Baffer schwer mittheilen. Es werben mitbin bie Bafferthiere von einem Schalle, ber nur mittels ber Luft auf bas Baffer einwirkt, im MII: gemeinen fo gut, wie teinen Ginbrud betommen; ber gifch 3. B. hort ben am Ufer figenben Bogel wahricheinlich nicht fingen. - Birb ber eben genannte Berfuch fo abgeandert, baß jenes ins Baffer tauchende Ende ber Pfeife mit einer Membran bedeckt wirb, bann erhalt man burch ben Conductor einen lauten Ton; in diefem Falle ift eben ein Bwischenglied von fester Substang zwischen bie Luft und bas Baffer eingeschoben worben, und Schallwellen fester Theile theilen fich bem Baffer ziemlich leicht mit. Bird übrigens biefer lettgenannte Berfuch barin abgeanbert, bag man zwifden bas Enbe ber Pfeife und ben Conductor ein Bretchen einschiebt, fo nimmt bie Starte bes Tones nicht ab, er ift vielmehr gang in ber Nabe bes Bretchens ftarter, mabricheinlich burch Refonang beffelben. Demnach mochte ber Nugen ber Sorfteine bes Labyrinths wol barin bestehen, baß fie burch Resonang ben Schall verstarten. — Wird in ein mit Baffer gefull: tes Gefaß ein glaferner Cylinder getaucht, die mit Blafe verschlossene Pfeife in ben Cylinder gefentt und angeblafen, mabrend ber ebenfalls eingesentte Conductor weber Die Pfeife noch die Banbe bes Cylinders berührt, fo vernimmt man ben Ton fo ftart, als befande fich ber Conductor in der Direction der Pfeife. Diese Berftartung Des Tones beruht nicht auf Resonanz bes Cylinbers, benn

sie sinbet in gleicher Beise statt, wenn auch die Innenssiade des Cylinders mit Talg überzogen ist, oder wenn derselbe außen von der Hand umfast wird. Es lehrt daber dieser Bersuch, daß die im Wasser sich sortpflanzenden Schallwellen ebenso, wie jene, in der Luft von den umgebenden sesten Banden restectirt werden. — Wird das Wasser durch die mit Membran geschlossene Pfeise tonend gemacht und eine häutige Schicht, z. B. eine Schweinsblase, zwischen die Pseise und den eingetauchten Conductor gebracht, so wird der Schall dadurch nicht gesschwächt, es tritt vielmehr eine Verstärfung ein. Nur wenn dickere Schichten solcher sessen das zwischen geschoben werden, hort die Verstärfung des Tones aus. — Bringt man eine mit Luft gesüllte Blase zwischen die tonende Pfeise und den Conductor, so tritt eine bedeutende Verstärfung des Schalles ein.

Nach diesen Versuchen wird es begreislich, daß die Sepien, die Cyclostomen, die Anochensische ohne ein außes res Ohr die dem Basser mitgetheilten Schallwellen emspfinden. Diese Schallwellen wirken namlich auf die Anorspel und Anochen des Ropses ein und werden durch dies selben zum Labyrinthe fortgepflanzt. Bei den Krebsen und Plagiostomen, wo das Gehörorgan an der Oberstäche des Körpers durch eine Membran geschlossen ist, thut diese Membran der Fortleitung des Schalles wenigstens keinen Eintrag. Bahrscheinlich dient die Schwimmblase der Fische nebendei als Condensator, der den Körper treffens

ben Schallwellen.

II. Leitung bes Shalles jum Gebornerven. Diefe ift im Gangen auf boppelte Beife moglich: a) Erschutterungen bes gangen Rorpers ober einzelner mit bem Gehororgane zusammenhangenber Theile pflanzen fich bis jum Labyrinthe und jum Gehornerven fort. Dies ift bie normale Form ber Schalleintheilung bei ben mafferathe menben Thieren. Bei ben luftathmenben, und nament-lich beim Menichen, werben allerbings auch Erschutterungen bes Ropfes burch Stofe ober Schlage, Erfcutterun= gen des Rumpfes durch Fahren im Bagen, ober auf ber Gifenbahn bem Gehirnnerven birect mitgetheilt; boch ift bies für fie eine ungewöhnliche und unzwedmäßige Beife bes horens. b) Die Schallwellen ber Luft wirken nur auf bas Gebororgan, fodaß burch beffen Ginrichtungen im Labprinthe Schwingungen entstehen. Dies ift bie nors male Art bes Borens bei ben luftathmenben. Die Leitung bes Schalles beim Menfchen fann hierbei als Dus fter bienen. Um bequemften ift es aber, ber Reihe nach ju untersuchen, welchen Untheil bie einzelnen Abschnitte bes menschlichen Gebororgans an ber Schallleitung nehmen.

Au Beres Ohr. Bon ben Schallftrahlen, welche auf die außere concave Flache ber Ohrmuschel treffen, wird wol der größere Theil zum Gehörgange geleitet, theils weil sie unmittelbar in diesen eindringen, theils weil sie von verschiedenen Stellen aus in diesen restectirt wers ben. Das außere Ohr dient daher zunächst als Restector und als Collector der Schallstrahlen. Das bessere Horen durch Anlegen der gekrümmten hand hinter das außere Ohr, wodurch die Ohrmuschel gleichsam vergrößert wird.

besgleichen die Benutung von Hörmaschinen, welche viele Schallstrahlen auffangen, sind thatsächliche Beweise sür diesen Ruten des außern Ohres. Dasselbe wird aber auch als elastischer Körper durch stärkere, aus der Luft auftreffende Schallstrahlen in selbständige Schwingungen versetzt werden können und dadurch als Selbstleiter in Betrachtung kommen. Die sonderbaren Ungleichheiten an der Obersläche des Ohres sind vielleicht hierbei von einisger Bedeutung; denn in welcher Richtung auch ein Schall auf die Ohrmuschel einwirkt, immer wird ein Theil der Schallstrahlen rechtwinkelig auftressen, was die Selbstsschwingung des Ohrknorpels begünstigen muß. Die Schwinzungen des äußern Ohres werden sich zum Theil auf dessen Umgebung zerstreuen, zum Theil aber werden sie sich auch auf die Wände des Sehörgangs dis zum Trommelssellringe und also auch auf das Trommelssellringe und also auch auf das Trommelssellringe und also auch auf das Trommelssellssen.

Sehörgang. Er bient als Leitungsrohr für alle in seine außere Offnung eintretenden Schallstrahlen, welche direct oder duch Resterion, oder auch wol durch Insterion dahin gelangten, damit dieselben am Ende auf das Tromsmelsell tressen. Zugleich wird auch die in dem begrenzten Sehörgange enthaltene Luftsaule resonirend. Diese Wirstung läst sich aus dem Umstande entnehmen, daß der Schall stater gehort wird, wenn man die Gehörgangssidhere durch ein außerlich angesehtes gleichweites Rohrenskuf verlängert. Ja es kann bei diesem Versuche selbst soweit kommen, daß die in der Rohre eingeschlossene Luftssaule in ihrem eigenen Tone mitklingt. Bei so kleinen Luftsaulen jedoch, wie jene des Gehörgangs ist, kommt es nicht zum selbständigen Mitklingen, sondern nur zum Ressoniren. — Das Ohrenschmalz des Gehörganges sieht in keiner nachweisharen Beziehung zur Schallleitung

teiner nachweisbaren Beziehung gur Schallleitung. Erommelfell. Diefe zwischen ber Luft ber Trommelboble und der Luft des Sehorgangs ausgespannte Dembran tann leicht in Schwingungen verfett werben: burch bie im Geborgange enthaltene Luft in Transversalfcmingungen, burch die vom Ohrknorpel auf die Banbe bes Geborgangs fortgeleiteten Schwingungen aber in Berbichtungsichwingungen. Unter welchen Umftanben ichwingt nun bas Erommelfell am leichteften, fobaf es auch fcwache Stofe aufnimmt? Fruber nahm man an, bag bie Schwingungserregbarteit und ber Spannungsgrad bes Trommelfells im geraden Berhaltniffe ju einander ftanben, und man fchrieb baber bem Tensor tympani ben Rugen ju, burch Spannung bes Trommelfells bie Borfcharfe ju fteis gern. Savart überzeugte fich bagegen burch bas phyfi-talifche Erperiment mit aufgestreuten Sandtornchen, baß fo fleine Rembranen, wie bas Trommelfell, bei einem maßigen Spannungsgrabe ftarter ichwingen, als wenn fie farter gespannt sind, daß also auch das weniger gespannte Exommelfell ben Schall am leichteften fortleiten wirb. Die Richtigkeit dieses Sabes wurde bann spater burch I. Muller's birecte Borversuche bestätigt. Er benutte namlich eine vier Boll lange und acht Linien bide holzerne Robre. Das eine Ende ber Robre ift mit einer Membran bebedt, beren Spannung burch ben Druck eines am Ranbe eingelenkten Stabchens regulirt werben tann; bas andere I. Cacpil. b. EB. u. S. Grfte Scetton. LVI.

engere Ende, welches in den Sehörgang eingesett wird, ist offen. Pruft man nun den Schlag einer Uhr mittels bieses Rohrchens, so wird derselbe bei Schlaffheit der Membran am starkften gehört; mit allmalig gesteigerter Spannung der Membran aber wird der Ton immer gesdampfter.

liber bas Berhalten bes Trommelfells und bes Tensor tympani bei ichmachen und bei farten Schallen wird nach biefen Berfuchen Kolgenbes angenommen werben muffen. Benn feine mabrnebmbaren Schallschwingungen auf bas Dhr einwirken, wenn alfo Stille herricht, bann befindet fich bas Trommelfell im Buftanbe ftartfter Absbannung, wodurch es in ben Stand gefest ift, auch burch bie leiseste Schallschwingung afficirt zu werden. Trifft bagegen ein sehr intensiver Schall auf bas Trommelsell, z. B. beim Abfeuern einer Kanone, wodurch bas erschlaffte Eroms melfell in übermäßige Schwingungen gerathen mußte, bann tritt ber Tensor tympani in Birtfamteit und min: bert bie Spannung bes Trommelfells und bie Ercurfionsgroße seiner Schwingungen. Bei biefer Auffaffung hat bas Trommelfell mit feinem Spanner zusammen bie größte Analogie mit der Iris des Auges. Gleichwie die Fris in der Dunkelheit eine ausnehmend weite Pupille befitt, bamit moglichft viele Lichtstrahlen gur Dethaut gelangen tonnen, fo ift bas Trommelfell bei außerer Stille fo abgespannt, bag auch febr fcwache Schallwellen es noch in Schwingung verseten tonnen. Wie bann aber bei intensivem Lichte im Ru eine Berengerung ber Pus ville burch reflectirte Merventhatigkeit eintritt, fo wird auch bie ftarte Schwingung bes Trommelfells Beranlaffung ju beffen ftarkerer Spannung mittels bes Tensor tympani, beffen Contraction auch nur als ein Reflerionsact aufge-faßt werben tann. Ift bie angegebene Beziehung bes Tensor tympani zum Trommelfelle bie richtige, bann wird bie Analogie mit dem Sehorgane zu einer noch ausgebehnteren Schlußfolgerung berechtigen. Gleichwie ber Stand ber Pupille fich immer ber Lichtintenfitat accommobirt, so wird fich bie Spannung bes Trommelfells burch ben Tensor tympani nach ber Intensitat ber Schwingungen richten, b. b. ber Dustel wird fich nicht blos bei fetr ftarten Schallen ftart contrabiren, fondern et wird auch icon bei mittelftarten Schallen eine maßige Spans nung bes Trommelfells bewirken.

Daß ber Grab ber Trommelfellspannung auf die Starke bes wahrgenommenen Schalles von Einfluß ift, barüber kann man an sich selbst Versuche anstellen. Berssucht man bei geschlossenem Munde und zugehaltener Nase stark einzuathmen, so wird die Lust in den Respirationswegen und in der mit dem Schlundsopfe communicirenden Trommelhohle verdunnt; das Trommelsell wird daber durch den Druck der Atmosphäre starker nach Einwarts gedrängt oder gespannt, und augenblicklich hort man schlechter. Macht man ferner dei geschlossenem Runde und zugehaltener Nase starke Erspirationsversuche, so wird die Lust in der Trommelhohle verdichtet und das am Stiele des Hammers sessgehaltene Trommelsell wird nach Auswarts gedrängt und starker gespannt; daher hort man ebenfalls schlechter. Diese Erperimente enthalten auch die

Erklarung für die Beobachtung Colladon's, das in der Taucherglode die Stimme der Gefährten sowol, als die eigne Stimme nur schwach gehört wird. Übrigens hat schon Bollasion darauf ausmerksam gemacht, das bei der stärkern Arommelfellspannung durch Berdunnung der Arommelhoblenluft eigentlich nur für die tiefen Ione eine Schwerhörigkeit eintritt und nach I. Müller ist dei der Berdichtung der Arommelhohlenluft ebenfalls nur die Ems

pfanglichkeit für tiefe Tone gemindert.

Der Tensor tympani wirkt beim Soren auf Die angegebene Beife reflectorifch ober unwillfurlich auf Die Spannung bes Erommelfells ein. Derfelbe ift aber auch bem Billen unterworfen. Bir find namlich im Stanbe, burch eine Billensintention im Innern bes Obres ein Geraufch zu erzeugen, welches am besten einem Anaden ober Rniffern verglichen werben tann. Diefes Anaden tann man eine gewisse Angahl Male hinter einander bervorbrins gen, bann reicht ber Wille nicht mehr bagu aus, und es muß erft eine Paufe eintreten, wenn es wieber erzeugt werben foll. Das Geraufch ift nicht blos ein subjectiv wahrnehmbares; andere Personen tonnen es bei 1-2 guß Entfernung boren. Die Respiration tann babei gang ungehindert von Statten geben; mithin fann man bas Geraufch nicht etwa von einem Drude ber Luft auf bas Trommelfell ableiten. Man hat auch feinen Grund, biefes Geraufc von Contraction ber Raumusteln ober ber Saumenmusteln ober ber Dusteln bes außern Ohres abauleiten. Es bleibt baber nichts Anderes übrig, als ans gunehmen, bag bie wieberholten Contractionen bes Tensor tympani burch Spannung des Arommelfells biefes Knaden bewirten. Ift biefe Annahme richtig, bann bes fleht allerdings ein functioneller Unterschied zwischen ben entsprechenben Theilen bes Sebapparates und bes Bebors apparates, ba bie Bris, beim Menfchen wenigstens, bem birecten Billenseinfluffe entzogen ift.

Gehörknöchelchen. Diese übernehmen die Weisterleitung der Schallwellen zum Labyrinthe, auf dessen Flüssigkeit die Erschütterungen durch einen sesten Körper am leichtessen übergehen. Die directe Erschütterung der starren Gehörknöchelchen durch die Lust wurde große Schwiesrigkeiten gehabt haben; diese sind aber sehr einsach durch die Lagerung der Sehorknöchelchenkette überwunden. Der Hammergriff stedt zwischen den Blattern des Trommelsfells, diese gespannte Membran wird aber leicht durch die Lust in Schwingung geseht, und so gerath also auch mittelbar die ganze Kette der Knöchelchen in Schwingung.

Arommelhohle. Die Nothwendigkeit der Aroms melhohle begreift sich leicht aus dem doppelten Sesichts punkte, daß das Arommelfell zwischen zwei Luftraumen ausgespannt sein mußte, um zu schwingen, und daß die Sehorknöchelchen, um den Schall intensiv fortzuleiten, isolitte Gebilde sein mußten. Die Arommelhohlenluft nimmt aber auch selbständigen Antheil an der Schalleitung. Durch die vom Arommelselle mitgetheilten Schwinzungen geräth sie selbst in gleichartige Schwingungen, sie wird in dem begrenzten Raume resonirend, und theilt ihre Schwingungen dem Tympanum secundarium des runden Fensters mit. Durch dieses wird dann das Baffer

bes untern Schnedenganges erschüttert. Daneben mag auch die schwingende Arommelhohlenluft auf die zwischen ben Schenkeln des Steigbügels ausgespannte Membran einwirken, deren Erschütterung die Schwingungen der Ge

bortnochelchen nur noch fteigern wirb.

Tuba Kustachis. Dhne die Anwesenheit ber Ohrstrompete wurde das Secretum der Trommelhoble keinen Abstuß gehabt haben. Dieselbe hat aber auch eine uns verkennbare Beziehung zum hören, namentlich zur Fortsteitung des Schalles. Durch sie setzt sich die Luft der Arommelhohle immer ins Gleichgewicht mit der außern Luft, mag diese sich verdichten oder verdunnen, wodurch die Schwingungssähigkeit des Trommelfells begünstigt wird. Daß die Auba nicht den Zweck beim hören hat, die eigne Stimme zur Wahrnehmung zu bringen, ist schon van Schellhammer nachgewiesen worden. Wir horen die eigene Stimme, wie jeden andern Schall, nur dadurch, daß die Schallwellen der Luft in den Gehörgang eindringen.

Labyrinth. Auf boppeltem Bege theilen fich bie burch bie Luft, bas außere und mittlere Dbr fortgepflangs ten Schallwellen bem Labprinthe mit, burch bas eirunde Fenfter, in welchem ber Fugtritt bes Steigbugels ftedt, und burch bas runde Fenfter, welches burch bas Tympanum secundarium geschloffen ift. In beiben Duntten wird die Erschütterung bem Labyrinthwaffer ober ber Parilymphe mitgetheilt, und biefe wirft wiederum auf bie hautigen Sadchen bes Borhofs, auf die hautigen halb-eirtelformigen Kanale, auf bas Spiralblatt ber Schnecke und auf die Rervenausbreitungen Diefer Theile ein. Die Leitung burch zwei Fenster ift übrigens nicht nothwendige Bedingung jum horen bei ben luftathmenden und mit einer Trommelhoble versebenen Thieren; benn bei ben Froschen findet nur die Leitung durch die Geborfnochels chen ftatt. Die Leitung burch die Geborfnochelden und bas eirunde genfter icheint übrigens weit intensiver auf bas Labyrinthmaffer ju wirken, als die Leitung burch bas runde Fenfter. Die Dhrerpstalle in ben Labyrintbfacten entsprechen ben borfteinen ber Cephalopoben, ber gifche, ber fischartigen Umphibien, und mogen mithin wel auch burch Resonang ben Son verftarten.

III. Perception bes Schalles. Die Stoße ber Schallwellen, welche bie peripherische Ausbreitung bes hornerven im Labyrinthe treffen, sind bas eigentliche Object bes horens. Doch liegen ber Gehörsempsindung nicht immer wirkliche Schallwellen zu Grunde; es gibt ebenso subjective Schallempsindungen, wie subjective Lichtempsindungen, ba eben jede Reizung bes hornerven nur eine Schallempsindung zur Folge haben kann. Bei Nervensschwachen, bei Anamischen, bei Geisteskranken, bei Gephirnaffectionen kommen solche subjective Schallempsindungen vor; sie gehoren in das Gebiet der Gehörtauschungen.

Die Dauer einer Schallperception entspricht im Allsgemeinen genau ber Dauer bes Schalles; werben keine Schallschwingungen mehr zum Nerven geleitet, so werben auch keine mehr empfunden. Durch intensive und anhalstende Schalleinwirtung werben aber die Nervensafern manchmal in solche Reizung verseht, daß nach ganzlichem Aushoren des Schalles berfelbe doch noch eine Zeit lang

bre nachklingt. Nach Beenbigung eines Concerts n wir bisweilen einige Zeit ein foldes Rachklingen Das Raffeln eines Postwagens, in bem wir lange uhren, tont manchmal noch nach, nachdem wir ihn Stunden lang verlaffen baben.

Bir boren mit beiden Ohren zugleich; die Empfinift aber eine einfache, gleichwie beim Sehen mit beisingen. Durch die doppelte Zuleitung wird die Empfining intensiver. Davon überzeugen wir und deutlich, wir denselben Schall, z. B. das Glodengelaute, hselnd mit beiden Ohren und mit Einem Ohre aufen. Im Sehapparate vicariert ein Auge gewissermair das andere geschlossene dadurch, daß seine Pupille wird und within mehr Lichtstrahlen eindringen laßt. Behörapparate kennen wir nichts Ahnliches.

In einem einzelnen percipirten Schalle unterscheiben is das Wichtigste ben sogenannten Klang und ben stifchen Zon, die uns mehr ober weniger bas Befen hallenden Korpers offenbaren. Außerdem kommt bie Starke bes Schalles, seine Richtung und Entfernung in Betracht.

Die Entfernung eines Schalles schäten wir basab, bas wir die Starke ber wirklichen Empfindung mer Starke vergleichen, welche der nämliche uns ite Schall in einer gewissen Entfernung von unserm besitet. Die Entsernung des Kanonenbonners, der Macht tonenden Thurmuhr, des Donners u. s. w. also nicht empfunden, sondern durch ein vollständistheil bestimmt. Wenn nun aber die Schallstrahlen n leitenden Medium sich nicht auf gewöhnliche Weise stend fortpflanzen, sondern durch Reseife itend fortpflanzen, sondern durch Reseife it werden, dann ist dem Urtheile über die Entserziede sichere Grundlage entzogen.

Die Richtung eines Schalles beurtheilen wir ebenund zwar nach ber größern Starke bes Einbrucks as eine der beiden Ohren; das dem Schalle entjewandte Ohr wird durch die direct einfallenden Krablen starker afficirt. Entsteht ein Schall gerade as, oder gerade hinter uns, sodaß die Schallwellen achsig auf beide Ohren einwirken, dann konnen wir kicht über die Richtung täuschen.

Die Starte eines Schalles hangt von ber Intenst, mit welcher ber hornerve erregt wird. Der ber Erregung wird junachst von ber Große bes ber einwirkenden Schallwellen bedingt; es kommt uch die Erregbarkeit des hornerven mit in Betracht. Schalle, beren absolute Starke eine ganz verschiefft, konnen boch im Labyrinthe gleich starke Stoße affen, wenn sie aus ungleichen Entsernungen koms Je nach der Erregbarkeit oder Schafe des hors aber wird der gleiche Schall zu verschiedenen Zeisnen schwachen oder einen ftarken Eindruck machen

Ils Klang (Timbre) bezeichnet man jene Mobalis Schalles, vermoge beren wir fogleich erkennen, velcher Art Korper ber Schall ausgegangen ift, ob ner Flote, einer Beige, einem horne u. f. w. Der

Rlang ist offenbar von ber Qualität bes schwingung ist pers bedingt. Aber auch die Art der Schwingung ist nicht ganz ohne Einfluß darauf; denn wenn eine gesspannte Saite in der Nahe des einen Befestigungspunktes angezogen wird, so entsteht zwar der nämliche Ton, wie beim Anziehen in der Mitte, der Klang ist aber in beiden Fällen etwas verschieden. Durch den Klang spricht die innere Ratur der Körper zu und. Bestimmte Klänge erregen daher eine innere Befriedigung, ein Wohlbehagen, andere afsiciren auf unangenehme Weise. Die sogenannsten Idospunkrasien des Sehors, die dei manchen Wenschen vortommen, beziehen sich auf den Klang. Dahin gehört die Empsindlichkeit gegen das Krizeln auf Glas, das Streichen über eine Papiersläche, das Streichen über Seisbenzeuch u. s. w.

Der Ton ist die Wahrnehmung des Zeitwerthes, welchen die Schallschwingungen haben; bei ben tiefen Tonen machen bie Rorper wenig Schwingungen, bei ben boben Tonen werben viele Schwingungen in ber namlichen Beit vollbracht. Die mabriceinlichen Schwingungezahlen find, wie icon oben angegeben murbe, 32 Comingun: gen in ber Secunde fur die tiefften Tone, 48,000 Schwins gungen in ber Secunde fur bie bochften Tone. Benn begrenzte Korper von gleichmäßiger Beschaffenheit, g. B. eine Gaite, die Luftfaule in einem Blasinftrumente, fcallend werben, fo gerathen fie in ber gangen Ausbehnung in aleichmäßige und gleichschnelle Schwingungen, und biefe Schwingungen werben baber als ein musikalisch bestimmbarer Ton empfunden. Werben bagegen in unbegrengten ober ungleicartig beschaffenen Rorpern, in ber freien Luft, in Felsmaffen, in Solzbloden Schallichwingungen erregt, fo befommen biefe Schwingungen an verfchiebenen Stels len bes Rorpers einen ungleichen Beitwerth; es entfteht baber fein musifalifc bestimmbarer Zon, fonbern nur ein Schall, ben man nach Umftanben als Knall, garm, Geraufc, Raffeln, Pfiff u. f. w. bezeichnet.

Benn eine Reihe musikalisch bestimmbarer Tone successiv auf das Ohr einwirkt, so wird das Ohr durch diese Reihe befriedigt, oder es findet sie melodisch, wenn die Beitwerthe der einzelnen Tone in einem gewissen Berhaltznisse zu einander stehen. Wirken gleichzeitig mehre Tone auf das Ohr ein, so wird das Ohr durch den Gesammteindruck befriedigt, oder es sindet die Tone harmonisch, wenn die Beitwerthe der simultanen Tone ebenfalls in einem gewissen Berhaltnisse zu einander stehen.

Denkt man sich einen Körper, z. B. eine Saite, in Schwingung versett, ibre Spannung aber so verändert, daß sie bei der schwächern Spannung x Schwingungen, bei der stärkern Spannung 2x Schwingungen macht, so bekommt das Ohr in beiden Fällen denselben Eindruck; der Eindruck von 2x ist aber höher und heißt die Octave von dem Grundtone x. Druckt man nun das Schwingungsverhältnis des Grundtones und der Octave durch die Zahlen 1 und 2 aus, so liegt zwischen diesen eine große Anzahl möglicher Schwingungswerthe; von diesen ist aber nur eine kleine Anzah! musikalisch benuthar. Bus nachst sind es die Berthe 11/4 und 11/2. Diese vier Tone:

1 = c 11/4 = e 11/2 = g 2 = c
Grundton Terz Quinte Octave
bilden ben einfachsten Accord, ber dem Ohre harmonisch ist.

Zwischen ber Terz und ber Quinte liegt das einsache Berhältnis 1/2 = f, oder Quarte des Grundtons; die Octave steht hierzu in gleichem Berhältnisse, wie die Quinte zum Grundtone, denn 1/2:2 = 1:1/2. Zwischen der Quinte und der Octave liegt das Berhältnis 1/3 = h, oder Septime des Grundtons; dieser Berth verhält sich zur Quinte, wie die Terz zum Grundtone, denn 1/2:1/4 = 1:1/4. Im musikalischen Systeme hat man nun aber noch zwischen 1 und 1/4 den Berth 1/2 und 1/3 den Berth 1/3 = a oder Serte. Die acht Tone der musikalischen Tonleiter haben daher solgende Zeitwerthe, denen ich zur leichtern übersicht eine Reihe ganzer Zahlen ansüge:

Das Berhaltniß 1: % und 1: 1% heißt ein ganzer Ton ober ein großes Intervall, das Berhaltniß 1: 1%/18 ein halber Ton ober ein kleines Intervall. In die grossen Intervalle schiebt nun die Musik noch halbe Tone ein, wodurch auch hier annahernd das Berhaltniß 1: 16/18 hers gestellt wird.

Das Einhalten streng arithmetischer Intervalle ist übrigens in der Rusit unaussuhrbar, wie Folgendes von Chladni aufgestellte Beispiel beweist. Sollten bei der Rei-henfolge der Tone g, c, f, d, g, c die streng arithmestischen Intervalle

eingehalten werben, so wurben, g = 243 angenommen, die successiven Zahlenwerthe 243, 162, 216, 180, 240, 160 sein, b. h. g ware das erste Mal = 243, das zweite Mal = 240, und c ware das erste Mal = 162, das zweite Mal = 160. Dieser Übelstand wird am Clavier durch die sogenannte gleichschwebende Temperatur compenssirt, durch eine geringe Abweichung von der arithmetischen Genauigkeit oder der Tonreinheit, die sich auf alle Tone der Tonleiter vertheilt. Bei der ungleichschwebenden Temperatur tonen die einzelnen Tone zwischen dem Grundstone und der Octave mit streng arithmetischem Zahlen, werthe.

Simultane Aone wirken nur bann harmonisch auf bas Ohr, wenn sie unter einander in einem einfachen 3ahslenverhaltnisse stehen. Die Berbindung des Grundtons, der Terz und der Quinte, oder der Jahlen 24, 30, 36, ist ein harmonischer Oreiklang; denn hier sinden sich die einfachen Jahlenverhaltnisse 4:5, 4:6 und 5:6. Diese Bedingung ist dei dem Oreiklange von c, es und e nicht erställt, denn zu den Berhaltnissen 4:5 = c:e und 5:6 = c:es kommt hier noch das Verhaltniss 24:25 = es:e.

Die harmonisch verbundenen Tone machen wieder einen verschiedenen Eindruck auf das Sehor, je nachdem ihre Bereinigung in musikalischer Sprachweise in Durart oder Mollart stattsindet. Der Grundton mit der großen Terz und der Quinte heißt der Durdreiklang, der Grundton mit der kleinen Terz und der Quinte der Molldreiklang. In beiden Fällen sindet sich eine große und kleine Terz und eine Quinte; aber bei Dur liegt die kleine Terz über der großen, bei Moll die große Terz über der Kleinen.

Der Lon ber 32 fußigen Orgelpfeife, ber tieffte mufitalifc benutte Zon, entsteht burch 32 Schwingungen in der Secunde, also burch 16 Stofe nach ber Richtung bes Horenben bin. Der Schall burchläuft nun in ber Luft innerhalb einer Secunde 1020 - 1040 guß, es mufsen baber die 16 Bellen, welche burch die 16 Stoffe ents ftanben, in biefem Raume vertheilt fein. Daraus folgt, daß die einzelne Welle 1030/16 Fuß, ober etwa 64 Buß bick ist. Die Schallwellen ber 16 füßigen Orgelpfeife, bes Contra C, find nach ber namlichen Berechnung 32 guf bid, und biefe Dide halbirt fich für jede folgende Octave, beträgt also 16 Zuß bei groß C, 8 Zuß bei c, 4 Zuß bei c, 2 Fuß bei c, 1 Fuß bei c. Da bie Geschwinbigkeit der Fortleitung im Baffer vier Mal größer ift, fo hat bie Belle ber 32 fußigen Orgelpfeife im Baffer 256 Fuß Dide, bie Belle von c 4 Fuß Dide. Die Bellen felbft der hochsten Tone übertreffen alfo beiweitem bie Dide ber Labprinthwafferschicht, es tonnen baber nicht gleichzeitig zwei ober mehr fucceffive Bellen bes namlichen Tones burche Labyrinthmaffer geben.

Aus bem Borftebenben ergibt fich ohne weitere Bemertung, daß eine Belle bes tiefften borbaren Tones 1/16 Secunde braucht, um vollständig burch bas Labyrinthwaffer zu geben, und bag eine Belle von c fcon etwa in 1/1000 Secunde hindurcheilt. Für die bekannte Thatsache, daß successive Tone nur bann in ihrer Eigenthumlichkeit percipirt werben, wenn ihre Beitbauer nicht allgu turg ift, in fofern namlich innerhalb einer Secunde nur acht, ober bei ben bobern Tonen bochftens gebn fucceffive Tone uns terscheidbar find, lagt fich hieraus entnehmen, bag ein Ton erft burch mehrfache Welleneinwirkung percipirt wirb. Denn benten wir uns bie acht successiven Tone unter ben tiefften, fo werben wenigstens zwei Bellen von 1/16 Ses cunde burch bas Cabprinthmaffer gegangen fein, ebe bie Bellen des folgenden Tons empfunden werden konnen. Bei ben bochften Tonen aber werben 100 und noch mehr Bellen burch bas Labyrinthwaffer gegangen fein, bevor

ber nachfte Ton unterscheidbar werben fann.

Aus dem Angesührten wird das Percipiren successiver Tone von mechanischer Seite her begreislich; die Wellen selbst des tiessten Tones haben Zeit, sich dem Hörnerven mitzutheilen, bevor sie von den Wellen des nachfolgenden Tones verdrängt werden. Eher könnte man darüber Besdenken hegen, ob es denn möglich sei, daß eine Membran, wie das Trommelsell, in so kurzen Zeitraumen, nämlich acht Mal in der Secunde, seinen Schwingungsmodus and dere? Und in der That kann dieses Bedenken nur gessteigert werden durch die Erwägung, daß bei diesen successiven Tonen sehr starke und sehr schwache alterniren können, wodei also die Schwingungen mit schwacher Excension jene mit sehr starker Excursion verdrängen mussen.

Bekanntlich werden auch mehre gleichzeitig einwirtende Sone percipirt. Die Physik lehrt uns nun allerbings, daß die Schallwellen, ohne sich zu stören, einanber durchkreuzen können, ahnlich wie sich zwei oder mehr Bellenspsteme im Basser durchkreuzen. Daß also zwei
oder auch mehre Bellenspsteme gleichzeitig im Labyrinthwasser sich geltend machen können, ware wol zu begreifen. Das aber scheint mir physikalisch unerklarlich, daß
zwei oder mehr Schwingungen von ungleicher Zeitdauer
simultan durch die Gehörknöchelchen fortgehen und durch
den Fustritt des Steigbügels sich simultan auf das Laby-

rintbroaffer fortpflangen follen.

Das Bahrnehmen aller simultanen Tone in einer Successionsreihe, &. B. in einem Concerte, hat große Schwierigkeiten; die Ausmerksamkeit ist dem einen oder bem andern Tone vorzugsweise zugewendet, und nach Willter kann diese Intention auch einem bestimmten Instrumente zugewendet sein, dessen Schallschwingungen dann vorzugsweise ausgesaßt werden, während die Tone der andern Instrumente mehr oder weniger unbemerkt daneben verlaufen. Durch übung und natürliche Anlage kann aber auch die Ausmerksamkeit gleichmäßig auf mehre oder alle simultane Tone gerichtet sein, sodaß der Dirigent eines Orchesters allen Stimmen die gleiche Ausmerksamkeit

ju fchenten im Stanbe ift.

Stehen die einzelnen Abschnitte des Labyrinths, die Bogengange mit dem Borhose und die Schnecke in einer bestimmten Beziehung zur Sehdrperception? Die Entswicklung des Labyrinths in der Abierreihe scheint allerzbings darauf hinzuweisen, daß der Borhos mit den Bogengangen, als dei allen Wirbelthieren vorkommend, sur die Schallwahrnehmung überhaupt bestimmt ist, die Schnecke aber, welche erst dei den Saugethieren ihre volle Ausbildung erreicht, mit etwas Höherem in der Gehörperception in Beziehung steht, also vielleicht mit Ersassung der muzstalischen Berhaltnisse. Freilich nehmen wir Empfangslicheit für eigentliche Mussel nur deim Menschen wahr. Doch spielt die Stimme zu gewissen zeiten eine sehr des beutende Rolle im Leben der Saugethiere und der Bögel. Auch werden Gehöridissynkrassen oftmals heftig durch ges wisse hohe Tone afsiert.

Autenrieth und Rorner haben bie Bermuthung aus-

gesprochen, bie brei halbeirkelformigen Randle, beren Stellung einigermaßen ben brei Dimensionen bes Raumes ent= fpricht, mochten ber Bahrnehmung ber Schallrichtung bienen. Allein, wie oben angegeben, wird bie Schallrichtung nach ber ungleichen Einwirtung auf beibe Dhren beuttheilt. Eine andere auf ben erften Blid bestechenbe Dys pothese erblickt in ber Nervenfaserausbreitung auf bem Spiralblatte ber Schnede ein Analogon ber gespannten Saiten eines Instruments. Soll biefer Bergleich etwas aufklaren; fo kann er nur fo verftanben werben, bag bie einzelnen Mervenfafern ber Bahrnehmung bestimmter Tone bestimmt feien, fodaß etwa die Fasern fur die tiefften Tone am Unfange ber Schnede lagen, Die Rafern fur bie bochften Tone am Enbe bes Spiralblattes. Die Annahme einer ungleichen Energie ber verschiebenen Bornervenfafern wird aber teineswegs burch bie Unglogie unterftust; benn allen Rafern bes Sehnerven muffen wir bie namliche Energie jufchreiben, obwol man bier leicht in Bersuchung toms men tonnte, besondere gafern fur bie Empfindung von Roth, Gelb, Blau u. f. w. angunehmen.

(Fr. Wilh. Theile.)

GEHÖR (rechtliches). Darunter versteht man bie Bulassung ber Partei in einem Processe mit ihren mundslich ober schriftlich eingereichten Vorträgen, Anträgen, Einzreben, Beweismitteln u. s. w. vor Gericht. Bergl. Processverfahren.

GEHÖRORGAN. Das Gehörorgan, auch Seshörapparat ober Gehörwerkzeug genannt, bringt die schwingenden Bewegungen der Körper zum Bewußtsein. Soweit man dasselbe bis jest in der Thierreihe kennen gelernt hat, überall ist es ein doppeltes Organ. Bei den höhern Thieren nennt man diesen Sinnesapparat nach dem außerlich vorragenden Theile das Ohr, dem auch bereits (3. Sect. 2. Th. S. 416) ein Artikel gewidmet wurde. Die Kurze und vielsache Unvollständigkeit dieses Artikels machen aber einen Nachtrag nothig, worin zugleich die mikrostopischen Untersuchungen der neuern Zeit auszunehsmen sind. Es soll aber nur das Gehörorgan des Mensschen besprochen werden \*).

Das Gehörorgan besteht wesentlich aus einem schalls empfindenden Apparate, worin die peripherische Ausbreistung des hörnerven stattsindet, und aus einem schallzusschrenden Apparate, durch welchen eine Quantitat Schallstrahlen aufgesangen und zum empfindenden Apparate hingeleitet wird. Man hat baber anatomisch das schallsempfindende innere Ohr und das schallzusührende außere Ohr unterschieden; zu jenem gehort das Labyrinth, zu

<sup>\*)</sup> In vergleichend anatomischer Beziehung mag nur das Eine beigefügt werden, daß nian jest auch bei allen Ordnungen der Cepphalophoren und bei den Lamellibranchien unter den Acephalen ein Sehdrorgan kennt, namlich zwei Sehdrkapfeln, welche vom Sehirne Rervenfaden erhalten. Bei den Acephalen liegt in jeder Gehorkapfel Ein kugelförmiger Otolith aus kohlensaurem Kalke und von krofials linischem Sestüge; dei den Gephalophoren kommt auch ein einsacher Otolith vor, bei andern Ordnungen aber auch Eruppen von 30 bis Ottleineren Otolithen. Die Otholithen besinden sich innershalb ihrer unverlegten Rapfel in einer ununterbrochenen schwankenden ober rotirenden Bewegung.

Diesem ber übrige Geborapparat. Da aber ber schallzuführende Theil beim Menfchen und bei ben hobern Birbels thieren febr maturlich felbst wieber in einen außern aufnehmenben und einen innern modificirenden Leitungsapparat serfallt, fo wird jest allgemein in ber Unatomie ein außes res, mittleres und inneres Dbr unterschieben.

## Augeres Dhr.

Bu biefem geboren bie Dhrmufchel, ber Geborgang und bas Trommelfell.

Dhrmufdel (Auricula). Diefer mufchelformig gebogene, überall nur ein Paar Linien bide Theil hat bei verschiedenen Individuen eine fehr ungleiche Große; im Allgemeinen jedoch beträgt feine Lange ober Sobe 2-21/2 Boll, die Breite vom vorbern jum bintern Ranbe 1-11/4 Boll. Die innere, im Gangen convere, Flache ber Dhrmuschel bilbet mit ber Geitenflache bes Schabels einen Bintel von 25-10 Graben, ben man ale Unheftunges wintel bes Dhres bezeichnet. Der Dhrinorpel (Cartilago auris), welcher bie Form ber gangen Dhrmuschel ohne bas Ohrlappchen wiederholt, bat 1/4-1 Linie Dicke an verschiedenen Stellen. Er gebort zu ben gelben elaftis fchen Knorpeln, ift gang biegfam, fo lange er vom De richondrium bededt ift, ohne bas Perichondrium aber bruchig. Da biefer Ohrknorpel continuirlich in ben Ges borgangefnorpel übergeht und bie außere Saut von allen Seiten ju ihm tritt, fo wird icon hierdurch bie Lage ber Dhrmuschel gefichert. Es findet fich aber auch noch ein eigenes Dhrband (Ligamentum auriculae, Ligamentum Valsalvae). Diese Bandmaffe entspringt an ber Burgel bes Jochbeinfortsages und an ber Bafis bes Bigens fortsates, wo sie mit ber Fascia temporalis zusammen: bangt, und heftet fich an bie Bolbung ber eigentlichen Concha auris. Statt bes einfachen Banbes hat man auch wol ein vorberes und hinteres, ober felbft ein vor= beres, mittleres und hinteres unterschieben. Die außere Baut, welche alle Erhabenheiten und Bertiefungen bes Dhrinorpels befleibet, ift mit beffen Schlafenflache burch ein lockeres subcutanes Gewebe verbunden, liegt bagegen gang straff auf beffen ausgehöhlter außerer Flache. Im Ohrlappchen liegt ein loderes fetthaltiges Bellgewebe mit sehnigen und elaftischen Fasern zwischen ben zwei Lamels len ber Saut. Die Lalgbrufen find in ber muschelfor= migen Grube und in ber tabnformigen Grube am flartften entwickelt. Die Ohrhaare ober Bockshaare (Tragi, Barbula hirci) sind ziemlich bic, fraus, heller gefarbt als die Kopshaare; sie entwickeln sich starter im reifern Alter und bei Mannern, befonbers an ber Ede und am Dhreinschnitte.

Seborgang, außerer Geborgang (Meatus auditorius externus). Derfelbe bringt vom Enbe ber muschelformigen Grube aus nach Innen ins Felfenbein, und wird burch bas Trommelfell von ber Trommelhohle ge= trennt. Er gerfallt in einen fnorpeligen und einen fno: dernen Theil.

Der knorpelige Theil hat zunächst nur nach Vorn und Unten eine knorpelige Grundlage, die fich von der Ede und Gegenede aus in ber Form eines Salbtanals nach Innen verlangert. Durch zwei Spalten (Incisurae Santeries) wird übrigens biefes Knorpelftud unvolltom= men in brei, ben Luftrohrenknorpeln abnelnbe Stude abs getheilt. Das innerfte Stud berührt vorn und unten ben Tauben Rand bes außern Gehorlochs und verlangert fic gegen ben Griffelfoffat bin ju einem breiedigen Forts fage. Gin faferiges Gewebe erfullt bie beiben Luden bes Eine fibrofe hautige Ausbreitung fullt auch Rnorpels. bie Lude zwischen bem obern und hintern Rande bes Knorpels aus und legt fich an bie knochernen Banbe an, welche ben knorpeligen Gehörgang oben und hinten ums geben, namlich an die Burgel des Processus zygomaticus und an ben Processus mastoideus.

Der knocherne Theil beginnt mit bem außern Borloche und endigt an bem in ichiefer Cbene liegenben Ralge, burch welchen ber Rand bes Trommelfells umfaßt wirb.

Die außere Saut fest fich von der Dhrmufchel aus burch ben gangen Geborgang bis jum Trommelfelle fort, wird aber nach Innen allmalig bunner. Um knorpeligen Theile hat fie noch eine subcutane Fettschicht, bie im tinds dernen Theile balb gang fdwindet. Die Cutis ift baber im tnochernen Gehorgange mit bem Periofteum verwachs fen, und biefes trennt fich leichter von bem Anochen, als von ihr. In ber haut bes Gehörgangs tommen bie fos genannten Dhrenfdmalgbrufen (Glandulae caeruminosae) vor, bie im anatomifden Berbalten ben Schweiße brufen ber außern Saut gleichen. Sie bestehen namlich aus einem 1/40 - 1/20 Linie biden Ranalchen, welches fnauels formig zusammengewickelt ift, sobaß man außer bem turgen Ausführungsgange ein rundliches, braunliches ober gelbrothliches Drufenbunbel unterscheibet, beffen Große von 1/10" bis zu 3/4" variirt. Diese Drufen tommen in ber gangen Ausbehnung bes knorpeligen Geborgangs por, und sie bezeichnen einigermaßen die Grenze zwischen Ohrs muschel und Gehörgang. Nach der gewöhnlichen Ans nahme sollen sie auch im knöchernen Gehörgange, wenigs ftens in dessen außerer Salfte, vortommen; nach Kölliker jeboch beschrantt fich ihr Bortommen lebiglich auf ben knorpeligen Geborgang. Die Drufenknauel liegen im fubs cutanen Bellgewebe und bilben eine zusammenhangenbe Schicht, welche nach Innen am machtigsten ift. Suschte gablte auf eine Quabratlinie 20-30 folder Drufen; Buchanan schatt ihre Gesammtzahl auf 1000-2000. Rach Rollifer bestehen die Ohrenschmalzbrufen aus einer Faferhulle und einem Epithelium. Die polygonalen Bels len bes lettern, welche bis 1/100 " groß find, haben einen rundlichen Kern und umschließen eine gefärbte kleinkörnige Substang nebst weißlichen Fettfornchen. Das Dhrens fomals (Caerumen aurium) fammt wenigstens jum Theil aus biefen Drufen; benn außer Epibermiszellen und Barchen fommen barin fetthaltige Bellen vor und bie namlichen braunlichen Kornchen, wie in ben Ohrenschmalzbrufen. - Die Saare bes Gehorgangs find febr fein, fteben bicht bei einander, werden im knochernen Theile kleiner und sparsamer, und fehlen in der Rahe bes Troms melfells ganglich. Mit ben Saarfacten fteben bie nams lichen Talgbruschen in Berbindung, wie in ber außern SautRach Hyttl findet man etwa in jedem sechsten Leichname einen kleinen Muskel von  $1-1^{1}/2$  kinie Dicke, welcher von der Basis des Griffelsortsages entspringt und sich am dreiedigen Fortsage des Gehörgangsknorpels and heftet. Er hat ihn Styloauricularis s. Depressor auxiculae genannt.

Uber die Lange bes Gehörgangs schwanken die Uns gaben zwischen 9 Linien (Comparetti) und 18 Linien (Buchanan, 3. Fr. Deckel), woran jum Theil ber Um-Rand Schuld ift, bag es zwischen ber Dhrmufchel und bem Geborgange teine bestimmte Grenze gibt. Im Dittel kann man 12 Linien Lange annehmen, und bavon tommen 4-5 Linien auf den knorpeligen Theil, 7-8 Linien auf ben knochernen Theil. Wegen ber schiefen Stellung bes Trommelfells hat aber bie obere Band bes Seborgangs nur 10-11 Linien, Die hintere 11 Linien, bie vordere 12 Linien, die untere 13 Linien gange. Die Sobe bes Geborgangs beträgt im Mittel 4 Linien, Die Breite von Born nach hinten 3 Linien. Um engften ift berfelbe am Unfange bes knorpeligen Theils, am weis teften an ber Bereinigung des knorpeligen und knochernen Theils. Eine neue Erweiterung findet dann noch vor bem Trommelfelle flatt. — Die Richtung des Ganges geht im Sanzen nach Innen und Vorn. Es laffen fich aber in Bezug auf Richtung brei Abschnitte unterscheiben: ber außere Abschnitt von etwa 3 Linien Lange hat Die angegebene Richtung; der mittlere, ebenfalls 3 Linien Lange, wendet sich nach Innen und zugleich etwas nach hinten und Oben; der innerste, etwa 6 Linien lange, Abschnitt wendet sich nach Innen und Vorn, und zugleich etwas nach Unten. Wegen dieser Biegung nach Unten tann man burch ben Gehorgang nicht bas ganze Trommelfell übersehen, sonbern sein unterer Theil ift verbedt. Im Anfange bes knochernen Theils hat ber Boben bes Seborgangs eine grubenartige Bertiefung, welche von Buchanan die Geborgangegrube genannt worden ift.

Erommelfell, Pautenfell (Membrana tympani, Septum membranaceum auris). Diese bunne clastifche Dembran ift in eine Anochenrinne am Enbe bes knochernen Gehorgangs eingefalzt. Es ift etwa unter einem Bintel von 55 ° gegen bie Ure bes Geborgangs geneigt, fobaß feine außere, trichterformig vertiefte glache eigentlich mehr nach Unten fieht, Die innere gewolbte Flache aber nach Oben. Bugleich liegt sein vorderer Rand mehr nach Innen, als ber bintere. Sein Umfang ift elliptifc, oben aber ift es etwas abgeftubt. Es hat 41/2 Linien Bobe auf 4 Linien Breite. In bem Trommelfelle stedt ber Briff bes hammers und burch biefen wird es eins warts gezogen, sobag bie tieffte Stelle bes Trichters, ber fogenannte Rabel bes Trommelfells, bem Enbe bes Sams mergriffs entspricht. Der obere Umfang bes Trommels fells wird übrigens burch ben auswarts gerichteten fleinen Fortsat bes Bammers gewolbt nach Auswarts gebrangt.

Das Trommelfell bilbet regelmäßig eine vollkommene Scheibewand zwischen Trommelboble und Gehörgang. Nach ben altern Anatomen, namentlich nach Rivinus, sollte sich im obern etwas schlaffen Theile besselben regelmäßig eine Offnung finden, die man mit bem Namen bes Rivinischen

Lochs belegte, und in neuerer Beit traten wieber Bittmann und Beft, sowie Berres als Bertbeibiger bes Foramen Rivini auf. Doch ftimmen jest wol alle Unas tomen barin überein, bag es tein regelmäßiges loch im Erommelfelle gibt. Bin und wieder fommt aber eine tranthafte Durchlocherung bes Trommelfells por, welche bem bamit Behafteten geftattet, Luft ober Tabaterauch burch die Ohrtrompete in die Trommelhoble, und weiters bin durch ben Geborgang nach Außen zu treiben. Doglicher Beise kann auch bin und wieder eine angeborene Durchbohrung vortommen, die man nach Suschte als hemmungsbilbung ju beuten batte, in fofern bas Erommelfell zuerft ganglich fehlt, ober burch ein Loch, nams lich bie erfte Riemenspalte, bargeftellt wird. Rach Fleische mann jun. follte beim Raulwurfe und bei ben Flebermaufen wirklich ein regelmäßiges Rivin'sches Loch vortommen; boch fonnte Syrtl Diefe Ungaben nicht bestätigen.

Im naturlichften ift es, brei Schichten ober Blatter bes Trommelfells zu unterscheiben, beren Bahl aber auch von Manchen auf vier ober felbst auf funf erhobt wors ben ift. Das außere Blatt, Die vom Geborgange fic fortsegende Epidermisschicht, trennt fich bei ber Maceras tion leicht ab. Das innere Blatt ftammt von ber Schleimbaut ber Erommelhoble; es enthalt Gefage und Rerven, und ift mit einem Pflasterepithelium bededt. Das mittlere Blatt (Lamina fibrosa s. propria) ift eine faferige, fefte, glanzenbe Lamelle, welche mittels eines fafertnorpeligen Ringes im Salze bes Trommelfellringes fist. Die Fafern find weber elaftifche noch mustubfe. fonbern rein fibrofe, die theils concentrifch, theils ftrablig verlaufen. Die concentrischen finden fich vornehmlich in ber Nahe bes Randes, und fehlen in ber Rabe bes Sams mergriffs ganglich. Die mittlere Fafericicht betrachtet man als eine eigenthumliche Membran, ober man laft fie aus einer Bereinigung ber Beinhaut ber Trommels hohle und bes Geborgangs entfteben. Pappenheim will fogar beibe Unfichten vereinigen und nimmt brei Schichs ten in ber mittlern Trommelfellage an, bie Beinhaut bes Gehorgangs, bie eigene gaferbaut und bie Beinbaut ber Trommelboble.

Gefaße und Merven bes außern Dbrs. Die Arterien der Obrmuschel kommen aus der Temporalis als Auriculares anteriores und aus der Auricularis posterior, und außerdem tommen auch aus ber Auricularis profunda Zweige an bie Muschel. Diese Auricularis profunda, ein Aft ber Maxillaris interna, vers forat hauptfachlich ben Geborgang und fenbet jugleich Zweigelchen bis zum obern und untern Ranbe bes Troms melfells. Das Trommelfell erhalt aber als Sauptaft eine Tympanica superior, ein Aftden ber Stylomastoidea. welches mit ber Chorda tympani jum Erommelfelle gelangt und am hammergriffe herabsteigt. Außerbem foidt bie Arteria cavi tympani s. Tympanica inferior, ein unmittelbarer Aft ber Maxillaris interna, ober ein 3weig ber Auricularis profunda, welche burch bie Blafer'iche Spalte in die Trommelboble gelangt, ebenfalls 3weigels den zum Trommelfelle. Sie bilben mit ben bereits ges nannten 3meigelchen ein Gefägnet im Trommelfelle, an dem wol ein Circulus arteriosus externus und internus unterschieden wird. — Die Venen entsprechen an der Ohrmuschel und am Gehörgange den Arterien; am Arommelselle bilden sie nach Außen einen Circulus venosus. — Die Nerven für die Ohrmuschel sind der Auricularis magnus auß dem vordern Aste des dritten Halbenerven, der Auricularis anterior auß dem dritten Aste des Trigeminus, der Auricularis nervi vagi, endlich der Auricularis posterior auß dem Facialis. Zum Gehörgange kommen ebenfalls Fädden auß dem Auriculo-temporalis des Ramus tertius trigemini, sowie ein Fädden vom Auricularis vagi. Auch zum Arommelselle tritt ein Fädden des Auriculo-temporalis.

Mittleres Dbr.

Bu ihm gehort die Trommelhoble, eine Aushohlung im Felsenbeine, welche sich nach hinten in die Bellen bes Bigenfortsages verlängert, sodann die Ohrtrompete, durch welche die Luft der Trommelhoble aus und eintritt, ends lich die Gehorknöchelchen mit ihren Bandern und Muskeln.

Trommelhohle, Pautenhohle, Trommel, Paute (Cavitas tympani, Tympanum). Dies ist ein start abgeplatteter, gleich bem Trommelfelle schief geneigter Hohlraum, zwischen bem Gehörgange und bem Labyzrinthe, welcher 4½—5 Linien von Born nach hinten, 4—6 Linien von Oben nach Unten und Innen mißt, während die Ausdehnung von Außen nach Innen an versschiedenen Stellen zwischen 1½ und 3 Linien schwankt. Der Boden der Trommelhohle liegt ziemlich in gleichem Riveau mit der untern Wand des Gehörgangs; sie überzragt aber den letztern nach Oben, nach Born und nach hinten.

Die außere Band ber Trommelhoble wird baupt: fachlich vom Trommelfelle, nach Aufwarts aber auch von ber Anochenmaffe bes Felsenbeins gebildet. — Die obere Band entspricht ber Borberflache bes Felfenbeins; es liegt hier nur ein bunnes Knochenblatt zwischen ber Schabels boble und ber Trommelboble. — Die untere Band hat meistens ein Paar Borsprunge, wodurch Cellulae tympanicae gebilbet werden. Un ihr offnet sich nach In-nen bas Pautenhöhlenkanalchen (Canaliculus tympanicus), nach Born das einfache ober boppelte Foramen carotico-tympanicum. — Die innere Band entspricht wesentlich bem fnochernen gabyrinthe. Biemlich in ihrer Mitte findet fich eine etwa linientiefe Ginfentung (Pelvis ovalis Cotunne), in beren Grunde fic bas eiformige Fenfter ober Borbofefenfter (Fenestra ovalis s. semiovalis s. vestibuli) in die Borhofshohle offnet. Das Loch entspricht dem barin stedenben Steigbugelfußtritte; es bat einen obern gewolbten, einen untern geraden Rand, die am vorbern und hintern Ende gewolbt in einander übergehen. Seine Lange von Born nach binten beträgt 11/6—11/4", seine Hohe 3/6—2/4". Sein Umfreis wird außen und innen von einem erhabenen Randchen (Ora fenestrae ovalis) eingefaßt. Eine Linie unterhalb bes eiformigen Renfters und etwas mehr nach Sinten liegt bann bas runde Fenfter ober Schneden: fenster (Fenestra rotunda s. cochleae s. triquetra), eigentlich eine rundlich breiedige Offnung, welche in ben

untern Bang ber Schnede führt. 3wifchen und vor bies fen beiben Dffnungen ragt ber Unfang ber erften Schneden-windung als ein abgerundeter Bult hervor, welcher bas Borgebirge (Promontorium) genannt wird. Dberhalb bes eiformigen Fensters bilbet ber Fallopische Kanal eine Borragung in die Trommelhohle. — Am vorbern Ums fange der Trommelhoble offnen fich bie Fissura Glaseri, bie Ohrtrompete und ber Kanal bes Trommelfellsvanners. Das Anochenblatt, burch welches bie beiben lettgenann= ten Ranale von einander gefondert werden, fest fich in bie Trommelboble binein fort, als ein von ber innern Band nach Dben umgefrummtes Blatt. Diefes Blatt beißt ber loffelformige Fortfat ober ber Boffelfonabel (Processus cochlearis, Rostrum cochleare), ber von ihm gebildete Salbtanal aber beift die loffelformige Grube ober ber Loffel (Fossa cochlearis s. cochlear). — Der hintere Umfang ber Trommelboble ift febr unregelmäßig geformt. Es finden fich bier Cellulao tympanicae posteriores, und über bem eiformigen gens fter eine mehr ober weniger große Offnung, welche au ben Bellen bes Bigenfortfages (Cellulae mastoideae) führt. Die Bigenfortsatzellen communiciren unter einanber und mit der Trommelhohle, und verhalten fich zu letterer ahnlich wie die Nebenhohlen bes Geruchsorgans gur Dafenboble; bies auch in fofern, als fie ebenfalls erft mit ber Pubertat fich bestimmter au entwickeln anfangen und im Allgemeinen mit bem fortschreitenben Alter an Musbehnung zunehmen. Rach Unten ragt an ber bintern Band eine marzenartige Erhabenheit hervor, bie Pyra= mide ober ppramibenformige Erhabenheit (Pyramis, Eminentia pyramidalis), beren Bafis nach hinten, die Spige aber nach Born und etwas nach Dben gerichtet ift. Die Pyramide ift ein hobler Anochenzapfen: bie Sohle mißt an der Basis %4", die Offnung an der Spige aber hat nur 1/6" Durchmesser. Rach Außen von ber Pyramide, nabe bem hintern Rande bes Trommels fells, findet fich bie Offnung fur die Pautensaite (Apertura chordae tympani), welche zu einem absteigenben, mit bem Fallopischen Ranale communicirenden Ranals den führt.

Die knöcherne Paukenhöhle wird zunächst überall von einem zarten Periosteum ausgekleibet, welches sich ebenso wol in die Cellulae mastoideae, wie auf die Sehörsknöchlichen fortsett. Auf der Beinhaut liegt aber eine Schleimhaut, welche von der Ohrtrompete aus in die Arommelhöhle eindringt und deren Wandungen bekleibet, namentlich auch das Arommelfell und das Nebentrommelssell, sowie die Sehörknöchelchen, mit Ausnahme der innern Fläche des Steigbügelsustritts und des im Arommelselle stecknen Hammertheiles. Die Öffnung des Steigbügels wird dabei durch eine obere und untere Schleimhautlamelle (Membrana obturatoria stapedis) ausgefüllt. Die namliche Schleimhaut seht sich endlich auch in die Cellulae mastoideae fort, wo sie zwischendurch faltenartige oder brücknartige ausgespannte Lamellen bilbet. Diese Aromsmelhöhlenschleimhaut ist dunn und mit einem Pflasterepisthelium bedeckt.

Dhrtrompete, Euftachifde Robre (Tuba Re-

stackii s. acustica, Otosalpinx, Canalis gutturalis auris). Diefe inorvelig : Inocherne Robre fest Die Troms melhohle mit ben Luftwegen in offene Berbindung. Das eine Ende ber Robre beißt bie Paufenoffnung (Ostium tympanicum), bas andere Enbe bie Schlundtopfoffnung (Ostium pharyngeum); benn von ber Trommelboble aus bringt fie in einer gange von 14-18 ginien nach Ginwarts, jugleich aber auch nach Bormarts und Abwarts. und offnet fich an ber Seitenwand bes Schlundtopfes. Die Schlundoffnung liegt 7-8 ginien weiter nach Born als die Paukenoffnung, und 10—12 Linien tiefer als diefe; fie ift langlichrund und besitzt eine dicke, die Schlunds topfwand überragende hintere Lippe, wodurch bie Tuba beutlich von ber nach hinten liegenben Schlundkopfgrube (Fovea s. Lacuna pharyngis, Fovea Rosenmülleri) gefchieben wirb. Der Mittelpunkt ber Schlundoffnung liegt 11/2-2 Einien oberhalb bes Bobens ber Rafenhohle, am innern Blatte bes Processus pterygoideus, 6-7 Einien vom Schlundkopfgewolbe und von ber hintermand bes Schlundfopfs entfernt. Die Entfernung bes Ostium pharyngeum vom hintern Umfange ber außern Rafensoffnung betragt meiftens 21/2 Boll.

Der von Außen und Innen plattgedrudte Kanal ber Ohrtrompete besteht aus einem außern knochernen Theile (Pars ossen tubae Kustachii) von 4—6 Linien Lange und aus einem innern knorpeligen Theile (Pars cartilaginen tubae Kustachii) von 10—12 Linien Lange. Beide Abschnitte sind kegelsormig und an der Bereinigungsstelle der Spisen beider Regel ist der Kanal bis zu 1/2" oder 1/4" verengert. Derselbe erweitert sich aber bis zum Ostium tympanicum zu 2—21/2", und noch mehr erzweitert er sich bis zum Ostium pharyngeum, dessen Hohe 3—4 Linien, die Breite aber 1—11/2 Linie beträgt.

Die Eustachische Rohre verläuft nicht gerablinig. Buserst zeigt ber Kanal, von Oben und Unten betrachtet, eine schwache Sformige Biegung, indem der knorpelige Theil innen, der knöcherne außen und unten etwas ausgeschweist ist. Sodann drehen sich auch die Flachen des Kanales nach huschke's Untersuchungen schraubensormig um einansber, etwa wie die Flachen des Wadenbeins; die obere Flache der knöchernen Trompete wird zur hintern innern Flache der knorpeligen, die untere Flache jener zur vorsbern außern Flache dieser.

Der knöcherne Theil ber Ohrtrompete besindet sich am vordern Binkel des Felsenbeins, unterhalb des Canalis pro tensore tympani. Der knorpelige Theil wird nach Innen und Oben von einem Knorpel gebildet, dessen Rander duch eine nach Außen und Unten besindliche Fassermembran vereinigt werden. Der Knorpel ist an der Bereinigung mit dem knöchernen Theile dunn und nur etwa 2 kinien hoch; dis jur Schlundoffnung hin bekommt er aber gegen 5 kinien hoch und I kinie Dicke. Sein oberer Rand biegt sich nach der Schlundoffnung hin alls mälig rinnensörmig nach Außen um, und dieser umgebosgene Theil liegt in einer nicht ganz beständigen Grube des Processus pterygoideus. Der Knorpel gehört zu den Faserknorpeln und enthält nach der Schlundoffnung hin auch gelbe elastische Fasern. Der Levator palati und Lexall. b. B. u. R. Erke Section. LVI.

ber Circumslexus palati entspringen jum Theil vom untern Umfange bes Knorpels und von der sibrosen vers vollständigenden Saut.

Die Schleimhaut ber Eustachischen Robre ist zunächst eine Fortsehung ber Schleimhaut bes Schlundsopfs, ober richtiger wol ber Nasenhoble. Sie ist am Ostium pharyngeum dick und schwammig, selbst zottig, reich an einsachen Drusen. Innerhalb des Kanales wird sie dunner und glatter, und im knochernen Theile ist sie so dunn, wie die Schleimhaut der Trommelhoble, in welche sie übergeht. Im knorpeligen Theile trägt sie ein Flimmersepithelium, wie die Nasenhoble, im knochernen Theile das

gegen ein Pflafterepithelium.

Gehorfnocelden und beren Dusteln. Bei Salenus findet fich noch keine Notiz über bie brei Gebors fnochelchen, ben Sammer, ben Ambos und ben Steigs bugel. Alexander Achillini scheint gegen 1480 ben Sams mer und ben Ambos entbedt zu haben. Den Steigbugel zeigte Ingraffias im 3. 1546 offentlich vor und er ift als beffen Entbeder anguseben; boch wurde biese Entbedung auch von Euftachi, nach welchem die Ohrtrompete benannt ift, von Columbo und von Collado in Balencia beanfprucht. Das Linfentnochelden murbe querft von Splvius genauer befdrieben. - Die Bebortnochelden baben. wie bie mabren Knochen, schwammige und Rinbenfubstanz, Periofteum, Gelentflachen und Banber. Gie bilben eine bas duffere Dhr mit bem innern Dhre verbinbenbe Rette, beren außerstes Glieb, ber hammer, im Trommelfelle ftedt. beren innerftes Glieb, ber Steigbugel, mit feinem Rugtritte bem Borbofe zugekehrt ift.

Am Sammer (Malleus) unterscheibet man bas Ropfchen, ben Sals, ben Sandgriff, ben langen Fortsat und ben turgen Fortfat. Das Ropfchen liegt unter bem Dache ber Trommelhohle, gleich oberhalb bes Trommelfells, ift rundlich und tragt nach hinten eine ichief lies gende, fattelformige Gelentflache (Superficies ginglymoidea), welche von einem ichwach erhabenen Randchen umgeben ift. Der Sandgriff ift unter einem Bintel von 130-125° von dem Salfe nach Innen abgebogen, fast zwei Ral fo lang, als ber Ropf und Sals zusammen, und ftedt fo zwifchen ber innern und mittlern Schicht bes Trommelfelles, daß fein außerer Rand mit ber mittlern Schicht verwachsen ift. Rach Sprtl foll er in einer Lude ber mittlern Schicht felbft fleden, beren gafern mit feiner vordern und hintern glache vermachfen maren. Der lange ober vordere Fortsat (Processus longus s. anterior s. spinosus s. Ravii s. Folii) ift ein bunnes, etwas abgeplattetes Knochenblatichen, welches vorn zwischen Sals und Griff rechtwinkelig abgeht und fich fcwach gefrummt nach Born und etwas nach Unten begibt. Beim Reus gebornen liegt er in einer Furche bes vorbern Schenkels vom Trommelfellringe und in ber Glafer'fchen. nach ber Geburt vermachft er aber mit biefen Theilen, und beshalb lagt fich ber hammer beim Erwachsenen nur mit abgebrochenem Processus longus herausnehmen. Der furge ober außere ober ftumpfe Bortfag (Processus brevis s. externus s. obtusus) springt am Ans fangetheile bes Banbgriffes als eine turge, bide Knochenspite nach Außen vor. Er liegt mit bem hammergriffe im Trommelfelle und brangt baber ben oberften Theil bes lettern etwas gewolbt nach Augen bervor. In biefer ausgeftulpten Trommelfellpartie follte bas Rivin'iche Loch porfommen.

Am Ambose (Incus) wird ber Korper, ber furge und ber lange Schenkel nebft bem Linsenbeinchen unterschrieden. Der Korper, von Außen und Innen platts gebruckt und vierseitig, hat 1% Linie Sobe, I Linie Lange von Born nach hinten, 1/2 Linie Dicke von Außen nach Innen. Born tragt er eine rollenformige Belentflache gur Berbinbung mit bem hammer, die von einem tammartis gen Rande umgeben wirb. Der Korper liegt oberhalb bes Erommelfelles, zunächft ber Dede ber Trommelboble, und ebenfo ber abgeplattete furge ober magerechte Schen: tel (Crus breve s. horizontale), welcher von Born nach hinten gerichtet ift. Seine hintere Spite liegt mit einer fleinen Gelenkflache in einer Bertiefung bes bintern Umfange ber Trommelboble. Der lange ober fentrechte Schentel (Crus longum s. descendens, Processus inferior) ift bunner, aber langer als ber turge Schenkel, mit welchem er einen flumpfen, abgerundeten Bintel bilbet. Er fleigt namlich vom untern Umfange bes Rorpers nach Unten und Innen herab, parallel mit bem Erommels felle, und zwar innerhalb ber Trommelhoble. Er liegt binter bem hammergriffe und steht etwa 1/4 Linie vom Erommelfelle ab. Am untern Enbe biegt er fich etwas nach Born. Un ber Innenflache feiner Gvibe fist recht= winkelig ein runbliches, etwa 1/4 Linie meffendes Knochen= topfchen auf, bas Linfenbein ober bas Gylvifche Anochelden (Os lenticulare, Os Sylvis). Es ift bies aber tein besonderes Anochelchen; benn nicht nur beim Erwachsenen ift es ftets mit bem Umbose vereinigt, fonbern felbft icon beim fechemonatlichen gotus bilbet es bereits eine Apophyse bes Ambofes, und auch bei ben Saugethieren ift es nicht getrennt. Das Linsenbein tragt eine leicht gewolbte Gelenkflache und zeigt an ber Bereinigungoftelle mit bem Ambofe eine Ginfcnurung.

Im Steigbügel (Stapes), ber im Gangen boris zontal liegt, unterscheibet man von Außen nach Innen bas Ropfchen, ben Sals, zwei Schentel und ben Fuß-tritt. Das Ropfchen ift rumblich und zeigt eine fleine, vertiefte Gelentflache jur Berbindung mit bem Linfenbeine. Durch die schmale Einschnurung, welche man als Bals bezeichnet, wird es von ben Schenkeln getrennt. Bon ben beiben Schenkeln liegt ber eine nach Born, ber andere nach hinten. Jeber Schenkel bilbet eine getrummte Anochenrinne, und die Rinnen beiber find eins ander zugekehrt. Der vordere Schenkel ift weniger gefrummt, daher auch furger und vielleicht auch ichwacher (Crus rectilineum); ber hintere Schenkel ift starter gestrummt und langer (Crus curvilineum). Der Tritt ober bas Fußbret (Basis stapedis) ist ein bunnes, bie Bestalt ber Fenestra ovalis wiederhelendes Knochenblatt= den. Man unterscheibet baran eine innere, leicht gewolbte, eine außere ausgehöhlte Blache, einen obern converen und einen untern geraben Rand, ein vorberes und ein hinteres abgerundetes Enbe. Auf ber außern flache verlauft baufig

ber Lange nach ein gang feines Anochenleistoben (Crista stapedis), woran bie zwischen ben Schenkeln und bem Fußtritte ausgespannte Saut (Membrana obturatoria

stapedis) fitt.

Die Banber ber Geborfnochelchen geboren entweber ju fleinen straffen Gelenten, ober fie bienen eins fach ale haltbanber. Gelente tommen brei an ben Gehorfnochelchen vor: a) 3wifchen hammer und Ambos. Zwischen den Kopfchen beider liegt eine turze straffe Spnovialkapfel, und im Umfange bes Gelenks, jumal nach Innen, liegen turze Banbfafern, fobag eine Amphiarthrofe entfleht. b) Bwifden Umbos unb Eroms melboble. 3wifchen ber Spite bes borizontelen Ums bosichentels und ber fie aufnehmenben Grube ber Troms melboble liegt eine fraffe Synoviallapsel, und zwifchen beiben Knochentheilen find bann noch fibrofe und elaftische Fafern ausgespannt, welche ein hinteres Band bes Umbofes (Ligamentum incudis posterius) bilben. c) 3mifden Linfenbein und Steigbugel. Zuch bier liegt eine kleine ftraffe Synovialkapfel, und kurze ftraff Fafern geben barüber binweg von einem Anochelchen aum andern. - Befondere Faferbanber tommen außerbem noch am hammer, am Ambos und am Steigbigel vor. a) Der hammer wird im Trommelfelle burch Symeus rofe, an der Fissura Glasere burch Spnoftofe feftgebalten und befigt außerbem noch brei besonbere Banber: bas obere hammerband (Ligamentum mellei superins s. suspensorium) gebt von ber Dede ber Pautenhible gum oberften Umfange bes Sammertopfchens; bas por= bere hammerband (Lig. mallei anterins) gebt vom Stachel bes großen Reilbeinflügels aus, tritt burch bie Fissura Glaseri hindurch jum hammer und inscrirt fich oberhalb bes langen Fortfates am Balfe; bas aufere hammerband (Lig. mallei externum) geht vom obern Umfange bes fnochernen Geborgangs gum turgen Fortfate bes hammers. b) Un bem Umbofe tommt nach Ur nold ein befonderes oberes Band (Lig. superins incudis) vor, welches hinter dem obern hammerbande liegt und von ber Dede ber Trommelhohle gum Korper bes Ambofes herabsteigt. c) Am Steigbugel tommt bas Ringband bes Steigbugels (Lig. annulare stapedis) vor, eine ringformig gelagerte garte gafermaffe gwis fchen bem Fußtritte und bem Ranbe bes eiformigen genfters. Am hintern Enbe bes Steigbugeltrittes ift biefe Berbindung am straffften, der Fußtritt ift daber nach Born am beweglichsten. Durch Bertnocherung biefes Bandes ist der Fußtritt bisweilen mit dem Rande ber Fonestra ovalis vermachsen.

Mis Dustein ber Gehortnochelden wurben früherhin immer vier aufgezählt, namlich zwei Ericlaffer bes Trommelfells, ein Trommelfellfpanner und ein Steine bugelmustel. Der fogenannte tleine Erfdlaffer bes Erommelfells (Relaxator tympani minor, Musenlus mallei externus s. Cassersi) ist aber nichts Unberes, als bas Lig. mallei externum, über beffen fas ferige Natur wol alle Neuern einig find. Richt gang fo verhalt es fich mit bem fogenannten großen Erfchlafs fer bes Erommelfelle (Relexator tympani maier.

entus mallei anterior). Die meisten Anatomen. ich auch beiftimme, halten biefes gaferbunbel für ich mit bem Lig. mallei anterius; Anbere, nas ich Rraufe, wollen jeboch quergeftreifte Dustelfafern gefunden haben. Jebenfalls ift bies eine Ausnahme, ibeffen nicht befremben tann, wenn die Angabe von ranus richtig ift, bag beim Ruchse an biefer Stelle erbaltnigmaßig großer Dustel angetroffen wirb. Find ber Dustel zwischenburch beim Denschen, fo tann er nach feinem Berlaufe gewiß nicht als Erschlaffer Erommelfells wirken, sondern er mußte wol ben or tympani unterftusen. Go bleiben mitbin nur conftante Dusteln ber Gebortnochelden ju betrach: a) Der Trommelfellfpanner ober innere Sam= mustel (Tensor tympani, Musc. mallei internus ustacki), vom Stachel bes großen Reilbeinflugels, ber Obetrompete und vom Relfenbeine entspringend, im Canalis pro tensore tympani oberhalb ber mmpete, wird noch innerhalb feines Ranales febnig, t fich mit feiner Gebne über ben Rand bes loffelgen Fortsages in Die Erommelhoble, verlauft quer Ingen und heftet fich unterhalb bes langen Sam= etfabes an den innern Rand des hammergriffs. Die e bes Dustels ift ungemein bict. Er giebt ben mergriff und bamit bas Trommelfell ftarter nach arts. Da nun aber ber Ambos am Sammer befes if, fo wird auch beffen langer Schenkel etwas nach dets bewegt, ber Fußtritt bes Steigbugels alfo ties s bie Fenestra ovalis hinein gebrangt. b) Der gbugelmustel (Stapedius, Musculus Varolii), winfte quergeftreifte Dustel, liegt in ber Soble ber entia pyramidalis, von beren Bafis er entspringt. t bunne Sehne verläuft nach Bormarts und heftet m ben hintern Umfang bes Capitulum stapedis. biefer Duskel bas Köpfchen bes horizontal liegen-Steigbügels nach Sinten zieht, fo muß gleichzeitig bustritt eine kleine Lagenveranderung erfahren: beffen es Ende bringt tiefer in die Fenestra ovalis, wahbas vorbere Ende fich mehr beraushebt. Rach Suschte met zugleich eine Birtung auf ben Ambos fattfininbem beffen langer Schenkel etwas nach hinten gewird, brudt der Rorper bes Ambofes fo auf ben mer, bag beffen Sanbgriff nach Augen gefchoben bas Pautenfell alfo mehr erschlafft. In fofern fieht de ben Stapedius als einen Antagonisten bes Tenympani an.

Defage und Nerven bes mittlern Dhres. Die rien ftammen von mehren Aften ber Carotis ex-. und interna; benn aus der Stylomastoidea, eis Une ber Auricularis posterior, welcher burch ben pichen Kanal verläuft, geben 3weige zu ben Celluastoideae, jum Stapedius und jur Trommelhoble; leningea media aus ber Maxillaris interna angfirt burch ben Hiatus canalis Fallopis mit der Stystoidea und gibt ber Ohrtrompete, bem Tensor ani, ber innern Band ber Trommelhoble 3meigel= bie Pharyngea adscendens aus ber Carotis exschiedt Zweigelchen an die Ohrtrompete und in die Trommelboble; die Carotis interna endlich schickt ebenfalls Zweigelden in die Trommelboble gur Schleimbaut und zu ben Geborknochelchen, und ein bisweilen etwas größeres Aftchen von ihr tritt burch die Offnung bes Stapes hindurch zur innern Band ber Trommelhoble. -Die Benen entsprechen im Gangen ben Arterien und stehen mit ben Venae meningeae mediae, mit bem Plexus pterygoideus und pharyngeus in Berbindung. Die Rerven geboren bem funften, fiebenten und neunten Gebirnnervenpaare an und außerdem dem Sympathicus. Der Trigeminus gibt aus bem Ramus secundus Kabden an Die Schlundoffnung ber Ohrtrompete, aus bem Ramus tertius und bem Ganglion oticum Raben an ben Tensor tympani. Der Facialis gibt ein Kabchen an den Stapedius; außerdem geht die Chorda tympani von biefem Rerven ab und verläuft innerhalb ber Trommelhoble zwischen bem Trommelfelle und bem langen Schenkel bes Umbofes von hinten nach Born gur Fissura Glaseri. Der Glossopharyngeus schickt aus bem Ganglion petrosum ben Nervus Jacobsonii jur Schleimhaut ber Trommelboble und ber Ohrtrompete. Bom Sympathicus enblich gelangen aus bem Nervus caroticus Faben in die Trommelhoble, welche als Nervi carotico-tympanici bezeichnet werben.

#### Inneres Dhr.

Das innere Dhr ober bas Labyrinth (Auris interna, Labyrinthus) liegt nach Innen von ber Trommelhoble in ber Substang Des Felfenbeins. Daffelbe befteht aus einem von tnochernen Banben umgebenen Spfteme von Sobiraumen, die man als bas Enocherne Labyrinth bezeichnet, und biefe Sohlraume find mit fluffigen, hautigen, jum Theil felbft knorpelahnlichen und sogar kryftallinischen Bilbungen angefullt, bie man zusammengenommen mit bem Ramen bes hautigen Labys rinths belegt. Wird das Felsenbein des Erwachsenen gesprengt, so erscheint das knöcherne Labyrinth nur als eine Aushöhlung in der festen Felsenbeinmasse; beim Fotus jedoch und beim Neugebornen haben die Labyrinth raume eine bunne, aber feste Knochenschale, welche burch eine mehr lodere Bwischenlage von ber eigentlichen Felfenbeinmaffe gefchieben ift. Übrigens unterscheibet fich bie Anochenmaffe bes Labyrinthe auch noch beim Erwachfenen burch größere Sprodigfeit, sowie auch burch größere und bichter gebrangte Anochenkorperchen.

Das Labyrinth war ben Anatomen bes Alterthums gang unbefannt. Erft im 16. Jahrh. wurde bas fnocherne Labyrinth burch Fallopio, Eustachi, Ingraffias, Cafferius, Coiter bargeftellt; bas bautige aber wurde erft gegen bas Ende des 18. Jahrh. burch Cotugno, Comparetti, Scarpa genauer beschrieben.

Das labyrinth zerfallt, wenn man blos auf ben fnochernen Theil Rudficht nimmt, febr naturlich in brei Abtheilungen, ben Borhof, die halbfreisformigen Ranale und bie Schnede; bie Schnede liegt nach Born und Innen, die Bogengange befinden fich nach hinten, Dben und Außen, der Borbof aber liegt zwischen beiden. Rimmt man aber auch auf das Berhalten des häutigen Labyrinths Rudficht, so erscheinen die Bogengänge als eine bloße Ausstülpung, oder ein Anhang des Borhofs, und deshalb sind nur zwei Hauptabtheilungen des Labyrinths zu untersscheiden.

Bezieht man die Dimensionen des Labyrinths auf jene des Felsenbeins, so ist es 8—9 Linien lang, 6—71/4 Linien hoch, 41/2—5 Linien breit. Die Schnecke bleibt etwa 8 Linien von der Spike des Felsenbeins entfernt, der hinterste, halbkreissormige Kanal aber auch etwa 8 Linien von der Basis des Felsenbeins. Ubrigens hat das Labyrinth des Neugebornen bereits ziemlich die nämlichen Dimensson, wie jenes des Erwachsenen, gleichwie auch die Sehdrknöchelchen des Neugebornen und des Erwachsenen keine Größenunterschiede zeigen.

#### Borbof unb Bogengange.

A. Anocherner Theil. Der Borbof ober Bors faal (Vestibulum) ift eine langlich = runde Boble, welche 21/2 Linien Sohe besitt, in ben beiben andern Durch= messern aber 11/2-2 ginien mißt. Ihre außere Band entspricht ber Trommelhoble, bie innere bem Grunde bes Foramen auditorium internum, bas vordere Ende bet Schnede, bas hintere ben halbfreisformigen Kanalen. Un ber obern und innern Band bes Borbofs ragt eine feine Anochenleifte hervor, die Borhofeleifte (Crista vestibuli), welche über bem vorbern Ende bes eiformigen Fenftere mit einem ftarteren, 1/3" hohen Borsprunge endet, ber Borhofeppramibe (Pyramis vestibuli s. Eminentia pyramidalis). Durch biefen garten Knochenkamm wird die Borhofshohle einigermaßen in zwei Abtheilungen ober Gruben getheilt: Die vorbere, an Die Schnede grengenbe, heißt bie rundliche ober halbtugelformige Grube (Fovea rotunda s. hemisphaerica, Recessus hemisphaericus); bie bintere, ben Bogengangen ents sprechenbe, beißt bie eiformige ober halbellipti= fde Grube (Fovea ovalis s. hemielliptica, Recessus hemiellipticus). Die Banbe bes Borbofs find an bestimmten Stellen von größern und fleinern lochern burch: brochen, die fich unter funf besonders benannte Arten unterbringen laffen:

- a) Die funf Öffnungen ber Canales semicirculares in ber eiformigen Grube.
- b) Das eiformige Fenster an ber außern Band, wos burch ber Borbof mit ber Trommelboble in Berbinbung steht.
- c) Der Eingang in die Schnede und zwar in beren obere Treppe (Apertura scalae vestibuli, Aditus ad scalam vestibuli), vorn in ber rundlichen Grube.
- d) Die Öffnung ber Basserleitung bes Worhoses. In ber eisormigen Grube namlich, und zwar an beren innerer Wand, zeigt sich eine seine, nach Oben sich versengernde Furche (Foven sulcisormis, Sulcus ad aquaeductum vestibuli), welche zu einem 3-4 Linien langen Kanale sührt, ber Wasserleitung bes Borhoss (Aquaeductus vestibuli). Dieser Kanal, welcher im Borhose nur 1/4" weit ist, verläuft zuerst nach Innen

und etwas nach Oben, macht bann eine winkelige Bies gung nach Unten und hinten, und offnet fich an ber hinterstäche bes Felsenbeins, wo er von einer Anochenschuppe bebeckt wirb.

e) An brei Stellen sind mehrsache seine Löcherchen gruppenweise zusammengedrängt, wodurch die siebsotz migen Flecken oder Siebslecken (Maculae cribrosae) entstehen. Der obere Siebsleck (Mac. crib. superior) liegt am ppramidenformigen Ende der Borhofsleiste und zählt 30—35 Löcherchen; der mittlere liegt in der rundlichen Borhofsgrube und enthält etwa 20 Löcherchen; der untere kleinste, welcher sich am Boden des Borhofs besindet, hat nur etwa 8 Löcherchen.

Die halbereisformigen Ranale ober Bogengange (Canales semicirculares) find brei Cformig gestrummte Ranale, beren beibe Enben in ben Borbof eins munden. Die Cbenen, in benen biefe Kanale verlaufen, haben eine folche gage jum Felsenbeine, bag man bie brei Ranale als oberen, hinteren und außeren bezeichnen fann. Die Ebenen des obern und bes hintern fleben vertical, bie Ebene bes außern liegt borizontal. Der obere ift nach Dben, ber hintere nach Außen gewolbt; beibe treffen nach hinten und Oben rechtwinkelig zusammen. In bem von ihnen umschlossenen Raume liegt nach Unten ber horizons tale außere Ranal, beffen Bolbung ber Trommelboble que gefehrt ift. — Der Bogen, welchen jeber Bogengang beschreibt, ift großer als ein Salbfreis; ber großte Durchmeffer liegt alfo außerhalb bes Borbofs. In jebem Bogengange befitt bas eine Enbe vor feiner Einmundung in ben Borhof eine flaschenformige, 11/3 Linie lange Erweis terung, die man die Ampulle (Ampulla ossea, Sinus ellipticus Scarpa) nennt. Man unterscheibet baber an jedem Bogengange einen Ampullenschenkel (Crus ampullare) und einen einfachen Schentel (Crus simplex). — Die Bogengange zeigen eine breifache Krumsmung. Der gewolbte freie Rand stellt ben Abschnitt einer Ellipfe bar; bies ift bie Randtrummung. Diefer Rand liegt aber nicht in einer geraben Cbene, er beschreibt vielmehr von einem Schenkel jum andern eine fcwache, Sformig gebogene Linie; bies ift bie Sformige Flacen = frummung. Endlich find bie beiben Schenkel mit ihren gleichnamigen glachen einander etwas jugewendet; basburch entfteht die Cformige glachenfrummung. Das Lumen der halbeirkelfdrmigen Kanale beträgt im Allgemeinen 1/4—3/4", an den Ampullen 1—1/4 Linie. Sie find aber von beiden Seiten etwas zusammengedruckt; das ber beträgt der Durchmesser zwischen dem converen und concaven Rande etwa 1/4" mebr, als der Durchmesser von einer Flache gur andern.

Der obere Bogengang (Canalis semicircularis superior s. verticalis anterior) liegt ziemlich im Quers burchschnitte bes Felsenbeins. Sein Ampullenschenkel liegt nach Born und Außen und öffnet sich an der Decke bes Borboss; ber einsache Schenkel liegt nach hinten und Innen, und vereinigt sich mit dem einsachen Schenkel bes hintern Bogenganges zu einem gemeinschaftlichen Kanale (Crus commune, Canalis communis) von 1½ Linie Lange und 11/10 Linie im Lichten, welcher an der innern

Band des Borhofes, oberhalb ber Apertura aquaeductus vestibuli, einmundet. Der hochfte Punkt bes obern Bosgenganges liegt 3-31/2 Linien uber ber Dede bes Bors bofes; es wird baher bie obere oder vordere Flache des Kelsenbeins in Form eines Sugels (Eminentia can. semicirc. superioris, Eminentia arcuata, Jugum petrosum) bervorgetrieben. Bon Born nach Sinten mißt biefer Bogengang, beffen Krummung noch am meiften einem Breisabiconitte fic nabett, 4 Linien.

Der hintere Bogengang (Canalis s. posterior, Canalis verticalis posterior) liegt in einer verticalen Ebene nach Außen gewölbt, fodaß die beiben horizontal verlaufenden Schenfel über einander liegen. Der untere Schenkel ift ber Ampullenschenkel; er munbet unten und binten in ben Borbof. Der obere einfache Schenkel vereinigt fich unter einem Bintel von 100° mit bem eins fachen Schenkel bes obern Bogenganges. Der hintere Bogengang überragt ben Borhof um 31/2-31/4 Linien nach Außen; dies ift die Bobe beffelben. Geine Breite von Dben nach Unten beträgt 3 Linien. Er ift ber langfte

und engfte Bogengang.

Der außere, magerechte Bogengang (Canalis s. externus s. horizontalis s. medius s. inferior) liegt in einer horizontalen Ebene, welche die Ebene bes hintern Bogenganges fo ziemlich halbiren wurde. Gein Bogen fieht nach Außen und etwas nach hinten. Der vorbere Schenkel ift der Ampullenschenkel; er offnet fich uber bem eiformigen Senfter nach Außen, Unten und hinten von ber Ampulle bes obern Bogenganges. Der hintere eins fache Schenkel offnet fich an ber innern hintern Band bes Borhofs, swifden bem gemeinschaftlichen Schenkel und bem Ampullenschenkel bes bintern Bogenganges. Diefer Bogengang bat nur 2-2% Linie Bobe auf 3 Linien Breite; er ift ber weiteste und furgefte.

B. Sautiger Theil. Der Borhof und bie Bos gengange werden junachst von einer bunnen Beinhaut betleibet, bie fich ohne Unterbrechung in die Schnede forts fest, außerbem aber auch in ben Aquaeductus vestibuli eindringt, ein Fabchen bildend, welches in die Beinhaut auf ber hinterstache ber Pyramide übergeht. Die Beinbaut bes Borhofs und ber Bogengange wird von einer ferdsen Lamelle überkleibet, auf welcher ein Pflasterepithelium liegt. Dieser serose Sad, welcher im Borhofe,
in ben Bogengangen und in ber Schnede ausgebreitet ift, umschließt aber eine serofe, namlich eineißhaltige gluffigleit, welche ben Ramen bes Labyrinthmaffers, ber Cotugnifden gluffigfeit (Aquula labyrinthi a. Cotunnii, Aquula labyrinthi ossei Huschke, Perilympha Blainville) führt. In biesem Labyrinthwasser flottiren bie wesentlichsten Theile Dieses Abschnittes bes bautigen Labyrinths, namlich die Borhofsfachen und bie bautigen Bogengange, Die felbst wieder mit einer Fluffig-Leit, bem innern gabprinthmaffer, angefüllt find.

Borhofssächen (Sacculi vestibuli) finden fich zwei im Borhofe, die beide sehr dunnhäutig und mit einer Aluffigfeit erfullt finb: a) Das runde Gadden (Sacculus rotundus s. sphaericus s. proprius), runds lich : plattgebruckt, 3, groß, liegt in ber Foven hemisphaerica bes Borbofe und fteht burch Rerven und Ses fåße mit der Macula cribrosa media in Zusammenhana. b) Das langliche Gadden, bas gemeinschaftliche Sadden (Sacculus oblongus s. hemiellipticus s. semiovalis s. communis, Alveus s. Sinus communis. Utriculus vestibuli) liegt bem eiformigen genfter gegenüber in der Fovea ovalis des Borhofe und wird burch Gefage und Nerven ber Ppramibe genabert. Es hat 1% " Lange auf 1" Breite. Durch funf Dffnungen communicirt es mit ben bautigen Bogengangen. - Die beiden Borhofefadchen berühren einander, find auch burch einen hautigen Strang mit einander verbunden; ihre Dobs

len jeboch communiciren nicht mit einander.

Die bautigen Bogengange (Canales semicirculares membranacei) liegen, vom Labyrinthwasser ums fpult, innerhalb ber knochernen Bogengange; fie wiebers bolen die lettern in Form, Richtung und Endigung. Sie find bebeutend enger, ale bie tnochernen Ranale; ihr Lus men verhalt fich jum gumen jener wie 1:2-3. Der Querdurchschnitt eines hautigen Ganges ift nicht freisrund, fondern elliptifch, wie bei ben fnochernen Kandlen. Wie bie brei Inochernen Ranale burch funf Offnungen in ben Borbof munben, fo offnen fich brei bautige Randle burch funf Offnungen in bas gemeinschaftliche Gadichen. Endlich befitt jeder hautige Ranal ba, mo er in ber tnos chernen Umpulle liegt, ebenfalls eine Erweiterung, eine bautige Umpulle (Ampulla membranacea), bie aber im Berhaltniß zu ihrem Ranale weiter ift, als bie fnocherne Ampulle im Berhaltniß jum fnochernen Bogengange. Die hautige Umpulle fpringt übrigens wesentlich an ber concaven Seite bes Bogengangs blinbfactartig vor. Dagegen bat fie auf ber außern Geite eine Querfurche (Sulcus transversus), sodaß in ihre Höhle eine quere Scheibewand (Septum transversum) in Gestalt einer halbmonbformigen Falte hervorragt. hierdurch wird bie Ampulle innerlich in einen Sinustheil und einen Rohrens theil geschieben; jener munbet burch bas Ostium sinus in bas langliche Sadchen, biefer burch bas Ostium tubuli in ben Bogengang.

Die Bande ber Borhofsfadchen und ber Bogens gange find fehr fein und zerfallen balb nach dem Tode; boch laffen fich brei Schichten baran unterscheiben. Die außere besteht aus fehr feinen Bellftofffasern und einem garten Blutgefägnete. Die mittlere Schicht ift burchfichtig, faserig und tragt die Ausbreitungen ber Gebornervenfasern auf ben beiben Borhofsfacken und auf bem Septum ber Ampullen; benn auf ben hautigen Bogens gangen felbft ift teine Nervenfaferausbreitung nachweisbar. Die innerfte Schicht besteht aus einer Lage runder ober ovaler, kernhaltiger Korper von 1/125 — 1/90 " nach Krause, welche man ben Rugeln auf ber Innenflache ber

Rethaut, alfo Sanglientugeln vergleicht.

Die beiben Borbofsfadchen zeigen an jener Stelle, welche ber macula cribrosa entspricht, ein weißes Bleds den auf ber Innenflache, welches icon bon Comparetti und von Scarpa erkannt und als Nervensubstanz angesehen wurde. Blainville wies die freideartige Beschafs fenheit biefer Flecken nach. Brefchet nannte biefe ben Sehörsteinen der niedern Wirbelthiere entsprechenden Sebilde Ohrstaub oder Ohrkalk (Otoconia). Huschke wies bann die krystallinische Beschaffenheit der darin vorskommenden sesten Theile nach, und belegte diese daher mit dem Namen der Ohrkrystalke. In der That haben die Flecken an der Innenstäche der Vorhosssachen des stimmte Gestalt und Begrenzung, und sie bestehen aus mikrostopischen, dicht an einander liegenden Arystallen, welche durch eine schleimige oder zellige Masse zusammensgehalten werden. Mit der Wand der Sachen hängensse nur locker zusammen. Die einzelnen Arystalle sind sechsseitige Saulen mit sechsseitig zugespitzten Enden. Doch trifft man die Enden auch wol abgerundet oder abgestutzt an. Die meisten sind etwa 1/200 " lang, 1/400 " breit und birk. Es kommen aber auch ganz kleine von 1/200 " vor. Sie scheinen hauptsächlich kohlensauren Kalk und eine thierische Grundlage zu enthalten.

Die beiden Vorhofssäcken sowol, als die häutigen Bogengange mit ihren Ampullen werden von einer Flüsssigkeit erfüllt und ausgespannt erhalten, die man als Basser des häutigen Labyrinths, Glasseuchtigkeit bes Ohres, Endolymphe (Aquula labyrinthi membranacei, Vitrina auditiva Blainville, Aquula vitrea auditiva, Humor vitreus auris, Endolympha Breschet) benannt hat. Die helle, sarblose Flüssigkeit ist dem Glaskörper des Auges verglichen und darnach benannt worden. Sie ist etwas consistenter und zäher als die Cotugnische Flüssigkeit, die nähere chemische Zusammensseung kennt man aber noch nicht. Bei den Knorpelssischen fand Barruel außer dem Wasser noch Schleim, phosphorsaures Ammoniak und Kochsalz darin.

#### Sonede.

A. Andderner Theil. Die Schnede (Cochlea) ift ein kegelformiger, mit blinder abgerundeter Spige endigenber Ranal, ber nach Art eines Schneckengehaufes fpiralformig verlauft und 21/2 - 23/4 Bindungen bilbet. Die Lange bieses Ranals, an ber converen Seite gemeffen, beträgt etwa 20 Linien. Die Windungen bes Ras nals liegen nicht in ber namlichen Ebene, fobag fie einander umfdließen, wie es bei ben Scheibenfcneden ber Fall ift, fie find vielmehr nach Außen auf einander gestharmt, wie bei ben Beinbergeschnecken. Das runde Zenster in ber Trommelboble und ber sogenannte Schnedeneingang in ber runden Grube bes Borhofs bilben ben Unfang ber Schnede. Die Bafis ber Schnede, welche burch beren erfte Windung erzeugt wird, sieht nach Einwarts, Rudwarts und etwas nach Aufwarts; ihr entspricht ber Grund bes innern Geborgangs. Die Spite ber Schnede ift nach Auswarts, Bormarts und etwas Abwarts gerichtet. Die Are liegt ziemlich im Querburchschnitte bes Relfenbeins. Die Schnede Des linken Dhres ift links, Die bes rechten Dhres ift rechts gewunden. Dan tann bas ber an bem gewundenen Schnedenrohre eine convere und eine concave Banbung, sobann eine außere, ber Schnedens fpige zugewandte, und eine innere, der Schnedenbafis entsprechende, Band unterscheiben. Die bem Schnedenrohre eigenthumliche Knochenwandung bat nur eine febr

geringe Dide.

Die erfte Windung (Gyrus primus, Ductus spiralis primus) hat an ihrer converen Seite eine Musbebnung von 13-14 Linier. Gie beginnt an ber mulfligen hervorragung an ber innern Band ber Trommels boble, welche bas Borgebirge genannt wirb. Die Spis rale der ersten Windung verläuft so, daß die Converität bes Endes von der Concavitat des Anfangs 3/5 — 3/4 " entfernt bleibt. Die zweite Binbung ift fleiler gewunden; vom zweiten Drittel ihrer gange an liegt fie fo eng auf der ersten Windung auf, daß die Bohlraume beider nur durch eine 1/9-1/12" dicke Wandung getrennt werden. Die dritte Windung durchläuft nur 1/2-1/4 eines Rreisbogens und zwar vielleicht regelmäßig beim Erwachsenen etwas mehr, als beim Reugebornen. Sie ift noch fleiler und hat die Form eines fart getrummten horns, beffen abgerundetes blindes Ende nach Oben fieht. Die trennende Wand zwischen ber Soble ber britten und zweiten Windung ift nur 1/10-1/20" bid. Die außere und obere Band ber halben britten Windung bilben bas Dach (Cupula) ber Schnede. Wird bas Dach an ber Spite ber Schnede weggebrochen, so erscheint über bem Boben ber britten halben Bindung eine Bertiefung, bie man ben Trichter ober Schnedentrichter (Infundibulum cochleae, Scyphus Vieussensi) nennt.

Die Schnecke ist an ber Basis 4%.—5 Linien, an ber zweiten Windung 2½ Linien, an ber britten Windung 1½ Linie breit. Der Schneckenkanal ist in der Richtung der Schneckenare etwas abgeplattet, der sechte Durchschnitt ist daher elliptisch gestaltet. Die Sche bes Kanals zwischen der converen und concaven Wand beträgt nämlich am Ansangstheile 1½ Linie, am Ende ¾ Linie; die Breite zwischen der außern und innern Wand aber beträgt am Ansangstheile 1 Linie, am Ende ¾ Linie. Übrigens nehmen die Durchmesser dis zur Spise hin nicht gleichmäßig ab. Nach huschle's Refsungen an der Schnecke eines Kindes sindet vielmehr am Ende der ersten sowol als der zweiten Windung eine Erze

weiterung fatt.

Untersucht man Durchschnitte ober Fracturen bes Felsenbeins, welche die Are der Schnecke getroffen haben, genauer, so zeigt die concave Seite des spiraligen Schneckensrohrs solgende Anordnung. Die eigenthümliche Anochens lamelle der Schnecke kommt von der außern und innern Wand des Rohrs zur concaven Seite; hier aber gehen die zwei einander entgegenkommenden Lamellen nicht ohne Weiteres in einander über, sondern jede wendet sich fast rechtwinkelig in die Schneckenhöhlung hinein, geht die über die Mitte der Höhle fort, und endigt hier, mit der andern Anochenlamelle vereinigt, mit einem scharfen Rande. So entsteht das von der concaven Seite des Schneckensrohrs vorspringende Schraubenblatt ober Spirals blatt (Lamina spiralis ossea), eigentlich eine von Insnen nach Außen dringende Anochensalte, zwischen deren zwei seinen Lamellen etwas schwammige Substanz liegt. Um seitssieden Rande ist das Schraubenblatt 1/14", am spreien Rande 1/22" dick. Dasselbe sindet sich in der gansfreien Rande

gen ersten und zweiten Binbung mit einem festsigenben umb einem freien Rande. In ber britten halben Bindung bort der festsigende Rand auf; das Knochenblatt= den ragt aber noch mit einer freien fichelformigen Spite in biefelbe binein, bem Saten ober Schnabel bes Schraubenblattes (Hamulus s. Rostrum laminae spiralis). Beibe Flacen bes Schraubenblattes, boch in starterem Daße jene bem Schnedenbache zugewandte, zeis gen querlaufende Streifen und Furchen. Die Streifen find feine Knochenfasern, die Furchen führen durch feine 25cherchen zur schwammigen innern Masse des Schraubenblattes. - Dem Schraubenblatte gegenüber fpringt an ber convepen Seite bes Schneckenrohrs eine garte Rnochenleifte vor, bas fogenannte Debenfchrauben= blattoen (Lamina spiralis accessoria s. secundaria). In ber Rabe bes runden genftere ift biefe Kno: chenleifte am ftartften entwidelt und gegen 3/3" hoch; fie wird aber febr fchnell niedriger und findet fich überhaupt

une in ber ersten Windung.

Denkt man fich bas fpiralige Schneckenrohr mit feis ner bunnen Anochenschale gang isolirt, so wird zwischen feinen Binbungen eine trichterformige Bertiefung vorhanben fein; die Bafis diefes Trichters entspricht bem von ber erften Windung umschlossenen Raume, die Spige aber wird burch die britte halbe Windung, namentlich die Cupula, gebeckt. Diefen trichterformigen Raum erfullt eine fcwammige Knochenmaffe, bie man als Banges mit bem Ramen Spindel, Balge, Ppramide, Regel (Modiolus s. Conus s. Pyramis s. Axis) belegt bat. Ubrigens bringt bie Knochenmasse ber Spindel auch blattformig zwifchen bie beiben Lamellen bes Schraubenblattes ein. Jener Theil ber Spindel, welcher von der erften Schnedenwindung umschloffen wird, beißt im Besonderen bie Grundflache ber Spindel (Basis modioli); fie bat 2% Linien Durchmeffer und ift vom innern Geborgange her grubenformig vertieft. Der Theil ber Spins bel, welcher von ber zweiten Windung umschlossen wird, beißt im Besondern bas Saulchen (Columella); das seibe ift nach der Grundsläche bin 1 Linie dick, am ans bern Ende aber ist es nur noch 1/2 Linie dick. Wom Ende ber Columella verläuft bann noch ein ganz bunner Knoschenstift, die Spite ber Spinbel (Apex modioli) burch die britte Bindung zum Dache ber Schnede. Diese Spinbelspite vereinigt sich aber mit der Zwischenwand ber zweiten und britten Bindung, und beibe gusammen bilben ein breifeitiges, mit bem Schnedenbache verschmel= gendes Anochenblattchen, welches gewohnlich als Spin = belblatt (Lamina modioli) bezeichnet wirb. Der freie Rand bes Spinbelblattes, welcher ber Spinbelfpipe angebort, umfreifet ben Baten bes Schraubenblattes. Bwifchen biefen beiben Theilen bemerkt man baber vom Schneden= bache aus eine rundliche Offnung, welche man mit bem Ramen Schnedenloch (Helicotrema) belegt bat.

Die Grube an der Grundsläche der Spindel wird von zahlzeichen feinen Löcherchen durchbohrt, welche in die schwammige Masse der Spindel eindringen. Die Löcherschen sind in Sestalt einer Spirallinie an einander gereiht, welche 1½—1½ Windungen durchläuft; deshalb sührt

biese Formation ben Namen Tractus spiralis foraminum cochleae ober Tractus spiralis foraminulentus. Unter ben Offnungen zeichnet fich jene, welche ber Ure ber Spindel entspricht, burch Große aus. Es führt bie-fes Foramen centrale in ben sogenannten Arentanal ber Spindel (Canalis centralis modioli), welcher et= was gefrummt burch bie Spinbel verläuft und am Enbe ber Columella in eine Furche (Sulcus centralis modioli) übergeht, die fich am freien Ranbe bes Spinbelblattes bis jum Schnedenbache hinzieht. Die übrigen gocher bes Tractus foraminulentus führen ebenfalls ju Randlen, bie fich aber ber Reihe nach gegen bie Bafis bes Schraubenblattes hinziehen. 3mifchen ber Spinbels maffe und jener Knochenlamelle bes Schnedenrohre, welche fich gur untern gamelle bes Schraubenblattes einftulpt, zeigt fich in ber erften und zweiten Bindung ein abgeplatteter, fast breiediger Ranal, ber zuerft von Rosenthal beschriebene Schraubentanal ber Spindel ober pe= ripherische Spindeltanal (Canalis spiralis modioli, Canalis spiralis periphericus Arnold.). In biefen Sas nal munden die verschiedenen Spinbelkanale ber Reibe nach, und zu ihm fuhren auch bie Locher bes Geraus benblattes.

Bon der Schnede geht noch ein enger, 5 Linien langer Kanal aus, die Basserleitung der Schnede (Aquaeductus cochleae, Diverticulum cochleare Pt. Fr. Meckel). Mit einer engen trichtersdringen Offnung beginnt sie am Ansange der ersten Bindung, und zwar an der innern Band und verläuft bogensormig, mit nach Auswärts gekehrter Converität, zum hintern oder innern Binkel des Felsenbeins, wo sich zwischen Foramen caroticum und Foramen lacerum eine trichtersörmige Berztiefung sindet. Der Kanal ist so eng, daß er kaum ein Kopshaar ausnehmen kann.

B. Hautiger Theil. Bur hautigen Schnede geshort zunächst das Nebentrommelfell (Tympanum secundarium) in dem runden Fenster, durch welches die Schnede von der Trommelhohle abgegrenzt wird. Es sigt an dem dreiedigen Rande des runden Fensters tieser einwarts nach der Schnede zu. Gleich dem wahren Tromsmelselle ist es nach der Trommelhohle zu etwas vertieft, nach der Schnede zu etwas gewöldt. Es ist ebenfalls aus drei Schichten zusammengesett: die mittlere sidröfe rührt wahrscheinlich von der Beinhaut der Trommelhohle und der Schnede her; die dußere mutdse ist eine Fortssetzung der Pautenschleimhaut; die innere serdse ist eine Fortssetzung der Pautenschleimhaut; die innere serdse ist eine Fortssetzung der Serosa cochleae.

Die Schnede wird von der namlichen dunnen und gefähreichen Beinhaut ausgekleidet, wie der Norhof, und ein fadenformiger Fortsat derselben dringt durch den Aquaeductus cochleae zur Beinhaut des Felsenbeins. Mit der Beinhaut hangt eine serdse kamelle zusammen, die selbst wieder mit einem Pflasterepithelium bedeckt ift. Die Beinhaut nebst der Serosa setzt sich natürlich auch von der concaven Seite des Schnedenrohrs auf beide Flaschen oder Blatter des Schnedenrohrs auf beide Flaschen oder Blatter des Schraubenblattes fort. Innerhalb der serdsen kamelle besindet sich die Cotugnische Flussigekeit oder das Labyrinthwasser. Die Beinhaut, die ad-

rosa, die Aquula labyrinthi find in den verschiedenen Abtheilungen des Labyrinths die namlichen und stehen durch das gange Labyrinth mit einander in Berbindung.

Der wesentliche und eigenthumliche hautige Theil ber Schnede ift nun aber bas weiche ober bautige Schraubenblatt (Lamina spiralis mollis s. membranacea, Zona mollis s. Valsalvae). In ben gewolbten, freien Rand bes fnochernen Schraubenblattes namlich, welches fich vom Modiolus bis über die Mitte bes Schnedenrobre erftredt, reibt fich noch eine knochen= tofe Lamelle an, welche bis jum converen Umfange bes Schnedenrohrs reicht. Durch bas fnocherne und bas weiche Schraubenblatt jufammen wird baher bas Schnedenrohr in zwei ber gange nach verlaufende Abtheilungen ge= theilt, Die ben Namen Gang ober Treppe (Scala) erbalten haben. Der eine Bang liegt zwischen ber Lamina spiralis und ber außern Band bes Schneckenrohrs; er offnet fich in ben Borbot, und heißt beshalb die Bor= hofstreppe (Scala vestibuli s. externa s. anterior s. minor). Der andere Bang befindet fich zwischen ber Lamina spiralis und ber innern Band bes Schneden: robre; in ihm befindet sich die Offnung des Aquaeductus cochleae, und burch bas Rebentrommelfell wird er von ber Trommelboble geschieden; beebalb beißt er die Daus fentreppe (Scala tympani s. interna s. posterior s. major). Die Borhofstreppe liegt nach ber Spite, bie Paufentreppe nach ber Bafis ber Schnede bin.

Das weiche Schraubenblatt beginnt am Unfange ber erften Schnedenwindung zwiichen bem primaren und fecunbaren inochernen Schraubenblatte; es fest fich burch bie erfte und die zweite Windung fort, ja es breitet fich auch langs bes converen Randes bes Hamulus laminae spiralis bis jum Ende ber britten halben Binbung aus. Das Schnedenbach wird baber auch zugleich vom weichen Spiralblatte begrengt, und in dem Enochernen Schnedentrichter findet fich noch ein tleiner bautiger Erichter (Scyphulus). Das weiche Spiralblatt ift mithin etwas langer, als bas fnocherne. Bom Unfange ber erften Binbung bis jum Schnedenbache nimmt es zuerft abfolut, weiterbin aber wenigstens relativ jum fnochernen Blatte an Breite gu. Die beiben Treppen bes Schnedenrohrs find an ber Schnedenbasis volltommen von einander getrennt, weil bas Schraubenblatt ben Anfang ber Daukentreppe gang vom Borhofe abschließt. In der Spige ber Schnede jedoch stehen beibe Treppen burch ben Soyphulus mit einander in Berbindung; hier communicirt also das gabprinthmasser beider Treppen. Die Borhofs= treppe wird im Berhaltniß zur Paukentreppe allmalig etwas geraumiger, je mehr man fich ber britten Binbung nabert.

Das weiche Schraubenblatt zerfallt aber wieder in zwei Abtheilungen ober Jonen, eine innere knorpelige und eine außere hautige. a) Die knorpelige Jone (Zona cartilaginea s. nervea s. mediana) ist ein ziemlich fester, jedoch knorpelartig biegfamer Streifen von 1/7-1/6" Breite und 1/13-1/12" Dicke. Mit seinem concaven Rande liegt er am knochernen Schraubenblatte, mit seinem außern converen Rande stößt er an die hautige Jone. Das knorz

velige Spiralblatt fest fich über ben Hamulus laminae spiralis hinaus in ben Trichter fort, endigt aber boch als ein Hamulus cartilagineus, obne bie Cupula zu erreis den. Die untere, ber Pautentreppe jugewenbete, Flache ber knorpeligen Bone ift eben. Dagegen ragt auf ber obern, ber Borhofstreppe jugemanbten, Flace junachft bem außern Rande eine hatenartig nach Außen gefrummte Leifte bervor, die am freien Rande gezahnelt ift. Die parallel neben einander ftebenden Babne ober Warzen find 1/so - 1/60 " breit, sodaß etwa 1000 folche Bahnchen an ber gangen Bone vortommen. Diefe gabntragenbe, in bie Borhofstreppe ragende Leifte beift die Spiralleifte ober Gehörleifte ober gezähnelte Leifte (Crista spiralis s. acustica s. denticulata). Bwischen ihr und bem außern Ranbe ber knorpeligen Bone, mit welchem bie baus tige Zone sich verbindet, verläuft eine schwache Furche (Sulcus s. Semicanalis spiralis) von 1/30" Höhe und 1/40" Tiefe. b) Die häutige Zone (Zona membranacea s. externa) hat nur 1/10—1/14" Breite, und ist weit bunner, als ber knorpelige ober gar ber knocherne Theil bes Schraubenblattes. Suschte schreibt ihr nur 1/600" Dide zu. Dan unterscheibet baran einen innern glatten und ftructurisfen Abschnitt, welcher an bie inor= pelige Bone ftogt, und einen außern faferigen und gefals teten Abschnitt, welcher fich an bie Bekleibung bes Schnedenrobre anschließt.

Gefage und Nerven bes inneren Dhres. Die Arterien bes gangen gabprinths geboren einem einzigen Stammden an, ber Arteria auditiva interna, welche aus ber Basilaris ober aus ber Arteria cerebelli inferior anterior entspringt. Sie tritt mit bem Gebornerven in ben innern Behörgang und theilt fich in einen Ramus vestibuli und einen Ramus cochleae. Durch bie Maculae cribrosae bes Borhofe und burch ben Tractus foraminulentus ber Schnede gelangen ihre Bergweigungen in bie Boble bes Labyrinthe, wo fie fich in ber Beinhaut, in ber Lamina spiralis, in den Borhofsfadchen und in ben hautigen Bogengangen ausbreiten. Die Benen entsprechen ben Arterien, namentlich findet sich eine Vena auditiva interna. Doch zeigen die Benen des Labyrinthes auch Eis genthumlichkeiten. Benofe Sinus verlaufen fowol amifchen bem Schraubenblatte und bem converen Umfange bes Schneckenrohrs, als auch an ber concaven Seite bes Schnedenrohrs an ber Spinbel. Ferner liegt in ber Baffers leitung bes Borbofs und ber Schnede ein Benenkanal, gleichsam eine Vena emissaria. - Rervenfafern er: balt bas labnrinth lediglich aus bem Auditorius. Dies fer 11/2 Linie bide Nerv entspringt aus ber Rautengrube und aus dem strickformigen Korper, tritt in ben innern Gehörgang und theilt sich hier in einen Ramus vestibuli und einen Ramus cochleae. Der kleinere Ramus vestibuli spaltet fich alsbald wieder in brei 3weigelchen, welche burch die drei Maculae cribrosae in die Borhofs. boble gelangen: ein Zweigelchen tritt gur untern bautigen Ampulle, das zweite begibt fich zum Sacculus rotundus, bas britte verbreitet fich am Sacculus ovalis, fowie an ber obern und außern hautigen Ampulle. Die ju ben Ampullen tretenben 3weigelchen fpalten fich und eiten fich im Septum ber Umpulle. Un ben beiben jofsfacten breiten fich Mervenfafern befonbers ba aus, sie Ohrfrystalle befindlich find. Der Ramus cochtritt mit gablreichen 3meigelchen in bie Bocher bes tus foraminulentus; biefelben werben burch bie Raen ber Spindel jum peripherischen Spindelkangle ge-, treten von bier zwischen bie beiben Camellen bes vernen Schraubenblattes und laffen fich zur Beborleifte knorpeligen Schraubenblattes verfolgen. Die eigent: Endigung ber Rafern bes Auditorius ift noch ungebenn von ber schlingenformigen Umbiegung ber Ras bie man fruber fur eine feststebenbe Thatsache bielt, a fich neuere Difrostopifer, namentlich Rollifer, nicht jeugen konnen. Un ben Ampullen und an ben Boradden fab Pappenheim fowol wie Corti noch Gan-Lugeln zwifchen ben Mervenfafern, und mit biefen in fab Corti Rervenfafern jufammenhangen. Much er Lamina spiralis bat Corti Ganglientugeln gefunund zwar bipolare. Endlich fah Czermat im Aurius bes Stors wieberholte Theilungen ber Nervenn an ben Umpullen und auf ben Gadchen.

(Fr. Wilh. Theile.) GEHÖRORGAN (Pathologie). Da man icon langer Beit bie gablreichen am Geborgane vorfom: ven Krantbeiten als Krantbeiten bes Geborgans ober mtrantheiten vereinigte, fo fonnte es nicht fehlen, allmalig auch bie Krantheiten bes Beborrgans als besonderes pathologisch therapeutisches Gebiet zusam= pefaßt wurden. Die am Gebororgane vortommen= Krantheiten bezeichnet man übrigens gewöhnlich als entrantheiten ober Ohrfrantheiten. Weniger g find fie auch Krankfeiten bes Gehors ober Gebors beiten genannt worben; benn nach bem Sprachges be bezeichnet bas Bort Gebor nur bie Ginnesperon und nicht bas Gebororgan felbst, und folglich find Beborfrantheiten nur ein Theil ber Ohrenfrantheiten. Die Lehre von der Erkenntnig und Beilung der Krankn bes Gebororgans nennt man auch die Dhrenbeil: De (Otiatria), und Arzte, Die fich mit biefem 3meige beiltunde vorzüglich beschäftigen, beißen Dhrenarate utri).

Die bedeutendern, gleichsam auffallenderen und häufig ummenden Krankbeiten bes Gebororgans, wie Taub-Dhrentonen, Ohrenfluß, Ohrenentzundung u. f. m., en freilich schon bei ben Griechen und Romern beben; eine genauere Renntniß berfelben war aber gar moglich, bevor die Organisation des Ohres genauer mt war. Ubrigens ubten bie anatomischen Entbedunbes 16. und 17. Jahrh. noch keinen bemerklichen Ginauf die Kenntnig ber Dhrenfrantheiten. 3m 18. Jahrh. man allerdings biefe Krantheiten genauer ju erforan, und ebenfo in ben erften Decennien unferes bunderts. Die wesentlichen Fortschritte aber, welche Ohrenheilkunde in der Diagnostik und Therapeutik ges & hat, schreiben fich erft aus ben beiden letten Deen ber. Deshalb bedarf ber bereits 1832 erschienene el Ohrkrankheiten (3. Sect. 2. Bb. S. 424) man: n Rachtrage. Der bort angegebenen Literatur find Encuel. b. EB. u. R. Grfte Section. LVI.

noch bingugufügen: C. G. Linde (Sanbbuch ber theores tifchen und prattifchen Ohrenheilfunde. 3 Bbe. Ceipzig 1837—1845.]); Delcau (Recherches pratiques sur les maladies de l'oreille. [1838.]); Cobethal (Conspectus morborum auris humanae. [Berol. 1832.]); Bilh. Kramer (Die Erkenntnig und Beilung ber Dhren's frantbeiten. (Berlin 1836, 2. Auft. 1849.]); Guftav von Gaal (Die Krantheiten bes Dhres und beren Behandlung. [Wien 1844.]); Eb. Schmalz (Uber die Erhaltung bes Gebors. (Dresben 1837.) Beitrage gur Gebor: und Sprachheiltunde. [Leipzig 1846.] Erfahrungen über bie Krantheiten bes Gehors und ihre Beilung. [Leipzig 1846.]); Martell Frant (Praft. Anleitung zur Erfenntnig und Behandlung ber Ohrenkrankheiten. [Erlangen 1845.]); 3a= mes Bearsley (Deafness practically illustrated. [Lond. 1847.] Die Taubheit. Rach ber 3. Driginalauflage teutsch bearbeitet von Dr. Claudius Ulmann. [Beimar 1852.]); Fabrizi (Die am Ohre vorkommenden Operationen. [Leipzig 1842.]); I. B. Gairal (Recherches sur la surdite. [1836.] Guter Rath für Schwerhörige und Zaube u. f. w. Aus bem Frangofischen. [Queblinburg und Leipzig 1838.]); Moller (Uber ben Catheteris= mus ber Gustachischen Rohre. [Cassel 1836.]); Bering (Uphorismen über Geborfrantheiten. [1834.]); Subert: Ballerour (Mémoire sur le catarrhe de l'oreille moyenne. [Paris 1843.] Essai théorique et pratique sur les maladies de l'oreille. [Paris 1846.]); Pilder (A treatise on the structure, oeconomy and diseases of the Ear. 2. Ed. [1842.]); Ph. S. Bolff (Nerventrantheiten bes Dhres. [1845.]); Clemens (ber Catarrh bes Thranenfanals und bes mittlern Dhres. [Bern 1852.]).

# Die Krantheiten bes Gebororgans im Allgemeinen.

Symptomatologie. Das wichtigste Symptom, welches bei Krankheiten ber innern Theile des Geborors gans, aber auch icon bei Krankheiten bes Geborganges vorkommt, ift ohne 3meifel bie Storung ber Sinnesper= ception, des Bebors. Rur in feltenen Fallen tritt eine Steigerung ber Perception ein, mas man als Zeinboren ober Scharshoren (Hyperacusis, Oxyecoia) bezeichnet. In ber Regel nimmt bie Geborsicarfe ab, es entftebt Schwerhorigfeit ober harthorigfeit (Baryecoia, Cophosis), die selbst bis zur Taubheit fortschreiten kann. Itarb unterschied funf Grade ber Borfabigfeit: 1) Boren ber Rebe. 2) Boren ber Stimme, wenn bie Bocale gut, bie Confonanten aber schlecht unterschieden werden. 3) Bos ren ber Tone, wenn nur etwa bie Bocale vernommen werden und nicht mehr die Articulation ber Tone. 4) Bos ren bes garmens, wenn nur ftarte Gerausche, wie Dons ner, Schießen, Bufchlagen von Thuren u. f. w., mahrgenommen werben. 5) Ganglicher Mangel bes Gebors. Um nun ben Grab ber Schwerhorigkeit bei verschiebenen Aranten ober bei bem nämlichen Kranten zu verschiebenen Beiten bestimmen zu tonnen, mißt man die Entfernung, bei welcher bestimmte Schallschwingungen wahrgenommen werben. Die hierzu benutten Instrumente ober Apparate

hat man Schallmeffer ober Sehormeffer (Acumeter) genannt. Der von Bolde angegebene, von Itarb verbessere, Gehormesser besieht aus einem größern tupfernen Ringe, auf welchen eine an einem steisen Pendel angelothete Metalltugel fällt; die Entsernung zwischen Rugel und Ring, welche willturlich verändert werden kann, wird an einer Scala abgelesen. Schmalz und Andere haben eine Stimmgabel als Gehormesser benutz; doch besnutz Schmalz auch eine in einem kleinen Gehäuse verwahrte Stutzuhr, deren Hammer so lange auf die Glocke schlägt, dis die Feder abgelausen ist. Ubrigens reicht eine gute Repetiruhr in der Regel zur comparativen Untersuchung der Horschlässeit hin.

Ein sehr haufig vorkommendes subjectives Symptom bei Obrenfrantbeiten ift bas Obrentonen (Tinnitus aurium). Schon im gang gefunden Buftande nehmen wir zwischendurch vorübergebende zischende ober flingende Geräusche im Dhre mahr; ein Rauschen in ben Dhren ift auch ein nicht selten vortommenbes Symptom bei manden Krankheiten, und baffelbe gebort zu ben regelmäßigen Erfcheinungen nach großen Gaben Chinin. Befonbers baufig komint es aber bei wirklichen Ohrenfrankheiten vor. Rramer hat g. B. aus feiner Praris 1000 Falle von Dhrentrantheiten zusammengestellt, von benen 707 mit Dhrentonen und nur 293 ohne Ohrentonen verliefen. Die mahrgenommenen Gerausche find fehr verschiedenartig hinfictlich ber Bobe und Tiefe bes Tones und simuliren bie mannichfachften veranlaffenben Urfachen. Bei ben ver-Schiedenen Ohrenpatienten, welche in Bearsley's Behand: lung fielen, wurden folgende Arten diefes Zonens aufgezeichnet: Singen; Klingen; Glodenklang; wie nach einem Schlage aufs Dhr; wie von einer ans Dhr gehaltenen Muschel, oder einer Biene vor bem Dhre; Summen; Raufchen, wie vom Binbe; Raufchen, wie ein Bafferfall; Pfeifen, wie ein Reffet mit tochenbem Baffer; Murmeln; Stampfen, wie Maschinen; Stampfen, wie auf Pferbeiftreu; Diden, wie ein Penbel; Braufen ber See; Schnaus ben und Blafen, wie eine Locomotive; Bifchen, wie von einer Ratete, ober von einer Bierflasche; Riefeln, wie Baffer; Cagen; Raspeln; Roften; Trommeln; Raffeln; Flintenfnallen; Rollen eines Bagens über Steinpflafter; Rniftern von Seibenftoffen; Pfeifen bes Binbes burch eine Mauerspalte; Birpen einer Grille. Man tann ubris gens ein mahres und ein falfches Dhrentonen unterscheis ben. Bei bem mahren Ohrentonen treffen wirklich gang ungewöhnliche Schallwellen ben Gehörnerven, 3. B. bei Congestionen nach bem Ropfe, bei Aneurysmen in ber Rabe bes Dhrs, bei Krantheiten an ober neben ber Euftachischen Rohre, welche bie Durchgangigkeit berfelben beeintrachtigen, besgleichen bei geftorter freier Durch= gangigkeit bes Gehorgangs. Das falfche Dhrentonen bas gegen hangt von feinem nachweisbaren Gerausche ab. Bur Schwerhorigkeit kann bas Ohrentonen in einer doppelten Beziehung fteben: es begleitet einfach bie Schwerhoriafeit, ober aber es ist die Ursache ber Schwerhorigkeit, indem lettere mit bem Obrentonen zu= und abnimmt und zugleich mit bem Ohrentonen verschwindet. Rach Itard foll man burch ein einfaches Experiment über diese Bebeus tung bes Ohrentonens ins Reine kommen konnen. Comprimirt man namlich einige Zeit beibe Carotiben, so hort bas Ohrentonen auf und zugleich auch die Schwerhorigskeit. In ber großen Mehrzahl ber Falle ist übrigens bas Ohrentonen nur ein begleitendes Symptom.

Ein ferneres subjectives Somptom bei ben Ohrenfrankeiten ift der Schmerz, welcher in einzelnen Fallen ben fürchterlichsten Grad erreichen kann. In der großen Mehrzahl der Falle liegt ihm eine Entzündung am Gehörorgane zu Grunde; doch gibt es auch einen nervofen Ohrenschmerz.

Diagnofit. Bei Krantheiten ber Ohrmuschel sind bie objectiven Erscheinungen ber Bahrnehmung zugangslicher, als dies bei irgend einem Körpertheile ber Fall ift. Umgekehrt sind die objectiven Erscheinungen so gut wie Rull bei den Krantheiten des innersten Theils des Geshörorgans, des Labyrinthes. Der Gehörgang, das Tromsmelfell, die Trommelhohle sind es daher, welche einer genaueren Untersuchung bedürftig und fähig sind.

Die Untersuchung des Geborganges bis jum Erommelfelle bin tann icon einfach baburch bewirft werben, baß man beffen Eingang erweitert, inbem man ben bedenben Tragus nach Born und etwas nach Unten brangt und gehöriges Licht in ben Gehörgang einläßt. Soll aber eine genauere Untersuchung, namentlich auch bes Eroms melfelle, fattfinden, bann muß intenfiveres Licht in ben Gehorgang geleitet werben. Benutt man einfach Tagesober Sonnenlicht, fo geschieht die Untersuchung am bes quemften einige Stunden vor ober nach ber Mittagezeit, wo die Sonnenstrablen fchrag auffallen, sodaß eine ge-ringe Reigung des Kopfes nach ber entgegengesetten Seite ausreicht, damit die Sonnenstrahlen gerade in ben Ges horgang fallen. Um aber bie Untersuchung auch bei ungunftigem himmel, alfo ju jeber Beit, vornehmen ju ton-nen, hat man mehrfache funftliche Beleuchtungbapparate ersonnen. Cleland brachte hinter einer 3 Boll im Durchmeffer haltenben Glaslinse ein Bachflicht an, beffen Licht: ftrahlen durch die Linfe in ben Gehorgang eindringen. Bei Boggini's Lichtleiter wurde bie Wirtung ber Lichts flamme noch burch einen hinzugefügten Sohlfpiegel verftartt. Deleau empfahl eine zwifchen zwei Gabelarmen bewegliche, in einen Ring gefaßte boppelt convere ginfe; er empfahl aber auch einen metallenen Sohlfpiegel, auf welchen bie Strahlen einer Rerge fallen. Bu biefen Beleuchtungeapparaten gehort auch bas von hofmann in Burgsteinfurt empfohlene Instrument: ein mit einem Sandgriffe verfebener Sohls ober Rafirspiegel, ber in bet Mitte ein Boch von 3-31/2 Linien Durchmeffer bat. Bei seinem Gebrauche wird bas zu untersuchenbe Dhr von der Sonne ober dem funftlichen Lichte abgewandt; ber Sobliviegel, welcher bem Dhre jugetehrt ift, empfangt baber bas Licht und reflectirt es in ben Geborgang, und burch bas Loch bes Spiegels tann letterer überfeben werben. Soblspiegel, Linfen und kunftliches Licht kommen in den Beleuchtungsapparaten von Buchanan (Inspector auris genamnt) und von Kramer in Birksamkeit.

Den Borzug vor allen biesen Beleuchtungsapparaten verbient aber ein guter Ohrenspiegel (Spoculum

auris). Peter de la Cerlata und Kallopio gebenken icon eines Ohrenspiegels, und bei Fabricius Silbanus, bei Conrad von Golingen, bei Perret finden fich Abbilbungen. Allein bis jum 3. 1833 geschieht bes Gebrauchs bes Dhrenfpiegels bei ben Dhrenarzten feine Ermahnung. Erft feitbem Kramer in Berlin feinen verbefferten Dhrenfpiegel beschrieben und abgebildet hat (Die langwierige Schwerborigfeit. Fig. 2. 3. [1833.]), ift berfelbe allgemein in Anwendung getommen, auch von Linde, Schmals, Frozies, hofmann, Gruber, Spangenberg in Sanover, Bilbe in Dublin, Barben in London auf die eine ober bie andere Art modificirt worden. Der Grundtwus bes Dhripiegels ift aber ein tegelformiges Rohr von Detall, ober auch von born, beffen fcmaler Theil in ben Geborgang eingeführt wirb, burch beffen weitern Theil bas Licht in ben Geborgang fallt. Unzwedmäßig ift es, biefes Rohr ungetheilt ju laffen, wie in ben Apparaten von Reuburg und von Schmalz. Am beften befteht bas Robr aus zwei ber gange nach getheilten Balften, welche ents weber an die Enden einer Art Kornzange angelothet sind und burch beren Schluß fich genau an einander legen (Fabricius Silbanus, Konrad von Solingen, Rramer, Schmalz, Linde), ober aber burch Ohren beweglich auf Die Enben einer Art Rornzange aufgesett find (Spangenberg). Beiß in London hat übrigens breiarmige Ohrenspiegel fatt ber einfach getheilten conftruirt, fodaß bas Instrument bann einem fleinen Afterfpiegel gleicht.

Mittels eines Ohrenspiegels tann man ganz gut die Beschaffenheit des Trommelfells tennen lernen. Daffelbe ift im normalen Zustande durchscheinend, von perlgrauer Farbe und läßt den Griff des hammers deutlich als einen weißen Streifen durchschimmern. Ift aber der Gehörgang mit Ohrenschmalz angefüllt, so muß dieses vorher durch

Baffereinsprigung entfernt werben.

Die Trommelhohle kann vom außern Ohre aus nur dann untersucht werden, wenn bas Trommelfell durche löchert, oder wenn es mehr oder weniger vollständig zersstört ist. Wird in folden Fällen die Ansicht der Tromsmelhohle etwa durch Schleim, Eiter, Jauche gestört, so entfernt man diese entweder durch Injectionen lauen Wafssers, die aber manchmal Schwindel, Erbrechen, Juckunz gen bewirken können, oder man bewirkt ihre Aufsaugung durch Charpiewieken oder Schwammstücken, die mittels einer kniesormig gebogenen Pincette oder Jange eingeführt werden.

ilber das mittlere Ohr können wir uns auch mittels bes Ohres und des Stethostops einigen Ausschluß verschaffen. Gurtis hat hierzu ein Stethostop mit napsformiger Grube empsohlen, um damit das ganze dußere Ohr umfassen zu können. Schließt der zu Untersuchende das eine Rasenloch und athmet er stark durch das Nasenloch der andern Seite, wo das Stethostop neben oder an dem Ohre aufgesett ist, so vernimmt man, wenn die Tuda Kustackis und die Trommelhohle normal beschaffen sind, ein Rauschen der in die Trommelhohle dringenden Lust. Einen bestimmteren Ausschluß bringt die Auscultation, wenn der zu Untersuchende bei geschlossenem Munde die Rase zusammendruckt und dann eine kräftige Inspis

ration und Exfpiration auszusühren sucht. Es kann bann ein dreisacher Fall eintreten: a) Man hort bei der Expiration ein Anistern, zum Theil wie von einer nicht vollkommen ausgedehnten Blase. Die Tuda Kustackis ist dahn durchgängig und die verdichtete Lust ist in die Arommelhohle eingedrungen. b) Man hort ein Zischen oder Pseisen. Die Tuda Kustackis ist ebenfalls durchs gängig, die eingetriebene Lust tritt aber durch eine Ostnung des Arommelsells nach Außen. c) Man hort gar kein Serausches keine Lust in die Arommelhohle ein.

Ein volltommneres biagnostisches Silfsmittel fur bas mittlere Dbr befigen wir nun aber in bem Ratheteris: mus ber Euftachifden Robre, ber barin besteht, bag eine Robrensonde ober ein Katheter in die Schlundmunbung der Ohrtrompete eingeführt und firirt wird, um über beren Beschaffenheit, namentlich über ben Grad ber Durchgangigkeit, Aufschluß zu erlangen. Übrigens wird biese Encheirese nicht blos zu biagnostischen 3wecken bes nutt, fonbern auch ju therapeutischen. Diefes in neuerer Beit in ber Ohrenheilkunde fo wichtig gewordene Mittel, welches bei Kindern taum erft nach Ablauf bes britten Lebensjahres anwendbar ift, verbankt übrigens feine erfte Einführung in bie Praris einem Laten, bem Postmeifter Supot in Berfailles, ber auf ben Gebanten tam, am eigenen Ohre burch Reinigung ber Trompetenmunbung bie aufgehobene Communication mit der Trommelboble wiederum herzustellen. Bu biefem Ende brachte er im 3. 1720 ein ginnernes Rohrchen burch bie Munbhoble unter bem Saumenvorhange weg in bie Trompetenmuns bung, machte fich Einsprigungen und verhalf fich wieber gum Bebor. Diesem Berfahren substituirte fcon Cleland bie jest allein gebrauchliche und auf den anatomischen Bau gegrundete Methode, die Instrumente durch die Ras senhohle zur Ohrtrompete zu leiten. Der naturlichste Weg ift ber untere Rasengang; benn im gleichen Riveau mit diesem liegt ja die Schlundoffnung der Trompete. Ift jedoch dieser Gang burch irgend ein Berhaltniß verengert, fobag ber Ruhrung bes Inftruments Sinberniffe entgegentreten, bann tann auch ber mittlere Rafengang als Leis tungsweg bienen. Gollte es ferner unthunlich fein, bas Instrument durch die gleichnamige Rafenboble zur Eroms pete zu führen, fo kann man auch durch bie entgegens gesette Rafenboble einen Katheter führen, ber aber einen langern und ftarter gebogenen Schnabel haben muß; Die Operation ift aber bann fcwieriger. Dagegen ift bas Einführen bes Ratheters auf bem gewöhnlichen Bege, burch ben untern Rasengang ber namlichen Seite, in ber That ein ziemlich leicht auszuführenbes Manover.

Bunachst kommt es darauf an, zu wissen, dis zu welcher Tiefe der Katheter durch die Nasenhoble fortgessührt werden muß, damit seine Spige der Arompetenmuns dung entspreche. Bom hintern Umfange der außern Nassendsfinung an gerechnet beträgt diese Entsernung zwischen 2 und 2½ Boll. Nach Itard ist sie gleich der Entserzung zwischen der Basis des Zapschens und dem Rande der obern Schneidezähne, die man bequem mittels des anzuwendenden Katheters selbst messen kann. Doch gab

17

auch Gairal zu biefem 3wede einen befondern, mit einer Scala versehenen, sogenannten Palatometer an, welcher von Linde abgeandert wurde.

Der Katheter ift entweber ftarr ober biegfam, namlich aus Gilber ober einem anbern Metalle verfertigt, ober aus Caoutchouc ober Gutta percha. Bei Berbiegungen und Berengerungen ber Nafenboble baben die biegfamen Ratheter einen unbebingten Borgug; auch fteben fie in ber Sicherheit ber Ginführung in Die Trompetenmundung ben farren im Entfernteften nicht nach. Auch bas gemischte Spftem ift in Anwendung getommen, namlich eine elafti= iche Robre mit einem eingelegten biegfamen Drabte. Die Form ift von Cleland, Saiffn, Itarb, Kramer, Moller, Deleau, Gairal, Linde, Bolff febr verschieden angegeben morben. Die wesentlichen Bedingungen eines guten Dbrkatheters find etwa folgente: Er bat etwa 6 Boll gange: bie Dide fteigt von einer Rabenfeder bis zu einer Ganfe= feber und baruber, benn man braucht verschieden weite; er ift gerade, am innern Ende jedoch, bem fogenannten Schnabel, in einer gange von 6-9 Linien unter einem Bintel von 130-140 Graden rundlich gebogen; bas Enbe bes Schnabels geht am beften in eine fleine knopfformige Unschwellung über, damit es enger an ber Tuba anliege. Das außere Enbe bes Ratheters hat einen cy= linbrifden ober tegelformigen erweiterten Unfat und tragt an jener Seite, welche ber Concavitat bes Schnabels ent: fpricht, einen vorspringenden Ring. Bei ben biegfamen Rathetern ift biefer Unfag naturlich aus Metall.

Das burch bie Rafenhoble einzuführende Inftrument wollen Manche, getreu ber allgemeinen dirurgifchen Regel, mit DI, mit Cerat, mit Bellabonnafalbe bestrichen baben. Allein biefe Substanzen hinterlaffen bem Operir= ten eine widerliche Empfindung im Salfe. Deshalb wol-len Andere ben Ratheter nur mit Gummiwaffer befeuch= ten. Aber auch biefes fann entbehrt werben; man barf ben Katheter ohne weitere Borbereitung in die Nafenhoble bringen. Die Einführung geschieht fo, bag bie Rrums mung bes Schnabels bem Boben ber Nafenboble ents fpricht, und man bewegt ibn mit einiger Rafcheit burch ben untern Nasengang. Man führt nun bas Instrument zunächst soweit nach hinten, baß es an die hintere Schlundtopfwand anftogt, breht bann ben Ring am Unfabe, alfo ben Schnabel bes Instruments, nach Außen, gleitet bamit über bie Außenwand bes Schlundtopfs etwa 1 Boll weit nach Born, wobei man ben vorspringenben bintern Rand ber Schlundkopfmundung ber Tuba fühlt, und brudt nun die Spige bes Schnabels von Born nach hinten in die Ohrtrompete. Nach einer andern Methode brebt man ben Schnabel sogleich nach Außen, sobald man fühlt, daß die Spite des Katheters den Boden der Na= fenhoble verläßt, namlich fich fenkt; benn ber Ratheter befindet sich bann der Trompetenmundung gerade gegen= über. Beibe Methoden führen zum Ziele. Daß der Schnas bel bes Katheters in der Trompete stedt, erkennt man gleich gut, mag ein elastisches ober ein ftarres Instrument in Anwendung gekommen fein. Das Instrument ift namlich 2-21/2 Boll tief in die Rasenhohle eingebrungen, burch einen Druck ruckt es nicht weiter nach hinten, end:

lich behalt es feine Lage mit ber Concavitat nach Außen ziemlich unverandert, wenn man einen Rotationsversuch macht.

Die Durchsuhrung bes Katheters burch bie Nasenshohle verursacht immer eine gewisse Reizung, die indessen nicht leicht weiter geht, als daß das Auge der betreffensen Seite thrant, oder daß etwas Husteln entsteht. Biemslich überslüssig sind beshalb die für diesen Busall empsohzlenen Borsichtsmaßregeln, daß der Kranke durch Einschlürzfen von Wilch, Quittenschleim, Salepschleim und dergl. gleichsam eine Bordereitung mache, oder daß man den Katheter mit einem Stücken Schwamm armire; wahrzscheinlich sind sie aber auch ganz nutlos. Unzweckmäßig ist auch Bolffs Borschlag, eine elastische Leitungsröhre in den Nasengang einzusühren und durch diese den Kathezter der Trompete entgegenzuschieben.

Der Apparat zum Katheterismus ber Arompete ist noch baburch vergrößert worden, daß man den frei hers vorragenden außern Theil des Katheters befestigte, durch ein damit in Berbindung gesettes Stirnband (Itard, Krasmer, Möller, Lincke), oder auch durch eine an der Nase besestigte Klammer (Deleau). Es genügt aber vollsomsmen, wenn der Operateur, oder auch der zu Operirende den Katheter mit zwei Fingern einer Hand sirirt, um die weitern Encheiresen auszusühren; denn für den diagnostissichen und therapeutischen Zweck ist das Einlegen des Kastheters blos das vordereitende Mittel. In diagnostischer Hinsicht soll die Durchgängigkeit der Tuda durch Eintreisden von Lust, oder auch durch das Vorschieben von Darmssaiten oder seinen Sonden geprüft werden.

Bur Untersuchung des mittleren Ohres gebort auch bie genaue Untersuchung ber Mund: und Rachenbolle.

Atiologie. Gine erbliche Anlage läßt sich in vies len Rallen von Schwerborigkeit nachweisen. Unter ben Dyskrasien ist es besonders die Scrophulosis, welche gern bas Gebororgan beimfucht. Phlegmonofe und besonders katarrhalische Entzundungen befallen bas Dhr ziemlich häufig, woran ebenfo wol die große Busammengesehtheit bes Apparates Schuld tragt, ale ber Umftand, baß die atmospharische Luft fo freien Butritt zu ihm bat, weil hierburch Temperaturveranterungen fich leicht im Dhre geltend machen. Fur das innere Dhr find intenfive Reizungen burch ftarte und grelle Tone ebenfo nachtheilig, wie intensives Licht fur ben Sehapparat. Daber bie biatetische Borfchrift Kramer's, welche besonders jenen gilt, Die von einer Ohrenfrantheit genafen, fich vor Ralte gu wahren, indem Schafwolle ober Charpie in den Gehorgang gelegt wird, und ftarte, icharfe Gerausche, wie Feis len, Bammern u. f. w., zu vermeiben.

Prognose. Dieselbe ift im Sanzen ungunftiger, als bei ben Krankheiten anderer Apparate; doch ift die Prognose jeht bei ber Schwerhörigkeit entschieden gunftiger, als noch vor einigen Decennien. Krankheiten bes dußern Ohres sind im Allgemeinen gunftiger, als solche bes mittlern Ohres, oder gar bes innern Ohres. Blos aus diesem Grunde sind die Ohrenkrankheiten ber Kinder im Allgemeinen leichter heilbar, als jene ber Erwachsenen.

Therapie. Bei ben Krantheiten bes dugern Obres leiten die allgemeinen therapeutischen Grundsche. Entzündungen des dußern und natürlich auch des innern Ohres werden antiphlogistisch behandelt. Werstopfungen des Gehörgangs durch fremde Körper, durch Polypen erssodern deren Entfernung. Das allgemeine strofuldse Leizden, welches sich am Ohre localisirt hat, Entzündung und Anschwellung der Mandeln und der Rachenschleimhaut, die sich die zur Tuda erstreden, werden nach den allgemeinen Regeln behandelt.

Ein eigenthumliches, jeht sehr haufig angewendetes, therapeutisches Mittel bei Ohrenkrankheiten ist der Kathesterismus der Ohrtrompete und die Durchleitung von Luft, Flussgeiten, Darmsaiten durch den Katheter, sos daß auf die Trompete und auf die Trommelhohle, von hier aus auch wol auf das Labyrinth, eine Wirkung statts

findet.

Bu ben eigenthumlichen therapeutischen Ditteln ge-

boren auch bie verschiedenen Arten Sormaschinen.

Die frühere Ohrenheilkunde war übrigens mit einer Menge von Seilpotenzen und Seilmethoben angefüllt bei ber Schwerhorigkeit und Taubheit, die nur rein empirisch was ren und die man jett ziemlich allgemein als nuglos bestrachtet. Bon ben örtlichen Mitteln gehören zu biesen nuglosen empirischen Potenzen:

1) Cleftricitat. Sie wurde besonders von den Physitern im vorigen Sahrhundert empsohlen, ift aber nach ben Erfahrungen aller neuern Ohrenarate unwirksam.

2) Galvanismus. Derfelbe ift nicht nur im Allger meinen nuglos, sondern haufig hat er felbst eine positive Berichlimmerung der Sarthorigkeit bewirkt.

3) Mineralischer Magnetismus und Eleftromagne-

tismus.

4) Moren und bas Glüheisen auf ben Processus mastoideus und langs bes Berlaufs bes Facialis wursben besonders von Carrey und von Stard empsohlen.

5) Blasenpflafter ober Autenrieth'iche Galbe hinter bie Ohren ober auf ben Scheitel, Fontanelle, Haarseile find erfahrungsmäßig unwirksam, obwol namentlich bie erftern hausig genug angewendet werden.

6) Doufch : und Tropfbaber, Dampf : und Gaebaber

an ober neben bas Dhr.

7) Eintropfelungen in den Gehörgang und Eins sprihungen in benselben mittels einer 3—4 Boll langen, zinnernen Sprihe. Die Anwendung dieser Mittel bei Anbaufung von Ohrenschmalz, bei Otorrhoe ist hierunter natürlich nicht gemeint, sondern nur die verschiedenen, gezgen Schwerhörigkeit empsohlenen, Mittel in den Gehorzgang: Cajeputol, Kampherdl, Creosot, Opiumtinctur, Zwiedelsaft, Oleum caryophyllatae, Cau de Cologne, Bodtinctur, Auflösungen von Aconitin, Beratrin, Strychzuin u. s. w.

8) Barme Bahungen bes Ohres burch Dampfe von Flieder: oder Chamillenthee, mittels eines frischen, burchs schnittenen Brobes, bas vielleicht noch mit Branntwein getrantt wird, tonnen zwar bei rheumatischen Ohrensschmerzen manchmal nugen, wirken bagegen bei entzunds

lichen Schmerzen immer ichablich.

9) Bie die genannten örtlichen Derivativa im Allsgemeinen nutlos sind, so auch die mehrsach empsohlenen Mittel, welche durch Umstimmung des ganzen Begetationsprocesses eine Ruckwirkung auf das Ohrenleiden ausüben sollten: warme Bader, Sees, Fluß und Bellenbader, russische Bader, Brechmittel, absubrende Mittel. Aber selbst dis zur Anwendung der Inunctionscur, der hunsgercur haben sich einzelne Arzte versuhren lassen.

## Befondere Rrantheiten des Behororgans.

Nicht nur die allgemeinen Krankheitsformen, welche an verschiedenen Abschnitten des Gehörorganes vorkommen (Ohrenentzündung, Ohrenfluß, Ohrenschmerz), sondern auch die Krankheiten des außern Ohres, des Gehörganges, des Trommelselles, sind bereits unter Ohrkrankheitem (3. Sect. 2. Ih. S. 424) abgehandelt. Die bedeutens den Fortschritte jedoch, welche die Ohrenheilkunde seit jener Zeit gemacht hat, ersodern einige Verbesserungen und Nachträge.

Dhrmufchel. Als eine eigenthumliche Rrantheit ber Dhrmuschel ift bas außere Blutohr (Haemotus externus) ju nennen. Go nennt man eine bei gemiffen Beiftestrantheiten am außern Dhre entstebenbe Gefdmulft. Es erhebt sich namlich, manchmal binnen 24 Stunden, bie hautige Bebedung ber Dhrmuschel burch ecchymosirtes Blut, fobag binnen wenigen Tagen eine blafenformige, bubnereigroße Geschwulft ju Stanbe tommt, wodurch ber Geborgang verbedt wirb. Gleichzeitig verbidt fich auch ber Ohrknorpel. Die Geschwulft ift blauroth, fluctuirend und schmerzhaft; ber Inhalt gibt sich bei ber Acupunctur als venofes Blut zu erkennen. Entweder entsteht die Ges schwulft an beiben Ohren zugleich, ober fie entfteht am zweiten Ohre, nachdem fie fich am erften zurudgehildet hat. In 3-4 Bochen ift die Ruckbildung beenbigt, aber nach ebenso vielen Bochen, vielleicht auch erft fpater, kehrt die Geschwulft wieder. - Diese Geschwulft gilt als ein ubles Beichen fur die Beiftestrantheit; tenn fie tommt vorzugsweise bei ermachsenen Blobsinnigen und bei chros nischer Geiftesftorung vor. - Das Befen biefes Leibens scheint in einer Paralpse bes nasomotorischen Rervenlebens Bu liegen, in beren Folge an einem Orte, welcher wenig Biberftand zu leiften vermag, passives hamorrhagisches Ersubat entsteht. - Die Behandlung ift nur eine symptos matifche, namlich Austaffen bes Blutes burch feine Stiche und Beforderung ber Resorption.

Gehorgang. Die Krantheiten bes außern Geborganges betragen fast ein Drittel von allen Krantheiten bes Gebororganes. Da sie fast immer von Schwerhorigkeit, oft auch von Dhrentonen begleitet werben, so kommen sie meistens balb in Behanblung.

Die Trodenheit bes Sehörganges (Xerosis meatus auditorii) beruht auf verminderter oder aufgeshobener Absonderung bes Ohrenschmalzes. Die Kranken, welche meistens bejahrt sind, klagen über ein Gefühl von Stumpsheit und Trodenheit im Ohre, babei hören sie mancherlei Geräusche, besonders während bes Kauens, und sind schwerberig. Den Gehörgang sindet man glanzend,

troden, auch wol mit seinen Schüppchen bebedt. — Man läßt zur Ersehung des Ohrenschmalzes schleimige, slige Flüsssleiten in den Gehörgang tröpseln. Um die Secretion der Ohrenschmalzdrusen anzuregen, läßt Buchanan Abends zwei Tropsen von: Acid. pyrolignos., Ol. Teredinth., Spir. sulphurico-aether. ana, in den Geshörgang tröpseln und innerlich Tinct, seminum solchici nehmen.

Die Entzundung bes Beborganges zerfallt nach Rramer in vier verschiebene Formen:

- a) Entzündung der Dberhaut bes Gebor= ganges. Go nennt Kramer jenen Buffanb, welcher gewohnlich als Berftopfung bes Gehorganges burch Dhrenfdmaly bezeichnet wirb. Es ftellen fich Schmergen im Dhre ein, mehr ober weniger große Schwerhorig= teit, und im Gehorgange findet man Dhrenschmalz angebauft. Daffelbe ift braun und weich in frifchen gallen, fcwarz, troden, pechartig gabe in altern Fallen: bei altern Personen bat es wol felbst eine kalkartige, steinige Beschaffenheit, sodaß man von Otolithen gesprochen hat. Unter dem Ohrenschmalze findet man das Trommelfell, bei langerem Befteben auch ben Geborgang gerothet, gegen Berührung empfindlich, felbft wol leicht blutend. Dies verschwindet aber balb, nachdem bas Ohrenschmalz entfernt worben ift. - Diefes Leiben tommt am baufigften in ben mittlern Lebensjahren vor, am feltenften im bobern Alter, und icheint vorzugsweise burch Erfaltung zu ents fteben. Es geht nicht in Entzundung der Rachbartheile aber. — Die Behandlung besteht lediglich in der Entfer= nung des Ohrenschmalzes, die man durch Aussprigen mit lauwarmem Baffer erzielt. Denn bas Ohrenschmalz befteht nicht blos aus fettigen Theilen, auf welche bas Baffer nicht einwirken wurde, fondern zu einem großen Theile aus Epibermisschuppchen, bie burch Baffer aufschwellen. 3ft bas Dhrenschmalz febr bart, fo lagt man ein Paar Stunden vor ber Baffereinsprigung etwas DI eintropfeln. Ubrigens geht bas fehr verhartete Ohrenschmalz vielleicht nur ichichtenweise bei wiederholten Ginfprigungen beraus. Die Entfernung burch irgend eine Urt von Dhrentoffelchen ift im Allgemeinen verwerflich, weil jebe Berührung ber Bandungen schmerzhaft ift. Am beften eignet fich noch manchmal hierzu eine haarnadel. Freilich find bie Dhrendrate in biefer hinficht nicht alle gleicher Meinung. Dear8= len 3. B. verwirft bas Aussprigen, findet es sogar un= beilbringend, und bedient fich immer einer fleinen Bange jur Entfernung bes Dhrenfcmalzes. — Begreiflicherweise werben Eintropfelungen von Dlen ober fpiritubfen Fluffigfeiten, wie sie vielfaltig gegen Schwerhorigkeit angepries fen werben, in einzelnen Fallen wirklich Rugen bringen, in sofern durch sie die Ausstogung des Ohrenschmalzes beforbert wird.
- b) Entzündung der Leberhaut kommt weit feltener vor. Sie verläuft meistens langfam und verlangt eine ganz örtliche Behandlung durch erweichende und abftringirende Mittel.
- c) Entzundung ber Bellhaut. Gie hat entsichiedene Reigung, in Eiterung überzugeben und bie Eisterbildung muß unterftugt werben.

d) Entzündung ber Anochenhaut. Sie führt zur Caries bes Sehörganges, die sich wol auf den Processus mastoideus ausbreitet.

Arommelfell. Die Erschlaffung bes Arommelfelles, die sackformige hervortreibung besselben in den Gehörgang, oder in die Arommelhohle, die zu
farte Anspannung des Arommelfelles sind theoretisch
ausgesonnene trankhafte Bustande dieser Scheidewand zwis
schen Gehörgang und Arommelhohle, die in der Ohrens
heilfunde so lange eine Rolle spielen konnten, dis der Ges
brauch des Ohrenspiegels verbreitet wurde. Geitdem man
das Arommelsell mit diesem Instrumente wirklich beobachs
tet, ist noch keine der genannten Beränderungen beobsachtet worden.

Sieht man von dem angebornen Rangel des Troms melfelles ab und führt man einzelne Folgen des Entzuns dungsprocesses, 3. B. Berdickung, Undurchsichtigkeit, Bersknorpelung, nicht als selbständige Krankheitsformen auf, so gibt es eigentlich nur zwei bekannte pathologische Proscesse am Trommelselle, nämlich die mechanische Berreißung und die Entzündung. Die lettere verläuft aber wieder in einer acuten und in einer chronischen Form.

1) Berreigung, traumatifche Durchbohrung bes Erommelfelles, welche von ber burch Entzundung entstandenen Durchbohrung ober Beistorung bes Erom= melfelles mohl zu unterscheiden ift. Inftrumente, welche burch den Gehorgang bis jum Trommelfelle vorbringen, tonnen naturlich biefe bunne Dembran verleten. Die Dhrenarzte berichten aber auch von Berletungen bee Eroms melfelles von ber Trommelboble ber. Kramer gebenkt zweier Falle, in benen burch Eintreibung einer febr verbichteten Luft durch die Ohrtrompete in die Trommelhoble Berftung bes Trommelfelles entstand, und Martell Frank begegnete es, bag er mittels einer burch bie Erompete vorgeschobenen Sonde bas Trommelfell burchbobrte. Kras mer's Falle find wol maggebend fur jene Beobachtungen, wo eine Ohrfeige ein Berften bes Trommelfelles bewirft haben foll, offenbar burch bie ftarte Compression ber im Beborgange enthaltenen Luftfaule. Es find aber auch ziemlich zuverlässige galle verzeichnet, bag nach einem Sturze auf ben Ropf fich alebalb eine Berreigung bes Trommelfelles zu erkennen gab. — Solche traumatische Berletungen haben in ben meiften gallen fo gut wie feine uble Folgen, indem icon nach einigen Tagen die Dffnung fich wieder geschloffen bat. Moglich aber, bag fie auch bisweilen zu einer acuten Entzundung bes Theiles Beranlaffung geben.

2) Die acute Entzündung bes Trommelfels les (Myringitis acuta) kam Kramer unter 2000 Ohrenskranken 45 Male vor. Sie gibt sich bei der Untersuchung mit dem Ohrspiegel durch deutliche Zeichen zu erkennen: das Trommelsell hat seine Durchsichtigkeit und seine natürzliche Färdung verloren, es ist geröthet, dald nur blastroth, bald tief dunkelroth, verdickt und aufgelockert, und gewöhnlich nach Unten und hinten bin durchlochert. Zu Ansang der Krankheit ist das Trommelsell trocken. hat einmal Durchbohrung stattgefunden, dann stellt sich imsmer eine eiterartige Absonderung ein, die übrigens auch

obne Durchbobrung vorfommt. Die Rranten baben balb nur ein Gefühl von Dumpfheit und Bollbeit im Dhre ohne Schmerzen, balb ein Gefühl von Juden und Rigeln, bas fic allmalig in Schmerzen verwandelt, balb find vom Anfange an heftige Schmerzen zugegen. Dbrentonen ift in ben meiften gallen bamit verbunden und Schwerborigfeit obne Ausnahme. Der außere Geborgang ift nach Rramer's Erfahrungen nicht gerothet und nicht gefcwollen, auch nicht ber Sit einer franthaften Absondes rung. Die Krantheit, welche meiftens fieberlos verlauft, tommt gewöhnlich nur auf Einem Ohre vor, seltener gus gleich auf beiben Ohren. — Erkaltungen, mechanische ober demifche Reigungen, Berletungen bes Trommelfelles erzeugen biefe Entzundung, welche im Gangen burch eine ortliche Behandlung (Blutegel, warme Uberschlage, Musfpriben bes Geborganges mit warmem Baffer, Gintropfeln von Blei - ober Bintfolutionen) leicht zu befampfen ift. Bei Berftorungen bes Trommelfelles, felbft wenn fie ziemlich groß find, tritt oftmale ein rafcher Erfat ein.

3) Chronifde Entzundung bes Trommelfel= les (Myringitis chronica). Diesen Ramen verbient nach Rramer Die große Dehrzahl jener Falle, welche fonft als Otorrhoe bezeichnet wurden. Diese dronische Ents gunbung entwickelt fich bisweilen gang felbstandig; in ber Debraabl ber Kalle jeboch entwickelt fie fich im Berlaufe allgemeiner Krantheiten, wie Rervenfieber, Scharlach, Mas fern, Poden u. f. w., fobag ploglich, ohne auffallende Beranlaffung, eine Absonderung eiteriger Fluffigkeit in Einem Ohre, ober auch in beiben eintritt, womit fich ims mer Schwerhorigkeit verbindet. Schmerzen geben bem Ausfluffe felten voraus. Der Giter wird balb fo fparfam gebilbet, baß er auf bem Geborgange auftrodnet, balb wird er in fehr großer Menge abgeschieben; er ift balb bunn, balb bid, balb milb, geruchlos, balb icharf, agenb, wie fauler Rafe riechenb. Die Qualitat und Quantitat find übrigens auch bei bem namlichen Individuum einem großen Bechfel unterworfen. Biemlich charafteriftisch fur biefe Myringitis ift bie Bechfelbeziehung zwischen Gite-rung und Schwerhorigfeit, in fofern mit Abnahme ber Eiterung eine Bunahme ber Schwerhorigfeit einzutreten pflegt. Gehr feltene Ausnahmen abgerechnet, finbet man nach Kramer ben Gehörgang gefund, wenn er durch Ausssprigung gereinigt wird. Dagegen erscheint das Tromsmelfell glanglos, matt, undurchsichtig, weiß bis gelblich, verbidt, unempfindlich, fnorpelartig hart; ober feine Dbers flache ift mit rothen blutenben, vielleicht auch mehr festen Bucherungen bebedt, die febr empfindlich find; ober end. lich bas Trommelfell ift burchlochert. Diefe Durchloches rung tommt bei mehr als ber Salfte ber Falle vor. Die Schleimbaut ber Trommelhohle fann babei aufgewulftet fein, aber auch fich unverandert zeigen. Im lettern Falle tann über bas primare Ergriffensein bes Trommelfelles tein 3weifel fein, ba ja, wie icon ermahnt, ber Gebors gang mit bochft feltenen Ausnahmen gefund ift. Die Uf. fection ber Trommelhoble, namentlich auch bie etwa flatts finbende Caries, ift aber nach Rramer ftete etwas Gecumbares, und bie Durchlocherung bes Trommelfelles ift nach ibm niemats bie Rolge eines Abscesses ber Trommelboble. Diese Entzündung befällt am häufigsten beibe Ohren zugleich, und bas Gebor leidet meistens sehr babei. 3wei Orittel aller Falle treffen auf die zehn ersten Lebensjahre.

Bei der Behandlung ist zunächst auf das allgemeine Leiden, namentlich etwa Stroseln, Rucksicht zu nehmen; außerdem ist aber ganz topisch zu versahren. Das Ohr wird einige Male täglich mit warmem Basser ausgesprist und es werden Auslösungen von Blei, Zink, Sublimat, Höllenstein u. s. w. eingetröpfelt. Die Behandlung bleidt sich gleich, mag das Trommelsell noch unverletzt oder durchbohrt sein; es gibt keine besondern Mittel, um Schlies gung des Loches herbeizusühren. Ist die Entzündung glücklich gehoben, sind die etwa vorhandenen Ercrescenzen oder Polypen entsernt worden, so bleiden doch oftmals noch Verdidungen, Entartungen, Auslagerungen des Troms melsells zurück (die also blos als Folgen der chronischen und acuten Entzündung anzusehen sind), gegen welche die fernere Behandlung Nichts auszurichten im Stande ist.

Mit Befeitigung ber Entzundung tann fich bas burchbohrte Erommelfell foliegen, ober aber bas Loch bes Trommelfells verbleibt. Das Gebor ift im lettern Ralle oftmals nur in maßigem Grabe geminbert, in anbern Kallen aber auch fehr geschwächt fast bis zur Taubbeit. Der Kranke mit einem perennirenden Loche muß fein inneres Dhr gegen bie Außenwelt einigermaßen ju ichuben fuchen, am beften burch Ginlegen eines Baumwolletuaels dens. Doch hat man auch ein filbernes, golbenes ober bleiernes Rohrchen, über beffen innere Offnung ein Golbs foldgerbautchen als funftliches Trommelfell gefpannt ift, in ben Geborgang einzulegen empfohlen. In biefen Rallen hat übrigens Dearslen burch ein fehr einfaches Mittet mandmal eine wefentliche Berbefferung bes fch achen Ges bors, ja fast eine Bieberherstellung bes verlornen Gebors ergielt. Es wird namlich ein fleines Rugelchen von befeuchteter Baumwolle in den Gehorgang gebracht und so weit nach Innen geschoben, daß es mit dem Reste des Trommelfelles in Berührung tommt. Das Rügelchen muß an einer bestimmten Stelle bes Geborgangs liegen, wenn es auf Befferung bes Gebors von Ginfluß fein foll. Ra: turlich wird es taglich gewechselt.

Mittleres Dhr. Als eine primare Krankheitsform ber Hohle bes mittlern Ohres wurde sonst die Otitis interna aufgeführt, namlich die Entzündung der Beinhaut mit nachfolgender Caries, die sich wol auf die Gehirns haute ausbreitet; nach Kramer aber ist diese Leiden der Trommelhöhle stets nur eine Folge der chronischen Troms melsellentzündung. — Dagegen ist die Schleimhaut des mittlern Ohres, d. h. der Trommelhöhle und der Ohrstrompete, einer katarrhalischen Entzündung unterzworsen, die meistens von Erkaltung entsteht, und acut oder chronisch verläuft. Wahrscheinlich geht diese Entzünzdung immer von der Ohrtrompete aus, und pflanzt sich auf die Trommelhöhle fort, oder bleibt auch auf die Tromspete beschränkt. Daß dei unverletztem Trommelselle sich die Schleimhaut der Trommelhöhle (und der Istemsortsatzellen) allein entzünde, ohne Pheilnahme der Trompete, das ist sehr unwahrscheinlich. Die Entzündung der Tromspete allein und jene der Trompete und Trommelhöhle aus

fammen braucht man übrigens nicht gesondert zu betrache ten; benn bie frankhaften Symptome, welche ben Kranten bem Ohrenargte guführen, geben in beiden gallen von ber Ohrtrompete aus. Es hat aber biefe Schleimhauts entzundung entweber blos eine Schleimanbaufung gur Folge, ober es tommt zu einer Berbidung ber Schleim= haut, wodurch alfo eine Berengerung ober Strictur gegeben ift, ober endlich, es entsteht eine Bermachfung, alfo eine Berftopfung ber Trompete. Diefe brei Formen ber tatarrhalischen Entzundung unterscheidet wenigstens Rramer, und in praftischer Beziehung ift diese Unterscheidung nur zu loben.

a) Soleimanbaufung. Die Schleimanbaufung bewirkt eine Schwerhorigkeit, Die sich allmalig steigert, ober abwechselnd fleigt und wieder abnimmt, ober auch gleich von Anfang einen hoben Grab erreicht und benfel-ben behauptet. Rorperliche Erhitzungen, Die beffere Jahrefgeit, Bettwarme, Riefen, Erbrechen, find Die Beranlaffungen, baß die Schwerhorigfeit fich bei biefer Schleim= anhaufung minbert, und manchmal in foldem Grabe, bag bie Schwerhorigfeit gang befeitigt ju fein icheint. Dhrentonen ift haufig jugegen. Schmerzen im Schlunde ober felbst im Dhre konnen manchmal jugegen fein, aber auch gang fehlen. Die Untersuchung mit bem Dhrenfpies gel weist nur Normalitat bes außern Dhres nach. Im Rachen zeigt sich bisweilen eine katarrhalische Reizung. Rubrt man einen Ratheter in bie Ohrtrompete und blaft Luft ein, so bort man, bag biefe mit einem brobelnben Lone ober mit Schleimraffeln in die Trommelboble ges langt, und augenblidlich bat fich bie Schwerhorigkeit gebessert, sowie auch das etwa vorhandene Ohrentonen. Der eigenthumliche Ton ber eindringenben Luft kann manchmal maskirt fein; tritt aber der Erfolg fur bie Schwer= borigfeit ein, fo bient biefer allein icon jur Begrundung

ber Diagnose.

Die Schwerhorigfeit von Schleimanbaufung, auch wenn fie Mongte ober Jahre hindurch bestand, ift im MU= gemeinen mit ziemlicher Sicherheit zu beseitigen. Bor allem aus sucht man bie etwa noch bestehende katarrha= lifche Affection ber Rachentheile ju befeitigen; bann aber wenbet man die Luftbouche an. Es wird namlich auf die oben beschriebene Beise ein Ratheter in die Tuba eingelegt, und zwar ein verhaltnigmäßig bider, und bann wird durch diesen Ratheter hindurch Luft in bas mittlere Dhr getrieben, entweder mittels bes Mundes, ober mit= tels eines Blasebalges, ober mittels eines eignen Appara= tes, einer fogenannten Luftpreffe. In biefen von Deleau, Rramer, Wharton Jones angegebenen Luftpreffen wird bie Luft mit Silfe eines Pumpwerks verdichtet, bann aber burch ein elastisches Rohr, welches biefen Luftbehalter mit bem in ber Trompete liegenden Katheter in Berbindung fest, in ben Ratheter geleitet, wobei die willfurliche Eroffnung eines Sahnes die Menge ber einstromenden Luft regulirt. Man lagt zuerft nur einen bunnen Luftstrahl eindringen, bamit fich ber Rrante erft an die gange Dperation gewöhnt. Ift nun die Schwerhorigkeit frifch ents ftanden, fo gelingt bieweilen bie Bieberberftellung bes Gebors icon, wenn bie Luftbouche nur 3-4 Dal wieberholt wird. Ift aber bas Ubel alter, bann muß fie Bochen lang, ja Monate lang fortgefest werben, Anfangs taglich, fpater aber in langern Bwifchenraumen. In bartnadigen Fallen unterftugt man bie Luftbouche, inbem man Auflosungen von Jobtali, von Gublimat auf Die Schleim= haut ber Ohrtrompete bringt. Ein bequemes Berfahren bazu gibt Kramer an. In ben Schnabel eines engen Ratheters bringt man ein Paar Tropfen ber Solution, und nachdem bas trichterformige Ende beffelben burch einen Pfropf verschlossen worben ift, führt man ben Ratheter auf die gewöhnliche Beise in die Ohrtrompete ein, worauf der Pfropf weggenommen und die Fluffigkeit in bie Tuba geblasen wirb. In geeigneten gallen tann man auch mit ber Luftbouche bie Application atherischer Dampfe verbinden, indem man g. B. ein Daar Tropfen Schwes felather in die Luftpreffe gießt, bevor man fie mit Luft anfüllt.

Die Luftbouche verurfacht im Allgemeinen feine Unannehmlichkeiten, boch entsteht in manchen Fallen eine schmerzhafte Empfindung im Dhre, Die eine Biertelftunde bis eine balbe Stunde anhalten fann. Nur bei ungefchickter Application bes Ratheters tann es vielleicht gu einer ftarteren Reizung tommen. Das Einbringen eines bidern Strable febr fart comprimirter Luft in Die Troms melboble foll aber allerdings icon Nachtheile gebracht ba= ben, namentlich eine Berftung bes Trommelfells. Much find einige Falle vorgekommen, wo die ausstromende Luft in bas submutofe Bellgewebe ber Rachentheile einbrang und ein Emphysem erzeugte, sotaß diese Operation felbst ben Tob herbeiführte. Diese möglichen Rachtheile ber Luftbouche find ebenfo viele Grunbe, ben Borfchlag gu verwerfen, ber wegen ber oftmals langern Dauer ber Cur gemacht worben ift, daß man namlich bie Rranten felbst mit ber Ausführung ber Operation befannt mache.

Diese einfache Behandlung ift genügend, die Schleimanhaufung und die babon abhangige Schwerborigfeit gu beseitigen; nur ift fie freilich oftmals fehr langwierig. Jebenfalls find die andern fonft gegen diefe Schwerhorigfeit empfohlenen Mittel überfluffig. Bearsley ruhmt aber Die wieberholte Unwendung von Blutegeln ober Schropftopfen, ferner Moren, Blafenpflafter, Brechmittel, Abfuhrmittel, und vor Allem das Ausschneiben ber Manbeln. Ruete lagt tohlensaures Bas in Die Ohrtrompete einftromen. Subert Ballerour ben Rauch von Bengoe, Beibrauch, Balfamen, Morrhe, Theer, Clemi, der aus einer der genannten Cubstangen mittels ber Beingeiftlampe entwickelt und in einem Caoutchouc Blasebalge aufgefangen wirb. Bonnet cauterifirt die Rachenschleimhaut mit salvetersaus rem Quedfilber ober Bollenftein. Marc b'Espine aber will gar Kali causticum in die Trommelhohle einsprigen.

b) Berengerung ober Strictur ber Tuba Eustachii. Die Rranten haben die namlichen subjectiven Erscheinungen, wie jene an Schleimanbaufung Leibenbe, namlich Schwerhorigfeit, die allerbings wol im Allgemeis nen bedeutender und jugleich anhaltend ift, meiftens Dhrentonen, aber feine besondern Schmerzen im Dhre. ,Das außere Dhr erscheint bei ber Untersuchung gefund. Upplicirt man aber ben Ratheter, beffen Einführung bismeilen schon schwieriger ift wegen Berengerung bes Ostium pharyngeum, und wendet man bann bie Luftpreffe an, so bringt die Luft gar nicht, ober boch nur in einem bunneren Strahle in die Trommelboble, und ber Kranke erfahrt baburch teine Geboreverbefferung. Führt man bann mit Silfe eines Ratheters eine feine Darmfaite in bie Tuba ein, so geht biese entweber gleichmäßig muh= fam durch die ganze Lange fort, bis fie zulett ans Troms melfell anftogt, ober fie geht Unfange leicht fort, bann aber fcmer, und weiterhin vielleicht wieber leichter. Im erften Falle ift die Tuba in der ganzen gange angeschwollen und verengert, im zweiten Falle ift fie nur ortlich verengert, b. h. es besteht eine Strictur ber Tuba, bie vielleicht felbft boppelt fein tann. Die fcwereren galle ron Strictur, welche Kramer beobachtet hat, hatten sich immer in ber Jugend bei ftrofuldfen Individuen ausges bilbet, und meistens litten beibe Ohren jugleich.

Sehr nahe liegt ber Gebanke, eine solche Strictur burch Ausbehnung zu beseitigen. Go empfahl benn Kramer fruberbin Darmfaiten ju biefem 3mede, welche Empfehlung spater von Bonafont wiederholt wurde. Undere haben ben Pregschwamm ober Bougies von Gummi elasticum empfohlen. In ber letten Ausgabe feiner Dhren. traffbeiten fpricht fich Kramer jedoch entschieden gegen alle folche Dilatationeversuche aus, und zwar beshalb, weil jebes bie Tuba reizenbe Mittel nur schablich wirke. Dem= nach barf auch nicht bie Rebe bavon fein, bie Strictur mit Abtali nach Marc d'Efpine, ober mit Bollenftein nach Blanchet zu cauterifiren. Rramer beschrankt fich in folden Fallen barauf, Auflofungen von Salmiat, von Subfimat, von Jobfali mittele bes vorbin angegebenen Berfahrens in die Tuba ju bringen, und außerdem die Luftbouche anzuwenden, wie bei Schleimanbaufung. Führen biefe Mittel nicht jum Biele, jo halt er ben Fall unbeilbar. Eine fernere Therapie jur Beseitigung ber Schwerborigfeit konnte bann nur etwa bieselbe sein, wie fie bei der Obliteration ber Ohrtrompete versucht worden ift.

c) Dbliteration ber Euftachifden Robre. Eine fichere Diagnofe biefes Leibens ift fcwer zu erlan: gen; benn die Undurchgangigkeit bes Ranales fur eine selbst febr feine Darmfaite kann auch schon bei einer sehr bedeutenben Berengerung vorhanden fein. Dies erklart wol den Biberspruch zwischen Itard, Saisty, Saunders, Somala, welche biefe Dbliteration ziemlich haufig annehmen und zwischen Kramer, ber unter 3700 Dhrenfranten nur zwei volltommen undurchgangige Tuben antraf. Ubris gens foll auch biefe Obliteration nach fophilitischen Salss gefcwuren, nach brandiger Salebraune, nach Scharlach mtkeben, fobaß ihre Busammenftellung mit ber fatarrhalis fen Entzundung mindeftens zweifelhaft erscheinen tann. Comerborigfeit bis zur Taubheit, ohne besondere Schmerm Dhre, find die subjectiven Symptome dieser Oblis tration; Rormalität des außern Ohres und Unausführe buteit ber Luftbouche und ber Durchleitung auch ber feinften Darmfaite find bie objectiven Beichen. - Gaiffp bat ben, freilich vergeblichen, Berfuch gemacht, bie Berwachsung mit einem Stilet zu burchbohren, Perrin aber L. Encoff. b. B. u. R. Erfte Section. LVI.

hat die Anwendung des Ducamp'schen Abapparates empfohlen, die wol Niemand versuchen wird.

Die Obliteration ber Tuba und beren unbeilbare Strictur kann man vom theoretischen Standpunkte aus als Indicationen ansehen fur zwei berüchtigte otiatrifche Operationen, bie bas Ramliche bezweden, namlich ben Butritt ber Luft in Die Trommelboble gu ermöglichen. Diefe zwei Operationen find die funftliche Durchbobrung bes Trommelfelles und die Anbohrung bes Processus mastoideus. Die Durchbohrung bes Trommelfelles wird übrigens auch jest noch von Manchen indicirt gefunden, wenn es barauf antommt, bie Pautenhoble gleichfam ju reinigen von ergoffenem Blute, ober von Eiter. Beibe Operationen find fruber haufig geubt worden, ehe man noch mit bem Ratheterismus ber Ohrtrompete bekannt mar; bamale galten bie wirklichen ober angenommenen Detas morphofen bes Trommelfelles, Berbidung, Berhartung, Undurchsichtigkeit, Berknorpelung, ja es galt eigentlich bas Rrankheitssymptom Schwerhorigkeit ober Zaubheit als eine Indication, um die Durchbohrung bes Trommelfelles vorgunehmen. Ubrigens empfiehlt in neuerer Beit felbst noch Martell Frant bie Durchbohrung bes Trommelfelles bei Berhartungen und Berbidungen bes Trommelfelles, bes: gleichen bei Taubheit mit lange bestehenbem Dangel bes Dhrenfchmalzes.

Die Durchbohrung bes Trommelfelles murde eine Beit lang als neue Operation ungemein baufig geubt; André hat 18, Michaelis 37, Hunold 181 Personen pers forirt; allein die teutschen Argte sowol, wie die Frangofen und Englander, haben fo gut wie teinen Erfolg bavon gefeben, eine vielleicht augenblicklich eingetretene Befferung bes Gebors verschwindet febr bald wieder, weil fich bie im Trommelfelle angebrachte Offnung wieberum ichließt. Benn. icon bie pathologischen Durchbohrungen bes Eroms melfelles fich febr leicht schließen, fo finbet bies noch schneller bei ber traumatischen Durchbohrung ftatt. Der Erfolg ber Operation, namlich bie Permaneng ber gemach: ten Offnung, ift baber nicht ju erreichen, trot wieberholter Durchbohrung. Dies ift ber Grund, weshalb fur biefe anscheinend so einfache Operation, welche immer am untern Theile bes Trommelfelles, entfernt vom Sandgriffe bes hammers, ausgeführt werben muß, fo verschiebens artige Instrumente erfunden worden find, flilet . ober troifartformige, trepanartige, endlich folde, welche nach

Art eines Locheisens wirten follen.

Die Anbohrung des Bigenfortfages, namlich bie Eröffnung eines zelligen Raumes in biefem Anochenvorsprunge, murbe icon von Riolan empfohlen, um Gins fprigungen in bie Trommelboble gu machen. Bur Beit, als die Trommelfellburchbohrung in Aufnahme tam, hat man biefe Anbohrung aber auch gradezu gegen Taubheit vollzogen, und felbit noch in neuester Zeit ift fie von De= zeimeris geubt und empfohlen worden. Allein biefe Opes ration ift junachft etwas unficher in ber Ausführung, weil man nicht mit Sicherheit wiffen tann, ob an ber jur Anbohrung gewählten Stelle bes Bigenfortfages, fogleich ein zelliger Raum getroffen wird. Sodann Britt

hier ber namliche Fall ein, wie bei ber Arommelfellburchebohrung: bie angebrachte Offnung hat eine Neigung, sich burch Granulationen balb zu schließen. Bersucht man aber, dieser Neigung etwa durch Einlegen eines fremden Körpers entgegen zu wirken, so lauft man Gefahr, daß es zu Caries des Bigenfortsages kommt.

Bas bie Gehorknöchelchen im mittlern Ohre betrifft, fo find Misbildungen, Antylofen berfelben, namentlich Bermachsung bes Steigbügels mit ber Fenestra ovahis, ferner gahmungen ber tleinen Musteln ber Gebors thochelchen wirklich vortommenbe, ober boch jum Theil theoretisch angenommene pathologische Bustanbe, bie fich burch tein einziges Beichen ficher ertennen laffen. - Ein febr baufig vorkommenbes Ereignig ift ber Berluft ber Geborenochelchen, am baufigsten bes Sammers und bes Ambofes, burch eine Entzundung bes Trommelfelles, bie fich auf die Trommelhohle ausbreitete. Diefer Berluft bat nicht immer die gleichen Folgen. Das Gebor ift jebenfalls geschwacht, auch wenn ber Steigbugel noch borbanben ift. Ift biefer auch verloren gegangen, fo muß bas Labyrinthmaffer ausfließen und bas hautige Labyrinth aufammenfallen. Doch find galle aufgezeichnet, wo felbit beim Abgang aller brei Geborknochelchen bas Gebor nicht gang vollständig verloren gegangen fein foll.

Die sensibeln Nervenfasern, welche sich in der Trommelhohle ausbreiten, sind ohne Zweisel der Sis des nervosen Ohrenschmerzes, des Ohrenzwangs (Otalgia nervosa). Die intensiven Schmerzen treten parorysmenweise auf, erreichen schnell ihre Hohe und horen dann
fast plotzlich auf. Objective Erscheinungen sind babei nicht
am Ohre wahrzunehmen. Die Behandlung muß zunächst
bie atiologischen Momente (meistens Erkältung) berücksichtigen. Während der Parorysmen muß in ahnlicher Weise

verfahren werben, wie beim Gefichtsichmerze.

Inneres Dhr. Die feine Organisation bes innern Dhres tann ohne 3meifel burch Storungen einzelner Theile, bes Labprinthmaffers, bes bautigen Labprinths, bes Gpiralblattes im Bangen ober einzelner Abschnitte beffelben beeintrachtigt werben; boch fennen wir feine Functions. ftdrungen, die fich auf eine berartige Metamorphofe gu= rudfubren liegen. Bir tennen aber wirklich fleine Abweichungen in bem fnochernen Labyrinthe, 3. B. ungleiche Große ber halbeirtelformigen Randle, ber Schnede, bes Borhofe, wiffen jeboch Richts über beren Ginfluß auf bas Gebor. Geben wir baber von ber acuten Entzun: bung bes Labyrinths ab, wovon Rramer aus ber Gazette des hopitaux. 1837. No. 130 einen feltenen Fall anführt, ber traumatifchen Urfprungs mar und am funften Tage tobtete, fo find es nur die Perceptionefto: rungen bes Gebornerven, welche als Krantheiten bes innern Dhres aufgeführt werben tonnen. Als felbstantig portommende Perceptionsftorungen find aber zu nennen, bas nervoje Ohrentonen, Die Feinhorigfeit, Die nervoje Schwerborigfeit.

Das nervose Ohrentonen (Tinnitus aurium nervosus) unterscheibet sich in ber subjectiven Bahrnehmung in Nichts von bem symptomatischen Ohrentonen, welches Krankheiten bes außern, mittlern und innern Ohres zu begleiten pflegt. Die Diagnofe dieses plöglich entstehenden Leidens gründet sich auf die genaue Unterssuchung des Ohres. Die Hörschigkeit ist unverändert, selbst wenn das Ohrentonen Jahre lang gedauert hat; der Sehörgang und das Trommelsell haben eine normale Beschäffenheit; der Katheterismus der Ohrtrompete und das Einblasen von Luft gehen ungehindert von Statten. Bei starkem Lusteinblasen indessen nimmt das Ohrentonen zu. — Temperaturwechsel, das Erplodiren von Schießgewehsten ist manchmal die deutliche Beranlassung gewesen. — Schwigmittel, Blutentziehungen, ableitende Mittel, Kampher in das Ohr sind bei diesem idiopathischen Ohrentonen unwirksam. Am meisten durfte wol noch dadurch erreicht werden können, daß man schwache narkotische Dunste in die Trommelhöhle leitet.

Die Reinhörigkeit (Hyperaesthesia acustica, Hyperacusis, Oxyecoia) beruht auf einer erhöhten Reig: barteit bes hornerven, fodaß ichmache Laute und Beraufche fart empfunden werben, bobe und grelle Tone aber eine unangenehme Empfindung verurfachen. Sie ift ber Photophobie bes Auges zu vergleichen. Die Reizung ber Gehornervenfafern fann aber in bem Merven felbft flattfinden, ober fie tann von bem entsprechenden Gebirn= theile ausgeben; barnach unterscheibet man eine Oxyecoia peripherica und centralis. Leidet nur Ein Dhr, so ift ber peripherische Ursprung mahrscheinlich; leiben beide Dhren, so hat man es wahrscheinlich mit einer Oxvecoia centralis zu thun. Nur selten ist die Hyperaesthesis acustica ein vielleicht mit Obrentonen verbunbenes felbständiges Leiben, und Rramer ftellt es fogar gang in Abrede, daß es eine idiopathische Feinhorigfeit gebe. Allerdings geht diese selbständige Oxyecoia spater auch meiftens in harthorigfeit uber. In ben meiften Fallen ift fie felbft nur ein symptomatifches Ubel bei Otitis, Dtalgie, Gebirncongestionen und Gebirnentgunbung, bei Spfterischen. Much bei Schwerborigen tommt nicht felten eine partielle ober abwechselnbe Feinborigfeit vor, in fofern fie ftarte Tone, namentlich Schiegen und Ba= gengeraffel, ober bobe und feine Tone nicht ertragen tons nen. Diefe Eigenthumlichkeit mancher Schwerhorigen hat man aber auch mit bem befondern Namen ber Phthongodysphoria belegt, b. h. ber Unfabigfeit, ben Schall ju ertragen. — Die Behandlung ber ibiopathifchen Feinborigfeit mußte fich bie Berabstimmung ber Reizbarfeit in ben Behornervenfafern jum Biel fegen. Das Entfernt= halten von ftarten Geraufden, bas Ginlegen von Bolle. Baumwolle ober Charpie in bas Dhr maren bidtetische Borfichtsmagregeln.

Die nervose Schwerhorigkeit (Anaesthesia acustica) ist ber Gegensat ber Feinhörigkeit. Bunachst unterscheibet man zwei mit besondern Namen belegte Grade:
a) Berminderung der Hörschigkeit oder Schwerhörig zteit (Baryccoia, Dysecoia); b) völlige Austhebung der Hörschigkeit oder Taubheit (Cophosis, Surditas). In praktischer Beziehung kann man übrigens mit Bortheil vier Grade der Anaesthesia acustica unterscheiden:
a) Geringe Schwerhörigkeit, wenn die gewöhnliche, aber deutliche Sprache nur noch in einer Entsernung von 5—10

Ellen verstanden wird. b) Schwerhörigkeit, wenn der Redende nur 4—1 Fuß entfernt sein darf, eine Taschensuhr aber nur noch bei einer Entfernung von 12—6 Zoll gehört wird. c) Geringe Taubheit, wenn ins Ohr hinsein gesprochen werden muß, eine Taschenuhr aber dicht vor ober selbst am Ohre sich besinden muß. d) Böllige Taubheit.

Diefe Schwerhorigkeit führt ben Beinamen ber nervofen, um fie von ber burch entzundliche Unfchwellung ober Ablagerung entstandenen, sowie von jener burch Berftopfung bes außern ober mittlern Ohres bedingten gu unterscheiben. Gie tritt entweder gang ploglich auf bem einen, ober auch auf beiben ein, ober fie entwickelt fich allmalig. Baufig lagt es fich nachweisen, bag unter allgemeinen acuten ober dronischen Rrantheitszustanden bie Schwerhorigkeit zunimmt, und ware es auch nur ein Schnupfen. Richt felten zeigt fich ein auffallender Bech= fel zwischen Schwerhorigfeit und gutem Soren. Das Bebor beffert fich zwischendurch fo, daß die Personen am Besprache Theil nehmen konnen. Rorperliche ober geiftige Aufregungen, Balle, beitere Gefellichaft, Genuß gewurtter Speisen ober geiftiger Getrante fann eine folche Befferung bes Bebors erzeugen, auf welche bann freilich meiftens einige Beit lang eine Berfchlimmerung ju folgen pflegt. Unbererfeits tritt auch unter befondern Berhalt= niffen wol eine Berichlimmerung bes Gebors ein, beim Eintritte ber Menstruation, bei rauber, falter Bitterung, bei Gram u. f. w. Nicht felten zeigt fich bei folchen Somerhorigen die fogenannte Paracusis Willisiana, b. b. fie boren beffer, wenn ein ftartes eintoniges Geraufch auf bie Ohren trifft, also wenn sie im raffelnben Bagen ober auf ber Gifenbahn fahren, beim Trommeln, beim Gloden= lauten, in einer Duble, in einem Concerte u. f. w. Die meiften Rranten, vielleicht vier Funftheile aller Falle, leis ben an Ohrentonen, und wenn auch nicht von Anfang an, fo pflegt es fich boch beim Fortschreiten ber Schwerborigteit einzustellen. Diefes Obrentonen bauert meistens bei ben auch vollig geborlos Gewordenen fort, und ift fo wenig, wie die volle Taubheit, einer Behandlung fabig.

Die Diagnose ber nervosen Schwerhörigkeit grundet sich zunächst auf negative Befunde. Den Sehörgang namlich und das Arommelsell sindet man, zu Ansang wenigstens, gesund. Doch wird allmälig wol der Sehörgang trocken, wie mit kleienartigen Schuppen bedeckt, viels leicht empfindlich, und das Arommelsell zeigt sich späters bin wol glanzlos. Schenso zeigen der Katheterismus und das Lusteinblasen, das das mittlere Ohr gesund ist. Das bei tritt aber doch eine Erscheinung auf, welche für die nervose Schwerhörigkeit zeugt. Das Ohr nämlich ist empsindlich gegen die Lustypresse; die Schwerhörigkeit versschulmmert sich durch dieselbe, sowie auch wol das Ohrene tonen.

Das Besen ber nervosen Schwerhörigkeit besteht offenbar in einer geminderten Energie der hornervensafern. Db biese aber auf einer Organisationsveranderung ber Fasern selbst, auf einer unvolldommnen Ernahrung ihres Marts, auf Entzundung der Scheiden, auf Abnormitaten der Gehörslussigkeiten beruht, darüber lassen fich im concreten Falle bochftens Bermuthungen auss fprechen.

In nicht gar seltenen Fallen besteht offenbar eine erbliche Anlage zur Schwerhörigkeit. Die Gelegenheitszursachen sind zunächst mechanische und bynamische Ersschütterungen bes Gehörnerven durch Sturz auf den Kopf ober auf das Ruckgrat, durch Ohrseigen, durch Artilleries ober Kleingewehrseuer, ferner Erkaltungen des Gehörsorgans, Verwundung des Hörnerven, desgleichen Entzunsdung dessehörsenschaften Gehirnentzundungen, Rervensieder, Scharslach, Masern hinterlaffen auch bisweilen eine nervöse Schwerhörigkeit ober vollständige Taubheit.

Bei den leichtern Graden ift die Prognose im Allegemeinen nicht ungunftig; die vollkommene Gehorlosigkeit dagegen ist in der Regel unheilbar. Die Anwesenheit ober der Mangel des Ohrentonens ist ohne Einfluß auf die Orvanose.

Für die Behandlung sind zwei Formen der Schwershörigkeit zu unterscheiden, die erethische und die torpide. Bei der erethischen, welche meistens nur das erste Stasdium der torpiden bildet, besteht immer oder doch zu geswissen Zeiten eine krankhaft erhöhte Reizbarkeit des Ohres, sodaß laute, grelle Tone dem Patienten unangenehm, selbst schwerzhaft sind; auch zeigt sich wol zugleich eine Reizbarkeit des ganzen Nervenspstems. Bei der torpiden Form sehlt diese Reizbarkeit. Die Paracusis Williviana kann bei beiden Formen vorkommen. Nach Wolff soll bei der erethischen Form primär das Nervenspstem der Trommelshöhle leiden, und erst später auch der Acusticus.

Die Behandlung muß vor Allem eine biatetische fein, b. h. bas Dhr muß gegen Ralte und ftarte Geraufche ficher geftellt werben. Die arztliche Behandlung wird auf die angeblichen ober muthmaßlichen Causalmomente und auf etwa bestehende franthafte Bustanbe Rudficht nehmen, und fie muß bem Charafter bes Erethismus ober bes Torpors entsprechend fein. Die Sauptfache ift aber bie ortliche Behandlung, namlich die Überführung von Dampfen ober Dunften in Die Trommelhoble mittels eines Berbindungerohres, bas von einem ermarmten Behalter au bem in ber Tuba liegenben Katheter fuhrt. Die ans gewandten Dampfe muffen eine Temperatur von 25° &. haben. Jebe Sigung bat 3-5 Minuten ju bauern. Eintretende Befferung gibt fich burch Minberung bes Ohrentonens zu erkennen. Wenn aber nach taglicher Un= wendung mabrend 2-4 Bochen teine Befferung eintritt, bann ift überhaupt Nichts von ber Behandlung ju erwarten. Diese Dampfe mahlt man bei ber erethischen Form von blogem Baffer, von Gummiwaffer, von Bas fergrute, vielleicht auch mit Bufat fleiner Mengen von Hyoscyamus, von Aqua Laurocerasi. Bei ber torpiben Korm, ober wenn bei ber erethischen icon Beffes rung eingetreten ift, macht man aber Bufate von reigenben Dingen, wie Balsamus peruvianus, Asa foetida, Ather, Chloroform, Ol. Cajeput, Arnica u. f. w. Auch in ben Geborgang werben bergleichen reigende Dunfte ge-(Fr. Wilh. Theile.)

GEHÖRTÄUSCHUNG. Die Energie bes Bebors nerven wird burch Schallwellen angeregt, Die in ber Res

18

gel außerhalb bes eigenen Korpers entstehen, und die Persception entspricht der Quantitat und Qualitat der Schallswellen; babei werden noch beide Ohren gleichmäßig und gleichzeitig afficiet. Wenn baber einer stattsindenden Persception des Gehörnerven gar keine Schallwellen als erresgende Ursache zu Grunde liegen, oder wenn derselben zwar Schallwellen zu Grunde liegen, diese aber von einer andern Person, welche sich an dem nämlichen Orte des sahe, in anderer Qualität empfunden werden wurden, so nennt man dies eine Gehörtäuschung. Man kann aber drei Hauptarten der Gehörtäuschung unterscheiden:

aber brei hauptarten ber Gehortauftung unterscheiben:

1) Berstimmung bes Gehors (Anomalacusis, Anomalia acustica). Die burch wirkliche Schallwellen auf einem Ohre ober auf beiden Ohren hervorgerufene Empfindung ist, ganz abgesehen von der Starke oder Schwäche der Empfindung, eine andere, als in früherer Zeit und bei Guthorenden. Man unterscheibet aber drei

Unterarten ber Geborverftimmung.

a) Nachhallen ber Tone (Parecho). Ein bas Ohr treffender Ton wird mit eigenthumlicher Berlangezung gehort, sobaß sich die successiven Tone, wenn sie mit einiger Rascheit auf einander folgen, verwirren.

b) Falichtonen (Paracusis), wenn die Quantitatsverhaltniffe ber musikalischen Tone nicht mit Genauigkeit
wahrgenommen werden. Diese Unvollkommenheit ist bei
Personen anzunehmen, von benen man sagt, sie hatten kein
musikalisches Gehor. Es kommt aber auch der Fall vor,
daß bas bestehende musikalische Gehor verloren geht, also

Paracusis sich entwidelt.

c) Doppelthoren (Paracusis duplicata, Diplacusis). Die beiben Ohren verlieren manchmal bie Einbeit ber Empfindung, sobaß ein gesprochenes Wort ober ein Ion zwei Mal gebort wird, wie von zwei Menschen, ober von zwei Instrumenten herruhrenb, ober es anbert fich bie Perception in ber Beife, bag ein bestimmter Laut auf bem einen Ohre um einen Zon hoher ober tiefer gebort wird, als auf bem andern. Es fann baber auch Die eigene Stimme boppelt gebort werben, wovon Starb einen Kall beobachtet bat: eine an intermittirender Schwerborigfeit leibenbe Dame horte in ber Genesungsperiobe boppelt, fo zwar, bag ber fich wieberholenbe Con ber bobere mar. Das Doppelthoren beobachtete auch ber Des Dieinalrath von Gumpert an sich felbft, nachdem er eine entzundliche Affection bes Geborganges burch ortliche Blut: entleerung beseitigt hatte, und er gibt bavon folgende intereffante Beschreibung: "Ich mar vielleicht eine Stunde allein im Bimmer gewesen, als eine mir febr wohlbekannte Person die Thur offnete und mich anredete; ich horte die Borte ein Mal von der Gegend, woher sie kamen, dann aber auch von ber Band her, nach welcher mein rechtes Dhr gerichtet war. Beibe Borte gelangten gleichzeitig jur Perception, es war mithin bas zweite tein Nachhall bes erften; unterscheiben tonnte ich beibe nur burch bie Berichiebenheit bes Tones. Die Erscheinung frappirte mich, ich fab mich um nach ber zweiten Derfon und murbe nun gewahr, bag es eine Ginnestaufdung fei. Bon biefem Augenblide an verließ mich bas Doppelthoren nicht, fonbern bauerte, ohne auszuseten, acht Lage lang fort,

bis es enblich nach bem Einträufeln von Ol. hyoscyami coctum schnell und ganglich verschwand. Beber vorber noch auch mabrend ber Dauer und ebenso wenig nachber fpurte ich Klingen, Saufen ober Rauschen im Dhre. Daß ich nur mit bem rechten Ohre boppelt gebort batte, ließ fich beutlich nachweisen. Brachte ich einen festen Beinwandpfropf in bas gesunde Dhr, so murbe bas Doppelt= boren gesteigert, ber Ton lauter und fcneibenber. Ge= linder und leichter zu ertragen war ber Schall, sobalb ich bas frante Dhr ichlog, wiewol bas zweifache Boren nie ganglich verschwand, wenn ich auch bas Dhr noch so sorg-faltig verstopfte. Beibe Tone konnte ich baburch unterscheiben, daß ber eine tiefer, ber andere hoher war, und daß ich ben tiefern nabe bei mir, ben hohern in einer Entfernung von 2-3 Ellen vom franken Dbre vernahm. Der Unterschied in der Bobe der Tone blieb fich nicht immer gleich. Anfanglich war es balb bie Terz, balb bie Quart, wie ich bies am besten am Clavier bemerten tonnte; fpater flieg bie Differeng bis gur Octave. Gingelne Tone auf bem Instrumente anzugeben, konnte ich ertragen; jeboch jufammenbangenbe Stude ju fpielen, war wegen bes Gewirres vor bem Dhre nicht moglich. Ebenso vertrug ich bas Sprechen einer Person, bas Bemifc von mehren Stimmen verwirrte mich."

2) Ohrentonen (Pseudacusis), wenn Geraufche mahrgenommen werben, benen feine außerhalb bes Rors pers gelegene Urfache ju Grunde liegt. In ben verfcbiebenen Sallen find biefe Gerausche von ber mannichfaltias ften Art; fie laffen fich aber boch füglich unter brei Saupts arten unterbringen, in fofern fie im Befentlichen als ein Sausen (Susurrus), ein Klingen (Tinnitus) ober ein Dochen (Pulsatio) auftreten. Das Ohrentonen bat in manchen Källen eine wirkliche materielle Urlache innerhalb bes Korpers, 3. B. Bewegungen bes Blutes bei Ropfcongeftionen, Ginftromen bes Blutes in ein Aneurpsma in ber Rabe des Dhres, Die stets wiederkehrende Erschitterung einer Luftfaule im außern Ohre ober in ber Tuba. weil jenes verftopft, diese verengert ift. Deshalb ift bas Dhrentonen ein fo baufiger Begleiter von Rrantheiten, namentlich bes Gehororganes. Inbeffen tann es auch ohne eine nachweisbare Urfache auftreten, als idiopathis

fches nervofes Dhrentonen.

3) Soren artifulirter Zone, in ber Regel gefprochener Borte, aber auch gefungener Melobien ober Borte. hierbei find wol meiftens bie acuftischen gafern nicht in ihrer peripherischen Ausbreitung afficirt, sonbern an ihren centralen Enden. Gine folche Perception gebort nicht mehr zu ben blogen Mufionen, fonbern zu ben Ballucinationen. Golche Sallucinationen tommen am baus figsten bei Geistestranten vor, balb zu Unfang ber Rrantbeit, balb auch erft im weitern Berlaufe berfelben. Gine fehr haufig vorkommende Sallucination besteht barin, baß Bemand feinen Ramen rufen bort. Unbere boren forts mabrend eine einzelne Rebensart, die bann wol auf eine bestimmte Perfonlichkeit, &. B. auf ben Teufel, bezogen wirb. Es fommen aber folche Geborhallucinationen auch bei Personen vor, die an feiner Aufregung bes Gebirns leiben. So wurde j. B. Schmalz von einem gang taub

gewordenen Madchen consultirt, bas sich weniger über bie Taubheit, als vielmehr barüber beklagte, bag ihre Ohren beständig sprachen. Derselbe kannte auch einen Mann, welcher mehre Jahre hindurch immer ein gewisses Kirchen- lied singen horte. (Fr. Wilk. Theile.)

GEHOFEN ober GEHOVEN, Marktfleden im Areise Sangerhausen bes preußischen Regierungsbezirks Merseburg an ber Unstrut, eine Stunde von Artern, zwei Reilen von Sisteben, eine Meile von Helbrungen in einer fruchtbaren Aue. Segen 900 Einwohner.

H. E. Hössler.) GEHORSAM, GEHORSAMSEID, von boren, welches helwig 1) von haurire und apieir, schopfen, ableitet, fur bas baber ichopfen ale urfprungliche Bebeutung angenommen wird; 3oh. Georg Bachter ') aber leitet es von Ohr, auris, ab, ba die die Sinne betreffenden Beitworter (verba sensuum) von ben Gubs ftantiven entspringen, und nicht umgekehrt, wie bei ben Sothen hausjan, audire, von auso (ous), auris. Bon Graff ") wird es jur fanstritischen Burgel cru, audire, geftellt, welchem gru, boren, Benfen ') nach einer aus croshantu abstrabirten Burgelform grusch bas alts bochteutsche hlosen als entsprechend annimmt. Im Gothischen wird axover, boren (vernehmen), anhoren, geborden, durch hausjan, axoveir, horen (vernehmen) und boren, im Gegensat von taub fein, burch ga-hausjan, άχοή, Gebor, Ohren, durch Hauseins f., und ἀχοή, das Seborte, die Predigt, durch Hauseins und axon, tab Cehorte, burch Ga-hauseins, ακούειν, έπακούειν, είς-ακούειν, ύπακούειν, erhoren, gehorchen, burch and hausjan, υπακούειν, υποτάσσεσθαι, πείθεσθαι, άντέχεσθαι, geborchen, burch uf-hausjan (aufhoren, aufhorchen) und δεν υποταγή und υπήκοος, gehorfam, burch uf hausjands (aufhörenber, baraufhörenber, aufhorchenber), υποrayy und unaxon, Gehorsam, burch Uf-hauseins, und endlich naganon, bas überhoren, ber Ungehorfam, burch Usar-hauseins gegeben b). Das Altnordische hat Eyra (schwedisch Ora, danisch Ore), Dhr, und heyra (schwebifc hora, banifc hore), horen, 1) audire, 2) dicto auditus esse, gehorchen, und heyruger, obediens, bánisch hörig (folgsam) og lydig (geborsam), bas Altnor-bische hlydha, 1) anhoren, 2) gehorchen, 3) gluden, procedere, hlydhinn, hlydugr, obediens, morigerus (ban. lydig), banifch adlyde, gehorchen, schwebisch lyda, hörsamma (gehorfamen), efterkomma, lydig, hörsam, gehorfam. Hlydha ift verwandt mit bem ebenfalls alt: norbischen hlusta, auscultare, im Danischen lydte, hore paa, zuhoren, im Schwedischen lyssna, horchen, laufchen, Lyssnare, Borcher, Lauscher, Laurer. Bei bem altnorbischen Hlust (fem.) findet man Muschelschale als

erfte und Dhr ale zweite Bebeutung genommen b; boch ift wol hier Mufchelschale, concha, die übertragene Be beutung. Das Anglische ober fogenannte Angelfachfifche hat Hlisa (masc.), bas Gerucht, ber Ruf, hlisful, hlisbaer, berühmt, Hlist, bas Gebor, hlosujan, lauschen, und hyran, horen, tohŷran, zuhoren, gehorchen, und gehoren zu etwas, hyrig, hyre'), bienstbar, borig, ges miethet, Hyrigman, Hyrman, gemietheter Diener, ahyrjan, sich vermiethen, Hyrling (wer fur Gelb jum Ges horsam bereit ift), Solbner, Hyr, bie Diethe, hyegeoc, hilfe eines Gemietheten, hyrsum und gehyrsum (gehors fam), Gehyrsumnesse (Gehorfamniß), obedientia, bas altfriesische horsem 8), gehorsam, harsum, 3. 28. Godi harsum ') (Gott gehorfam). Das Altfachfifche bat Hlust. Sebor, Dhr, und horian, boren, bollantifc hooren, welches wie bas nieberfachfifche hoeren, 1) boren, verneb men, 2) geboren, jugeboren, baber nieberfachfifch Horligheid, Gerechtsame, 3) gebühren, decere, geziemen bebeutet. Für gehorsam (hollandisch gehoorsaam, gehorsam, gehoorzaamen, gehorsamen, Gehoorzammheid, Sebors famteit) findet fich im Dieberfachfischen auch bas einfache horsam, welches 1) paglich, gehörig, so in Der Laien Doctrinal 2) gehorsam bedeutet, in einigen Abschriften ber Kund. Rolle Art. 5: un wesen den Hovetluden horsam, ferner overhoerig 10), ungehorfam, wiberfvens ftig. Go 3. B. in ben Rechten ber Gewanbichneiber gu Stade 11) heißt es im lateinischen Terte: Item qui overhörig est, und im teutschen: Vortmer we overhorich is, ber foll geben bem Rathe vier Schillinge, und also (ebenso) viel bem Berte (Gewerte), wo überhorig soviel als ungehorsam (inobediens) ift. In ben stabischen Statuten 12): Belcher Mann ober Frau, Burger ober Gin-wohner bem Rathe ju Stade in ben Rechten in biefem Stadtbuche beschrieben ieghen to kommede (barwiber fommend), overhorich und ungehorsam wurde dat openbar, unde dem rade willic (wissentlich, kunb) wurde, und mag man ben ober bie befommen, binnen Beigbilbe, man foll ben ober bie feten in bes Amtmanns Saus in dat yseren (ins Gifen) u. f. w. Das ebenfalls nieberfachfifche underhoerig bedeutet unterthan, ju einer Gemeinde ober herrschaft geborig. Das Althochteutsche gibt Gehor burch Gahlosi, namlich Ind. 9, 4 secundum auditum aurium durch after orono chihlose: ferner audientes burch gahlose, welches es auch zu Dhren fest, námlich gahlosiu orun, non subjecti (Notk. 70.

<sup>1)</sup> Diese Ableitung von haurire ist auch jest noch nicht aufgegeben; s. Chr. Friedr. Meyer, handworterbuch teutscher sinnstermander Ausdrücke S. 2. Rr. 8. 2) Gloss. Germ. col. 748, 3) Althochteutscher Sprachschaft. 4. Ah. S. 1091—1110. 4) Die dynnen des Sama Beda. Glossar S. 186 unter gru, hören; vgl. grundti, Anhörung, Erhörung, ebendaselbst. 5) s. die Rachweissman der de Gabelents at. Loebe, Goth. Gloss, p. 60. 61.

<sup>6)</sup> Biörn Haldorson, Lex, Islandico-Latino-Danicum Vol. I. p. 368.
7) Leo, Ertlärendes Berzeichniß der angelsächsischen Wörter, hinter dessen Allsächsischen und angelsächsischen Sprachproben S. 18, stellt dierher auch gehyre (geheuer), sanst, artig, und nimmt als ursprungtiche Bedeutung: "wer hort, der Barnung, der Bitte solgt," unhyre (ungeheuer), wild, unartig; vol. damit das altnordische heyligr, decens, heyrilega, decenter.
8) s. Hettema, Jurisprudentia Frisica T. II. p. 268.
9) s. die Gese der Rüstringer bei v. Richthosen, Fries. Rechtsquellen S. 130.
10) In: Die Derzogthumer Bremen und Berden VI. Samml. S. 154.
11) Dhat ueghedhe (neunte) Stucke is van ungerichte 8, dei de Grothus, Statuta Stadensia p. 92.
12) s. diese und Rachweisungen dei Graff 4. Th. S. 1102

2) burch die gotis rehtis ungelos sint; ferner im Betreff bes Zeitwortes hlosen, bisweilen hloson, hlosjan, audire, attendere, obedire, námlich audiamus, burch loseen is, audite regulam fidei burch hloset rihte dera calaba, audire burch tara (bahin) losen, wofur Otfrib losen hera (auscultent) braucht, amplius durch lose noh, audiendi burch losennis, obedientes burch losinte in selben, tibi obsequens burch tir losendo, adtonitus burch hlosenti, auditor burch Hlosari, namlich auditoribus burch Losern, discipulis burch Losarin, adulator durch Losare, Loser, im Betreff bes burch bas untrennbare Prafir verftartten Beitwortes ga - hlosen, gahloson, gahlosjan, attendant burch gilosan, enblich in Beziehung auf bas mit zuo zusammengesetet Zeitwort: zuo-hlosen, zuo-hloson, zuo-hlosjan, attendimus burch zuolosames, attende burch zuolose, attendent burch zuolosan u. f. w., intenderet burch zuolosoti, intendens burch zuolosantez, adtonitus burch zuolosantez, im Betreff bes Beitwortes horjan, horen, audire 13), auscultare, pertinere 14), obedire 3. 28. audire sapientiam Salomonis burch zi horrenne spahida Salomones, obediunt ei burch sie horent imo, convenit obedire burch kerisit horreen, im Betreff ber Sauptworter Horunga, Horung, Horida, Gahorida, Gehor, auditus burch Gehoreda, Gehorda, auditionem burch Gehorde, ad aures (namlich ecclesiae pervenit sermo) burch zi den Gihoridun, Gihornessi, Gebor, auditui burch wer giloubit unser gihornessi, auditu audietis burch gihornessi gihoret ir. Aus horjan ist gebildet horechen, horchen (sie hôrechent des, auscultant), anglisch hyrcnian, heorenian, englisch hearken. Im Niedersächsischen bedeutet horeken, horken nicht nur borchen, belauschen, heimlich und aufmerksam zuhören, fonbern auch zweitens gehorchen. Im Althochteutschen spielt bas burch bas untrennbare Praffir verftartte gahorjan, horen, gehorchen, eine große Rolle, indem bamit audire, exaudire, parere, obtemperare, obedire, obsequi ausgebrudt wird, 3. B. audiam (quid loquatur), ih gehore mir, non audiantur, ungehoret sin, erhoren, 3. B. in ben Stellen: gehoret in sinero beto, er gehorta mih dero beto, des kehore mih, in melder Bebeutung auch bas Abjectiv ungahaorlih, ungahaorentlih, unkihorenlih ward gebraucht und damit exaudibilis ausgedrückt; ferner: In obauditu [auditu] auris obaudivit (obedivit) mihi 15) durch mit oren gehorendo gehorta er mir. In Glossen zu dem Kanon ist obtemperare, in Glossen zu Gregoris Homil. obsequi und in Glossen zu Gregoris Cura past. parere durch gahorjan gegeben, im Isidor obediens und subjectus durch chihoric, in Glossen zu Gregoris Cur. subditum durch cahorigaz, im Boëthius obtemperan-

tium burch gehorigon, ebendaselbft widerkorig (b. h. uns gehorfam), majestati regum, und bei Notter widerhorig waren legi und widerhorig (ungehorfam) wurde sinemo herren; ferner horsam (geborfam) in ben Gloffen Rero's obedientes obsecrare burch horsamem pisverran, und bei Otfrid wis horsam io zi guate, ni hori themo muati, ber Gegenfat unhorsam (ungehorfam), bei Kero inobediens, unhorsamer (und ebenbafelbft Dat. plur. unhorsamen, Accus. plur. unhorsame), das Substantiv Hôrsami (fem.) (Gehorsam) ebendaselisst obedientia durch Horsamii, obedientiae durch Horsamiii (ebenso Dat. sing. und Acc. sing.), Unhorsamiii (ebenso Dat. sing.) (Ungeborfam), in ben Gloffen zu einer affetischen Erbortation obedientia burch Unhorsami, und bei Rero inobedientiae burch Ungehorsamii, bas Abjectiv gahor-sam (gehorsam), obediens, in ben Glossar. Hrabani Mauri burch kihorsam, bei Rotter burch gihorsam (gihorsam sin sie 35, 1), bei Otfrib (I, 3, 14) gihorsam want er was gehorsam (namlich Abraham); ferner subjectus au Gregorii Cura past, burch galiorsamer, parens probitas, bei Martinus Capella burch sin gehorsama guoti, bas Abverbium gihorsamo in ben Gloffen zu Prubentius obtemperanter ausbrudenb, bas Substantiv Gahorsami (fem.), f. bei Notker 70, 19: er wolta dina obedientiam (gehorsams) dina subjectionem (untertani), im Billeramn Dat. s. Gehorsame, in der Überfetzung der Oratio Otlohi Gihorsama (im Accusativ ber Einzahl gebraucht), bas Beitwort horsamon, gehorfanten, bei Rero obediant burch horsamoen, obediens burch horsamenti, obedientes burch hoorsamonte, inobediens burch unhorsamonti, in ben Gloffen bei Graff in ber Diutisca II, 317 obsecundabant durch horsameta, bas durch bas untrennbare Prafir verstärfte Beitwort gahorsamon, gehorsamen, parere in ben Gloffen zu Gregoris Cura past. burch gihorsamon, und in den Gloffen zu Bedae Opp. durch gihorsamun, obtemperabat in biblifchen Gloffen burch gihorsamot und gihorsamit, parebunt in den Gloffen ju Sedulis Carm. Notter fagt zu Ps. 70, 1: Daz tuot er (diser psalmus) filiorum (dero suno) Jonadab, die iro fater gebot wereton, und mit dero obedientia (gehorsami) Gotes huldi gewunnen u. f. w. wanda er (Got) allen chinden habet keboten, daz sie iro parentibus (faterin) kehoream sin u. f. w., und furz barauf im Betreff ber Gefangenschaft ber Juben: daz sie des ellendes kehorsam warin, der sie is irlazzen ne wolta, unz er si dar uz losti, also filii Jonadab iro fater des hehorsamoton, des er in gebieten wolta. Nu sin also gehorsam Gote, daz er unsih indinde dero captivitatis (ellendi) u. s. w. Das Mittelhochteutsche hat hoeren, horen, angehoren, an einen hoeren, ihm ans gehoren, ihn angehen, zuo hoeren, bazu gehoren, erfosbern, nach hören, auf, aus etwas folgen 16), bas Saupts wort Hor-sam, Gottesbienft, im Ruolandes-Liede bes Pfaffen Chuonrat; ferner hörig, attinens, einem mit-

<sup>13)</sup> nicht horen, taub sein, namlich non audiens brückt Notster (37, 16) burch der ungehorende man aus. 14) daz vers horit ad ecclesiam; alliu diu teil horint ze einero hant. Daher bas Substantiv Burghorina (plur. sem.) suburbana suburbanis Gomorrae, burchornon, burghorinon, und waz sint purchornina ane die stete, die ze burg tienont; s. Graff a. a. S. S. 1008. 15) Notker, Psalm, XVII, 45.

<sup>16)</sup> f. Radweisungen bei Biemann, Mittelhochteutsches Boreterbuch S. 99 u. 161.

tels ber Leibeigenschaft angehörig, eigenhörig, welches qui jure proprietatis ad Dominum pertinet beutlicher aus, 3. B. eigenhörige Magd 17), hofhoerig, Curiae Dominicali attinentes eique adscripti 18), Hoerigkeit, worüber ber Art. Hoerige ju feben; endlich bie burch boren, angehoren, gehorec, folgsam, so im Reinhart Buchs bes Glichsener, wird speciell in Beziehung auf bas Berhaltniß ber Horigen gebraucht, z. B. auf einem alten Papier von Achten und Aberachten 19): wann er solich Güter erfolgt und erlangt hat, ist das ein Dorff oder eigen Lüt, so erinnert er sie solicher erfolgten und erlangten Recht, mit Forderung, ime gekorig und gewertig zu syn, mit allem dem, so sie dem Achter zu thunde gewesen sind. Wollen sie sich dess sperren, den wurt verkunt und mit Urteil erkennt, dass sie im gehoerig und gewaertig sin söllent u. f. w., Gehoerigkeit, nexus proprietatis, quo homines nobis sunt adstricti, 3. B. in einer bei Potgieser S. 232 befindlichen Formel: nach Eigenthums - Rechte und Gehorigkeit verpflichtet, gehorsam 20), g. sin, ju etwas bereit fein. Das Sauptwort Gehorsam, der bürgerliche Gehorsam, wurde in mehren Stadten speciell fur ben Ort auf dem Rathhause, ober in ben Thurmen über ben Thoren fur ben Ort ge= braucht, in welchen ungehorfame Burger eine Beit lang in Berhaft gefet wurden. Auch wurde biefer, ber Ges borfam gebeißene, Bermahrungsort benutt, um barin faumfelige Burger in Saft ju halten und fie jur Bah. lung ju nothigen. Chr. hermann fagt in ber Befchreis bung von Mitweida I, S. 36: Auf dem Rochliger Thors Saufe (zu Mitmeiba) ift 1521 ein besonderes Gefangniß mit gebauet worden, fo bagu mabl ber neue Behorfam genannt worben. In ben erfurter Statuten vom Sabre 1628 21) wird bestimmt: Was auch gefangen eingeführt wird, foll man unverlängst, so nechst man Rath halt, im Rath offentlich ansagen, und von feiner Gach nothdurff= tiglich reben, und die bewegen: Sonft mag ber Rath Burger und Burgers : Cohne, wenn die verhandeln, daß fie burgerlich geftrafft mogen werben, wohl in Gehorsamb uff die Thore legen, daroben lassen, biß sie und ihre Berhandlunge burgerlichen Antrag thun, und Bufe geben alles nach Gestalt ber Sachen. In ben laucher Statuten bom 3. 14..22): Item wan dy Burgermeister Eynen Midebürger besenden umb waser Sache ess sy, der inheymisch ist, unde nicht en 23) kompt, addir süst, den Burgermeistern in tzemelichenn Sachenn, do der billiche gehorsam innen syn sulde, und ungehorsam ist, denselbigen ungehorsamen sall man in der Stad Gehersam tribenn, den her danne eynen tagk unde eyne Nacht haldin sall, unde darnach eyn solches der stad vorwandelnn, nach Irkenntniss dez Rathis,

wy billich ist. Für der Gehorsam warb verstärft der Gehorsams-Zwang gebraucht. Go in der nordhauser Policen Drbnung vom 3. 1668 6. 5: Rachbeme auch viele Burger retarbat Geschoß, Binfe und Runft : Gelb aufs Rathhauß schulbig u. f. w. Go wird benenfelben biermit nochmals aufferlegt, biefelbigen richtig zu machen, ba= mit nicht von nothen sen, sie mit bem Gehorsams-Zwange uff denen Thoren desswegen zu belegen, ober ber wirklichen Erecution gegen fie zu gebrauchen. Der Ge-horfam, die Bereitwilligfeit, Jemandes Befehlen, sobalb man bazu verpflichtet ift, nachzutommen, hat die größte Bichtigkeit und baber feine Nothwendigkeit in Beziehung auf ben Staat; benn bei mangelnbem Gehorfain ber Staates angeborigen wird die Staategewalt gegen außere und ins nere Feinde gefchwacht, welches vorzuglich bann gefchiebt, wenn bas Bolt bie Staatsbeamten wahlt, indem baburch bas Ansehen berfelben gemindert wird. Ferner ift ber Beshorfam unerläßlich in Beziehung auf die Gemeindemitglies ber gegen bie Gemeindebehorben, und endlich in Begiehung auf bas Sauswesen, welches nicht gebeihen fann. wenn nicht die Frau mit einem guten Beispiele im Geborfam gegen ben Cheherrn vorangeht und die Rinder und Dienstboten nicht vollen Gehorfam leiften. Gehorfams: eid ift ber Gid, ben bie Unterthanen bem Furften fomds ren, ihm gehorfam fein zu wollen. Der Gehorfamseib ift entweder unbedingt, ober bebingt. Der unbedingte Gehorsamseid ift bie Folge ber Souverainetat bes gurften. Go &. 28. ale Rurfurft Friedrich von Burtemberg in Folge bes ben 12. Dec. 1805 zwifchen Franfreich und Burtemberg über bie Ronigswurde, Souverainetat und Gebietsvergrößerung geschlossenen Staatevertrags ben 30. Dec. die landstandische Berfassung aufhob und ben 1. Jan. 1806 bie Konigewurde annahm, wurden ben 2. Jan. Die toniglichen Collegien auf ben unbedingten Gib ber Treue verpflichtet. Ginen auch merkwurdigen Sall eines Geborfamseides anderer Art bietet ebenfalls die wurtembergifche Geschichte bar. Gine ber Bebingungen bes zwischen bem Raifer Karl V. und bem im schmalkalbischen Kriege befiegten Bergog Ulrich von Burtemberg gefchloffenen beils bronner Bertrags vom 31. Dec. 1546 mar, bag bes Lets tern Unterthanen fich in feine Dienfte wiber ben Raifer, ben romifden, und das Erzhaus Ofterreich begeben und feine adeligen Bafallen Diefes befchworen follten. Der wurtembergische Pring Christoph führte in seiner Proteftation gegen ben heilbronner Bertrag vom 3. Febr. 1547 unter dem in demfelben als dem herzoglich = wurtembergi= schen Namen und Stamme hochnachtheiligen Bahrgenoms menen auf, daß der Abel und die Unterthanen dem Erg: haufe Ofterreich mit Giben verpflichtet fein follten. Doch berief Bergog Ulrich ben 6. Marg 1547 bie Lebnleute und ben Abel jur Ratification des beilbronner Bertrags, und biese legten ben 8. April ben im genannten Bertrage bebungenen Behorfamseid ab 24). (Ferd, Wachter.)

GEHORSAM (Sittengeschichte und Psychologie, Ethit und Pabagogit). Das Wort Gehorfam bezeiche

<sup>17)</sup> s. Belege bei Haltaus, Gloss, col. 284 unter EigenMerige. 18) s. benselben col. 936 unter Hoshoerige Leute.
19) Bei Wenker, Apparatus Archivus p. 47. 20) s. Oberlin,
Glossar. p. 503. 21) s. v. Faldenstein, histor, von Ers
such S. 530. 22) Die Stelle baraus bei Haltaus l. c. unter
Gebersam col. 619. 620. 23) Die verneinende Partifel.

<sup>24)</sup> f. Sattler, Geschichte bes herzogthums Burtemberg. 3. Ih. S. 254.

net wie die ahnlichen Ausbrucke in andern Sprachen (3. B. obedientia, obédience, obediency u. bgl. m.) bie Eigenfcaft, Stimmung ober Geneigtheit (Bereitwilligfeit, Fertigfeit) bes Billens, fich bem erflarten Billen eines Anbern unterzuordnen, bas eigene Berhalten, ober Thun und Laffen, Die eigene freie Sandlung nach bem Gebot ober Berbot eines Anbern ju bestimmen, insbesondere Die Befehle hoher Stehender zu vollziehen. Schon nach bie= fer sowol im allgemeinen Sprachgebrauche, als in bem ber Biffenschaft anerkannten Begriffsbestimmung gebort ber Gehorsam in bas Gebiet ber pfnchischen Phanomene, mehr jedoch, wie gleich noch gezeigt werden wird, ober vorzugsweise ift es eine Stimmung bes men fcbslichen Willens und gehort sonach in bas Gebiet ber pfps difchen Anthropologie, sowie ber Gultur= ober Sit= tengeschichte, bierin aber jugleich ju ben allerwichtigsten Thatsachen. Denn einerseits lagt fich ohne Geborfam gar teine wahrhafte Entwidelung ber humanitat ber Gin= gelnen, wie ber Bolter, benten, weil er bie Bafis fowol ber Erziehung, fomit bes fittlichen Familienlebens, als auch bie ber burgerlichen und religibfen Bereinigung in Staat und Rirche, somit aller Civilisation, Gultur und Bildung in jenem hobern von 2B. v. humbolbt so trefflich entwidelten Sinne biefer brei Ausbrude ift, an welchen bier erinnert werden muß, da nur in der Begiebung auf biefe bochften 3wede bie bobere ober mabre Beibe bes Gehorfams gefunden werben tann !). Ans bererfeits aber ift es wiederum ber Beborfam, beffen Disverständniß oder Disbrauch in allen biesen Bebieten bie schlimmsten Folgen haben, die Individuen, wie die Rastionen, im hochsten Grabe verberben, ja die Denscheit verthieren kann, wofur die Geschichte ganger Belttheile und aller Zeiten nur zu viele Belege geliefert hat und noch liefert. Damit ift zugleich die praktische Bichtig= teit ber richtigen Ginficht in bas Befen, fowie bie Soranten bes Behorsams angebeutet, wofür bie vorlies

genden Erorterungen zuvorberft einen auf bie alle Theorie fich beziehenden Beitrag liefern follen. ferer gegenwartigen Beltperiode, bie man treffenb bes politifchen Profestantismus bezeichnet bat, bie Bolter nicht mehr blindlings glauben und get sondern selber feben, Alles prufen und bas Befte b wollen 2), hat die Lehre vom Gehorfam noch ein besondere Bedeutung erhalten, baber es paffend er biefelbe in diefer politischen Begiebung, namentl Erorterung ber Schranten bes eigentlichen polit ober ftaatsburgerlichen Gehorfams, in einem bern Artifel folgen ju laffen, ba eine folche nur Boraussehung bestimmter geschichtlicher Thatface Berhaltniffe moglich ift, ober boch nur bann pre Ruben gewähren tann. Ubrigens ift auch feither Literatur unfere Biffens ber "Geborfam" nur in 1 fondern Beziehungen auf Pabagogit, Politit, Stat und Religion, nicht aber in feiner allgemeineren ! tung in eigenen Monographien, fonft immer nur be im pfpcologifden, culturbiftorifden und ethifden ten bearbeitet worden; ein Umftand, ber augleich warum so viele irrige Borftellungen über biefen wi Beariff noch gangbar find und jugleich eine ausfuh Befprechung beffelben rechtfertigt.

Fur die genauere Erbrterung jenes Begriffes fich zunachft die Etymologie bes Bortes Gehorfai geborchen von borchen ober boren, wie auch ob tia etc. von ob und audio bar, die sich leicht erklart, daß offenbar die Sprache es ift, welche ve weise die Bechselwirtung ber Menschen in ihrem 2 niffe ber Coeriftenz und namentlich bie Erflarm Billens bes Einen bem Unbern gegenüber ven "Dorchen" ift befanntlich bas Intenfivum von " und zwar in fofern letteres nicht blos ein paffives, res Aufnehmen ober Empfinden eines, unfer Dhr 1 ben Schalles ober Lautes, fondern ein actives, von len ausgehendes, mit Unftrengung ber Gebornere wirftes und baburch gescharftes ober gestarftes bi in welchem Sinne baffelbe bann bie Rebenbebeutt ber Sprache bes gemeinen Lebens, namentlich auch ber heiligen Schrift, hat: "Auf etwas achten ur baburch innerlich bestimmen laffen," 3. 23. in ben & arten: "er hort auf Richts," "wer nicht horen muß fühlen;" so auch Matth. 11, 15: "Ber Ohr zu bören, ber hore;" vergl. Matth. 10, 14; 47, 16. Luc. 11, 28: "Ihr (verstodte Juden) könnt Bort nicht horen. Joh. 8, 47; vergl. 18, 37. 4, 33. Apostelgesch. 22, 9. 1 Kor. 14, 2: "Be meine Rebe bort und thut fie ic." Ratth. 7.

<sup>1)</sup> über die Rawisprache. 1. Ab. Einleitung S. XXXVII. Die "Civilisation" ift die Bermenschlichung der Boller in ihren außern Einrichtungen und Gebräuchen und der darauf Bezug habenden innern Gesinnung. Die "Cultur" fügt jener äußern Berebelung des gesellschaftlichen Justandes noch den Betried der Wissenschung." Wenn wir in unserre Sprache Bildung sagen, so meinen wir damit etwas zugleich höheres und mehr Inertiches, als die Einlistation und Eultur, nämlich die Sinnesart, die sich aus der Erkenntnis und deultur, nämlich die Einnesart, die sich aus der Erkenntnis und dem Befühle des gesammten geistigt aub ist Etwistichen Strebens harmonisch auf die Empsindung und den Gedanken ergießt. Bon dem Standpunkte der innern Geistes würdigung aus kann man auch Sivilisation und Guttur nicht als den Gipfel ansehen, zu welchem der menschliche Geist sich zu erheben vermag. Beibe sind in der neuesten Zeit die auf den höchsten Punkt und zu der größten Allgemeinheit gediehen. Do aber darum zugleich die innere Erscheinung der menschlichen Ratur (die Bildung), wie wir sie z. B. in einigen Epochen des Alterthums erblicken, auch gleich häusig und mächtig, oder gar in gesteigerten Eraden zurückgekehrt ist? durfte man schon schwerlich mit gleicher Sicherheit behaupten wollen, und noch weniger, od dies grade in den Rationen der Fall gewesen ist, welchen man die Berbreitung der Sichtslätton und einer gewissen Guttur am meisten verdankt." — Ühnzich dußert sich Tittmann, Blicke auf die Bildung unserer Zeit. 1835. S. 1.

<sup>2)</sup> Fr. G. Belder, B. stand. Berf.; f. Borr. 3) Flotogen ift vielleicht felgende Rotiz über die Etymologie der tes audio interessant, die wir den Bertiner Jahrbüchern für hung und Unterricht, Mirz 1847. S. 218 entnehmen. "C. A. Schmitt in Mainz hat ein Bert über den Organism lateinsschen Sprache geschrieben, in welchem sich merkwürdischischen, welche zum Entsehen tiefsinnig scheinen konnten sie nicht zum Lachen oberflächlich waren. Das Bort nuck wird abgeleitet vom griechischen alle, ich rufe, und Eine

Sm Rieberfachfischen wird "borten" fur gehorchen ges braucht. Die Sylbe "Ge" im lettern beutet barauf, baß fich bie im Stammworte ausgebrudte Thatigfeit wieberbolt (wie bei Schrei und Geschrei, Rebe und Gerebe, Laufen und Belaufe, Sinn und Gefinnung), bag alfo bas "Sehorchen" ein fortgesehtes, anhaltendes horchen ober boren auf etwas ift. Auch bie Sylbe "fam" in Beborfam brudt aus, daß das im Stammworte bezeichnete Leiben ober Thun fich nicht in einem vorübergehenden Acte erschöpft, sondern Sache ber Gewohnheit, bem Subiect jur Regel und jur Fertigkeit geworben ift (wie in arbeitfam, fittfam, furchtfam, bulbfam). Ubrigens tommt amar icon bei ben altern oberteutschen Schriftftellern un= fer Bort in ber angegebenen Form vor (beim Otfrieb Gihore mir, bei bem Motter gehorren, im Bfibor chihoran, bei bem Rero jeboch nur horren ober horan, im Riedersachsischen, wie schon bemerkt, heißt es horken, sowie hijran im Angelsachsichen, im Englischen hear. im Schwedischen hora). Offenbar ift "boren" ic. mit Dhr, lat. auris, auf bas Genaueste verwandt, fur welches lettere, ba die Bermandlung bes r in s eine febr gewohnliche Bertauschung ift, auch ausis gebraucht marb; Daber in auscultare fich bas alte s erhalten hat 1).

Das erfte wesentliche Mertmal in bem Begriffe Beborfam ift, daß berfelbe eine Bestimmung bes Billens, mithin ein pfpchifches Phanomen ift, indem bie burch ben Geborsam bewirkte Sandlung von einem inners liden Princip, einer Gelbftbeftimmung bes Geborchen= ben ausgeht. In fofern tann von bem Gehorfam überall bie Rebe fein, wo fich ein Bille als bas Bermogen ber innern Gelbftbestimmung eines Befens zum Sanbeln, gleichviel auf welche Beife biefelbe angeregt ift, zeigt; baber auch in ber Thierwelt. Alle Thiere haben eine Geele als inneres Princip ber auf Willfur hindeutenden Lebensaußerung ihres Rorpers, ober mit andern Borten, als Bermogen ber Empfindung (Genfibilitat) und will-tinlichen Bewegung, welchen beiben in ber thierischen Organisation ber Rerven : und Dustelapparat entfpricht, und fowie man jedem Thiere, felbst ben Boophpten, irgend ein Borftellungevermogen jufchreiben muß (g. 28. auch bie Sobern ober freien Polypen erhalten Borftellungen von ber Segenwart von Dingen, bie ihnen gur Rahrung bies

nen, und ftreden nach ihnen ihre Zangarme aus; vergl. Ereviranus Biologie VI, 191 fg.) und ebenfo irgend welche Gefühle von Luft ober Unluft, fo auch ein Bers mogen, willfurlich, b. b. burch blos innern Impuls thatig ju fein, die Dusteln ju bewegen, die Thatigfeitsaußerung ber Erreichung gemiffer burch eingepflangte Eriebe vorgehaltener 3mede anzupaffen, mit einem Worte, einen Billen, ba fogar bei ben niedrigften Thieren bie Bemes gungen berfelben nicht blos automatisch erfolgen b). Um beutlichsten zeigt fich aber ber Matur ber Sache nach ber Bille bei den vollfommener organisirten Thieren und zwar zugleich ein folcher, ber ber Ausbildung überhaupt, nas mentlich aber ber jum Geborfam fahig ift, wofur es genugen tann, an bie allbefannte Thatfache ber Dreffur au erinnern. Doch ift ebenfo gewiß, und ebenfalls ichon fruber bemerkt worden 6), daß auf diefen thierischen, burch Dreffur bewirkten, ben Thieren nicht naturlichen Geborfam nie mit Sicherheit ju gablen, und ebenfo unbeftreitbar ift es, bag bie etleren Thiere nicht blos einen Billen im eigentlichen Sinne, fondern felbft ein Bewußtfein von beffen Gelbstandigfeit und Unbezwinglichkeit zeigen, fobaß ber von ihnen geleistete Behorfam, als eine Art freiwils liger erfcheint '). Daber Goethe mit Recht (im Egmont) bie Barnung, ein Bolt nicht burch Drud felber gum Aufstand anzureigen burch ein Gleichniß bes nicht zu unbebingtem Gehorfam ju zwingenden etlen Roffes ans schaulich macht "). Bebenfalls ift gewiß, baß letteres einen Billen hat und zeigt — oft einen fogar unbezwings lichen, bei fogenannten fpornftetischen - und wenn es bem Drude ber Schenkel, ober bem Sporn und ber Peitsche gehorcht, so geschieht dies immer nur durch feis nen eigenen Billen, ber burch ben Stachel bes Schmers ges, ober die bloge Furcht vor Strafe, ober auch burch bie hoffnung einer Belohnung, also immer nur burch ein

19

ichrede, also audio, ich erschrecke beim Burufe au, b. b. ich borche eter bore."!! — Das griechische "onaxon" als Bezeichnung bes "Gehorsams" im neuen Teftamente (Rom. 1, 5) kommt offenbar ben önnaxoiw, auf etwas horen und antworten, vorzüglich von ben Tharbetern, weiche aufpossen und bie Thure offinen, davon: folgen, nachfolgen, nachgeben, gehorchen; vergl. Riemer, Passow a. i. w. s. b. v.

<sup>4)</sup> Abelung bemerkt unter gehorchen, bas von bem verseiteten (aber in ber allemannischen Sprache noch üblichen, s. Desbei's Gebichte) loosen für horen, schwebisch lyda, bei bem Otzsied auch chilogis für gehorchen vortomme. (Das loosen — "lossen" im Schweigerteutsch — mehr ift als bloses "Horen," wie "kugen" — wovon kug — mehr als "sehen," bemerkt Schulzthes, Bibl. Princip aller Majestat. 1822. S. 64.) Dierher gehort und das hebraische mit, osaon, und bas griechische obe. Wergt. der das Bort "Gehorsam" auch Mende, über den Gehorsam in der Erziehung (halle 1840.), und Eberharde Maaß. Gruber, Spaonpmit a. "Gehorchen." 2. Bb.

L. Cacpil. L. B. u. R. Crfte Section. LVI.

<sup>5)</sup> Alle Polypen winden ihre gaben aus bem Gewirr ber Arme anberer Pelppen geschickt beraus, und ebenso zeigen bie auf bem Meeresboben an Beisen befeftigten Auftern, Lepaben und Balanen eine gewiffe Billtur in ben Bewegungen, was logar von ben aus blogem Schleim ober Bellftoff bestehenden und teine Rustein be-figenden Thieren gilt, g. B. bie Infusorien fcwimmen, breben fic um ihre Are, überschlagen sich, weichen einander aus u. f. w. Bgl. Aiebem ann, Physiol. I, 559 fg. 6) f. 1. Sect. 55. 288. S. 387. 7) Der Maler Begener erzählt in Gugtow's Unterhaltungen, 1853, Jan. Rr. 19. S. 291 in einem Auffahe über ben taiferlichen Thiergarten in Schonbrunn: ", Jener tome, beffen lange, buntte Dahne, wenn er ftanb, noch ben Boben beruhrte, ber fich in ber van Aten'ichen Menagerie befand und bie Bewunderung aller Befchauer erregte, bulbete nicht, baß fein Barter mit einer Berte in feinen Rafig trat. Er machte Runftftude, aber nie ließ er fich burch Drohungen zwingen. Als Monfieur Richard, ber Thierbandiger, ihn einst burch Stampfen mit bem fiuse nothigen wollte, seine Runftstude zu produciren, fties ihn ber towe unwillig nur mit einer Tage gegen die eifernen Stabe feines Kafigs. Dem Manne fcmanben bie Ginne, mehre Minuten mußte er Richts von fich. Der Bowe lief ihn rubig hinausgeben und machte boch am nachften Tage wieber unverbroffen, was man von ihm verlangte."
8) "Leicht tann ber hirt eine gange heerbe Schafe vor fich bine treiben, ber Stier giebt feinen Pflug ohne Biberftanb; aber bem eblen Pferbe, bas bu reiten willft, mußt bu feine Gebanten ab-lernen, bu mußt nichts Unfluges, Richts unflug von ihm verlangen." Egmont Act IV.

inneres Princip bestimmt wird, nicht burch außere mechanische Kraft, in welcher auch bem allerstärksten Reister das Pferd viers bis siebenfach überlegen, durch welche allein mithin das Pferd weder von der Stelle bewegt, noch auf ihr festgehalten werden könnte. Da übrigens in der Thierwelt an und für sich von einem Gehorsam weiter keine Spur sich sindet, wenigstens nicht in dem Sinne, in welchem wir dieses Wort brauchen, und in alledem, was unter den Begriff Dressur, sich nur die Macht des Menschengeistes zeigt, so beschränken wir natürlich hier auch die Sphäre des Begriffs Sehorsam auf die Menschen welt und auf den menschlichen Willen.

Für diesen lettern zeigt sich nun als zweites wesent= liches ober hauptmertmal bas Bewußtsein, ober bie Erkenntnig einer Berbindlichkeit ober Pflicht, woraus ber Gehorfam felber hervorgeht, b. h. einer innern Gebumbenheit, einer fittlichen Rothwendigfeit bes Thuns ober Laffens; baber auch von biefem Standpunkte aus von einem eigentlichen Geborfam nicht in ber Thier=, fon= bern nur in ber Denschenwelt geredet werben fann. Auch in letterer unterscheibet fich biernach ber Geborfam burch bies Mertmal von ber blogen Folgsamfeit, und bas Beborchen vom Folgen. In beiben wird ber Bille ober bie Berfahrungsweise bes Ginen burch Andere beftimmt, aber nur beim Gehorfam gefchieht bies mittels einer Berbindlichkeit ober Pflicht, wogegen die Folgsam= keit auch blos Wirtung bes Triebes ber Nachahmung ("ber Menfc ift ein nachahmenbes Geschopf, Und wer ber Borberfte ift, fubrt ben Reihen!" Schiller), ober einer flugen Berechnung ber Bor- ober Rachtheile ("wenn bich bie bofen Buben loden, so folge ihnen nicht") sein tann. Daher gehorcht man nur einem Befehle, folgt aber auch einem blogen Rathe; (bies bestätigt auch bie Sprache, indem "Folgen" im eigentlichen Sinne bem Raum nach hinter Jemandem hergeben - baber bie Ableis tung bieses Bortes von Einigen von oakde, bie Spur ober überhaupt in einer gemiffen Ordnung der Folge nach einem Andern fein, hiernach fich bahin bewegen, wohin fich ein Borgehendes bewegt, fobann etwas thun, mas ein Anderer vorher gethan hat, es mag übrigens eine Thatigfeit bes Erkennens, ober ein eigentliches Thun fein - benn wir folgen auch fremben Meinungen; — wo: gegen "gehorchen" ftets auf die Erklarung bes Billens eines Andern hinweist, ben wir boren, auf den wir bor= den muffen, weil er bas Recht hat, uns zu verpflichten und unfere Sandlungen nach feinem Billen zu bestimmen. — (Das in der teutschen Bibelübersetung vorkommende "Eines Rath gehorchen" Spruchw. 12, 15, für "befolgen" ift im hochteutschen nicht üblich.) Da sich bas Berhaltnig bes Geborchens hauptfachlich auf bie burgerliche Gefellichaft ober ben Staat bezieht und biefer lebtere, um feinen Geboten Unfeben ju verschaffen, gegen bie Ubertreter berfelben vornehmlich Freiheitsftrafen versbangt, fo wird auch nach berfelben Metonymie, wonach bas Bort "Gericht" auch bas Local bes Rechtsprechens bebeutet, bas Bort "Gehorsam," "Burgergehorsam" in manchen Stabten als Bezeichnung bes Orts auf bem Rathhause gebraucht, wo ungehorsame Burger auf eine Beit lang in Berhaft geseht werben.

Begen jenes Merkmals einer innern Nothwendigkeit ober Verpflichtung gehort brittens zu dem Begriffe Geborssam auch nothwendig das Borhandensein einer innerlich ober geistig zwingenden Macht oder Gewalt, welche den Billen des Gehorchenden zu unterwersen das Recht und das Vermögen hat; mit einem Bort das Vorhandensein einner Autorität im eigentlichen Sinne dieses Bortes. Diese letztere kann übrigens nach der Verschiedenheit der Verschlichten erschlichten, z. B. als Autorität der Altern, des sonders des Vaters, der weltlichen Obrigkeit, der Geistlichkeit, der Lehrer, oder auch als Autorität oder Racht der Iden, der Geistlichkeit, der Lehrer, oder auch als Autorität der Reinung, ins dem in allen diesen Fällen sich eine geistige Potenz sindet, welcher auf die eine oder andere Beise Gehorsam geleistet werden soll und wird.

Coon aus biefen angegebenen Begriffsbeftimmungen laffen fich bie ebenfalls jur Erlauterung bienenben bertommlichen Eintheilungen ober Arten bes Gebors fams verfteben und gum Theil berichtigen. In die Spite berfelben pflegt bie in innern und außern Geborfam gestellt zu werden "), welche aber in sofern offenbar irrig ober unpassend ift, als aller eigentliche Beborfam als aus einer Willensbestimmung hervorgebend, ftets ein innerer ift, bas außerliche Erzwingen ber Befolgung von Seboten ober Berboten aber gar nicht als Geborfam, fonbern nur als Beweis eines Mangels beffelben, ale Beweis, bag tein Behorfam ba ift, angesehen werben tann. Benn Manche unter außerem Geborfam bas Befolgen einzelner Befehle, abgesehen von ber Gefinnung, welche in jener bie Erfüllung einer Berbindlichkeit anertennt, verfieben 10) fo ift zwar bas Thatfachliche biervon aber zugleich aud jujugefteben, bag bann von teinem wahren Geborfam bie Rebe ift. Doch tonnte man jene Eintheilung in fofern annehmen, als auch fur bie Billensftimmung bes Behorfams zwischen Bollen und Bollbringen noch ein Unterschied stattfindet, und es febr wohl bentbar ift, baß Jemand einem Befehle ober Gebote gern geborden mochte, alfo innerlich gehorfam ift, aber baran burch außere Umftanbe verhindert wird, ober auch umgefehrt, bag man einen blos außern Gehorfam ohne bas Bewußtfein einer mahren innern Berpflichtung zeigt. Dan erinnere fich 3. 28. ber echten Legitimiften ober Orleaniften im gegenwartigen Frankreich, Die bem "Kaifers Parvenu" gegenüber als einer blos de facto bestehenben Regierung außern Gehorfam beweifen, mabrend fie nur entweber bem Grafen von Chambord ober bem Grafen von Paris als ihrem Dberherrn de jure jum Gehorfam fich verpflich: tet fühlen.

Auf ahnliche Beise verhalt es sich mit ben Ausbruden freier und gezwungener Gehorsam. Streng genommen ift aller Gehorsam frei, ba er immer als folcher von bem Billen ausgeht und biefer an sich als frei

<sup>9)</sup> Bergl. Menbe, über ben Gehorfam in ber Erziehung. 1840. G. 3. 10) Menbe G. 14.

gebacht werben muß, wie icon ber alte Spruch anbeus tet: qui potest mori, non potest cogi, ober unsers Dichters Bort: "für den Willen gibt es keinen Tob" (Eh. Rorner). Inbeffen nennt man ben Gehorfam frei ober freiwillig, wenn bie eigene Uberzeugung mit Dem Gebot ober Berbot bes Gebietenben übereinstimmt, fowie im entgegengesetten Falle ein erzwungener, welcher bann mit bem icon ermabnten außern zusammenfallt. betannteftes Beispiel fei bier an bas Benehmen ber preußis fcen Armee im 3. 1812 erinnert, als biefelbe als Silfscorps Rapoleon's gegen Rufland zu kampfen hatte, bis ber bier furglich ju ermabnenbe fegensreiche Ungehorfam bes Generals v. Dort ber erfte Schritt gur Rettung unfers Baterlandes von bem ichimpflichen Frembenjoch mar. Ubrigens tommen auch im gewohnlichen Leben viele Falle por, wobei man oft wieber bie eigene beffere Uberzeugung aus bobern Rudfichten einen bemnach nur relativ freiwilligen Gehorfam zeigen tann, z. B. wenn ein Richter ein feiner Uberzeugung nach ungerechtes Gefet gur Anwenbung zu bringen hat u. bgl. m.

Der Sehorfam beißt mechanisch, wenn ber Gebors denbe babei blos bem Buge ber Gewohnheit folgt; blind, wenn bei Befolgung bes Befehls teine vorangebende Prufung und feine Ginficht in bie Grunde ber Berbinblichkeit bagu, keine Moglichkeit einer Protestation sber Biberrebe möglich ift; leibenb ober bulbenb (paffiv ober negativ), wenn er fich barauf beschrantt, affes bem Befehle gemaß Geschenbe ohne Biberftand iber fich ergeben zu lassen; thatig (activ ober positiv), wenn bie Thatfraft bes Geborchenben in Unspruch genoms men wird und fich bagu willig findet; bedingt, wenn bie Pflicht bes Geborchenben in bestimmte Schranten eingefchloffen ift; unbebingt, wenn biefe Schranten fehlen. In wiefern biefe Arten bes Gehorfams als fittlich verwerflich ober nicht erscheinen, tann erft fpater mit Beradfichtigung theils ber gleich Unfangs ermahnten Saupt= awede ber Civilisation, Cultur und Bilbung, theils ber verfcbiebenen Stufen der Ausbildung bes Willens, theils endlich befonderer geschichtlich gegebener ober positiver Bers beltniffe und Bestimmungen ausgemittelt werben. hier fei zugleich kurzlich noch bes Ausbrucks "Gehorfam bes Stanbens" ermahnt, beffen bas neue Teftament in mehren Stellen, namentlich Rom. 1, 5; 16, 26 (vergl. 15, 18 und 2 Kor. 10, 5), gebenkt, worin das Bort "Sebersam" (υπακοή) nicht sowol die Unterwerfung des Billens, als vielmehr die Bustimmung des Erkennens, die Genehmhaltung, Billigung, Aneignung bes Glaubens und bie Unterwerfung bes gefammten religiofen Lebens unter benfeiben ausbrudt 11); eine Bezeichnung, beren Zweibeu=

tigleit und Misverstand, wie die Rirchen: und Regers geschichte lehrt, zu den traurigsten Folgerungen und Bers folgungen geführt hat.

Da bei bem Gehorsam sich Alles um ben Billen breht, so ist zunächst die Frage aufzuwerfen und zu besantworten, wie ber Gehorsam in bem menschlichen Gemuthe entsteht? eine Frage, die zugleich außer dem theoretischen noch das praktische Interesse hat, daß von ihrer Beantwortung auch die Lösung der padagogischen Ausgabe, wie die Einzelnen oder die Bolter zum Gehorssam auf die rechte Weise zu erziehen sind? abhängt.

In erfterer Beziehung fteht vom Standpuntte ber Pfpchologie, wie auch ber Culturgeschichte, die Thatfache feft. baß aller Gehorsam gleichsam ein Runftprobuct ber Menschheit ift. Berfteht man namlich, wie bie Pfpchos logie lehrt, unter bem Billen, als bem Bebel ber Thatfraft, bas Bermogen, unter ben verschiebenen bem Dens fchen eingepflanzten Grundtrieben (nach Gludfeligkeit, Bollkommenheit, Sittlichkeit ober boberem ibealem Leben überbaupt) ju mablen und bierdurch die Thatfraft in Bewegung ju fegen, fo ift es gewiß, baß es teinen angebornen Erieb jum Gehorfam gibt, wie etwa gur Gelbsterhals tung, Thatigfeit, Gefelligfeit u. bgl. Bielmehr ift ju= nachft nur ber Erieb ju bem grabe entgegengefetten, gur Freiheit, ale ein angeborner zu bezeichnen, wie es benn im Befen bee Billens von felber liegt, fich nur burch fich felber zu bestimmen zu suchen und alle Rothigung von Außen als ein Ungehöriges zu empfinden. Diefen angebornen Trieb ber Freiheit feben wir baber allgemein auch felbft in ber Thierwelt verbreitet, und zwar nicht nur bei den volltommneren Thieren (wie 3. B. bei bem Sunbe, ber, an bie Rette gelegt, beult, und lorgelaffen feine Freude in unbandigem Umberfpringen zeigt 12), ober bei bem Rindvieh auf ben Alpen, bas, nach Ennemofer 13), im Fruhjahre von ber Rette im Stalle befreit und auf bie Matten gebracht, in ben erften Tagen fast gar nicht ans Freffen bentt), fonbern felbft ber Burm ftrebt, wie unser Dichter richtig gefagt hat, fich in eine Lage gu bringen, wo er nach feiner natur am freieften leben tann 14). Gleichergestalt hat man von bem erften Schreien, womit das neugeborne Kind in die Belt tritt, behauptet, es fei kein Ausbruch von Schmerz und ebenfo wenig ein blos mechanischer Erfolg von bem Gindringen ber außern Luft in die Lungen, sondern vielmehr ein Ausbruck bes Unwillens, ben das Rind bei bem Gefühle feiner beforantten Freiheit empfinde. Dies ift nun offenbar irrig, da von einem Billen und Unwillen bei bem Reus

Shiller. 19 \*

<sup>11)</sup> Bergl. die Commentare zu Romerbrief von Rollner 1834. 6. 13 fg. Tholud 1842. 6. 57 und De Wette 1847. 6. 11. (Bei Lepterem heißt es: εἰς ὑπακοήν πίστεως; εἰς bezeichnet ben Iwod, das zu Bewirtende, welches eben der Gehorsam, die Unterwerdung ift; τής π. ift nicht Gen. aud, fodaß der Glaube ben (finishen) Gehorsam wirtte, auch nicht Gen. appos., sobaß der Chorsam im Glauben bestände, sondern Gen. obj., sobaß sich vergem im Glauben unterwirft (vergl. εἰς ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ 2 Kor. 10, 5, ὑπακούειν τῆ π. Αροβείgesch. 6, 7; πίστες

ift wie Apostelgesch. 6, 7 objectiv genommen, aber nicht bas ju glaubenbe Evangelium, ober bie Lebre bes Christenthums, sonbern bie neue Lebenerichtung, bas neue Beit, bas im Glauben besteht, im Gegensage ber Berte, B. 17.)

<sup>12)</sup> Maaß, Lehre von ben Leibenschaften II, 198. 13) Raf. fe's Beitschr. fur pfpch. Argte. 1820. IV. S. 681.

<sup>14) &</sup>quot;— Der große Schöpfer wirft
In einen Aropfen Abau ben Burm und läßt
Auch in ben tobten Raumen ber Berwefung
Die Billfur fich ergoben."

gebornen noch gar teine Rebe fein tann, feine erften Bewegungen gang abfichtelos find, und felbft fpater noch eine Beit lang gleichsam automatisch erfolgen. Doch nimmt man allerdings ichon nach ben erften Monaten mahr, baß bem Saugling nur biejenige Lage unbehaglich ift, in ber er feine Gliedmaßen nicht frei bewegen tann ib). Auch spaterhin bleibt fich biefer Trieb zur Freiheit gleich und zeigt fich am machtigften in bem eigentlichen Sugenbalter 16), wie aus physiologischen Grunden leicht ertlarlich 17). Dasfelbe lehrt bie Geschichte ber Bolter im Großen. Diefe gleichen, ber Erfahrung zufolge, auf ben unterften Stufen ihrer geistigen Entwickelung offenbar ben Rinbern; nur baß sich wegen ihrer physischen Starte ihr Inneres viel fraftiger und machtiger ju außern vermag. Boller, bie noch in bem fogenannten Naturftanbe (welcher feineswegs eine bloße Fiction ber Naturrechtslehrer und Politiker, fonbern eine Thatsache ber Geschichte ift) "), b. h. noch nicht in einer eigentlichen burgerlichen Gesellschaft ober im Staate leben, bie fogenannten Bilben, zeigen bemgemaß auch eis nen unüberwindlichen Sang jur Freiheit, ober vielmehr Ungebundenheit, und bemgemaß bie entschiedenfte Abneigung gegen allen Geborfam, und zwar nicht nur im offentlichen, fonbern felbst im Familienleben. Das auf jener Stufe nicht einmal bie beiligen Banbe biefes Fami= lienlebens die Kinder von der brutalften Behandlung ihrer Altern abhalten, haben ichon bie alten Schriftsteller er= wahnt (Herodot. 1, 216. III, 38. 99; Aelian. III, 37. IV, 1, auch Strabon an mehren Stellen). Robert: fon erzählt in feiner Geschichte Karl's V. von mehren ameritanifchen Bolterichaften, baß fie, Beiten ber Roth ausgenommen, teine Ungleichheit bes Stanbes und ber Rechte unter sich bulben. Sie bequemen sich nie nach einem Befehle und vertragen burchaus teinen 3mang. Biele von den Ameritanern ftarben vor Berbruß, weil fie von ben Spaniern wie Stlaven behandelt wurden, viele nahmen beshalb fich felber bas Leben. Gegen Nichts, was einer Erhebung über fie, einer Ginfchrantung ihres Billens abnlich fieht, find fie gleichgultig. Regarder un sauvage de travers, sagt man in ben franzosisch: westindischen Inseln, c'est le battre; le battre c'est le Selbst bas naturlichfte und ftartfte Gefühl bes menschlichen Bergens, die kindliche Liebe, ift biefem Triebe untergeordnet, benn tein Sohn lagt fich bei biefen Boltern von feinen Altern Befehle geben, fondern begegnet ihnen vielmehr oft auf eine emporende Beife 19). einzige ermahnte Ausnahme, ber Bull ber Roth, ift ber Ratur ber Cache nach ber Krieg, indem in biefem, wie schon im homer zu lefen (Iliade II, 204) 20), aller Erfolg

Giner nur Fürft."

auf ftrenger Disciplin ober Geborsam beruht; wie benn auch im Ajas bes Sophofles (B. 1071 fg.) biefem Belben feine "Unbotmäßigkeit" jum Sauptvorwurf gemacht wirb. Aber in ihren Rampfen und auf die Dauer berfelben mablen fich auch bie Bilben ihre Unfuhrer, und naturlich biejenigen, die fich durch forperliche Starte und Ausbauer am meiften auszeichnen. So mablten, nach ber Schilberung bes spanischen Dichters Don Ergilla in feinem epischen Gebichte Arautana, die Ginwohner ber Proving gleiches Ramens, nach beschloffenem Kriege gegen die Spa-nier benjenigen unter ihren gandeleuten jum Anführer, welcher einen großen Balten am fcnellften und am langs ften tragen konnte. (Der Dichter war felbft Mitftreiter in ber fpanifchen Schar, und fcilbert nach bem Leben.) "Dem auf biefe Art gewählten Anführer gehorchen bann bie jum Rampfe Gerufteten mit unbebingtem Gebors fam, auf welchen es in allen entscheibenben Rriegsvor= fallen fo einzig antommt" 21). In fofern tann man allers bings mit Recht behaupten, bag jener unbebingte, blinbe Geborfam im Rriegsbienfte, ben bas centnerichwere Bort Subordination bezeichnet, Die erfte Form unferes, in Frage ftebenben, pfpchischen Phanomens gewesen ift. Dies bestätigt auch bie Geschichte ber fpatern Entwickelung ber Boller in ihrem eigentlichen civilifirten Leben, welches bekanntlich von bem Drient, ber Biege bes Menschengeschlechts, aber auch bes Despotismus (wie icon Ari= ftoteles erklarte) 22), sowie jenes unbedingteften Gebors fame, ber bekanntlich auch ben Ramen Affaffinen - Sehorfam fuhrt, nach jenem Gelubbe, welches nach Simon von St. Quintin jeber Tatar feinem herrn fcworen muß: "baß er hingehen wolle, wo biefer ihn binfenbet. tommen, wenn er ibn ruft, tobten, wenn er ibn tobten beißt und seine Stimme überall für ein Schwert achten"23). (Auch Seiben : Beborfam ift ein neuerbings gebrauch: licher Ausbruck, hergenommen aus ber Tragobie Boltaire's "Mahomet," in welcher ber blinbe, unbebingte Geborfam Seide's die Ratastrophe herbeiführt, und beren Saupttenbeng ber Nachweis ber Berberblichfeit bes reli= gibsen, zu jenem Geborfam verleitenben, Fanatismus ift.) Es bestätigt jenes auch bie alteste Geschichte ber germas nischen Bolfer, in beren Bolfsthum die angeborne Liebe jur Freiheit ber hervorftechenbfte Bug mar, und bie fic am fpateften ju bem im Staatbleben erfoberlichen Geborfam verfteben lernten, aber boch icon febr frub bie Roth= wendigkeit jener Subordination anerkannten (wie aus bem

<sup>15)</sup> Burbach, Phyfiol. III. G. 206.

<sup>16) &</sup>quot;Imberbis juvenis, tandem custode remoto Gaudet equis canibusque et aprici gramine campi."

<sup>17) &</sup>quot;Des Menschen Leben lebt im Blut, und mo Bewegt bas Blut sich wie im Jungling fof u. f. w. Fauft II.

<sup>18)</sup> Deeren, Rt. bift. Schr. II. S. 184. 19) Bergl. Schausmann, Pipche 2. Bb. S. 374.

<sup>20) ,,</sup> Rimmer Gebeib'n bringt Bielberrichaft; nur Giner fei herricher,

<sup>21)</sup> f. Ienisch, Universathist. überblick ber Entwickelung des Menschengeschlechts II. 2. Abth. S. 257. 22) Polit. III, 4. 23) "Affassinen" sind eigentlich die Muhammedanische Sekte der Ismaeliten, von Ismael, einem Rachkommen All's, so genannt. Ihr noch bestehender Stamm grundete unter dem Iman haffan Ben. Sabbah ein Reich in Sprien, das sich dem ganzen Drient durch seine kriegerische Größe surchtbar machte. Dieser Dassan ift, wie seine Rachfolger, im Orient unter dem Ramen des "Alten vom Berge" bekannt, weil er seinen Sig auf der sprischen Bergseste Resiade hatte, von wo er seine, durch den Genuß des berauschenden Daufblattes oder Bilsenkrautes — Haschischim — zur Wuth entstammten und zum unbedingten Gehorsam verpflichteten Krieger auf Raud und Weuchelmord aussandte, weshalb in den romanischen Spracken Assassin Reuchelmorder bedeutet.

Sacitus und andern Schriftstellern zu erseben), bei benen auch jeberzeit ber flaatsburgerliche Geborfam in feste Schranken eingeschloffen war, wie noch naber gezeigt wers ben wirb. Mus Diefer urfprunglichen ober angebornen Liebe jur Freiheit und ber Abneigung gegen ben Gebors fam erklart fich benn auch bie bezaubernbe Dacht, welche in bem blogen Borte "Freiheit" liegt. "Gin Commandowort bewegt Armeen; bas Bort Freiheit Nationen" faat Rovalis 24), und abnlich außert fich fogar Gent 25), welcher lettere augleich febr treffend in feiner frubern beffern Beit auseinandergefest bat, daß "jedes absichtliche Streben, ben großen Sang ber Natur in immer fteigenber Berbefferung bes Denichengeschlechts und feines Buftanbes au hemmen, nicht blos ein frevelhaftes und fruchts loses Beginnen ift, sondern noch unsehlbar ben Biber-willen und ben Saß berer erwedt, gegen welche es ge-richtet ift und die Reigung, Gewalt mit Gewalt zu ver-treiben 26); eine Mahnung, die von den neuesten Restauratoren ber Lebre vom unbebingten Geborfam febr ju beherzigen ware. Dahin gehört auch ber alte Spruch mitimur in velitum! Das Berbotene reigt, weil es bas eigene Gelbst : und Kraftgefühl erwedt, zu zeigen, baß man fich nicht einschranten lasse, und weil es vor Allem ber jebem Denfchen angebornen Eigenliebe fcmeichelt, fic als feinen eigenen guhrer, als bie erfte und einzige fic felbft bestimmenbe Urfache, was man thut zu fuhlen, welchem bann auch bie Thatfache ber Erfahrung entspricht, baß bei einem nur irgend gegrundeten Ungehorfam ein fompathetisches Gefuhl bes Beifalls bei ben Ubrigen ers wedt wird; wie fcon bas bekannte Bort bes Tacitus: punitis ingeniis gliscit auctoritas etc. (Annal. IV, 35) treffend angebeutet bat. Überdies flogt ein Berbot auch leicht bie Bermuthung ein, daß bas, an beffen Genuß es verbindert, einen Berth und eine Bichtigfeit habe; man wird beburch aufmertfam auf bie Sache, Die Ginbilbungefraft von der beleidigten Eigenliebe verführt, malt fie icon aus, man bestrebt fich nach ihrem Befig 27); eine Babr= beit, bie besonders von Bucherverboten gilt, beren Absurditat, weil vollige Erfolglofigfeit, bekanntlich ebenfalls icon Tacitus (und ju feiner Beit gab es noch nicht ein Dal eine Preffe!) in jener Stelle treffend daratteris firt bat, welche noch neuerbings von A. v. bumbolbt

in Saltaus' Album bes Gutenbergfeftes 1840 wieber in Erinnerung gebracht worben ift, leiber! vergeblich, wie bie neuern und neuesten Bucherverbote, 3. B. bas allerneuefte (vom Jan. 1853) von Gervinus "Einleitung in die Geschichte bes 19. Jahrh., beweisen. Ferner gebort hierher die Bemerkung des Cicero 28), baf bie Abs neigung fich beherrichen ju laffen, fowie bie Begierbe, felber zu herrichen, nothwendig mit jener mahren Tapferfeit verbunden fei, welche in der Erhebung ber Seele über bie Dinge und Bufalle bes Lebens besteht und mit vols lem Rechte von ber Ethit bes claffifchen Alterthums als eine ber Cardinaltugenben angesehen warb. Endlich nebs men ja auch alle neuern Plychologen überhaupt einen auch aus bem naturlichen Egoismus bes Denichen leicht ju erklarenben angebornen Erieb jum Berrichen an, sowie ebendeshalb den Freiheitstrieb, ja felbst bie Freibeitssucht, als einen ber herrschsucht entgegengesetten Damm in Schut, "ohne welchen biese aus ben Densschen gehorsame Thiere gemacht haben wurbe" 3).

Dagegen hat die Pfpchologie bis jest außer biefer Regative ober Nichtannahme eines Triebes jum Gehorfam jur positiven Erklarung ber psychischen Thatfache biefes lettern, obwol biefelbe, wie fcon angebeutet, zu ben allerfolgenreichsten gebort, eigentlich Richts vorgebracht. Rur Burdach hat in seiner "Physiologie" 30) im Allgemeinen die Genesis des Gehorsams richtig entworfen, indem er davon ausgeht, daß für das Kind, in welchem seiner Ratur nach die Selbstigkeit überwiegend vorherrscht, und bei bem auch bas Geistige erft nur in finnlicher Form fic entwidelt, die Gebote ber Gittlichkeit in ben Altern personisicirt vor seine Seele treten. "Das Kind hat die erfte Freude des Lebens an der Brust der Mutter geschmeck, fortbauernd burch ihre Pflege wohlthatige Empfindungen genoffen und bat eine Unbanglichteit an fie gewonnen, welche bei fortichreitenber pfpchifcher Entwidelung ju inniger Liebe wird; in dem Bater aber ertennt es neben ber wohlwollenden Gesinnung ben Ernst und die Dacht und fuhlt Achtung gegen benfelben. Run floft ihm bie Liebe Milbe, Die Achtung Geborfam ein. Schon burch ben Nachahmungstrieb bestimmt und um der Mutter, die ihm stets wohlthut, gleich zu sein, gibt es von dem, was es erlangt bat, ben Altern, nicht fo leicht ben Gefcomis ftern, freut fich über feine Gelbftuberwindung, ift ftolg barauf und erwartet Lob und Liebkofung; benn es will erfreuen und Dantbarteit feben und fcmedt fo zuerft bie Freude des Wohlthuns. Um die Liebe der Mutter nicht ju verlieren und bie Ahndung des Baters ju vermeiben, unterwirft es fich ihrem Gebote; hat es gefehlt, fo erwacht bei ihrem Anblide bas Bewiffen und es ents fteht ein Kampf in ibm zwischen ber Furcht fur Beichas mung und Strafe, und bem Streben, fich bes laftenben Bewußtseins der Sould durch bas Bekenntniß ju ents laben."

Roch tiefer hat bie Sache Peftaloggi ergrundet

<sup>24)</sup> Schriften 2. Bb. S. 126. 3. Ausg. 25) "Wo der Sitberton Freiheit erklingt, horcht jedes menschliche Ohr auf und jedes herz wird rege. Ihre Stimme ist die Stimme der Ratur. Auf tausend Seiten eingeengt, von tausend künstlichen Bedürstissen dernissergezogen, von tausend despotischen Berhältnissen krannistrischut sich der civilister Mensch mitten unter seinen verseinerten Gerussen, mitten unter den Schügen, die Jahrtausende für ihn zusammenhäusten, in medr als einer melancholischen Stunde nach der dirftigen Einfalt eines unabhängigen Daseins zurück. Das Leben, welches er führt, dünkt ihn oft nichts Anderes als ein endloser und bitterer Kampf um eine beschwertliche Erstlenz und — frei sein ellein wahrhaft erstliten; dunkter oder entwickelter melden sich dies Getäble in jedes Sterdlichen Brust. Der Bürger war Mensch, ese Bärger war. Es gab Freiheit, ehe es Staaten gab." In der Beit, zu s. übersehung von Burke's Betrachtungen über die franz dissehe Revolution II. S. 113. 26) Deutsche Monatsschrift.

<sup>28)</sup> De off. I, 4. hierüber verbienen bie Anmertungen von Garve (4. Ausg. 1792. S. 42 fg.) nachgetefen zu werben. 299 Schulze, Pfpch. Anthrop. 3. Ausg. S. 427. 30) Die Physicslogic als Erfahrungswiffenschaft. 3. Bb. S. 264 fg.

und awar in einer seiner wichtigsten 31), aber grabe am meniaften beachteten und jest fast gang vergeffenen Schriften, am Schluffe von: "Bie Gertrub ihre Kinder lebrt" 12), in Bezug auf die Frage, wie das Wesen der Gottes: verehrung mit ben Grunbfaben ber Entwidelung bes Menfchengeschlechts jufammenhange. Dit Recht faßt Des Baloggi hierbei ben Bufammenhang ins Muge, in wels dem ber Gehorfam mit ber gangen übrigen ftufenweisen Entwidelung fteht: "Sch suche auch bier ben Aufschluß meiner Aufgabe in mir felbft, und frage mich: wie entleimt ber Begriff von Gott in meiner Geele? Bie Fommt es, bag ich an einen Gott glaube, bag ich mich in feine Arme werfe und mich selig fuble, wenn ich ihn liebe, wenn ich ihm vertraue, wenn ich ihm bante, wenn ich ihm folge? — Das febe ich balb, die Gefühle ber Liebe, bes Bertrauens, bes Dantes und bie Fertigfeiten bes Geborfams muffen in mir entwidelt fein, ebe ich fie auf Gott anwenden tann. Ich muß Menichen lieben, ich muß Menschen trauen, ich muß Menschen banten, ich muß Menschen geborfamen, ebe ich mich basbin erheben fann, Gott zu lieben, Gott zu banten, Gott m vertrauen und Gott zu gehorfamen: "benn wer feis nen Bruder nicht liebt, ben er fieht, wie will ber feinen Bater im himmel lieben, ben er nicht fieht?" — 3ch frage mich alfo: Bie tomme ich babin, Menfchen zu lieben, Menschen zu vertrauen, Menschen zu banten, Denfchen ju geborfamen? Bie tommen bie Gefühle, auf benen Menschenliebe, Menschendant und Menschenver= trauen wefentlich ruben und die Fertigkeiten, burch welche fic ber menfchliche Geborfam bilbet, in meine Ratur? - und ich finde: baß sie hauptsachlich von bem Berhaltniffe ausgeben, bas zwischen bem unmunbigen Rinbe und feiner Mutter ftatthat. - Die Mutter muß, fie tann nicht anbers, fie wird von ber Kraft eines gang finnlichen Inftintts bazu genos thigt — bas Kind pflegen, nahren, es ficher ftellen und es erfreuen. Gie thut es, fie befriedigt feine Bedurfniffe, fie entfernt von ihm, was ihm unangenehm ift, sie kommt feiner Unbehilflichkeit zu Silfe - bas Rind ift verforgt, es ift erfreut, ber Reim ber Liebe ift in ibm ent= faltet. - Best fleht ein Gegenstand, ben ce noch nie fab, vor feinen Augen, es ftaunt, es furchtet, es weint; bie Mutter brudt es fester an ihre Bruft, fie tanbelt mit ibm, fic gerftreut es, fein Beinen nimmt ab, aber feine Augen bleiben gleichwol noch lange naß; ber Gegenstand erscheint wieder - bie Mutter nimmt es wieder in ben fougenden Urm und lacht ibm wieder - jest weint es nicht mehr, es erwiedert bas Lacheln der Mutter mit beis terem, unumwolftem Muge - ber Reim bes Bertrauens ift in ibm entfaltet. - Die Mutter eilt bei jedem

Bedürfnisse zu seiner Wiege; sie ist in der Stumde des Hungers da, sie hat es in der Stunde des Durstes gestränkt; wenn es ihren Fußtritt horte, so schwieg es; wenn es sie sieht, so stredt es die Hand aus; sein Auge strahlt an ihrer Brust, es ist gefattigt, Mutter und satt wers den ist ihm ein und ebenderselbe Gedanke — es dankt. — Die Reime der Liebe, des Bertrauens, des Dankes erweitern sich bald. Das Kind kennt den Fußtritt der Mutter, es lächelt ihrem Schatten; wer ihr gleichsiedt, den liebt es; ein Geschöpf, das der Mutter gleichsiedt, ist ihm ein gutes Geschöpf, das der Mutter gleichsiedt, ist ihm ein gutes Geschöpf. Es lächelt der Gestalt seiner Mutter, es lächelt der Menschengestalt; wer der Mutzeter lieb ist, der ist ihm auch lieb; wer der Mutter in die Arme fällt, dem fällt es auch in die Arme; wen die Mutter küßt, den küßt es auch. Der Reim der Menschenliebe, der Keim der Bruderliebe ist in ihm entfaltet."

"Der Geborfam ift in feinem Urfprunge eine Rertigfeit, beren Triebraber ben erften Reigungen ber finns lichen Natur entgegen steben. Seine Bilbung ruht auf Runft. Er ift nicht eine einfache Folge bes reinen Inftintte, aber er hangt mit ihm innig ausammen. Seine erfte Ausbildung ift bestimmt instinktartig. Sowie ber Liebe Beburfniß, bem Dante Gewährung, bem Bertrauen Beforgnif vorhergeht, fo geht auch bem Geborfam eine fturmifche Begierbe vorber. Das Rind fcreit, ehe es wartet, es ift ungedulbig, ehe es gehorcht; bie Gebulb entfaltet fich vor dem Gehorfam, es wirb eigentlich nur burch bie Gebuld gehorfam; Die erften Fertigfeiten biefer find blos leidend, fie entspringen haupt- fachlich burch bas Gefühl ber harten Rothwendigfeit. Aber auch biefes entwickelt fich zuerft auf bem Schoofe ber Mutter - bas Kind muß warten, bis fie ibm bie Bruft offnet, es muß marten, bis fie es aufnimmt. Biel fpater entwidelt fich in ihm ber thatige Geborfam und noch viel spater bas wirkliche Bewuftfein, bag es ibm gut sei, ber Mutter zu gehorchen" 33)

<sup>31)</sup> Bergt. Perbart's guerst in ber Zeitschrift "Irene" 1862 erschienenen Aussatz: "über die Schrift, wie Gertrub ihre Kinder lehrt," in den kl. philos. Schriften. 3. Bb. 74. 32) Pesta-lozzi's Schriften. 1820. 5. Bb. S. 272 sg. (Da diese, leider! ebenso dostbare als sehr mangelhaste Ausgade der Schriften Pesta-lozzi's sich schwerlich in den handen der Rehrzahl der Leser, welche der vorliegende Gegenstand interessirt, sinden möchte, so haben wir die hauptstellen in extenso mittheilen zu durfen geglaubt.)

<sup>33) &</sup>quot;Die Entwickelung bes Menfchengefchtechts geht von einer ftarten, gewaltsamen Begierbe nach Befriedigung finnlicher Beburfniffe aus. Die Mutterbruft ftellt ben erften Sturm finnlicher Begierben und erzeugt Liebe, balb barauf entfaltet fich gurcht; ber Mutterarm flillet bie Jurcht; biefe Banblungsweife erzeugt bie Bereinis gung ber Gefühle ber Liebe und bes Bertrauens und entfaltet bie erften Reime bes Dantes. - Die Ratur zeigt fich unbiegfam gegen bas frumende Rind — es ichlagt auf Pols und Steine, die Ra-tur bleibt unbieg fam und bas Rind ichlagt nicht mehr auf Dolg und Steine. Best ift bie Mutter unbieglam gegen bie Um-ordnungen feiner Begierben; es tobt und fchreit - fie ift forthin unbiegfam - es fchreit nicht mehr, es gewöhnt fich, feinen Billen bem ihrigen zu unterwerfen. - Die erften Reime ber Gebutb, bie crften Reime bes Beborfams find entfaltet. - Geborfam und Liebe, Dant und Bertrauen vereinigt, entfalten ben erften Reim bes Gewiffens, ben erften leichten Schatten bes Ge-fable, baß es nicht recht fei, gegen bie liebenbe Mutter gu toben — ben erften leichten Schatten bes Gefühle, bag bie Dutter nicht allein um feinetwillen in ber Belt fei; ben erften Coatten bes Gefühle, daß nicht Alles um feinetwillen in ber Belt fei, und mit ihm entleimt noch bas zweite Scfuhl, baf auch es felbft nicht um feinetwillen allein in ber Bet fei - ber erfte Schatten ber Pflicht unb bes Rechts ift an feinem Entteimen. - Diefes find bie erften Brundguge ber fittlichen Gelbaentwickelung, welche bas Raturverhaltnis gwifden bem Conaline

Daß auch bier eine Analogie zwischen ber kindlichen Erziehung ber Einzelnen gum Gehorfam und ber ber Bolfer in ihrer fruhesten Entwickelung flattfindet, und daß bemnach auch bei letteren ber Geborfam zu allererft burch bie Erwedung bes religiofen Gefühle als ber Ahnung überfinnlicher Dachte und ber hieraus fammenben gurcht und Ehrfurcht vor benfelben bewirft wirb, bebarf teiner weitlaufigen Auseinandersetzung, ba bies als Factum ber Culturgeschichte aller Nationen vorliegt. Einen Beleg bierfur gibt bie überall fich findenbe Berrichaft bes Pries Berthums nicht allein in ben eigentlichen fogenannten Theos tratien, sondern auch selbst in den Despotien, welche in jenen ihre nothwendigen Schranken finden. Aber auch felbft in ben Freiftaaten bes claffifchen Alterthums feben wir, wie bie Gefetgeber, um die Bolter jum Gehorfam bringen, ober barin zu erhalten, ihren Gefeten eine religiofe Beibe geben 34). (Am unzweideutigsten fprechen bies die Einleitungen ber berühmten Gefengebungen bes Baleutos und Charondas aus, bie uns noch in Fragmens ten aufbehalten find 30), sowie die Ginleitung ju Plaston's Dialogen über die Gefete.) Bie daffelbe im Chris Renthume der Fall mar und wie auch die neuere Staats. wiffenschaft ben Grundsat festhält, bag tein Staat ohne Religion bestehen tann, und daß diefelbe namentlich fur ben Gehorsam gegen die Gesethe und die Obrigkeit die feftefte Stute ift, wie beshalb auch die Erziehung jum politifchen Gehorfam einer religiofen Bafis bebarf, - bies wird spater (f. ben folgenden Artifel) noch speciell gezeigt werben.

In ber weitern geistigen Entwickelung treten bann allerbings wie bei den Einzelnen, so auch bei den Ratios nen Perioben ein, in welchen ber blos pofitive Religionsglaube, fowie überhaupt aller Autoritätsglaube mebr sber weniger geschwacht wird und worin es bann um ben Seborfam folimm fleben wurde, wenn berfelbe in unferer geistigen Ratur nicht noch einige andere Stuten fanbe. An folden fehlt es aber in ber That nicht. Bunachft ges bort bierber die Ausbildung bes Berftanbes felber, Der, wenn er fich auch von jenen blogen Gefühlsftimmungen au emancipiren gefucht hat, einerseits die absolute Abbans gigfeit bes Renichen von unfichtbaren Dachten, befonbers aber die im Innern fich ankundigende Stimme bes Gewiffens nie leugnen ober jum Schweigen bringen tann, und anbererfeits, auch wenn er blos bie irbifchen Bers baltniffe ind Auge faßt, in bem Bedürfniffe ber Gicher: beit und Dronung die Rothwendigfeit ober Unerlag: lichteit bes Geborfams leicht einfieht und willig anerfennt,

wie dies z. B. selbst die Evitureische Philosophie that 3 Eine noch bessere Begrundung besselben liegt jeboch in ber Entwidelung ber Bernunft im engern Ginne, als bes Bermogens ber Ibeen, b. b. jener hobern, auf eine übersinnliche Ordnung ber Dinge fich beziehenden, nicht aus ben Sinnen und ber Erfahrung geschöpften Borftels lungen einer abfoluten Bolltommenheit, Bollftanbigfeit, Einheit und Totalitat, welche fich bekanntlich fammtlich auf brei fogenannte Uribeen bes Babren, Schonen und an fich Guten gurudführen laffen, in benen gugleich bie letten ober bochften Grunde, Gefebe und 3mede fur uns fer gefammtes geiftiges Leben im Ertennen, gublen und Sandeln ausgesprochen find. Diefe Ideen find, wie ebenfalls hier als bekannt vorauszufegen, zugleich als die boche ften geiftigen Dachte 37) anzusehen und ihnen Geberfam ju leiften, ober ihrer Autoritat fich ju unterwerfen, tann Riemand verfagen, ber nicht zugleich bes bobern Charafters ber humanitat fich entaußern wollte, wie bies die Philosophie, namentlich die praktische, naber lehrt; im Gegentheil liegt in bem Gehorfam gegen bie Anfoberung biefer Ibeen, bie ,, nicht ftammen von Außen ber," bie mabre bobere Freiheit, baber jum Gehorfam ju biefer lettern und zu jenen erzogen zu werben gang eins und baffelbe ift 48).

Rach biefen Pramiffen laffen fich nun auch bie De mente zu einer richtigen ethischen und pabagogifden Burbigung bes Geborfams aufftellen. Bie Alles im geiftigen Leben, fo ift auch ber Bille und somit ber von bemselben ausgebenbe Behorfam an eine Stufenfolge ber Ausbildung gebunden. Er wird burch bas Prabicat bes Sinnlichen ober Riebern als thierifcher Bille (Billfir) bezeichnet, wenn er sich nur fur die Anfoderungen bee Sinnlichfeit (bes Boblbefindens, Genuffes u. f. m.) fein Motiv nur ber momentane Empfindungszuftand bes Ingenehmen ober Unangenehmen, ober auch die auf bloger Ibeenaffociation (wie fie felbft bei ber Dreffur ber Thiere vorkommt) berubende Furcht vor Strafe ober Soffnung auf Lohn ift. Gin nur hierburch bewirfter Geborfam bat ber Ratur ber Sache nach nur einen untergeordneten, aber immer noch einen Berth, wenigstens einen polizeis lichen, wenn auch teinen ethischen. Much pabagogisch betrachtet ift auf ber nieberften ober frubeften Stufe ber Entwidelung bie hervorbringung bes Gehorfams burch bas Debium ber Ginnlichkeit nicht verwerflich, wie a. B.

und seiner Mutter entsaltet. In ihnen liegt aber auch gang und in seinem gangen Umfange bas Besen bes sinnlichen Reims von bersienigen Gemuthestimmung, welche ber menschichen Anhanglichleit an ben Urheber unserer Ratur eigen ift; bas heißt, ber Reim aller Gefählte ber Anhanglichleit an Gott burch ben Glauben ift in seinem Besen ber namliche Reim, welcher bie Unbunglichleit bes Unmannigen an seine Mutter erzeugt. Auch ift die Art, wie sich bie der hie fich

Seinem Wefen ber namliche Leim, welcher bie Unbanglichkeit bes Unmandigen an seine Mutter erzeugt. Auch ist bie Urt, wie sich biese Gefahle entfalten, auf beiben Wegen eine und ebendieselbe."

34) Meroelet. I, 63. Dioel. Sic. I, 94. Dionys. Halic. II, 61. Oie. Divin. I, 43. Tusc. quaset. II, 14. Lactuet. Inst. div. I, 22.

35) Heyne, Opusc. acad. IV. Garve's übers. b. Polit. b. Uriftetel. 2. Bb.

<sup>36) —</sup> stilitas, justi prope mater et acqui.

Horat. Sat. 1. 3.

<sup>37)</sup> Bergl. Scheibler in Belder's Staatsleriton aub "Ibeen."
38) "Philosophie ift die Wissenschaft ber Ibeen. Im Sinne bes Platon ber Ibeen machtig zu werben, ift die Weihe, welche die Philosophie ihren Schuler empfangen laffen soll. — Der wahre Iwed bes Menschenlebens, sei es fur den Einzelnen, ober fur das große Geschied ber Bolter, wird nur im lebendigen Geist seibst vernommen. Dies Leben wird vom Korperlichen und allem Sinnslichen bald begünstigt, bald gehemmt, bald mit zwingender Gewalt unterdrückt, — aber Gebote kommen dem Geiste nie von dort her. Allem Gebot gegenüber sicht sich der Geist freis Gebote sind ihm nur von göttlichem Ursprunge, und er vernimmt sie nur aus dem eigennen Ebenbilde Gottes, der Bernunft, als dem Bermögen ber Ideen u. s. w. Fries, Metaphys. S. 3.

die heilsame Strenge ber englischen Schulzucht beweist . Soher steht schon ber Wille und ber Gehorssam, ber sich nicht von augenblicklichen Eindrücken bestimmen läßt, sondern durch die Macht der Gewohnheit, durch den Tried ber Nachahmung, des Beispiels bestimmt wird und der bereits oben als der mechanische Gehorssam bezeichnet worden ist. Wie ausgebreitet die herrschaft besselchen im Menschenleben erscheint und wie namentlich hierdurch die große Masse vorzugsweise im Gehorsam ershalten wird, ist zur Genüge bekannt; auch läßt sich nicht bestreiten, daß derselbe gute Wirkungen haben kann, wie zu bie Worte des Dichters ausbrücken:

"Rachahmend heitigt ein ganzes Bolt Die edle That des herrschers zum Geset." (Iphig.) Aber ebenso gewiß sind die Folgen desselben oft sehr schads fich, wie ebenfalls Goethe schon bemerkt hat:

"Bur Stlaverei gewöhnt ber Mensch sich gut Und lernt leicht gehorchen, wenn man ihn Der Freiheit ganz beraubt." (Iphig.)

Lehrt uns doch auch die Sittengeschichte, daß so viele Millionen Menfchen (3.28. in Afien und Afrita) in Folge ber Dacht ber Gewohnheit ben entwurdigenbften fnechtischen Seborfam fich gefallen laffen. (Es gebort eine treffende Stelle von Cicero bierber [de off. I, 31], worin bas Bermerfliche ber Nachahmung febr gut gezeigt wirb, mabrend er an einer andern [de rep. 1, 34] bie Berrs fcher bringend mabnt, burch eigenen Behorfam gegen thre Gefete dem Bolte ein gutes Beispiel gu geben). Auf abnliche Beife verhalt fiche mit bem Geborfam, ber aus bloger Berechnung bes Rugens hervorgeht und auf welchen ber Natur ber Sache nach gar fein mahrer Berlaß ift. Daß ferner ein blinder und unbedingter Cehorfam verwerflich ift, weil er mit ber Natur bes menschlichen Billens und ber menschlichen Burde unvereinbar erscheint, bebarf feines Beweises! Leiber ift jeboch in biefer Beziehung es unleugbare Thatsache ber Geschichte, baß die meiften pofitiven Religionen einen folchen blin= ben und unbedingten Gehorfam lehren und bag felbft in bem Chriftenthum, welches dies eigentlich nicht thut, fonbern auf bas Unzweideutigste feine Betenner gum Forschen und Prufen aufsobert, auch Alles, mas nicht aus bem Glauben, b. b. eigener freier Uberzeugung, folgt, fur Sunde erklart, jur Stunde noch die große Mehrheit biefe Bahrheit vertennt. Es muß bier genugen, an die That= fache zu erinnern, bag bie tatholische Rirche einen folden Glauben und Geborfam in Bezug auf die Trabition und Auslegung ber heiligen Schrift burch ben Papft und bie Rirche zc. mit Musichluß aller Prufung festhalt 40); ferner bavon, bag bas Gelubbe eines unbedingten Bebors fams gegen die Obern, bas eine ber brei Rioftergelubbe ift, und bag überhaupt ber Klerus ein mahres Imperium über bie Gemuther ber Glaubigen hat, mahrend im Proteftantismus die Geistlichkeit ein bloges Ministerium aussibt. Man benke ferner an den unbedingten Gehorsam, den der katholische Beichtvater aufzulegen berechtigt ist, sowie daran, daß sogar ein so hochst religiöser Mann, wie Fenelon, nicht mude wird, den unbedingtesten Gehorssam gegen die Beichtvater oder Gewissenstathe anzupreissen gehors. Da indessen ein solcher Gehorsam, wie sich aus dem Früheren ergibt, mit der menschlichen Natur ganz in Widerspruch ist, und auch in der That mit dem wahren Christenthume, dieser "Religion der Freiheit," wie sie richtig genannt worden 12), sich nicht verträgt, so hat man ebendaraus einen dereinstigen Untergang des Kastholicismus und Sieg des Protestantismus geschlossen; eine Sache, die wir übrigens dahin gestellt sein lassen mussen.

Soviel ift aber jebenfalls ausgemacht, bag, sowie nur ber mahrhaft vernunftige, auf die Realifirung ber Ibeen gerichtete Wille frei im bochften Ginne ift, fo auch nur ber aus Diefem hervorgebenbe, moglichft aufgeklarte und freiwillige Geborfam ben bochften Berth in Infpruch nehmen tann und allein ale ein wurdiges Biel aller Ethit und Padagogit angufeben ift 43). Zus ber lettern (wie Rouffeau in f. "Emil." und Manche ber fogenannten Philanthropiniften gemeint haben) ben Begriff und bas Bort "Befehl" und "Gehorfam" gang verbannen ju wollen, ift als arges Dieverstandnig anzuseben und als fols ches auch anerkannt 44) (ubrigens schon im claffifchen 211s terthume geltend gemacht); nur bas ift richtig, bag bie frubere Methode, lediglich burch phylifche 3mangsmittel (Ruthe und Stod!), auch in bem reifern Jugendalter Geborfam erzielen zu wollen, eine verfehrte Magregel ift 45).

Ein ahnliches Resultat zeigt sich bei ber Burdigung bes Gehorsams nach den oben erwähnten brei culturges schichtlichen Sauptmomenten. Bas das der Givilisation betrifft, so ergibt sich die Bedeutung des Gehorsams für dieselbe schon aus dem Bisherigen im Allgemeinen wol zur Genüge; Specielleres wird in der Erörterung über den staatsburgerlichen Gehorsam (s. den solgenden Artisel) vorsommen. In dem Gebiete der Gultur (der Bissenschaften und schonen Kunste) und der hohern Bildung kann natürlich nicht von einem eigentlichen "Gehorsam" die Rede sein, wol aber von einer Auto-rität, die sich denn auch in allen Perioden der Geschichte geltend gemacht hat. Diese entsteht ganz natürlich aus dem Berhältniß der Überlegenheit des Lehrers oder Reissters, dem Schüler oder Zögling gegenüber, sowie aus dem Umstande, daß kein Einzelner das Ganze einer Wissens

<sup>39)</sup> Thiersch, Gel. Echal. IV, 432. Bergl. Mofer, Patr. Phantas. ("bie Erziehung mag wol ftavisch sein"). 40) "Man bort auf, Katholit zu sein, sobalb man nur ben einzigen Artitel von ber Unfehlbarteit ber Kirche verwirft, und dies thut man, sobalb man nur einen einzigen Lebrsat berselben in 3weisel zieht." Bacharia, 40 Bucher vom Staat IV. 2. Abth. S. 281.

<sup>41)</sup> Bergl. Reinhard, Chrifit. Moral IV. S. 706. Rote.
42) Uncillon, Bermittl. b. Ertr. I, 20. 43) "Paffive Unsgewöhnungen erziehen ben Menschen nur zum nühlichen Dausthiere! Uctive, wenn er sich freiwillig entschließt, tusgenbhaste Fertigkeiten zu erwerben, sind bas alleinige Mittel zur Entwickelung seiner höhern Natur. — Breibeit, eigenes Urtheit und Selbstbestimmung ift der Charafter des Menschen, und es ist ihm besser, sogar dem Tiger und Lowen in der Wilden, und es ist ihm besser, sogar dem Tiger und Lowen in der Wilden, und es ist ihm besser, sogar dem Tiger und Lowen, Er. D. Jacobi (Woldemar I, 35).

41) Bergl. Mende, Wergl. Mende, über den Gehorsam, Borr., und die pådagogischen Schriften von Riemeyer, Schwang, Surmann, Benecke, Baid zc.

45) Bergl. Derbart, Allgem.
Pådagogist S. 478 und Rl. phil. Schr. 3. 286. E. 407.

fcaft oder Aunst in sich erschöpfend besisen kann. Ist nun auch hierbei das rechte Maß zu halten, und z. B. das aurog eige der Pothagoreer und das (nicht auf das Alterthum beschränkte!) jurare in verda magistri nicht zu billigen; ist ferner gewiß, daß zum Wesen der Wissensschaft eine absolut freie Forschung, mithin Unabhängigkeit von fremder Autorität gehört, so darf doch lettere selber darum nicht schlechthin verworsen werden, da sie, wie Goethe tressend nachgewiesen ich, in unserm geistigen Lesben zu den Grundbedingungen seiner Entwickelung gehört. Auch sagt ein, als höchst freisinnig berühmter, Gelehrter gewiß mit Recht: "Sich der Autorität hinzugeben und zu unterwersen, ist des freien Geist sich unwürsdig. Was aber der freie Geist sich vorbehalten muß, zus mal in der Wissenschaft, ist, die Autorität in dem Grunde ihrer Rothwendigkeit zu wissen und zu erkennen" 47).

In Bezug auf Die sittengeschichtlichen Thatsachen ber Gegenwart und Aufgabe ber nachsten Bufunft ergibt fich, daß in ersterer hinficht zu ben ebenso unleugbaren als folimmen und bedenklichen Beichen ber Beit eben die unbedingte Berwerfung aller und jeder Autorität gehört, bie fich, wie im politischen leben ober ber Civilisation, so auch in dem bobern Gebiete ber Cultur und Bils bung zeigt und gang paffend als "Meisterlosigkeit" bezeichnet worden ift 46), in sofern barunter neben ber prat-tifchen Unbotmaßigkeit und bem Sang gur Bugellofigkeit im burgerlichen und ftaatlichen Leben befonders auch bie Auflehnung ber Beifter gegen jebe intellectuelle Aus toritat, ber Abfall von ber fittlichen Pietat gegen fruber verehrte Perfonen verftanben wirb. Die Gefahrlichkeit biefes Ubels ift auch fruber icon von einsichtigen Staats. gelehrten, 3. B. Guigot "), neuerbinge in ber Deutschen Bierteljahrschrift, sowie in mehren Brochuren vom neues ften Datum naber darakterifirt worben. Schwieriger aber fceint bie Auffindung eines mahren Beilmittels ges gen biefe (nicht blos Staats:, fonbern) Culturfrantheit. Doch wird die Lofung diefer Aufgabe burch Berbreitung einer echten Bildung allerdings moglich fein, fowie biefe burch Erziehung, Da biefe ber machtigfte und wichtigfte aller geiftigen Bebel ift, wie ichon Beibnig in ben Borten andeutete: "Ber herr ber Ergiehung ift, tann bie Geftalt ber Belt anbern," und B. v. Sumboldt (Uber de Rawisprache I. S. 6): "Wichtiger als bie Bilbung ber Zentlebenben ift bie ber tunftigen Geschlechter." Die Erziehung aber kann, wie ein berühmter Staatsmann und Staatsgelehrter treffend bemerkt hat (mit beffen Borten Dir am paffenbften biefe allgemeinen Erorterungen fcbliegen u tonnen glauben) 10), "bie Erziehung fann ihr großes ind fowieriges Wert nur vollbringen, wenn fie ibr gur

ben Schranken deffelben (Politik, Staatbrecht und Dus blicistif). — Es liegt in der natur der Sache und ift auch bereits fruber angebeutet worben, bag bie Lehre von bem Gehorfam im Staatsleben um beswillen eine specielle Erorterung erfobert, weil fie nicht blos aus bem abstracten Begriffe bes Staats, wie berfelbe überall in bem Buftande ber Civilifation gur Erscheinung tommt, auf eine fur bie Praris bes Staatslebens genügenbe Beife abgeleitet werden tann, vielmehr hierzu die Berudfiche tigung mannichfacher Berfchiedenheiten erfoderlich ift, ble nur auf empirifchem ober historischem Bege ertannt werden fonnen. Dabin gebort junachft bie Berfchiebenheit ber Buftanbe ber Civilifation, Cultur und Bilbung überhaupt und die ber Bolfethumlichkeiten, ja felbft fcon ber Racen, insbesondere aber die ber Religion und bes Ethos, ober ber allgemeinen nationalen Belt = und Les bensansicht ber Bolter; ferner bie ber einzelnen concreten Staatsformen ober Berfassungen, endlich auch die bes jeweiligen Geiftes ber Beit, b. h. ber überwiegenben Richtung ber Gebanten, Gefühle und Billensbestrebungen in einer gegebenen Periode, wodurch fich die Ratur ber politischen Principientampfe ber Gegenwart bestimmt. Alles bies gilt naturlich gang besonders hinsichtlich bes wichtigften Theils der Lehre vom ftaateburgerlichen Geborfam, namlich ber Doctrin von ben Schranten beffelben und ber damit zusammenhangenden oder ihr entsprechenden vom Rechte bes Biberftanbes; eine Doctrin, Die burch. aus nur unter gemiffen Borausfegungen theoretifd aufe gestellt, sowie praftisch geltend gemacht werden tann. Die Bichtigkeit berfelben ergibt fich übrigens theils baraus, baß eben im Staatsleben fich zulett Alles um bas riche tige Berhaltniß ber zwei Carbinalbegriffe Geborfam und Freiheit breht, und daß die Form des mobernen Staats, das conflitutionelle ober Reprafentativfpftem aus bem Streben nach ber Feststellung jenes Berhaltniffes hers vorgegangen, theils aus bem ebenfalls icon nachgewies fenen Moment, bag aller Gehorfam, alfo auch ber polis tische ober ftaatsburgerliche, bem Menschen nichts Raturliches, sondern ein Runftproduct ift, zu welchem berfelbe erft gebildet oder erzogen werden muß, wobei bie übers kommenen und in der offentlichen Meinung verbreiteten Ansichten oder Theorien immer mehr ober weniger maggebend find.

Nach diesen Pramissen versteht es sich von selbst, bas die Lehre vom ftaatsburgerlichen Gehorsam nur mit Ruckssicht auf solche Staaten abgehandelt zu werden verdient, beren Bolter sich zu den hohern Stufen der Civilisation, sowie zur eigentlichen Cultur und Bildung erhoben has ben, weil diese allein in der Beltgeschichte oder der Gesschichte ber Menscheit zahlen, und weil nur bei diesen jene Cardinalfrage nach dem rechten Berhaltnis von Geshorsam und Freiheit im Staatsleben eine wissenschaftliche

Grundlage gute Gewohnheiten gibt und ben Gehorfam zur ersten Gewohnheit und zur ersten Bedingung aller Gewohnheiten macht." (Dr. K. H. Scheidler.)
GEHORSAM, staatsburgerlicher, insbesondere bie Controverse vom unbedingten Geborsam und von

<sup>46)</sup> Besonders in der Farbenlehre 2. Bb. S. 144 fg. finden ich ausführliche Erdrerungen über das Wesen der Autoritätzdie auch die "Wanderjahre." 47) Marheinete, Resorm der Linge durch dem Staat. 1844. S. 147. 48) Bon Gustav flor in der Deutschen Zeit. 9. Febr. 1850. 2. Beilage ("Schilk in unserer Zeit"). 49) über Katholic., Protest. und die Philos. a. s. w. Bergl. Augem. Zeit. dam. 16. Aug. 1838. 50) Ancillon, Bermittelung der Ertreme.

L. Cacpel. b. M. u. R. Crfte Section. LVI.

Discussion und praftische Anwendung gestattet. Es musfen bemnach hier die Bolter des Drients, sowie ber ubris gen Belttheile als ber Geschichte und Erfahrung zufolge gleichsam prabeftinirt feit Sabrtaufenben für einen politischen ober hierarchischen Despotismus, ber nur ben blinbeften und unbedingteften Geborfam tennt, gang unberudfichtigt bleiben, ober tonnen boch nur beilaufig ermahnt werben, in fofern fich etwa ausnahmsweise bei ihnen Spuren von Schranten bes Geborfams zeigen. Geht man von bem Unterschiebe ber (nach Blumenbach u. A.) brei Sauptathiopischen, aus, fo tommt nur die erftere bier in Betracht; nicht aber 3. 28. ber viebifche Stlavenfinn ber mongolischen Romabenvoller, Die fich von ihren Dberhaups tern ober Aurften berauben, verfcenten, vermachen, Da= fen ober Ohren abschneiben laffen, ohne nur ju murren 1), ober jener afritanischen Stamme (3. B. bie Nubier und Dahomer nach Bruce), welche ihre größte Ehre in ben Litel eines "toniglichen Stlaven," ihre tieffte Schanbe in ben Ramen eines freien Mannes feten 2). Aber auch in ber tautafischen Race zeigt fich ber Gehorsam ber einzels nen Bollerstamme febr verschieben, als ein blinder, ftlavischer, unbedingter bei bem indischen, semitischen, nubifcen, tatarifcen, namentlich auch bem flawischen, Stamme ); als ein bedingter, freier bagegen bei dem alt: persischen (wohu bie alten Griechen geborten) und ger= manifchen, besonbere bem anglo=sachsischen 1); wogegen bie telto-romanifden Stamme gleichsam die Mitte aber nicht bie mabre, Ariftotelische, rechte! - zwischen bem germanischen und flawischen in fofern innehalten, als fie amar nicht bem Rnechtsfinn ber lettern, aber auch nicht bem echten Freiheitssinn ber erftern bulbigen, und (wie schon Macchiavell von den Italienern fagte und bie neueste Beit von ben Franzofen bestätigt) "bem schwe: ren politischen Fluche verfallen erscheinen, in jenem Geifte, ben Richts zufrieden ftellt, weber fabig zu fein zum Ges horfam, noch fabig zur Freiheit"1)! Es fommt bei bies fen Rationen hingu, daß fie mit unbedeutenden Ausnah: men ber tatholischen Religion jugethan find, welche bie in ber Bibel ausgesprochenen Stellen über ben ftaates burgerlichen Gehorfam ichon im Mittelalter im Geifte bes Drients, sowie jugleich im Interesse ber hierarchie beu-tete und babei fteben geblieben ift, indem fie, wie in Glaubensfachen an bem Dogma ber unbedingten Unterwerfung, fo auch im Politifchen noch jest an ber alten, aus bem kanonischen Rechte entlehnten Fiction bes fogenannten gottlichen Rechts festhalt, mit bem bas Dogma vom unbedingten Gehorfam im unmittelbaren Busammenhange steht b). Damit ift zugleich bas eine Do= ment angebeutet, in welchem bie Lehre vom flaatsburgers lichen Gehorfam zu bem Principientampfe ber Begenwart gebort, ba zu biefem lettern ber zwifden jes nem "gottlichen Recht" und ber (meiftens ebenso irrig

ausgesaßten) "Bolks souverainet at" gehört, sowie bersselbe Rampf richtiger auch als der zwischen dem historisschen und Bernunftrechte bezeichnet werden kann, welcher das große Thema unserer Zeit ist, die mit der französischen Revolution von 1789 beginnt"). Die Lehre vom staatsburgerlichen Gehorsam gehört aber schon darum vor allen übrigen hierher, weil es für die Fälle, in welschen Bölker und Regierungen in Zwiespalt gerathen und erstere lehteren nicht mehr folgen oder gehorchen wollen, im Staate selbst keinen Richter gibt und es sich um die Anerkennung und Geltendmachung der Theorie von angebornen und unverdußerlichen Menschens und Bolks, rechten handelt"). Sodann, weil der noch immer sozis dauernde Kampf zwischen dem Absolutismus und Constitution alismus oder Repräsentatiospstem mit unserer Hauptfrage zusammensällt, da eben die Bölker durch ihre Constitutionen sich Burgschaften gegen die Willstuscher werschaften und nicht mehr blind und unbedingt

gehorchen wollen ) (vergl. oben G. 144).

Da ber bier ju erorternbe Begriff bes Geborfams ein politischer und faatsrechtlicher, b. b. ein auf bie politische Berbindung von Menschen in einer fogenannten "burgerlichen Gefellschaft" ober einem "Staate" (welche beibe Ausbrude bier gleichbebeutend genommen werden konnen) fich beziehender, die Lehre vom Gebors fam aber felber noch eine Controverfe ift, fo verfteht fich nach bem bekannten contra principia negantem nulla disputatio! bag bier nur auf Diejenigen Rudficht genommen werden tann, welche überhaupt bie 3been und Begriffe von Staat, Staatbrecht und Politit in ihrer culturbiftorischen Bedeutung anerfennen, und bag nur bei laufig bie in neuester Beit aufgetommene Doctrin Ermabnung verbient, die neuerdings aus bem "Phosphor" (b. b. "Gebanken") ber verbrannten Gehirne sogenannter malicher Socialiften und Communiften (befonders bes Proudhon), fowie leiber fogar auch teutscher fogenannter Philofophen ber mobernften Façon (eines Arnold Ruge, Bapt: hoffer, Bogt und einiger andern Feuerbacherianer) fich entwidelt bat, wornach die Regation aller birgerlichen Gefellichaft, ober alles Staats, aller Regierung und fomit alles Gehorfands, mit Einem Worte, Die Anars chie als bas Ideal ober bie allein mahrhaft gultige Gefellschaftssorm ber Menscheit angeseben, mit bem Borte "Dbrigkeit" ober "Regierung" auch bas Bort "Gebors fam" aus ber Sprache vertigt werben foll! 10).

<sup>1)</sup> Ewald, über Revolut. E. 5. 2) Fenerbach, Antihobbes S. 105. 3) Stengel, Gesch. bes preuß. Staates 1, 72. 4) Fichte, Staatslehre S. 62. 5) Gervinus, Einleitung in die Geschichte des 19. Jahrh. 1853. S. 178. 6) Staht, Chriftl. Rechts- und Staatslehre. 1846. S. 156.

<sup>7)</sup> Bachemuth, Europäische Sittengeschichte V, 2. S. 756.
8) "Die großen Fragen, welche gegenwärtig Europa erschittern, was sind sie anders als die durch das ganze Bolf lebendig gewordene überzeugung, daß es natürliche Menschte Bevormundung ihm vorenthalten konnte." Deutschen und ungerechte Bevormundung ihm vorenthalten konnte." Deutsche Bierteljahrsche. 1850. Rr. 49.
8. 206. 9) Ahilo, Die Bolkssouverainetät in ihrer wahren Gestalt. 1833. S. 3 fg. 10) Daß unter der "Linken" der Paulektriche Manche dieser Irrlehre hutdigten, zeigte Dahtmann in s. Rede am 24. Juni 1848 (Stenogr. Bericht I. S. 523). Und vor noch nicht der Inahren brachte die Allgem. Beitung (Kr. 134 vom 14. Mai 1850) das Glaubensbekenntiß eines der sogenannten classischen Organe der modernen socialen Demokratie, der dem mals in Cassel erscheinenden Pornisse, worin es u. A. heißt: "Es

Die wirkich gebildete Menscheit ist von jeher von der entgegengesetten Ansicht ausgegangen, und wird auch in Butunft davon ausgehen, daß der Mensch, nach des Aristoteles Ausdruck, von Natur ein politisches Thier 11), d. h. ein nicht blos jum Geselligen, sondern zum Gesellschaftlichen, zur gemeinsamen Abatigkeit für einen gemeinsamen Bweck verpflichtetes Besen oder Gesschopf ist 12). Nur im Staate kann der Mensch seine eigentliche Bestimmung erreichen (wie ebenfalls schon Aris koteles in dem schonen Ausspruche, daß ein Wesen außer dem Staate ein Gott oder ein Thier sein mußte, bes

te feine neue Lehre, wenn wir als legtes Biel bes Fortschrittes bie Anarchie, ben Atheismus und ben Apolismus binftellen, b. b. Die totale Auflosung bes biftorifchen Stagtes. Erfchrect ife? - Bas tonnen wir bagu, bag es foweit getommen ift? Stemmt euch mit Saben und Fugen bagegen, malgt ben Dinmp auf bie Entwickelung bes Menschengeschlechts, maffacrirt gange Bemerationen; wenn ihr bas Dirn nicht aus ben Ropfen exfirpirt, geht bie Beltgeschichte boch ihren Sang, so langen wir fehlichlich bech bei ber Anarchie, bem Atheismus und bem Apolismus Armfelige Menfchen! 3hr wollt feine Demofratie, teinen Pantheismus, teinen Communismus und ihr werbet pelitifche, fos ciale und religible Unarchie haben. Gleichwie ber Monotheis. mus und ber Pantheismus von bem Bahne aufgeben, baß jebes Ding eine Urfache haben muffe, fo gehen Monarchie und Panarchie von bem Babne aue, baf jebes Ding einen 3weck den muffe ... Das Menschengeschlecht hat teinen fefte Bebenben, nur immer etwas naber ju enthullenden Beruf, und chen besmegen braucht es feine biftorifche Dbrigteit, die biftoris foe Derricaft nicht ... Es barf feine Derricaft, feis men Menfchenberuf, feinen Staat mehr geben, alte Trabitionen muffen fallen! - Ber will etmas bagegen?" (Mit Recht fest ber Berichterftatter ber U. 3. bingu: "Wer ficht nicht ein, daß von biefem Standpuntte aus von fo gefunden los affern nur noch ein Schritt gu thun ift, um gu begreifen, tag bae, was vom Gangen - vom Menfchengefchlecht - gilt, nethwenbig auch von bemjenigen Theile beffetben, welcher bie focialiftifchen Res publifaner enthalt, gelten mus, bas bemnach auch ihr Areiben Reft verben muß und virb, soble fie ihr Princip bis in biefe Confequenz folgerichtig burchgebilbet haben?"

11) Επειδή η ύσει πολιτικόν ανθρωπος. Arist. Ethica ad Nicom, I, 7. Bergl. Polit. I, 25, 12) Der Muebind Coor Boteles feiber in feiner Raturgefchichte ber Thiere (Lib. I. c. 1) erlintert bat, worin er bie legteren gunachft in folche einthilit, tie entweber heerben weife ober einfam, ober theils auf bie eine, theils auf die andere Beife leben; ferner die heerdenweife lebenden in politische und nichtpolitische, je nachbem fie (wie auch bie Bienen, Ameifen, Biber, Termiten zc.) ein gemeinschaftliches Wert betreiben, g. B. Borrathe fammeln, Wohnungen anlegen, cher bies micht thun, wenngleich fie (wie g. B. Dirfche, Pferbe, Schafe) ftarte Reigung gur Gefelligfeit haben. Ubrigens muß biefe Auffalfung bes Ariftoteles noch burch die des Platon (Politicus, ed. Fischer, \$. 40. p. 185) ergangt werben, in welcher ber Unterschied gwischen ben Gefellicafteverhaltniffen ber Menschen und benen jener "pelitie fden" Thiere nachgewiefen ift; vergl. Schmittbenner, 3wolf Bocher vom Staat. 1. Bb. G. 18. Rur fur Bereinigung, Cooperation und Arbitetheifung, fomit für ben Unterfchieb ber Ctante, it in jenen Ebieren ein natürliches Beifpiel gegeben, nicht aber für bas eigentliche politifche Leben und noch weniger für die Staatsforms baber es gang lacherlich ift, von einer Ronarchie ber Bienen ju reben, ba bie fogenannte Bienentonigin Richts ju gebieten, teinen Anspruch auf Geborfam hat, nicht bie Regentin, fenbern mur bie Gierlegerin ift, ober von einer Republit ber Ameifor u. bgl. m.

mertt hat 13), und worauf auch bas Bort "Civilisation" binbeutet) 14); in biesem aber ift ber Begriff einer hochsten Gewalt, einer Regierung ober herrschaft gegenüber ben Regierten ober Unterthanen, ale bee Rechts, ben Billen ber Mitglieber bes Bereins, fomit ihr Thun ober Laffen, bem 3med bes Staats gemaß zu bestimmen, von felbft gegeben, ein Recht, welchem zugleich bie nothige phpfis foe Dacht zur Ceite ftehen muß, um ben etwa wibers firebenden Billen der Einzelnen zu unterwerfen 15), biers in aber zugleich auch die Rothwendigkeit bes ftaats burgerlichen Gehorfams 16). Dhne Regierung wurden, wie ein althebraifches Spruchwort fagt 17), bie Menichen fich bei lebenbigem Leibe auffreffen; ben darats terifchen Unterschied zwischen humanitat und Brutalitat fest icon Defiod gang richtig in die Anerkennung bes Recht 8 18), fowie Somer bas ifolirte Leben ber Cpflopen als ben Buftand rober Billfur und blinder Gemalts herrschaft 18) schildert, und Eucrez den sogenannten Raturs ftand als ben beständiger Rechtegefahrdung ober Unarchie, beren Ubeln zu entgeben, Die Menichen in ber burgerlichen Gefellicaft fich Gefegen ju unterweifen vorgezogen 20). Daber benn auch (wie icon bemerft) im Alterebume bie Staatengrundung, Gesetgebung und Regierung ale Werk ber Gotter ober Salbgotter, als bas Burbigfte und Größte menichlicher Thattraft 21), ale bochfte Stufe ber geiftigen Entwidelung als "Beisbeit" 22) ober auch als "Phil-fophie "23) bezeichnet warb; fomie bas Alterthum, wie ebens falls icon angebeutet und spater noch naber gezeigt werben wird, in Folge biefer Grundanficht jugleich mabre

"Denn teine Stabt auch bielte ficher ihr Gefeb In Ehren, mare nicht bie Furcht bavor geftellt."

16) Cicero, De leg. lib. III.: "Videtis magistratus hanc esse vim, ut praesit, praescribatque recta et utilia et conjuncta cum legibus, vereque dici magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum. Nihil porro tam aptum est ad jus conditionemque naturae (quod quum dico, legem a me dici nihilque aliud intelligi volo) quam imperium, sine quo nec domus ulla, nec civitas, nec gens, nec hominum universum genus stare, nec rerum natura omnis, nec ipse mundus potest."
17) Anachubrt ven Itupo Gral. De jure b. et p. I. c. 4. 5. 4. 18) paustebren B. 275 fg. Beral. Afchvl. Edungenoff. B. 2041. Vic. De off. I, 16. 19) Odyss. IX. v. 114. Beral. Furip. Cycl. v. 120, unb Greuber, Symbol. unb Myth. 1820. 11. E. 499. 20) Lucret. Rer. n. V. v. 1136 seq. Beral. Gagern, Refult. ter Sittengefch. IV. am Schusse.

"Fuit hace sapientia quondam
 Publica privatis secernere, sacra profanis,
 Concubitu prohibere vago, dare jura maritis,
 Oppida moliri, leges incidere ligno.

23) "O vitae philosophia dux! — tu urbes peperisti, tu dissipatos homines in societatem vitae convocasti" etc. Cic. Tusc. q. V, 2.

1

<sup>13)</sup> Auch Platon leitet die Entstebung des Staats daven her, daß der Einzelne sich nicht silbst genüge, sondern von Rastur der Gemeinschaft bedüse, do rep. II., und Sicero (Polic. I, 1) spricht edenfalls sich dabin aus, daß der Tried zum Staat dem Menschen eingerplanzt sei (do rep. I, 25).

14) Bluntscht, Numert. Bergl. S. 139. Rock, woselbt eine treffende Parallele aus Micabean mitzetheilt ift.

15) Dies deutet Sopholtes im Ajas an B. 1075 (nach Solsger's übersegung):

Muster bes staatsburgerlichen Gehorsams als erster und wichtigfter aller politischen Pflichten aufgeftellt bat.

Allerbings ift Freiheit ber Grundcharafter ber Denich. beit, aber biefe tann teine unbebingte fein, und in ibr allein konnte jene ihre Bestimmung nicht erreichen. 3. Muller richtig fagt 24): "Bir find nicht blos fur bie Freiheit erschaffen; in biefer werben wir nie bie wils Den Thiere übertreffen; wir leben für die Gefell= fcaft, welche allein bie verborgenen Seelenfrafte aufwedt, entwidelt, belebt und entflammt." In gleichem Sinne erklaren fich auch Die freifinnigften Staatsmanner, Staategelehrten und Philosophen ber neuern Beit, von benen wir nur einige bier anführen wollen, um in biefen Stimmen vollgultige Beugniffe fur ben erften Saupts puntt in ber Lehre vom ftaateburgerlichen Gehorfam, bie Rothwendigteit und Unverbruchlichfeit beffelben, au constatiren.

So sagt der Hauptbegrunder der Freiheit und Berfaffung ber vereinigten Staaten von Nordamerita, beren ,1776 erflatte Rechte ber Menfchen und Bolfer bas Glaus benebetenntniß bes Liberalismus in aller Belt gewors ben" 36), ber erfte Prafibent berfelben Bafbington, bei ber Übergabe feines Berichts an ben Congreß über ble nordameritanische Constitution : "Die Individuen, bie in einen Staatsverein treten, muffen einen Theil ber Freiheit aufgeben, um ben Uberreft gu bewahren" 26). Noch bestimmter Burte 27): "Einer ber erften Bewegungegrunde, eine burgerliche Gefellichaft zu errichten und eine ber erften Aundamentalregeln einer folden Gefellschaft ift, bag Niemand Richter in feiner eigenen Sache fein foll. Bermoge biefes Grundgefetes entsagt jeber Ginzelne ein Dal fur immer bem erften gun: bamentalrechte bes unverbundeten Menfchen, fur fich felbft au entscheiben und feine Sache nach eigener Billfur ju verfechten. Er entfagt allen Unfpruchen auf bie nas turliche unbeschrantte Couveranetat über feine Sandlungen. Er gibt fogar, wenn auch nicht ganglich, boch in großem Mage bas Recht ber Selbftvertheibigung, bie altefte Foberung feiner Natur auf. Der Menfc tann nicht die Rechte eines ungefelligen und eines gefelligen Buftanbes zu gleicher Beit ges nießen. Damit nur Recht überhaupt gelte, thut er Bersicht auf feine Befugniß ju bestimmen, was grabe in ben Punkten, die fur ihn die allerwesentlichsten find, Recht ift. Damit er nur uber einen Theil feiner Freiheit mahrbaft disponiren konne, legt er bie gange Daffe berfelben in ben gemeinschaftlichen Schat ber Gefellichaft nie: ber. Unter ben Bedurfniffen, welchen bie Staaten als Runftwerke menschlicher Beisheit abbelfen follen, ift eins ber bringenbften, bag es fur menschliche Leibenschaften, bie im außergesellschaftlichen Buftanbe ichrantenlos muthen,

einen Bugel gebe. Benn bie Gefellchaft besteben foll, ift es nicht hinlanglich, daß bie Leidenschaften bes Gins gelnen gehorchen, auch wenn ber vereinigte baufen. auch wenn eine große Daffe wirft, ift es ichlechterbings nothwendig, daß ihren neigungen oftmals Biberftand geleistet, ihrem Billen Cinhalt gethan, ihrer Begierbe eine Grenze geseht werbe. Dies tann nur burch eine Gewalt von Außen, nicht durch eine folche gefchehen, bie in ihrer Ausübung bemfelben Billen und benfelben Leibenschaften, die sie im Zaume halten und unterdrucken

foll, unterworfen ift."

In gleichem Sinne erklart sich auch Kant 28). Der= felbe geht bavon aus, baß bas größte Problem fur bie Menschengattung bie Errichtung einer allgemeinen bas Recht ("Gottes Augapfel auf Erben!") verwaltenben burgerlichen Gefellschaft fei, in ber die größtmögliche Freibeit unter außern Gefeten mit unwiderstehlicher Gewalt verbunden fei, weil nur unter biefer Borausfetung bie Menfchengattung ibre Bestimmung erreichen tonne. "In biefen Buftand bes 3wanges zu treten, zwingt ben sonft fur ungebundene Freiheit so ergebenen Menschen bie Roth und zwar die größte unter allen, namlich die, welche fich Menfchen unter einander felbft gufugen, beren Reigungen ober Leidenschaften es machen, baß fie in wilber Freis beit nicht lange neben einander bestehen tonnen. Jenes Problem ift jugleich bas fcwerfte und bas, welches von ber Menschengattung am spateften aufgeloft wirb. Die Schwierigkeit, welche auch die bloge Idee Diefer Aufaabe fcon vor Augen legt, ift biefe: Der Denich ift ein Thier, bas, wenn es unter andern feiner Gats tung lebt, einen Berrn nothig hat; benn er misbraucht gewiß seine Freiheit in Ansehung Anderer feines Gleichen, und ob er gleich als vernunftiges Geschopf ein Befet municht, welches ber Freiheit Aller Schranten febe, fo verleitet ibn boch feine felbstsuchtige thierifche Reigung, wo er barf, fich felbft auszunehmen. Er bebarf alfo einen Berrn, ber ihm ben eigenen Billen breche und ihn nothige, einem allgemein gultigen Billen, dabei Jeber frei fein fann, ju geborchen.

Rant fügt bingu: "Bo nimmt er aber biefen herrn ber? Rirgends anders, als aus ber Menschengattung; aber biefer Berr ift ebenfo wol ein Thier, bas einen herrn nothig hat! Er mag es alfo anfangen, wie er will, so ift nicht abzusehen, wie er fich ein Dberhaupt ber bffentlichen Gerechtigkeit verschaffen tonne, bas felbft gerecht fei; er mag dies nun in einer einzelnen Person, ober in einer Gesellschaft vieler bazu auserlesener Personen fuchen; benn jeder derfelben wird immer feine Freiheit misbrauchen, wenn er teinen über fich bat, ber nach ben Gefegen über ihn Gewalt ausübt. Das bochfte Dberhaupt foll aber gerecht fur fich felbft und boch ein Denfc fein. Diefe Aufgabe ift baber bie fcwerfte unter allen; ja ihre vollkommene Auflosung ift unmöglich; aus fo frummem Holze, als woraus der Denich gemacht ift, fann nichts Gerades gezimmert werden. Rur die Annaberung

ju biefer Ibee ift uns von ber Ratur auferlegt."

<sup>24)</sup> Staatsweisheitelebre. 1810. G. 148. 25) Gervinus, Einleit. in bie Befch. bes 19. 3ahrh. 1853. G. 97. viduals entering into society must give up a share of liberty to preserve the rest — J. Abam's Defence of America III. p. 526 nach dem Entwurfe der Constitution. Bergl. Gagern, Resultate der Sittengesch. IV. S. 285. 27) Betracht. über die franz. Revolution, übers. von Gens I. S. 68.

<sup>28)</sup> Ibee zu einer allgem. Gefchichte (Berte 4. 28b. G. 299 fg. Ausg. von Bartenstein).

Diefer lettere Puntt führt uns nun zu ber zweiten Sauptbestimmung in ber Lehre vom flaatsburgerlichen Geshorsam, namlich zu ber Frage nach ben Schranten befe felben, indem er ben pfpcologischen Grund ber Noth-

wendigkeit biefer lettern richtig ausspricht.

Schon Platon und Ariftoteles haben baran erinnert, bag ber Befit ber bochften Gewalt gum Dies brauche berfelben nur ju geneigt macht 20), eine Bahrs beit, welche die gange Geschichte überall bestätigt, und welche es erflart, bag von ben Dachthabern ein unbes bingter, blinder Geborfam in Anfpruch genommen wurde, ber mit ber perfonlichen Burbe jebes Menfchen als Bernunftwefen fich unmöglich vertragt; baber es benn auch, weil jebes Ertrem feinen Gegenfat bervorruft, in ber Geschichte, menigstens ber eblern Bolter, nie an Berfuchen gefehlt bat, fich folden maßlofen Bumuthungen gu entziehen, ober ihnen Wiberftand zu leiften und alles das, mas wir Berfassungsmesen nennen, reducirt fich in ber That in letter Inftang auf Sicherung ber ftaatsburgerlichen Freiheit durch Feststellung ber Schranken bes Berrschens und Gehorchens ultra quos citraque nequit consistere rectum! Freilich find, wie Rant andeutet, alle beefallfigen Beftrebungen nur Unnaberungen ju einem Biel, welches (wie das mathematische Gleichniß von Sp. perbel und Afpmtote es veranschaulicht) nie vollig erreicht werben tann, bennoch aber ftets im Auge behalten wers ben muß. Sowie nun hiernach die eigentliche politische Befchichte fich um bie zwei Angelpunkte Gehorfam und Freiheit brebt, fo find auch bie auf Die richtige Befts fellung bes Berhaltniffes beiber zu einander fich beziehens ben Lehren, und somit auch die Geschichte berselben einer= feits in fittengeschichtlicher, andererfeits in praftischer Be-Biebung von hoher Bebeutung. Es ift bemnach bier nach zuweisen, bag, fowie es teine unbedingte Freiheit geben tann, fo auch teinen unbedingten Gehorfam im Sinne bes Despotismus, ober bes fogenannten "gott: lichen Rechts," feinen fogenannten "bulbenben" ober "leis benben" Geborfam, bag es vielmehr unter gewiffen Boraussehungen allerdings ein Biberftanderecht bes Bolts gibt, welches fich aus ber Lehre von ben Schran: ten bes ftaatsburgerlichen Gehorfams rechtfertigen lagt.

Seichichtlich zeigen sich selbst im Orient bei den eblez ren (indogermanischen) Bollerstämmen der kaukasischen Race wenigstens einzelne Spuren von Beschräntungen des bort landublichen Despotismus. So z. B. bei den hinz dus, bei denen der König unter den Brahmanen steht und deren Gesethücher den dortigen Rajahs oder Fürsten die Beobachtung vieler Pslichten auslegen 10). Im Daz niel (6, 8 fg.) ist von einem alten indischepersischen Gesetze die Rede, das selbst der König nicht umgehen durfte 31), und anderwarts (Ebra 7, 14. Esth. 1, 14. 16), sowie im Gerodot (III, 70. 71) wird erwähnt, daß dort sieben Reichsschrften eine Jurisdiction in Rechtssachen der toniglichen Familie ausübten 2). Bichtigere Schranten hatte bie Macht ber Konige in Agypten; babin gehört außer bem sprüchwörtlich gewordenen agyptischen Tobstengericht über bie Konige 32) die Bestimmung, bag bie Richter bort bem Konige einen surchtbaren Eid leisten mußten, ihm nicht zu gehorchen, wenn er ihnen eine Ungerechtigkeit gebieten wurde 22); wie benn überhaupt mehre Schriftsteller die altagyptische Berfassung zu bem, "gemäßigten" und nicht zu den bespotischen rechnen 26).

Much bei den Bebraern ober Juden finden fich. fcon von Dofes (ber feinerfeits mehr fur eine theofras tifch : republifanische Staatsform gewesen zu fein icheint) fur ben gall, daß biefelben gur Monarchie übergeben follten, voraus bestimmte Schranten ber bochften Gewalt und somit bes Gehorsams (5 Mof. 17, 15 fg. 2 Sam., 20, 26). Die berühmte Barnung Samuel's vor ber (une beschränkten) Monarchie (1 Sam. 8, 11 fg.) und feine besfallfige Prophezeiung [von ber Sacobi fagt b), er wiffe tein Bolt, bei bem fie nicht in Erfullung gegangen. mare] gehort ebenfalls hierher, aber zugleich auch als Beweis, bis ju welchem Grabe ber Bertehrtheit es ber Gers vilismus von Gelehrten bringen tann, indem grabe aus biefer Stelle ber beruchtigte Professor Bandal in Ropens bagen 1663 die Doctrin des unbeschrankteften Despotismus berleitete 27)!! - Rach Analogie bes "Bunbes," ben Gott mit biefem feinem auserwahlten Bolfe burch Roab (1 Mof. 9), Abraham und Isaak (1 Mos. 15, 18; 17, 21) und mit allen Israeliten (2 Mos. 19 und 24), sowie durch Josua (30f. 24, 25) abschließen ließ, spielt in ber bebraifchen Urverfassung der Bertrag die Sauptrolle (was fich die überfrommen orthodoren Berren Junter merten follten, bie allen Conftitutionalismus, b. h. vertragsmas Bige Beststellung ber Regierunge = und Bolterechte als Ausgeburt ber frangofischen Revolution ansehen! . So. unterwarfen fich 3. B. Die eilf Stamme bem David mits tels eines freiwilligen Bertrags (1 Chron. 12. 2 Sam. 5, 3), wobei derfelbe eine Art Bablcapitulation befcmoren mußte, und feinem Entel Rehabeam legten bie gebn Stamme eine neue vor; ba er aber biefelbe nicht ans nehmen ("bem Bolte nicht gehorchen") wollte (1 Ron. 12, 15), fo fagten fie ihm ben Geborfam auf und mablten den Jerobeam. Merkwurdig ift babei, bag, als Rehabeam die abgefallenen Stamme mit Rrieg übergieben wollte, bies ihm burch einen Propheten im Namen Gottes unterfagt wird, welchem Berbote er fich fügte; ingleichen daß, als Abas fich ben affprischen Ronigen unterworfen batte, fein Gobn Siefias ihnen aber Tribut

<sup>29)</sup> Plat. De leg. III. p. 135. Bip. Aristot. Pol. II, 6. III, 12. 30) f. Renu's hindu Gefesbuch (in huttner's überfesung Cap. VII.). Raberes f. in Bluntschli, Staater. E. 100 fg. 31) Efther 1, 19. Bergt. Spinoza, Op. posth. p. 301. F. D. Zacobi, Berte VI. S. 460.

<sup>32)</sup> Bergl. Hullmann, Urgeschichte bet Staats S. 146.
33) Heyne, Op. ac. I, 155 seq. v. Gagern, Resultate ber Sittengesch. IV. S. 38.
34) Plutarch. Apophth. p. 7. Diod.
1, 70. (de Pauw) Rech. phil. sur l'Egypt. II, 249. Pastoret,
Hist. de la legislat. II. p. 46. 205.
35) z. B. Bossuet, Discours s. l'hist, univ, p. III. S. 3 und Montesquieu, Esprit d.
lois XVIII. ch. 6.
36) Fr. D. Jacobi, Werte II, 456.
37) In s. Juris regii absolutissimi lib. II.
38) Daß man im Gegentheil in dem heitigen Lande Judda die alteste Gpur des eigents lichen Reprafentativspsteme zu suchen habe, hat Wichaelis nachgewiesen. Wosaisches Recht I. §. 54; vergl. Scheider in Polis, Jahrob. 1834. Sept. S. 244.

und Gehorsam aufgesagt (2 Kon. 16, 7; 18, 7 fg. 2 Chron. 88, 1 fg.), letterer gegen ten ihn betriegenden Sanherib von Gott in Schut genommen, seine Sandlung also ge-

billigt wird!

Steichwol lag im Allgemeinen in der gangen Anicauungeweife ber Buden Die Idee eines unbedingten, folechtbin Alles bulbenben Geborfams, wie benn auch in ihrer Gefengebung ter Ungehorfam gegen ben Befehl bes Priefters, ober sonstigen Derhaupts mit ter boch: ften, ber Tobesftrafe belegt marb 39). Es ift um bes: willen nothig, bierauf etwas specieller einzugeben, weil leiber! Diefe ursprunglich lediglich ber judifden Eheo: Fratie angehörigen Borftellungen fpater in bas firchliche Chriftenthum übergingen und fogar noch in unferer Beit ofters in ber Praris bes Ctaatelebens geltend gemacht werben. - Gine mefentliche Eigenttumlichkeit ber altteffa: mentarischen Religion bestand (wie Carove treffend gezeigt bat) 10) barin, bag bas Bolt glaubte, ausschließ: lich'1) unmittelbar von Ichovah, bem Gott ber Gotter, beberricht zu werben, burch bie Schechinab, bie Urim und Thummim und die von Gott gefandten Lehrer, Richter und Propheten 12). Es glaubte, ber Berr bes himmels und ber Erbe habe ibm feine befondere Gunft und Unabe augewendet, wethalb es ibm auch zu befonderer Dantbarteit und Unbanglichfeit verpflichtet fei. Es glaubte ebenso wol an wiederholte furchtbare Strafgerichte und bie Erinnerung an munterbare Führungen und Buchtigungen Buste bann wieber bas Bertrauen auf befondere Berbeis fungen und die Furcht vor angebrobten Strafen. Uber: baupt aber hielt fich bas Bolt gewiffermagen fur eine ausermablte Rriegericar, bestimmt gur Bollgiehung ber gebeimnifvollen Rathichluffe bes Allmachtigen. Aus biefem Glauben ergab fich bann von felbft, bag man ben son Gott offenbarten Geschen, ben burch seine Prophes ten gegebenen Beifungen und ben von ihm eingefesten Prieftern 43), sowie ben von ben Prieftern geweihten Rich= tern und Ronigen 44) unbedingt geborchen mußte, mochten nun die Gefete die laftigften, unverftanblichften Geremonien und Gebrauche auferlegen, mochten bie gott: lichen Befehle noch fo wunderlich und noch fo graufam in Bezug auf bie gottfremben, gottfeindlichen Bolfer lau: ten. Diernach gab es in jener Theofratie burchaus feine urfprunglichen Rechte tes Bolfe ober ber Regierten, fons bern nur ein einziges allgemeines, namlich bas fouverane Recht bes Allmachtigen und Ewigen felber, beffen gebeimnifvoller Bille Die Belt ichuf und bem gegenüber alle Befen nur Pilichten haben, welche ihrerseits alle

in ber Ginen bes unbedingten Beborfams gegen ben Einen Berrn, somit auch gegen beffen Gefandten ober Propheten fich concentriren 45). Co lange nun bas auss ermablte Bolt unter feines Gottes unmittelbarer Berrs fcaft ftand, mar jebe Biberfeglichteit gegen feinen Bevollmachtigten eine Emporung gegen Jehovah fels ber und fomit ein tobesmurbiges Berbrechen. Gelbft als Samuel's Cohne, Die er ju Richtern gefett, bas Recht beugten, und Die Beraeliten beshalb einen Ronia ju haben munichten, fieht Jehovah bies an, als vermurfen fie hiermit ibn felbft, und er bewilligt ihnen nun Konige jur Strafe (I Cam. 8). Als temnachit jur Strafe für feine Ungufriebenbeit mit ben von Gott eingefesten, aber bas Recht beugenten Richtern bas Erbvolt Ronige erhielt, murde gleich von Born herein als bes Konigs Recht (gleichsam ale bie Befugniß eines Buchtmeifters) feftgeftellt, daß derfelbe beliebig über feine Unterthanen schalten konne. — Diese namlich, heißt ce, wurden nur "seine Stlaven sein" und ihre "Rlage werbe Gott nicht horen" (1 Sam. 8, 17. 15; 10, 25). Bol war ber Konig wie jeber Unbere jur Befolgung ber gottlichen Gefete gegen Gott verpflichtet; aber biefe Berpflichtung begründet teine Rechte für die Unterthanen, son= bern nur allein Gott mar ber Ronig fur ben Bebrauch ber ihm verliehenen Cewalt verantwortlich. Diefer unbedingten Berpflichtung bes Bolfes Gottes zum leibenben Gehorsam entsprach bann nun auch bie jubische Belts ansicht, welche in ben Diebandlungen von Gewalthabern, Die ce in die Gefangenschaft ober Stlaverei befanntlich metrinals wegichleppten, fein eigentliches ihm angethanes Unrecht, fondern nur eine von Gott verhängte Buchtis gung 46), in ten argsten Tvranneien eine wohlverbiente Strafe, sowie in den Tyrannen felber aber als Buchts ruthen ober Strafwerfzeuge bes Simmels faben, benen nie und nirgends Biderftand ju leiften fei 47), eine Uns ficht, bie bann fpater und bie Sauptquelle ber mittels alterlichen Unficht vom fogenannten "gottlichen Recht" und unbedingten Gehorfam murte, wie gleich noch gezeigt werben mirb 48).

<sup>39) 5</sup> Mof. 17, 12. Jos. 1, 18. 40) Carové, Das drifft. germanische Staatéprincip S. 149. 41) 2 Mof. 19, 5 sq. 5 Mos. 4, 7. 19. 20; 7, 6 sq. Icherah seihst wollte ja keis in der Hub. 2 Mos. 25, 8. 22; 30. 6. 42) 4 Mos. 27, 21 sq. 1 Saan. 14, 41. 5 Mos. 18, 15 sq. 43) 5 Mos. 31, 9 sq.; 17, 8. 18. Die Priester waren Gottes Stells vertreter, 5 Mos. 1, 17. 2 Chron. 19, 6 sq., und wurden stell Gotter genannt. 2 Mos. 21, 6. 22. 28. 9f. 72, 1. 44) Die daher auch dem Hohenpriester untergeordnet waren, 4 Mos. 27, 21. 5 Mos. 17, 19, und gegen die Propheten keine Gewalt datten. Zerem. 38, 5. 1 Kdn. 10, 7. 2 Kdn. 1, 13 sq.

<sup>45)</sup> Bergi. 1 Rof. 18, 16. 20. Pf. 147, 19. 20. 46) Bergl. Diob 34, 30. 3ef. 45, 1. Eera 1, 2. 47) Judith 8, 22. Spruchw. 29, 1 fg. 48) Aus Carové's citirter Sctifft führen wir hier noch folgende Dauptstelle an S. 152: "Diesem Glauben zusolge waren also Recht und Gerechtigkeit im vollstem Sinne tes Werts in Gottes Kaiment und im hindlick auf bie vers beißene Zukunft sich völlig beruhigt sinden. Das tirchtiche Christenth um brachte teine wesentliche Anderung in diesen Glauben, senden und Dulbungepsicht. Aur trot an die Stelle tes burch Abstammung von Zacob und durch Beschreidung gebilbeten Bolts Gottes die Gemeinde der Wiedergebernen, über welche nun statt Ichevah derzeinge herrschte, dem er ",, alle Gewalt übergeben batte im himmel und auf Erden"" (Matth. 28, 18. 3ch. 13, 3; 17, 12). Abraham, der im sessen gebinderte von allen Feinden Gottes — der im Glauben an den Greizen sich und die Serbeits und im Berrauen aus seine Berheißung sethlichen Gehn zu erfern sich wills bezeigte — war das Ausserville für alle seine Rachtommen. Uns bedingter Glaube an den Perrn bes auserwählten Stammes,

159

Beigt fich in ber jubifden Theofratie bie Ibee, baß ber Ctaat unmittelbar von Gott geschaffen und regiert, eine "gottliche Inflitution" im eigentlichen Ginne biefes Bortes fei, fo bildet das claffifche Alterthum biergu ben birecten Gegenfat, indem in ibm ber Staat als nur mittelbar von Gott gegrundet und geleitet gedacht warb; baber benn auch bie Lehre vom flaatsburgerlichen Geborfam bei ben Griechen und Romern einen gang anbern Charafter batte.

Die Griechen felbit machen auf ben Unterschied amis ichen bem orientalischen Despotismus und ibrem Ronigs thume aufmertfam 49), und icon beim homer ericeinen bie Kursten und Konige nichts weniger als affatische Despoten, sondern nur als Unführer im Kriege, Bachter ber Gefete ober Richter 50), Die ihre Dacht ober Borrechte bem Bolte verbanten, beffen Leiftungen an fie nur freis willig ober vertragemaßig festgesett find b1), und die jus nachst in ber Buftimmung jenes und ber Ebeln eine Schrante anerkennen muffen b2). Eine anbere lag in bem gottlichen Rechte, welches auch bie Bellenen aners tannten, namlich ben bem Menschengeifte eingepflanzten

Dantbarteit fur Auserwählung und befondere Gnabenerweise, uns bedingter Gehorfam unter feinen Billen und rolles Bertrauen auf feine Berheißung, wie Furcht vor ben angebrobten Buchtigungen — waren also bie Grundlagen ber alten Religion, und alle bie Manner bes A. T., bie von bem Bolke verherrlicht wurden, getangten zu ihrem Ruhme vorzugeweise burch Annaherung an ble-fes nationale Beal (vergl. Debr. 11). An Abraham's, bes Stamm-vaters bes auserwählten Bolfs, Stelle, ihn verbunteinb, trat Chris Rus und murbe bas lebenbige Princip feiner Gemeinbe, bas bochfte Dufterbild für alle Biebergebornen, für alle Ditglieber bes auserwählten geiftlichen Bolts ber Chriftenbeit. — Sofort mar bie bochfte, bie maggebenbe Lebensaufgabe fur bie Seinigen - nicht nur auf alles Eigene zu verzichten, fonbern auch alles Rreug auf fich ju nehmen und jegliches Unrecht ju leiben aus Ergebung in Sottes Billen, aus Verebrung für Chriftus, jur Ertofung für Au-bere, zu Erwerbung eines Berbienftes und in ber zuversichtlichen Erwartung kunftigen Bobnes (2 Abeff. I, 4, 5, 2 Aim. 2, 10. Debr. 10, 35 fg.; 12, 7). Mile follten ,,,, Rachfolger werben bever, die burch Glauben und Gebuld ererben die Berheifung "" (Debr. 6, 12). Daber find auch Demuth bes Geiftes, Bertnir. foung bes Bergens und unverwuftliche Bebulb bes Bemuthes bie eigenthumlichft chriftlichen Augenben. Bergl. u. A. Clemens ad Corinth. c. 22. 1, 23. Tertullian. De idolate. und Do patient, bei Reander in beffen Antignofficus G. 118. 161 fg. 200 bas noch aberall gelefene Buchlein: Bon der Rachfolge Chrifti I, 9. 21. II, 2. 12. III, 3. 4. 8. 13. 19. 56. IV, 8, 15. 18. Cowol im alten wie im neuen Teftamente war aber ber obherre fcende Grundgebante, bag alles Gefet, alles Recht, alle Gewalt und alle Gnabe von Dben herabtomme, und bag ebenfo wie nur ben Dobergeftellten gu legnen, fo auch nur ber von Dben Be-wellmachtigte feinen Billen als Rorm für alle Billen gu fegen, b. b. Gefehe gu geben und alle handlungen barnach gu richten, bas Recht, b. b. ben Billen Gottes geltend ju machen befugt fei."

49) "Ursprünglich hatten alle griechische Stabte Konige, aber micht in ber bespotischen Urt ber Barbaren, fonbern nach ben Ge: fehen und ben vatertanbischen Gewohnheiten." Dion. von Halie. V. 74, vergt. Artstot. Pol. III, 9, 7. III, 10, 1. 50) II. II, 97. IX, 90. 51) Odyse. I, 388; VII, 180; XI, 155; XXIV, 433, 545. (Scral. Platner, Not. jur. et just. ex Hom. et Hes. carm. expl. 1819. p. 93 seq. 105 seq.) 52) Odyss. XIV, 239; XVI, 75. IL IX, 460; pergl. 11, 53 unb Od.

und in ben Religionen offenbarten Urgefeten, benen auch bie Dachthaber unterworfen gebacht werben, fobag bei Berlegung berfelben, ber Gingelne fie gegen bie Dachts haber ju rachen, ober geltend ju machen befugt ift; eine Unficht, die besonders von dem größten Dichter des Alters thums, Cophofles, mehrfach ausgesprochen worben ".). Much Platon ertlart (im Gorgias): "es lagt fich tein Ebler Unrecht thun, folches bulbet nur ber Stlave;" und Aristoteles (Eth. IV, 11): "Sich ober ben Seinigen gebulbig mishandeln laffen, zeugt von feiger und nieber trachtiger Sinnesart." Dofitiv rechtliche Schranken für bie Dachtbaber fehlten auch nicht, wie namentlich bas Ephorat in Sparta zeigt und bas eigends zu bem Brede um einen rechtmäßigen Biberstand gegen obrigfeitliche Gewaltubung zu organisiren geschaffene Tribunat in Rom beweifen; und überdies galt bei beiben claffifchen Boltern der Tyrannenmord für erlaubt. So gestattete bei ben Athenern ein Gefet Golon's, jeden Ufurpator und bie Beamten, die nicht fofort bei entftehenber Gewaltherrs schaft ihre Stellen nieberlegten, zu ermorben 14). Schon Rhadamant foll burch ein Gefet jedem Straflofigfeit gugefichert haben, ber an einem übermuthig Berrichenben Rache genommen; ein Gefet, bas nach Tenophon in gang Griechenland gultig war 2), und bekannt ift jedenfalls, bag ber "Torannentobter" harmodios und Ariftogeiten Rame im Freiheitsliede in Aller Munde lebte. Ahnlich verordnete bei ben Romern bie von Publicola erlaffene lex Valeria, jeden, der fich jum Tyrannen aufwerfen wollte, fofort zu tobten 36); befannt ift, daß Cafar's Ermordung für rechtlich erflart warb 67). Freilich auch ift. es befannte Thatfache ber Geschichte, daß biese Bills gung ihres Morbes bie Eprannen noch gehn Ral graus samer machte und boch nie zu wahrer Freiheit verhelfen tonnte, wie schon Seneca 28) in seinem Berwerfungsurtheil über Die Ermorbung Cafar's treffend nachgewiesen und neuerdings David Sume ").

In biefer letten Beziehung muß es allerbings auch vom Standpunkte ber Politik als ein großer Fortfchritt angeseben werben, bag bas Chriftenthum bas Beibenthum auch in biefem Puntte übermand und verbrangte, indem es ,, alle Dbrigfeit als von Gott eingefest" erklarte, baber bas Tyrannicidium burchaus verwarf 60), überhaupt aber bie bobere geiftige Entwickelung

<sup>53)</sup> Oed, rex. v. 850 seq. Oed. Col. v. 1371; besonbers b. Antigone v. 451. 735. 766 (vergl. bie Schriften barüber von Gavern, Boch, Thierich und Scholl). 10. Meurs, Them. II, 33. 54) Petit. Leg. Att. IV, 10. Meurs, Them. II, 33. 55) Hellen. VII, 3. 56) Petutarck. Popl. II. Dion. Hal. V, 9. Liv. II, 18. 111, 55. 57) Cic. ad famil. XI, 27. 28. Suct. Jul. Caes. 76. 58) Dav. Dume, Polit. Berfuck überf. v. Kraus S. 307. 59) De benef. (Bergl. Goethe's abuliches Urtheil in ber Farbentebre II, 20. (II, 126.) gerlichen Gehorfams ift erft burch bas Chriftenthum angeregt worben; benn bie Alten überließen ohne Beiteres ben wiberrechtlichen Gewalthaber und Unterbruder ber Privatrache. Als tie Chris ften ben heibnischen Gewalten ungern gehorchten, erging an fie bie Bahnung: alle Obrigfeit fei von Gott und auch bem bofen Deren muffe man Bolge leiften. Das tyrannicidium murbe als Morb erflatt und verworfen." Schon, Staatswiff. 1840. G. 63 fg.

in ber Cultur und Bilbung über bie bloße Civilisation, ben Menfchen über ben Burger ftellte, fowie zugleich burch die Aufstellung einer Rirche, ale einer in ihren finnern Angelegenheiten vom Staate unabhangigen Relis gionsgefellichaft fich in einen beilfamen Gegenfat gegen ben antiken Staat fette, in welchem bie Religion zur bloßen politifchen ober polizeilichen Angelegenheit herabs gewurdigt wurde 61). Durch bie Aufstellung bes Grund. fanes, daß alle Menschen vor Gott gleich, alle zur Rinds fcaft Gottes, jur Mitwirkung bei ber Stiftung eines Reiches Gottes auf Erden berufen, war bie Ibee ber Anertennung ber perfonlichen Burbe Aller, fowie bie von allgemeinen ober angebornen Bernunft= und Menfchenrechten (von benen im Alterthume fich nur einzelne Spuren finden, 3. B. in ber Antigone bes So = phofice B. 454 fg. Cicero, De legibus und Seneca) eigentlich erft in die Geschichte ber Menscheit eingeführt 62). Aus jenem angeführten Gebote, sowie aus bem Principe, man muffe Gott mehr gehorchen, als ben Denfchen, tief fich nun einerfeits bie richtige Anficht eines wahren gotilichen Rechtes ber Obrigfeit und andererfeits bie von ber Pflicht und ben Schranten bes flaatsburgerlichen Seborfams, welches zugleich im vollen Ginflang mit ben Foberungen ber Bernunft und Philosophie war, entwickeln. Da indeffen bas Chriftenthum felber, befonders feit es (burch Conftantin) jur Staatereligion erhoben morben, fich im Begenfate zu feinem urfprunglichen Charafter, nach bem jubischen Topus ju einem hierarchischen Despotismus entwickelte, fo wurden auch in jenen finftern Beiten bie Lehren vom gottlichen Rechte und Geborfam gang irrig aufgefaßt und bann in biefer Brrigfeit burch bas romifche und besonders tanonische Recht sanctios mirt 63)

Es scheint am passendsten, ba nicht nur die Ultramonstanen, sondern auch manche sogenannte Protestanten dieser irrigen Ansicht huldigen, bierüber den berühmten Rechtsund Staatsgelehrten Stahl zu vernehmen. Derselbe sagt namlich in seinem bekannten Hauptwerke (Rechtsund Staatslehre auf der Grundlage christl. Beltanschauung) über dies sogenannte gottliche Recht "!: hinsichtlich der Einsehung der Dbrigkeit: "Nach der theokratischen Auffassung des Mittelalters hat Gott das Amt und die Person für das Amt unmittelbar und daher bestimmt als diese instituirt. Christus hat nämlich nicht blos der Kirche eine genau bestimmte Versassung (hierarchia ordinis et jurisdictionis) vorgezeichnet und das Haupt berselben persönlich mit Petrus und bessen ununtersbrochener Rachfolge berusen, sondern er hat auch die weltliche Versassung der Christenheit in ahnlicher

Beife felbst eingeset, indem er auch nach biefer Seite Eine oberfte Gewalt verordnete und folde burch feinen Statthalter, ben Dapft, bem bestimmten Bolle, ja ber bestimmten Person gutheilen ließ. Rach fcriftftelleris fcher Ausschmudung hat sogar icon Conftantin fein Beltfaiferthum burch ben Papft (Sploefter) erhalten, bei bem folches von Chriftus bis jur tunftigen Betehrung ber weltlichen Dbrigkeit als ein Depositum niebergelegt war 65). Das aber ift amtliche Ansicht und Erklas rung, daß spater ber Papft, beffen Thaten Chrifti Thaten find, daffelbe von ben Griechen auf Rarl und bie Ger= manen übertragen hat 66). Dies die berühmte Lehre von der Übertragung des Weltreiches (translatio imperii), auf welche die Papste ihr Recht, die Kaiserwahl zu gesnehmigen oder zu verwersen, gründeten. Danach ist also die Form auch des Staates von Gott in unmittelbarer und fichtbarer Beife und genau ale biefe vorgezeichnet, es burfen nicht mehre unabhangige Konige bie Christenheit regieren, fondern nur Gin Raifer und bas Raiferthum ge= bubrt den Germanen, fo lange der Papft es nicht jurudnimmt (!), und alle Bolter, felbft bie in Bus funft erft entbedt werben follen, find biefer von Gott eingesetten Obergewalt unterworfen. - Rach ech: ter driftlicher Erfenntnig bagegen bat Gott Umt und Person ber Obrigfeit nur mittelbar eingesett, namlich burch feine allgemeine Ordnung und Sanction. Diefe Sanction ber Staatsobrigfeit ift auch nicht ein Bert Chrifti und besonderer Bestandtheil bes neuen Bundes, fo wenig als die Che ein foldes ift. Es gibt baber tein birectes gottliches Gebot über Die Form ber Staatsverfaffung und teinen von Gott perfonlich auserles fenen Berricher, fondern wo Dbrigteit besteht nach Recht und Geschichte, ba ift fie von Gott." -Ferner: Sinfictlich ber Stellung ber Dbrigkeit. Nach ber theofratischen Auffaffung bes Mittelalters ift die Stellung ber berufenen Baupter ber Chriftenheit Die Gottes felbft. Der Papft ift Statthalter (vicarius) Chrifti, hat baffelbe Unfeben, bas Chriftus bas ben wurde, mare er noch auf Erben, nicht minber ber Raifer, fo lange ibn ber Papft anertennt (!). Danach erftredt vor Allem die Rirche ihre Berrichaft auch ins Innerliche bes Glaubens, d. h. fie bestimmt ben mahren pflichtmäßigen Glauben burch ihre außere Autoritat, und ihrer Festsehung bierin fich bingugeben ift eine, ja bie oberfte Bewiffenepflicht. Ferner ber Gehorfam gegen beide Gewalten (Schwerter) zusammen, wo fie eintrach: tig find, also gegen bas volle Gine Gottebregiment, ift ein unbebingter, es besteht nirgenbe eine Grenze auch nur fur paffiven Biberftand. Endlich bie Berticher (Papft und Raifer und refp. Ronige), ale bie Res prafentanten Gottes, haben in Perfon bie gulle als les Unselens lediglich in fich, und finden blos in ihrem Gemiffen, ale bem Banbe ju Gott, eine Schranfe. Das Lettere führt folgerichtig jur abfoluten, unums schränkten Berrichaft eines Menschen. Go in ber Rirche

<sup>61)</sup> Pullmann, Urgelch. b. St. S. 112. Deffen Staatsrecht b. Alterth. S. 94, 212, 218, 275 und Ursprung b. Rirchens verf. S. 156. Tittmann, Darft. b. gr. Staateverf. S. 122, 221, 256. Batter, Romische Rechtegesch. S. 177, 191. 62) Kulleborn, Beitr. z. Gesch. b. 9h. IV. S. 195. Frice in Daub's Studien. 1810. D. 2. S. 335 fg. 391. Caravé, Neorama I, 295. 63) Nov. 6. pr. p. 3achariá, Deutsches Staatss und Bundesrecht I, 38. 64) Stahl, Die Philosophie des Rechts II, 2, 2, Musg. 1846. S. 156 fg.

<sup>65)</sup> Dies ist die Darstellung bei Petrus von Andlo und Andbern. 66) C. 34. X. de elect. (1, 6.)

zur Allgewalt bes Papftes, ber bie Bischofe nicht als erganzende Organe ber firchlichen Unftalt, fonbern blos als jur Unterftugung seiner Person berufen (in partem sollicitudinis ejus vocati) betrachtet. Ebenfo batte es auch für bie weltliche Dacht fein muffen, wenn nicht bier bas germanische Princip und ber vorhandene Rechts-zustand unüberwindlichen Widerstand gefett hatte. — "Rach ber reinen driftlichen Ertenntnig bagegen finb Staat und Rirche bie bevollmachtigten Unftalten Gots tes, aber nicht (mit bem Bollmachtgeber ibentische) Reprafentanten beffelben, und Trager ber Bollmacht find nicht die bestimmten Personen ber herrscher als getrennt von ben andern und biefen gegenüber von Gott bestellt, fonbern bie Anstalten felbst: fur bas Beiftliche bie Besammtgemeinde in ihrer verfasjungemäßigen Ordnung, die Rirche, für das Beltliche die Nation in ihrer verfaffungsmaßigen Dronung, der Staat. Der Staat als Anstalt begreift namlich die offentliche Gesittung, die überlieferten (legitimen) Befete und bie fammtlichen Elemente ber Bewalt (König, Stande, Richter), turz bas ganze Gemeinwefen; ber Couverain erscheint nur als bie oberfte bes ftimmenbe Dacht biefes Gemeinwefens nach feiner verfaffungsmäßigen Stellung in bemfelben 67). Alle Gewalt ber Kirche und bes Staats beschrankt fich aber auf bas Außerliche und Indirecte, weil nur bas menfchs liche Sache ift, bagegen mit feinem Innern, bem Glaus ben, fleht Seber unmittelbar unter Gott und foll, ja barf, sttlich Riemandem gehorsamen, als ber Stimme Gotz tes in seinem Gewissen. Ja sogar für das Außere barf jener Gewalt, weil fie immer eine menschliche ift, baber ins Ungerechte umschlagen fann, zulett ber pafs five Biberftanb entgegengestellt werben"68).

Worauf stüst sich bemnach dieses "gottliche Recht,"
mit welchem weber die philosophische Auffassung eines
gottlichen, b. h. nicht aus menschlicher Willfur hers
vorgegangenen, Ursprungs der höchsten Gewalt, noch auch
selbst die an und fur sich sehr schone und durchaus beis
zubehaltende Formel: "Bon Gottes Gnaben," zusams
menhangt") und zu verwechseln ist? und worauf das
aus ihr abgeleitete Dogma vom "unbedingtem Ges
horsam?" — Worauf anders als auf Fictionen ober

L. Cucpil. b. B. u. R. Crfte Section. LVI.

gabeln 70), Irrthumer und Berbrehungen ber Befdichte im Intereffe bierarchischer und bespotischer Gelufte? Borauf anbere als auf jenes tanonifche Recht, beffen Berberblichkeit guther icon vor 330 Jahren ju bem Act einer offentlichen Berbrennung beffelben veranlagte, und von welchem noch einer ber neuesten, berühmteften Juriften, Thibaut 71), urtheilte, es fei, "foweit es nicht auf die katholische Kirchenverfassung, sonbern auf andere burgerliche Ginrichtungen geht, nicht bes Rennens werth; ein Saufen buntler, verftammelter, unvollstandis ger Bestimmungen, jum Theil burch folechte Unfichten ber alten Ausleger bes romifchen Rechts veranlagt, und fo bespotisch in Unsehung bes Ginfluffes ber geiftlichen Dacht auf weltliche Angelegenheiten, baß tein weifer Res gent fich gang bemfelben fugen tann." Dber auf bas romifche Recht, biefes (wie berfelbe große Renner beffelben fagt) 72) "wahrhaft gräßliche Gemisch kluger und toller, consequenter und inconsequenter Bestimmungen u. f. w. - Überhaupt aber auf Unwahrheiten! Christus selbst hat bie driftliche Kirche als außere Gefellschaft nicht geftiftet, obwol eine folche Stiftung in feinem Plane lag 7); bas Urdriftenthum weiß Nichts von einem Rlerus und feiner Bierarchie (welche Chriftus vielmehr ausbrudlich verbot, Matth. 23, 8 fg.) und noch weniger von einem Primat bes romischen Oberpriefters 74). Am allerwenigsten aber ftimmt jene angemaßte Dberherrichaft über bie gange Belt mit ber Lebre Chrifti, beffen Reich eben nicht von bies fer Belt fein folle, überein; ber ferner Gott, was Gots tes, und bem Raifer, mas bes Raifers ift, ju geben ge bot und beffen Lehren in gleicher Beise, wie fie bem weltlichen Despotismus und geifilichen Ariftotrastismus entgegenstehen, im Gintlang mit bem richtig verstandenen bemotratifden Princip sich finden, weldes lettere nicht mit ber Demofratie und ebenfo wenig mit bem Bollssouveranetatsprincip im malfchen Sinne verwechselt werben barf, beffen Sauptgebanke vielmehr nur barin besteht, baß es angeborne Menschen : und Bolts-rechte gibt. Da nun biefe, sowie jebes Recht (wie schon bemerkt) nothigenfalls burch 3 wang muffen geltend gemacht werben fonnen, fo liegt barin allerbings eine birecte Regation jenes gottlichen Rechts und feines unbebing. ten Geborfams, fomit auch besjenigen fogenannten ,, monarchischen Princips," welches fich mit jenem gotts lichen Rechte ibentificirt.

Allerbings ift jugugefteben, bag jene mittelalterlichen Bebren vom Papfithum und feiner hierarchie, von ber

<sup>67) &</sup>quot;In dieser hinsicht haben Grotius und hobbes das Princip lauterer, christlicher Erkenntnis (obwol nur in negativer dinsicht, namisch seibst von christicher Auffassung gelost) zur Geltung gebracht, da sie dem Fürsten überall nur als Reprasent tanten des Staats, als haupt dieser gegliederten Anstalt die Gewalt zuschrieden." 68) "Die vielsach bemerkte Thatsache, das die politischen Revolutionen vorzugsweise oder doch am radicalsen in katholischen kandern von sich gingen, erklart sich vielsicht deraus, das der theokratische Chrakter der dsentlichen Gewalt, der in den protestantischen von Innen beraus ausgehort hat, hier noch bestand." (Port!) — Es ist hinzugusügen, das eine noch aussährlichere geschickliche Erdrterung dieser mittelalterigen Dockmen sich in den Pistor-polit. Blättern von Görres und Philipps Bd. XXIV. Heft 8. S. 474 fg. sindet, sewie über den richtigen Sinn des göttlichen Rechts in einer kleinen pseudonnen Schrist: "Bon Gottes Gnaden." (Iena 1831. son den 1852 aus Riet vertriebenen Prof. Pett).

69) Richt einmal geschicklich, wie Bengenberg, über Berfass. Lust. I. S. 44. R.

<sup>70)</sup> und dech ift der erste Antlagepunkt gegen Gervinus' Einleitung in die Geschichte des 19. Jahrh. als eine angeblich "hoche verratherische" Schrift (!!) der, daß G. von der "Fabel" vom göttlichen Recht gesprochen! 71) über die Rothwendigkeit eines bürgertichen Rechts für Teutschland. 1814. (Givilift. Abbandl. S. 406.) 72) Bergl. Scheidler, Teutscher Juristenspiegel. 1842. S. 32 fg. 73) Plant, Gesch. d. driftl. Geseuschen St. 1. 288. S. 25. Awesten, Dogm. I, 103 (1. Aust.). Die romischenkte tholischen Ranonisten nehmen jene Stiftung an, die protestantischen dagegen verwerfen sie; s. Frey, Krit. Comm. zu Miehl's Kirchenrecht I. §. 140. Wiese, Sandb. d. R. Rechts I, 49 fg. 375. III, 94. 74) Reibel, St. und Dierarchte S. 9 fg. Pahl, Offentl. Recht u. s. w. S. 70 fg. 95 fg.

Unterordnung bes Staates unter bie Rirche, jenes Bilb von ben zwei Schwertern, ober von Sonne und Mond u. f. w. fur die damaligen roben Beiten im Intereffe ber Civilifation als eine Bohlthat angefehen werben muß 76). Allein fur bie boberen Stufen ber Cultur und Bilbung, bie ohne bas Princip bes Fortschrittes und ber Freiheit nicht erreicht werben konnen, ftand jenes unbebingte Autoritate: und Geborfame: ober Stabilitateprincip mit ienem zu fehr in Widerspruch, als daß es fich auf die Lange batte halten tonnen. Den Sieg über dasselbe leitete die Stiftung der Universitaten ein 76), durch die der Geist- lichkeit das bisherige Monopol der Wissenschaft entzogen, biefe lettere "verweltlicht" (im guten Ginne biefes Bors tes) und auf welchen bie Biffenschaft zuerft und vorzuges weise zu ber "Macht" murbe, als welche fie Bacon's bekannter Ausspruch (knowledge is power!) charafte: riffirt, und in welchen, wie icon Steffens bemerkt bat 77), bem Ariftotratismus ber Rirche gegenüber bas be=

motratifche Princip feine Bertretung fand.

Die es nun germanifder Freiheitsgeift mar, ber fich schon febr frubzeitig (in ben Ottonen und Sobenfauffen) bem Papstthume opponirt und spater bei aller Anerkennung eines "gottlichen" Ursprunge ber obrigkeit= lichen Gewalt gegen bas Dogma von ber Berleihung bers felben burch ben Papft protestirt batte - indem burch bie Rurfürstenordnung entschieden ward, bag ber Kaifer feine Gewalt ohne Mittel von Gott habe 78), — fo wurde jener Sieg burch bie ebenfalls nur aus bem teut= fden Geifte bervorgegangene Reformation vollenbet, in welcher nicht nur überhaupt bie Bafis jenes gottlichen Rechts, namlich bas Papftthum in feiner Grundfefte erfouttert, fonbern auch speciell bie Lebre von bem unbes bingten Gehorfam beseitigt und ein Biberftandes recht als teineswegs mit ber heiligen Schrift in Biberfpruch flebend, nachgewiesen wurde. Bas Buther felbft betrifft, fo hat er allerdings in einigen Stellen seiner Schriften fich fur einen unbedingten Behorfam ausges fprochen, ber mehr in jenem orientalischen Ginne, ale im echt driftlichen und germanischen aufgefaßt erscheint, und ju ber neuerdings mehrfach aufgestellten, aber boch irrigen Behauptung geführt hat, als sei "erst durch Luther und bie Reformation die Lehre von bem unbedingten Gehore fam in die Belt gekommen; eine bis dahin ben Teutschen gang unbekannte Lehre" 79). Dahin gehort namentlich, was er bei bem Ausbruche bes unseligen Bauerntriegs, burch ben er bie große Sache ber Reform ber Rirche außerft gefahrbet bielt, aussprach. Ferner auch eine Stelle, bie sich auf ben bamaligen Krieg mit bem Konige von Danemart bezog [bie man auch auf ben neueften burch einen fo schmachvollen Frieden beendigten Rrieg ber Schleswig-Bolfteiner aber bochft unpaffenber Beife bezogen hat 80), ba bamals holfteiner und Danen mit hilfe ber Fremben fich gegen ihren ganbesherrn aufgelehnt hatten, mahrenb jest bie Danen burch ben gemeinschaftlichen ganbesberrn bie Teutschen unterjochten] 11). Inbessen, abgesehen bas von, bag bier guther blos ben religiofen Standpunkt festhielt, so finden sich boch auch andere Stellen, in be-nen er (wie Dahlmann sich ausbrudt) 32) "nicht ben geringsten Unftoß an ber Biber etlich teit gegen ei= nen Raifer, ber ,,, beschriebenen Rechten"" nicht folgen will, nahm, und ben Raifer fur richtig entfest er-Klarte, welchem bas Reich und die Kurfürsten eintrachtig ben Gehorfam auffundigen" 63). Roch entschiebener erflatte fich ber fonft fo fanfte und friedliche Delans chthon babin, bag zwar bie burgerliche Ordnung in ber menichlichen Gefellichaft als ein werthvolles Geschent Gots tes betrachtet werben muffe, bag aber biefes fowol von Seiten ber Dbrigkeit felber, als ber Unterthanen gefahrbet werben konne; ja Delanchthon geht foweit, ben Eprannenmord zu billigen, indem er meint, baß ein Tyrann, ale ein Bertzeug nicht in ber Sanb Gottes, fondern bes Bofen zu betrachten fei, gegen ben man bie burgerliche Ordnung Gottes auf jede Beife, auch burch

80) Bergl. Deutsche Blatter von Thur. 1850. Rr. 73 vom Sept. 81) "Boblan es sei allerbings also, ber Konig ift 10. Sept. ungerecht vor Gott und ber Welt, und bas Recht fteht gang und gar auf ber Danen und Lubecter Seiten. Das ift ein Stud fur fich. Uber biefes ift nun bas andere Stud, bag bie Danen und eubeder sind zugefahren als Richter und Oberherren des Konigs und haben solch Unrecht gestraft und gerochen, damit sich des Ge-richts und der Rache unterwunden. Die gehet nun Frage und Se-wissen an. Wenn die Sache vor Gott kommt, so wird er nicht kragen, od der Konig ungerecht und sie gerecht sind, denn selches ift offenbar worben; fonbern fo wird er fragen: 3hr herren gu Lubed und Danemart, wer bat folde Strafe und Rache euch befohlen gu thun? Dab ich euch's befohlen, ober ber Raifer ober Dberherr: fo legt Brief und Siegel vor und beweifet es. Ronnen fle bas thun, fo fteben fie wohl; mo nicht, fo wird Gott alfo ur-theilen: Ihr aufruhrifchen Gottesbiebe, bie ihr mir in mein Umt greift, und aus Frevel euch ber gottlichen Rache unterwunden habt, feib foulbig laesae divinae majestatis, bas ift, ihr habt euch an gottlicher Majeftat verfundigt und verwirft." Buther's Berte, an gottlicher Wajetiat versundigt und verwirtt." Euther's Kierte, Ausgabe von Walch. 10. Bb. S. 594 fg. 82) Politik S. 174. 83) Dierher gehört auch das "Bebenken der wittenberger Theologen M. Euther, J. Jonas, M. Bucerus und Ph. Melanchthon" über das Berhältniß zum Kaiser, worin es heißt: "Und wie das Evangelium der Oberkeit Amt bestätigt, also bestätigt es auch nastürliche und gesehte Rechte, wie auch Paulus spricht: Lex est injustis posita. Und ist nicht Zweisel, ein jeder Bater ist schuldig, nach seinem Nermagen Weiß und Kind miber öffentlichen Werd auch nach feinem Bermogen Beib und Rind wiber offentlichen Morb gu fchugen, und ift tein Unterschied zwischen einem Privatmorber und bem Raifer, fo er außer feinem Amt unrecht Gewalt und besondere offentlich ober notorie unrechte Gewalt vornimmt. Denn bffentliche violentia bebt auf alle Pflichten gwifchen bem Unterthan und Oberherrn, Jure naturae," (Euther's Berte. 7. Bb. S. 306.) Bergl. Elvers, Allgem. teutiche Rechtsgeitung fur bas teutiche Bolt. (Gottingen 1831.) Rr. 5 vom 2. Dai.

<sup>75)</sup> Joh. Muller, Berte. 1831. 2. Bb. C. 146 fg. Leo, Geschichte ber italienischen Staaten I, 153. Bachemuth, Gurropaische Sittengeschichte II, 191
3mblf Bucher vom Staate I. S. 59. swolf Bucher vom Staate I. S. 59. 77) Die gegenwarrige Bucher vom Staate I. S. 59. 78) f. Golbaft, Reichsfas. Beit und wie sie geworben S. 256. 78) s. Goldaft, Reichslas.

2. 8b., und Maurenbrecher, Die teutschen regierenden Fürsten und die Souverametat. 1830. S. 19. Rote. — Dies spricht auch die Constitutio regis Ludovici Bavarici vom J. 1338 aus: "Deciaramus, quod imperialis dignitas et potestas est immediate a solo Deo (b. h. nicht mediate burch ben Papst) — statim ex sola electione (burch bie Kurfursten) est Rex verus et Imperator Romanorum censendus." Bluntschlie, Staatsrecht S. 141. N. 79) Grenzboten. 1844. Nr. 25. S. 533. Auch St. Beuve vgl. Bran's Miscellen. 1833. 5. heft. S. 338. — s. bagegen Scheibeler in Gunther's Luther's 300jährige Tobtenfeier. 1846. S. 328.

gewaltsamen Biberftand zu vertheidigen habe 84). Dag die Reformirten, die ohnehin meift nicht in monarchifch regierten Staaten lebten, abnliche Grundfate, ja noch fcharfere batten und geltend machten, - man erinnere fich nur an 3wingli's berühmtes Bort "cum Deo potest deponi!" - ift als aus ber Geschichte binlanglich bekannt vorauszuseten. Ging man nun bierin offenbar ju weit, fo mar es boch wichtig, bag burch gelehrte und fromme Bibelforicher ber Gat festgestellt marb, baß aus ber Bibel fich die Lehre vom unbebingten Geborfam nicht beweisen laffe, ein Sat, den auch die spatere protestantische Theologie, und zwar nicht etwa erft bie fogenannte rationalistische festbielt (wie unter andern fich aus bes berühmten gottinger Professors Leg' Sanbbuch ber driftlichen Moral ergibt) 85) und welchen ein beruhm= ter neuerer Dichter als ein in culturbiftorifcher Begiebung bochwichtiges Resultat mit Recht bezeichnet 86).

84) Melanchthon, loci theologici, De magistr.: "Etsi ordo politicus est a deo, ut conjugium, tamen saepe personae non sont excitatae a Deo et mugis turbant ordinem divinum, quam tuentur aut ornant, ut Caligula, Nero et aliae pestes plurimae grassantes in imperio, quod divinitus ordinatum erat, velut in horto apri. Veneratur Paulus Imperii Romani leges ac ordinem, sed Neronem odit et execratur tanquam Diaboli organum, lacerous bonum ordinem. Necesse est enim discerni in imperiis salutares Principes a malis. — Excitari autem ac juvari saluteres gubernatores a Deo, saepe testantur dicta Prophetica. -Praeterea et Deus vult per duces a se excitatos puniri Tyrannos, et mutari Imperia; id non fit sine magnis cladibus. pra autem monui, discernendas esse res et personas. Agnosco-bat Paulus et recte sciebat, Imperium Romanum singulari Dei consilio et ope constitutum esse, et ipsum ordinem ac leges amabat et venerabatur; sed Neronem ut teterrimam pestem et Diaboli organum oderat, ac execrabatur, et tolli eum a Deo petebat, sicut et accidit."

85) Dritte Ausgabe S. 368 fg. 85) Dritte Auegabe G. 368 fg. "In ben von ber Obrigteit hanbelnben Stellen ber Bibel (worin gefagt wird, daß sie von Gott herrühre) ift nicht von einzelnen Personen ber Regenten, ober Beamten bie Rebe, sonbern von ber bem menschlichen Beschlechte im Bangen nothwendigen Besellschaftsbas man jeder Die Bibel lehrt keineswegs den seltssamen Sas, das man jeder Obrigkeit blos darum, weil sie jest die Sewalt wer uns hat, gehorchen solle" u. s. w. — S. 378: "Eine Ras tion ift feineswegs verbunden, bas Unrecht ber Regenten gu bulben. Sie befigt und behalt bas Recht gewaltsamer Bibersegung. Auch absehen kann sie ben Tyrannen, und überhaupt Alles thun, was nothwendig ift, um fich vor feiner Tyrannei ju fcuben. Die Rechte ver Bergeteit find eine Folge ihrer Pflichten. Das Chriftensthum bilbet teine Rebetlen, aber ebenso wenig Staven."
Bergl. Bieland's R. teutsch. Mertur. 1792. St. 7. S. 249.
36) F. M. Klinger (Werte XII, 121 fg.): "Warum klaren sich bie Begriffe über Furften, ihr Amt, über ihre Unterthanen und ihre Pflichten vom Anfange bes letten Jahrhunderts bis auf heute immer mehr auf? Barum bentt man jest milber, menfchlicher, weis fer und politifch richtiger von ihnen und ihrem Amte? Beil ber misbrand ber Bibel und baburch bie Borftellung bes orien. talifden Despotismus unter ben Aufgetlarten verfcwunben ift, und felbft bei bem Bolte fich gemilbert hat; weil man Gott reiner und erhabener bentt — nicht mehr als bebenber Stlave wähnt, er habe eine feiner Gefchopfe ohne allen Borbehalt burch einen von tom geheitigten Bestallungebrief zum allgewaltigen herrn über Seele und Beib eingesest; weil die tuckische Politit ber Papste, die ihre Erug und Schuswaffen in dem alten Testamente, um über bie garften fetbit gu berrichen, fuchte und fand, burch ben trug-vollen Gebrauch erft verhaft und bann lacherlich geworben ift. Der wahre Derricher fieht jest vor une, wie ein une verwandtes Be-

Biel wichtiger mar es jedoch, bag berfelbe in ber politifden ober Staaten : und Bolfergefdichte balb nach ber Reformation praftifch geltend gemacht murbe. Buerft burch ben fcmaltalbifchen Bund und Krieg, beffen anfänglich ungludlicher Ausgang nach ber Schlacht von Muhlberg (1547) boch wenige Sahre barauf (paffauer Bertrag 1552) wieder gut gemacht ward, und auch uns Teutsche, die wir 300 Jahre barauf in politischer binficht als Nation vor ber Sand noch nicht zu unferm Recht getommen, troften tonnte und follte. Uhnliches gilt von bem zweiten großen welthiftorifden Ereigniß, welches in Folge ber Reformation entstand und zu einer factischen Biderlegung ber Theorie vom gottlichen Rechte und unbedingten Geborfam, fowie jur Bestätigung ober Betraftigung ber entgegengesetten vom Rechte bes Wiberftanbes ber Bolfer marb, - von ber Erhebung ber Riebers lanber gegen Philipp II., beren Gefchichte (wie Schils ler fo treffend in feiner Ginleitung zu berfelben es ausbrudt) uns ben "großen und beruhigenden Gedanten barbietet, baß gegen bie tropigen Unmagungen ber Fürstengewalt endlich boch noch eine Silfe vorhanden ift, bag ibre berechnetften Plane an ber menfchlichen Freiheit zu Schanden werben, daß ein berghafter Biberftanb auch ben geftrecten Urm eines Despoten beugen, helbenmuthige Beharrung feine fcredlichen bilf8= quellen endlich erschopfen fann" u. f. w.

Um wichtigsten aber war bie englische Revolus tion im folgenden Sahrhundert, in fofern biefelbe einers feits vorzugsweise burch jene mittelalterige Auffassung und Geltenbmachung bes origo majestatis a Deo hervorgerufen ward, und andererfeits bas Recht bes Bis berftanbes (bas im befchranktern Sinne bereits in bem auf Bertrag und gegenfeitiger Treue beruhenden Feudas lismus ben Bafallen zustand) nun auch in bem mobers nen, constitutionellen Staate als ein Recht bes Boltes verfaffungemäßig fanctionirte; zwei Puntte, Die ihrer praftifchen Bichtigfeit fur unfere Beit wegen eine besondere Erorterung verdienen. In ersterer Binficht ftebt es geschichtlich fest, baß (mit einem namhaften Geschichtes forfcher zu reben) 87) bie Stuarts, als fie ben britischen Thron bestiegen (1603), einen Grundfat mit auf benfelben brachten, ber fo gut wie erblich und unausrottbar in ihrem Saufe blieb und ben Jacob I. unvorfichtig genug war, bei jeber Gelegenheit, und felbft offentlich im Parlamente aufzustellen. Namlich den Grundfat: "bag bie tonigliche Gewalt von Gott berftamme; bag fie ebenbeshalb unumfdrantt fei, ober boch fein folle; bag bas, was man Rechte bes Bolles unb bes Parlamentes nenne, gar feine eigenthumlichen Rechte, fondern nur Bewilligungen, nur Privilegien feien, bie ihm von ben Ronigen seien ertheilt worben; bag es

fen, als ein Gegenstand ber Berehrung, Dantbarteit und nicht bes Schreckens. Und hier feh ich wirtlich ein Fortschreiten zur fteigenben Berebelung bes Menschengeschlechts, wovon gutmuthige Beife schon so lange und so fcon reben."

<sup>87)</sup> Decren, Rt. hift. Schriften II, 172. Bergt. Macaulay, History of Engl. from the accession of James II. ed. 3, unb Gott. gel. X. 1849. St. 109 fg.

baber auch in ber Macht ber Konige ftehe, diese Privis legien wieber gurudjunehmen, fowie fie fie gegeben batten." Diefe Grunbfage fanben aber in einem geraben Biberspruche mit benjenigen Ibeen, die burch bie Re= formation in Umlauf geset waren, und bie bei ber-jenigen Partei, bie eben bamals anfing, sich in England fo fehr auszubreiten, ber Presbyterianer ober ber ftrengen Reformirten (Puritaner), Die bei ihrer Religioneverfaffung an republikanischen und felbft bemokratischen Grundfagen bingen, und baber febr geneigt maren, biefe auch auf bie politische Berfassung ju übertragen, ben meiften Eingang gefunden batten. Elifabeth hatte von ihrer Gewalt wol teine geringern Begriffe gehabt, ale bie beiben erften Stuarts; fie batte praftifch unumschranfter geberricht als fie; fie hatte aber nicht die Thorheit begangen, folche gehrfage gur Schau zu stellen, wie ber Pebant Jacob I. es that, und Dinge gur Sprache zu bringen, welche bie Berricher ihrem eigenen Intereffe gemaß als Geheimniffe, als bie arcana dominationis behandeln follten. - Diefe Grundfate und die baburch entstehenden Collisionen gwi= ichen Konig und Parlament maren ber Bunber zu ber Flamme der innern Unruhen und Burgerfriege, welche jest in England ausbrachen. Gie fuhrten Rarl I. auf bas Blutgeruft und fturgten ben Ehron um. - Much Rarl II. bing jenen Grunbfagen an, bie jenem bas Leben getoftet hatten, sowie fie feinen Bruber, Jacob II. und beffen gamilie, fur immer von bem britifden Throne

Es wurde uns zu weit führen, in das Detail dieser neuerdings von Guizot, Dahlmann und Macaus lay so trefflich ausgeführten Geschichte der englischen Resvolutionen von 1648 und 1688, einzugehen, daher sei nur an einige, auch für uns Teutsche im I. 1853, wie noch gezeigt werden wird, zu beherzigende, Worte des Lehtgesnannten erinnert 88).

Gleichergestalt ermabnen wir nur furg, bis zu wels

chem Grade des Unsinns die Lehre vom unbedingten Sehorsam in dem deshalb berüchtigten Spstem des hobs bes, des Zeitgenossen Karl's I. und Eromwell's, sich ausbildete, welchem zusolge der Regent unbeschränkte Gewalt zu besehlen, der Unterthan die unbedingte Psiicht blindzlings zu gehorchen hat, ersterer für keine seiner Handlungen verantwortlich und gar nicht im Stande ist, sein Bolk zu beleidigen, während er immer beleidigt wird, wenn das Bolk irgendwie ihm den Gehorsam versagt, und keine noch so empörende Gewaltthat des Erstern das Letzter seiner unbedingten Unterwerfung entledigt <sup>60</sup>), eine Letze, für welche sich gleichwol noch am Schlusse des vorigen Zahrhunderts mehre Philosophen (!) erklärten <sup>60</sup>), und der ren Princip sogar noch gegenwärtig von einer bekannten Partei, wenn auch nicht offen und dssentlich, gebilligt wird, da dasselbe allerdings ganz consequent aus dem höhern des sogenannten göttlichen Rechts im mittelalterigen oder Stuart'schen Sinne solgt.

In Frantreich war baffelbe Spftem bereits feit Louis XI. (1461 - 1483) vorbereitet, in Louis XIV. au feinem Culminationspunfte gelangt, von wo aus ce bann iablings bem Abgrunde ber Revolution entgegens flurate: sein berühmtes l'état c'est moi! ift befannt, worin er seinen politischen Absolutismus mit einer faunensmers then Naivetat aussprach 91). In Teutschland abmten und afften (wie Friedrich ber Große icon rugte) es bie vies len fleinen und großen herrscher (mit wenigen Ausnahmen) getreulich ebenso nach 92), wie bie noch weit verberbs 'lichere Frivolitat bes malfchen hofmefens 93). Bis au welchem foloffalen Unfinn bamals fürstlicher, namentlich faiferlich ofterreichischer übermuth bas Dogma vom gottlichen Rechte und unbebingten Behorfam fteis gerte, zeigte Joseph I., indem er, ber bie Berrichaft über Baiern fich nur anmaßte, nichtsbestoweniger bas ge= fammte Baiernvolt, falle es fich ungehorfam zeige, jum Sobe verurtheilte und fich babei ausbrucklich auf jenes Princip berief 94)!!

89) Bobbes, De cive c. 6. §. 12 seq. c. 7. §. 14. c. 13. §. 2. 90) Bergl. Feuerbach, Antis pobbes. 1797. S. 5 fg. 91) Bluntschli, Staatsrecht S. 230: "Der König betrachtete sich nicht mehr als das Oberhaupt des Staates, welches setber nur ein — wenn auch das oberste und mächtigste — Glieb des gessammten Staatskörpers ist, sondern er identissierte seine Person und den Staatsdorpers ist, sondern er ibentissierte seine Person und den Staatsdorpers ist, sondern er ibentissierte seine Person und den Staatsdorpers gad. Es gad keine Staatswohlsahrt außer seiner personlichen Wohlsahrt, kein Staatsrecht außer seinem individuellen Recht. Er war Alles in Allem, außer ihm Richtel." 92) 3m Antis Nacchiavell c. 10: "Il n'y a pas jusqu'au Cadet du Cadet d'une ligne appansgée, qui ne s'imagine d'être quelque chose de semblable à Louis XIV. Il bâtit son Ferenilles, il a ses maitresses, il entretient ses armées etc." Bergl. Schlosser, il a ses maitresses, il entretient ses armées etc." Bergl. Schlosser, Leutschlands Ehre. 1814. S. 29 fg. 93) Bergl. Schlosser, Leutschlands Ehre. 1814. S. 29 fg. 94) Pormayr, Les bensbilder aus dem Bestreiungskriege I, 256. Das Patent dieses Kaisers von Osterreich vom 20. Dec. 1705 sagt: "Alle Baiern seine ber keleidigten Majeskat 30 sept) s I. als des ihnen von Sott dem Allmächtigen vorgesesten alleinigen rechtmäßigen Eandessherrn schuldig, und baher ohne Weiteres mit dem Strange vom Leben zum Tode zu richten (!). Nur aus allerhöchster Slemanz (!!) und landeskaterlicher Mildigkeit (!!!) werde verordnet, daß allezeit 15 zu 15 ums Leben spielen (!) und jener, auf

<sup>88) &</sup>quot;Lange Beit hatte leiber bie Rirche bie Ration gelehrt, baß bie Erbmonarchie allein unter unfern Inftitutionen gottlich und unverleslich fei; bag bas Recht bes Ronigs auf ben Beborfam feis nes Bolte von Dben ftamme; baß bie magna charta ein Befet fei, welches von benen, bie es gemacht hatten, wieber aufgehoben werben tonne, bag aber bie Regel, welche bie Pringen bes tonig. lichen Geblutes nach ber Erbfolgeordnung gum Throne berufe, himmtifchen Urfprungs, und bag jeber mit biefer Regel nicht abereinstimmenbe Act bes Parlaments nichtig fei. Es ift augensicheinlich, bag in einer Gefellschaft, in welcher folche Babnbegriffe vorwalten, verfaffungemaßige Freiheit immer unficher fein muß. Gine Macht, welche blos ale eine menfchliche Drbnung betrachtet wirb, tann tein wirtsamer Buget einer Dacht fein, bie als bie Orbnung Gottes betrachtet wirb. Die hoffnung ift eitel, bas Welege, wie trefflich sie auch sein mogen, fortrodprend einen Ro-nig zügeln werben, der nach seiner eigenen Meinung eine Autoris tat von unendlich höherer Ratur hat, als die Autorität, welche biefen Gefeben guftebt. Das Ronigthum biefer gebeims nigvollen Attribute gu enteleiben, war fur bie Gicherheit unscrer Freiheiten unbedingt nothwendig. Demnach hatte bie Convention bie große Pflicht zu erfullen: aus ben Gemuthern fowol ber Regierenben als ber Regierten bie falfche und verberbliche Borftellung auszurotten, bag bie tonigliche Prarogative irgenb etwas Erhabneres und Beiligeres fei als bie ", Grundgefege bes Reiche,"" b. b. ber verbrieften Rechte und Freiheiten bes Bolte."

Dagegen war es ebenfalls ein teutscher Rurft, aber freilich "ber größte teutsche Gobn" Friedrich ber Gins gige b), ber icon als Kronpring in feinem Unti-Dacchiavell und "Considerations sur le corps politique de l'Europe," fowie auch fpater als Konig in feinem Essai sur les formes du gouvernement et sur les devoirs des souverains jenes Dogma vom "gottlichen Rechte" in feiner Unbaltbarteit aufwies, fich fur bie Bertrags. theorie, welche bem Bolle gebuhrende Rechte aufstellte, fowie ben gurften fur ben erften Diener bes Staats und fich felbst für bas Reprafentativspftem und zwar Das englische in ben Borten erflarte 96): "Dir fceint, bag, wenn eine Berfaffung beutzutage als Dufter ber Beisheit gelten follte, es die englifche mare; benn ba ift bas Parlament Schieberichter zwischen Bolt unb Ronig, und diefer hat alle Macht Gutes, aber gar feine Bofes ju thun." Fur unfere specielle Sauptfrage gehort noch Folgendes bierber. In einem Briefe vom 10. Dai 1773 an ben Geb. Rath und General von Grumbfow fpricht Friedrich über die Accife, die damals wiber die Berfassung in England eingeführt war, erklarte dieselbe für un attentat contre les droits und für le premier pas pour parvenir à la souveraineté, meint, daß bars aus ein orage gegen ben Ronig entstehen tonnte, unb baß babei Messieurs les Anglais ne seront pas mal fondés:

"Car — le peuple et le roi Par une foi mutuelle Ont juré sur les lois De se rester fidelles. Si l'un devient parjure En dechirant ses liens, L'autre est libre de son tour De s'affranchir des siens" 97).

Sobann befahl Friedrich ben Landesbehorden ausbrucklich, baß, wenn fie je eine Cabinetsordre mit feiner Uns terfcrift erhielten, welche einem Landesgefete widersprache, fie felbiger nicht gehorchen, sondern selbige als erschlis den und nicht erlaffen ansehen und remittiren sollten 66).

Sene insbesondere für die Theorie der Schranten bes faatsdienerlichen Geborsams so wichtigen "altfrigisichen" Grundsage von der Pflicht eines blos verfass fungsmäßigen Gehorsams und der Unabhangigkeit ber

den das wenigste Loos fallt, im Angesichte Aller aufgehängt werben selle!!" Wenn Bluntschli (Staatbrecht S. 231) biesem Gitat binzusett: "Man traut seinen Augen nicht, wenn man solchem Bahnsinne, der sich selbst als Recht und Gnade verkündet, noch im 18. Jahrh., dem Beitalter der ""philosophischen Aufklärung" begegnet," so ist zu erinnern, daß dies Zeitalter erft einige Decennien später begann, und daß derlei Abatsachen es vollkommen rechtsertigten, wenn die "Philosophen" das damals "Bestehende" scharf angriffen.

95) Bergl. Bolff, Friedrich's des Großen staater. Grunds sie. 1840. Boch's Rebe in der königt. Akademie der Wissensch. 25. Jan. 1849. Arendelenburg, Rede ebendas. 1851, s. Mos natsbericht vom Januar S. 50 fg. Scheidler in Bran's Mienera. Juli 1851. ("Friedr. d. Gr. ftaater. Grundsche.") 96) Anti-Macchiavell (Fr. d. Gr. Werte in einem Be., herausgegeben von Jost. [Berlin 1837.] S. 506). 97) Fr. Förster, Friedr. Wissenschließen 1. 3. Bd. 1835. 98) Dohm's Denkwurdigkeiten IV. C. 117.

richterlichen Gewalt von der Cabinetsjustig waren übrigens schon zwei Jahrhunderte vor dem Genannten in den teutschen Reichs und Landesgesetzen sanctionirt "), woran hier zu erinnern zeitgemäß sein möchte, da sie in neuer und neuester Zeit, grade über ein Jahrhundert nach Friedrich's Regierungsantritte — man bente an die Bergfungs und Rechtsbrüche in Hanover 1837 und Kurchessen 1850, und die Processe gegen verfassungstreue Beamte, die sich nicht zu blindem Gehorsam gegen Billstürbesehle zwingen ließen! — ganz vergessen zu sein scheienen und auch in dieser hinsicht ein Beleg unserer dermas ligen Misere in bieser wichtigsten aller politischen Angestegenheiten gegeben ist.

In der auf bem Reichstage ju Augeburg 1555 errichteten Reichstammergerichts : Dronung in bem Gingange 6. 1 wurden die Richter auf bas Gemessenste angewies fen, burch taiferliche, ober andere Dof= ober Cabi= netebefehle in bem Rechtsprechen fich auf teine Beife. irre machen zu laffen; "alfo, baß biefelben auch alle Rescripta, Commissiones, Avocationes, Jussiones unb Befelch, fo barwider von ber Kaiferlichen Dajeftat Uns ober Andern, wie bas erbacht ober furgenommen werben mochte, ausgeben wurden, an Bollziehung berfelben (ber in ber Rammergerichte Drbnung enthaltenen Bestimmungen) nicht irren ober verhindern follen"1). Auch die braumfcweigische Kangleiordnung herzogs August von 1651 Art. 2, auch Art. 8 verordnete, wie folgt: "Insonderbeit aber ist Unser unveranderlicher Wille, Meinung und Ressolution, darauf sich alle Unterthanen beständig zu verslassen, daß der Justig dei Unseren Rathsstube, wie nicht weniger bei Unserm surftlichen Hofgerichte, ihr ichtiger, freier und ungesperrter Lauf gelaffen und berfelben im Ge ringften burd teine andere Erpedition ober Ertrajudicialbefehle und Rescripte eingegriffen merben foll, und ob etwas bem zuwider ausgeben, ober er-langt wurde, baffelbige foll fraftlos und nichtig fein und gehalten, auch feines Weges von Unfern gur Juftig versorbneten Kanglern und Rathen, Bicehofrichtern und Affef foren attentirt werben" 2). Ebenfo ertlarte fich ber Band-graf Ludwig ber Friedsame von Beffen (1413-1458), Kandgraf Wilhelm II. (1500 — 1509) und noch einige beffifche und andere teutsche gurften, wie bies in ben Schriften von Pfaff "bas Trauerspiel in Kurheffen"

<sup>99)</sup> Bergl. Kluber, Die Selbftanbigfeit bes Richteramtes S. 68.

<sup>1)</sup> Reue Sammlung ber Reichsabschiebe III. S. 45. In gledem Sinne sprechen ber Reichsebeputationsabschieb von 1600, §. 15, ber Reichsabschieb von 1654. §. 108, 109, 166, die kalsert. Babbe capitulation Art. XVI. §. 1. 7. 8.

2) "Faft wortlich so verordnete basselbe schon bie Kanzleiordnung von 1629, und im Wesend lichen ward solches setzgefest in den Landtagsabschieden von 1597. §. 36 und von 1619. §. 6, dann auch in der Posgerichtsordnung von 1662, im Eingange und Ait. 1. §. 75 und 83. Die herzogk braunschweigische Berordnung vom 30. Aug. 1699 entzieht alle Stedis und Eriminaljustizsachen der Einwirkung des Gehelmrathe Collegiums, und verordnet, das in der Rechtspsiege auf keinertei Beste einzegriffen werden soll. Und die landesgrundsgeschlichen Privilegiem gesammter Landschaft vom 9. April 1770. Art. 10 und 13 seben sesse das der Justig ihr karker Lauf gelassen werden soll."

1851. S. 177 fg. und von Pfeiffer, "bie Gelbständige feit bes Richteramtes" 1851. ausführlicher nachgewiesen ift.

Um auf Friedrich ben Großen gurudgutommen, fo lehrt allerbings bie Geschichte, daß Er als febr abfo= Tuter Monarch regierte und ben strengsten Gehorfam gegen seine Befehle verlangte. Allein einerseits war dies fer preußische Absolutismus, ben auch fcon feine Borfah= ren gezeigt hatten, unerläßlich um Preugen zu einem wirtlichen Staate zu machen, sowie toto genere verschies ben von dem franzosisschen, blos auf das bourbonische dys nastifche Interesse gerichteten (wie neuerbinge Derthes und Dropfen nachgewiesen haben) 3) und andererfeits behnte Friedrich ber Große jenen Geborfam nicht über bie wichtigsten Schranten ber Religions = und Denkfreiheit aus, in welcher lettern Beziehung Rant ihm ein bochft ehrenvolles Beugniß gegeben bat 1). Belch einen großen Fortschritt aber Friedrich's Doctrin vom Gehorsam ent= balt, zeigt fich am beutlichsten, wenn man fie mit ber feines Baters vergleicht, ber allerdings auch von leben= bigem Rechtsgefühl befeelt, aber nicht, wie fein Gobn, burch Philosophie gebildet und aufgeklart mar. "Bir find berr und Ronig und tonnen thun, mas wir wollen"'), mar Friedrich Wilhelm's I. Marime, ber bie "Souveraineté wie einen rocher von bronce flabilirte." Abm allein flossen alle Abgaben, alle Einnahmen aus Forften und Bergwerten, Poften und Galgwerten ju b). "Die Kriegscaffe gehort ja Niemand anders, als bem Konige in Preußen, Die Domanencaffe ingleichen; wir boffen auch, bag wir allein berfelbige find und feinen Bormund ober Coadjutor nothig haben" 7). Jebe Auflage, wenn fie nur nicht die Bahlenden unfabig macht, bie icon außerbem bestehenden Abgaben zu entrichten, ift bem Konige eine gute und folide Berbefferung b), benn "Gelb ift die Lofung" b). Bon einem Rechte ber Un= terthanen, bei ber Festfegung von Steuern in irgend einer Beife mitzuwirken, ift nie die Rebe. Seinen "lieben blauen Rindern" einen Jeben einzuverleiben, ber ihm gefiel, hielt fich ber Konig fur berechtigt, und wenigstens jeber lange Denich gefiel bem Konige gewiß. Als bie Universitat ju Balle 1731 bem Ronige berichtete, bag ein Studiosus juris Abende auf öffentlicher Strafe von Sol= baten angefallen, in einen Bagen geworfen und jum Stadtthor hinausgeführt worben fei, entschied ber Ronig: "Collen nicht raifonniren, ift mein Unterthan" 10)! In bes Ronigs Willen war bas Recht perfonlich gewors ben, fein Bort mar Gefet, feine Meinung trat an die

Stelle bes richterlichen Urtheils juweilen in Civilfachen, oft in Criminalfachen. Die wenigen Borte: "foll platt cassirt werden" 11), "ich werde ihn drei Tage unter die Pritsche in der Wache liegen lassen "12), "ich schenle die Schuld, sollen aber aufhangen lassen "13), entschieden über Ehre, Freiheit und Leben. Kein Privatrecht hatte dem Konige gegenüber Kraft. Ein langes Bauernmadden ers hielt ben Befehl, fich ohne Beiteres bem Flugelmanne Mecboll antrauen zu laffen 14). Als bie Golbaten in Berlin fich über ihre unfaubern Quartiere beklagten, erhiel= ten alle und jebe Juben, welche in ber Stadt gu Miethe fagen, ben Befehl, ohne Raifonniren ben Golbaten ibre Wohnungen einzuraumen und bagegen zu einem willfurlich festgefesten Preife bie Baraden ber Golbaten gu beziehen 15). Ale bie Raiferin von Rufland einige tuch= tige Rlingenschmiebe munichte, befahl er, falls fich folche Leute nicht mit Gutem persuadiren laffen follten, fie aufbeben ju laffen und fie mit einer escorte von Garnison gu Garnison ju fchiden 16). Um ber Ausführung feines Willens gewiß zu fein, hielt ber Ronig fich Bertzeuge in feinen "Dienern." Sie sollen arbeiten, benn "bavor Wir sie bezahlen""); aber einen selbständigen Wilsen, eine eigene Einsicht zu haben, war ihnen nicht gestattet; Borfcblage ber Beborben, felbft wenn fie auf lange Borarbeiten fich ftugten, befeitigte der Ronig, falls fie ihm nicht gefielen, mit ben furgen Borten: "Narrenpoffen" ober "platt abgeschlagen!" Als in einem 3wie= spalte mit ben ganbftanben eine Rrieges und Domais nenkammer bas Recht auf Seiten ber Lettern gefunden batte, erklarte ber Konig: "Wir geben ja ben Rammern nicht um beswillen Befoldung, daß fie vor bie ganbftanbe fprechen, mit ihnen eine Banbe und mas bas allerargfte, Partei wider uns felbst machen follen" 18). 3. 3. Dos fer fragte, als er Professor in Frankfurt mar, bei bem Ronige an, ob es ibm erlaubt fei, Die Gerechtigkeit ber Sache bes R. R. zu befendiren und erhielt zur Antwort: "baß Ihr Euch nicht unterfangen follt, in Schriften bas Recht bes D. D. zu vertheibigen. Konnet Ihr aber bas Gegentheil solide und mit gutem Scheine barthun, so fieht Euch folches frei!" 19). Diese Zumuthung an ben genannten Staatsgelehrten erscheint um fo auffallender, als biefer zu ben entschiedenften Befampfern ber malfchen Souveranetatstheorie geborte, Die icon bamals bei ben

<sup>3)</sup> Perthes, Das teutsche Staatsleben vor der Revolution S. 185. Dropfen, Geschichte der Freiheitskriege. 1. Bb. S. 55 fg. 4) In der Abhandlung: Was heißt Auftlarung? "Run hore ich aber von allen Seiten rusen: raisonnirt nicht! Der Officier sagt: raisonnirt nicht, sondern erercirt! Der Finanzrath: raisonnirt nicht, sondern dezahlt! Der Geistliche: raisonnirt nicht, sondern glaubt. Rur ein einziger herr in der Welt sagt: raisonnirt, soviel ihr wollt und worüber ihr wollt: aber geshorcht!" 5) Förster, Friedrich Wilhelm I. II. S. 253. 6) Perthes, Das teutsche Staatsleben vor der Revolution S. 185. 7) Art. 26 der Instruction an das Generaldirectorium. Förster II. S. 163. 8) Das. II. S. 190. 9) Förster, bas. I. Urkundenbuch S. 52. 10) Das. S. 71.

<sup>11)</sup> Förster I. Urkundenbuch S. 71. 12) Das. S. 53.
13) Das. S. 51. 14) Förster II. S. 300. 15) Das. S.
288. 16) Das. S. 299. 17) Das. 183. 18) Stenzel, Geschichte des preuß. Staates III. S. 320. 19) Moser's Leben I. S. 190. (Wer erinnert sich hierbei nicht der Ansichten, die in den höhern Regionen seit 1819 in Bezug auf die Urtheile der atademischen Juristenfacultäten und Schöppenstühle geltend gemacht worden sind, z. B. der Verbote der Verdssehrlichung der Bundestagsprotokolle im J. 1824, der von Dahlmann herausgegebenen "Gutachten" der Universitäten Zena, heibelberg und Tübingen über den hanoverschen Verschlich mitgetheilte Votum des preuß. Bundestagsgesandten), der Behandlung der kelter Professen sin dem hanoverschen Verschlagen. Zeit. vom 23. Sept. 1845 und vollends 1852), weil deren staatsrechtliche Ansichten nicht mit denen Sr. Maziestad harmonirten!!" u. s. w. s. w.

teutschen Fürsten in Schwang tam 20) und als ebenbersfelbe ebenso entschieben sich gegen bie auch bei manchen beutigen Sofpublicisten wieber gangbar geworbene Doctrin vom unbebingten blinden Gehorfam ber Staatsdiener gegen verfassungswidrige Regierungsbefehle erklart hat 21).

Die Ermabnung Diefes berühmteften aller teutschen Publiciften bes vorigen Sahrhunderts, ber fpater in wurtembergische Dienste trat, und blos barum, weil er als landschaftlicher Syndicus ben bespotischen Geluften bes wurtembergifchen Berrichers fich nicht mit blinbem Geborfam unterwerfen wollte, eine langiahrige graufame Gingelbaft erleiben mußte, aus welcher ihn endlich Friedrich's bes Großen Aursprache befreite - erinnert jugleich an einen anbern Contraft mit bes Leptgenannten Regierung, namlich an die Despoten = und Luberwirthschaft, Die in ben meiften ber gablreichen ober vielmehr gabllofen Terris torien des teutschen Reichs bestand, in beren mehren auch Die Furften ungescheut noch im letten Biertel bes vorigen Sabrbunberts jenen icanblichen Gflaven: ober Den: ichenbandel mit ibren Unterthanen trieben, bie fie an frembe Machte vertauften, und unter welchen besonders ber Landgraf Friedrich von Seffen fich in folimmfter Beife unfterblich gemacht, aber freilich auch jenes ungeheure bausvermogen 22) gufammengebracht hat, von bem bem armen ganbe Richts zu Gute tommt, welches (wie noch bie Allgem. Zeitung vom 31. Dec. 1850 fich ausbrudt) in ben "unerforschlichen Rathschluffen ber Borfebung jum Rufterftagte ber Dieregierung auserseben icheint," und in welchem erft vor einigen Jahren (1850 fa.) Die Docs trin vom blinden Gehorfam ber Unterthanen und Staates biener im Stuart'ichen Sinne geltend gemacht worben ift 2). — Aber auch wo biefe Scheußlichkeit nicht vortam, fehlte es nicht an ahnlichen, wofür es genügen mag, an Burtemberg, Die bortige Maitreffenwirthicaft und ben Amterschacher unter bem Regimente einer Gravenit

und bes Juden Guß zu erinnern, worüber Schloffer in feiner Geschichte bes 18. Jahrh. 24) Die nahern Details mitgetheilt hat, sowie an die Geschichte bes Dichters Soubart (f. b. Biographie beffelben von D. Strauf) und bie despotische Behandlung Schiller's, beffen erfte Dras men vorzugsweise burch jenen fürftlichen Despotismus bers vorgerufen waren. - Much bes berühmten Sohnes jenes Dofer, bes heffen barmftabtifchen Minifters Fr. Rarl v. Mofer, ift hier zu gebenten, deffen Leben und Birten ebenfalls erft neuerdings in einer eigenen Schrift (von herm. v. Busche [Stuttgart 1846.]) treffend geschilbert worben, und ber in seiner auch von Schloffer gut ges wurdigten Schrift: "Der herr und ber Diener." in vielen anbern bie bamaligen Buftanbe in ihrer gangen Nichtswurdigkeit getreulich barftellt, namentlich auch bes mertt, daß die Burgel bes übels ber feit bem weftfalis fchen Frieden eingeriffene furftliche Abfolutismus und ber Berfall ber Reichsverfaffung mar, woburch bas Boll gu einer bloßen Dafcbine berabgewurbigt worben, mit ber man in Folge jener Souverainetat nach Gutbunten ichals ten und walten fonne. "Daber verftanb man benn bamals unter Patriotismus bei genauer Berglieberung bloßen Behorfam gegen bie Befehle bes Dberherrn, ein gedulbiges Beugen unter bas Joch ber Regierung, wels des man unter jenem fußen und prachtigen Ramen bem Unterthan ebenfo angenehm und erträglich ju machen fucte, als wenn bem fcwer belabenen Maulthiere Die brudenben Laften mit iconen Deden, Schellen und Bufchen verhangt und umftedt werben. Der wahre Patriotismus foll aber nicht auf blindem Borurtheile beruhen, fonbern ben tragen, mechanischen Sang jum vaterlanbischen Bo= ben in eine gemiffe Uberzeugung von den mahren Borzügen bes Baterlandes vermandeln; benn er entfteht aus einer einsichtigen und gepruften Kenntnig bes wahren Berthe ber Gefete." In einer andern Stelle bezeichs net Dofer fcon febr gut bas Unwefen ber Bureaus fratie, bie fich in unfern mobernen nichtconftitutionellen Staaten für ebenso infallibel und unverantwortlich balt, wie im romischen Despotenreiche 25), worüber er ein Mal fagt: "Schon ber geringste Staatsbediente halt sich fur so heilig, daß ihm kein Mensch etwas vorwerfen darf, wenn es auch die größten Gewaltthätigkeiten waren." Die zahllosen Bedrudungen, besonders die scheußliche Cabinetsjustiz, die im vorigen Jahrhunderte so allges mein geubt wurde, sieht Moser mit Recht als eine Folge jenes leibigen Dogma vom fogenannten gottlichen Recte ber Furften an "Daß ein Regent Riemanbem als Gott von feinen Sandlungen Berantwortung foulbig fei, wor-aus fich ein Despotismus entwidelt, ber brudenber er= fceint, als felbft ber orientalifche. In Teutschland gilt baber nur Sanderingen und Berftummen. Es gebort ju unferer Freiheit, uns freffen ju laffen und

<sup>20) &</sup>quot;Die hofpubliciften," fagt Mofer im Tractat von ber Canbeshoheit ber teutschen Reichsftanbe S. 30, "welche gern unfere teutschen Reichestanbe ju unumschrantten berren machen und fie gern von ber Berbinblichteit ber von ihren Borfahren, ober auch ihnen felbft eingegangenen Banbesvertrage, Reverfalien u. f. w. tos machen mochten, pflegen ihren hauptgrund barein gu feben, baß bie teutiden Regenten alle nur erfinnliche Regierungerechte von uralten Beiten bergebracht hatten, fich auch beren zum Rachtheil threr Regierungenachfolger nicht begeben tonnen, und die Unterthas men werben von ihnen nicht anbere angefeben, als bie Unterthanen ber orientalifchen Regenten, beren Beib, Beben, Dab unb Gut alle Augenblide jum Dienfte ihres bespotischen Candesherrn ba fteben mus." 21) ,, Wie aber, wenn ein Lanbesperr einem Collegio, Rath, Beamten, Officier zc. etwas besiehlt, bavon man weiß, baß es gegen bie Lanbesverfassung fei? Wer Gott mehr furchtet als Menfchen, ober auch fonft nur ein recht ehrlicher Mann ift, ber tebut es mit Befcheibenheit ab und thut es nicht, fonbern leibet fieber barüber, mas er auch nicht anbern tann. Beil aber Benige fo benten, fo geht es halt wie es geht, fo wirb es aber auch an bem großen Beltgerichte bem, ber es befohlen, und bem, ber es befolgt bat, geben, wie es geben wirb." Mofer, Bon ber teut-fchen Reicheftanbe ganben S. 1157. 22) 3m 3. 1776 vertaufte er 12,000 ,, Canbestinber" fur 12 Millionen Thaler an bie Englanber. Bergi. Morteus, Recueil etc. I. §. 540. Dieffenbach, Geichichte von Deffen: Darmstadt S. 256. Conftit. Beit. 1851. Rr. 192 vom 25. April. 23) Bergi. (Scheibler) Stimmen ber. Publiciften u. f. w. in Bran's Minerva, 1851. Jan.

<sup>24)</sup> I, 252. (Als jene fürstliche hure ins Rirchengebet wollte eingeschlossen sein, erwiederte der Pralat Osiander: es werde ihrer ja stets im Baterunser gedacht, in der Bitte: "erlose uns vom übel!")

25) "Sacrilegii instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit Imperator." 1. 9. Cod. tit. 29, 3. de crim. sacril.

au fcmeigen!" - Auch auf bie Belehrtenwelt, befonbers unfere teutschen Universitaten, gurnt Mofer, eweil auf ben mehrften berfelben bie Profefforen ber Do: litif und bes Staatbrechts fich mit weit mehrem Grunde Behrer bes Eigennuges und blinden Geborfams nennen fonnten, ba ihnen bas Große und Erhabene ber Liebe bes Baterlandes ein verfiegeltes Buch ift, daß fie mithin auch ihren Untergebenen feine andere als fnech= tifche, eigennütige, gleichgultige und niebertrachtige Gefinnungen einstößen, baß sie jene hohe Biffenschaft als ein Sandwert ju ihrem Lebensunterhalte treiben." (Diefe Stelle führt auch Dahlmann, Politif. 2. Musg. 1. Bb. G. 325 an, und auch aus neuester Beit ließen fich Belege bafur beibringen!) Die Landstanbe werben ber Denichenfurcht, Feigheit und Gewiffenlofigfeit ge= gieben, mas leiber! auch mit wenigen Ausnahmen noch beutzutage nur zu mahr ift und wobei gefagt wirb: "Seit: bem bie Solbatenregierungen bei uns eingeführt murben, feitbem bie eine Balfte bes Bolles bie anbere ernabren muß, feitbem ber fleinfte Berr foviel Golbaten auf ben Beinen hat, als nothig find, fein gand zu tyrannifiren, feitbem tommt es bei Bielen je langer je mehr nur noch auf ben Billen an, ob ber Furft feinen Pflichten genugen, ob er feine Landstande confideriren ober brutalis firen will. Go eröffnete 1683 ber banoversche Minister Bugo ben großen ganbtag mit ben Borten aus bem Dros pheten Jefaias, welche auf alle anbern teutschen ganb: tage paffen: Eure Gebanten find nicht meine Gebanten, eure Bege nicht meine Bege! Schlechtigfeit ber Landstanbe alfo ift ber eine fcwere Stein. Der andere liegt in bem gunehmenden Soch= muthe, Eigendunkel, in ber Sobeitefucht und Bahrheiteflucht vieler Regenten, welchen felbst die ehrerbietigsten und bemuthigften Borftellungen icon als Berletung ihrer Dajeftat erfcheinen, welchen uberbaupt die Wahrheit in alten Geftalten, Formen und Gin-fleidungen jum unerträglichften Etel ift." Übrigens hatte Mofer (ber erft 1798 ftarb) boch bas Glud, Die Morgenrothe eines beffern politifchen Buftandes anbrechen gu feben, welcher nachst ber Reformation besonders die Auf: flarung durch bie Philosophie, besonders bie Rechtsphi= losophie ober bas Naturrecht und allgemeine Staatsrecht Bu verbanten ift, - es genugt bie Namen Sugo Gros tius, Thomasius, Lode, Wolf und Montesquieu pu nennen, — vor beren Licht jene mittelalterigen finftern Doctrinen vom gottlichen Rechte und blinden Gehorfam immer mehr und mehr verschwanden, wenn es auch dies fen Irrlehren nicht an einzelnen Bertheibigern fehlte 26).

Behn Jahre vor Friedrich's des Größen Tode hatte fich abermals ein welthistorisches Ereigniß begeben, welsches burch eine Frage über die Schranken des staatsburgerlichen Gehorsams veranlagt war, die Lossagung der nordamerikanischen Colonien von dem Mutterlande

Großbritannien. Der Ursprung biefes Streites batirt fic übrigens bereits von Lord Greenville's Stempelacte vom 22. Mary 1765, welche fofort große Bewegungen in allen Provingen, befondere Birginien und Daffachus fette und Berfammlungen eines Congreffes ju Rem : Port veranlaßte, fpater zwar (19. Marg 1766) burch Rodin= ham jurudgenommen marb, wobei jeboch burch bie "Des clarationsbill" bie Oberherrschaft bes Parlaments (b. b. bas Besteuerungerecht) im Princip behauptet marb, mas bann auch unter Lord North bei ber Burudnahme ber Revenue-Act vom Juni 1767 ber Auflagen auf Thee, Pavier, Glas und Rarben mit Ausnahme bes erftgenannten Artifels der Fall war. Allein, wie heeren richtig bemerkt hat 27), es handelte sich eben hierbei nicht um Abwendung eines fuhlbaren Druck, als vielmehr um eine Frage des Rechts, ob das britifche Parlament das Recht habe, die Colonien zu besteuern? Das Parlament behauptete dies, die Colonien leugneten es, weil fie nicht in ihm reprafentirt wurden." So erfolgte benn am 20. Dec. 1773 endlich jener Aufstand in Boston burch ges waltsame Begnahme und Berfentung einer Theelabung, was England zu ftrengen Maßregeln bewog. "Sie bes ftanben (fagt heeren a. a. D.) nicht blos in einer Sperrung bes Safens von Bofton, fonbern in Ginrichtungen, burch welche ber Freibrief von Daffachufetts vernichtet warb. Diefe letten maren es, welche ben allgemeinen Aufftand gur Folge hatten, ba jebe Proving feine Sichers beit ihrer bisherigen Berfaffung mehr fur fich fab." Dan weiß, daß ber große Chatam (ber altere Ditt) fich fur Die Richtigkeit bes von ben Nordamerikanern geltenb gemachten Princips bes Biberftanbes erflatte ("ich freue mich, bag Amerita wiberftanb"), und bag auch Burte abnliche Anficht begte, allein Beiber Berebfamteit bermochte Richts gegen bie Minifter. 2m 9. gebr. 1775 erflarte bas Parlament bie Provinzialen fur Rebellen und am 19. April begannen bie Feindseligfeiten, welche bie Englander Unfangs mit einigen Regimentern jener gefauften Diethtruppen beenbigen ju tonnen wahnten; aber icon im folgenden Sabre fand "bei ber fleigenben Erbitterung auch bie 3bee ber ganglichen Erennung von England, burch Staatsmanner und Journaliften vorbereitet 28), allgemeinen Gingang. "Mur bann mar Beis ftand in Europa ju hoffen und bie Sendung teutscher Miethvolfer ichien biefen unentbehrlich zu machen. So erfolgte am 4. Juli 1776 eine Erflarung ber Unabshängigteit ber 13 vereinigten Staaten. Novus saeclorum nascitur ordo!" 29

Für Europa zeigte fich biefe neue Orbnung ber Dinge vor Allem barin, bag jene fruber nur in ben Spo

<sup>26)</sup> Eine immerhin brauchbare Busammenftellung ber Ansichten und Abeorien vom unbebingten und bedingten Gehorsam ber bebeutenbsten Publiciften findet man in: Fr. Murhard, über Bibberstand, Empdrung u. f. w. (Braunschweig 1832.)

<sup>27)</sup> handbuch der Gesch. des europäischen Staatenspftems und seiner Colonien. 3. Ausg. (Götting. 1819.) S. 493. 28) heeren nennt a. a. D. den "Common sense dy Thomas Payne 1776": "Bielleicht das wichtigste Pamphlet für die Beltgeschichte." (Das heutzutage "tein rechtgläubiger Rordamerikaner den Ramen des großen Payne auch nur in den Mund nimmt, weil dieser, übrisgens blos Rationalist, es gewagt, die Pfassen anzugreisen und einige Dogmen zu kritisiren," steht in der (tressichen) Beitschrift, "Atlantische Studien" (Göttingen 1853.) h. I. S. 40 zu lesen. 29) Worte heeren's.

stemen ber Naturrechtslehrer und Ibealpolitiker aufgestellte Lehre von angebornen Renschenrechten, welche die Nordamerikaner an die Spike ihrer Bersassung stellten ("zu beren Unterschrift sie aber ihre Neger nicht mit einluben") 30), jest die erste praktisch im Großen anerskannte Geltung erlangt hatten und daß diese durch die Franzosen, die den Nordamerikanern hilfe geleistet, besonders durch Lafapette, einen früher schon durch Rousseau in Frankreich ausgepflügten fruchtbaren Boden sanzben, da hier durch den Despotismus Alles für eine Respolution vordereitet war, welche ebenfalls auch von mehren Schriftsellern bestimmt vorausgesagt ward 31).

Sleichwol blieb bie frangofische Regierung noch ein Jahr nach Friedrich's bet Großen Tobe fort und fort, nicht gewarnt burch bas Schidfal ber Stuarts, bei ibrer Doctrin vom gottlichen Recht ber gurften und unbebingten Gehorfam ber Unterthanen fteben. 218 im 3. 1787 fich bie Rothwendigkeit gezeigt hatte, bie Rotabeln zusammen zu berufen, sprach Ludwig XVI. am 19. Rov. in feiner Eröffnungerebe folgende Worte: "Es ift nicht nothig gewesen, Dich um eine Berfammlung ber Rotabeln anzugeben; Ich werbe niemals furchten, Dich mitten unter Deinen Unterthanen ju befinden. Gin Ros nig von Frankreich fühlt sich nie wohler als umgeben von ibrer Liebe und Treue. Aber Dir allein gebuhrt es, iber ben Rugen und die Nothwendigkeit folder Berfammlungen gu urtheilen. 3ch werbe niemals bulben, bag man aubringlich von Dir begehrt, was man von Meiner Ginficht und Liebe für Dein Bolt erwarten muß, bessen Wohl und Bebe unaufloslich mit bem Deinen verbunden ift." Einen Commentar hierzu gab fein Minifter Lamoignon unmittelbar barauf babin, bag es ber Bille bes Monarchen fei, bie erbetenen Generalftaaten nach funf Jahren (!) ju berufen, nur bag biefe nie etwas mehr als Rathgeber ber Rrone, als ein erweiterter Staatbrath, bedeuten fonn: ten; benn fo verlange es bie ibm von Gott verliebene Dobeit, beren Rechte ungeschmalert zu erhalten er ber Ration, feinem Nachfolger und fich felbft schulbig. "Dem Ronige allein gehort bie fouveraine Geswalt in feinem Ronigreiche, er ift in Sinficht auf ihre Ausübung Gott allein verantwortlich. Rraft biefer fouvereinen Sewalt gebort ihm die Gefetgebung unab: bangig und ungetheilt" 32).

Bie jedes Ertrem, so rief auch bieses einen Gegensfat in jenem Dogma ber Bolkssouverain etat hervor, wie die Franzosen dies seitbem immer misverstanden has ben; die benn auch nach der Bertrummerung der Monarschie in den sogenannten Menschenrechten ihrer Constitution von 1793. §. 35 ein jedem Einzelnen gebührendes Recht

bes Biberftanbes aufnahmen 33), was fich vom Stands puntte ber Politif burchaus nicht rechtfertigen lagt 34).

Dag bas Richtige in jener Lebre von ben allgemeis nen Menschenrechten auch in Teutschland Gingang fand, ift bekannt, sowie bag namentlich bie ausgezeichnets ften Beifter, wie ein Rlopftod, Rant, Ficte, Schiller u. A., in biefem Ginne fich fur jene Ibeen, wenngleich naturlich auch wider alle Erceffe berfelben, ertlars ten. Es mag bier genugen, an einige Borte bes fcon angeführten jungern Dofer zu erinnern, ba fie mit uns ferm Sauptthema unmittelbar zusammenhangen 16). Er gesteht ju, daß der Staat bei uns zugleich Lazareth und Patient fei, und wir einer grundlichen Cur bochlich beburfen, sowie daß viele unserer Arate selbst an Berftand und Billen frank liegen. "Unfere Stunde ift noch nicht getommen, fie wird aber gewiß noch tommen; benn nach ber gangen Beschaffenbeit bes Ratur. und Geifterreiche, nach ben ewigen Gefeten ber immer erschaffenben, gerftorenben, erganzenden und verwandelnden Ratur fann es auch in ber intellectuellen Rraft ber Menschheit nicht immer nur beim Alten bleiben." - "Bur Abgotterei bringens unfere Berren nicht wieber; man fieht burch ben fie umhullenden Schleier burch. Aber zu Liebe, Ber-trauen, Berehrung und einem raifonabeln Gehorfam ihres größern ober fleinern Bolts tonnen fie es bringen: und billig follten fich unfere Berricher baran genugen laffen. Auf diesem Mittelmeg murden beibe mohl fahren und bas hin wird es auch, wie ich hoffe, glaube und wunsche, ebenso gewiß noch kommen, als es gewiß ift, daß wir seit 40, 50 Jahren burch einen großen Theil von Teutsche land Chausseen haben, wo unsere Borfahren im Schlamme versunten sind. Der Furst tann Furst, herr, Schutherr seiner Unterthanen, Oberhaupt seines Staates bleiben, ohne Despot ober Tyrann zu werden, und ber Bauer tann, darf und soll mit allem Genuß einer vernunftigen Freiheit Bauer fein und bleiben, ohne von Gleichheit ber Stande zu traumen, ober fich ben Ropf burch Fragen von Bolfemajeftat verruden zu laffen." Gang in abnlichem Sinne erklarte fich um biefelbe Beit ein anberer Beros ber publiciftischen Literatur, Schloger in Gottingen, in feinem Allgemeinen Staatsrecht, ber babei zugleich allerdings einen blinden ober unbedingten Geborfam annimmt; jeboch naturlich biese Ausbrucke nicht in jenem oben erwähnten Stuart'schen Sinne nimmt, und beffen Ansicht icon wegen biefer unmittelbaren Beziehung auf unfer Hauptthema, fobann aber auch wegen eines noch zu erorternben praftifc bochft wichtigen Punttes bier ebenfalls erwähnt sein mag 36): "Das ganze Bolt und jeder Eins zelne ift bem herrscher Geborfam schuldig, felbft blins ben Gehorfam, b. i. er muß immer vorausseten, ber Berricher befehle wirklich und zwedmäßig, falls er auch

<sup>20)</sup> Dahlmann, Politik S. 207. 31) 3. B. Ar. Bas genfeis, Duclos, Mercier u. A. Bergi. Geng, Deutsche Monatssschift. 1793. I. S. 174. Auch Friedrich der Große hatte fie prospezeiet in f. Correspondenz mit d'Alembert. Bergl. Bran's Misnerva. 1835. Dec. S. 546 fg. 32) Bergl. Scheibler, Publiectfische Erdrier. über die preuß. Berfassungefr. in Bran, Minerva. 1850. Febr. S. 303 fg.

L. Cacott. b. B. u. R. Crfe Section. LVI.

<sup>33) &</sup>quot;Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacre et le plus indispensable des devoirs."
34) Dahlmann, Politif S. 173 fg.
35) Reues patriotisches Archiv. 1. Bb. S. 393 fg. 1792.
36) Schlözer, Allgem. Staatsrecht und Staatsverfassungslehre S. 103—107.

bie Grunde bavon nicht einsieht, ober gar vom Gegentheil überzeugt zu sein glaubt. Rubig befolge er alle Befehle, rubig unterwerfe er sich, wenn er gesündigt hat, ber einmal von dem herrscher festgesetzten Strafe, selbst Todesstrafe nicht ausgenommen. Erster Grundsat im Staate und bochfte Pflicht bes Burgers, wenn er ben Graueln ber Unarchie ausweichen will. Seber vorsähliche Ungehorsam gegen irgend einen Befehl, ber vom Berricher und beffen Gubalternen ergebt, ift bochverrath. -Der Unterthan ift bem Berricher auch Chrfurcht ichulbig. Der beiweitem größere Theil bes Boltes ift teines Behorfame aus Grundfagen, fondern blos aus Res fpect fabig; Berletung beffelben alfo hemmt bie gange Birtfamteit bes herrichers und muß hochverpont fein. Gelbst Schwachbeiten bes herrschers burfen aus biefem Grunde nicht zur Schau ausgestellt werben. Alles bies find unftreitige Unterthanenpflichten." - Ochlo: ger fest jedoch bingu: " Rur übertreibe fie ber Stlavenfinn nicht und wurdige nicht Menschen gleichsam zur Strafe bafur, baß fie in ben Staat treten, tief unter Thiere berab. Es gibt tein erimen laesae majestatis in der Bedeutung der Rerone. Es gibt teine obedientia passiva in Stuart's ichem Berftande. (Diese Lebre bat bie Stuarte einen ber schönsten Throne ber Belt gefostet!) Dem zufolge gibt es ein droit de resistance gegen Usurpatoren und Tyrannen, wiewol nur im Falle hoher Evideng" u. s. w. "Das Bolt hat biefe Rechte, fagten auch bie alten Staats-rechtslehrer, aber es barf fie nicht mehr ausüben," welder Biberfprud! Much alle Bolfer ber Belt haben fie ausgeubt! - In ber Demofratie ift phyfische Unmoglichkeit, ben unartigen Berricher zu bandigen. In der Ariftofratie werden jene Rechte baufig ausgeübt, jeboch nur vom Corpore gegen bie Individua. In ber Eins berrichaft ift bie Ausübung felten rathfam, ber Auss gang ift gewöhnlich mislich; Die Große bes vorhandenen Ubels lagt fich berechnen, nicht so die Folgen der vorzusnehmenden Cur. Nur ift in keinem Falle der einzelne Unterthan jum Biberftanbe gegen ben Berricher (als herricher) und noch weniger jur Rache berechtigt, und bas Bolt im haufen ift unfabig bagu. Webe also bem Staate (Bolt und herricher jugleich), wo feine Bolte : reprafentanten find. Gludliches Teutschland, bas einzige ganb ber Belt, wo man gegen feine Berricher ihrer Burbe unbeschabet, im Bege Rech. tens, bei einem fremben, nicht ihrem eigenen, Tribunal auftommen tann!"

Dieser lettgebachte Punkt, daß namlich bie teutsche Reichsverfassung, fo lange sie bestand, burch ben Raiser und bie Reichsgerichte, bei welchen ber armfte Bauer ben machtigften Furften verflagen tonnte, bem teutschen Bolte einen Rechtsichut, sowie Burgichaft für blos verfaffungs: maßigen Gehorfam gewährte, verdient hier naber erortert und überhaupt fort und fort in Erinnerung gehalten gu werben, ba jene erfte Bebingung eines mabren Staatslebens uns zur Stunde noch nicht wieder zu Theil geworden ift, und [wie bas neueste "Preufische Bochens blatt" »7) so richtig bemerkt hat] in unserer jetigen Lage

37) Rr. 18 vom 5. Dary 1853 am Schluffe.

es vor Allem barauf antommt, bas Bewußtfein unserer Nichtigkeit und die Sehnfucht nach einem beffern Buftanbe in dem Teutschen rege und wach zu erhalten, weil es mit einer Nation, in ber auch biefes erftirbt, aus fein murbe. Much hangt jener Puntt mit ber Lebre vom faatbrechtlichen Sehorsam vom Standpuntte ber Publiciftit und Rationalpadagogit genau jufammen, was bier nur turg

angebeutet werben fann.

"Nur weil und wiefern es im Staate einen Rich= ter gibt — nur weil und wiefern Rechtsstreitigkeiten nicht burch bie großere Dacht, fondern burch bas beffere Recht ber einen Partei entschieben werben - ift ber Staat bem Stanbe ber Ratur birect entgegengefest, fagt R. G. Bacharia (40 Bucher vom Staate G. 48). Fur die teutsche Nation, als folde ober im Gangen, batte es bekanntlich lange genug gedauert, bis fie burch bie Errichtung bes Reichskammergerichts (1495) und Reichs bofraths aus ber mittelalterigen Anarchie beraus, jum Staate und ftaatsburgerlichen Geborfam gebracht murbe. Benngleich nun auch biefe Reichsgerichte noch manches au munichen übrig ließen, fo hatten boch, wie einer ber beruhmteften unferer Rechtsgelehrten fich ausbrudt 38): "auch bie offentlichen Rechte teutscher Bolter, fo lange noch ein teutsches Reich bestand, in bessen Berfassung wenig-ftens einige Gewähr ihrer Sicherheit. Die Gebrechen ber Reichsverfaffung, Die Dhnmacht bes Reiches als Staatstorper, wie nach Außen, fo nach Innen, waren schon lange, ehe noch bas Schwert bes Eroberers ben Thatbeweiß bafur gegeben batte, teinem Berftanbigen ein Sebeimniß mehr. Doch mit allen feinen Gebrechen war bas Reich noch immer hoher Chren werth, fofern es ber ftaatsburgerlichen Freiheit ber Teutschen gegen fürftliche Eigenmacht jur Souswehr biente. Bar gleich bie Reichsgewalt felbft im Innern fehr befchrankt und gefchwacht, fo war fie boch machtig genug, um, wenn in ben einzelnen Staaten bie Bage bes Rechts ju febr aus ihrem Gleichgewichte fant, in bie leichtere Schale oft ein ftartes, immer nicht gang unbebeutenbes Gegengewicht zu legen. Das Recht teutscher Landesftanbe und Unterthanen, felbft ihre gurften vor Gericht ju fobern, mar ein Borgug, welchen jeber teutsche Mann querft im Auge hatte, wenn er von teutscher Freiheit sprach. Mochten bie Aussprüche ber Reichsgerichte eigentlich nur gegen bie fcmachern gurften burch Bwang geltend gemacht werben tonnen, immerbin! grabe bie fleinen Tyrannen find bie folimmften und felbft gegen die Dachtigen mar icon burch ben Richterfbruch allein wenigstens Etwas gewonnen. Der Ausspruch eines hochachtbaren Gerichtshofs, ber im Ramen ber Gerechtig= feit und vor ben Augen einer ganzen großen Nation über eigenmachtige Fürstengewalt bas Bort ber Berbammung aussprach, tonnte, wie ftolg man fich auch geberben mochte, wenigstens nicht fo gang gering geachtet, es mußte bie öffentliche Demuthigung, die Macht ber öffentlichen Deinung, welche burch folches Urtheil bestimmt und burch bas Unsehen ber Gerechtigkeit felbft geheiligt murbe, auch von bem Dachtigften wenigstens gescheut werben.

38) Feuerbach, Ri. Schriften. 1. 2btb. C. 92.

So wirkten bie Reichsgerichte, wenn auch als Gesticht nur gegen bie Schwachern, boch gegen bie Machtisgern wenigstens als ein ehrwurdiges Cenforat; bort burch ben 3wang ber Gewalt, hier burch ber Geister unssichtbare Racht" 10).

Allein mit ber Berftorung ber teutschen Reicheverfaffung, biefer fur uns wichtigften Folge ber frangofischen Bevolution in Betreff bes Wiberftanbes gegen furfilichen Despotismus, borten bie Reichsrechte und somit auch jener gerühmte Borzug unserer Nation auf. "Mit bem teutschen Beiche fand," wie ebenfalls Feuerbach richtig fagt 1), "bie in ben teutschen Landen bestehende alte Berfassung und mit ihr auch die teutsche Freiheit ihren Unters gang! Bie nach Auflosung bes Reichsverbandes ber Ro: mig von Danemart als teutscher Bergog bie zwischen ihm und feinen teutschen Unterthanen bestehenben Staatsvertrage aufhob, und bas banifche Ronigsgefet, biefes Sefet gefetlofer Dacht, auf ein burch Stande vertretenes teutsches Bolt ausbehnte, und wie biefe Dagregel mit ber Abficht, bie teutschen Staaten Danemarks ber Einverleis bung in ben rheinischen Bund gu entziehen, gerechtfertigt wurde, so wurde bingegen in ben meisten übrigen Theilen Teutschlands bas icon eingegangene Rheinbundnig als Rechtsgrund jur Auflosung ber Landstande, gur Bernichtung ber alten gefehmäßigen Berfaffungen, gur Grundung bes Reichs unum forantter Billfur gels tenb gemacht. Die ben rheinischen Bunbesgliebern mit: getheilte Souverginetat bezieht fich zwar, nach ber mab= ren unveranderlichen Bebeutung biefes Wortes, blos auf ein außeres Berhaltniß bes Regenten, fie begrundet befs fen Unabhangigfeit von einer hobern Regierungsgewalt, aber Richts weniger, als eine von jeder Ginfchrantung freie, jebes gesehmäßigen Ginspruchs ber Nation überho: bene, bespotische Regentenmacht. Die Deis zu Algier und Eripolis, welche bie Dberhoheit bes Großherrn anertennen, wurden noch niemals barum Souveraine genannt, weil ihnen bie Unterthanen, wie Beerben ihrem Eigenibus mer, überlassen find. Dagegen hat wol noch Riemand bie Souverainetat ber Ronige von England ober Schweben blos barum bezweifelt, weil bier Parlamente ober Reichsftanbe bas Konigsrecht in feinen Schranten halten und ber König allein nicht Alles ift, sonbern die Ration and für Etwas gilt. — Aber fo hatten es bie rheinis foen Bunbesfürften mit ihrer neuen Souverais netat nicht gemeint. Bie bie politifche Belt ihre Pole, fo batten auch bie Borte ihre Bebeutungen umgefehrt. Sene Souverainetat mar blos bagu erfunden, bie tentiden Bolterschaften von einander loszureißen, bas Gemeinsame unter ihnen aufzuheben, und, mabrend bas Sange machtlos gerfiel, die willfurliche Gewalt über bie gerbrodelten Theile befto bequemer und ficherer auszuuben. Daher bezeichnete bie Souverainetat Richts als Untersthänigkeit der Souveraine unter den fremden herrn, dagegen vollkommen freie Gewalt über die eigenen Unterthanen; das Lette war sie um des Erssten willen." In gleichem Sinne erklärte der Freiherr von horm ahr jene Fürstensouverainetat für "Bonapartisches handgeld und Sündenlohn dafür, daß Teutsche wider Teutsche den brudermorderischen Kampf gekämpft" 11).

Diese Ausbebung bes teutschen Reichs war eine schlechts bin rechtswidrige, eine Revolution von Oben, ein wahrer Hochverrath an dem teutschen Bolke, das seitdem keine Rastion in der Sprache des Bölkerrechts mehr ist. Jene Wiberrechtlichkeit hat schon langst der nun verstordene Freiherr von Gagern und zwar im Schooße der Bundesversammslung selbst \*2') gezeigt, neuerdings in der Paulskirche und in seiner Schrift "die teutsche Einheit u. s. w.!" der Professor Buß, der (S. 14) sagt: "Wie ging das teutsche Reich unter? — Durch den Treubruch der Reichsschriften. Was im I. 1806 geschah, war rechtsungültig, und da die teutsche Nation, um deren Necht es ging, dis zum I. 1848 keine Gelegenheit hatte, ihre Rechtsverwahrung einzulegen und geltend zu machen, so ist jest die Beit für die Nation eingetreten, eine Wiederherstellung in den vorigen Zustand zu bewirken, und die jetigen teutschen Kürsten haben hier nur die Fehler ihrer Borgänger zu sühnen"\*2).

Leider! hatte man schon 1814 und 1815 die bamals gegebene, ja durch die Proclamation von Kalisch (23. Marz 1813) gebotene Gelegenheit zu biefer Gubne zu benuten ebenso wenig Luft als 1849, und obwol in jener die "Bieberherftellung bes ehrwurdigen Reiches" verheißen war. fo hinderte boch ber "Souverainetatebunkel," vornehms lich ber Konige von Balern und Burtemberg - berfelben, beren Konigthum von Napoleon's Gnaden vom prefs burger Frieden batirt - jene Restitution (wie bies aus Rluber's Acten bes wiener Congresses befannt genug ift), sowie ebenderselbe Duntel 1849 bas Buftanbetom= men ber allgemeinen und feierlichft verheißenen Regeneras tion der teutschen Bundesverfassung verhindert bat. Roch gur Stunde ift das teutsche Bolf teine Ration, benn ber teutsche Bund ift tein Rechtsnachfolger bes teutschen Reichs 4); er bat feine gesetgebenbe, richter-liche und vollziehenbe Gewalt, ift überhaupt fein Staat (Bunbesftaat), sonbern ein blos vollerrechtlicher Bers ein (Staatenbund) 46), und in ihm leben wir auch barum wieder im Raturftande, weil es fur uns als Teutsche überhaupt teinen Richter, feinen mahren Rechtszusftanb feit 1806 mehr gibt. Schon vor vielen Sahren flagten über biefen Buftanb ber Rechtslofigfeit unfere bebeutenbften Publiciften, 3. B. ber Freiherr von Gagern, DAGR. Pfeiffer in Caffel, Stuve ") u. A.; aber felbft

<sup>39)</sup> Es fehlt auch nicht an einzelnen Beispielen, daß Fürsten zur Rechenschaft gezogen, gefangen geset ober gar ihres Amtes entset wurden; einige führt Stenzel in seiner Geschichte Preufens I. Band an, andere Schlöger in den Staatsanzeigen (z. B. heft 13. S. 257 fg.) und Aurhard in der Schrift: "Die undeschrichte Fürstenschaft." 1831. S. 234 fg. 40) Rieine Schriften I, 95.

<sup>41)</sup> Lebensbilder. (Jena 1842.) Abth. II. S. 358.

42) In ber 17. Sigung des Jahres 1817. Bergl. Gagern's Antheil an der Politik. I. S. 38b. S. 65 und Bran's Minerva. 1851. Sept. II. (Public. Menemos.)

43) Bergl. Scheibler, Public. Beleucht. de Beleucht. Despond Gespr. S. 227.

44) Darüber sind alle Publicisten einig; s. Klüber, Jacharid u. s. 45) D. Jacharid, Leutsches Staats: und Bundesrecht.

46) Gagern, Resultate IV, 49. Pfeiffer, Praktische Ausschip. u. s. w. II. 1825. Borr. Stüde, Gegenw. Lage von Panover. 1832.

bas Mene mene tekel! ber 3. 1848 und 1849 hat uns feine Berbefferung gebracht; fur die Teutschen im Gangen ift unfere Dichtere Bort:

"Ein Oberhaupt muß fein, ein bochfter Richter, Bei bem bas Recht man findet in bem Streit!"

noch immer ein bloger Bunfch! Inbessen fanb fich vor brei Jahren in ber Oberpostamtezeitung Nr. 44 vom 20. Febr. 1850 47) ein Artifel, in welchem junachft gezeigt warb, wie ben teutschen Rleinftaaten bas Baterlanb im mabren Sinne fehlte, alles eigentliche und erhebende Rationalgefühl, fobann, baß fich bas Gehnen banach in allen einzelnen Stanbeversammlungen ftart und ununs terbrochen aussprach, burch welche wenigstens die legale Form fur die Geltenbmachung des gerechten Bunfches gewonnen ward und fur einen Anspruch, der nie versiahren wird 48). "Das teutsche Bolt wird nie einraumen, daß die durch die Gelbstucht einiger Dynastien bes wirkte Bernichtung ber Berfassung bes Reiches teutscher Nation und die Confiscation feiner Rechte jum Bortheile Derer, welche die teutsche Freiheit escamotirt haben, für biefe ungerftorliche Rechte, fur jenes nur Pflichten bes Beborfams begrunden mußte, und daß ber große Sanbel mit Seelen auf bem wiener Congresse seinen burgerlichen ober politischen Tob fur alle Beiten habe fanctioniren tonnen!" - Died ift volltommen richtig, und für bie wichtigste aller Staatsfragen ber Begenwart unb Bufunft, die noch immer ungelofte teutsche Berfaffungs: frage ift hiermit bie Schrante bes Geborfams gegen etwanige Magnahmen ber Machthaber gur Berbinberung bes unveraußerlichen Urrechts unferes Bolfes auf feine Rationalitat (welches icon Riebuhr fo flar nachge= wiefen) 49) wol gur Genuge angebeutet.

In Bezug auf die in den teutschen Ginzelstaaten bermalen gultigen Lehren vom flaatsburgerlichen Gehorfam fubren wir hier ichlieflich einige ber bebeutenbsten publiciftifchen Autoritaten an, ba es allerbings junachft barauf antommt, bie Rechte bes Bolts in Bezug auf die Schranten feines Gehorfams zur allgemeinen Kenntnig und Anertennung zu bringen, zumal ba bie bekannte "tleine, aber machtige" Partei bie mittelalterige Doctrin vom "gott= lichen Recht" fort und fort jur Geltung ju bringen sucht 100).

Bir beginnen unfere fleine publiciftifche Blumenlese mit bem berühmten Restaurator ber Staatswiffenschaft, von Saller, ba felbst biefer becibirtefte Contrerevolus tionair ein Recht bes Wiberstandes flatuirt und bie gegentheilige Behauptung nicht in ber Bibel begrundet findet. Er fuhrt zuerst bas pro und contra dieser Constroverse an und sagt bann 61): "Bas ift nun aber bie Bahrheit unter allen diesen Bibersprüchen? Sie vers birat fich vor ben Sophistereien und ergibt fich einfach und allgemein befriedigend aus ber mahren Ibee, bag ein Furst tein vom Bolte geschaffener Beamter, sonbern ein machtiger, unabhangiger herr ift, ber im Grunbe nur seine eignen Rechte ausubt, naturliche und vertragsmäßige Pflichten fobern tann; aber frembe Rechte nicht beleibigen, fonbern eber ichuten foll. Birb man von einem folden herrn in wirklichen eigenen Rechten ichwer, fortbauernd und unerträglich beleidigt, gieht er fatt ber Eigenschaft eines Beschüters und Boblthaters bie Ratur eines Feinbes und Unterbruders an, nuben alle Borftellungen Richts, ist keine andere Silfe zu finden, fo lagt fich zwar nach ber gesunden Bernunft und dem naturlichen Rechte im Allgemeinen unmöglich behaupten, bag jeber gewalt= fame Biberftand abfolut unerlaubt fei, bag gwis ichen einem Zurften und feinen Unterthanen nicht auch ein rechtmäßiger Rrieg entstehen tonne. Ber nur fein eigen Recht beschütt, bas gottliche Gefet gu hands baben fucht, ber beleibigt Riemanben, ber ungerechten Gewalt barf rechtmäßige Gewalt entgegengefest werben, bie Pflichten find wechselfeitig, es tann nicht bie Unge-rechtigkeit erlaubt und der Widerstand allein verboten fein (2). Die Natur bat aber von biefem Rechte ber Roths wehr und Selbstvertheibigung teine Ausnahme gegen ben Machtigern gemacht, sonbern nur feine Ausubung mit

Revolution und baher auch ihrem welten Cohne, bem Pfeubo-Con: ftitutionalismus, tommt es nicht hauptfachlich barauf an, gewiffe Sabungen ober Rechtenormen gefestich feftzuftellen, g. 28. gwei Rammern, Ropf: ober Gensuswahlen, Steuerbewilligung, Formen ber Gesegebung u. bgl. Ware nur bavon die Rebe, so tonnte man mit ber Revolution Friede machen. Das wahre Recht und bie wahre Freiheit ift lebenstraftig genug, wie überhaupt alle Staatsformen — Monarchie, Aristofratie und Demokratie — fo auch bie burren Schematismen bes frangofischen Conftitutionalismus zu burchbringen, fie hinzumenben nach bem ewigen Urquell alles Rechts, wie bie Sonnenblume nach ber Sonne, und fie enblich organisch umzugestalten in bie bem mahren Rechte und ber mahren Freiheit gemaßen Geftalten. — Aber Revolution und Pfeubo-Confittutionalismus find gugleich Spfteme von Irrlebren, falfche Religionen! Gie leugnen bie gottliche Behre von ber Obrigfeit - guerft bas mabre Ronigthum Gottes, bann bas burch bie Enabe Gottes bem Denichen als bem Chenbilbe Gottes eingepflangte Ronig: thum und obrigfeitliche Amt. Gie leugnen bas Recht aus Gott, welches Seele und Befen bes menschlichen Rechts ift. Gie leugnen bie Freiheit aus und in Gott, bie in ber Erfullung Ceines Gefehes burch Gnabe und treuen Gehorfam befteht und im Staate fich baburch realifirt, bag alles Recht, alles Eigenthum als von Dben anvertrautes Pfund ober Amt erfannt und behanbelt wirb, und bas obrigteitliche Amt mit feinen Pflichten und Ehren von Gottes Throne bis in bie unterften Spharen ber Pausvater und ber Individuen herabsteigt."

51) Baller, Reft. ber Staatswiff. II, 431-439. Omnium mortalium consensu justissima est belli causa, propulsare injurias et tueri armis focos, liberos, patriam.

<sup>47)</sup> Bergl. Bran's Minerva. 1850. Aprilh. (Public. Analect. Rr. 111.) 48) ,, Bas bie in ber altern Generation noch lebhafte Erinnerung nicht that, bas hat die Schmach erganzt, welche bem teutschen Ramen seit 30 Jahren zugefügt worden. Berachtet im Auslande, unter polizellicher Aussicht im Innern, ausgeschlossen vom Beltvertehr, alfo arm an Selbstgefühl, an außerer Ehre u. a. Lebensgenuß, war wol Richts naturlicher, als bas Sehnen nach Biebergewinnung eines befriedigendern Buftanbes, b. h. nach teuts scher Einheit."

49) Preußens Recht u. f. w. 1814. S. 18. (Bergl. bie public. Beleucht. bes Rab. Gefpr. G. 224 fg.) bie Runbichau vom 30. Dec. 1849: "Dbrigteit von Gottes Gnaben und Revolution! — Diefer Gegenfat ift ber tieffte, ber umfaffenofte in allen unfern politifden Buftanben, ber Gegenfas, · aus welchem bie entscheibenben Rrifen fich entwickeln. Er ragt weit bingus über alle Rationalitateibeen, über allen Vatriotis. mus, weit hinaus über die Frage: wie Teutschland conftituirt werben foll? An ibm vor Allem find bie Charaftere und Banblungen ber Staatsmanner, ift bie haltung ber Staaten gu meffen. Der

mehren Schwieriakeiten bealeitet und babei wurde es boch Richts nugen, eine entgegengesette Lehre aufzustellen, ba Diese Rothwehr so tief in der Natur bes Menschen und aller lebenbigen Gefcopfe eingewurzelt ift, daß fie fich biefelbe burch teine willturliche Theorien werben entreißen laffen. Man mag in gelehrten Buchern bie Befugnig bes Biberftandes ber Bolter, sowie jeder Kriegführung überhaupt bestreiten ober jugeben, fo wird besmegen feine einzige Infurrection weber mehr noch weniger entsteben, sintemal ber Friede ftets ber gewohnliche Buftand ift und bie innern, gleichwie die außern Rriege nicht wegen jener Theorien. fonbern entweber aus Mangel an Beranlaffung, ober aus Mangel an Rraften unterbleiben. 3m Gegentheile wurde man burch bie Behauptung ber abfolu: ten Unrechtmäßigfeit jebes Biberftanbes ber gus ten Sade ber Furften mehr icaben als nugen, fie jum Gegenstande bes allgemeinen Saffes machen und ihren Feinden Baffen in die Sande geben, die nicht zu bestreiten maren 53). - - Die Bunbniffe und Rriege vieler Schwachen gegen einen Machtigen find ohnehin fo felten, fo fcwierig und meift fo gefahrlich, bag die gurften von ihren Boltern gewiß wenig ju beforgen haben; aber an und fur fich liegt weber in bem naturlichen Befete, noch in ber Rlugheit irgend ein Grund, ber bie Behauptung rechtfertigen tonnte, bag aller Biberftanb gegen fürftliche Bebrudungen abfolut unrechtmäßig fei. Dem gufolge feben wir auch in ber gangen Erfah: rung, baß zu allen Beiten und in allen ganbern biefe Befugnif bes Biberftanbes gegen offenbare Bebrudung allgemein anerfannt und ausgeübt mors ben ift, sobalb die Umftande folches moglich machten; daß es zwar auch ehrgeizige und unrechtmäßige Rebellionen gegeben bat, viel andere von ungunftigem Erfolg ges wefen, bag aber nie alle ohne Ausnahme, weder in bem Sewiffen ber baran theilnehmenden Bolter, noch von ben Rurften felbst, noch von bem allgemeinen Urtheil ber ubris gen Menfchen fur unrechtmäßig gehalten worben find. So febr 3. B. die heilige Schrift die Erfüllung aller Rechts : und Liebespflichten gegen bie Fürsten gebietet, in Collifionen Rachgiebigfeit empfiehlt, und bieweilen felbft Unrecht leiben lehrt aus Nachsicht gegen menschliche Schwas chen "): so ift boch teine einzige Stelle ju finden, in welcher gegen die Berletung aller Pflichten von Geis ten bes gurften und gur Sandhabung bes gottlichen Ges fetes felbft jeber Biberftanb unbebingt verboten mare. Sie misrath ihn blos als Regel ber Rlug= beit, entweber, weil oft die Rrafte mangeln, ober weil gewöhnlich nichts Befferes nachkommt 65).

Der Freiherr von Gagern fagt 56): "Die Fragen von Biberftand gegen ben Drud und von Boltsfous verainetat find nie lebhafter erortert, nie leibenschafts licher angesprochen, oder befampft worden, als zu meiner Beit. Raum follte man glauben, bag verftanbige Befen bei ber Theorie felbst und bei ber naturlichkeit 3meifel haben tonnten, befonbers ba ben Monarchenfreunden fo viele andere Grunde, Berhaltniffe und Buftanbe au Gebote fteben. Sume fpricht baruber bei bem Tobe Rarl's I. mit gewohnter talter Klugheit. Er fonbert ben Biberftand - Die Entthronung und die harte, juges fügte Strafe - allerbings nach ben Graben ber Schulb (History of England X. p. 139). Doch fragt er felbft. ob je Jemand Dero's schmablichen Tob unverbient und ju hart gefunden habe, und zeigt bie ungeheure Rluft zwischen ihm und bem ungludlichen Stuart (ib. 140). — Bohl! aber tann man überhaupt hier die Scala in ber Einbildung vermeiben? Rur Rero? und ber boch fo fluge Tiberius und der so unkluge Claudius, und Caligula und Domitian? Ber war ber Beffere ober Boshaftere und für bie menschliche Gattung Berberblichere? Und wie batte Sume ben Tubor Beinrich VIII. in Cout genommen, wenn biefem Uhnliches begegnet mare, ober wie mochte er biesen blutburstigen, hartherzigen, geilen, hoffdrtigen Tyrannen bei seiner Schilberung noch soweit in Schut nehmen? (hume's England V. p. 386.) Allerdings liegt im Ermeffen folder Schuld eine fcmebenbe Linie; bie Thatsache, die Erbitterung, das Fatum, die Geschichte burchbricht fie. — Und mas Souverainetat und Boltsfouverainetat betrifft, jene ift bann am Ende boch nur ber oberfte unabhangige Bille. Es ift nicht mehr bie Rebe von Schweigfamteit, benn hundert Blatter find bavon voll. Aber ift es benn fo fcwer, fich ju verftanbigen und aus biefen Schwierigkeiten nicht nur bie Lofung burch Barris taben und Pflafterfteine, fondern ben Ausgang ber Ber-nunft zu finden! Überhaupt warum ftellt man bie Frage fo? Gelbft im Intereffe ber Monarchie, fur welche nichts Rachtheiligeres erbacht werben fann, als grunblofe ober unfinnige Behauptungen. Bolter find ein Erzeugniß ber Natur; bie Meniden erfinden, ergreifen erft bie Monardie! Ihr Sang, ihre geschichtliche Uber-einstimmung macht sie naturlich. Bernunft und Thatsache zeigen hinreichend, daß es Bolter ohne Konige gibt und gab, aber nicht Ronige ohne Bolfer geben tann, benen man im Schlimmften Falle alsobald ben Litel Ertonig und Pratenbent beilegt. Jene selbige Ratur bat es schon ents fchieben, bag, wo bie Starte ift, auch bie oberfte Gewalt fein muß; aber indem fie diefe Starte ber Bernunft unterorbnete, zeigte fie binreichend bie Bege gur Dbrigteit, jum Ronigthum, jur Erblichkeit fogar. Benn fich David Sume (X, 120) bei bem Untergange Rarl's I. und ben parlamentarischen Borfehrungen so ausbrudt: ""Rachdem fie zuvorberft einen Grundfat feftftells ten, ber an fich ebel und einleuchtend ift, aber bem überall

<sup>53)</sup> Diese Bemerkung haben auch schon die fiets so grundlichen und für rechtmäßige Fürsten wohlgesinnten Gottingischen Gelebrten Anzeigen gemacht: "Gewissenhaftigkeit und Alugheit muffen
auch hier das außere Recht des Widerstandes gegen Regenten im
Gebrauch einschränken; es ganz leugnen wollen, gibt bei Bertheldiaung einer guten Sache nur dem Gegner Bortheil." 1793. St.
114. S. 1140. 54) "s. die Sammlung derselben in meiner
""Politischen Religion"" S. 33—41. Ihre Zusammenstellung und
Bergleichung ist außerordentlich merkwurdig und lehrreich. Die tiesste
Philosophie mus diese so einsachen Doctrinen unterschreiben. 55)
Sirach 8, 1; 13, 3. Pred. Sal. 10, 8. — haller führt dies

nun noch fehr ausführlich in Beispielen aus ber Geschichte bes jabifchen Bolts aus.

<sup>56)</sup> v. Sagern, Refultate ber Sittengefc. IV, 109 fg.

von Geschichte und Erfahrung wiberfprochen wirb: bafi bas Bolf Quelle aller rechtmäßigen Gewalt fei,"" fo muß ich in Beziehung auf Geschichte und Erfahruna widersprechen. Gelbft biefe Blatter enthalten bie Belege bes Gegentheils. In ben ursprunglichen Geseten ber awolf Rafeln mar es ausbrudlich und wortlich vorgesehen, und murbe im Interesse ber herrschenben Ariftofratie von D. Sabius felbst gegen bie Tribunen angeführt (Livius VII. 17): in duodecim tabulis legem esse, ut, quodcumque postremum populus jussisset, id jus ratumque esset; jussum populi et suffragia esse. Gewiß gab & teine Gefellichaft ober Staatsverein vor bem Staatsverein; aber biefe Gefellichaft ruft, gibt ju, mabit, laft loosen. Das Dratel, das Wiehern des Pferdes haben geschichtlich über die Bergebung der Krone entschieden. Und wer soll bei streitigen Successionsfallen entscheiden? ftets Baffen und Burgertrieg ? Und was ift bann fruber? teins! Es tann weber ein Bille vor bem Bolte, noch ein Bolt fein ohne allgemeinen Billen. Diese Bolter mit ihrer unleugbaren Souverainetat in ihrem Intereffe, ju ihrer Bewahrung übertrugen ben Gebrauch an ben Monarchen, an bas monarchifche Princip, an bie executive Gewalt — stillschweigend ober feierlich, unwider-ruflich, mit Eiden felbst. Unter bem einzigen Gebot und Bebingung: berriche vernünftig! — herriche — bis ober fo lange - als -. Gei nicht Rero! - wo nicht — nicht! — si non, non, wie die Aragonier fagten."

In abnlichem Sinne vertheidigt felbst Stahl (von bem, wie gezeigt, zwar die mittelalterige Doctrin vom gottlichen Rechte verworfen wird, der aber doch wieder bie Theofratie in seine Lebre von der obrigkeitlichen Ges walt irrig einmischt, wie Bluntschli nachgewiesen) 57) bie Lebre von ben Schranten bes burgerlichen Geborfams 58): "Der Denfch fteht nicht blos unter bem Staate, sonbern zugleich unmittelbar unter Gott: ber Staat bat wol eine Autoritat von Gott, aber nicht über bas ge= fammte Sanbeln ber Menichen. Bo baber bas Gebot ber Obrigfeit bie Grenze bes Staates überschreitet und gegen bas Gebot Gottes ift, ba ift ber Unterthan ibr ben Gehorfam ju verweigern foulbig nach bem Sate: "Du follft Sott mehr gehorchen, als ben Den= Diese Berweigerung bes Gehorfams ift ber paf= five Biderftanb. Er besteht barin, bag man nicht thut, was die Obrigfeit gebietet, nicht unterläßt, was fie verbietet, wie die erften Chriften bem Gebote ber Obrigteit entgegen ben Goben nicht opferten, ihrem Berbote entgegen die Predigt des Evangeliums nicht unterließen. Er unterscheibet fich fonach wefentlich von bem activen Biberstande; benn biefer ift ein Angriff auf bie Gewalt ber Dbrigkeit, eine Berhinderung ihrer Bandlungen, jener nur eine Berfagung ber eigenen Sandlungen bes Unterlaffens fowol, als bes Thuns. Er ift auch wefentlich verschieden von Auffundigung bes Gehorfams; benn er beschrankt sich nur auf Die bestimmten gottwidrigen Ge-

therhaupt. Es wird baber burch ben paffiven Biberftanb teine Einwirfung auf ben Staat geubt, ber Unterthan richtet burch ibn nicht über die Obrigfeit, vollzieht fein Urtheil an ihr, er richtet nur über fein eigenes Gewissen. Bo nun aber die Grenze ber Pflicht gegen bas außere Gebot ber Obrigfeit und ber Pflicht gegen bas innere Gebot Gottes fei, bas tann bem Denschen unmöglich burch ben Staat, ober burch feine Gefete, noch burch feine Obrigkeit kund werben; benn es ift ja grabe bie Grenze bes Staats, fonbern nur burch Gottes Gebot felbft, wie er es in feinem Gewiffen vernimmt. Es ift bie Dacht ber Perfonlichkeit, bie burch ihr unmittelbares Band zu Gott immer zugleich über bem Staate ift, an welcher die Autorität des Staates diesen Widerstand fin= bet, nicht ift es ein Wiberftand in ber Staatsordnung selbst. So gilt auch hier die Regel: ""Gebet dem Raiser, was bes Raisers ift, und Gott, was Gottes ift." Bas ben Staat angeht, auf ben Staat wirkt, Anderung der Obrigkeit, Lahmung, Abtreibung ihrer Gewalt, in bas barf Niemand eingreifen, der nicht burch die Ordnung bes Staates dazu berufen ift, da ift die Obrigkeit des Staates absolut die hochste Autorität; hingegen was bas eigene Sandeln und Unterlaffen ber Unterthanen betrifft, ba ift Gottes Gebot und feine Stimme im Gewiffen die bochste Autoritat."

"Bie ber Mensch noch eine Berpflichtung außer bem Staate hat 19), fo hat er auch eine Berechtigung außer bem Staate, bie ibm ber Staat nur fout, nicht erft gewährt, obwol ihr besonderer Inhalt auf Anordnung bes Staates beruht. Auch biefe Berechtigung begrundet eine Grenge bes Gehorfams. Benn baber bie Dbrigfeit fich uber bie Rechtsordnung, die ihm folche Berechtigung aufichert, binwegfest, nicht blos materielles Unrecht begebt, fonbern bie Kormen und ben Beg bes Rechts verläßt, befiehlt, was überhaupt nicht in ber Unterthanenpflicht liegt, ober nicht burch bie gesetlichen Organe über ibn entschieben wurde, so ift ber Unterthan befugt, entweber aleichfalls ben Gehorfam gu verweigern, ober auch ju flieben, nicht aber die Gewalt ber Dbrigfeit burch Gewalt zu verhindern. Die Berweigerung des eigenen freis willigen Gehorsams, burch welche bie Dbrigkeit genothigt wird, 3wang und Gewalt anzuwenden, ift nichts Undes res, als blos die feierliche, thatfachliche Beurfundung bes eigenen Rechts und ber Gewaltthat ber Dbrigfeit, burch bie fie vor einen bobern Richter, als ben auf Erben, gefobert wird, ihre Gewalt auf Erben wird ihr baburch nicht verfurat. Go fleht es bem Unterthanen au, ben felbstichatigen Gehorfam zu verweigern, wenn ibm obne alle gesetliche Form bespotisch fein Eigenthum abgefobert murbe; wenn in einer ftanbifchen Monarchie ohne bie Stande neue Steuern ausgeschrieben wurden. So ftebt es Sebem ju, ber Bollftredung gerichtlicher Urtheile ju entfliehen, wenn fie burch willfurliche, unrechtmaßige Gerichtshofe gefällt find, ober wenn er um feines Glaubote, und entzieht fich nicht bem Unfeben ber Dbrigkeitbens willen Strafe leiben foll, ba ja bier ju ber Staat

überhaupt nicht gug hat. Dagegen blos wegen materiell

<sup>57)</sup> Staaterecht G. 142. 58) Stahl, Philos. b. R. II. Ø. 264.

<sup>59)</sup> Stahl, Philos. b. R. II. S. 267.

ungerechter Entscheidung kann es bem Unterthanen nicht zustehen, bem obrigkeitlichen Befehle ungehorsam zu sein, ober zu entsliehen (Platon's Kriton). In gleicher Beise ift auch bas ganze Bolk, namentlich in seinen Bertretern, befugt, bem Unrecht bes Konigs ben passiven Bibersstand, die Protestation und die Berweigerung des selbststigen Gehorsams entgegen zu sehen."

Bahrend Stahl allen gewaltsamen Biberftand verwirft, findet Feuerbach in f. "Antihobbes" benfelben in bem galle gerechtfertigt, wenn ber Berricher bie Grunbs gefete ober bie Berfaffung verlett, mo bann bie Erbebung bes Bolles nicht Revolution, fonbern Infurs rection ju nennen fei, ba man mit bem erftern Borte immer ben bier nicht paffenden Begriff bes ichlechthin Biberrechtlichen ober Berbrecherischen verbindet. In abn. lichem Sinne hatte fich fruber schon fur bie Statthaftigfeit bes gewaltfamen Biberftanbes berfelbe David Sume (gegen ben Gagern polemifirt und ber eine eis gene Abhandlung "über ben unbebingten Gehorfam" geschrieben) erklart, inbem er fagt: "Diejenigen, welche bie Baffen gegen einen Dionpfius ober Rero, ober Philipp II. ergriffen, haben ben Beifall eines Jeben, der ihre Geschichte lieft, auf ihrer Seite, und Nichts als die schrecklichfte Berberbniß bes gesunden Menschenverftans bes tann uns verleiten, fie zu verdammen. Es ift alfo gewiß, baß fich in allen unfern moralischen Begriffen bie abfurde Borftellung eines leibenben Gehorfams nirgenbe findet, fonbern bag es nach benfelben febr wohl verftattet ift, uns beftigen Ausschweifungen ber Tyrannei au wiberfeten" 60). In ber erwähnten Abhanblung bes fpricht er jenes Biberftanberecht mit besonderer Beziehung auf bas Reprafentativ - ober conftitutionelle Syftem, und fagt babei 61): "Es ift unserer Staatsverfassung fast eis genthamlich, einen erften Dbern anzustellen, mit fo hoher Auszeichnung und Burde, bag er, obicon burch bie Sefete beschrantt, gleichwol mas feine eigene Person betrifft, gemiffermaßen über bie Gefete erhaben ift, und wegen teines Unrechts ober Frevels, bie von ihm begangen werben mogen, weder verhort, noch bestraft wers ben tann. Geine Minifter allein, ober biejenigen, welche auf feinen Befehl handeln, find ber Juftig unterworfen, und während ber gurft sonach burch bie Aussicht auf pers sonliche Sicherheit angelockt wird, ben Befegen ihren freien Lauf ju laffen, wird eine gleiche Sicherheit bem Effect nach burch die Bestrafung ber kleineren Gunde erlangt; und augleich wird ein Burgerfrieg vermieben, ber bie unfehlbare Folge fein wurde, wenn man fich jebes Dal grabeju an ben Dberherrn halten follte. Aber obgleich Die Conflitution bies beilfame Compliment bem Furften macht, fo ift fie boch vernunftigerweife nimmermehr fo gu verfteben, als habe fie burch jene Marime ihren eigenen Untergang bestimmt, ober eine gabme Unterwerfung auch auf ben gall feftgefeht, wenn er feine Minifter fout, in Ungerechtigfeit beharrt und die gefammte Dacht

bes Gemeinwesens an sich reißt. Dieser Fall ist freilich nicht ausdrücklich in den Gesehen aufgestellt, weil es für sie unmöglich ist, in ihrem ordentlichen Gange ein hilfsmittel dagegen zu veranstalten, oder irgend eine Magistratur mit noch höherer Gewalt zu errichten, um die Ausgelassenheiten des Fürsten zu ahnden. Beil aber ein Recht ohne ein hilfsmittel eine Ungereimtheit ware, so tritt in diesem Falle jenes außerordentliche hilfsmittel des Biderstandes ein, wenn die Sachen zu dem Außersten kommen, daß die Berfassung nur dadurch allein gerettet werden kann" 62).

In gleichem Sinne hatte Burte erklart: "Ich kenne keinen Schriftsteller, ber so parteilsch ware für die bestebende Gewalt, um es zu leugnen, daß durch eine entsschiedene Feindseligkeit der Regierung gegen das Bolk eine Beranderung der Regierung volkommen gerechtfertigt wird." Und noch neuerdings hat der berühmte Rob. Mohl in seiner 1834 erschienenen "Praventivjustiz oder Rechtspolizei" in dem Abschnitte: vom Schut der Rechte des Staats Folgendes bemerkt (S. 126. Rote):

"Allerdings gibt es einzelne Falle, in welchen ein gewaltfamer Biberftand gegen Staatsmaßregeln er- laubt und felbft rechtlich und fittlich geboten ift. Wenn bie Inhaber ber Staatsgewalt bie von ihnen zu schütenben Rechte Einzelner ober Aller beharrlich mit Fugen treten, Die ju forbernben Interessen nicht nur vernachlasfigen, fondern ihnen fogar fcaben; wenn fie aus ihrer gefetlichen Stellung gang heraustreten, nur auf Gewalt vertrauend; wenn mit einem Borte ber Angriff auf bie Staatsverfaffung und die gefetlichen Rechte der Burger von ihnen ausgeht: bann wird Gehorfam jum Berbrechen, Wiberftand gur Rechtspflicht. Der Burger in einem Rechtsftaate ift nur verfassungsmäßigen Geborfam foulbig, und find bie ruhigen gefehlichen Mittel gegen Unrecht erschöpft, ober von ber Gewalt verschloffen, fo mag er auch, allein ober gemeinschaftlich mit anbern eben= falls Bebrobten, jum offenen Biberftanbe fcreiten, wenn er einen Erfolg fur möglich halt, ober Bergweiflung ibm nur noch diefen Ausweg lagt. Es ift ein furchtbarer, allein tein unrechtlicher Buftand, und die Rothwendigkeit, biefes Recht zur Anwendung zu bringen, kann unter als len Formen der Regierung vorkommen. Auch in der uns beschränkten Einherrschaft g. B. ift bas Staatsoberhaupt

<sup>60)</sup> über bie menschliche Ratur, überset von Jacob. 3. 286. S. 181. 61) D. Dume, Politische Bersuche S. 308 (übersett von Araus).

<sup>62) &</sup>quot;Wiberstand muß folglich häusiger in der britischen Regierung vorkommen, als in andern, die einsacher sind und aus weniger Stücken und Ariedwerken bestehen. Wo der König ein abssoluter Oderherr ist, da hat er wenig Bersuchung, solche ausgelassen Abrannei zu begehen, als mit Recht zur Empdrung ausschehen Abrannei zu begehen, als mit Recht zur Empdrung ausschehen fann; aber wo er beschichtist ist, da vermag seine unvorsichtige Sprincht, ohne alle große Laster, ihn in diese gesährliche Lage zu stürzen. Dies, hat man oft angenommen, war der Fall mit Karl I., und wenn wir nun, nachdem die Erditterungen ausgehört haben, die Wahrheit sagen sollen, so war dies auch der Fall mit Jacob II. Beibe waren harmlose, wo nicht in ihrem Privatcharatter gute, Männer; aber da sie die Ratur unserer Bersassung, so ward es nothwendig, sich ihnen mit einiger Pestigkeit zu widerssehen und den Letzern sogar sormlich jener Autorität zu berauben, die er mit solcher Unklugheit und Undebachtsamkeit gebraucht hatte."

der Regent eines Rechtsftaates und kein Zwingherr, ber nach Willfur über alle Rechte von Sklaven verfügt."

Besonders interessant ist die Ausführung Bopfl's 63): "Durch ben Begriff ber Staatsgewalt als Recht ju regieren — jus imperandi — find zugleich auch bie Pflichten bestimmt, welche ben Unterthanen ber Staats- gewalt gegenüber obliegen. Der Inbegriff biefer Pflichten wird unter ber Bezeichnung "burgerlicher Gebors fam ober Unterthanentreue" zusammengefaßt. Dies fer Gehorsam ift aber tein unbedingter, blinder ober flummer Gehorsam, weil er seinem Befen nach ein rechts licher Gehorsam ift. — Die Grenzen bes burgers lichen Geborfams find baber burch die naturlichen Grenzen ber Staatsgewalt, resp. burch ben 3 wed und Begriff bes Staats selbst gegeben. — Im 3weifel ftreitet jedoch die Bermuthung fur die Staatsgewalt, nicht nur weil fie die boch fte Bewalt im Staate ift, fonbern auch barum, weil bie Bornahme von Regierungs: acten überhaupt ihrem Befen nach ju ihren Rechten gehort und Illegalitaten an fich nie ju vermuthen find." Gobann fpricht Bopfl specieller von dem Bi= berftanberechte der Unterthanen: "Daraus, daß ber burgerliche Gehorfam ein rechtlicher, burch ben 3med und Begriff bes Staats begrengter Geborfam ift, folgt von felbst, bag ben Unterthanen bie Befugniß aufteben muß, ber Staatsgewalt ben Beborfam ju ver : weigern, wenn diefe ihre naturlichen Grenzen überschreisten follte 64). Go einsach bas Princip an sich, so fchwies rig und bestritten ift die Unwendung beffelben im Gin= zelnen und die Beantwortung der Frage: wie weit das Biberftanderecht der Unterthanen im Staate gehen kann. - Man muß folgenbe Falle unterscheiben: A. Die Staats: gewalt wird angeschuldigt, ihre Grenzen objectiv oder materiell, b. h. durch ben Inhalt ober Umfang eines Actes ber executiven Gewalt überschritten ju baben; es find jedoch hierbei bie gefetlichen Formen beobachtet; 3. B. bie Regierung erhebt eine Steuer von Gegenstanden, in Bezug auf melde bie Betheiligten bebaupten, daß fie nicht fleuerpflichtig find, aber auf bem Bege ber gewohnlichen Steuererhebung, - ober auch, es wird eine Uberfchreitung ber Grengen ber Staatsge= walt burch einen legislativen Act behauptet, 3. 28. burch Berordnungen ober Specialmandate. In biefen und bergleichen gallen fann bas Staatbrecht fein pofitives, fonbern nur ein negatives Biberfanberecht ber Unterthanen geftatten, refp. ein Beigerungerecht, die Legalitat bes fraglichen executiven ober legislativen Actes anzuerkennen, verbunden mit einem Procegrechte, b. b. mit ber Befugniß, benfelben in ben gejeglichen Inftangen, por ben bobern Abministrativbehorben und in fofern bier feine Abhilfe zu erlangen mare, vor den Gerichten anaufechten 66). - Bei bem Urtheile ber oberften gefetlichen

Inftang haben fich aber bie Beschwerbeführer fobann gu beruhigen, ba es nicht bem Urtheile bes Ginzelnen anbeimgestellt werben tann, befinitiv über bie Legalitat ber Sandlungen der Staatsgewalt zu entscheiben. Überdies find in folchen Fallen die Betheiligten zu Folge ber fur die Legalitat ber Regierungshandlungen im 3weifel ftreitenden Bermuthung verpflichtet, ben Magregeln ber Staatsgewalt proviforisch — bis zur befinitiven Entscheidung burch bie competenten Beborben - Geborsam zu leiften. Es begeht der Unterthan durch eine bloße Beigerung non facere - ohne Drohungen und ohne Gewaltans wendung niemals ein Berbrechen, felbft ba nicht, wo er sich mit Unrecht geweigert hat 66), sondern seine Weigerung kann in biesem Falle nur die Anwendung ber gesehlichen (civilrechtlichen) Erecutionsmittel gegen ibn begrunden. - B. Wenn aber burch die vollziehende Gewalt in illegaler Form eingeschritten wird, bann hat ber Unterthan - weil er bier burch bie Bollzugsbeamten im eigentlichen Sinne spoliirt wird - nicht nur bie Befugniß gur gerichtlichen Geltenbmachung feiner Rechte, fonbern überbies nach ben gemeinen civilrechtlichen Grunds regeln ber Lehre vom Befit und bei bem Borbanbenfein ber im Criminalrechte ju erorternben Bebingungen ber Nothwehr auch die Befugniß jum activen Biber= ftande nach Maggabe ber Große ber gegen ibn anges wandten illegitimen Gewalt" 67).

Schmitthenner sett in seinen zwolf Buchern vom Staate 3. 28b. §. 115. S. 388 fg. zunächst das Besen der allgemeinen Unterthanenpslicht, nämlich Gehorsam gegen die Beschlüsse der Staatsgewalt aus einanzber, und bemerkt, daß, da die Staatsgewalt selbst keine undeschränkte, sondern eine durch den Staatszwed der stimmte ist, "so ist auch der pflichtmäßige Gehorsam des Unterthanen kein unbedingter, blinder und leizdender (obedientia passiva), sodaß er sich jeglichem Gedote der Organe der Staatsgewalt zu unterwerfen hatte, sondern nur ein staatsbürgerlicher (obedientia civilis), d. h. nur ein solcher zu öffentlichen Zwecken inznerhalb des versassungsmäßig bestimmten Subjectionsverzhältnisses.

Mis Folgefage ergeben fic aus biefem Grunbfage 69):

Bund wenden, namtich unbedingt im Falle von Juftigverweis gerung, B. S. A. vom 15. Mai 1820. a. XXIX, und wegen Berlegung bundesmäßig garantirter Rechte. Competenz. Beftimmung ber Bundesversammlung vom 12. Juni 1817. S. 5 e." (Das ben benn aber jene Anrufungen, z. B. in der Sache ber weftfälissichen Domainenkaufer, des hanoverschen Berfassungebruchs, etwas geholfen? "A question to be asked." Falftaff.)

<sup>63) 3</sup>opfl, Staatsrecht. 2. Aueg. S. 74 fg. 64) "Dies ift auch ber Sinn ber biblischen Borschrift: Man muß Gott mehr gehorchen als ben Menschen."
65) "Bur Zeit ber teutschen Reiches versassung konnte man sich mit Beschwerben wegen Misbrauchs bertattgewalt an die hochsten Reichsgerichte wenden. Seutzutage durfen die Betheiligten in gewissen fich auch an ben teutschen

<sup>66) 3.</sup> B. wenn Jemand die gesehliche Steuer nicht bezahlt.
67) "Mit durren Worten fanctionirt diesen Grundsat C. 5. Cod. de jure fisci (10, 1). Bergl. auch Nov. 124. Cap. 3 i. f."
63) Bergl. Antimacchiavell, ober die Grenzen des bürgerlichen Gesporfams. (halle 1794.) 2. Aust. von Jacob 1796. A. v. Feuers dach, Antihobbes, ober über die Grenzen der höchsten Gewalt zc. (Ersurt 1798. 1803.) Rlüber, Öffentl. Recht §. 4. 5. 257. E. Mohl, Würtemb. Staatsrecht. 1. Ab. S. 321 fg. P. A. Bachastia a. a. D. I. S. 248. 69) Bergl. P. A. Bachastia über die Strafbarkeit der Widerlestlichkeit gegen öffentliche Beamten (Archiv. des Criminalr. Jahrg. 1843. St. 3. S. 344 fg.). Gd.

"a. Benn ein Organ ber Staatsgewalt Berfügunsgen, namentlich Befehle, erläßt, die überhaupt gegen die sittlichen Gesete geben, z. B. eine Aufsoberung zu falsschem Zeugniß, zur Unzucht zc., oder die sonst nur seine amtliche Besugniß (Competenz) oder seinen Wirkungstreis (Territorium) überschreiten, so ist die Weigerung des Gehorsams statthaft, indem eine Verpflichtung zu demselben nicht besteht" 70).

"b. Benn aber ber Beamte ungefetlicher Beife Gewalt anwendet, so ift nicht blos ber Bersuch, sich ber Sinwirfung berfelben zu entziehen, z. B. burch die Blucht, Berbergung, Berkleidung ic., fondern fogar paffive Bi= Derfetlichkeit eine birecte Entgegenfetung von Rraften, um die gewaltsame Einwirkung ju hindern, jedoch ohne Sewalt 71), b. i. Anwendung von Rraften, um biejenis gen bes Beamten ben feinigen zu unterwerfen, alfo ohne überschreitung ber eigenen Rechtssphare, z. B. indem ein zu Berhaftender sich einschließt, sich anklammert zc., volls kommen gerechtfertigt, da ebenso wenig eine Berpflichtung besteht, sich ber erecutiven Gewalt, als bem ungultigen Befehle, zu unterwerfen 72). - Ein activer Biberftanb, b. b. bie Anwendung von Gewalt, ober auch die Drohung berfelben tann bagegen nur im Fall ber Rothwehr, wo es fich um unerfetliche Guter, wie bas Leben und die Ehre, bes Leibes handelt, eine Entschulbis gung finden, mabrend in allen andern Sallen ber Unterthan auf die verfassungemäßigen Mittel ber Bertheibis gung feines verletten Rechtes verwiesen ift. Bei ber Beurtheilung Diefer Falle tommt es übrigens naturlich nicht auf die eigene Deinung bes Unterthanen an, fonbern es gilt bie Genteng, welche ber Staat burch seine Gerichte ausspricht."

Schließlich führen wir nur noch turz an, baß auch ber neueste Bearbeiter bes Staatsrechts, Bluntschli, in seiner gediegenen Schrift ") benselben Ansichten beistimmt, ebenfalls für Falle ber Nothwehr gewaltsamen Widerstand

Bippermann, Beitrage jum Staatsrecht. I. Beitr. (Göttingen 1844. G. 82 fg.)

70) Dies erkennt auch das römische Recht an. — Extra territorium jus dicenti impune non paretur. Idem est si supra jurisdictionem suam veilt jus dicere (l. 20. Dig. de jurisd. II, 1). I), Gewalt (vis) ist im Spstem des Rechts die Anwendung von Krästen, weiche in das Gebiet einer andern Personlichkeit übergreist und deren Kräste unter sich bringt, oder doch zu unterwerfen (überwältigen) sucht. Ein crimen vis kann also nie von demzimigen begangen werden, der dei Anwendung von Krästen seine Rechtssphäre nicht überschreitet."

72) "Selbst gegenüber einer zecht mäßigen Anwendung von Gewalt durch Organe des Staats rechtsetigt passiver Widerschaft, so seinsach absolute (stärkere) durch eine Strafe bedroht ist, blos einsache absolute (stärkere) Erecutswittel, oder die Androhung von Strassen. A. v. Feuers dach, Peinl. Recht §. 201. Auch das römische Recht sagt: Sanciams dieere universis, quorum interest, obsierer manus dis, qui ad capienda dona alicujus venerint, qui succuduerit legidus, ut etiam si ossicales ausi suerint a tenore datae legis desistere, speis privatis resistentibus, a facienda injuria arceantur (l. 5. Cod. de jure fisci X, 1). Das obsicere manus als — resistere, kann hier nicht von activem Widerstande gemeint sein."

73) E. 703 sa.

I. Encyft. b. B. u. R. Crfe Section, LVI.

"a. Benn ein Organ der Staatsgewalt Berfüguns für zuläffig erklart und dabei Schiller's Borte anführt, namentlich Befehle, erläßt, die überhaupt gegen die mit benen auch wir diesen Artikel schließen wollen:

"— Eine Grenze hat Tyrannenmacht! Wenn ber Gebrückte nirgenbe Recht kann sinden, Wenn unerträglich wird die Last — greist er hinauf getrosten Muthes in den himmel, und holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hängen unveräußerlich Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst. Der alte Ursand der Ratur kehrt wieder, Wo Mensch dem Menschen gegenüber steht — Zum letten Mittel, wenn kein andres mehr Bersangen will, ist ihm das Schwert gegeben!"

(Dr. K. H. Scheidler.)

GEHORSAM CHRISTI (der). Die Beranlaffung gur Aufstellung biefes Dogma's - nicht zu verwechfeln mit bem Gehorfam Chrifti, b. h. gegen Chriftus, 2 Kor. 10, 5 - gaben einige biblifche Stellen, in welchen Chrifto Gehorfam gegen Gott beigelegt wird, namentlich Rom. 5, 19 (wie burch ben Ungehorfam Gines Menfchen -Abam's - Biele Gunber geworden find, fo werden burch ben Gehorsam [υπακοή] bes Einen Biele gerecht), Phil. 2, 8 (er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam [υπήκοος] bis zum Tobe), Hebr. 5, 8 (und obgleich er Gots tes Cohn war, hat er boch burch bas, mas er litt, Gehorsam — έπακοήν — gelernt), womit man noch mehre neutestamentliche (3. B. Matth. 3, 15; 5, 17 u. a.), sowie alttestamentlich messianische (3. B. Tes. 50, 5. 6; Cap. 52 u. f. w.) verband. Sollte der hierauf gegruns bete specielle Glaubenbfat innerhalb bes bogmatifchen Lehre gebaudes eine Stelle finden, fo mar es bas burch Chris ftus vollbrachte Berfohnungswert, naber bas bobepriefters liche Amt beffelben, resp. seine Genugthuung fur bie Gunben ber Menschen. 3mar wurde ber Gehorfam Chrifti als bierauf bezüglich in ber alten Kirche ebenso wie anbere Belegstellen angewendet, aber die specielle Ausbils bung zu einem formellen Dogma erhielt er erft in ber Lutherischen Rirche, sowie es biefe ift, in welcher hauptfachlich der Streit barüber geführt murbe. Es hanbelte fich babei besonders um die Unterscheidung ber obedientia Christi activa und passiva. Luther macht biefelbe noch nicht, und ebenfo wenig fennt fie die augs: burgische Confession sammt ber Apologie, welche als stellvertretende Genugthuung fast ausschließlich Christi Tob auffassen. Der Unterschied tritt querft in ber Cons cordienformel auf, welche bie Genugthuung Chrifti auf beffen ganges leben ausbehnt. Gie lehrt Art. 3. pag. 684 und 697, daß die Genugthuung Chrifti bestanden habe in ber "obedientia (welche auch ohne Beiteres fein meritum ober seine justitia genannt wird), quam Christus inde a nativitate sua usque ad mortem patri suo pro nobis praestitit," und definirt die obedientia activa als satisfactio legalis, qua nostra causa sponte sese legi subjecit eamque obedientia sua implevit, wahe rend die obedientia passiva die satisfactio poenalis sein foll, qua peccata nostra expiavit. Fast alle ale teren Lutherischen Dogmatifer, wie Gerhard, Calon, Ronig, befolgen diese Eintheilung (und Definition); boch

bemerkte schon Quenstedt, daß dieselbe im Grunde übers fluffig sei, weil der leidende Gehorsam den thuenden mit einschließe.

Als die Anfelmische, auch in die Lutherische und jum Theil in die reformirte Rirche herübergenommene Theorie von ber ftellvertretenben Genugthuung Chrifti all= malia ber Grotius'ichen wich, wonach Gott nicht ber beleidigte Theil, Die Schuld ber Gunbe nicht unenblich ift und Chriftus nicht alle bie Strafen getragen bat, welche bie Menschen batten leiben muffen, am Benigften bie Hollenstrafen, sondern die Genugthuung anstatt Gott (deo) bem Gefete geleiftet wirb, indem Gott, ohne die Beilig: feit bes Gefetes ju verleten, bem Gunber Die Strafe nicht eigentlich erlaffen fann, und Chriftus biefelben freis willig und unverbient auf fich genommen bat, womit fich Gott begnügte, obgleich ber Lob Chrifti fein eigentliches Mquivalent mar - eine Theorie, welche mehr ober meniger von Michaelis, Storr, Morus, Reinhard, Seiler u. A. aboptirt wurde, fing man an, ben Unterfcied zwischen bem activen und paffiven Gehorsam Chrifti wieber fallen ju laffen; man betrachtete nicht mehr die Erfüllung bes Mofaifchen Gefetes gegenüber ben Foberun-gen- ber gottlichen Seiligkeit als stellvertretend und verfohnend, fondern fab die volltommene Pflichterfullung Chrifti als etwas mit feinem leibenben Gehorfam innig Berbundenes an.

Nachbem noch mehre Dogmatiter fur die Befonderbeit bes activen Geborfams Chrifti aufgetreten maren, na= mentlich G. 3. Baumgarten (De Christo homine, obligatione legum divinarum antecedente et aeterna soluto, 1742.), C. G. Mathesius (De obedientia Christi activa, 1751.), C. S. F. Balch (De obedientia Christi activa, 1754. - für bie Geschichte bes Dogma's wichtig) u. A., war es befonders J. G. Tollner, welcher bas Dogma als unhaltbar befampfte (Der tha: tige Gehorsam Christi, 1768; Bufage zu ber Untersuchung bes thatigen Gehorsams Christi, 1770; Nachlefe zum thatigen Gehorsam Christi, in seinen theologischen Untersu-chungen, 2. Bb. 2. St. S. 237 fg.). Seine Bestreitung rief eine ganze Literatur von Opponenten hervor, welche fich fur bie Aufrechthaltung bes Dogma's erffarten, 3. B. von Rocher (Vindiciae veri sensus effati Pauli Gal. 4, 4. 5, 1768.), von 3. G. Schubert (Vindiciae obedientiae Christi activae, 1769.), von J. D. Wichmann (Bon bem thuenben Gehorfam Chrifti, 1772.), von 3. Bartmann (Commentationes tres pro stabilienda obedientia Christi activa pro hominibus vicaria, 1791.). Auf Tollner's Seite traten 3. B. Morus (De Christo demandatum sibi a patre duplex negotium exsequente cum virtute et hactenus patri obediente, 1785), 3. A. H. Tittmann (De obedientia Christi ex apostoli Pauli sententia, 1812.), Binger (De obedientia Christi activa, 1826.). Die meisten Dogmatiker be: trachteten feitbem ben Unterschied fur unerheblich, refp. legten auf ben fur fich befonders berausgehobenen activen Gehorfam feinen Berth, bis berfelbe wieber an Schleier: macher, jeboch nicht im altfirchlichen Sinne (Glaubens lebre, 2. Th. S. 283), und in neuester Beit an Phi= lippi (Der thatige Gehorfam Chrifti, 1841.) Bertheibis

ger fanb.

Der Gehorsam Christi gegen Gott, als bie absolut freiwillige Entschließung, bas ihm übertragene Bert ber Berfohnung burch Lehre, Sob u. f. w. zu erfüllen, wurde auch in bem Falle, wenn biblische Stellen, wie Matth. 3, 15; 5, 17. Rom. 5, 19 u. a. mangelten, bennoch ein nothwendiges Moment in ber driftlichen Lebre fein; und wenn ein Unterschied gemacht werben foll, wie er bem Sinne nach in ber Bibel wirklich gemacht ift, fo bietet fich auf naturliche Beife ber Unterschied zwischen Dem, was Chriftus that, und Dem, was er litt, und in Die= fer allgemeinen Form ift er bem Bewußtsein ber gangen driftlichen Rirche gegenwartig gewesen. Wird bagegen einestheils ber leibende Behorsam Chrifti ausschließlich auf ben Tob beschrantt, und ber fterbenbe Erlofer als bas stellvertretende Opfer fur die geschehenen und gufunftigen Sunden der Menschen gefaßt, anderntheils der thatige Gehorfam blos barauf bezogen, bag Chriftus burch Bort und That das Mosaische Geset, und zwar anstatt ber Menfchen, die es nicht konnten und fo, bag bies von Sott als Aquivalent, vielleicht gar als meritum superabundans angesehen werbe, erfullt habe, so muß bas Dogma in biefer Form von Denen gurudgewiesen werben, welche sowol bie Befchrantung auf ben Tob unb bie Gefeteeerfullung, ale auch die Bineinziehung ber Stell= vertretungstheorie nicht billigen tonnen. - Außer ber angeführten Literatur find bie allgemeinen Berte über Dogmatit und Dogmengeschichte, sowie über die Person Sefu und die Berschnungslehre zu vergleichen. (J. Hasemann.) Gehorsam der Staatsdiener, f. Staatsdiener.

GEHRDEN, 1) Marktsleden im Kreise Barburg bes preuß. Regierungsbezirks Minden, an der zwischen Reuheerse und Dringenberg entspringenden, unterhalb Gehrden bei Sidessen in die Nette fallenden Dse ober Dse, mit 850 Einwohnern und Aderwirthschaft.

2) Martifleden im hanoverschen Amte Bennigsen im Fürstenthume Kalenberg, mit 1100 Einwohnern, Drillichs manufactur und einem Steinfoblenbruche. (H. R. Höseler.)

manufactur und einem Steinkohlenbruche. (H. E. Höseler.) GEHRE (die), ober GEHRUNG (die), ober GEHREN (der). Diese Borte, welche von den Sand-wertern auch Gohre, Gohrung u. f. w. ausgesprochen werben, bedeuten bei dem Tifchler, bem Glafer, dem Bims mermann und anderen Gewerten bie fcrage Richtung, unter welcher befonders an Gesimsen, Thuren u. f. w. gwei Breter = ober Leiftenkanten jufammenftogen. Die in ber Behre fich nicht berührenden Ranten bilben meift einen rechten Winkel, welcher burch bie Gehrungelinie gewohn= lich in zwei gleiche Salften getheilt wirb. Stofen beibe Blachen unter einem rechten Bintel gufammen, fo beißt bie Behrung eine gerabe, und bie Gehrungelinie macht mit ben Flachenkanten einen halben rechten Binkel. Ift ber Gehrungewintel fein rechter, j. B. an fechefeiti= gen Gaulen, fo ift bie Behrung eine ichiefe, und in biefem Falle halbirt die Gehrungelinie ebenfalls ben Bintel. Bur Bervorbringung ber geraden Gehrung bient bei ben Holzarbeitern, von benen fie fehr oft ausgeführt werben muß, vor Allem bas Behrmas ober Gebrhola, eine

Art von Anschlagelineal, beffen Bunge mit bem baran befindlichen Rlot, refp. Leifte, einen halben rechten Bintel bilbet, fowie die Gehrlade ober Gehrungeftoglabe, ein Rahmen mit einem Rlot, beffen innere Seite mit ber Stoffante bes Bretes einen Bintel von 45° bilbet, unb an welchen bie Gehrung, welche bestoßen werben foll, angelegt wird; ferner bie Gehrungeichneibelabe mit Einschnitten in bem Rahmen fur bie Gage, burch welche Die Leifte u. f. w. fchrag vorgeschnitten wird. Der Gehrbobel, burch welchen bas Abstogen bewirft wirb, ift fein eigenthumlicher Sobel, ba gur Gehrung jeder Sobel, am meiften ber Doppelhobel, tauglich ift. Bu ermahnen ift noch ber Geiffuß bei ben Glafern, ein Deifel, moburch bie Behrung fur bie Fenftersproffen, ein Musfonitt von 90 Graben, gemacht wird. Fur bie ichiefe Gehrung bient ein Gehrmaß, welches eine ftellbare Bunge bat. - Rach ber Unalogie bes Borigen ift ber Gehren = giegel (im Bolfebialeft auch Gierenziegel) ein an ber einen Seite abgeschrägter Ziegelstein, welcher in feiner Bufammenftellung mit einem anbern, gleichen ober abnlichen, im Befentlichen biefelbe Geftalt wie zwei Breter mit ber Gebre barftellt. In ber Steinhauerei, wo 3. B. ber Ausbrud Gehrfat vortommt, find die Gehrungen begreiflicherweise weit schwieriger als in ber Solgarbeit auszuführen. Gie werben gebilbet, indem man bie Befimfe von beiben Seiten nach ber Gehrungelinie bin be: arbeitet und fich bort vorschneiben lagt, wobei große Sorgfalt erfoberlich ift. Die Gehrungen in ber holg: und Steinarbeit bes Mittelalters hatten fich zu einer gros Ben Bolltommenheit und zu einem eigenen complicirten Studium ausgebilbet, mahrent fie jest vielfach vermieben werben. - Die Gehre ift ferner aus bemfelben Grunde ein keilformig zulaufendes Stud Beuch, namentlich ber Bwidel im Bemb und im Strumpf, und bezeichnet auch bie Falte in einem Rleibe, felbst einen faltigen Theil beffelben, g. B. ben Schoof ober bie Schleppe. Speciell ift die Behre am Segel ein fpit zulaufendes Stud Leins wand, welches an bie eine Seite bes Segels genaht wird, um baffelbe langer und breiter ju machen (engl. goar).
— In ber kandwirthschaft ift die Gehre ober Gehrs wende ein Stud Feld, welches an ber einen Geite ober an beiben Seiten fpig Bulauft, und ber Gehrgehnt ein von biefem Felbe gegebener Behnt. hier und ba (3. 28. in Sachfen) bebeuten bie Gehren einen gangen Felbichlag. Behrig ift baber in ber Tifchlerei u. f. w. foviel als fpit zulaufend, ober eine (ober auch zwei) fcrage Seite (J. Hasemann.) babend.

GEHRE (die). Bebeutet bie Bachsscheibe ober Babe in einem Bienenstode. — Bielleicht hangt bas Bort mit bem vorigen zusammen, indem bie Baben beziehungs weise eine schräge Lage haben. (J. Hasemann.)

GEHRE (die), auch GEHREN (der) ober GEHR (das). Dieses Wort, altteutsch ger, gar, verwandt mit Behr und dem keltischen gesum, vielleicht auch mit der Sehre der Tischler u. s. w., bedeutet ein spigiges Werkzeug, besonders eine Wasse, wie Pfeil, Spieß, Speer.

(J. Hasemann.)

GEHREN ober GEREN, Marktsteden am Busams menflusse ber Wohlrose mit ber Schobser, brei Stunden von Arnstadt, in ber Oberherrschaft bes Fürstenthums Schwarzburg: Sondershausen, am thuringer Walbe; 1700 Einwohner, Schloß, Scheidewasser: und Vitriolsabriken. Dabei Eisenhammer, Gießerei und Kienrußbrennerei.

(H. E. Hössler.)

GEHREN (Karl Christian von), geb. am 8. Det. 1763 ju Marburg, stammte aus einem altabeligen Gefolechte, welches fruber bie ehemalige Reichsherrichaft Gehren am thuringer Balbe befag. Gein Bater mar ber am 27. Mai ju Marburg verftorbene Regierungerath Reinholb Reinhard von Gehren, als tuchtiger Rechtsgelehrter und auch burch einige Schriften ) ruhmlich bekannt. Durch seine Mutter, eine Lochter bes Professors ber Theologie zu Marburg, Johann Christian Kirchmeier, bie ihm 1784 ber Tob entriß, war Gehren in ber achten Geschlechtsfolge mit Philipp Melanchthon verwandt 2). Neben ber Elementarbildung, die er dem Pabagogium ju Marburg verbantte, genoß Gehren ben Unterricht gefchids ter Privatlebrer, unter benen ihm besonders ber nachberige Prediger Bollmar ju hopm unvergeflich blieb. Der Bunich seiner Mutter, bag er fich bem Stubium ber Theologie widmen mochte, harmonirte auch mit feiner eigenen Reigung. In Marburg eröffnete und befchloß Gebren seine akademische Laufbahn. Unter Diehl's und Schroter's Leitung feste er feine Ubungen im Griechischen und Bebraifchen fort; bei Balbin horte er Logit, Physit und Metaphysit; bei Robert Naturrecht, philosophische Moral und Rirchenrecht; bei Curtius Rirchen=, Reichs: und Universalgeschichte, bei Coing, Endemann und Pfeifs fer Theologie. "Borzuglich nublich," schreibt Gehren, "mas ren mir Pfeiffer's eregetische Borlefungen über faft alle Bucher bes neuen Teftaments, nebft feinen praktischen Anleitungen jum Ratecisiren, Predigen und andern Pres bigerbeschäftigungen"3). Nach einem fünfjährigen akades mischen Gursus bestand er das Facultatberamen und uns terwarf fich ju Caffel ber Canbibatenprufung. Theils aus Reigung jum Unterricht, theils in ber hoffnung, fich bas burch ben Beg zu einer Pfarrstelle zu bahnen, bie beffer botirt ware, als die Predigtamter im Marburgischen, übernahm Gehren eine Sauslehrerftelle bei bem Beh. Rath Schott zu Rothenburg an der Fulda. An der dortigen altstädter Kirche erhielt er bereits 1787 die zweite Predisgerstelle. "So war ich benn," schreibt Gehren '), "der Pfarrer einer evangelisch-resormirten Gemeinde, und zus gleich Saustehrer in einer gang tatholifchen gamilie, ohne baß baraus irgend eine unangenehme Collifion entftanben mare." Eine Gaftpredigt, die er 1789 über Jac. 5, 10;

<sup>1)</sup> Unter andern durch seine geschätzte Diss. de restitutione in integrum contra sententias summorum Imperii tribunalium, in specie conclusa excelsi consilii imperialis aulici processuum appellationis denegatoriae. (Mard. 1744. 4.) Bergl. Damb. Berichte von gel. Sachen. 1745. Rr. 22. Allerneueste Racht. von jurist. Buckern. 5. Bd. C. 68. 2) Bergl. Dupsing's Reue Annalen der kurbessischen Gesetztegebung. 1. Bd. 4. St. C. 152. 3) Bergl. Gehren's Selbstbiographie, in Strieder's Pessischer Geschritens geschichte. 18. Bd. C. 171. 4) s. Strieder a. a. D. C. 172.

"Des Gerechten Gebet zc." zu Marburg hielt, befreuns bete ihn mit dem bekannten Schriftsteller Jung-Stilling. Der Empfehlung bes Rirchenraths Dieg aus Beibelberg, ber fich ebenfalls unter feinen Buborern befanb, verbantte Sehren im Sommer 1790, unter fehr vortheilhaften Besbingungen, einen Ruf nach Ropenhagen als zweiter Pres biger an ber bortigen teutsch reformirten Rirche. Bon feinen bortigen Berhaltniffen und feiner in mehrfacher Be-lich gemacht haben wurde. Bon ber Bufriedenheit und bem Butrauen meiner Gemeinde, Die ju ben gebilbetften gehorte, und meift aus reichen, welterfahrnen Raufleuten beftand, erhielt ich 1801 einen Beweis, ber nicht fpredenber fein konnte, indem fie mich gleich nach bem Lobe bes erften Predigers einstimmig nicht ju ihrem erften, fonbern au ihrem einzigen Prebiger ermablte, unter Bebingungen, bie fie mir meift felbft gu bestimmen überließ. Außer ber Ginfuhrung eines neuen Gefangbuches '), einer geitgemäßern Liturgie 1), meiner eigenen Ratechismen 5) und verbefferten Armenverforgungeanstalten, gludte es mir auch, mit Bilfe eines tuchtigen Ratecheten, Berrn Begers, beffen Unstellung ich mir bei meiner Amteveranderung unter anbern ausbedungen hatte, ber Gemeindeschule eine burch: aus veranderte, und, wie ich glaube, auf guten Grunds fagen ber Pabagogit und Methobit berubende Gestalt und Ginrichtung ju geben. Bu biefen, in jedem Betrachte aluctlichen Umteverhaltniffen tam noch ein Umgang mit Rannern, ber nicht erwunschter hatte fein konnen, und bem ich, außer ben Freuden ber Freundschaft, auch für wiffenschaftliche Fortbilbung manchen Gewinn verbante.

Unvergestlich bleiben mir unter meinen banischen Freunben, außerhalb ber Gemeinte, Munter, Christiani, Dleshausen, Marezoll, Gamberg '), Ries, Schlemmer, Schmibt-Phiselbed, Gronland u. A."

Der Umgang mit gebilbeten Danen erleichterte ihm bie grundliche Kenntnig ihrer Sprache, bie er icon im erften Sahre feines Aufenthalts in Ropenhagen volltom= men verstand, sodaß er sich ohne Unstrengung barin ausgubruden wußte. Durch ben Besuch ber Rirchen und bes Nationaltheaters, sowie burch bas Lefen ber banischen Bibel und mehrer aus bem Teutschen überseten Schriften hatte er fich biefe Renntniffe erworben. Grundliche Belehrung aber ward ihm auch in Kopenhagen über einen wissenschaftlichen Gegenstand, für ben er sich langst lebs haft interessirt, doch seine Wisbegierbe nicht nach Wunsch hatte befriedigen konnen. In feiner mehrfach ermabnten Gelbstbiographie 10) erklart er sich hieruber mit ben Borten: "Da es zu Marburg, mabrend ich baselbft flubirte, ausbrudlich verboten mar, uber Rant's Philosophie gu lefen, fo tam es mir fehr ju ftatten, in Ropenhagen ben tritifc = philosophischen Borlefungen beiwohnen zu tonnen, welche erft Dr. Solzhaufen in teutscher, nachher Schmibt= Phiselbed in lateinischer Sprache hielt. Zuch von andern Gelegenheiten, die ihm gur Erweiterung feiner Kenntniffe eine Resideng =, Universitats =, Handels = und Seestadt, wie Ropenhagen, in Menge barbot, machte Gebren Gebrauch, ungeachtet feiner beschrantten Beit, bie theils burch Umtegeschafte, theils burch ben faft unvermeiblichen oftern Befuch von Convenienzgesellschaften vielfach in Unfpruch genommen marb.

Im J. 1792 ward Gehren zum Mitgliebe bes literarisch-correspondirenden Cirkels zu Rainz ernannt, den
jedoch bald nachher die französische Revolution völlig umgestaltete und spater sogar sprengte. Willsommene Erholung nach angestrengten Berussgeschäften fand Sehren
in einer zweimaligen Reise in den Jahren 1795 u. 1798.
Er besuchte Hessen, einen Theil von Sachsen und die
Rheingegenden. Sein Hauptzweck war die Erneuerung
alter und die Anknupfung neuer literarischer Bekanntschaften. Jene Reisen machte er theils zur See, theils zu
Bagen, theils zu Fuß. Mannheim, Gotha und Marburg
waren die Grenzpunkte seiner Fußwanderungen. Bon seiner ersten Reise (1795) brachte er seine Gattin, henriette
Rarie, eine Lochter des Raths und Amtmanns Gleim in
Rothenburg, nach Kopenhagen. Der Eindruck, ben das
Biedersehen seiner Heimath auf ihn gemacht, scheint sehr

<sup>5)</sup> a. a. D. S. 172 fg.

6) Gesangbuch zum Gebrauche bei den diffentlichen Andachtsübungen der evangelischzesormirten Gemeinde zu Kopenhagen; mit Anmertungen des Presbyteriums herz ausgegeben. (Kopenhagen 1804.) (16 Bitatter Melodien S. 1—20. Eieder: und Melodienregister S. 23—82. Gebete zur Privaters bauung S. 1—602. Lieder.) Bergl. neue theolog. Annalen. 1804. Beil. zu St. 39. S. 817. Wag nig, Liturg. Journal. 6. Bd. S. 35. Jenaische Allgem. Literaturzeitung. 1804. Juli. S. 63 fg. Algem. Deutsche Bibliothet. 98. Bd. 1. St. S. 129 fg.

7) Bergl. die von Gehren versasten Ausschlege: Geschichte meiner dieserigen liturgischen Beränderungen (in dem Journal für Prediger. 32. Bd. 2. St.). Die Rücksich des liturgischen Reformators auf die nächsten Wirtungen seiner Reformen (in dem liturgischen Journal von Wag nig. 2. Bd. 2. St.) und den ebendas. 7. Bd. 3. St. besindstichen Ausschlege: aus Geschichte der neuesten Berbesserungen der dahrischen Ausschlege, nebst Beurtheilung von zehn Serbesserungen der dahrschen Eiturgie, nebst Beurtheilung von zehn Serbesserungen der dahrschen Eiturgie, nebst Bournal für Prediger. 21. Bd. 3. St. S. 357 fg. Reue theolog. Annalen. 1800. S. 811 fg. Rieiner Religionstatechismus für Kinder von allen dristlichen Gonfessiones katechismus für Kinder von allen dristlichen Gonfessionen. (Ropenzen 1803. 3. Auss. ebendas. 1806.) Herher gehört auch Geheral. 1806.) Herher gehört auch Geheral. 1809. 3. Ausschlesben zum Gonstrmationsunterricht junger Spriften des Wittelstandes. (Warb. 1809. 3. Ausschlesbendas. 1811.) Bergl. Zournal für Prediger. 57. Bd. 4. St. S. 449 fg. Zenaische Allgem. Riteraturzeitung. 1810. Kteraturzeitung. 1810. Kteraturzeitung. 1810.

<sup>9)</sup> Belege bafür liefern seine übersetzungen aus bem Danischen: Camberg's Legologie, ober Aheorie ber Leseunst. (Kopenhagen 1803.) Deffen Augenblehre Jesu. (Ebendas. 1803.) (Einleitung S. I—LX. Augenblehre S. 1—72. Methobologie S. 76—248. Anhang S. 249—480.) Polm's Zusähe zu Daub's Lehrbuch ber Katechetif (im Journal f. Prediger. 44. Bb. 4. St.). Polm's Sebete am Säcularseite 1801 (im liturgsichen Journal von Bag: nig. 3. Bb. 1. St.). Anonym übersetze er noch aus bem Danisschen Schnift phiselbed de Schrift: über das Berhältniß ber Juben zum christlichen Bürgervereine (Wiesbaden 1815.), und Ahorstaeite, Geschichte Ahorgitb's, eines Helben aus bem 11. Jahrb. (in Geote's Ahusnetba. 1. Jahrg. [Coesselb 1816. 4.]). 10) s. Strieber a. a. D. S. 173.

machtig gewesen zu fein. Oft regte sich in ihm und noch mehr in feiner Gattin bie Sehnsucht, wieber bahin gurud: autehren. In feiner Gelbstbiographie 11) legt Gehren barüber bas Geständniß ab: "So glucklich ich mich in jedem anbern Betracht in Ropenhagen fublte, und fo wenig ich Urfache batte, eine Beranberung meiner Lage ju munfchen, fo fprach mich boch von Beit zu Beit, und am meis ften bann, wenn mabrend ber Frublingsmonate ein schneis benber Nordoft bes Lenges Freuden fo ganglich verwehte, bie Liebe jum Baterlande ftart an. Meinen Entschluß aber, in Danemart zu leben und zu fterben, murbe fie fcmerlich über ben Saufen geworfen haben 12), wenn fie nicht an meiner theuern Gattin eine fo treue Gehilfin gehabt hatte." Ihren bringenben Bitten gab er nach, als er den Unfangs abgelehnten Ruf zu einer Pfarrftelle in dem furheffischen Stabtchen Felsberg, ber im Ramen bes teutschen Ordens burch ben Landcommenthur Freiherrn v. Sedendorf im 3. 1806 an ihn ergangen mar, bennoch nach einigem Bogern annahm. Seine Stimmung schilbert er felbst 13) mit den Worten: "Am 14. Juni verließ ich eine Gemeinde, eine Stadt, ein gand, wovon ich mich nicht ohne tiefen Schmert trennte, und woran ich ftets mit ben Empfindungen bober Achtung und warmer Liebe benten werbe. Mur wer bie Gewalt ber Baterlandsliebe aus Erfahrung tennt; nur wer es mahrend eines vielichrigen Aufenthalts im Auslande empfunden bat, baß es eigentlich Nichts gibt, was fur die Entbehrung des Ortes und ber Gegend, wo man geboren murbe und bie Sahre ber Rindheit und Jugend verlebte, vollig entschabigt; nur ber wird fichs erflaren tonnen, wie es mir moglich war, eine Stadt, wie Ropenhagen, gegen ein Stadt= chen, wie Felsberg, ein Pastorat, wie bas bortige, gegen eine Pfarrei, wie die hiefige, ju vertauschen. Doch geftebe ich gern, daß melnen Entschluß nicht wenig ber Borzug erleichterte, welchen ich ftets bem ftillen, einfachen, freiern Leben im Schoofe ber Natur vor bem gerauschvollen, zerftreuenben, gezwungenen Leben in einer großen Stadt einraumte."

Das Amt eines Metropolitans, das bisher mit der Pfarrftelle in Feleberg verbunden gewesen war, lehnte Sebren ab, weil er es unter feiner Burbe bielt, fich erft noch einer besondern Disputirubung zu unterwerfen. Sein Patriotismus aber fublte fich tief verlett, als bereits im vierten Monate feines Aufenthaltes in Felsberg, im Laufe ber politischen Ereigniffe, burch bie fiegreichen Frangofen Die weftfalifche Berrichaft in Rurheffen begann. Die gegen Diefe Despotie gerichtete v. Dornbergifche Infurrection ward fur Gebren verhangnigvoll. Die Folgen, Die jenes Greigniß fur ihn und feine Familie nach fich jog, bat er felbft ausführlich geschildert 14). Ginen Bufat ent-

halt seine Selbstbiographie 15) in ben Borten: "Bemerten muß ich noch, daß ich mich auch in Mainz nicht vergebens nach Mitteln umfab, mich mit literarifden Gegens ftanben zu beschäftigen; bag mir auch als Exilirten ber Butritt jur offentlichen Bibliothet, ju einem wiffenfchafts lichen Club und ju ben Saufern mehrer Gelehrten nicht versagt war, und bag hierburch meine fonft febr verbrieffs liche Lage baselbst um Bieles mir erträglicher murbe. Auch glaube ich noch jest, bag in meinen literarischen Berbins bungen mit Dannern von Ruf und Ginfluß, bie ich von Mainz aus in ber Nabe und Ferne in mein Interesse gu ziehen suchte, ber hauptgrund lag, marum ich fruber, als alle meine vielen ganbsleute, bie gleiches Schicfa mit mir hatten, befreit wurde. Denn ber wefifalifchen Regierung, mochte fie fonft fein, wie fie wollte, ift man bie Gerechtigkeit schulbig, anzuerkennen: fie hatte Achtung für die Biffenschaften und beren Freunde und Beforbes rer; sie war nicht, wie manche andere Regierung, gleichs

gultig gegen ihren Ruf im Auslande."

Be fturmifcher und gefahrvoller fur Gehren bas 3. 1809 gewesen war, um so rubiger und sicherer floß ibm. unter amtlicher und literarischer Thatigfeit, feitbem fein Leben babin in feiner Pfarre ju Felsberg, die ihm burch bie fruber ermahnte Insurrection erft recht theuer gewors ben mar. "Ich verglich," fchreibt Gehren 16), "bie Erfahrungen, welche ich bier gemacht hatte, mit benen, bie ich mabrent berfelben Beit in Ropenhagen bochft mabre fceinlich gemacht haben wurde, wo unter anbern beim Bombarbement ber Englander mehre Bomben auf meine Bohnung fielen, einen Menschen in ihr tobteten und mehre verstummelten. Go habe ich wol Urfache, der Borfebung mit Barme bafur zu banten, baß fie mich mit meiner Familie zu guter Beit nach Felsberg und heffen geführt batte." In fo religiofer Stimmung erhob fich fein Berg, bei ber Befreiung Teutschlands von frember Botmagigfeit, bantend ju Gott 17). Geliebt von feiner Gemeinde lebte Gehren genugreiche Tage im Rreife feiner Familie und gablreicher Freunde, die ihn von nah und fern besuchten. Der Tob feines Cohnes August, eines 13jabrigen talents vollen Rnaben, trubte 1816 fein ftilles Lebensglud. Gine ehrenvolle Unerkennung feiner Berbienfte brachte ihm bas Bei bem britten Reformationejubilaum nachste Sahr. (1817) übersandte ihm die theologische Facultat zu Riel "ad testandam ecclesiarum concordiam" bas Doc torbiplom 19). Seine forperliche Constitution und feine einfache, geregelte Lebensweise ließen ihn ein bobes Alter erwarten. In ben letten Sabren ichwanden, unter mans den heftigen Gemutheeinbruden, febr fichtbar feine phys

Folgen berselben fur ben Berfasser.) Bergl. Reue theolog. Annalen. 1816. S. 306 fg. Salle'sche Siteraturgeitung. 1815. 2. 286. S. 231 fg. 1816. 4. 286. S. 144 fg.

<sup>11)</sup> f. Strieber a. a. D. G. 174. 12) Bewiesen batte er bies unter andern baburch, bag er mehrmals ben Ruf zu ausswärtigen Beforberungen angelehnt hatte. 13) f. Strieber a. a. D. G. 174. 14) In ber Geschichte seiner breimaligen Berbaftung und Erportation unter ber tonigl. weftfalifchen Regierung, ats Beitrag jur Charafteriftif ber geheimen Poligei. (Marburg 1815.) (G. I-LII Borrebe und Subscribentenverzeichnis. G. I - 18 Bemertungen über bie heffische Insurrection. E. 19-182

<sup>15)</sup> f. Strieber a. a. D. S. 175. 16) f. a. a. D. G. 175. 17) f. Das gerettete Baterland. Funf Predigten in Begiebung auf de neuesten benteuten. Begebenheiten in Aurhesen und gang Arutschland. (Cassel 1814.) Bergl. Reue theolog. Annalen. 1814. S. 293 fg. Jenaische Aug. Lit. 3eit. 1815. Rr. 133. Halle'sche Aug. Lit. 3it. 1815. 4. Bb. S. 676 fg. 18) Das erwähnte kirchliche Ereigniß feierte Gehren in "Einigen Predigten, veranlast durch die britte Cacularfeier ber evangelischen Rirche. (funeburg 1818.)

Richen Rrafte. Er ftarb am 6. Febr. 1832. Seine Bitwe und vier ibn überlebende Rinder betrauerten feinen Tob. Sehr schmerzlich mar fein Berluft auch seiner Gemeinbe und feinen gablreichen Freunden. Giner von biefen außert fic uber ihn mit ben Borten: "Bas ihm gegrundete Unfpruche auf allgemeine Achtung erwarb, mar Bieberkeit bes Charafters, geiftliche Burbe, ausgezeichnetes Rangel= webnertalent, vielseitige wiffenschaftliche Bilbung, flarer, besonnener Berftant, ein burch Erfahrung geubter praftis fcher Scharfblick und ein ftets reger Eifer fur alles Bahre, Sute und Schone." Raftlos thatig wirkte er auch als Schriftsteller, besonders im Gebiete ber Somiletit, burch ben prattifden Gehalt feiner miffenschaftlichen Arbeiten, beilfam und wohlthatig fur Die Berhaltniffe bes firchlichen Lebens. Sein Salent fur Rangelberebfamkeit lernt man aus ben gabireichen Predigten und Cafualreben fennen, bie er theils einzeln, theils in Sammlungen, bem Drude abergab. Bu nennen find unter feinen homiletischen Ur= beiten vorzugsweise sein "Bersuch einer zwedmäßigen Con-firmationshandlung, nebst Bemerkungen über liturgische Berbesserungen" 19); seine "Predigten zur Beforderung bes Wahren und Guten unter nachbenkenben Christen" 20); Predigten uber Menschenkenntnig 21); über die religiofe Beflimmung ber Jugenb 22) u. a. m. Unter ben Predigten, bie er einzeln bruden ließ, verbienen befondere Ermahnung: Die fittliche Freiheit, ein wefentliches Stud driftlicher Burbe 23); Betrachtungen über bas Erntefelb 24); Die gottlichen Prufungen 25); Die Pflicht einer verstan-bigen Behandlung ber Religion 26) u. a. m. Auch einzelne Abhandlungen, in verschiedenen theologischen Beitschriften gebrudt, verbreiten fich meift uber Gegenstanbe ber So: miletik. Dabin gehoren die Auffate: Uber einige ungulaffige Musbrude in offentlichen Religionsvortragen 2); Uber ben Beifall im Predigen 28). Sind Predigten über liturgische Beranderungen eigentlich Casualpredigten 29)? Uber die Bronomie im Berarbeiten bes Stoffes ju guten Predigten 30) u. a. m. Ginen Theil biefer in Beitschriften gerftreuten Auffage, welche ber Prediger Daben ju Malborg fast fammtlich ins Danifche überfett hat "), enthalt

bie von Gebren veranstaltete Sammlung fleiner Schriften vermischten Inhalts 32). Gine ernfte Ruge bes vielver= breiteten ichablichen Bahns, bag es nur bes Rinderun= terrichts bedurfe, um ohne weitere Bolfsbelehrung bie Menscheit jum Biel ihrer Bestimmung ju fuhren, ent= halt bie von Gehren verfaßte Abhandlung: "Der ftarte Schulglaube und ber fcwache Kirchenglaube"3.). In pfychologischer Sinficht wichtig ift bie Schrift: "Frang BB., ber Morber aus Aberglauben und Schwermuth"34). Gine Lieblingbibee, mit ber fich Gehren in feinen letten Lebensjahren oft beschäftigte und von beren Ausführung er viel Beil für die Rirche erwartete, mar die außere Union ber evangelisch = lutherischen und evangelisch = reformirten Glau= bensgenoffen. Diefe Bereinigung empfahl er bei jeber Belegenheit aufs Dringenbfte, und nicht gang ohne Empfindlichfeit, wenn er bei Undern nicht gleichen Gifer mahr= nahm. Ginen nicht unwesentlichen Ginfluß auf die theo= logische Literatur gewann Gebren auch durch zahlreiche Kritiken in mehren Journalen. Seit 1791 lieferte er Recensionen für die theologischen Annalen, seit 1804 zu der Halle'schen und seit 1817 zu der Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung. Zehn Jahre hindurch war er ein thatis ger Mitarbeiter an ber von Ernft Bimmermann berques gegebenen Allgemeinen Kirchenzeitung. Auch am erften Banbe von Bimmermann's Religionsvortragen über fammtliche Sonn = und Resttagsevangelien hatte er Antheil. Un= fere Encyflopabie verbankt ibm in ben erften Banben, ober den Buchstaben A B und C, mehre schäthare biographis fce Artifel, besonders Lebensbeschreibungen berühmter und

verdienter Danen und heffen 35). (Heinrich Döring.)
GEHRIG (Johann Martin), ward am 29. Mai 1768 zu Oberwittstadt in Baden von katholischen Altern geboren. Sein Bater, Joseph Gehrig, der in Militairs diensten den siebenjährigen Krieg mitgemacht und spaters hin Schultheiß zu Oberwittstadt geworden war, stand in dem Ruse eines rastlos thätigen und undescholtenen Mansnes. Seine Gattin wird als eine anspruchslose, sanste

Manedsskrift. 1 — 5. Bind. Recensionen biefer Aufsche findet man in Kjöbenhavenske laerde Esterretning for Aarene 1795 — 1805.

<sup>19)</sup> Kopenhagen 1791. Bergl. Journal für Prediger. 25. Bb.
4. St. S. 404 fg. Theologische Annalen. 1791. S. 504. Augem. Literaturzeitung. 1792. Nr. 327. 20) Kopenhagen 1792—1794.
3 Bbe. Bergl. Journal für Prediger. 28. Bb. 10. St. S. 128 fg. Theolog. Annalen. 1791. S. 361. 1793. S. 615. 1794. S. 580. Reue Augem. Deutsche Bibliothek. 3. Bb. S. 24. 11. Bb. S. 330. 19. Bb. S. 78. 21) Eübect 1797—1802. 2 Bbe. Bergl. Reue theolog. Annalen. 1803. Nr. 945. Journal für Prediger. 36. Bb. 4. St. 43. Bb. 4. St. Oberbeutsche Eiteraturzeitung. 1798. 38. St. Reue Aug. Deutsche Biblioth. 46. Bb. 1. St. S. 71 fg. Schmibt's Aug. Bibliothek ber theolog. kiteratur. 1. Bb. 3. St. S. 443 fg. 27) Kopenhagen 1800. Bergl. Neue theolog. Annalen. 1800. S. 878 fg. Journal für Prediger. 30. Bb. S. 457 fg. Neue Augem. Deutsche Bibliothek. 68. Bb. S. 284 fg. 23) Kopenhagen 1800. S. 284 fg. 23) Kopenhagen 1794. Bergl. Theologische Annalen. 1794. Bell. 6. S. 92. 24) Ropenhagen 1794. 25) Sebendas. 1794. 26) Gebendas. 1800. 27) In dem Journal für Prediger. 20. Bb. 1. St. S. 6g. 28. Bb. 1. u. 2. St. 29) Gebendas. 41. Bb. 2. St. 30) Ebendas. 48. Bb. 1. u. 2. St. 29) Gebendas. 41. Bb. 2. St. 30) Ebendas. 48. Bb. 1. St. 49. Bb. 1. u. 3. St. 31) In Fallesen's Magazin for Religionsleerer med Hensyn til vore Tider. 1—12. Bind, und in Desselen Theologisk

<sup>32)</sup> Kopenhagen und Leipzig 1797. Bergl. Neue theolog. Ans nalen. 1798. S. 522 fg. Reue Algem. Deutsche Bibliothek. 46. Bb. 1. St. S. 75 fg. In der eben erwähnten Sammlung (S. 183—217) sindet man unter andern den lesenswerthen, aus Munter's Magazin sur Kirchengeschichte des Nordens (2. Bd. 2. St.) wieder abgedruckten Aussag: "Geschichte der Resormitten in Odnemark seite Resormation die in die neuesten zeiten. 33) In den Memorabilien für die Prediger des 19. Jahrd. 1. Bb. 2. St. 34) halle 1794. Ins Danische übersetzt Kopenhagen 1796., ins Schwedische Lund 1796. Die erste teutsche Ausgade sieht im Jours nal für Prediger. 27. Bd. St. 3 fg., die dritte in der vorhin erzwähnten Sammlung von Gehren's Kleinen Schriften vermischen Inshalts S. 97 fg. Vergl. Kjödend. laerde Ksterretning. 1794. p. 473 seq. 35) Bergl. außer Gehren's Selbstidiggraphie (in Strieder's Hessische Geschichte seischichte seiner der Bertastung und Exportation nach Mainz. (Marburg 1815.) Algem. Kirchenzeitung. 1832. Nr. 68. Intelligenzblatt zur Ienzischen Allgem. Literaturzzeitung. Juni 1832. Neusselligenzblatt zur Ienzischen Allgem. Literaturzzeitung. Juni 1832. Neusselligenzblatt zur Ienzischen Allgem. Eiteraturzzeitung. Juni 1832. Neusselligenzblatt zur Ienzischen Allgem. Eiteraturzzeitung. Juni 1832. Neusselligenzblatt zur Ienzischen Allgem. Eiteraturzzeitung. Juni 1832. Neusselligenzblatt zur Lenzischen Allgem. Eiteraturzzeitung. Juni 1832. Neusselligenzblatt zur Renzischen Allgem. Eiteraturzzeitung. Juni 1832. Neusselligenzblatt zur Renzischen Elexation der Eteutschen.

und gefühlvolle Frau geschilbert, Die fich bes Sauswesens mit Gifer annahm. Fruh entwidelten fich bie Beiftes= anlagen bes Anaben in reger Bigbegierbe, fcneller Faffungefraft und einem fehr getreuen Gebachtniß. Bereits in feinem fechoten Sahre erhielt er von bem Organisten Bentel Clavierunterricht, und als achtiabriger Rnabe fvielte er icon in ber Rirche feines Geburtsortes mit Beifall bie Orgel. Mit bem Unterrichte in ber Dufit verband fein Bater bie Ibee, baß fein Gohn fich bem Schulfache wibmen follte. Rur feinen funftigen Lebensberuf bilbete er fich ju Rupferzell und fpater in bem Schulfeminar ju Burgburg aus. Gein aufftrebenber Beift fand an Diefem mechanischen Geschäft feine Befriedigung. Er sehnte sich nach einem weiten Birtungstreife. Nach bem Beifpiele feines jungern Bruders, ber fpaterbin Pfarrer ju Gereuth mard, beschäftigte er fich ju Mergentheim, bann ju Maing, mit philosophischen und theologischen Studien, die er, als ber frangofische General Cuftine Mainz belagerte, in Burgburg mit ruhmlichem Gifer fortfete. Ginen wohlthatigen Einfluß auf die Ausbildung feines Beiftes hatten bort Berg's, Birtel's u. A. lichtvolle Bortrage. Mit Birtel, bem nach-berigen Bifchof, ber, als Gehrig 1794 in bas geiftliche Seminar zu Wurzburg trat, Subregens jener Anstalt war, lebte er in freundschaftlichen Berhaltniffen, die er fpaters bin in ber von ihm verfaßten Biographie Birkel's ) fcilberte. Schon damals, als er noch Alumnus im geistlichen Seminar zu Burzburg war, trat Gehrig als Schriftstels ler auf in einzelnen Auffagen und Recensionen, größtens theils in ber von Belber herausgegebenen fatholifchen &i: teraturgeitung gebruckt.

3m September 1798 empfing Gehrig die Priefter: weibe. Roch in bem genannten Sabre tam er als Coope= rator nach Redergerach. Bon bort ward er 1802 als Raplan nach Schlehenrieth bei Berned verfest. Abwechfelnb bielt er in ben Filialen Sagbuhl und Egenhaufen ben Gottesbienft. Rach feinem eigenen Geftandniß in spatern Sahren mar die Beit, die er in Schlehenrieth gu= brachte, eine ber gludlichften Perioden feines Lebens, befonders burch die freundschaftlichen Berbaltniffe, die ibn an ben vielseitig gebilbeten Pfarrer Ruger fetteten. Das Magazin fur Prediger, von dem Rath und Professor Un= bres redigirt, bot ibm mehrfache Belegenheit, in einzelnen Abhandlungen, boch anonym, ale Schriftsteller aufzutresten. Erft einige felbständige Werke ließ er bald nachher

unter feinem Namen bruden.

218 Raplan zu Schlehenrieth ward Gehrig von ber Regierung bes Großherzogthums Baben gur Rudtehr in fein Baterland aufgefobert, unter ber Anbrohung, im Berweigerungsfalle fein Indigenaterecht zu verlieren. Die Berlegenheit, in bie er burch biefe Auffoberung gerieth, ward noch vergrößert burch die Beforgniß, daß bei feiner Richtheimkehr fein vaterliches Bermogen confiscirt werben mochte. Er fonnte gu feinem feften Entschlusse tommen. Bon feinem Somanten befreite ibn fein fruberer Gonner,

ber Bischof Birtel. Durch seine Bermenbung marb Gebria 1809 Pfarrer ju Ingolftabt. Der babifchen Regierung fcrieb Gebrig: "Da er Burgburg feine gange Bilbung und auch feine Unftellung ju verbanten habe und jenem Bisthume auch feine Dienfte foulbig ju fein glaube, fo verzichte er auf sein Indigenat in Baben." Dit raftlosem Gifer unterzog er fich ben mitunter febr beschwerlichen Geschaften, Die fein Amt mit fich brachte. Unablaffig war er bemubt, in feiner Gemeinde gu Ingolftabt Religiositat und Sittlichkeit zu forbern. Nicht blos auf Erwachsene, auch auf bie Jugend richtete er feine Aufs merksamkeit. Er befuchte die Schulen und gab ben Lebs rern manchen Wint zu einem mabrhaft nublichen Wirten. Dies redliche Streben, bas er auch ichon in verschiedenen Beitschriften beurkundet hatte, blieb nicht unbemerkt. Bon bem Generalvicariat bes Bisthums Burgburg marb ibm 1810 bie Aufficht über sammtliche Schulen bes Diffricts übertragen, beren Bahl fich auf 63 belief. Mit ruhmlichem Gifer und gur volligen Bufriebenheit ber Schulcommiffion ftand er diesem Amte vor, ungeachtet seiner schwachlichen Gefundheit. Sie hinderte ihn auch, als Schriftsteller fo thatig ju fein, als er es wol gewunscht batte. Ein oft eintretender Magenhuften, beftiges Erbrechen und andere Rrantheitszufalle schienen auf einen vollig zerrutteten Ge-fundheitszustand zu beuten. In bem Borgefühle seines naben Todes nahm er in der Borrede zu seinen Predigten, bie er 1814 als seine letten berausgab 2), von bem Dus blicum Abschieb.

Einen Theil feiner verlorenen Rrafte fdien er wies der gewonnen zu haben, als er im Berbft 1818 Pfarrer in dem gandftabtchen Aub geworden mar. Gleichwol mat er mit ben Berhaltniffen feiner neuen Lage, Die er felbft gesucht, nichts weniger als zufrieben. Nicht blos in Gefprachen, auch in einzelnen feiner Schriften erlaubte et fich Außerungen, Die feinen Unmuth Deutlich bewiefen .). Ein halbes Sahr vor feinem Tobe flagte er über Balluns gen bes Bluts und einen Schmerz auf ber linken Seite ber Bruft. Seiner großen Mattigkeit ungeachtet begab er fic am 1. Jan. 1825 in Die Rirche, um ben gewohnlichen Gottesbienft zu halten; er fublte fich aber fo erichopft, bag er nach Saufe gebracht werben mußte. Die Bruftbeklemmungen nahmen bort, aller aratlichen Silfe ungeachtet, in einem fehr bedeutenden Grabe gu. Rachbem er noch einige Unordnungen in Betreff feines Nachlaffes getroffen hatte, ftarb er am 14. 3an. 1825 im 57. Be-

bensjabre.

Gehrig mar von fleiner Korperftatur. Gein Blid und feine Gefichteguge verleugneten, bei allem Ernft, nicht eine gewiffe Sanftmuth und Dilbe. Ginfach, ftill und gurudgezogen mar feine Lebensweife. Jeben Morgen.

<sup>1)</sup> Gregorius von Birtel, Bifchof zu hippes und Weihbifchof zu Baurzburg. Gin Beitrag zu beffen Charafterschilberung von 3. De brig. (Bamberg 1818.)

<sup>2)</sup> Sie erfchienen unter bem Titel: Allerneuefte Prebigten fur bas gange Kirchenjahr. (Bamberg 1814—1816.) 4 Bbe. 3) 3m feinen Aphorismen gur Beforberung ber Religion, Tugenb, Welt-und Menschenntniß (Bamberg 1823.) sagt er unter andern S. 32: "Bift bu 50 Jahre alt, so suche teine Beforberung mehr. Die erfte Braut (worunter er bie erfte Pfarrftelle verftanb) ift die befte, benn was bu an einem Orte fceueft, bas finbet bu an einem anbern."

wenn ihn nicht Umtsgeschäfte hinderten, benutte er zu fcriftlichen Arbeiten, oft bis zur ganglichen Ericopfung. Den Rachmittag wibmete er ber Lecture ober einem Gpagiergange. 3m Gefprache mit vertrauten Freunden zeigte er fich beiter und theilnehmend. Dit einem moralischen Sinne und Banbel verband er echte Religiositat. Ubergeugt und durchdrungen von den beseligenden Wahrheisten des Christenthums trug er, entsernt von heuchelei und Bigotterie, reine Liebe und Berehrung Gottes im Herzen. Eine solche Gesinnung beurkundete er durch sein ganzes Thun und Lassen und durch seine schon im Außern sichtbare Andacht bei den gottesdienstlichen Verrichtungen. Durch einige Außerungen in seinen Schristen war er bei Wanchen in den Rarbeckt zu freien Erundliche aufer Manchen in ben Berbacht zu freier Erundfage gefallen. Dit aufrichtiger Berehrung bing er an bem Glauben feiner Rirche, wenn er auch manche ihrer Disciplinargefebe abgeanbert munichte. Die Achtung fur feinen Stanb geigte er auch in feiner außern Erscheinung. Selten erichien er anbers als im Rierikalrode. Mit ruhmlichem Eifer erfüllte er feinen Beruf als Geiftlicher und Geels forger. Den liturgischen Functionen am Altar, Die für ibn bei feiner phyfifchen Schwache und einer angebornen Schuchternheit teine leichte Aufgabe maren, unterzog er fich mit bem Musbrucke ber innern Undacht und mit bem außern Unstande, ben jene beiligen Sandlungen verlang: ten. Aufs Innigste überzeugt von der bem Evangelium inwohnenden Rraft gur Befferung und gum mahren Beil ber Menschen, suchte er in feiner Gemeine eine fittlich= religiofe Denkart ju forbern. Er that bies vorzüglich in feinen Rangelvortragen, benen bie logische Ordnung ber Sebanten und feine harmonische Stimme jur Empfehlung gereichten. Der Mube, seine Predigten zu memoriren, aberhob ibn fein treues Gedachtnig. Immer wußte er fur feine Ibeen fogleich ben paffenbften Musbrud ju finben. Seine vielfachen Geschäfte murben in feinen letten Lebensjahren noch vermehrt burch bie ihm übertragene Leis tung ber Schullehrerconferengen in einem Theile feines Mit zwedmäßigen Borfchlagen, freunds Pfarrbiftricte. schaftlichen Erlauterungen über die verschiedenen Lehrge= genftande und ichriftlichen Aufgaben über biefelben verband Gebrig noch befondere Bortrage an die Lehrer. Bas er barin vorzugsweise berudfichtigte, mar die physische, in-tellectuelle, moralische und religible Erziehung ber Ju-

Durch eine geregelte Lebensweise und Eintheilung seiner Zeit wußte Gehrig, bei seinen vielsachen, oft übershäuften Amtsgeschästen noch Muße zu erübrigen für literraische Arbeiten. Die Zahl seiner Schriften ist nicht unsbeträchtlich und ihr Inhalt reichhaltig genug, um zu dem Glauben zu berechtigen, daß Gehrig außerdem tein ansberes Geschäft gehabt habe. Bon gründlicher und gesnauer Kenntniß der Bibel zeugen die daraus citirten Stellen in dem größern Theile seiner Schriften; aber auch sein rastloser Eifer, echte Religiosität und christliche Tu-

gend zu forbern, fpricht aus allem, mas er jum Drude beforberte. Das Studium ber Kantischen Philosophie batte auf feine frubern Schriften die Einwirtung gehabt, baß fie mehr zum Berftanbe, als zum Bergen fprachen. Gpaterhin suchte Gebrig nicht ohne Erfolg jenem Mangel abaubelfen. Das Gebiet, in welchem fich feine literarische Ehatigkeit vorzugeweise bewegte, war bie Somiletik. In ben 3. 1805 — 1807 erschienen von ihm ju Burzburg vier Octavbande neuer Sonn: und Festtagspredigten gur Beforderung einer sittlich religiosen Denkart, vorzüglich unter den Candleuten. Für sie bestimmte Gehrig auch vorzugsweise seine "neuen Festpredigten zur Belehrung, Besserung und Beruhigung des Landvolks" (Bamberg 1809. N. A. ebendas. 1823.) und seine "neuesten Volkspredigten und homilien auf alle Sonntage bes fatholis schen Kirchenjahrs. Un eine spätere abnliche Sammlung (Burzburg 1820. 2 Thie.) schlossen sich seine "Letzten Predigten" (ebendas. 1822—1823. 6 Thie.) 5). In seis nen "Materialien zu Ratechefen über bie driftliche Glaubenstehre" (Burgburg 1813.) und in einem fpatern abn= lichen Berte unter beinahe gleichlautendem Titel (Burgburg 1823.) gab Gehrig ben Seelforgern und Schulleh= rern zwei brauchbare Compendien in die Sand. Rur die Feier bes Gottesbienftes forgte er burch bie Berausgabe einer zwiefachen Sammlung geistlicher Lieber '). Ein nicht kleiner Theil feiner Schriften gehort ber Ascetik an. Er fcrieb Unterweisungen in bem Geschäfte ber Bufe und in einigen Andachtsubungen (Burgburg 1812.), ein Anbachtes und Erbauungebuch fur gebildete Ratholifen (Burgburg 1819. Mit einem Rupfer. N. A. ebenbaf. 1822.); ein abnliches Gebet = und Erbauungsbuch unter bem Titel: "Der mit Gott im Geifte und Ginne Jefu fich unterhaltenbe Chrift" (Cbenbaf. 1821.), Betrachtungen über bie Leibensgeschichte Jesu (Chendas. 1821.) u. a. m. Die driftliche Moral suchte er zu fordern durch feinen "Sittenspiegel, ober Beispiele ber Tugend aus ber Profangefcichte (Burgburg 1824.) und burch ein Lehr : und Ges betbuchlein fur Rinder, und die fromme Unschuld" betis telt (Ebendas. 1824.). Fur die allgemeine Boltsbildung und die Erweiterung ber Belt= und Menschenkenntniß forgte er burch die Herausgabe einiger Anthologien 7). In einer feiner letten Schriften, ju Burgburg 1824 gebruckt, beantwortete er fur Gebilbete bie Frage: wie man zu ber

<sup>4)</sup> Beachtenswerth find in dieser hinsicht besonders seine Beistrage jur Erziehungekunde, in Reben, gehalten bei den Conferenzen oder Fortbilbungsanstalten der Schullehrer im Konigreiche Baiern. (Burgburg 1824. 1825.) 2 The.

<sup>5)</sup> Aus seinem Nachlaß erschien noch eine Sammlung von Feste und Feiertagspredigten. (Burzburg 1825.) 6) Reue Lieder, nach alten und bekannten Melodien für das ganze katholische Kirchenjahr; ein Bersuch zur Lieserung eines Beitrags zur Einführung eines Sessandbuches nach rein sittlichen, echt christlichen und dem Seiste eines geben Festes angemessenn Religionsbegriffen. (Bamberg 1807.) Sessammelte christliche Lieder und Gebete für den sonntäglichen Sottessbienst und für verschiedene Zeiten und Selegenheiten. (Burzdurg 1823.) 7) Goldene Äpfel in silbernen Schalen, oder Wahrheiten in schoner Form. Eine Blumenlese oder Sammlung erhabener Sprüche und vorzüglicher Stellen aus guten teutschen Schriftstellern zur Bildung des Geistes und Perzens. Für alle Tage des Jahres eingerichtet. (Bamberg 1818.) Wit einem Kupfer. — Glossen zum Terte meiner Ersahrung. Ein kleiner Beitrag zur Weschreberung der Weltz und Menschenkenntniß. Rebst einem Anhange vorzüglicher Stellen aus guten Schriften. (Bamberg 1819.)

Uberzeugung gelange, bag bas Chriftenthum Gottes Bert (Heinrich Döring.)

GEHULFE ober Affiftent, beißt in ber Chirurgie eine Person, welche bas Sanbeln bes Bunbargtes bei dirurgifden Bulfeleiftungen unterftust. Diefer Beiftanb eines Gebulfen beschrantt fich in manchen Rallen auf Die Entwidelung einer bestimmten Summe physischer Rraft in einer vom Wundarzte vorgeschriebenen Richtung; babin gebort bie Ertenfion und die Contraertenfion bei Lura= tionen, das einfache Festhalten des Patienten bei sehr schmerzhaften Operationen u. s. w. Gehülfen für solche Bwecke find naturlich leicht ju finden. Allein bei ben meiften dirurgifden Bulfeleiftungen muß ber bamit gu Betrauende mit bem 3wede und mit bem Dechanismus ber Operation bekannt fein, bamit er in jedem Momente bas eben Rothige vorzufehren vermoge; beshalb find bie eigentlichen Gehulfen wo moglich aus ber Claffe ber gachgenoffen ju mablen. In Universitatestabten, in Sofpis talern verfeben Studirende, junge Argte, Die Affistenten ber Anstalt Die Stellen ber Gehulfen. Der praktische Argt jedoch ist manchmal jeder Assistenz eines Fachgenossen beraubt, ja er hat wol noch bon Glud zu fagen, wenn ibm eine gewiffe Auswahl zu Gebote fteht, fobag er intelligente, ruhige, zuverlaffige Manner als Gehulfen be- fommt. Jeder Gehulfe foll vor der Operation mit feinen Dbliegenheiten genau befannt gemacht werben. Der Bebarf an Bebulfen ift naturlich ungleich bei verschiebenen Operationen; mehr ale feche Gehulfen burften aber taum fur eine einzelne Operation nothig fein.

Das Bedurfniß guter Gehulfen macht fich auch befonbers fuhlbar in ber Militairchirurgie. Man hat baber, nach bem Dufter ber ruffischen Armee, feit 1832 auch in ber preußischen Urmee angefangen, aus ber Mannschaft chirurgische Gehulfen beranzubilden. Aus jeder Compa-gnie oder Escadron namlich wird ein Mann ausgewählt, der einige Schulbildung und die zu einem Gehulfen no-thigen physischen Eigenschaften besitzt, und von dem arztlichen Perfonale bes Regiments mit ber Transportirung, Austleidung, Lagerung ber Rranten und Bermunbeten, mit ber Krantenverpflegung, mit bem Gebrauche bes Lours niquets, mit ben fleinen chirurgifchen Operationen, wie Schröpfen, Blutegelsehen u. f. m., befannt gemacht. (Fr. Wilk. Theile.)

GEIB (Karl), geb. ben 16. Febr. 1777 gu Cambes beim bei Frankenthal in Rheinbaiern, widmete fich bem Militairdienfte. Er mar Lieutenant bei einer Elitencoms pagnie ber Nationalgarbe bes Departements Donnersberg, bann Lieutenant bei ben frangofischen Linientruppen. Dit bem Charafter eines Sauptmanns nahm er in fpatern Jahren feinen Abschied. Er privatifirte feitbem in feinem Geburtsorte Lambsheim, wo er ben 20. Dec. 1852 ftarb.

M. Cacpit. b. B. u. R. Grite Section, LVI.

218 Schriftsteller machte er fich bekannt burch feine Reue Biographie ber Beitgenoffen, ober hiftorisch pragmatische Darftellung bes Lebens aller berjenigen, bie feit bem Uns fange ber frangofischen Revolution durch ihre Sandlungen, Schriften, Errthumer ober Berbrechen, sowol in Frantreich, als im Auslande Berühmtheit erlangt haben. Rebft einer dronologischen Tabelle von A. C. Arnault, A. Jan, E. Joun u. A. überfest und mit Unmertungen. (Frankf. a. DR. 1821 - 1823.) 3 Bbe. Mus bem Frans gofischen übersette Beib mit hinzugefügten Berichtigungen und Anmertungen: D. C. Mubriet's politische und mis litairifche Lebensgeschichte bes gurften Eugen, ehemaligen Bicetonigs von Stalien. (Speier 1826.) Beitrage lieferte Geib jum Morgenblatt, ju v. Erlach's Charis, jur Cornelia, ju ben Rheinbluthen u. a. Sournalen und Almas nachen \*). (Heinrich Döring.)

GEIER. 1) Boologie, f. Vultur.

2) Astronomie, s. Leier.

3) Suttenmefen, f. Gicht. 4) Geographie. Geier ober Geyer, 1) uralte fdriftfaffige Bergftadt im Amte Boltenftein im erzgebirg. Rreife bes Ronigreichs Sachsen, eine Deile von Unna. berg nach ber bobmifchen Grenze bin am Abbange bes Geiersberges mit 3000 Einwohnern, Bergbau (Gilber:, Rupfer= und Zinngruben schon 1395 ober 1400 eröffnet. Das Binn findet man ale Binnftein und Graupen; ferner Roth = und Brauneifenstein, Topafe, Amethyste, Flintens fteine), Alauns, Bitriols, Schwefels und Arfenikwerk, 3wirnfabrication, Bands und Spigenhandel. 2) Ches malige Reichsgraffchaft im frantischen Rreife, im 3. 1685 zu biefer Burbe erhoben, bestand aus 23 Dorfern unter ben brei Boigteien Golnbach (ober Golbbach), Reinhards-bronn (Rheinbrunn) und Giebelstadt. Sie gehörte bem 1640 gebornen Reichsgrafen Beinrich Wolfgang v. Geier, welcher, ba er ohne Erben mar, bie Berrichaft in feinem Teftamente bem Ronige von Preugen vermachte; 1729 tam fie an bas martgrafliche Saus Unfpach. H. E. Hössler.) jest bairifc.

GEIER (Georg Franz), geb. 1773 ju Friesens haufen in bem gandgerichte Sochheim, wo fein Bater gutsherrlicher Beamter mar, verbantte feine miffenschaft. liche Bildung bem Augustinergymnasium zu Munnerstebt. Nachbem er bort mit Auszeichnung bie fogenannten Bumaniora abfolvirt hatte, trat er in bas Gymnafium ju Burgburg, wo er mit großem Gifer fich feinen philosophis fchen Studien widmete. Im 3. 1792 erlangte er Die philosophische Doctormurbe. In Burgburg, fpaterbin in Bien, widmete er fich ber Arzneifunde. Er verfah eine Beit lang zu Grag Die Function eines f. f. ofterreichischen Spitals 3m Juni 1798 erlangte er ju Burgburg ben medicinischen Doctorgrad burch Bertheidigung feiner Diss. inaug. Natura medicatrix philos. et physic. generalis legibus aestimanda. (Wirceb. 1798. 4.) 218 Argt erwarb er sich durch seine grundlichen Kenntniffe eine ausgebreitete Praris, Die fich in Folge mehrer gludlichen Curen immer mehr erweiterte. Geschatt war er

<sup>8)</sup> Bergt. Lebensbeschreibung J. M. Gehrig's. (Burzburg 1825. Felber's Gelehrtenleriton ber kathol. Geistlichkeit. 1. Bb. S. 260. 3. Bb. S. 492. Den Burzburger Religionsfreunb. 1835. Ar. 175. P. Obring, Die gelehrten Theologen Teutschlands. 1. Bb. S. 482 fg. Meusel's Gel. Teutschland. 13. Bb. S. 448. 17. Bb. S. 677 fg. 22. Bb. 2. Abth. S. 308 fg. Den Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahrg. III. Deft 2. S. 1285 fg.)

<sup>\*)</sup> Bergl. Deu fel's Gel. Teutfol. 22. 26b. 2. Abtb. G. 311.

vorzuglich als Augenarzt. Die mit fo vielem Erfolge betretene Laufbahn behagte ihm jedoch nicht lange. Gine unwiderstehliche Reigung zog ibn zu landwirthschaftlichen Befchaftigungen. Staatsokonomie und Ringnzwesen machte er zu feinem ernften Studium. 3m December 1803 marb er an der Universität zu Burzburg außerordentlicher und 1809 orbentlicher Professor ber Staateblonomie und Fis nangwiffenschaft. Dit Beibehaltung feines atabemifchen Lebramts ward er im Marg 1813 jum königl. bairischen Regierungerath bei ber Regierung bes Untermainfreifes und ber Finanzenkammer ernannt. Die Universität Burgburg mablte ihn zugleich zum Abgeordneten bei ber bais rifchen Standeverfammlung. Er farb am 7. Mug. 1834.

Geier mar ein Dann von raftlofer Thatigfeit und einer vielfeitigen Bilbung, auch feines humanen und gutmuthis gen Charafters wegen allgemein geachtet. Bon feinen grundlichen Kenntniffen machte er immer vorzugeweise einen praktischen Gebrauch. Seine Beit und felbft einen großen Theil feines Privatvermogens brachte er jum Opfer, wo es fich um die Beforderung gemeinnugiger 3mede hans belte. In bem Großherzogthum Burgburg, besonbers in ben von der Ratur minder begunftigten Gegenden, suchte er bie Industrie zu heben und ben Bewohnern baburch eine neue Erwerbequelle ju eroffnen. Er forgte fur bie Errichtung einer weiblichen Industrieschule, worin nicht blos in ben gewohnlichen weiblichen Arbeiten, sonbern auch in feinern Unterricht ertheilt warb. Rabere Mustunft bieruber gab er in feiner "Darftellung bes 3meds und Inhalts ber Central : Industriefcule fur bas Großherzog: thum Burgburg" (Burgburg 1813. 4.). In eine frubere Zeit fallt seine gekronte Preisschrift: "Bie ift bas Sabritwesen in den Rhongegenden auf die wirtsamfte Beise gu beleben?" (Bamberg und Burgburg 1807.) Un bie Ausarbeitung biefer Schrift ging er erft, als er bas er= wahnte Gebirgeland auf eigene Roften nach allen Rich: tungen bin durchstreift hatte. Im Allgemeinen blieb ibm bei feinen überhauften prattifchen Geschaften wenig Beit ju fcriftstellerischen Arbeiten. Bu ben befannteften gebo: ren bie von ihm verfaßten Schriften: "Uber die Rationals und Rinangwirthschaft ber ofterreichischen Monarchie, nach bem Krieben zu Pregburg" (Bamberg 1806.) und "Uber lanbstandifche Berficherung (Fundirung) ber Staats: bedurfnisse in Teutschland." (Bamberg 1819. 4.) 218 atabemischer Docent empfahl sich Geier burch seinen popularen Bortrag, ben er oft burch einzelne Erorterungen unterbrach, aber ebendadurch fur feine Buborer unterhaltenb und belehrend ward. Bon feinen arztlichen Kenntniffen gab er einen Beweis in feiner "Unalptit bes Begriffs ber Beilfunde." Er ließ biefen Auffat in Rofchlaub's Magazin 1) bruden 2). (Heinrich Döring.)

Geieradler, f. Vultur.

GEIERBAD, Bab bei Urach im Schwarzwaldfreise bes Ronigreichs Burtemberg. (H. K. Hössler.) Geiereule, f. Noctua und Strix.

Geierfalke, f. Falco.

Geierkönig, f. Vultur.

GEIERKOPF, Sochfpite in ben bairifchen Alpen, auf tyroler Gebiete, aber bicht an ber bairifchen Grenze, 8502, nach Andern 8724 Fuß boch. An feinem Rords fuße entspringt bie Ummer. (Daniel.)

GEIERSBERG, 1) Schloß, in ber Rabe bes Stabtdens Seglach, im Landgerichtsbezirte Seglach bes Dber : Mainfreises im Konigreiche Baiern. 2) Dorf im Landgerichtsbezirke Straubing des Unter Donaufreises im Ronigreiche Baiern. 3) Stadtden am fillen Abler (Erlig ober Orlig?) im fonigingrager Kreife in Bohmen, mit 800 Einwohnern. 4) Dorf in dem bairischen Lands gerichtsbezirke Gefrees. 5) Dorf im Kreise Hainau-Goldsberg best königl. preuß. Regierungsbezirks Liegnis in Schles fien. 6) Dorf im Kreis: und Stadtgerichte Umberg in Baiern. 7) Berg, ber fübliche Abhang bes Erzgebirges nach Teplitz zu. Gefecht an bemfelben am 10. Sept. 1813 beim Rudzuge ber Allierten nach Bohmen nach ber Schlacht bei Dreeben. 8) Berg bei ber tonigl. fachfi: fchen Bergstadt Geier im sachfischen Erzgebirge. 9) Der bochste Berg im Speffart, 1900 guß boch. 10) Drei Spigen ber schlestichen Gebirge: a) in der Graffchaft Glat; b) im birichbergischen Rreife im Riefengebirge; c) im reichenbacher Rreife. (H. E. Hössler.)

GEIFER, nennt man jene aus Speichel und Schleim gemischte Fluffigkeit, welche bei fleinen Rinbern baufig aus bem Dunbe fließt und einfach nach bem Befebe ber Schwere herabfallt. Mangelnbe Intelligeng und Die Unfabigkeit, die Lippen zu schließen, liegen dem Abfluffe bes Geifers zu Grunde, baufig aber auch zugleich eine vermehrte Speichelabsonderung, 3. B. beim Bahnen. Bei Erwachsenen kann ber Abfluß einer folchen gemischten Bluffigkeit, bes sogenannten Geifers, unter zweierlei Um: ftanben vortommen: bei Blobfinnigen, bei Epileptischen wegen mangelnber ober fuspenbirter Intelligeng; bei Bornigen wegen Concentrirung ber geiftigen Thatigfeit auf bas Object bes Bornes, wobei bann einzelne somatische Functionen ihres regulirenden Ginfluffes verluftig geben. -Das Bort Geifer wird aber auch in einem tropifchen Sinne gebraucht in ber befannten Rebensart: Jemanben mit Geifer befprigen. Bei biefer Rebensart ichwebt gum Theil bas Bild bes Bornigen vor, welcher bie Dunbfluf: figfeiten rudfichtelos ausftoßt; im Befentlichen aber liegt ihr bie Berwechselung mit einem anbern naturlichen Borgange zu Grunde. Manche Thiere find namlich mit bem Bermogen ausgestattet, jur Bertheibigung ober auch mol jum Ungriffe eine mehr ober weniger giftige Fluffigfeit von fich ju geben. Bon ber Borftellung bes Biberlichen beherrscht, hat man nun die Entleerung bes Beifers und folder Fluffigkeiten als gleichartig angenommen, und fo im bilblichen Ginne von einer Befprigung mit Geifer geforochen. (Fr. Wilh, Thouse.)

Geige, f. Violine.

Geigenharz, f. Colophonia. GEIGER, 1) Christoph Friedrich, ward am 23. Darg 1712 gu Rurnberg geboren. Außer feinem Bater.

<sup>1) 1. 28</sup>b. 2. St. S. 257. 2) Bergl. ben Frantischen Merfur. 1834. Rr. 225. Meufel's Gel. Teutschland. 13. Bb. S. 448 fg. 17. Bb. S. 679. 22. Bb. Liefer. 2. S. 311. Den Reuen Retrolog der Teutschen. Jahrg. XII. 1. Ih. S. 579 fg.

Sottfried Engelhard Beiger, bem Rector an ber Ct. Sebalbsichule, bem er besonders grundliche Kenntniffe im Lateinischen, Griechischen und Bebraischen verdankte, forgten Balwert, Egen, Lubwig u. a. Lehrer für feine Gles mentarbildung. Dit ber fruh in ihm erwachten Reigung jum Beichnen und Malen, worin er, grundlich unterrich: tet, bebeutenbe Fortschritte machte, regte fich in ihm die fpater wieder aufgegebene Ibee, fich ausschließlich ber Runft gu widmen. Jene Beschaftigung führte ihn gu einem eifrigen Studium der Geometrie, Perspective und Alterthumskunde. Aber auch in andern Biffenschaften zeichnete er fich ruhmlich aus, befonders in Geographie, Geschichte und Logit. In feiner Baterftabt Rurnberg besuchte er fleißig die Borfale Morl's, Sofmann's, Regestein's und Doppelmayr's. 3m 3. 1730 begab er fich nach Altborf. Auf ber bortigen Universität gewannen Keuerlin, Robler, Muller und Relfc den entschiedenften Einfluß auf feine miffenschaftliche Bilbung. Er beschaf: tigte fich bort vorzugeweife mit hiftorischen und philosophis fcen Studien. Bon feinen mathematischen Renntniffen gab er einen Beweis burch feine 1733 vertheibigte Diss. de triangulis certa conditione circulo inscribendis. Roch vor bem Schluffe bes Jahres 1733 begab er fich nach Jena, wo Struve, Buber, Robler, Samberger, Balch, Reufch u. a. Professoren seine Renntnisse in ben fruber erwahnten wiffenschaftlichen Disciplinen berichtigten und erweiterten. Auch mit ben neuern Sprachen, bem Frangofischen, Englischen und Sollandischen, beschäftigte er fich. Dabei borte er auch einige theologische, juriflische und medicinifche Collegien. Als hofmeister eines Barons v. Genber in Rurnberg tehrte er mit bemfelben aus feiner Baterftabt wieber nach Bena zurud, wo er zwei Sahre die Studien feines Boglinge leitete. Er begab fich hierauf mit ihm nach Gotstingen, wo er (1735) ber Einweihung biefer Universitat beis wohnte. Auf dieser Reise berührte er Beimar, Gotha, Gifenach, Caffel und Dreeden. Bon Nurnberg, wohin er feinen Bogling wieber gurudgebracht und feiner Sofmeisterstelle entlaffen worben war, begab fich Geiger 1793 nach Bets lar, um bei bem bortigen Reichstammergerichte feine Renntniffe im Proceswesen zu erweitern. Einen Gonner fand er in Beblar an bem culmbachischen Minister von Stutterheim, ber ihm auf seinen Gutern bei Frankfurt am Dain die Erziehung feines Gohnes übertrug. Geis ger befuchte 1740 mit feinem Eleven Darmftabt, Dann= beim und Karlerube. Getäuscht in ber Aussicht, eine Informatorftelle bei ben Prinzen von Durlach zu erhalten, begab er fich nach Strasburg. Dort faste er ben Ents folug, teine Stelle wieder angunehmen, bevor er Frantreich gesehen. Debre vortheilhafte Untrage, unter andern bie Stelle eines Cabinetssecretairs ju Bechingen, lehnte er baber ab. In Strasburg machte er Schopflin's und Hartenftein's Befanntichaft. Durch Bermittelung bes Marquis b'Argens, ben er ju Deinach, wo ber murtembergifche Dof fich bamals aufhielt, kennen lernte, gelang es ibm, ben Lieblingsplan einer Reise nach Paris auszuführen. Befannt warb er bort mit Kontenelle, Montfaucon, Rollin, Bignon, Boltaire, Montesquieu u. a. berühmten Belehrten. Auch in bie Palafte mehrer gurften und Car-

binale erlangte er Butritt. Bon Paris begab er fic 1742 nach Frankfurt am Main, um ber bortigen Raifermabl beiguwohnen. Reben bem Unterrichte im teutschen Staats rechte, ben er einigen Cavalieren ertheilte, beschäftigte er fich in Frankfurt mit ber Abfaffung ber wochentlichen Babl = und Rronungeberichte. Durch feine Befanntichaft mit mehren in Frankfurt anwesenden Gefandten ward ibm bie Stelle eines Reichshofrathsagenten, spaterbin ber Doften eines Legationssecretairs angetragen. Beibe Stellen lebnte er ab. Übereinstimmender mit feinen Reigungen mar bas leben eines afabemischen Docenten. Er verlieft nach anderthalb Sahren Frankfurt und begab fich nach Leipzig, mo er 1746 Magister mard. Bon Leipzig ging er nach Salle, um bie juriflische Doctormurbe zu erlangen. Durch Bolf's Empfehlung ward er jum Sofrath und hofmeifter bei bem Erbpringen von Anhalt - Bernburg ernannt. Diefe Stelle betleibete er acht Jahre. 3m 3. 1748 erwarb er sich ju Jena ben Grad eines Doctors ber Rechte. 3mei Sahre fpater folgte er einem Rufe nach Marburg. Er ward bort Professor ber Geschichte, spater= hin (1758) auch ber Berebfamkeit und Dichtkunft. Gein Tob erfolgte am 7. Sept. 1767.

Bichtiger als zwei frangofisch geschriebene Luftspiele'), mit benen er seine schriftstellerische Laufbahn eroffnete, mar summo palatii praesecto 2). Die Dedication erwarb ihm ein Gefchent von einigen goldenen Medaillen. Faft gleichzeitig mit bem eben erwahnten Berte erschienen feine "Gebanten von dem Bucherschreiben ber Gelehrten." (Bern: burg 1749. 4.) Gegen den Professor C. E. Roch in Giegen richtete er seine ju Ulm 1753 gebruckte Streitschrift: De amplitudine fori conventi austraegalis S. R. J. procerum, commentatio 3). Er schrieb auch einige theolos gische Abhandlungen: Exercitatio de ignoto Atheniensium Deo, ad illustr. Actor. 17, 23 (Marb. 1754. 4.); De regno Ebraeorum in Aegypto (ibid. 1758. 4.); De intelligentia Dei infinita (ibid. 1760. 4.) u. a. m. In ben letten Sahren feines Lebens überfette er Rouf= feau's Contrat social unter bem Titel: Rouffeau's gefellschaftlicher Bertrag, ober Grundregeln bes allgemeis nen Staaterechte; aus bem Frangofischen mit Anmertungen '). Ebenfalls nach bem Frangofischen bearbeitete er Dallet's Geschichte ber Beffen. Anonym erschien ber erfte Theil biefes Wertes. (Ropenhagen und Leipzig 1767.) Die Fortfetung unterbrach fein Tod. Er hinterließ mehre, jum Theil wichtige, Manuscripte: einen Essai sur le

<sup>1)</sup> Le monde en contradiction und l'amusement de la garnison. (Strasb. 1741.) Beibe Stücke erschienen anonym. 2) Liber singularis. (Francos. et Lips. 1748. 4.) Bergl. ben Reuen Büchersaal. 6. Bb. 5. St. S. 472. Allerneueste Rachrichten von juristischen Büchern. 7. Bb. S. 412. Juverlässige Rachrichten von gegenwärtigen Justande der Wissenschaften. 110. Th. S. 135 fg. In Bezug auf die zuleztgenannte Recension schrieb Geiger seine Bezantwortung der Einwürfe, welche im 110. Abeile der zuverlässigen Rachrichten z. wider seinen Aractat de summo palatii praesecto zu Leipzig sind gemacht worden. (Berndurg 1749. 4.) 3) Bergl. Allerneueste Rachrichten von juristischen Büchern. 10. Bb. S. 137. Schtinger gel. Anzeigen. 1753. St. 152. S. 1364. Erlanger gel. Anmertungen. 1754. St. 3. S. 17.

droit naturel, pour faire voir la source, la force et le véritable esprit des loix; Grundlegung zu einer voll= fanbigen Rechtsgelehrfamteit; Ginleitung ju einer binlang. lichen Renntnig ber europaischen Staaten; Grundriß gu einer umftanblichen teutschen Reichshiftorie; Grundlegung au einer vollständigen teutschen Staatbrechtslehre u. a. m. 5).

2) Franz Tiburtius Geiger, fo hieß er feit seinem Eintritte in ben Frangistanerorden, benn in der Taufe war er Johann Nepomut genannt worden, geb. am 16. Mai 1755 in bem bei Regensburg gelegenen Dorfe Barbing. Gemeinschaftlich mit feinem jungeren Bruder erhielt Geiger in Regensburg burch Sauslehrer Unterricht in ben alten und neuern Sprachen, im Frangofischen, in ber Mufit, im Gefang und Orgelfpiel. Spaterbin befucte er bas Jefuitencollegium ju Regensburg, hierauf bas Geminar ber Benedictiner ju St. Emmeran, welches burch bie Bemuhungen bes bortigen Fürstabts Frobenius, rubmlich bekannt als Berausgeber von Alkuin's Werken (Regensburg 1777. 2 Bbe. Fol.), ju einer Urt Afabemie ber Biffenschaften geworben war. Der gelehrte Pa= ter Colestin Steiglehner leitete bas bortige Seminar. Einen Theil bes Unterrichts, ber ben Religiofen übertragen war, übernahmen auswartige Lehrer, unter andern ber aus Paris berufene Drientalift gancelot. In ben Jefuitenorben, bem er seine miffenschaftliche Bilbung verbanfte, ware Geiger gern eingetreten, wenn berfelbe nicht bamals icon gewantt hatte. Durch ben Guarbian Berold Jost nach Lugern eingelaben, ließ er fich 1772 in ben bortigen Frangistanerorden aufnehmen. Um 16. Gep= tember legte er bie Ordensgelubde ab, und fuhrte feit: bem den Rlofternamen Frang Tiburtius. Bu Burgburg ftubirte er hierauf unter Arbuthnot Mathematit, unter Steiglehner Physik und Philosophie, ebenso studirte er hier Theologie. Unter Michael Feber's Leitung erweiterte er feine Renntniffe in ben orientalischen Sprachen. Nach Beendigung feiner theologischen Studien erhielt er 1779 bie Priesterweihe. Geinen Fabigfeiten und Reigungen entsprechend mar fein Aufenthalt ju Offenburg, wohin er von feinem Orden geschickt worden war, um an bem bors tigen Gymnasium Poesie und Rhetorit zu lehren. In bobem Grade gewann er bort bie Liebe und Achtung feiner gablreichen Schuler. Reben bem Unterrichte, ben er ibnen ertheilte, forgte er auch fur allerlei Ergoplichkeiten in Erholungestunden. Bon ihm felbst verfaßt und gum Theil auch componirt waren die kleinen Dramen und Singspiele, Die er mit feinen Schulern aufführte. Gei= nem ernsten Studium ber romischen Classifer that biefe Berftreuung feinen Gintrag. Seine Lieblingebichter maren Borag, Perfius und Juvenal, Die er fo fleißig gelefen, baß er viele Stellen auswendig wußte. Nach einem vier: jahrigen Aufenthalte in Offenburg warb er von bem Dr:

bensprovingial als Lector ber Philosophie nach Freiburg in der Schweiz gefandt. In der Mathematit, die dort fein Sauptstudium mar, machte er fo bedeutende Forts fdritte, bag er fpater einigen Officieren von bobem Range in ber Dathematik und ben Rriegsmiffenschaften Unterricht ertheilen tonnte. 3m 3. 1788 marb er von feinen Dbern nach Solothurn gefandt, um in dem dortigen Klofter Theologie ju lehren und jugleich die Stelle eines Presbigers an ber Collegiatfirche ju St. Urs und Bictor ju übernehmen. Sein Kanzelrednertalent, feine Gelehrfamteit und vielseitige Bildung, verbunden mit seinem offenen geraden Charafter, erwarben ihm bald allgemeine Achtung und die Freundschaft mehrer trefflicher Manner, unter ans bern bes nachherigen gandammans ber Schweig, Grimm von Wartenfels und bes Dberften Gibelin. Dft, nach: bem er Solothurn langft verlaffen, fehrte ihm bie Erin= nerung an jene Stadt jurud, wo er noch in boberem Alter fast jahrlich einige Tage im Rreife seiner bortigen

Freunde jugubringen pflegte.

Eine eigenthumliche, nicht gang gunftige Benbung nahmen seine Lebensschickfale, als er von feinen Dbern 1792 jum Nachfolger bes in Lugern verftorbenen Profes fore ber Theologie an dem bortigen Collegium, Joachim Braunstein, ernannt marb. Rirchengeschichte und pratti= fce Theologie maren bie ihm übertragenen Lehrfacher. Reine leichte Aufgabe mar es für ihn, an die Stelle eines Mannes zu treten, ber in ber offentlichen Meinung febr boch ftand und fich als Docent und Schriftsteller ruhmlich ausgezeichnet hatte. Dazu fam noch, bag Geiger burch ein vieljahriges Studium ber Schriften bes heiligen Augustin eigenthumliche theologische Ansichten gewonnen hatte, die mit dem von dem Schulrath ju Lugern vorgeschriebenen Compendium burchaus nicht harmonirten. Durch freimus thige Außerungen über theologische Gegenstande erregte er manchen Unftoß. Ginen feiner entschiedenften Gegner fand er an bem angesehenen und vielgeltenben Professor Krauer, ber es ihm besonders nicht verzeihen fonnte, bag er bie Scholaftif und die befannte Molinistische Theorie von ber scientia media verbrangen zu wollen ichien. Rrquer trat in Lugern und felbft in Rom flagend gegen ibn auf, wiewol ohne Erfolg. Geiger gelangte vielmehr als Profeffor ber Theologie und als Stiftsprediger ju immer gro-Berem Unfehen. Als er einige Sahre nachher einem Rufe nach Regensburg als Domprediger mit ber Aussicht auf ein Ranonifat folgen wollte, bot ber Magiftrat in Lugern und namentlich die Schultheißen Pfpffer von Beibegg und Rrus, nicht ohne Erfolg, Alles auf, ihn von jenem Borbaben abzubringen. Die Regierung zu Lugern ernannte ibn jum befinitiven Lehrer und Prediger in dem bortigen Franzistanerflofter und verlieh ihm bas Beimatherecht.

Mit ungetheilter Liebe hing Geiger feitbem an ber Stadt Lugern, Die fein bleibenber Aufenthaltsort marb, und an feinem neuen Baterlande. Bald nachher mußte er bie Sturme ber belvetifchen Revolution erleben, welche 1798 mit ber Aufbebung ber Rlofter auch bem Collegium ben Umfturg brobten. In einer Unterredung mit Stapfer, bem Minister bes offentlichen Unterrichts in ber belvetis fcen Republit, eroffnete ibm biefer, bag er wieber als

<sup>5)</sup> Bergl. J. A. Hofmanni Progr. in obitum Chr. Fr. Geigeri. (Marb. 1767. 4.) Bill's und Ropissch's Runnbergisches Gelehrtenlexiton. Ib. 1 u. 5. Strieber's hessische Gelehrtengeschichte. 4. Bb. S. 323 fg. Reusel's Eeriton ber vom 3. 1750—1810 verstorbenen teutschen Schriftskeller. 4. Bb. S. 64 fg. Baaber's Leriton verstorbener bairifcher Coriftsteller. 1. 28b. 1. Ih. S. 186 fg.

Professor ber Theologie angestellt murbe, boch unter ber Bedingung, biefelbe zeitgemäß zu reformiren. 218 aber Beiger feine Unfichten über jene Biffenschaft rubig und unbefangen aussprach und feine Unbanglichkeit an Die tas tholifche Rirche nicht verleugnete, foll Stapfer, ihm bie Sand auf die Schulter legend, erwiedert haben: "Fahren Sie fort zu bociren, wie Sie es fur gut befinden. 3ch febe, bei Ihnen ift die tatholifche Theologie in guten Bans ben; ich werbe Sie unterftugen." Geiger lehrte nun, wie fruber, feste fich aber in ber bamale febr bewegten Beit manchen Gefahren aus, als er bie neue helvetifche Berfaffung von ber Rangel und bem Ratheber berab heftia angriff. Schon feit langerer Beit hatte er fein Drbenskleid abgelegt. Als er es, nach einigen Sahren bei ber Umgestaltung ber tirchlichen Berhaltniffe und ber Wiebers berftellung bes Rlofters, wieder tragen wollte, ward ihm bies von ber Direction bes Collegiume unterfagt. Sein Bruder Emeran, ber ju Lugern Professor ber Philosophie mar, rieth ihm, bas Kloster ju verlassen. Durch Bermittelung des Furftbifchofs von Dalberg erhielt er 1805 von dem Papfte Pius VII. Die Erlaubnig, aus dem Dr= ben in ben Stand eines Beltgeiftlichen überzutreten. Im 3. 1808 murbe er Kanonikus an bem Collegiatstifte St. Leobegar in Lugern. Dabei blieb er noch immer Profefs for ber Theologie. Als Docent berucksichtigte er neben bem rein wissenschaftlichen Interesse auch die praktische Seite ber Theologie. Dem Ruglichen, bem allgemein Brauchbaren gab er ben Borgug vor ber abstracten Speculation und fostematischen Confequenz. Seine vielfeitigen Renntniffe, Die Rlarbeit und Deutlichfeit seines Bortrags erwarben ihm ben fast ungetheilten Beifall ber Studiren: ben, bie er auch burch fein freundliches, zuvortommendes Benehmen an fich feffelte. Lebhaft und mit Begeifterung fprach er vom Ratheber berab ju feinen Buborern, mits unter faft ju bilberreich und in ju vielfachen Episoben. Immer jeboch wußte er feinen Bortragen bas Intereffe ber Reubeit zu geben. Er accommobirte fich weber ben gangbaren Dethoben, noch ben fculgerechten Unfichten und Ausbruden ber Beit. Immer fprach er, wie er bachte und fublte, ohne ju berudfichtigen, ob er baburch mit feinen Collegen in Disharmonie gerathen konnte. Den in feiner Jugend begonnenen Rampf gegen die Scholaftit richtete er in fpatern Sahren gegen bie neuere Philosophie. Den Bormurf, bag er zu wenig spftematifch fei, mußte er befonders von einem feiner jungern Collegen, bem genialen Gregeten Gugler, boren, ber ihn übrigens mit mahr: baft findlicher Ergebenheit verehrte.

Unerwartet und unter fast ungetheilter Misbilligung aller, die ihn naher kannten, ward Geiger 1819, angebelich seiner Gehorsschwäche wegen, aus seinem bisherigen Birkungskreise abgerusen und auf sein Kanonikat in Rubeskand versett. Der eigentliche Grund, wie wenigstens ein bochgestellter Staatsmann behauptete, war die Absicht der Regierung, dem bekannten Dr. Trorler die bisher von Geiger bekleidete Prosessung der Philosophie zu übertragen. Geiger war noch ein rustiger Mann in voller Geisteskraft, als er seinem bisherigen Wirkungskreise entzogen ward. Die ihm dadurch gegonnte Ruse benutte er zu literaris

fchen Arbeiten. Geine Anfichten und überzeugungen, bisber nur feinen Buborern mitgetheilt, murben nun auch bem großern Publicum befannt. Unter ben literarifchen Erzeugniffen, welche Beiger bem Drud übergab, befand fich zwar tein felbftanbiges, ftreng wiffenfchaftliches Bert von einigem Umfange. Schatbar jeboch waren mehre größere und fleinere Abhandlungen, burch befondere Ums stande hervorgerufen. Bom Standpunkte ber Dogmatik und Moral entwidelte Geiger mit Barme und in einer popularen Darftellung ben fatholischen Lehrbegriff in feis nem Berhaltniffe jum Protestantismus. Gin Theil feiner Abhandlungen mar polemischer Ratur. Er brachte barin bie politisch = religiofen Tagesfragen jur Sprace und übernahm die Bertheidigung tatholischer Institute und feiner Glaubensgenoffen gegen unbillige Angriffe 6). Dhne weltliche Rudfichten, ohne Furcht und Sag, aber fest und entschieden, wenn auch nicht felten mit ju großer Leiben-Schaft, trat er allen offentlichen Unfeindungen bes Rathos licismus entgegen. Fur bie Rirchengeschichte ber neueften Beiten haben baber feine Abhandlungen ein bleibendes Intereffe. Die von ihm herausgegebenen Praepositiones de gratia (Lucernae 1792.) waren eine feiner frubesten Schriften. Unter ben fpatern find vorzugsweise ju nennen: Der Papft und fein Berhaltniß jum Ratholicismus. (Luzern 1816.) Das Reich Gottes auf Erben. (Eben-baf. 1817.) über ben ehelofen Stand ber katholischen Geistlichen. (Ebendas. 1818.) Der katholische Lehrbegriff im Berhaltniffe jum Protestantismus. (Ebenbaf. 1818.) Die fatholische Rirche. (Mainz 1821.) '). Beantwortung ber Frage: Ift die katholische Rirche die allein seligmaschende? (Uri 1822.) 8). Anhanglichkeit des mahren Chris sten an die katholische Kirche; einige Briefe. Aus bem gateinischen übersest. (Luzern 1823.) Das Urchriftenthum; aus ben beiligen Batern ber erften brei Jahrhunberte nachgewiesen. (Ebenbas. 1827.) Die protestantische und die katholische Bibelauslegung. (Altdorf 1830.) Ets was über Abraham und bas alte Teftament. (Ebenbaf. 1830.) Über die Freiheit. (Ebendaf. 1831.) Briefe gum neuen Sabre an einen Berein gebilbeter Danner gur Erwedung driftlicher Gefinnungen. (Chenbaf. 1833.) Ber ist ein mabrer Katholit? (Luzern 1833.) Unterricht über bas Bibellefen fatholifcher Chriften. (Gbenbaf. 1834.) 1). Politische und religibse Bedanken vom Bicomte Benri be Bonald. Aus dem Frangofischen übersett. (Altborf 1838.) Barnung an die schläfrigen Christen. (Lugern 1839.)

6) Gegen ben bekannten Auflas von I. D. Bos: "Bie ward Fris Stolberg ein Unfreier?" (im Sophronizon 1819. 1. Bo. 3. Deft), richtete Geiger die Schrift: "Fr. Leopold von Stolberg und Dr. Paulus in Deibelberg." (Solothurn 1820.) Ebenso bekämpte er ein von dem Freiherrn von Reichlin-Melbegg, Professor gu Freiburg, versastes Sendschreiben (Freiburg 1832.), ein anderes des Pfarrers D. Müller zu Embrach u. a. M. In das Gebiet der kirchlichen Polemit gehort auch Geiger's Schrift: "Professor Krug's Prüfung des Briefes von Paller geprüft, mit einem Andange gegen die Bemerkungen des Professors Samuel Studer und einer Rachschrift gegen Paulus in Petbelberg." (Luzern 1822.) 7) Aus dem vierten Peste der Zeitschrift: "Das Katholikon," besonders abgedruck.

8) Reue Auflage Fluelen 1825.

9) Zweite Aussage, ebendasethst 1835.

u. a. m. Einen Theil ber bier ermabnten Berte Beiger's findet man in der von einem feiner Freunde und Collegen, bem Propft Bibmer in Lugern, beforgten Sammlung unter bem Titel: "Frang Geiger's fammtliche Schriften, geordnet und herausgezeben von einem feiner Freunde. (Fluelen 1824 — 1839. 8 Bbe.) Mit einer Borrebe begleitete er R. Greith's Allgemeine Grundfabe ber Ent= wickelung und Reform ber Kirche (Lugern 1834.) und R. Rad's Bollftanbiges Gebets und Andachtsbuch. (Eben= baf. 1838.) In ber letten Beit feines Lebens fchrieb er felbst ein Gebetbuchlein fur die Rleinen, welches 1842 in

Bugern jum britten Male aufgelegt marb.

Bie innig Geiger an bem Glauben feiner Rirche, an ihren Inflitutionen und Dogmen festbielt, zeigte er nicht nur in ben ermabnten Schriften und in feinen mit großem Beifall aufgenommenen Predigten. Auch in allen feinen Lebensverhaltniffen trat diefer Grundzug feines Charafters entschieben bervor. Geine humanitat und Lebensflugheit bewahrte ibn, feiner mitunter leibenschaftlichen Außerungen ungeachtet, vor eigentlicher Intolerang. Er war ebenfo liebevoll und bulbfam gegen Unberebenkenbe, als er unerhittlich ben religiofen Errthum im Allgemeinen befampfte. Richt nur in ber Schweig, auch auswarts wurden mehrfach in firchlicher Sinficht wichtige Fragen an ihn gerichtet, beren Beantwortung er fich aufs Puntt= lichste unterzog. Dft, befonders in ber Beit bes febr beforantten Bertehrs zwischen ber teutschen Rinche und bem romifchen Stuble, benutten teutsche Pralaten feine Bermittelung, um wichtige Bebenten und Fragen auf ficherem Bege an bas Dberhaupt ber romischen Rirche gelangen zu laffen. Pius VII. gab ihm mehrfache Beweise feiner Achtung. Er fchrieb eigenhandig an ibn und trug ibm bobe firchliche Burben an, bie er aber, wie abnliche Erbietungen Leo's XII., bescheiben ablehnte, um nicht feis nen Gegnern zu ber Bchauptung Anlag zu geben: er fcreibe nur aus Chrfucht und Eigennut und nicht aus reiner Liebe fur die Rirche und ihr Intereffe. Gin abn= licher Grund bestimmte ibn, die ibm angebotenen Sonorare ber Berleger feiner Schriften aufs Entschiedenfte gurudzuweisen. Durch eine so eble Sinnesart erwarb er fich einen allgemein geseierten Namen. Reisenbe, die ihn besuchten, schieden nie von ihm ohne Beichen ber innigsten Achtung und Berehrung. Biele ausgezeichnete Manner, ber Erzbischof Boll in Freiburg, ber Abt Spett zu St. Peter, ber Bicomte be Bonalb, von bessen politis ichen und religiofen Gebanten er, wie fruber ermabnt, eine teutsche Übersetzung veranstaltet hatte, traten mit ihm in einen Briefwechsel. Gelbft ber Ronig Friedrich Bilbelm III. wurdigte ihn eines hulbreichen Schreibens. Seine Studien entzogen ihn nicht bem geselligen Umgange. In ber Unterhaltung mit Gebilbeten empfahl er fich burch feine vielsachen und grundlichen Kenntniffe. Rein Gegenfant in bem Gebiete ber Biffenschaft, ber Runft und bes socialen Lebens war ihm vollig fremd geblieben. Da= bei unterftutte ibn fein feltenes Gebachtnig. Sur feinen Gefchmack fprach eine koftbare Gemalbefammlung. Grundliche theoretische Kenntnisse besaß er in der Musik. In frühern Jahren mar er ein trefflicher Orgel: und Biolin-

spieler und felbst in schon weit vorgerudtem Alter unterflutte er, obicon fast geborlos mit bem Contrabaß bie Rirchenmusit. In ben Ericheinungen im Gebiete ber Bif= fenschaft und Runft, wie an allem, was in religiofer und politischer hinsicht Merkwurdiges geschah, nahm er forts wahrend ben lebhaftesten Antheil. In seiner Lagesords nung, wie er fie von Jugend an im Klofter gewohnt ges wefen, trat auch in boberem Alter teine wesentliche Bers anderung ein. Er pflegte im Sommer und Binter gewohnlich um vier Uhr aufzusteben. Außer einem halb-flundigen Spaziergange und feiner Abendunterhaltung mit einigen Freunden, gonnte er fich ben ganzen Tag keine Erholung. Seine geregelte Lebensweise und Maßigkeit in allen Genussen ließen ihn ein bobes Alter erreichen. 3m 3. 1837 nothigte ibn eine lebensgefahrliche Krantbeit, langere Beit bas Bett zu buten. Auch nachbem er fich wieder einigermaßen erholt, durfte er feine Bohnung nicht verlaffen. Er konnte nur noch mit gitternder Sand schreiben. Oft tam ihm die Uhnung bes Tobes, ben er, im Bewußtfein, feinen Lebensberuf und alle bamit verbuns benen Pflichten treu erfullt zu haben, rubig erwartete. Seit bem Dai 1843 fcwanden feine letten Rrafte. Bateinische Pfalmen betend, entschlummerte er fanft ben 8. Mai 1843. Er hinterließ wenig Bermogen. Das Reifte batte er icon vor feinem Tobe Sausarmen und feinen bilfsbedurftigen Bermanbten gespendet. Durch feine Gut= muthigfeit und fein unbeschranttes Bertrauen batte er bebeutende Summen eingebußt. Den Überreft feines Ber: mogens hatte er burch eine testamentarische Berfugung ju Legaten fur die Rirchen und Armenanstalten bestimmt.

Sein Bilbnig ward mehrmals lithographirt, am beften als Titeltupfer vor ber von feinem vieljahrigen Freunde, bem Propft Bibmer in Lugern, herausgegebenen Schrift: Der felige Chorherr Franz Geiger. Laute aus beffen Leben. (Lugern 1843.) Unter feinem Bilbniffe befindet fich bas Facfimile feiner Sanbidrift, in ben darakteriftisichen Borten: "Gutigfter Eribfer, Jefus Chriftus, fubre mich zu Dir; im Ubrigen handle mit Deinem Diener nach Deinem Wohlgefallen" 10).

3) Johann Burkhard Geiger, geb. am 5. Febr. 1743 ju Rurnberg, wo sein Bater, Johann Georg Geis ger, als Schreiber beim Balbamte ju St. Sebald anges ftellt war, verlor in fruber Jugend feine Altern. Reblich und gemiffenhaft forgte fein Grofvater mutterlicher Seite, ber Balbichreiber bei St. Loreng in Nurnberg war, fur Die Erziehung bes verwaisten Knaben. Privatlehrern verbantte Geiger ben erften Unterricht. Er befuchte bierauf Die Spitalschule feiner Baterftabt, wo Munter, vorzüglich aber Schent, ihn in turger Beit soweit brachten, daß er in bas nurnberger Gymnafium treten konnte. Schunter, Solger, Start und Schönleben gewannen ben entschies benften Ginfluß auf feine wiffenschaftliche Bilbung. Der Privatunterricht, ben ibm Schonleben ertheilte, feste ibn

<sup>10)</sup> Bergl. außer Bibmer's oben ermahnter Schrift Felber's Gelehrten : und Schriftftellerleriton ber tatholifden Beiftliche keit. 3. Bb. S. 171 fg. Meufel's Gel. Teutschland. 22. Bb. Liefer. 2. S. 312 fg. Den Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahrg. XXI. 1. Th. S. 381 fg.

in Stand, icon 1759 bie Universitat Erlangen ju begieben. In dem Gebiete ber Jurisprudeng, Die er gu feis nem Lebensberufe wählte, waren Rogmann, Schierschmid, Rudolph, Schmud und Schmiebel feine hauptführer. Philosophie, Mathematik und Phyfik horte er bei Succow und Arnold. In ben neueren Sprachen, bem Frangofischen und Italienischen, genoß er Mennier's und Romani's Unterricht. Durch feine, unter Rogmann's Borfit im Ro: vember 1762 vertheibigte, Diss. inaug, juridica de moneta symbolica et provinciali (Erlang. 1762. 4.) erlangte er die juriftifche Doctormurbe. Roch in bem ges nannten Sabre ward er in Erlangen außerorbentlicher Professor ber Rechte. Gein Lehramt eröffnete er im Dctober 1763 mit einer Rebe: de monopoliis principum. Eine Historia methodi juridicae bilbete ben Stoff einer zweiten Rede, Die er öffentlich hielt, als ihm 1764 Die funfte ordentliche Professur übertragen ward. Im September holte er seine Sabilitationsbisputation nach 11). 3m 3. 1765 trat er als außerordentlicher und 1767 als orbentlicher Beifiber und vierter Professor in die juriftische Kacultat ein 12). 3m 3. 1770 ward er brandenburg. Sof: rath. 1772 britter Professor ber Rechte, und im Juli 1776 Ehrenmitglied des Instituts ber Moral und ber schönen Bifsenschaften in Erlangen. Bon ber bortigen philosophischen Facultat erhielt er am 25. Aug. 1777 die Magisterwurde. 3m 3. 1778 ward er Scholarch bes Gymnasiums, 1779 zweiter und 1792 erfter Professor ber Rechte. Er ftarb am 12. Sept. 1809 an einem Schlaganfalle, nachbem er noch an bemfelben Tage feine Borlefungen gehalten batte.

Mit Chr. Fr. Glud gab er eine Sammlung merkwurdiger Rechtsfälle und Abhandlungen aus allen Theilen ber Rechtsgelehrsamkeit, mit beigefügten Urtheilen der Juristenfacultät zu Erlangen, heraus. Die beiden ersten Bande dieses schähderen Werkes erschienen 1792 u. 1794, der dritte 1805 13). Zu dem Journal: die neueste juristische Literatur (Nurnberg 1781 — 1784.), lieferte er mehre gehaltvolle Beiträge. Als akademischer Docent las er juristische Encyklopädie, über den Proces, über das Kirchenrecht, über Reichs und Rechtsgeschichte u. a. juristische Disciplinen; sein Bortrag war gründlich und überaus sasslich. Auch ließ er sich die Ausarbeitung rechtlicher Urtheile und Sutachten sehr angelegen sein. Die Geradheit und Biederkeit seines Charakters, seine Geselligkeit und angenehme Unterhaltungsgabe erwarben ihm viele Freunde 14).

4) Karl Ignaz Geiger, geb. 1756 ju Elbingen, studirte die Rechte, betrieb aber vorzugeweise bie fconen Biffenschaften, sodaß er von ber Jurisprubenz, nachbem er Candidat ber Rechte geworden war, feinen weitern Sebrauch machte. Dhne festen Bohnsit jog er als mans bernber Schriftsteller burch Teutschland umher. Auf feis nen Reisen beclamirte er fur Gelb, und beschäftigte fich außerbem burch allerlei literarische Arbeiten, größtentheils im gache bes Romans. Er farb ju Stuttgart ben 21. Darg 1791. Gine feiner erften Schriften war ber gu Beigenburg 1782 in zwei Theilen anonym berausgegebene Roman: "Guftav Bolart, eine teutsche Gefchichte bes 18. Jahrhunderts" 15). Sierauf folgte fein "Gebeimes Bads gen aus bem Rorbgau. (Beigenburg 1782. 12 Stude.) Mitunter mabite er wunderliche Titel zu feinen Schriften. Dabin gebort unter andern feine 1788 ohne Angabe bes Drudorts und anonym erschienene "Beren = und Gefpen= fterpredigt, gehalten am beiligen Stapulierfeste, von D. Simplicius Bodebart, orbinari Bruberichaftsprediger ju Schafetopfen. Ein Gegenstud zu ber Piece über bie herenreformation; herausgegeben von einem Ctapulier= bruber." Bu Amsterbam (Leipzig) 1789 erschien von ibm anonym die "Reise eines Englanders burch einen Theil von Schwaben und einige ber unbefannteften Begenben ber Schweiz. herausgegeben von feinem teutschen Freunde E. A. F. v. B." Done Angabe bes Drudorts fcibeiterte Beiger 1790 "Friedrich II. als Schriftsteller in Elpfium." Bu seinen bekanntesten Werken gehören seine "Unnalen ber Menscheit" (Frankenthal) 1790. 3 Sefte, und bie "Reise eines Erdbewohners in ben Mars." Für die Buhne fcrieb Geiger feine "Deutschen Englander, ober Gir John Littleman, sonst genannt: Johann Kleinmann; ein Orisginallustspiel in vier Aufzügen, worin nicht geheirathet wird." (Regensburg 1789.) Einer zweiten Komodie gaber den Litel: "Kaster ist oft Augend, oder Leonore von Belten." (Frantfurt a. D. 1790.) Geiger mar ein viels jahriger Mitarbeiter an bem Deutschen Buschauer. In bem 20. hefte biefes Journals (1791. S. 162-193) bat er unter ber Überfchrift: "Abolph, ein Beitrag zur Gelehrtengeschichte unseres Zeitalters," sein eigenes Leben aeschildert 16). (Heinrich Döring.)

5) Philipp Lorenz Geiger, Professor ber Phars macie in Seibelberg, geb. am 30. Aug. 1785 zu Freinstein in Rheinbaiern, ber zweitalteste von acht Sohnen eines Pfarrers, gest. am 19. Jan. 1836 in Seibelberg an

<sup>11)</sup> De origine et fatis doctrinae juris publici imperii romano-germanici. (Erlang. 1764. 4.) Auch gebruckt in J. A. de Rieggeri Prologom. juris publici Germaniae. (Pragae 1781.) Fasc. I. No. V. 12) Er verkheibigte bei dieser Gelegacheth stiene Diss. de substituti substituto ad §. 3. Jur. de vulg. substitut. L. 27 et pr. L. 41. D. de vulg. et pupill, subst. (Erlang. 1768. 4.) 13) Bergl. Oberdeutsche Lieraturzeitung. 1796. I. S. 273. Erlanger gel. Zeitung. 1795. I. S. 17 fg. Reue Augem. Deutsche Bibliothek. 4. Bb. I. S. 118 fg. Grydnyungss blatter zur Ausem. kiteraturzeitung. 3abrg. V. 1. Bb. S. 201 fg. 14) Bergl. Markedi Memoria J. B. Geigeri. (Erlang. 1809. 4.) Ber thold's Erdachschispredigt auf 3. B. Geiger. (Erlang. 1809.) Bock's Sammlung von Bildnissen gel. Manner. 1. Bb. Oeft 7.

S. 395 fg. Meufel's Gel. Teutschl. 2. Bb. S. 511 fg. 11. Bb. S. 262. 16. Bb. S. 346. Beiblich's Biograph. Rachtichten von jestlebenden Rechtsgelehrten. 1. Bb. S. 212 fg. Rachtrage S. 91 fg. Reper's Rachtrichten von ansbochischen und baireuthischen Schriftstellern S. 80 fg. Fifenscher's Aladem. Gelehrengeschichte ber Universität Erlangen. 1. Abth. S. 228. Baas ber's Leriton verstorbener bairischer Schriftsteller. 2. Bb. 1. Ib. S. 58 fg.

<sup>15)</sup> Rachgebruckt unter bem Titel: Teutschlands modernes Bollchen; eine Geschichte aus unserm Jahrzehend. (Reuftabt an ber Aisch 1788.) 16) Meu sel's Lexison ber vom 3. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 4. Bb. S. 66 fg. Rasmann's leterar. Handworterbuch ber verstorbenen teutschen Dichter u. s. w.

einer Pleuropneumonic. Er erlernte die Pharmacie zuerft im Stabten Abelebeim, bann in Beibelberg, murbe Apotheker in Karlerube und feit 1814 Universitätsapotheker in Seibelberg. Nachdem er fich bafelbst im 3. 1818 als Privatbocent habilitirt hatte (Diss. de Calendula officinali. [Heidelb. 1818.]), vertaufte er schon im 3. 1821 feine Apothete, um fich gang ber akademischen Thatigkeit wibmen zu konnen, und im 3. 1824 murbe er gum Profeffor ber Pharmacie ernannt. Die medicinische Facultat in Marburg ernannte ibn 1828 jum Doctor medicinae honorarius. Geiger ift ber Berfasser einer großen Menge von Journalartifeln, die in der großen Mehrzahl pharma-ceutischen Inhalts sind, sowie einiger kleinern Schriften: Beschreibung der Real'schen Auflosungspresse. (Beidelberg 1817.) Ibeen über eine Apothekertare. (Beibelberg 1819.) Das Schwefelbad ju Langenbruden. (Karleruhe 1827.) Er hat ferner feit 1824 Sanle's Magagin ber Pharmacie mit bem 7. Banbe fortgefest, bas nun ben Ramen von Geiger's Magazin führte; auch murbe er 1832 Dit: redacteur der Annalen der Pharmacie. Geiger's Saupts werk aber ist das "Handbuch der Pharmacie." I. Bo. (Praktische Pharmacie und ihre Hulfswissenschaften.) (Beis belberg 1824.) 2. Bb. (Pharmaceutische Naturgeschichte und Baarentunde.) (Beibelberg 1827—1829.) Die funfte Auflage des erften Banbes wurde 1837 von Liebig beforgt. Gine neue Auflage bes zweiten Banbes murbe feit 1837 von Clamor Marquart, Rees von Efenbed und 3. S. Dierbach beforgt. Der erfte Band wurde auch nach ber vierten Auflage burch Byll ins Sollanbi= fche überfett. Im 3. 1835 begann Geiger noch die Berausgabe ber Pharmacopoea universalis, bie zugleich als Pharmacopoea Badensis bienen follte; sie wurde nach Geiger's Tobe burch &. Mobr beenbigt. - Gine Pflan: gengattung aus der Familie ber Compositae wurde von Grieffelich in Karleruhe Geiger'n zu Ehren Geigeria (f. b.) genannt. (Fr. Wilh. Theile.)

GEIGERIA, bilbet eine von Griesselich gegrundete, mit Zeyheria Anton Sprengel identische Pflanzengattung ber großen naturlichen Familie ber Compositen. Das viel: bluthige Bluthenkopfchen ift verschiedenehig mit einreihigen, jungenformigen, weiblichen Randbluthen und rohrenformi= gen, zweigeschlechtlichen Scheibenbluthen. Die außern Schuppen bes bachziegelformigen Bulltelche find bedblatt: artig und fteben loder; bie innern liegen bagegen fest an. Der Bluthenboden hat eine fegelformige Geftalt, ift ohne Spreublatter, aber mit borftenformigen Saaren befett. Der Saum ber rohrenformigen Blumenkrone ift regel= magig funfzahnig. Die Achanen find fast breiseitig, ohne Schnabel, am Grunde verdunnt und behaart. Die Blatt: den bes zweireihigen Feberfelchs find verkehrt eiformig

und stumpf.

Die einzige aus bieser Gattung bekannte Urt, Geigeria africana Griesselich, wachft am Cap ber guten Boffnung. Es ift eine niedrige Pflanze mit holzigem ein: fachem Burgelftode, febr turgem, faft gabelig getheiltem Stengel, gehäuften, linealischen, gangrandigen Blattern, fibenden, buichelformigen Ropfden und gelben Bluthen. (Garcke.)

GEIGUDR (nordische Mythologie), bedeutet erftens mit schrägem Lauf einbergebend (obliquo cursu incedens), zweitens in Schreden versetend (terrorem incutiens), von geigr, tremor, timor, clades, geigu, tremere, gittern, und in Beziehung auf ben Schuf verfehlen, ift 1) ein Beiname Dobin's, ber bei ben Gtalben vortommt, und wird in Beziehung auf feine Bebeutung: "Berfeger in Schrecken," mit ber Bezeichnung bes griedifchen Beus Douxwons, und benen bes lateinischen Jupiter Ferus und Metuendus zusammengestellt 1). 2) Geygudr, Geigadr, Swipbag's Bruber, welche beibe beruhmte Manner und bie größten Rampen waren, tamen bem Ronige Sugleit von Schweben gegen ben Geetonig Saki zu Bilfe, und brangen in der großen Schlacht zu Byriswellir weit vor; aber ihnen famen die zwolf Ram= pen bes Ronigs Safi entgegen. Nun hatte Geigabr mit feche und Swipdagr ebenfalls mit feche Rampen zu ftreiten. Beibe wurden gefangen. Ronig Sati brang nun in die Schildburg und erschlug ben Konig Sugleit 2).

(Ferdinand Wachter.) GEIJER (Erik Gustav), Professor ber Geschichte ju Upsala und ein in ber schwedischen Nationalliteratur vielfach ausgezeichneter Schriftsteller 1). Geboren zu Ranfaters:Brut in ber Proving Barmland am 12. Jan. 1783, war er ber Sohn eines gebilbeten und bemittelten Eisen= werkbesitzers und erhielt seine erste Bilbung zu hause und in der Schule zu Rarlftad. Die verschiedenen ausge= zeichneten Anlagen, Die in ihm feimten, entwickelten fich fonell in bem heitern Familienfreise feines Baterhauses. Mis Rind las er bie besten einheimischen Schriften von Gyllenborg, Creut, Drenstjerna, Rellgren und Leopold, beren Gegner er in ber Folge wurde, lernte babei Latein und Griechifch, und von ben neuern Sprachen Teutsch und Frangofisch, spaterhin noch andere. Die gludlichen Umftande feiner Altern unterflutten bes Anaben Bigbegierbe in allen Dingen unter folden Aufheiterungen, bag er felbst eingestand, er sei bei Dusit und Tang aufgemachfen; freilich feine Schutwehr gegen Berftreuungen. Und bies mag ben Grund in ihn gelegt haben, bag er auch in spatern Sahren fur ernfte Forschungen feine Musbauer zeigte. Bon einem Sausfreunde feiner Altern angeregt, lernte er bei feiner Mutterschwester bas Clavierspiel und brachte es bis zu feinem 16. Jahre soweit barin, baß er, ohne boch bie Regeln bazu zu tennen, Tonftude componiren konnte und fich fpaterhin darin einen Ruf erwarb. Much hatte er es babei bis jum ausgezeichneten Tanger gebracht. Go bezog er in bem ermahnten Alter 1799 bie Universitat zu Upsala, ohne hier ein Brotfach zum Lebensberufe zu mablen. Doch scheint er in Berbindung mit der altelaffischen Literatur den philosophischen

<sup>1)</sup> Finn Magnusen, Lex. Mytholog. p. 620 et 640. 2) f. Snorri Sturlufon's Beltfreis (Heimskringla), überfest von Rerb. Bachter. 1. 28b. G. 66.

<sup>1)</sup> Scinen Ramen findet man in teutschen Schriften ofters Gener geschrieben. Gin anderer berühmter Schwede bieses Ramens ift ber burch seine Berbienfte um Mineralogie und Chemie und als Beforberer biefer Studien in Schweben bekannte Bengt Reinholb Beijer ober Beper gu Rorftrand.

Biffenschaften obgelegen zu haben, wenn auch nicht mit ber Ausbauer und bem Fleife, wie man es von ihm ermartet hatte; baber er beshalb nicht ohne Sabel in feinem 20. Jahre nach Saufe jurudtehrte, und ihm auch bie Sauslehrerftelle, ju ber er empfohlen und bie fur ibn gefucht worden mar, aus bemfelben Grunde verfagt murbe. Befchamt und die Strenge feines Baters furchtenb, fuchte er ben ichlechten Ruf von fich abzuwerfen und benutte bazu die öffentliche Auffoberung der Akademie ber Biffenschaften zu Stocholm in ber Doft : und Reichszeitung zu einer Preisbewerbung burch bie Abfaffung eines Ehrenbentmals auf ben ichwebischen Reicheverweser Sten Sture ben Altern. Schuchtern und mit größter Geheimhaltung por feinem Bater ging er ans Bert. Er mußte bemfelben auch bas Papier jur Arbeit ftehlen und biefe fo verftedt beginnen und vollenden, daß er das Papier und bie fertigen Bogen feines Manuscripts in einem alten leeren Banduhrgehäuse verbarg. Überdies stand ihm zu Dieser Arbeit teine Quelle weiter ju Gebote, als Dalin's fcmebifche Geschichte, bie er, bagu noch in einem befecten Exemplare, im Baterhause vorsand. "Ich erinnere mich niemals," ergablt er felbft, "etwas so Unverbauliches gelefen zu haben und gleichwol follte baraus ber allerfeinfte Extract einer buftenben Berebsamteit gezogen werden. Das war eine Arbeit! Ich bachte, fie hatte bem alten Reichsvorftand im Grabe nicht Rube laffen muffen." Ebenfo beimlich, wie bas Manuscript ausgearbeitet, wurde es jur Post geschickt, mit einem Bahlspruche, boch ohne Beischluß seines Namens verseben. Als zu Unfange Decembers 1803 bie Beitungen ben Berfaffer bes Chrenbentmals mit Beijer's Bahlfpruche auffoberten, fich bem Gecretair ber Atabemie zu Stocholm zu ertennen zu geben, fo beantwortete er bie Frage immer noch zwischen Furcht und hoffnung. Der folgende Polttag aber brachte bie Rachricht ins Saus, daß ihm die Atabemie fur fein bis ftorifches Dentmal Sten Sture's ben großen Preis juertannt habe. Geijer und noch mehr feine Altern waren überrafct, bie Familie jubelte und ber Bater war mit bem fceinbar ungerathenen Sohne nun ausgefohnt.

Gleichwol entschied biese gefronte Preisschrift seine Reigung noch nicht. Gine Unftalt, Die erfte im Banbe, batte über feine Leiftungen entschieden, beren Begner er frater murbe. Diefelbe beberrichte bamals noch mit einer bespotisch aristofratischen Bornehmheit Die ichwedische Literatur und suchte die Alleinherrschaft der frangofisch=afthe= tifden Grundfage feft zu grunden. Die Regierung feffelte bie Gebanten burch bie Preffe, freie Forschungen und uns gebemmte Aufflarung erhielten, wegen ber Berbachtigun= gen, feine Anertennung, gefcweige offentliche Unterftubung. Alle Freiheit bes Ausbruckes mar auf bem Gebiete ber Literatur, wie auf bem ber Intelligenz, unterfagt. Die Jugend nahm faft an Nichts Theil. Geijer ging biefem Drude aus bem Bege. Er befuchte England 1806 und sammelte hier Erfahrungen und Kenntniffe. Doch wurde er nach feiner Rudfehr 1808, und zwar zur Beit, als die Gabrung im Innern nicht mehr unterbruckt werben konnte, Lehrer ber Geschichte zu Upfala, und erwarb fich, ba es bier an geiftvollen Lehrern biefes gaches außer L. Encutt, b. B. u. S. Grite Section. LVI.

ihm mangelte, burch seine Borlesungen, durch bie Lebens bigkeit und Rlarbeit seines Bortrags, wie burch feine geis ftige Unregung allmalig einen ungetheilten Beifall auf bie Dauer 1). Gin Glud fur ibn mar, bag ein Sahr nach feinem Antritte bes ibm übertragenen Lehramts Buftav IV. Abolf gestürzt und durch die bamit zusammenhangenbe Revolution bes 3. 1809 alle Feffeln ber fcwebifchen Rationalliteratur gesprengt murben. Upfala murbe ber Berb aller neuen geiftigen Bewegungen, b. b. biefer literarifchen Revolution. Die Jugend wurde in bas Interesse bes Rampfes zwischen bem neuen geistigen Aufschwunge und ben alten Principien gezogen und an bas Studium ber teutschen Philosophie und Literatur fleißig gewöhnt. Balb traten Philosophie und Poefie ben Principien ber Mabemie zu Stocholm schroff gegenüber und hiermit vermengte fich auch faft gleichzeitig bie Politit, bie bisber im Bolle geschlummert hatte, in fofern man in Schweben ben Schmerz über ben Berluft Finnlands an Rug. land nicht überwinden konnte. Man war sich bewußt, daß beibe Lander durch Blut, Sitte und Religion auf bas Startfte an einander gefesselt waren, und man furch= tete, bag Schweben überhaupt aus ber Reihe felbftanbiger europaischer Staaten gestrichen werbe. Der haß gegen Rufland stieg aufs Sochste und benfelben in ber fcwebischen Jugend, wie im Bolte ju nahren und ju That-außerungen anzustammen, traten Geijer und Cfaias Tegner mit ihren patriotischen Liebern bervor. Beibe marfen mit ergreifenden Borten bem Bolte feine Gleichaultigfeit, sein Bergessen bes fruberen Ruhmes und ber Gefahren vor, welche seiner Bukunft brobten. Geiger's Lieber, bie in die Zeitschrift Ibunna eingeruckt wurden, und Tegner's Rriegsgefange, in Dufit gefett und in Schwebens Bergen verbreitet, erregten bort ben lebhafteften Enthus fiasmus und entflammten bie Daffen. Allein bie beiben Dichter wußten fo wenig, als bas Bolt, bag bie National= unabhangigfeit Schwebens ebenfo febr von Paris als von Petersburg her bedroht mar. Rur ber Kronpring Karl Johann bestrebte fich in jenen schwierigen Beiten bas Bolt über die mahren Interessen aufzuklaren und ihm anzus beuten, von welcher Seite benn eigentlich bie Befahr brobe. Der plopliche Ginfall ber Frangofen in Pommern 1812 brachte alle Zweifel jum Schweigen und öffnete bem Bolte die Augen.

Indessen hatten Geijer und Tegnér, der Stolz und die Lieblinge des schwedischen Bolkes geworden, doch einen 3wed dabei erreicht, namlich in den herzen ihrer Nation die alten helbentugenden wieder zu erweden, welche sie mehr als jemals in jenen Prufungstagen, die sie vorsaussahen, nothig zu haben glaubten. Diese Zeit gab der Zeitschrift Idunna ihren Ursprung und sullte sie an mit Producten voll des glühendsten Patriotismus von Geijer und Tegnér. Mit ihnen wirkte zugleich der nachmalige

<sup>2)</sup> Schon im 3. 1812 urtheilte ber Dane Molbech, ber bar mals Schweben bereifte, von ihm: Geper ift auch einer ber befferen schwebischen Prosaisten; seine Sprache ist traftvoll, rein und nicht ohne Originalität. Man barf sich vielleicht mit ber Zeit in ihm einen Geschichtscher versprechen, ber Schweben wahrhaft Ehre machen wirb.

Bifchof von hernofand, Franz Michael Franzen. Sie arbeiteten fammtlich an der herstellung ber neuern Romantit, verwarfen bie Feffeln ber frangbfifchen Gefcmads: regeln, um fich eigenthumlich zu erheben, und sturzten endlich burch biefe literarische Revolution bie Principien ber alten Schule ju Stockholm. Und fo wurde benn Geijer 1824 auch Mitglied biefer Afabemie ber Biffenschaften. Er und die Bischofe Tegner und Frangen blie: ben die gefeiertesten Dichter ihres Bolkes. Wir finden in allen feinen Gebichten jenen ernften, feierlichen und halbmyftifchen Zon, der in den altnordischen Mythenge= bichten weht, fo g. B. in feinen Pfalmen, Clegien und in feinem Macbeth, einer faft verungludten Tragodie. Unter feinen Dben aber find einige, namentlich folche, welche ben folummernben Patriotismus erweden follten, in ber That ausgezeichnet. Es paßt bie barin webenbe Stimmung gang jum gewählten Gegenstande. Bu biefer originellen Gattung geboren der Wifing, wo aus bem Birten ein Seerauber wird, ber lette Stalbe, worin er bas alte Institut biefer Ganger und bas Erlofchen bes Beibenthums preift, und ber Dbalbonbe, ober ber freie Bauer, worin ber Bauer fo unerfcroden gefchilbert wirb, daß er weber ben wilben Rrieger, noch ben von ihm felbst gewählten Ronig furchtet. Diese Dben, sowie ans bere in biefelbe Gattung gehorende Dichtungen Geijer's, als ber lette Rampe und Mannheim (Manhem, b. h. bie Beimath ober bas Land ber Manner, Schweben) find auch ins Teutsche übersett worben. Gie find jum Gingen eingerichtet und Beijer felbft bat ftete vollkommen paffende Delobien bagu erfunden. Dies erwarb ibm benn auch einen ausgezeichneten Ruf als Tonfeter. Seine Bebichte findet man übrigens gesammelt in seinen Minnen, die 1834, in seinen Skaldestyken, die 1835 und in seinen Poetiska skrifter, die 1844 in Upsala in 8. crschienen find. In ben letten Jahren erlofch fein Saitenspiel.

Nicht minder ausgezeichnet war Geizer als Schriftsfteller rein publicistischer oder philosophischereligider Richtung; benn ungeachtet seiner vielen Dichtungen verlor er nie die Alarheit und Tiefe in der Forschung und im Denzten. Seine Abhandlungen über falsche und wahre Auftlarung in Beziehung auf Religion, sowie über die Phantasie und deren Einsluß auf die Erziehung erwarben ihm allzemeinen Beisall, und wenn auch seine Charakteristis des freisinnigen und ebendeshalb aus Schweden verbannten geistvollen Philosophen Thomas Ahorild, der sich mit seinem eigenen Systeme unter den jungen Leuten großen Anhang verschafft hatte, ihm die Beschuldigung der Ketzerei zuzog, und eine siscalische Untersuchung wider ihn vers

schrift für Freunde des nordischen Alterthums, im Jahre 1811 hat neben Afzelius und Tegnér auch Geijer Antheil. Sie ist eine der besten periodischen Schriften der neuesten schwebischen Siteratur. über Geijer als Dichter sagt der Dane Molbech, daß er und Ling die einzigen schwedischen Dichter neuester Zeit waren, dei welchen ein wahrhaft epischer Scharatter hervortrete. Geizer, ein Mann von Gelehrsamteit und trefflichen philosophischen Studien, von einem trastvollen Geiste und einem unvertennbaren dichterischen Talente, hat, berichtet berselbe weiter, in der Zeitschrift Idunna einige Gebichte geliefert, die ein ziemlich eigenthumliches Gepräge tragen und echte nordische Mannestraft athmen.

anlagte, fo fprach ihn boch bas Schwurgericht einstimmig bavon wieder frei. Er fcbrieb ferner mit Anerkennung über Feudalismus und Republifanismus, welche Schrift im ersten hefte ber Standinavia in teutscher Sprache gu Riga 1822 erschienen ift. Politit und Publiciftit murben um fo mehr fein Lieblingefach, ale er feit 1828 burch feine Bahl jum Deputirten ber Universitat Upfala auf ben Reichstagen binlangliche Beranlasfung baju fanb. Muf bem Reichstage im genannten Sabre wurde er Mitglied bes Conftitutionsausschuffes. Er trat zur liberalen Partei uber und wurde fpater beren politisches Saupt. Seine Rebe vom 21. Det. 1840 an ben geiftlichen Stanb machte Auffehen. Im 3. 1842 gab er mit 3. Swaffer, Petta Ruoharinen und Dui Ketalainen zu Stockholm eine Sammlung politifder Streitschriften, Finnlands Gegenwart und Butunft betitelt, beraus. Diese erschien ebendaselbft gleich. geitig ins Teutsche übersett von R. Bon seinen Valda Smarre Skrifter ericbien in bemfelben Jahre ber erfte Theil; Die Fortsetzung Davon blieb aus. Seine brei Borlefungen über bie innern gefellschaftlichen Berhaltniffe unferer Beit mit besonderer Rudficht auf Schweben erfcbienen Teutsch von U. 2B. Dieterich ju Stocholm und Leinzig 1845. Seine Schrift: Much ein Wort über Die relis gible Frage unferer Beit, tam teutsch ju Samburg und Gotha 1846 in gr. 8. heraus. Überdies finden fich Reden, Schilberungen und Gedichte von ihm auch in teutscher überfetung in ber von Gottl. Mobnife berausgegebenen Schrift: Standinavisches. (Stralfund 1832.) Dem auch ihm febr gewogenen Konige Karl XIV. Johann feste er ein fchrift: ftellerifches Denkmal, bas unter uns befannt ift unter bem Titel: Karl XIV. Johann, Ronig von Schweben und Rorwegen, teutsch von U. 28. Dieterich, mit Portrait. (Stodholm 1844.) Mußerbem lieferte er als gtabemifcher Lehrer, Staatsmann, Dichter und Rebner noch mehre Auffage und Abhandlungen, als Beitrage fur Gefellichaftsfdriften und in die Beitblatter Sounna und Svea.

Als Geschichtschreiber endlich überragt Geijer mit feiner claffifchen Schreibart nicht allein die Borganger, fonbern auch die Beitgenoffen feiner Beimath. Dan fest ihn unferm Johannes von Muller gleich. Reiner feiner Rachahmer, wie Lundblad, Strinnholm und Frypell has ben ihn erreicht. Mit ber Reinheit feines Styles verband er seltene Belesenheit, vielseitige Sprach: und Sachkennts niß und babei auch eine scharfe Kritif. Ale Forscher zeigte er fich querft in Berbindung mit bem Pfarrer Arvid Aus guft Afzelius, mit welchem er die schwedischen Boltslies ber "Svenska Folksvisar" 1814—1816 in 3 Banben berausgab, fammt ben alten Delobien, die theils von Saff. ner in Upfala, theils von Gronland in Ropenhagen bearbeitet murben. Godann gab er, von ber Regierung unterflugt, mit E. D. Fant und Jof. Deinr. Sord: ber die scriptores rerum Suecicarum 1818 und 1825 in 2 Folianten heraus. Dennoch gerieth bas Wert ins Stoden. Go inzwischen aber zur Befanntschaft mit ben einheimischen Geschichtsquellen und ju beren Studium geführt, entschloß er fich bie ichwebische Reichsgeschichte ju bearbeiten und herauszugeben. Der erfte Theil bavon. Svea Rikes Häfder, erschien auch zu Upsala 1825 und

teutsch von 3. G. B. Engelhard unter bem Titel: Schwes bens Urgeschichte. (Gulzbach 1826.) Diefer Band ents balt bas Beitalter ber Sagen und bilbet im Grunde nur bie Einleitung ju bem größern Geschichtswerke, bas er 1832 fortaufegen noch hoffnung gab; und zwar wollte er nach Beenbigung bes fleinern Geschichtswerkes, von welchem gleich nachher die Rebe fein wird, vorerft bieienigen Abtheilungen bavon, welche ben fpateren, bisber am wenigsten bearbeiteten, Beitraum ber Befchichte Schwes bens feit ber Beit bes großen Guftav Abolf umfaffen, berausgeben. Allein es blieb leiber bei biefem einen Banbe. Der gleichzeitig mit diesem bearbeitete Auszug, ober bas Eleinere Geschichtswerk über Schweben kam inbessen mit feinen Fortsetzungen auch nicht eber ju Tage, als bis ber Berfaffer von Beeren und Ufert, ben Berausgebern ber europaifchen Staatengeschichte, aufgefobert worben war, fur biefe Sammlung eine Geschichte feines Baterlandes in teutscher Sprache ju liefern. Er arbeitete bas Bert zwar nur in feiner Muttersprache aus, ließ es aber unter feinen Augen von bem Dr. Swen D. Leffler Bu Upfala ins Teutsche übertragen. Es erschien zu Sams burg in 3 Bandchen von 1832-1836, das Original Svenska Folkets Historia ju Drebro gleichzeitig in bemfelben Umfange erschienen, ift auch in bas Frangofische überfest worden von 3. F. von gundblad unter bem Ditel: Histoire complète de Suède depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours (Paris 1840.), ein farter Octavband mit historischen und geographischen Rarten. Es schließt mit der Thronentsagung der Konigin Chriftina, und man fant bald Urfache an Beijer's Musbauer in historischen Forschungen zu zweifeln, obschon er wegen ber vielen Ferien auf ber Universität Duge genug bazu hatte. Das Bert ift trop seiner Unvollenbetheit amar bas Befte in biefem gache, boch nicht ohne fcwache Stellen, und macht Rubs' bekanntes treffliches Bert uns ter uns nicht entbehrlich. Anftatt es fortzufeten, verfiel Beijer auf die Berausgabe bes handschriftlichen Nachlaffes vom ungludlichen Ronige Guftav III. Er veröffentlichte benselben unter bem Titel: Efterlemnade och Femtio År efter Hansdöd öppnade Papper. Ofversikt, Utdrag och Jemnforelse, ju Upfala 1843-1845 in 3 Abeilen. Die teutsche Übersetung bavon: Konigs Sus fav III. nachgelaffene und 50 Sahre (wie auch feine lett= willige Anordnung lautete) nach feinem Tobe geoffnete Papiere zc., ericbien zu hamburg von 1845 - 1846 in 3 Detanbanden. Uberbies foll Geijer auch noch Berfaffer einer gefronten Preisschrift, ber Geschichte Schwebens wabrend ber fogenannten Freiheitszeit 1719-1772, fein'). Dieser geniale Gelehrte, vielfältig von dem lettverstors benen Konige und beffen Sohne unterflutt und ausgezeichnet - er war auch schwedischer Ordenshistoriograph und Ritter des Rordsternordens - farb als Commanbeur biefes Ordens ju Stocholm am 23. April 1847 b). (B. Röse.)

GEIJERA, ist ber Name einer bis jest noch nicht genügend bekannten Pflanzengattung der Diosmeen. Sie wurde von Schott aufgestellt, welcher einen im tropischen Neuholland wachsenden Strauch mit wechselständigen, kurzegestielten, lanzettlichen, ganzrandigen, kablen Blattern und endständigem, dolbig rispigem, wenigbluthigem, kurzem Bluthenstande mit diesem Namen belegte. Der Gattungscharafter ist folgender:

Der Kelch ist funftheilig und bleibt stehen. Die funf eisormigen Blumenkronblatter stehen ab, oder sind zurucks gekrummt. Funf unter der Scheibe eingesügte Staubges säße wechseln mit den Kronblattern ab und sind kurzer als diese; die Staubsaden sind pfriemlich und aufrecht, die Staubbeutel nach Innen gewandt, zweisächerig, eisormig, stumpf und springen der Lange nach auf. Die funf mit einander verwachsenen Fruchtknoten sien in der Mitte der kreisformigen, sleischigen, flachen, glatten, im Umsfange funsbuchtigen Scheibe. Der Griffel ist kurz, die Marbe kopfsormig. Die Kapsel besteht durch Fehlschlagen nur auß 1—3 Karpellen, welche am Grunde zusammenshangen, drusse zunktirt und einsamig sind. (Garcke.)

GEIL, GEILEN (sprachlich). Beil in ber Bebeus tung von libidinosus wird von febr Bielen fur ein gries chisches Bort gehalten, wie Joh. Georg Bachter 1) bemerft. Reizius in Belga Graecissante leitet es von γάλλος, castratus, ab, weil nach Terenz die Eunuchen die größten Liebhaber ber Frauenzimmer (eunuchi amatores mulierum maximi) seien; ein Underer von άγάλλομαι, laetor, exulto, wieder ein Anderer von γαλιαν, libidinosum et incontinentem esse, welches, wie Ich. Georg Bachter ebenfalls bemerkt, er billigen murbe, wenn er jenes Wort irgendwo gefunden hatte. Er felbst ftellt bazu bas flandrische laik, libidinosus, von laicken, salire, lascivire, scortari, und bemerkt, lak und gal bringen fich gegenseitig per anastrophen hervor. Befolb fuhre jur Berwandtschaft bes teutschen Bortes bas frangofische gaillard, luftig, ausgeraumt, frech, frei, unguch-tig, mielich, bebenklich, Gaillard, luftiger Bruber, Gaillarde, Bublichwester, und Andere bas lateinische gallus (Sahn) wegen ber Salacitat an. Da Leibnit, ben Guetonius im Galba 3: nonnulli, quod praepinguis fuerit visus, quem galbam Galli vocant etc. 1), benutent, im teltischen Gloffar 3): Galba olim Gallis pinguis ap. Sueton. Superest apud Germanos gail, pinguis, gaile Erde, terra pinguis, jufammenstellt, fo nehmen Uns bere an, baß geil eigentlich fett vom Bleische ber Thiere bedeute, und fofern es fett bebeute, biefes Bort allem Unscheine nach zu dem Borte gelb, niedersachsisch gael,

<sup>4)</sup> Ich finde fie blos im Conversationstexison der Gegenwart IV, 1, 1002 angesubert. 5) Benust wurden von Christian Belbech's Briefen über Schweben im 3. 1812 der 2. u. 3. Th.; sexuer Fr. Schmidt's Schweben unter Karl XIV. Johann (Deb

beiberg 1842.), Grafe's Literaturgeschichte Band 3 u. 4. 2 und bas Magagin für die Eiteratur bes Austandes. 1847. Rr. 119, nebst dem Leipziger Repertorium. 1847. II, 520 und dem Converssationslexison (8. Aust.) IV, 559. In dem Biograph. Lexicon Öfwer namnkunn. Svenska Man V, 131—137 sollen Rachrichten über Geper enthalten sein.

<sup>1)</sup> Glossar, Germ. col. 540 unter Geil, libidinosus, luxuriosus.
2) vel contra, quod tam exilis, quam sunt animalia, quae in esculis nascuntur, galhae.
3) Collectanea etymologica p. 120.

gebore, weil boch bas meifte gett eine weißgelbliche Karbe babe; schon im Sebraischen sei Chelebb (pinguedo) bas Bett, ingleichen Dilch gewesen, im Griechischen sei abeiφαρ und άλοιφή, DI, Schmeer, γάλα, Milch, im Albas nischen Gialpa, Butter '). Als Grund wird noch angeführt, baß geil am baufigsten von verdorbenem Sette gebraucht werde, welches noch mehr ins Gelbe falle. Aber biefer Umftand eben, daß geil in der Bedeutung von fett nur im gemeinen Leben, und zwar blos von einem ckelhaften, wibrigen Geschmade und Geruche bes Rettes in ben Rebensarten: bas Fleisch, bas Fett schmedt zu geil, ublich ift, macht es mahrscheinlich, baß geil nicht ursprunglich fett bebeutet, sondern bie Bedeutung von ublem Fetts geschmade eine übertragene ift, weil uncaftrirte Thiere einen widrigen, etelhaften Gefchmad haben, jumal wenn nicht fogleich nach bem Schlachten bie Beilen berausaes fonitten werben. Bu biefem hauptworte, welches fur bie kugelformigen Samenbebaltniffe ber Zeugungsglieber bei bem mannlichen Gefchlechte ber Menschen und Thiere, namentlich in ber Rebenbart: einem Thiere Die Geilen (b. h. bie Soden) ausschneiden, und in ber Busammensegung Bibergeil, und im Betreff bes weiblichen Geschlechtes für die Geburtsgeilen geheißenen Gierstode gebraucht wird, wird von Joh. Georg Bachter b) bas griechische modeos, das cambrische und armorische caill, das frango: fische couillon gestellt, jedoch bemerkt, daß es von bem Beiworte geil burch Gubftantivmachung fein tonne. Uns bere b, welche ju bem Substantiv noch bas schwebische Gal und bas italienische Coglione, im Lateinischen Coleus und Coles, stellen, sagen, daß bas Substantiv nicht fowol von bem Beiworte geil, ale vielmehr von ber runben tugelformigen Gestalt bergenommen fei, und begieben fich auf bas altfrangofische Gal, banifc Galde, ein Riefel, Caillou, im mittlern Latein Callus, im iebigen Frangofischen Gallets, Jalets, fleine runde Steine ober thonerne Rugeln, welche man von einem Schnepper fchieft. Bu bem jest im Sochteutschen veralteten geilen (in gelinderer Aussprache heilen, deutlicher entgeilen), ber Beilen berauben, verschneiben, caftriren, findet man Gallus, ein verschnittener Priefter ber Cybele, und bas noch bei Matthefius vorkommende Dhngeil fur Caftrat, bas ichwebische gaella, verschneiben, gestellt, und angenommen, wenn bas Beitwort geilen nicht von Beile, Die Bobe, abstamme, fo habe es ehebem fcneiben über--haupt bedeutet, wovon noch verschiedene Spuren üblich feien; benn im Islandischen bedeute Galle ausbrudlich einen Mangel, einen Fehler, und galen sei im Schwebischen, sowie gall im Danischen fehlerhaft, mangelhaft. Much bas ichwebische gall, unfruchtbar, gelt, scheine bier= ber zu geboren; im Englischen fei gall, die Saut verwunden. Aber Gallus, caftrirter Priefter ber Enbele, und Uhngeil durfen nur der Bedeutung, nicht der Burgel nach zusammengestellt werben; benn gall, gelte (welches aus gall participialifch gebildet ift und unverfurat und mit

bem Prafix gegaellet [unfruchtbar gemacht] lauten wurbe), bat aller Bahrscheinlichkeit nach eine andere Burgel als geil. Im Nordischen haben wir gall, infoecundus, gallwidh, arbor fruct., gallko, gallfaer, gallgett, vacca, ovis, capra, non foetificantes '), Galli, vitium, naevus 8), und Giaelmadhur, scortator. Da im Norbischen gall und giael als zwei verschiedene Burgeln erscheinen, so ift anzunehmen, daß bas schwedische galla, verschneiben, nicht aus ber Burgel giael in bem altnorbifchen Giaelmadhur, fonbern aus bem altnorbifchen und schwedischen gall, unfruchtbar, gelt, nicht trächtig, z. B. schwedisch Kon gar gall i ar, die Auh gebt dieses Jahr gelte, ist nicht trächtig, gibt keine Milch (Gallfisck, ein Fisch, der weber Milch, noch Rogen hat, Gallhumla, Fimmelhopsen, Gallmark, unfruchtbares Feld, Gallstrand, unfruchtbares, steiniges, sandiges Ufer), gebildet ift. Das teutsche Beitwort geilen, bie Geilen nehmen, tann nicht berechtigen, für daffelbe eine andere Burgel als geil und Beilen (bie) anzunehmen, und ift ein furzer Ausbruck, wie 3. B. fifchen, trebfen fur Fifche, Rrebfe fangen, bolgen, Bolg fallen, sammeln, holen, fahren, mit bolg betleiben, anfüllen, auf einen Baum flettern. Das Bort geilen fur entgeilen ist also nicht ohne Analogie, und es ist nicht nothig, eine andere Burgel fur baffelbe ale bie Beilen von geil anzunehmen. Fur geil findet man als Burzel gi, offen stehen, verlangen, aufgestellt '). Graff 10) sagt namlich: "Gi cf. lat. hi-are, hi-scere, und sanstr. ha, hi, deserere. Außer giên, ginên, giwên, gewon, gescon, bie er (Graff) unter biefer Burgel auffuhre, geboren vielleicht git, giri, gil, gilon, geil, gingen, ginnan hierher, und unter Gel ftellt er gur Bergleichung bas angelsächsische gal, libidinosus, gaelnisse, taedium, desiderium, ardor, gaelsa, lupus, und bas norbische gala, fatuari. Berwandt mit gala (at gala sig), fatuari, Gála, foemina fatua, Gála, homo negligens, morio fatuus, ift bas ebenfalls norbische galin, mentis inops, Galinekapr, insania, schwedisch galen, narrisch, toll, verrudt, untlug, vertehrt, irrig, unrecht, Galenskap, Thorheit, Narrentheibing, Poffe, banifch gal, rafend u. f. w., und Galskab, Galenskab, mit benfelben Bebeutungen, wie im Schwebischen. Sind biese norbischen Borter mit dem eigentlich teutschen geil (nordisch gial [in gialmadhr, scortator]) verwandt, so muß man ans nehmen, daß bie ursprungliche Bebeutung von geil ausgelaffen fei. 3m Althochteutschen findet man gegeben petulanti burch keilemo, elatus burch gail und in hartes rer Form burch kail, elatos burch geile, feroces animos burch sin geila muot, elati oculi burch keiliu ougun, elate burch keillicho und keillihho, pompatiza burch keillihhi, pompa burch keili, pompe (pompae) burch keili, elationem burch keilii, petulantia carnis burch geili, superbia burch geili, superbiam burch geilin, superbias burch keili, adrogantia burch keili, fastu burch

<sup>4)</sup> Krůnię, Öfonom. Encytlopábie. 16. Ah. S. 672. 673. 5) col. 544 unter *Geil*, testiculus, receptaculum seminis et sedes libidinis. 6) Krůnię a. a. D. 15. Ah. S. 684. 16. Ah. S. 674, 675.

<sup>7)</sup> Verelius, Index ad Herraudi Sagam. 8) Biörn Haldorson, Lex. Island. Latin. Danic, Vol. I. p. 287. 9) Chr. Fr. Mener, Handworterbuch teutscher sinnverwandter Ausbrücke S. 370. Nr. 1837. 10) Althochteutscher Sprachschae. 4. Ah. S. 106, 182, 183.

zeili, jactantia burch keilin, insolescere burch cailan und keilen (d. h. geilen), petulcus burch Geileri, luxuriat burch geilisot, insolescat (per licentiam) burch irgeilisoge, irgeilosoge und irgieliso, luxuriam durch Geilsunge, und außerdem findet man noch Geilswertela und Geilherzi, und bie mannlichen Eigennamen Gailo, Geilo, und die weiblichen Geila, Kailswind, Gailswinda. Das Mittelhochteutsche hat Geil-swertel, acorus 11), Geil, Testiseln 12), geilen 13), in überfluß leben, erfreuen, reichlich segnen, sich geilen, wuchern, Geilere, 1) Bettler, 2) Frohmacher, 3. B. in bem Mere von der Minne 3. 81 11): unde mit eime geilere, der buezet ir die swere unde git ir hoch gemuete u. s. w. Befonders bemerkenswerth ift namlich, daß zu ber Bedeus tung von geil, elatus, insolens, arrogans 15), im Mittelhochteutschen noch die von froh, heiter, freudig, über etwas erfreut, 3. B. bei Wirnt von Gravenberch, Wigalois 3. 8801: unde gibe im solher minne teil, da von sin herze wirdet teil. 3. 9523: dar nach vil manech furste gie, die sines ortes waren geil, gekommen und im Neuteutschen wieder verschwunden ift. Dan tann biefe Bebeutung als eine übertragene anneh: men; benn gur Luft, gur Ausubung bes Gefchlechtstriebes gehort heitere Stimmung des Gemuthes, wie Dvid fagt: Mens erit apta capi tunc, cum laetissima rerum, ut seges in pingui luxuriabit humo. Pectora dum gaudent, nec sunt adstricta dolore, ipsa patent: blanda tum subit arte Venus, und nach der Befriedis gung ber Gefchlechtsluft folgt Traurigfeit, wie Cicero bemerkt: post coitum omne animal triste. Doch kann geil die Bebeutung von froh auch burch Berfchmelzung zweier urfprunglich verschiedener Borter erhalten haben; benn wir finden im Islandischen Gall, laetus fervor, danisch en overgiven Glaede, eine ausgelassene Freude, nú er gállinn (ohne angehangten Artifel gáll) á hönum, animo est alacri, nu er han i en god Lune (Laune), und gial (geil) in Gialmadhur, scortatur, bei welchen beiben Borten man boch wol verschiedene Burs geln annehmen fann. Leo in feinem Bergeichniffe ber angelsachsischen Worter stellt auf: "galan verl. 7. st. (gol, golon, galen), fingen, laut rufen (mit gal zusammensbangend) u. s. w.; gal, adj., lustig, munter (mit galan susammenhangend); galferdh, galmodh, munteren, lustis gen Gemuthe, galful, voll Lustigkeit, voll Geilheit, ëa-logal, bierlustig, medugal, methlustig, wingal, weins luftig, gaelsa, bie Uppigfeit, guljan (gyljjan, gyllan), jubiliren, lustig schreien, geola, bas lustige Fest, bas Dit-winterfest, Weihnachten." Wir haben im Art. Julfest gezeigt, daß bie Bedeutung von Freudenfeft in Geola wol die übertragene, und Géola mahrscheinlich aus einer anbern Burgel als gal ift. Gal mag aber wol mit galun, altnordisch gala, althochteutsch galan, fingen, verwandt fein, ba Ausgelaffenheit vornehmlich auch bas Sin-

gen ergreift, um fich tund ju geben. Beibe Borte, gal und galan, find wol aus ben naturlauten bes Schreiens und Singens gebildet, und haben, um wegen ber beiben Bebeutungen beibe Borter ju trennen, verschiebene Ausfprache erhalten. Geil, ausgelaffen, tann aus berfelben Burgel gebilbet fein, und hat eine noch verschiebenere Aussprache erhalten, weil es etwas fur Andere Disbelies biges ausbrudt, abnlich wie aus bem galan (fingen) bas misbeliebige gallen (althochteutsch tinnire, mutire, alts norbisch gella, resonare, insonare), niedersachsisch gillen, active ein burchbringenbes Geschrei machen, intransitive gellen, gebilbet ift. Luther braucht geilen fur unverschamt bitten, gibt namlich Luc. 11, 8, wo von bem um Brod bittenden Freunde bie Rebe ift, dia ve The αναίδειαν αὐτοῦ (wegen ber Unverschamtheit bestelben) burd "um feines unverschamten Geilens willen." Im Dberteutschen sagt man: um Brob, um ein Amt geis len, und es bat fich auch hier aus dem Mittelhochteuts fchen Geilen erhalten, und ergeilen wird fur: burch unverschamtes Betteln erhalten, gebraucht. Außer ber Bebeutung: unverschamt bitten, hat geilen noch bie Bebeutun= gen von lascivire, in Venerem ruere etc. allicere, mos ju 3. S. Bachter aus Verel. in Ind. die norbifden Borter gaula, gaela, allicere, gilia, amoribus irretire, gaelingar, illecebrae, ftellt. Doch laffen fich auch diefe Borter auf bie Burgel gal, aus welcher gala, fingen, gebilbet ift, zurudführen; benn Gaelur (fem. pl.) bedeutet blanditiae rhythmicae, bánifo: kjelne eller sövndyssende Sange, zartliche ober jum Schlaf einlullenbe Gefange, fpeciell cantus nutricum, Ammestue-nynnen, Ammen: (Kin: ber:) Stuben : Melodien. Das nordische Zeitwort gaela, exhilarare, at smigre (schmeicheln), opmuntre, tommt bem mittelhochteutschen geilen, erfreuen, nabe. Außer ben angeführten Bedeutungen hat geilen auch bie von reichlich feguen, Uberfluß verschaffen, bungen, ben Uder fett machen, ben Uder geilen, ober beutlicher begeisten, womit bas Birgilifche: Quid faciat laetas segetes etc. (Georg. I, 1), und Luxuriem segetum tenera depascit in herba (I, 112), zu vergleichen. Henisschieß führt Thes. L. Germ. die Redensarten auf: geile samen abweiden, geil reben, die zu vil holz hat, geil erdrich, ager herbis luxurians. Geilhorste. Geilstellen, geile Flede im Getreibe, im Deignischen Daftflede, werben biejenigen Stellen genannt, auf benen bas Getreibe, in Folge bes zuviel auf bas Relb gebrachten Dungers, eine befonders buntle Farbe annimmt, ungewöhnlich uppig aufschießt und fich lagert. 3m Nieberfachfischen, in welchem Hull, Grashull einen erhobeten Rafen an sumpfigen Ortern, besgleichen einen Buschel Gras, ber geiler fieht, als bie übrigen, und etwas bervorragt, bedeutet, find Geil-hullen, auch wol Geilbulten, bas auf ben Stellen, auf welche ein Stud Bieb seinen Dift hat fallen laffen, machfende lange Gras. Beile (Baile) und Geilung wird von ben gandwirthen ber Dunger und ber burch benfelben bewirkte fette Bus ftand bes Bobens genannt, baber bie Rebensart Geile und Gare. Wenn wir bas, was wir aus bem Althochs teutschen, aus bem Altnordischen und bem Anglischen gal.

<sup>11)</sup> Bei hoffmann in der Sumarlathen betitelten Gloffen: Sammlung S. 53. 12) Maneffe'iche Lieber: Sammlung II.
S. 30. 13) f. Rachweisungen bei Biemann, Mittelhochteutsfes Borterbuch S. 9. 14) Bei Muller, Saml. III. S. XXXI. 15) f. Sumarlathen II. S. 30.

libidinosus, venereus, salax, moechus, petulcus, gal-fullcke, luxuriose, galnesse, luxuria, petulantia, zuelea, luxus, angeführt haben, und im Sollanbifden awar geil, adj. et adv., geil, wollustig, unteusch, wibrig, etelhaft 10), een geil bok, een geil wyf, ein geiler Bod, ein geiles Beib, geile gedagten, unreine, unteufce Gebanten, Geilheid f., Unteufcheit, Geilheit, Un-maßigfeit, Unenthaltsamteit, Geilbier, jugliches Bier, junges Bier, bas nicht gegohren und gearbeitet hat, Geilkuip, Ruhlfaß, Ruhlmanne, worin bas Bier abtuhlt, aber geil in ber Bebeutung ftart machfenb, fproffend in Beziehung auf Baume und andere Gewachfe, im Sollans bischen nicht durch geil gegeben, sondern weelig, weeldrig, sterkgroeijend, tierig, gebraucht finden, so muß man daraus schließen, daß im Teutschen die Bedeutung von sehr start treibend 17) (geiler Boden) und start: wachsend 18) nicht die ursprüngliche, sondern eine übertragene ift. Co auch bie Bedeutung von etelhaft fuß in Beziehung auf Geruch und Geschmad, geil fcmeden, wibrig fuß ichmeden. In feinen Bebeutungen, Die wir in der fruheften, alfo ber urfprunglichen Bebeutung aller Bahrscheinlichkeit nach am nachsten gefunden haben, namlich in ber von ausgelaffen, uppig, übermutbig, muthwillig, tann man es, wie 3. B. Luther, 5 Dof. 32, 15 fagt: "Da er fett und fatt ward, ward er geil" 19), ohne bei feinen Ohren anzustoßen, uicht brauchen, und noch weniger in Beziehung auf torperliche und geiftige Beichaf= fenbeit im Betreff bes ftarten Geschlechtstriebes in ber ebenfalls alten Bedeutung von libidinosus bei ben Ungein. Ausbrude, wie geile Schriften, ein geiles Bieb, ein geiles Betragen, gelten jest fur gemein, und wolluftig wird als ebler bafur gebraucht. Das Gub: Kantiv Geilheit erfobert bei dessen Gebrauche gleiche Bors (Ferdinand Wachter.)

GEIL ober GAIL, italienisch Zelia, entspringt in Aprol im Kreise Bruneden, in einem sumpfigen Bassin, das auf einem Plateau des Graditsch, nicht weit von der Ballsahrtsfirche Maria-Hilf, liegt. Nur 2—3 Meilen bleibt der Fluß auf tyroler Boden, schon dort durch anssehnliche Alpendache verstärkt, bildet dann eine kleine Strecke die Grenze der Kronlander Tyrol und Karnthen und geht dann ganz in das letztere über. Der Fluß durchsftrömt in oftsuddssilcher Richtung ein sehr ansehnliches Längenthal der östlichen Alpen von etwa 18 Meilen Länge und mundet mit einer nordöstlichen Beugung zwischen Billach und Maria-Gail in die Drau. Die Nebenzusstüsse und markeich, aber wegen der Nähe des karnischen Alpenkammes im Süden und der Drau im Norden nicht von großer Entwickelung. Der bedeutendste ist die Gai-lit von Rechts her.

GEILE (die), 1) Rebenfluß ber Spree, hat seinen Ursprung beim Dorfe Pittdorf im Kreise Juterbogt der preußischen Provinz Brandenburg, geht nördlich von der Stadt Dahme durch den Buckenteich nach Zageledorf und Geredorf, berührt das Dorf Wilde, tritt hinter der Thammmuhle in den Kreis Lucau, streicht zwischen Drandsdorf und Erossen durch Falkenhain und vereinigt sich bei Glossen mit andern kleinen, der Spree zusließenden, Geswässern. 2) Flüßchen gleiches Namens, entspringt bei Baruth im Kreise Juterbogkstudenwalde, geht an Zischel, Clasdorf und Neuheusel vorbei in die Dahme und mit dieser in die Spree. (H. E. Hössler.)

GEILE ift eine veraltete Benennung fur bas famenbereitende Organ des Mannes, fur ben Soben. Gewohnlich fommt bas Bort nur in ber Debraabl por gur Bezeichnung beiber Soben; es wird auch wol Gailen ober Geylen geschrieben. Statt bes einfachen Wortes Beilen tommt auch wol die bestimmtere Bezeichnung Geburtegeilen vor. Gegenwartig ift bas Bort Geilen nur noch in ber Baibmannssprache gebrauchlich jur Bezeich= nung ber hoben bes hirsches. — Das Bort Geilheit (Salacitas, Lascivia, Libido), womit bas übermäßige gefdlechtliche Begehrungevermogen bezeichnet wird (f. b. Art. Geil), follte gemaß feiner Ableitung nur vom mann= lichen Geschlechte gebraucht werben; boch pflegt man bei feinem Gebrauche auf bie Berichiebenbeit bes Geschlechts teine Rudficht zu nehmen. In den meiften Rallen liegt ber Geilheit blos eine moralifche Schwache gu Grunde, namlich mangelnde Billensenergie gur Befampfung bes finnlichen Triebes; in manchen Rallen bat fie aber auch eine somatische Grundlage als Borlaufer ber Satyriasis ober ber Nymphomanie. (Fr. Wilh, Theile.)

GEILENAU ober GEILNAU, standesherrliches Dorf im Lahnthale im Justizamte Diez bes herzogthums Rassau, nach Balduinstein eingepfarrt, mit 200 Einwohsnern, in reizender Lage zwischen selsigen Bergwanden am rechten Ufer der Lahn, berühmt durch seinen zu den Stahlswassern gehörigen vortrefflichen Mineralbrunnen (Sauerzling), welcher auf einer Wiese entquillt und blos versandt wird (jahrlich 200,000 Krüge), da keine Bohnungen für Eurgäste eingerichtet sind. (H. E. Hössler.)

GEILENAUER WASSER. Bei dem nassausschen Dorfe Geilnau, unfern der Lahn, kommt aus Ahonschiessergebirge ein eisenhaltiger Sauerling zu Tage, welcher getrunken wird. Die Quelle, seit 1782 gefaßt, ist Prisvateigenthum. Das klare, perlende Wasser, von gelind zusammenziehendem Geschmacke, hat eine Temperatur von 8,5° R. und ein spec. Gewicht von 1,004. Reben Nastrons, Kalks und Talksalzen kommen Eisensalze und Manzgansalze darin vor, und 16 Unzen Wasser enthalten 23 Cubikzoll Kohlensaure. Dieses Wasser wird besonders bei Berschleimungen der Harnwerkzeuge, des Berdanungsapparates, der Respirationsorgane empsohlen.

(Fr. Wilk. Theile.)
GEILENKIRCHEN, 1) Kreis im preußischen Res gierungsbezirke Aachen mit fast vier Meilen und 23,000 Einwohnern. 2) Kreisstadt gleiches Namens in diesem Kreise an ber Worm ober Burm, isit etwa 600 Bewoh-

<sup>16)</sup> Bergl. has teutsche geil riechen, hircum, wozu Joh. Georg Wachter bemerkt: Geil, soetidus — — a geil, lascivus, per metonymism adjuncti.

17) In einigen Gegenben such überhaupt für fruchtbar, tragbar, z. B. in Obersachsen in der Resbensart: "Die alten Felder aufreißen und zu geil em Felde machen."

18) Die Baume wachsen zu geil (zu start), wenn sie zu viele Bildteter und Zweige treiben, die Saat wächst zu geil, wenn sie zu schnell und die wächst.

19) Septuaginta: dnedanzeser, schlug mit den Füßen aus.

nern. Gewöhnlich gieht man bas, am jenseitigen Ufer liegende, mit Geilenkirchen burch eine Brude verbundene Sunshofen bagu und betrachtet beides als eine Stadt mit zusammen 1400 Einwohnern, Tuch =, Rasimir=, &= ber =, Tabate = und Cichorienfabriten. Geburtsort bes Mic. Beder. (H. E. Hössler.)

Geiler von Kaisersberg, f. Geyler.

GEILFUSS (Johann Gottfried), geb. am 14. 3an. 1619 ju Beilburg, wo fein Bater Juftus Geilfuß Rector an ber bortigen Schule war 1), zeichnete fich burch Rabigfeiten und Bigbegierbe icon in fruber Jugend aus. Der vaterliche Bunfc, bag er fich bem Gelehrtenftanbe widmen mochte, stimmte auch mit feinen Reigungen überein. Gein Bater batte auch Richts bagegen einzuwens ben, als er die Arzneikunde zu feinem kunftigen Lebens= berufe mablte. In Marburg, wo er bas Studium ber Medicin mit Gifer betrieb, maren Borft, Lotichius und Tilemann feine vorzüglichsten Lehrer. Bu feiner weitern Ausbildung ging er nach helmftebt. Er benutte bort Seine Belt: und besonders Conring's Lehrvortrage. Menschenkenntniß erweiterte er am Schluß feiner akabemifchen Laufbahn auf einer Reife burch holland, Danemark und Schweden. Bieber nach Marburg gurudges kehrt, übte er sich bort im Disputiren. Im Februar 1645 ward er nach Bertheibigung seiner Inauguralbifferstation: de phthisi (Marb. 1645. 4.) Licentiat ber Debi cin. Der Ruf feiner ausgebreiteten Praris verschaffte ibm 1648 bas Physitat in Gießen. 3m 3. 1650 zeigten sich ibm Aussichten, Professor ju werden. Er lehnte aber Die an ihn gerichteten Untrage ab. 3m 3. 1652 ward er Leibargt ber verwitweten Canbgrafin von Beffen in Butbach, jugleich Stadtphpfifus und ordentlicher Debicus ber Burg Friedberg. Nicht lange juvor, im September 1652, batte er ju Biegen ben medicinischen Doctorgrad erlangt. Den abermaligen Untrag, ordentlicher Professor der Debicin in Giegen zu werben, lebnte er 1661 ab, fo auch 1666 einen Ruf nach Gisenach als Leibarzt ber Berzogin Jobannette. Seine bieberige Unabhangigkeit und die fich immer mehr ausbreitende arztliche Praris mar ihm zu lieb, um fie mit anbern Berhaltniffen zu vertaufchen. Geehrt aber fühlte er sich, als ihn 1673 die gandgrafin Debwig Sophie von heffen : Cassel und die verwitwete Rurftin Maria von Simmern, eine geborne Prinzessin von Dranien, ju ihrem Leibmedicus ernannten. Auch bie Ber-Jogin von Sachsen-Lauenburg erwies ihm 1674 eine gleiche Auszeichnung. Bon Darmstadt, wo er einige Sahre gelebt hatte, fehrte er wieder nach Bugbach gurud. Dort farb er am 27. Det. 1683, mit bem Rufe eines geschatten praktischen Argtes. Als Schriftsteller beschäftigte er fich vorzüglich mit ber Untersuchung ber mineralischen

Quellen. In einer britten, febr vermehrten Auflage erfcbien ju Frankfurt 1682 fein jum erften Dale 1663 ges brudter Unterricht vom Sauer = und Brobelbrunnen in Langenschwalbach. 3m 3. 1665 ließ er ju Frantfurt einen Bericht über ben reichenbachischen Beilbrunnen brucken und 1668 ebendafelbst einen "Rlarlichen Unterricht vom Bigbad (Biesbaden) sammt einer Landkarte." Außerdem ebirte er noch einen Bericht von ber laubachichen Bezos arbifden Siegelerbe Eigenschaften, Tugenb und Gebrauch (Gießen 1676. 4.) 2). In DR. B. Balentini's Praxi medica infallib. P. I. (Francof. 1721. 4.) befinden fich von Beilfuß mehre consilia medica, unter andern: consilium antiphtisicum. p. 118 sqq.; de mensium obstructione. p. 131 sqq.; de passione hysterica. p. 302 sqq. u. a. m. 3). (Heinrich Döring.)

Geilheit, f. Geil.

GEILISSA (Felheora), Amme bes Dreftes bei Aeschyl. Choeph. 721.

Geilnau, f. Geilenau.

GEIMERSHEIM, Marktfleden im tonigl. bairifchen Landgerichtsbezirk Ingolftadt, 11/2 Stunde nordweftlich von Ingolftadt, mit 750 Einwohnern. (H. E. Hössler.)

Gein, f. Geumbitter. GEINOZ (Franz), ein gelehrter Renner bes Alters thums, geboren im Juli 1696 ju Bulle, im schweizeris fcen Canton Freiburg. Die Grundlage feiner wiffen. schaftlichen Bilbung erhielt er im Collegium ber Zesuiten ju Freiburg, mo er fo bebeutenbe Fortichritte machte, bas er 1713 gur Fortsetzung feiner Studien nach Paris ge fanbt wurde. Er war jum geiftlichen Stande bestimmt und wurde in bas Collége Duplessis aufgenommen, we aber bie trodene fcolaftifche Philosophie feinem regen Beifte wenig Befriedigung gewährte. Er ftubirte baber fur fich bie Berte von Descartes und beschäftigte fich auch mit Mathematif und mit bem Studium ber lateinis fchen und griechischen Claffiter; benn bas eigene Gefubl leitete ihn richtiger, als ber offentliche Studienplan. Durch großen Fleiß und einen offenen Charatter empfahl er fic allen feinen Lehrern. Der Bunfch feiner Altern nothigte ihn dann Theologie zu studiren, die aber wenig Anziebendes fur ibn batte. Indeffen erfullte er getreu feine Pflichten als Schuler, feste aber baneben mit eifernem Fleiße sein Studium griechischer und romischer Classifer fort und verband bamit auch vom 3. 1717 an die bebraifche Sprache. Im namlichen Sabre erhielt er von feinen Dbern ausnahmsweife bie Erlaubniß, Collegien bei ber Sorbonne anzuhoren. Allein die übertriebene Anftrengung, indem er in der Regel im Binter, wie im Commer, von Morgens zwei Uhr an feinen Stubien oblag, erschutterte feine Gesundheit. Bon einer gefahrlichen Rrantheit, die ihn 1718 befiel, wurde er zwar hergestellt, und er konnte feine Studien wieder fortfegen; aber 1722 uberfiel ihn wieder eine Bruftfrantheit, die ihn an ben Rand bes Grabes brachte. Auch bies Mal fiegte noch bas jus

<sup>1)</sup> Er ward fpaterbin Pfarrer ju gangengone im Buttenberge, aulest Stadtprebiger in Giegen, wo er am 14. April 1653 ftarb. Unter Balthafar Menger vertheibigte er feine, in beffen Opp. T. H. p. 454 seq. abgebruckte, Diss. admonitionem novam continuatam de novo libro Matth. Martinii, cui titulum fecit: Mentzerus antinuthemenus, continens. (Gissae 1615. 4.) Bergi. Strieber's Deffifche Gelehrtengeschichte, 4. 20b. S. 329. Deffi-iches Debapfer. 22, St. G. 157 fg.

<sup>2) 3.</sup> G. Biebinecht überfeste bies Bert ins Lateinifche. (Giefen 1714.) 3) Bergl. Strieber's Deffifche Belehrtengefcichte. 4. 250. S. 329 fg.

genbliche Alter. Er war aber fo geschwächt, bag man ibm rieth, zu seiner Berftellung nach ber Beimath zu geben; bort fuchte man ibn nun fur bauernd feftaubalten. Es wurde ihm ein vacantes Kanonifat an ber Kirche gu Bulle ertheilt, und bie Predigten, bie er hielt, fanden vielen Beifall. Er beschäftigte fich zugleich mit bem. Unterrichte einiger jungen Bermanbten; aber weber bies, noch bas Lefen ber Classifer, Die er auf einsamen Spaziergangen immer bei sich trug, konnte ihm den Mangel wiffenschaftlicher Mittheilung erfeten. Er fehnte fich nach Paris zurud, allein sein Bater unterschlug alle Briefe, bie von bort ber an ibn tamen, in ber hoffnung, ibn befto eber in ber Beimath ju behalten. Endlich gelangte boch ein Brief in feine Sande, welcher ihm bewies, bag ibn feine Freunde nicht vergeffen hatten. Da unterbeffen feine Mutter gestorben war, und fein Bater eine zweite Beirath einging, so faßte er ben Entschluß fein Kanonistat niederzulegen und nach Paris zurudzukehren. Alle Bemuhungen, ihn bavon abzubringen, auch eine Abordnung bes Stadtmagiftrate von Bulle waren vergeblich. Im Unfange bes 3. 1730 tam er wieber nach Paris. 3m 3. 1732 erhielt er die Stelle eines Priefters ber Schweizergarbe bes Ronigs, in welcher er fich burch fein leutseliges Benehmen die allgemeine Liebe bes Regiments ermarb. Die Sauptgegenstande feiner Studien maren in biefer Beit alte Numismatit und griechische Geschichte. Er wurde auch bem Rangler Dagueffeau bekannt, ber ibn als Buchercenfor bestellte. Im 3. 1735 murbe er bei= nabe einstimmig von ber Atabemie ber Inschriften als Mitglied aufgenommen. Die von ihm bort vorgelefenen Abhandlungen zeugen von großer Gelehrsamkeit und fris tifchem Scharffinn. Bugleich unternahm er bie Bearbeis tung einer Ausgabe bes Berobotus. Die Gemiffenhaftig= feit, womit er babei ju Berte ging, zeigt fich baraus, baß er die Sandfchriften ber toniglichen Bibliothet brei Male verglich. Unter biefen war eine bisher noch nie benutte aus bem 13. Jahrh. Indeffen murden biefe Be= schäftigungen zuerft burch eine Reife mit einem Boglinge nach Teutschland und ber Schweiz, bann in ben 3. 1742 und 1745 burch bie Feldzüge nach Belgien unterbrochen, indem er feinem Regimente borthin folgen mußte. In ber Schlacht bei Fontenai, sowie bei ber Belagerung von Tournai, ftand er mitten im Feuer unerschrocken ben Berwundeten bei. Erft 1746 konnte er wieder zu Serodot zurudkehren. Allein feine Gesundheit hatte fehr gelitten, und er murbe oft burch beftige Sichtanfalle unterbrochen. 3m 3. 1751 befiel ibn neuerdings eine Bruftrantheit, von welcher er fich nicht mehr gang erholte. Die lateis nische Übersetzung, welche er ber Ausgabe bes Serobot beifugen wollte, konnte er nur noch bis zur Mitte bes ersten Buches vollenden. Er ftarb ben 23. Mai 1752. Eine Reibe von Abhandlungen, die in den Memoires de l'Acad. des Inscriptions (Tom. 12. 14. 16. 18. 19. 21. 23) abgebruckt find, beweift feine vielfeitigen Rennt= nisse. Sie betreffen bie alte Numismatit, ben Ursprung und die Grunde bes Offracismus, und insbesonbere bie Berbannung bes Aristibes und Themistofles, ben Ursprung und die Wanberungen ber Pelasger. Ferner brei Abhands

lungen, welche Anmerkungen und Berbefferungen zu her
robot enthalten, und ebenso viele, worin er herodot gegen die Angriffe des Plutarchus vertheidigt, und eine Art
von Parallele zwischen herodot und der Odyssee zieht.
Bom J. 1743 an war er hauptredacteur des Journal
des Savans und lieserte zahlreiche Artikel für dasselbe,
die ebenfalls Beweise vielseitiger Kenntnisse und kritischen
Scharssinns sind, denn auch mit der neuern Literaturgeschichte war er gut bekannt. Bougainville versaßte sein
Eloge. Man sindet dasselbe im 25. Bande der Mem.
de l'Acad. des Inscr. (Escher.)

GEINSAURE. Mulber fand in seinen Untersuchungen über die Huminsaure ber Dammerde (Unn. d. Chem. und Pharm. 36. Bd. S. 243 und Journ. für praktische Chem. 21. Bd. S. 321) durch Unalpse von fünf verschiesbenen, im Winter entnommenen, Bodensorten, in zweien berselben, von benen die eine aus einem Baumgarten, die andere aus einem Garten, in welchem Mohrrüben culstwirt wurden, herstammte, eine Substanz, welche in ihrer chemischen Zusammensehung und in ihrem sonstigen Vershalten von der Huminsaure und ihren Verbindungen abwich. Sie wurde von Mulber als geinsaures Ummoniumoryd mit Wasser bezeichnet, während die in den drei übrigen Bodensorten gefundenen Substanzen als gewässerztes huminsaures Ummoniumoryd betrachtet wurden. Die Formeln sur biese Substanzen sind:

1) u. 2):  $NH^4O$ ,  $C^{40}H^{12}O^{14} + 3$  aq. 3) u. 4):  $NH^4O$ ,  $C^{40}H^{12}O^{12} + 4$  aq. 5):  $NH^4O$ ,  $C^{40}H^{12}O^{12} + 5$  aq.

Die Behanblungsweise ber Erben war folgende: Die Erben wurden mit tochendem Basser ausgezogen, dis diesses klar ablief, und der Ruckstand mit kohlensaurem Nastron gekocht; das braunschwarze Filtrat wurde hierauf mit Schwefels oder Salzsaure gefallt und die Gallerte mit kaltem Basser gewaschen. Nach dem Rochen wurde sie mit kaltem Beingeiste ausgezogen, welcher die Quells und Quellsatssauer auflöste.

Mulder glaubt, daß ber in diesen genannten Sub= ftangen enthaltene Stidftoff ben obigen Formeln entfpredend als Ammoniat vorhanden sei, sodaß sie selbst demnach Ummoniatfalze und ihre Berbindungen mit Bafen Ammoniatoppelfalze fein wurden. Bemertenswerth ift es aber, daß fie biefes Ammoniat, obgleich fie fcon bei ibrer Darstellung mit Alkalien und Säuren bebandelt werben. nicht verlieren, und daß selbst anhaltendes Digeriren mit verbunnter Salgfaure teine Einwirfung außert. Der beim Berbrennen zurudgelaffene Afchengehalt betrug 2-22,8 Proc., welcher bei Beftimmung ber Bufammenfegung in Abzug gebracht wurde. Das Baffer hielten fie hartnadig zurud und gaben es noch nicht ab bei einer Temperatur von 140°, bei welcher fie jum Behuf ber Analyse getrods net wurden. Obgleich Mulber felbft angibt, baß es febr fcwierig fei, die genannten Stoffe rein und ungemengt barauftellen, fo halt er fie boch fur bestimmte Berbinduns gen, und fur rein genug, um fur biefelben bie oben angegebenen Formeln aufstellen ju tonnen. Jeboch liegt es in jebem Falle fehr nahe, daß unter der Borausfehung,

es eriftiren wirklich in ber Dammerbe zwei Sauren, von benen die eine durch Aufnahme von Squerstoff in die andere übergeben tann, wie dies bei ber huminfaure und Beinfaure fehr mahricheinlich ift, in einer und berfelben Bobenart beibe Berbindungen jugleich, mit einander ges mengt, vorhanden fein konnen, und daß, wenn man einmal in einer Bobenart nur eine von biefen Berbinbuns gen antrifft, bies nur als ein besonderer Bufall angeseben werben fann.

Durch anhaltendes Digeriren mit verdunnter Salzfaure verwandelt fich das oben angeführte genfaure Ammoniumoryd NH'O, C'H'2O'4 + 3 aq. unter Ent= widelung von Ameisenfaure in huminfaures Ammoniaf, und burch Auflosen in Ammoniat und Abdampfen erhalt man ein Sals von der Busammensehung 2NH4O, C40H12O14. Ubrigens steht das geinsaure Ammoniumoryd in feis

nem demifden und physifalischen Berhalten bem huminfauren und ulminfauren Ammoniumorph febr nabe, un= terfcheibet fich aber boch durch einige Gigenschaften.

Bezeichnet man mit Ge das geinsaure Ammoniumoryd von der Zusammensetzung NHO, C40 H12O14, 3 aq.; mit Hu das huminsaure Ammoniumoryd von der Zusams mensehung NH'O, C'OH'DO'2, 4 aq., und mit Ul bas ulminfaure Ammoniumoryd bes braunen Torfs von ber Busammensehung NH'O, C'H1'O'2, 2 aq., so ist 1) die Farbe von Ul in gallertartigem Zustande roth-

lich, die Farbe von Hu in gallertartigem Buftande buntels fcwars, die Farbe von Ge in gallertartigem Buftande

zwischen rothlich und buntelschwarz.

- 2) Concentrirte Schwefelfaure fcwarzt Ul und Ge, verandert aber bie Farbe von Hu nicht. 3m erften Dos mente lofen fich bie Gubftangen mit mehr ober weniger braunlicher garbe auf; wird Baffer bingugefügt, fo geben Ul und Hu einen taum merklichen Niederschlag; Die schwarze Materie zieht sich zusammen und schwimmt auf ber Dberflache; Ge bagegen gibt einen reichlichen flodigen Riederschlag, ber ebenfalls leichter ift, als bie faure &b. fung; ber Riederschlag von Ge ift braun und in Waffer loslich.
- 3) Starke Salpetersaure gerset Ge, Hu und Ul. Die baburch erzeugten Berbindungen von Hu und Ul geben in der Barme ein icon bellrothes Pulver, welches fic bei fortgesetter Ginwirkung in ber Gaure unter Ent= widelung von falpeteriger Gaure aufloft. Ge gibt Uns fangs eine blagrothe Substanz, die sich beim Erwarmen mit brauner garbe loft. Diefer Unterschied ift fo bezeichnend, bag Rulber hierburch die Beinfaure von der Ul= minfaure und huminfaure unterscheibet. Salpeterfaure, welche mit 4 Theilen Baffer verbunnt ift, loft Ge leicht, Hu fcwierig und Ul noch fcwieriger unter Gasentwickes lung auf. Dit bem zweifachen Gewichte Baffer verdunnte Salpeterfaure bringt bei gewohnlicher Temperatur nach wenigen Tagen, unter fortwahrenber Entwidelung von Sas, Diefelben Gubftangen hervor. Ein Theil der Da= terie loft fich aber ftets in ber Fluffigfeit auf.
- 4) Beim Digeriren mit ftarter Salgfaure wird Ul nicht in Hu umgewandelt, aber Hu wird in Baffer uns loblic. Ge verliert babei Sauerftoff, indem fich eine L. Encyel. b. 18. u. R. Erfte Section. LVI.

braunschwarze losliche Substang bilbet. Schwefelfaure verwandelt Ul in Hu. Beingeift, welcher mit Schwefelfaure ober Salgfaure vermischt ift, loft Ge, Ul und Hu auf.

5) Die mafferige Losung von Ge wird durch eine Auflosung von Rleefdure nicht geandert, mabrend Hu und Ul bamit braune, flockige Niederschläge geben, die sich nur ichwierig in mehr Baffer auflofen. Phosphorfaure bringt in der Auflosung aller drei Stoffe Niederschlage bervor. Effigfaure und Gallusfaure bewirken in den Los fungen von Ge und Hu keinen Rieberfchlag, aber in ber Losung von Ul. Reine Gerbfaure trubt Die Losungen etwas, ber Nieberschlag loft fich aber in Baffer wieber auf. Bernfteinfaure bildet braune, flodige Riederschlage, bie in ber Siedehite wieder loslich find.

6) Salpetersaure Strontianerde bringt in ber Muflosung von Hu einen reichlichen, von Ge einen geringen Rieberschlag hervor; bie Edsung von Ul wird braun ge= trubt und bie Trubung verschwindet bei Bufat von Baffer. Chlorcalcium und Chlorbarpum verhalten fich ebenfo, woraus hervorgeht, baß sich bie huminsauren Kalks, Baryts und Strontiansalze bes Torfs und ber Dammerbe in Baffer wenig lofen, wahrend die ulminsauren Salze bera

felben Bafen fich leichter lofen.

Gemeinschaftliche Merkmale ber brei genannten

Substanzen sind:

1) Sie find in Baffer loslich, schwer loslich in Bein= geift und unloslich in Ather und verbunnter Schwefelfaure.

2) Kalis, Natron = und Ammoniakfalze ibfen fie leichter auf, als reines Baffer.

3) Folgende Salze geben mit ihnen Riederschläge: schwefelsaures Bintorpd, Manganorpdul, Magnesia, Gifenund Uranorph; effigfaures Rupfer = und Bleiorpd; Chlorplatin und Chlorgold; falpeterfaures Nidels, Robalts, Gils berorpt und Quedfilberorpbul. Die Uran= und Bleinieders schläge find am unlöslichsten, die von Mangan = und Gifen = . ornd am loblichften; aber alle lofen fich mehr ober weniger (J. Loth.) in reinem Baffer.

GEINSHEIM, 1) Dorf im Canbcommissariat Reus ftadt in Rheinbaiern, im ehemaligen Sochstifte Speier, am linten Rheinufer, mit 1200 Einwohnern. 2) Ifenburgisches Dorf am Rhein, in Rheinheffen, bei Nierstein, 1816 unter hessische Soheit gekommen. (H. E. Hössler.)

GEIR (Tele), ein Fluß im innern Libven, welcher das Gebirge Usargala (Ovoápyaka) und den garamantis fchen Felfenschlund verband (δ επιζευγνύων τό τε Οὐσάογαλα όρος και την φάραγγα την Γαραμαντικήν). Βεί. ter sublich wohnten bie athiopischen Porrhaer. Ptolemaeus IV. c. 6. §. 13. 16. 31. (Krause.)

GEIRA (Γείρα), eine Stadt im innern Libyen unterhalb bes Fluffes Geir. Sie wird von Ptolemaus als Metropolis bezeichnet, hat nach feiner mathematifchen Bestimmung ben langsten Tag und zwei Mal bes Jahres bie Sonne über bem Scheitel (IV, 6, 31. VIII, 16, 6). (Krause.)

GEIRA, auch Garie hin Witra (bie Rluge) ges beißen, Konigin in Wenbenland, Tochter bes Konigs Burislaf, Schwefter Aftrid's und Gunnhild's, hatte bie Gewalt und das Reich bort, wo König Dlaft Tryggwason

landete, als er nach Gardharikr (Rußland) kam. Dirin hatte die meiste Berwaltung bei der gut regierenden Konigin, und begab sich jest zu ihr und brachte ihr die Nachricht von der Ankunst der unbekannten Manner. Die Konigin lud sie ein, und Olaft heirathet Geira'n und ward Berwaltungsmann des Reichs bei ihr, und brachte die Bezirke im Wendenland, welche sich der Herrschaft der Königin entzogen hatten und keine Schatzgaben mehr entrichteten, wieder zum Gehorsam. Olaf war drei Winter in Wendenland, bevor Geira krank ward und stard. Olaf'en dunkte dieses großer Schade und ihn sesselle seitz dem keine Liebe mehr an Wendenland, und er unternahm wieder Raubsahrten. Ebenso wurde Geira von ihren Unterthanen sehr betrauert\*). (Ferdinand Wachter.)

GEIRA (norb. Mythol.), ein weiblicher Eigenname. welcher eine Spieß Führende bedeutet, indem er aus Geirr (ohne Beichen des Mominative Geir) Spieß gebilbet ift, über welches Bort wir im Art. Gaesatac S. 161-165 gehandelt haben. Da in den früheften Beiten, welche uns aus ben Nachrichten über Die Germanen bekannt find, ber Spieg bie Sauptangriffsmaffe mar, so tommt Geirr in ben Namen von funf Baltvrien vor, und zwar fo, daß nach ben verschiedenen Lesarten acht Balfpriennamen, welche aus Geirr gebilbet, ober mit Geirr jusammengesett find, fie ben beraustommen. 1) Geira in Denkversen ungebruckter Sanbichriften ber ifingern Ebba'), wobei jeboch zweifelhaft ift, ob Geirawor ein Name, ober Geira und Wor abzutheilen ift. Ift Geirawor ale ein Name aufzufaffen, fo ift es gebilbet aus Geira, Genitiv ber Mehrzahl, ber Spiege, und aus wor, weibliche Form von warr, vorsichtig (cautus), alfo eine, die mit Spießen vorsichtig umgeht, ober vor Spiegen fich zu mahren weiß. Da Wor auch ber Name einer Gottin ift, fo tann auch Wor bichterifch fur Gottin fteben. Geirawor Gottin ber Spiege bebeuten, und Wor beshalb gewählt fein, weil Wor bie Borfich: tige bebeutet, und also ber Name Geirawor (Gottin ber Spiege) zugleich an Borficht erinnert. 2) Geirahaudh, Geirahodh, in ben Grimnismal Str. 36 ift eine ber Balkprien, welche den Einheriarn Aul (Bier) bringen, fie beißt fo nach ber Lesart, welche ber Berfaffer ber Gylfa ginning 2) vor sich hatte. Die andern Lesarten fuhren wir in den beiden junachft folgenden Nummern auf. Geirahödh fann gebilbet sein aus ha (ek hai) 3), patrare, facere, alfo, wie es Gudmundus Magnaus 1) überfett, lancearum actio, Sandlung mit ben gangen, ober Sand: lerin mit ben Langen bebeuten, ober aus halda (holl. houden) abstammen, also, wie es derselbe überträgt, hastigera,

hastata'), wortlich Salterin, Behalterin ber Spiege, Bewahrerin, Bewacherin berfelben, halda tenere, continere, detinere, servare, custodire bedeuten, oder brittens, und biefe Deutung fommt bem Borte fprachlich am nachften und ift baber am beliebteften geworden, namlich hodh von hå, elevare, attollere, von welchem muthmaßlichen Beitworte Gubmundus Magnaus fagt, es fei nothig, baß man annehme, es habe vormals eristirt, bas Zeitwort ha sei aus harr altus gebildet, wie sma parvifacere, contemnere von smarr, parvus, minutus; hierher gebore ber Rame ber norwegischen Infel Hodh (Hodd), melde. wie er glaube, von ber Sobe genannt fei, gleichsam haedh eminentia, ober gleichsam haidh, jufammengezogen hadh, exaltata, sublata. Daber murbe, ichließt er, Geira-hodh bieser Bedeutung nach vel hastarum elevatio, vel quae hastas sublimes gestat fein. Bei ber Deutung ber Balkprien als Momente ber Schlacht, fagt Grater in Beziehung auf Geira hodh "Lanzenerhohung" bas heer erhebe die gangen jum Beichen bes Triumphs . Diefes tann man annehmen, wenn namlich in ben Grimnismal bie Balkprien aufgeführt sind, um bie Momente ber Schlacht barzustellen. Nehmen wir bagegen ben Namen Geira-hodh, Erheberin ber Spiege, an fich, fo erhalten wir vielmehr den Anfang des Rampfes. 3) Geiraulul, Geirolul, ift die Lesart in ber altern Ebba fur Geirahodh in der jungern, kann aus Aul, Dl, Bier, berauschendes Getrant, ober aus ala, Naberin, gebilbet fein, welche beide Borter eine und biefelbe Burgel haben, und wird burch Gubmundus Pauli erflart burch hasta instructa potum praebens, wozu Gubmundus Magnaus fügt: aut quae hastam inebriat, und Finn Magnusen bemerkt: vi vocis: hastas sive lanceas (hostili cruore) nutriens sive lactans (a Geirr hasta, lancea etc. et Ala alere). Im Teutschen findet man Geiraulul burch "ben Spieß trankend"?) und "Speerpflegerin" begegeben. Bon Finn Magnusen ), welcher die 13 Balty: rien in ben Grimnismal als bie 13 naturlichen Monate bes Sahres beutet, tommt Geiraulul, als bie gebnte auf ben 25. bes neunten funftlichen Monats Heyannir (auf ben 18. Aug. unserer Ralenderrechnung). 4) Geirromul ift eine Lesart für Geiraulul, wird von Gudmundus Pauli und Gubmundus Magnaus von rymia, rudere abgeleis tet, und burch hastarum sonitum excitans vel etiam hastae sonorae ac caedium (qualis Gunnavi de Hisdar-enda bipennis) domina ertlart. Doch fann Geirraumul auch aus Roma 10), Schlachtlarm, Schlacht, von Romr, Stimme, Ruf, gebildet fein, und eine bedeuten, bie über ben Schlachtlarm, ober die Schlacht ber Spiefe waltet, ober mit bem Spiege Schlachtlarm, ober bie Schlacht beginnt. 5) Geirdriful wird in den Dentver-

<sup>\*)</sup> f. Snorri Sturluson's Belttreis (Heimskringla), übersfett von Ferd. Bachter. 2. Bb. S. 214. 215. 218. 233; die Obbische Olass-Saga Tryggwasonar in den Fornnanna-Sögur 10. Bb. S. 233 — 230, 340, und die große Ol. S. Tryggw. S. ebendaselbft 1. Bb. S. 101 — 105, 135, 156, 3. Bb. S. 34.

<sup>1)</sup> f. Finn Magnusen, Lex. Mytholog. p. 803. 2) Gylfaginning 36, in der Snorra-Edda, Ausgade von Rast S. 59. 3) f. Joh. Olavius (Hypnonesiensis), Diatribe de cognatione spirituali. Glossar. p. 21 et 22. 4) Specimen Glossarii zur großen Ausgade der Edda Saemundar. 1. Bd. S. 515.

<sup>5)</sup> So auch erklart Finn Magnusen a. a. D. S. 388: Geirahöd, Geirahaud 2: hastigera, hastata. 6) s. Grater, über die Baltyrien, in bessen Korbischen Blumen S. 258— 260. 7) Rubs, Die Edda S. 196. 8) Legis, Fundsgruben des Rordens. 2. Bb. S. 126. 9) Specimen Calendarii gentilis p. 1035 et 1104. 10) s. Ferdinand Bachster, Snorri Sturluson's Beltkreis (Heimskringla). 1. Bb. S. 216.

fen in ungebruckten Sanbidriften ber jungern Ebba aufgeführt, und von Kinn Magnusen durch tela propellens erklart 11); drifa bebeutet namlich vertreiben, fortjagen, Sioin drift, bie See geht boch, in startem Sturm, Drif, heftiges Ungewitter (procella, turbo, vehemens tempestas), Drifa, Schneegeftober, bichterisch Schlacht. Geirdrifa ift also eine, welche Schlacht erregt, in welder die Spiege wie Schneegestober fliegen, ober welche felbst die Spiege fo fliegen lagt; vergl. ben Ramen ber Balfprie Sigrdrif, Sigrdrifa, wie Brynnhillbur mit anberem Namen hieß. 6) Geirskögul, Spieß = Stogul, tommt in ben beruhmten hakonarmal erst einsach als Skögul vor, dann als Geir-Skögul 12), und endlich wieder einfach als Stigul, und es ift damit eine und Dieselbe Sauptwalkprie gemeint, beren Name von ben Stalben haufig gebraucht wird, um Geschoffe durch Stogul's Boltenwetter, Stogul's Sagel 13) u. f. w. ju umschreis ben. In ben Grimnismal wird sie als die zweite aufgeführt, die ben Einheriarn das Bier bringen. Die Wöluspa Str. 27 fagt jedoch: Sie fah Balfyrien, weitber getommene, bereite ju reiten nach Godhthiodh (Bot= tervolt, Gotterland). Ctuld hielt ben Schild, aber Ctaugul die andern, Gunnr, Silbur, Grundul und Geir-Skaugul. Finn Magnusen 14) erklart diefes burch hasta instructa vel hastas dirigens, und sagt Skaugul scheine überfett werden ju muffen: "prominula" vom Beitworte skaga prominere. Auch findet man Skögul durch "weitschleifend" erklart 15) und zu Geirskaugul auch bemerkt "von skialg, gierig," alfo nach bem Spiege gierig, ober begierig barnach machenb. 7) Geirawor, f. Mr. I biefes (Ferdinand Wachter.) Artifels.

GEIRADROTTIN (nord. Myth.), und die brei andern mit Geir zusammengesetten Namen Odhin's. Da bei den Germanen in den frühesten und bekannten Zeiten der Spieß die Hauptangriffswasse war, so ist es erklärslich, daß auch ihre oberste Kriegsgottheit als Hauptangriffswasse den Geirr (ohne Zeichen des Nominativs Geir) sührte, wie diese Wasse, welche den Eigennamen Gungwichte, ausdrücklich genannt wird), und Geirr zu Bezeichnungen Odhin's gebraucht wurde. 1) Geira-drottinn in den Staldenliedern vorkommend, und Herr der Spieße bedeutend, nämlich von Geira (Genitiv der Mehrzahl) und Drottinn, Herr (gebildet aus Drott, Hofgesinde) wird von Finn Magnusen dominus erklärt. 2) Geirlodnir, von loda, haerere, Spießhanger, der

11) Lex. Mythol. p. 803. 12) f. bie Håkonar-mål bei Ferb. Bachter a. a. D. S. 98 u. 102. 13) f. ebendasetbst S. 100. 14) Legis u. a. D. S. 126. 15) Etemüller, Vauluspå p. 124.

am Spieße hangt, nach Finn Magnusen "frameam continue sive sirmiter tenens," tommt ebenfalls in den Staldenliedern zur Bezeichnung Odhin's vor, sowie auch die beiden folgenden, namlich 3) Geirtyr, Spießgott von Tyr, Gott von Finn Magnusen durch: "Deus hasta sive framea instructus" erklart. 4) Geirölnir, von Ol, Bier, berauschendes Getrant, oder von ala nutrire, also Spießtränter oder Spießpsleger, nach Finn Magnussen: "frameas nutriens sive inundans."

(Ferdinand Wackter.) GEIS, GAISS (capra), nebft feinen Busammens sebungen (fprachlich). Manche ') halten, wie Joh. Georg Bachter 2) bemerft, bafur, daß bas Bort feinen Urfprung auf ben Gefilden Sinear genommen habe, ba auch ben Bebraern Es, capra, Gedi, hoedus, ben Griechen ai's, alyòs, caper et capra, den Phrygiern Attagoz, hircus, nach bem Beugnisse bes Macrobius') ift. Georg Bachter felbft fagt, bag aus bem angelfachfifchen gytsian, cupere, concupiscere (gytsere, avarus, cupidus, Gytsung, avaritia, cupiditas), von gyt 1), adhuc magis, weil ber Geiz immer mehr verlange und burch bie Gludeguter nicht gefattigt werden tonne, Gitz, Geix, animal avidum, gebildet hobe werden und von der Biege gefagt werben tonnen, weil fie nach Sachen verlange, bie nicht angegriffen werben burften, bie 3weige und Straucher, und bas nicht blos, fondern auch bie Beinreben, Baumichofflinge und Baumrinde; baber feien ber Biegens bod, als ein ben Beinbergen ichabliches Thier, bem Bats chus, und bie Biegen, wegen bes Olbaumes und ber Palme, ber Pallas jur Strafe ihrer Nafchaftigfeit geopfert wors ben. Junius nimmt bei feiner Ableitung ben Umftanb. baß bie Biegen eine burch raube, zottelige haare ausges zeichnete Thierart sind, und nach Plinius (VIII, 5) in Cilicien und um die Sprten mit einem icheerbaren Saare (villo tonsili) bekleibet waren, in Unspruch, und fagt, daß nicht viel fehle, daß er glaube, daß diesem Thiere ber Name von xalty, juba, coma, beigelegt fei, weil sowie die Biegen, die die zotteligsten haare an den Schulterblats tern batten, fich am meisten empfahlen, fo auch bie von Schulterblattern berabhangenden gewissermaßen eine Mahne (jubam) barftellten. Doch läßt fich baraus, bag bie wilbe Biege (Capra aegagrus Pallas), vornehmlich bie weiblichen Geschlechts, glatthaarig ift'), schließen, daß die Biege ursprunglich als tein durch ihr langes, mahnenartiges haar ausgezeichnetes Thier gelten tonnte. Nach Ihre's Muthmaßung ist Geisse und Ziege durch Buchstaben. versetung aus einander entstanden. Diese Duthmagung wird mahrscheinlich, wenn wir das fanffritische Dscha (Gais, Biege), bas lithauische Osza (Gais), bas irifche Aighe (Biege), bas griechische al's, in ber Beugung

26 \*

<sup>1)</sup> s. die drei Stellen in der Gylfaginning 51, in der SnorraEdda, Ausgade von Rast S. 72, in den Skaldskaparmål 35.
S. 130 u. 132.
2) s. Ferd. Wachter, Snorri Stutluson's
Wettfreis (Heimskringla). 1. Bd. S. 51, wo mit Drottinn Thiddhan (Kdnig) verglichen ist.
3) Lex. Mytholog. p. 640, vergl.
p. 630, wo in der Bergleichung des griechischen Zeus mit dem geremanischen Oddin: Onlögusos, alylogos, lastoaders, gewaogers;
Hjálmberi, Geirtyr, Geiradrottinn (hrottatyr) (cfr. Geirlodnir, Goliángr) zusammengestellt ist.

<sup>1)</sup> Junius (Gloss. Goth. p. 111) sagt, daß dem alamannisschen Geix (Geiß) das hebräische Es, capra, und Gedi, hoedus, verwandt sei.

2) Glossar. Germ. col. 545. 546.

3) Adversus Gentes Lid. V.

4) f. Junius, Glossarium Gothicum p. 87.

5) f. die Abbildung dei Jardine, The Naturalist's Library. Mammalia Vol. IV. Part. II. Pl. 6 und Pl. 5 den Bock, weicher an dem Palse und auf den Schulterblättern längeres Paar hat, als die Biege.

alyos u. s. w., wo es, so auch wie im Plural bas G zeigt, alyic, lateinisch aegis, Biegenfell, mit einander vergleichen. Das fanffritische Dscha ift wol eine aus bem Naturlaute entstandene Wortbildung, weil bas Biegengeschlecht, wenn es frift, mit ben Bahnen fnirscht. Beibe Bode Thor's find von ben Bahnen genannt, namlich Tanngnidstr, von Tonn, Bahn, in ber Beugung Tann, und von gnysta, gnista, fniftern, fnirichen, gnista tonnum, frendere, stridere dentibus, also Bahnefnistern, Bahne= Enirichen, Knirichen mit ben Babnen, und Tanngrisnir 6), von grisinn, rarus, porosus, einer, bet feine Bahne (burch ben zu haufigen Gebrauch) bunn macht. Bei bem sanskritischen Dscha laßt sich alfo schließen, daß ber Rame aus bem Laute, ben bie Bahne ber Geis hers vorbringen, genommen ift. Diefes tann auch im Betreff bes lateinischen hircus, Biegenbod, ber Fall fein, bei ben Sabinern Fircus, wie Barro 7) bemerkt: Capra carpa a quo scriptum Omnicarpae caprae. Ircus quod Sabini Fircus: quod illic Fedus in Latio rure Edus; qui in urbe ut in multis A addito Aedus. Doch ift hircus mahricheinlich von der medernden Stimme bes Biegengeschlechts, welche bem Bode am ausgezeichnetften ift, hergenommen. Go auch wol bas lateinische caper und capra (in ber Berkleinerung), spanisch cabron, Bod, wiewol bie Lateiner felbst annehmen, capra fei soviel als carpa (Abrupferin), wie aus obiger Stelle bes Barro hervorgeht, ber an einer andern Stelle b) von ben Biegen fagt: Studiose enim de agrestibus pascuntur, atque in locis cultis, virgulta carpunt: itaque a carpendo caprae nominatae. Aber auch bas Anglische ober fogenannte Ungelfachfifche bat Hafer, Biegenbod, und bas Altnorbifche Hafr, ebenfalls Biegenbod, und im teut= fcen Bocabulario vom 3. 1482 Harbermalch, Boces bart, und eine Gule ober ein Insett beift Habergeiss '); boch ift nicht gewiß, bei Haber im lettern Worte an Haber, Biegenbod, ju benten. Auch bas finnische Kauris, Biegenbod, Maki-kauris, biblisch ibex, Metsäkauris, capreolus 10), das bastifche Aquerra, Biegenbod, und bas irische Caor, Schaf, ift wol von ber Stimme Diefer Thiere hergenonimen. Gleiches lagt fich auch vermuthen von Bod, althochteutsch Boch [Pochili. Pochilin. Buckil, hircellus, puchin, hircinum, bucchin Bluot, sanguinem hircorum, Rechboch (Rebbod), capreolus, Repochchili (Rehbodiein), Stainboch, Stainbok (Steinboch)], durch welches caper und capricornus aus: gebruckt wirb 11), in ber Lex Salica a Carolo Magno emendata Tit. V, 3: buccus, altnorbifch Buck, Bokki, Biegenbock, schwebisch Bock, banisch Buck, anglisch Bukka, hircus, caper, vir gregis (Buccanhorn, ca-

pricornus, Buccan-beard, barba caprae), wallissico Bwch, caper, armorisch Bouch, provençalisch Boc, spanisch Boque, franzosisch Bouc, italienisch Becco, finnisch Pukki, Putti, hircus (wol aus dem schwedischen Bock verdorben), vermuthen, ba bas Wort im Griechis fcen auch auf bas weibliche Thier, namlich in Binn, capra, im Armorischen bicq und an gewissen Orten Frankreichs, wo frangofifch gesprochen wird, bique 12) fur bas munblich und schriftlich verbreitetere chevre (aus bem lateinischen capra) gebraucht wird, welches im Italieni= fchen, gleichwie im Lateinischen, capra (Bertleinerung capretta, mannliche Formen capro, caprone), fpanifc cabra, Biege, lautet, und mit bem irischen Cabhar, Gabhar, dem mallifichen Gavyr, Geivyr, dem armorifchen Gavr verglichen werden muß. Bon den griechis fcen Wortern τράγος, Biegenbod (latonifc τίτυρος, Leit= bod), zimaipa, Biege, find, außer bem bereits ermahn= ten aiξ, alyoς, welches von aiζω, άσσω, άίσσω, (ich) floße, abgeleitet, aber besser jum sanstritischen Chaga gestellt wird, und βήκη, sur uns besonders bemerkenswerth ή χίμαρος, die Ziege im ersten Jahre, bis sie ges biert und gemolken wird 18), ξοιφος, junge Ziege, bis zu brei und vier Monaten (ξοιφή, Ziege, ξοίφιον, kleine Ziege), weil im Luc. 15, 29: καὶ ξμοὶ οὐδέποτε ξόωκας έριφον, im Gothischen übertragen ift burch: jah mis ni aiv atgast gnitein, und im Neh. 5, 18: και πρόβατα έξ εκλεκτά και χίμαρος εγίνοντό μοι, burd: .a. lamba gavalida .q. jah gaitsa gamanvida vas mis, fodaß alfo der Überseter ximagos hier als weiblich genommen hat, mahrend es Andere, ba auch o ximagos gebraucht wird, es als mannlich hier nehmen. Im Altnorbischen auch ift bie Benennung ber Biege Geit, 3. B. in ben Grimnismal Str. 25: Heidhrun heitir geit, Seibhrun heißt die Biege, welche auf ber Salle bes Heria-Fadhirs (Batere ber Beerer, b. h. Dobin's) fteht. Heidhrun, welches Gudmundus, indem er hier heidh als hoedus (Biegenbod) bebeutend annimmt, und run, als entweber von renna kommend, durch Rennerin, oder run, verkurgt aus runa, socia, also burch mit bem Bode Rennenbe, ober mit bem Bod Bertehrenbe 14), ober als montium exploratrix vel gnara, ba bie Biegen erhabene Orte und fteile Felsen (rupes) lieben, aus heidh, heidhur, heidhi, tesqua montana, Finn Magnusen 15) durch aetherea aut coelestis figura sive character erflart, indem heidh, aether, sudum coelum, und rûn ein bedeutungsvolles Beichen bedeutet, jedoch in Rucksicht auf die andern weib= lichen Eigennamen auf run, als Sigrun, Gudhrun u. f. w., als mit bem heitern himmel vertraut Sprechenbe, Bers traute bes heitern himmels, weil fie oben im himmel fich befindet, erklart werden muß, wird bichterisch auch für Ziege überhaupt gebraucht. So in ben Hindlu-liodh Str. 42 u. 43: sem medh haufrum heidhrun fari, wo es in der lateinischen Ausgabe ber Edda Saemundar

<sup>6)</sup> Gylfaginning 19. Snorra-Edda, herausgeg. von Rast, p. 28. 7) De Lingua Latina Lib. V. Cap. 19, ex edit. Spreugel. p. 99. 8) De re rustica Lib. II. Cap. 3. 9) Schmeller, Bairisches Wörterbuch II. S. 137. 10) s. Renvall, Suomalainen Sana-kirja. Lex. Linguae Finnicae T. I. p. 171. 11) s. bie Belege bei Graff, Althochteutscher Sprachtaga 3. Bb. S. 30, welcher zu Bock fragt: "ift sanstr. chaga, capra, bamit zu vergleichen? cf. ziga." Diese Wörter sinb allersbings burch bas Ch, K und G mit einander verwandt.

<sup>12)</sup> Pezronius, Antiq. Celt. p. 344. 13) f. ben Schosliasten zu Theocriti Id. I, 6. 14) Specimen Glossarii zum 3. Bbe. ber großen Ausgabe ber Edda Saemundar p. 558. 15) Lex. Mytholog. p. 416.

tanguam inter hircos capra feratur (Str. 42), unb Str. 43 montivaga currat gegeben ift. In bem nieber: sachsischen Reineke de Vos hat die Biege ben Eigen= namen Metge (ein weiblicher Taufname bei ben Bauern), Metta, Metze mit dem langen Arme, ein Baffernir, womit man die Rinder fcredt, bag fie nicht ans Baffer geben 16), welcher Rame ber Biege wol in Ruckficht auf ihren medernben Ton gegeben ift, sowie ber Biegenbod in dem genannten Gelbenliede Hermen (b. h. Bermann). und noch jest in Niedersachsen, Bestfalen und Seffen Harm, Herm, Hirm, wol in Rudficht auf bas R in feinem medernben Tone, heißt, aus welchem Fischart Hermanstossnicht gebildet bat. Dem altnordischen Heidhrun ift ber in ber Stalba vorfommenbe Name Haudha 17), bie Biege, wenigstens bem Klange nach verwandt, welcher Name, wie Gudmundus Magnaus meint, noch an manchen Orten Islands als Hadhna gebrauchlich ift, und vielleicht aus Haudr, terra inculta, gebildet ift. Die gewohn: liche Benennung ber Biege ift Geit, mit vielen Bufam= mensehungen Geitse, Ziegenvieh, Geitsaudhr, welches auch pecus hircinum, Geisvieh, bedeutet, wiewol saudhr (altschwedisch Söd) vervex, Schops, Hammel, und ovis, Schaf, speciell, und Saudse Schafvieh bedeutet, also in Geitsaudhr bie Bebeutung von Kleinvieh, lateinisch pecus, bat, welches in weitester Bedeutung jebes Bieb, auch Pferbe, in engerer Bebeutung als Gegenfat ju armentum, Rindvieh, Schafe und Ziegen, und in engster Bedeutung Schafe bedeutet. Das Altnordische hat ferner Geithafr, Biegenbod, wiewol bas einfache Hafr, Bod, fpeciell fcon Biegenbod bebeutet, Geita-kiöt, Biegenfleisch, Geita-hyrdhir, Biegenhirt, Geitar-hûs und Geita-hûs (jenes Genitiv ber Gingahl, biefes ber Debrgahl), Biegenftall, Geita-skeggr (Biegenbart), aruncus, banisch Gedeskjaeg (Biegenbart), Bukkeskjaeg (Bocksbart), Geitasköf, lichen saxatilis, banifc Stenleverurt (Steinleberwurzel). Das Danifche bat Ged, Beis, Biege, Gedebuk, Biegenbod, Gedekind, Biegenlamm, Bidlein, Gedemaelk, Biegenmilch, Gedeost, Biegenfase, Gedeskind, Biegenfell, Gedejod, Biegenfleisch, Gedehorn, Biegenhorn, Gedefud, 1) eigentlich Beißfuß; 2) ein Kraut Diefes Ramens, aegipodium; 3) ein wie ein Geißfuß gespaltetes Gifen jum Brechen; Gedeblad, Beigblatt, Lonicera caprifolium, Gedeklöver, Beigtlee, cytisus. Das Schmebische Get, Biege, Getabock und Getbock, Biegenbock, Getkilling, Bide, Bidelchen, Getmiolk, Biegenmilch, Getblad, Geigblatt, Getapel (Biegenapfelbaum), Rhamnus catharticus, Getburk (Biegenrinde), besgleichen Getnos (Seismaul), Scutella galericulata, Getklöfing, Bockeblad, Menyanthes trifolia, Getpors, Ledum palustre, Getrams, Bockblad, Convallaria polygonatum, Getrams und Elgrams, Epilobium angustifolium, Getrofva, Getmat (Ziegenspeise, weil zu Ziegensutter benutt), Onolea struthiopteris 18), Räget,

Rehgeis, bas weibliche Reh, Rabock, Rebbod. Das Angs lifde ober Angelfachfifde hat Gat (ber Geisbod), caper, hircus, gaeten (geißen), was von Biegen ift, Gatehaer. Geißbaar, Gatahus, caprile, Geitahiord, caprarius, bie Gloss. Aelfr. capra aegida (lies caprarius), gatbucca hyrde, ibex, firingat, lies Firgen-gat, Sebirgs: Geisbod, Firgenbucca, ber Steinbod aus Firgen 19), beffen Bebeutung aus bem gothischen Fairguni, oooc, Berg, und Fergunna bes Chron. Moissac. ju erschlies Ben 30). Das Englische Goat (fprich Goht), Biege, Bolts= sprache geile, unteufche Perfon 21), ber Biegenbod 22), Goatsmilk, Biegenmilch, Goatcheese, Biegentafe, Goat-skin. Biegenfell, Goatherd, Biegenhirt, Goatkeepr, besgleis chen, Goatsleap, ber Bodesprung, Goatsucker, Goatmilker, ber Biegenmelter (bie Nachtschwalbe, volkssprachs lich ber Nachtrabe), goatchafer (Geiftafer), ber Roftafer. scarabaeus stercorarius, goatmoth (Geismotte), ber Beis benbolaspinner, Phalaena cossus, goatmarjoram, goatbead, goatsbread, ber Bockbart, Tragopogon pratense, Goatsrue, Geiffraute, Gaelga, Goatsthorn, bet Bockstorn, Lycium barbarum, und Bockstiftel, Astragalus tragacantha, Goatsstones, das Anabenfraut, Orchis, goatseye (Geisauge), eine Art Edelstein, im Norben Englands Goats, Steine, Die über bas Baffer führen. Das Sollandifche Geit, Geite, Biege, Geitenmelk, Ziegenmilch, Geitenhair, Ziegenhaar, Geitenleer. Biegenleder, Bocksleder, geitenleere, ziegenlederne Sandfcube, Geitenvell, Biegenfell, Geiteklauver, Geistlee, Geitenbaard, Bocksbart, Geisbart, Ulmaria, een jonge Geit, ein Bicklein, een wilde Geit, eine wilde Ziege, Gams (auch Gems), Geitebollen, Haarballen, bie sich in bem Magen ber wilden Ziegen finden, aegagropilae. Graff 23) bemerkt in Beziehung auf das althochteutsche Geiz, Geizi, f., fowol biefes Bort, als auch chizi haedus icheine mit bem lateinischen haedus gusammen= zuhängen, und baber auch nicht von chizi abgesondert werben ju burfen. Da aber letteres Bort immer Uns laut Ch (K) habe, so habe er es bennoch von geizi ge=

<sup>16)</sup> s. Tiling, Brem. niebersáchs. Wörterb. 3. Th. S. 155.
17) Biörn Haldorson, Lex. Island. Lat. Dan. Vol. I. p. 275:
"Haudna s. capra, en Gjed."
18) s. die gauthümliche Answendung bieser Wählenberg, Flora Suecica P. I.
p. 145. 206. 231. 249. 379. P. II. p. 677—679.

<sup>19)</sup> Mehre mit Firgen zusammengesete Worter s. bei Eeo, Erkl. Berz. der angelsachs. Worter, zu dessen Altsachs. und angelsachs. Sprachproben S. 142. Mone (im Anzeiger für Kunde der teutschen Borzeit. 7. Jahrg. 1838. S. 142) macht zu dem in dem daselbst mitgetheitten "angelsächsischen Glossen" besindlichen: Idicea, Firgingnett, die Bemerkung, das heiße die Geis der Fiörgyn, Thor's Mutter, daher auch ihr Sohn mit Boden sahre, und der Steinbock ebensalts Firginducca heiße. Der Ausenthalt dieser Thiere aus hohen Bergen und ihre Sprungkraft habe die nächste Beranlassung, sie dem Thor beizugesellen, gegeben. Aber Firgingaett debeutet wol ohne mythologische Beziedung Berg-Seise. Was homer unter aif ärzeis (wilder Ziegenbock) II. IV, 105, wo die Ednge seiner ohrner angegeben wird, alzes ärzeisen, Od. KVII, 295, wo von der Jagd dieser witden Ziegen die Rede ist, versteht, ob wilde oder verwilderte Ziegen: oder Steinbocke, ist ungewiß; vielleicht saft er, ohne genau zu unterscheiden, beide, und vielleicht auch zus gleich die Gemsen darunter.

20) s. Ferd. Was chter, Gesch. Sachsens. 3. Bd. S. 271. 272.

21) Daher Goats-zieg, der England.

22) Daher wird der Deutlickeit wegen, wenn das weibliche Geschlecht bestimmt ausgedrückt werden zoll, ein she gessetz, §. B. wild-she-goat, die wilde Ziege.

24) Althochteuts seher Sprachsche, de. 286.

trennt und in die Abtheilung Ch gebracht; auch im Norbischen unterscheibe sich geit, capra, von kidh, haedus, kidha, haeda, wozu wir Kidhamiolk, Biegenmilch, Kidhakiöt, caro haedina (banifc Kidkjöd), Kidhahus, haedile, Biegen : ober Bodftall, Kidhlinger, haedulus [banisch et lidet 24) kidet], schwebisch Kidling, Killing, junge Ziege, Zidelchen, kidla, killa (banisch kide), sideln, junge Biegen werfen, fugen. Mit bem noch bei ben Schwaben übrig feienden Kuz, Kuzle, Kuzlen ftellt Joh. Georg Bachter 25) bas von Frenzel in ben Originibus Sorabicis angeführte forbische Koza, capra, Kozol, caper, Kozlo, haedulus, jusammen. Das Bohmische bat Kozel, Bod, Biegenbod, kozeloj. von Bodchen, Koza, 1) Biege, 2) ein Bod, Ruftbod, vara, Kozák, Biegenhirt, Kozaák, Rehling, Pfeffer: schwamm, Agaricus piperatus. Das Polnische hat Kozieł, 1) Bod, 2) polnischer Bod, Biegenbod, 3) ge-runzelte Stirn, saures Gesicht, Kozielnica, Bodffeisch, Kozielek, 1) junger Biegenbod, 2) Schatechen, gamm: chen, 3) Purzelbaum, kozielkuie, 1) einen Bod fchie-Ben, purgeln, 2) mit ben guffen eines Birtels herumfpringen, purzeln, 2) mit den Hugen eines Sirtels herumiprin-gen, Koza, 1) Ziege, 2) Art von Flußtähnen, Kozak, 1) ein Ziegenhirt im Gebirge, 2) Art Erdschwämme, die man effen kann, kozi, von Ziegen, Koziarnia, Ziegen-stall, Koziarz, Kożlarz, Ziegenhirt. Im Serbischen heißt der Ziegenbock Jaratz, im Lettischen Ahsis, im Lithauischen Ożys (Osza), die Ziege, im Chstischen jedoch Kits, die Ziege. Das Finnische hat Kuttu, Kitti, Ziege, wol aus dem Schwedischen gebildet, und eigenthümlich Wushi Wushinen Liege. Wuohi, Wuohinen, Ziege. Das Albanische hat Ketzi, Biege, bas irifche Cadla, und im Ansbachischen, Bairifchen und Schwabischen beißt die Biege Hettel, in letterem auch, namentlich in Ulm, Hattel, und in Beffen und in ber Betterau werben bie Biegen Hitz! Hitz! gerufen. In bem einem andern Sprachstamme angehörigen basti= fchen Auntza nabert fich ben oben aus bem indogermanischen Sprachstamme angeführten die lette Sylbe wol blos zufällig. Im Thuringischen und Ofterlandischen heißt bie Biege Heppe, im Bennebergischen in ber Berkleine= rungeform Heppel, im Samburgischen Höke, und bie junge Biege Hoedeke 26). Diefe Borter find wol burch Nachahmung bes Naturlautes bes Rufs und Gefchreies ber Ziege entstanden. Go auch bas lateinische hircus (spanisch hirco, italienisch irco), welches mit Recht als mit hirtus 27) (hirsutus) ale taum verwandt angenom: men wirb. Als aus Nachahmung bes Bischlautes ber Biege mit ben Bahnen muß bagegen bas fanskritische Dschag und bas teutsche Ziege und Gais gelten. Im Althochteutschen findet fich in ben Gl. Id. capella, Biege, im Tatian 97 zikin, hedum, und 152 hedis zigon und hedos zigun, bei Otstib (V, 20, 58): thie selb so zigun stinkent, so auch bei Willeramn: hoedos, zikkin, cikin, und hinnulis capreae, rehzikkon, rechzikkinon, rechzichinon, hinnulis caprae, und hinnuli (námlich capreae) zikkin, zikken, zikkan 28), womit Rarro 29): Caprea a similitudine quadam caprae, au vergleichen. Bo im Luc. 15, 29 bas Gothische Gaitein bat, braucht bas Anglische ober fog. Angelsächsische Ticcen, wodurch es hedum wiedergibt. Zick und Kitz bilben einander gegenseitig burch bie Buchstabenverfetung. Althochteutschen wird hedus gegeben durch Kiz und Chizze, hedum burch Kizzin, hoedi burch Kizzi, Cizi, boedos burch Kizzin, Kitze, Kitzi und Chitze, Capella burch Kizzela und Chizzila, hinnuli (dero reion, ber Rebe) burch Kizze, Khizze, Kitze gegeben. Rekkize, hinnulus capreae, in dem Dativ der Mehrzahl Rechkizzon, Rechkizzen, in ber Berfleinerung Reckkeizilin, capreolus 30), hat sich in ber Sprache bes ge= meinen Lebens als Rehkietze (verberbt Rehkätzchen) und in der Berkleinerung Rehkützchen, Rehkietzel erhalten, und bedeutet bas, mas in ber Beidmannssprache Rehkalb ausbrudt, namlich bas Junge eines Rebes ohne Unterschied des Geschlechts. Für Rechkizzon bat eine Bandschrift des Willeramn Rechgezzo, welches lettere ben übergang zu bem ebenfalls althochteutschen Geis, Geisi f., Geis, Ziege, macht, wo capra und capella durch Geiz, Gaiz, Keiz, capra agrestis burch Caiz ain/u-ciu, capram burch Geiz, Caprae (Gen. pl.) burch Gaixi, grex caprarum burch Geizzo 31), Corter, capris durch Geizzin, caprioli similis, caizzi calch und keizzi kilch gegeben ift; benn Geiz bedeutete nicht blos Biege weiblichen Geschlechtes, sondern auch Biegenbod; benn Rotter sagt Ps. 47, 12: wan du gescidost oves ab hedis (scaf sone geizzin). hier ist Geizzin der Dativ von Geiz. Auch stand Geizin, gen. neutr., für Biegenbod; benn im Ifibor (9, 4) ift cum hedo burch mit gheizesinu gegeben. Dem anglifden Firgingat hibix entsprechend, findet fich im Althochteutschen hibix, ibex durch Steingaiz, ibicum durch Steingeiza, Steingeizo, Steinkeizzo, Steingezo (welches gezo an das oben angeführte gezzo in Rechgezzo erinnert), ibicibus durch Steingeizun, Steinkeizun, Steinkeizzim, Steingeizin, Staingaizin, Steingaizen, Steinkeizen, dammula burch Steingez, damula ebenfalls burch Steingez, caprea silvatica burch Steinkeiz, caprea burch Staeingaiz, caper burch Stengeiz gegeben, bei welchem letteren also aus bem Busammenhange erschlossen werben muß, daß ein Steinbod ober auch ein Gemsbod (boch fommt Gams [Gemfe], ibex ausbrudend, vor, jedoch nur ein Mal) 32) gemeint. Abnlich wie caper burch Steingeis gegeben ift 30), fo finden wir in den biblifchen Gloffen, in beren einem Theile ber Sanbidriften caprea burch Rehgaeiz und Rehkeiz gegeben ist, auch capram durch Rehgeiz und Rehkeiz ausgebruckt ist, sowie noch jest

<sup>24)</sup> Eine kleine Biege, boch wird bas banische kid auch schlechts bin schon für Bicklein, kleine Biege gebraucht. 25) Glossar. Germ. s. v. Kuz col. 902. 26) Reinwald, hennebergisches Sbiotikon S. 66. 27) Ovid. Fast. II.: caper hirtus.

<sup>28)</sup> Jac. Grimm, Geschichte ber teutschen Sprache. 1. Bb. S. 35. 36. 41. 42, welcher auch über χίμαρος, χίμανοα und alk und caper Bemerkungen macht. 29) De Lingua Latina Lib. I. Cap. 20. p. 103. 30) s. die Nachweisungen bei Graff 4. Ah. S. 537. 538. 31) Nach den verschiedenen Dandschriften des Wilteramn 4, 1 auch Geixi, Geixee. 32) s. Graff 4. Ah. S. 207. 33) s. ebendas. S. 266. 287.

das weibliche Reb, beffen gewöhnlichste Benennung in ber Jagersprache Ricke ift, wofür boch an einigen Orten Rehziege und Rehgeis gebraucht, in einigen oberteut: fchen auch schlechthin die Geiss genannt wird. 3m Dittelhochteutschen finden wir capriola burch Rech-keiz gegeben 34). Auch hat baffelbe bas einfache Geiz für Biege und fur bas Beibchen vom Reh und ber Gemfe. Im Oberteutschen ift Gew fur Biege und Rebgiege, juweis len auch wol fur bas ganze Rehgeschlecht, noch jest üblich. Da es mehre Orte Namens Ziegenhain gibt, so ift auch ber Ortename Geissehahn (für Geissenhain) soviel als Biegenhain, und auf die Rebe zu beziehen, Gelsleden und Geishof jeboch mehr auf die eigentlichen Biegen. Bei andern mit Geissen anfangenden Ortsnamen tommt ftatt Geis, Biege, ber menschliche Eigenname Giso beffer in Unfpruch. Ein Name ber Gazelle ift Geiss-Hirsch, und Geiss-Melker wird fur Biegenmelter gebraucht. Bers breiteter ale ber Gebrauch bes einfachen Bortes Geis ift ber in einigen Pflanzennamen als Geiss-Blatt, auch Geisslilie, Caprisolium, in mehren Arten, Geiss-Raute, Biegenraute, in mehren Arten, Geiss-Bart, 1) auch Geiswebel, Wiesenbockstraut, Ulmaria; 2) auch Bergseiswebel, Walvbocksbart, Drymopogon; Spiraea Aruncus; 3) auch Bocksbart, Tragopogon; 4) ein egbarer Schwamm, Barba caprina flava et rubra; fer: ner Geissklee, Cytisus, Geissfuss, Aegopodium, in mehren Arten. Im Oberteutschen boch nur Geiss-Hülsen, Ligustrum vulgare, Hartriegel, und Geiss-Baum, gemeiner Aborn, Acer Pseudoplatanus. Geissbaumasche ift eine Bezeichnung ber Ebelasche, Fraxinus ex-(Ferdinand Wachter.) celsior.

GEISA (Geisaha), Stadt im Großherzogthume Sachsen Beimar, Provinz Gifenach, ift ber Sit eines Juftig = und Rentamtes, einer ganbbechanei, bat eine fatholische Kirche und Pfarrei, Schule, Synagoge, Posterpedition, Physitat, Apothete und Sofrital, 1900 Einwohner und 300 Saufer. Die Stadt liegt auf einem ifolirten langlichen Berge in einem breiten, fruchtbaren Thale, gebildet von den Borbergen ber Rhon am linken Ufer ber Ulfter, mit ber bier bie Beifa fich vereinigt, fobag ber Ort von beiben Gemaffern umschlungen wird. Um bochft gelegenen Puntte erheben fich zwei Schloffer, wovon bas alte, fcon 1375 erwähnt, Sit ber fruhern Amtsvoigtei war, jest Gig bes Rentamtes ift, und bas neue, wel: ches als Juftizgebaude benutt wird, jum Theil aus bem Raterial bes Schloffes Rockenfluhl um 1700 aufgebaut murbe; benn um biefe Beit wurde bas auf einem naben Regelberge gelegene Schloß Rockenstuhl niedergeriffen. Es hatte baffelbe bis babin als Sig bes Dberamtmanns, wie auch jum Jagbichloß ber Furftbischofe von Fulba gebient, wenn fie in ben bichten Buchenwals bern gur Erholung bem Baibmert obliegen wollten. Gine von ben fieben Runft= und Poftstragen, die zwischen Gotha und Fulba ben Morben mit ben Guben verbinden, und die leipzig : frankfurter Strafe bei Buttlar ver= lagt, geht burch Geifa und vereinigt fich mit ber von

Burgburg nach Riffingen gebenben. Die Einwohner treis ben viel kandwirthschaft und Sandwerke aller Art; befonbere ift die Schuhmachermeisterzunft febr zahlreich; fie genoß auf ben Sahrmartten in ber Nachbaricaft befonbere Bors rechte. In ber Stadt werben gwolf Sahr: und Biebs, auch funf Rogmartte gehalten, welche, ba Beifa Greng= ort von Baiern und Beffen ift, gablreich befucht werben. In ber Stadtterminei befindet fich eine Papier = und vier Mablmublen, womit zugleich DI= und Schneidgange verbunden find. Der Amtsbezirk besteht aus 21 Dorfern mit 12 Rirchen und Pfarreien, 8 Sofen, 30 Mublen und 6 Buftungen (ausgegangene Orte), worin 8000 Eins wohner in 1110 Saufern leben, und fich von ber gands wirthschaft und Biebaucht ernahren. Der vortreffliche Bafaltboben ift vorzuglich geeignet fur ben Beigenfruchts bau und die durch Ratur und Runft bemafferten Biefens fluren fpenden reichlich, um die Biebzucht als einen Saupt= zweig ber landwirthschaftlichen Beschäftigung hier treiben ju tonnen. Die Religion, ju ber fich bie Ginwohner bes tennen, ift bie romifch = tatholifche, bie Beamten bages gen find meiftens evangelisch. Die Stadt Geifa mit einem Theile ihres jetigen Umtsgebiets lag in bem weftlichen Grabfeld, und war einer der altesten Bestandtheile des Alosters zu Fulda. Im J. 768 bestädigten Karlmann und Pipin dem ersten Abte Sturmius zu Fulda die Schenzfung ihrer Vorfahren der Dörfer Geisaha, Ushausen, Reichenbach und Wegfurt, sowie 817 vom Kaifer Ludzwig der Abt Ratgar zu Fulda die Meierhöse zu Bach, Geisaha und Spanlo gegen Ibenstadt am Rhein einztauschte. Der Abt Johann von Fulda errichtete mit Jozhann von Pulda errichten wir Angelowen von Pulda errichten wir Jozhann von Pulda errichten wir hann von Pulda errichten hann von Rotenberg, als er ihn zum Amtmann über Geisa annahm, einen Bertrag, wonach er im Schlosse bas selbst wohnen, basselbe gegen die Feinde bes Stifts vertheibigen, aber keinen Angriff aus diesem zu seinen Privatsehden, ohne Wissen des Abts, unternehmen, dagegen jahrlich aus ber Stadtberde 50 gl. und ebenso viel von ben Gefangenen, die im Schloffe verwahrt murben (1375), betommen folle. Begen biefer Stadtbeebe fcolffen die Abte mit ber Burgerichaft ebenfalls Bertrage ab; fo z. B. im 3. 1382 verfprach biefelbe bem Abte binnen fieben Jahren 460 Fl. zu gablen, im 3. 1401 auf feche Jahre 770 Rl. Doch nach Berlauf Diefer Beit wurde Die Abgabe auf fieben Sahre nur ju 500 Fl., alfo jedes Sahr auf 71 %l., festgefest.

Die üble Haushaltung ber Abte von Fulda verurssachte, daß der Erzbischof von Mainz zum Berweser der Abtei von dem Convent und den Landständen gemählt und die Städte und Amter Fulda und Hineseld zur Halfte, die Schiosser und Amter Lauterbach, Fischberg und Brückenau ganz und das Schloß Rockenstuhl, die Stadt und das Amt Geisa zu zwei Theilen, um 28,930 Fl. an das Erzstisch verseht werden mußten (1380). Als der Erzbischof von Mainz mit dem Landgrasen Ludwig von Hesser Psandschaft an den Landgrasen ab, wonach Hesser Viz Theil am Schlosse und Stadt Geisa bekam. Später verpfändete der Abt Johann von Fulda sein Drittheil am Schlosse Rockenstuhl und Stadt und Amte Geissa an Sex

<sup>34)</sup> f. Sumerlaten, Saml. v. Gloss. d. Hoffmann p. 48.

208

baftian von Bilbungen (1500), worauf biefe Pfanbichaft mit beffen Tochter Balburga an Sans Georg von Bois neburg : Lengsfelb 1550 gur Balfte überging. bes 30jahrigen Krieges, wo bie Abte von Fulba mit ihrem Abel gemiffermagen auch im Rriege fich befanben, wurde ben von Wilbungen und von Boineburg diefes verpfanbete Antheil widerrechtlich entzogen und mit allen poigteilichen und Rellerei : Gefallen, mit Ausnahme ber Landeshoheit, peinliche Gerichtsbarkeit, Boll und Steuern an ben kaiferlichen General Johann von Sport um 4400 Thir. auf Bieberkauf veraußert; auch trat ibm ber Abt jugleich bas Recht ber Biebereinlofung bes an Beffen verpfandeten fechsten Theils ab (1642). Fulba lofte es aber 1650 wieder ein, und die von Wildungen und von Boineburg wurden darauf fpater in den Befit ihrer fruhern Pfandschaft eingesett (1656). Aber noch im Laufe biefes Jahrhunderts wurden die an Mainz und Beffen verseten Amter und Stadte von der Pfandsumme befreit.

Geisa blieb von da bis zur Auflösung bes teutschen Reichs ein Bestandtheil bes fuldaischen Bisthums und kam nach bessen Sacularisation als ein weltliches Fürstenthum an ben Prinzen von Dranien (1802). Nach dem Frieden 1807 wurde Stadt und Amt Geisa mit dem übrigen Lande dem Fürstprimas des rheinischen Bundes zugetheilt. Erst nach dem pariser Friedensschusse, wo das Fürstenthum Fulda unter vier Fürsten vertheilt wurde, ward Stadt und Amt Geisa dem Großherzogthume Sachessen einverleibt.

Der berühmte Polyhistor Athanasius Rircher ift bier 1602 geboren, machte aber feine Studien im Jefuiter= Collegium in Rulba, in beren Orben er auch fpater ein: trat. Im Rathhause ju Geisa befindet sich fein in Rom gemaltes und hierher geschenftes Bilbnig noch wohl erbalten. Sein Geschlechtsname ist in Geisa noch nicht ausgestorben. - Ein abeliges Burgmanngeschlecht, bas ben Namen von Geifaha, Geifa, führte, tommt icon vor 1116 mit Gerlach be Geisaha in fulbaischen Urkunden und von dieser Zeit an bis zu Ende des 16. Jahrh. Philipp von Beifa, bem Sohne von Being, Amtmanne ju Roden= ftubl, mar ber lette feines Geschlechts (1594). Der Ubt Balthafar von Fulda belieh feinen Bruder Melchior von Dermbach, genannt Graul, Marfchall bes Stifts und Oberamtmann zu Rockenftuhl und Geisa, mit den geis saischen Burggutern zu Geisa, 1595, die der Graf Jobann Otto von Dermbach 1681 dem Abte Placidus von Drofte von Fulda fauflich überließ. Als Burgmanner bes Schloffes Rodenstuhl und der Stadt Geifa, Die ihre Burgfige hier hatten, wurden im Anfange des 16. Jahrh. vom Abte von Fulda die Familien von Berge, Boines burg, Buttlar, Cralach, Taffta und Tann mit diesen und in den benachbarten Dorfschaften liegenden Gutern belieben. Erft feit Unfang biefes Jahrhunderts find Diefe Burgise in die Sande der Burger tauflich übergegangen. Das icon ermabnte hofpital murde von Melchior von Dermbach, Dberamtmann ju Rodenstuhl und Geifa, gestiftet (1600), bas jest aus einem Capitalfond von 41.000 Thirn, besteht und eine jabrliche Rente von 3 Malter Beigen, 21 Malter Korn, 2 Malter Gerfte, 221/2 Malter Safer und 1/2 Malter Erbfen bezieht.

(Albert Freiherr von Boineburg-Lengsfeld.) GEISA, Ronige von Ungarn. 1) Geisa I. war ber alteste Gohn bes Berzogs Bela, ber ihn, wie seinen zweiten Sohn Labislav, in Polen zeugte, Bruber Lambert's, ben Bela in Ungarn zeugte. Er willigte, nach ber Ungabe eines Theils ber Geschichtschreiber, ein, ale Ronig Andreas im 3. 1057 feinen gang jungen Sobn Salomon zum Ronige fronen und falben ließ, wiewol nach= mals zwischen Salomo und Geifa schwere Zwiftigkeiten obwalteten. Geifa, ober biblifirt Joas, wie ibn Lam= bert von Berefeld nennt, war im 3. 1061 ein hoffnungs. voller Jungling, als Konig Andreas von Ungarn ben jungen Konig Beinrich IV. um Bilfe gegen feinen Bers wandten Bela bat. Der teutsche Konig fandte eine Krieges macht babin; aber ber Martgraf Bilbelm von Deigen und der Bifchof Eppo von Beig marteten ben Bergog von Bohmen nicht ab, brangen allein in Ungarn ein und er= schlugen eine unermegliche Menge Madjaren, murben jeboch eingeschloffen und hatten weber Speife noch Trant. Konig Andreas fiel zufällig vom Pferde und ward von ben Kampfenden ertreten. Markgraf Wilhelm mußte aus Mangel an Lebensmitteln sich ergeben; aber feine Tapfer= feit hatte bei ben Ungarn folche Bewunderung erregt, baß Joas (Beifa), Bela's Cobn, aus eigenem Untriebe ben Bater bat, bag er an ihm bas Rriegsrecht nicht nur nicht üben, sondern ibn auch mit sich verschwagern und ibm feine Tochter, Geisa's Schwester, verloben mochte 2). Bela rif bas ungarifche Reich an fich, ftarb aber fcon im 3. 1063. Sein Sohn Joas (Beifa) hielt es fur beffer, gemäßigte Dacht im Frieden ju genießen, als nach ungemäßigter Dacht ju ftreben, und feiner Ration Unglud ju bereiten. Er ließ baber bem Ronige Beinrich von Teutschland entbieten, baß, wenn ihm bei Galomo, bem Sohne bes Konigs Andreas, eine feiner Geburt und feinen Berbienften wurdige Ehre erwiesen wurde, er ihm unterthan und treu fein werde, und er lieber burch Guts thaten als durch Waffen und lieber durch Treue, als burch Felbschlacht mit ihm tampfen wolle. Daffelbe verbießen burch anhaltende Gefandtichaften die Ungarn. Der teutsche Ronig ging baber mit einem Beere nach Ungarn, ftellte Salomon'en auf ben vaterlichen Thron wieder ber, gab ihm feine Schwefter jur Che, raumte alles hinweg, mas bem Ronige Salomon Strupel erregen, ober ben Stand bes Reiches mantenb machen konnte, und tehrte im Frieden nach Teutschland zurudt. So nach Lambert von Herbseld zum 3. 1063. Nach Johann von Ewrocz 3) ging, ale Ronig Beinrich, um Salomo'n wieber in Ungarn einzuseten, in dieses gand eindrang, ber kluge und um= fichtige Geisa mit feinen beiben Brubern, noch Junglin=

<sup>1)</sup> Joa. de Thorocz, Chron. Hungar. P. II. Cap. 42 ap. Schwandtner, Scriptt. Rer. Hungar. p. 133. Cap. 44. p. 136, woselbst er sagt: Dicunt alii etc. 2) Ferb. Wachter, Thur. und obersächs. Gesch. 1. Th. S. 249. 250; über Gessa's Schwester s. Webelind, Roten zu einigen Geschichtschern bes teutschen Mittelalters. 1. Bb. S. 188—198. 342. 3) P. II. Cap. 47 p. 140, 141.

gen, nach Polen, weil er bamals nicht im Stanbe mar, ben Ungriff Salomo's und ber Teutschen auszuhalten. Als Beinrich IV. Salomo'n auf ben vaterlichen Thron gefeht hatte und aus Ungarn jurudgegangen mar, begab fich Geifa fogleich wieder nach Ungarn. Ronig Salomo, welcher furchtete, bag Geifa vielleicht einen Überfall mittels eines polnischen Beeres ausführen murbe, jog fich in die feste Burg Mosony (Biefelburg). Die Bifchofe, vornehmlich ber Bifchof Defiberius, befanftigten bas Gemuth des Bergogs Beifa, daß er Galomo'n, obgleich biefer junger mar, bas Reich in Frieden jurudgab, und bas Bergogthum, welches fein Bater fruber gehabt, friedlich innehaben follte. Im Lage ber heiligen Fabianus und Sebastianus 1065 bestätigten in Gemr (Raab) Konig Salomo und Bergog Geifa ben Frieden, ben fie mit ein: anber geschloffen. Konig Bolomer von Dalmatien, welcher eine Schwester bes Ronigs Beisa zur Gemablin batte, schickte Gesandte an den König Salomo und den Herzog Geisa und bat fie, daß sie in eigener Person ihm gegen seine Gegner, die Karnthner, welche damals die Mark von Dalmatien eingenommen hatten, Beiftand leiften mochten. Der Ronig und ber Bergog gingen mit einem gus fammengebrachten Beere nach Dalmatien, stellten ibm bas ihm Abgenommene gang wieder ber und fehrten von Bolomer, mit toftbaren Geschenken beehrt, heim. Als bie beibnischen "Cunen" (Rumaner) im 3. 1070 burch ben meszeffer Pag in Ungarn eingebrungen maren und bas Land verwufteten, eilten Konig Salomo und Bergog Beifa mit feinem Bruder Ladislaus mit einem gefammelten Beere burch ben meszeffer Pag und erwarteten in und bei ber Feftung Dobota (funf Meilen oberbalb Claufenburg) die mit Beute beladenen zurückebrenden Reinde. Als Diefe fich unter Dful's Anführung naberten, rudten ber Ronig und ber Bergog mit ihrem Beere gegen bie Feinde an. Diefe zogen fich, ale fie biefes ben anbern Morgen bemertten, auf ben Berg Rerles und es entspann fich eine Pfeilschlacht. Geifa, welcher immer vorsichtig war, flieg ba hinauf, wo ber hinaufgang am leichteften war, und fturgte fich mit Pfeilen über bie Rumanen ber, und Diese ergriffen bie Flucht. Da die Bisseni (Petschenegen) im 3. 1073 burch Alba Bulgarica (Belgrab), wo als Befehlshaber ber Griechen Niketas fich befand, tamen und über die Save setten und raubten, so gaben der Konig und der herzog Geisa der Stadt Alba Bulgarica das Berbrechen der Verratherei Schuld, daß sie namlich den Frieden hinterliftig gebrochen und mit Willen biffenifche Rauber zur Beraubung Ungarns durchgelaffen, und befoloffen die Belagerung ber verratherischen Stadt Alba. Der Ronia und die Bergoge Geisa und Labislaus lagerten sich mit ihren heeren auf bem ber Stadt nachsten Felfen und nahmen biefe im britten Monate ber Belagerung ein. Die in ber Burg Gingefcloffenen baten ben Konig und bie Bergoge, baß sie ihnen bas Leben und bie Freiheit fcenten und bafur die Burg und alles auf berfelben Befindliche fich zueignen mochten. Der Anführer Niketas tam, indem er bas filberne Bild ber Mutter Gottes trug, mit einer großen Menge bes Bolts, und begab fich in die Bewalt bes Bergogs Beifa, benn er mußte, daß bie-L. Cacpti. b. B. u. R. Erfte Section. LVI.

fer gottesfürchtig, und Gefangene ober Bebrangte mitleibig behandelte. In die Bande des Konigs tamen nur wes nige, weil man mußte, baß er hart und ben fcblechten Rathschlägen bes Grafen Bib juganglich mar. Als ber Konig fab, bag nur wenige ju ihm und mehre ju bem Bergoge ihre Buflucht genommen hatten, marb er febr unwillig. Als man mit einem unermeglichen Schabe auf bas Gebofe Bugias, ein Alob Bid's, gefommen mar, wollte man ben Schat und bie Gefangenen und auch bie, welche in ihre Sicherheit (ad fidem illorum) aus ber Burg gefommen maren, theilen. Der Bergog Beifa widerfprach aber hierin bem Konige, und Die Theilung konnte nicht statthaben. Dieses war die Ursache ber übel und bie Samenicule ber Zwietracht zwischen ihnen. Bei ber Theilung bes Schapes theilte ber Ronig auf ben Rath Bib's und des Bischofs Franci's und Raboan's, des Cobnes Burger's und Ilia's, bes Schwiegerfohns bes Gras fen Bib, ihn in vier Theile, gab dem Berzoge Geifa ben vierten Theil, behielt von den übrigen drei Theilen einen fur fich und bie Goldaten, ben anbern erhielt Bib und ben britten Ilia. hierdurch fühlte fich Geifa febr beschwert. Als ber Raifer ber Griechen (Dichael Dutas) ben Ebelmuth bes Bergogs Geifa borte, fcidte er Ges fanbte ju ihm, um ben Frieben und bie Freundschaft gu befestigen. Der Bergog ichidte nun ihm alle Gefangenen und alle, bie aus ber Burg berabgegangen maren, jurud. Der Raifer ber Griechen fandte aber ju bem Ronige Salomo teine Botichaft. hierburch murde biefer, von ben Fadeln bes Neides entzündet, mehr und mehr auf Geifa erbittert. Graf Bib lag bem Konige Salomo bestanbig an, bag er ben Berzog Geisa vertreiben und bas Berzogs thum sich zueignen sollte. Dieses sei leicht auszusühren, ba ber Konig mehr Solbaten habe. Der Konig suchte nun Gelegenheit, ben Herzog Geisa entweder gefangen zu nehmen, ober umzubringen. Doch entließ ber König mit gebeuchelter Freundschaft Beifa'n in fein Bergogthum. Nachs ber aber entbot Salomo beide Bergoge ju fich, baß fie gu ihm fommen und mit Beeresmacht gegen Myr, bie Burg ber Griechen, ziehen follten. Labislaus blieb mit ber Balfte bes Beeres in ber Gegend von Rpr. Geifa aber jog mit bem Konige und bie Manner von Ryr brachten Roftbarkeiten bar. Der Konig und ber Bergog traten ben Rudweg an und ichieben von einander. Auf ben Rath feines Brubers, bes Bergogs Geifa, ging Labislaus von ber Stadt Byhor nach Rufland, um Beiftand feiner Freunde ju fuchen, um fich gegen bie Rante bes Ronigs im voraus ficher zu ftellen. Nachbem viele Botichaften gefandt und heere gefammelt maren, tamen enblich Gas lomo und Beisa in Gran zusammen, und hatten auf der biefer Stadt nachsten Donauinsel in Begleitung von nur acht Mann eine Unterredung, auf welcher fie einander viele Borwurfe machten. Nachbem enblich ein Bunbnig befraftigt mar, tehrte Beifa in fein Berzogthum ein. Nachher ichidte ber Konig ben verabscheuungswurdigen Bid und ben fanften Erney ju bem Bergoge Geifa, welche biefer aus Furcht vor Berratherei burch Bib vorfichtig bes wachen ließ. Beifa schidte zu bem Konige ben marasbinifden Bifchof und ben ichlechten Batha, welche ber

Abnig auch bewachen ließ. Diefer ging an die Raab brei teutschen Berzogen entgegen, welche er als Silfe ges gen ben Bergog Geifa erwartete. Da aber Geifa weber feinen Bruber noch hilfsvoller bei fich batte, ichidte er nach bewilligter Baffenrube von St. Martini bis jum Feste des heiligen Georg, Bib und Erney zu dem Ko-nige und dieser schickte den Batha und den warasdi-nischen Bischof zurud. Als der Konig zu Weihnachten in dem Kloster Sancti Salvatoris zu Kestelici (Szeksgarb) bie Besper gebort hatte, brachten Bib und andere bei bem Konige in Erinnerung, daß Labislaus nach Rußland und Cambert nach Polen gegangen, um ein Deer fur ihren Bruber, ben Bergog Geifa, zu miethen, unb riethen, ben Bergog Geifa, ber in Ingwam ber Sagb obs liege, bes Rachts ju überfallen. Willerim, ber Lateiner, ber Abt bes Rlofters, welcher in einem verborgenen Orte ber Rirche fich eingeschloffen und den Porbanichlag gebort batte, schickte eilig einen Brief an ben Berzog und warnte ibn. Als ber Bote zu bem Berzoge gelangte, waren baselbst verratherische Rathgeber besselben Detrud, Bount und Botai, und fagten ju ihrem herrn: "Furchtet Richts, benn ber Abt ift ein Eruntenbold und bat in feiner Trunkenheit an Euch geschickt, und weiß nicht, was er fpricht." Geifa glaubte ihnen und jagte in Ingwam, fcidte jeboch feinen Bruber, ber ohne Bilfsvolfer aus Rufland Burudgetommen, nach Bohmen, gu bem Bers joge Dibo, bag biefer ibm in feiner Bebrangnig beifte: ben mochte. Der Abt Billerim, welcher gebort hatte, bag Ronig Salomo ben Überfall bis bur Fruhmette ver: fcoben, eilte in Laientracht zu Roffe zu Beifa, wedte ibn aus bem Schlafe und rief: Fliebe, Bergog! Fliebst bu nicht, sind sogleich Salomo's Solbaten, bich ju fangen, ba. Der Bergog wollte mit feinem gusammengebrachten Beere nach Bohmen eilen. Ronig Galomo, welcher fich von Bib, wie ein Schuler von feinem Lebrer regieren ließ, rudte mit bem heere gegen ben herzog. Diefer begegnete ibm mit seinem Beere in Remey. Die Fürften bes Bergogs, ober vielmehr bie Berrather beffels ben, ichiaten heimlich Boten an ben Konig mit bem Uns trage, baf fie, wenn fie ber Ronig in ihren Burben er: balten und ju Gnaben annehmen wollte, ju bem Konige aberautreten bereit maren. Der Konig fagte biefes ihnen eidlich zu, ging über die beeifte Theis und waffnete bei ber Rirche bes Sohnes Nog sich zur Schlacht gegen ben Bergog Geifa, welche Mittwochs nach dem Sonntage Exurge geschlagen warb. In berfelben gingen bie Furften Geifa's Petrud und Bptas, wie fie Salomo'n ver: biegen, mit brei Beerscharen zu diesem über. Ungeachtet Beifa von bem größten Theile bes Beeres verlaffen mar, und nur noch von einer Beerschar umgeben mar, scheute er sich boch nicht, ben 30 heerscharen bes Ronigs Galomo die muthigste Schlacht zu liefern, verlor aber alle feine Solbaten und mußte von ber Schlacht ablaffen. Er ging über bie Theis nach Chotond und schickte feinen Rapellan Georg Niger zu seinem Bruder gabislaus, baß er fo fchnell als moglich tommen follte. Als Beifa bis in bie Gegend geritten war, in welcher er nachmals bie Stadt Bagen bauen ließ, die er nach bem Ginfiebler

Back genannt haben und damals ein großer Balb gewefen fein foll, begegnete er feinem Bruber Labislaus und ihrem Schwager, bem Bergog Otho. Sie nahmen ihre Stellung um Bagen. Die sagenartige Erzählung bei Joh. von Thwrocz geht nun in bas Legenbenartige über, welches er ebenfalls als Geschichte vorträgt. Labis: laus foll eine himmelberfcheinung gehabt und Geifa bier-burch veranlagt worben fein, bas Gelubbe ju thun, ber Mutter Sottes eine Kirche zu bauen. Ungewiß muß bleiben, ob auch bas Gelubbe eine Erfindung ber Legende ift, und ob nicht vielleicht erft nach bem Siege Geifa ben Entschluß gesaßt hat, aus Dankbarkeit gegen Gott eine Rirche zu bauen. Aus ber umftanblichen Beschreibung ber Schlacht bemerken wir nur, daß Geisa in ber nitrienfer heerschar in ber Ditte ber Schlachtorbnung geftanben, und einen scharfen Angriff getban. Er fiegt, tommt mit bem Beere nach Alba (Stuhlweißenburg), beset das Schloß von Porta, Bobuch und Alba und andere Burgen mit den tapfersten Goldaten, und nimmt auf Antrieb ber Ungarn die Krone bes Reichs an. Rach ber Kronung kommt er an ben Ort, wo die Erscheinung vor ber Schlacht flattgefunden haben foll, berath fich mit feinem Bruber über Die Stelle, an welcher ber Grund ju ber Marienfirche gelegt werben foll, und bie legenben= artige Ergablung bringt nun die Erscheinung eines birfches mit brennenden Lichtern an ben Geweiben, welcher bie Stelle bestimmt. Der Konig Geifa grundet alfo bie Rirche ju Bagen und begabt fie mit vielen Besitungen. Doch biefe nicht allein, auch bie Rirche zu Buba (Dfen) und fest ihr ben Bins von Defth, und brei Sofe in Gis migium (Samogy : Bar) fest, und gibt ihr viele Roftbar= teiten. Bu biefer Beit bitten die Biffeni ben Konig, bag er fie mit ber Freiheit beschenken moge, fie wollten bafur ben Angriffen, welche Ronig Salomo mache, fo Einbalt thun, bag er nicht aus Mofon und Pofon, um einen Berfuch auf Ungarn ju machen, herausgeben folle. Ros nig Beifa nimmt ihr Berfprechen an, und fie reiten mit ihrem Furften, von welchem Johann von Thwrock fagt: "nomine Zultan," gegen ben Ronig Salomo. Diefer ruft burch Beriprechung von Gelb ben Markgrafen ber Teutschen, Beinrich, gur Silfe, welcher zwar erscheint, aber zur großen Fastenzeit sich nicht ichlagen will. Doch thut biefes Salomo, schlagt bie Biffenen, gibt aber bem Markgrafen Beinrich bas versprochene Gelb nicht. Bierauf erzählt Johann von Thwrocz ') bie Ankunft bes Raisfers zum Beistanbe bes Konigs Salomo. Lambert von Berbfelb erzählt zum 3. 1074 Folgenbes: Der Konig (Beinrich IV.) will nicht eine auf feierliche Art angefagte Deerfahrt, sondern eine mit ploglich jusammengerafften Solbaten thun, weil er erfahren, daß Salomo, ber Ros nig von Ungarn, von Joas (Geisa), bem Sohne Bel's, burch Rrieg angegriffen und bereits in brei Schlachten befiegt, nach Berluft bes heeres, taum aus bem Reiche enttommen ware. Um biefem feinem Schwager, bem er feine Schwester jur Gemablin gegeben, und ber ihm einen großen Theil feines Reiches, fur ben Fall jugefagt hatte,

<sup>4)</sup> P. II. Cap. 48-54, p. 149-157.

bag er ihn wieber in fein Reich herftellte, um ihm alfo in feinem Elende beigufteben, unternimmt Beinrich eine Beerfahrt, tommt jedoch blos bis Regensburg, weil er bier bie Radricht erhalt, bag Wilhelm, mit bem Beinamen Boftar (Baftard), ber Ronig ber Englander, von ber Berfprechung bes Erzbischoses von Coln angelockt, mit einem großen Beere tomme, um ben Stuhl bes Reichs ju Machen in Befit zu nehmen. Der Konig unterläßt daber bie Beerfahrt nach Ungarn und eilt an ben Rhein. Beis ter unten jum namlichen Jahre 1074 fommt Cambert von Berefeld ) auf die ungarischen Angelegenheiten gu= rud. Als in ber Ditte bes Juli Ronig Beinrich aus Lothringen nach Borms jurudgefehrt ift, geben ihn wieberum Gefanbte bes Ronigs ber Ungarn an und bitten ibn bringend, bag er eingebent ber Schwagerschaft und bes aufammenverlebten Rindeslebens, bem Bertriebenen zeitig zu Bilfe tommen mochte. Da Beinrich mit feinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt mar und fich burch Bitten langfam bewegen ließ, gaben die ungarifden Gefandten ibm awolf Geifeln und Die feste Busicherung, daß, wenn Sastomo burch Beinrich's Boblthat in fein Reich wieder hers geftellt murbe, er ihm von ba an zinspflichtig und gehorfam fein, und ihm zum Beweise unverbrüchlicher Treue seche ftart befestigte Stabte übergeben sollte. heinrich rief nun bie gurften burch feierliche Unfagung gur Beerfahrt auf; aber ein Theil entschuldigte sich wegen zu kurzer Beit, ein anderer wegen Mangels an Sausvermogen, ber größte Theil bamit, daß ihre Macht durch den sachsischen Krieg au febr aufgerieben fei. Der Konig begnügte fich baber mit gemeinen und eigenen Golbaten, brang feinblich in Ungarn ein, und burchftreifte einige Begenden unter Berwuftung. Joas (Geifa), welcher Ungarn in Befit ges nommen hatte, traf, als er heinrich's Antunft erfuhr, mit Sorgfalt bie Bortehrung, daß an den Orten, an welchen ber Einbruch ber Feinde befürchtet marb, die Thiere Nichts jur Beibe fanden, und begab fich felbft mit allem bem Seinigen auf eine Infel, welche wegen ber Schwierigkeit ber Ortlichkeiten ben Feinben burchaus unjuganglich war. Das heer des Konigs, welches fich fur eine fo große heerfahrt nicht binlanglich mit Ditteln verfeben hatte, litt alsbald ben schweusten Mangel an Lebensmitteln, fobag die meiften Menschen und faft alle Thiere in Rurzem burch anstedende Rrankbeit und hunger vertilgt wurden. Diese Roth zwang ben Konig Beinrich, aus Ungarn zurudzukehren, ohne bag er etwas Ausgezeichnetes vollbracht hatte. Er tebrte nach bem Refte bes heiligen Dichael nach Worms zurud. Go nach Lambert von herbfeld jum 3. 1074. In dem Chronic. Codic. Mss. bei Roller ') wird bemerkt: MLXXV. Magnus Rex coronatur. Geifa felbft nennt fich auch Magnus, indem er in ber Urfunde über feine Stiftung bes Rlofters und ber Rirche St. Benedict (im flein tals poltichauer Begirte ber baricher Gespanschaft, zwei Deis ien offlich vom golbenen Daroth, im Granthale) im

Jahre 1075') fagt: Ego Magnus, qui et Geisa supremus Hungarorum Dux, postea vero gratia Del Rex consecratus etc., und bemerkt weiter: Principibus Regni nostri notum fieri volui und ceterisque Regni mei principibus, quorum consensu et consilio statutum etc. Die Reuern ftreiten fic, & Beifa ein rechtmäßiger Konig gewesen. Go ist Geifa nach von Latie's de heredit. Jure p. 63 weber rechts maßig gefront worben, noch rechtmagiger Ronig gewefen. Undere find, weil Salomo fich um hilfe an ben teutschen Ronig mandte, aus nationaler Rudficht Geifa's Bertheis biger ). Rach ber Meinung bes Theologen Palma in feiner Notitia Rer. Hung. batte Beifa fich fronen laffen, nachdem fein Gewiffen burch des Papftes Urtheil beruhigt worden. Doch Gregor VII. scheint felbft in Berlegenheit gewesen ju fein, mas er thun follte. Beibe, Salomo, ber rechtmäßige Ronig, und Beifa, hatten fich an ibn gewendet. Da indeffen Salomo mit Beinrich IV., bem gefürchteten Gegner bes Papftes Gregor, verbundet mar, fo war er naturlich gegen Galomo eingenommen. Beis ben Konigen führte er zu Gemuthe, bag bas ungarifche Reich ein Gigenthum ber beiligen romifchen Rirche fet, indem es einft ber Ronig Stephan bem beiligen Petrus mit allen feinen Rechten und Befugniffen geopfert und übergeben habe. Deshalb habe Salomo ben beiligen Des trus burch unbefonnenes Betragen fo febr beleibigt, ins bem er fein Reich von bem Ronige ber Teutschen gu Les ben genommen. Dit gelindern Ausbruden macht er auch bem Ronige Geifa bemertbar, baß bas Reich Ungarn teis nem Konige eines anbern Reiches unterworfen werben burfe, außer ber beiligen und gesammten Mutter ber ros mifchen Rirche. Doch bemertt er, er habe von Beifa viel Gutes vernommen und ehrenvolle Runde von feiner Sandlungsweise sei bis ju ihm (bem Papfte) gelangt , und erkennt Geifa's Recht auf den Thron mit folgenben Borten an, indem er in Beziehung auf Salomo fagt: Sufficiat uniquique quod suum est — — sicque fiat in pace nobilissimum regnum Hung., quod hactenus per se principaliter viguit, ut rex ibi non regulus fiat. Verum ubi — — Rex (Salomo) subdidit se Teutonico Regi et reguli nomen obtinuit, Dominus — — autem potestatem regni suo ad te iudico transtulit etc. Ungeachtet Gregor in biefem zweiten Schreiben 10) bie Schulb bes verbrangten Ronigs noch geltend machte, fo gab er boch nicht undeutlich ben Bunfch einer Berfohnung Geifa's mit Salomo, und ber Biedereinsetzung bes verbrangten Konigs zu verfteben. Es lagt fich baraus ichließen, bag Beifa ohne erft ben Papft, ber bas Reich Ungarn als fein Eigenthum betrachtete, ju befragen, ben ungarifchen Ehron eingenoms men hatte, und bag er boch nicht machtig genug war, Salomo'n ganglich zu verbrangen, benn biefer hielt fic noch in ber Burg Pofon, obicon er von Beifa's Bru-

<sup>5)</sup> über Joas (Seifa) bei Lambert von herefeld (gewöhnlich von Aschasser) f. die Komissische Ausgabe, Corp. Seriptt. p. 22. 32, 141. 142. 144, 145. 6) Histor. Episcop. Quinqueeccles. Tom. I. Append. II. p. 404.

<sup>7)</sup> Bei Katona, Hist, Reg. II. p. 366. 8) f. gester, Die Geschichte ber Ungarn. 1. 28b. S. 465. 9) Gragor. VII. Kpist. Lib. II. Kpist, LXX ap. Katona, Hist. Reg. Tom. II. p. 362. 10) f. ben zweiten Brief bes genannten Papftes an Geisa ebenbaseth S. 363.

ber Labislaus, ber von feinem Bruber bas Bergogthum erhalten, belagert murbe. Der Papft tonnte bei biefem Bwiefpalte und Rrieg in Ungarn teinen Bortheil aus bem ber romifchen Rirche als Eigenthum geborenben Reiche gegen seinen machtigen Gegner Beinrich IV. gieben. Es mußte ihm alfo an ber Ausschnung ber ftreitenden Parteien gelegen fein, sobaß Salomo nicht mehr nothig batte, Beinrich'en anzuhängen; benn burch Salomo's trauriges Berhaltniß zu Beifa war eben ber erstere babin gebrangt worben, sich bem teutschen Konige zu unterwerfen, um eine Stube an bemfelben zu haben. Joh. von Thwrock ergablt Folgendes 11): Bu jener Beit feierte Ronig Magnus Beihnachten zu Buggarb (in ber feetsagarber Abtei). Auf fein Gefuch hielt ber Erzbischof Defiberius Die feierliche Reffe, machte burch bie flarfte Rebe bas Gemuth bes Ronigs fanft und neigte es ju bem Guten bes Friedens. Rach ber Feier ber Deffe befahl ber Ronig, bag außer ben Abten und Bischofen alle hinausgeben follten, marf fich unter Thranen ju Boben und fagte bem Erzbischofe und den andern kirchlichen Personen, daß er gesundigt babe, weil er das Reich des rechtmäßig gekrönten Konigs in Befit genommen, und versprach, daß er Salomo'n bas Reich mit festem Frieden auf diese Weise zuruckgeben werbe, bag er felbst die Rrone mit Rechte behielt, jeboch nur mit bem britten Theile bes Reiches, welcher bem Berzogthume zugeeignet war, und Salomon bie beiben Ebeile bes Reiches, welches er fruher gehabt, als Ge= kronter behalten sollte. Die Bischofe bankten freudig Gott, daß sie den König von dem beiligen Geiste gerührt sahen. Dann schickte König Magnus (Geisa) Gesandte an den König Salomo, und setzte ihm durch ein Schreisben die ebenerwähnte Weise des Friedens aus einander. 3mar gingen bie Boten bin und ber. Da aber Berichie= bene verschiebene Gefinnung begten (bas beißt, ein Theil ber Magnaten bagegen war) konnte bie Bollziehung ber Mussohnung nicht zu Stande gebracht werben. Dabrend beffen fiel Ronig Magnus in eine fcwere Rrantbeit, an welcher biefer fromme fehr driftliche gurft ben 25. April 1077 ftarb. Er ward zu Bagen in ber Darienkirche, die er felbft erbaut, begraben. Er regierte als Ronig brei Jahre. Im erften Jahre feines Ronigthums wurde bas Reich burch bie schwerfte hungerenoth mitgenommen 12). Nach seinem Tobe ward sein Bruber Labislaus von ben Ebeln Ungarns auf ben Thron gehoben. Es lagt fich baraus ichließen, bag auch Labislaus gegen bie Ausschnung mit Salomo gewesen war, und zwar wol hauptfachlich aus bem Grunde, weil Geifa, als er fich im Reiche befestigt hatte, seinem Bruber sein Bergog: thum gegeben hatte. Nach Joh. von Thwrocz 13) waren Konig Koloman (bes Konigs Labislaus bes Seiligen Sohn) 14), ein Sohn bes Konigs Geifa I. und Alanis (Cambert's Sohn) ebenfalls ein Sohn Geisa's.

2) Geisa II., Ronig von Ungarn, von 1141— 1161, ber alteste ber brei ihren Bater überlebenben Sohne

bes Konigs Bela II., erhielt von ihm Ungarn, nebst bem ibm einverleibten Rroatien und Dalmatien, mabrend ber zweite Sohn gabislaus bas bereits von Gerbien abgefonberte, zwischen ben Fluffen Bosna und Drina gelegene, Berzogthum Bosnien, und ber jungfte, Stephan, die firmifche Proving befam. Da Geifa bei bem Tobe feines Baters (ft. ben 18. Febr. 1141) erft gebn Jahre alt war, fo marb er amar am Tage ber heiligen Cacilia 1141 gefront, aber bas Reich regierten fur ihn ber Erzbischof von Gran und Ungarns Palatin, ber ferbifche Bojar Belufch, ber Schwester=Mann ber Ronigin Belena, welche als Gemablin Bela's diesem schon, bevor er noch Konig mar, ben erstgeborenen Gohn Geisa geschenkt hatte. Un ber Regierung bes Minberjahrigen hatten auch großen Theil bie ungarischen Grafen Kalan, Gerton, Paul und Barnold. Geifa's Regierungszeit ift mertwurdig, weil in berfelben Flanderer nach Siebenburgen gerufen wurden; benn Konig Andreas II. fagt: sua libertate qua vocati fuerant a piissimo Rege Geysa, avo nostro 16). Der Berfuch bes Rronpratenbenten Boris 16), ben Ronig Ron= rad III. gegen Ungarn aufzureizen, fette ben Konig Beifa in Furcht vor Konrab. Geifa rief baber beffen Gegner Belf ju fich, gab ihm viel Gelb und verhieß ihm jebes Jahr welches zu geben, reizte ihn auf diese Beise, wider den König Konrad Krieg zu suhren, und erreichte seinen Zweck 17); doch sand Boris in Österreich Soldaten, nahm mittels derselben die Burg Poson (Presdurg) ein. Geifa aber eroberte biefe Burg nicht nur wieber, sondern bekriegte auch, weil er meinte, daß heinrich, Markgraf von Ofterreich, herzog von Baiern, ber Ansstifter fei, diesen, und besiegte die Ofterreicher in ber Schlacht an der Leitha 1146 18). Als Kaiser Konrad im 3. 1147 auf seinem Kreudbuge nach Palastina mit einem großen Beere feinen Beg burch Ungarn nahm, murbe er von dem Konige Beifa ehrenvoll aufgenommen, wurde mit biefem burch bas Banb ber Gevatterschaft verbunben und von ihm mit vielen Gefchenken burch bas Reich ge= leitet, wie Joh. von Thwrocz (II, 47) erzählt. Dbilo von Deuil 18) fagt: Da ber ungarifche Ronig mußte, baß er leichter burch Gold, als burch Gifen fiegen konnte, ver= theilte er vieles Gelb unter bie Teutschen, und entging fo ihrem Angriffe. Boris beleidigte ben Raifer baburch, baß er fich an ben Ronig Lubwig VII. von Frankreich fchriftlich um Silfe gegen Geifa gewandt hatte, und fich jest in beffen Gefolge befand, als bas frangofifche Beer burch Ungarn jog. Geifa bot bem Konige von Frantreich Gefcente, bag er ibm Borifc ausliefern mochte; aber Lubwig that es nicht. Da Johann von Thwrocz von Konia Ronrad fagt: compaternitatis vinculo Regi Geysae sociatur, so nimmt Ratona an, bag Geifa fich schon im

<sup>11)</sup> J. de Thurocz P. II. Cap. 5. p. 158, 159. 12) Deinstid von Müglen Cap. 43. 13) P. I. Cap. 58, 59, p. 166, 167. 14) f. Cornides, Genealog. Reg. Hung. p. 45 seq. Pray, Dissert. de S. Ladislao p. 96 seq. et Diatribe p. 141.

<sup>15)</sup> f. bie Urfunde bei Eder, De initiis juribusque primaevis Saxonum Transsilvanorum. (Viennae 1792.)

16) f. ben Art. Borich.

17) f. Anonymus Weingartensis, De Guelfis principibus Can, 13. §. 10 ap. Hess, Monum, Guelf, p. 37. 38. 18) Chronica Australis ad ann. 1146. Otto Frising. De Gestis Friderici I. Lib. c. 30 seq. 19) Odo de Diogilo, De Expeditione Ludovici VII. in Orientem Lib. II. ap. Chiffletium, S. Bernardi genus illustre assertum p. 23.

3. 1144 verheirathet habe. Da er aber nach beffelben Rechnung erft im 3. 1131 geboren worden, und also im 3.1144 erft 14 Jahre alt war, fo fcheint biefes Fegler'n au frub, und er verwandelt Compaternitatis in Confraternitatis, und ftellt Geifa's Beirath als im 3. 1148 geschehen bar, wo Geifa 18 Sahre alt mar 20). Er beirathete Euphrosyne 21), die Zochter bes ruffischen Großfürsten Mftiflam. Deffen Sohn, ber Groffurft Ifaflam, wurde von Georg Dolgurotoi Blabimirowitich, bem Furften von Susbal, ben 23. Aug. 1149 in ber Schlacht bei Perejassaml geschlagen, und Georg zog in Riem ein. Der pertriebene Ifaflam manbte fich um Bilfe an feinen Schwager, ben Ronig Beifa. Diefer, welcher ihm icon vorher Hilfsvoller geschickt hatte, welche an ber genannten Schlacht Ebeil nahmen, fandte ihm jest 10,000 Mann. Diese und Die Polen aber wollten gegen ben mit Baticheflaw vereinigten Georg teine Schlacht schlagen, blieben bei Tiches merin fteben, riethen Ifaflaw'n jum Frieben, begannen als Bermittler mit Georg zu unterhandeln, und ließen sich durch die liftigen Worte besselben zum Abzuge aus Rufland bewegen. Im 3. 1152 führte Mfiislam, ber Sohn bes Großfürsten Isaslam, seinem Bater ein zahlereiches Bundesheer des Königs Geisa zu, schwelgte aber mit bemfelben, in Bolonien angelangt, als er von feinem Dheim Bladimirko Mftiflawitsch bewirthet ward, und legte fich, obschon man ihn von der Herannaherung bes Fürsften Bladimirto von Halitsch benachrichtigt hatte, sorglos zur Ruhe, indem er seiner Leibwache und dem prahlerisichen Selbstloh ber Unaar und bem prahleris iden Gelbstlob ber Ungarn vertraute, baß sie immer fclagfertig feien. Aber als die Feinde erschienen, lagen Die weinberauschten Ungarn gleich Tobten bort und wurs ben von bem Furften von Salitich vernichtet. Run brach Geifa felbst im 3. 1152, von feinen Brubern gabislaus und Stephan, feinem gangen Sofe und allen Baronen begleitet, mit einem großen Beere auf, vereinigte fich mit Ifaflam an ben Karpathen und rudte in bas Furftenthum Salitich ein. 218 Geifa am Fluffe San bem Feinbe gegenüberftand, verschob ber fromme Ronig ber Ungarn bie Schlacht auf ben folgenden Morgen, weil er sich an einem Sonntage nicht schlagen wollte. Den Tag barauf zers ftreute Geifa, über ben Fluß sehend, die halitscher. Der befiegte Bladimirko sprengte auf einem fluchtigen Roffe burch bie Scharen ber Ungarn in Die Stadt Perempfcl. Die Stadt hatte genommen werben konnen, wenn die Solbaten fich nicht mit ber Planberung bes reichen fürstlichen Schloffes am Flusse San beschäftigt hatten. Bahrend beffen fluchteten fich viele von ben in ber Schlacht gers ftreuten Salitichern in Die Stadt Perempfcbl. Blabis mirto fendete bes Rachts bem Erzbischofe und ben uns garischen Magnaten eine große Menge Silber und Gold, nebft tofibaren Gewandern, und die Befchentten ftellten ihrem Konige Geisa vor, ber schwer verwundete Blabis mirto ertenne sein Unrecht. Ifaflaw und fein Sohn Mftis flaw wiberfetten fich bem Frieben mit bem meineibigen Blabimirto. Der gutmuthige Geisa aber antwortete:

"Ich fann ben nicht tobten, ber feine Schuld bekannt hat." Er verzieh bem Gegner unter ber Bebingung, baß er bie großfürftlichen Stabte, bie er wiberrechtlich an fic geriffen hatte, wieber berausgabe und fich weber im Glude. noch im Unglude von bem Großfürften Ifaflam trennen wollte. Dieses beschwor ber angeblich franke Blabimirto auf bas munderthatige Rreug bes heiligen Stephan, melches ihm Geifa aus feinem Belte jufandte. Der Ungarns tonig fagte: "Wenn er uns bintergeht, fo foll er aufs boren, Furft zu fein, ober ich will nicht mehr Ronig beißen!" Bahrend Geifa fur feinen Schwager tampfte und den liftigen Blabimirto mit ben Baffen befiegte, regte fich beffen Bunbesgenoffe, ber Kaifer Manuel, welcher icon bas Sahr vorber (1151) mit Ungarn, welche bem Groß : Supan beiftanben, in Gerbien getampft hatte. 218 ber Groß : Supan mit bem Raifer Frieden machte und bie Ungarn ohne Kriegeruhm gurudgieben mußten, wollte Geifa. hiermit unzufrieden, mit ber gesammten Racht seines Reiches Gerbien hinwegnehmen und einen Ginfall in bas Gebiet bes herrichers von Conftantinopel thun, murbe aber von ben Bifchofen bavon abgemahnt, und erneuerte ben Frieden mit bem Raifer. Diefer belagerte aber im 3. 1152 Beugminun (Gemlin) und machte einen Streifs jug im Innern bes Banbes. Als fein heer jum Abjuge aufgebrochen und noch nicht gang über bie Save jurud war, nahte Beluich mit bem Bortrabe bes aus Salitich gurudgekehrten Beeres bes Konigs Geifa, und hatte ein Gefecht mit ben Truppen bes Raifers. Diefer lagerte fich vor Branizova und ließ burch einige Saufen bas temefer Land plunbern und verheeren. Geifa ftellte fich am lins ten Ufer ber Donau in Schlachtordnung auf und ber Rais fer trat, von Belusch im Ruden bebrobt, feine Rudtebe nach Constantinopel an, wo er bie ungarischen und ferbis schen Gefangenen im Triumphe aufführte 21). Geisa jog im 3. 1183 mit seinem Beere über bie Drave, um bas firmifche Gebiet, Francocorium und Gemlin binmegaus nehmen, marb aber burch bie fraftige Gegenwehr ber fais ferlichen Befatungen baran verbinbert, und folog mit bem Kaifer einen Frieben, in welchem Geisa jum Nachtheile feines Bruders, bes Bergogs von Bosnien, jugeben mußte, baß Borigga jum Bergoge von Boenien, jeboch unter ungarifcher Dberherrlichfeit, eingefet warb 23). 218 Andronitus Comnenus Plane entwarf, feinen Better, ben Raiser Manuel, zu sturzen, versprach er dem Könige Geifa von Ungarn, ibm Niffa und Branizova abtreten ju wols len, wenn er ihm mit feiner gangen Dacht beifteben wurde. Beifa folog bieruber ein beimliches Bunbnig mit ibm ab; aber ibr Briefwechsel tam in Manuel's Sanbe. Beifa ging im Jahre 1154 mit feiner Ritterfcaft, mit Sachsen und bobmifchen Silfsvoltern über bie Donau. belagerte Branizova, und schlug die Truppen, die ber Raifer unter Bafilius operiren ließ. Als aber Das nuel mit feiner gangen Kriegsmacht berangog, ging Beifa

<sup>20)</sup> Sefter, Die Geschichten ber Ungarn. 2. Ich. S. 65.

<sup>22)</sup> Cinnanus et Nicetas Choniat. ap. Stritter, Memoriae Populorum etc. T. II. P. I. p. 175—182. 23) Pejacsevick, Historia Serviae p. 374. Schimed, Geschichte ber Konigreiche Bosnien und Rama S. 38.

aber die Donau gurud und schloß im 3. 1155 mit bem Raifer Frieden 24). Geifa's Bruder, von welchen Ladis: taus Bosnien, und Stephan Die firmische Proving, Die im Befige bes Raifers mar, verloren, murben gwar von ihrem Bruber, bem Konige, mit betrachtlichen ober ber= goglichen Einkunften, wie Joh. von Thwrocz fich ausbrudt, verseben, aber boch waren fie unzufrieden. Steban murbe bei feinem Bruber angeflagt, bag er nach bem Reiche trachte, und man glaubte, bag ihm bazu fein Mutterbruber Bela rathe. Stephan begab fich ju bem Raifer Friedrich I. und bat ihn um Silfe. Diefer ichicte Gefandte ju Geifa, daß er ben Jungling restituiren mochte. Der Ronig von Ungarn fandte nun eine Ge= fandtichaft nach Regensburg jum Raifer (im 3. 1158) und ließ ihm vorstellen, bag Stephan mehres verbrochen, und er (Beifa) ibn als Reichsgenoffen gehabt, nur bag Stephan nicht ben Ronigstitel geführt. Stephan habe ihn von freien Studen befriegt, fei befiegt worben und babe im Reiche bleiben burfen, bis er fich bei allen verbagt gemacht und 3wiefpalt erregt. Der Raifer, welcher fah, daß fich der Rechtsftreit nur durch gemeinschaftliche Theilung, ober burch Berurtheilung Gines von beiden entscheiden laffe, verschob bie Entscheidung auf gelegenere Beit, schickte Stephan'en nach Constantinopel 24) und ließ Beit, schickte Stephan'en nach Constantinopel ") und ließ sich von Geisa Historier" geben, welche sich bei der Belagerung Mailands (im J. 1158) als Pfeilschüßen auszeichneten. Im Betress des Streites zwischen den beiden Papsten Bictor und Alexander, welcher auf der Airchenversammlung zu Pavia im J. 1160 entschieden werden sollte, findet sich in den Acten zu Gunsten Wickersteite, "Rex Hungarorum per literas et legatos suos consensitis. consensit" 27). Bictor's Gegner nehmen hierbei eine Falfchung an. Doch tann Geifa auch anderes Sinnes geworben fein, und Alerander'n erft nachher anertannt baben. Aus letterer Unnahme erklart fich hinlanglich, bag Geifa ben Bifchof von Pranefte und Petrus, ben Carbinalbiaton, bie Legaten Alexander's an bie Ungarn ehrenvoll aufnahm, und ben jum Erzbisthume Spalatro ernannten Bifchof Petrus Combarbus von Narni belehnte und die Anerkennung Alexander's im ungarischen Reiche burch bas Sendschreiben an ben salzburger Erzbischof Eberbard von Lucas Banfo und von Geifa bezeugt wirb 28). Dan tann baraus nicht mit Sicherheit foliegen 29), bag Beisa auf ber Kirchenversammlung zu Pavia nicht habe beiftimmen laffen, bag Bictor ber rechtmäßige Papft fei, benn Geifa ftand bamals mit bem Raifer Friedrich I. in freundlichen Berhaltniffen. Nachbem Geisa 20 Jahre 8 Monate 15 Tage Ronig gewesen, ftarb er erft 30 Jahre alt ben 31. Dai 1161 und marb in Gran begraben.

Ihm folgte sein Sohn Stephan III. Außer biesen hatte er Bela und Geisa, von den Teutschen Gothard genannt, zu Sohnen und einige Töchter. Die Sachsen, welche, wie wir oben bemerkten, im J. 1154 sich in Geisa's heere besanden, als dieser Barnizova belagerte, waren vielleicht das Geschlecht Keled, das, wie Joh. von Thwrocz (II, 20) unter sagenhasten Angaben erzählt, aus dem meißener Lande einwanderte, und von Geisa seierlich ausgenommen ward. (Ferdinand Wachter.)

GEISBERG, 1) Berg mit zwei ergiebigen Eisensbergwerken im Kreise Klagensurt in Karnthen. 2) Ein aber 4000' hoher Berg (auch Gaisberg) im herzogthume Salzburg, etwa drei Stunden von der Stadt Salzburg, mit einer weiten Fernsicht auf die ganze Alpenkette. 3) Berg in der Schweiz, östlich von Zurich. Schemals daselbst die Feste Kratten. Gefecht daselbst am 4. und 5. Juli 1799 zwischen Russen und Franzosen. 4) hof auf einem Hügel im herzogl. nassausschen Justizamte Biesbaden, gehort zu den Lustpartien der Umgegend von Biesbaden und hat ein landwirthschaftliches Institut.

(H. E. Höseler.)

GEISE, 1) Heinrich Anton, geboren 1664 zu Abterode, wo fein Bater, Johann Berner Geife, Amt= schultheiß mar, ein Entel bes gleichnamigen 1658 verftorbenen Professors ber Geschichte und Beredsamkeit in Marburg, verdankte ber bortigen Universität feine gelehrte Bilbung. Er fcheint fich jedoch nicht lange in Marburg aufgehalten zu haben. 3m 3. 1680 vertauschte er feine Studien mit dem Baffendienste. Er trat in banifche Dienste, wo er sich bis jum Lieutenant emporschwang. Ein Zweifampf, bei welchem er bas Unglud batte, feinen Gegner zu tobten, nothigte ibn, in seinem Baterlande Sout ju fuchen. Die Aussicht, in Abterode Amtsschults beiß zu werben, verschwand wieber. Er lebte bort eine Beit lang in burftigen Umftanben, wie aus einem ge= brudten Reujahrswunsche hervorgeht, ben er 1709 bem Landgrafen Rarl von Beffen : Caffel überreichte. Der Fürst ernannte ibn jum Salzauffeber in Allendorf, wo er 1722 im 58. Jahre ftarb. In ftaatbrechtlicher und hiftorischer Sinficht nicht unwichtig, besonders wegen der einem Anbange beigefügten braunschweig : luneburgischen Landeds verordnungen bis jum 3. 1711 ift ein von Geise hers ausgegebenes teutsches Corpus Juris'). Auffallend ift, daß er in dem vierten Buche dieses Werks (G. 476 fg.) eigenmachtiger Beife ein von bem Landgrafen Bilhelm und seinen Brudern Ludwig und Georg zwischen 1583 und 1592, blos projectirtes Landrecht so bat abdrucken

<sup>24)</sup> Nicetas Choniat. ap. Stritter 1, 1, p. 647, 929. 25) Radevicus Frisingensis, Gesta Friderici Lib. I. Cap. 12 ap. Muratorium, Rer. Ital. Scriptt. T. VI. col. 751. Guntherus Ligurinus Lib. VI. v. 403 seq. ap. Reuberum, Scriptt. ex edit. Jonnais p. 606. 26) Vincentius, Chronic, ad ann. 1158 ap. Dobner, Monument. T. I. 27) Baronius, Annal Ecclesiast. ad ann. 1160. n. XXIV. 28) f. Hansiz. Germ. S. Tom. II. p. 272. 29) Katona, Hist. regum III. p. 713; Historia Huagariae I. p. 645.

<sup>1)</sup> Der vollständige Titel lautet: Teutsches Corpus Juris, oder Berfassung berer, des heiligen Rom. Reichs Teutscher Ration Kaysserl. Burgerl. Peinlichen, Lehn, Geistlichen, Sees, Lands und Kriegss Rechten; mit einer beutlichen Anweisung, wie in denen Gerichten von den Richtern, Abvokaten und Partheien nach denselben ordentstich und gründlich zu procediren, wodei einige Churstrikt. BraunschweigsLüneburgsiche und Fürstlich Pessische Landes Constitutiones enthalten, allen Rechtsverständigen zu sonderbarem Ruhen verfasset. (Pannover 1703. 4. R. A. ebendas. 1715. 4.) Auf dem Titel dies seets nennt sich Geise, ohne es zu sein, "Fürstl. Pessischer Amtsschulkeis."

laffen, als ob es volle Kraft und Gultigkeit erhalten habe. An die Stelle der genannten fürstlichen Brüder seht er sogar den Namen des Landgrafen Karl von heffens Cassel<sup>2</sup>).

2) Johann Werner Geise, ward zu Marburg geboren '). Sein Geburtsjabr aber ift fo wenig befannt, als bie Art feiner miffenschaftlichen Ausbildung. Bering tann die lettere nicht gewesen fein, weil er 1618 Sofmeifter bes Pringen hermann von heffen mar. In bem damale zu Cassel errichteten Collegio Adelphico Mauritiano ertheilte Beife funf Jahre bindurch Unterricht im Lateinischen und in der Philosophie, spater auch in der Jurisprudenz. Als die genannte Lehranstalt 1628 unter ben Sturmen bes 30jahrigen Krieges fich aufloste, erhielt Seife durch Berwendung feines fürftlichen Boglings, bem als vaterliches Erbtheil bie Graffcaft Rothenburg juges fallen mar, eine Rentmeifterftelle in Banfrieb. Achtzehn Sabre bindurch befleibete Beife bies Umt, unter manchen Berbrieglichkeiten und truben Erfahrungen. Begen feis nes Rechnungshaushalts traf ibn zulest noch eine com= miffarifche Untersuchung. Bunfchenswerth erschien ibm unter folchen Berbaltniffen eine Beranberung feiner Lage. Rachbem er am 20. Juli zu Marburg bie Magisterwurde erlangt hatte, murbe er bort jum orbentlichen Profeffor ber Geschichte und Beredsamteit ernannt. Er erhielt gus gleich bas Umt eines Pabagogiarchen. Sein Tob erfolgte am 3. Dec. 1658. Er war ein Mann von vielseitiger Bilbung. In den alten Sprachen, besonders aber in ber Philosophie, besaß er fur die damalige Beit sehr grundliche Kenntnisse. Belege dafür findet man in seinen Dissertationen und Programmen. Zu nennen sind dars unter vorzugsweise: Positiones miscellaneae, una cum M. Wernero Steuber et M. Mauril. Gudeno desensae. (Cassel. 1618. 4.) Prodromus problematicus viridarii moralis. (Ibid. 1618. 4.) 1). Idea moralis. (lbid. 1624. 4.) Oratio inaug. de felicitate humana. (Ibid. 1646. 4.) Disputationum moralium decuriae primae disp. prima eaque prolegomenica de philosophia in genere et ejus distributione: item de philosophia practica in specie ejusdemque definitione et distributione. (Ibid. 1646. 4.) Metaphysicum Amaltheum. (lbid. 1651. 8.) u. a. m. b). (Heinrich Döring.)

GEISEL (obses), Geiselbürge, Geisel (obstagium), Geiselschaft (fprachlich und in Beziehung auf germanische Alterthumstunde). Das Bort Geisel bat in ber alten Sprace eine viel weitere Bebeutung, als in ber jegigen, namlich in ber es jest eine Person bebeutet. welche im Kriege von bem einen Krieg führenben Theile in Bermahrung genommen wird, um baburch eine von bem andern Krieg fuhrenben Theile gefoberte ober vers fprochene Leiftung ju fichern. Benede bemertt ju Birnt von Gravenberch im Bigalois 3. 4145: "der gisel, bert jenige, ber fich bem Sieger gefangen gibt," Folgenbest; "bas heutige ""Geisel" ift von bem Begriffe, ben bas alte "gisel" bezeichnet, so schr abgewichen, baß es teineswegs fur baffelbe gefett werben tann." Job. Georg Bachter ) fuhrt bas Bort unter brei Rubriten auf, und bringt zu zweien berfelben verschiebene Etymologien bei, namlich 1) Gewel, testis, wozu er aus Papias Gieil, testis, und gisiles, testes, in Leg. Langobard. Lib. II. Tit. XV, 1 nach Speelmann's Auslegung citirt. Er (306. Georg Bachter) vermuthe, es habe vormals gisen, bie Geltung für affirmare gehabt; benn gise, gyse fei bie Afe firmativpartitel und bedeute in der angelfacfifchen Ubers sehung Matth. 24. 25 imo, etiam, maxime. Die Com: raer fagen in berfelben Bedeutung ys. Die Englander yes, welches Junius 1) aus yen is zusammenziehe. Bon gioe aber habe gisen gemacht werben tonnen, wie von ja jahen, und baraus ferner Giel, testis, welcher verfichere, bag er etwas gefehen ober gehort habe. 2) Geisel, sponsor, fidejussor. 3) Gewel, obses: gewoons lich werde biefes von Geisel, flagellum, abgeleitet, weit burch ben Geifel (obside) feine Partei gleichsam gegeis felt und genothigt werbe, Treue ju halten. Dietrich von Stade bagegen leite es von selen, sellen, tradere, ab, weil ein Geifel eine bem geinbe gur Sicherheit übergebene Derson fei. Denn mas fei, bemertt Job. Georg Bachter bierzu, ein Geisel anders, als ein Burge (sponsor) feis nes Landes, der durch Berpfandung feines Korpers ben Beind vor Gefahr behute? Und obgleich er nimmer mit feinem Billen, fondern nach bem Billen beffen, ber ben Befehl habe, Beifel fei, fo tonne er boch Burge (sponsor) genannt werben, weil er in Babrbeit bas Pfant bes Staatsvertrags fei. Gegen bie Stabe'iche Ableis tung hat man bemerkt, daß fie beshalb nicht flattfinben tonne, weil ber auf ber erften Splbe liegenbe Son beutlich genug erweise, bag nur fie bie Stammfplbe fei, el aber als bie gewöhnliche Endung angesehen werben muffe, welche eine handelnde Perfon, ober ein Bertzeug bebeutet 1). Saltaus fagt im Glossar. Germ. unter Genel, obses, fidejussor, qui corporis sui pignore, de fide pacti, sive publici sive privati, ac de periculo credenti cavet. Bir fuchen ben Urfprung bes Bortes in allen teutschen Quellen vergebens. Bei ben Arabern finde ich chatsala, retinuit, prohibuit libertate, incessu, motu, welche Bebeutung, wie mir fceint, Die Sache trifft. So Haltaus. Ihre leitet Gisel von

<sup>2)</sup> Bergl. hessische Lanbesordnungen. 1. Ab. C. 462. Kopp's Pessische Gerichtsverfassung. 1. Ab. S. 87. Waldschmid, De singular. quidus in Hassis juridus. C. I. §. 7. v. Selchow's Elements juris german. priv. §. 487. No. 3. Strieder's Pessische Gelehrtengeschichte. 4. Bb. S. 344 fg. 3) Das lange weiße Paar und der Spisbart, den einer seiner Borsabren getragen, soll die Ursache gewesen sein, weshald sie ihren eigentlichen Familiens namen Montag schon im 14. Jahrh. in Geis oder Geise vers anderten; s. Strieder's Hessische Gelehrtengeschichte. 4. Bd. S. 334. 4) In dieser Schrist soll er an Jo. Buridani Question. super libr. Ethicor. Aristotel. ein Plagium begangen haden; s. J. Thomasii Diss. de plagio literar. (Lipsiae 1673.) §, 439. 5) Bergl. seine Oratio de felicit. human. Kormanni patil. Marb., 168. Pistorius in Propyl. Athen. Hass. Dillenius in s. Chronologischen Ehrensaule S. 338 fg. Idur's Gelehrtensterison. 2. Ab. S. 906. Strieder's Hessische Gelehrtengeschichte.

<sup>1)</sup> Glossar. Germ. col. 546, 547.
2) Glossar. Goth.
p. 176.
3) Krúnią, Öfonom. Encyttop. 16. Sp. 6. 692.

gaeta, bewahren, Gasla, Gisla, bie haft, Frifch von gis ober ger ab, und Tiling fagt zu Giel, Geifel, Beifel, Beifiburge, obses im bremifch nieberfachf. Worterbuche, es tonne bequem von bem alten Berbo Gisen, tonnen, permogen, welches noch in ber islandischen Sprache auf: bewahrt fei, bergeleitet werben. Graff bemerkt im Alt= bochteutschen Sprachschat: "Gial, Beiffel, obses, angelfachs. giel, giele, nord. giel. Sollte bie altsachfifche. angelfachfifche und nordische Form giel auf ein ausgefallenes L in gisal schließen laffen, ober ift es eine bloße Berfebung ber Buchftaben? G. auch Gis." und zu Gis fragt er: "Gebort Gisal bierber, cf. auch Ger und Gis," und zu letterem ftellt er bie Eigennamen Gis, Giso (m.) und Gisa (f.) zusammen, und fragt, ob auch Gisela hier: ber gebore, und führt weiter bie Eigennamen Gising, Gisfrit, Itkis, Altgis, Otgis, Aregis, Amalgis, Andagis, Ansegis, Uodalgis, Adalgis, Wolfgis, Werigis, Waringis, Winigis und so weiter bie mannlichen Gigennamen auf, welche auf Gis endigen '). Rehmen wir bas galli= fche Ges, vir fortis, bei Gervius (Aen. VIII.), und bas griechische λοχύω, valeo, λοχύς, robur, zu Silfe, fo tonnen wir in Gis in ben oben angeführten und ben übrigen Eigennamen eine active Bebeutung annehmen, und Gisal kann eine passive Bedeutung haben, namlich einen folchen bebeuten, ber Richts vermag, sondern sich in ber Gewalt eines Andern befindet. Das L erklart fich aus der Berfleinerungsform. Die althochteutschen Gloffen geben obses und vades burch Gisal, hisal, Gisel, Giesel, obside burch Kisale, Gisele, Kisele, obsides burch Kisala, obsidum burch Kisalo '). Im Angelsächsischen findet sich bei Somner Gyzel, Gizel, Gizle, obses, Gilsdu, Gyzlhad, obsidatus, obsidum datio, Frythguelas, obsides, im Altnorbifden bei Berelius im Index Gisl, obses, gisla, obsides dare. Ferner in Gisl hat man auch die Korm Gieli, und Gils, wol nicht ursprunglich, fonbern fpater burch Buchftabenverfegung, und Gieling, obsidatus, obsidis conditio, tanifc Gidsel, Borgen. 3m Danifchen hat namlich Gidsel bie engere Bebeutung von unferm Geifel im Rriege, fowie bas fchme= bifche Gisslan. Das Nieberfachfische bat nicht blos bie Form Gisel, sondern auch Giseler, 3. B. in der Chronik der braunschweiger Fürsten ') Cap. 41, 17: Dorch dat her dem konige gab to giseler twe siner kint, de ok er genomet sint Luder unde Heinrich, wofür in ber hochteutschen übertragung zu gewel fteht. Das Sollanbifche hat auch Gyzelaar, Geifel, Pfandmann, und gyzelen, pfanben, verarreftiren, in Berhaft nehmen, we= gen Schulden verhaften, Gyzeling, Pfandung, Arrest, Berhaft, in gyzelinge zitten, im Arreste sigen, Gyzelkamer, Gyzelplaats, Drt, wo bie Beiseln vermahrt werden, Arreft, Schuldthurm, Gyzelrecht, Pfanbrecht, Schuldgericht. Das bollanbifche Gyzelaar, nieberfachfifch Giseler, welches bem gewöhnlichen Gebrauche ber Form auf er nach active Bedeutung baben follte, bebeutet nicht

einen Bergeiseler (einen, ber Jemanden gum Geisel gibt), fonbern einen Bergeifelten (einen, ber ju Beifel gegeben wird, ober gegeben worben ift). Das Mittelhochteutiche hat giseln als Gisel (Beifel) geben 7), und vergiseln, etwas mit Stellung von Geifeln befraftigen, verfichern 8), bichterisch als Gefangenen geben, hilflos laffen, so im Ribelungenliede 3.5876: ich waene niht, daz Hagene iuch noch vergiselt hat. Sich vergiseln bedeutet fich ber Geifelschaft, ber Gefangenschaft burch Saft entziehen. Vergiselt werden hat aber auch noch eine andere Be= beutung, welche aus bem frantfurter Bertrage vom 20. Lenzmond 1212 erhellt, welchen ber Markgraf Dietrich von Deißen mit bem R. Otto IV. fcblog, und in wels dem bestimmt wird: Benn ber Markgraf feine eidliche Berheißung nicht halten follte, fo follte ber Raifer nach Belieben mit den Geiseln schalten burfen, und fie in bem Buftande fein, ber "vergisselt" (vergeiselt) genannt ward. Es war namlich gewohnlich, bag auch Reichsfürften bei inneren Rriegen bem Raifer ober Ronige Geifeln ftellen mußten. Go 3. B. gab Landgraf hermann I. von Thus ringen dem R. Philipp (von Schwaben gebeißen) seinen Sohn und andere zu Geiseln, um dem Gibe ber Treue, ben er leiftete, mehr Sicherheit ju geben. Diejenigen, welche fur ben Raifer gefcoworen, follten, wenn bie Uber-einkunft nicht gehalten wurde, fich nach Deißen verfügen und sich von ba ohne Erlaubnig bes Markgrafen nicht hinwegbegeben burfen 9). Die einfachen Gigennamen, namlich Gisal, Gisalo, weiblich Gisela, und die mit Gisal, Gisel jusammengesetten männlichen: Audegisal, Austro-gisal, Ansgisal, Liutgisal, Lantgisal, Madalgisal, Muotgisal, Munogisal, Fridogisal, Godegisel, Hildi-gisal, Gisalolt, Gisalolf, Gisalhelm, Gisalhart, Gisal-her (in der Lex Burgundionum Gisalarius, im Mittelbochteutschen im Nibelungenliebe Giselher, in ben farbischen Selbenliedern Gujslar, in der Wilkina-Saga Gisler) 10), Kisalfrid, Gisalmund, Gisalmar, Gisalberacht (Gifelbert), Gisalbolt, und bie weiblichen Thiotgisila und Gisalhild zeigen, welche wichtige Rolle bas Wort Gisal spielte. Wenn man den Namen des burgundischen Königs Godegisil von Grotius durch bonus comes et principi fidus, von Speelmann burch bonus testis, und von Joh. Georg Bachter burch sponsor felicitatis, von gut, god, res bona, sors bona, prosperitas, erklart und unter die Rubrik Gewel, sponsor. fidejussor, gestellt findet, so kann Gisal in biefem und andern Eigennamen gwar Beuge und Burge bebeuten. boch mabricheinlicher bedeutet es Geisel (obses), weil biefe baufig vortommen, ba bas Geben von Geiseln bei Friebens: und Freundschaftsbundniffen fo gewöhnlich mar. Gobenifel bebeutet baber wol nichts Unberes, als guter Beifel, ein Beifel, ber nicht entflieht, ober auch einer, ber gute Eigenschaften überhaupt bat; benn auch hierauf faben bie, welche bie Geifel empfingen. Dies veranschau-

<sup>4)</sup> f. Graff, Althochteutscher Sprachschae. 4. Ab. S. 266. 5) f. die Rachweisungen bei bem selben a. a. D. S. 267. 6) Bei Leibnits, Rer. Brunsvic, Scriptt. T. III. p. 70.

<sup>7)</sup> f. Hoffmann, Sumerlaten II. p. 75. 8) f. Weftenrieber, Beitrage S. 619. 9) f. das Rabere bei Ferdinand Bachter, Abur. und obersichsf. Geschichte. 2. Bb. S. 238 und 270 – 272. 10) Bergl. Gisilerus, wie z. B. ber Bischof von Merseburg heißt; f. Geisaler.

licht bie bie wirklichen Sitten abspiegelnbe Gotterfage. Snorri Sturluson namlich, nachbem er bemerkt hat, baß Die in Unfrieden mit einander lebenden Afen und Banen einander das gand verheert, fagt bann: Aber als biefes jedem ber beiden verleidet mard, bestimmten fie gwischen fich Ort und Zeit zum Bergleich, und gaben fich Geiseln, ok selduz gisla 11), nach ber andern Lesart ok selduz gislar, Geifeln murben gegeben, und erzählt weiter, wie bie Banen ihre vorzüglichsten Danner überliefert, aber mit dem ihnen von ben Afen überlieferten Banir nicht gus . frieden maren, weil er ohne Dimir teine Rathichlage wußte 12). Mus ben Borten: "Da ahneten bie Banen, baß bie Ufen fie beim Dannertaufche getaufcht haben mochten," und baraus, daß furg vorher gefagt wird: "Aber ale Sanir nach Banabeim tam, ba ward er fogleich jum Bauptling gemacht," laßt fich schließen, bag bie Empfan-ger ber Beifeln biefelben in teinem schimpflichen Buftanbe leben ließen, wenn man diefelben auch in Birflichfeit nicht ju Bauptlingen machte, wenigstens gewohnlich nicht. Je mehr ber Beifel gefiel, befto beffer warb er gehalten, und mar es ein Rind, erzogen, wie bas Beispiel des oftgothis fchen Ronige Theoderich bes Großen zeigt, welcher als ein im achten Jahre ftebenber Rnabe als Geifel nach Confantinopel gegeben warb, wo ihn Raifer Leo gut erziehen ließ 13). Die Belbenfage enthalt auch mertwurbige Beispiele von Geiselgebungen. Im Waltherliebe 14) sagt Rosnig Alphere von Aquitanien 3. 89 u. 90:

Legatos mitto, foedusque ferire jubebo, Obsidis inque vicem dilectum porrigo natum,

und 3. 93 u. 94 beift es:

Tunc Avares, gazis onerati denique multis, Obsidibus sumptis Haganone, Hiltgunde puella, Nec non Walthario redierunt pectore laeto.

Bagen wurde von bem Konige Gibich zu Geisel gegeben, weil Gibich's Sohn, Gunther, noch nicht bas Alter erreicht, in welchem er ohne Mutter leben fonnte, wie ber Dichter ergablt. Es warb namlich bei ben Beifeln vorzuglich auf bas engste Band ber Bluteverwandtichaft gefeben, weil ber fich burch Geifeln Berpflichtenbe bierburch um fo mehr verhindert fublte, ben Bertrag zu verleten. Da bei ben Germanen, wie Tacitus (Germ. 20) berich: tet, bie Schwestersohne in einem heiligern und engern Bande zu den Mutterbrudern standen, als zu dem Bas ter, so murben von benen, welche Geiseln erhielten, von bem fich burch Geiseln Berpflichtenben mehr bie Schwes ftersohne, als bie Gohne verlangt. Beispiele von Geifels geben haben wir im Art. Gast und Gistum G. 231-233 bei Gelegenheit angeführt, wo wir bemerkt haben,

baß im gatein bes Mittelalters auch hospes fur obses 18) gebraucht wird. Durch bas gange Mittelalter fpielt bas Beifelgeben eine folche Rolle, baß fich in allen Gefchichtes quellen Beispiele finden. Much fehlt es nicht an Beis fpielen von graufamer Behandlung ber Geifeln, wovon man 3. 28. im Art. Dithmar G. 95 eine angegeben findet. Im Betreff ber Kreuzzuge erzählt Albert von Mis bie graufame Behandlung bes Gerhardus de genere Hamaico de praesidio Avennis (Avennes) burch bie Sas razenen in Arfuf im 3. 1099 16). Bis in bie neuere Beit binein mußten im Rriege Geifeln gegeben werben, baber ber Ausbrud Kriegsgeifeln. Borguglich murben Beifeln zur Sicherung ber Contribution abgeführt 17). Die Stellung und ber Bufammenhang bei Tacitus, Germ. Cap. 8 — — captivitate, quam longe impatientius feminarum suarum nomine timent: adeo ut efficacius obligentur animi civitatum, quibus inter obsides puellae quoque nobiles imperantur haben bies fen Sinn, bag bie Geifeln, wenn bie Bertrage gebrochen wurden, zu Stlaven gemacht wurden. Diefes bestätigt Gregor von Lours; benn nachtem biefer Hist. III. Cap. 15 bemerkt hat: Theodoricus et Childebertus foedus inierunt, et dato sibi sacramento, ut neuter contra alterum moveretur, obsides abinvicem acceperunt, quo facilius firmarentur, quae fuerunt dicta, fahrt er fort: Multi tunc filii Senatorum in hac obsidione (für obsidatu) dati sunt: sed orto iterum inter reges scandalo, ad servitium publicum sunt addicti. Et quicunque eos ad custodiendum accepit, servos sibi ex his fecit. Multi tamen ex eis per fugam elapsi, in patriam redierunt, nonnulli in servitio sunt retenti: inter quos Attalus nepos beati Gregorii Lingonici episcopi, ad publicum servitium mancipatus est, custosque equorum destinatus. Erat enim intra Treverici termini territorium, cuidam barbaro serviens etc., weswegen das Capitel die Uberschrift: De captivitate Attali hat. Auf diese Dienstbarfeit bezieht Fischer 18) auch, wenn die Konigin Depirn jum Ronige Attila fagt, er folle ju Balther fagen: Servitio in nostro magnos plerumque labores passus eras. Aber bier ift servitium im Begriff bes teutschen Dienstes ohne Rnechtschaft genommen; benn ber Dichter fagt, nachdem er 3. 97-100 ausgeführt, welche forge

<sup>11)</sup> Accufativ von gislar. 12) f. bas Rabere bei Ferb. Bachter, Snorri Sturluson's Belttreis. 1. Bb. S. 15. 13) Bergl. Jornandes (Jordanes), De reb. Get. Cap. 52 und En: nobius in bem auf Theoberich gehaltenen Panegprifus G. 294 mit einander. 14) Dafelbft beißt es im Betreff bes Friebens, ben Ronig Bibich mit Attila fcblos, 3. 20:

<sup>- -</sup> foedus debere precari, Et dextras, si forte darent, conjungere dextris, Obsidibusque datis censum persolvere jussum. X. Encytt. b. 28. u. R. Grfte Section. LVI.

<sup>15)</sup> Dit ber Artifel Gast und Gistum G. 231-233 que bem Poeta Saxo angeführten Stelle, wo bie Gloffe obses burch gial erklart wirb, find zu vergleichen bie Annal, Lauriss, ad ann. 787: et multos alios obsides, namlich außer Grimoalb, bem Sohne bes Perzogs Arachis von Benevent, und Einkardi Annal. ad ann. 786: - et minore ducis filio, nomine Grimoaldo, obsidatus gratia susceptus, majorem patri remisit. Accepit insuper a populo obsides undecim etc.

16) f. bas Rápere bei Albertus Aquensis Lib. VII. Cap. 1 (Gesta Dei per Francos p. 293. 294): obsides illius, pro pacto amicitiae datos, inique retinentes etc., und barnach bei Bilten, Geschichte ber Rreugguge. 2. Ih. G. 39. 40. 17) f. g. B. Scheffer, Ausführt. dronolog. Darftellung aller Mertwurbigfeiten ber Gefchichte Burtemberge S. 190 gum 3. 1693: Perg. Eberhard Ludwig verwendet sich für die wegen der Contribution abgesührten "Geisel;" S. 192 jum 3. 1696: dringt auf Erledigung der französischen "Geisel;" IS) De prima Kxpeditione Regis Hunnorum in Gallias p. 13 ad v. 131.

faltige Erziehung Attila ben exulibus pueris babe ans gebeihen laffen, 3. 105: Militiae primos tunc Attila fecerat illos, und wenn Kriege entstanden: per insignes isti micuere triumphos. Diese Beerfahrten find bie labores, von welchen ber Dichter fpricht. Aber boch gibt bas helbenlieb eine Parallele ju bemjenigen, mas Gregor von ben Senatorenfohnen, welche ju Geifeln gegeben, beim Bruche bes Bundniffes unter ben Ronigen ju Sta: ven gemacht wurden, bann burch Flucht entrannen und in ihre Beimath beimkehrten; benn es erzählt, bag, als nach Gibich's Tobe fein Reichsnachfolger bas Bunbnig mit Pannonien aufgeloft und Bins zu geben verweigert, Bagano erul bes Nachts die Flucht unternommen und zu feinem herrn beimgekehrt fei. Der Umftanb, bag bie Beifeln, wenn ber Bertrag gebrochen ward, zu Stlaven gemacht murben, fest voraus, bag blos Freie zu Geifeln gegeben wurden. hieraus erklart sich, warum zu Rotharis Leg. 172. Si quis res alii thingare voluerit, non absconse, sed ante liberos homines, ipsum garathinx faciat, quatenus qui thingat et qui gisiles 19) fuerint, liberi sint, ut nulla in posterum oriatur intentio, die Gloffen in Cod. Cav. Gieil, Gizeli liberi homines erklaren. Benn Muratori 20) und Andere zu ber obigen Stelle ber langobardischen Gesetze bemerken: Gisel bedeute testis, fo find wol nicht gewöhnliche einfache Beugen zu versteben, fondern folche, Die zugleich fich verburgten, bag ber, welcher ben Schenfungevertrag machte, benfelben auch halten, ober fich als Pfanb fegen, bag ber, ber bie Schenfung machte, ben Bertrag erfullen wurbe; benn das Geben ber Geifelburgen fam nicht blos bei Staatsvertragen vor, wie es 3. B. in der Charta divisionis regni Francorum inter Carolum, Pippinum et Ludovicum filios Caroli Magni Imperatoris vom 3.806. Cap. 13 heißt: De obsidibus autem qui propter credentias dati sunt (namlich, wie aus bem Kolgenden fich fcbließen lagt, folde Beifeln, welche von verbachtigen Großen bes frantischen Reichs, und besonders aus folden Boltsftam= men, welche bie Franken gewaltfam unterworfen hatten, als ben Schwaben, Baiern, Thuringern und Sachsen, gegeben waren; auch hatten bie von ben Franken abhangigen Slawen, Avaren, Italiener und die Bewohner der spanischen Mark Geiseln geben muffen) et a nobis per diversa loca ad custodiendum destinati sunt, volumus ut ille Rex, in cujus regno sunt absque voluntate fratris sui, de cujus regno sublati sunt, in patriam eos redire non permittat; sed potius in futurum in suscipiendis obsidibus alter alteri mutuum ferat auxilium, si frater fratrem hoc facere rationabiliter postulaverit, sondern auch bei Privatverträgen, namentlich bei folden, wo einer bem ans bern etwas schuldig ward, wie aus Capitulare secundum ann. 803. Sive Capitula addita ad Legem Salicam Cap. 8 und baraus im Capitularium Lib. III, 29: Liber qui se loco wadsi 21) in alterius potestatem commiserit, ibique constitutus damnum aliquod cui-

libet fecerit, qui eum in locum wadii suscepit, aut damnum solvat, aut hominem in mallo (auf ber Serichtsstatte) productum dimittat, perdens simul debitum, propter quod eum in wadio suscepit. Et qui damnum fecit, dimissus juxta qualitatem rei (nach anbern Lesarten regi und regis) cogatur emendare. Si vero liberam feminam habuerit, usque dum pignus extiterit et filios habuerint, liberi permaneant hers vorgeht. Die Capitulatio de Partibus Saxoniae bas gegen, welche die besiegten Sachsen in Ausübung ihrer Rechte beschränkte, verbot Cap. 25. De pignore, ut nullatenus alterum aliquis pignorare praesumat; et qui hoc fecerit, bannum persolvat. Bas die angefunte Charta divisa durch credentia (italienisch credenza, franzossisch Créance, sides sacta, interposita) gibt, brudt bas Teutsche burch Sicherheit aus, und bringt es auch mit bem Beben von Geifeln in Berbindung. Go 3. B. fagt hartmann von der Mue im Iwein 3. 6292: si heten in anders erslagen, wan daz er in uber den eit gab gisil und sicherheit, daz er in (ibm) zinste sin leben; er muz in alle iar geben drzzich magde daher. Birnt von Gravenberch im Bigalois 3. 4145, wo er bavon handelt, wie Frou Minne den riter vie (fing), als er die schone garie fab, fingt: Er muose ir sichern unde swern ze tuone swaz si dahte guot. Ze gisel muose er ir den muot geben und daz herze sin, daz diu beidiu muesen sin ir gevangen biz an den tot. Sich ze gisel geben 22) bebeutet, fich in eines Andern Gewalt geben und ibm leiften, mas er verlangt. Gisel murbe von allen Burg: Schaften in Schulbfachen, aber vornehmlich vom Ginla: ger (f. b.), wo auch bas Spruchwort von ben Geifel= mablen fich findet, gebraucht. In ben altesten bremer Statuten wird Art. 2: enen to Gisele leggen in ber Bebeutung von: einen bas Ginlager halten laffen, gefagt. Das Einlager hatte aber nicht blos bei Schuldverhalt= niffen fatt, fondern auch bann, wenn zwei ftreitende Parteien fich nicht nach bem Gutbefinden ber Schiebsrichter vergleichen wollten, fo murben fie auf gemiffe Beit verbunden, Einlager zu halten, namlich (to Gisele gelegt) bis fie fich verglichen, wie fich ebenfalls in ben alteften bremer Statuten findet. Giel bebeutete nicht blos bie Person, die sich als Geisel (obses) stellte, sondern auch bie Geiselschaft (obsidagium). Go 3. B. beißt es in einer Urkunde vom 3. 1382 23): So geloben wir — - so balde wir dez irmanit werden, unser iglicher mit sines selbes Libe eynen rechten Ghisel dun und halden zu Lanstein. In einer Urfehbenformel vom 3. 1418 21): die zwei Gisseln und Bürgen sollen von Stunt nach der Manunge inryten und inkommen in die Staid Cassel mit iren selbs Lyben in eyne uffin Herburge, die in da benant wirdet, und darinne eynen rechten Gyssel und Inleger thun und halten

<sup>19)</sup> Die bei Codd. Mutin. et qui gisel fuerit. 20) Rer. Ital. Scriptt. T. I. P. II. p. 28. 21) d. h. als Pfand.

<sup>22)</sup> Ein Beispiel f. in ben Liebern ber Minnesanger bei Bobmer, Manesse i. S. 151 a. 23) Bei Cod. Dipl. Vol. II. p. 1182. 24) Bei Ruchenbeder, Bon ben Deff. Erb-hof: Amstern Docum. p. 29.

und nummer daruss kommen. Sie haben denn u. f. w. Gisel-wise bei ben Minnefangern 25) bebeutet per modum obstagii, und Giselschaft obstagium. Go z. B. in einer Urfunde vom J. 1300 in ben Monum. Boic. ju diesem Jahre: geschehe daz niht, so sullen wir ze Ougespurc in varn und dar uf leisten in giselscheste u. f. w. Der Erzbischof Abolf von Mainz in ber Urfunde vom 3. 1350 26): adir sulde zwelff knechte zwelff Pferde zu Mentze eyne uffen Herberge u. s. w. in Gysellschaft und da inne eyn rechten Gisel halten. Für das einfach: in Giselschaft wurde starter und von ben Rangleien lieber in rehter Giselschaft auch nach rechter Giselschaft gebraucht 27). Graf Heinrich von Tubingen fagt in ber Urfunde vom 3. 1327 25): so sullen wir — — laisten ze Tuwingen uf den act nach rechter Giselschaft, ain Maonat, wenne der maonat uswirt, so sullen wir uns antworten gen Rutlingen und da laisten nach rechter Giselschafft u. s. w. die andern — sollen laisten in dime offene Winhuse. Der Graf Hermann von Sulz in der Urfunde vom J. 1408 29): so sollen sie vier ehrbar Knecht mit vier müssigen Pferden gegen Schashausen in die Stadt in eins offen Würtz-haus zu Gisel schicken die laisten ein recht offen und kuntlich Giselschaft und davon nimmer gelassen und ledig werden, dann mit minem Wissen und Willen. Ginelung (Geiselung) wurde nicht blos für obstagium, sowie es in einem lateinisch=teutschen Sloffar heißt: Obstagium ii leistunge 10) vel gielunge id est locacio obsidum, fonbern es wird auch fur Geis sel (obses) gebraucht, so in der Gemma geminarum: Obses eyn Gyselonge, off dat is eyn Mynsche staende vor eyn pant. Bei Aventinus in der Chronif findet fich: "lebendiges Pfant" für Geifel. Bur ben Musbrud Beifel und Burge tommt auch bie Bufammensetung Geiselburge vor; so sagt ber Rath zu Halle im 3. 1547 31). Auch hat man Hertzogk Moritzen sechs Gewelburgen, den unbilligen gedrengten Vertrag zu halten, geben und setzen mussen. Bei hart: mann von ber Aue findet man S. 144 Gisel und Pfant geben zusammengestellt, und bei Serrarius Geiselschloesser, b. h. jum Unterpfande gesette Schloffer. (Ferdinand Wachter.)

GEISEL (obsides, ομηροι), wurden von Staaten gestellt, um fur die Beobachtung eines Bertrags, fur die Erfullung eines Bersprechens, Sicherheit zu leisten \*). Die Geisel waren also etwa dasselbe in den Berhaltnissen

ber Staaten zu einander, mas Burgen in ben privatrechtlichen. Manchmal nahm aber ein fiegender Staat von bem befiegten Geifel, um fich fur die Bezahlung einer bem Besiegten auferlegten Rriegscontribution, ober bie Erfullung einer fonftigen barten Bedingung, um fich die Treue und den Gehorfam besselben ju sichern. Da mo bie Contrabenten etwa auf gleichem Buge zu einander fteben, bangt die Bahl und die Auswahl berjenigen Personen, welche als Beifel bienen follen, von gegenfeitiger Ubers einfunft ab, im andern galle fcreibt ber Sieger beibes vor. Man nimmt naturlich am liebsten folche Perfonen bagu, bie icon burch ihre Stellung und ihre Berhaltniffe eine gewiffe Gewähr enthalten tonnen. Philipp von Das cedonien bietet bem Quintius seinen Gobn Demetrius und einige feiner Freunde zu Geifeln (Polyb. XVIII, 22, 5); ber Sohn bes Dorpfenkonigs Rotys war Beifel beim macebonifchen Ronige Perfeus (ib. XXX, 12, 3); Seleucus von Sprien gab ben Romern feinen noch febr jugenbs lichen Sohn Demetrius jur Burgschaft für seine Treue als Geisel (ib. XXXI, 12). Oft sind es die angesehenssten Personen bes Landes. Jene 1000 Achder, welche nach Besiegung des macedonischen Konigs Perseus von ben Romern ausgehoben und größtentheils in ben Stabten Etruriens unter Aufficht gestellt untergebracht murben, waren Geifel, wenn fie auch nicht fo biegen; erft nach Ablauf von 16 Jahren erhielten fie bie Erlaubnig, gurud's gutebren; es waren bamals taum-300 noch am Leben (Paus. VII, 10). Die Behandlung der Geifel war nach Beit, Umftanden und Perfonen fehr verschieden; fcon bie gewöhnlichfte Klugheit gebot eine gewiffe Schonung, be ohne tiefelbe leicht ber Beifel felbft und bamit die Sichers heit gefahrdet murbe, die durch benfelben bewirkt merben follte, und fo lange als von Seiten bes Staats, ber bie Geifeln geftellt batte, Richts gur Berlebung bes Bertrags, ber Bulage, geschah, mar auch tein Grund gur Strenge gegen fie vorhanden; wurde aber ber Bertrag, bie Busage gebrochen, so konnte ber Staat an ben Beis feln die blutigste Rache nehmen; die humanitat tonnte bas widerrathen, vom volkerrechtlichen Standpunkte mar im Alterthume Richts bagegen einzuwenden. In ben neueren Zeiten pflegen fich bie Stagten einander nicht leicht burch Geiselstellen Burgschaft zu leiften; am erften tommt es noch bei Berhandlungen wegen Ubergabe einer belagerten Stadt und überhaupt zwischen zweien einander gegenüberstehenden feindlichen Armeen vor. Beit eber kommt es vor, daß fich ber Feind fur Bezahlung von rudftandiger Kriegscontribution Geifel von einem eroberten Lande oder Orte ftellen laft, oder ba, mo er Aufsftand befurchtet, Geifel aushebt. Beides hat 3. B. Ras poleon wieberholt gethan.

GEISEL (die), Bufluß der Saale, entspringt im Regierungsbezirke Merseburg im sogenannten Muchelholz, 1/2 Meile westlich von dem Stadtchen Mucheln zwischen den Dorfern Alberbrode und St. Micheln. Gleich hinter St. Micheln treibt sie die Springmuble, dann bei St. Ulrich die Pulvermuhle, stromt dann an der Nordseite des Stadtchens Mucheln bin, dann, nachdem sie dei der Brischmuhle den eichstadter Bach ausgenommen, an 36bigker,

<sup>25)</sup> Bei Bobmer, Maneff. Sammt. I. S. 151. 26) Bei Senckenberg, Sel. T. VI. p. 626. 27) f. Oberlin, Glossar. p. 910 und Schmeller, Bair. Mörterb. II. S. 508. 28) Bei Revold, Docum. Wurt. p. 561. 29) Bei Senckenberg l. l. T. II. p. 692. 30) Bon teisten ift ber Ausbruck Leiftburge für Gisel entstanben. 31) Bei v. Drephaupt, Saalkreis I. S. 246.

<sup>\*)</sup> Harpoorat. 137, 7: δμηροι δέ είσιν οί έπλ συμβάσει διδόμενοι. όμηρησαι γάρ τὸ συμβαλείν. Rach Theopomp hat όμηρείν bei den Alten folgen (ἀπολουθείν) bedeutet, und daher heißen el έπ' ἀπολουθές των όμολογουμένων διδόμενοι "δμηροι."

Mockerling, Lugkenborf, Neumarkt, Benborf, Naundorf, Frankleben, Ober: und Unter Beuna und Kotschen vorsbei durch den Gotthardsteich nach Merseburg, auf bessen Oftseite sie nach einem Lause von funf Stunden in die Saale einströmt. Bon Frankleben an nannte man sie früher auch die Golbharzbach. (H. E. Höseler.)

GEISELERIA, ift eine von Klopfc aufgestellte Pflanzengattung ber Euphorbiaceen, beren Reprafentanten im nordlichen und tropischen Amerika wild machsen und wechselftanbige, gefagte ober grob gezahnte, unterfeits am Grunde brufige Blatter, gang fleine, faft fiebenbleibenbe Rebenblatter und turge, achsel- und endftandige Ahren besiten, an deren Spige die faubgefaßtragenden Bluthen, am Grunde bie griffeltragenben Bluthen fteben. Die gu biefer Gattung gehörigen Arten find biocifc. Bei ben bie Staubgefage tragenben Bluthen ift ber Relch viertheis lig, gleichgroß und in ber Anospenlage flappig. Die vier bem Fruchtboben eingefügten Blumenkronblatter haben eine eiformig langettliche Gestalt. Die Scheibe ift vierstrahlig, ihre Lappen wechseln mit ben Rronblattern ab. Die acht freien Staubgefaße find bem gottigen Fruchtboben eingefugt; bie Staubfaben find in ber Anospenlage einwarts= gebogen, zulett aufrecht und herausstehend, Die Staub-beutel find ber innern Seite ber Staubfaben angewachsen und von Gestalt kugelig. Die griffeltragenden Bluthen baben einen fünstheiligen, gleichgroßen Kelch und fünf sehr kleine, pfriemensormige Kronblatter. Ihre Scheibe ist unterständig und fünsstrablig, die Lappen wechseln mit den Kronblattern ab. Der Fruchtknoten ist sitzend und breifacherig; in jebem gache befindet fich ein Gichen. Die brei Griffel find fabenformig und tief zweitheilig. Die Rapfel befteht aus brei Rarpellen, beren jebes zweiflappig Garcke.) und einfamig ift.

GEISELWIND, GEISSELWINDEN, Stadtchen ober Marktfleden in der Grafschaft Schwarzenberg im bairischen Kreise Mittelfranken, 41/4 Meilen westsüdwestlich von Bamberg, 41/4 Meilen oftsüdöstlich von Burzburg, mit katholischer Psarrkirche und 900 Einwohnern. Bu Reichszeiten ein besonderes Boigteiamt der Grafschaft Schwarzenberg. (Daniel.)

GEISENFELD, Marktsleden im Landgerichtsbezirke Pfassenhofen im Isarkreise in Baiern an der Ism, einem kleinen Seitenstrom der Donau, mit einem Forstamte, Holzhandel, Hopfenz, Obstz und Hansbau; 1100 Einwohzner. Die ehemals berühmte Benedictinerfrauenabtei soll nach Einigen im I. 830 von Albert, Grasen von Murach, nach Andern im I. 1030 oder 1037 von Eberhard und Adalbero, Grasen von Sempta und Ebersberg, und dezem Gemahlinnen Abelheid und Richilde gestistet sein. Die Abtissin hatte ihre eigenen adeligen Erbbeamten, als Truchzseser, Kammerer, Schenken und Marschälle. (H. E. Hösseler.)

GEISENFELD (Gefecht babei, am 1. Sept. 1796). Die unter bem Oberbefehle bes Generals Moreau stehende Rhein: und Moselarmee hatte bem ihr in Baiern gegen: überstehenden ofterreichischen Corps unter dem General: Feldzeugmeister Latour am 24. August 1796 bei Friedberg eine starte Niederlage beigebracht. Statt nun diessen Sieg durch eine kraftige Berfolgung zu benutzen,

schritt Moreau nur sehr langsam vor, indem er in sechs Tagen nur eine Vorwartsbewegung gemacht hatte, die er bequem in zwei Tagen hatte zurückgelegt haben konnen. Sein rechter Flügel unter Ferino (etwa 20,000 Mann) stand nunmehr bei Dachau, das Corps des Centrums unter Souvion St. Cyr (etwa 21,000 Mann), sowie die Reserve unter Bourcier (etwa 4000 Mann) bei Pfaffenhosen, das linke Flügelcorps unter Desair (etwa 19,000 Mann) bei Freinhausen, mit den Vorposten in Seisenseld. In Pfaffenhosen hatte man am 30. Aug. sehr ansehnliche, den Offerreichern zugehörige Vorräthe an Mehl und Getreide gefunden, die der französischen Armee sehr zu statten kamen.

Am 31. August faßte Moreau ben Beschluß, ben General Desair mit seinem Corps (von welchem jedoch Bataillone, 1 Cavalerieregiment und 1 reitende Bateterie zurücklieiben, und einstweilen unter die Besehle des Generals St. Cyr treten sollten) und einem Theile der Reserve am solgenden Tage mit dem frühesten Morgen gegen Ingolstadt marschiren zu lassen, um den dortigen Brückentops anzugreisen. Gleichzeitig sollte St. Cyr mit dem Centrum eine Borwartsbewegung unternehmen. Die Aussührung beider Plane wurde jedoch durch ein unerwartetes Ereigniß verhindert. Indem nämlich St. Cyr am Morgen des 1. Sept. im Begriff war, die ihm aufgetragene Vorwartsbewegung zu beginnen, erhielt Mozreau, der sich mit ihm in Psassenhosen befand, von dem General Desair die Meldung, daß so eben seine Vorpossten angegriffen würden, und daß er sich dahin begebe, um selbst zu sehen, von welcher Bedeutung dieser Angriffsei, worüber er demnächst einen serneren Bericht erstatzten werde.

Moreau befahl in Folge biefer Melbung bem Generale St. Cpr feine Bewegung einzustellen, um biefe Truppen bis zum Eingange bes weitern Berichts von Defair in ber hand zu behalten. Ein folcher Bericht erfolgte jedoch nicht, und Moreau verblieb mit St. Cpr ben ganzen Tag ruhig in Pfaffenhofen.

Latour hatte, ba er von seinem Gegner gar nicht gebrangt wurde, seine gerftreuten Truppen hinter ber Ifar wieder gesammelt, und mit feinem im Gangen etwa 16,000 Dann ftarten Corps eine folche Aufftellung genommen, baß fein linter Flugel bei Rirchtrubingen, bas Centrum bei Riem und ber rechte Flugel bei Landshut ftanb; außerbem mar Freifingen von einem Detachement (von 2 Bataillonen, 4 Escabrons) befest. Der Erghers jog, welcher ben ungludlichen Erfolg bes Treffens bei Friedberg erfahren hatte, und eine Berftarkung Latour's für nothwendig hielt, entfendete zu deffen Unterflugung ben General Nauendorf mit 8 Bataillonen 22 Escabrons von Neumarkt in Gilmarichen nach der Donau. Latour ging mit einem Theile feines Corps über die Ifar und bewerkstelligte zwischen gangenburg und Reuftadt am 31. Mug. seine Bereinigung mit Nauendorf. Durch biese Berftartung hielt fich Latour in ben Stand gefest, wieber angriffsweise verfahren ju tonnen, und beschloß, am fol-genden Morgen bas unter Defair ftebenbe linke Flugels corps der Moreau'ichen Armee anzugreifen. Da er in-

beffen glaubte, einen Theil feines Corps in ber Gegend bon Dunchen belaffen ju muffen, um ben fich vorbereis tenden Abfall Baierns fo lange als möglich zu verzögern, fo bestimmte er zu dem Angriffe auf Defair's Corps au-Ber ber unter Nauenborf erbaltenen Berftartung nur noch 6 Bataillone und 7 Escabrons von feinen Truppen; im Gangen alfo 14 Bataillone und 29 Escabrons. Nach feinem Entwurfe follte Nauendorf über Bobburg und Reichertshofen vordringen, um Geisenfeld im Ruden an= Bugreifen, mabrend er felbst mit ber anbern Colonne von Born gegen Geifenfeld anruden wurde. Bugleich erhielt ber Commandant von Ingolftabt Befehl, burch einen Ausfall aus bem Brudentopf bie Aufmertfamteit bes Feindes borthin ju ziehen. In aller Fruhe fetten fich beide Colonnen, von ziemlich gleicher Starke, am 1. Sept. in Bewegung. Mit leichter Mube vertrieb Latour bie franzosischen Borpoften aus Geisenfeld, drang burch ben geisenfelder Balb und schickte 2 Bataillone mit einiger Cavalerie links gegen die Anhohe von St. Castor Kapelle vor; jest aber stieß er auf bedeutenderen Biderstand.

Defair hatte namlich, bem erhaltenen Befehle gemaß, feine Bewegung gegen Ingolftabt an bemfelben Tage gleichfalls am frubeften Morgen begonnen, als feine Borpoften heftig angegriffen und jurudgeworfen murben. Er nahm nun mit feinen Truppen eine Stellung zwischen St. Caftor und bem Dorfe Duech (ober Buch). Es tam bier zu einem fehr lebhaften Gefechte, in welchem bie Ofterreicher fich ber Soben von St. Caftor Rapelle bemachtigten, Diefelben mit einer betrachtlichen Ungabl Befchube besetten und ben rechten Flugel ber Frangofen bis ju bem Gebolg binter Gambach gurudbrangten. Der Sauptangriff ber Bfterreicher erfolgte jedoch auf ber gro-Ben Strafe gegen bas Dorf Langenbrud, welches von ben Frangofen befett mar, und hinter welchem auf einer fanft ansteigenben Bobe Defair fich mit feinem Centrum aufgestellt batte. Den Ofterreichern gelang es zwar, bas Dorf Langenbrud ju nehmen; bei einem zweimaligen Berfuche, ben fie von bier aus machten, Die vom Feinde besetten Soben in Angriffscolonnen gu erfturmen, murben fie jedoch zurudgeworfen.

Nach biefen mislungenen Angriffen auf bas feinds liche Centrum tonnte Latour um fo weniger noch auf einen gunftigen Erfolg feines Unternehmens rechnen, ba auch bie Berfuche Nauenborf's, Reichertshofen gu nehmen, gefcheitert maren. Latour ertheilte indeffen feiner Cavalerie noch ben Befehl, einen Angriff auf die linke Flanke bes Feindes, welche burch herangiehung einiger Truppen gur Berftartung bes rechten Flugels geschwächt mar, aus-Buführen. Die Cavalerie mußte zu diesem Behufe bie amifchen gangenbrud und Reichertshofen befindlichen fums pfigen Wiesen passiren; fie überwand jedoch biese Terrainfcwierigfeit und formirte fich jum Angriffe. Defair hatte aber biefe Bewegung ber ofterreichischen Cavalerie bemerkt, und 1 Bataillon Infanterie, 3 Cavalerieregimen: ter und eine leichte Batterie hinter ber Sobe, vom Gegner ungefehen, nach bem bedrohten Punfte bin birigirt. Die ofterreichische Cavalerie, welche nur einige Abtheiluns gen Infanterie und einige Geschute vor fich fah, ging

mit Ungestum auf biese Truppen los, und ließ sich auch burch bas aus vier Geschüben gegen fie gerichtete Rars tatschenfeuer nicht aufhalten. Als fie aber bas Biel ihres Angriffes beinahe erreicht hatte, brach die frangofische Ca= valerie hervor und fturate fich mit folder heftigfeit auf bie ofterreichifche, bag bie lettere ganglich uber ben Sau-fen und mit einem ansehnlichen Berlufte in die sumpfis gen Biefen gurudgeworfen wurde. Sierauf versuchte Lastour noch einen Angriff mit feiner Infanterie von Lans genbrud aus gegen bas feindliche Centrum; berfelbe murbe

jeboch, wie die frubern, zurudgewiesen.

Defair ergriff nun felbst die Offensive, indem er mit feinem rechten Flugel vorrudte. Die Ofterreicher wurden von ben Soben ber St. Caftor Rapelle vertries ben und dabei eine Saubige und ein Munitionsmagen erobert. Diese Offensivbewegung bes Gegners und bie ungunftigen Erfolge ber eigenen Angriffe bestimmten ben Feldzeugmeister Latour zum Rudzuge. Die ofterreichischen Truppen nahmen benselben burch ben geisenfelber Balb in gehöriger Ordnung, sodaß die zur Verfolgung nachtrudende Insanterie ihnen keinen weitern Abbruch thun tonnte; überhaupt murbe biefer Berfolgung burch bie ber-

einbrechende Racht ein balbiges Biel gefett.

Die Lage Latour's wurde aber eine febr gefahrliche geworben fein, wenn bie unter St. Cyr's Befehl ftebenben Truppen, welche mahrend biefes ganzen Tages uns thatig blieben, gur Theilnahme an Diefem Gefechte gelangt maren. Daß bies nicht geschehen ift, war nur bie Rolge bes Bufammentretens mehrer, theils fcwer erklarlicher, theils zufälliger Umftanbe. Auffallend muß es ericheinen, baß Moreau von biefem einen gangen Sag hindurch bauernben, ziemlich ausgebehnten und mit großer Lebbafs tigfeit geführten Gefecht feine nabere Renntnig erhielt. Benn man auch zugeben muß, daß Defair bei bem rafchen und lebhaften Ungriffe bes Reindes teine Beit an schreiben hatte, so konnte er boch leicht ben Dberbes fehlshaber burch einen Officier munblich von ber Ausbehs nung und Bichtigfeit bes Gefechts in Kenntnig feten. Roch schwerer ift es zu erklaren, bag Moreau, ber burch bie erfte Melbung Defair's von bem feindlichen Angriffe benachrichtigt war, nun beim Ausbleiben bes verheißenen weitern Berichts nicht feinerseits einen von ben vielen im Sauptquartiere ihm ju Gebote flebenden Officieren an Defair schickte, um von ihm genauere Rachrichten zu erhalten; benn bag Moreau ben ihm gemelbeten Angriff fur gang bebeutungelos gehalten habe, tann man nicht annehmen, weil fonft bas Burudhalten bes Generals St. Cyr mit feinem Corps in Pfaffenhofen mabrend bes gangen Tages burchaus unmotivirt fein wurde. Ein gufallis ger, babei mitwirkenber, Umftand war es, bag mabrenb biefes gangen Tages ber Wind von Pfaffenhofen nach ber Gegend bes Gefechts ju wehte, fobag man von bem Geschütfeuer im Sauptquartiere Richts boren fonnte.

Moreau erhielt zwar icon am Abend bes 1. Sept. einige Runde von ben Borfallen bei Beifenfeld; Die vollstandige Kenntnig von dem dort stattgehabten Gefecht aber erft am andern Morgen burch einen Bericht Repnier's, feines Generalftabs = Chefs, welcher fich in ber Racht gu Defair begeben hatte. Es ware aber auch schon am Abend des 1. Sept. zu spat gewesen, um durch eine Einksdewegung des Centrums der Moreau'schen Armee den Ruckzug der Österreicher abzuschneiden, was bei einem rechtzeitigen Ausbruche dieses, unter St. Cyr's Befehlen sehenden Aruppencorps sehr leicht aussährbar gewesen ware und einen entscheidenden Ausgang dieses Gesechts berbeigeführt haben wurde. So aber, wie die Berhältznisse sich gestaltet hatten, blieb dieses Gesecht ohne weistere Kolgen.

Latour und Rauendorf gingen bis Siegenburg gurud, und bie frangofische Armee blieb mabrend ber nachften Tage in ihrer bieberigen Stellung. Defair machte zwar in ben Tagen vom 3-5. Sept. einige Berfuche, ben Brudentopf bon Ingolftabt zu nehmen, überzeugte fich jeboch bavon, daß bies ohne einen formlichen Ungriff, au welchem die vorhandenen Mittel nicht ausreichten, unaussuhrbar fei. Ebenfo blieb das Unternehmen Ferino's, fich ber Brude uber bie Sfar bei Dunchen ju bemach: tigen, erfolglos; bagegen gelang es bem General St. Cyr, mit einem Detachement von 3 Bataillonen 8 Escabrons und einigen Geschüten bie ofterreichische Befatung aus Freifingen ju vertreiben, und fich in den Befig ber bortigen Brude uber bie 3far ju feben. Moreau hatte nun mit einem Truppencorps bei Freisingen bie Ifar passiren, und bas auf bem rechten Ufer berfelben bei Dunchen ftebenbe, 7 - 8 Bataillone und 21 Escabrons ftarte, ofterreichische Corps in Flante und Ruden angreifen tonnen, woburch baffelbe in große Berlegenheit gerathen fein murbe. Es icheint auch, daß Moreau fruber biefe Unficht gehabt habe, weil ihm fehr baran lag, einen Ubergangspunkt aber bie Ifar zu erlangen. Raum aber hatte er einen folden burd bie Befitnahme von Freifingen gewonnen, als er ben Plan, die Ifar ju überichreiten, auch wieder aufgab, und fich barauf beschrantte, Freifingen burch bas Corps Ferino's besehen ju laffen, mogegen St. Cyr mit feinen Eruppen wieder nach Pfaffenhofen gurudtehren mußte. Ferino befette am 5. Sept. Freifingen mit ber Sauptmaffe feines Corps; feine Avantgarbe unter bem Generale Abatucci hatte er vor Munchen, feinen Artilleries part, die Proviantcolonnen und die Geldmagen feines Corps aber in Dachau gelaffen. Diefer Artilleriepart, sowie die übrigen Fahrzeuge, wurden am 7. Gept. von bem in Dachau am fruben Morgen mit einer Cavaleries abtheilung von 600-700 Pferben erscheinenden, ofterreichischen Major Wolfstehl überfallen und eiligst nach Starnbach abgeführt. Der General Abatucci erhielt gwar fo schleunig als moglich ben Befehl, alles aufzubieten, um ben Major Bolfetehl auf feinem Marfche nach Starnbach abzuschneiben; letterer batte jedoch icon einen gu weiten Borfprung gewonnen, fodaß ber General Abastucci nur noch beffen Arrieregarbe erreichen tonnte.

Moreau machte, bis zu seinem gegen die Mitte bes September erfolgenden Rudzuge über ben Lech, mit seiner Armee mehre Sin und herbewegungen, ohne etwas von Bedeutung zu unternehmen, obgleich sich ihm mehre mals die Gelegenheit darbot, seinen viel schwachern und sich ihm unvorsichtig nabernden Segner ganzlich niederzus

werfen. Überhaupt durfte es wol keinem Zweifel untersliegen, daß dieser ganze Feldzug leicht eine für Hierreich sehr ungunstige Wendung hatte nehmen können, wenn Woreau die Vortheile, welche ihm seine bedeutende Übersmacht gewährte, mit mehr Entschlossenheit und Energie benutt hatte. (C. Baer.)

GEISENHAUSEN (Geissenhausen), ein Marktfleden an der kleinen Bils, im Landsgerichtsbezirke Bilsbiburg im Ifarkreis in Baiern, eine Meile von Landshut,
war früher eine Grafschaft, deren letter Besitzer heinrich
im I. 973 Bischof von Augsburg wurde und im I. 981,
als er dem Kaiser Otto II., einem Berwandten von mutterlicher Seite, nach Apulien folgte, in einer Schlacht
gegen die Sarazenen das Leben verlor. Der Fleden hat
etwa 600 Einwohner, und braut gutes Bier.

(H. E. Hössler.)
GEISENHEIM, ein Marktsteden im nassausschem Amte Rübesheim, ¼ Stunde ditlich von Rübesheim am Rhein, der hier seine größte Breite (2000') zwischen Bassel und Weinhandel (Geisenheimer). Sehenswerth ist die Kirche mit ihrer schonen gothischen Borderseite, den beiden neuen Thurmen und dem Grabmal des Kurfürssten Johann Philipp, das vormalige Kloster Noth Gotztes. Die Grafen von Ingelheim, Wetternich, Oftein, die Freiherren von Zwierlein und Gonder haben schone Landsitze baselbst.

(H. E. Hössler.)

GEISENIA, ift ber Name einer von Rafinesque aufgestellten Pflanzengattung ber Ranunculaceen, welche mit ber schon von Linné gefannten Gattung Trollius ibentisch ift, weshalb wir auf biesen Artifel verweisen.

(Garcke.) GEISER, ber große und ber fleine, bie zwei bes beutenbsten von mehr als 50 auf einem fleinen Raume vertheilten intermittirenden beißen Quellen, ober vielmehr Kontainen auf ber Insel Island bei Stalbolt, beibe nur etwa 150 Schritte von einander entfernt. Der große Beifer liegt auf einem 30' hohen Bugel von etwa 200' Querdurchmeffer. Sein Beden bat 60' Querdurchmeffer bei 6-7' Tiefe und verläuft nach Unten bin in eine 70' tiefe Robre. Der fleine Geiser ober Strote liegt südwestlich vom vorigen auf einem nur 5' hoben Bugel. Die Thalebene, in welcher fie liegen, bas Saufabal, etwa 1/2 Stunde breit, mit marschigem Boben ift im Norben vom Balb Ibful, im Guben von einer 600' hohen Sitgelfette umgeben. Ihre Quellen find jum Theil mit fpie= gelflarem Baffer gefüllt, jum Theil entfleigen ihnen fiebend heiße Dampfe mit Steinen und Trummern unter lautem Getose. Schon in einer Entfernung von 11/4 Stunden bort man ein brullendes Getofe, gleich bem Zoben eines von ungeheueren Felfen herabsturzenden Berg= stromes, und jeder Wasserauswurf ift von starten unterirdischen Schlagen begleitet. Die Bobe ber Saule ift nicht immer biefelbe. Offenbar zu boch gab man bie bes großen Geifers zu 212' (Daffen fogar zu 360'), bie bes fleinen Geifers auf 150' an. Glaubwürdige Augenzeugen beobachteten ein Auffleigen von 80', 90' und nur sumeilen von 150' und in biefem Stande hielt fich die

Saule langer, als eine Stunde. Ban Troll Scheint Die niedrigste Sohe mit 60' beobachtet zu haben. 3m 17. Sabrh. follen die Bafferfaulen regelmäßig alle 24 Stunben aufgestiegen fein; aber bie Regelmäßigkeit verlor fich in Folge von Erberschutterungen und man bat fpater binnen 24 Stunden wol vier Auffteigungen gezählt. Da= gegen bleibt auch ber Musbruch juweilen über 24 Stunben aus und Barrow mußte bei feinem Besuch im Sabre 1834 sogar 35 Stunden auf ben Eintritt der Thatigkeit bes Beifers marten, bei welcher bie Gaule bis ju 80' Bobe emporftieg. Die Rraft bes emporfteigenden Baf-fere ift fo groß, daß bineingeworfene Steine nicht nur nicht unterfinken, fondern bis zu einer bedeutenden Sobe mit emporgeriffen werden und Riefel in taufend Stude gertrummern. Die Temperatur bes Baffers fanb Ban Eroll = 212° Fahrenh. Der Rand ber Robre ober bes Bedens ift mit niebergefchlagener Riefelerbe überzogen. -Die werthvollste Beschreibung der Geifer hat Rrug von Nidda gegeben. [Bgl. d. Art. Geisir. D. Red.] (H. K. Hössler.)

GEISHEIM (Johann Kurl Wilhelm), ward am 6. Gept. 1784 ju Breslau geboren. In dem Saufe feis nes Baters, eines bortigen Beinbanblers, verfammelten fich viele Gafte aus ben gebilbeten Claffen ber Stabt, und manches frobe Lieb ward von ihnen angestimmt. Diese Jugendeindrucke gaben vielleicht dem Geiste bes Rnaben die in spatern Sahren sich immer mehr entwickelnde Seine Elementarbilbung verbantte poetische Richtung. Geisheim bem Elisabethanum ju Breslau. In Salle, wo er von 1803 — 1806 studirte, war Philologie seine Haupts befchaftigung. Nicht blos in den alten Sprachen, auch in den neuern erwarb er sich grundliche Kenntnisse. Über feinen Aufenthalt in Salle fand fich unter feinen nachges laffenen Papieren ein Fragment, das feinen frohen Lebenssmuth fchilbert. "Im 3. 1806," fcreibt Geisheim; "war ich fertig, bas beißt, ich hatte in Salle mein atabemisches Triennium vollbracht und tonnte nach Saufe geben. Co ging ich benn, und zwar im eigentlichen Ginne bes Boris, ich ging ju Buß. 3ch hatte die Fußgangerei auf ben Bergen meines ichlefischen Baterlanbes icon als Schuler mit Luft und Liebe getrieben. Mußer bem Grunde, bag ich mich auf meinen Beinen niemals fo übel als auf bem Bagen befand, hatte ich aber noch andere Grunde, bie mich bewogen, der Fahrt bie Fußwanderung vorzu= gieben. Bon meinem letten Bechfel blieb mir nur wenig ubrig, fodag mein Entschluß, nicht auf dem nachften Bege nach Sause zu laufen, schon eine Rarrheit mar, bie ich nur aus bem Liebe: Stubenten bas find Ebelleut, haben's fein Geld, haben's andre Leut, erflaren fann. Balle verließ, murbe mir erft recht fuhlbar, mas mir Salle batte fein follen und tonnen."

Nach der Rudtehr in seine Baterstadt Breslau übernahm Geisbeim eine Lehrerstelle bei dem Disnerischen, spater
in dem Reiche'schen Institut. Seit 1810 ertheilte er auch
Unterricht in dem Elisabethanum. Im I. 1811 ward er
zum achten Collegen an dieser Lehranstalt ernannt. Nach
und nach rudte er (1831) in die erste Collegenstelle
binaus. Teutsche und französische Sprachübungen waren die Hauptgegenstände seines Unterrichts. Durch Ge-

rabheit, tabellosen Banbel und humanitat erwarb er sich die Achtung seiner Amtsgenossen und die Liebe seiner Schüler. Rein Freund von geräuschvollen Bergnügungen sand er nach gewissenhafter Erfüllung seines Berufs die willsommenste Erholung in seinem häuslichem Kreise. Er war zwei Ral glücklich verheirathet, seit 1812 mit Joshanna Bollberg, der Lochter eines Cantors in Festenberg, und nach beren Lode mit Emilie Köple. Aus seinen beis den Schen hinterließ er fünf Kinder, unter denen sein altes ster Sohn als Bassist an dem Stadttheater zu Danzig angestellt ward. Seiner Familie und seinen zahlreichen Freunden ward er zu früh entrissen. Er starb, nach turzem Krantenlager, an den Folgen eines Schlaganfalls den 30. Jan. 1847 im 63. Lebensjahre.

Einen interessanten Beitrag zu seiner Charakteristik liefert einer von Beisheim's vertrauten Freunden in ben Borten: "Baren auch feine außern Lebensverbaltniffe nicht über bas Gewöhnliche binausgebend, fo boch bie in nern herrlichen Gigenschaften feines Beiftes und Bergens. bie ibn zu einem ungewöhnlichen Menfchen erhoben. 3m. mer ftrebend und ichaffend, immer lernend, batte er eine Gebantenwelt, in ber er raftlos thatig mar. Sange Stoffe Befte, Die fich in feinem nachlaffe vorfanden, zeugten von feinem Fleiß und bem Ibeenreichthum, ber fich nach allen geiftigen Richtungen bin tund gab. Ein icones Beugnig von feinen erworbenen Unfichten batte eine leider unpolle enbete Arbeit von ihm geben tonnen, unter bem Titel: "Umblid in Die Entwidelungsgeschichte ber Schulen." Er batte bas Thema febr lieb, welches auch eine Beitfreia geworben mar, und es beschäftigte ibn feit Sabren, ne benen er immer mehr bie Bestätigung fand, bag er bas Richtige gefunden habe. Un 30 Bogen lagen fertig; fie enthalten indeffen erft die hiftorische Grundlage, worauf fich feine Unfichten ftusten. Der himmel hatte ibm immer ftets beitern und gufriebenen Sinn verlieben und bie Gabe ber Poefie. Die Berfe murben ihm leicht, es mochs ten teutsche, frangofische ober lateinische fein. Er tonnte fie in ber größten Gesellschaft, welche ihm oft erft ben Stoff barbot, augenblidlich nieberschreiben, felbft wenn bie Dusit eine andere Melobie angab. Baren biese fluche tigen Rinder bes Augenblick auch nur fur benfelben geboren, so überlebten sie ihn boch oft, geschmudt burch einen neuen geistreichen Gebanten. Satte biesen auch ein Anderer, so freute er fich barüber, als batte er ihn felbft gehabt. Er war frei von aller Scheelsucht und allem Dunkel. Die einfache Gefchichte feiner unvergleichlichen Bergensgute und feiner Gemuthemelt, welchen reichen Stoff bote fie bar!"

Als Dichter und belletristischer Schriftsteller machte sich Geisheim nicht unvortheilhaft bekannt. Echte Lebensweisheit und ein liebenswurdiger humor charakteristren seine Lieber, die von Richter, Berner, Philipp, Robler u. a. schlesischen Tontunstlern componirt, oft zur Erheiterung von Liebertaseln und Gesangvereinen dienten. Seine gesammelten Gedichte (Breslau 1839. 2 Bde. gr. 12.), mit einem lithographirten Titelkupfer geschmuckt, eignete er seinen Freunden Olener und Reiche zu, in deren Instituten er früher Unterricht ertheilt hatte. In der von

ibm redigirten Beitschrift: "Der hausfreund," bie 1832 - 1833 ju Brestau ericbien und mit bem veranberten Titel: "Der humorift," enbete, find bie meiften Auffage pon Beisbeim felbft. Er legte barin einen Schat ber interessantesten Ibeen und verschiedenartigften Betrachtungen nieber. Durch ben veranberten Titel schadete Geisheim feinem Journal, bas als "Sausfreund" in mehren gebilbeten Familien Eingang gefunden hatte. Zuch im Dras matischen versuchte fich Geisheim nicht ohne Erfolg, obs gleich die Rritif an feinen Luftspielen: Die Bochzeit gu Popelwig, bas alte Saus u. a. m., Manches auszusegen fand. Eine feiner vorzuglichsten bramatifchen Berte mar das Luftspiel: "Schlag Sieben," gedruckt im 19. Jahrsgange des von F. W. Gubit zu Berlin 1837 fg. bers ausgegebenen Jahrbuchs teutscher Buhnenspiele. Einer feiner vertrauteften Freunde, 2. Rahlert in Breslau, macht uber Geisbeim als Dichter die richtige Bemerkung: er sei mehr geistreich, als fentimental, niemals talt, und reich an Ginfallen gewesen, oft willturlich verknupft. Wenn es aber auch feiner Poefie im Gangen an Ginheit gemans gelt, so habe sie boch manchen guten Gebanten enthals ten \*). (Heinrich Döring)

GEISHÜTTNER (Joseph), war 1764 zu Smunben in Oberofterreich geboren. Durch Salent und Fleiß überwand er bie mannichfachen Sinderniffe, welche bie Armuth feiner Altern ber fruh in ibm erwachten Reigung. fich ben Biffenschaften zu widmen, entgegenstellte. In feinen Schul: und Studienjahren erwarb er fo mannich: fache und grundliche Kenntniffe, daß er bald vom Dorf= taplan zum Katecheten an der Normalschule zu Ling em= porftieg. Spaterbin mard er bort Professor ber Moral und Paftoraltheologie. Er ward jugleich Rector bes bis icoflicen Alumnats. Seiner vielfeitigen und nutlichen Birtfamteit entzog ihn ber Tob jedoch bereits am 5. Jan. 1805, nachbem er bas Sahr zuvor zum Referenten in geiftlichen Stifte : und Cenfurangelegenheiten bei ber Regierung zu Ling und zugleich zur Burde eines Domfchos lafters erhoben worden war. Er war ein Dann von grundlichen Renntniffen, nicht blos in der Theologie, fonbern auch in andern miffenschaftlichen Rachern. Schriftsteller empfahl er sich besonders durch seine .. Theologische Moral in einer wiffenschaftlichen Darftellung," bei welcher er von Sichte'schen Principien ausging. Bert tam ju Augsburg 1804 in brei Theilen beraus. Benigstens gur Beit, mo es erfcbien, fonnte bies Bert unter ben bisher von fatholischen Gelehrten herausgege= benen Compendien der driftlichen Sittenlehre fur eins ber beffern gelten. Mit einer anziehenden Darftellung vereinigte Geishuttner in jenem Lehrbuche pragmatische Grund: lichkeit und philosophischen Scharffinn. Einen bleibenden Berth verlieben diese Borzuge auch dem aus seinem literarischen Nachlaffe von F. X. Geber zu Wien 1819 berausgegebenen "Berfuch einer wiffenschaftlichen und po:

pularen Dogmatit, zunachst für katholische Religiones lebrer" \*). (Heinrich Döring.)

GEISING, 1) Alt: Geifing, Stadt im Konigreiche Sachsen im Amtsbezirke Dresben, 500 Einwohner. 2) Reus Geising, zwischen Bergen in einem Thale bes Amtes Pirna, durch ben Bach Geising vom vorigen getrennt. 700 Einwohner. Ein Bergamt über die Zinngruben in ber Nabe ber Stadt.

(H. E. Hössler.)

GEISINGEN, Stadt am linken Ufer ber Donau, im Seekreise bes Großherzogthums Baben, 2120 Jug über dem Meere, hat über 1200 Einwohner, ein fürstlich fürstenbergsches Kentamt und war frister die Residenz der geisinger Linie des fürstenbergischen hauses. Ein hospistal mit beträchtlichem Einkommen nimmt Kranke aus dem ganzen Lande auf. Die Bewohner beschäftigen sich mit Feldbau, Wiefenbau, Wiehzucht, Eisenerzwäsche. Nahe dabei das Bergschloß Wartenberg mit Basaltseisen.

(H. E. Hössler.) GEISIR, auch Geifer ("vgl. b. A." Die Reb.) unb Benfer geschrieben, beifit bie icon feit langen Beiten beruhmte beiße, sprudelnde Quelle auf Island. Der Rame bebeutet in ber Landessprache einen Butbenben ober Bornigen. nach Andern auch einen Bruller. Bielleicht ift Geifir von bem islandischen Borte giosa, b. b. tochen, ausspeien, abgeleitet, wie ebenfalls von einigen Reifenden angegeben wirb. Der Anblid ber beinahe bis 100 guß Bohe emporgesichleuberten, heißen Bafferstrahlen mit ben bis in die Bolten steigenden Dampfmassen jog icon bie altesten Reisenden Islands an und hat bis auf die neueste Beit bie icharffinnigsten Raturforscher beschäftigt. In ber That gebort ber Geifir auch ju ben mertwurdigften Quellen, beren phyfitalifche Ericeinungen fur den Chemiter, wie für ben Geologen von hochstem Interesse sind. Wir ha= ben baher nicht blos zahlreiche Schilderungen beffelben er= halten, fonbern auch viele miffenschaftliche Erorterungen ber Urfachen bes gangen Phanomens von febr verschies benartigem Standpuntte. Aus ber umfangreichen Literas tur heben wir nur folgende wichtigere Schriften hervor, bie wir unserer Darftellung ju Grunde legen: Sarto : rius von Baltershausen, Physich-geognostische Stige von Island (1847. S. 126 fg.); Krug von Ribba in Rarften's Archiv fur Mineral. zc. 9. 28b. S. 247 fg.; Bunfen in den Annalen ber Chemie und Pharmacie. 1847. 62. 23b. S. 1 fg.; Eugene Robert im Bulletin de la société geol. de France. 1840. XI. p. 338; Bifchof, Lehrb. ber phys. und chem. Geologie. 1. 28b. **S**. 192.

Bom Fuse bes Barnafell gegen bas Meer hin, unter 64° 17' nordlicher Breite und 357° 20' oftlicher Lange, breitet sich ein zwei Meilen weites Thal aus, bessen biche ter gruner Teppich uppigen Wiesengrundes von größern und kleinern Flussen in vielsachen Bindungen durchschnits

<sup>\*)</sup> Bergl. Schlesische Provinzialblatter. 1848. Deft 6. A. Rabstert, Schlesiens Antheil an teutscher Poefie. (Breslau 1835.) S. 104. Den Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahrg. XXV. 2. Th. S. 774 fg.

<sup>\*)</sup> Bergl. Allgem. Literaturzeitung. 1805. Intell. Bl. Rr. 27. C. 22 fg. Doring, Die gelehrten Theologen Teutschlands. 1. Bb. S. 488 fg. Reusel's Gel. Teutschl. 13. Bb. S. 450. 16. Bb. S. 346. 17. Bb. S. 690. Baur's Reues histor. bios graph. eliterarisches Pandworterbuch. 6. Bb. S. 475.

Schon von fern ber fallen bem Reisenben bie leichten, weißen Dampfe auf, welche hier über ben Boben bingieben und zuweilen von wirbelnden Rauchfaulen burchbrochen werben. Balb gelangt man aber in ein complicirtes Syftem großerer und fleinerer warmer Quellen, die Jahr aus Jahr ein ihr tochendes Baffer aus ber Tiefe emporfuhren. 3mei biefer Quellen, ber Beifir und Stroft, zeichnen fich unter allen burch ihre Grogartigfeit und burch ben prachtvollen Anblick ihres Spieles aus. Der Boben bes gangen Thales besteht aus neuerem, burch vulkanische Krafte gehobenem Alluvium. Nach Bunfen's Untersuchung find es vornehmlich Phonolith und Tuff, welche burch ben Ginfluß bes den Boben allseitig burch: dringenden beißen Baffers einen Theil ihrer Riefelerde und ber Alkalien abgegeben und die machtigen Thonabla= gerungen bilden. Durch fie bricht der Geifir hervor. Sein Baffer bat rings um die Offnung eine machtige Schicht von Riefelfinter abgesett, wie fich berartige kleinere auch bei ben übrigen Quellen finben.

Der Geifir liegt in einem abgestumpften Eruptions: fegel von afchgrauer Farbe, beffen Bofchung gegen Often unter 8-10 Grad abfallt, gegen Beften nur unter 7 Grad. In diefen Riefelfintertegel fenkt fich ein flaches Beden ein von 56 und 46 Fuß Durchmeffer und in ber Mitte beffelben offnet sich bas Geiserrohr mit 8-10 Fuß Durchmeffer und 78 Fuß fentrechte Tiefe binabgebend, wo es ohne Zweifel in ein ganges Spftem von Kanalen fich aufloft. Im Buftanbe ber Rube ift bas Beden mit vollig flarem, feegrunem Baffer angefullt, welches eine Temperatur von 65,6° R. besitt und in brei kleinen Rinnen an der oftlichen Seite abfließt. Bald aber bringt ein bumpfer Donner aus ber Tiefe empor und ber gange Regel gerath in zitternde Bewegung. Nach einigen Gecunben icon ichwillt bas Baffer im Beden auf, fein Spies gel wolbt fich conver, große Dampfblasen brechen an der Dberflache zerplagend hervor und schleudern das fiedende Baffer mehre Fuß boch empor. Dann tritt wieder eine Pause ein, während welcher dichter, weißer Dampf, vom Binde getragen, bas Beden einhullt. In regelmäßigen 3wifchenraumen von etwa 11/2 Stunde wiederholt fich bies fes Schauspiel einen, bisweilen auch mehre Tage ohne Unterbrechung; bann aber wird bas unterirbifche Donnern ploblich gewaltiger, bas im Beden anschwellende Baffer schlägt hohe Bellen und wirbelt umber, ungeheure Dampf= blafen erheben sich in der Mitte und nach wenigen Aus genbliden schießt ein ungeheurer Bafferftrahl, in feinen, blendend weißen Staub geloft, bis zu 80, ja 100 Fuß Bobe empor. Inbem feine einzelnen Perlen gurudfallen, folgt ein zweiter und britter Strahl nach. Größere und kleinere Strahlen schießen nach allen Richtungen empor, sprühend und zischend, ungeheure Dampswolken walzen fich über einander und verhüllen die prächtige Wassergarbe. Ein dumpfer Schlag brohnt noch aus der Tiefe empor, ein fpiger, alle frubern an Sobe übertreffender Strabl, zuweilen von Steinen begleitet, folgt, und bas gange herrliche Schauspiel sturzt in sich zusammen nach ber Dauer weniger Minuten. Roch ehe ber bicke Dampf sich verzogen und bas fiebenbe Baffer verlaufen, liegt bas T. Encoff. b. EB. u. R. Erfte Section. LVI.

Beden wieder troden, mit aschgrauen Sinterperlen überfaet, bas Baffer rubig und ftill im Robre, einige guß tief vom Rande hinabgefunten. Es fteigt erft allmalig wie ber an und nach einigen Stunden beginnen auch die fcwas den Donner und gitternben Bewegungen, welche ber gewaltsamen Eruption vorausgehen. Go wiederholt sich bas wunderbare Schauspiel Sahr aus Jahr ein in regelmäßigem Berlauf, unabhangig von ben großartigern vulfanis fchen Rraftaußerungen, welche in bem nur funf Reilen entfernten Krater bes Bella ihren Berb haben.

Der Strofr (bedeutet Butterfaß) liegt etwa in 1200 Rug fubmeftlicher Entfernung vom Geifir und fteht bems felben hinfictlich ber Großartigfeit und Schonbeit bes Schauspieles bedeutend nach. Seine Baffer haben teinen Eruptionetegel, fondern nur einen wulftformigen, aus bunkelbraunem, febr bichtem Sinter bestehenden Rand von einigen Buß Dide gebilbet. Sein oberer Durchmeffer beträgt etwa 7 Fuß und verengt fich nach Unten schnell, ja bei 44 guß Tiefe erreicht bas Sentblei fcon ben Grund. Etwa 10-12 guß unter bem Rande fleht ber Bafferspiegel, wie in ftetem Auftochen begriffen und fortwahrend von Dampfblafen burchbrochen. Die baufigen Explosionen fundigen sich nicht burch unterirdischen Donner an, es fteigt vielmehr eine ungeheure Dampfwolke auf und biefer folgt gifchend und faufend ein ftaubenber Bafferstrahl von febr betrachtlicher Sobe. Rachbem fogleich noch ein ober zwei bobe Strablen emporgeschoffen finb, beschließen einige kleinere bie Explosion. Durch gewalts fame Berftopfung mit Steinen und Rafen tann man jebergeit die Erplosion veranlassen, indem fich bie gurud. gehaltenen Dampfe baburch schnell fo fehr fpannen, bag fie die kunftliche Dede hoch emporschleudern. Der Strokt ift übrigens erft bei bem Erbbeben im 3. 1784 ents

Außer bem Geifir und Stroft gablt man noch 40 Quellen in dem Geifirthale, von denen der fleine Geifir fein Baffer 20-30 Kuß boch treibt, die übrigen aber meift tiefe, mit gang ruhigem, buntelgrunem, fast tochens bem Baffer angefüllte Beden find. Auch Schlammquels len find in großer Bapl vorhanden. Die in riefelnben Bachen ausfließenden Baffer feten überall an ben Ufern Sinter ab, welcher alle jufallig hineingerathenen Gegenftanbe mit einer Rinde übergieht und nach langerer Beit

biefe felbft burchbringt.

Die Theorie bes Geifir hat Bunfen neuerdings grundlich erortert. Er fand, wie burch frubere Untersuchungen bereits angegeben, die Temperatur in ber Tiefe ber im Eruptionstanale enthaltenen Bafferfaule betrachtlich erhoht und nach jeder Eruption Diefelbe in allen Boben der Bafferfaule im Steigen begriffen, ohne daß fie ben Siedepunkt erreicht. Ift nun der Ausflugcanal bis oben hinauf verengt, fo fallt bie aufsteigende über 100° erbitte Baffermaffe an ber Dberflache auf bie Temperatur pon 100° und ber Uberschuß wird jur Dampfbildung vers wandt. Die Dampfe treiben alsbann unter Braufen und Bischen die Bafferstrahlen schaumend empor. Erweitert fich bagegen ber Ausflugcanal nach Dben, fo tubit fic bas Baffer bedeutend an ber Oberflache ab, gerath aber,

fobald eine Dampfanhaufung in der Tiefe ploglich eine beißere Bassersaule emportreibt, sofort ins Rochen und gelangt badurch unter einen Druck, der seiner Temperatur nicht mehr entspricht. Dieser Hergang wiederholt sich periodisch durch die aussteigenden Dampffaulen und erzeugt die regelmäßigen Explosionen.

Daß ber Wasserdampf die Ursache der Explosionen ift, kann keinem Zweifel mehr unterliegen. Die erhöhte Temperatur des Wassers wird nach Krug von Ridda durch die aus größerer Tiefe aussteigenden Dampsmassen erzeugt; denn können dergleichen Dampse die Wassersaule immer frei durchströmen, so mussen sich beren Schichten stets gleichmäßig auf der Temperatur erhalten, welche der Siedehige unter ihrem jedesmaligen Drucke entspricht, auf

ber Oberflache alfo auf 80° R.

Bischoff nimmt zur Erklarung ber Eruptionen einen unterirbischen hoblen Raum an. Da die Quellen fammtlich am Fuße bes 300 Fuß hohen Laugafells vertheilt find und biefer an eine aus fehr zerklufteten Tuffen, Schladen und Schladenconglomeraten bestehenbe hobere Belfenreihe fich anlehnt, fo ift es mehr als mahricheinlich. bag bie auf biefen boben fich fammelnden Deteormaffer fammtliche Quellen fpeifen. Denkt man fich nun, faat Bifcoff, einen Sohlraum von foldem Umfange, bag er bie zu einer Erplosion nothige Baffermaffe aufzunehmen vermag, und ferner, bag von einem bobern Puntte biefer Soble ein Ranal in ein tieferes, mit fiedendem Baffer gefülltes Beden geht, fo werben bie von letterem auffleigenben Bafferbampfe auf bas Baffer bes obern Sohlraumes wirken, baffelbe erhigen und endlich gewalt= fam aus bem Eruptionerohre hervorpreffen. Bugleich wir: ten bie in Rluften berabdringenden Deteorwaffer mit bem Drud einer minbeftens 300 guß hoben Bafferfaule auf bas in ben untern Raumen befindliche Baffer und bis zu fo bedeutender Sobe treibt die Erplofion den Bafferftrabl nicht, beffen größte gemeffene Sobe nur 212 guß erreicht.

Bie Bischoff erperimentell nach seiner Theorie die Erscheinungen des Geisir dargestellt hat, so sind fie auch von Muller in Freiburg nach der Bunsen'schen Theorie

gludlich nachgeahmt worben.

Die Temperatur bes Wassers im Eruptionskanale bes Geistr fand Roger in 10 Metres Tiefe vom Rande 104° C. und in 20 Metres Tiefe 124° C. Im Strokr zeigte das Wasser bei 13 Metres Tiefe 110° C. Bunsen bezstimmte die Temperatur in der Tiefe des Geistr vor den großen Eruptionen auf 102° R., während derselben auf 99,4° R. und nach denselben auf 97,6° R. Trog der boben Temperatur und des bedeutenden gleich anzugebenden Kiefelgehaltes kommen noch Conferven in dem Wasser vor und auf diesen Limnäen, deren Gehäuse, wenn sie vom Thiere verlassen sind, mit Riesel sich überziehen, und endlich auch ganz von denselben durchdrungen werzden, sodaß sie von wirklichen Bersteinerungen aus altern Formationen gar nicht mehr zu unterscheiden wären, wenn nicht die Gestalt die Abstammung verriethe.

Das von Bunfen im 3. 1846 geschöpfte und von Sandberger analysirte Baffer bes Geifir enthielt:

| Rieselerde             | U,SUS |
|------------------------|-------|
| Roblenfaures Ratron    | 0,193 |
| Roblensaures Ammoniat  | 0,008 |
| Schwefelfaures Ratron  | 0,107 |
| Schwefelfaures Rali    | 0,047 |
| Schwefelsaure Magnesia | 0,004 |
| Chlornatrium           | 0,252 |
| Schwefelnatrium        | 0,008 |
| Roblenfaure            | 0,055 |

Die Analpsen von Courcier und Blad weichen etwas von diesen Angaben ab. Robert bat ben Urfprung ber Riefelerbe, ben wichtigften Beftanbtheil bes Beifirmaffers, baburch nachzuweisen versucht, daß er Phonolith aus ber Umgebung einer alten Thermalquelle in verwittertem und in wenig verandertem Buftande analysiren ließ. Babrend in letterem ber Gehalt an Riefelerbe 72,3 Proc. betrug, fanben fich in dem veranderten nur noch 65,8 Proc. Robert nimmt baber an, baß bie beißen Quellen Islands ihren Riefelerdegehalt von den Phonolithen und andern Gestei= nen enthalten, entweber blos burch bie Beruhrung bes beißen Baffers, oder burch den Angriff ber Bafferbampfe auf die erhitten Bande ber Refervoirs. Diefe Unficht bebarf jedoch noch ber weitern Beftatigung burch bas Experiment. (Giebel.)

GEISLAUTERN, Dorf im Rreise Saarbruck bes preußischen Regierungsbezirks Trier an ber Mundung ber Rossel ober Rossel in die Saar; 600 Einwohner; Eisenwert, Weißblechfabrication. (H. E. Hössler.)

GEISLER, 1) Henriette Wilhelmine, geb. am 1. Sept. 1772 ju Naumburg, verbankte ihrem Bater, bem bortigen Kaufmann holbenrieber, eine forgfaltige Ergiehung. Ihrem Gatten, bem berzogl. gothaischen Regierungerathe Johann Georg Geisler, folgte fie 1793 nach Sotha und 1816 nach Dresben. 3m 3. 1819 ging fie mit ihrem Gatten auf bas von ihm erfaufte Gut Ratibor bei Baugen in ber Oberlausit. Gine vollige Berruttung bes Lebers und Galleninftems jog ihr eine unheilbare Rrant: beit zu, bei welcher fie vergebens ben Rath einfichtsvoller Argte mabrent eines langern Aufenthaltes in Dresben in Anspruch nahm. Gie ftarb bort am 25. Nov. 1822. Dit einem garten, für alles Große und Schone empfanglichen Gemuth verband fie vielfeitige Geiftesbildung. Fur die schönen Wiffenschaften blieb ibr ftets ein burch die Lecture der besten Schriftsteller genahrtes Interesse. Schon fruh war ihr poetisches Talent erwacht, und gern sprach fie ihre Gefühle in Liedern aus. Dit gludlichem Erfolge cultivirte fie befonders bie lprifche Dichtfunft. Rur menige vertraute Freunde kannten ihre poetischen Bersuche, bie fie ber Offentlichkeit entzog. Erft nach ihrem Tobe erfchienen zu Gotha 1823 ihre Gebichte in einer von Fr. Jacobs besorgten Auswahl 1). In bem turgen Borworte, mit welchem er biefe Sammlung begleitete, fagt

<sup>1)</sup> Gebichte von henriette Wilhelmine Geisler. Aus threm Rachlaß fur Freunde ausgewählt. (Gotha 1823.) Einige ihrer Gebichte sind auch in das von J. G. Reumann herausgegebene Reue Laufisische Wagagin (Gorlig 1823. 2. 286. S. 367 fg. 545 fg.) aufgenommen worden.

der Gerausgeber: "Wie die Liebe ihre sussellen Geschle verhüllt, so verbarg die Verfasserin mit zarter weiblicher Scheu die Bluthen ihres Geistes und der gludlichen Stunden der Einsamkeit. Sie kannte die Litelkeit nicht, die im Verkehr mit den Mufen einen andern Grund, als den der innern Befriedigung sucht. Daher hat bei ihrem Leben Niemand davon Kunde bekommen, ja wenigen ihrer Freunde war es bekannt, daß sie die Beihe der Kunst

empfangen hatte"2).

2) Johann Georg Geisler, ward am 8. Aug. 1760 ju Gorlin geboren, mo fein Bater, Johann Gottfried Geister (f. ben folg. Art.), ber nachherige Dberbibliothes far in Gotha, bamals Conrector mar. Dem Symnafium ju Gotha verbantte Beibler feine Elementarbilbung. In Leipzig, spater in Salle und Gottingen, studirte er bie Rechte. Rach Beenbigung feiner atabemischen Laufbahn lebte er als Abvocat in Gotha. Dorthin kebrte er 1793 als Regierungerath jurud, nachbem er feit 1788 bie Stelle eines Affeffore bei ber Regierung in Altenburg betleibet hatte. Seit 1816 privatifirte er in Dresben. Bon ba begab er fich 1819 auf das von ihm ertaufte Gut Rati: bor bei Baugen. 3m 3. 1822 entrig ihm ber Tob feine Gattin, über die im vorigen Artikel gehandelt ift. Er felbft ftarb in Dresben am 20. Aug. 1830. Als ein vielfeitig gebildeter Mann zeigte er fich burch die Berausgabe einer Zeitschrift fur bas Ronigreich Sachsen (Dreeben 1818.), die jedoch aus Mangel an Unterftugung bereits mit bem vierten Befte 1820 enbete. Mus bem Frangofischen überfette er bas von Courtin verfaßte Bert: "Die Arbeiten ber Bruden = und Begebau : Ingenieurs feit 1800, ober Uberficht ber neuen Bauten, die unter ber Regierung Rapoleon's an Strafen, Bruden und Kanalen gemacht, und ber Arbeiten, Die fur Die Flugschiffahrt, Die Austrodnungen, Sanbelshafen zc. aufgenommen worden find." (Gotha 1813.) Beitrage lieferte Geisler ju bem Reuen Lausitischen Magagin (Gorlis 1823 u. f. 3.), unter ans bern 28b. 2. G. 554 fg. einen Auffat uber beffere Einrichtung ber Gefangniffe ").

3) Johann Gottfried Geisler, geb. am 14. Juni 1726 ) zu Langenau in der Oberlausit, tam fruh nach Borlit, wo sein Bater, Johann Daniel Geisler, Substiatonus geworden war '). Dem Rector bes Gymnasiums

ju Gorlit, Baumeister, verbankte Geister ben größten Eheil seiner Elementarkenntniffe. Auch die Reigung jum Schulfache warb wahrscheinlich burch jenen vielfeitig gebilbeten Mann zuerft in ihm geweckt. Dit grundlichen Bortenntniffen, besonders in den alten Sprachen, bezog Geister in feinem 18. Jahre (1744) Die Univerfitat Leipgig. Jocher, Rapp und Erufius maren bort feine Sauptführer im Gebiete ber Theologie; er horte aber auch phis lologische Collegien bei Ernefti, ber bamals noch Rector an der Thomasschule war. Dehr noch, als bem eigents lichen Unterricht, verbankte Beister bem freundschaftlichen Umgange mit diefem tenntnifreichen und vielfeitig gebils beten Manne, ber ihm fortwahrend ein unerreichtes Dus fter blieb. Durch ben Professor Chrift, beffen Borlesuns gen er ebenfalls fleißig befuchte, gewann er ein befonberes Intereffe an ber Archaologie. Im 3. 1746 machte er ben erften schriftstellerischen Bersuch. Sein alterer Bruber, Johann Chrenfried Geister, ber gleichzeitig mit ihm in Leipzig ftubirte ), hatte 1746 ben medicinischen Doctors grad erlangt. Dies Greigniß feierte Beieler in feiner Comment. de Photis, Patriarchae Constantinopolitani, scientia medica 7). 3m 3. 1747 warb er Baccalaureus und 1748 Magister der Philosophie. 3wei Jahre nache ber vertheibigte er seine Diss. de dea Concordia, ex monumentis veterum illustrata. Im 3. 1751 ward er hofmeister bei einem jungen herrn von Erbmannsborf in Leipzig. Gin anhaltenbes Wechselfieber nothigte ibn jeboch, biefe Stelle balb wieber aufzugeben. Er tehrte ju feinen Altern nach Gorlit jurud. Raum wieber genefen, ging er wieder nach Leipzig zurud, wo ihm Ernefti unter fehr vortheilhaften Bebingungen eine Sauslehrerftelle bei bem geheimen Rriegerath und Burgermeifter Stieglis verschaffte. Diefer bemuhte fich, ihm bas erledigte Cons rectorat an der Thomasschule zu verschaffen. Die Sache gerichlug fich jeboch burch unerwartete Sinberniffe. erhielt aber einen Ruf gur zweiten Behrerftelle an bem Symnafium ju Gorlit und nahm benfelben um fo lieber an, ba er ihn mit feinen Altern, an benen er mit finds licher Pietat bing, wieber jusammenführte. 3m 3. 1751 trat er in seinen Wirkungefreis.

Durch die seltene Bielseitigkeit seiner Kenntnisse, durch sein Lehrertalent und seinen Gifer für Religiosität und Moral trug er zur Bildung seiner Schüler wesentlich bei. Er war zugleich ihr aufmunternder Rathgeber in ihren Privatstudien. In seinem Benehmen paarte sich Ernkt und Milde. Er war fern von Pedanterie. Seine hus manität gewann ihm die herzen der Jugend. Bon unsschähderem Berthe war für ihn der Umgang mit dem kursächsischen Beneral v. Gerstorf, der späterhin als Kriegssminister in Dresden starb. Durch diesen vielseitig gedildeten Mann wurde Geisler ein sachtundiger Beobachter der Ereignisse des siebenjährigen Krieges, der zum Theil in der Nähe von Görlig gesührt wurde. Erhalten hat sich ein Denkmal seines Einslusses auf die Jugend wahs

29 +

<sup>2)</sup> Bergl. außer bem Berwort von Fr. Jacobs zu ihren Gebichten v. Schindel, Die teutschen Schriftstellerinnen ves 19. Jahrh. 3. Th. S. 101 fg. H. Doring's Galerie teutscher Dichter und Prosaisten. 1. Bb. S. 323. Rasmann's Literar. hands worterbuch der verstorbenen Dichter u. s. w. S. 385. 3) Bergl. Otto's Leriton der oberlaussissischen Schriftsteller. 4. Bd. S. 109 fg. Reusel's Gel. Teutschl. 17. Bd. S. 681. 22. Bd. Liefer. 2. S. 319. Den Reuen Retrolog der Teutschen. Jahrg. VIII. 2. Th. S. 628 fg. 4) s. Otto's Leriton der oberlaussischen Schriftsteller. 1. Bd. 2. Abth. S. 418. Schlichtegroll (in s. Retrolog auf das J. 1800. 2. Bd. S. 88) nennt irrig den 10. Juni als Beister's Gedurtstag; Andere nennen den 9. Juni; s. (Salzmann's) Dentwürdigkeiten aus dem Leben ausgezeichneter Teutssches gelehrten und frommen Mannes, als Pastor primarius zu Gotis den 7. Kebr. 1760. Bergl. über ihn: Dietmann's Priessterschaft des Markgrassenthums Oberlauss S. 225 fg. Otto a. a. D. 1. Bd. 2. Abth. S. 416 fg. 4. 886. S. 109.

<sup>6)</sup> Er ftarb am 25. April 1785 als praktischer Arzt zu Gorlig. Bergl. Otte a. a. D. S. 417 fg. 7) Bergl. Leipziger gel. Zeitung, 1750, Rr. 70.

rend feines Aufenthaltes ju Borlit in einer fleinen, von ibm berausgegebenen Schrift, Die den Titel führt: "Rurger Unterricht, wie ein junger Denfch auf Schulen fein Studium driftlich und vernunftig einrichten tonne" "). Durch prat: tische Babl ber Gegenstande empfahlen sich auch bie von Beibler mabrent feines 17jabrigen Conrectorate in Gorlig, von 1751 - 1768, herausgegebenen Programme und Ginladungeschriften zu ben jahrlichen Schulprufungen. Dabin geboren feine Commentatio Polymathiae (Gorl. 1756, fol.); Non scholae, sed vitae discendum (ib. 1758. fol.) 9); De illo, quod in novis, quas vocant, methodis consectandis, arripiendis, complectendis inesse dicunt (Lips. 1759. fol.) 10); Causae aliquot, cur feriae cum academicae tum scholasticae, nunc tam male audiunt (ib. 1760. fol.) u. a. m. 3m 3. 1755 erhielt Beister die Aufficht über die Milich'iche Bibliothet in Gorlit, über beren reichen Schat an Sandforiften und feltenen Berten er in einigen Programmen

nahere Auskunft gab 11). In feinem 34. Jahre (1759) verheirathete er fich mit ber Tochter eines feiner Collegen, bes furg zuvor verftor= benen Lehrers ber Mathematit Roth. Getraut warb er von seinem bamals 79jahrigen Bater, bem er mit find= licher Liebe fein Alter in jeder Beife zu erheitern fuchte, wie er benn auch ihm einen Theil feiner Amtsgeschafte abnahm und oft für ihn predigte. In seinen Amtevers baltniffen fühlte sich Geister fehr glucklich. Bas ihn den= noch einen andern Birfungefreis munichen ließ, maren bie mannichfachen Irrungen, in bie er mit Baumann, bem Rector bes gorliger Symnafiums, gerieth. Baumann's fanguinisches Temperament harmonirte nicht mit dem rubis gen Ernfte Beisler's. Den Sauptanlaß zu ihrer Uneinig-teit gab die Barme, womit Baumann der Bolfischen Philosophie, über die er als Magister in Bittenberg ge= lefen und mehre lateinische Compendien geschrieben hatte, bei jeber Gelegenheit anpries und fie felbst als Schulftubium empfahl, wofur Beister Die hiftorifch : humanistischen Biffenschaften fur beiweitem geeigneter hielt. Unter folden Umftanden war ihm ein Ruf nach Gotha willfom= In bem bortigen Somnaffum erhielt er, burch Ernefti's Empfehlung, 1768 Die Stelle eines Rectors. Durch feinen Borganger Stuß, einen ju feiner Beit acht: baren Gelehrten, ber aber bei gunehmender Altereschmache bie Leitung bes gothaifchen Gymnafiums mehren gum Theil unfabigen Gehilfen überlaffen batte, mar jene einft blubende Lebranstalt in fo tiefen Werfall gerathen, daß fie faft nur noch von unbeguterten Inlandern befucht murbe, beren Berhaltniffe ihnen nicht erlaubten, fich burch Privatlebrer fur bie Universitat vorzubereiten. Mannichfache Diebrauche hatten fich eingeschlichen, und die angestellten

Lehrer, größtentheils gering befolbet, standen in fo geringem Ansehen, daß fie die Schuldisciplin nicht aufrecht zu erhalten vermochten. Richt obne einen langen und bartnadigen Rampf mit mannichfachen hinderniffen gelang es Beibler's unermudeter Thatigfeit und feinem Gifer fur bas Schulwesen, jene Mangel und Disbrauche nach und nach au befeitigen. Bie fruber in Gorlig, behandelte er auch bier in den Programmen, durch welche er die offentlichen Prufungen und Schulfeierlichkeiten anfundigte, Gegenftande, welche die Aufmerksamkeit des gebildeten Dublis cumo verdienten. Bu biefen Programmen geboren, außer einer teutschen Antritterebe 13), feine Oratio de praeceptorum potestate patris in discipulos (Gothae 1769. 4.); Collectae de intempestiva stili exercitatione in unum locum sententiae (ibid. 1769. 4.)13); De tuenda graecarum et latinarum literarum dignitate admonitio (ibid. 1770. 4.); De minutiarum in doctrina liberali studio (ibid. 1771. 4.) 14); Bufallige Gebanken von der funftlichen und gefunstelten Erziehung (ebendaf. 1772. 4.) 15); Betrachtungen über die spielende Erziehung (ebens bas. 1772. 4.) 16); De inutili doctrinarum in docendis divortio (ibid. 1773. 4.); Betrachtungen einer gemeinsnützigen Erziehung (ebendas. 1773. 4.) 17) u. a. m. 18).
Durch sein stützes, nur der gewissenbasten Erziehung

feines Berufs geweihtes, Leben gewann Geisler bem Schullehrerftande wieder die burch unfahige ober unwurbige Subjecte bemfelben entzogene Achtung. Befonbers bob er in bem Gymnafium bas bisher vernachlaffigte Studium der griechischen Sprache, welches er in einem ber vorhin ermahnten Programme bringend empfohlen hatte. Einen madern Gehilfen fand er an einem feiner talentvollsten Schuler, bem nachherigen Professor Ralts wasser, ber balb als Lehrer am gothaischen Gymnasium angestellt warb. Tuchtige Collaboratoren erhielt er an bem nachherigen Professor und Sofrath Johann Beinrich Boigt in Jena, burch ben besonbers bie mathematischen und physikalischen Stubien einen neuen Schwung betamen, und an dem bekannten hiftoriter Galletti. Die wiffenschaftlichen Sacher, in benen Beisler felbft Unterricht ertheilte, maren die lateinischen Glaffiter und bie Archaologie. Bei feiner Erklarung ber Alten bielt er bie Mitte zwischen fatarischer und curforischer Behandlung. Unter den wissenschaftlichen Disciplinen, die er für das Symnafialftubium fur geeignet hielt, begunftigte er feine jum Nachtheile ber übrigen. Neben ben philologischen Ubungen empfahl er vorzuglich bie Beschäftigung mit ber Mathematif und den Clementen ber Physit. Der Berjog Ernft, ber ihn febr ichante, verlieb ihm ben Charate ter eines herzogl. gothaischen Rirchenraths. Der Dberstallmeister von Sardenberg und der Oberst von Selmolt nahmen bei ihm noch Unterricht im Lateinischen und Griedifden.

<sup>8)</sup> Leipzig 1767. Bergl. Rachlef. obertausisischer Rachrichten. 1768. S. 104. Allgem. Deutsche Bibliothet. 7. Bb. 2. St. S. 88 fg. Danziger theologische Berichte. 1768. 58. St. S. 604 fg. 9) Bergl. ben Dresbener polit. Anzeiger. 1758. 1. St. 10) s. ebenbas. 1760. 5. St. 11) Progr. I — V. de Bibliotheca Milichiana. (Gorl. 1764 — 1768. 4.) Bergl. Dresbener gel. Anz. 1765. S. 119 fg. 1766. S. 190. 1767. S. 399 fg. 1768. S. 74. 573. Rachlef. obertausigischer Rachr. 1768. S. 264 fg.

<sup>12)</sup> Gotha 1769. 4. 13) Bergi. Rachtef. obertausieischer Rachrichten. 1770. S. 26 fg. 14) f. Lausieisches Ragagin. 1771. S. 351 fg. 15) f. ebenbas. 1772. S. 385. 16) f. ebenbas. 1772. S. 385. 16) f. ebenbas. 1773. S. 373 fg. 18) Bergi. das Bergeichnis seiner Schriften in Meusel's Eeriton ber vom 3. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 4. 86. S. 69 fg.

Bereits fein 53. Jahr hatte Geister erreicht, als er sich entschloß, den 1779 an ihn ergangenen Ruf jum Rector ber kursachsischen ganbesschule Pforta anzuneb: men. Seinen bortigen, fehr mubevollen und jum Theil ibm fremben, Umtegeschaften unterzog er fich mit gewohntem Gifer. Unfagliche Unftrengung mußte es einem Manne toften, ber auf teiner ber fachfifchen gurftenfculen gebilbet worben war, fich in bie Einrichtung und ben Beift jener flofterlichen Lebranftalt ju finden. Raftlos bemubt, dies Inftitut ben Anfoberungen und Bedurfniffen ber Beit mehr ju nabern, leiftete er Alles, mas bie Localitat und die Umftanbe irgend moglich machten. Done Neuerungesucht traf er viele Berbefferungen, Die er fur unumganglich nothig erachtete. Befonders mar es ihm um eine liberalere Behandlung ber Schuler zu thun. Unter ben Lehrern, bie bisher in mistrauischer Entfernung von einander gelebt hatten, wedte er ben Ginn fur freund: Schaftliche Mittheilung und Gefelligkeit, Die er auch felbft unter ben zusammenwohnenden Boglingen zum Theil vermißte. Durch echte Religiofitat und feinen burchaus red= lichen, humanen Charafter gewann er bie Achtung feiner Collegen und Schuler. Beiben warb er ein nachahmens werthes Borbild. Die Art und Beife, wie die alten Sprachen bisber in Schulpforte getrieben worden waren, barmonirte nicht mit feinen Unfichten. Er gab biefen Studien eine zwedmäßigere Richtung. Bum Bebufe feiner archaologischen Borlefungen legte er eine tleine Samm: lung von antiten Dungen an. Ebenfo forgte er fur einen physikalischen Apparat. Reben ben geistigen Bedurfniffen ließ er auch bas phyfifche Bohl feiner Boglinge nicht unberudfichtigt. Die Diat und Lebensweise ber Alum= nen blieb ein Gegenstand feiner gescharften Aufmerkfam, teit. Wie er auf ben Beift ber Jugend gewirft, gebt aus einem Zeugniffe eines unferer hellften Ropfe und icarffinnigsten Denter bervor. In bantbarer Erinnerung an ben empfangenen Jugenbunterricht, fagt Fichte: "Ihr, meine Lehrer, besonders Du, verehrungsmurdiger Geisler, bei deffen geradem, harmonischem Gedantengange burch Blumengefilbe mein Geift zuerft aus langem Schlummer erwachte und sich felbst fanb, euch werbe ich vielleicht noch banken konnen, und bas wird ber Lohn sein, womit ihr euch begnügt "19).

Dit dem Berzoge Ernst von Gotha blieb Geisler nach seiner Entfernung aus jener Residenz durch einen sortgesetzen Briefwechsel in Berbindung. Er hatte eine große Freude, als der Fürst ihn ein Mal im Kreise seiner Alumnen überraschte. Böllig mit seinen Fähigkeiten und Neigungen übereinstimmend war die Stelle eines Directors der herzoglichen Bibliothet in Gotha, welche Geisler im J. 1787 seinem ihm wohlwollenden Fürsten verdankte. Jene reiche und schähdare Büchersammlung besand sich auf dem Residenzschlosse unter den Jimmern, welche der Berzog Ernst bewohnte. Seine Neigung zu den Wissenschaften und der Literatur in ihrem weitesten

Umfange führte ben Berzog fast taglich in bas Local ber Bibliothet, wo er im Gefprache mit Geisler feine Buchers kenntnig erweiterte, und jenem, an Jahren icon weit vorgerudten Manne eine mabrhaft kindliche Sochachtung bewies. Er schätte in Beisler nicht blos ben Gelehrten. fondern auch ben unbescholtenen, burchaus redlichen Mann, beffen offene und freimuthige Außerungen ihn nie verlegen fonnten. Fur bie Erweiterung und Bereicherung ber Bibliothet, besonders burch feltene Manuscripte und Incunabeln, forgte Geibler burch bedeutende Antaufe, nas mentlich aus ben burch bie frangofische Revolution in Franfreich und in ben Niederlanden aufgehobenen Rios ftern. Der Bergog verwandte ju biefem Bwecke betracht= liche Summen aus feiner Privatcaffe. Much bei bem Bruber bes Furften, bem Pringen August, fand Geisler in befonderer Gunft. Bielfache Beweise feiner 26: tung gab ihm auch ber allgemein verehrte berzogliche Dinifter, Freiherr von Frankenberg. Dit mehren in Gotha lebenben Gelehrten, mit Samberger, Raltwaffer, Doring, Jacobs u. A., lebte er, bei aller Berichiedenheit miffensichaftlicher Anfichten, in ungeftorten freundschaftlichen Berbaltniffen. Fur bas Schulfach bebielt er auch in feiner veranderten Stellung ein fo ungefdmachtes Intereffe, baß er keine Belegenheit, bem Symnafium in irgend einer Beife ju nuten, vorübergeben ließ. Schulfachen und Lehrmethoben waren bie Lieblingsgegenstanbe ber Unters haltung mit seinen Freunden. Bu benen, an die er fich am innigsten anschloß, geborten Koppe, Coffler, Lichtens berg, Gelbte, Beishaupt, Schlichtegroll.

Ein froher Zag mar feinem thatigen Leben noch aufbehalten. Um 22. Febr. 1798 feierte Geisler fein 50jabriges Magisterjubilaum, gleichzeitig mit einem vieljabrigen ausmartigen Freunde, bem Rector Fischer an ber leipziger Thomasschule, ber ihm taum ein halbes Sahr im Tobe voranging. Begrugt murbe Geisler an bem ermabnten feftlichen Tage von bem Lehrerperfonal bes gothaifchen Symnafiums, von Doring mit einer Unrebe, von gr. Jacobs mit einem in griechischer Sprache gebichteten Sludwunfche 20). Auf bem linten Auge faft vollig erblins bet, mas ihm bas Lefen febr erschwerte, fugte fich Geiss ler mit religiofer Ergebung in fein Schickfal. Anfalle von Gallenfiebern, Die ihn in frubern Jahren oft beims gefucht, schienen ibn im bobern Alter verlaffen au baben. Einfache Diat und torperliche Bewegung erhielten ibn meist gesund. Ein Anfall von Ruhr, ben er fich burch einen Spaziergang an einem talten Augustabenbe juge: jogen, endete fein Leben am 2. Sept. 1800 im 74. Jahre. Seine Gattin, mit der er 40 Jahre in einer fehr glud: lichen Che gelebt hatte, warb von berfelben Krantbeit

<sup>19)</sup> s. Fichte's Beitrag jur Berichtigung ber Urthelle bes Publicums über die frangofische Revolution. 1793. (Ohne Angabe des Dructorts.) 1. Ah. S. 184.

<sup>20) &</sup>quot;Ιλαος, ο Γεισληρε, φιλων απο δέχνυσο δώρον,
Οὐκ όλίγης όλίγον μαριύριον φιλίης.
Οἰς σοφίης ἀρειῆς τε καλήν ποι ἐδειξας ἀταρπόν,
Οἰσί ποι ἡσθα πατηρ ἤπιος ἡδὲ φίλος.
Οὐτοι ἑορτάζουσιν, ἀγαλλόμενοι μάλα θυμῷ,
Τοῦθ ὅτι σοι Μοιρῶν νῆμ ἐπέκλωσε φάος.
'Ως δὲ καλῶς ποτε, Φοίβε, τεῆς ἀπεδάσσαο τιμῆς
'Ανδρὶ νέφ, πλέξας στεύματα (?) εὐμαθίης.
"Ως καὶ νῦν πολιῷ οὐ περίσιασο, ἡδ ἔπίνευσον,
"Εσχατα νὶν σῶον τέρματ' ἰδεῖν βιότον.

er allgemein betrauert. Gin gefchmadvolles Monument, mit feiner Bufte in halberhabener Arbeit, von bem Bildhauer Doll in Gotha gefertigt, ziert Geisler's Grab. Das fconfte Denkmal ftiftete ihm ber gurft, als er mit Thranen geftand, in ihm feinen beften Freund verloren gu haben 21).

4) Karl Heinrich Geisler, geboren den 12. Mai 1742 ju Schulpforte, verbankte feinem Bater, Gottlob Geibler, ber Lebrer und Cantor an ber genannten Schule mar, ben erften Unterricht; ben größten Theil seines Biffens aber, wie er in fpatern Sahren oft bankbar ermahnte, befonders zweien feiner Lehrer, Grabner und Freitag. Im 3. 1762 bezog er die Universitat Leipzig. Bei Binkler borte er Philosophie, bei Ernesti und Fischer Collegien aber die lateinische und griechische Sprache, uber Rhetorit, Geschichte und Archaologie, bei Gellert Ethit und Moral. Er war bereits (1764) Baccalaureus und Magifter geworben, ale er bie Theologie, ber er fich Un-fange hatte widmen wollen, mit ber Jurispruben, vertauschte. Seine Sauptführer im Gebiete Diefer Biffenfcaft waren Seeger und Bach. Doch besuchte er auch fleißig bie Collegien anderer Professoren. Bei Biesand, Franke und Sammet horte er Natur :, Lehn : und teut: fces Recht, bei Boller bie Pandecten, bei hommel tano: nifches Recht. Dit bem Gerichtsproceffe marb er burch Bille, mit bem Staatsrechte burch Bohm befannt. Freund: Hich nahm fich Gellert seiner an. Geiner Empfehlung verbantte Geister eine hofmeifterftelle bei einem banifchen Abeligen, ber ihm auch andere Cbelleute jum Unterrichte empfahl. Er erhielt baburch bie Mittel zu einem langern Aufenthalte in Leipzig. Das Recht, atabemifche Borlefungen zu halten, erwarb er fich am 12. Marg 1768 burch Bertheibigung seiner Diss. de conjunctione comitum Holsatiae cum ducatu Saxoniae. (Lips. 1768.4.) Im April 1770 bisputirte er über einen zweiten Theil ber obengenannten Abhandlung 22) und erwarb fich bas burch ben juriftischen Doctorgrad. Balb nachher murbe er turfachfifder Abvocat. Noch im 3. 1770 folgte er aber einem Rufe nach Erlangen. Er wurde bort, mit bem Charafter eines Hofraths, funfter orbentlicher Pro-

feffor bes Staatsrechts. Gein Lehramt eröffnete er am 13. April 1771 mit einer Untritterebe: De interpretatione pacis Westphalicae. (Erlang. 1771. 4.) Ein zweiter Theil diefer Abhandlung erschien 1775 zu Dar-burg, ein britter ebendaselbst 1776 23). Am 25. Mai 1771 erwarb er fich eine Stelle in ber juriftischen Facultat ju Erlangen burch Bertheibigung feiner Diss. de gravaminibus religionis auctoritate judiciorum imperii tollendis (Erlang. 1771. 4.) 24). Im J. 1775 folgte er einem Ruse nach Marburg. Er wurde dort orbentlicher Professor ber Rechte, mit dem Prabicat eines heffischen Regierungerathe. 3m 3. 1783 erhielt er eine orbentliche Professur ber Rechte in Gottingen, mit bem Charafter eines großbritannisch = hanoverischen Sof= raths. Sein für die damalige Beit bedeutender Gebalt foll 800 Rthir, betragen haben 26). Am 21. Juni 1783 bielt er in Gottingen seine Antritterebe: De vera jurisprudentiae popularitate. Gleichzeitig schrieb er bas Programm: De potestate Imperatoris ordinandi regimen bonorum ecclesiasticorum Imp. immediatorum (Gotting. 1783. 4.) 26). Bereite 1784 folgte Beiss ler einem, mit einem Gehalte von 1900 meigner Gul= ben verbundenen, Rufe nach Bittenberg, ale ordentlicher Professor ber Rechte und erfter Beifiger im Schoppenftuble. Er murde jugleich jum furfachfifchen Sof = und Justizrathe und zum Director bes Confistoriums und bes Landgerichts ernannt. Gein akabemisches Lehramt eroffs nete er am 20. Nov. 1784 mit einer Rebe: De causis corruptae jurisprudentiae. Er flarb am 4. Nov. 1789, als Docent, besonders im Staatsrechte, allgemein geschätt. Mit der Grundlichkeit seiner Kenntniffe, Die er in feinem mundlichen Bortrage entwickelte, verband er in seinen Differtationen und Programmen Reinheit und Eles ganz des lateinischen Styl6 27). Gine Zeit lang schrieb

<sup>21)</sup> Bergl. Lausseisches Magazin. 1768. S. 254 fg. 1787. S. 151 fg. Lausseische Monateschrift. 1800. S. 220. Reue Laussische Monateschrift. 1801. 3. St. S. 204 fg. (R. A. Böttiger) in Wieland's Reuem Deutschen Mertur. 1800. 9. St. S. 77 fg. Dito's Leriton ber oberlausistichen Schriftsteller. 1. 28b. 2. Abth. S. 478 fg. 4. 28b. S. 110 fg. Schlichtegroll's Refrolog auf bas Jahr 1800. 2. 28b. S. 97 fg. (Salymann's) Dentwurbigfeiten aus bem Leben ausgezeichneter Teutschen G. 345 fg. Reufel's Leriton ber vom Jahre 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 4. Bb. S. 68 fg. 22) Bergl. Erlanger gel. Anzeigen. 1770. 40. St. S. 374 fg. Schott's Unpart. Krift. 20. Et. E. 937.

<sup>23)</sup> Bergl. Erlanger gel. Anzeigen. 1771. 19. St. 1775. 50. St. Betrachtungen über bie neuesten histor. Schriften. 4. Ih. S. 136. Schott's Unpart. Kritik. 36. St. S. 565. 63. St. S. 277. 24) Bergl. Erlanger gel. Anzeigen. 1771. 27. St. Schott a. a. D. 36. St. S. 563. 25) f. Fikenscher's Gestehrtengeschichte ber Universität Erlangen. 1. Abth. S. 233. 26) Bergl. Göttinger gel. Anzeigen. 1783, 152. St. S. 1521. 27) zu vennen sind guffen leinen kantita ausglichten Victoria nennen find, außer feinen bereits ermahnten Abhandlungen, noch vergueserise die Dissertationen: De hypotheca tacita domini ex causa canonis emphyteutici, (Erlang, 1773, 4.) (Bergl. Grlanger gel. Angeigen, 1773, 14. St. S. 129.) De antiquitatibus juris publici ex disciplina Byzantina repetendis. (Ibid. 1779, 4.) (Bergl. Gottinger gel. Angeigen. 1780. 17. St. S. 143. Erlanger gel. Anzeigen. 1780. 38, St. S. 396. Jenaische gel. Zeitung. 1780. 27. St. S. 221. Gegen biese Recension vertheibigte sich Beisler in der Erfurter gel. Beitung. 1780. 19. St. S. 149 fg.)
De consociatione bonorum divisorum. (Ibid. 1780. 4.) (Bergl. Grlanger gel. Anzeigen. 1781. 31. St. S. 302.) Die Programme: De judicio super religione aliorum ferendo. (1bid. 1779. 4.) (Bergl. Erfurter gel. Zeitung. 1780. 2. St. S. 15. Erlanger gel. Anzeigen. 1780. 38. St. S. 397. Schnaubert's Jurist. Bisbliothet. 1. St. S. 17 fg.) De jure fisci civitatum Imperii. (Ibid. 1780. 4.) Commentationes de Landssassiatu, (Marb. 1781. 4.) (Bergl. Jenaische gel. Beitung, 1780. 94. St. S. 763 fg.) Observationes nonnullae de protocollis comitialibus. (Gotting. 1784. 4.) (Bergl. Schott's Bibliothet für juriftische Literatur. 1784. 2. Ih. S. 430.) u. a. m. Gine feiner letten Abhandlungen

Geisler bie Ephemerides Lipsicas. Recensionen von ihm besinden sich in ber leipziger und erlanger gelehrten Beitung und in ber Allgemeinen beutschen Bibliothet 22).

(Heinrich Döring.)

GEISMAR, 1) gewerbsame Stadt in Rurbeffen an ber Effe, gewohnlich hof=Geismar genannt, f. b. Art. 2) Rirchdorf im Umte und Rreise Friglar, an ber bei Friglar in die Eber fallenden Elben, mit 600 Einwoh: nern, einer Papiermuble, einem Sauerbrunnen, von bem jahrlich gegen 150,000 Kruge versandt werben. Dieses Dorf halt man fur bas alte Gasmern, wo die alten Beffen bei einer uralten Giche bes Thor ober Donar einen Opferplat hatten ("haben den Jovem angebetet"). Diefe Eiche schlug im 3. 724 der beilige Bonifacius ab, und an ihrer Stelle wurde ein Franzikanerklofter gegrundet. Ein im 3. 1639 von bem kaiferlichen General Leutersam auf biefen Drt unternommener Sturm wurbe, unter gro: Bem Berluft ber Kaiferlichen, von den Schweden gurud: geschlagen. 3) Gin ehemals turmainzisches, jest preufisches Dorf im Eichsfelbe, jum Amte Bischoff-Greifen-ftein gehörig, mit etwa 700 Ginwohnern. 4) Kurhessifces Dorf im Umte Frankenberg bei Frankenberg im Rreife Marburg ber turbeffischen Proving Dberbeffen, mit 700 Einwohnern. 5) Dorf im Umte Gubeneberg in ber Proving Nieberheffen in Rurheffen, mit einem Gefunbbrunnen in ber Rabe. 6) Dorf im gottingifchen Quartier bes Furftenthums Kahlenberg, 1/2 Stunde von Gottingen; 500 Einwohner. 7) Dorf im Rreise Gifenach bes Großherzogthums Sachsen : Beimar : Gifenach, im Juftizamte Geifa, mit 584 Einwohnern, welche bas ebemalige Freigut Rodenstuhl (Rodinstuhl 1186) besiben und am Fuße bes Bafaltberges Rodenstuhl eine gemeinfcaftliche Schaferwohnung halten. (H. E. Hössler.)

GEISO, GEYSO (Genealogie). Die Borfahren diese in hessen, den herzogthumern Sachsen und
Braunschweig begüterten, abeligen Geschlechts, welches
ben freiherrlichen Charafter suhrt, nannten sich in der
Borzeit Montag und hatten ihren Ursprung in einem
schon im 14. Jahrh. bekannten angesehenen burgerlichen
Geschlechte in der Stadt Grunderg in hessen. Urban
Montag, der um das I. 1362 daselbst lebte, erhielt,
wegen seines langen weißen haares und fast ebenso langen spiten Geisbartes, den Beinamen "die Geis;" seine
beiben Sohne Ludwig und hermann behielten benselben.

war die Diss. de satisfactione personis inprimisque feminis illustribus de injuriis acceptis praestanda. (Vited. 1788. 4.) (Bergl. Schott's Neue jurist. Literatur sur 1788. 2. 2h. S. 390.)

Reinhard, ein Entel von einem biefer beiben, lag in Dabua ben Wiffenschaften ob, begab fich von ba auf Reisen (fogar bis nach Indien) und febrte reich an Erfahrungen und Kenntniffen nach 18 Jahren in fein Baterland jus rud (1412). Un bem luftigen Sofe bes Raifers Gigismund, ber ein Freund von gelehrten und gereiften Ceuten mar, ftand Reinhard Geiß wegen feiner Mittheiluns gen aus ben bamals fast unbefannten Gegenden in grafem Ansehen, und begleitete, gewöhnlich ein weißes Maul-thier reitend, auf bem er seine Reisen zurückgelegt, ben Kaiser nach Spanien, Frankreich und England. Seiner Umstand veranlaßte Sigismund, als er bem Begleiter einen Abels und Bappenbrief ertheilte, bas Raultbier, einen goldenen halben Mond und Stern im blauen Relbe als Bappen zu bestimmen. Rach Marburg in heffen gurudtehrend, pflanzte Reinhard Geiß fein Gefchlecht in mehren Gohnen fort, die aber von ber Abelberbobune feinen Gebrauch machten, ba ihr Bater feine abeligen Guter fich erworben hatte, baber fie größtentheils ben gelehrten Stand ermahlten und in heffische Dienfte fic begaben. Giner feiner Urentel mar Peter III. bei &. De rit von heffen Rentmeister ju Borten (geb. 1555, geft. 1613). Derfelbe hatte brei Gobne: Johann, Ludwig und Edhard, Die als Officiere im 30 jahrigen Rriege Ruhm, Bermogen und die Erneuerung ihres Abels fic erwarben. Die Erzählungen ihres Batersbruder Belmig. welcher als Rittmeifter eine Sahne Reiter gegen bie Turten unter Raifer Rarl's V. Beere nach Ungarn fuhrte, hatte vorzüglich bazu beigetragen, baß fie ben Golbatens stand ergriffen. Go war Johann (f. ben folgenden Artifel) beffifder Bebeimrath, Generallieutenant und Dberfter von zwei Regimentern ju Sug und ju Pferbe, Stife ter ber Linie in Beffen und Sachsen; Bubmig farb mabrend bes Rrieges 1644, ale heffischer Dberft eines Regiments ju Pferbe, und Edhard, heffifcher Rath und Amtmann ber Berrichaft Pleffe (geft. 1656), wurde burd feinen einzigen Sohn Johann Edhard (geb. 1624. geft. 1707; tonigl. banifcher Generallieutenant, Souverneur von Schleswig und Solftein, auch Dannebrogsrit. ter) ber Urheber ber jest im Bergogthume Braunfchmein blubenben Linie.

Der heffische Generallieutenant Johann binterlies zwei Tochter und zwei Gobne, namlich Elifabeth, vermablt mit Johann Urban von Boineburg du Altenburg, belfischem Dbertammerjunter und Commandanten ber Garbe bu Corps, und Christiane, vermablt mit Johann Us brecht von bem Brint. Die Sohne Johann Chriftoph und Balentin, die beide als Majore in heffischen Dienften ftanben, theilten bas große, ansehnliche Bermogen an Butern und Baarichaft laut vaterlichen Testamente in vier gleiche Theile. Die altefte Tochter betam Die Burg in Borten und bie Dorfer Freudenthal und Rappershaufen in ber nachbarfchaft ber Guter ihres Mannes, und bie jungfte bas Schloß und Gericht Bommen an ber Berra. unweit Gerftungen; Johann Chriftoph bas Schloß und Gericht Bolkershausen und Balentin ben Antheil an ben von Mannsbachischen ertauften Gutern ju Rannsbach. Der Erstere war mit Sibonie von Boineburg, geb. Do-

Schott's Neue jurist. Literatur für 1788. 2. Ah. S. 390.)

28) Bergl. Weiblich's Biograph. Nachrichten von jestlebens den Richtsgelehrten. 1. Ah. S. 212 sg. Strieder's Pessischen Richtsgelehrten. 1. Ah. S. 346 sg. 5. Sh. S. 538. 6. Bh. S. 518. S. 518. S. 548. S. 538. 6. Bh. S. 518. S.

benftein, und ber Lettere mit Martha Katharina von Boineburg : Lengsfeld vermablt. Da biefer nur eine Toch: ter hinterließ, fo fielen bie Guter an ben altern Bruber gurud. Deffen Rinber maren Maria Chriftiane, vermablt an Bans Beinrich von Biber; Balentin II., Dberft in Dienften ber Generalftaaten, und Johann Leopold, bergogl. fachfen meiningifcher geheimer Rath und Dberhofmeifter. Diefer hinterließ von Friederite von Boineburg = Altenburg mehre Gobne und Tochter, wovon Balentin III., heffischer Sauptmann, mit Margaretha Sartner von Gruned in finberlofer Che lebte. Somit erlosch diefe Rebenlinie. Balentin II. erkaufte von Rein= barb von Efcwege bie Salfte bes Schloffes und Berichts Rogdorf und bas Schlog und Gericht Lafta, von Konrab Otto von Boineburg : Gerftungen (1677); beibe Befigungen waren bem frantischen Rittercanton Rhonwerra incorporirt. Bon Unna Dorothea von Boineburg : Lengs: felb maren ihm zwei Tochter geboren: Juliane Uma: lie, vermablt an Johann Rarl Schent von Schweine: berg, und Friederite, vermahlt an Beinrich, Freiherrn von und zu hunolbstein, und zwei Gohne: Bolf Chris ftoph, heffifcher Sauptmann, vermahlt mit Unna von Buchenau, und Raspar Abam Erharb, bes Rittercantons Rhon und Berra Trubenmeifter. Benngleich ber altere Bruber feinen Stamm nicht fortfette, fo maren bes Lettern Sproffen von Christiane von Berba und Amalie von Beißenbach besto zahlreicher; er hatte sechs Sochter und sechs Sohne. Die Tochter Friederite, vermahlt an Freiherrn N. von Sedendorf, Karoline, vermablt an Naspar Julius Schenk zu Schweinsberg und Buchenau, heffischen Generallieutenant und Commandant von Ziegenhain; Christine, vermählt an N. von Rohmann zu Dohelrobe . . . . ; Luise, vermählt an — N. von Dechow; Sophia, vermählt an — N. von Minnigerobe. Die Sohne waren: 1) Wilhelm, 2) Karl, 3) Ishann Friedrich, 4) Heinrich, 5) Wolf und 6) Lubwig, wovon ber altefte Bilhelm, als furheffifcher Regierungerath im 80. Jahre 1814 unverheirathet farb. Die übrigen funf standen in Kriegsbiensten.
2) Karl, starb 1818 als tonigl. preußischer Dberftlieu: tenant ber Infanterie, ohne von feiner Frau, D. von Schulenburg, Kinder hinterlaffen zu haben. 3) Johann Friebrich, tonigl. preugischer Major, ber | urch Unna Urfula von Szawelsta, Bater von brei Gohnen und einer Tochter mar, ftarb 1809. Geine Tochter mar Charlotte, vermahlt an Beinrich von der Linde, konigl. preufifchen Major; fein Cohn Bilbelm, tonigl. preugischer Lieutenant, blieb im Feldauge 1813; feine andern beiben Sohne waren August, tonigl. preußischer Major und Franz. Diefer nahm nach bem Feldzuge 1807 als Binigl. preußischer Sauptmann seinen Abschied, jog fich Diefer nahm nach bem Feldzuge 1807 als auf feine Guter gurud, und murbe 1818 vom Großher: zoge von Sachsen: Beimar zum Major und Kammers herrn ernannt; er ftarb 1835, nachbem ihm aus seiner The mit Bilhelmine von Boineburg zu Lengefelb vier Sohne und funf Tochter geboren, wovon brei Gohne in 1. f. Kriegsbiensten als Officiere fich befinden. Die brei jungeren Gobne von Raspar Abam, Beinrich, Bolf

und Ludwig, fochten als heffische Officiere im amerita= nischen Kriege mit und Beinrich verlor fein Leben babei. Die anbern beiben nahmen nach Enbigung bes Rrieges ihren Abschied. Wolf hinterließ aus zwei Ehen mit Bilhelmine von Cochenhausen und Chriftine Freiin von Muller, brei Gohne: Albrecht blieb als tonigl. weftfalischer Lieutenant im Feldzuge gegen Rufland 1813. Morit, großberzogl. heffischer Rammerherr, Dberftlieu= tenant und Abjutant bes Pringen Emil von Deffen; Friedrich ftarb als heffischer Sauptmann 1836 mit Binterlaffung eines Sohnes Julius und zweier Tochter von Christine Gutgefell. 6) Budwig, ftarb ale berzogl. fachfen = meiningischer Oberft ber Landwehr 1829. Er war verheirathet mit Juliane von Muller. Aus biefer Che find funf Sochter entsproffen: Johanne, vermablt an N. N. von Roymann zu Dogelrode. Antonie, vermablt an D. von Belmold, heffifchen Sofgerichtsprafiden= ten, und Juliane an Georg von bem Bufche ju Ippenburg, und brei Gobne: Rarl, blieb als t. t. westfalis fder Lieutenant im ruffifchen Felbzuge 1813; Frang, turheffischer Dajor und Etapen : Commandant in ber Proving Schaumburg; Bilbelm, bergogl. fachfen : meiningis fcher Rammerherr, beirathete 1826 Maria Unna Freiin von Barnsborf, die ihm einen Cobn, Beino, und zwei Tochter gebar.

Das Bappen: ein in die Lange getheilter Schild, rechts im silbernen Felde ein aufrecht stehender Lowe, rechts gekehrt, und links im blauen Felde ein goldener halber Mond, links gekehrt, in dessen Mitte ein goldener Stern. Auf dem Schilde zwei Helme, zwei schwarze Buffelsborner mit dem goldenen Stern, links ein wachsender Lowe

in naturlicher Farbe.

(Albert Freih, von Boineburg-Lengsfeld.) GEISO (Johann von), geb. am 19. Jan. 1595 gu Borten unweit Friglar, ftubirte 1611 gu Marburg bie Rechtswiffenschaft und begab fich barauf nach ber Reichsftabt Schweinfurt, um bei einem berühmten Sachwalter prattifche Renntniffe zu erwerben. Durch bie friegerifchen Beiten wurde in ihm die frubere Reigung jum Kriegerftanbe wieder angefacht, und nach bem Tobe feines Baters betrat er Diefe neue Laufbahn. Bom Landgrafen Morit von Beffen bem berühmten Rriegshelben Morig von Dranien empfohlen, trat er 1615 in beffen Leibgarbe gu guß "als abeliger Burfch" ein. Rach einigen Monaten warb er bei bem von bem ichwedischen Generalfelbmarichall Gras fen von Sternschild in ben Nieberlanden errichteten Regis mente zu Ruß als Kahndrich bei ber Leibcompagnie angeftellt und machte bie Feldzüge in Livland und Rufland mit, wo er schnell bis jum hauptmann fich emporschwang. Rach bem Frieden zwischen Schweden und Rufland nabm er seinen Abschied (1617), um den Krieg in andern gans bern aufzusuchen. Er begab fich junachft nach Bobmen und erhielt vom Grafen von Thun eine Compagnie über 300 alt gebiente Solbaten. In ber ungludlichen Schlacht bei Prag am weißen Berge am 19. Nov. 1620 gerieth er in feindliche Gefangenschaft, aber burch ein erlegtes Losegeld erhielt er schnell seine Freiheit wieder. In der mansfelbischen Armee im Reiterregimente bes Bergogs

Friedrich von Weimar wurden ihm gleich darauf zwei Compagnien anvertraut; mit biefen zeichnete er fich in bem Keldzuge in Brabant in ber Schlacht bei Kleurus am 16. Aug. 1622 ruhmlich aus. Nicht minder ruhmvoll ftand er da in allen Schlachten und Belagerungen, Die bis zur Auflosung Dieser Armee (1625) ftattfanden. Als Dberftwachtmeifter im Cuiraffierregimente bes Bergoge Bernhard von Sachsen-Beimar (1625) bestellt, führte er ale Dberft, in Abwesenheit bes Berzogs, bas Regiment in ber ungludlichen Schlacht bei Lutter am Barenberge (1626), und als der Bergog fich bem Raifer Ferbinand 1628 unterworfen und fein Regiment abgedankt hatte, begab fich Geiso wieber nach Beffen jurud. hier murbe er vom gandgrafen hermann von heffen ju seinem Rath ernannt, und erhielt bie Amtmannsstelle uber bie Stadt Efchwege. Als ber Ronig Guftav Abolf von Schweben 1630 mit mehren Rurfurften und Furften ein Bundnig gegen ben Raifer gur Aufrechthaltung ber evangelischen Religion abfcolog, weswegen ber ganbgraf Bilbelm V. von Beffen ein beer von etlichen 20,000 Mann ju errichten hatte, murbe Geifo jum Generalquartiermeifter und jum Dberften bes weißen Regiments vom gandgrafen berufen. 2Begen feiner Rriegserfahrenheit und Umficht hatte er großen Antheil an der schnellen Organisation der hessischen Armee, bie, aus 88 guß: und 40 Reitercompagnien bestehenb, in awolf Regimenter zu Zuß und vier zu Pferd eingetheilt war. Man ernannte ibn beshalb auch jum Ditgliebe bes Rriegeraths. In ben Feldzugen von 1631 -1633 am Rheine, in Bestfalen und Oftfriesland warb Beifo mit feinem Regimente thatig verwendet, naments lich bei ben Eroberungen ber feften Schloffer Konigstein, Chrenfels, Gutenfels, Pfalz und ber Stabte Bingen und Caub. 3m 3. 1632 wurde Geifo burch ben nachtlichen Überfall vom Grafen Gronsfeld bei Bolkmarfen mit zehn andern Befehlshabern gefangen, wovon ein jeder fich mit 300 Thirn. rangioniren mußte. Seit biefer Beit blieb ber Dberft Geiso bestandig an ber Seite bes Landgrafen Bilhelm V. bis zu beffen so schnell erfolgtem Lebensenbe (1633). Der Landgraf Bilhelm V., ber nach bem Tobe bes Ronigs Guftav Abolf alle feine zerftreuten Truppen um fich versammelte, machte 1633 einen gludlichen Belb. jug. Er eroberte in Westfalen die Stadte Paberborn, Lippstadt, Coesselb, wie auch alle Stadte im hochstifte Munster. Der Landgraf Wilhelm V. mußte jedoch diefen feinen Siegeszug unterbrechen, um feine Truppen, Die nicht in den genannten Stadten gur Befatung blieben, gur Eroberung ber Festung Sameln, unter bem Befehle bes Bergogs Georg von Luneburg, ju verwenden, und fehrte nach Cassel zurud. Der Oberft Geiso betam aufs Reue au thun; mit feinem Regimente vertheibigte er in ber benkwurdigen Schlacht bei Dlbenborf ben Angriff eines Relbholzes vom Grafen Merode fo hartnadig, bag Merobe baburch feine Flugel fcmachte, bie nun angegriffen, gefclagen und in volliger Flucht nach Minben eilen muß= ten. Nach einem nur zweiftundigen morberischen Kampfe, wobei Merobe tobtlich verwundet wurde, hatten bie Defs fen, unterftugt von zwei Divisionen Schweben und guneburgern, ben Sieg errungen, welche bie Capitulation von M. Guepel. b. 29. u. R. Grfte Section. LVI.

hameln nach fich jog. Der Keind hatte 6500 Tobte, 3000 Befangene, hierunter bie Gemablin bes commandirenben Generals, 99 Rabnen und Stanbarten, 16 Stud Gefchute und bas gange Gepad verloren. hiervon hatten bie Defs fen über 30 Fahnen erobert, die ber Dberft Geiso bem Canbgrafen Wilhelm V. nach Caffel überbrachte (ben 28. Juni 1633). Darauf zogen fich unter ber Anführung bes heffischen Generallieutenants Peter Bolgapfel biefe Regimenter in bie Berzogthumer Beftfalen und Berg bis nach Befel am Rhein, und nahmen theils durch Sturm, theils burch Capitulation bie barin befindlichen festen Dlate und Stabte ein, obgleich in beständigem Rampfe mit ben liguiftifchen Parteigangern bis Enbe 1634. 216 enblich alle biefe aufgerieben waren und bie beffifche Armee an ber Spipe bes ganbgrafen Bilhelm felbft bei Rheinfels ben mit ber Armee bes Pringen von Dranien über ben Rhein geben wollte, um bas fpanische Brabant anzugreis fen, tam vom Bergoge Bernhard ber entmuthigenbe Schlachtbericht von Rorblingen (ben 29. Aug.), und ber Ubergang unterblieb. Der Oberft Geiso ftand bamals mit feinen beiben Regimentern ju guß und ju Pferd in Beftfalen bis jum prager Friedensschluß, und tehrte in Folge beffen, mit Ausnahme ber heffischen Befatung in ben eroberten Stabten, mit ben übrigen Truppen nach Beffen jurud (1635). Landgraf Wilhelm fandte nun bem Dberften Beifo zu ben Felbherren bes weimar: frangofischen Beeres, um benfelben in einer ausführlichen Darftellung bie Grunde aus einander zu segen, baß er sich nicht mit ihnen vereinigen konne, weil der Landgraf sein Land selbft und auch Weftfalen ju fchugen habe. Beifo mar ber Mann bazu, ber ihnen mit Freimuth vorhalten konnte, wie ber gandgraf, fowol von Schweben, als von Frantreich, mit Arglift hintergangen worben, bag fein ganb, mabrend er auswarts fur fie getampft, von liguistifchen Beeren geplunbert, Stabte und Dorfer verbrannt, und trot bem Berfprechen, es ju ichuten, weber Frangofen, noch Schweben ju Gilfe gefommen, fonbern nur nichtsfagenbe Entschulbigungen vorgebracht hatten. Lanbgraf Wilhelm wollte nach bem Berlangen bes heffischen Bols tes und ber Lanbschaft bem prager Frieden beitreten, und hatte es auch gethan, wenn nicht die kaiferliche Beftatis gung bes Bertrags verzogert worben mare; ftubig gemacht burch verratherische jesuitische Außerungen, funbigte er den taiferlichen Felbherren in Bestfalen Caretto und Behlen ben Baffenstillftand auf, berief feine Befandten von Neustadt zurud (Mai) und entsette vier Bochen fpater bas burch Lambon belagerte Banau. Dberft Seifo erfturmte hierbei mit bem weißen Regimente eine Reboute, bie 200 Mann toftete; ber Feind verlor aber 800 Mann Tobte und 500 Gefangene. Nicht fo gludlich mar Geifo, als er mit feinen Regimentern in Paberborn (August) von ben taiferlichen Generalen Gog und Gelen belagert wurde; nach einer tapfern Bertheibigung mußte er fich 14 Tage spater auf Gnabe und Ungnabe ergeben! Beis fo's Gefangenschaft war von teiner langen Dauer, intem er fich felbft mit einer ansehnlichen Gumme Golbes auslofte; um fo größere Gorge trug er nun, feine beiden Regimenter burch Berbung vollstanbig wieder berguftellen.

Er blieb mit benfelben in Geffen, um soviel als moglich ben unter ben Dberften Forgace, Korbes und Bathiann ftebenben Kroatenregimentern bie Spige bieten zu tonnen. Doch, ba im Anfange 1637 ber General Isolani mit zwolf Regimentern aus Franten über Fulba berantam, jog fich Seifo nach Melfungen gurud, überfiel aber in einer bunteln Racht, am Grunenbonnerstag, ben Dbersten Bathiann, sobaß berselbe, tobtlich verwundet, mit hinterlassung alles Gepacks nach Fulba floh. Da ber größte Theil ber hessischen Armee unter Peter Holzapfel, genannt Melander, in Bestfalen, vier Regimenter bei dem schwedischen General Baner sich befanden, und nur die Regimenter von Geiso und Ungesug, ungesähr 6000 Mann, unter dem Landgrafen Wilhelm in Gessen bisponibel waren, mußte der Landgraf unter täglichen Gesechten der Übermacht weiden, und jog fich in Begleitung feiner Gemablin mit ben Eruppen, unter Geifo's Anführung, burch Beftfalen nach Defriesland gurud, alfo nach einem ganbe, welches erft erobert werben mußte, um ben vom Raifer als Lanbfries benebrecher geachteten Landgrafen Wilhelm aufnehmen gu tonnen. Der Dberft Geiso eroberte burch einen Uberfall bie mit ben Golbaten bes Grafen Ulrich von Oftfriesland befette Dielerschange, wie auch die Beenerschange. Nach= bem ber General Melander mit ungefahr 7000 Mann fich mit bem gandgrafen an ber Ems vereimat (August) und ben Fluß überschritten hatte, wurden nach und nach bie Stabte und Grengfeften Greetfohl, Friedeburg, Die Schanze von Detera und Potshaufen erobert. Der gant= graf hatte feinen von feinen Rathen in bem Augenblide bei fich, und gebrauchte beshalb ben Beiftand feines nicht allein tapfern, fondern auch miffenschaftlich gebilbeten Dberften Geiso bei bem Abschlusse bes Bertrags mit ben offriesischen Standen (ben 13. Sept.). Einige Tage bar: auf murbe ber Landgraf ju Leer von einem hipigen Fieber ergriffen, wahrend ber Belagerung ber oftfriefischen Dauptfestung Ridhausen, und endigte im Beisein ber aus Bremen berbeigeeilten Gemablin und Rinder fein vielbewegtes Leben. Die Landgrafin Amalie, als nunmehrige Regentin von Beffen, begab fich nach dem Tobe bes Land: grafen nach Groningen, wo fie bem Oberften Geiso, nebst bem Grafen Otto von Solms : Laubach und einigen an: bern Rathen, ben Auftrag gab, in Mainz mit bem Rur= fürften bafelbft im Auftrage bes Raifers ben Baffenftillstand abzuschließen (April); boch ehe derselbe abgeschlossen war (August), ernannte bie Landgrafin Geiso jum Com= mandanten ber Stadt und Festung Cassel, wohin sich biefer mit 1000 Mann zu Fuß und 400 Mann zu Roß als Befahung begab. Sier angetommen, suchte er, mit Silfe eines Aufgebots bes Landvolls, ben Streifereien ber taiferlichen Boller in Rieberheffen zu Contributionserpreffung Einhalt zu thun, was ihm auch gelang. Als die Landgrafin im April 1639 mit ber Leiche ihres Gemahle in Caffel einzog, belohnte fie Beifo's Berbienft baburch, baß fie ibn jum Generalmajor und jum beständigen Kriege. rath ernannte. Schweben und Franfreich brangen um jene Beit heftig bei ber gandgrafin barauf, ben schon seit Langem bemistrauten Generallieutenant Melanber (Solgapfel) von bem Dberbefehle ihres Beeres zu entlaffen. Sie

fab fich baber gezwungen, ber Gintracht mit biefen Dachten ein Opfer zu bringen, und gab dem Generalmajor Geiso ben Auftrag, mit holzapfel, ber fich bamals in Eschwege befand (Juni 1640), zu unterhandeln. Aus einem Briefe, ben Geifo nach ber Unterrebung mit Bolge apfel an die Landgrafin burch einen Gilboten fendete, vernimmt man: "Der Generallieutenant bat fich gwar Unfangs widrig gezeigt, nachher aber bas Moderamen getroffen: er fei aufgebrochen, um die gandgrafin in Caffel felbft du fprechen." Sier foll er, wie auch feine boch muthige Frau (nach Puffenborff), eine beftige Unterredung mit der Landgräfin gehabt haben, welche, einer bekannten Tradition zusolge, mit einer verhangnisvollen Ohrfeige sich endigte. Solzapfel reifte barauf nach Saag, wohin fein Abschied ihm zugesendet wurde. Der Graf Raspar von Eberstein, ein schwedischer General aus Pommern, trat an beffen Stelle. Beifo erhielt, als bie Unterhandlungen awischen ber gandgrafin und bem Raifer fich zerfchlagen und die Feinbseligkeiten von Reuem ausgebrochen maren (1641), unter Eberftein ben Befchl einer Brigabe von vier Regimentern und befette bie Grafichaft Schaumburg und die Restung Rinteln bamit. Als aber die Raiferlichen unter Satfeld ihn bafelbft einschloffen und ber unichluffige General Graf Eberftein von Wolfenbuttel nicht jum Entfate herbeieilte, übergab Beifo unter ehrenvollen Bebingungen die Festung Rinteln. Desto siegreicher waren Eberstein und Geifo im folgenben Jahre am Nieberrhein, wo fie Kanten, Sonsbed und Rheinberg eroberten, und vorzüglich burch die gludliche Schlacht gegen ben General Grafen Lambon bei bem Dorfe hulft, unweit Kempen (ben 7. Jan.), sich Ruhm erwarben. 3000 Tobte und ebenso viele Gefangene, an der Spite Lambon, mit 15 Dberften, 100 Dberofficieren, 6 Geschüten und 146 gabs nen und Standarten, nebst bem gangen Troff, fielen ben Siegern in Die Sande. Der Generalmajor von Geifo tehrte von ba mit seiner Brigabe nach Bestfalen wieber gurud, mo er bei Stadtbergen ben taiferlichen General von Lautensheim an der Spige von 29 Reiterfähnlein und 700 Dustetieren bes Nachts überfiel, fobaß er 600 Pferbe, viele Gefangene, barunter ben Grafen hermann von Lippe= Detmold, nebst einer reichen Beute, nach Caffel bringen tonnte (September). Geiso nahm nun sein Winterquartier in Oberheffen und im Stifte Fulba. Im Anfange 1644, wo er fich mit 3200 heffen wieder an der Grenge von Oftfriesland befand, berief ibn Torftenfon gurud, um ben in Magbeburg belagerten faiferlichen General Gallas mitten in Teutschland einzuschließen. In einem burch bobe Bafferfluthen ofter gebemmten Gilmariche ericbien Geifo bennoch gur rechten Beit, um Beuge ber Auflofung bes burch hunger und Defertion aufgeriebenen faiferlichen bees res ju fein, bas nur noch 2000 Mann flatt mit ihrem Feldherrn uber die Elbe bei Bittenberg fich rettete. Nach Geifo's Abzug von Magbeburg belagerte er bie mansfelbifche Feftung Belbrungen, burch ichwebisches Gefchut aus Erfurt und Leipzig unterftust, mehre Bochen lang. Tros ber ungunfligen Sabreszeit murbe fie gur Ubergabe gendthigt und mit Silfe ber benachbarten Bauern gefchleift. Won bier jog Geife bem Marfchall Turenne am Dain ju

Hilfe, um Sochft und Urfel mit erobern zu belfen. 2018 ber immer Thatige fich wieder mit dem Generallieutenant Grafen Cherstein in Oftfriesland vereinigt und ben Bertrag mit bem Grafen und ben Lanbstanden in Offfriesland wegen Raumung bes Landes abgeschloffen und unterfcrieben hatte, murbe ploglich Eberftein von einem hibigen Fieber, wie vier Jahre fruher ber gandgraf Bilbelm überfallen und weggerafft (ben 18. Dct.). Run übernahm Geifo ben Oberbefehl ber heffischen Armee. In ber Eigenschaft eines Generals tam er im Frubjahre 1645 mit 6000 Beffen, jugleich mit bem ichwebischen General Grafen Ronigsmart aus Beftfalen, nach Beffen gurud. Beibe trieben mit vereinigten Kraften ben General Merci, ber Amoneburg belagerte, bis binter ben Dain nach Afchaf= fenburg. Der Bergog von Enghien und ber Maricall Turenne fließen mit 15.000 Mann und ber weimarische General Taubadel mit 4000 Mann zu ihnen, und man befolog in einem gemeinsam gehaltenen Rriegsrathe, birect nach Baiern an die Donau zu ziehen. Indeffen hatte General Merci mit Johann von Werth und Gelen eine feste Stellung bei dem Dorfe Allerheim, unweit Nordlingen, genommen, und erwartete fo bas anrudenbe frangofifch teutiche heer (Ronigsmart war mit ben Schweben am Main zurudgeblieben). Beibe Beere waren gleich ftart (16-17,000 Dann), boch ber Bortheil einer ftarten Artillerie und einer guten Stellung war auf Geite bes Feinbes. Daber rieth auch Turenne von einem Ungriffe ab; allein ber Berzog ließ fich nicht abhalten, am 25. Juli (5. Aug.) die Schlacht zu wagen. Die Gintheis lung bes heeres wurde fo bestimmt : bas frangofische gußvoll unter Marfin in ber Mitte, auf bem rechten Flugel bie frangbfifche Reiterei unter Grammont; bie beffische und weimarifche unter Turenne auf bem linten Flugel; Bene: ral Geiso führte bas Mitteltreffen von 40 Compagnien und 10 Reiterschwadronen, die der Franzose Chabot commanbirte. Der erfte, mehr als ein Dal heftig wieberbolte, Angriff bes Centrums auf bas mobiverschanzte Dorf war fo verderblich, baß Enghien, vergebens Branbfadeln werfend, frische Truppen zu hilfe nahm. Der Angriff von Turenne war ebenso ungludlich, indem er felbft, babei hart verwundet, fich jurudziehen mußte. Diefes mabre nehmend, warf fich Johann von Werth an ber Spite feis ner Schwadronen auf ben linten Flügel ber frangofischen Reiterei, daß fie aus einander gefprengt zwei Stunden lang von ihm verfolgt und ihr Anführer Grammont gefangen wurde. Dabei aber verlor er zugleich bas Schicffal biefes Tages aus ben Sanben. Das frangofifche Fugvoll entmuthigt, verfagte es, ben Rampf von Neuem angufangen; da führte Geifo, von Enghien aufgefobert, bas bintertreffen, aus lauter Beffen bestehenb, berbei und erneuerte bie blutige Schlacht. Der Dberft von Uffeln mit feinem Regimente eroberte bie erfte Schange, freilich mit großem Berluft; bas feindliche Gefdut murbe fonell gegen bas Dorf gerichtet, und Beifo, obgleich mit ben nachrudenben furmenben Beffen von beiben Seiten mit feindlichen Rugeln überschuttet, brang gludlich hindurch bis in bie Mitte des Dorfes. Der verschanzte Kirchhof, von ben verzweiflungevoll fechtenben Baiern vertheibigt, wurde

erfturmt und ber General Gelen, wie auch ber Bergog von Solftein, nebst Allen, bie nicht getobtet, gefangen genommen. Go behauptete ber General Geiso mit ben unterbeffen zu ihm gestoßenen Turenne'fchen Reitern bie mit 7000 Tobten bebedte Bablftatt. Ein faiferliches Regiment murbe gefangen und 8 Stanbarten, 9 Rahnen und 10 Stud Gefchut waren Geifo's Beute. Die Berichte. die Geiso an die Landgrafin Amalie von bem Schlachts felbe am 27. Juli und aus Rorblingen vom 4. Aug. fchrieb, maren jedoch mit aller Bescheibenheit abgefaßt. Es beißt unter Anderem darin: "Es ftunde fehr gefahrlich, bie Frangofen wollten nicht beißen, liefen gar weit, und bie Beimarifchen waren bebrangt." "Ich habe," fcreibt er ferner, "mit Em. fürftl. Gnaben Bolter bas anbere Areffen gehabt; bes Feindes rechter Flugel wich mit gro-Bem Schaben. Johann von Berth mit bes linken Alis gels Regimentern fluchtete in großer Unordnung nach Donauwerth; von unfern Officieren find geblieben: Ellenberg, Swert, Gieße, Frank, Bulch, Lindener und andere. Das Feld haben wir mit Gottes Berleihung erhalten." Rachs traglich fugte er bingu: bag er nach feinem letten Berlufte von 1000 Mann nur 2800 ju Sug und 1500 gu Pferd habe, daß die Kriegscaffe febr geschwächt, alle Dfficiere, die fich einen folden Bug nicht vermuthet, ohne Gelb feien, und bag er die vom Bergoge von Enghien ibm verehrten 1000 Thaler jum Antaufe von Artilleries pferden verwandt habe. Im zweiten Schreiben bat er bie gandgräfin um seine und ber Truppen schleunige Abberus fung, "man tonnte jufrieben fein mit bem Rubme ber Seffen, ihren Bundesgenossen von Born eine Mauer, von hinten einen festen Riegel, und nie ohne Sieg und Ehre von ihren Feinden getommen zu fein." Ferner: "Die Dienfte, welche Frankreich von uns erhalten, find ban-tenswerth; Unbere werben bavon mehr fchreiben konnen, als mir's ansteht; aber ich lasse hier viel gute Leute binter mir begraben!" Rach biefem Siege bei Rorblingen empfing bie Landgrafin sowol von Enghien und Turenne, wie auch von ber Regentin von Frankreich, ehrenvolle Unerkennung für fich und ihre Truppen. Der Brief bes Staaterathe, von bem unmundigen Ronige am 19. Aug. unterzeichnet, enthalt über bie Beffen bie Borte: "qu'ils ont beaucoup contribué au gain de la bataille; le grand courage et bonne conduite des trouppes hessoises, qui ont soutenu le principal éffort." Dem General Geifo wurbe aber feine Bitte nicht gewährt. Bon bem bairischen Beere gurudgebrangt, zog er mit Enghien und Turenne bis nach Philippsburg, und bort fie verlaffend, über Borms, Maing, Biesbaden nach Oberbeffen. hier nahm er bie, nach monatelangen Belages rungen, vom Landgrafen Georg von Beffen befehten Stabte Marburg und Bugbach ein (ben 15. Jan. 1646). Dberft Billich, ein 70jabriger Greis, obgleich berfelbe Marburg mit großer Tapferteit vertheibigt und vergebens auf ben vom gandgrafen Georg verfprocenen Entfat ge wartet batte, wurde auf Befehl bes ganbgrafen vor ein Kriegsgericht gestellt und, mannichfaltiger Fürbitten ungeachtet, auf bem Martte gu Giefen offentlich enthauptet. Soweit hatte Seiso bas vom Kaiser bem kandgrafen Georg

auerkannte Oberfürstenthum heffen für ben unmundigen Kandgrafen Wilhelm VI. wieder erobert, worauf die Land= grafin Amalie am 18. Febr. von Neuem fich im Namen ibres Sohnes hulbigen ließ. Doch ber gandgraf Georg, ber eber feinen Ropf, als ein einziges Dorf bes Dberfurftenthums verlieren wollte, feste fich burch feinen General Ernft Albrecht Grafen von Cherftein, ber fruber aus beffifchem Dienste entlaffen murbe (nicht zu verwechseln mit feinem Bruber, bem Grafen Raspar, ber bas Sabr vor= ber als heffifcher Generaliffimus in Diffriesland geftorben), mit Silfe eines taiferlichen Beeres von 30,000 Dann un: ter bem Ergherzoge wieber in Befig von Dberheffen. Geifo tonnte es nicht verhindern. Erft als ber ichwedische General Graf Ronigsmart mit 20,000 Mann ju Silfe eilte (im Juni), jog fich bas feinbliche Beer, welches icon bis Somberg an ber Dom vorgebrungen war, aus Mangel an Lebensmitteln über Friedberg jurud, beständig von bem tub= nen beffifden Reiteroberften unter Beifo's Anführung verfolat. Run ward bas fo wichtige, auf einem fteilen Berge liegenbe Amoneburg burch einen nachtlichen Überfall von Scifo erobert. Bahrend ber heffische General mit bem ichwebisch : frangofischen Beere unaufhaltsam ben Ergbergog bis nach Afchaffenburg verfolgte, griff ber beffen barm-fiabtische General Graf Cberftein, ber fich nach Beftfalen jurudgezogen, burch Raspar von Merci verftartt, bie heffifche Stadt Rirchhapn an, Die er, nach einem übrigens tapfern Widerstande von Joh. Friedrich von Uffeln, eroberte, ebe Beifo vom Speffart aus, trot angeftrengter Dariche, jum Entfage herbeieilen tonnte. Geifo felbft erlitt burch einen Überfall in ber namlichen Racht, wo er mit feinen ermubeten Truppen antam, einen fo bebeuten: ben Berluft, daß er fich taum mit feinen 24 Schwadro: nen retten tonnte; Die ganze Bagage mit fieben Stan-barten fielen ben Siegern in Die Sande (ben 18. Aug.). Der General Geifo sammelte so schnell als moglich seine Berftreuten Reiterscharen, jog alle in Rieberheffen bisponiblen gugregimenter, ungefahr 5000 Mann, an fich, verftartt burch 2000 Mann Schweben, unter bem General Grafen Lowenhaupt, sodaß er die Offensive wieder ergreisen konnte, nahm barauf Rirchhayn, welches vom hessen s darmstädtischen Obersten Holzapfel vertheidigt wurde, wieder, und bes zwang mit Sturm, aber auch mit großem Berluste (5. Oct.), die start befestigte und ebenfalls tapfer vertheis bigte Stabt Alefelb, bie mit glubenben Rugeln in Brand gefett mar. Go muthete bis zu Ende des Jahres zwisichen ben beiben feindlichen heffischen Saufern mit abwechfelnbem Glude bie Rriegsfurie, fogar Rirchhann murbe vom Grafen Eberftein bem General Beifo wieber entrif: fen, ber nun in Nieberheffen bis nach Frankenberg vorbrang. Doch hier trug er (- November) einen voll= ftanbigen Gieg uber Eberftein bavon, und wette fo bie por einigen Monaten erlittene Scharte wieder aus. Mufer 500 Tobten gablte man 800 Gefangene, unter benen fich ber junge Graf Morit Beinrich von Naffau- Babamar befand; 1000 Pferde, 9 Fahnen und der gange Erof bes Grafen von Cherftein, ber mit ungefahr 100 Reitern über bie Eber bis in ben Befterwald flob. Gin Baffenftillftand zwischen E. Georg und ber Landgrafin

Amalie burch herzog Wilhelm von Sachsen : Beimar vermittelt, dauernd bis jum 1. April 1647, gab ben ungludlichen hessischen ganden und ben friegsmuben Truppen eine Winterruhe, wie auch allen andern ber in Ulm im December abgeschloffene Bertrag. Die Landgraffin Amalie mar, nach Beenbigung bes Felbzuges, mit ihren beiben Generalwachtmeistern Geifo und Raubenhaupt nicht mehr zufrieden, mit jenem nicht, weil er mehr Muth bes Bergens, ale bes Beiftes befage und nicht jum Beerfub: erer in fo schwierigen Beiten geeignet schien, mit biefem nicht, weil er tollfuhn und haleftarrig bin und wieber ben plundernden und fengenden Golbaten ju viel nach= gabe. Gie suchte fich beshalb in bem fcwebischen Beere einen anbern Dberbefehlshaber und glaubte ibn in bem Generalmachtmeister Raspar Cornelius Mortgione pon Dotelles, einem Niederlander reformirten Glaubens, erft 38 Sahre alt, gefunden zu haben, ber ihr auch von ber Ronigin Christine auf ihr Ansuchen überlassen wurde. Dbgleich Geiso ber Landgrafin beim Unfange bes Relbauges aus einigen glucklichen Treffen in Bestfalen perfonlich noch in Mainz, im goldenen Saale zu Caffel 15 feind: liche Kahnen und ebenfo viele Stanbarten, barunter gebn beffen : barmstabtische, überreicht batte, wurde er bennoch übergangen, er jog fich baber mismuthig auf feinen Commandantenpoften nach Caffel jurud. Der neue General= lieutenant Mortaigne, ber ben Dberbefehl ber Beffen im Dai antrat, hatte bas Unglud gleich bei ber Belagerung von Rheinfels burch eine Kanonentugel tobtlich verwunbet zu werben, durch ungeschickte Wundarzte, bie ihm bas Bein abschnitten, schlecht behandelt, gab er nach brei Tagen unter großen Schmerzen seinen Geist auf. She bie Landgrafin Amalie einen Entschluß faßte, ob fie bem bitter gefrantten und zurudgesetten General Beiso ben Dberbefehl über ihre in der ichwedischen und frangofischen Armee zerstreuten Truppen übergeben follte, überschritt ber ehemalige heffische, jest faiferl. Feldmarfchall, nunmehrige Reichsgraf Peter Holzapfel, mit 12,000 Mann zu Pferbe und 8000 Mann zu Fuße bei Kreuzburg bie Werra, und zog unaufbaltsam in bem von allen Erups pen entblogten gande bis vor die Thore von Caffel, meldes Geifo mit 2000 Dann vertheibigte. Solgapfel nahm in Gubensberg sein Hauptquartier (Dctober) und suchte mahr ju machen, mas er bei einem Gastmable geaußert haben follte: "er wollte bem gande eine folche Maulfcelle geben, bag es baran benten follte!" Er befaß inbeffen zu viel Courtoifie, um bie Abnbung bes von ber Landgrafin vor einigen Sahren erlittenen Schimpfes, als 3wed seines Buges anzugeben; er gab vor, nur gekom= men zu fein, um bie gandgrafin, bie trog ber Gefahr in Caffel geblieben, von dem ichwedisch = frangofischen Bund= niffe abzugieben, inbem es unpolitisch und unpatriotisch mare, mit auslanbischer Silfe ben Rrieg fortzuführen, ba ber Sauptzwed, die Bertheibigung ber Religionsfreiheit, erreicht fei." Durch abnliche Grunde murbe Die beffische Ritterschaft mit Erfolg bearbeitet, Die mabrend biefer 30 Sabre auf die friegerische gandgraffin abmahnend, aber vergebens, einzuwirken gesucht hatte. Aber ehe ein Refultat aus ben von bem Bevollmächtigten ber gandgräfin

Otto von der Malsburg geleiteten Berhandlungen ber: porging, führte ein Bermurfnig zwischen bem Grafen Solzapfel und bem bairischen Generale Grafen Gronsfeld bie bebrangte Landgrafin aus ihrer zweifelhaften Lage. Der Graf Gronsfeld verließ auf einmal mit seinen 10,000 Baiern Seffen, und Solgapfel, auf 9000 Dann befcrantt, jog fich nach Oberheffen, ba ihm alle Bufuhr pon Lebensmitteln und Schiegbebarf, burch ben von ben Schweben besetten Beferftrom, abgeschnitten mar. In allen festen niederheffischen Stadten und Schloffern ließ er jeboch Befatung jurud. Nachbem er Marburg nach breimaligem Sturme, ohne bas feste Schloß, erobert (ben 18. Dec.) und mit Gewalt erprefte heffische Rriegscontributionen erhoben hatte, folug er in Franken bie Binterquartiere auf. Nach Solgapfel's Rudguge tehrte Raubenhaupt mit 6000 Beffen aus Bestfalen ins Baterland Burud, und ehe bas Sahr geenbigt, maren bie festen Plage größtentheils burch Capitulation in feinen Sanben. Best im letten Felbzuge biefes verheerenden Rrieges, mo bie heffische Armee, noch aus 13 Regimentern ju Fuße und 20 Freicompagnien (14,000 Mann) und 5 Regimen= tern ju Roffe (4000 Mann) beftand, angeführt von mehren fürstlichen Personen als Obersten, z. B. von bem Berzoge Friedrich von Burtemberg, Landgraf Ernst von Beffen, Pfalzgrafen Philipp von Sulzbach, ben Grafen Ernst von Wieb, Karl August von Lippe=Brate und Otto Beinrich von Lippe-Detmold — jeht mablte endlich bie Landgrafin unter mehren Bewerbern ben biebern Sieger von Allerheim, ben Generalmajor und Commandanten von Cassel, Johann Geiso, jum Dberbefehlshaber ihres Beeres als Generallieutenant, mit einem Gehalte von 15,600 Thirn. Der Bergog von Tremouille und Pring von Tarent, ber Brautigam ber alteften Tochter ber ganbgrafin, welcher baburch Unfpruch auf biefe Stelle ju haben glaubte, und bie Pringen Friedrich von Burtemberg und Ernft von Beffen murben zu Generalmajoren ernannt. — Raubens haupt aber, ber nach einem halbiahrigen Interimecom-mando ber Truppen fich beleidigt fuhlte, bag man ihn nicht gewählt hatte, ging in nieberlandische Dienfte. Geiso folug anfänglich biefes Dbercommando ber heffischen Urmee aus, eingebent feiner frubern Burudfegung, und erft, als die Landgraffin mehrmals ihren Bunfc wieberholte, und ihn an die Pflicht eines ganbestindes, feine Rrafte bem Baterlande ju weihen, erinnerte, willigte er ein. Im Januar jog ber Generallieutenant Geiso mit einem Theile bes heffischen Beeres nach Beftfalen, um mit ben beffischen Befahungen von Lippftabt und Coesfelb vereinigt, bem Feldmarichall, Grafen gambon, ber in Deffen einfallen wollte, Die Spite ju bieten. Che aber Diefe Bereinigung vor fich ging, hatte Lambon durch schnelle Marfche Geifo in der Feste Gefete eingeschlossen und belagert; mahricheinlich murde ber Feldmarichall ben Sieg bavon getragen haben, wenn nicht ber &. Ernft von Beffen mit 18 Reiterfahnlein, die auf ihre Pferde hinter fic bie Musquetiere genommen, fonell jum Entfat angerudt mare. Als ber Paufen : und Erompetenschall bes am Abend ankommenben gandgrafen ertonte, machte Geifo an ber Spige feiner Reiterfcar (2500 Mann) einen Mus-

fall, um fich mit ihm zu vereinigen, welcher aber beshalb misgludte, weil ber Landgraf Ernft an verschiedenen Seis ten bie Trompeten und Paufen ertonen ließ, um Cambop burch ben Schein einer größern Bahl in Schreden gu feten. Geifo, baburch irre geleitet, machte ben Ausfall ba, wo ganbgraf Ernft fich nicht befand, und biefer wurde nun, wenn auch nach tapferm Biberftanbe, mit bem größten Theile feiner Mannichaft gefangen genom= men. Der Sauptzwed mar aber erreicht, Beifo gelangte mit feiner Reiterei unangefochten nach Lippftabt, und ber gurudgelaffene Dberft Billich mit bem Fugvolte vertheis biate fic in Gefete fo tapfer, bag Lambon mit großem Berlufte fich jurudziehen mußte (Mara). Geifo, nach= bem er mit ben bestischen Regimentern aus ben weftfalis fchen Stabten fich vereinigt hatte, folgte bem nach bem Rheine marichirenden Lambon, welcher aussprengen ließ, gegen Turenne und Brangel eine Schlacht am Dherrhein ju liefern. Diefes glaubend, bezog Geiso zwischen Reuß und Grevenbruch ein festes Lager. Ginen Theil feiner Regimenter fenbete er von bier aus ju Streifzugen in bas colner Erzbisthum und ichmachte fo fein Deer augenblicks lich. Raum hatte bies Lambon erfahren, als er von feis nem icheinbaren Mariche nach dem Dberrhein ichnell ums tehrte, in der Gewißheit, durch feine weit überlegenern Streitfrafte, bas heffische Beer ichnell anzugreifen und ju vernichten. General Geiso, auf feine eigene Rraft vertrauend, tam einem Angriffe im Lager guvor, und verließ baffelbe, um im freien Gelbe einen Kampf auf Leben und Lob zu wagen. Um 4. (14.) Juni bes Mor-gens um vier Uhr nahm von ben heffen mit bem Felds gefdrei "im Ramen Jefu" bas morberifche Gefecht feis nen Anfang und bauerte bis in bie Racht; mabrend beffelben veranberten beibe Theile mehr als ein Dal ihre Stellung. Geiso hatte burch Lambop's Reiterei bei bies sem Angriffe einen bedeutenben Berluft an trefflichen Df= ficieren erlitten, fodaß fein linker Flügel fich gurudies ben mußte. Doch, als nach acht erfolglofen Angriffen ber beffischen Reiterei, ber General selbft fich an Die Spige feste, trennte er bas feindliche Fugvolt, - faum 700 von 3000 Mann entkamen — schlug die feinblichen Rei= ter in die Flucht und wurde fo ein ruhmgefronter Gies ger! Die Schlacht enbigte mit ber Gefangennehmung von 63 Officieren und 1800 Gemeinen (Lambon entfam nach Bons durch einen Sumpf reitend). Die Beute bes ftand aus 600 Pferben, 17 Fahnen, 13 Standarten und 11 Kelbstuden. Lambon's Standlager war mit tausenden von Tobten bebedt, und Geifo rudte in Reuß triumpbis Beibe Beere batten folche Berlufte erlitten. baß jeber Felbherr eine geraume Beit brauchte, um fic von Neuem zu verftarten, und als Beifo biefes burch 8000 Mann Truppen bewerkstelligt hatte, suchte er gam= bop auf, ber bei Boringen in einem verschanzten Lager fich befand. Lambon fchien teine Luft zu haben, bie von Beifo ihm gebotene Schlacht anzunehmen und fah rubig au, als berfelbe bie nabe liegende, und mit 700 Raiferlichen besetzte Stadt Duren ersturmte (September). So konnte ber Sieger einen reichen Schiegbebarf und mehre Geschütze von bier mit auf seinen Rudjug nach Beftfa-

ten führen, um noch vor Abschluß bes Friedens Paders bern einzunehmen. Doch Lambon, auf Seitenwegen mas moeuvrirend, tam bem zuvor und warf 2000 Mann mit Schieß: und Munbbebarf in bie fast ausgehungerte Stadt und rettete fie (October). Diefes mar die lette Saupts folacht, welcher Geiso beiwohnte; benn einige Tage bar: auf, am 24. Oct., wurde ber allgemeine Baffenftillftanb vertundet. Rach balb erfolgtem Frieden wurde bas heffis fce heer abgebankt, Geiso zog vor, auch im Frieben bem Baterlande als Geheimerrath im Conseil, und Generals birector ber neu organisirten Dilig, wie auch Gouvers neur ber Sauptfestung Caffel, feine Rrafte zu weihen, und folug bas frangbiifche und fcwebifche Anerbieten, in ihre Dienste zu treten, aus. Geifo genoß bie Fruchte feiner Thaten rubig im Rreife feiner Familie, geehrt und geliebt von seiner Regentin und allen Bewohnern bes ganbes. Er hatte sich schon 1628 mit Elisabetha Krug von Nidda verheirathet, von der ihm funf Cohne und fechs Tochter geboren murben. Doch nur zwei Cobne nut der Societ gevoren wurden. Down nut zwei Sonne und brei Adhter überlebten ihn. Sein großes Vermösgen legte er größtentheils durch Ankauf von Gütern in Hessen dauerhaft an. Um diesest thun zu können, ließ er vom Kaiser Ferdinand III. den vom Kaiser Sigismund un Reinhard Geiß ertheilten Reichsadel erneuern, wobei ber Name Geife in Gepfo verwandelt und bas Bapven erweitert wurde. Durch ben Ankauf ber Schloffer und Gerichte Bolkershausen und Wommen an der Werra, ber Dorfer Freudenthal und Rappershaufen nebft ben Burgs gutern ju Borten und Trefurt, wie auch eines Freihofs 32 Rieberhohnbe, wurde er in die hessische Ritterschaft ausgenommen. Ebenso wurden burch die Erwerbung des Schlosses und Amtes Mansbach zur Halfte, zum frankisschen Rittercanton Rhon und Werra gehörend, seine Rachtsommen Mitglieder bieser Abelskörperschaft. Er flarb an einem Schlagfluffe zu Caffel am 1. Mai 1661 im 69. Jahre feines Alters \*).

(Albert Freik. von Boineburg-Lengefeld.)
GEISS (die), ein Rebenfluß der Fulda. Sie entsspringt im Amte Wallenstein hinter dem Schorrenderge und Isenderge, sließt durch Salzberg am Salzberge vorsbei und durch Radolzhausen, nimmt die durch Arsendach und Udenbach verstärkte Belbach auf, geht durch Saß auf der Rechten des Schlosses Neuenstein vorüber, versstärkt sich bei Distau durch die Milbach, bei der Lydesmühle durch die Ezendach, bei der Erismühle durch die Birkendach, nimmt dei Obergeiß die Enckerdach, bei der Rerichsmühle die Lobsbach und gegenüber die Hartbach, bei Uterst der Untergeiß die Schwasbach und Wiersbach, bei Uterst der Hillest am Glanzgenberge vorbei auf Almershausen, nimmt den Blimsgrasben und bei Kaltobers die Hurnbach, in der Stadt Herst

feld die Menselbach auf und strömt bei der lettern Stadt in die Fulda. (H. E. Hössler.)

GEISSASPIS, eine von Bight und Arnott ges grundete Pflanzengattung ber Papilionaceen mit folgens bem Charafter: Der Relch ift hautig, bis jum Grunde zweilippig, mit ziemlich gleich langen, langlich = lanzetts lichen Lippen, von benen bie obere gangrandig, die uns tere an ber Spige zu beiben Seiten mit einem Babne versehen ift. Die große Fahne ber schmetterlingsartigen Blumentrone liegt zuerft auf, fpater ift fie zurudgefchlas gen, die Flügel sind schmal-langlich, stumpf, aufrecht und mit bem Riele von gleicher Lange, Die halbeiformis gen, ftumpfen Blatter bes eingefrummten Rieles find auf ber Rudfeite an ber Spipe etwas vermachsen. Die gebn Staubgefaße find einbruberig und von gleicher gange, bie Staubbeutel haben eine gleiche Geftalt. Der Frucht-knoten ift zweieiig. Der zusammengebruckte Griffel tragt an der Spige eine einfache Rarbe. Die Gulfe ift zweis ober burch gehlichlagen eingliederig, die Glieber find tahl, netformig = aberig, in ber Mitte aufgeblafen, am Ranbe beiberfeits bunn, einsamig.

Die hierher gehörigen Arten bestehen aus frautartis gen und halbstrauchigen Gewächsen des tropischen Asiens, welche mit Ausnahme der Reben und Deckblattrander an allen Theilen kahl sind; ihre Blätter sind abgebrochens gesiedert, zweijochig mit einander genäherten, wechselstäns digen, keilsormigsverkehrt eisörmigen, abgestutten, gezähnsten, am Grunde zweis dis viernervigen Blättchen, halbspfeilsormigen, lanzettlichen, die jungern Zweige ganz einsschließenden, gewimperten Rebenblättern, achsels oder endsständigen, langgestielten Trauben, großen freistrunden, schließerschen, netigsaberigen, gezähnelten, am Rande geswimperten Deckblättern und gestielten, in der Are eines jeden Deckblattes einzeln stehenden Blüthen. (Garcke.)

GEISSELUNG bei Griechen und Romern. Die torperliche Buchtigung mit ber Karbatiche (vorpixic) ober einem Riemen (iμάς, ουτήρ) hieß bei ben Griechen μαστίζειν, μαστιγούν, bas Bertzeug, beffen man fich bagu bebiente, µάστιξ, und wenn es, wie zuweilen geschah, mit metallenen Anopfen verstärkt war, μάστιξ άστραγαλωτή. 3m Gangen genommen wurde fie bei ben Griechen nur gegen Stlaven, nicht leicht gegen Freie, noch weniger ges gen Burger angewandt, bei jenen aber biente fie theils gur Strafe, theils als Mittel ber Folterung; barum bieß ber Stlave, ber oft Prugel erhielt, paoriylag, und bei Ariftophanes in ben Frofchen B. 756 nennt tomifch ein Stlave ben andern ououavriylag, "Schlageverbrudert." fowie man tomifc auch μαστιγιάν von bem Gflaven fagte, ben es nach biefer Buchtigung judte. Berechtigt, ben Stlaven prugeln ju laffen, mar nicht nur fein Berr, fonbern in gemiffen gallen auch ber Staat; in einer attifchen Urfunde über die Dage wird wahrscheinlich auch bestimmt, baß, wenn ein Stlave falfches Dag und Sewicht gebraus chen wurde, er gegeißelt werben folle (Bodh, Staatsh. II, 357, we beutlich zu lesen ist: έαν δε ολκέτης, μαστηγούσθω); es war dies die δημοσία μάστιξ, beren Platon in ben Sefegen gebenft. Bur Aufrechthaltung ber Rube und

<sup>\*) &</sup>quot;Bergl. Strieber B. 4 im Artikel Geiso. Dofmann's Reiegestaat I. S. 215 fg. Deff. Gesch. B. 8. S. 682 fg., wo in ben Berichten Geiso's sich große Bescheibenheit ausspricht; ben aus Sarburg batirten Brief Aurenne's an Geiso in ber Zeitschr. f. heff. Gesch. (Raffel.) III, 2 u. 3. S. 180 v. 1839. Das Stuckwünschungessieren Genbe's an Geiso fteht ebenbas. S. 181." (v. Rommel.)

Dronung bei gewiffen bffentlichen Keftlichkeiten fungirten bei ben Griechen untergeordnete Polizeiofficianten, welche Geifel pber Ruthen trugen und μαστιγοφόροι ober ραβδοφόροι hies fen; aber gegen Burger und angefehene Frembe werden fie fich wol gehutet haben, von ihrem Inftrument Ges brauch ju machen. Die Eleer hatten vor ber 90. Dlum= piade ben Lacedamoniern ben Befuch ber olympischen Spiele unterfagt, und gleichwol tam ber Lacebamonier Lichas, beffen Gespann unter bem Ramen bes bootischen Bundes zugelaffen worben mar und gefiegt hatte, berver, und um ju zeigen, bag bas Gespann ihm gehort habe, befrangte er ben Bagenlenker; beshalb wurde er ohne Rudficht auf fein Alter von ben Ruthentragern gegeißelt; aber bie Begebenheit erregte auch ben größten Schreden bei allen Anwesenden (Thuc. V, 50. Xenopk. H. Gr. III, 2, 22), und die Spartaner haben fpater ben Eleern ben Borfall ordentlich eingetrantt. Erflart Pollur (X, 177) bas Krummholz χυφών für ein σχεύος άγορανομικὸν ῷ τὸν αὐχένα ἐνθέντα ἔδει μαστιγοῦσθαι τὸν περὶ την αγοράν κακουργούντα, also für ein Instrument ber Marktvolizeibeamten, in welches ber, welcher Frevel auf bem Markte begangen hatte, feinen Sals legen mußte, wenn er gezuchtigt murbe, fo werben bies auch in ber Regel nur Stlaven und Schutgenoffen gewesen sein, benn ein Burger trieb nicht leicht Bertehr auf bem Martte; war er aber burch Armuth bagu genothigt, so mußte er fich auch ber Marktpolizei fügen. Aber bie Griechen kannten die Geißelung nicht nur als Strafe, fondern auch als Mittel der Affetik.

Im Limnaon, bem Bruhl von Sparta, war ein Tempel ber Artemis Orthia ober Orthofia; alle Jahre am Refte ber Gottin und an ihrem Altare bestanden die fpartanischen Anaben ober Epheben - benn beides wird berichtet (vermuthlich in einem gewiffen Alter) - einen Bett= tampf ber Geißelung, welcher διαμαστίγωσις hieß; wer ben Schmerz am langften und heiterften ausbielt, ber nicht Blein gemesen fein mag, da babei oft ben Gegeißelten bas Blut herabstromte und Mancher unter ben Streichen verfcbieb, auch eine Priesterin ber Gottin über bie Strenge ber Geißelung machte, murbe Sieger; biefer murbe bier βωμονίκης genannt. Jene Priefterin ftand am Altare, ein kleines Gotterbild in ber Sand, und fühlte fie, wie baffelbe ichwerer wurde, fobald bie Beifelung nur iconend und fcmach geschab, sobaß fie es taum mehr tragen tonnte. Diejenigen, welche biefen Bettfampf besteben wollten, mußten vorher die Ubung mitmachen, welche φούαξιο beißt. Es begegneten fich bier ein religiofes und ein padagogisches Element. Denn einmal scheint biese Beißelung an die Stelle fruberer Menfchenopfer getreten gu fein, wie fie mit bem Dienfte Diefer Gottin auch anberowo verbunden mar. Bum andern galt fie als Triumph ber Abbartung in ber spartanischen Erziehung. 3ch bemerte nur noch, bag dia in biefem Borte ,, um die Bette" bebeutet, wie oft in Compositis. Bergl. R. D. Mul: ter's Dor. I, 382. II, 312. Bie fehr man aber in Sparta vom Peitschen bei ber Erziehung ber burgerlichen Jugend Gebrauch machte, beweift auch ber Umftand, bag ber Chef ber Erziehung, ber Pabonomos, einige Jung-

linge als Peitschentrager bei fich batte, um gleich, wie es nothig war, zuchtigen zu tonnen (Xenoph. Resp. Laced. II, 2); fo wissen wir, daß die Rhaben gegeißelt wurben, wenn man fie beim Diebstahl ertappte, obgleich man fie von Staatswegen formlich jum Diebstahl anhielt. Aber auch Erwachsene murben in Sparta gegeißelt; 3. B. Ris nabon murbe, ale er fich in eine Berichmorung eingelaffen ju baben geftanbig mar, auf Befehl ber Ephoren mit feis nen Mitverschworenen im Salbeifen und mit gebundenen Sanden durch die Stadt gegeißelt (Xenoph. H. Gr. III. 3 extr.). In ber artabifchen Stadt Alea wurden Frauen am Jahresfeste bes Dionpfos als eine religible Raffeiung gegeißelt \*).

Bei ben Romern war bie Zuchtigung mit ber Geifel ober ichweren, manchmal mit Stacheln verfebenen Deitiche. bem flagrum, flagellum, eine Strafe ber Stlaven; nur bie leichtere scutica, wiewol auch fie eine Peitsche mar, burfte, aber am ersten bie Ruthe (ferula), bei ber Buche tigung von Kindern angewandt werden (Horat. S. 1. 111. 120 seq.: Ne scutica dignum horribili sectere flagello: nam ut ferula caedas meritum majora subire Verbera, non vereor); gegen freie Personen geringen Stanbes gebrauchte man Stodichlage (fustium admenitio); Dig. 48, 19, 10: In servorum persona ita observatur, ut exemplo humiliorum puniantur et ex quibus causis liber fustibus caeditur, ex his servus flagellis caedi. Ibid. 28. §. 2: Non omnes fustibus caedi solent, sed hi dumtaxat, qui liberi sunt, et quidem tenuiores homines; honestiores vero fustibus non subjiciuntur idque principalibus rescriptis specialiter exprimitur. 47, 10, 45: Servi quidem flagellis caesi dominis restituuntur; liberi vero humilioris quidem loci fustibus subjiciuntur. Verschieden von biefem letteren mar bas fustuarium s. t. supplicium, bie Strafe, mit Stoden ju Tobe geprügelt ju merben, eine Militairstrafe, Die gegen Deserteurs, gegen Gols baten, Die ihren Felbherrn, ihre gahne, ihren Posten vers laffen hatten, angewandt wurde. In alterer Beit aber ging ber hinrichtung ber Burger mit bem Beile ihre Buchtis gung mit Ruthen voran; barum hatten bie Lictoren, welde beibe zu vollziehen hatten, in ihren Fasces beibes, Beil und Ruthen (securis und virgae).

GEISSELUNG (die), auf bem religiofen Gebiete

bes Jubenthums und bes Chriftenthums.

Der finsteren fatalistischen Aftetit ber Inbier mit ihrer Tendeng, ben Leib ju tafteien, lag auch bie Bei-Belung, welche fcmerzt und boch nicht tobtet, febr nabes obgleich fie aber bier in ein bobes Alterthum binaufreicht. fo ift boch ihr Bufammenhang mit ber Beigelung bei ben Buben und namentlich bei ben Chriften febr zweifelbaft. Cher laßt fich ein Busammenhang ber cheiftlichen Afteit mit ben Geißelungen ber perfischen Derwische und ber arabifchen Rafire behaupten.

Bir bleiben indeffen nur bei ber jubifden Bei. Belung fleben; biefe war nicht blos eine Dagregel ber

<sup>\*)</sup> Pausan. VIII, 25: ἐν Διονύσου τῆ ἐορτῆ κατὰ μάντευμα έχ Δελφών μαστιγούνται γυναϊκές, καθά και ol Επαρτιατών ξφηβοι παρά τη 'Ορθία.

executorischen Criminalrechtspflege und ein Stud theofratischer Gesetgebung, sondern fand auch mit der Geiße-Jung ber driftlichen Aftefe in bem ftartften Caufalnerus. Die Geißel ober Peitsche (wiri), sowie bas Geißeln ober Peitschen (השָת), kommt im alten Testament sehr fruh vor. Bekannt ift ber Ausspruch des jungen Konigs Rehabeam (1 Kon. 12, 14), als ber Morgengruß an fein Bolf: "Dein Bater hat Euch mit Peitschen (שרשים) gezüchtigt, ich aber will Euch mit Storpionen (בַּקַרְבֵּים) guchtigen." Die hier, sowie 2 Chron. 10, 11. 14, er= wahnten שקקבים waren entweber ftachelige, knotige Stode, ober mit Spigen und Stacheln verfebene Knuten, aber wahrscheinlich wie die prum teine gerichtlichen Straswert: zeuge; vergl. Gesensus Thesaur. II, 1062. Wenn es noch nicht fruher geschehen mar, so schrieb 5 Mos. 25, 2. 3 Die Schlage mit einem Stocke (ober einer Beifel), welche ber Delinquent vor bem Richter knieend empfing, als Strafe por; jeboch follten, um ibn nicht zu entstellen, nicht mehr als 40 Schlage gegeben werben. Es war wol feine Bafonnabe, sonbern bie Streiche wurden, in Gegenwart bes Richters, einem anbern Theile bes Rorpers applicirt. Die fpatere ibraelitische Criminalpraris (worüber besonbers bie Mischna, Maccoth nachzusehen ift) schreibt gefloch= tene leberne Riemen vor, eine Peitsche mit einem langern und zwei furgern, und lagt bie Streiche burch ben Gerichtsbiener (7177) bem an eine Gaule gebundenen Berbrecher aufgablen, welcher fich in einer nach Born gebeugten Stellung befand (Maccoth 3, 12) und zwar als Marimum nur 39, um nicht burch ein mogliches Bergablen gegen bas Gefet ju fehlen; vergl. Maccoth. 3, 10; Joseph. Antiquitt. 4, 8. 21; 2 Kor. 11, 24. Die Ralle, wo biefe Strafe verhangt marb, maren jum Theil folche, worauf ursprunglich die hinrichtung, refp. Ausrottung, gefett mar; Maccoth. 10. Aus einigen Stellen bes neuen Teftaments, wie Matth. 10, 17; 23, 34, wo Chriftus feinen Aposteln biefe Strafe vorherfagt, geht bervor, bag bie Beigelstrafe auch in ben Synagogen borgenommen murbe; aber wenn hierbei an bie Siebenmannergerichte gedacht wird, fo ift bies wahrscheinlich nicht richtig. Die Talmubiften waren barüber uneinig, ob 40 Streiche von einem folchen Gerichte angeordnet werben burften; vergl. Sanhedrin 1, 2; bagegen ift Apostelgesch. 5, 40 ausbrudlich ermahnt, bag vom boben Synebrium biefe Geißelung verhangt wurde. Gine Steigerung ber Bahl ward bei Rudfallen dictirt. Unter ber fprifchen herrschaft wird bei ben Juden die Buchtigung burch Ries men und Peitschen als eine Art von Tortur ermabnt, 2 Maft. 7, 1. Die Geißelung Chrifti Matth. 27, 26 und 3ob. 19, 1 vermittels Riemen war eine romische Strafe, ebenfo bie Geißelung ber Apostel, Apostelgesch. 16, 22. 37 u. a. a. D. Romische Burger burften bekanntlich nur mit Ruthen gefchlagen werben, und bie Beißel war nur fur Stlaven und Fremde bestimmt. Daß bie Juben sich ber Beißelstrafe (Staupung) fehr haufig bedienten, ergibt fich aus ben mehrfachen burch fie ausgeführten Chriftenverfolgungen, wovon bas neue Teftament ergablt. Paulus allein batte burch fie, als er ben aweiten Brief an bie Korinther fchrieb, fcon funf Dal

40 weniger einen Streich empfangen; 2 Ror. 11, 24. In ber Sprache ber Apolrophen und bes neuen Tefta: ments bezeichnet μάστιξ und φραγέλλιον (aus dem latei= nifchen flagellum) bie Beißel und μαστίζειν, μαστιγούν und goayellov das Geißeln. Bergl. außer den angeführten Quellen befonders noch Michaelis, Mosaisches
Recht, 1770 fg. und G. B. Winer, Biblisches Reals
worterbuch, 2. Bb., Artifel: Leibes ftrafe.

Aftetische Setten und Orden gab es auch uns ter ben Juben, wenn auch erft in ber fpatern Beit, etwa feit 100 vor Chrifto, wie bie Therapeuten und Effener, welche fich negative und positive Bugubungen auferlegten, um gleich ben indifchen Gymnofophiften gur feligen Anschauung Gottes zu gelangen, indessen findet sich boch nirgends ermahnt, daß diese sich bazu ber Gelbstgeißelung bedient hatten. Die Geißelstrafe fur Gesegesübertretunsen mochte auch bei ihnen nicht fehlen.

Bir übergeben bie Beifelung bei ben Chris ften, wiefern fie eine Civil : ober aud nur tanonische Strafe ift und behandeln fie nur von bet Seite ber Afte. tit. - Der Chriftenglaube mar fofort bei feinem Gintritte in die Belt nach ber Seite ber negativen Praris bin eine Entsagung von ber Belt, bie sich in ber Ur: muth und bem Leiben Chrifti vorbildlich barftellte. Die unfreiwillige Entfagung und Enthaltung führte balb auf bie freiwillige, welche besonders im Fasten bestand, welches Chriftus jum wenigsten als ein gutes Borbereitungsmittel jum Gebet und als ein Soubmittel gegen bofe Beifter (Lufte, Gunben) empfohlen hatte, ohne felbft im Entfernteften ein finfterer Aftet gu fein. Bar somit bie Enthaltung von ber Sinnenluft als ein Mittel gur Seligkeit ba, fo konnte auch ber Rampf gegen auftauchenbe Begierben nicht fehlen, und er trat balb felbst gegen bie Möglichkeit folder Regungen, alfo gegen ben Korper an fic, ein. Paulus ermahnt Rol. 3, 9 nicht blos, ben alten Menfchen auszuziehen, fondern fagt auch Galat. 5, 24: "Die, welche Chrifto angehoren, freugigen ibr Fleisch sammt ben Luften und Begierben," und nach 1 Ror. 9, 27 "betaubt und gahmt" er felbst feinen Leib. Obgleich um diefe Beit noch Nichts von ber Beifel verlautet, fo ift es boch nicht unwahrscheinlich, bag fie fcon gur Beit bes Paulus, ober minbeftens balb nachber, als ein Mittel gegen bie Uppigfeit bes Leibes, ober boch ge= gen beren Gunben in freiwilliger Bucht gehandhabt warb. Mit bem Auftreten ber Montaniften (170), ber Manis daer (um 250) und anderer Setten wuchs ber affetische Rigorismus und die Bahl ber auferlegten Bugen, unter welchen wol auch bie Beißelung fich befinden mochte.

Man enthielt fich nicht blos ber Beltfreuben, fonbern legte fich auch immer mehr positive Gelbftpeinigun= gen auf, um fich fur feine, ober auch Anderer Gunben ju ftrafen, die gottlichen Buchtigungen abzuwenden, ben Beiligen und namentlich Chrifto ahnlich zu werben, bei Gott Lohn und eine hobere Stufe ber Seligfeit zu erwerben, fich bewundern zu laffen u. f. f. Da nun Chris ftus und bie Apostel gegeißelt worden waren, fo lag es fehr nabe, grade nach bem Mittel ber Geißelung ju greis fen, um fo mehr, als bie Strafgerichte Gottes an ber

Belt im religiofen Sprachgebrauche schon langst als Bei-Belichlage u. bgl. bezeichnet worden waren. Diefe und andere Arten von Gelbstpeinigung fanden naturlich jumeift in ben Rloftern (feit 370) und bei ben Ginfiebtern (fcon vorber) eine Statte. Soch oben auf Saulen ftebend, gerschlugen fich die neuen Beiligen ben Leib, fobaß Blut gur Erbe niederrann. Auch war die Beißelung in ben Kloftern icon frubzeitig eine Strafe fur die Ubertretung ihrer Gesehe. Immer mehr bildete sich so bie kirchliche Theorie von der Buge als einem Mittel aus, wodurch ber Menfch Gottes Strafe abwende, und außerbem fich und felbft Unbern ben himmel verbiene. Doch mar die Geißelung nur ein Glieb in ber Rette ber Bugübungen, welche aus Gebet, Fasten, Almosen, Wallfahr-ten, Wachen u. f. w. bestand, wobei indessen fast immer bie drei großen Abtheilungen: Gebet, Fasten, Almosen, unterschieden wurden, fodaß man die Geißelung unter bas Fasten rubricirte. Bahrend bie Beichtvater ihre Beichtfinder mit Stoden, Peitschen und Geißeln, welche balb mit eisernen, fnochernen und andern Spigen, ober auch mit Rugeln verseben wurden, sogar mit Retten schlugen, geißelten sich die frommen Bugenden mit folden Wertzeugen unter einander, ober felbft fur begangene Gunden, zur Borbereitung auf heilige Tage, befonbers an ben Freitagen u. f. w., felbft fur frembe Gun= ben. Die Geißelung nannte man disciplina scoparum ober flagelli, die Geißel felbst oft disciplina. Babrend man in ber frubern Beit ben gangen Rorper je nach Befinden schlug, unterschied man fpater bie obere Disciplin (disciplina sursum ober secundum supra), wobei man die obern Theile des Korpers traf, besonders Schultern, Dberarme, Ruden, Bruft, Sals, Ropf, von ber untern Disciplin (disciplina deorsum, secundum sub), wobei besonders Lenden, Gefaß u. f. w. getroffen wurden. Ramentlich bie lettere mart von grauen geubt, welche inbeffen nie fo entfetlich jugeschlagen ju haben scheinen, wie die Manner, bei welchen nicht felten Raferei und Tob die Folge war.

Die Ausbildung nach festen Regeln und oft minu= tibfen Bestimmungen erfolgte erft im Abendlande, wo biefe Dieciplin, zugleich mit ben Gendgerichten im frankischen Reiche, welche fur begangene Berbrechen nicht felten Geis Belungen anordneten, befonbers feit bem 8. Jahrh. Gin= gang, feit bem 10. großere Berbreitung und feit ber Mitte bes 11. die eigentlichen Belben und Gefetgeber fand, und gwar vor allen anbern gandern in Stalien. Diese Bel-ben find vorzüglich ber beilige Monch Rubolf, auch noch als Bifchof von Gubbio, und noch mehr Dominicus ber Gepangerte (loricatus), über beffen Beißelfertig= feit und Beifelwahnsinn es wol nie wieber ein Beiliger binausgebracht bat. Ihr Lobredner mar ihr Abt im Benebictinerklofter ju Fonte : Avellana, ber befannte Carbi= nalbischof von Oftia, Peter Damiani (geft. 1072), welcher bie Beißelung nicht blos in seinem Rlofter, son= bern auch im gangen Orben und in weiteren Rreifen gur Bluthe brachte, mabrend die Rirche erft fpater die Fulle ber fußen und bittern Fruchte genießen follte. Geine Schriften find bie Sauptquellen fur bas gange bamalige I. Encuel. b. B. u. R. Erfe Section. LVI.

Beifelmefen. In ber Schrift: De ordine Eremitarum (der Monche) et facultatibus Eremi Fontis Avellanae (Opp. III, 162) fagt er: "Es werben aber nach unserer Regel (ex more) brei taufend Geißelhiebe (scopae) fut bie Buße eines Sahres gegeben, ober zwanzig Pfalmen, ober funfundzwanzig Meffen." Das war also eine enorme Steigerung gegen bie frubere und anderweitige Praris; benn Damiani schreibt Epp. libr. 6. ep. 26 ad Petrum Cerebrosum Monachum (Opp. 1, 108): "Bor unserer Beit war diese (unsere) Bufregel fast allen heiligen Rloftern teineswegs unbefannt, obgleich nicht febr im Gebrauche, sodaß sie ein Busjahr mit je taufend Schlägen abzulosen pslegten." In der Vita S. S. Rudolphi et Dominici loricati cap. 8 (Opp. II, 236) sagt er (in ber Korftemann'ichen Überfebung) von feinem geliebten Dominicus Folgendes: "Raum vergeht ein Tag, bag er mit Beißelbefen in beiben Sanden zwei Pfalter hindurch feinen nadenden Leib ichlagt, und biefes in den gewohn- lichen Beiten; benn in den Fasten, oder wenn er eine Bufe zu vollbringen hat (oft hat er eine Bufe von hunbert Sahren übernommen), vollenbet er haufig unter Geis Belichlagen wenigstens brei Pfalter. Gine Buge von hun= bert Jahren wird aber, wie wir von ihm felbft gelernt haben, fo erfullt. Da brei taufent Geißelschlage nach unferer Regel ein Jahr Buge ausmachen, und wie es oft erprobt ift, bei bem Berfingen von zehn Pfalmen hundert Siebe stattfinden; ..... so ergeben fich fur bie Disciplin eines Pfalters funf Jahre Buge, .... und wer zwanzig Pfalter mit ber Disciplin abfingt, tann überzeugt fein, hundert Sahre Bufe vollbracht zu haben. Doch übertrifft auch barin unfer Dominicus Die Meiften. daß er als ein mahrer Schmerzenssohn, ba Andere mit Einer Sand die Disciplin ausüben, mit beiben Sanben unermubet die Lufte bes wiberfpenftigen Fleisches befampft. Jene Bufe von hundert Jahren vollendet er aber, wie er mir felbst gestanden bat, gang bequem in feche Tagen. Ich erinnere mich auch, bag er ein Dal im Unfange ber Fasten verlangte, wir follten ihm taufend Jahre Buge auflegen, und biefe Buge erfullte er gewiß fast gang, ebe bie Saftenzeit verfloß." Un ber Stelle Epist. ad Blancam comitissam cap. 14 (Opp. III, 394) erzählt er von Dominicus weiter: "Bor einigen Tagen tam er gu mir und erzählte: Als ich zufällig erfuhr, Du habeft gefchrieben, bag ich an Ginem Tage neun Pfalter mit torperlichen Disciplinen abgefungen hatte, erschraf ich und wurde von Gewiffensbiffen gequalt. Bebe mir, fagte ich, bas ift ohne mein Biffen von mir geschrieben wors ben, und ich weiß boch nicht, ob ich es thun kann. 3ch will es also nochmals versuchen, mit Gewißheit ju erfahren, ob ich es auszustheren vermag. Run zog ich mich am Mittwoch aus, bewaffnete beibe Banbe mit Geißelbefen, und indem ich bie Nacht burchwachte, borte ich nicht auf, Pfalmen zu beten und mich zu schlagen, bis ich am anderen Tage auf gewöhnliche Art zwölf Pfalter vollenbet hatte, und am breigehnten bis jum 31. Pfalm gefommen mar." - Da Dominicus an biefer ungeheuren Bahl von Schlagen nicht wieberholt schwer erfrantte, ober ben Tob fand, fo liegt die Bermuthung nicht fern, er

habe entweder nicht allzusest zugeschlagen, oder eine eisensfeste (gepanzerte) Natur gehabt. Es mag wol beides zusgleich der Fall gewesen sein. Übrigens schlug er, wie es damals noch Brauch war, seinen ganzen Körper, und einige Jahre vor dem Tode vertauschte er die Geißelsbesen mit Geißelriemen, weil diese mehr Schmerz verzursachten.

Doch fand die freiwillige Geißelung schon gur Beit bes Damiani Gegner, g. 28. an ber florentinischen Geift: lichkeit, von welcher fie als eine ben Kirchenfabungen wi= bersprechenbe Reuerung bezeichnet warb, an bem Donch Petrus Gerebrofus, welcher fie ju bart fand, an bem Carbinal Stephan, einem Monche von Monte Caffino, welcher ihr vorwarf, daß fie durch Entblogung gemiffer Rorpertheile die Bohlanstandigkeit verlete. Auch ermahnte Damiani endlich felbst seine Monche, daß sie fich nicht ju anhaltend geißeln follten, weil man glaube, es schabe ber Gesundheit, und weil daburch Manche abgeschreckt wurden, ihrer Congregation beigutreten. Er fchrieb besbalb vor, bag Riemand zur eigenhandigen Disciplin geamungen werben folle; wen aber ber beilige Gifer bagu treibe, ber folle an einem Tage bochftens vierzig, in ben Saften von Oftern und Beihnachten fechzig Pfalter binburch sich geißeln durfen; vergl. Epist. ad Eremitas suae congregationis (Opp. I, 116). Wenn in ber Congregation ein Bruber farb, fo empfing jeder lebende fieben Disciplinen mit hundert Schlagen, fastete fieben Zage u. f. w.

Eigenthamlich sind mehre der Grunde, welche Damiani für die Selbstgeißelung, speciell für eine recht weitzgehende ansührt. So bezieht er sich z. B. auf die Stelle Psalm 150, 4: "Lobt den herrn mit Pauten," und fügt bei: "Da die Paute eine trockene haut ist, so lobt der den herrn wahrhaftig mit Pauten, der seinen von Fasten ausgemergelten Korper durch die Disciplin (Geisel) schlägt; vergl. Epist. ad Petr. Cerebr. (Opp. I, 108). Kurz darauf schreibt er: Benn eine Disciplin von funfzig Schlägen erlaubt und gut sei, so musse das mit einer Disciplin von sechzig, hundert, ja von tausend und mehr Schlägen noch mehr der Fall sein; denn es sei unvernünstig, den größten Theil einer Sache zu misbilzligen, deren kleinsten Theil man billige. Bie sich von selbst versteht, versäumte er nicht, wiederholt auf das Beispiel des gegeißelten heilandes hinzuweisen.

Damiani führte die Selbstgeißelung nicht blos bei ben Benedictinern des Monte Cassino, sondern auch in andern Monchsorten und selbst in Privathäusern ein, sobaß sie bald über Italien hinaus nach Teutschland, Ungarn, Polen, England, Irland, Frankreich, Spanien reichte. Namentlich waren es die im Ansange des 13. Jahrt. gestisteten beiden großen Bettelorden der Dominicaner und besonders der Franziskaner, welche sie in ihre Klosterregel aufnahmen und so mächtig sörderten; die Statuten vieler Orden bestimmten sorgfältig Art, Ort und Zeit; Manche sührten die Geißel beständig neben dem Rosenkranze im Gürtel.

Als offentliche Processionen, welche bie Geifelung jur Sauptfache ihrer Ubungen machten, um Frieden ju

fliften. Dest und Tob abzumenben, begannen, und bies geschah vielleicht schon vor 1231 burch ben beiligen Untonius von Padua, sicherlich aber mit dem 3. 1260, wo Derugia in Italien ber Ausgangsort mar, ift die Beit ber eigentlichen fogenannten Beifler und Beiflerfahrten ba. Doch über die Fahrt von 1260, sowie über bie ber Sabre 1334, 1340, 1349 (fcwarzer Tob), wo Clemens VI. mit Berboten entgegentrat, weil bie Beifler mehr und mehr antihierarchisch murben, über die Beigen vom 3. 1399 und abnliche Buge, über ben Beifleranführer Bincentius Ferreri aus Spanien, welcher von 1398-1419 halb Europa burchzog und besonders an Gerson einen Begner fand, über die beimlichen, ber Inquisition ver-fallenen Geifler bes 14. und 15. Jahrb., namentlich in Thuringen, uber bie ftebenben Beigelbruberichaften, beren mehre fich wol icon vor 1260 in Italien vorfanden, und welche hauptfachlich burch ben heiligen Bifchof Borromaus in Mailand (feit 1570) ihre Ausbildung fanden, über ahnliche Bereine in andern ganbern, namentlich in Frankreich, 3. B. unter König heinrich III. (feit 1574), über die spatern Geißlerprocessionen, welche, vorzüglich burch bie Spatern begunstigt, selbst in Amerika und Aften bis in bas 19. Jahrh. ftattfanben u. f. w., hat berjenige Artitel nabere Austunft zu geben, welcher Die eigentlichen Beißler und Geißlerfahrten zum Gegenstanbe bat, sowie bie in ihm angeführte Literatur jum Theil auch auf bas allgemeine Bebiet fich verbreitet. Außerdem geboren in bie betreffende Literatur Die Statuten ber Monchsorben, bie Acta Sanctorum, Die allgemeinen Schriften über Rirdengeschichte und speciell Gitte und Affefe.

Bahrend in der Lutherischen und reformirten Kirche, sowie in den protestantischen Setten die Geißelung als Aftese und Kirchenstrase abgeworfen ward, hat sie in der katholischen Kirche, wenn auch in vermindertem Maße, bis jebt fortbestanden.

GEISSFUSS, beifit in der Babnbeilfunde ein bebelartig wirkendes Instrument, womit bie Burgeln von Milchahnen fowol als von bleibenben Babnen ausgezogen werben, die fich mit dem Schluffel, ober mit ber Bange nicht fassen lassen. In einen Sandgriff ist ein etwa 2 Boll langer, ftablerner, plattrunder Stab eingefügt, welcher nach Born bin bunner wird und in zwei Blachen ausgeht, beren eine gewolbt, bie andere aber ausgehöhlt und fein geferbt ift. Die Spite bes Inftrumente wird auf die zu entfernende Bahnwurzel moglichft fest aufgefest und die Sand, welche das Instrument balt, wirft damit bebelartig, um die Bahnwurgel von Dben nach Unten, ober im Unterfiefer von Unten nach Dben berauszuheben. Der Daumen und Beigefinger ber freien Dand muffen diese Bebelbewegung auf geeignete Beife unterftugen. Damit bas Inftrument auch an ben binterften Bachabnen bequem angewendet werben fonne, ift es zwedmäßig, bem Korper beffelben eine gewiffe Rrum-(Fr. Wilh. Theile.) mung zu geben.

GEISSLER, Geißelbrüber, Rreuzbrüber, Rreuztras ger, Buger, Pugerer, Pugfeller (b. i. Buggeller, von gellen, schreien), Loigtenbrüber (von ihren Leisen ober Gefangen), Beiße, Flagellantes, Flagellari, Flagellatores, Verberantes, Crucislagellatores, Crucisratres, Cruciseri, Acephali (ohne Oberhaupter), Albi, Albati, Dealbatores, Fratres in Albis, Flagellanti, Batuti, Scopatori, Disciplinati, Bianchi etc., sind die verschiesbenen Benennungen einer trankhaften, im 13., 14. und 15. Jahrh. epidemischen, Erscheinung, welche mit der Gesstaltung des kirchlichen Buswesens so genau zusammenhängt, daß wir, um sie richtig zu verstehen und zu wurdigen, nothwendig zuvor auf die Entwickelungsgeschichte dieses letzteren einen raschen Blick wersen mussen.

In ben altesten Beiten ber driftlichen Rirche murben folche Perfonen, welche burch fcwere Berfundigung ein öffentliches Argerniß gegeben und fich bes Chriftennamens unwurdig bewiesen hatten, aus ber firchlichen Gemeinfchaft ausgestoßen. Es gefchab bies namentlich ben Abtrunnigen, mochten fie nun mit Borbebacht und freier Entschließung, ober aus Furcht vor der Berfolgung, ober aus Schwäche, vom Christenthume entweber ganglich abgefallen fein, ober boch ben heibnischen Gottern geopfert haben; ferner ben Morbern und Chebrechern. Aussohnung mit ber Gemeinde und Wieberaufnahme in diefelbe, wenn auch nicht grabe immer in ben Stand ber fruberen Bollberechtigung, war ihnen zwar in ber Regel gestattet, boch gewöhnlich nur ein Dal und nur unter gemiffen ftrengen Bebingungen und Leiftungen; und biefe Leiftungen mußten öffentlich erfullt werden, wie auch bas gegebene Argerniß ein offentliches gewesen war, und sowol die Ausftogung, als auch bie Bieberaufnahme offentlich vor ber verfams melten Gemeinde erfolgte.

Rur biefen Inbegriff ber gur Genugthuung fur bie beleibigte Gemeinde erfoberten Bebingungen und Leiftungen verstand man unter Bufe (µerávoia, poenitentia, conversio), die also weder zugleich als weltliche Strafe, auf burgerliche Berhaltniffe bezogen, noch auch mit ber Bergebung der Sunden in Berbindung gebracht warb; vielmehr blieb lettere der Gnade Gottes allein anheimges stellt. Die bot man in jenen ersten Jahrhunderten bie Bufe an, sondern freiwillig mußte fie von dem Gunder felbst gesucht und erbeten werben. Gie erstrecte fich, je nach ber Schwere bes Bergebens und bes baburch geges benen Argerniffes, oft über eine Reihe von Sahren in verschiedenen Abstufungen, ja über bas gange Leben, bob an mit außerlichen Beichen ber Reue, einem offentlichen Sunbenbefenntniffe, Unflehung ber Gemeindeglieber um Gebet und Fursprache, Abscherung bes Saupthaares und Bartes; außerte fich ferner burch Enthaltung von allen Freuden und Genuffen, burch bemuthige Absonberung von ber Gemeinde in ber Rirche und burch Berte chriftlicher Liebe und Demuth, ale burch Freigebigfeit gegen die Armen, Krankenpflege u. bgl., und endigte gewöhnlich in ber Charmoche vor ber jum Gottesbienfte versammelten Gemeinde burch Sandauflegen beffelben Bifchofs, ber auch bie Ausstogung verfundigt hatte. Das gange Berfahren war allmalig zu einem zwar nach Beit und Drt verschies benen, aber im Allgemeinen gleichmäßigen Bertommen gebieben, welches auch ben Bifchof berechtigte, mit Rud: ficht auf ben Charafter und bie Burbigfeit bes Bugers, unter Umständen die Buggeit und ihre verschiedenen Stus

fen abzukurzen, und nur auf diese Befugnis beschränkte sich die indulgentia des Bischoff 1).

Be mehr aber mit ber fleigenden Dacht bes Chriftenthumes bas Bortommen ber fcwerften Berfunbigung, bes Abfalles, fich verminderte, je mehr auch fur bie anderen fcweren Bergehungen bie Wiederaufnahme in bie Gemeinde nach einer begrengten Bufgeit gur Regel marb, um fo mehr entwickelte fich auch allmalig bie Unficht, baß überhaupt fur fundliche Sandlungen Buge gethan werben muffe, bag Reue und ein Berlangen nach Ausfohnung mit Gott und mit ber Gemeinde fich zeigen muffe burch ein entsprechendes Berhalten und burch bestimmte firch. liche Sandlungen. Und diese Bughandlungen (poenitentia, disciplina, satisfactio), ale bas jundchft außerlich Bervortretenbe, erlaubten wiederum eine verschiedene Auffaffung, fofern man fie betrachten tonnte balb als Renns zeichen ber erfolgten Umfehr, bald auch als Mittel, dies felbe zu bewirken (als bisciplinarische Magregeln ber Bucht und Befferung), balb auch wol gar als Preis, fur ben bie Bergebung ber Sunben erlangt werbe. Alle biefe, balb flarer, balb buntler gebachten Borftellungen wirften neben einander, und brachten neben ber offentlichen alls malig auch die Privatbufe in Aufnahme, welche fpater burch bas Monchewefen, als einen eigenen Bufftand, noch bedeutende Unterflügung erhielt 2).

Bis zu diefer Entwidelung mar bas Bugwefen in ber morgenlanbischen Kirche bereits gebieben, als bie Bolter bes Abendlandes bem Chriftenthume gewonnen wurden. hier aber hatte fich aus ben uralten Grunds fagen bes germanischen Strafrechtes icon ein Berfahren in weltlichen Dingen herausgebildet, mas jener firchlichen Einrichtung innerlich fo nabe verwandt war, daß ber teutsche Rame "Buge" sofort auf die neue fremde Anftalt übertragen werden konnte, und ihren Begriff sogar treffender bezeichnete, als das griechische µετάνοια und das lateinische poenitentia. Un bie Stelle ber Rache namlich, welche utsprunglich ber Beleidigte geubt, an die Stelle der Friedlosigs feit, burd welche bie Gemeinbe ben Rrevler ausgestoßen batte, war vorlängst die Berpflichtung jur Guhne getreten, Die ben Schäbiger nothigte, sowol dem Berletten als der Ges meinde ben Schaden und die Beleidigung durch Zahlung einer Gelbsumme, burch eine Bufe, zu verguten; und biefe Bufe folof fowol bas Betenntnif bes Unrechtes, als auch die Unterwerfung unter ben boberen Billen ber Befammtheit ein. Uberhaupt verlangte ber germanische Charafter, und alfo auch bas Strafrecht, freiwilliges Bekenntniff, ba beimliche Berletung eines Mannes ober feis nes Befisthumes und Ablehnung ber Berantwortlichkeit als bezeichnenbes Merkmal einer feigen, niedrigen und tnechtischen Gefinnung galt 3).

Unter bem Ginfluffe biefer machtigen Berhaltniffe ge-

31 \*

<sup>1)</sup> Bergl. Joh. Chr. Bilh. Augusti, Denkwärbigkeiten aus ber christlichen Archdologie. 9. Bb. (Leipzig 1828.) 2) Bergl. Bilh. Ch. Bilba, Das kirchliche Buswesen im Abendlande, insbesondere bei den germanischen Bolkern. In der Allgemeinen Wonatsschrift für Bissenschaft und Literatur. (Braunschweig 1853.) Februar. 3) Bergl. Bilba a. a. D. und desse Strafprecht der Germanen. (Palle 1842.)

wann bas Bufwesen im Abendlande, und namentlich in ber burch ibre Glaubensboten soweit bin und tiefgreifend wirkenben angelfachfischen Rirche, von Born berein eine von ber morgenlandischen febr abweichenbe Geftalt. Geine erfte und fur Die weitere Entwickelung maggebende Begrundung erfuhr es auf ben britifchen Infeln, wo, im icarfen Gegensate gegen bie bogmatischen Rampfe und Bantereien bes Drientes, eine überwiegende Richtung auf bas Praftische vorherrschte, wo Gitte und Disciplin befonders baburch gefordert murben, bag die religiofe und firchliche Thatigfeit hauptsachlich von ben zahlreichen und ftart bevolterten Rloftern ausging. Un eine offentliche Buße war hier freilich nicht zu benken, weil es eine allzu barte Bumuthung an bas lebenbige Nationalgefühl gemefen mare, wenn ber freie Germane ober Relte fich auf Bebeiß bes Priefters einer bemuthigenben Sandlung im Angefichte ber gangen Gemeinde hatte unterziehen follen für eine That, Die nach ben herrschenden Begriffen im Bege bes burgerlichen Rechtes burch eine Gelbzahlung ohne bie geringste Rrantung feiner Ehre gefühnt werben tonnte. Dagegen war es um fo leichter, ein Befenntniß ber That zu erlangen, und biefes Bekenntniß foderte man nun nicht nur fur offenkundige, sondern auch fur heimliche Sunden, und bemaß die Buße folgerecht nicht nach ber Größe des öffentlichen Argernisses, sondern nach der Schwere bes Bergebens. Go mard im Abendlande die Privatbufe in bestandiger Berbindung mit bem Gelbstbekenntniffe ober ber Beichte gur herrschenben Regel. Rur auf furge Beit (mabrend bes 9. Jahrh.) fonnte im frankifchen Reiche unter romifchem Ginfluffe und bem Beiftande ber welt: lichen Macht die offentliche Buße zu beschränkter Geltung gelangen; benn auch hier verfiel sie fast ganzlich wieber mit dem Aufhoren ber Sendgerichte. Das Berfahren bei ber Privatbuße aber nahm mit ber machsenden Dacht ber Rirche ben Berlauf, bag bas Gelbftbekenntnig ober bie Beichte allmalig fur alle Gunden ohne Unterschied, offene, wie verborgene, ichwere, wie leichte, ausbrudlich verlangt, und burch ein immer ftarter hervortretenbes inquisitorifches Berfahren erreicht murbe, wobei es fich benn auch aus einem privaten in ein geheimes verwandelte. In übereinftimmung bamit verlor auch bie Bugubung immer mehr ben bisciplinaren Charafter eines Befferungsmittels, und nahm, obgleich bie Rirche theoretisch bie Foberung einer reuigen Gefinnung ftets beibehielt, boch praftifch und in ber Borftellung bes Boltes immer mehr bie Bebeutung einer Strafe an, wie ja auch bie frankischen Genbgerichte ber ungureichenben weltlichen Gerichtsbarteit gur Ergan: aung bienten.

Bahrend nun in der morgenlandischen Kirche sehr viele und verschiedene Arten von Bußwerken neben einsander bestanden, kain in der altbritischen und angelsächsischen ursprünglich fast nur eine derselben zur Anwendung, das Fasten, sodaß bier poenitere und jejunare als gleichsbedutende Ausdrücke gebraucht werden konnten. Daraus ergab sich zwar einerseits eine dem Compositionswesen der Bolksrechte entsprechende, sehr mannichfaltige Abstufung der Bussäch, andererseits aber auch ein wesentlicher Mangel, indem grade diese Busübung sich nicht selten als unzu:

reichend erweisen mußte, wenn ber Buger thatsachlich an ihrer Durchführung gehindert mar, etwa, weil fie bei einem Busammentreffen mehrer ichweren Berbrechen über bie Beit seiner Lebensbauer hinausreichte, ober weil Krant= beit und andere Umftande ihn abhielten. Deshalb mußte man auf Erfagmittel bedacht fein, und gebrauchte als folche fehr bald Beten, Singen, Berfagen von Pfalmen, Aniebeugen, Belbsvenden zu firchlichen ober wohlthatigen 3meden u. bal. Diese sogenannten Rebemtionen, ober bie Bertauschung einer Bufform mit einer andern, und gwar nicht felten mit einer folchen, bie zugleich ber Rirche ober kirchlichen Unstalten irgend welchen materiellen Bortheil brachte, fand um fo weniger Bebenfen, je mehr bie ursprunglich erfoberte Rucksicht auf die Gefinnung vor ber im Ratholicismus immer beutlicher überhandnehmen= ben Macht ber Form und bes Außerlichen gurudtrat. Unfange freilich burften folche Bugummanblungen nur aus bestimmten Grunden, und nur nach bem Ermeffen bes Bifchofs ober Presbyters ertheilt werben, fpater aber wurden fie gang in die Bahl bes Bugenben felbft geftellt, und zu biefem Bwede Formulare ausgearbeitet, welche fur ie einen Kaftentermin oft eine Menge verfchiebener Rebemtionsweisen zu beliebiger Auswahl angaben. Schon in bem fogenannten Ponitentiale bes Theodor von Tarfus, einer Bufordnung, die zumeist auf Ausspruchen biefes im 3. 690 gestorbenen Erzbischofs von Canterbury berubt, finbet sich eine Spur solcher Redemtionen '); im 8. Jahrh. haben sie bereits allgemeine Geltung. War aber durch bie Aufnahme der Geldspenden unter die Redemtionsmit= tel ben Reichen gewiffermaßen ein Privilegium gur Abtaufung ber Bußfasten geboten und der Grund zu bem nachmaligen schändlichen Sundenhandel gelegt, so trat im Laufe des 8. Jahrh. noch ein viel argerer Misbrauch binju, indem bie Ausubung ber Bughandlung burch einen Dritten fur Bezahlung einriß'). Bergebene widerfetten fich die Synoten Diefer verberblichen Neuerung, fie marb vielmehr in ber zweiten Balfte bes 10. Jahrh. burch bie Bufordnung Ronig Cabgar's ausbrucklich als ein Borrecht ber Reichen und Bornehmen anerkannt.

Unter ben verschiedenen Ersahmitteln ber ursprunglichen Fasten erscheint die Geißelung zuerst in dem Bußbuche des Cummean, welches um die Mitte des 8. Jahrh. in dem langobardischen Kloster Bobbio mag verfaßt worden sein b. Ihre Einführung war nahe genug gelegt durch die Geißelungen, welche Christus und die Upostel nach den Erzählungen des neuen Testamentes erfahren hatten; doch blied sie lange Zeit wol nur auf die Kloster beschränkt und erlangte dort neben den Fasten, und stets vom Bersagen der Pfalmen begleitet, allmälig

<sup>4) &</sup>quot;Item XII triduana pro anno pensanda Theodorus laudavit, de aegris quoque pretium viri vel ancillae pro anno vel dimidium omnium quae possidet dare." I, 7. §. 5. Bei Bafferschleben, Die Bußordnungen der abendlandischen Kirche. (Palle 1851.) 5) "Et qui de psalmis hoc, quod superius diximus, implere non potest, elegat justum, qui pro illo impleat, et de suo precio ac labore hoc redemat." Anhange zu Besda's Beichtbuch c. X bei Basserschleben a. a. D. 6) Ebensbasselbst a. a. D. 6. 66.

eine gewiffe spftematische Ausbildung, sodaß bie Bahl ber Schlage nach einer festen Tare im Berhaltniffe zu ben übrigen Redemtionen ber Bugbucher berechnet murbe. Es mar naturlich, bag grabe biefes Mittel ber Rafteiung fich einem ftrengen monchischen Ginne empfehlen mußte. Deshalb zeigte fich auch ber bekannte Carbinalbischof von Oftia, Peter Damiani (geft. 1072) — welcher, burchbrun: gen von ber Nothwendigfeit, ber Sittenlofigfeit ber Beiftlichen mit scharfen Mitteln entgegenzuarbeiten und bie ftrengen bisciplinarischen Grundfabe ber alten Rirche wieberherzustellen, fo heftig gegen die ublichen Bugbucher und beren niedrige und oft einander widersprechende Buffage eiferte, - fo unerschopflich im Lobe ber Beifelung, und ward nicht mude, einen Monch bes unter ihm flebenben Benedictinerklofters Santa Croce b'Avellano als leuchten: bes Mufter zur Nacheiferung anzupreisen. Und biefer Monch, Dominicus ber Gepanzerte (loricatus), ber ftets ein eifernes Pangerhemd auf ber blogen Saut und überbies zwei eiferne Reife um ben Leib und zwei andere um bie Arme trug, leiftete in ber That Außerorbentliches. Er ließ kaum einen Tag vergehen, ohne wenigstens zwei Mal ben gangen Pfalter unter bestandigen, mit beiben Sanben augleich ausgeführten Ruthenschlagen bergufagen. Babrend ber Fastenzeit, ober wenn er eine Buge übernommen hatte, vollendete er taglich mindeftens drei Pfalter, ja ein Mal lieferte er fogar eine Kraftprobe von mehr als zwolf Pfaltern hinter einander, und einige Sahre vor feinem Tobe vertauschte er den Geißelbefen mit den scharferen Beifelriemen. Gine Bufe aber mart fo berechnet, bag 3000 Geißelschläge ein Jahr galten; und ba je hundert Biebe mahrend bes Gersagens von zehn Psalmen fielen, ergab der ganze Psalter funf Jahre Buge, und eine hun-bertjahrige Buge konnte folglich burch 20 Psalter mit zugehöriger Geißelung erledigt werben; eine Arbeit, bie Dos minicus gang bequem in feche Tagen vollendete 1).

Bei bem großen und allgemeinen Unfeben, welches Damiani genoß, blieb feine eifrige Empfehlung nicht ohne weitreichende Folgen. Die Geißelung drang feitdem auch in die Privathaufer, und in den Rloftern erhielt fie als Bufe und Strafmittel eine so ausgebehnte und burch bie verschiedenen Orbenbregeln ausbrudlich anerkannte und vorgeschriebene Anwendung, daß sie bald schlechthin mit bem allgemeinen Ausbrucke disciplina bezeichnet, und, je nach ber betroffenen oberen ober unteren Salfte bes Rorpers, in eine disciplina sursum ober secundum supra und eine disciplina deorsum ober secundum sub

unterschieden murbe.

Bahrend nun Bebeutung und Ausübung ber Geiße: lung fich burch bas gange 12. und bis tief binein ins 13. Sahrh, im Wefentlichen auf ber zumeift burch Damiani vermittelten Stufe erhielt, fant bas Bugwefen nebft ben bamit zufammenhangenden Lehren, Borftellungen und Gin= richtungen in immer tiefere Berberbniß. Im Berlaufe bee 12. Jahrh. war namlich bie Buge unter bie Bahl ber Sacramente aufgenommen worben, woraus fich bie

wichtigsten Folgen in Beziehung auf Beichte, Absolution und Bufwerte ergaben 8). Die Beichte mar jest als gebeimes und vollstandiges Befenntnig aller Gunden (Dbrenbeichte) abzulegen nur an ben geweihten Priefter als ben Bermalter bes Sacramentes, und galt als nothmens bige Bedingung gur Bergebung ber Gunben, und inebes fondere ber Tobfunden "). Dem entsprechend feste fic Die Anficht feft, bag ber Priefter als Stellvertreter Gottes wirklich Bergebung ber Gunben gewähre, und bag er allein fie gewähren konne, weshalb auch bie Absolutions= formel im Laufe bes 13. Jahrh. aus ber forma deprecatoria: Deus dimittat tibi omnia peccata tua, in bie forma indicativa: ego absolvo te, überging, welche im 14. Jahrh. allein herrschend ward 10). Die Bemellung ber Buffmerte aber geschab nun nicht mehr nach bestimmt vorgeschriebenen Gaten, wie bie Bufbucher fie bargeboten hatten, fondern mar gang bem freien Berfugen bes Priefters anheimgestellt; und biefes wiederum richtete fich nach bem in ber Praris allgemein ublich geworbenen Grundfate, bem Beichtenben feine ibm befcwerlichen Dos nitengen aufzulegen 11).

Allerdings verlangte die officielle Kirchenlebre und bie wiffenschaftliche Theologie noch immer buffertige Gefinnung, aber fie mußte jugleich bie Rothwendigfeit ber außerlichen Bugwerte theoretifch ju begrunden, indem fie ben Gat aufstellte, daß fur jebe nach ber Taufe begans gene Gunbe eine besondere, ber gottlichen Gerechtigkeit gu leiftende, Genugthuung erfobert werde, woraus fich bie Folgerung ergab, bag wer biefe im Leben zu leiften uns

<sup>7)</sup> Ernft Gunther Forftemann, Die driftlichen Beiflergefellichaften. (balle 1828.) S. 9 fg.

<sup>8)</sup> Die altefte Erwahnung ber beftimmten Bahl von fieben Gas cramenten findet fich nach Reander (Kirchengesch. 5. Bb. 9. Eb. C. 10 und 10. Ih. C. 445) in bem Unterrichte, welchen ber Bifchof Otto von Bamberg ben neugetauften Pommern zu Pyris im 3. 1124 ertheilte; wogu jeboch Giefeler (Rirchengeschichte. 2. 28b. 2. Abth. &. 77. Anm. s. G. 449 fg. ber 3. Ausg.) zu vergleichen ift, ber bie wortliche Echtheit ber Anführung in 3meifel gieht, well jene vita Ottonis (bei Cunisius, Leutt. Antt. 3, 2, 61 seq.) gwifchen 1139 und 1189 geschrieben fci. Darauf marb bie Lehre von ber Bufe, als einem Sacramente, burch bie angefehenften Deifter ber Scholaftit vollftanbig ausgebildet und theoretifch begrunbet, und enblich burch bie Berordnung Innoceng' III. (Concil. Lateran. IV. ann. 1215, can. 21), welche wenigstens einmalige jahrliche Beichte an ben Pfarrer vorschrieb, geseglich befestigt. 9) Beweisstellen bei Gieseler a. a. D. §. 81. Anm. f. S. 484 fg. 10) Beweisstellen bei Gieseler a. a. D. Anm. g. S. 487 fg. Bergl. J. Morini, Comment. hist. de disciplina in administratione Sacramenti poenitentiae tredecim primis seculis in ecclesia observata. (Bruxellis 1685, Fol.) Lib. VIII. c. 8—11. p. 529 seq. 11) Raymundus de Pennaforti, Summa de poenitentia et matrimonio §. 41: ... Alii vero dicunt, indistincte omnes poenitentias case arbitrarias, et hanc ultimam opinionem videtur amplecti consuetudo. - Duns Scotus in Lib. IV. Dist. 15. Qu. 1. no. 14: Poenitenti illud imponendum est, quod libentius recipit, et quod creditur perseverantius adimplere Vel si omnino nullam poenitentiam velit recipere a sacerdote impositam, dicit tamen se habere displicentiam de peccato commisso, et firmum propositum non recidivandi, absolvendus est: — et nuntianda est sibi poena, quae esset pro peccatis facienda, et quod eam inde vel in aequivalenti absque impositione studeat adimplere: alioquin solvet ad plenum in purgatorio etc. Bergl. Giefeler a. a. D. §. 81. Anm. k. S. 491.

terlaffe, fie nach bem Tobe um fo schmerzlicher im Regefeuer vollenden muffe 13). Aber auch fogar für die außeren Bugwerte wurden

noch weitere Erfahmittel geboten, welche bie Berberbniß

und Berftorung bes Bugmefens vollendeten.

Ein folches Erfagmittel knupfte fich an bie Lehre von ber Brodverwandlung, die, aus bem fupranaturaliftifchen Bange ber Beit erwachsen und burch bie gelehrten Theo: logen bes 12. Jahrh. theoretisch begrundet, auf bem late: ranenfifchen Concil bes Sabres 1215 gefetliche Feststellung als alleingultiger Glaubensfat erhielt. Der Schwerpunkt bes Sacramentes fiel baburch in bas vom Priefter bewirfte Wunder ber Wandlung, und nicht mehr mar ber Benug bes Abendmables Sauptsache, sonbern bas in ber Softie bargebrachte Opfer. Daraus ergab fich einerfeits eine folche Bernachlaffigung ber Communion, bag fcon baffelbe lateranenfische Concil vom 3. 1215 minbestens einmalige jahrliche Theilnahme an berfelben fur Jebermann anbefehlen mußte, und andererfeits ein fo blindes Bertrauen auf die Birtfamteit bes priefterlichen Degopfers, bag unwurdige Priefter baraus eine Quelle reichen Erwerbes machen fonnten, ja fogar formliche Contracte auf 20 - 30 Sahre abschloffen und fich in ber mechanischen Abhaltung biefer lieferungsmäßig ju leiftenben Deffen burch gedungene Miethlinge unterstüßen ließen. Das war freislich ein Misbrauch, der nicht nothwendig aus der Lehre von der Opferung folgte, aber er bestand eben thatsachtlich, und erhielt sich troß aller Bemuhungen dagegen ans tampfender frommer Theologen und felbft ber Rirchenverfammlungen 13).

Ein zweites und noch viel verderblicheres Erfagmit= tel bot ber Ablaß (indulgentia). Diefer hatte gunachst barin bestanden, daß fur große ber Kirche geleistete Dienste Erlaß ber Kirchenbuße eingetreten war, und seine erfte Unwendung in großerem Dafftabe mahrend ber Kreuzzuge gefunden. Die außere Doglichkeit feiner allges meinen Geltung war gewonnen, sobald fich bie Dacht bes Papftes zur monarchischen Rirchengewalt erhoben hatte, und mithin die Befugniffe bes gesammten Rlerus und aller feiner Glieder in fich vereinigte und beberrichte. Die theoretische Begrundung erfolgte burch bie Theologen bes 13. Jahrh., welche aus einer falfchen Auffaffung bes Begriffs vom Gefete einen Schat ber Berbienfte ableiteten, ber aus dem unermeglichen Berdienste Christi und ben uber bas nothwendige Dag hinausreichenden guten Berten ber Beiligen entsprungen sei (thesaurus meritorum supererogationis), und ferner nach einer falfchen veraußerlichten Auffassung ber Ibee von ber driftlichen Gemeinschaft ben Befit biefes Schapes ber Rirche gufpraden, worauf benn beffen Berwaltung bem Papfte vermoge bes Umtes ber Schluffel jufallen mußte. Dem: nach galt ber Ablaß zwar ursprünglich nicht als Gunbenvergebung, fonbern als Erlag ber Rirchenbufe, ba aber biefe auch fur bie Strafe bes Fegefeuers gelten burfte,

fo folgte, daß auch ber Ablag mittelbar auf die Rege: feuerstrafen bezogen werden konnte 14). Und wenngleich bie ftrenge Rirchenlehre auch fur ihn buffertige Gefinnung verlangte, fo festen fich boch die Empfanger bes Ablaffes nur allzu haufig über biefe Foberung hinmeg; ja bie firch: liche Praris felbft ließ fich burch ben aus bem Ablaffe gu giebenben Belbgewinn leiber nur allzu fehr zu fcmalich: ftem Diebrauche verloden 15).

Bei folder raftlos fortwuchernder Berauferlichung ber Religion, mabrend zugleich bas Dogmenfustem fic immer abenteuerlicher aufthurmte, konnte es nicht fehlen, baß Gemuth und Bernunft sich beleidigt fuhlten. Daber werben die Auflehnungen gegen die herrschende Rirche immer haufiger und fraftiger, Die Regereien vermehren fich feit bem 12. Jahrh. und finden breiteren Boben im Bolte, weil sie fich nicht mehr blos um einzelne lehren breben, sondern eine sittliche Burgel haben, weil bas Bolt bie ernftere, ftrengere Lebensweise ber Reber mit bem årgerlichen Banbel verglich, ben ein großer Theil bes Rierus fuhrte, weil bie unaufhorlichen Rampfe ber Papfte um die weltliche Oberherrschaft, und die Bedrudungen und Erpressungen des romischen Sofes und seiner Lega= ten nachgerabe ichwer genug lafteten. Daber geht burch bas gange 13. Jahrh. ein allgemeiner Biberwille gegen Rom, ber fich in ber Literatur fehr haufig und oft febr heftig ausspricht, nicht allein in den Bolkssprachen, burch bie Lieber und Spruche ber fahrenben Ganger, burch bie größeren Dichterwerke und felbft burch Predigten, fondern fogar in den lateinischen Schriften frommer und gelehrter Theologen.

Gleichwol lebte im Bolke, und namentlich in Teutsch= land, ein tiefes religiofes Bedurfniß, welches feine ber sparlich genug bargebotenen Belegenheiten verfaumte, um fich fund zu geben. Faft ganglich ausgefcoloffen von ber thatigen Theilnahme am offentlichen Gottesbienfte hatte das Bolf in Teutschland zahlreiche geistliche Lieber zum außerfirchlichen Gebrauche, bezüglich auf Gott, Chriftus, Maria und die Beiligen, die von ben Laien baheim, ober auf bem Wege nach und aus ber Rirche, ober bei Ballfahrten und Rriegszugen, ober in geiftlichen Schaufpielen und bei fonftigen Gelegenheiten gefungen murben. Und fo eifrig borchten fie ber Prebigt und freuten fich bes Gefanges, bag nicht nur ben Banberpredigern aus ben Orben ber Bettelmonche Taufende zuströmten, sonbern auch die ebenfo fleißig gehorten herumgiebenden Regerprebiger felbst ihre widerkirchlichen Lehren leicht burch Lieber

<sup>12)</sup> Reanber, Rirchengeschichte. 5. 28b. 10. Ib. 63. 463. 13) Derfelbe a. a. D. S. 446 fg. 460 fg. und bie bort gegebenen Beweisftellen.

<sup>14)</sup> Remissio quae fit quantum ad forum ecclesiae valet etiam quantum ad forum Dei; et praeterea ecclesia hujusmodi indulgentias faciens magis damnificaret quam adjuvaret, quia remitteret ad graviores poenas, scilicet purgatorii. Thomas von Aquino bei Reanber a. a. D. S. 465. determinarentur (b. b. wenn man bie jum rechten Berftanbniffe ber Lehre vom Ablag nothwendigen Bestimmungen und Erflarungen bet der Ablasverfundigung hinguseste und erlauterte), non essent fideles ita proni ad dandum; sieut si praedicaretur laicis, quod quantum valet unum opus meritorium ad vitam aeternam, tantum et mille facta ex tanta caritate, non essent ita proni ad faciendum bona opera. Bilbelm von Aurerre bei Reanber a. a. D. G. 466.

in Umlauf brachten, die von ben Rindern auf ber Strafe

gefungen murben 16).

Unter folden Berhaltniffen bedurfte es naturlich nur eines außern Unftoges, um ben religibfen Drang zu einer lauten Rundgebung zu erwecken. Wenn aber in ber an fich ichon brangvollen Beit Unglud und Roth noch barter und allgemeiner an die Maffen trat, fo mußte wol ben nach Eroft burftenben Bergen balb ein Gefuhl aufbam= mern, von ber Unzulanglichkeit ber alles tieferen fittlichen und gottlichen Gehaltes so start beraubten Heilsmittel, welche die Kirche darbot. Was Wunder, daß das Wolk dann zur Selbsthilse griff, daß es bei dem außerst nies drigen Stande seiner Bildung sich vergriff und traurigem Wahne mit Aufopferung und Begeisterung nachjagte, daß ber Wahn ohne segensreiche Frucht wieder zerrann, ober auch in nabeliegende Regerei hinüberschlug!

So sammelte sich schon um ben heiligen Untonius von Pabua (gest. 1231) in Italien ein fehr bedeutenber Buborerfreis, ber fich burch feine Predigten ju Reue und Buffe entflammen ließ. Und wenn die alte Lebensbeschreibung hier hinzusugt: "damals singen die Menschen zuerst an scharenweise sich geißelnd und geistliche Lieder singend in Processionen zu gehen," dann steht der Glaubwurdigfeit diefer Ungabe wenigstens fein innerer Grund entgegen; aber bie Ericheinung muß fich nach Raum, Beit und Bebeutung wol in fehr engen Grenzen gehalten bas ben, weil es an weiteren Nachrichten über fie gebricht 17).

Unders nach ber Mitte bes Sahrhunderts. Burgerfrieg, bes Rrieges icheuflichfte und verberblichfte Geftalt. hatte in langen und furchtbaren Rampfen zwischen ben Unhangern bes Kaifers und bes Papstes, zwischen Abel und Bolf, unter ben Parteinamen ber Gibellinen und Belfen bas schone gand feit vielen Sahren verheert, Die Familienbande zerriffen und alle Leidenschaften entfesselt. Eben waren die Gibellinen übermachtig geworben und große Besturzung herrichte am romifchen Sofe: ba erhob fich ploglich in ber welfischen Stadt Perugia gegen ben Berbft bes 3. 1260, ungewiß von wem angeregt, eine Menge Bolfes zu reuiger Geißelbuße. Mit entblogtem Dberkorper mallten Eble und Uneble, Greife, Manner und Junglinge, ja felbft Rinder, paarweife in feierlichem Aufzuge burch bie Stabt und schlugen fich mit lebernen Beigelriemen über bie Schultern, bag bas Blut berabfloß. Dann ergoffen fie fich hinaus über bas Beichbild ber Stadt und immer neue Scharen fcoloffen fich an, wie von Anstedung ergriffen, und so zogen die Buger weiter ju hunderten, ju taufenden, ja ju zehntaufenden von Dorf ju Dorf, von Stadt ju Stadt, angeführt von Prieftern mit Kreuzen und Fahnen, und warfen fich vor ben Altaren ber Kirchen nieber. Alle Dufit, aller Gefang verstummte vor ihren Bufliedern. Reue und Bedurfnig ber Berfohnung ermachte in allen Gemuthern; jeder beeilte fich zu beichten und gethanes Unrecht wieder gut gu Bucherer und Rauber ftellten bas unrecht= machen. maßig gewonnene But jurud, Reinde fohnten fich aus,

Gefangene wurden entlaffen, Bertriebene wieber aufgenommen, reiche Almofen gespenbet. Bis nach Rom bin wanderte das Geißlerheer, und aufwarts burch bie Loms barbei und Piemont bis nach ber Provence; felbst ber Winter vermochte ihren Gifer nicht zu bampfen. Und ber Papft ließ fie gewähren, ba fie gegen bie Rirchenord= nung fich nicht auflehnten, ber Curie also feinen Scha= ben brachten, fondern vielmehr nugen fonnten burch Unftedung gibellinischer Bebiete. Aber eben biefe politifche Wirkung fürchteten die Gibellinen und wehrten ihnen mit aller Macht den Gintritt, fodaß Apulien, die Mart In= cona, Toscana und die gibellinischen Striche ber Com=

barbei von ihnen fast ganglich freiblieben 18).

Rafch, wie fie emporgelodert mar, erlosch bie Schwars merei auch wieder, und die alten Schoen, bie alten Ges, wohnheiten und Lafter erwachten aufs Neue. Schon in ben erften Monaten bes 3. 1261 horten bie Beiglerzüge in Italien auf, boch blieben an vielen Orten ftebenbe Beißelgesellschaften jurud, welche ben Bunder fur einen neuen Ausbruch glimmend erhielten. Inzwischen aber war ber Bufeifer uber bie Alpen gebrungen, und im 3. 1261 finden wir große Beiglerscharen auf ber Banbes rung burch Rrain, Rarnthen, Steiermart, Baiern, bas oberrheinische Land, Dfterreich, Bohmen, Dabren, ja bis nach Ungarn und Polen binein, weniger im mittleren Teutschland und faum im westlichen. Nach ben erhaltes nen Berichten ber Chroniften zogen fie, ju je zweien ober breien geordnet, mit entblogtem Oberforper und verbulls tem Gefichte hinter Sahnen ober Kreugen und geißelten fich 33 ober 331/2 Tag hindurch (jum Unbenken an bie Bahl von Christi Lebensiahren) zwei Dal taglich unter Absingung neuer zu biefem 3mede in ber teutschen und in ber flawischen gandessprache gedichteter Lieber, von benen eins ber gebrauchlichsten, nach bem Beugnisse einer gleichzeitigen Chronif, begann: Ir slaget euch sere in Cristes êre! durch got sô lât die sünde mêre 19). Daffelbe, boch ohne ben offentlichen Aufzug, thaten, gleich= wie in Italien, auch die Frauen und Jungfrauen babeim ober in verschloffener Rirche. Unfange zogen auch Geift= liche mit, und gingen ben Scharen mit Rergen und gab: nen voran. Balb aber erhob fich ein allgemeiner Biberftanb, sowol von Seiten ber weltlichen Berren, als ber Beiftlichkeit; benn bie teutschen Buffer icheinen bie Sache ernsthafter und grundlicher erfaßt zu haben, als bie italienischen. Es ward ihnen vorgeworfen, bag fie eigen= machtig und anmagend fich gegen bie Rirche auflehnten, daß fie mit Berachtung ber priefterlichen Schluffelgewalt ihre Bufe als die wirksamfte, oder gar allein zureichende binftellten, daß fie Sundenvergebung fur fich, auch über ben Tob hinaus und felbst fur ihre verftorbenen Bermandten, burch die Beifelung ju gewinnen behaupteten. Beiftliche und Monche predigten nun gegen fie, verfolgten fie mit dem Banne und unterftutten Die weltlichen

<sup>16)</sup> Bilt. Badernagel, Gefdichte ber teutiden Literatur. (Bafel 1853.) G. 263 fg. 17) gorftemann a. a. D. G. 17 fg.

<sup>18)</sup> Bergl. For fiemann a. a. D. G. 18 fg. 19) Oftere. Chron. v. 1025 — 1282, herausgegeben von Docen in v. horrmanr's Archiv. 1827. G. 430 fg. Bergl. fr. hoffmann, Geschichte bes teutschen Kirchenliedes bis auf Luther's Zeit. (Brestan 1832.) S. 82 fa.

Herren in ihren Bemuhungen, die schwarmerische Aufregung von ihren Kandern abzuhalten, oder die bereits daselbst ausgebrochene zu unterdrucken. So endete auch diese teutsche Geißelsahrt noch in demselben Jahre und bochstens mogen sich einige Trummer derselben dis ins 3. 1262 erhalten haben. Db auch von ihr stehende Geißlergesellschaften übriggeblieben seien, läßt sich aus den dis jeht bekannten Erzählungen der Chronisten nicht mit Sicherheit ersehen. Wandernde Geißler vor dem 3. 1261 sind in Teutschland nicht nachgewiesen, und neue nach 1261 sallende Züge werden dis zur Mitte des 14. Jahrh. hin nur in spärlichen, unzureichenden, und zum Theil auch verdächtigen, Ansührungen erwähnt.

In Stalien bagegen erhob fich, wiederum unter bem Drange ber Burgerfriege, eine neue Beißelfahrt, veran: laßt burch bie begeifternben Predigten bes Dominifaners Benturinus zu Bergamo, im Frubjahre 1334. In einer bem Dominitanergewande nachgebilbeten Pilgerfleibung gogen viele taufend Beifler, benen fich unterwege immer neue Scharen anschlossen, burch bie Combardei und Tos-cana gen Rom, um nach Geheiß bes Predigers sich bort Ablaß zu holen. Sier aber entwich Benturinus von ihnen, mochte er nun ben eitlen Chrenbezeigungen feiner Un: banger entgeben wollen, ober baran verzweifeln, bie Daffe langer in Ordnung halten ju konnen, oder mit ber bei ben Romern gefundenen Aufnahme ungufrieden fein, und wandte fich burch Oberitalien nach Avignon jum Papfte, vielleicht, um von diesem Ablag fur feine Scharen ju erbitten. Allein er warb beim Papfte bart verklagt, in einer angestellten Unterfuchung zwar richtig im Glauben befunden, aber boch in ein Gebirgetlofter verwiefen und farb nach einigen Jahren (1346) zu Smyrna auf einem Rreuzzuge, bem er mit Bewilligung Clemens' VI. fich angeschlossen hatte. Die Mehrzahl ber Theilnehmer an feiner turgen Geißelfahrt wird als jufammengelaufenes Befindel bezeichnet.

Noch unbedeutender verlief eine andere Geißelfahrt, die bald darauf unter ben Einwirkungen verschiedener Drangsale, als Pest, lange Winterkalte, Miswachs und Dungerenoth, durch ein schönes, allgemein für eine Beisige geltendes Madchen im Frühjahre 1340 zu Cremona angeregt worden war; denn der Bischof von Cremona ließ die Beilige als eine Betrügerin und Beischläferin eines gottlosen Geistlichen sessen, worauf die angeblich bereits 10,000 Menschen zählende Schar sich alsbald wies ber zerstreut zu haben scheint.

Iene Pestepidemie von 1340, unter beren unmittels barem Einflusse, die letztgenannte Geißelsahrt entsprang, war bereits die funste dieses Jahrhunderts fur Italien 20,3 aber schon entwickelten sich die Keime einer neuen, der größten und verheerendsten Seuche, von welcher die Geschichte der Menscheit überhaupt berichtet, die, mit einer allgemeinen Störung und Erkrankung des organischen, wie unorganischen Lebens der Erde zusammenhangend,

vom außersten Often bis zum bamals bekannten außerften Beften fich verbreitete.

Schon um bas 3. 1333 batte namlich in China ein perberbliches Toben ber elementaren Gemalten begonnen. welches in fast ununterbrochener Folge sich bis jum I. 1347 hingog. Gengende Durre wechselte mit furchtbas ren Überschwemmungen, Berge fturzten zusammen, Die Erbe borft, Beufchredenschwarme gefellten fich ju Dieswache und Rrantheiten begleiteten bie Sungerenoth. Much aus ben ganbern Europa's wird in berfelben Beit abn: licher Creigniffe vielfach gebacht; balb find es Misernten, bald Durre, balb Uberschwemmungen, balb vulfanische Ausbruche, balb ungewöhnliche Lufterscheinungen, balb unabsehliche Insettenschwarme. Aber erft mit dem 3. 1348 erreichte bier bie Buth ber tampfenden Elemente ihren Gipfel, und neben Erdbeben, Orfanen, Uberschwemmun= gen, angeliaunten Meteoren u. dgl., mar es namentlich eine von ben meiften gleichzeitigen Nachrichten überein: stimmend ermahnte uble Beschaffenheit ber Luft, eine feuchte Barme mit bidem, stinkendem Rebel, wodurch bie Bitterung des Jahres fich auszeichnete. Inzwischen hatte bie große Seuche vom fernften Often Afiens ber ihre Banberung begonnen - China nennen bie meiften als Urfprungsland, und laffen dafelbft 13 Millionen Menfchen hingerafft werben - und war icon 1344 nach ber Krimm gekommen. Bon ba aus verheerte fie im folgen= ben Jahre Aftrachan und bas übrige Riptschaf, manbte fich aber zugleich auch fubmarts nach ben Ruftenlandern Rleinafiens und Nordafrita's, besonbere nach ben Safenund Sandelsstädten, und fo gelangte fie, von verschiede= nen Punkten ber Levante zugleich, burch Sanbeleschiffe ichen 1347 nach Italien und ben Ruften von Subfrant. reich und Catalonien. Dann im folgenden Jahre (1348) burchzog fie Franfreich und Teutschland, im nachsten (1349) brang sie nach England, Polen, Danemart, Schweben und Rorwegen, und verlor sich enblich einer= feits nach bem nordlichen Rugland und andererfeits über Island hin nach Gronland. — Jene gewaltigen Storungen und Erschüttungen im gewohnten Bange bes Raturlebens Scheinen bie Empfanglichkeit fur bie Aufnahme bes Rrantheitoftoffes auf ben bochften Grab gefteigert zu bas ben; benn nur unter biefer Boraussehung wird es begreifs lich, wie die nicht felten vor: und nachher in Europa aufgetretene Bubonenpeft diesmal in fo furchtbarer, alle fruhere und spatere Erfahrung weit hinter fich laffender Beife muthen konnte. Als Bubonenpeft aber ift biefe Epidemie nach ben neuesten Untersuchungen mit Bestimmt= heit zu bezeichnen, wenigstens von da ab, wo sie ben europaischen abentlanbischen Boben betrat; bas Bolt nannte fie in Teutschland schlechthin ben "großen Tod" ober bas "große Sterben," und in Standinavien ben "fdmargen Tob," wol von ben fcmargen Deftbeulen und Flecken, oder von dem Schwarzwerden der rasch in Bermefung übergehenden Leichen. Faft unglaublich tlingen die Angaben über ihre graufige Berheerung. Co follen z. B. gestorben sein in Florenz 60,000 Menschen, in Benedig 100,000, in Marfeille wahrend eines Mos nate 16,000, in Siena 70,000, in Paris 50,000, in

<sup>20)</sup> Boraufgegangen waren bie Peftepibemien von 1301, 1311, 1316, 1335. Bergt. D. Dafer, Lebrbuch ber Geschichte ber Mebicin und ber Bolfefrantheiten. (Jena 1845.) S. 262. Fr. Schnurzer, Chronit ber Seuchen. (Zubingen 1823.) I, 307 fg.

Avignon 60,000 <sup>21</sup>), in Basel 14,000, in Strasburg 16,000, in Eibed 9000, in Danzig 13,000, in Thorn 4300, in Etbing 7000, in Ersurt wenigstens 16,000, in Beimar 5000, in London wenigstens 100,000, Barssüßermönche in Teutschland 124,434, Minoriten in Italien 30,000 cc. In ganz Teutschland, obschon es minder heimgesucht ward, als Frankreich und besonders Italien, erlagen angeblich über 1,200,000 Menschen. Die Gesammtzahl der im Oriente, wahrscheinlich mit Ausnahme China's, hinweggerafften, ward auf 23,840,000 geschätzt und der Menschenverlust Europa's betrug nach heder's Berechnung an 25 Millionen. Da die Krankheit, wo sie ein Mal eingekehrt war, gewöhnlich 5—7 Monate verweilte, ist es wol erklärlich, daß viele kleinere Orte ganz ausstarben <sup>22</sup>), andere mehr oder minder verödeten <sup>23</sup>).

Da war es benn bie nothwendige Folge, bag bie gewohnte Ordnung ber Dinge fich ganglich aufloste. Nicht nur ftodten Sandel, Bertehr, Berwaltung, Gerichtsmes fen und die gefammte Bewegung bes Staats : und Ges fellichaftslebens; nicht nur erfuhr ber Befigstand bie gewaltsamfte Anderung, ba Taufende ihre Sabe ben Rirchen und Rloftern zuwandten, und ben Monchen, welche bie Beruhrung furchteten, bas Gelb fogar über bie Dauern in ben Klofterhof marfen 24), ba zahllofe Befigthumer berren = und erbelos wurden, fondern auch bie Familienbande felbst gerbrachen, weil mit ber hoffnung zugleich bie Liebe erftarb. Die allgemeine Rathlofigkeit außerte fich balb in bumpfer Berzweiflung, bald in willenlofer ober trotiger Singebung an die Gelufte ber Leibenschaften und Begiers ben; benn unter bem bestanbigen Unblide bes maglofen Jammers stumpfte bas Gefühl fich ab und bie Robbeit wuchs machtig; bennoch aber fehlte es auch nicht an ben rubrendsten Bugen aufopfernber Menschenliebe, und bas Chriftenthum, fo febr es auch grabe jest verunftaltet und verfalfcht mar, blieb felbst jest nicht ohne machtige Birfung. Es leitete ben Blid von ber irbifchen Sinfalligfeit hinüber auf bas Jenfeits, und mahnte zur Demuthigung unter bie Sand Gottes, zur Borbereitung auf ben Gintritt in jene Belt.

Bie segensvoll, wie troftreich hatte hier die Kirche eingreifen konnen! und gewiß haben gar manche Geistliche und Ordensleute nach bestem Bermogen in Borten und Berten die Pflichten bes christlichen Glaubens und der christlichen Liebe geubt. Aber was sie wirkten, das thaten sie eben aus eigener menschlicher Bewegung, aus eigenem innerem Drange; benn die Kirche trieb sie nicht und half ihnen nicht. Die Kirche frankte vielmehr grade jest in

Teutschland nicht nur an dem allgemeinen Berberben, fonbern überdies auch an bem Interdicte, mas noch von bem gräßlichen Bannfluche bes Jahres 1346 ber felbft übers Grab hin ben verftorbenen Raifer Ludwig ben Baier verfolgte und feinen Freunden und Unbangern noch immer bie Gotteshaufer verfcolog und bie Gnabenmittel ber Religion vorenthieit. Der eben regierende Papft aber, Cles mens VI., feines Bertommens ein frangbfifcher Ebelmann. war zwar aufgeklart genug, um burch eine Bulle ben aberglaubischen graufamen Judenverfolgungen ju fteuern, aber viel zu weltlich gefinnt, um ber fatholischen, und viel zu frangofisch, um ber teutschen Rirche ein guter hirte fein zu tonnen, ober auch nur zu wollen 25). Bielmehr trug auch er bas Seinige bei gur Beforberung und Bes foleunigung bes firchlichen Berberbens, inbem er u. a. bei Berabsetgung bes romischen Jubeljahres von 100 = auf 50jabrige Frift, burch die berüchtigte Bulle Unigenitus (ben 27. Jan. 1343) namentlich bie Lehre bes nun noch mohlfeiler als bisher bargebotenen Ablaffes recht eigentlich vollendete und gesethlich befestigte.

Bieberum also mußte, gebrangt von so schrecklicher Noth, bas verlaffene Bolt 26) zur Selbstbilse schreiten, sich selbst ben Beg zu Gott und zur Berschnung seines Bornes suchen. Und wie es an vielen Orten, sehnsuchtig nach bem öffentlichen Gottesbienste, und boch nicht gewillt, ben unwurdigen Bedingungen bes Papstes 27) nachzugeben,

<sup>21)</sup> Darunter auch Petrarca's Laura. 22) Die Zahl solcher ganz ausgestorbenen Ortschaften wird in Teutschland auf weit über 2000 angegeben. 23) Die besten Darstellungen des "schwerzen Todes" geben: 3. F. S. heder, Der schwarze Tod im 14. Jahrb. (Bertin 1832.) — h. hafer, historicht pathologische Unstersuchungen. Als Beiträge zur Geschichte der Bolkstrankheiten. (Dresben und Leipzig 1839 fg.) l. Th. S. 110 fg. — Dessen Lebrbuch der Geschichte der Redictin und der Bolkstrankheiten. (Jena 1845.) S. 262 fg. — Unter den gleichzeitigen Berichten ist allbestant die meisterhafte Schilberung Boccaccio's im Eingange des Decamerone. 24) Joh. Rub. Beder, Geschichte der Stadt Libest. Bb. bei heder a. a. D. S. 32.

<sup>25)</sup> Hic (Clemens VI.) ab antecessoris sui moribus multum distans, mulierum, honorum et potentiae cupidus, curiam de simonia diffamans, ipse Francus Franco ferventer adhaesit. Chron. Alberti Argent. bei Reanber, Rirchengeschichte. 6. 286. 11. 25. ©. 76 fg. — Huomo fu di convenevole scienzia, molto cavalleresco, poco religioso. Delle femmine, essendo arcivescovo, non si guardò, ma trapassò il modo de' seculari giovani Villani III. c. 43 bei Giefeler, Kirchengeschichte. 2. Bb. 3. Abth. (Bonn 1829.) S. 68. Anm. v. 26) hochst bezeichnenb für bie Buftanbe, Stimmung und Borftellungeweife biefer Beit ift bie allgemeine hoffnung auf bie balbige Biebertebr Raifer Friedrich's bes Staufere, und zwar in berjenigen bestimmten Form, wie Johann von Winterthur fie grabe zum Sahre 1348 ausspricht: In his temporibus apud homines diversi generis, immo cuncti generis multos valde assertissime vulgabatur, Imperatorem Fridericum se-cundum hujus nominis ad reformandum statum omnino depravatum Ecclesiae venturum in robore maximo potentatus. Adjiciunt quoque homines praedicta sentientes, quod necesse sit eum venire, si in mille partes secatus esset, immo si in pulverem per combustionem redactus foret, eo qued divinitus sit decretum ita debere fieri, quod immutari impossibile est. Secundum igitur istam assertionem cum resuscitatus ad Imperii sui culmen reversus fuerit, puellae vel foeminae pauperi in matrimonio junget virum divitem, et e converso; moniales et sorores in saeculo degentes maritabit, monachos uxorabit; pupillis, orphanis, viduis omnibus et singulis spoliatis res ablatas restituet, cunctisque faciet justitiae complementum. Clericos persequetur adeo atrociter, quod coronas et tonsuras suas stercore bovino, si aliud tegumentum non habuerint, obducent, ne appareant tonsorati: religiosos ... de terra fugabit etc. Bei Giefeler, Rirchengefch. 2. 28b. 3. Abth. (1829.) G. 79. 27) Der Papst verlangte, sie sollten soworen deinceps fidem ca-tholicam habere, et sideles fore sedi Apostolicae, et nulli deinceps haeretico vel schismatico favere, et credere, quod non spectat ad Imperatorem, Papam deponere, et alium creare, sed hoc haeresim esse damnatam: et quod nullum pro Imperatore

aus eigener Racht bie Pfaffen zwang, mit Berachtung bes Interdictes wiederum die Kirchen zu öffnen und ihres Amtes zu warten, oder anderen Pfarrern den Platz zu raumen: so griff es auch wieder zu derjenigen Bugübung aus eigener Racht, ohne Priesters Bermittelung, die so tief in der Borstellungsweise der Zeit wurzelte, zur Geißelung.

Im oftlichen Teutschland, ba wo bie Geißelfahrt bes Sabres 1261 ben ftartften Unbang und bie weiteste Musbildung gewonnen hatte, scheint auch diejenige bes Sahres 1349, icon ziemlich zeitig im Fruhjahre, ihren Unfang genommen zu haben. Bereits am Freitage in ber Ofter: moche (ben 17. April) erschien von Pirna ber eine Geifiler: fcar vor Magdeburg und verrichtete mit Bewilligung bes Capitele ihre Buffe in ber Stadt. Bei ben Burgern fand fie aute Aufnahme und Bewirthung, und bald gefellten fich aus ber Umgegenb, von Braunschweig, Silbes= beim zc., noch sieben andere Saufen zu ihr, fodaß bie Besammtzahl fich auf 800 belaufen haben mag. Gine andere, ebenfalls mehre hundert Ropfe zahlende Gefellschaft, die am 2. Mai in Burzburg eintraf, muß auch aus oftlicher Gegend herangezogen fein, ba bie Chronifen fie aus Polen, Deißen und Thuringen fommen laffen. In Burgburg, und fo wol auch überall anbermarts, wo ein Saufe durch Buguge ober neu eintretende Buffer gu gablreich wurde, theilte fich bie Schar in Rotten, die nach verschiedenen Richtungen abzogen. Um bie Mitte Juni's tamen 200 Beißler aus Schwaben nach Speier, die bereits eine vollständig ausgebildete Organisation, unter einem Bater, ober hauptanführer, und zwei anderen Meiftern, besagen. Much bier fanden fie treffliche Aufnahme: über hundert fromme Burger ber Stadt traten in ihre Bruderschaft, und so anstedend wirkte ihr Beispiel, daß sogar an 200 zwölfiahrige Knaben sich zu gleichem Beginnen zusammenrotteten. Nicht minder beifällig wurden 14 Tage nach Johannis an 200 Geißler in Strasburg empfangen, und noch viel zahlreicher mar ber Beitritt ftraß: burger Burger, fodaß auch hier wieder die Saufen fich trennten und theile rheinaufwarts, theile niebermarts jogen. Und fo finden wir im Berlaufe bes Jahres 1349 burch bas gange Teutschland, von ben Alpen bis zum Deere, ja bis uber feine Grengen binaus, bis binein nach Danemark und hinuber nach England, bin und ber fluthende Scharen manbernder Beigler, unter benen mir felbft Saufen von Frauen, ja von Rindern begegnen.

Die aussuhrlichste Nachricht über ihr Treiben hat ber strasburger Domhert Fritsche (Friedrich) Closener (gest. ben 26. Oct. 1384) aufgezeichnet, und seiner im 3. 1362 vollendeten Chronik auch die Lieder der Buger, soweit sie ihm bekannt waren, einverleibt 28). Nehmen wir dazu die

wol sicher auch auf eigener Anschauung beruhenden Angaben der limburger Chronit 29), so können wir eine ziems lich bestimmte Borstellung gewinnen, deren verhältnißs mäßige Richtigkeit durch die kürzeren Ansührungen vieler anderen Chroniken bestätigt und theilweise noch ergänzt wird. Auch die unterwegs und während der Geißelung gesungenen Lieder brechen überall in den Chroniken hers vor, aber als echte Bolkslieder in beständigem Flusse und Wechsel, mit den mannichsaltigsten Abweichungen im Diazlekte, in der Strophensolge und in den einzelnen Bersen. Als sehr willsommene Ergänzung der von Closener ausbehaltenen Gesange verdient noch besondere Erwähnung eine ziemlich umfängliche niederteutsche Auszeichnung, die vor ungesähr 30 Jahren durch Dorow im Dönabrückischen auf zwei Pergamentdeckeln ausgesunden wurde und dann in die Meusedach'sche Bibliothet gelangte 30).

Berfuchen wir nun an Clofener's hand, und auf bie Binte ber andern Chronisten achtend, uns bas Berfahren bei einer folchen Geißelfahrt zu veranschaulichen.

Ber in die Bruderschaft eintreten wollte, mußte junachst erklaren, bag er gebeichtet und aufrichtig bereut, feinen Feinden vergeben und die Einwilligung feiner Chefrau zur Beißelfahrt erhalten habe; bann mußte er min= bestens eilf Schillinge und vier Pfennige aufweisen, um burch 30, 321/2, 33 ober 34 Tage, so lange eben bie Fahrt bauerte, taglich wenigstens vier Pfennige fur feinen Unterhalt ausgeben zu fonnen, weil er zwar Ginlabungen annehmen, aber nicht um milbe Gaben bitten burfte; endlich mußte er versprechen, bie Beife ber Geißler jene Tage hindurch getreulich zu halten und den Meistern ber betreffenden Bruderschaft Gehorsam angeloben. Much Seiftliche burften eintreten, und thaten bies namentlich in ber erften Beit nicht eben felten, aber "ihr keiner follte Meister unter ihnen sein, noch an ihren heimlichen Rath geben." Dit Frauen zu verkehren war ben Geißlern nicht erlaubt; wer bies Berbot übertrat, beichtete fein Bergeben knieend bem Deifter, ber ihm bann eine Buge auf: legte und einen Streich mit ber Beifel über ben Rucken gab, fprechend:

> stant uf durch der reinen martel ere, und huete dich vor den sunden mere.

Wenn nun eine Schar sich einer Stadt oder einem Dorfe naherte, so ordnete sich ber Jug. Boran die gewundenen Kerzen, die Kreuze und die kostdaren seihenen und sammetnen Fahnen, die sie nach dem Beispiele der Processionen mit sich führten; dann die Bußer selbst, paarweise, gekleidet in Mantel und hute mit darauf gehefteten ro-

habebunt, nisi per sedem Apostolicam probatum, nec relictae (ber Bitwe) et liberis ipsius Ludovici favebunt, nisi cum ecclesia reformentur, et Carolo Romanorum regi per sedem Apostolicam approbato parebunt. Albert. Argent. bei Giccata a. D.

<sup>28)</sup> Strasburgifche Chronit von Fritfche Clofener [herausgegeben von Alb. Schott]. (Stuttg. 1842.) Bilbet ben Anfang
bes erften Banbes ber Bibliothet bes literarifchen Bereins in Stuttgart. Die Beschreibung ber "großen geischelfart" reicht von S.
83—96.

<sup>29)</sup> Zugeschrieben bem Stadtschreiber Johann Genebein, nach anderer Angade Tielmann Emmet, zu Limburg au der Lahn. Reicht von 1336—1398 und ist besonders wichtig und lehrreich durch ihre eingehende Theilnahme an den Erscheinungen des Bolkelebens, des sonders an dem Bolkegesange und den Trachten. — Mir steht leis der nur die schlechte Ausgade (Bestar 1720.) zu Gebote. 30) Sie ward zuerst herausgegeben von Masmann in seinen "Erläuterungen zum Wesschunner Gebete" (Berlin 1824.) dann, nach einer von Lachmann besorgten neuen Bergleichung der Handschrift, in Socker's "Der schwarze Tod" (Berlin 1832.) S. 88—95, und sindet sich u. a. auch wieder abgedruckt in "Das teutsche Kirchenslied. Bon R. E. P. Backernagel." (Stuttg. 1841.) S. 608 fg.

then Kreuzen. Alsbann stimmten zwei, brei ober vier Borfanger einen Leis 31) an, und die ganze Schar sang ihnen nach, während zugleich alle Gloden bes Ortes zu ihrem Empfange geläutet wurden. Einer der gebräuchs lichsten zu diesem 3wede gedichteten Leise 32) lautete folsgendermaßen:

Nu ist die betevart so her: Crist reit selber gen Jerusalem, er fuerte ein kriuze in siner hant; nu helfe uns der heilant!

Nu ist die betevart so guot: hilf uns, herre, durch din heileges bluot, daz du an dem kriuze vergoßen hast, und uns in dem ellende gelößen hast!

Nu ist die strôße also breit die uns zuo unserre frouwen treit, in unserre lieben frouwen lant; nu helfe uns der heilant!

Wir sullen die buoße an uns nemen daz wir gote deste bas gezemenaldort in sines vatter rich; des bitten wir dich alle gelich: so bitten wir den heilegen Crist, der alle der welte gewaltig ist.

In folder Ordnung zogen fie bis in die Rirche. Dort angekommen knieten fie nieber und fangen:

Jhêsus der wart gelabet mit gallen: des sullen wir an ein kriuze vallen.

Und bei diefen Borten marfen fie fich mit freuzweis ausgebreiteten Armen zur Erbe "daß es klapperte," und verharrten in solcher Lage bis nach einer Beile ihr Borfanger begann:

> Nu hebent ûf die iuwern hende, daz Got die große sterben wende,

worauf fie sich wieder erhoben. So thaten sie brei Mal. War bies vorüber, bann traten Burger ber Stadt, ober andere Ortseingefessene heran und luden sich je nach Lust und Vermögen einen oder mehre Geißelbruder, wie Konigshofen sich ausbruckt "heim zum Imbisse, und boten es ihnen wohl."

Wenn sie aber bußen wollten — so nannten sie das Geißeln selbst, was taglich mindestens zwei Mal, Bors und Nachmittags, geschah — bann wahlten sie sich einen geraumigen Platz, als etwa einen Kirchhof, oder eine Wiese, und zogen dahin wiederum in derselben feierlichen Beise, wie bei ihrem Eintritte in die Stadt, unter Glodengelaute und Absingung besselben Leiches. Waren sie daselbst angelangt, so schlossen sie einen Kreis, in des

sen Mitte sie ihre Schuhe ablegten und ihre übrigen Rleider bis auf die Hosen, und einen vom Gurtel bis auf die Knöchel reichenden Schurz umknupften. Dann legten sie sich in einem weiten Kreise nieder, sodaß jeder durch eine bestimmte Lage oder Geberde seine Hauptsunde andeutete: der Meineidige legte sich auf die Seite und recte die Eidsinger auf, der Chebrecher legte sich auf den Bauch, der Morder auf den Rucken. Hierauf schritt der Meister über einen der Brüden hinweg, rührte ihn mit der Geißel und sprach dazu:

Stant ûf durch der reinen martel êre, und huete dich vor den sunden mêre;

und so that er weiter bem zweiten, britten, vierten bis zum letten. Wen er aber also berührt hatte, ber erhob sich und schritt ihm nach mit gleicher Rebe und Hands lung über die noch liegenden. Waren alle aufgestanden, bann stellten sie sich wieder zu einem Kreise zusammen; die Borsanger traten hinein und begannen einen Leis, und die übrigen alle sangen nach; zu gleicher Zeit gingen aber auch die Brüder um den Kreis, paarweise, den Rücken blutig schlagend mit Geißeln, deren drei Riemen in Knoten mit vier eisernen Stacheln ausliefen. Das war aber ber Leis, den sie sangen 33):

Nu tretent herzuo swer büeßen welle! fliehen wir die heißen helle! Lucifer ist ein bæse geselle: sin muot ist, wie er uns vervelle, wande er hete daz bech ze lon des süllen wir von sünden gon <sup>24</sup>).

Swer unser buoße welle pflegen der sol gelten und widerwegen; der bihte rehte, lö sünde varn, sö wil sich got übr in erbarn: der bihte rehte, lö sünde riuwen, sö wil sich got selbe im erniuwen 35).

33) Closener sagt ausbrücklich (S. 96), daß bei der Geißelung nur dieser eine Leis gebraucht wurde, während bei den Processionen neben dem oben mitgetheilten auch noch andere üblich waren: doch hettent etliche [bruoderschaften] maniger hande andere leise; aber zuo der duoße hieltent sie alle einen leis. Und dieser Leise ist es denn auch, den die niederteutsche Fassung der Meusedach'schen Bibliothek wiedergibt, und zu ihm gehoren sast sammtliche, an versschiedenen Orten vorkommende Bruchstüde. Doch ist er nirgend, auch nicht bei Closener, vollständig, oder auch nur mit richtiger Folge seiner Absasse erhalten; vielmehr ist die überlieserung so mangelhaft, daß ein Bersuch, ihn auf kritischem Bege einigermaßen in Ordnung zu bringen, nothwendig misglücken müßte. Deshalts ist hier im Wesentlichen Closener's Auszeichnung, als die vorzüglichere, wiedergegeben worden. Sie sinder sich, doch ohne Unterscheidung der zur Imischenhandlung gehörenden Stroppen, am besten gebruckt in Uhland's Teutschun Bolksliedern II, 825 fg.

34) Diese Stroppe, in der niederteutschen Fassung der Reusebach'schen Bibliosthek (M.) die zweite (B. 5—12), wird nicht selten erwähnt, doch sast der Wendung von M.:

Lucifer ist ein bœse geselle; swen er habet mit beche er in labet.

35) Auch biese Strophe, in ber nieberteutschen Fassung (mit einer freilich sehr abweichenden Gestalt) die erste (B. 1—4), wird mehre fach angeführt. Rach ihrem Inhalte ist sie auch augenscheinlich eine ber wesentlichsten des ganzen Leiches, und ersuhr ebendeshalb schon eine gleichzeitige Parodie. Konrad Fustinger (gest. 1426) namlich erzählt in seiner berner Chronik (Ausg. von Stierlein und Bys

32 4

<sup>31)</sup> Die Benennung leis ober leise ist höchstwahrscheinlich eine Abkurzung der kirchlichen Bittsormel kyrie eleison, welche von Aleters ber als ein vom ganzen Bolke zu singender Refrain gebraucht wurde. Mit einem Refrain aber waren die meisten geistlichen Lieder zu vollemäsigem, außerkirchlichem Gebrauche versehen. Zuweisen begegnet selbst noch die vollere Form kirleise oder kirleis. Doch mag auf die Namengedung auch eingewirkt haben das französische lais, welches dem teutschen leich entspricht, einem Gesange, in bessen verschieden Absahen die Melodie wechsette. 32) Die limburger Chronit sagt von ihm: der leis was do gemacht, und singet man den noch zo man heiligen trägt. Er ist am besten gedruckt in W. Wa atern age! & Atteutschem Lescuche Sp. 932 fg. und in E. Uhland's Teutschen Bolksliedern II, 824.

Jheeus Crist der wart gevangen, an ein kriuz wart er erhangen, das kriuse wart von bluote rét; wir klagen sin martel und sinen tôt. durch got vergiez wir unser bluot, daz st uns für die sünden guot!

des hilf uns, lieber herre got!
des biten wir dich durch dinen tot.

"Sünder, wömit wilt du mir lönen? drt magel und ein dürnin krönen, daz kriuze vröne, eins speres stich, sünder, daz leit ich durch dich: waz wilt du ltden nu durch mich?"
Sö ruosen wir us lütem döne: unsern dienst gen wir dir ze löne; durch dich vergiez wir unser bluot daz st uns für die sünden guot!

des hilf uns, lieber herre got!
des biten wir dich durch dinen tot.

Ir lügenære, ir meinswerære, dem hæhsten got sint ir unmære; ir bihtent keine sünde gar des meßt ir in die helle dar! dêvor behüet uns, here got! des biten wir dich durch dinen tôt,

hiermit war ber erfte Theil bes Leifes beenbigt. Run fnieten alle nieber und fangen:

Jhéeus der wart gelabet mit gallen, des süllen wir an ein criuze vallen;

worauf fie mit kreuzweis ausgebreiteten Armen sich zu Boben warfen, und in solcher Stellung etwa funf Paternofter lang verharrten, bis sie sich wieder auf die Knie
erhoben, wenn die Borfanger begannen:

Nû hebent ûf die iuwern hende, das got dis grôße sterben wende! nû hebent ûf die iuwern arme, daz got sich über uns erbarme! Jhèsus durch dine namen dri du mach uns, herre, von sünden vrt. Jhèsus durch dine wunden rôt behnet uns vor dem gæhen tôt.

112

:1

Rach biefem breiteten fie ihre Arme freuzweise aus, schlus gen fich an die Bruft und fangen bagu:

Nû slânt iuch sêre durch Cristes êre; durch got số lânt die sûnden mêre! durch got số lânt die hôchvart varn, số wil sich got über uns erbarn <sup>36</sup>).

[Bern 1819.] ©. 142): Darnach an Sant Stefans Tag (1350) sugen die von Bern us und slugen sich für Loubeck und für Mannenberg, und waren bi inen die von Frutigen und von Thun, und wan es glich nach dem großen tode war, die dan davon kemmen, die waren frölich und sungen und tanzten. Also waren meh dan tuseud gewapneter mannen an einem tanz. Die sungen also und spotteten der geissler, die vor unlangem after lant gangen waren:

Der unser buß well pflegen, der soll ross und rinder nemen, gens und feiste swin! damit so gelten wir den win.

Bergl. Doffmann, Befchichte bes teutschen Rirchenliebes G. 95.

36) So nach ber limburger Chronit, welche hier unbedingt ben Borzug verdient; benn biese Stropbe kann nicht eine so untergeorde nete, die Wirkung abschwächenbe, Stelle innerhalb bes Leises selbst eingenommen haben, als die niederteutsche Fassung (B. 38—42) ober gar Closener ihr anweisen. Dem widerstreiten ebenso sehr ihr

Damit schloß bie erfte Bwischenhanblung. Die Brüber ftanben nun wieber alle auf und begannen ben zweiten Umgang, mahrend zur Geißelung ber zweite Theil bes Leises gesungen wurde:

Maria stuont in großen nosten do siu ir liebes kint sach tosten, ein swert ir durch die sele sneit 37); daz lo dir, sünder, wesen leit! des hilf uns, lieber herre got! des biten wir dich durch dinen tot,

Jhésus rief in himelriche sinen engeln algeliche; er sprach zuo in vil senedeclichen: "die kristenheit wil mir entwichen, des wil ich lån die welt zergön, daz wißent sicher, one henre set!

dovor behüet uns, herre got! des biten wir dich durch dinen tôt.

Maria bat den sun, den süeßen:
"liebes kint, lò sie dir büeßen,
so wil ich schicken, daz sie müeßen
bekeren sich; des bit ich dich,
vil liebes kint, des wer du mich!"
des biten wir [sünder] ouch algelich.

Swelch frowe od man ir é nu brechen daz wil Got selber an sie rechen:

Inhalt, als ihr Alter, ba fle bereits bei ben Geißelgagen bes Jahrees 1261 gebraucht wurde (vergl. Anm. 19), und mithin ein wefent- liches, hervorragendes Stud ber Liturgie gebildet haben muß. Auch wird grade sie besondere hausig und in sehr verschiebenen Gegenden erwähnt, sogar in den Riedertanden:

Nu slaet u seer door Christus eer door God so laet die sonden meer.

Joh. de Beka, Chron. Ultraj. Matthaei, Analecta vet. aevi. Joh. de Leidis, Chron. Belg. Swertis Annal. rer. belg. bei Masmann, Wessounner Gebet &. 75. — übrigens ist zu bermerten, daß sowol bei Closener, als in ber nieberteutschen Fassung (bie jedoch keine Abtheilungen kenntlich macht) das erste Drittel bes eeises weit besser erhalten ift, als die nachfolgenden beiben lehten, beren Strophenfolge und Text sehr arge Storungen und Berberb: nisse zigt.

37) Es ift leicht möglich, baß biefe Berfe unmittelbar ber ber ruhmten Sequenz Stabat mater entstammen. Eine teutsche überfegung berselben sindet sich schon in der von dem Benedictiner hermann von Salaburg und bem Priester Martin für ihren Bischof Pilgrim (gest. 1396) nach lateinischen Borbildern gedicktene Sammlung geistlicher Lieber, wo die gar nicht übel gelungene erste Strophe (nach Pfeiffer's Mitthellung in Paupt's und Poffmann's Altteutschen Blattern. 2. Bb. [Leipzig 1840.] S. 336) also lautet:

Maria stuend in swindem smerczen bei dem kreucz, und waint von herczen, da ir werder sun an hieng. Ir geadelte czarte sele, ser betruebt in jamers quele, scharf ein sneidents swert durchgieng.

Auch ben lateinischen Aert selbst hat Daniel (Thesaurus hymnologicus II, 140 [Lips. 1844.]) in einem emmeraner Missale aus ber Mitte bes I4. Jahrh. gefunden. Also war die mit hoher Wahrsschmischkeit dem Franziskaner Jacobus de Benedictis oder Jacospone da Aodi (gest. 1308) zugeschriedene Sequenz zur Zeit der großen Seißelfahrt von 1349 in Teutschland hinreichend bekannt, und paste, als Berherrlichung der schwerzensreichen Mutter, auch vortresslich als Werherrlichung der schwerzensreichen Mutter, auch vortresslich ihm Ideenkreise der Geißler; wie denn auch die späteren italienisschen Geißler, die Bianchi, gegen Ende des 14. Jahrd. vorzugsweise grade diese Sequenz (im lateinischen Originaltexte) sangen.

swebel, bech und ouch die gallen giußt der tiuvel in sie alle; fürwar sie sint des tiuvels spot! dovor behüet uns, herre got! des biten wir dich durch dinen tot.

Ir mordære, ir stróßroubære, iuch ist die rede enteil zuo swære, ir welnt iuch über nieman erbarn, des muest ir in die helle varn! dovor behüet uns, herre got! des biten wir dich durch dinen tot 38).

hier läßt Closener ben Leis wieder unterbrechen burch bie zweite 3wischenhandlung, eine ganz genaue Wieberholung ber ersten. Dann folgt ber jum britten unb letten Umgange gehörige Schluß:

Owe ir armen wuocherære! dem lieben got sint ir umære; du lihet ein marg al umbe ein pfunt, daz senkt dich in der helle grunt, des bistu iemer mê verlorn, derzuo so bringt dich gottes zorn.

dovor behuet uns, herre got! des biten wir dich durch dinen tot.

Die erde erbidemt, sich klubent die steine, ir herten herzen ir sulnt weinen! weinent tougen mit den ougen! slant iuch sere durch Cristes ère! durch got vergiez wir unser bluot, daz et une für die sünden guot!

des hilf uns, lieber herre got! des biten wir dich durch dinen tot,

Swer den fritag niut envastet und den sundag niut enrastet, zwar, der muoß in der helle pin éwekitch verloren sin.

> dovor behüet uns, herre Got! des biten wir dich durch dinen tot,

Die é die ist ein reines leben, die hat Got selber uns gegeben. ich rate iu frouwen unde mannen daz ir die hôchvart lâßet dannen; durch Got so lant die hochvart varn! so wil sich Got über uns erbarn.

des hilf uns, lieber herre Got! des biten wir dich durch dinen tot 39).

38) Diefe funf Strophen, welche bei Clofener ben zweiten Abeil bes Leifes bilben, entsprechen in ber nieberteutschen Faffung ben Bersen 43-46. 73-81. 59-64. 89-92. 39) Diefe vier Strophen bes britten Theiles entsprechen ben nieberteutichen Berfen 86-88. 32-42. 65-72. Geben wir aber bei ber Bergleichung von ber nieberteutschen Sassung aus und laffen wir babei (wie in folchem Falle nothwendig) bie blos außerlichen formellen Abweichungen unberudfichtigt, fo ftellt fich bas Berhaltnif bes gan-gen nieberteutschen Leifes jum gangen hochteutschen folgenbermaßen: Riebert. B. 1 — 5 — Str. 2. . . 5 — 12 — . 1.

: 13 – 16 = : 17 – 21 = : 22 – 27 = 4. = 32 - 37 =*s* 13. 38 - 42 =. 13 u. Str. 3 b. 3wischenhandlung. 43 — 46 == 49-56 = Str. 1. 2 b. 3wifdenbandlung. 59 - 64 =*z* 10. 65 - 72 -• 15. 73 - 81 =s 8. 9. 82 - 85 = 6 (2).

Mit der letzten Strophe des Leiches endete auch der britte Umgang und bie eigentliche Geißelung; boch wurden ba= hinter noch (wie nach bem erften und zweiten Umgange) bie Ceremonien ber Zwischen=, und bann auch noch bie ber Eingangshanblung wieberholt; fobag bie gange Bugubung ichloß, wie fie begonnen batte, mit dem Sinwege foreiten über einander. Babrend num barauf bie Geig: ler wieder innerhalb bes Rreifes ihre Rleiber anlegten. fammelten achtbare Leute unter ben Bufchauern eine Beis fteuer ju Rergen und Sahnen fur bie Bruberfchaft, und wenn auch bies beibes gethan war, trat einer, "ber ein Laie war und lefen konnte," auf eine Erhöhung und verlas einen langen Brief.

Diefer Brief follte angeblich von Chriftus felbst auf eine Marmortafel gefdrieben, und burch einen Engel berab= gebracht und auf ben Altar G. Peter's zu Berufalem niebergelegt worden fein 40). Er befagte, baß Gott im Borne über bie Sundhaftigfeit, Ungerechtigfeit und Unglaubigkeit ber Christen, und namentlich über bie Berachtung und Entheiligung des Sonntags und des Freistags, sowie der übrigen Festtage, seit einigen Jahren zahlereichen Jammer gesendet habe: Erdbeben, Feuer, heusschreiten, Rost, Mäuse, Reif, Frost, Gewitter, Hagel, Durre, Überschwemmungen und hungersnoth. Ja Christius habe die Christenheit gar von der Erde vertigen state was der der wollen, da fie ben Sonntag und ben Freitag nicht achte, wahrend boch fogar "die helleschen lute," bie Juben, streng ben Sabbath halten; nur auf Furbitte Maria's und ber Engel habe er sein Strafgericht noch aufgesches Gottes Born werbe tommen über bie Bucherer, Chebrecher, Meineidigen und Sabbathichander, wenn fie nicht bugen und fich beffern; wer aber Gottes Gebote

Riebert, B. 86 - 88 = Str. 12.

Mithin hat ber hochteutsche Leis nur eine einzige ihm eigenthumliche Strophe voraus, bie 14., beren Echtheit aber burch ben balb gu erwahnenden, angeblich vom himmel herabgebrachten Brief gefichert wirb. Dagegen find von ben eigenthumlichen Berfen ber nieber-teutschen Fassung die einen (28-31. 47-48. 57. 58) theils unerheblich, ober neben ihrer Leerheit gar noch ftorenb für Sinn und Busammenhang, bie anderen aber (B. 93 — 104), welche ben Schluß bes Bebichtes bilben, offenbar ein frembartiger Anhang ; benn auch felbst bie brittleste nieberteutsche Strophe (B. 93 - 96) ift ihrem Inhalte nach nur eine Wieberholung von B. 73-81 (= Str. 8. 9), und wenngleich richtig im Ginne ber Geißler gebacht, boch in biefer ergablenben Form ausgesprochen bier ganglich unpaffenb. Da nun die hochteutiche und die nieberteutiche gaffung einander, bis auf biefe Kleinigkeiten, gegenseitig bestätigen, fo burfen wir annehmen, bag wir ben berühmten Leich ber Geifler von 1349 feinem Inhalte nach im Befentlichen vollstanbig befigen, und ben Charafter feiner Form tonnen wir aus Clofener's Aufzeichnung gleichfalls hinreis denb ertennen.

40) Er ift erhalten, teutsch von Clofener S. 89 fg., unter ber überschrift: "der geischeler bredie," und lateinisch in einer Abschrift aus einer (nach S. 5. S. IV) gleichzeitigen Danbschrift bes ehemaligen Rarthauferklofters ju Erfurt, einverleibt einer burch Erharb berausgegebenen Abhanblung bes Rarthaufers Stumpf: "Historia Flagellantium, praecipue in Thuringia" (1780), beren urtunbliche Beigaben einiges Brauchbare enthalten, in "Reue Dittheilungen aus bem Gebiete biftor .. antiq. Forfchungen; im Ramen bes Thuring. Sachsischen Bereins herausgegeben von R. G. Forsftemann. (Balle 1836.) 2. 28b. 1. Deft. S. 1 — 37."



balte, seine Feste ehre und feiere und sich von seinen Sunden befehre, bem wolle es Chriftus banten mit ewiger Liebe. Wer diefen Brief nicht glaube ober ver-berge, ber falle in Gottes Acht; wer ihn aber glaube, abschreibe und verbreite, bem tomme Gottes Gegen ins Baus. — Ferner habe ber Engel bei Überbringung bes Briefes dem erschreckten Bolte auf fein Befragen gur Berschnung Gottes eine Geißelsahrt gerathen, mit den Borten: "mensche, alse du wol daz weist, daz Got 34 jör üf ertrich gieng, unde nie lieden dag gewan ich geswige siner größen marter, die er durch dich erliten hat an dem kriuze des hestu im niut gedanket, und wilt im ouch niut danken. Wiltu dich nu mit Got versüenen, so solt du wallen 34 tage, und solt niemer guoten dag noch naht gewinnen, und solt vergießen din bluot, so wil er sin bluot niemer an dir lon verloren werden, und wil vergeßen sins zornes gegen der armen kristenheit." Go habe fich nun die Geißelfahrt erhoben und manbernd fortgepflangt von Bolle ju Bolle, bis fie jest in Strasburg angelangt fei. - Daran ichloß fich bann noch ein furges Gebet, bag Gott, Maria und bas gange bimmlifche Beer biefe Beifelfahrt fegnen moge, und gu= lett einige auf die Berbreitung, Banberung, Erfcheinungs= weise und Abwehr bes schwarzen Tobes bezügliche Angaben.

Nach Berlefung Dieses Briefes kehrten bie Geißler wieder in feierlichem Zuge, unter Glockengelaute und Abfingung des Leiches Nu ist die betevart so her in die Stadt zuruck, verrichteten nochmals im Munster ihre Ansbacht, indem sie in gleicher Beise, wie zuvor mit kreuz-weiß ausgebreiteten Armen drei Mal zu Boden sielen, und gingen dann endlich wieder in ihre herberge ober wohin sie wollten.

Nach ber strengen Regel durften sie nicht über einen Tag und eine Nacht an einem Orte verweilen. Wenn sie aber wieder fortzogen, so geschah dies gleichfalls in Procession und mit einem Leise, bessen erste Strophe die limburger Chronit erhalten hat:

O herre, vater, Jhéau Crist, wan du allein ein herre bist der uns die sünde mac vergeben, nu gevriste uns unser leben, daz wir beweinen dinen tot. wir klagen dir, herre, al unser not 41).

Auch fangen sie wol noch einen andern Leis, der nach berfelben Chronik also begann:

Es gieng sich unser frouwe des morgens in dem touwe, da begegnet ir ein junge, sin bart was im entsprungen.
gelobet sist du Marià!

offenbar Umbichtung eines weltlichen Liebes, von welcher Sitte sich in dieser Zeit die ersten Beispiele finden. Und von allen diesen Liebern der Geißler sagt die limburger Chronif: "Du sollst wissen, daß diese vorgenannten Leise alle wurden gemacht und gedichtet in der Geißelfahrt und war der Weisen keine zuvor gehort worden."

Ebendiese Lieder aber geben burch ihren streng volks= maßigen Charafter zugleich ben schlagenbsten Beweis von bem machtigen Einbrude, ben bie Geißelfahrt auf das Bolk ausübte, und die Bewegung muß in der That ungeheuer gewefen fein; benn wenn nach Clofener's Berichte wochentlich mehre Geißlerscharen in Straeburg anlangten, fo muffen binnen einem Bierteljabre gum aller= mindesten 3000, hochst wahrscheinlich aber mehr als bop-pelt ober brei Mal so viel frembe Bufer burch biese Stadt allein gezogen fein, und biefen hatten an bie taufend ftrasburger Burger fich angeschloffen, ja mancher machte die gange Buffahrt zwei, fogar brei Dal mit. Die Proceffionen mit ihren Kreugen, Lichtern und Fahnen locten ftete eine schauluftige Menge herbei, und mabrend ber Bugubungen gab es, nach Clofener's Ausbrucke, ben größten Bulauf und bas andachtigfte Weinen, mas man irgend feben konnte; ber Borlefung bes Briefes aber horchte bie versammelte Menge mit ehrfurchtsvoller Ber= wunderung, und glaubte jede Sylbe. Daber benn auch bie lebendige fürsorgliche Theilnahme an den Bugern felbft. Dan gab ihnen Gelb zu Rerzen und Fahnen aus bem Gemeindelactel, man lud fie fo fleißig und gabireich gu Mahl und Berberge, bag mancher Burger mismuthia ohne Gaft heimkehren mußte, weil er die Fremben fcon fammtlich versagt angetroffen hatte. Und die Geiftlichen burften ohne Gefahr nicht magen, ihre 3meifel wider bie Berechtigung der Geißelfahrten und die Bahrheit des Briefes laut werben zu laffen, fonst mar ihnen gum min= beften die Antwort gewiß: Wer hat benn euch gefandt? Ber hat benn euer Evangelium befiegelt? Ber verburgt benn, daß ihr, und zwar so wie ihr feib, bas Brod in Christi Leib vermandelt?

Doch alles hat eben seine Zeit. Als reichlich ein Bierteljahr vorüber war, wurden die Strasburger ber endlosen Pilgerzüge mude, wollten nicht mehr zu ihren Processionen lauten, nicht mehr Beisteuern zu Kerzen und Fahnen geben und die Büßer auch nicht mehr so sleisig in ihre Sauser laben. Diesen Umschlag der Stimmung benutzte natürlich die Geistlichkeit auß Beste, um die Unzgehörigkeit der Geißelsahrt und die Unechtheit des Briesses auszudecken, und die einst so gepriesene Bußübung ward nun so gar unwerth, daß man allen fremden Geißelern den Eintritt in die Stadt ganzlich verbot, den einzheimischen aber die öffentliche Geißelung untersagte und nur die heimliche, in ihren eigenen Häusern gestattete. So endete in Strasburg die Bußsahrt nach einem halzben Jahre, welche nach dem Glauben der Geißler 34 Jahre hatte währen sollen.

Um bieselbe Zeit tam ihr Schidfal überall zur Entsicheidung, indem eine verwerfende Bulle des Papstes zuslett ben Ausschlag gab. Auch in Frankreich namlich warren die Geißelfahrten von Teutschland her eingebrungen

<sup>41)</sup> Diefe Strophe fpricht die Ansicht ber Geißler über bie Ungeborigkeit ber priesterlichen Absolution unverhohlener aus, als ihre ubrigen bekannten Gesange, und hat sich vielleicht ebendeshalb bei ben spateren heimlichen kegerischen Geißlern lange im Gebrauche ershalten. Stumpf theilt sie a. a. D. (Reue Mittheilungen zc.) S. 33 aus einer die Geißler zu Sondershaufen (1414) betreffenden handsichrift mit, und tros ihrer sehr verderbten Gestalt bot seine Anftheung boch einen willkommenen Fingerzeig zur Berichtigung des mangelhaften Textes der limburger Chronik.

255

und man hatte felbft bie teutschen Leife fur fie uberfett; aber fie fanden bier fofort entschiedenen Biberftand, fo: wol von Seiten bes Ronigs, als ber Universitat, und namentlich suchte die Universitat auch beim Papfte auf ihre Unterdruckung bingumirten, mabrend im Gegentheile fogar mehre Carbinale fich fur fie ausgesprochen haben follen. Doch bedurfte es wol faum, wie erzählt wird, bes Gintreffens einer Beiglerschar ju Avignon felbft, ober gar ber angeblich von ihr bem Papfte gestellten Bumuthung perfonlicher Theilnahme an ihrer neuen Buge, um ibn ju einer Entschließung ju bewegen. In einer Bulle pom 20. Det. 1349 legte er ben Geißlern gur Baft, baß fie eigenmachtig handelnd, die Schluffelgewalt und Die bisciplinarische Ordnung ber Rirche misachteten, und befahl ben Bifcofen, fie mit ben guftanbigen Mitteln ber geistlichen und weltlichen Dacht zu unterbruden. Die Bifchofe gehorchten, aber bie Ausfuhrung war boch nicht fogleich vollkommen zu bewerkftelligen; benn obicon man im Allgemeinen ber Geißlerzüge mube fein mochte, fanben die Meinungen und Ansichten diefer Buger boch im= mer noch fo großen Beifall, trot ber Bulle, bag bie Geifllichteit fich an einzelnen Orten, wie z. B. in Trier, nicht perfonlich zu betheiligen magte, sondern die Erful-lung bes papftlichen Gebotes lediglich ben weltlichen Beamten bes Erzbischofes, ben Burggrafen, Schultheißen und Schoppen, überließ 12). Und die Geißler felbst fügsten sich zwar in ber Mehrzahl ber Entscheidung bes Paps fire, aber bie hartnadigeren unter ihnen wichen eben nur ber außerlichen Gewalt, indem fie zwar fur ben Augen-blid die offentlichen Umzuge einstellten, aber fich fettenund conventikelartig zu geheimen Geißelgefellschaften vers banden und gunflige Gelegenheiten benuten, um wieder offentlich hervorzutreten, was im Laufe bes Jahrhuns berts noch mehrmals an verschiedenen Orten Teutschlands erfolgte.

In dem, was man die Literatur der teutschen Geiß= Ier von 1349 nennen fann, in ihrem großen Briefe und ihren Liebern (bie wir, wie oben ausgeführt wurde, giem: lich vollständig besigen), ift freilich kein bestimmt ausges sprochener Sat von offenbar keterischem Inhalte nachzus weisen; möglich auch, bag eben aus biesem Grunde bie papfiliche Bulle fich in fo gewählten milben Zusbruden bewegt, und ber formlichen Berbammung fich enthalt; nichtsbestoweniger aber muß man bennoch eingestehen, baß ber Grundzug ber gangen Erscheinung ein durchaus tebes rifder ift. 216 Grundzug aber tritt unvertennbar bervor bie entschiedene Abweisung und Bermerfung des Priefterthums nach ber romifch : faiholischen Ausbildung bes Begriffes, nebst allem, was daraus folgt in Beziehung auf firchliche Sandlungen und beren Birfung: ein Gedante, ber hier freilich erft halb entwickelt und noch burch manche Schladen verunftaltet im Bewußtsein aufdammert, aber, wie allbefannt, fpater in abgeflarter und bewußter gaffung ein Edftein ber teutschen Reformation geworben ift, bie ja ebenfalls mit einer Auflehnung gegen bie Dis= brauche und Muswuchse bes Bugwefens begann. In ber Mitte bes 14. Jahrh. barf zwar weber bie Entstehung. noch die beifallige Aufnahme biefes Gebantens überraichen: vielmehr mußte er fich mit Nothwendigkeit entwickeln, als Gegenfat bes offentundigen und allgemein fcmerglich gefublten Berberbens von Rirche und Priefterfchaft; aber noch war er, namentlich in ber Sand von gaien, nicht ernstlich gefahrlich fur ben Bestand bes herrschenben romis fchen Syfteme, weil biefen gur Beit noch bie Rulle ber Bilbung, Gelehrsamkeit, geistigen Freiheit und Rlarheit und der außern Silfsmittel gebrach, beren es insgesammt bedurfte, um einen fo gewaltigen Organismus zu fprengen. Daber feben wir auch nicht, baf bie Geifler im Allgemeinen weit über bas Gebiet bes Gefühlslebens und bes Gemuths hinausgegangen waren, bag fie ju flaren Grundfaben und ju einschneibenden Folgerungen fich erboben hatten, und fo murbe es ber Rirchengewalt moalich, nicht blos die große offentlich umgiebenbe Menge gu verscheuchen, sondern auch bie gaberen, beimlich fort= bauernben Refte allmalig vollkommen zu befeitigen.

Einen grundverschiedenen Charafter haben die Geis Belfahrten, welche am Schluffe bes Jahrhunderts in Stalien, Frankreich und Spanien hervortraten, und mit giem= licher Bahricheinlichkeit auf einen gemeinsamen Urfprung jurudgeführt werden konnen. Sie begannen zuerst Auffehen zu erregen im I. 1398, und zwar im westlichen genuesischen Kustengebiete; aber erst bei ihrer Wiederhoslung im solgenden Jahre fanden sie allgemeinen Beifall und Julauf. Auch ihr in Dunkel gehülter Ursprung ward in Italien auf einen gottlichen Befehl zurückzeschrt. Gin Landwarp fo errählte war hatte eben auf bem Ein Landmann, fo erzählte man, hatte eben auf bem Felbe feinen Borrath an Brod und Bein verzehrt, ats Christus in Gestalt eines Junglings zu ihm trat und ihn um ein wenig Brod ansprach. Als nun der gandmamn fich mit feiner leeren Tafche entschuldigte, bieg Chriftus ihn noch ein Mal Bufehen, und bas barnach gefundene breigetheilte Brob in einen Brunnen am Fuge eines na= ben Baumes werfen. Der gandmann gehorchte, obicon er nie einen Brunnen bort gefehen hatte. Und als er babin tam, fand er richtig ben Brunnen und baneben figend die Jungfrau Maria, weißgekleibet und in Thranen gebabet. Gie warnte ihn und bat bas Brob ja nicht bineinzuwerfen; benn mit jebem Drittheil muffe auch ein Drittheil ber Belt ju Grunde geben; fo habe Chriftus beschlossen zur Strafe fur die Gundhaftigfeit ber Belt, boch fei er wol gewillt, auf ihre Furbitte fie noch ju iconen. Und als nun ferner ber gandmann knieenb um die Ungabe eines Rettungsmittels bat, befahl fie eine Beifielfahrt zu unternehmen. Neun Tage follten bie Theils nehmer in Procession gehen, gefleibet in weiße Leinwand und mabrend ber Beit weber ein Saus betreten, noch fich austleiden, noch auf bemauerter Erbe fcblafen. Zag= lich follten fie nach einer Stadt, ober einem Fleden fich begeben, minbestens brei Rirchen besuchen, eine Reffe boren, fasten, barfuß einbergeben und bas Lieb Stabat mater nebft anderen Gefangen abfingen. Much follte an allen Orten alles Unrecht verziehen und gefühnt werben 43).

<sup>42)</sup> Gesta Balduini bei Forftemann a. a. D. S. 100.

Diefer Sage entsprach bie außere Erscheinung jener italienischen Beigler volltommen. Gebullt in lange weiße 44) leinene Gemander, welche auch Ropf und Geficht verbedten und nur zwei Offnungen fur die Augen frei ließen, wallten fie oft zu vielen Taufenben, aber in geordneten Bugen und geleitet burch Priefter, in neuntagiger Bußfahrt, mit Striden fich geißelnb, unter Abfingung bes Stabat mater und anderer lateinischer und italienischer Lieber. Bon Genua ab wurden fie fast überall fehr freundlich aufgenommen, nicht nur von Privatleuten ober weltlichen Behorben, fondern auch von ben Geiftlichen und von den Bischofen selbst, welche ihren Bugen sich anfcoloffen, ihnen Deffe lafen und ihren Prieftern bie Ranzeln einraumten. Und fo groß war ber Bufeifer, bag wer fich ausschloß, fast in ben Berbacht ber Regerei fiel, und wiederum fanden unter ben Wirkungen bie aberall fattfindenden Berfohnungen obenan. Go brang bie Schwarmerei unangefochten bis nach Rom. aber ließ ber Papft Bonifag IX. im Berbfte 1399 einen ober einige Unführer verhaften und hinrichten, worauf bie Buffahrten ber Beigen überhaupt in Italien fehr balb ein Ende gewannen. Uber biefen letten Greigniffen rubt ein noch unaufgeklartes Dunkel; man ift geneigt angunehmen, bag jene Unfuhrer einen befondern 3med verfolgten, hinarbeitend auf die Aufhebung ber Kirchentren-nung und die Wiedervereinigung der Glaubigen unter einen einzigen Papst; ein Biel, bem Bonifacius tluglich habe vorbeugen wollen. Und in ber That gab es eben an diefer Beit einen hochangesehenen Fuhrer mandernder Beigler, von dem man wußte ober wiffen tonnte, daß er in diesem Sinne thatig sei, und ber auch vielleicht jener gangen Bewegung Italiens nicht fremb gewesen ift: bas war ber Dominitaner Bincentius Ferrer.

Bincentius Ferrer 46) war geboren am 23. Jan. 1357 zu Balencia, bilbete vorzügliche Gaben trefflich aus, und gelangte fruh zu einem nicht gemeinen Rufe. Er hatte fleißig bie Bibel, die Kirchenvater und auch Philosophie flubirt, aber ben Mittelpunkt feiner Beftrebungen bildete die praftische Theologie und namentlich bie Roral. Diefe wissenschaftliche Richtung, verbunden mit einem hochst lebendigen Drange nach Mittheilung und offentlicher Birtfamteit, ward bestimmend fur fein Leben. Schon im Unfange ber achtziger Jahre war er bem bas maligen Carbinallegaten Peter von guna fehr vortheilhaft befannt geworben, und burch biefen nach Franfreich und auch an ben frangofischen Sof getommen, aber bald wies ber nach feiner Baterftadt gurudgefehrt, um bort als Prediger, Lehrer, Seelforger und Schriftsteller ju wirten. Doch schon ums 3. 1390 erhob ihn Konig 30= bann I. von Aragonien ju feinem Rathe, und jugleich wählte ihn beffen Gemablin ju ihrem Beichtvater. Rurg barauf (1395) ward Peter von Luna zum Papfte erwahlt als Benedict XIII., und berief als folcher fofort ben Kerrer nach Avignon, um das Amt eines magister

Speciallegaten und großer Binde : und Lofegewalt. Ferrer begann feine Banberung 1397 als 40jahriger Mann und fette fie mit geringer Unterbrechung fort burch volle 22 Jahre, bis an bas Ende feines Lebens. Es fammelte fich um ihn fogleich eine große Denge Bolles, bie feinen Predigten nachzog. Run ubte er aber eine ftrenge Rasteiung am eigenen Korper; wie nahe mußte es ihm liegen, baju auch balb die begleitende Schar ju ermahnen, theils um ihre Andacht ju erhohen, theils um ihr fittliches Leben ju fordern. Go hatte fich binnen kurzer Zeit die Gesellschaft in eine manbernde Gemeinde mit bestimmten Sagungen und Bebrauchen verwandelt, unter benen bie Gelbitfafteiung obenan ftanb. In ber Gelbftgeißelung aber mit ftarten, in einen Anoten auslaufenden Striden war Ferrer fo eifrig, bag er bie Genoffen flebentlich bat, ibn weiter ju ichlagen, wenn er felbst vor Schwache es nicht mehr vermochte. Solche Selbstgeißelung übte nun die ganze Schar der Begleiter gemeinschaftlich an bestimmten Tagen nach Sonnenunter-gang, und bei ben Processionen burch bie Stabte ober Dorfer. Auch hier lockte bas Beispiel fo ftark gur Nachahmung, bag oft an 10,000 Menfchen bem manbernben Prediger gefolgt fein follen. Um folche Beerben in Orbnung ju halten, übertrug er einigen erprobten Dannern bie Sorge fur Unterhalt, Berberge und alle andern Bes burfniffe. Es bestand aber Die pilgernde Schar nicht blos aus Mannern und Junglingen, auch Frauen und Jungfrauen, ja felbst Rinder zogen mit; und auch Geiftliche und Monche verschiedener Orben schlossen sich an, die unterwegs bie Deffe und andere gottesbienftliche Sand= lungen beforgten. Bucht und Sitte warb ftreng in Acht genommen; fogar wenn Ferrer ober bie Gesellichaft eine milbe Spende empfing, ward nur bem Bedurfniffe bet unmittelbaren Rothdurft burch eine gleichmäßige Bertheis

sacri palatii, ober eines papftlichen Soflehrers fur bie gesammte Sofdienerschaft ju übernehmen. Ferrer ges borchte und wirfte fleißig, benn er hatte eine ungemeffene Ehrfurcht vor bem Rirchenhaupte; aber eben wegen bies fer boben Borftellung vom Papftthume brang er ernftlich auf wurdige Bermaltung beffelben, und bat ben Benes bict wieberholt und bringend, boch feinerfeits alles angus wenden, um bas Ende ber Rirchentrennung herbeigufuh. ren, ja felbft bie eigene Abbantung fur biefen 3med nicht au fcheuen. Das blieb nun freilich vergebens, benn Benedict wußte immer auszuweichen; aber immer tiefer fette fich in Ferrer's Bruft die Uberzeugung fest von ber Berberbnig und Gunbhaftigfeit ber Belt und ihrem naben Enbe, bem Rirche und Rlerus, fowie er fie tannte und offen abschilderte 46), weber abhelfen tonne, noch wolle. Da trieb ibn ber innere Drang machtig binaus, felbst von Ort ju Ort ju ziehen und manbernd Bufe ju predigen. Bergebens bot ibm ber Papft ein Bisthum nach bem andern, er tonnte feinen Sinn nicht beugen und mußte ihn endlich ziehen laffen; boch bestätigte er ihn zuvor als apostolischen Prediger mit bem Titel eines

<sup>44)</sup> Daher "bie Beifen," Bianchi, Albi, Albati, Dealbatores genannt.
45) Lubw. Deller, Bincentius Ferrer nach feinem Seben und Wirten bargefiellt. (Bertin 1830.)

<sup>46)</sup> Bergl. Die Stellen aus seinem Berte de fine mundi bif Deller a. a. D. S. 35 fg.

lung genügt, ber überschießenbe Reft aber ben Armen bes Dries hingegeben, wo fie grade fich befanden.

Nun ift wol moglich, daß die Bianchi, welche fich in Italien, unfern der Provence, 1398 guerft zeigen, mittelbar mit Ferrer zusammenhangen, ber feine Banberungen 1397 von ber Provence aus nach Catalonien bin begonnen hatte. Bielleicht, daß einer oder einige fei= ner nabern Schuler und Freunde fich absonderten und nach der andern himmelerichtung bin, auf eigene Sand eine abnliche Predigt = und Buffahrt versuchten, die bann fich zu bem oben geschilberten Charafter ausprägte. Ja es tonnten wol gar auch bie Geißlerzuge, welche im 3. 1400 in holland umgegangen fein follen 17), mittelbar auf Ferrer gurudguführen fein. Bemertenswerth bleibt immer, bag alle Beiflerzuge biefer Jahre, soweit fie uns naber bekannt find, fowol die von gerrer felbft ge-leiteten, als die von ihm icheinbar ganglich unabhangigen, in Predigten wie Liedern auf die nabe Untunft bes Un= tidriftes und bas bevorftebenbe Beltenbe nachbrudlich binmeifen.

Bahrend ber ersten sieben Jahre (1397—1404) burchzog Ferrer Catalonien, Aragonien, Barcelona, einen großen Theil von Dberitalien, Gubfrantreich und die franzofische Schweiz. Dann (1405) berief ihn Papft Benes biet XIII. nach Genua, damit er ihm behilflich ware bei ben Unterhandlungen mit dem neuerwählten romischen Papste Innocens VII. Aber Ferrer spurte sehr bald, daß es auch diesmal bem Benedict nicht ernftlich zu thun sei um die Aufhebung ber Rirchenspaltung; beshalb manbte er fich nach fruchtlos verschwendeten Ermahnungen noch mehr von ber Thatigfeit fur Benedict ab und wiederum

ganglich ber Diffionswirtfamteit gu.

Bunachft folgte er einer Ginladung Ronig Beinrich's IV. von England, bie ibn (1406) burch Frankreich und die Nieberlande nach England führte. Nachdem er auch Schotland und Irland bei biefer Gelegenheit burchzogen hatte, ging er burch Frankreich (1407) zu bem maurischen Fürsten Juceph von Granada (1408), wo er amar gleichfalls erfolgreich geprebigt haben foll, aber boch wieber bas ganb raumen mußte. Babrenb ber nachsten fieben Jahre verweilte er meistentheils in Balencia, Caftilien, Aragonien und Catalonien, nur auf kurze Beit (1410) besuchte er auch Stalien. Im S. 1412 warb er au ben Berhandlungen über bie Thronfolge in Aragonien gezogen und balb barauf von bem neuen Ronige Aragoniens, Ferdinand, zu seinem Beichtvater erwählt.

Inzwischen hatte bas Concil zu Constanz feine Thas tigfeit für die Beilegung ber firchlichen Birren begon-nen; aber Papft Benedict XIII. weigerte fich hartnadig, baselbst zu erscheinen, unter bem Bormanbe, bag bas Concil nicht von ihm berufen fei. König Ferdinand und Raifer Sigismund kamen beshalb perfonlich nach Perpignan (1415), um bort unter Buziehung Ferrer's mit dem storrigen Papste zu verhandeln; doch auch dies blieb fruchtlos. Da rieth Ferrer, um fein Urtheil befragt, ends lich dem Konige Ferbinand, nochmals bei Benebict anzufragen, ob er bie Rrone nieberlegen wolle, und im Ralle ber Beigerung ibm ben Geborfam aufgutunbigen und ben vom Concile ju mablenden Papft als einzig rechtmas Biges Saupt ber Rirche anzuerkennen. Ferrer's Rath und Ansehen brang burch: Ferdinand fagte fich, jur gro-Ben Freude des Concils, von Benedict los, und auch Ratharina von Caftilien folgte feinem Beifpiele.

Nun aber follte Ferrer felbft nach Conftang geben (1416), fowol auf Gebeiß Ronig Ferdinand's von Aregonien, als auf ben eigenen Bunfc bes Concils. Er geborchte jedoch keinem von beiben. Bielleicht mochte jest fcon ein Bint über bie Beifler gefallen fein; benn bas Concil hatte, burch bie neuerlichen Borgange in Thuringen (1414), die großes Auffeben erregt haben mußten, nabe und hinreichende Beranlaffung gehabt, fich mit bie-fer Angelegenheit zu beschäftigen. Da er nicht tam, erbielt er (1417) ein Schreiben von dem Kangler Gerfon und bem Carbinal Peter b'Ally, in welchem er, mit aller Chrerbietung und Rudficht, die einem Manne von feis nem Rufe, seiner einflugreichen Stellung und seinen un-bestrittenen großen Berbiensten um bie Rirche gebuhrten, nochmals zur Betheiligung an bem Concile eingeladen, jugleich aber auch ersucht wurde, bem Geißelwesen seine Gunft ju entziehen. Darauf verficherte Ferrer zwar bas Concil seiner Bustimmung zu allen Beschlussen, leiftete aber auch bieser Einladung so wenig Folge, als bem wies berholt ausgesprochenen Bunfche von Ferdinand's Sohne, bem jungen Konige Alfons von Aragonien. Run ift gwar tein formlicher Befchluß bes Concils über bie Beigler betannt, aber Gerson hatte im Sommer 1417 eine 26 handlung eingereicht, welche, mit beutlich hervortretenber Rudficht auf Ferrer, feine Unficht über bas zwedmaßigfte Berfahren jur Unterbrudung ber Gelbstgeißler barlegte, und biefe gewiß vom Concile gebilligte Schrift wird wol auch in Ferrer's Sanbe gebracht worben fein. Benige ftens verlauft Ferrer's weitere Diffionsthatigfeit, bis gu feinem am 5. April 1419 ju Bannes erfolgten Tobe, febr flill, und wir baben allen Grund zu ber Annahme, bag er in biefer letten Beit nicht mehr von Gelbstgeißlern begleitet gemefen fei.

In Teutschland scheinen mabrent ber letten Salfte des 14. Jahrh. noch einige Male an verschiedenen Orten offentliche Geißler aufgetaucht zu fein, boch nur auf febr furge Beit, innerhalb beschrankten Raumes und ohne erbeblichen Erfolg. Dagegen festen bie eifrigsten Theilnehs mer ber großen Buge von 1349 bie Beigelbufe beimlich fort, und vererbten fie weiter, jugleich mit ben übertries benften Borfiellungen von bem Berthe und ben Birtuns gen biefer Kafteiung und bem entsprechenden Unwerthe ber Sacramente und ber übrigen firchlichen Sandlungen, jufammt bem Priefterthume. 3m 14. Jahrh. wurden fie, nach den erhaltenen Nachrichten zu schließen, nur wenig belästigt; zu Anfange des 15. dagegen scheint ber eifrige Inquisitor Beinrich Schonefeld, ein Dominitaner, Proseffor ber Theologie, und bestallter Repermeister in Sachs fen, in ihrer Auffpurung und tegerrechtlichen Behandlung ein befonderes Berdienft erblickt ju haben. 2m 15. Jan. 1414 hielt er bas erfte Gericht zu Sangerhausen über 34

<sup>47)</sup> Peller a. a. D. S. 65.

I. Encptt. b. 28. u. R. Erfe Section. LVI.

Seifler und verbrannte in majorem dei gloriam noch an bemselben Tage brei Stud, Die nicht wiberrufen wollten. Und fo boren wir noch aus bemfelben Sabre von weiteren Gerichten zu Sangerhausen, Erfurt, Querfurt und andern thuringischen Orten, welche, wenn man ben Bablen ber alten Ungabe 48) trauen barf, weit uber bun= bert Menichen auf ben Scheiterhaufen gebracht haben, beren ganges Berbrechen barin bestand, Die eben bezeich= neten Unfichten, ober auch nur einen Theil berfelben, im Stillen fur mahr gehalten ju haben; benn mehr tann aus ben porhandenen Protofollen unmöglich berauslesen, wer ba weiß und bebenft, was und mit welchen Mitteln Die driftlichen geiftlichen Richter und ibre weltlichen Ge= noffen bei Anklagen über Gebanken und Meinungen, von ben Gnostikern ab bis wenigstens auf die lette Bere, in ibre armen Gunder erft binein und bann erft wieder berausinquirirt haben. Undere zwolf Geißler murden vers brannt zu Nordhaufen im 3. 1446, und weitere Undeus tungen peinlichen Berfahrens finden fich aus ben 3. 1453, 1454, 1456, bis endlich 1481 mit bem Berbore eines einzelnen Geiflers im Anhaltschen Die lette Gpur verfomindet.

Die romanischen Bolker und namentlich die Italie= ner waren gehorsamer in ben Schranten ber Rirche geblieben. Es bestanden bei ihnen feit alten Beiten eine gabllofe Menge frommer Bruberfchaften, bie gum Theil mit ben burgerlichen Gilben und weltlichen Corporationen ausammenbingen, und ben geiftlichen 3meden guter Berte, religibser Ubungen und firchlicher Gebrauche bienten. Gie bielten fich ftets zu einer bestimmten Rirche und ftellten an gemiffen Tagen feierliche Processionen an. Gingelne biefer Bruberschaften erfcbienen bei folden Umzugen auch wol in Bugfleidern von bestimmter Form und Farbe. Raturlich war auch bie große Geißelfahrt von 1260 und bie ber Bianchi von 1399 nicht obne nachbaltigen Ginfluß auf berartige Berbindungen geblieben. Debre ber alteren Bruberschaften und viele neu entstandene nahmen bie Beifel an, und mit ihr gewohnlich auch bas lange, weiße Buffergemand, welches überhaupt in Italien fo beimisch wurde, bag man bis auf die neuere Beit die meiften Todten barin begrub. Go erhielt fich in Italien bie Beifelung in ben Bersammlungen und Processionen frommer Bruberschaften, nahm im 16. Jahrh. fogar noch einen neuen Anlauf, burch bie Begunftigung und Furforge bes Erzbischofs von Mailand, bes beiligen Rarl Borromaus, und mag wol heute noch flattfinden.

Auch in Frankreich gewannen bie Bugbrüderschaften und mit ihnen die Geißelung, wahrend des 16. Jahrh., eine ziemliche Ausbehnung; aber ihr Glanz war trügerisch, ihre Blüthe taub; benn König heinrich III. benutte sie in scheinheiliger Beise, zur Erreichung weltlicher 3wecke, und das Parlament konnte sie unter seinem Nachfolger heinrich IV. mit gutem Fuge ganzlich verbieten. Doch

erhielten sie sich theilweise, und besonders in Subfrankreich, unter bem Schute von Papst, Concilien und Bischofen bis auf die neuere Zeit.

Außerdem gab es, besonders im 16. und 17. Jahrh., vorzugsweise aber dort, wo der Einfluß der Jesuiten machtig war, seierliche, nicht grade an Brüderschaften gebundene Bußauszüge bei großen Processionen, zumal in der Fastenzeit, in der heiligen Boche und am Charsfreitage, mit denen auch öffentliche Geißelungen verknupft wurden. In Madrid war dergleichen im 17. Jahrh. zur Modesache geworden, die von den Hosseuten studermäßig abgemacht wurde.

Endlich noch haben auch in neuerer Zeit, boch naturlich ohne jebe weiter reichende Birkung, sich öffentliche Selbstgeißelungen an die Vorträge von romisch-katholischen Missionaren und Buppredigern geschlossen, was selbst noch heutiges Tages in Unteritalien vorkommen soll.

Das Hauptwerk "Ernst Gunther Förstemann, Die christichen Geißlergesellschaften" (Halle 1828.) eine sehr fleißige und umsichtige Arbeit, welche die früheren entbehrlich macht, gibt zugleich eine sehr reiche und gesnaue Aufzählung der Quellen und der alteren Literatur. Seitdem ist an Quellen hinzugetreten die wichtige, oben nach Gebühr benutte Chronit Fritsche Closener's; und an Hissmitteln mögen noch erwähnt werden ein zur Ergänzung des Förstemann'schen Buches beitragender Aussatz von Gottlieb Mohnite "Über die Geißlergessellschaften z." in der "Zeitschrift für die hist. Theologie. Herausgegeben von Chr. Fr. Sigen. (Leipzig 1833.) 3, 245—273," und eine kleine meist auf Closener's Berricht gegründete Brochure: "Die Geißler, namentlich die große Geißelschrt nach Strasburg im J. 1349. Frei nach dem Franzdsischen des L. Schneegans (Le grand pelerinage des flagellants à Strasbourg en 1349. Extrait de la revue d'Alsace. [Strasbourg 1837.]), bearbeitet von Const. Tischendorf. (Leipzig 1840.)

GEISSLER, GISILERUS, Bischof von Mersesburg, Erzbischof von Magbeburg, war von ebler Geburt und vornehmer Haltung '), wurde vom Kaiser Otto I. aus dem magdeburger Kloster genommen und zum Kapelslan des Kaisers gemacht '). Als der erste Bischof von Merseburg, Boso, im I. 970 gestorben war, gab Kaiser Otto I. auf Verwendung des Bischofs Anno von Worms Geißler'n das Bisthum Merseburg, und er ward im Juni (970) zu Magdeburg von dem dasigen Erzbischofe geweiht. Das Bisthum Merseburg war noch arm. Kaiser Otto III. liebte Gistler'n sehr und begabte zu dessen Gunsten das Bisthum besser. Zuerst gab er ihm die Abtei Polde, dann die Sand Suencua (Iwendau) und Ales, was die Mauer der Festung Merseburg einschloß, nehst den Juden und Kausseuten '), und die Rünze'). Auf Verwendung

<sup>48)</sup> In einer angeblich gleichzeitigen, aus bem Rlofter hunsburg ftammenben Danbichrift ber halle'ichen Universitätsbibliothet. Reue Mittheilungen bes thur. fachf. Bereins zc. a. a. D. (2. Bb. 1. Deft) G. 27 Unm.

<sup>1)</sup> Dithmarus Episcop. Merseburg. Chron. Lib. II. ex edit. Wagneri p. 41. 2) Anonymus, Chronic. Magdeburg. ap. Meibom. Scriptt. T. II. p. 278. 3) Ramlich bie 3dle, welche biese entrichten, und was sie für bas Schusrecht zahlen mußten; s. Fischer, Gesch. bes teutschen handels. 1. Bb. E. 268. 4) Dithmarus Lib. III. p. 47. 48.

feiner Gemablin Theophania und bemuthiges Bitten Geißler's gab Raifer Dtto II. bem Bisthume Merfeburg und Beigler'n und feinem Nachfolger ju Gigen und ju ewigem Gebrauch ben in bem genannten Dochstifte und im Gaue Chutici zwischen ber Saale und Mulbe und ben Provingen Guifili und Plifin gelegenen Forft mit bem bagu ge= borigen Bann, fobag ohne Wiffen bes Bifchofs und Erlaubniß seiner Bachter weber ein Inwohner, noch ein Auswärtiger barin jagen durfte, und stellte ben 30. Aug. 974 zu Alftabt eine Urkunde aus b). Ebenfalls auf Bitten ber Raiferin Theophania, und in Rudficht ber ihm von bem Bischofe Gifilar zu Merfeburg geleifteten treuen Dienste, überließ Otto III. bem dasigen Stifte Prisnize (muthmaglich bas Dorf Grofpriegnig, unweit Degau) eigenthumlich 6). Much überließ er ihm und beftatigte ihm urkundlich Chorin (Kohren bei Borna), Nirichua (Nerchau bei Grimma), Bucithi (Potiche, unweit Magbeborn), Cothug (Gaugich, zwischen Leipzig und 3wentau, ober auch Rabau), Borintizi (bas Stadtchen Brandeis ober bas Dorf Portiz bei Taucha und Gunthorp ') (Gundorf bei Schleudig). Bischof Geißler befand fich im 3.981 bei Rais fer Otto II., bem er febr theuer mar, in Italien, als ber Erabischof Athelbert von Magdeburg im Mai des genannten Jahres farb, mabite ber Klerus und bas Bolt (clerus et populus) einmuthig ben gelehrten und beredten Chorherrn Dtrich, aus beffen Schule viele gelehrte und beruhmte Manner hervorgegangen, jum herrn und Ergbifchof von Magbeburg. Der genannte Klerus und bas Bolt (populus) fchidten nach vollbrachter Bahl eine Gefandtichaft nach Italien jum Raifer, und baten Geißlern, ber bamals bei bem Raifer am meiften galt, um Ber= wendung, welche biefer auch zusagte; aber er felbst warf fich zu feinem Beften bem Raifer zu gugen, bat um bas Erzbisthum und erhielt es, indem er alle Großen, und vornehmlich die romischen Richter, welchen, wie Dithmar von Merseburg bemerkt, immer Alles feil ift, mit Gelbe bestach. Als ber Papst Benedict auf ber Generalberathung bie Richter fragte, ob es erlaubt fei, ben Bifchof Geifler von Merfeburg jum Erzbischofe von Magdeburg ju beforbern, weil er bamals teinen gewiffen Stuhl hatte, fonbern einen, wie er immer betlagt, bem Bifchofe Silbis marb von Silbesbeim abgenommenen Gis bisber befeffen batte, so verficherten die Richter nach kanonischer Autoris tat, daß Geißler einen solchen mit Recht und nach Ber-Dienst erhalte 1). Der Papft Benedict bekannte baber ben 10. Sept. 981 in einer Urfunde ), daß das Bisthum zu Merfeburg als ein unechtes und ben Rirchensabungen nicht gemaßes aus bem Grunde zu halten fei, weil ber Kaifer Dito I. bas Bisthum wider Recht und Billigkeit angelegt, hierzu die schriftliche Einwilligung des Bischofs Silbeward nicht erhalten habe. Der Papft caffirte bas Bis:

thum Merfeburg, eignete biefe Stadt mit ber Parocie bem Stifte Salberftabt ju und verordnete, bag bie ubrige jenseit ber Saale gelegene Parocie zwischen ben Bischofen von Beit und Meißen getheilt werden follte, verwandelte bas gegen bas Bisthum St. Laurentii (Merfeburg) in eine Abtei St. Laurentii und beftatigte ben Bifchof Gifeler mit verschiedenen Rechten jum Erzbischofe von Magdeburg. Der Raifer bestätigte biefem unter bem 24. Gept. 981 10) nicht nur alle von feinem Bater an bas Ergftift gefchehenen Schenkungen, insbesondere bie Befreiung von der Gerichtsbarteit ber faiferlichen Grafen und anderer offente lichen Beamten, sondern überließ ihm auch alles, was fein Bater in ben geschenften Gutern und ganbern in und außerhalb Magbeburg noch, um fich bafelbft zuweilen aufhalten gu tonnen, vorbehalten hatte. In bem name lichen Tage schenkte ber Raiser bem Ergstifte bie ichon an das Stift Merfeburg vormals verschenkte Abtei Polbe auf feinem (bes Raifers) Erbgute, mit ber volligen Gerichtsbarteit barüber, und bestätigte ihm zugleich auf bas Feierlichste ben Besit eines Landguts mit verschiebenen Ginfunften in Friesland 11). Geißler nahm nun Urlaub bei bem Raifer und fam unter Begleitung bes Bifchofes Dietrich von Det, welcher, ba er ein fehr theurer Freund bes Raifers war, mit 1000 Talentis (Mark) Goldes und Silbers, damit er die Bahrheit verschleiern sollte, von Geißlern bestochen war, den 30. Nov. 981 nach Magdeburg. Da ward, wie Dithmar von Merseburg sich ausbruckt, alles, was zu dieser Kirche gehorte, nach Beife einer flavonischen (wendischen) Familie, welche angeklagt verfauft mirb, zerftreut. Der Theil bes merfe-burger Bisthumes, welcher zwischen ber Saale und ber Elfter und ber Mulba und ben Sauen Plieni, Bebu und Zudurini lag, nebst ben Dorfern Passini (muthmaglich Posfenhain unweit Naumburg) und Discini (Diffen bei Luben) ward dem Bischofe Friedrich von Beit gegeben; dem Bis fcofe Bolcold von Deifen jener Theil, welcher gu bem offlichen Gutigi gehorte und von ben Fluffen Caminici (ber Chemnit) und Elbe geschieden ward, nebft ben bagu gehörigen Dorfern Biffeburg (Bifenburg) und Loftanawa (Laftau). Fur fich aber bebielt Geißler 14 befestigte Orte (urbes) 12): Scubici (Schfeubig), Cotug (Gautich) 12), Burein (Burgen), Bigni (Duchen, zwischen Gilenburg und Burgen), Ilburg (Gilenburg), Dibni (Duben), Puc (Alt= oder Neu: Pouch an ber Mulda), Luibanici (Lobs nit) und Bezerisca (Gerichshain ober Gorit am Leinebache). Die koniglichen ober kaiserlichen Urkunden über bie bem Bisthume Merfeburg ertheilten Borrechte und Schenfungen verbrannte er entweber, ober ließ fie burch Beranderung des Namens der merseburger Rirche in den ber magbeburger letterer gufchreiben. Die Leibeigenen und Alles, mas Beziehung auf Merfeburg haben fonnte, gerftreute er von freien Studen, damit es niemals wieder ausammengebracht werden tonnte, errichtete ju Merfeburg

<sup>5)</sup> Bei Wideburg, De Pagis veteris Misniae p. 148. 149, et Rerum Misnicarum Specimen I. p. 85. 6) s. bie Urkunde bei Leuber, De stapula Sax. No. 1612 und bei Lünig, Spicil. Eccles. T. II. And. p. 100. 7) Dithmar. Lib. III. p. 48. 8) Idem Lib. III. p. 55. 9) Bei Drephaupt, Beschreibung bes Saalkreises 1. Ah. S. 21, und bei Bopsen, Magazin ber Seschichte. 1. Ah. S. 194.

<sup>10)</sup> Urfunde bei Sagittarius, Histor, Magdeburg, bei Bops sen a. a. D. S. 188 fg. 11) Ebenbas. S. 190. 12) f. Ferb. Bachter, Geschichte Sachsens. 1. Bb. S. 136—138. 13) Ober, wie v. Leutsch (Markgraf Gero S. 130) vermuthet, Gotha zwischen Wuczen und Citenburg, westlich von der Mutda.

an bie Stelle bes Bisthums eine Abtei und fette gum Abte barüber Otrad, einen Monch aus bem Johannis: Hofter (au Bergen vor Magbeburg), und nachher Beimo'n aus bemfelben Rlofter 14). Bifchof Silbeward behielt nams lich Merfeburg nicht lange unter fich, indem Geißler bie Oberaufficht barüber balb wieder an fich jog und fich vom Papfte eine ber Bulle vom 10. Sept. 981 miberfprechenbe Confirmationsbulle zu verschaffen mußte 14). Raifer Otto II. eignete ben 31. Jan. 983 auf bas Gefuch bes Erzbischofs Gifeler ju Magbeburg bem bafigen Erzstifte bie Stadt Chorin (Robren bei Borna) in bem Gauc Dalaminga, in ber Graffchaft bes Grafen Richtag gelegen, zu. Auch schenkte er bem Erzififte bas bem Bisthume Merfeburg pormals gehörige Dorf Priesnit und bestätigte ihm ben Befit einiger bamals feften Orte, namlich Dechau, Gom= mern und Loftau, und ben honigzehnten aus fehr vielen Orten 16). Als fich im 3. 983 bie Glawen emport hatten und große Berheerungen bis an die Tanger anrichtes ten, tamen bie Bischofe Geißler und Silbeward mit bem Markgrafen Dietrich und ben übrigen Grafen gufammen, brachen in die ihnen entgegenziehenden Feinde getrost ein und brachten ihnen eine große Niederlage bei. In Folge ber Unruhen, welche nach Otto's II. Tode Herzog Geinrich von Baiern, mit bem Beinamen bes Banters, im 3. 984 erregte, belagerten bie Unbanger bes jungen Ronige Dtto III. ben Grafen Bilbelm von Beimar, ben vertrauten Freund des herzogs heinrich. Als sie aber die Ankunft desselben ersuhren, eilten sie dahin und schlugen ihr Lager bei dem Dorfe Iteri 17) auf, in der Abssicht, den andern Tag eine Schlacht gegen ihn zu schlagen. Da schickte der herzog den Erzbischos Gistler zu ihnen, daß dieser ihre Willensmeinung erforschen und wordlich mit ihnen Prioden schließen sollte. Geissen anzeiten moglich mit ihnen Frieden schließen sollte. Beigler ermirtte Beinrich'en bie Erlaubnif, frei abziehen ju burfen, aber nur unter ber Bebingung, baf Beinrich von Reuem verfprach, an bem von ihm festgefesten Tage ben jungen Ronig herauszugeben und bis babin alle von ihm befetten Orte, außer Merseburg, Balbed und Frose, ju raumen. Den 29. Juni (984) übergab Bergog Beinrich ben jungen Konig bessen Mutter Theophania und Großmutter Abelheid 14). Den 16. Febr. ließ sich Erzbischof Gisiler pon bem Raifer Otto III. alle Schenfungen und Privis legien, welche fein Eraftift von ben beiben erften Ottonen empfangen hatte, von Neuem bestätigen, sowie auch ber Papft Johann XIV. in ebenbiefem Jahre eine Beftatis gung barüber ertheilte. Der Ronig feste in ber Beftati= gungeurtunde abermale ausbrudlich feft, bag, außer bem eigenen Schirmvoigt, tein Graf ober Richter ober faiferlicher Riscal eine Gewalt ober Gerichtsbarkeit über die Unterthanen und Befigungen bes Ergftiftes ausuben, und

bag Niemand ben Erabischof und feine Nachfolger mit neuen Abgaben ober anbern Neuerungen beunruhigen follte. Den 20. Mai 987 schentte Kaiser Otto III. ber Kirche ju Magbeburg ben Boll, bie Gerichte und bie Dunge gu Gibichenftein. 3m 3. 990 reifte Gifiler mit bem Marts grafen Edharbt und ben Grafen Efito und Binico von Seiten bes herzogs Bolistav von Bohmen an die Ober und fliftete gwischen ihm und bem Bergoge Difeto I. von Bohmen Frieden, wie Dithmar von Merseburg (Lib. IV. p. 71. 72) und nach ihm ber Annalista Saro jum J. 990 umständlich erzählen. Als Graf Albi, Guncelin's Sohn, bon feinem Basallen in einem Balbe erschlagen worben war, erhielt Gifiler im 3. 990 bie Grafichaft Als bi's, nebft bem an ber Mulba gelegenen Behn, von Otto III., wie ber Annalista Saro jum 3. 990 nach Dithmar von Merseburg Lib. IV. p. 105 ansett. Dhne nabere Beitbestimmung ift aus Dithmar Lib. VI. p. 168 ju bemerten, baß ju Otto's III. Beiten, als ber merfe-burger Graf Bio auf einer heerfahrt umgekommen, ber Erzbischof Gifiler Debi'n, Dietrich's Gohn, aus bem Saufe Buzici (bem Stammhause Bettin), die zwischen ben Flusfen Wipper, Salta (Salza) und Willerbizi (Willerbed') gelegene Grafschaft erworben hat. Im 3. 991 schenkte Otto III. bem Erzstifte Magdeburg ben britten Theil aller Abgaben, welche aus ganz Bohmen für die kaiserliche Rammer eingingen, es sei nun Golb ober Gilber, ober anbere Dinge. Den 19. Sept. 991 genehmigte Raiser Dtto III. ben zwischen bem Erzbischofe Giseler zu Magbeburg und bem Grafen Bucelin getroffenen Taufch, nach welchem ber Erzbischof bem Grafen bas Dorf Rerichowa (Nerchau) an ber Mulba überlaffen, bagegen ber Graf bem Erzstifte bas Dorf Busci (Paulit im Amte Burgen) abs getreten 19). Im 3. 992 bestätigte Dtto III. bem Erzestifte, bem Gistler vorstand, ben Besit bes Rlosters Sages munfter bei Daing und bie icon von feinem Grogvater geschehene Schentung ber kaiserlichen Guter Calbe und Rosenburg an ber Saale. Im namlichen Jahre (992) wohnte Gifiler ber Einweihung bes neuerbauten Doms gu halberftadt bei. Den 6. Jun. 993 wird von Otto III. Erzbijchof Gifeler unter benjenigen Reichsfürften aufges führt, mit beren Genehmigung die Stiftung des Rlofters Balbeck geschah 20), und ben 27. Jan. 993 mar er unter benen, bie ben Ronig ju einer Schenfung von feche to-niglichen Gutern ju Solzhausen in ber Graficaft Edbardt's in Thuringen an feinen Kammerer Ermenold bewogen 21). Im namlichen Jahre (993) fcentte Otto III. bem Erzstifte Magbeburg auch bie zweite Salfte ber Stadt Berben und Barnowig 22). Erzbischof Gifiler mar ben 26. Oct. 991 unter benen Reichsfürften, auf beren Bers

<sup>14)</sup> f. Rathmann, Gefch. ber Stadt Magbeburg. 1. Bb. S. 96. 15) Urfunde bei Schöttgen, hift. ber Stadt Burgen S. 788, bei Bopfen a. a. D. S. 205, bei Eccard. Histor. goneal. p. 187, bei Leuber 1. l. No. 1616, bei Lünig, Pars Spec. Cont. II. p. 350. 16) f. Sagittarius 1. l. p. 205 — 210. 17) Die Muthmaßungen über biesen Ort s. bei Ferb. Bachter, Geschichte Sachsens. 1. Bb. S. 167. 18) Dithmarus Lib. III. p. 60. Lib. IV. p. 68.

<sup>19)</sup> f. Sagittarius l. l. p. 212—218; Schottgen a. a. D. S. 815; Leuberus l. l. No. 1618; Lünig, Spicil. Eccles. T. I. Forts. Anh. S. 25. 20) f. Kettner, Diplomat. Quedlinburg. p. 31; (Pepbenreich) hift. ber Pfatggrafen zu Sachsen S. 46; Leuckfeld, Antiq. Halberst. p. 664, und die andern im Direct. Diplomat., ober chronolog. geordnete Auszuge über die Geschichte Obersachsen vorhand. Urt. 1. Bbs. 2. P. S. 119. 21) f. Feller, Monum. inodita p. 17. 22) f. Sagittarius l. l. p. 226; v. Drephaupt a. a. D. 1. Ah. S. 23.

261

anlassung Otto III. seinem Bafallen, bem Grafen Sige= bert, die in bessen Grafschaft gelegene Burgwarte Bitrici im Gaue Morasini zueignete 3). Durch ben Erzbischof Gisekr veranlaßt, schentte Otto III. ben 8. Juni 997 gu Arniburg bem magbeburger Erzstifte bie in ber Proving Ploni in ber Graffchaft bes Grafen Teti gelegene Burgwart Beligi (Belig), sowie auch die Stadt Je-richau 24). Kaiser Otto III. ließ im 3. 998 26) die Stadt Barnaburg, wie fie Dithmar von Merfeburg nennt, gur Bertheidigung bes Landes mit einem nothigen Berke befestigen, und vertraute fie auf vier Bochen bem Erzbis schofe Gifiler zur Beschützung an. Diefer marb von ben Slawen hinterliftig zu einem Dinge (Boltsverfammlung) eingelaben und ging mit nur weniger Bebedung aus ber Reftung. Undere maren namlich vorausgegangen und Ginige ließ er in der Feftung; aber einer der Mitwissenben verrieth, daß die Beinde aus dem Balbe hervorbrachen. Bahrend von beiden Seiten bie Krieger ein Gefecht begannen, floh ber Erzbischof, ber ju Bagen tam, auf einem schnellen Pferde bavon; aber nur Benige von ben Seinigen entgingen bem Tobe. Die Glawen fiegten, bemachtigten fich ohne Gefahr ber Beute ber Erschlagenen und betlagten, bag ber Erzbischof enttommen. Diefes Treffen hatte nach Dithmar von Merfeburg ben 2. Juli, ober, wie man aus einem Chronolog vermuthet 26), ben 4. Juli 998 statt. Ungeachtet Gifiler fo viele von feinen Leuten verloren hatte, bewachte er bie Festung bis zu bem ihm bestimmten Tage. Als er traurig über ben Berluft fo vieler feiner Krieger jurudfehrte, begegnete ihm ber Markgraf Luithar, ber Großvater bes Geschichtschreibers, ber bieses erzählt. An Luithar war jest bie Reibe, bie Festung zu bewachen, und Gistlar vertraute sie ihm an und ging hinweg. Als ber Markgraf zur Stadt kam, sah er sie rauchen und schickte Boten, daß der Erzbischof zurudkommen sollte. Doch that Gistler dieses nicht. So fam die brennende Stadt in die Gewalt ber Feinde. Durch die Berheerungen, welche die Benben in jenen Gegenden anrichteten, fam die vormals große, volfreiche Stadt Magdeburg fo herunter, daß fie einem halbeinges flurzten Sause glich, und fur Schiffleute eine unsichere Station war 27). Kaifer Otto III. fcentte im 3. 1000 bem Erzstifte bie Stadt Rieba und bas Dorf Driburi (Rieber: Trebra) in Thuringen 28), namlich als Gifiler die Gnade bes Raifers wieder etwas erlangt hatte. Raifer Otto III. batte namlich Beigler'n auf ber Synobe ju Rom anges flagt, bag er zwei Parochien batte. Der Raifer Otto III. that diefes vielleicht aus Unwillen, weil Gifiler Luithar'n nicht gegen die in Arneburg eingebrungenen Benben beigestanden hatte. Das Concilium Romanum vom 3. 998 29) enthalt bas Urtheil, bag wenn Gislarius der bei-

ligen magbeburger Rirche Erzbischof tanonisch beweisen konnte, daß er nicht burch Ambition von bem minberen merseburger Stuble auf ben größern magbeburger Stubl gewandert fei, er nicht abgeset werden folle. Benn er burch bie Ginladung und Bab! bes Rlerus und bes Boltes gewandert, fo folle er in berfelben Detropolis ver= bleiben. Benn ohne Einladung und Bahl, jedoch ohne Ambition und Sabsucht es gefchehen, folle er zu bem fruberen Stuble zurudtehren. Benn er aber Ambition und Sabsucht nicht leugne, so folle er beide Stuble verslieren. Im 3. 1000 ließ ber Raiser Geißler'n burch Richterspruch von feinem Umte suspendiren und von bem Dapfte burch Boten nach Rom laben. Der gichtbelabene Beifler konnte nicht nach Rom kommen und schickte ben Rlerifer Rothmann, bag er ihn, wenn es anders nicht geglaubt wurde, burch einen Cibichwur entschuldigen follte. Es ward Beißler'n Frist gegeben, bis ber Kaifer mit ben Comprovinzialbischofen bie Sache ermagen murbe. 218 ber Raifer von Rom tam, verfügte fich ber Ergbischof Bifiler ihm entgegen, erlangte bie Gnabe bes Raifers, boch teine feste, und begleitete ihn. Als ber Kaifer von feiner Ballfahrt nach Gnefen jurud und nach Magbeburg kam, und ben Palmensonntag feierte, marb ben Montag nach bem Palmensonntag burch ein Ebict bes Raisers von bem basigen Erzbischofe verlangt, daß er ben früheren Sit wieder annehmen follte. Gifiler gab besnen, die ber Raifer zu ihm schiedte, vieles Gelb und ers langte badurch, jedoch faum, Frist bis nach Quedlinburg. hier war ein großer Busammenfluß von Genatoren, wie Dithmar von Merseburg sich ausbrudt, und die Oftersfreuben wurden baselbst begangen. Den Oftermontag ward Synobe gehalten und Gifiler wieber vorgelaben. Diefer, von Krantheit niedergebrudt, ward von bem ge-nannten Rothmann entschulbigt und in vielen Studen von bem bamaligen Dompropft Balterb vertheibigt. Es warb ein Concil zu Machen angefagt. Als Gifeler mit ben Seinigen babin tam, ward er wieder von bem Urschibiatonus bes romischen Stubles angeredet, und brauchte ben weifen Rathichluß, daß er fur ein Generalconcil foberte. Go blieben biefe Sachen unerwogen und murben alle verschoben. 218 Raifer Otto III. ben 21. Jan. 1002 geftorben mar, tamen ju Frose, einem toniglichen Sofe, ber Erzbischof Geißler mit feinen Mitbischofen und bie Martgrafen Luithar, Edhart und Gero zusammen, un= terbandelten mit ben Großen bes Reichs über ben Stanb bes Staats und Gifiler ließ fich von Luithar gegen Eds hart leiten, wie wir im Art. Eckhart I. (Eckhard), Markgraf von Meigen G. 484 angegeben baben. Da ber Erzbischof Gifiler bem Raifer Otto III. febr theuer war, so frantte biefes Edhart'en Anfangs beimlich. Ber= nach trat fein Biberwille gegen Gifiler'n mehr an bas Licht, weil er schmerzlich empfand, daß Gifiler ihm in allem vorgezogen marb. Um fo minber geneigt mar jest Gifiler, Edhart'en jum Ronigethrone ju verhelfen. Als

130, 131, 133, Lib. VI, p. 137, 146, 159, Chronicon Episcoporum Merseburgensium ab ann, 968 ad ann, 1500 Cap. II,: Geyslerus secundus Episcopus et destructor Episcopatus; ap. P. a Ludewig, Rel. Msscr. T. IV. p. 336—346.

<sup>23)</sup> f. Madenus, Antiq. Brunsw. p. 203 und die andern im genannten Directorium Diplomat. p. 123 angeführten. 24) f. Sagittarius l. l. p. 230 seq. 25) Rach dem Annalista Saxo ap. Eccardum, Corp. Hist. medii Aevi T. I. col. 367. 26) f. das Rähere dei Webetind zu Dithmar von Merseburg Lib. IV. p. 87. 27) Auctor Vitae S. Adalberti ap. Canisium, Lect. antiq. p. 46 et 59. 28) f. Sagittarius p. 236. 237. 29) Dithmarus Lib. IV. p. 90, 92, 93, 95. Lib. V. p. 108.

ber neuerwählte Konig Beinrich II. im 3. 1002 nach Merfeburg tam, mar Geigler unter ben Reichsfürften, Die ibn bafelbft empfingen. Beinrich hafte Gifiler'n Unfangs, weil biefer fehr babin geftrebt hatte, ben Bergog Bermann von Schwaben auf ben Ronigethron zu erheben. Nachher aber hatte ibm Beinrich feine Gunft geichenft. Gifiler marb ba einer ber Bertrauteften bes Ros migs und erhielt uber beffen Guter in Sachfen die Aufficht, welche er treu verwaltete. Bieles, mas ber Ronia beliebte, ließ biefer bamals burch Geifler'n ausführen. Endlich aber vermochte Beinrich feine Gottesfurcht nicht mehr zu beschwichtigen und verfolgte ben Frevler an ber Rirche mit entschiedenem Saffe. Daher fandte er im 3. 1004, ale er fich in Dornburg befand, ben Erzbischof Billigis und andere an Gifiler'n, ber damals fterbens= trant war, und ließ ihn ermahnen, ben merfeburger Stuhl wieber ju nehmen und ben magbeburger beraus: augeben. Den Gefandten antwortete Geifler mit ichmas her Stimme: "Man gebe mir 3-4 Tage Frift, und bie Erlaubniß, mich zu entfernen. Diefes erlangte er bom Ronige, und reifte, wie er pflegte, ju Bagen ab. Er kam nach seinem Hose Ahribari (muthmaßlich Niebers Arebra). Hier starb er nach zwei Tagen den 25. Jan. 1004. Als der Sonig dieses horte, folgte er der vorauszehenden Leiche des Erzbischofs dis Magdeburg nach und schickte seinen Kapellan Wigbert voraus, um von den Chorherren ben einmuthigen Willen zu der Bahl Tagi= mo's zu erhalten. Als die Leiche bes Erzbischofes in bas Rlofter Bergen gebracht, und die Nacht barauf in wurbigen Ehren gehalten worden war, den andern Tag aber in den Munster des heiligen Mauritius getragen wurde, tam der Konig an. Die Leiche ward, nachdem die Tod= tenmesse gehalten worden, vor dem sublichen Altare besgraben. Bon Magbeburg reifte der Konig mit dem neuen Erzbischofe Tagino nach Gibichenstein und besab alles, was dort von Geißlern aufgehauft mar, einzeln und fagte: "Das ift überfluffig." Den von bem gelehrten und berebten Chorherrn Dtrich herrlich gebildeten Bigbert von febr vornehmen Altern aus Subthuringen hatte Ergbis fcof Beigler freundlich in feinen Dienft gezogen und lange bei fich behalten, indem er ihm durch ein außerorbentliches Lehn und bas Amt eines Ergpriefters fcmeidelte. Als Gifiler ihm aber burch bas bestanbige Bufluftern einiger Übelgesinnten bewogen, Giniges entzog, entfrembete er Bigbert's Berg von fich, fobag biefer als les ihm Gehorige verließ und fich bem Ronige Beinrich widmete. Er ward bessen Rapellan, und der Konig hatte ungemeines Boblgefallen an ibm. Babricheinlich brachte Bigbert bei dem Konige die Wiederherstellung des merfeburger Bisthums in Anregung. Wenigstens erhielt er biefes ben 6. Febr. 1004 von Beinrich II. 30). ger, als von den Anhangern der merfeburger Kirche, wird Beifler von denen der magdeburger behandelt; denn er hatte als ein fur biefe Belt fehr geschickter Dann ber magbeburger Rirche viele Geschenke und Befitungen von ben Raifern erworben. Much von feinem Erbe gab er

ben Brubern (Chorherren) jum Beil feiner Seele viel, namlich 281/2 im Dorfe Gutstein (Guften) gelegene Bus fen, welche jahrlich eilf Mart (talenta) und acht Schillinge einbrachten, und eine Duble in bemfelben Dorfe und einen Bebenden in Neuendorf, wofur zwei Mark eintamen. Bon biefen Ginfunften mußten ben Brubern (Chorherren) jedes Jahr brei Servitia (Mahlzeiten) und jebem monatlich vier Pfennige (nummi), einem Diener aber ein Pfennig, sowie auch einem abmesenben Bruber verabreicht werben. Fur bie meißener Rirche orbinirte Erzbischof Geiffler Gibo'n als britten, fur bie brandenburger Bigo'n als vierten, für die havelberger Bilbrich ale zweiten, fur bie zeiger Sugo'n ale britten und hilbe marb als vierter Bifchof und fur bas Rlofter St. Johannis Baptistae nach Sarbigg's Tobe Ribbag (Ferdinand Wachter.) als aweiter Abt ordinirt.

GEISSLINGEN, 1) wurtembergisches Oberamt im Donaukreise, mit 71/10 Meilen und 25,000 Einwohnern.
2) Stadt in diesem Amte in einer engen Schlucht am nordlichen Fuße der rauhen Alp, unter 37° 30' 40" der L. und 48° 36' 50" nordl. Br. mit 3000 Einwohnern, an der von Stuttgart nach Ulm sührenden Eisenzbahn, welche hier eine interessante Steigung macht. Die Stadt, die vor Zeiten den Grasen von Helsenstein gezhörte, hat einen Eisenhammer, Bleichen, viele Mühlen, starken Kornmarkt und ist durch schone Drechslerarbeiten in Horn und Holz bekannt. In der Nähe die Trümmer der Burg Helsenstein und das Röthelbad. 3) Dorf im oberrheinischen Kreise des Großherzogthums Baden, an der Straße von Waldshut nach Jestetten, 560 Einwohner.

(H. E. Hössler.)

GEISS-NIDDA, Dorf in der großherzogl. heffischen Provinz Oberheffen im Kreise Nibba mit 600 Einswohnern und einer Lutherischen Pfarrkirche, resp. zur tastholischen Pfarrei Wicktadt gehörig. (H. E. Hössler.)

GEISSOIS. Mit diesem Namen belegte Labillars bière eine in Neu-Caledonien wachsende Species, die zu der Familie der Sarifrageen gehört. Der Kelch ist bei dieser Familie der Sarifrageen gehört. Der Kelch ist bei dieser Gattung viertheilig und absällig. Die Blumenstrone sehlt. An Staudgesäßen sind zehn vorhanden, die Staudbäden sind sadensörmig, die Staudbeutel zweisächerig, ausliegend, eisörmig. Der Fruchtsnoten ist frei, tes gelförmig, zweisächerig, mit mehren, der Scheidewand zu beiden Seiten in zwei Reihen eingesügten, Eichen. Der Griffel ist endständig, am Grunde einsach, an der Spize zweitheilig, die Narben sind einsach und pfriemlich. Die linealisch-längliche, zusammengedrückte, zweisächerige, zweisklappige Kapsel enthält mehre, zweiseihig über einander liegende, zusammengedrückte, sweischig verlängerte Samen.

Aus dieser Gattung ist nur eine Art bekannt, ein Baum mit gegenüberstehenden, gestielten, gefingerten Blatztern, elliptischen, slumpsen, ganzrandigen, oberseits glanzenden, unterseits weichhaarigen Blattchen, langlichen, gerippten, zwischen ben Blattstielen und dem Afte stehensben Nebenblattern, achfelstandigen, vielbluthigen, einzeln ober zu drei stehenden Bluthentrauben. (Garcke.)

GEISSOLOMA, ist eine von Linbley auf Penaea marginata Linné aufgestellte Gattung ber Penaeaceen mit lederartiger, gefarbter, viertheiliger Bluthenhulle, beren Bipfel eiformig und gleich groß find, in ber Knos= penlage bachziegelformig über einander liegen und mabrend ber Bluthe abstehen. Bon ben acht, ber Bluthens bulle am Grunde eingefügten, Staubgefagen fteben vier ben Bipfeln ber Bluthenhulle gegenüber und find etwas langer, ale die übrigen vier; Die Trager find pfriemlich, am Grunde mit bem ichmalen Rande ber Scheibe etwas verbunden; die Staubbeutel find elliptisch, bespitt, am Grunde zweitheilig, am Ruden angeheftet, gulett gurud. geschlagen. Der vierfacherige Fruchtknoten enthalt in jebem Sache zwei neben einander liegenbe, hangenbe, gegenlaufige Gichen. Der Griffel ift pfriemenformig, Die Rarbe einfach. Die Frucht ift noch unbefannt.

Bon ben wenigen hierher gehörigen Arten, welche am Cap ber guten hoffnung wachsen, ist nur eine (Penaea marginata L.) mit gegenüberstehenben, ganzranbigen Blattern, achselstanbigen, einzeln stehenben, mit Dedblattern besehren Bluthenstielchen, naher bekannt.

Geissomeria, ist eine von Lindley aufgestellte Pflanzengattung der natürlichen Familie der Acanthaceen. Der Kelch ist sünfblätterig mit dachziegelig gestellten Blättschen, von denen das vordere am größten ist. Die Blusmenkrone ist unterständig und trichterformig, mit fünstheisligem Saume, fast gleich großen stumpfen Lappen, von denen der vordere bärtig ist. Die vier, der Röhre der Blumenkrone eingesügten Staubgesäße überragen diese um etwas und sind unter einander von gleicher Länge; die Staubbeutel sind zweisächerig, mit parallelen, gleichen, stumpfen, an den bärtigen Spigen zusammenhängenden Fächern. Der nagelsörmige Fruchtknoten ist zweisächerig, mit zweisigen Fächern. Der Erissel ist einsach, die Narbe trichtersörmig. Die Frucht ist noch unbekannt.

Die einzige hierher gehörige Art wachst in Brasilien; sie hat einen vierkantigen Stengel, gegenüberstehende Blatter, achsels und endständige, am Grunde beblätterte, dicht dachziegelig gestellte Ahren, nervige Deckblätter und kleisnere, abnlich gestaltete Deckblätten und scharlachrothe, weichhaarige Blumenkronen, mit langer, gebogener Robre.

(Garcke.)

GEISSORRHIZA, ift eine von Ker aufgestellte Pflanzengattung ber naturlichen Familie ber Iribeen, mit kronblattartiger, oberständiger, trichterformiger Bluthens hulle, beren Rohre kurz ist und bei welcher die Zipfel bes sechstheiligen, großen Saumes sast gleich, am Grunde mit einem honigtragenden Grübchen versehen sind und aufrecht abstehen. Die drei Staubgefäße sind der Rohre der Bluthenhulle eingefügt, ziemlich aufrecht, eingeschlossen; die Träger fadenförmig, die Beutel linealisch und am Grunde angeheftet. Der Fruchtknoten ist unterstänzig, stumpf dreikantig und dreischerig. Mehre, fast waz gerechte, gegenläusige Eichen besinden sich an dem innern Fachwinkel in zwei Reihen. Der Griffel ist sabenförmig, abwärts geneigt, die drei Narben sind linealisch keilstermig, zusammengelegt, am Rande etwas gewimpert. Die

Rapsel ift bautig, prismatisch breifeitig, breifacherig, sache spaltig breiklappig. In ben gachern befinden fich mehre, sehr kleine Samen.

Die hierher gehörigen Arten wachsen am Cap ber guten hoffnung und in Abyssinien und haben einen knollensormigen Burzelstod, wenige grundståndige, borstensformige, linealische ober lanzettlich-schwertsormige, ofters nervige Blatter, einen einsachen ober aftigen Stenges, eine oft herabgebogene, einseits bluthige Ahre und ansehnsliche, innerhalb einer zweiklappigen Bluthenscheibe sigenbe Bluthen.

GEISSOSTEGIA, ift ber Name einer von Bentham vorgeschlagenen Abtheilung ber Gattung Erica, auf welche wir verweisen. (Garcke.)

GEIST, insbesondere menschlicher ober Denschens geift (fprachlich und empirisch pfychologisch). - Das teutsche Bort Seift, welches haufig innonnm mit ben Musbruden: Leben und Lebensfraft, Geele, Gemuth, Genie und Genius, Damon, Ropf, Berg, Intelligeng, Berftand oder Denkvermogen, Phantafie oder Einbilbungsfraft und Bernunft gebraucht, im genaueren Sprachgebrauche aber wieberum von allen biefen unterschieben wirb, gebort schon barum und weil es in bem einen, wie in bem ans bern Falle eine Menge von speciellen, einer befondern Erflarung bedurftigen Bebeutungen bat, ju ben fcwierige ften unserer Sprache. Daffelbe gilt mehr ober meniger auch von ben entsprechenben Ausbruden in anbern Ibios men, g. B. von dem alt eindischen Atma und Manas. לב (nephesch) משש (nephesch) לב (lebh) לב נשמה (neschama) כביד (cabod), bem griechischen תיפטות φράν, φρήν (φρένες), ψυχή, δαίμων, νούς, θύμος, καρδίη, ήτορ, πραπίδες, bem lateinischen mens, spiritus, anima, animus, ingenium, sowie von ben in ben neuen romanischen und übrigen Gprachen bieraus abgeleiteten Wortern spirito, esprit, genie, sprit, bem flas mischen dutscha u. f. w. - von welchen allein bier nur bies jenigen noch naber betrachtet werben tonnen, bie gur Erlauterung bes Begriffs "Geift" felber ober unfere teuts fchen Bortes bafur bienen. Alle biefe Borter geboren in bie Claffe ber fogenannten abstracten, ber "Gabarten" (wie fie Movalis nennt), in fofern fie nicht unmittelbar ber Sinneswahrnehmung ober Erfahrung gegebene Begenftanbe bezeichnen, fonbern ein Dbject, welches nur von unserer Denfthatigfeit, unserm Berftande ober bobern Ertenntnigvermogen in feinem Dafein und Birten aufgefast wird, baber jene nicht an fich schon, sowie die Ausbrucke für finnfällige Gegenstande flar und allgemein verftanbs lich find; und was Platon (im Phaidros) fagt: Benn Jemand bas Bort "Gifen" ober "Gilber" ausspricht, fo benten wir wol alle baffelbe babei; wenn aber bas Bort "Recht" (dixacor), find wir nicht alle uneinig barüber, sodaß sich bann ber eine hierhin, ber andere borthin wendet? — läßt sich ohne Zweifel auch auf die Worter "Korper" und "Geist" anwenden, ba letterer nicht fo wie ersterer Jebem handgreiflich vorliegt. Dierzu tommt, bag ber burch "Geist" bezeichnete Begriff, auch abgefeben von feinem fo großen Umfange, zu ben bochften, mithin schwierigften Abstractionen und feinem Inhalte

nach zu ben buntelften und rathfelhafteften unferes gangen Ertenntniggebietes gebort. Bugleich aber auch ju ben praftifch wichtigften, indem berfelbe in ben Saupterscheis nungen der Geschichte der Menschheit, der Religion und dem Ethos ber Boller, sowie in der Wissenschaft der Wissenschafs ten, der Philosophie, den Cardinalbegriff bildet, da die noth: wendig jusammengeborigen Borftellungen von Gott und Seift junachft Die allgemeine Belt : und Lebensanficht bestimmen und somit auch fur die Lebensführung ber Rationen, wie ber Einzelnen im bochften Grabe maggebend werben. Dies gilt bei ter unvermeiblichen Bechfelmir= tung zwischen Denken und Sandeln, naturlich auch um-gekehrt; fowie die Eblern unter ben Nationen und ben Einzelnen wurdigere und richtigere Ansichten von Gott und Geift begen, fo fpricht fich überhaupt hinfictlich ber humanitat, Rationalitat und Individualitat bie hobere ober niebere Bilbungeftufe am unzweibeutigften in ben Begriffen aus, die mit jenen Ausbruden verbunden merben; mas auch unsere Dichter fur ben erftgenannten in mehr als einem ihrer Spruche angebeutet baben:

> "Bie Giner ift, fo ift fein Gott! Darum warb Gott fo oft zu Spott."

Goethe.

"In feinen Gottern malet fich ber Menfch."

"Als bie Gotter menschlicher noch waren, Baren Denschen gottlicher."

Shiller.

In Bezug auf ben "Geift" tommt vornehmlich bie Borftellung in Betracht, die fich über bas Berhaltnig beffelben jum Rorper, ober ber Seele jum Leibe bilbet, welche bie unmittelbarfte praftifche Bebeutung wegen ihres Busammenhanges mit bem religiofen Glauben ober Unglauben an perfonliche Fortbauer ober Unfterblichfeit bat und welche beshalb auch hier befonders berudfichtigt werben wird; jene Frage, welche unser bedeutenbster Dich: terphilosoph Jean Paul (Gelina I, 140) in ben Borten ausbruckt: "Bas ift ber Leib? Der eigentliche Rernmenfc, ober nur ber Scheinmenfch? 3ft er bas Gemachshaus, ber Treibtaften bes Beiftes, ober bas Bewachs felber, wovon und außen nur die Rinde erscheint? Dber nur ber bolgerne Bienenftod, worin die Pfpche ihre Brut und ihren Sonig macht, und ohne ben fie ebenfo gut im Freien leben und fliegen tonnte? Ift er die Puppe ober Chrysalibe im Binter bes hiefigen Dafeins, welche ber Tod fur die Psyche gersprengt fur eine marmere Jahresheit?" - Diefes Problem und die damit zusammen: hangenben Fragen nach ber Substantialitat, Ginfachbeit und Immaterialitat bes Geiftes haben bekanntlich feit Sahrhunderten, oder vielmehr Jahrtausenden bie denkende und befonders die philosophirende Menschheit beschäftigt, ohne bis jest auf eine allgemeingultige und anerkannte Beise geloft worben zu fein. Im Gegentheil ift bie Unhaltbarteit ber eigends gur Bofung jener hervorgerufenen speculativen ober metaphysischen Pneumatologie ober Beifterlebre überhaupt und ber fogen. rationellen Pfpcologie insbesondere, in der neuern Philosophie (feit Sant) gur Evibeng erwiesen, mabrent freilich auch bie

alteren, neuern und neueften materialiftifden Cpfteme ber sogenannten Corpuscularphilosophie, Atomiftit, Satromechanik und pneumatischen Chemie, sowie die fogenannte Phrenologie, die fich neuerdings als die allein mahre Geifteslehre proclamirt, bei naberer Prufung ebenso unhaltbar erscheinen und der richtigern Unficht vom Beift nicht geringern Gintrag gethan haben. Letteres gilt, naturlich auch in Bezug auf ben in ber allerneueften Beit eben nicht gur Ehre berfelben, wieder aufgewarmten alten Rohl eines Beifterfpute und Beiftermefens, ober vielmehr Unwefens, wovon nur furglich die "Gehe-rin von Prevorst" von J. Kerner, Die obischen Briefe Reichenbach's, bie norbameritanifchen, nun auch nach England und Teutschland icon übergefiebelten Rlopf. geifter ermahnt fein mogen, ba von biefem allem nicht bier, sondern erft fpater an einem geeigneteren Orte, namlich s. v. "Gefpenft" bie Rebe fein wirb 1). Dagegen wird hier vom Standpunkte ber fogenannten empiris fchen Pfnchologie bie Lehre vom "Geifte" wiffens fchaftlich, b. h. nicht nach einem bestimmten Schuls fpfteme, fondern mit Begrundung der Behauptungen aus Thatfachen ber Erfahrung, ober burch Ableitung berfelsben aus unbeftrittenen Grundbegriffen und Grundfagen

<sup>1)</sup> In Dinficht auf bie Literatur jener metaphpfischen und moftie fcen Pneumatologie und Damonologie find, außer ben frubern Spftemen ber Detaphpfit und fogenannten rationellen Pfpchologie von Platon und Ariftoteles, Epitur und Benon an bis auf Chr. Bolf und bie englifden, frangofifden und teutschen Anhanger ober Beftreiter ber Syfteme bes Materialismus und Spiritualismus, vornehmlich folgende altere Schriften zu vergleichen: S. Ch. Hollmanni Institutiones pneumatologiae (et theol. nat.). (Gotting. 1748.) -(Couenz) Essai d'un système nouveau concernant la nature des êtres spirituels. (Neufchatel 1742.) 4 Ehle. — Steph. D. En: gelten's Gelduterte Bernunftgrunde von der Birtlichfeit und bem Befen der Geifter. (Leipzig 1744.) — v. Errus, Bersuch über die Seele. (Frantf. 1753.) — S. G. Schloffer, über die Seelenwansberung. (Leipzig 1781.) — N. A. Herrichii Sylloge scriptorum de spiritibus puris et animabus humanis, earumque immaterialitate, immortalitate et statu post mortem, deque anima bestiarum. (Lips. 1790.) (Jusage bagu in ben Gottinger get. Anzeigen vom 3. 1791. S. 1042 fg. und in ber Leipz. Lit. Jeitung vom 3. 1806. St. 17. 18, mo besonbere bie burch bie Begel'iche Gespenfters geschichte veranlagten Schriften über Pneumatologie und Athas geschichte veranlatten Schriften uber Pneumatologie und atgas natologie angezeigt sind.) — Stilling (3ob. heinr. Jung), Abeorie der Geisterkunde in einer natur, vernunfts und bibels mäßigen Beantwortung der Frage: Bas von Ahnungen, Gesichten und Geistererscheinungen geglaubt und nicht geglaubt werden musse. (Rund. 1808.) — Die bedeutendste frühere Gegenschrift ist Kant, Erdume eines Geifterfebers, erlautert burch Erdume ber Metaphyfit. (Riga und Mitau 1766.) (Much in beffen Bermifchten Schriften von Tieftrunt 2. 88b. G. 247 fg. und in ben Gefammtausgaben f. Berte von Rofentrang (1. Bb.) unb Bartenftein (10. Bb.). Die neuere und neuefte Literatur hieruber wirb, wie bemertt, aub "Gespenst" angeführt werben. Bergl. Rrug's und Erich's Danbbb. ber philos. Biteratur. Daß übrigens auch bas, mas man bie neuefte Philosophie nennt, fur ben mahren Begriff bes (aus mal menfclichen) "Geiftes" nicht eben bie befte Ausbeute liefert, fondern im Grunde auf ben alten Materialismus in neuer Form binauslauft, wird weiter unten angebeutet werben. Dier fei nur noch bingugefügt, baß felbft Derbart, obwol er mit größtem Scharffinne bie Pfpchologie auf Mathematit unb Metaphyfit gu grunben versucht hat, boch fich zu bem Betenntniß gebrungen fublt, bas eigentliche Bas? ober Befen ber Geele ift und bleibt uns folechterbings unbefannt."

erortert, und babei vorzugemeise bas Sprachliche berude fichtigt werben, theils weil überhaupt bei allen folchen Begriffen bas Wort bes Epiktet gilt: άρχη παιδεύσεως των ονομάτων επίσκεψις, theile weil eben in ber Sprache, besonders bei folchen Musbruden, wie Beift, fich bas Ethos und die Bolksthumlichkeit einer Nation am beutlichsten offenbart, wie schon Bacon bemerkt bat 2):

In fofern gunachft von Geift überhaupt gu reben ift, fo bezieht fich ber Saupt : ober Grundbegriff beffels ben auf den, felbft auf ber noch niedern Stufe der Bils bung fich bem Bewußtfein mehr ober weniger flar antunbigenben, Gegenfat ober Unterschied zwischen bem finnlich Bahrnehmbaren, namentlich fichtbaren Erfcheinuns gen im Gein ber Dinge und gewiffen Rraften, bie wir als Urfachen jener zwar nicht finnlich mahrnehmen, aber hinzudenken muffen, ba es nun einmal zu ber Ratureinrichtung unfere menfchlichen Beiftes felber gebort, nicht blos bas außere Dafein aufzufaffen, fondern auch nach beffen innerem Grunde ju forfchen. Demgemaß ift ber erfte Begriff bes "Geiftes" im Gegenfate ju ber unmittelbar gegebenen Materie ober Rorpermelt ber einer Rraft, eines unsichtbaren, feineren Befens, welches ben groberen Stoff in Bewegung fest, ober mit anbern Borten, ber Begriff eines Lebensprincips als des ideellen Grundes des Daseins, der unsichtbaren Urfache besselben; eine Bebeutung, die fowol durch die gleich naber zu erörternde Etymologie jenes Bortes und bie Genesis seines Begriffs, als bie ursprungliche bestätigt wird, als auch burch die Dythologie, Geschichte ber pofitiven Religionen und ber Philosophie. In jedem diefer Gebiete wird jedem Dinge, an welchem nur irgend eine Rraft, eine wirtfame Außerung bemerkbar ift, ein "Geift" zugeschrieben, namentlich jebem lebenben Be-fen, fo g. B. in ber bekannten Bibelfielle: "Da ging Alles zu Roah in ben Kaften bei Paaren von allem Fleisch, da ein lebendiger Geist innen war" (1 Dof. 7, 15). Ebenso fand die Mythologie und frubeste (ionische) Philosophie ber Griechen bie gange Ratur voll "Geisfter," Gotter ober Damonen (Aristot. De anima 1, 2; De mundo c. 6; Cic. Nat. D. 1, 10, ac. q. II, 37) und wie icon Thales bem Magnetstein einen "Geift" ober eine "Seele" beilegte (Aristot. 1. c.), fo ift biefer Sprachgebrauch noch jest ublich, indem man in jener urfprunglichen Bedeutung auch unbeseelten Befen einen "Geift" jufchreibt, in fofern fie viel Rraft und Birtfams feit außern. Go 3. B. bem Beine und Bier, beren aufregende oder belebende Rraft in gewissen fluchtigen und fluffigen Theilen (Spiritus) liegt, bie entweder burch bie Gabrung entwidelt, ober burch die Runft ber Chemie abaezogen werden. Daber bie Musbrude: "geiftige" Getrante (spirituosa), Beingeift, Bitriolgeift zc. ("fluchtige Geis fter, spiritus volatiles, b. h. folche, die mit feinen Dlen verbunden find und leicht verfliegen, im Begenfat ber "feften" ober "feuerbeftanbigen Geifter" spir. fixi, welche

mit Salzen verbunden find und fich nicht fo leicht verfluchtigen, wie z. B. bie fauren "Geifter" bes Bitriols, Alauns und bes Salzes).

Nachdem man einmal jenen Grundbegriff wirtenber Kraft mit bem Borte "Geift" verbunden, mar es gang naturlich, bag man benfelben foweit generalifirte. um barunter im figurlichen Ginne bas Gubtilfte, Reinfte, Befte, Befentlichfte, ben eigentlichen Rern ober Gebalt, ober bie Befenheit, Quinteffeng, Gigenthumlichkeit, Enbabficht einer Sache ober einer Perfon ju verfteben. Dems gemäß bezeichnet z. B. "Geist" einer Schrift ihren wes fentlichen Inhalt, "Geist" eines Schriftftellers die Quints effeng feiner Unfichten; fo fpricht ein Montesquieu vom "Beift ber Befete," ein Berber und Chateaubriand vom Beifte" ber bebraifchen Poefie und bes Chriftenthums, ein E. D. Arnbt vom "Geifte" ber Beit; fo ift auch "Geift" oft soviel wie Gemutheverfaffung ober Gefinnung, 3. 23. "Geift" bes Biberfpruchs, "Geift" bes Gemuths (Ephef. 4, 22), "Geift" Chrifti (1 Ror. 6, 17), ferner Rauf. manns =, Bunft =, Golbatengeift, Flatter =, Schwindelgeift; "man fieht wol, weß Geiftes Rind Giner ift." Ras mentlich bezeichnet "Geift" Die Energie, Die Lebendigfeit, Munterfeit, Aufgewedtheit bes Gemuths (bie "Lebensgeister" erregen ober erschlaffen "voll Geift und Leben"), im Gegenfat gegen bas Trage, Materielle:

"Bum Teufel ift ber Spiritus Das Phlegma ift geblieben."

Shiller.

In biefem Sinne ift auch ber Titel bes ben gemeinen Materialismus ber Gegenwart befampfenben Romans von

Sustow "bie Ritter vom Geifte" ju verfleben. 218 zweite Sauptbebeutung biefes Borts ift bie Befchrantung jenes allgemeinen Begriffs auf ben unfichtbaren Grund unferes eigenen Dafeins und Birtens, auf unfern Denfchengeift anzusehen, mag man fich biefen nun entweder als von allen namhaften Theilen bes Rors vers ober Leibes verschiebenes (mithin immaterielles) Befen, ober als mit bem einen ober anbern (namentlich bem Blute, ober ben Gebirnfibern) innigft verbunden benten. In beiben Fallen bezeichnet "Geist" bas, mas in uns ertennt, fublt, will und ben Rorper bewegt, und ift gleichs bedeutend mit Geele ober Gemuth. hiernach fpricht man von einem Reich ber "Beifter," von Stimmungen berfels ben u. bgl. m., und meint damit nur bie Renfchengeifter ober Seelen. Die "Geisterwelt" in biefem Sinne ift Richts, als die "Innenwelt," Geift ber Realgrund bes Dentens, und ber andern Erscheinungen biefer innern Belt, beren fich ber Menfch fehr fruh bewußt wird und bie febr balb in innigen Busammenbang mit bem religiofen Glauben an bobere Geifter und ben bochften Geift, Gott, tritt, indem jene Belt als bas bobere, überfinnliche erfceint:

> "Im Innern ift ein Universum auch Daber ber Bolfer loblicher Gebrauch, Das Jeglicher bas Befte, mas er tennt, Er Gott, ja feinen Gott benennt, Ihm himmel und Erbe übergibt, Ihn fürchtet und wo möglich liebt."

<sup>2) &</sup>quot;Capiuntur signa haud levía sed observatu digna de ingeniis et moribus populorum ex linguis ipsorum." De augm. scient, VI, I.

I. Encott. b. 20. u. R. Erfte Section. LVI.

In sofern treten bann Innen und Außenwelt, Geift und Ratur, in einen Gegensat, ben 3. B. unser Dicheter (im Fauft) in ben Worten ausspricht:

"Seheimnisvoll am lichten Tag List sich Ratur bes Schleiers nicht berauben, Und was sie beinem Geist nicht offenbaren mag, Das zwingst du ihr nicht ab mit Debeln und mit Schrauben."

Kerner Saller in dem bekannten:

"Ins Innre ber Ratur bringt tein erschaffner Geist! Bufrieben, wenn er nur bie dußte Schale weift."

Doch ist in anderer Beziehung dieser Gegensatz kein absfoluter, es gibt auch einen Geist in der Natur (worzüber bekanntlich Orsted ein vorzügliches Werk geschrieben), und beibe weisen auf die hohere Einheit, den Urgrund alles Daseins und Denkens, hin. Wie Schiller in der Tenie (auf Columbus) sagt:

"Mit bem Genius fteht bie Ratur in ewigem Bunbe, Bas ber Gine verspricht, leiftet bie Anbre gewiß."

Ferner Goethe (Borfp. 3. Beim. Theat. VI. S. 308):

"So im Ateinen ewig wie im Großen Birtt Ratur, wirft Menschengeist, und beibe Sind ein Abgianz jenes Urlichts broben, Das unsichtbar alle Belt erleuchtet."

Derfelbe (Runftl. Apoth. VI. S. 263):

"Die Ratur ift aller Meister Meister, Sie zeigt uns erft ben Geift ber Geister, Läft uns ben Geist ber Korper sehn, Lehrt jedes Geheimnis uns verstehn."

Dabin geboren auch die Borte (im gauft):

"Bu ben Geistes slügel n wird so leicht Kein körperlicher Flügel sich gesellen. Doch ist es jedem eingeboren, Das sein Gefühl hinauf und vorwärts bringt u. s. w."

Ferner Schiller's (Piccolom. IV.):

"Die Seist erleiter, bie aus bieser Welt bes Staubs Dis in die Sternenwelt, mit tausend Sproffen Dinauf sich baut, an der die himmlischen Gewalten wirkend auf und nieder wandeln, — Die sieht das Aug' nur, das entsiegelte, Der hellgebornen, heitern Zoviskinder."

Und (ebendas.):

"Richt blos ber Stolz bes Menschen füllt ben Raum Mit Seistern, mit geheimnisvollen Araften, Auch für ein liebend Derz ist die gemeine Ratur zu eng, und tiefere Bedeutung Liegt in den Mährchen meiner Ainderjahre, Als in der Wahrheit, die das Leben lehrt."

Enblich Goethe's (Fauft):

"Die Geifterwelt ift nicht verfchloffen, Dein Ginn ift ju, Dein herz ift tobt." - -

"Du gleichft bem Geift, ben bu begreifft, Richt mir!" -

In sofern bas Grundbewußtsein bes Menschengeistes bas ber Freiheit ober Selbstthätigkeit und Selbständigkeit ift (s. d. Artikel Freiheit), erklart sich ber Gegensat zwisschen jenem und ber Natur als dem Unfreien, einem unabanderlichen Sausalnerus unterworfenen. Ferner der Gegensat zwischen Geist und Mechanismus, der ebenfalls auf das bobere Gebiet übertragen wird:

"—— Ich sehe nicht die Spur Bon einem Geist, und alles ist Dressur!" (Faust.)

Umgekehrt wird die unbezwingbare Macht bes Schicks sals bei Schiller (Ballenst. Tod IV.) über bas Mensschenleben als "Geist" personisicirt:

"Bie sich ber Sonne Scheinbild in bem Dunftreis Malt, eb' sie kommt, so schreiten auch ben größten Geschicken ihre Geifter schon voran, Und in bem "Deute" wandelt schon bas "Morgen!"

Auf jenen Begriff ber im Menschengeiste liegenden Gelbsständigkeit bezieht sich auch der bekannte Gegensat von Geist und Buchstabe, von denen der erstere lebendig macht, der lettere tobtet, Rom. 7, 6. Und weil der Geist sich selber als das Sohere erkennt, so ist er auch der Kern alles hohern Lebend:

"Denn das Leben ift die Liebe Und des Lebens Leben Geift!" Goethe (Divan).

In Bezug auf biese zweite hauptbebeutung unterfceibet unfere teutsche Sprache noch Beift und Seele (welche allerdings auch oft gleichbebeutend genommen werben), so, daß unser Beist eine absolute und reelle Berfchiebenheit beffelben von ber Ratur ober Das terie, baber in ihm der Begriff ber Gelbständigkeit ober Unabhangigkeit vom Rorper gebacht wird, wogegen Seele auf eine reelle Berbinbung zwischen Geift und Rorper beutet. Daber rebet unsere Sprache von einem Beifterreiche, von bobern Geiftern, aber nicht von bobern Seelen; sie fagt, Gott ift ein Geift (womit fie einen durchaus von Beltseele, wobei die Belt als ein Thier betrachtet wird, verschiedenen Begriff bezeichnet!); fie legt ben Thieren Seele, aber nicht Seift bei; fie rebet von Geifte rericheinungen, aber nicht Geelenerscheinungen. Der an den physischen Organismus gebundene Geift wird in ber Belt in Beit und Raum gur Seele, sowie bie von den Banden des Korpers und daher auch von irdis fchen Gefühlen und Trieben befreite Seele jum Geift. "Des Menschen Geist muß bavon," Ps. 146, 4. "Der Geist (nicht bie Geele) muß wieder zu Gott, ber ihn gegeben hat," Pred. Sal. 12, 7. Daher wird bie entstorperte Geele wieder ganz als Geist gedacht und bils bet zu biesem einen Gegensat auch in sofern, als bie erftere durch ihre Gebundenheit an den Korper ober Leib als unvolltommner als ber lettere gebacht wirb, wie bies u. A. Schiller febr treffend bie Jungfrau von Orleans in ihrem bekannten Monologe (IV, 1) aussprechen läßt:

"Willst bu beine Macht verkunden, Wähle sie, die frei von Sunden, Stehn in beinem ew'gen Saus, Deine Geister sende aus, Die Unsterdlichen, die Reinen, Die nicht fühlen, die nicht weinen, Richt die zarte Jungfran wähle, Richt der hirtin weiche Seele."

Umgekehrt fpricht man nur von Seelens (nicht Seisters) Banberung, Seelsorger (benn ber Geist ist sich selber genug), Seelenmessen für die Todten, weil nicht sowol seine Seele als Seist allein, sondern auch sein Körper in bem Fegfeuer von ben Schladen ber Sinnlichkeit gereinigt werden soll, oder weil jedenfalls unter dem Subjecte, für welches die Messe gelesen wird, der ganze Mensch versstanden wird. In ahnlichem Sinne bezeichnet auch Seele oft den Menschen überhaupt; Seelen: (Einwohner-) Bahl, Seelenverkäuser, Seelenregister ("Einer hungerigen Seele ist alles Bittere suß," Spr. Sal. 27, 7. "Abram zog aus mit allen Seelen," 1 Mos. 12, 5), liebe Seele (lieber Mensch, ebenso wird  $\psi v \chi \dot{\eta}$  gebraucht [s. Riemer s. h. v.] und anima [Cic. ad fam. XVI, 14]; auch Seist hat manchmal diese Bedeutung 1 Joh. 4, 1; 2, 3, gemeine Geister, edle Geister 1c.)

Für die genauere sprachliche Erdrterung bieten sich noch solgende Unterscheidungen dar. Zunächst wird sowol vom allgemeinen Sprachgebrauche, als auch von dem der Psychologie Geist und Seele (abgesehen von den mystisschen und theosophischen Ansichten einzelner Psychologen, Philosophen und Theologen, welche Geist und Seele für zwei verschiedene Besen halten) in der Weise unterschieden, daß der Geist vorzugsweise auf das Erkenntnissgebiet ober die Intelligenz, Einbildungstraft, Verzstand, Vernunft, Seele dagegen auf das Gebiet der Gesühle und Willensbestrebungen (besonders der erstern) bezogen wird, wie dies schon Schiller's Xenie sehr gut andeutet:

"Leben athme bie bilbenbe Runft, Geift fobr' ich vom Dichter, Aber bie Seele fpricht nur Polphymnia aus."

"Der Geist erforschet alle Dinge, auch die Tiefen ber Gottheit," 1 Ror. 2, 20. Geiftesgroße und Geiftes: ftarte bezeichnet baber vorzügliche Energie ber Dent= unb Einbildungefraft. Gin vielumfaffender Geift, beffen Dents traft fein Gegenstand zu entfernt ift, um ihn zu erfassen, ju fcwer, um ihn zu erreichen, zu tief, um ihn zu ers grunden; ein großer Beift, ber in seinen Sandlungen Alles mittels bes weiten Ibeenfreises, ben er beherricht, in feiner Schwierigfeit, feinen Berbindungen und Folgen über: fieht, und bemgemaß fich nicht burch bas Intereffe bes Mugenblick ober burch fleine untergeordnete Absichten beflimmen lagt, mabrent ber fleine Beift (3. B. unfere fogenannten gebilbeten Damen, Stuger, Sofleute, aber auch unfere Rleinstaatler und Rleinstädter) nur in Rleinigs feiten feine Belt findet. Gin ftarter Geift, ber in feis nem Denten Starte, b. h. Gelbstandigkeit und Gelbftvers trauen, Unabhangigkeit von fremder Autoritat zeigt (bas ber fruber Freigeift, ber fich uber andere bindende Ror: men hinwegfest), mahrend fcmache Beifter (4. 2. bloge Buchstabenglaubige) sich ohne Stube ber lettern verloren fühlen. — Geelengroße und Seelenftarte beziehen fich immer auf bas Gefühl und die bamit zusammen: bangende prattifche Birtfamteit, ober bas Thatver= mogen. Geelengroße tann nur bemjenigen zugefchries ben werben, welcher ber Begeifterung fur Ibeen und Ibeale fabig ift und fein Gemuth fortwahrend mit jenen boberen Gefühlen erfüllt "). Geelen ftarte bemjenigen,

beffen Willensfraft soviel Energie entwidelt, um fich burch teine Schwierigkeiten von ben gefaßten Befchluffen abfcreden zu laffen, sonbern eingebent bes alten: tu ne cede malis, sed contra audentior ito! nur besto eifri: ger feine Rrafte aufbietet, um feinen Willen burchzusegen. Beift und Geele und ihre gebachten Qualitaten find nicht nur in verschiedenen Menschen febr verschieden beschaffen, fondern fleben auch oftere in bemfelben Individuum in Biberfpruch mit einander, ober in umgekehrtem Berbalt: nig. Go maren 3. B. offenbar Erasmus und Borb Bacon große Geifter, zeigten jedoch, befonbere ber Lettere, feine Seelen ftarte, fowie umgefehrt burch let tere die beiben Catonen, besonders ber jungere 1), hervorragen. Cromwell, ber tein großer Geift war, batte eine ftarte Seele, ebenso Karl XII. Der Borzug bes Beiftes ift bemnach Rlarheit und Umfang bes Dentens, ber ber Seele Barme und Tiefe bes Gefühls (baber bie Ausbrude: eine Feuerseele, Die Seele ift entbrannt, ents flammt zc.). Gine Berbinbung beiber Borguge muß als möglichst zu erstrebendes Ziel angesehen werden ). Ihre Berwirklichung in ber Vereinigung von Geistesgröße und Seelenstärte macht dann den großen Menschen im eisgentlichen Sinne, wie z. B. in Alexander und Char, Gustav Abolf und Friedrich dem Großen. Für den großen sein (sittlichen) Charakter im höchsten Sinne gehort ben gend die nollse Reinheit des Willand aber auch noch die vollste Reinheit bes Willens, ober bochfter Abel ber Gefinnung bagu, wie in einem Pothagoras und Sofrates, Epaminondas und Marc Aurel (zu benen die Parallelen aus der Neuzeit aufzusinden wir eis nem belefenern mobernen Plutarch überlaffen muffen; ein Ravoleon I. fann bei aller fonftigen Geiftesgröße und Willensftarte jedenfalls nicht hierher gerechnet werden).

In unserer Sprache bezeichnet bas Bort "Geift" in jenem engern Sinne als Ertenntniß: ober Dentversmögen schlechtweg gebraucht, ofters soviel als ben bobern ober vorzüglichern Grad ber geistigen Ausbildung; ein Mensch hat Geift, ober ist geistreich, geistvoll, geistslos. "Alle Beiber, sagt Jean Paul (im Siebentas Cap. 19), sogar bie ohne Geift (bie "Lenetten") sind über Dinge, die sie naher angehen, die seinsten Beichensbeuterinnen und prophetischen hellseherinnen." Auch unsterscheibet die teutsche Synonymit noch Geift und Bersstand. Letzterer ist überhaupt bas, was die mensch.

wahrhaftig Großen, nach ben wahren und hoheren Gutern bes Menichen, die ihm ben hochften Werth und ben gerechteften Anspruch auf Achtung und Berehrung geben, und verachtet bemgemaß ben niedrigen Eigennut, die ebenso niedrige Eitelkeit und ihre Gefahrtin, die Schmeichelei, wornach nur kleine Seelen fireben." Eberhard, Synon. sub Geift, III. E. 108.

<sup>3) &</sup>quot;Es liegt in ber Ratur ber Sache, bag wenn man ber Seele eine Große beilegt, bies in Absicht auf bie Gegenftanbe, bie fie begehrt, geschieht. Gine große Seele ftrebt nur nach bem

<sup>4) &</sup>quot;Et cuncta terrarum subacta Praeter atrocem animum Catonis!

<sup>5) &</sup>quot;Licht ift auch ohne Barm' und Barm' auch ohne Licht, Doch ohne Licht zugleich und Barm' ift Feuer nicht; (Gemaltes abgezählt) brum wird bas Feuer fein, Bas Licht und Barm' auch fei, von beiben ber Berein:

Ein Geift, in bem vermählt Berftand ift und Gefühl, Des Innigkeit nicht bumpf und Alarbeit nicht ift tubl." Radert (Beih. b. Brahm. III).

liche Seele von ber Thier seele wesentlich unterscheibet, namlich die Fertigkeit in unfinnlichen Begriffen und allgemeinen Urtheilen. Unter biefen Urtheilen machen nun biejenigen, welche bei ben andern jum Grunde lies gen ober die erften Bahrheiten, die jedem Denfchen fogleich ohne Beweis einleuchten, die Sphare bes gefun: ben ober gemeinen Berftanbes aus. Ber biefe Begriffe und Urtheile mit Lebhaftigfeit, Starte und unter iconen ober glangenden Formen bentt und ausbruckt, wer fie in treffende Unspielungen und sinnreiche Untithesen einfleibet, von bem fagt man, bag er nicht blos Berftanb, fondern auch Geift habe. Go Cberhard in feiner und DRaag' Spnonymit (s. v. Geift, III, 112). Derfelbe fügt hinzu, bag in diesem Sinne bas Wort Geift mabr= scheinlich eine Ubersetzung von dem franzosischen esprit fei, welches lettere wenigstens besser durch "Geift" als burch "Big" überfett werbe. "Denn obgleich bie Darftellung ber Begriffe und Urtheile bes Berftanbes in fraftigen und schonen Formen erfobert, baß fie in angemeffene Bilber gefleibet werben und alfo ber Big babei thatig fein muß, fo ift boch bas Bebiet bes Biges von weiterem Umfange und er ift bier nur bas allgemeine Bertzeug ber fraftigen, schonen und lebhaften Darftellung, um welcher willen man ihrem Schopfer Beift beilegt. Das ftimmt auch mit bem urfprunglichen Gebrauche bes Bortes Beift überein, wonach es bie Rraft anzeigt, womit Etwas wirft; benn bas, mas mit Lebhaftigfeit und Rraft auf andere wirkt, das muß das Wert ber Kraft und Lebhaftigkeit sein, die burch Geift ausgedruckt wird. Ein Gemalbe voll tubnen und fraftigen Ausbrucks wirft nicht allein mit Starte und Lebhaftigkeit auf ben Unschauer, sondern es ift auch das Werk der lebhaften und starken Darftellungefraft bes Runftlers." Inbeffen erfieht man aus einem Epigramme Rlopftod's, baß "Geift" in bies fem Gegenfate nicht immer biefe bobere Bebeutung gehabt hat "); wie benn zu bes Genannten und zu Lefs fing's Beit auch bas Wort Genie fo ubel angeschrieben war, baß Letterer einmal fagte: "Ber mich ein Genie nennt, bem geb' ich ein Paar Dhrfeigen, bag er benten foll, es maren vier!"

Rach biefer, vornehmlich auf ben Sprachgebrauch in unferm Ibiom sich beziehenden, Erorterung des Bortes Geist wenden wir uns zu der nahern wissenschaft- lichen des Begriffs selber, wosur außer der Etymoslogie oder ursprunglichen Bedeutung der benselben bezeichnenden Borter besonders die psychologische Gesnesis, sowie die Geschichte der fernern Entwickelung des Begriffs Geist dient. Beginnen wir zunachst mit der gedachten Genesis, oder der Frage, wie der Begriff

6) "Seift hat der Mann! So rufft du. Bergebens frag' ich: Was ift benn Geift ohne Urtheil? benn du horft nicht auf, von des Mannes Seift zu schwaßen. Tauber, du bift auch blind; denn du

Meine Frage: Bas du, Theurer, benn habeft? nicht an. Ber Beifall verschwendet wie du, kann endlich so weit gehn, Daß er sogar von bem Geist unstrer Scholastifter schwaht." (Rlopst. Berke. 1823, 7. Bb. C. 339.)

Seift überhaupt psychologisch in uns entsteht?)? Sierbei ift von ber unbestreitbaren Thatfache auszugeben, bag unfer Beift, ober unfere Seele und feineswegs als unmittelbar mahrnehmbarer Gegenstand ber innern Erfahrung gegeben ift, ba bas Bewußtsein uns nur eingelne beständig wechselnde Geiftesthatigfeiten, Borftellungen, Gefühle, Billensbeftrebungen zeigt, zu benen wir erft unfer 3ch ober unfern Geift als Urfache berfelben bingubenten. Ebenfo unbeftreitbar ift, bag wir einen Beift ober eine Seele in anbern Menschen auch nur mittelbar burch einen Schluß aus ber Analogie ihrer Rorperform und ber unfrigen, mithin jebergeit nur auf fecundare Beife, nachdem wir uns felbft foon als Geist ober Seele erkannt, erkennen. Auch wird Niemand von une, bie wir von Andern mit hilfe ber Sprache ergogen find, in Abrede ftellen, dag wir erft burch Un= terricht Borftellungen vom Geifte befommen haben, wos burch aber jene Frage jurudgeschoben wird auf bie nach ber urfprunglichen Genefis jenes Begriffs, worüber naturlich nur Sppothefen aufgeftellt werden tonnen. Sier= bei tann man im Allgemeinen von einer zweifachen aus: geben. In bem urfprunglichen, unmittelbaren, bunteln Selbftgefühle bes finnlichen Denfchen auf ber niebrig: ften Stufe feiner Ausbildung fieht biefer Anfangs blos feinen Leib als fein 3ch ober Gelbst an. Allmalig führt ibn feine Einbildungs : und Erinnerungefraft, welche bald nach ben Sinnesanschauungen ins Spiel ihrer Thatigfeit gesett wird, vornehmlich in feinen Traumen und bei lebhaften Bergegenwärtigungen früherer merkwurdiger Ereignisse ober Buftanbe auf die Borstellung, bag in ibm, b. i. in seinem Korper noch etwas Underes, Unsichts bares, ein fur fich bestehendes Befen ift, welches ben Korper bewegt, fühlt, will und mahrnimmt, felbst wenn ber Leib schlaft, ober boch nicht unmittelbar (burch bie Sinne) afficirt wirb. hierbei muß man fich nun baran erinnern, bag ber Menfch offenbar anfanglich ben Traum gang fur Birtlichteit balt b), mas auch eine

<sup>7)</sup> über die Geschichte des Begriffs Geist und Seele überhaupt vergl. Meiners, Grundris der Gesch. aller Relig. Cap. 21. §. 6. Dessen Meinung. d. Wdik. üb. d. Seelen d. Thiere (Gott, hist. Wagaz. III, 2). Bardili, Epoch. d. vorz. phil. Begr. I. S. 1 fg. Dessen Abhll. üb. Seelenwanderung, in Berlin. Monatsschr. 1792. Febr. Dessen Myth. Vorst. d. Seelen, Weist, in Paufs 1792. Febr. Dessen Myth. Vorst. d. Seele u. Geist, in Paufs 1793. Febr. Dessen Myth. Worst. d. Seele u. Geist, in Paufs 1793. On 1792. Febr. Dessen Myth. Edigie. 1803. St. 1. S. 111 fg. Schelling, über psychol. Mythen S. 54 in Paulus' Memoradil. 1793. St. 1. (Der Restor und berühmteste aller lebenden Philosophen kann bemnach in diesem Iahre 1853 sein se chezightiges literarisches Jubildum feiern!) Flügge, Gesch. d. psychol. Idee eines Geistes, in dessen Gesch. Blügge, Gesch. d. psychol. Idee eines Geistes, in dessen Gesches Slaubens an Unsterdichseit I. Absch. 2. Vierthaler, Phil. Gesch. d. Wensch. II. S. 12. üb. Offenbar. u. Wythol. 1799. S. 50. (Beyer) Palaphatus der Ihnera. u. Wythol. 1799. S. 50. (Beyer) Palaphatus der Ihnera. u. Wythol. 1799. S. 50. (Beyer) Palaphatus der Jüngere über die Bebeut. von Geist u. s. u. 1799. Simon, Gesch d. Gerus, Gesschied d. Sergl. de neuen Schrift. 3. Abschu. Dessen schift d. der "Bergl. die neuen Schriften über emptr. Phychologie von Schubert (Gesch. d. Seele), G. E. Schulze, Benecke u. A. 9), Langsam gehen dem Renschen die Sinne auf, der hellse am spatesten. Was ihm in diesen Ardumen erscheint, das glaubt er als Wirtlichteit; denn die Addigseit seiner anges

neue Erfahrung noch an bem fo beruhmt geworbenen Raspar Saufer beftatigt, f. Daumer, Mittheilungen über benfelben. II, 28. Auch ift es bekannt, bag nach dem Glauben gar vieler Bolter, 3. B. ber wilden Rordameris kaner, Grönlander, Subseeinsulaner, der hindus u. s. w., Die Seele im Traume (wie im Tobe) ben Leib verläßt und vor dem Erwachen wieder in benfelben zurudkehrt. Run ift gewiß, daß Unfangs ber Menich jenes unfichts bare Etwas ober Befen mit ber Lebensfraft felber fur ibentisch balt, wie ebenfalls in ben Sprachen ber Bolker mehrfach ausgesprochen ist. So in den gleich nas ber zu erorternben bebraifchen und griechischen Wortern fur Beift; ebenfo bebeutet anima oft foviel ale Beben (Cic. ad Att. VIII, 2), animam agere, efflare soviel wie sterben; animal, jebes lebende Befen (Cic. Acad. pr. II, 12), animal exemplum, ein lebendiges Drigi: nal (de Inv. 1. Acad. pr. II, 37); animans, eine les benbe Natur (de Nat. D. I, 10. 14); animare, beles ben (de divin. I, 57; II, 42. Nat. D. I, 39); ebenso spiritus, bas Leben (Cic. Verr. V, 45), Die Lebensfraft (de off, III, 7), spirare, leben (Mil. c. 33). hierher geboren auch unfere Borte: befeelen und entfeelen. Da jedoch fur uns die eine hauptbedingung des Lebens das Athem bolen ift, diefer Athem ober Lebenshauch bem Menschen als von einer bobern Kraft gegeben er= fceint, auch die Luft ober ber Bind überhaupt als bas erfte und gleichsam von felbst sich barbietenbe Behitel ber Ibee eines wirklichen und wirkenben und babei boch eigentlich unfichtbaren Befens ift, fo ertlart fich gus nachst leicht, wie ber Mensch jenes Befen, bas er feinen Beift ober seine Seele nannte, als etwas Luftartiges, eine Rebel : ober Dunftgeftalt bachte, und bag überhaupt ber Burgelbegriff eines unsichtbaren Befens vom Binde oder der Euft entlehnt ward, an die fich, wie von felbst, bie Merkmale ber Unsichtbarkeit, Allgegenwart, Starte, wohlthatigen und zerftorenden Dacht, furz alle anknupften, welche die erfte rohe Borftellung von Seift und Gott ents halten. Ebenso bie Borftellung, daß die Luft mit Dås monen ober Luftgeistern angefüllt fei, welche fich überall, besonders aber in dem Driente, findet, in welchem Binde und Sturme eine unendlich machtigere Birtung außern, als in unferer gemäßigten Bone, und wofelbft in Folge bes Klima's bie Phantafie außerorbentlich machtig ift, baber eben bort ber Polytheismus fich fo allgemein ausbreis tete, wie bies icon Berber fo treffend auseinandergefest bat (vom "Geift ber hebraischen Poefie" und vom "Geift bes Chriftenthums"). Auch weiß man aus ber Geschichte ber Philosophie, baß auch griechische Denter bie aexi, bas Urwesen ober ben Urgrund ber Dinge, in ber Euft suchten, 3. 28. Anarimenes (Aristot. Met. 1, 3; Plutarch

spannten Phantasie ist so lebhaft, ihre Bilber sind so anschaulich, daß er das Träumen kaum für eine andere Art von Bachen, gesschweige für Richtwachen halten kann, daß er, wie Simon (Gesschichte des Glaubens älterer und neuerer nichtchristlicher Bolker an eine Fortbauer der Seele nach dem Tode. 1803. S. 123) richtig sagt, die imaginaren Borstellungen ebenso hell wie außere Sinnessempsindungen demerkt." Carus, Gesch. der Psychol. Rachgelass. III. S. 46 fg.

de plac. phil. I, 3). Aber es erklatt sich baraus auch bie zweite, und zwar mahrscheinlichere Spothese, baß nicht die subjective Borstellung bes eignen Geistes die erste, sondern die objective von Geistern, Göttern ober Damonen früher als jene des Geistes im Menschen geswesen sein, zumal da derselbe überhaupt immer erst vom Object zum Subjecte gelangt und so zuerst den Begriff von Geistern außer ihm gebildet, und dann auf den Geist in ihm oder die Seele übertragen habe; obwol er auch in diesem Falle, wenngleich ohne klares Bewußtsein jene Idee von Geistern doch erst auß sich selber nahm; eine Ansicht, welche von Carus ausgestellt worden ist?).

In bem einen, wie in bem andern Falle wird die angebeutete psichologische Genesis durch die historische Darlegung der ursprünglichen Bedeutung der Worter für den Begriff Geist und deren Etymologie besstätigt, welche lettere die abgeleiteten oder zusammenz gesetten Ausbrücke auf ihre Wurzeln oder Stammworter zurücksührt und sich selbst die Wiffenschaft, oder Kunde der Wahrheit der Worter (veriloquium) 10) nennt, in sosen allerdings mit Recht, als nach Platon 11) unter der Wahrheit eines Wortes, sowie unter der eines Bezgriffes seine Übereinstimmung mit dem bezeichneten Gezgenstande verstanden wird, welche eben eigentlich nur in den Wurzelwörtern sich sindet, namentlich in den Onomatopolien, welche den Klang des Gegenstandes nachsahmen.

Dies alles bewährt sich jundchst in Bezug auf unser teutsches Wort Geist, sur welches ber Wurzelbegriff hauch, Athem, Wind, sowie bas Wurzelwort eine solche Onomatopoie besjenigen Klanges ober Schalles ist, welcher burch ben Wind ober Athem in manchen Fallen verursacht wird. Dies Lettere gilt jedenfalls von bem, unserm teutschen, Seist" nachst verwandten Gasch, Gescht ober Gischt als Bezeichnung bes Schalles, den die gahrende Bewegung, das Aufbrausen eines stüssigen (spiristuden) Korpers bervordringt 12). Manche leiten daher Geist von Gescht oder Gischt ab, in sofern derselbe entweder "den durch startes Sauchen entstandenen Schaum" bezeichnet 13), oder überhaupt entsteht, wenn eine stüssige Masse in eine gahrende, brausende Bezwegung gesetzt wird, wo dann Geist die unsichtbare Kraft oder das Wesen heißt, welche dies bewirkt; hiermit stimmt dann auch die neuere Etymologie des Wortes

<sup>9) &</sup>quot;Die Ibee bes Gottlichen und bes Begriffs von ihm war eher als die Vorstellung der Seele und des Begriffs von ihr. Rahm er gleich jenes Gottliche aus sich selbst, so wußte er dies doch nicht, und allmälig ward die Seele eine Copie von dem Sottlichen. Daher kam aber auch die frühe Betwandtschaft der Sotter und Menschen, und daher kann man auch wirklich sagein, daß der Mensch durch die Gottheit (d. h. durch seinen Begriff von ihr) auf die Seele (ihr Dasen, wie die Vorstellung von ihr) gesührt worden ist." Carus, Rachgelassen Werke V. Psicholosgie der Debräer S. 33. Bergl. dessen Geschichte der Psichologie, Werte III. S. 46 sq. 10) (Ic. Top. c. S. Acad. q. I, 32; Quintil. Inst. or. I, 6; Wachter, Glossar, Prolegom. 5, 7. 11) Cratyl. p. 233 et 309. Bip. 12) Vergl. Eberhard: Raaße Gruber's Spaon. 3, Bd. S. 100 sg. 13) Carus, Seschichte der Psichol. S. 54.

Seele, nach Abelung von dem jest dunkeln Stamms worte Sahl, welches durch seinen Laut eine starke unarticulirte Bewegung andeuten soll 16). Nach Abolf Bagsner (in dem von ihm herausgegebenen englischschetzbuche von Bailey) kommt Geist und ghost von dem hebraischen Chai, Leben. Noch eine andere, mit der erstgenannten aber zusammenstimmende Etymologie von Geist gibt Ernesti in seinen Analekten für die Sprachenkunde, Schriftenthum und schonen Kunste. I. S. 396 19).

Bie es sich übrigens auch mit dieser Stymologie vershalten mag, so war jedenfalls in unserer altern Sprache das Wort "Geist" mit "Wind" gleichbedeutend; man hatte sogar das jest veraltete Zeitwort "geisten," b. h. weben, hauchen, blasen. Bei einem Minnesanger sinsdet sich: "Denselben Geist la herre Gott uns geisten;" im 14. Jahrhundert bei Tauler "der Geist geistet;" in einer Bibelübersetung von 1483: "Gott geistet (bließ) in sein Antlitz den Geist des Lebens." In einer andern Bibel des 15. Jahrh. ist "eingaysten" (bei dem Jeroschin "ingeisten") einblasen, und noch

14) Rach Grimm (Deutsche Gramm. II, 99) von bem gothis fchen Saiv - ala, Saiva (mare, fluctus, Gee), bie bewegende mogenbe Rraft, mas mit bem Abelung'ichen ziemlich übereinftimmt, und wofur man auch noch anführen tann, bag bas alteuropaifche sal, salum foviel wie mare, und im Rieberteutschen siel ein Karnal, im Schwebischen sele einen Fluß bezeichnet. Dagegen will Dang (Antilexilogus. 1842. p. 65) von allen biefen Etymologien, mit benen auch bie Unfichten von Raltichmibt, Baldenaer, Schwend, Ramshorn, Schmitthenner, Rort gusammens fimmen, nichts wiffen; er leitet Seele von Seil, biefes von &-ileie, binden, zusammenziehen, und ψυχή auch von ψύγειν, d. i. πισύγειν = υγειν, zusammenziehen ober zusammenhalten, ab. Seift ift bas innere Leben felbft. Bieberum übertragen von ber Benennung eines Außern, Leiblichen, auf ein Inneres, überfinn-liches. Dit Gabren, Gas, Geft, Jaft, Gefcht und Gifcht, beegleichen auch mit Bier und Begebren ftammt Beift ab von ger, jest im Teutiden nur gebrauchlich mit angehangtem n, gern, b. i. bon freien Studen, von felbft; mit Liebe, mit Reigung, auch ftrebenb. 3m Frangofischen ift ger noch im Gange mit verfetten Buch: ftaben : gre, bongre, malgre. Gabren ift ein eigenes felbftthum-liches Bewegen, ein Streben, ein Regen, und follte, wenn man nun einmal ber Abstammung gemaß fchreiben will, geren gefchrieben werben, wie man auch begehren fchreibt und nicht begahren. Bie bas r oft mit f wechfelt, fo finbet fich ftatt geren auch gefen und jefen, gefebenber Moft, jefenber, jafenber Moft. (Diefer Ausbruck tommt in ber That icon bei Billeram por; f. Abelung s. Bafcht.) So finbet fich alfo bier fcon bas f, welches in Geift ift. Car in carus, a, um, und cor tann allerbings auch mit ger verwandt fein, fcwerlich aber ane, weil biefes gufammengezogen ift aus xiao. Geift tonnte man aber wol cher abstammend vermus then von giffen, b. i. fich etwas vorftellen, einbilben; bann auch vermuthen (vormuthen), und bann weiter: weiffagen, von welchem Borte abstammend noch im Gebrauche ift vergeffen, b. i. nicht giffen machen, machen, bas man siche nicht vorstelle, nicht einbilbe. Allein ba bie Kraft gahrenber und gegohrener Getranke auch Geist beißt und gewöhnlich Benennungen bes Innern von Außerlichem bergenommen zu werben pflegen, nicht aber umgekehrt, so ift weit glaublicher, bas Geift von geren bertomme, als bas bas Treibenbe im Moft, Bein, Bier, Deth von Giffen feinen Ramen betommen babe." (Abelung a. a. D. führt noch an, bag im Schwebischen goen gabren heißt, im Islanbifchen yen aufbraufen, im Debraifchen und Lapplanbifchen gasch, gaski, b. i. Bafferfall (wozu auch bas frangofifche cascade gebort).

zu Anfange des 16. Jahrh. übersetzte Geiler von Rais fersberg die bekannte Bibelstelle: "der geist der geistet wo er will, und du hoerst sein stimm und weisst mit von wannen sie kumpt oder wo sie hinget" 16).

Gleichergestalt bedeutet das hebraische nin (Ruach) zunächst den Naturhauch oder Wind, der das, was er erfüllt, in Bewegung setz; als "Geist Gottes" über dem Wasser schwebt (1 Mos. 1, 2), als "Wind" von Gott ges fenbet ber Gunbfluth ein Enbe machen hilft (ibid. 8, 1), auf beffen Fittigen ber herr ichwebet (Pfalm 18, 11) und ba wie Dampf auf= und nieberfteigen tann (Prebig. Sal. 3, 21), übrigens das Entgegengefette vom Fleifche (Siob 12, 10. Jef. 31, 3) und vom Staube ift (Prebig. 12, 7). Godann ift Ruach ber Denfchenhauch, Athem, Lebenshauch, "lebenbiger Geift" und Leben ober Inneres selbst, ber feinen Sig in der Nafe ober Bruft bat (1 Mos. 7, 15. 22. Siob 6, 4; 27, 3; 32, 18. 20. Pf. 31, 6; 104, 29). Als aus Gottes Mund kommend ist er Ausspruch Gottes (Ps. 33, 6. Siob 33, 4), wird von Gott bem Menfchen gesendet, um ihn weise gu machen (biob 32, 8), ift bemnach bas hohere Ertennt= nigvermogen, die Intelligeng, ber finnende Beift, welcher forfct (Pf. 77, 4. 7) verdunkelt wird (Befet. 12, 21), einschläfert (Sef. 29, 10), Ginficht zeigt (2 Dof. 28, 3; 31, 3) und als "Geift Gottes" alles übertrifft (Pf. 139, 7. Sef. 40, 13). Ubrigens bezeichnet "Ruach" auch ofters bas Gefühlsvermogen ober Gemuth im engern Sinne, ben Muth, ben Affect als einen fich erhebenben Sturm, befonders ben übergroßen Gifer und Born (2 Dof. 5, 14. Pf. 18, 16. Mal. 2, 15), und die ebenfalls aufbrausende Leidenschaft und Eraltation (Spr. Sal. 16, 18. 19. Predig. Sal. 7, 8. 9. Sof. 9, 7: "Manner des Geistes." Begeisterte nach Luther's Ubers.). — Das felbe gilt vom wor (nephesch) von wor, hauchen, blafen, also der hauchende, blasende Wind und entspricht (wie der Ruach dem πνετμα und spiritus) der ψυχή und anima. Es bedeutet sobann ben Athem eines burch bas Blut lebenden thierischen ober menschlichen Korpers. oder die Lebensfraft bes Blutes, welche ben Korper leben-big ober gefund erhalt, Siob 41, 13; vergl. 1 Mof. 4, 10; 9, 4. 5; ferner den sichtbaren Korper, sowol lebendig als todt, 1 Mos. 9, 5. 4 Mos. 23, 1. 11; 22, 4; fer= ner, was wir Perfon nennen, ober Individuum (grade fo wie unfre Statistiker bie Seelen gablen) Spr. Sal. 13, 3. 1 Mos. 14, 21; 17, 14; 36, 6; 46, 15. 18. — Auch נשמה (neschama) von נשמה bezeichnet burch Ausstoffung bes Athems hauchen, alfo urfprunglich Sauch, Athem, insbesondere ben belebenden Sauch ber Gottheit, burch welchen ein Erdgebild ein belebter und befeelter Rorper wird und welchen der Mensch in der Nase als Luftkanal hat (1 Mos. 2, 7; 6, 17; 7, 22. Siob 27, 3; 35, 4. Sef. 2, 22). Sobann Athem ale Lebensfraft, 5 Dof. 20, 16. 3of. 10, 40; vergl. Dan. 5, 23; 10, 17. 3ef. 57, 16; sowie dieser Sauch den Menschen verständig macht Hiob 32, 8, so bezeichnet er auch bas innere Licht.

<sup>16)</sup> Bergl. Abelung, Borterb. aub ,, Geift" und Cher: harb: Maag. Gruber, Spnonymit. 3. Bb. S. 101.

bas bem Jehovah hell ober sichtbar ist, gleichsam ein Funke ber Gottheit, baher die Stelle Spr. Sal. 20, 27: "Strahl Jehovah's ist der Geist des Menschen" übersett wird "). Über die verschiedenen Bedeutungen von Id (lebh) und Idad (cabod) vergl. den Art. Herz; hier ist nur kurz zu erwähnen, daß dasselbe auch öfters soviel wie Geist und Erkenntnisvermögen, namentlich Bewustssein (1 Mos. 31, 20. Ist. 44, 19), Verstand und Urtheilskraft (Predig. Sal. 3, 11. Spr. Sal. 6, 32; 7, 7; 9, 4; 16, 16; 22, 15. 1 Kön. 3, 9. 12. Ps. 4, 5) bezeichnet.

In Bezug auf bas indische Atma und Manas (mit welchem offenbar mens verwandt ift) muffen wir auf Bopp's Lexicon sanscriticum (p. 29, 156) verweisen und auf B. v. humboldt's Abhandlung über bas große indische Helbengedicht Rahabaratha, worin S. 17 angegeben ift, daß Manas die in der Seele dem körperlichen Wahrnehmen und Handeln entsprechende geis

ftige Rraft bebeutet 18).

Unter ben genannten Bezeichnungen ber griechiichen Sprache fur Geift bestätigt vor allem wurd jene Etymologie, indem bie erfte Bebeutung biefes Bortes ebenfalls "Athem" ober "athmende Erscheinung" ift, von ψύγειν, fpaterhin ψύχειν, i. q. πνέειν, hauchen, athmen 19). Sobann bas, was ber Athem verrath, namlich Leben, ober rege, lebendige Rraft, bas vorzüglich burch bas schwarze Menschenblut genahrte Lebensprincip; baber bie ψυχή mit Spannfraft und Starke verbunden ist, welche Berftorbene nicht mehr haben; Il. XVI, 357; Od. XI, 392. In fofern biefes Leben als ein inneres, an bem Rorper fichtbares gebacht, auch mit ber Lebenszeit ober mit Menschenalter verbunden wurde (Il. XVI, 453; XXII, 58. Od. IX, 523) lag barin ber Reim bes zuerst von Co. frates bestimmter aufgefaßten Glaubens an etwas Immaterielles, Unsterbliches <sup>20</sup>). Hieran schloß sich dann die dritte Bedeutung von  $\psi v \chi \dot{\eta}$  als "Abbild" eines lebendigen Individuums, oder ein durch den Tod den Sinnen entnommenes Araumbild der Berstorbenen, ein abgeschies benes Dunstbild ober Schattenwesen (eidwlor) bes Leis bes, bem zwar bie Bewegung noch innewohnt, bie fie in bem Leibe bewirkte, aber ohne die Rraft und finnliche Wirfung, bie fie nur burch bie Berbinbung mit bem Leibe wahrend bes Lebens hatte. Daber fehlt ber wurn auch nach ihrer Trennung vom Leibe bas lebenbige schauende Denten (vove und poéves), bas 3. B. bem Teirefias nur burch befondere Gunft der Perfephone gelaffen ift, und foll bie vom Leibe getrennte ψυχή sich mit lebenbiger Rraft außern, fo muß fie fich erft mit organischer Das terie verbinden (Blut trinken), f. Il. XXIII, 103. Od. VI. 90. 203. 221. 605. 614. - Diese wurd ober Schattenaestalt war als bem Rorper volltommen abnlich geftals tet gebacht, sobaß wer einen Menschen kennt, auch seine "ψυχή" gleich erkennen wurde; übrigens lebt bie ψυχή in bem Schattenreiche ein so nichtiges Leben, daß Achils leus lieber bei einem armen Manne Taglohner, als Ronig in ber Unterwelt fein will (Od. XI, 490). Gehr chas rafteriftisch ift, bag in ber Bliabe als bas eigentliche 3ch ober Gelbst (aurde) ber Leib ober Rorper angesehen und ber ψυχή, ober bem Beifte birect entgegengeset wird (Go 31. I, 3 vom Borne bes Peleiaben Achilleus, ber "viele tapfere Seelen ber Seldenfohne jum Ais fendete, aber fie felber jum Raub ausstreckte ben hunden ic.," mos gegen in ber Dopffee XI, 602 ber vergotterte, in ben Simmel erhobene, feines materiellen Beibes entledigte Berfules, beffen Schatten eidwhor, bie wuxy, in bem Sabes ift, αὐτὸς heißt; vergl. Creuger, Symbol. II, 456. 2. Ausg.; vergl. überhaupt Halbkart, Psychol. homer. p. 11 sq. 35 sq.; Roppen Unmerff. ju Somer. 1. 28b. S. 7; VI. S. 156. 3. Ausg.). Spater bilbete fich bann ber Gegensat von ψυχή und σωμα bei den Philosophen vollständiger aus, vergl. Xenoph. Mein. II, 1. 19, bes sonbers Platon, wie noch gezeigt werben wird 11).

Much ift bier bes Bortes Jaluwr zu gebenten, zus mal auch in unferer und anbern mobernen Sprachen bie Geifter als Damonen, und die Lehre von ihnen als Damonologie bezeichnet wirb. Befanntlich hat Gotrates fich in Bezug auf die Sauptquelle feiner Behaup-tungen, auf feinen Damon ober Damonion (Genius), als die innere Stimme berufen, burch welche die Gotts beit unmittelbar in feinem Innern auf ihn wirfte und ihm andeutete, mas er thun ober unterlaffen follte. Dies ist nun offenbar keineswegs etwa ein bloßes Product der Phantasie ober Schwarmerei, sondern nur ein bilblicher Ausbrud fur benselben Gebanken, ben bie beilige Schrift in den Worten ausspricht: Gott habe dem Renschen die naturlicen Gebote in bas Berg gefchrieben, ober ber bei uns allgemein bertommliche Ausbrud: Stimme bes Ges wiffens, wie benn noch unfere Dichter baffelbe Bilb brauchen 22) (welches Gewiffen moberner hyperorthodoper Unfinn fur "nicht von Gott, sonbern vom Satan" berruhrend ausgibt!) 23) und man auch im gewöhnlichen Les ben von einem guten ober bofen Genius rebet, ber biefe ober jene Sandlung veranlagt habe. — Beim Platon

23) Trabuborff, Die welthift. 3weifel. 1852. S. 106. (Bergl. Gott. gel. Ang. 1852. St. 161 vom 18. Sept. S. 1503.)

<sup>17)</sup> Carus, Psphol. b. Debr. S. 42. 18) Daß auch im Sanstrit die Grundbebeutung ber den Begriff Geist oder Seele bezeichnenden Ausdrücke die Bewegung ist, behauptet auch Kaltsschaft, f. Danz, Antilerilog. S. 67. 19) Bergl. Carus, Gesch. d. Psphol. S. 103 und J. J. Wagner's Kleine Schriften, herausgegeben von Abam. 1847. S. 95 fg., und Bolter über ivri und eisedwor in B. Iliade und Odysf. 1825. Bergl. auch Oderlein, Lexic. Homeric. 20) Bergl. Tennemann, Die Lehren der Sokratifer über die Unsterdlichkeit. Mager, Soctrat. Denkwärdigt. S. 159. E. Platner, Philos. Aphor. I, 657.

<sup>21)</sup> Auch im neuen Aestamente ist ψυχή Athem (Apostetgesch. 20, 10), Leben (Matth. 2, 20), der im Habes weilende Schatten (Apostelgesch. 2, 27. 31), lebendiges Wesen und Person (a. a. D. 2, 41), sodann die höhere oder bessere Seele, trästiger Wille (Luc. 21, 19. 1 Petr. 2, 11), endlich tam der Segensas von dem gleich zu erörternden πνευμα hinzu. Der ψυχικός, welcher Leben hat wie das Thier, steht dem πνευματικώ entgegen 1 Kor. 15, 41. 46, in sofern er nur ψυχή, d. i. dier wol rob von der Ratur tommende, thierisch gebliebene, nicht ausgebildete Anlage ist. So drückt es den blos sinnlichen Menschen aus Joh. 3, 15.

<sup>22) &</sup>quot;Sanz leise spricht ein Gott in unsrer Brust, Sanz leise, ganz vernehmlich, zeigt uns an, Was zu ergreisen ist und was zu sliehn!" Goethe (Aasso III, 2).

wird das Wort daluw in verschiedenem Sinne gebraucht. Einmal nach dem altern Sprachgebrauche für Gott übers haupt (Polit. Bip. p. 37). Sodann bezeichnet es und zwar in den meisten Fällen eine Art von Mittelgeis stern in der Lust, welche ihrer Bollkommenheit nach zwisschen Göttern und Menschen stehen und den Verkehr zwisschen beiden vermitteln (Cratyl. p. 343. 259. Epinomis p. 260. Sympos. X, 229. 230). In einer dritzten Bedeutung endlich ist daluw der eigenthümliche Gesnius, den jeder Sterbliche beim Eintritte ins Leben ershalt und der ihn sortwahrend die an das Ende desselen, sowie die zu dem Orte begleitet, wo die Seelen der Verstorbenen gerichtet werden (Phaed. I, 256; vergl. de leg.

XV, 180. dé republ. X, 330. 336).

Mit Übergebung ber Erorterung von pear ober φρέν und φρένες (vergl. ben Art. "Herz"), ferner von θύμος (vergl. Gemuth), erwahnen wir noch bas eben: falls bie gedachte Etymologie bestätigende und in Bezug auf seine bedeutende Rolle in der neuern driftlichen Beit fo wichtig gewordene Bort πνευμα (von πνέειν, hauchen, weben, Od. IV, 446; V, 469, ober athmen, lliad. XXIII, 367. Od. XVIII, 130), welches juerft im Berobot und Afchplus, wo es "Sturm" bebeustet (Herod. II, 113; IV, 152. Aeschyl. Supplic. V, 174) vortommt, bann "schnaubenden Bauch ber Thiere" (Aeschyl. Sept. ad Theb. V, 466. Eumen. v. 137), "Athem und Lebenstraft" (Pers. 505) bebeutete, spater "Sinn" ober "Gefinnung" und "Menschengeist" überhaupt, wie ψυχή im Gegensate zu bem σωμα (vergl. So-phocl. Elect. v. 564, Trach. v. 146, Oed. Col. v. 612). Sodann bezeichnete arevua ben im Körper lebenden Denschengeist als Luftbild, welches sich jum Ather hebt (Kurip. Suppl. V, 532) und besonders bei ben Philos fophen als Gegenfat von σωμα 24).

Merkwurdig ist, daß die Romer, beren Sprache sonst eben nicht sonderlich geeignet für philosophische Besgriffe und Distinctionen erscheint, doch die Worter anima und animus ebenso schaft als richtig zu unterscheiden wußten, wie Doderlein ausschhrlich nachweist. "Anima" ist nur das physische Princip der animalischen Les benstraft, ein Theil der körperlichen Eristenz, welche mit dem Athem aushört. "Animus" dagegen ist der schaffe Gegensat von Körper, das psychische Princip der geistigen Personlichkeit, die erst mit der Denks und Willenstraft verschwindet: "Desipientia sit quavis animi atque animai conturbatione, "Lucr. III, 498. "Dissicile est animum perducere ad contemtionem animae; Sen. ep. 4. "Animantia . . . . quaedam animae; Sen. ep. 4. "Animantia . . . . quaedam animae, nobis quoque animum; "Juven. XV, 48. Die Etymoslogie betressen, so stimmen ziemlich Alle in der Ableistung von äremos, Wind, überein; nach Döderlein

Benden wir uns nun aus dem Gebiete der Etysmologie und Synonymit zur fernern Geschichte des Besgriffs vom "Geift," so tonnen wir dieselbe am fügelichten an eine Bemerkung von Carus über das Bort πνεῦμα knupfen 27): "Das eigentliche Gottliche versmählte sich nicht bei den Griechen mit dem πνεῦμα, woran auch dem Dichter vielleicht das Reutrum hinderslich war. Gelten ist der geistigere Begriff in πνεῦμα;

gebott auch bas altnorbische ande, aunde, Geift, bierber und liegt beiden ein mit akoai weben, verwandter Stamm ju Grunde, von welchem fich in ventus ein Participium erhalten hat; ventus aber und Wind verhalt fic ju anima, wie Bintel ju angulus und Ede ("Spirare scheint ein Intensivum bes Stammes von ventus und nach euphonischen Gesetzen aus svenrare entstanden") 26). Die Seelen ber Abgeschiebenen beißen vom mytholo: gifchen Standpunkte aus animae, als Schatten, vom metaphpfifden aber animi, als unfterbliche Geifter. - "Animus bezeichnet sobann bie menschliche Seele als Inbegriff sammtlicher Geelenfrafte und rerhalt fich in fofern zu mens, wie bas Bange zu einem feiner Theile. Ea quae latet in animis hominum, quaeque pars animi mens vocatur; "Cic. rep. II, 40., Cur animi nun-quam mens consiliumque nascitur in capite," Lucr. III, 615. "Perturbata animi mens," IV, 758; V, 150. "Nec potis est dulces Musarum expromere faetus mens animi; "Catull. 65, 3. "Nubilam mentem animi habeo, "Plaut. Cist. II, 1. 6. Epid. IV, 1. 4. "Allein ba im praktischen Leben fich bie Seele vor allem als Bil= lensfraft geltend macht, fo wird animus felbft zu einem Theile ber Seele und fteht als Gefühl und Bille in coordinirtem Berhaltniffe ju mens, der bloßen Intellis genz, bem Bewußtsein." "Mala mens, malus animus;" Ter. Andr. I, 1, 137. \_\_\_, Quem nobis animum quas mentes imprecentur; "Tac. hist. I, 84. "Ut omnium mentes animosque perturbaret;" Caes. B. Gall. I, 39; vergl. B. civ. I, 21. "Non corpori solum subveniendum est, sed menti et animo multo magis;" Cic. sen. 11. "Satin' tu sanae mentis aut animi tui?" Plant. Trin. II, 4, 53. "Istuc mens animusque fert;" Hor. ep. I, 4, 8. "Magnam cui mentem animumque Delius inspirat vates;" Virg. Aen. VI, 11. "Roga bonam mentem, bonam valetudinem animi, deinde corporis; " Sen. ep. 10. "Ipse ad scribendum animum, oculos, manum intendit, ne vacua mens audita simulacra... fingeret; Plin. ep. VII, 27, 7.

A. Gell. II, X, 2. In sofern ber Gebante bem Bil len vorangeht, biefer ber Diener jenes ift, fagt Cicero: "mens, cui regnum totius animi a natura tributum est;" tusc. q. III, 5 und Livius: "Animos, qui nostrae mentis sunt, eosdem in omni fortuna gessimus:" XXXVII. 45.

<sup>24)</sup> Carus, Gefc. ber Pfpchol. S. 108 verweift hierfur auf Forstius, De hebraism. c. 22. p. 441. Ode, Comm. de angelia. 1739. p. 35. Rinck, Comm. theel. da πνεύματι άγιφ. 1800. 25) Lat. Spaon. V, 91.

<sup>26)</sup> Rur Danz in f. Antilexilogus p. 69 will auch hier netwas Apartes haben," und verwirft alle übrigen Etymologien als n. Windbeuteleien." Rach ihm ist das Stammwort λμέειν, binden, wodon λμάς, das Band, und ἀνιμα, das verbindende Besen.

27) Seschickte der Psychologie. Rachgel. B. III, 109.

faft immer nur Dichterbild und nur einige Dichter aus: genommen, bezeichnete es nie bas eigentlich Geiftige im Menschen, geschweige bas bobere Geistige in Gottern auf jene Beife. Mus bem Driente mußte erft eine himmlifche "Ruach" hinzufommen; an Diefer erhob es fich bis jur Gottheit 28). Es mußte ferner ber Nephesch bes Menschen bazukommen und mit biesem und jenem entfaltete es bann ben Reichthum von Gaben und Rraf= ten, ja bie Summe von unnennbaren und überfcweng= lichen Gefühlen, von übermenfclichen Fahigfeiten und Talenten. Dies ist arevua deor (ber Geist Gottes) Apostelgesch. 1, 4. Ps. 104, 30. Es ergoß sich in der religidsen Begeisterung nach Joel 2, 22. Joh. 4, 24. Apostelgesch. 1, 4. Matth. 3, 16. Nun galt es als ein ausgesondertes beiliges αγιον den schwachen Geistern πνεύμασι ακαθάρτοις (Matth. 10, 1. vergl. Luc. 9, 1) ent= gegengesett. Dies πνευμα wurde als mittheilbar betrach: tet, Soh. 3, 34, und so gelangte es zu bem Menschen. Daber brudt es benn bobere Geiftesftarte bes Den= ichen als Gottes bobere Kraft eingehaucht aus. Matth. 12, 28; vergl. Rom. 1, 25. Es ging bie Bebeutung über auf bas fraftige Lebenbige in Affect und Thatigfein, ale Geift bem Buchftaben, bem γράμμα entgegengeftellt. 2 Kor. 3, 6. So auch Freude, Joh. 11, 33, und Ge= fuhl, 1 Theff. 5, 23. - Endlich ichloß nrevua alle Bebeutungen, felbst von ψυχή, in sich als hoberer Genius, Genie und zugleich als mitgetheilte Babe Gottes (nicht ber Natur, Joh. 3, 34). Diefe zeigte fich entweber in begeifterter Phantafie, Apot. 1, 18, ober in Geiftesftarte, Matth. 1, 18, namentlich aber im bobern Triebe, Buc. 4, 1. 14, in boberer Uhnung, 1 Tim. 4, 1, im boben Billen, Matth. 26, 10, hoheren Erkenntnigvermogen, Luc. 1, 80, hoberen Gefuhl, 2 Zim. 1, 14. 1 Ror. 6, 19; 12, 3. Der hochfte Titel wird nun πνευματικός, ber Begabtefte, Bebilbetfte, Belebtefte, 1 Ror. 15, 44. 46."

Allerdings steht geschichtlich fest, daß erst durch das Christenthum theils durch sein oberstes Dogma: "Gott ist ein Geist," theils durch seine Formel: Bater, Sohn und heiliger Geist."), theils durch seine reinere Unsterblicheitslehre 10), theils endlich durch seine strenge Entgesgensetzung von Geist und Fleisch Anlaß wurde, alles Eristirende unter die beiden Hauptclassen des Geistigen und Körperlichen zu bringen, beide von einander genau zu unterscheiden und so den strengen Begriff des Geistes und der Geistigkeit festzustellen. Die alten Philosophen reden zwar auch oft genug von einem Unsörperlichen (àoù
µaror), dieses ist aber nichts weniger, als etwas Unausgebehntes, und läßt den Nebenbegriff einer seinen Materie immer noch zurud, sowie auch die Einfacheit bei den

Alten, welche ber Seele jugeschrieben wird, blos soviel als Bufammenfetung aus vollkommen gleichartigen Theis len bedeutet (Cic. de senect. c. 21) und die Unfor= perlichkeit die Busammensehung aus bem allerfeinsten Urftoffe, woraus 3. 23. nach Aristoteles die Gottheit, bie Intelligenzen, die menschlichen Seclen und die Geffirne (Cic. ac. quaest. I, 7) bestehen. Daber fagt Aristote= les (de anima I, 2), nachdem er bie grobften materiali= ftischen Systeme aufgeführt bat, Diese Systeme tamen boch alle barin uberein, baß fie bie Seele fur eine mit Empfindung und Bewegung versebene untorperliche Natur halten. Go fragt Cicero, indem er die Geele incorpoream, omnisque concretionis ac materiae expertem nennt (acad. post. IV, 39; cf. Tusc. I, 22), gleichwol nichtsbestoweniger, ob sie Feuer ober Blut sei? Beratleitos erklatte die Seele für einen flüchtigen Sauch, eine geistige Ausbunftung ber Beltfeele, und bie trodenfte, b. i. Die burch bas Allfeuer am meiften gelauterte fur bie beste (Euseb. praep. evang. p. 339); ebenso erflatte Diogenes von Apollonia bie Seele folechtweg fur Luft, fowie die Luft fur die Gottheit, Arist. de an. 1, 2. Cic. Nat. D. I, 12. Much Plotinos nannte bie Seele eine Ausstrahlung aus ber allgemeinen Beltfeele (Ennead. V. lib. I. c. 6), die ohne ben Korper, den fie fich felbst baut, gar nicht zur Eriftenz kommen wurde (Ennead. III. l. 4. c. 9; cf. IV. 1. 7. c. 5-7. Selbst noch manche Rirchenvater halten bie Seele fur etwas mit einer feinen Materie ungertrennlich Berfnupftes, vergl. Tertullian, de anima III, 5-9, wiewol Tertullian (c. 10. 13) fehr viel von ihrer Einfachheit und Untheilbarteit rebet. Letteres ift in fofern auffallend, als bekanntlich die Rir= denvater unter ben alten Philosophen fich vorzugeweise an Platon hielten, grade Platon aber in jener Sinsicht eine Ausnahme macht, indem er allein von allen alten Philosophen ein ursprunglich Doppeltes, eine zweis fache Substantialitat, den Geist und ben Rorper, in der Belt überhaupt annimmt, ein Punkt, auf ben fpecieller einzugehen ift, weil er mit ber praktisch : wichtigsten, aller Die Lehre vom Geifte betreffenden, Fragen, der ber perfonlichen Unfterblichfeit, genau Bufammenhangt. Mus biefem Grunde wird es paffend erfcheinen, hieruber gleich hier noch Giniges bingugufügen 31).

Der Geist oder die Seele war dem Platon von dem Körper durchaus verschieden (de leg. XII. pag. 222. Bip.); denn jener ist das herrschende (τδ τοῦ σώματος ἄρχον), der Körper das Beherrschte (ἀρχόμενον). Der Mensch ist etwas Underes, als sein Körper (Aleid. p. 58: Ετερον δ ἄνθρωπος έστὶ τοῦ έαυτοῦ σώματος), denn ein Underes ist der Brauchende (χρώμενος), ein Underes das Gebrauchte (οίς χρῆται). Die Seele (ψυχή) ist das, was den Körper braucht (τὸ τῷ σώματι χρώμενον). Sie braucht ihn, indem sie über ihn gedietet, die Aussicht über ihn hat und er nur das Ihre, aber nicht sie selbst ist; denn nur das kann der

<sup>28)</sup> Bergl. bazu Perber, Geist b. ebr. Poesie. 2. Gespr. (B. z. I. u. R. I. S. 56.) 29) hierüber sind natürlich die Hauptsschriften über biblisches Christenthum und Dogmatik zu vergleichen; wir führen nur Baumgarten-Erusius, Bibl. Theolog. 1828. S. 304 fg. und Köllner, Comm. d. Römerbriefs S. 262 fg. an; vergl. auch Kichte, Staatslehre S. 248. 30) Bergl. Ammon De adumbrat. doctr. de animi immortal. a J. C. propos. praeatantia, 1793 (op. theol.). Bengel: Quid in aug. imm. doctr. relig. christ. etc. 1808.

X. Encyff. b. 29. u. R. Erfte Section. LVI.

<sup>31)</sup> Bergl. Reinholb, über bie Platon. rat. Pspchol., in b. Brief. üb. b. frit. Philos. I, 303 fg. Lille, De nat. animi ex Plat. sent. 1790. 3. 3. Bagner, Borterb. ber Platon. Philos. S. 19 fg. 200 fg.

Mensch sein, mas über ben Korper gebietet (rò τοῦ σώuaroc apyor). Der Mensch ift also entweder Nichts (under), ober mefentlich Geift, Geele! Jenes Berr: ichenbe ift als foldes bem Gottlichen und Unfterbs lichen abnlich und verwandt; baber ift dies gottliche Beschlecht der Seele untorperlich, und zwar ohne Dberflache (Epinom. l. l. Tennemann, Spft. b. Platon. Philof. III. S. 456); ihm allein fommt bas Bilben und Schaf: fen gu (Tennemann III, 78), wie bem Rorper bas Entfteben und Gebilbetwerben. Der Geift ift Urfache (altior) von Allem, ber Korper bagegen hat an feinen Erfahrungen teinen Antheil (leibenbe Gubstang; Epinom. p. 258). Die Seele ift auch nicht aus mannichfalti= gen Theilen gusammengefest (agovderor), alfo unver= anberlich, wie das Ding an sich (rò ör), mithin auch einfaches Befen (anlove, in fofern fie fich namlich nicht verandert); also auch eingestaltig, einartig (μονοει-ec), in sofern ihr Umfang nicht durch Busammensehung vieler Theile bestimmt ift (Phaedon. p. 178). Die Seele ist eine Substanz, welche sich selbst bewegen kann (de leg. X. t. IX. p. 89), und ebenbiese bas Unsterbs liche (Phaedrus p. 319).

Es ergibt fich bemnach bieraus, bag Platon zuerft ben Materialismus auch in feinen feineren Formen bekampfte, und bag mabrend Unaragoras ben vous zwar febr fein fein, aber bem Ather noch zu nabe verwandt fein lagt, ihn überhaupt auch mehr nur wie eine Art unficht= barer Springfeber ber Ratur auffaßt, Platon bagegen auch πύρ und ane fur fichtbare Rorper erflart (Tim. p. 337) und burchaus in ber Seele Richts von einer, wenn auch noch fo feinen, Materie wiffen will; unb wenn Pythagoras und Philolaus behaupteten, bie Seele fei bie barmonie ober Ubereinstimmung, welche aus ber wohlgeordneten Bufammenfetjung und Difchung gewiffer Elemente bes Barmen und Ralten, Feuchten und Erodnen entstehe, so widerspricht auch hier Platon auf bas Bestimmtefte, und erklart, bag ber Geift burchaus tein Resultat aus ben Bestandtheilen bes Rorpers, feine folche "Sarmonie" (Phaedon p. 92) fei 12).

Rit biefer Ansicht hangt nun auch das Platonische Philosophem von der Praeristenz des Menschengeistes zusammen (s. d. Phadon, Menon und Phador.), wovon bereits im Artikel "Gedächtniss" (55. Bb. S. 364) geshandelt worden. hier sei nur hinzugesügt, daß diese Idee oder dieser der Grundgedanke, auch in der altindischen Resligion oder Geistes und Götterlehre, sowie beim Pythasgoras, den Neuplatonikern und manchen Kirchenvätern sich sindet, daß auch der klarste Kopf des vorigen Jahrhunsderts, Lessing, in seiner "Erziehung des Menschengesschlechts" h. 92 fg. sich zu ihr bekennt, — auch Jean Paul, der über die höhern psychologischen Probleme Gesdiegeneres als die allermeisten Schulphilosophen zu Tage gefördert 33) — desgleichen L. Tied 34), und daß erst

noch neuerdings (von B. Benecke) auf das Überzeusgenbste mit wissenschaftlichen Gründen die Wahrheit der Annahme dargethan ist, "daß die in dies gegenwärtige Dasein eintretenden Menschengeister nicht erst mit dem Augenblicke der physischen Erzeugung oder Geburt ihr Dasein beginnen, sondern, daß sie schon früher als selbsständige Wesen vorhanden waren" 35). Auch ist von demselben gezeigt worden, wie nur diese Hypothese mit der der menschlichen Freiheit und den würdigen Besgriffen zusammenstimmt, die von Gott und dem Mensschengeiste das Christenthum zuerst der Menschheit offensbart hat.

Bie bald übrigens felbst in bem zur Staatsreli: gion geworbenen Chriftenthume biefe reinen Unfichten vertannt und verfalfcht, bie erhabenen Gebanten vom "Geift Sottes," "beiligen Geift" und "Geift Chrifti" gemisbeutet und misbraucht, bie von Christus fo entschieden befampften Phantome bes Damonismus und Magismus wieder eingeführt, und baburch jener noch zur Stunde nicht vollig verschwundene Bahnglaube an den Teufel, heren und Gespenfter hervorgerufen worden — barüber verweisen wir auf Berber's lehrreiche Schrift: "Bom Geift bes Chriftenthums" 36). Unter ben neuern Philo: fophen mar es besonders Descartes, welcher die Grenze zwischen Geift und Rorper am scharfften gog (Princ. phil. I. 6. 8) und fo bas System bes Spiritualis: mus hervorrief, welches bann Leibnig u. A. fortbilbeten, mabrend Undere bem Materialismus bulbigten, woruber spater einiges Speciellere bemerkt werden wirb. Bier ift junachft anzuführen, mas fich fur ben Dualismus, gegenüber bem von den frangofifchen fogenannten Encyflopabiften, fruher icon von Epifur, Demofrit u. A., gelehrten Materialismus fagen läßt, nach welchem entweder ber "Beift" felber forperlicher und fterblicher Ratur, ober bas Bort "Geist" ober Seele ein ganz leeres Bort, ber Menfc blos Leib ober Maschine, jebe sogenannte Seelen: wirkung blos Folge ber physischen Organisation ift; eine Unsicht, die bekanntlich auch von jeher von Arzten, Chemikern, Physiologen, Phrenologen u. f. w., namentlich auch von Anhangern ber fogenannten neueften Philosophie aufgestellt ober vertheidigt ift, wovon ebenfalls bereits im Art. Gedächtniss (S. 367 u. 384) gerebet worben, und spater bas fur unsere Sauptfrage Wichtigste noch beigebracht werden wird. hier ift bemnach zu reben von bem : jenigen, mas fich vom Standpunkte ber Pfpcologie als bie richtige Ansicht vom menschlichen Geifte geltend machen lagt, b. h. fur jene angebeutete, mit bem Plato: nismus und bem Christenthume Busammenftimmenbe Behauptung, wornach ber Beift ein vom Rorper ober Leib wesentlich verschiebenes, wenngleich im irbischen Leben

<sup>32)</sup> Bergl. Carus, Gesch. b. Pfpch. S. 271 fg. Adermann, D. Shriftliche in Plato. 33) f. b. Kampaner Thal und die Seztina. Hier ift die Stelle im "Siebentas" gemeint, in der J. P. den "Libgeber" fagen läßt: "Einen Geburtstag hat der Mensch eigentlich nicht, also auch keinen Todestag."

<sup>34) &</sup>quot;Jenseit Alles, was bu benteft, Fuhleft, horest ober schauest, Liegen, bie bu erst verließest, Deine vaterlandichen Auen.

<sup>35)</sup> B. Benede, Grundzüge ber Wahrheit. (Berlin 1838.) S. 269 fg. (Ein für die Lehre vom Geist höchst interessantes, bisher aber sehr unbeachtet gebliebenes Wert.)

36) B. &. R. u. Ih. 1830. 18. Bb., besonders S. 29 fg. 107 fg. 235.

in Beit und Raum innigst mit bemfelben verknupftes und von bessen Bustanden abhängiges, in sich selbst aber selbsständiges Wesen erscheint. Für die Psychologie ist und bleibt dies die Lebensfrage; findet jene Verschiedenheit nicht statt, so gibt es auch keine eigentliche Psychologie, sondern nur Physiologie und Anthropologie, und die Lehre vom Geist ist dann nur den Physiologen, Chemistern und Phrenologen zu überlassen. Ihre Entscheidung bestimmt sich aber barnach, wie man sich im Menschen das Verhältnis von Leib und Seele oder Korper und Geist benkt, welches also speciell hier zu erörtern ist.

Der Sauptpunkt in biefer Sinficht ift bie Nachweis fung bes Unterschiedes zwischen Beift ober Geele und ber Lebensfraft, welcher naturlich auf ben niebern Stufen ber geiftigen Entwidelung ebenso wenig anerkannt wird (vergl. oben S. 268) und jum Bewuftsein tommt, als 3. B. die richtigern Borftellungen von bem Stillftande ber Sonne und bem Umlaufe ber Erbe um biefelbe, ober die Einsicht, daß der Mond nicht, wie die bloße Sinness anschauung es zeigt, ebenfo groß wie die Sonne, sondern viele Millionen Male kleiner als dieselbe ift. Allerdings ift im irdischen Dasein bes Menschengeistes bas Band gwischen bemfelben und ber Lebenstraft ein fehr enges, fobaß fos bald eins von beiben entweicht, auch bas andere entflieht; aber bennoch find beibe teineswegs ibentifch. einmal bei ben Thieren, gefchweige benn beim Menschen, stehen beide immer, ober auch nur in ber Regel im gleis chen Berhaltniß; im Gegentheil ift es Thatfache ber Erfahrung, daß eben beim Menschen die Entwidelung ber einen mit ber ber andern ofters grabe im umgetehrten Berhaltniffe fteht, baß 3. B. ein fehr rafches Bachsthum bes Korpers bem Geifte nachtheilig ift, ober umgefehrt, wie benn in manchen Korperfrantheiten, z. B. ber Schwinds fucht, beim Dabinfterben ber Lebenstraft die Geiftestraft erhoht wird; daß ofters bei vollkommenstem Bohlbefinden ber Seele ber physische Tob (auch ohne außere Gewalt) eintritt (Beispiele f. bei Burbach, Physiol. III, 612); bag im Scheintobe, sowie in ber Katalepfie und bem Starrframpfe, wo das organische Leben vollig aufgehoben ift, boch bas Bewußtsein fortbauert (vergl. G. E. Schulze, Pfnd. Anthropol. S. 55. 3. Ausg. p. Bar, Anthropol. I. S. 54. Naffe, Zeitschr. f. pf. Arzte. 1820. S. I. S. 112. Starf, Pathol. Fragm. I. S. 271. Bur= bach, Phys. III, 626). Umgekehrt dauert im physischen Organismus bas organische Leben, Die fogenannte Erregbarteit (Genfibilitat), nach ber wirflichen Entfeelung noch eine Beit lang fort, z. B. Berbauung, Absorption, Secretion geben noch Stunden lang fort, Ercretionen erfolgen manchmal noch am folgenden Tage, selbst bie fo= genannten willfurlichen Musteln bewegen fich, wenn eine außere Rraft, wie ber Galvanismus ober Metallwirkung, Die Rolle ber Seele übernimmt. Diese unleugbaren, von ben berühmteften Argten und Naturforschern auch aners fannten Thatfachen 37) beweisen ichon gur Genuge, baß Beiftes = und Lebenstraft nicht identisch find.

Sierzu tommen nun zunachst die folgenden, aus der Pfnchologie unmittelbar entnommenen, und zwar die recten Beweisgrunde fur die Realitat des aufgestellten Begriffs des Geistes ober der Seele als eines immate riellen Wefens:

1) Für unsere Erkenntniß ist das Psychische und Physische darin wesentlich von einander unterschieden, daß das erstere blos die Zeit, das lettere auch den Raum erfüllt. Vorstellung, Gefühl, Willensbestredung ist nichts dußerlich (durch den dußern Sinn) Anzuschauendes, nichts Raumliches, keine Bewegung; aus der nähern Bestimmung des Begriffs von Materie oder Bewegung entssteht nicht der Begriff von Vorstellung, Gesühl und Bezgierde, sowie durch keine nähere Determination dieser Begriffe der Begriffe einer räumlichen Veränderung entsteht. Daher ist es auch ganz irrig, Seele und Leib, Thätigzkeiten in der Zeit und im Raume, in dem Verhältnisse bes Innern zum Außern vorzustellen, da diese letztern Begriffe einseitig blos von dem Raumverhältnisse entlehnt sind.

2) Das, mas außerlich im Raume angeschaut wird (die Materie überhaupt und unfer Leib), ift immer in fofern nur ein Gegenstanb unserer Geele, nicht bas Borftellenbe, Sublenbe felbft. (3ch betrachte mich als bas Unterscheidenbe, meinen Leib mit allen feinen Theilen als bas von andern Korpern fowol, als von feinen eigenen übrigen Theilen Unterschiedene, welches ebenbarum auch von mir, ber ich bie Unterscheidung vornehme, unterschieben wirb.) Das Korperliche wird immer als ein Dan: nichfaltiges betrachtet und die Ginheit immer und durch bas Borftellen erft bewirkt. Das Gubject bes Bor: stellens tonnen wir von bem Subjecte bes Fuhlens und Bollens nicht unterscheiben (benn bas Fühlen wirb als mein Fuhlen, bas Begehren als mein Begehren vorges ftellt und in ein Bewußtsein zusammengefaßt). Es ift also immer ein und baffelbe Subject; mabrent alles Das terielle als jufammengefest gebacht werben muß, wird Die Seele als einfach vorgestellt; fie ift nur ein Ding (ein Singularis), ber Leib eine Menge von vereinigten Dingen, von Theilen, die von einander wirklich gesons bert find und nicht in einander fortlaufen, wenngleich oft bicht an einander anliegen. Daher tann wol ber Leib in Theile real zerlegt werden (die felbst eine Zeit lang bas Mertmal bes Lebens, Die Reigbarteit, behalten), aber durchaus nicht bie Seele. Daber lagt fich einseben und mahrnehmen, wie ber Leib durch eine folche Bertheis lung real untergeht, verschwindet; aber es lagt fich nicht einmal nur benten, bag etwas Beiftiges, ein Gebante, eine Ibee durch Berlegung zerftort, getobtet werden konnte.

3) Der Leib hat eine felbständige Lebenstraft und nicht alle leiblichen Lebensaußerungen (3. B. Bers dauen) sind von geistigen (Bewußtsein) begleitet; sowie umgekehrt es Geistesthatigkeiten ober Justande (3. B. Kas talepsie, Somnambulismus, Ekstase ein

<sup>37)</sup> Bergl. Galen, De anat. administr. VII, 8. Baco, Hist. vit. et mort. §. 8. Unger, Physici. §. 367 fg. 609 fg. Bers

noulli, Phyl. Anthropol. I, 16. 3th, Anthropol. I, 136. Treviranus, Biolog. I, 21. Raffe, Beltichr. 1822. S. I. 1824. III. S. 184; vergl. Schubert, Gefch. ber Seele S. 290. 311.

Mitwirten des Leibes nicht nachzuweisen ift. Überhaupt ift die Seele nicht als die Lebenstraft bes Leibes an-

zusehen, wie ichon naber gezeigt worben ift.

4) Der Geist oder tie Seele nimmt unmittelbar nur sich selbst wahr, den Korper nur, wie die übrige Korperwelt, durch die außern Sinne. Diese Kenntnis des eigenen Leides wird durch die organische Lebendigkeit der Nerven und durch deren Zusammenhang mit dem Gestirne bedingt und fällt daher durch Ausbedung dieses Zusammenhangs weg. Auch enthält das Selbstgefühl des Leides von allen Eigenschaften, die dem Korperlichen beigelegt werden, nur die des Daseins in einem Raume, aber nicht die der Schwere, der mathematisch bestimmsbaren Form, der Structur der innern Theile zc. Daher sinden sich oft im Bewustsein Gefühle (z. B. eines Stechens, Reißens, Brennens zc.), die auf den Körper bezogen werden und doch unmöglich in der Art physisch begründet sind. Ebendahin gehort die Tauschung, in bereits verlornen Gliedern des Leides noch zu fühlen.

5) Überhaupt fallen Korperliches und Geistiges im Menschen, so eng es auch mit einander verknupft ift, so wenig gang zusammen, ober geben fo wenig vollig in einander auf, bag bie Geele nicht nur sich beutlich und bestimmt von bem Leibe unterscheibet und biefes Bewußt= fein burch allen Bechsel ber forperlichen Buftanbe ober Theile beharrlich behauptet, sowie oft sich mit ihrem Bil-Ien den forperlichen Affecten entgegenfest und fie uber: windet, sondern daß sich auch bei genauerer Untersuchung ber in vielen Fallen allerdings stattfindende Parallelismus teineswegs in allen nachweisen laßt, was boch ber Fall sein mußte, wenn Seele und Korper ibentisch waren. Es ift Thatfache ber Erfahrung, bag torperliche und geiflige Entwickelung nur bis zu einem gemissen Punkte (und selbst da nicht völlig gleichmäßig) parallel laufen; daß der Geift, wenn der Korper schon seinen Culminationspunkt erreicht hat und abzunehmen anfangt, nicht nur noch lange Beit fort fich entwickelt, fondern fein bo: beres Leben bann eigentlich erft beginnt; bag oft grabe bann, wenn bas Leibliche babinfinft, bas pfpchifche Leben erhobt wird (3. B. im Behrfieber); bag bei jogenann= ten Geiftestranten oft turg por bem Tobe bie volle Befonnenheit gurudtehrt; bag bei Rrantheiten aller Art Geele und Leib fast nie in bemfelben Grabe leiben, im Begen: theile oft der eine Theil (fast) gang gesund bleibt; endlich, bag Bolltommenheit bes Korpers (Schonheit, Scharfe ber Ginne zc.) feineswegs immer auf entsprechenbe bes Beiftes ichließen lagt.

Ferner noch folgende indirecte ober apagogische, aus ber Ungereimtheit ber entgegengefetten Ansicht bes fogenannten Materialismus gefolgerte Argumente:

6) Es ist Thatsache ber Erfahrung, daß ich mir ber durch die verschiedenen Organe erhaltenen Eindrude bewußt bin. Dies Bewußtsein wohnt nicht in jedem bessondern Organe, sonst hatte das Auge ein anderes Beswußtsein als das Ohr und dies ein anderes als die Zunge, mithin ware eine Menge von Bewußtsein vorhanden und doch wußte das eine vom andern Nichts; wußte das Auge nicht, daß das Ohr hort, das Ohr nicht, daß die

Bunge schmedt, mußte also Niemand, bag ich bore und febe, febe und fcmede; wie boch Jeber von une alle Augenblide weiß. In einem gemeinschaftlichen Drgane, einem fogenannten sensorio communi, ift dies Bewußtsein, daß wir feben und boren, fublen, riechen und fcmeden, auch nicht enthalten. Entweber namlich theilt jedes einzelne Organ feine Nachricht nur einem Theile biefes gemeinschaftlichen Sammelplages, ober bem Sanzen bergeftalt mit, bag bas ganze gemeinschaftliche Genforium burch jebe Empfindung modificirt wirb. Im erften Falle weiß jedes Mal ein Theil, daß ich febe, ein anderer, daß ich bore, ein britter, bag ich schmede; teiner weiß, daß ich febe und bore und fcmede. Im anbern entsteht unfehlbar nach einem unerschutterlichen Gefete ber Dechanit in bem gemeinschaftlichen Gensorium eine gemischte Bewegung aus ben gleichzeitigen Beranderungen durch mehre Eindrucke, also wieder kein Bewußtsein, daß ich sehe und hore und schmede. Sieraus ergibt fich, bag mit ben uns bekannten Rorpermirfungen und Gefegen fich biefe Erfahrungen nicht reimen, noch aus ihr verständlich begreifen laffen, und es muß alfo jum Subjecte bes Bewußtseins etwas Unberes, als unfere Dragnisation und die uns bekannten Korper angenommen werben.

7) Benn wir überlegen und nach manchem Sinund herwagen endlich einen Entschluß fassen, bann geht bieser Entschluß aller Erfahrung gemäß aus innerer Selbstthatigkeit, nicht aus ben empfangenen Eindruden allein hervor. Nun aber ist kein Korper bekannt, ber eine solche Selbstthatigkeit besigt, auch keine Maschine und kein Mes chanismus, aus welchem sie entspringen konnte.

Sin mehren gehörig erwogenen und durch Nebenseinanderstellung sich verstärkenden Erfahrungen liegt klar das Gefühl zweier einander entgegenstrebender Kräfte, welche Widerstrebung nicht statthaden könnte, wenn Leib und Seele nicht heterogen wären. Dahin gehört z. B. die Thatsache, daß in hitigen Fiebern und Delirien, sowie bei der Wasserscheu die Kranken ofters die Annaher rung der Verrücktheit oder Wuth deutlich sühlen, ihr wiederstreben, Andere selbst vor den Ausbrüchen warnen, zu welchen sie trot alles Widerstandes sich sortgerissen führlen. Sbendahin gehört der salt tägliche Kampf zwischen den Grundsähen der Vernunft und Sittlichkeit einerseits und den sinnlichen Reizen und Trieben andererseits, der oft dis zur Verzweislung heftig wird und manchmal Selbsteverstümmelung oder Selbstmord herbeisührt.

9) Es ist Erfahrung, daß Jeder mit unbezweifelter Gewißheit versichert, er sei es, der vor 20 oder 50 Jahren dies oder jenes gethan und erfahren hat. hat das Subject des Bewußtseins sich während dieser Zeit dergesstalt geändert, daß von dem damaligen Nichts mehr vorhanden ist, so kann dies neue Subject sich das vormalige nicht mit Wahrheit zuschreiben und es läßt sich dann schlechterdings nicht begreisen, wie es mit unerschütterslicher Überzeugung sich etwas als von ihm selbst Gethannes oder Empfundenes zuschreiben kann, welches sich auf ein ganz anderes, nicht mehr vorhandenes Subject, bezieht. Run aber ist durch die Bersuche der Physiologen,

z. B. bes Sanctorius, entschieben, baß unser ganzer Korper sich in wenigen Sahren ganglich erneuert; also muß in uns ein noch anderes unwandelbares Befen wohnen. Nehme man hierzu noch bie Erfahrung, bag im boheren Alter nicht felten Borftellungen aus ber fruhern Kindheit, oft nach 50 und mehr Jahren, ohne inzwischen erneuert ju fein, urploblich wieber hervortreten. Es lagt fich nicht fagen, daß biefe Borftellungen gleichsam aus einer Aufs lage bes Gehirns in Die andere übertragen worden, weil in der gangen 3wischenzeit feine Auffrischung berfelben geschehen ift. Much lagt fich bies Bewußtsein ber Iben= titat unferer Perfon nicht etwa (nach Rant) fo ertlaren, bag man annimmt, bas Bewußtfein fei im Gangen von bem einen Subjecte in bas andere übergegangen, wie etwa bie gange Bewegung einer Rugel in eine andere übergeht; benn zu jener Ibentitat geborte ja nicht blos bie Ubertragung eben gegenwartiger Borftellungen, fonbern

auch fruherer Fertigkeiten, Gewohnheiten zc.

10) Ift bas, mas bas Bort Geift ober Seele bezeichnet, fein wirkliches und mahrhaftes (obwol hienieben mit bem Rorper ober Leibe eng verbundenes) Befen (eine Substang, nicht eine bloge Rraft), sondern blos eine Eigenschaft bes Korpers (Accidenz), fo muß alles Ertennen, Denten, Sublen, Bollen in blogen Bewegungen gemiffer Theile unfere Rorpers (bes Bebirns zc.) — in letter Instanz also in Bewegungen einer Mixtur von Baffer =, Sauer =, Stid =, Roblenftoff, Phosphor, Schwefel ic. bestehen, ba ber Korper feine andern Ber= anderungen als Bewegungen bervorbringen fann und aus allen möglichen Berbindungen, Trennungen und Be-wegungen in einer Mifchung ober Mafchine sich Nichts begreifen lagt, als bas Entstehen anderer Berhaltniffe, Formen und Beziehungen in Abficht auf Figur, Große, Dichtigkeit zc. In bem Bewußtsein finbet fich aber burch= aus Nichts, mas fur die Identitat von Bewegungen, d. i. Beranderungen im Raume und geistigen Thatigkeiten, sprache, vielmehr ift bas Gegentheil Jedem bei einigem Nachdenken einleuchtend, indem Jeder einsieht, daß z. B. ein Begriff, ein Gefühl nichts Ausgedehntes, einen Raum Einnehmendes fein, daß Neid, Liebe keine körperliche Größe, Farbe u. dgl. m. haben kann.

11) Soll namentlich bas Denken eine Function bes Rorvers, ein Resultat ber Bereinigung ober Bufammen. wirfung ber Atome, welche ben Rorper ausmachen, ober eine Sarmonie von Bewegungen, fei es bes gangen Ror= pere, ober eines besondern Organs, fein, fo behauptet man bamit immer, bag bas Bufammengefeste benten tonne. Gedanten find aber unmöglich in einem gu= fammengefetten Dinge (eine Worftellung fann nicht unter mehre Subjecte vertheilt fein), ba jebe Borftellung bie Bufammenfassung bes Mannichfaltigen in ber Ginbeit und jeber Gebante eine Bergleichung mehrer Gegenstande ift, welche bie Beziehung ber mehren Borftellungen ober Gegenstande auf bie Einheit bes vergleichenden Subjects vorausfest. Es ift ferner Thatfache bes Bewußtfeins und ber Erfahrung, daß die Seele nicht nur einzelne Borstellungen unter einander, fondern oft und in schneller Übersicht zahllose Ibeen und die Bustande ibres

gangen Lebens vergleicht; eine Bergleichung, welche unmoglich ware, wenn nicht alle biefe Borftellungen nebft ber Bergleichung felbft in einem ichlechthin einigen ober einfachen Befen waren, welches jenes Mannichfaltige

veraleicht.

Selbst angenommen, bas Erkennen, Fuhlen und Wollen ließe fich als ein Erzeugniß bes gesteigerten Le= bens bes Rorpers, namentlich bes Gehirns, betrachten, fo ließe sich boch schlechterdings nicht begreifen, wie die bloße Gehirnthatigfeit die Urfache ber Erinnerung fein und bie Erkenntnig bewirken tonne, bas im Bewußtsein Ge= genwärtige fei fchon fruber barin vorhanden gemesen; benn jeber Act bes organischen Lebens ift von bem abhangig, mas eben im Organismus vorgeht, und schließt nicht auch noch einen frubern in fich, sowie die Bewegung eines Rorpers nie jugleich bie fruber barin vorgetommene enthalt. Erinnerungen muffen alfo burch etwas vom organischen Leben bes Gehirns Berschiebenes, Gelbftanbi: ges und fur sich Fortbauernbes bewirkt fein, was aus fich felbst bie Ginficht von ber Abnlichkeit ober Gleichheit gegenwartiger Erkenntniffe mit icon fruber gehabten bervorbringt.

12) Chenso wenig, ale bas Erinnern liege fich nach ber materialistischen Unficht das Unterscheiben ber Ers kenntniß des Wirklichen und Wahren vom Scheine und Irrthume erflaren, wenn alles Erfennen nur Birtung bes Gehirns mare; benn biefe Birtung fann unmog: lich fich felbft ihrer Richtigkeit nach beurtheilen. Und noch weniger wurde hiernach bie Entstehung ber Ibeen, ber übersinnlichen Begriffe, ber afthetischen, moralischen und religiosen Gefühle und Überzeugungen zu begreifen fein, welche alle teinen materiellen Gegenftand haben, gar nicht von ben Sinnen gelehrt werben. Bollenbe bie uns leugbare Thatfache, daß in dem geistigen Leben ganger Bolfer in gewiffen Beiten bebeutenbe Beranderungen vor fich geben, lagt fich schlechterbings nicht mit jener Sppothese vereinigen, und es fallt ins Lacherliche, wenn man 3. B. die Ausbreitung bes Enthusiasmus fur Baterland, Freiheit, Religion, ober die Ausartung ganger Bols ter in Sittenlosigkeit, Despotismus, Sklaverei aus einer Beranderung bes Gehirnlebens erklaren und ableiten mollte!

Die ebenfalls als Thatsache ber Erfahrung mit bem Ungeführten anscheinend im contradictorischen Biderspruche ftehende unleugbare Abhangigkeit bes geiftigen Les bens von bem Korper in Jugend und Alter, Gefunds beit und Krantheit — z. B. die manchmal bis zur Bers wechselung bes Bewußtseins und Berftorung aller Geiftes fraft gebenben Wirkungen beraufchenber Getrante, fowie mancher Arzneimittel, wie Dpium, Bellabonna, bie in großen Gaben Geifteszerruttung veranlaffen, bie theilmeife ober gangliche Berftorung bes Gebachtniffes in Folge von Berletungen des Gehirns (vergl. ben Art. "Gedächtniss" S. 381), die Delirien im Rieber, bas sogenannte Rindifchwerben im hochften Alter u. dgl. m. - alles bies, was ber fogenannte Materialismus fur feine Unficht bes Geiftes geltend zu machen sucht, beweist schon barum Richts, weil aus ber blogen Abhangigkeit nicht auf Gleichartigfeit geschlossen werden barf 38). "Ich habe," fagt Be an Paul (im "Besperus" Bb. IV.), "oft mit Beltleuten, die gut beobachten und elend fcbließen, mich gegantt, weil fie bei ber fleinsten Abhangigfeit bes Beiftes vom Rorper, 3. B. im Alter, Trunt u. f. m., ben einen sogleich zum blogen Repetirmerke bes andern machen; ja ich habe fogar gefagt, tein Zangmeifter fei fo bumm, bag er ichloffe: weil ich in bleiernen Schuhen plump, in bolgernen flinker, in lebernen noch beffer und feibenen am beften tange, fo febe ich wohl, bag bie Schuhe mich mit besondern Springfedern aufschnellen, und ba ich mit bleiernen Schuben taum auftann, fo bracht ichs gewiß barfuß zu teinem einzigen Pas! - Die Seele ift bier ber Tangmeifter, ber Korper ber Schub." In ber That ift hiermit ber Sauptpunkt richtig angegeben. Für ben Geift ift ber Rorper bas Organ bei feiner irbischen Birtfamteit; erfterer baber von ber Beschaffenheit bes lettern ebenso abhangig, wie ber Tonfunftler von feis nem Instrumente; ift letteres verftimmt, fehlen ihm Gai: ten ober Taften, fo wird auch ein Geb. Bach, ober Dos gart, ober Beethoven ibm feine reine Sarmonie entloden. Aber barum, weil eine Thatigkeit, um sich zu außern, an bestimmte Bebingungen gefeffelt ift, barf man ben Realgrund jener Thatigfeit nicht in jenen Bebinguns gen suchen und so wenig bas Sehvermogen im außern Lichte liegt, weil bas Sehen burch letteres vermittelt wird, ebenso wenig ift bas Beisterleben in bas Rers venleben zu feten, weil ersteres an letteres gebunden ift. Ohnehin ift biefe Abbangigfeit feine abfolute; Beethoven's Sornerve 3. B. war die großere Beit feines Lebens bindurch tobt, Leffing's Ausspruch: "Rafael ware felbst ohne Sanbe geboren, boch ber größte Maler gewesen," ift bekannt, ebenso bag es blinde Bilbhauer (3. B. Gam-bassi) gegeben hat (vergl. 3th, Anthrop. S. 291. v. Bar, Anthrop. S. 325). Daß felbst beim Mangel ber zwei bochsten Sinne geistiges Leben sich entwideln kann, be- weist bas Beispiel bes blinds und taubgebornen Sam. Mitchell; f. Schubert, Geschichte ber Geele. G. 574. Coulze, pf. Anthrop. G. 193. Treviranus, Biol. VI, 177.

Alle jene Thatsachen ober unmittelbaren Folgerungen aus folchen berechtigen mithin zu ber Überzeugung, baß ber menschliche Geift, ober bie Seele von bem Korper ober Leib burchaus verschieden ift 19). Wer bies be-

ftreitet, muß annehmen, daß Denken, Kuhlen, Wollen Richts ift, als Bewegung bes Korpers, b. b. eines mixtum compositum aus Wafferstoff, Sauer=, Rohlen= und Stidftoff, Phosphor, Ralt, Talt u. f. w., benn aus folden 14 ober 15 Elementen besteht eben ber Leib! 3ft ber Beift nicht von ihm verschieden, fo bezeichnet bas Bort Seele einen blogen Begriff, burchaus fein Befen, feine Realitat, feine Gubftang, nach ber richtigern Unficht biefes letigenannten Begriffs, nach welcher biefes Bort (Gubftang) feineswegs ein blos unmittelbar im Raume beftebenbes Befen bebeutet, fonbern ein Da= feiendes, Wirkliches, mas Subject und nicht etwa, wie eine bloge Rraft, nur Prabicat eines andern Dinges ift. Die Seele ift ein folches Subject, welches burchaus nicht Prabicat eines anbern Dinges ift. - In biefem Sinne erklart auch Schulze (pfpchische Unthropologie. S. 563) die Seele fur "bas mit dem jum Entstehen bes geiftigen Lebens erfoderlichen Sabigfeiten verfebene felb: ftanbige Befen." Cbenfo Sigmart, Unthropologie. S. 30: "Die Geele ift ein vom Rorper verschiedenes und in Beziehung auf ihn felbstandiges Befen." In ber Unmerkung fügt Sigwart noch bingu: "Man bat freilich die (fogenannten) Rrafte bes organischen Lebens und die Ericheinungen bes Seelenlebens oft genug jufammengeftellt, um auf ihre Bermandtichaft aufmerkfam gu machen und bamit auf ben gleichen Ursprung beiber binzuweisen. Allein ich glaube, fur benjenigen, ber gewohnt ift, nicht mit ber finnlichen Einbildungefraft gu philosophiren, sondern die Gegenstande fcarf zu benten und ihr Befen rein ju fuhlen, gibt es tein befferes Dit= tel, als eben eine folche Busammenftellung, um ihre mefentliche und ursprungliche Berfchiedenheit recht ins Licht ju fegen. Mir ift es immer auffallend, bag, fo verfchie: ben auch die Stufen find, auf welchen die verschiebenen torperlichen Dinge (wie 3. B. ber Stein und ber mensche liche Organismus) fteben, es sich boch nicht verbirgt, wie fie bem Befen nach verwandt find; dagegen zwischen bem. mas wir Geift ober Seele und zwischen bem, was wir Materie nennen, eine Berschiedenheit flattfindet, welche auch ber icarffte Berftand und ber feinfte Big burch bie ausgesuchtesten Unalogien nicht aufheben fann."

Ob biese Ibee sich auch vom Standpunkte der theoretischen Philosophie oder Metaphysik rechtsertigen laßt oder nicht? — könnte in sofern ganz dahingestellt bleis ben, als die Psychologie als Naturwissenschaft eine selbskändige Disciplin ist, überdies es ja bekanntlich noch kein allgemein anerkanntes metaphysisches System gibt, und, wie schon früher angedeutet, keine sogenannte rationale Psychologie, die aus dem bloßen Begriffe eines benkenden Wesens eine Wissenschaft vom Geiste ausbenkenden Wesens eine Wissenschaft vom Geiste aufsbauen will, geben kann. Daß indessen jene Idee sich mit einer ihre Schranken anerkennenden Speculation verzträgt, dafür berufen wir uns auf die ausschliche Des

<sup>38) &</sup>quot;Wer schließt: bie Seele muß materiell sein, weil sie vom Korper abhangt — sest ben Obersat voraus: was von eine ander abhängt, muß von einer Art sein. Hergegen wende ich solgende unleugdare Instanz ein: das Feuer, das von einem Brennsspiegel aus Eise entsteht, hängt von dem Eise ab. Folgt nun wol: also ist das Feuer einer Art mit dem Eise? Rein! So muß denn, da in der Form des Schlusses kein Fehler liegt, die Falschheit des Rachsaes in der Materie der Bordersas an sich ihren Grund haben. Kun ist der Untersas (iene Instanz) unleugdar, also muß iener Obersas sallo sich dein, also auch jene Behautung der Materia lität der Seele." Reim arus, Vernunftlehre. 4. Ausg. S. 398. 399 Bergl. Aetens, Ph. Bers. II. S. 177 sg. Platner, Phil. Aphor. I, 392. Dessen Anthropol. S. 52. Tiedemann, Sd. Burdach, Physiol. III, 741. Sigwart, Pandb. d. th. Phil.

S. 310 fg. Deinroth, Pfpch. S. 278. Bering, über bie Bechselwirt. v. Scele u. Rorper. Fr. Eb. Benede, über bas Berhaltn. v. Seele u. Leib, und bie altere u. neuere Literatur, über bie Unfterblichteit ber Seele.

·buction bes Syftems ber pfnchologifchen Ibeen in Fries' neuer ober anthropologischer Kritit ber Bernunft, aus ber hier nur bie eine Sauptstelle angeführt fein mag, ba sie zur Erlauterung jener richtigern Unficht von unferm Beifte bienen tann 40). Allerdings ift die entgegens gefette Unficht bes Materialismus in alter und neuer Beit häufig genug vertheibigt, wonach "Geist" ober " Seele" entweder nur ein leeres Bort (3. B. von Dis kaarchos und Aristorenos, zweien Schulern bes Aristoteles, vergl. Cic. Tusc. q. I, 10, 18), ober ein bloger Begriff, jene vom Platon so entschieden bekampfte "hars monie" (vergl. oben S. 274), ober bie bloße Lebens fraft (Entelechie), die in einem organisirten physischen Rorper wirft (Aristotel. De an. II, 1, 2), ober endlich gwar wirklich vorhanden, aber felber nur korperlicher Ratur und fterblich ift, wie g. 28. nach Epikur und Demofrit aus den feinsten und rundeften Atomen gufam= mengeset, Aristot. Metaph. I, 4. Lucret. R. N. III, 94. 137). Neuerbings (feit Lode und Sume) beson= bers von ben frangofischen Philosophen, Boltaire und ben fogenannten Encoflopabiften Diberot, D'Alembert, Belvetius, La Mettrie, Solbach, auch mehren Teutschen bes vorigen Sahrhunderts, 3. B. Rubiger, Bafedow, Creut, welche Alle jugleich als entschiedenfte Gegner bes Chriftenthums ober auch aller Religion fich zeigten, ba allerbings ihr Spftem fich nicht mit ben Lehren jenes ober biefer überhaupt vertragt, namentlich nicht mit ber mabren Bafis alles religiofen Glaubens, bem Bewußtsein ber Ewigkeit ober Unfterblichkeit bes Geiftes 41). Lestern Glauben bat dann in unserer Beit zunachft bie Begel'iche Philosophie möglichft zerftort, wie Fr. Schlegel, E. Reinhold, Cha-Inbaus u. A. naher gezeigt haben 12), wobei bas Saupts organ der Gegel'schen Schule, bie Berliner Sahrbucher fur wiffenfch. Kritif. 1833. Dr. 41, in einer Recenfion ber Schrift Richter's: Lehre von ben letten Dingen, naiv genug mar, zuzugestehen, bag ber Glaube an perfonliche Fortbauer ein Bahn nach jener Philosophie ift, aber jenen Berfaffer in jesuitischer Beife bart tabelte, baß er bies "Geheimniß ber Schule" ausgeplaubert habe (!!). Heutzutage geht bagegen die fogenannte neueste Philofophie ehrlich und offen mit ber Sprache heraus, erklart bie "Religion" fur Nichts als "bas vergegenftanblichte Wesen bes Menschen, bas Werk ber Phantasie," bie "Theologie" nur fur "Anthropologie," bas "Christensthum" fur eine "grundverderbliche Ilusion;" biese soges

nannte Philosophie ber Zukunft wird aber selber, und gwar von fehr competenten Richtern, wie g. B. Dar= beinede, Aler. Jung und Rofentrang 3), für einen "fligen Egoismus," eine "ermattete, unwissenschaftliche Speculation, die vom Beifte bes Chriftenthums taum eine Uhnung hat," welche "weiter Richts in Aussicht ftellt, als die Ubereinstimmung von Sinnlichkeit und Berftanb fur die Gludseligkeit bes menschlichen Inbividuums, und welche bie Sandgreiflichkeit jum Rris terium ber Realitat, gur absoluten Form ber Bahrheit" erklart! - Auch viele Naturforscher alter, neuer und neuefter Beit, Argte, Physiologen, Chemiter und Phrenologen bulbigen biefem Materialismus, wie icon fruber bemerkt worben (f. b. Art. Gedächtniss G. 368 und 384), und nur erft im vorigen Jahre ward in einer Inaugurationerebe (vom Prof. Benfchel in Breslau am 15. Oct. 1852) es gerügt, wie viele Raturforscher noch jest "tein Leben tennen, als bas fleine, mas fie unter ihrem Difroftop erbliden, teinen Geift, als ben, ben fie in eine mathematische Formel zu bringen wiffen, ober in ber demischen Retorte fangen ju tonnen glauben" 44).

Indeffen haben fich boch auch im entgegengefet: ten, also in unserm Ginne mehre ber berühmteften neuern Naturforicher erflatt; 3. B. Schubert in Duns chen, R. Bagner in Gottingen, ferner ber große Chemiter Davy, ber auf bas Enticiebenfte bie fogenannte pneumatische Chemie bestreitet 46). Dag auch noch neuerbings, und zwar namentlich bei ben besonnenen Englandern, jene richtigern Anfichten von bem Befen bes Geiftes anerkannt werben, ergibt fich aus einigen neuern Schriften bes englischen Arztes G. Moore: "Der Beruf bes Korpers in Beziehung auf ben Geift," und: "Der Menich und bie ihn leitenben Beweggrunde," welche E. Sufemibl ine Teutsche überfette (Leipzig 1850. bei Rollmann), ferner von 2B. nemman: "Die Seele, ihr Leiben und ihr Sehnen," überfest von Ib. Beimann (Leipzig 1850. bei Brodhaus), und in den Blattern für literarische Unterhaltung Rr. 33 vom 14. Aug, 1852. S. 786 naber angezeigt find. Bir fuhren nur folgende Stellen an: "Die Geele ift gewiß ein felbstandiges Befen. Mus ben Rerven fann nicht bie Ginheit ber Person bervorgeben; unterscheidet man auch Empfindungs = und Bils lensnerven, die Organisation fuhlt und will nicht, ber Wille ift nicht Sandlung eines Organs, sondern der Seele. Die Nomenclatur der Wiffenschaft ift eben nur eine Maste ber Unwiffenheit, - - es gibt eine geiftige Belt jenfeit unfere Biffens, uber Chemie und Dechanismus hinaus liegt ber Urfprung unferes Geiftes und felbst bes Lebens, eine Person tann tein materielles Product sein. — Bas ift eine Seele? Du felbst! Bas bentt und will ift geiftig, immateriell. — Der Geift bringt feine eigenen Begriffe bervor; felbst burch blofe Repro-

<sup>40)</sup> R. Krit. d. Bernunft II. S. 227: "Die Einzelheit bes Subjects in unserm Bewußtsein, welche wir durch das Wort "Ich" bezeichnen, wird uns von der Idee zu einer selbständigen Individualität, als einer immateriellen Substanz. Die Individualität unsere Selbstdemußtseins bleibt uns nämlich in der Idee der dez eele liegen, die Abhängigkeit ihres Daseins von der Materie verschwindet von selbst, weil die Materie für die Idee Richts ist. Wir müssen entschlich, welche zugleich immateriell ist, deren Schema aber nicht die Beharrlichkeit in ver zeit, sondern die Ewizkeit des Seins ohne alle Zeit wird." Vergl. Fries, Gesch. d. Philos. II. S. 357.

41) De Mette, Relig. u. Theol. S. 9. 23 fg.

42) Fr. Schlegel, Borles üb. Philos. b. Philos. C. 482. Chalpb. Pift. Antwickel. S. 335.

<sup>43)</sup> Marbein., Ginl. in b. Borlef. 1842. S. 39 fg. Al. Jung, Königeb. Liter. Bl. 1843. Rr. 5. Rofen trang, Deget's Leben S. XIX. 44) Atab. Monatsfor. (Universit. Beit.) 1852. Decemb. S. 569. 45) f. Die lesten Tage eines Raturforscherf, überf. von Martius, 1833. S. 216.

duction ber Empfindungen von Argneien konnten Rranke beren Wirkungen hervorrufen, physische Dinge beuten überhaupt auf immaterielle Kräfte, auf eine Welt ber Seifter. Unfterblichkeit ift eine empfundene Thatfache, Sittlichkeit und Religion find auf Unfterblichkeit gegrun: bet. Das moralifche Gefet ift an einen Geift gerichtet, ber mablen tann zwifchen Bofem und Gutem. Bo ift die Moral der Thicre?"

Mag bemnach immerbin felbst ein Burmeister (Geolog. Bilber I. S. 251) ben Geist ober bie Seele fur Richts als einen Compler von Fahigfeiten und Rraften, welche ein bestimmter thierischer ober menschlicher Drga= nismus an ben Zag legt, erflaren, ober ein R. Boat fur eine bloge Function bes Gehirns, die "Gebanten" nur fur eine Secretion beffelben, wie die Balle von ber Leber ift, ein R. Somidt (Unthropol. Briefe 1852. G. 161) bas Denken, Fuhlen und Bollen fur Thataugerungen ber Nervenzellen und Nervenfafern im Borber =, Mit= tels und hinterhirn — bie Pfpcologie wird und kann als folde biefem Allen nicht beistimmen, sonbern es mit bem halten, mas Goethe fagt:

> "Und wer burch alle Glemente, Feuer, Buft, Baffer und Erbe, rennte. Der wird zulest fich überzeugen, Er fei tein Befen ihres Gleichen!"

Da ber menschliche, mit einem torperlichen Organiss mus verbundene, Beift ober die Seele nicht unmittelbar an fich erkannt wird, fo lagt fich auch bas Bechfelver: baltnig zwifchen Beift und Rorper nur burch Gleich. niffe verbeutlichen; eine Berbeutlichung, bie um fo nothis ger ift, als ber bekannte allgemein übliche Ausbruck: "ber Denfc bestehe aus Leib und Seele" fo leicht ju Disverstandniffen führt. Solcher Gleichniffe find nun versichiebene aufgestellt. Gines berfelben von Jean Paul ift bereits oben (S. 264) angeführt worben. Ein anderes gibt G. Platner (Unthropologie G. 261 fa.). Er un: terscheibet in bem menschlichen, mit einem physischen Dr= ganismus verbundenen Geifte, ober in der Geele ein mesfentliches, geiftiges Bermogen und ein zufalliges, thierifches Bermogen, und fucht dies fo zu veranschaus lichen: "Man ftelle fich g. B. eine Uhr vor, an welcher nebenbei ein Glockenspiel angebracht ift, welches von gewiffen Triebwerten ber Uhr bewegt werben tann. Die mefentliche Bestimmung ber Uhr ift bie Unzeige ber Beittheile. Die Uhr verliert Richts von ihrem Befen, wenn man auch bas Glodenspiel bavon absonbert; inbef= fen bewegt fie bas Glodenspiel mit, fo lange es ihr angefügt ift, weil fie in ihren Triebwerten einmal Be= wegfrafte hat, welche also auch bazu geschickt finb. ift ber Seele ber thierische Rorper angefügt; fie fühlt ihn und wirkt in ihm, weil fie als eine Borftellfraft einmal obnehin bas Bermogen bat, bas, was sie umgibt, zu fublen und barein zu wirken. Übrigens gehort er fo mes nig zu ihrer wefentlichen Bestimmung, als ein Gloden= fpiel jur mefentlichen Bestimmung einer Uhr, mo nur Rinber bas Glodenspiel fur bie hauptfache halten tonn: ten." - Der jungere Carus (Borlefungen über Pfp: bologie S. 69) erlautert bas Berhaltnig von Geift und Rorper zunachst burch bas Gleichniß von menschlichen 3been, die sich in Runftwerken offenbaren. "Den: ten wir uns eine musikalische Composition, g. B. Da= gart's Don Juan, die junachft burch bas Rieberfdreiben ber Partitur sich außerlich verwirklicht. Was wurden wir nun fagen, wenn und Jemand vordemonftriren wollte: biefer Don Juan besteht aus zwei Theilen, namlich 1) aus Papier und Tinte ober Druckerschwarze und 2) aus der musikalischen Composition. — Der wir betrachteten bie Girtinische Mabonna Rafael's, biefe munberbare Schöpfung eines bochft begeisterten Moments und wir horten neben uns fagen: Diefes Runftwert, welches bu mit Chrfurcht betrachteft, besteht aus zwei Theilen: 1) aus Leinwand, vertrodnetem Dle, einigen Metallory= ben und verschiebenen Erbarten und 2) aus Rafael's Composition; fo murben wir in beiben Fallen wol ermiebern muffen: Dein Freund, bu mengft Dinge unter ein= ander, welche nicht zusammen geboren. - Die musikalische Composition und Rafael's Mabonna find gar nicht Da= vier und Leinwand und Tinte ober Karbe und vertrod: netes DI; - was biefe Composition zu bem macht, was fie ift, ift blos die Urt, wie diese Dinge verbunden find und nicht biefe Dinge felbst; bu barfft beshalb, wenn bu von Mozart's Don Juan ober von Rafael's Sirti: nischer Madonna sprichft, nicht fagen: biefe Kunftwerke find halb Papier und Leinwand und Tinte, Farbe und DI und halb die Composition biefer Runftler; nein: bas Runftwert ift blos die Composition und jene Dinge find nur jufallige Trager bes Runftwerks; aber fie find so wenig und noch weniger ein wahrhaft integriren-ber Theil des Kunftwerks, als das Fußgestell ein Theil ber Statue ift; benn bie ganze Erscheinung des Kunstwerts besteht blos in ber kunftgemäßen Aneinanderreihung und Berbindung ber bargebotenen Materiale. Darum eben, weil ber Stoff, ben wir aus ber Natur entlehnen, um ein Runftwerk barzustellen, an und für sich nie ein Theil des Kunstwerks sein kann, wird das Kunstwerk felbst immer besto freier und von hoherer Art fein, je gleich= gultiger und unbedeutenber babei ber Trager ift; ein Sag, welcher sich an der Poesie, wie an der Wissenschaft am trefflichsten bewährt, wo ber schlechtefte Abbruck auf ein bunnes graues Papier oft bie bewundernswurdigsten Ibeen tragt und uns verdeutlicht. — Ober, wenn Jemand fagen wollte, ber Regenbogen bestebe aus Regentropfen und ben schönfarbigen Bogen, fo ift bies unpaffend und irrig; benn ber Baffertropfen bricht gwar (figurlich gu reben) ben Lichtstrahl ber Sonne, aber barum hat die Farbenerscheinung felbft Richts mit biefem Tropfen gu schaffen und ber Regenbogen besteht alfo nicht aus Baffertropfen und Farbenftreifen, fondern er ift wirklich Richts als felbft burch und burch jurudgespiegeltes, nach fconem innern Gefete vertheiltes und badurch in Farben erscheinendes Sonnenlicht. — Wollen wir nun bie bei ben obigen Betrachtungen gezogenen Resultate auf bas Berhaltniß von Rorper und Seele anwenden, so wird uns zuerst obliegen, barzuthun, bag wirklich bas, mas wir unfern Korper zu nennen pflegen, ganz parallel ftebe ben in ben obigen Gleichniffen genannten Stoffen,

ber Leinwand und ben Farben, bem Papier ober ben Baffertropfen. Beachten wir daher zu diesem Behufe vor allen Dingen bie einzelnen Glieber ber gesammten Raturerscheinung, ober, wie wir auch fagen tonnen, bie einzelnen Substanzen genauer, welche bie heutige Scheibes tunft in unserm Baue nachgewiesen hat, was finben wir? In letter Instanz etwas Kalkerde, Kiefelerde, Talkerde, Thonerde, Chlor, Jodine, Soda, Kali, geringe Menge von Phosphor, Schwefel, Eisen, Braunstein, größere von Sauerstoff, Wasserstoff, Sticksoff und Kohlenstoff, alles Substanzen, welche wir in tausend verschiedenen Formen auch in ber Natur um uns ber ausgestreut feben. - Benn wir nun fagen wollten, ber Denfc bes ftebt 1) aus Seele und 2) aus Ralferbe, Riefelerbe, Talkerde, Chlor, Soba, Kali, Phosphor, Schwefel, Eis fen, Sauerstoff, Bafferstoff, Stidstoff und Roblenstoff, fo ift bies grabe ebenfo, als wenn wir fagen wollten: Goethe's Dichtungen bestehen 1) aus Goethe's Ibeen und Worten und 2) aus bem Drudpapier ber Cotta'ichen Ausgabe; ober, ber Regenbogen bestehe aus farbigem Lichte und aus Baffertropfen; benn auch in ber menfchlichen Organisation find nicht diese Stoffe an und fur fic bas Denschliche, fonbern bie Art und Beife, wie fie eben verbunden erfcheinen; und wir muffen also vielmehr fagen, wenn wir überhaupt theilen wollen: man tonne am Denfchen unterscheiden bie innere Ibee feines Befens und bas Schema, bas Abbilb biefer Ibee in ber Naturerscheinung, sowie wir an bem Regenbogen auch bas bie Bebingung ju feiner Erfcheis nung enthaltenbe reine Sonnenlicht unterscheiben tonnen von den reflectirten, farbigen, bogenformig vertheilten Strahlen 46).

Schlieflich noch Einiges zur Berichtigung ber meisftens ebenso vagen, als fruppelhaften Borftellungen vom

46) Richt genug ferner, bag bie naturlichen Substangen, aus welchen bas Phanomen bes menschlichen Rorpers gusammengejest ift, eigentlich feloft an und fur fich nichts Menfchliches find; fie find auch fo wenig bestehend und bleibend, daß die Partie Baffer-ftoff und Sauerstoff, welche heute unsere Safte burchbringt, foon in wenig Tagen eine gang neue fein tann, ja ber gefammte Rorper in wenig Jahren burchaus regenerirt fein muß. Und fo muffen wir allerbings bem Bilbe beiftimmen, welches vor langerer Beit ichon Schelling von ber Erscheinung bes Organismus entwarf, inbem er fagt, ber organifche Rorper gleiche einer einzelnen Stelle in eis nem glatt babinftromenben Fluffe, einer ichdumenben Stelle, welche etwa burch einen bier aus ber Tiefe aufragenben Felfen veranlaft mare. Wer ben Lauf bes Fluffes betrachtet, wird an biefer einen Stelle allerdings ein fortmahrenbes Schaumen gewahr merben, ber Schaum wird ihm hier anfanglich als eine beharrenbe Erscheinung vortommen; allein eine nabere Erwägung wird ihm balb fagen, baß in jedem Augenblice neue und immer neue Baffermaffen fich gegen diefen Felfen herandrangen und nur burch bas Borübergieben bes Baffere bie Erfcheinung erhalten wirb. — Alfo auch in ber menschlichen Organisation und so in jeber anbern! Dem blos finnlichen Auge bes oberflächlichen Beobachters wird fie allerbinge als etwas wahrhaft im Raume Beharrenbes erfcheinen (fo fcheint unferer fluchtigen Betrachtung ber Stundenzeiger an unferer Uhr ftill zu fteben, well bie Bewegung von ber Art ift, bas fie unfer Sinnesorgan nicht afficirt); allein bas burch Rachbenten geschärfte Muge bes Biffenben ertennt in allem und jebem icheinbar Bebarrlichen ber Ratur bie mit ununterbrochenem Buge fortichreitenben Beranberungen, Berftorungen und Bieberbilbungen.

T. Encyti. b. B. u. R. Crfte Section. LVI.

menfolicen Beifte, ober ber Seele, wie fie befonbers in Bezug auf ben Buftand nach ber Trennung vom Leibe ober nach bem Tobe im "Bolke" verbreitet find (welsches vielbeutige Bort "Bolk" hier mit Rant und Fichte 47) in bem Sinne genommen wird, daß Alles, was nicht wissenschaftlich gebildet ift, darunter verftanden wird). Eine solche Berichtigung erscheint aber um so nothiger, als wenn Platon mit Recht sagt: "Phis losophie sei Sterbenlernen," wenn ferner ber Gebanke an bie Dahingeschiebenen, sowie an die eigene Tobesftunde ber wichtigste fur Jeben ift, vor Allem burch richtigere Unfichten von ber Beiftigfeit und wahren Unfterblichfeit bes 3che bie currenten, burch theologisch sogmatische Berfehrtheiten eingeschwarzten Bahnvorstellungen, insbesondere von einem "Ruben bes Beiftes im Grabe," befeis tigt werben muffen; eine Borftellung, beren Absurbitat beiweitem bie ber alten mythologischen Traumerei vom Scheol, Schattenreiche bes Sabes und bem Lande ber Seelen ber Bilben übertrifft, Die aber auf jedem drifts lichen Gottebader gleichsam officiell beglaubigt wird und fortwahrend die irrigen Unfichten vom Geifte flutt, Die obnebin icon febr verbreitet find. Schon Rouffeau bat in feinem "Emil" (2. 28b. G. 442 ber Campe's fchen Uberfetung) richtig bemerkt: "Das Wort Geift bat teinen Berftanb fur Semanben, ber nicht philosophirt hat; ein Geist ift fur bas gemeine Bolt und fur bie Rinber nur ein Korper, ber schreien, schlagen, garm machen tann zc." Rouffeau will beshalb, bag man Lode's Rath, mit ber Geisterlehre fatt mit ber Korperlehre ben Unterricht zu beginnen, nicht befolgen folle und auch Schiller außert sich abnlich (f. beffen Leben aus Rachrichten ber Familie. II. S. 213). Bortreffliche Rusgen über bie gewöhnlichen Ansichten von "Geist" ber Außenwelt gegenüber und seiner Abhängigkeit vom Kors per enthalten auch Schleiermacher's Monologen (I und V). Am beften bat aber Jean Paul dies Thema in seiner, wie es scheint, viel zu wenig beachteten "Geslina" erörtert, baber wir nicht umbin tonnen, wenigstens bie besfalligen Sauptstellen bier mitzutheilen 49): "Das Bolt knetet entweber Leib und Geele in Gins zusams men und biese ift nur die hefe und der eingesprengte Spiritus, wodurch bas Gebade gahrt und fich bebt; ober es fieht bie Seele nur fur einen inwendigen zweiten Leib, fur eine durchfichtige luftige Geftalt, gleichfam fur einen noch gut gearteten und befreundeten Gefpenft: geift an. - Die Leute verrathen trot alles ihres Dos dens auf einen unfterblichen, unendlich boben Geift ben geheimen Glauben, daß eigentlich ber Leib ihre Summa summarum ift und ber bes Denschen wahrer esprit de corps. Daber muß ber Leib, bis ber Geruch und bas Berfallen fie immer weiter verjagt, ihnen ben Geliebten barftellen, als mare es bas einzig Bleibende ungeachtet am Abgeschiebenen Alles verfliegt, gleichwi, auch am Lebenbigen tein fester Korper ift; benn mas aibt es eigentlich Bleibenbes und Bestebendes am Außens menschen, ber nach Reil alle fieben Sahre einen neuen

47) Kant, Streit b. Facult. Fichte bebuc. Plan S. 59, 48) 2. Bb. S. 71 fg.

Rorper ansett und welchen verbunftende und verfaulenbe Beftanbtheile umgeben; was gibt es benn Beftebenbes als bas (obwol nur im Sarge, nicht im Leben beftan: bige) Gerippe? Unter biefem malen wir, wenn bie Sabitaner in feinem Bilbe ben Tob anbeteten, bas Le = ben vor!! Wenn ber Bermanbte einen Fuß ober Arm im Kriege verliert und begraben läßt, warum ftellft bu bich nicht vor die Gruft biefes Außes ober Armes und biff untroftlich? - So follte man auch ben abnlichen verwandten Errthum nicht leiden, welcher von bem Ru= ben ber Tobten, ihrer Gebeine und Korper rebet. Dir ifts gleichgultig, wenn hundert Bolfer biefen Irr= thum in ihren Steinen eingraben und befeftigen; biefer Bolter - Consensus beweift nur Gemeinschaftlichkeit ber Quellen, irriger wie mabrer. Giner fage boch einmal: ""wie biefe Gerippe fo fanft ruben!"" ""Sanft folafen biefe Anochen unter ben Sturmen ber Beit!"" - Grabe in der Berwefung fangt die Unruhe und Bewegung ber einzelnen Theile, welche vorher unter ber Regierung bes Organismus gefesselt bienten, erft recht an! Uberhaupt ruht ja nie ein Korper und felber die feste ftebende Centralfonne Lambert's mußte als Allfcwerpunkt und Sonnenschwungrab in unaufhörlicher Anziehung thatig fein. Run, wer foll benn fonft ruben und schlafen, ihr Prediger? Bahricheinlich die Seele, wenn fie unsterblich wird; wozu hat sie aber dann die lange Unsterblichkeit? Und wovon wollt ihr benn eine Ewigkeit lang ausruhen? Für ein Arbeitjahrzehnd un-endliche Schulferien?! Ich dachte vielmehr, grabe nach ber Spielgeschäftigkeit in unserer irdischen Kinderstube mußte bei hoberer Reife Die Thatigfeit eben recht anfan: gen! - Bo liegt benn eigentlich bas Grab eines Den= ichen? In Constantinopel, wenn ber Ropf ba liegt, ber einem Griechen in Morea abgenommen worben? - Dber in Grenoble, wenn bas Berg einem Gretry angehort, und burch einen Proceg endlich erftritten worden? -Dber in brei verschiebenen Rirchen, wenn man, wie fonft ein Erzberzog von Ofterreich, mit Berg und Bunge in bie Lorettofapelle bei ber Soffirche zu ben Augustinern, mit ben Eingeweiben und Augen in bie beilige Stephans. firche und mit bem Rumpfe in die Gruft bei ben Capucinern beigefest wurde? - Ubrigens feltsam genug ifts überhaupt, bag bie Denfchen benfelben Leib, welchen fie bei seinen Lebzeiten theologisch und philosophisch nicht tief genug unter bie Seele berunterflogen tonnen, wenn er ein falter Rlumpe fatt eines warmen ift, weil ihn bie Sobe liegen laffen, auf einmal als fein vollständiges Ebenbilb verebren und betrauern! - Dan follte boch Alles, was man nur von Dacht ber Klarheit und bes Berftan: bes befage, aufbieten, um bie unfinnigen, grundlofen Erauerichmergen abzuwehren ober ju fcwachen, welche uns eine talte, tobte nieberlage von Knochen, Sauten, Gaften, Fafern und Dusteln gibt, als maren fie eine lebendige Seele — und nun gar bas bumme Tod= tenbembe - und nun vollenbe ben bunten Bermestrog umb Schlugerbentafig, ben fie Sarg nennen - und endlich bie herausgestoßene Raulwurferbe, die fie uber ben Rafig ichichten unter bem Ramen Grab! Go ge-

bietet boch ber taschenspielerischen Phantasie, baf sie ben fceibenben Geift fo gut von bem Korper absonbert, als von bem Bimmer, bas er verläßt! Thue man ibr boch mehr Einhalt, als bas Bolt, bas weit heftiger trauert bei bem Begraben, als bei bem Sterben, am Grabe als am Sterbebette; ba ber Beift boch eigentlich auf biefem uns verläßt, wenn Mug' und Stimme brechen. Rein. fern fei bem Manne bie finnlofe Gottesaderfcheu und ber Jammer über bas Seelenlofe und bie Trauer iber ben Bobenfat und ben Rieberfchlag bes Den: ichen - bann werden bie Schmerzen ber Leibtragenben milber werben; benn grabe jenes Sinnliche bes Tobten zertritt mit Gewalt bas Berg, sowie ein angeschauter Beind mit seiner korperlichen Außerlichkeit viel heftiger aufregt, ale ein gebachter mit allen feinen Sanblungen. - Wie viel von der Tobesfurcht wurde uns erspart sein, wenn bie Phantafie nicht bas Gerippe fur ben Stell= vertreter und bas überbleibsel bes lebenbigen Denschen anfabe! Benn wir eine ausgestopfte Saut, ja bas ausgespritte Aberfpftem eines Menfchen faben, wir icheueten foon weniger ein Sterben. Much ber wunderbare Bau bes Gerippes, Diefes Sparrmerts unfere erften Saufes, wird und eigentlich nur burch ben Ropf fo furchterlich, weil im Leben Diefer allein eigentlich ben Menschen mit Augen und Lippen und Rafe barftellt und wir nun in ber Anochenform lauter Grabboblen, fatt ber lebenben Fulle feben. — Da wir bie geliebte Geele nur in ben außern Formen bes Korpers tennen ober weisigagen; ba uns ohnehin Liebe, Sittlichkeit, Freude und Trauer berfelben und beren Erwiederung nur durch ben Rorper, bef: fen Stimme und Angesicht geoffenbart wird, sodaß eigent= lich ber innere Menfch uns nur flets im Außern und als außerer ericeint; fo wirken bie Berftorzeichen fur bie au-Bern, wie Sarg, Grab, Leichenhembe, fo furchterlich ins Berg, als gingen fie bem innern an. Diefer mit allem unferm Glauben an Unsterblichkeit ift uns boch in ber Phantafie nicht trennbar vom außern, fondern mit bie: fem geben uns alle theure Beichen und Bilber ber Bergangenheit unter bie Erbe. Der Troft ift nur in ber Bernunft, ber Schmerz feurig in ber Phantasie und im Bergen. — Eine Betampfung ber Phantasie über bas Optische bes Tobes ift nothig; benn leiber alle bie Denkmaler ber Berftorbenen vom Grabhugel an bis ju ben Epitaphien geben orbentlich ben falschen Irrbilbern noch lebendigere Farben. Liegt benn wirklich vom Ge= liebten mehr im Sarge als von ihm zehn Dal bei fei= nem Leben in die Lufte begraben wurde, indem er wenigstens alle zehn Sabre feinen alten Korper abwarf und einen neuen anzog? Entschuldigung und Erklarung ifts, baß grabe bas nie Bieberkehrenbe, bie Gestalt, unter bem Steine liegt und zerfällt; aber da ihr boch bas Ich entflogen, kann sie mehr gelten, als irgend ein Ich-loses Bachsbild? Aber bas Schwere ift, fich Geifter vorftellen, ohne bie Rorper, binter benen wir fie unfichtbar handeln laffen, und die fich alles erft vom Korper borgen muffen, mas fie ihm vorher leiben. — Bon uns felber findet man, wie in Chrifti Grab, nur die Leinwand, in unferm nur unfere Bulle. — "Billft bu bei ben Reften

beiner Geliebten trauern, so find es boch mehr die, die ihn naher angehen, als die Anochen im Grabe u. s. w., namlich jedes Blatt, auf dem er dir einen wahren Theil

feines Dafeins und Beiftes gelaffen!"

Dies Lettere deutet zugleich auf die Art und Beise bin, wie ber menfcliche Geift auch zu einer irbifchen Unsterblichkeit durch die Fortdauer seiner geiftigen Birtfamteit gelangen tann; ein Gebante, ben befonbere Fichte auf die flarfte und wurdigfte Beife in einem feiner Saupts werke ben "Reben an Die teutsche Ration" naber ents widelt und besonders in folgenden Worten so mabr, als fcon ausgebruckt hat, in ihnen felbft zugleich bie Beftas tigung biefer ewigwirtenben Dacht bes Geiftes gebenb und ein Biel aufstellend, welchem wenigstens alle biejenigen nachftreben muffen und follen, welche fich zur Ritters fchaft bes Geiftes im ebelften Ginne biefes Borts bekennen. "Belcher Ebelbenkende will nicht und wunfcht nicht in seinen Kindern und wiederum in den Kindern biefer fein eigenes Leben von Reuem, auf eine verbefferte Weife zu wiederholen und in dem Leben derfelben veredelt und vervollkommnet auch auf biefer Erbe noch forts Buleben, nachdem er langst gestorben ift; ben Geift, ben Sinn und die Sitte, mit benen er vielleicht in seinen Tagen abschredend war fur bie Berkehrtheit und bas Berberben, befestigend bie Rechtschaffenheit, aufmunternd bie Tragbeit, erhebend bie Riebergeschlagenheit, ber Sterblich feit ju entreißen und fie als fein beftes Bermachtnif an bie Nachwelt nieberzulegen in ben Gemuthern feiner binterlaffenen, bamit auch biefe fie einst eben alfo, verfconert und vermehrt, wieber nieberlegen? Belcher Chelbentenbe will nicht burch Thun ober Denten ein Samentorn ftreuen zu unendlicher, immer fortgebender Bollfomm= nung feines Geschlechts, etwas Reues und vorher nie Dagemefenes bineinwerfen in die Beit, bas in ihr bleibe und nie versiegende Quelle werbe neuer Schopfungen. feinen Plat auf diefer Erbe und bie ihm verliehene turge Spanne Beit bezahlen mit einem auch hienieben ewig bauernben, fobag er als biefer Ginzelne, wenn auch nicht genannt burch die Geschichte (benn Durft nach Rach. ruhm ift eine verächtliche Eitelkeit!) bennoch in feinem eigenen Bewußtsein und seinem Glauben offenbare Dentmale hinterlaffe, bag auch Er bagewesen fei? Belcher Ebelbenkenbe will bas nicht, fagte ich; aber nur nach ben Bedurfniffen ber alfo Dentenden, als ber Regel, wie Alle fein follten, ift die Welt zu betrachten und einzurichten und um ihrer willen allein ift die Belt da! Gie find ber Kern berfelben und bie Undersbenkenden find als felbft nur ein Theil der verganglichen Belt, fo lange fie also benten, auch nur um ihrer willen ba, und muffen fich nach ihnen bequemen so lange, bis fie geworben find, wie fie!"

Daß aber bamit auch eine Burgichaft für die übersirdiche Unfterblichkeit bes Beiftes gegeben ift, fagt uns Goethe in einem feiner schönften Gebichte 60):

"Last fahren hin bas allzu Flüchtige! 3hr fucht bei ihm vergebens Rath;

In bem Bergangnen lebt bas Auchtige, Berewigt sich in schöner That.

Und so gewinnt sich bas Lebenbige Durch Folg' aus Folge neue Kraft; Denn bie Gesinnung, bie beständige, Sie macht allein ben Menschen bauerhaft.

So loft sich jene große Frage Rach unserm zweiten Baterland; Denn bas Beständige ber irb'schen Tage Berburgt uns ewigen Bestand."

(Dr. K. H. Scheidler.)

Geist, heiliger, f. Trinität.

GEIST (Orden des heiligen Ordre du Saint-Esprit])\*). Konig heinrich Hl. von Frankreich wurde am Pfingstfeste bes Jahres 1573 jum Konige von Polen erwählt und bas Sahr barauf gelangte er um biefelbe Beit, nach bem Tobe feines Brubers, Karl IX., jur Rrone Frankreichs. Da nun auch fein Geburtstag auf bas Pfingstfest gefallen war, so sab er bieses Fest als ein ibm besonbers gunftiges an, und ftiftete baber am 31. Dec. 1578 ihm ju Ehren und jum Andenten ber fur ihn und für bie Geschichte seiner Donastie bochst merkwurdigen Bereinigung zweier Kronen auf seinem Saupte, einen Drs ben, ber, in Beziehung auf bas Pfingstfest, ben Ramen bes heiligen Geiffes erhielt. Bugleich verband er mit biefer Stiftung bie Absicht, die Gemuther bes bamals burch ben heiligen Bund und die Guifische Faction von bem Ronige abgewendeten Abels wieder an fich zu ziehen und auch bem im Berthe gang gefuntenen Dichaelsorben einen neuen Orden an bie Geite gu feben, ber burch sparfame Austheilung ein großeres Anseben erhielte. Ginige Geschichtschreiber, als Letaboureur, wollen indeffen, baß gesteime Liebelei, bamals am französischen Sofe im beften Umidwunge, großern Antheil als Religion und Politik am Entfteben bes Drbens gehabt habe. Die Belege bagu entlehnen fie aus ben verschiedenen Theilen und Farben ber Orbenstette, wie sie anfanglich war, und sagen, baß bie barin befindlichen doppelten M und H heinrich's und seiner Geliebten Namenschiffern bezeichnet hatten, baß bie angebrachte grune, blaue, weiße und gelbe Farbe Liebs lingsfarben ber Geliebten gewefen, und daß endlich in bem burch bie Gegeneinanberftellung zweier griechischer & (delta) entstandenen griechischen phy bas Bort fidelta (Treue) verborgen ausgedruct, sowie die mit ben von Feuerstammen umgebenen Lilien heinrich's brennende Liebe bezeichnet worben sei. Eine nabere Bekanntschaft mit Heinrich's Charafter macht biese Auslegung allerdings wahrscheinlich, sowie auch ber Umftand, daß heinrich's Nachfolger, heinrich IV., biese geheimen Anspielungen so-

<sup>49)</sup> Reben an die trutsche Ration. (Berlin 1808.) S. 248. 50) Logensteier am 3. Sept. 1825. (Geb. III, 76.)

<sup>\*)</sup> Les noms, surnoms qualités, armes et blasons des chevaliers de l'ordre du St. Esprit, créés par Louis le juste, 13 roi de France à Fontainebleau 14 Mai 1633 par d'Hosier. (Paris 1634. fol.) av. fig. L'office des chevaliers de l'ordre du St. Esprit. (Paris 1662, 12.) Francisci de Chesne, recherches historiques de l'ardre du St. Esprit, avec les qualités, armes et blason de tous les commandeurs, chevaliers et officiers, depuis son institution jusqu'à present. (Paris 1695. 12.) 2 Vol. Histoire de l'ordre du St. Esprit par Mr. de St. Fois. (Paris 1766.)

gleich von der Ordenstette entfernte. Im Stiftungsbriefe ertlarte fich Beinrich III. über die Beranlaffung zur Stife

tung bes Drbens folgenbergeftalt:

"Da Wir Unfer Gelubbe ju Gott gethan und all Unfer Bertrauen auf bie Gute Gottes gefeht haben, von bem Wir alles Glud biefes Lebens empfangen zu haben bekennen, fo ift es billig, daß Wir Uns beffen erinnern, bag Wir Uns bemuben, ibm unenblichen Dant beshalb ju fagen. Und bag Bir allen Rachtommen bezeugen, mas fur große Boblthaten Wir von ihm besonders barin empfangen haben, bag er Uns mitten unter fo vielen verichiebenen Religionsmeinungen, welche Frankreich getheilt haben, in ber Ertenntnig feines Ramens bei bem Bekenntniffe bes einzigen katholischen Glaubens und in ber Einigkeit einer einzigen apostolischen und romischen Rirche erhalten bat, bag es ihm gefallen, burch Gingebung bes beiligen Geiftes am Pfingfitage aller Bergen und Billen bes polnischen Abels zu vereinigen und bie Stanbe biefes Konigreichs und bes Berzogthums Lithauen zu bewegen, Uns zu ihrem Konige zu ermablen und Uns barauf an eben bem Tage jur Regierung bes Konigreichs Frankreich au berufen, mittels beffen Bir fowol gur Erhaltung bes Anbenkens aller biefer Dinge, als auch zur Befestigung und mehren Sandhabung ber katholischen Religion und ju größerer Bierbe und Ehre bes Abels in Unferm Ronigs reiche ben Ritterorben bes beiligen Geiftes fliften u. f. w.

Die Statuten biefes feit 1830 untergegangenen Dr= bens stimmten im Besentlichen mit benen anderer Orben überein; boch enthielten fie bas Gigenthumliche, bag ber Ronig von Frankreich, ale Oberhaupt und Großmeister bes Orbens, gehalten war, am Tage feiner Salbung und Rronung in Gegenwart bes Erzbischofs zu Rheims, ober beffen, ber bie Ceremonie ber Salbung verrichtete, bie Beobachtung ber Statuten bes Ordens nach ber in ebenbiefen Sabungen vorgeschriebenen Art und Beife zu beschworen, obne fich burch irgend eine Urfache beffen entziehen ju tonnen. Diese Gibessormel war mit in bas Salbungs, buch eingerückt und zu ben anbern Giben geschrieben, welche die Konige abzulegen verbunden waren, ebe fie gekront wurben. Die Eibesformel, welche ju gleicher Beit bas Befentliche ber Statuten bes Orbens enthielt, Die Beinrich III, im 3. 1578 in ber Augustinerkirche in Paris vor bem hoben Altare kniend aussprach, lautet folgendermaßen:

"Bir, heinrich von Gottes Inaben König in Frankreich und Polen, schwören und geloben feierlich in eure
(bes Erzbischofs) hande, Gott dem Schöpfer, daß Bir
in dem beiligen Glauben und der katholischen, apostolis
schen und römischen Kirche, wie es einem allerchristlichen
Könige zusteht, leben und sterben, und viel eber sterben,
als davon abweichen wollen; daß Bir den Orden des
beiligen Geistes, der von Uns gestistet und errichtet ist,
beständig aufrecht erhalten wollen, ohne ihn jemals verfallen, schwächen oder mindern zu lassen, soviel es in
unserer Macht stehen wird; daß Bir die Sahungen und
Berordnungen des besagten Ordens völlig nach ihrer Berfassung und nach ihrem Inhalte beobachten und sie von
allen denjenigen, die in besagten Orden aufgenommen sind
und noch aufgenommen werden, genau beobachten lassen

und niemals ausbrudlich bawiber hanbeln, noch bavon freisprechen, ober fie ju verandern suchen, ober die unwis berruflichen Satungen beffelben umtehren wollen. Ram= lich bie Sagung, welche von ber Bereinigung ber Groß= meisterwurde mit ber Krone Frankreich rebet; Diejenige, welche bie Anzahl ber Carbinale, Pralaten, Comthure und Beamten enthalt; biejenige, daß teine Anwartschaftsbriefe auf Commenden gang ober jum Theil feinem Un= bern, er fei mer er wolle, unter bem Bormanbe einer Abfindung oder Bewilligung folle oder tonne gegeben werben; wie auch biejenige, wodurch Bir Uns in soweit, als es auf uns ankommt, verbinben, die bei bem Orben aufgenommenen Comthure und Beamten niemals losspres chen zu konnen, an ben gewohnlichen Tagen, als am Reujahrstage und an bem Pfingsteste, zu communiciren und ben Leib unseres herrn Jesu Christi zu empfangen. Wie auch biejenige, worin gesagt wird, daß Wir und alle Comthure und Beamte, teine andere, als romisch stathos lifche und Chelleute von breien Geschlechtern von Bater= feite fein follen. Bie auch biejenige, woburch Bir alle Dacht benehmen, bie ju ben Gintunften und jur Unterhaltung befagter Comthure und Beamten angewiefenen Gelber andersmo anzuwenden, es fei aus was fur Urfache und Beweis fur Gelegenheit es wolle, noch irgend einen Fremben, ber nicht naturalifirt ift und in bem Konigreiche wohnt, zu bem besagten Orben zuzulaffen; ingleichen auch benjenigen, worin die Formel ber Gelubbe und die Berbindlichkeit enthalten ift, ben Stern taglich auf ihrem Rleibe und bas golbene Rreuz an einem himmelblauen seidenen Bande um ben Sals und die an ben bestimmten Tagen vorgeschriebene Rleidung zu tragen. Dieses schwos ren, geloben und versprechen Wir auf bem beiligen mabren Kreuze und bem beiligen Evangelienbuche, bas Wir berühren."

Seinrich IV. anderte jedoch schon zwolf Jahre spater Einiges in ben Statuten ab, verordnete auch, daß Fremde, sowol fürstliche, als andere Personen, in den Orden auf-

genommen werben burften.

Bei ber Krönung Ludwig's XVIII. wurde in der Eidesformel die Bestimmung: "daß der zu ernennende Ritter wenigstens drei adelige Borfahren väterlicher Seits ausweisen könne," als dem Geiste der Repräsentativverssassung des Reichs und dem der Zeiten nicht mehr anspassend, und da auch das Ahnenbedurfniß bei allen Staatswürden und Ordensvertheilungen abgeschafft war, gestrichen. Dabei blieb es auch bei der Krönung König Karl's X. am 29. Mai 1825, wo noch die Worte hinzugefügt wurden: "Wir behalten uns jedoch das Recht vor, die Bedingungen der Ausnahme (in den Orden) nach dem Besten Unseres Dienstes zu andern."

Die Erlangung bes heiligen Geistorbens feste immer ben Besit bes bamaligen zweiten franzosischen, bes Mis haelordens, voraus, daher der König auch die zu heiligen Geistordensrittern Ernannten, welche jenen noch nicht hats ten, entweder am Tage vor dem Ritterschlage, oder am namlichen Morgen in seinem Cabinet damit bekleidete.

Die Bahl ber Ritter, welche den Titel fuhren burfsten: "Ritter ber toniglichen Orben," und Inlander fein

mußten, war auf hundert bestimmt, welche Bahl nie überschritten murbe. Der Gib, ben jeber Ritter ablegen mußte, bestimmt unter andern: daß er, ohne ausbruckliche Erlaubniß, weber Befoldungen, noch Belohnungen von eis ner fremben Macht annehmen, ober in die Dienste einer folden treten burfte. Die Statuten ertheilten den Rits tern viele Freiheiten und Borrechte, wovon in neuern Beiten manche verloren gingen. Unter andern Chren ge: nossen fie auch bie, daß fie an Ordensfesttagen mit bem Ronige an einer Tafel speisten. Aus ben Dotationen bes Orbens bezog anfänglich jeder Ritter jabrlich 4000 Livres. Spater erhielten bie 30 alteften 6000, die übrigen 3000 Livres jahrlich. Des Ritters Berpflichtungen waren: taglich ber Meffe und an Festtagen bem gottlichen Umte beizuwohnen; taglich bie Babl ber Gebete und Befange, ober bie fieben Bufipfalmen bergufagen, wie es ibm bas Buch vorschrieb, bas jeber bei ber Aufnahme erhielt; ober, wenn ibm bies zu beschwerlich fiel, fo mußte er wenigstens an Arme taglich ein Almosen geben. Er mußte ferner min-bestens bes Sahres zwei Mal beichten und bas heilige Abendmahl empfangen, und zwar am 1. Jan. und am Pfingftfefte. Indeffen mogen biefe Berpflichtungen wol ju teiner Beit gehalten worben, fpater gang in Bergeffenbeit gerathen fein.

Die Sohne des Königs erhielten den heiligen Geifts orden bei der Geburt, die Enkel am Tage der ersten Comsmunion und die übrigen Prinzen des Hauses mit dem 15. Jahre. Sie alle, sowie die Geistlichen und die Großsossiciere als Commandeurs, waren unter der Jahl der hundert Ritter begriffen. Bon den Geistlichen waren vier Cardinale, vier Erzbischse oder Bischofe und der Großsalmosenier des Reichs. Sie hießen Commandeure des Ordens und hatten den Michaelsorden nicht. Außersdem hatte der Orden als Officianten: einen Kanzler, einen Großsiegelbewahrer, einen Ceremonienmeister, einen Schassmeister und einen Secretair, welche grands-officiers Commandeurs hießen, ingleichen einen Historiographen oder Genealogisten, einen Herold, einen Intendanten, eis

nen Buiffier und einen Bablmeifter.

Auswärtige Ritter gehörten nicht unter die Jahl ber Hundert, bezogen auch keine Einkunfte. Erhielt ein souverainer Regent den Orden, so wurde ein Comthur und ein Ritter des Ordens mit den Insignien an denselben abgeschickt, solche zu überreichen und mit dem Mantel zu bekleiden. Der Empfänger mußte — so war es herkoms mens — binnen Iahresfrist durch einen Abgesandten dem Könige dasur danken lassen. Undere Auswärtige, die den Orden erhalten sollten, mußten, und zwar noch in dem Iahre ihrer Erwählung, persönlich vor dem Könige ersscheinen, um von ihm die Insignien zu erhalten und den vorgeschriebenen Eid leisten, wenn sie nicht ausdrücklich davon dispensirt wurden.

Das Drbendzeichen bestand in einem grun-emaillirten, weiß eingefaßten, viertheiligen Kreuze, in bessen Mitte auf rother Birkelflache mit ausgebreiteten Alugeln eine weiße Taube abwarts schwebte. Zwischen ben Theislen bes Kreuzes waren goldene Lilien und auf ben acht Spigen bes Kreuzes kleine golbene Kugeln (pointes pom-

metées). Auf ber Umseite sah man den heiligen Dichael in Silber, wie er ben Drachen niebertritt, mahrscheinlich eine Anspielung auf die innige Berbindung bieses und bes

beiligen Michaelsorbens.

Gewohnlich murbe biefes Beichen an einem breiten himmelblauen Bande, — daher der Orden in Krankreich gewöhnlich nur Cordon bleu, bas blaue Band, genannt marb, - von ber Rechten gur Linken, und auf ber linten Bruft ein in Gilber gestidter Stern mit ber Borbers feite bes Orbenstreuzes in feiner Mitte getragen. Bei festlichen Tagen mußten bie Ritter in einer Orbenstleibung erscheinen, die außerst prachtig war. Sie bestand in eis nem Bams und Beinfleib von weißem Satine, einem langen, mit orangefarbenem Atlas gefutterten, Mantel von fcmarzem Sammet, burchaus mit golbenen Flammen befdet, am Saume eingefaßt mit goldenen Lilien, Liebes-ichleifen, und bem Buchftaben H. "Beinrich." In ber linken Seite war er aufgeschurzt, sobaß ein Theil bavon, als Bipfel, vorn berabbing, auf welchem bas Orbenszeischen in großer Form gestickt lag. Uber biesem Mantel bing bis auf die Bruft ein kleines Mantelchen von grunem Silberftoffe, auf welchem bie um ben Sals gethane Orbenstette mit baran hangenden Orbenszeichen von ben Schultern herabfiel. Die Glieber ber Drbenstette maren abmechfelnd, Ronigefronen, Lilien und blaue Belme, von ritterlichen Emblemen umgeben. Den Ropf bedte ein fcmarges Baret mit weißer Reber.

Die Ordensgeistlichen trugen die Infignien an einem fcmalen Banbe um ben Sals und babei ben Brufiftern.

Das Orbensfest war am 1. Jan., Tags zuvor Besfper, welcher die Ritter beiwohnen mußten. Ihr gewohns licher Bersammlungsort war die Kirche ber Augustiner.

Durch zwei Jahrhunderte hindurch blühte ununtersbrochen der heilige Geistorden, dessen Bahlspruch war: duce et auspice. In der franzosischen Revolution von 1789 ging er nebst allen übrigen franzosischen Orden unster. Ein Decret der Nationalversammlung vernichtete sie alle, da solche dußere Abzeichnungen mit der Republik sich nicht vertrugen. Napoleon ließ es dabei, ersetzte sie aber durch den Shrenlegionsorden. Während seines Erils verzgab Ludwig XVIII. den heiligen Geistorden mehrmals. Der schwache Mann wollte dadurch zeigen, daß er des Ordens Aushebung nicht anerkenne, gleichsam eine öffentsliche Protesteinen dagegen einlege

liche Protestation bagegen einlege.
Als Rapoleon 1815 siel, Ludwig XVIII. als König ihm folgte, rief bieser, nebst andern altern Einrichtungen am pariser hofe, auch sammtliche abolirte altsranzosische Orben ins Leben zurud; doch nur bis 1830, bis zur zweiten Revolution Frankreichs, dauerte ihr neues Leben. König Ludwig Philipp ließ sie unbeachtet liegen, behielt nur den Chrenlegionsorden bei, und seitdem ist der heilige Geistorden, wie sammtliche alte königlich franzosische Orden,

ju ben hiftorischen Antiquitaten ju gablen.

(F. Gottschalck.)

Geisterglaube | f. Gespensterglaube.

GEISTESKRANKHEITEN. Unter biesem Rasmen begreift man eine gewisse Gruppe von Übelseinsfors

men, beren wesentliches Symptom eine Abnormitat ber geistigen ober psychischen Chatigfeit ift. Diese Gruppe von Krantheiten wird baber auch mit bem Ramen ber pfnchifden Rrantheiten ober ber Geelen= ft or ungen belegt. Diefen Bezeichnungen fteht bie von Reil gebrauchte Benennung ber Geifteszerruttung am nachsten. Die Bezeichnung biefer Krankheiten als Berrudtfein, Berrudtheit, Brrefein ift weniger paffend, weil bas barin ausgebrudte Rrantheitsmoment bei einzelnen Formen ber Geiftestrantheit fehlen tann, 3. B. bei ber Geiftesfcwache. Jenes wichtige und auffallenbste Moment, bas Irresein, wurde aber allerdings schon in ben lateinischen Ramen Insania und Vesania bervorgehoben, beren Unterschied von Dementia und Amentia sich nicht genauer festseten lagt. Auf einem pfychologischen Systeme beruhend und zu abstract find zwei andere Benennungen ber Geiftesfrantheiten, namlich Arantheiten ber Perfon (Beinroth), ober Per= fonlichteitetrantheiten (von Ritgen). Seiftestrantbeiten werben im Frangofischen als Alienation mentale, Folie, im Englischen als Insanity, Mental derangement, Lunacy, im Stalienischen als Pazzia bezeichnet 1).

In einem beschränkteren Sinne wird aber auch bas Wort Geisteskrankheit in manchen systematischen Darzstellungen dieser Krankheitssormen gebraucht. Indem man von den drei Fundamentalthätigkeiten des Seelenlebens ausgeht, von Geist, Gemuth und Willen, bezeichnet man mit dem Namen Geisteskrankheit die vorherrschende Stozrung des verständigen Überlegens. Gemuthskrankheit und Willenskrankheit sind in diesem Systeme der Geisteskrankzbeit coordinirt.

In dem Artikel Irre (2. Sect. 24. Bb. S. 117) ist schon umständlich vom Wesen der Geisteskrankheiten, von ihrer spiritualistischen und materialistischen Auffassung die Rede gewesen, und daß wir zu der Annahme geführt werden, es liege jeder Geisteskrankheit eine Erkrankung des Gebirns zu Grunde. Es sind aber dort die Symptomatologie, die Atiologie, die Prognose, die Therapie zu generell ausgefast worden, und die pathologische Anatomie ist ganz übergangen worden. Hiervon, sowie von ben Formen der Geisteskrankheiten, soll daher hier noch gehandelt werden.

# Storungen ber Gehirnthatigfeit in Geiftes:

Die Geistestrantheiten sind wesentlich Gehirnfrants beiten. Durch das abnorme Walten des Gehirns und zwar in den meisten Fallen durch Irresein, durch Delistium unterscheidet sich im concreten Falle die Geistestrants beit von einer gewöhnlichen somatischen Affection. Das Irresein wird aber möglicher Weise die drei Richtungen des Gehirnlebens, das Psychische, die Sinnesempfindung, die Notilität, befallen können.

ten. Coln 1829.) — Esquirol's Pathologie und Therapie ber Seelenstörungen. Zusammengestellt und frei bearbeitet von Hille. (Leipzig 1837.) — G. W. Burrows, Commentaries on the causes, symptoms and treatment of Insanity. (Lond. 1828.) — Mar. Jacobi, Beobachtungen über Pathologie und Therapie bes Irreseins. (Stiberseld 1830.) — L. Buzorini, Grundzüge einer Pathologie und Therapie ber pspchischen Krankeiten. (Stuttgart 1832.) — G. Guislain, Traité sur les phrénopathies. (Brux. 1833.) (übers. von Wunderlich. 1838.) — Fr. Leuret, Fragmens psychologiques sur la solie. (Paris 1834.) — K. M. Ider. Ler, Grundrif der Selenheistunde. I. Th. (Bertin 1835.) — J. B. Friedreich, historischerischen Krankeiten. (Leipzig 1835.) — Friedrich Hirb, Pathologie und Therapie der pspchischen Krankeiten. (Leipzig 1835.) — Briedrich Sird, Pathologie und Therapie der pspchischen Krankeiten. (Bertin 1836.) — B. Esquirol's Geisteskrankeiten, übers. von B. Bernhard. Lekprin Ches maladies mentales, considerées sous les rapports médico-hygienique et médico-legal. 2 Voll. (Brux. 1838.) (Esquirol's Geisteskrankeiten, übers. von B. Bernhard. 2 Bande. [Bertin 1838.]) — Ellis, De l'aliénation mentale, trad. par Archambasit. (Paris 1840.) — Warc, Die Geisteskrankeiten; aus dem Franzos. übers. (Bertin 1843.) — Singowis, Die Geisteskrungen. (Bertin 1843.) — Wilders. Saled. Stieffendrungen. (Bertin 1843.) — Wilderseichen Stereseicher Der Steiffestrankeiten. (Stuttgart 1845.) — U. Schniger, Danbouch der Pathologie und Therapie der Geisteskrankeiten. (Stuttgart 1845.) — U. Schniger, Haben der Pathologie und Therapie der Geisteskrankeiten. (Stuttgart 1845.) — U. Schniger, Danbouch der Pathologie und Therapie der Geisteskrankeiten. (Stuttgart 1845.) — U. Schniger, Danbouch der Pathologie und Therapie der Geisteskrankeiten. (Stuttgart 1845.) — U. Schniger, Danbouch der Pathologie und Therapie der Geisteskrankeiten.

<sup>1)</sup> Th. Arnold, Observations on the nature, causes and prevention of insanity. 2. Ed. 1806. (Ah. Arnold, Beobachy tungen über die Ratur des Wahnfund. Aus dem Englischen von Acermann. 2 Ahle. [Leipzig 1784—1788.]) — V. Chiarugi, Della pazzia. (Firenze 1795. [Aeutsch Leipzig 1795.]) — Ph. Piwel, Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale. (Paris 1800. 2. Ed. Paris 1809.) (Ph. Pinel, über Geisteverirung oder Manie; übers. von M. Wagner. i 1801.) — Alex. Crichton, Inquiry into the nature and origin of mental derangement. 2 Voll. (Lond. 1798.) (A. Erichton, über die Ratur und den Ursprung der Geisteszerütung. Aus dem Englischen von Possen. 1810.) — A. E. Possen. und dem Englischen der Geisteszerütung. Aus dem Englischen von Possen. 1810.) — B. E. Possen. unterluchungen über die Krantheiten der Seele. Ahnals of Insanity. 5. Ed. (Lond. 1806.) (M. Persect, Annals of Insanity. 5. Ed. (Lond. 1806.) (M. Persect, Annals of Insanity. 5. Ed. (Lond. 1806.) (M. Persect, Annals of Insanity. 5. Ed. (Lond. 1806.) (M. Persect, Annals of Insanity. 2. Ed. (Lond. 1806.) (J. M. Cox, Practical Observations on Insanity. 2. Ed. (Lond. 1806.) (J. M. Cox, Practical Observations on Insanity. 2. Ed. (Lond. 1806.) (J. M. Cox, Practical Observations on Insanity. 2. Ed. (Lond. 1806.) (J. M. Cox, Practical Observations on Insanity. 2. Ed. (Lond. 1806.) (J. M. Cox, Practical Observations on Insanity. 2. Ed. (Lond. 1806.) (J. M. Cox, Practical Observations on Englischen Englisc

I. Pfychische Storungen. Das psychische Irrefein charakterisirt sich einmal baburch, baß Stimmungen, Uffecte, Urtheile, Willensimpulse ohne außere Beranlasfung von Innen heraus sich bilben, ober daß sie in einer ungewöhnlichen Intensität auftreten, falls sie burch außere Motive hervorgerusen werden, endlich baburch, daß gewisse Stimmungen ober Borstellungen nicht transitorisch besteben, wie im gesunden Zustande, vielmehr sir batten.

bestehen, wie im gesunden Bustande, vielmehr fir haften.
a) In der Sphare bes Gefühle ober Gemuthe tritt ber erfte Grad folder Storung als Unaufgelegtheit, Disbehagen, Angft und Betlemmung in bie Ericheinung, als ein psychischer Schmerz, ber auf ungewohnte Beife gegen die Außenwelt reagirt. Die Art und Beife biefer perverfen Reaction bietet die mannichfaltigsten individuels len Berschiedenheiten. Sie erscheint z. B. als Abneigung und Saß gegen bas fruber Geliebte, ober umgekehrt als gartliches Anklammern an einen Gegenstand, als uble Deutung bes Gegenwartigen sowol, als ber Zukunft, als Ungufriedenheit mit ber Außenwelt, als Gefühl ber Beeintrachtigung, ber Bezauberung, bes Berfolgtwerbens, vielleicht zugleich mit ber Borftellung, bag bies eine verbiente Folge ber eigenen Berworfenheit, ber Berbrechen und Unthaten fei u. f. w. Daher bas Infichverfuntenfein, die laute Berzweiflung, die schmelzende Beichheit, bie Gelbstqualung, ber Lebensuberdruß, Die Tenbeng gum Selbstmorbe, tie Furcht vor bem Tobe ober vor Bollenitrafen u. f. w. Wenn sich die Reihe ber erpandirenden Uffecte in bem Gefühlbirrefein geltend macht, so gewahrt man Beiterkeit, Muthwillen, Ausgelaffenheit bes Geiftes und Korpers, Gefühl eines Glude, an welchem Jebermann Theil nehmen foll, Gefühl psychischer und korperlicher Freiheit und Energie mit Erhebung uber bie irbiichen Schranken. Die Borftellungen bes Fluges, bes Riefenwuchfes, bes Befiges von Gelb und Kronen, von uberirdischen Qualitaten u. f. w. find naturliche Confequengen eines folchen gehobenen Gefühls. Diefes frobliche Irrefein tritt, wie Guislain und Andere beobachtes ten, fast immer erft fecundar nach vorausgegangenen Des preffionezustanden auf, und oftmale gang ploglich, ale waren auf ein Dal die auf ber Seele laftenden hemme niffe befeitigt worben. - Die Gemuthoftimmung ubt meistens einen auffallenden Einfluß auf bas Berhalten des Individuums gur Außenwelt, auf feinen ganzen Charafter, fodaß bie Reigungen und Gefchmaderichtungen oftmals gang umfchlagen: ber Beizige wird verschwendes rifc, ber Bescheibene hochmuthig, ber Sittsame obscon, ber Sanfte wild u. f. w. Diese Umwandlung bes Charaftere ift oftmals bas erfte und auffallendste Zeichen bes beginnenben Irrefeins.

b) In ber Sphare bes Denkens kann eine Storung zunächst als Berlangsamung bes Denkprocesses auftreten, mag ein psychischer Schmerz die Fähigkeit des Denkens zurückbrängen, oder mag eine wirkliche Berminsberung des Denkvermögens eingetreten sein, namentlich durch Berluft des Gedächtnisses. Es zeigt sich dann eine Stoden in der Rede, Unsicherheit und Schüchternheit im Urtheile, ein haften an einzelnen Redensarten, oder an einzelnen Borten, welche fortwährend wiederholt werden.

Andererseits kann aber auch ein beschleunigtes, rasch combinirenbes Denten auftreten, bem vielleicht burch ein gefleigertes Erinnerungevermogen frubere Bilber mit neuer Frische vorgeführt werden, sobaß folche Geistestrante im Bergleiche zu ben gefunden Tagen scharffinnig und wißig find, fich ber poetischen Musbrudeweise bebienen, frubere Ereigniffe, Rebensarten, Lieber u. f. w. in ihren Gebans tenlauf aufnehmen. Diefes erhobte Denten wird aber balb ein verwirrtes, die Borftellungsfulle nicht beherrschendes. - Eine andere Reihe von Denkftorungen bes zieht fich auf bas Qualitative, auf bie Objecte bes Den-tens: es entstehen Dentbelirien ober Wahnibeen. Saufig baben biefe Bahnibeen bie Bedeutung von Erklarunges versuchen fur bie beberrichenden Stimmungen und frants haften Affecte. Be nach ber Bildungsflufe und ber Les bensanficht des betroffenen Individuums werden biefe Bahnibeen gang verschieben ausfallen; was bei bem Aberglaubischen vielleicht jum Glauben an Berherung führt, bas mag Anbern als ber Ginflug ber Glektricitat, bes Magnetismus, einer bestimmten gefellichaftlichen Coterie u. f. w. erfcheinen. Auf bas Entstehen Diefer Delirien überhaupt und namentlich auf beren Inhalt üben bie Hallucinationen bes Rranten unzweifelhaft einen bebeus tenben Ginfluß: fie find bald heitere, erhabene, begludenbe, balb traurige und beengende, je nachbem bie vorhergegangenen Gemuthsanomalien und bie fattfindenben Sals lucinationen ben freudigen ober buftern Charafter an fich tragen. Diese Erklarungeversuche bes innern Buftanbes tonnen burch wirkliches, grubelnbes Rachbenten, ober auch nur gemäß bem einfachen Caufalitatsgefete jum Bewußtfein tommen. Anfangs vermag zwar bas Gelbstbewußts fein, bas 3ch noch gegen biefelben anzukampfen; allein alle entgegengefetten Borftellungen werben weiterbin und zwar meiftens fehr rafch vollstandig zurudgebrangt, fobag bas gefammte Denten mit biefen Bahnibeen in Gintlang tommt. Inbessen lassen sich die Bahnibeen nicht immer als Erflarungsversuche beuten; es fann auch burch eine Ballucination, burch einen fonderbaren Gebanken ein fals iches Urtheil hervorgerufen werden, welches zur Alleins herrschaft gelangt. Der Irre vermag bie Unrichtigkeit biefes Urtheils durchaus nicht einzusehen, er erzählt baber, entzudt von feiner Erfindung bes Perpetuum mobile, er explicirt mit Gelbftbewußtfein feine Auffindung bes Archimedeischen Standpunktes, mabrend er nach er: folgter Genesung ben babei zu Grunde liegenden Unfinn vollftanbig ertennt. - Nicht ohne Grund unterscheibet man das partielle Delirium, die sogenannte fire Idee und das allgemeine Delirium. Rur darf man nicht glauben, daß in einem concreten Falle eine einzelne fire Idee die einzige Abnormitat bilbe; es findet dabei immer eine ge-wiffe Berruttung des Dentens überhaupt ftatt.

Als eine Eigenthumlichteit ber falfchen Urtheile Beisftestranter ift es bervorzuheben, daß fich biefelben auf bas Subject felbst beziehen, oder daß sie fich aus falfchen, auf bas Subject bezuglichen Ibeen herausgebildet haben.

Das Gebachtniß verhalt fich bei verschiedenen Irren sehr ungleich. Bisweilen bleibt es treu fur die Bergans genheit sowol, als fur die gegenwartige Krantheit, ja es

sindet wol selbst eine Steigerung der Erinnerungsfähigkeit statt. Saufiger jedoch leidet das Gedachtniß, bald mehr für den gegenwärtigen Krankheitszustand. Jene, welche von Geisteskrankheit genesen sind, besitzen in der Regel die Erinnerung an die Krankheit, und oftmals erinnern sie sich selbst an die

Heinften Bortommniffe mabrend berfelben.

c) Das Bollen ift ebenfalls bei Beiftestranten ge-Das bewußte, auf beutliche Borftellungen gegrun= bete Bollen tann in quantitativer Beziehung abweichen. Die Billensichwache, bis jur Billenslofigleit herabsteis gend, macht fich als große Bebenklichfeit, als Unentschlofs fenbeit bemerklich, ale Unfabigkeit, bie gewohnten Geicafte au verrichten u. f. w.; fie beruht auf einem Burudbrangen bes Billensimpulfes burch irrige Borftellungen, ober bei Blobfinnigen auf einem Aufgehobensein bes Billensvermogens, weil geeignete Borftellungen fehlen, bie ju einem Billensacte führen konnten. Das gefteigerte Bollen tritt als erhöhtes Gelbstgefühl in die Erscheinung, als Eigenfinn, heftiges Begehren, Planefchmieben, Tha: tenluft u. f. w., wofur auch wol bie physischen Rrafte rudfichtelos in Wirtsamteit gesetzt werben. Inebesonbere außert fich bas fraftige Bollen baufig in fogenannten Trieben, die zwar bei verschiebenen Individuen in ber größten Mannichfaltigfeit auftreten tonnen, im concreten Falle aber oftmals in einem gewissen Ginklange mit ben berrichenben Delirien fteben. Bor Allem aus ift es ein beftiger Trieb jur Dustelbewegung, ein herumschweifen, ein ununterbrochenes Schreien und Gingen, ein Umfich folagen, wobei die etwa ftattfindenben Berletungen und Berftorungen ber Umgebung nicht grade in ber Absicht bes Tobenben ju liegen brauchen. In andern Fallen ift ber Trieb auf ein bestimmtes Biel ober auf eine bestimmte Person gerichtet und kann bann zu gefährlichen und vers brecherischen Sandlungen führen ale sogenannter Mords trieb, Stehltrieb, Brandstiftungstrieb u. f. w. Andere Triebe Geiftestranter, bas Berreißen aller Rleiber, bas absichtliche Bertrummern ber Mobel, bas Ginschlagen ber Fenfter u. f. w. erfcheinen auf ben erften Blid burch gar Richts motivirt, und bennoch ergibt fich in einzelnen Fals Ien auch bier ein Busammenhang mit bem beberrichenben Irrwahne.

II. Storungen ber Sinnesempfindung. Die wesentlichen Störungen im Sinnesleben Geisteskranker sind die Sinnesbelirien, welche man seit Esquirol als Halluscination und als Illusion unterscheidet; eine im Sanzen richtige Unterscheidung, wenngleich sie im concreten Falle in Betreff der niedern Sinne nicht immer scharf durchzussichen ist. Unter Hallucination? versieht man eine rein subjective Sinnesempsindung, eine salsche Empsindung, der gar nichts Außeres zu Grunde liegt, die vielsmehr von Innen nach Außen projeciet wird, sodaß sie

für die Perception scheinbare Objectivität und Realität erstangt. Unter Illusion versteht man eine wirkliche obsjective Empfindung, die aber von dem empsindenden Inzbividuum falsch gedeutet wird, sodaß die Perception eine von der Realität verschiedene ist. Es ist eine Hallucination, wenn Iemand Menschen oder Thiere an einem Orte sieht, wo durchaus keine sind, oder wenn Iemand desstimmte Borte hort, die doch von keinem Menschen auszgesprochen wurden; es ist eine Illusion, wenn ein in das Zimmer tretender Unbekannter für eine bestimmte andere Personlichkeit gehalten wird, oder wenn ungewohnte Empssindungen im Unterleibe der Anwesenheit eines bestimmten Thieres zugeschrieben werden.

Das im Sinnesdelirium Empsundene hat für den damit Behafteten dieselbe Realität, welche der Gesunde seinen empfangenen Sinneseindrucken beimessen muß. Der Geistestrante vertraut der Hallucination, er denkt und handelt im Einklange mit derselben und wird dadurch vielleicht zum Morde oder zu andern Unthaten hingeführt. Da nun nach Esquirol etwa 80 Proc. der Geistestranten mit Hallucinationen behaftet sind, so ist man wol zu der Annahme berechtigt, daß die Mehrzahl der von Geistestranten begangenen Berbrechen auf Hallucinationen beruhen.

Durch Bernunftgrunde läßt sich der Geisteskranke von der fehlenden Realität seiner Hallucinationen nicht überzeugen; er sieht, hort, riecht wirklich. Leuret erhielt 3. B. von einem seiner Kranken folgende Antwort: "Ich hore Stimmen, weil — ich sie hore; wie sie entstehen, weiß ich nicht, aber sie sind für mich ebenso deutlich, wie Ihre eigene Stimme. Goll ich an die Wirklichkeit Ihrer Reben glauben, so mussen Sie mich auch an die Wirklichkeit ich für glauben lassen, denn beide find für

mich in gleicher Weise fuhlbar."

Die Sallucinationen werben burch cerebrale Borgange, burch bie Phantasie hervorgerusen, und nicht burch Reis gung ber betreffenden peripherischen Nervenausbreitungen. Dies ergibt sich ebenso wol aus ber Thatsache, daß Blinde und Taube, beren Empfindungenerven lange gelahmt und wahrscheinlich atrophisch maren, im tobsuchtigen Buftande boch Gefichtes und Gehorsphantasmen hatten, als aus bem Umftanbe, daß durch Reizungen ber peripherischen Rerven nur beren Energie im Allgemeinen angeregt wird, fobag Lichtfleden, Rugeln, Tone empfunden werden, niemals aber bestimmte Gestalten von Menschen, ober bas horen bestimmter Borte gur Perception gelangen. In-beffen ift die peripherische Nervenausbreitung boch nicht immer gang unbetheiligt bei ben Sallucinationen, naments lich nicht bei ben Gefichtshallucinationen. Einmal fceint bie Energie ber Nervenausbreitung manchmal erft bie Centraltheile für die Hallucinationsentwickelung empfang. lich ju machen, fobann aber werben manche Mufionen allmalig zu wirklichen Sallucinationen. Dafur fpricht wes nigftens bie mehrfache Beobachtung, bag eine Gefichtshals lucination burch außere Bebedung bes Muges augenblids lich verschwand und beim Bieberoffnen gurudfehrte.

Die Sallucinationen find tein Eigenthum ber Geiftestranten; benn auch bei Gesunden, und wie es scheint zumeift bei boberer geiftiger Entwickelung, tommen Ge-

<sup>3)</sup> Joh. Muller, über phantaftische Gesichtserscheinungen. (Coblenz 1826.) — Leuret, Fragments psychologiques. (Paris 1834.) — Bottex, Sur les hallucinations. (Lyon 1836.) — has gen, Die Sinnestduschungen. (Lyon 1836.) — Rub. Leubus scher, über die Entstehung ber Sinnestduschung. (Berlin 1851.) — Miches, Du delire des sensations (Paris).

fichts: und Gehörshallucinationen vor. Am bekanntesten sind die Bisionen von Luther, von Ricolai. Der gefunde Mensch wird je nach seiner Bildungsstuse sich von der subjectiven Bedingung seiner Phantasmen überzeugen, oder aber er wird zum Aberglauben, zum Geisterglauben u. f. w. hingeführt.

Die Hallucination an und für sich, auch wenn sie für wahr gehalten wird, ist noch keine Seisteskrankheit, es muß noch die psychische Berstimmung, oder bereits bezstehendes Irrbenken binzukommen. Die Hallucination ist auch wesentlich nur Symptom der Seisteskrankheit und nicht Ursache berselben; womit aber nicht geleugnet sein soll, daß eine Hallucination, welcher vom Hallucinanten Glauben beigemessen wird, auch bisweilen zum Irresein suhren kann. Selbst Geisteskranke sind vielleicht im Ans

fange von der Realität ihrer Bissonen noch nicht überszeugt, allmälig aber wird ihre Urtheilsfähigkeit durch die Arte Bisberkehr berfelben com berniederschalten

flete Wiederkehr berselben ganz barniedergehalten.

Auf die Entstehung der Hallucinationen, bei Gesunsden sowol, wie bei Kranken, sind driliche Affectionen des betreffenden Sinneborganes von Einstuß, sodann deprimistende Affecte, wie Furcht und Schreden, und daher auch bei Geistebkranken die analogen Gemuthbzustände, serner alle Erschöpfungen geistiger oder leiblicher Art, also servelle Erschöpfungen, geistige Erschöpfung, langes Fasten, Astese, leidenschaftlich seitzeshaltene Vorstellungen, zumal in relizgibsen Dingen. Bei Gesunden sowol, wie dei Geistesstranken, treten die Hallucinationen gern im Zustande zwisschen Schlafen und Wachen auf.

Eine auffallende Abweichung von bem vorhin Erwähnten wurde bisweilen bei gefunden Bissonaren beobachtet; die Bisson entstand beim Schließen ber Augenlider und verschwand, wenn bieselben wieder geöffnet wurden.

Der Inhalt ber Sallucinationen bei Geistestranken richtet sich sehr gewöhnlich nach ber vorhandenen Gemuthstimmung: ber Melancholische hort Schimpfreden, Drosbungen, die Hallucination des Tobsüchtigen aber pflegt zu seinem eraltirten Zustande zu passen. Sehr häusig haben die Hallucinationen einen religiösen Inhalt. Ganz specissische Hallucinationen kommen beim Delirium tremens vor: die Kranken sehen eine Menge meistens kleinerer

Thiere, feltener Beerben großer Thiere.

Die Gesichtsphantasmen sind die am allerhaussigsten bei Geisteskranken vorkommenden; ihr Inhalt ift so mannichsaltig, daß er sich nicht naher bestimmen läßt. Die Gehörstäuschungen sind manchmal erfreulicher Art (hören von Harmonie, von Spharenklang), meistens aber sind sie bedrückender oder bedrohender Art, indem der Kranke unanständige, anklagende, beschimpsende Worte u. s. w. hort. Besonders dei Affectionen des Unterleibes, der Genitalien kommen Gehörstäuschungen vor; sie suhren nicht selten zu Gewaltthaten, weil die gehörten Stimmen zu solchen aufsodern. Geruchshallucinationen kommen seltener vor, und meistens mehr zu Ansang des Irrseins; sast immer sind es widerliche Gerüche von Schwesel, Kohlendamps, Leichnamen u. s. w. Im Gesschwesde, Kohlendamps, Leichnamen von Illusionen, welche durch die Mundstüssigseiten entstehen können, nicht Rengel. d. R. u. R. Erke Section. LVI.

zu unterscheiben. Auch bier treten in ber Regel wiberliche Empfindungen auf: bem Rranten schmedt Alles metallifc, faulig, scharf, und er tann baburch auf bie Borsftellung einer Bergiftung, du bem Entschlusse ber Rabs rungeverweigerung geführt werben. Ubrigens will Esquirol auch Falle beobachtet haben, bag bie Kranten in angenehmen Gefdmadbempfindungen belirirten. 3m Saut = gefühle laffen fich Sallucinationen, falls fie überhaupt portommen, gar nicht von Mufionen unterscheiben. 3m Allgemeinen burfen die bier auftretenden Anomalien als Illusionen, namlich als falfche Auslegungen eines wirklich Gefühlten gebeutet werben. Schmerzhafte, unangenehme Empfindungen in ber Saut, und jumal in innern Theis len, vergleicht ber Sppochonbrift zuerft nur mit bekannten außeren Borgangen, mit ben Bewegungen einer Schlange, eines Frosches, einer Spinne u. f. w. Diese anfanglichen Bergleiche werben bann burch bie anhaltenbe Dauer als Facta ind Bewußtsein aufgenommen und vielleicht noch mit bem Irrbenten in eine entsprechenbe Beziehung gebracht; baber bann bie fonberbaren Borftellungen, bag einzelne Rorpertheile von Thieren, von bofen Seiftern, vom Teufel eingenommen sind, daß die Kreuzigung Christi im Unterleibe vorgehe u. s. w. Geht die Geschihlstauschung von den Genitalien aus, so kommt wol die Borstellung verbotener geschlechtlicher Bereinigung, z. B. mit dem Teusel, oder gedoecher Onanie, oder es kommt zu frecher Mymphomanie u. s. w. Auch eine qualitativ geanderte Ges fühlbempfindung tommt bei Geiftebtranten vor. Bisweis len beobachtet man eine gewisse Spperafthefie bei ihnen. Baufiger aber find bie Falle von verringerter, ja gang aufgehobener Sautempfindlichfeit, namentlich bei Delancholischen und bei Blobsinnigen. Go hat Rochour von einem Geistestranten in Bicetre bei Paris Folgendes berichtet. Derfelbe brachte, mahrend Riemand im Bimmer war, feinen Ropf an bas rothglubenbe Gifen bes Dfens und feine Arme mitten in bie innere Gluth. 218 ber heftige Geftant Leute berbeizog, fand man ben Kranten gang gleich= gultig und ohne Beichen von Schmerz, ungeachtet bie Arme bis auf bie Knochen verbrannt waren.

Enblich ist auch noch der Störungen des Gemein zefühls bei Geistestranken zu gedenken. Den meisten Geistestranken sehlt das allgemeine Krankheitsgesühl ganzlich; sie haben vielmehr das Gesühl erhöhten Bohlseins, erhöhter Körperkraft, und wollen deshalb von einer ärztlichen Behandlung Nichts wissen. Dagegen kommt das Umgekehrte, nämlich ein ungemein tieses Krankheitsgesühl, auf charakteristische Weise bei Hoppochondrichen vor. Winzberung oder Aushebung des Gemeingesühls in einzelnen Theilen, vielleicht mit örtlicher Andsthesse verbunden, erzzeugt dann wol den Wahn, daß diese Theile in Stein, in Glas umgewandelt seien, oder daß einzelne Theile ganzlich sehlen. Eine derartige Vorstellung kann sich aber auch selbst auf den ganzen Korper beziehen, der aus Holz, Glas, Butter, Wachs besteht, oder unbeledt ist, oder in ein anderes Wesen verwandelt wurde, sei diese eine hisstorische Person (Christus, Napoleon), sei es ein Thier (Wolf, Hund, Ochs u. s. w.). Als eine Auserung gesteis gerten Gemeingesühls darf es vielleicht gedeutet werden,

wenn bisweilen das Gefahl einer flugartigen Erhebung, ber Wahn einer enormen Bergrößerung bes ganzen Korppers ober einzelner Glieber vortommt.

III. Potorifde Storungen. Leichtere Grabe, namlich eine Tragbeit, ober eine Raschbeit ber Bewegungen, eine veranderte Intonation ber Stimme find bei ben meisten Geistestranken wahrnehmbar. Es fommt aber auch anfallsweise eine Schwerbeweglichkeit bes gangen Rors pers vor, mit Ginfcluf ber Sprachwerkzeuge, Die fast bis gur machfernen Biegfamteit anfteigen tann. Es treten ferner labmungsartige ober convulfivifche Buftanbe auf, Grimaffenfoneiben, Strabismus, Budungen ber halbmusteln, ber Extremitatenmusteln, woburch ungleiche, gleichfam grimacirenbe Gebbewegungen entstehen, Bittern, Bahnes fnirfcen, veitstanzartige Bewegungen u. f. w. Die boch= ften und prognoftisch schlimmften Storungen ber Motilis tat aber find die epileptischen und die allgemein paralytis fcen Buffanbe.

Das bisber beschriebene Errefein ober Delirium Beis ftestranter zeigt teine specifischen Berschiedenheiten von bem Delirium Fieberkranker. Der Fieberkranke träumt im Bachen ober im halbwachen; seine falschen Borstellungen entfleben balb illufionsartig burch torperliche Gefühle und Beburfniffe, ober burch ben Anblid ber Tapeten ober Gegenstände im Krankenzimmer, bald ballucinationsartig burch Die Phantafie. Diese Delirien zeigen bei verschiebenen Inbividuen die namlichen Differenzen, wie bei den Geiftestranten, fodaß man ein melancholisches und maniatas lifches Fieberbelirium, ein verrudtes und ein blobfinniges Rieberbelirium unterscheiben tonnte. Das Bieberbelirium befitt aber nur einen fymptomatifchen Charafter, meiftens eine turze Dauer und ift gewohnlich mit einem hobern Grabe von Rieber verbunden; es ift mit einem Borte ein acutes Delirium, mabrent man die Beiftesfiorung bei Brren in ber Regel ale dronifdes Delirium bezeich nen barf.

Dit gutem Grunde hat man mehrfach auf die Ahn= lichteit bes Irrefeins mit Traumzuftanben bingewiesen. Dan tann fich bei biefem Bergleiche schon auf bie nicht feltene Berficherung Genesener berufen, bag ihnen bie gange Beit ihrer Krantheit jest wie ein Traum vortomme. Ranchmal gleicht auch die Genesung einem einfachen Ers wachen, und bas ftaunenbe Individuum findet fich in febr turger Beit in die frubere gefunde Borftellungsweise bin-ein. In andern Fallen freilich erfolgt die Genesung mehr tampfartig, fobag burch Bufprechen, burch Belehrung gleichsam nach und nach bie einzelnen Faben gerriffen werben muffen, mittels beren ber Beift in Banben lag. Das Erwachen wie aus einem traumartigen Buftanbe tritt and, ohne Genesung, manchmal turz vor bem Lobe ein. Societ auffallend ist in biefer Beziehung folgender von Brierre de Boismont mitgetheilte Fall (Gazette des hospitaux. 1844. Rr. 54). Ein Gartner war im 22. Jahre burch einen heftigen Schreden, welchen eine Bas renmaste auf einem Dastenballe ihm einjagte, geistestrant geworben. Er sprach von jener Beit an 52 Jahre lang fo gut als Richts, und ichien burch Brummen, burch ein Din: und Berfcwanten bes Rorpers ben Baren nachahmen zu wollen. Einige Bochen vor dem Tode, als fich Diarrhoe und Odem einstellten, fing diefer Rann an, zu antworten, und wenn er auch nur einen beschränkten Berstand zeigte, so waren boch die Beziehungen seiner Borstellungen zu einander richtig und geordnet.

Die Analogie zwischen Irresein und Traum zeigt sich auch noch in solgender Beziehung. Nicht selten haben gesunde Personen angenehme, beglückende Ardume im ges raden Gegensate zu der sie im Wachen beherrschenden körz perlichen oder geistigen Stimmung: der Bettler traumt sich reich, der Hungrige traumt von besetzten Aaseln, dem Berluste einer geliebten Person solgt im Araume die inznigste Bereinigung mit derselben u. s. w. In gleicher Weise schlagen auch dei Geisteskranken die deprimirenden Affecte, welche früher einstürmten und vielleicht die psychische Störung veranlaßten, gar nicht selten in entgegengessetzte Delirien um: der mit Noth Kampsende hat jetzt Racht und Süter, das betrogene Mädchen schwelgt in Liebesglück, die kinderlos gewordene Mutter schwarmt in Rutterfreuden u. s. w.

# Eintheilung und Formen ber Geiftesfrantheiten.

Benn die Geistestrankheiten Gehirnkrankheiten find, so sollte bei ihrer Eintheilung von den Affectionen und pathologischen Beranderungen des Gehirns ausgegangen werden. Eine solche, das Wesen der Krankheit erfassende, Eintheilung ist aber bis jest nicht ausführbar. Um einz zelne Formen von Geistedkrankheit aufftellen zu können, muß man verschiedene Symptomencomplere auf physiologische Weise zusammensassen.

Schon bei Sippofrates kommt die Unterscheidung einer Melancholia, Mania und des Idiotismus vor, welche von allen Spateren anerkannt worden ist; nur wird das sieberhafte Delirium, die Phrenitis, nicht gehörig gesons bert. Die nämlichen brei Formen werden bei Galenus und bei Aretaus aufgeführt.

Eullen unterscheibet folgende Geisteskrankheiten: 1) Amentia (Idiotism), und zwar A. congenita, A. acquisita, A. senilis. 2) Melancholia (Melancholy), namlich Insania partialis. 3) Mania (Madness), namlich Insania universalis. 4) Oneirodynia. Unter diessem Namen faste Cullen das Nachtwandeln und das Alpsbrücken zusammen, die er sonderbarer Beise zu den Geissteskrankheiten rechnete.

Chiarugi folgt ber Cullen'schen Eintheilung, last aber bie Oneirodynia aus bem Gebiete ber pfychischen Krantbeiten (Pazzia) wegfallen.

Pinel stellt vier Sattungen ber Alienation mentale auf: 1) Manie ou Delire general; große Aufregung und allgemeines Delirium. 2) Melancolie ou Delire exclusif; partielles Delirium. 3) Demence ou Abolition de la Pensée; die Ideen und Borstellungen werden nicht verbunden, sie sind verwirrt, weil das Dentvermögen aufzgehoben ist. 4) Idiotisme ou Oblitération des sacultés intellectuelles et affectives; absolute Lahmung des Dentens.

Reil flimmt in ber Eintheilung ber Beifteszerrüttung

wefentlich mit Pinel überein, inbem er folgende vier Sattungen unterscheibet: 1) Delancholie, firer partiels ler Babnfinn, partielle Bertehrtheit bes Borftellungsvermogene. 2) Manie, Tobfucht, Raferei (Furor), übereilte, raftlofe Thattraft. 3) Rarrheit, allgemeine Berkehrtheit und Schwäche ber Seelenzuftanbe. 4) Blob= finn, gabmung der Urtheiletraft.

Esquirol hat wesentlich Pinel's Eintheilung in Mélancolie, Manie, Démence und Idiotisme angenommen. Er bat aber bie Monomanie in bas Spftem auf. genommen, namlich bas auf einzelne Gegenftanbe beschränkte Delirium, und bie Begriffe von Demence als erworbenen Blodfinn und von Idiotisme als angebornen Blobfinn naber bestimmt.

In Teutschland pflegt man jest bei ber Eintheilung ber Geistestrantbeiten als ben wesentlichften Puntt bas ins Auge zu fassen, ob eine Depression ober eine Erals tation der psychischen Thatigkeiten obwaltet, ober ob ein mehr ober weniger vollständiger Grad von Aufbebung ber pfpchischen Thatigfeiten besteht. Die weitere Abtheilung tann bann freilich fehr verschieden ausfallen, wie bie beis ben Systeme von Jessen und von Griefinger aufs Deuts lichste erweisen.

Rach Jeffen zerfallen bie Geiftestrantheiten zunachft in folgende Claffen und Gattungen:

- L. Vesania s. Exaltatio mentis, franthafte Reizung ober Steigerung ber pspchischen Lebensthatigfeit:
  - 1) Melancholia s. Exaltatio quoad sensum, gefteigerte Paffivitat: übermäßige Genfation bei gleichzeitig unterbruckter Reaction.
  - 2) Mania s. Exaltatio quoad motum, gesteigerte Activitat: übermäßige Reaction bei gleichzeitig unterbrudter Genfation.
- II. Dementia s. Debilitas mentis, franthaste Mangels haftigkeit ober Schwache ber psychischen Lebensthátigfeit:
  - 3) Fatuitas s. Debilitas quoad sensum, Mans gel an Paffivitat: geringe Genfation bei relativ vorherrichender Reaction.
  - 4) Imbecillitas s. Debilitas quoad motum, Mangel an Activitat: geringe Reaction bei relativ vorherrichenber Genfation.
- III. Amentia s. Paralysis mentis, mehr ober minber vollständige Lähmung ber psychischen Lebensthätigkeit.
  - 5) Idiotismus, wobei Unempfindlichfeit ober Unbeweglichkeit vorherrichen fann, in ber Regel aber bie pfpchifche Lebensthatigkeit in beiden Richtun= gen zugleich mehr ober weniger vollständig erloschen ift.

Da nun aber die drei Factoren der psychischen Thas tigkeit, welche man als Seift, Gemuth und Willen bes zeichnet, bei jeder einzelnen Gattung von Geiftestrantheit porberrichend ergriffen fein tonnen, fo gestaltet fic bie vollständige Classification der Geistestrantbeiten nach Jeffen folgendermaßen: ...

- I. Übermäßige psychische Thatigkeit.
  - 1) Melancholie, Infichgefehrtsein, Bertiefung bes pfochischen Lebens, mit übermäßiger Sensation:
    - a) Gemuthevertiefung Trubfinn.
    - b) Beiftesvertiefung Lieffinn.
    - c) Billensvertiefung Starrfinn.
  - 2) Manie, Außerfichfein, Ausschweifung bes pfodischen Lebens, mit übermäßiger Reaction:
    - a) Gemutheausschweifung Bahnfinn.
    - b) Geistebausschweifung Berrudtheit.
      c) Billensausschweifung Tollheit,
- II. Mangelhafte psychische Abatigkeit.
  - 3) Fatuitas, Abftumpfung bes pfpchifchen Lebens. mit mangelhafter Gensation:
    - a) Gemuthsabstumpfung Alberabeit.
    - b) Geiftesabstumpfung Berwirrtheit.
      c) Billensabstumpfung Puerilitat.
  - 4) Imbecillitas, Sowache bes pfpchifchen Lebens, mit mangelhafter Reaction:
    - a) Gemutheschwache Scheu ober Schuchternbeit.
    - b) Geiftesschwäche Einfaltigfeit.
    - c) Billensichwäche Inboleng.
- III. Mehr ober minder erloschene psychische Thatigkeit.
  - 5) Idiotismus, Lahmung bes pfpchischen Lebens:
    - a) Gemuthelahmung Apathie.
    - b) Geifteslahmung Stupibitat.
    - c) Willenslahmung Lethargie.

Griesinger hat in seiner Pathologie und Therapie ber pfpchifden Krantheiten folgende Gintheilung aufgestellt.

- L Pfpcifche Depreffionszustande, wofür er als generelle Bezeichnung ben Ramen Schwermuth, Melancholia, gebraucht. Ein Auftreten negativer, bepris mirenber Affecte eröffnet in ber Mehrzahl ter Ralle ben Eintritt von Seiftesfrantheiten. Deshalb ichreibt man jest meiftens allen Geiftestrantheiten als erftes Stabium ein Stadium melancholicum ju. Daffelbe ift freilich in manchen Fallen von Manie fehr turg, indem nur einige Tage bindurch Angft, Unrube, ein Buftand von Berzweif: lung bem Ausbruche ber Buth vorhergeht. Als einzelne Formen ber pfpchischen Depreffion unterscheibet Griefinger:
- 1) Sppoconbrie, bei welcher bie gebructe Gemuthsftimmung aus einem forperlichen Krantheitsgefühle bervorgeht und sich auf ben eigenen Gesundheitszustand bezieht.
- 2) Melancholie im engern Sinne. Je nach ber Auffassungsweise bes psychischen Schmerzes bat man Melancholia religiosa (Daemono-Melancholia), Melancholia metamorphosis, Nostalgia u. f. w. unterschies Mit Rudficht auf bas gleichzeitige Verhalten ber Billensthatigkeit kann man ferner brei Arten ber Delancholie im engern Sinne unterscheiden: a) Melancholie mit Stumpffinn, ober bie in fich versundene Schwermuth, bas Infichversuntenfein, welcher Bustand von ausgezeichneten Beobachtern, wie Woquirel, Georget, Billis, als Bibb: 37 \*

finn aufgefaßt worben ift. b) Schwermuth mit Außerrung negativer, zersidrender Triebe und wirklicher Gewaltsthaten, wornach man die Selbstmordmanie, den Morbtrieb, ben Berstörungstrieb, ben Brandstiftungstrieb (Pyromanie) u. s. w. unterschieden hat. c) Schwermuth mit anhaltens der Willensaufregung.

II. Pfydifde Eraltations juftanbe, bie man im Gegenfate jum Insichversunkenfein als Außerfich : fein, als Tollheit ober Manie bezeichnen tann. Es

laffen fich zwei wefentliche Formen aufftellen:

1) Tobsucht (Mania). Bei ihr ergreift ber versstärfte Willensimpuls bas ganze Muskelspitem, es entsteht eine anhaltende Unruhe, ein Sprechen, Larmen, Schreien, Springen, Tanzen u. s. w. ohne einen innerlichen Iweck. Je nach ben vorherrschenden Trieben und Neigungen unterscheidet man eine Nymphomania, eine Mania saltans, einen Furor poeticus u. s. w. Nach den veranlassenden Ursachen unterscheidet man ferner Mania puerperalis, Delirium tromens u. s. w.

2) Bahnfinn. Sier liegen ber verftartten Billensaußerung Bahnvorftellungen über bie eigene Perfonlichfeit,

eine anhaltende Gelbstüberschätzung zu Grunde.

III. Pfpchische Schwache juftanbe. Affecte fehlen bier ganzlich, Storungen ber Intelligenz an sich bilben bas hauptleiben. Die hierher gehörigen Bustanbe
find im Allgemeinen nur Residuen ber vorhergenannten Beisteskrankheiten. Griefinger unterscheibet als einzelne Kormen:

1) Partielle Berrudtheit, eine secundar aus Melancholie ober Manie entstandene Krantheit, indem zwar die ursprunglichen franthaften Affecte erloschen, die einzelnen Wahnvorstellungen aber zuruchtlieben. Fur diese Krantheitsform durfte die Benennung Monomanie passen, welche Esquirol in die Lehre von den Geistestrantheiten eingeführt hat, aber in einem andern Sinne.

2) Allgemeine Berrudtheit, Berwirrtheit

(Dementia).

3) Erworbener Blobfinn ober Beiftes:

#### Complicationen ber Beiftesfrantbeiten.

Ein Ausschließungsverhaltniß zwischen Geistestrants beiten und sonstigen Krankheiten kennt man nicht; der Geistestrante kann von jeder andern Krankheit, namentslich auch von den anstedenden Krankheiten, befallen wers ben. Es soll aber hier von einigen Krankheiten die Rede sein, welche bei Geisteskranken besonders häusig vortoms men, und von solchen, welche ausschließlich bei ihnen auftreten.

Fieberspmptome, namlich Frost und hie, Durst, belegte Junge, Storungen des Appetits und ber Ercretionen, Mubigkeit, Glieberreißen, Empfindlickeit im Episgastrium, trodne haut, Abmagerung, eröffnen manche mal den Eintritt des Irreseins, verschwinden aber wieder nach einigen Tagen oder Wochen.

Andmifche Bufidnbe geben manchmal bem Irrefein voraus und fieben auch wol in ktiologischer Beziebung zu bemfelben. Aber auch ferundere andmifche Buftanbe fceinen manchmal bei ben Geiftebfrantheiten vorzufommen.

Im Bereiche der Respirationsorgane spielt die Pneumonie eine bedeutende Rolle, da nach verschiedenen Amgaben 1/7—1/4 aller Geistestranken daran zu Grunde geht. Anch der Lungenbrand kommt, wie Guislain nachgewies
sen, verhältnismäßig häusig vor, namentlich bei solchen,
welche Nahrungsaufnahme verweigern und an Erinanition
zu Grunde gehen; denn unter 13 solchen Erinanitionsschilen kam Lungenbrand neun Male vor. Die Häusigkeit
der Lungentuberkulose bei Geistestranken gilt seit langer Zeit
als eine sesstenden Thatsache; St. Pinel sand sie bei 1/4,
Webster bei 1/4, Calmeil sogar bei 2/5 der angestellten
Sectionen. Doch hat sich in neuerer Zeit Hagen (Zeitschr.
für Psychiatrie. 7. Bb. 1850.) gegen die Richtigkeit dies
ses Sates ausgesprochen: man habe einsach die Procente
ber Lungentuberkulose sur die Todessälle in Irrenanstalten
und für die Gesammttodessälle berechnet, ohne zu bedenken, daß in der Rubrik der Geisteskranken das Alter dis
zum 14. Lebendjahre so gut wie gar nicht vertreten ist.

Anomalien bes herzens und zwar meistens solche von langerer Dauer, namlich Klappenveranderungen, hoppertrophien, Berwachsungen des herzbeutels, werden hausig bei den Sectionen Geisteskranker gefunden. Die numerrischen Angaden über diesen Punkt variiren freilich in sehr großer Breite, da Webster 1/4, Baple 1/4, Calmeil und Ahore sakt 1/4, Foville endlich 1/4 der an Geisteskrankheis

ten Berftorbenen bamit behaftet fanben.

Im Berbauungsapparate führt eine Enteritis mucosa mit colliquativer Diarrhoe häufig zum Tobe, befonbers bei Blobsinnigen, aber auch bei Schwermuthigen
und Tobsüchtigen. Eine Berengerung bes Dickbarms,
worauf Bergmann ausmerksam machte, besgleichen bas
von Esquirol hervorgehobene herabgesunkensein bes Colon transversum, selbst bis in die Bedenhohle, wird
verhaltnismäßig häusig bei den Sectionen Seisteskranker
gefunden.

Sanz eigenthumlich ist bie bei manchen hoffnungslofen Irren vortommenbe Anschwellung bes Ohres, welche unter bem Namen Blutohr (Haemotus) ober Erpfi-

pelas bes außern Dhres befannt ift.

Eine ganz eigenthümliche Complication ber Geistestrankheiten, welche besonders von den französischen Arzten naher gewürdigt wurde, ist die allgemeine oder forts schreitende Paralyse. Die paralytischen Erscheinungen geben in seltenen Fällen dem Irresein schon einige Zeit voraus, oder sie treten gleichzeitig mit diesem auf; in den häusigsten Fällen jedoch tritt die Paralyse erst im Berlause der Geisteskrankheit auf, manchmal erst nach 10—20jährigem Bestehen der letzern. Die Paralyse macht sich zuerst in Unregelmäßigkeiten der Zungendewes gung bemerklich; das Sprechen strengt an, die Sprache ist weniger artitulirt, der Kranke stottert. Der Eintritt des Stotterns bei ausgebildeten Geisteskranken kann als ein sast sicheres Zeichen gelten, das der Kranke dem Tode entgegengeht, ungeachtet seines anscheinenden Wohlbesindens. Es entwickelt sich dann weiterhin Unssicherbeit des Genzes, ein Schwanken und leichtes Stolpern. Run

tritt auch Steifbeit und Unficherheit in ben obern Gliebs maßen ein; ber Rrante verliert allmalia bas Bermogen. bie praciferen Bewegungen auszuführen, welche zum Schreis ben, zum Raben, zum Clavierspielen erfoberlich find. Allmalig gebt die Sprache, die Beweglichkeit ber Beine gang verloren, mahrend ben Armen und Schnben noch immer eine freiere Beweglichkeit verbleibt. Die Sautsenfibilitat ift meiftens gemindert ober julest gang erloschen; in manchen Fallen bagegen ftellt fich auch eine Spperafthefie ber Daut ein. Zuch ber Beruch und ber Geschmad werben bei langerer Dauer paralytifch, mabrend bie beiben bos bern Sinne unverlett bleiben. Dabei intercurriren wol Anfalle von Bewußtlofigfeit und von ausgebreiteten epis lepfteartigen Convulsionen. — Es befallt Die allgemeine Paralpfe vorzugsweise Bahnfinnige, welche mit bem Bahne einer Erhöhung ber eignen Perfonlichkeit, mit ber fogenannten Monomanie des grandeurs behaftet find. Die pfvdifche Exaltation tann Anfangs babei fortbestehen; allein es schwindet früher ober fpater bas Gebachtniß, bie Combinationsfähigkeit, und zulett ift ber vollendetste Blods finn eingetreten. Ein hettisches Fieber befchließt bann bab traurige Dafein. — Es ift ausgemacht, bag biefe Paralyfe baufiger bei Dannern vortommt. Calmeil fanb einen Fall unter 50 geiftebfranten Beibern, bagegen einen Kall unter 15 geiftebfranten Mannern. Der Berlauf bies fer Paralpse hat eine Dauer von einigen Monaten bis zu brei Sahren. Einzelne Beobachtungen von langerer Befferung ober felbft von Genefung geboren ju ben gros gen Ausnahmen.

Endlich ift noch bes Berhaltniffes zwischen Geiftes= frantheit und Epilepsie zu ermahnen. Den epileptis fchen Unfallen geben oftmals pfpchifche Storungen voraus, ober es folgen ihnen folche nach, namentlich ein unzusammenhangenbes Sprechen, welches vielleicht erft nach einigen Tagen einer gefunden Intelligeng Plat macht. Es folgen aber auch wol den epileptischen Anfallen Das rorpsmen von vollständiger Tobsucht. Bon den Epileptis fcen ift namlich eine große Ungahl wahrend ber frampf= freien Beit geiftestrant, und ber Ausgang ber Epilepfie in Blobfinn ift leiber nur zu baufig.

#### Atiologie ber Geistestrantheiten.

Die Feststellung ber Urfachen und ber Pathogenie ber Beiftebfrantheiten ift im concreten Falle von ungemeiner Bichtigkeit, weil bie nachfte therapeutische Ginwirtung nicht felten wefentlich bie atiologischen Momente ins Auge faßt. Man muß sich aber wol huten, ben Angaben bes Kranten ober feiner Angehörigen über bie Krantheitsursachen ohne Weiteres ju vertrauen. Dftmals werden hier Urfache und Birtung verwechselt und es wird 3. B. die Geisteskrankheit einer beginnenden Trunksucht, ber Onanie und Ausschweifung, einer misgludten Sans belsspeculation zugeschrieben, mabrenb es icon ein Somp. tom bes eingetretenen Irrfeins war, bag ber Kranke fich ben Spirituosis ergab, ber geschlechtlichen Ausschweifung frohnte, fich gewagten Banbelsspeculationen bingab.

Bei Erforschung ber Urfachen muffen bie gefamm-

ten geiftigen und leiblichen Unterebentien bes Inbivibuums in Betrachtung gezogen werben. Der großen Rebrzahl von Beiftestrantbeiten liegt nicht eine einzelne bestimmte Ursache ju Grunde, sonbern es ift die Krankbeit unter bem Einflusse mehrer schablicher Momente ju Stande getommen, in beren richtiger Abschähung ber bentenbe Argt fich bemahrt. Die Krankheit ift entweber protopathisch entstanden burch eine birecte Einwirfung auf bas Gebirn (Erfcutterung, Bermundung, übermäßige Seiftesanftrengung, Narcotica), ober beuteropathisch burch secundare Affection bes Gebirns, bie von einer Bergfrantheit u. f. m. ausgeht. Go richtig biefer Gat im Bangen auch ift, fo wird boch bie bestimmte Ermittelung im concreten galle

oftmals unmöglich.

Prabisposition. Durch Bergleichung ber Irrengabl eines Lanbes ju feiner Ginwohnergabl tann fic möglicher Beife eine ftartere Prabisposition einzelner Bolter berausstellen. Allein bie Statistifen fiber bie Beis ftestranten find niemals gang zuverlässig, und waren fie es, so wurde man burch jene Bergleichung boch nur über bie Pradisvosition ber Bewohner verschiedener gander Aufschluß erhalten, und nicht verschiedener Menschenstämme; benn ber Boben, bie Beschäftigung, bie Culturftufe, bie Religion, bie Regierungsform u. f. w. tommen babei auch in Betracht. Cher mare ju erwarten, bag fich bei ver-ichiebenen Bevolkerungen ein Borberrichen bestimmter Formen von Seiftestrantheit herausstellen werbe, etwa ber Melancholie bei Teutschen, Sollanbern, Danen, ber Danie bei ben regeren Gublanbern. Gelbft jene Frage, welche man zu bejahen a priori fich veranlaßt fuhlen mochte, ob namlich bie bobere Civilifation bie Ungahl ber Beiftestranten vermehrt, ift burch ftatiftifche Untersuchungen noch nicht erlebigt worden. — Das Berbaltniß ber Irren aur Bevolkerung mar in Rheinpreußen (1828) = 1:1027; in Beftfalen (1836) = 1:1590, ober mit Ginfcluf ber von Geburt an Blobfinnigen = 1:846; in Schleffen (1830) = 1:1200; in ber Proving Sachsen (1836) = 1:968; in Burtemberg (1832) = 1:1500; in Bas ben mit Einschluß ber Blobfinnigen (1842) = 1:1123. In Frankreich Scheint ein Berhaltnig = 1:1000 angenommen werden ju burfen. In Belgien ergab bie Bab. lung von 1835 ein Berbaltnig = 1,22:1000. Für England, Schottland und Irland ichwanten bie Angaben von 1:980 bis zu 1:500. In Norwegen kommt auf 550 Einwohner ein Geiftesfrauter, bie Ibioten eingerech= net, welche 1/2 ber Beiftesfranten ausmachen.

Das Geschlecht scheint ohne Einfluß zu sein auf bie Entwidelung von Geistebtrantheiten; benn wenn in vielen teutschen Irrenanstalten, in England, Rorwegen, Danemart, Rugland bie Angabl ber Manner überwiegt, fo foll im nordlichen Frankreich, in ben Rieberlanden bas weibliche Geschlecht fiarter zählen. In Betreff ber Che hat man gefunden, daß einers

feits awar bie unverheiratheten Ranner, andererfeits aber die verheiratheten Frauen ein ftarteres Contingent zu den Beiftestranten liefern.

Unter ben prabisponirenben Momenten ift aber vor Allem bes Alters au gebenken. In ber Kindheit bis jum 16. Lebensjahre kommen Geisteskrankheiten im Sanzen sihr selten vor; boch kennt man Falle von Tobsucht bei Kindern von 9, von 7 Jahren, ja selbst bei Kindern von 6 Jahren. Weit häusiger kommen die Geisteskrankheiten vom 16. dis zum 25. Lebensjahre vor. Am häussigken werden sie aber vom 25. dis zum 50. Jahre beobsachtet. Bon da an scheint ihre Häusigkeit wieder etwas abzunehmen.

Db bie Standesunterschiede, ber Befig, die Berufsarten auf die Frequenz ber Geisteskrantheiten einen Einfluß ausüben, bas ist statistisch noch nicht ermittelt worden.

Unter ben inbivibuell prabisponirenden Dos menten ift zuerft die Erblichteit zu nennen. Biels leicht 1/3 aller Geiftesfranken entstammt Familien, in benen Seiftestrantheiten icon vortamen, fei es bei ben 21s tern ober Großaltern (birecte Erblichfeit), fei es bei Bluts: verwandten (indirecte Erblichfeit). Über die Berhaltniße gabl ber Erblichkeit geben freilich bie Ungaben auffallenb aus einander; benn mabrend 3. B. Burrows bei % aller Beiftestranten bie Erblichkeit ftatuirt, ftellte fich unter ben Kranken in Bicetre und in der Salvetriere in Paris nur bei 1/10, und unter jenen bes marfeiller Errenhaufes fogar mur bei 1/10 bie Erblichkeit beraus. Ubrigens ift bei biefen Minimalzahlen nicht zu vergeffen, wie schwer es in folden großen öffentlichen Anftalten fein mag, über bie inbirecte Erblichteit einigen Aufschluß zu erlangen. Ferner hat Baillarger burch ftatiftifche Bufammenftellungen Esquirol's Angabe bestätigt gefunden, daß Geiftesfrantbeiten baufiger von ber Mutter als vom Bater vererben, und zwar haufiger auf bie Tochter als auf bie Sohne. In die Erblichkeitsstatistifen burfen übrigens unbebenflich auch jene Falle aufgenommen werben, wo bie Altern zwar nicht an formlichem Irresein, aber boch an einer auffallenden Überspanntheit und an sonderbaren Reis gungen litten, oder wo mehre Gelbftmorde in einer Familie vorgetommen find. — Ferner ift bie Ergiehung unter ben prabisponirenben Urfachen ju nennen, in fofern bie Rinder baufig die verkehrten Lebensanfichten, die leis benichaftlichen, ercentrischen Richtungen ber Altern annebmen, in fofern burch eine ju frube intellectuelle Anftrenfofern die natürlichen Reigungen durch Sarte und Strenge ber Erziehung gewaltsam jurudgebrangt werben, ober im Begentheile bei ju großer Nachgiebigkeit jugellos aufschies Ben. — Endlich ift auch bie nervofe Constitution, Die reigbare Comache gu nennen, bei welcher Beiftes. trantbeiten verhaltnismäßig leichter Burgel faffen.

Rabere Ursachen. Wenn die Geistestrantheiten im Gehirne wurzeln, so mussen die nahern Ursachen derselben befinitiv auf das Gehirn einwirken, sei es, daß sie eine narobse Irritation des Gehirns setzen, oder daß sie hyperamie in der Schädelhohle hervorrusen. Die letztere muß uns von besonderer Wichtigkeit erscheinen, weil dei frisch entstandenen Geistestrantheiten eine hyperamie des Gehirns, namentlich der Gehirnrinde und der pia mater, ein besonders häusiger Sectionsbesund ist. Solche hyperamie kann auf active Weise entstehen durch vermehrte Wickströmung, oder sie dum auf passus

Beise durch geminderten Blutruckluß zu Stande kommen. Auf die passive oder venose, durch mechanische Berphältnisse bedingte Hoperamie stößt man vielfältig, wenn man sich die Wirkungsweise der nähern Ursachen im Einzelnen klar machen will. Man kann aber diese nähern Ursachen süglich in psychische, in somatische und in germischte eintheilen.

a) Pfpcifche. Unter ben pfpchifden Urfachen find gunachst bie leibenschaftlichen, affectartigen Buftanbe gu nennen, welche balb langfam ober chronift, vermoge ibrer continuirlichen Ginwirtung, balb augenblicklich ober acut vermoge ihres boben Intenfitatsgrabes bas geiftige Leben ftoren. 3m Allgemeinen werben aber Geiftestrantbeiten nicht burch erhebende, erpandirende Affecte erzeugt, fonbern burch bie beprimirenben: Schreden, Rummer über ben Berluft wirklicher ober moralifcher Guter, eraltirte Schamhaftigfeit, Reue, ungludliche Liebe, Giferfucht, gefrankter oder gehemmter Chrgeiz u. f. w. Rur felten geht eine Geistesfrantheit von der intellectuellen Seite aus, 1. B. von übermäßiger Geiftebanftrengung, es mußten benn noch nebenbei Gemuthenffecte, ober fomatische Ginwirkungen im Spiele fein. Die Gebirnaffection, welche ber entstebenden Geiftestrantheit ju Grunde liegt, entftebt wol direct burch ben Schreden, ober auch burch Arger, Gram, Rummer; sie entsteht aber auch, und bies ift ber baufigere gall, indirect burch bie allmalig entstebenben somatischen Storungen, bie fich als gestorte Berbauung, als Abmagerung, Bergflopfen, Schlaflofigfeit, bppoconbrifche Stimmung, dronifche Bergfrantheit u. f. w. bemerflich machen.

b) Gemischte. Unter ben gemischten nabern Urfachen nimmt wol die Eruntsucht die bedeutenbfte Stelle ein; in England follte nach Prichard und Esquirol fogar bie Balfte aller Erfrankungen von ber Trunkfucht ausgehen; in Sanover läßt fich nach Bergmann wenigstens fur 1/6 ber galle biefe Ursache nachweisen. Die Truntsucht wirft freilich zunachst somatisch ein, und zwar birect burch Reizung des Gebirns und indirect burch die fich ausbildende venofe Blutbeschaffenheit, burch die Ragenaffection, Die Fettleber u. f. w.; von pfpchifcher Seite aber wirkt fie ebenfalls, theils burch bie etwa bewirkte Aufregung, theils burch bie gewöhnlichen Folgen ber Truntsucht, ben hauslichen Unfrieden, ben Ruin bes Ges schafts, die außere Geringschatzung u. f. w. Im concreten Falle muß übrigens genauer ermittelt werden, ob nicht die Erunksucht vielleicht selbst schon die Folge psychischer beprimirender Affecte ift, des Argers, des Grams, bes bauslichen Unfriedens u. f. w. - Bu ben gemischten Urfachen geboren auch die feruellen Erceffe und die Dnanie, welche ebenfo wol burch bie forperliche Erfcopfung, ale burch bie psychische Aufregung wirken, ober bei Onanisten baufig burch die psychische Riebergeschlagenheit über ben überwältigenben Trieb. Auch bier ift im concreten Falle naber zu ermitteln, ob nicht bie auftretende feruelle Ausschweifung bereits ein Symptom bes beginnenben Irrefeins ift. — Es gebort ferner bierber bas unordentliche, luberliche Leben mit feinen Ausschweifungen und mit feinem Glanbe.

c) Somatifche. Unter ben somatischen Urfachen find junachft die Rerventrantbeiten ju nennen. Rrants beiten bes Gehirns, auch wenn sie Anfangs nicht ben Charafter einer Geiftesfrantheit hatten, tonnen im weites ren Berlaufe in eine folche ausschlagen, namlich: jene Behirnaffectionen, welche ber Epilepfie zu Grunde liegen, Meningitis, apoplettifche Berbe, Ropfverlegungen, wie Ertravafat, Erschutterung, Fractur, Berluft von Gehirn-fubstanz. Eine stattgefundene Ropfverlegung macht fic bisweilen erft nach Sabren als Urfache einer Geiftestrante beit geltenb. Unter ben Rudenmartsaffectionen fennt man bie Spinalneurosen und bas Bechselfieber als Ursachen von Geiftesfrantheiten. Gelbft Berletungen peripherifcher Rerven ließen fich in einzelnen Fallen als Urfache bes Arrefeins nachweisen.

Blutalterationen sind bisweilen Ursache ber Beis ftestrantheiten, g. B. Anamie nach Erinanitionen, nach großem Blutverluste burch die Geburt, nach zu lange fortgesetter Lactation. Wenn bei Syphilis, bei atheromatofem Buftanbe bes Arterienfpftems Geiftestrantheiten vorkommen, so mag vielleicht weniger bie abnorme Bluts mifchung angutlagen fein, als vielmehr bie geanberte Bes

getation ober bie Circulationsstorung. In Betreff ber Bruftorgane ift es fattsam erwiefen, bag bie Bergfrantheiten in Folge ber bewirften Girculationoftorungen ju Geiftebtrantheiten Beranlaffung ge-ben tonnen. Coquirol, Bergmann, Griefinger unb Inbere nehmen bas Gleiche auch von ber Lungentuberkulofe an, mit welcher bisweilen Delancholie ober Danie gus fammentreffen, bald im Beginn ber Tubertulofe, bald in fpatern Derioben berfelben.

Krankheiten bes Unterleibes, namlich fogenannte Stodungen bes Pfortaberfpftems, Infarctus, Samorrhois balguftanbe, Berftimmung ber Unterleibenerven u. bergl. spielten fruberhin in ber Atiologie ber Geiftestrantheiten eine große Rolle. Es entbehren aber biefe Buftanbe frus berer medicinischer Schulen im Gangen einer reellen anatomischen Grundlage. Dagegen lagt es fich nicht leug-nen, bag Lebers und Milgfrantheiten burch ihren ftorens ben Einfluß auf die Girculation indirect Beiftestrantheiten

erzeugen fonnen.

Das Genitalfustem spielt eine große Rolle bei ben Geiftestrantheiten. Die Abstinenz burfte fich wol nur felten beim mannlichen Gefchlechte als trantmachenbe Ursache nachweisen laffen, sie wirtt bann mahrscheinlich meistens nur indirect burch bie psychische Berftimmung über ben ungleichen Rampf zwischen bem freien Bollen und bem blinden sinnlichen Triebe. Dagegen tommen jene Buftanbe bier in Betracht, welche man unter bem Ramen bes freiwilligen Samenverluftes, ber Pollutio diurna, gusammen gu faffen pflegt. Gine Reigung ber Urethralfcbleimhaut, ber Prostata, ber Samenblaschen ift bas wesentliche Element biefes Leibens und ein Abgang fpermatifcher Fluffigfeit wird wol nur felten beob= achtet. Deiftens ift zwar eine Beit lang eine gefteigerte Serualregung vorausgegangen, allein spater tritt eine Berfummerung ber Gefchlechtesphare ein, namlich feltene und unvolltommene Erectionen, Impotenz mit einer bppochonbrifden, auf biefe Seite bes Lebens gerichteten Stims mung. - Much beim weiblichen Geschlechte wird bie Richtbefriedigung bes Gefchlechtstriebes an und fur fic nicht leicht Urfache von Geiftestrantheiten; bas ausgebros chene Irresein tann aber baburch einen besondern Unftrich bekommen, indem es als verliebter Bahnfinn im idealen Bewande, ober als nadte Beilheit in Die Erfcbeinung tritt. Die Menstruation tann fich auf mehrfache Beife bei Geiftestrantheiten betheiligen. Durch plobliche Unterbrudung ber Menstrugtion tann unter Umitanben Gebirns boperamie und Geiftesverwirrung entsteben. Unterbructe Menstruation begleitet auch haufig Gemuthebepreffion, Andmie, dronische Leiben, welche als frantmachende Momente wirken tonnen. Saufig treten aber auch erft mit bem Beginne bes Errefeins Denftruationeftorungen ein.

Die Schwangerschaft bat felten wirkliches Irrefein jur Folge, baufig genug aber erzeugt fie einen pfp= difchen Depreffionszuftand, beffen Erflarung wol in ben Storungen und Anberungen bes Rreislaufs gefucht merben barf. Dagegen tritt im Geburtsacte, namentlich in ber letten Periode beffelben, und muthmaglich burch bie geanberte Blutbewegung bebingt, die Mania parturientium auf, welche fich burch ihre furge Dauer von einigen Stunden bis zu einem Tage charafterifirt. Babrend bes Bochenbetts, und zwar zumeist innerhalb ber erften 14 Sage nach ber Geburt, tommt bas Irrefein theils felbståndig vor, theils symptomatifc bei ichweren Puerperaltrantheiten. Endlich kann auch mahrend ber Lactation Irresein entstehen und zwar secundar burch Schwächung ber Conftitution und burch Spinalirritation.

Pathologifche Anatomie ber Seiftesfrantheiten.

Die Thatface steht fest, bag bei Geisteskranken in ber Regel anatomifche Beranberungen bes Gebirne, ober feiner bautigen und fnochernen Umbullungen gefunben werben. Andererseits ift auch nicht baran au zweis feln, baß zuverlaffige Beobachter in manchen gallen in ben Leichen Geiftestranter teine Anomalien biefer Theile gefunden haben. Falle ber lettern Art betreffen aber meiftens Individuen, welche an frifc entftandenen pfpdifden Storungen litten; benn es gebort zu ben bemertens. werthen Ausnahmen, wenn auch bei dronischer Berrudt= beit, ober felbst bei weitgebiehenem Blobfinne nichts Abnormes angetroffen wirb. Im Allgemeinen wirb man alfo eine Congruens von pfpchifcher Storung und Gebirn: alteration zugefteben muffen, welche lettere aber nicht als Folge ber Geiftestrantheit, sondern als beren urfachliches Moment aufaufaffen ift. Specifische gafionen bes Gebirns tennt man übrigens nicht bei ben Beiftestrantheis ten. Die baufigften und intenfivften gafionen tommen an ber Gehirnoberflache bor, ber außern sowol als ber innern.

Ofteophyten, fruhe Bermachsung ber Shabel. Rabte werben nicht felten bei ben Sectionen Seiftestrans ter gefunden, besgleichen die Berbidung ober Soperoftofe bes Schabels, welche vielleicht auch von einer Berenges rung ber Gefäßtandle, alfo von erfchwerter Circulation,

begleitet sein kann. Wenigstens wurde von Kasloff auf eine beträchtliche Berengerung bes Foramen lacerum posterius bei wahnsinnigen Selbstmorbern aufmerksam gemacht.

Dura mater. Abgerechnet etwa eine Berbidung, tommen an biefer teine erheblichen Beranberungen vor.

Aracknoidea. Man findet sie bei Geistektranken ungemein häusig getrubt und verdidt, was man als eine Folge vorausgegangener hypperamie ansehen darf. Entsjündliche Ersudate in der Arachnoidea find auch wolfcon offisiert. Man findet ferner serdse Ergusse ober auch Damorrhagien im Sade der Arachnoidea; die lettges

nannten jumal bei Blobfinnigen.

Pia mater und Corticalicit bes Gebirns. Begen bes genauen Busammenhanges biefer beiten Theile find fie bier vereinigt ju betrachten. Gine Syperamie bies fer Theile, und zwar meistens eine venose Spperamie mit Ersubaten, findet man sehr haufig in frischen Fallen. Parchappe (Traité de la folie. [Par. 1841.]) fand eine solche bei 38 Fallen acuten Irrseins 36 Male, bagegen bei 122 Fallen dronifchen Irrfeine nur 59 Male. Die rafch entstandene Syperamie fann burch Apoplexia va-scularis schnell tobten; die langer bauernde hat Berbidung ber pia mater, Baricofitat ber Gefafe u. f. w. jur Folge. Die Entzundung ber pia mater erzeugt rafc eine Berbidung und Bermachsung ber Saute, eine Berfchmels aung ber pia mater mit ber Corticalsubstang, endlich eine Erweichung ber Cordicalsubstang, wobei beren mittlere Schicht oftmals am meiften leibet. Die Erweichung ber Rinbenschicht findet fich namentlich bei paralytischem Blob= finne nach ben Untersuchungen von Calmeil und von Parchappe. Auf Die entzundliche Erweichung folgt spater eine Atrophie und Berbichtung, jumal ber mit ber pia mater verwachsenen oberflächlichen Schicht. Auf eine lururirende Bucherung und Bermachsung ber pia mater im Umfange ber Birbelbrufe, ale einen haufigen Befund bei Beiftestranten, bat befonders Bergmann bingewiefen.

Gebirnboblen. Diefe zeigen baufig anatomifche Beranberungen, welche auf einen entgundlichen und erfubativen Proceg binweifen. Die partielle Berengerung und Berfurgung bes Seitenventrifels, namentlich bie Berichlies fung feines Unterhornes, wurden von Esquirol und von Ferrus hervorgehoben. Gine Bermachsung bes Sinterhor= nes fand Bergmann fo baufig bei dronifder Berrudtheit, baß er fie fur ein wefentliches Element biefer Rrantheits: form halten mochte. Befonbere Aufmerkfamteit bat bann Bergmann auf den Überzug ber verschiedenen Gehirnbobs len, bas fogenannte Ependyma, gerichtet, im normalen fowol, als pathologischen Buftanbe. Im gefunden Behirne findet man namlich an bestimmten Stellen bes Ependyma garte ftreifige ober gartfaferige Bildungen von beftimmter Form, welche meistens erft mittels ber Loupe genauer zu ertennen find; bieselben find von Bergmann beschrieben und mit bem Ramen ber Chorbenspfteme belegt worben. In biefen Chordenfoftemen nun fand Bergmann bei Geis ftestranten wefentliche Beranderungen. Doch barf man auf biefe minutibfe pathologifche Gebirnanatomie vorläufig wot um fo weniger besonderes Gewicht legen, als es noch

fehr zweiselhaft ist, ob ben Chordenspstemen überhaupt eine gewisse Bedeutung im Gehirnleben zukommt. Ran sindet aber auch nicht selten Granulationen, knochenartige Ablagerungen auf der Obersläche der Gehirnhöhlen und auf den Gesäsplerus. Es kommt ferner in acuten Fallen eine Erweichung der Höhlenoberslächen vor und bei paralytischem Blobsinne eine Berhartung derselben.

Maffe und Substang des großen Gehirns. Es wurde bisweilen eine wirkliche Spertrophie bes gro-Ben Behirns gefunden, bestehend in einer Bermehrung ber festen, blenbend weißen Martfubftang. Beiweitem baufiger jeboch trifft man eine Atrophie bes Gehirns, und zwar feiner Bindungen, an benen die graue Gubstang jum Theil gefchwunden und meiftens resistenter ift, und zwar baufig an verschiebenen Windungen in ungleichem Grabe. Die weiße Substang ift babei mehr gabe, auf Durchschnitten bisweilen feinlocherig ober fiebartig burchbohrt, wie bie Substantia perforata bes normalen Gehirns. Das Vacuum, welches burch folche Atrophie entftehen mußte, finbet man auf verschiedene Beise ausgefüllt: burch Sopertrophie bes Schabels, burch Daffengunahme ber Gebirn: baute, burch ein Obem ber pia mater, fobag an einzels nen Stellen ein zitternber Beutel über einer atrophirten Stelle ju liegen icheint, burch Baffererguß ober Bluterguß in ben Sad ber Arachnoidea, burch Erweiterung und Anfüllung ber Bentrifel. Da bie Atrophie im All: gemeinen ein fecunddrer Buftand, eine Folge von Dyperamie, Entzundung, Ertravafat, Erfubat ift, fo wird fie fich besonders in chronischen Rrantheiten finden muffen, was auch Parchappe's Untersuchungen beftatigen. - Der baufigen Erweichung ber Rindensubstang ift fcon vorbin gebacht worben. Gine Berbartung tomint in ber Dartfubftang vor, gewöhnlich mit Atrophie ber Rinde verbuns ben. Die Marksubstang bat bann bie Confisteng eines gesottenen Gies, ohne daß aber beshalb bie Raserung beutlicher hervortrate.

Eine Spperamie bes ganzen Gehirns findet man nicht felten in frifchen Fallen von Irrfein, feltener jedoch, als jene auf die pia mater und auf die Corticalschicht bes Gehirns beschränkte Spperamie. Blutige Ergusse in die Gehirnsubstanz, als Folge solcher Spperamie, werden wenigstens von einzelnen Beobachtern angegeben, und Spuren kleiner alterer apoplektischer Serbe in der Gehirnssubstanz gehören nicht grade zu den Geltenheiten.

Das Gehirnobem, b. h. eine in Folge allgemeiner Spperamie eintretende serose Infiltration der Gebirnsubsstanz, ist seit der Schrift von Etoc. Demazy (De la stupidité considerée chez les alienes. [Paris 1833.]) genauer gewürdigt worden. Ungewöhnliche Feuchtigkeit und seroser Glanz der Schnittslächen charakteristren die geringeren Grade des Gehirnobems. Bei höhern Graden ist die Marksubstanz staat durchseuchtet und weich; auf der grauen Substanz bilden sich wol Serumtropschen. Dabei ist das Gehirn comprimirt, die Windungen erscheinen abzgeplattet, die Bentrikel verengt.

Reubildungen in der Schadbelhohle (Arebs, Aubertein, Acephalocyftenfade, Geschwülfte) tommen in den Leichen Geiftestranter nicht baufiger por, als bei andern Lobesarten. Sie haben auch keine besondere Beziehung zum Irrefein und außern sich vom Anfange an mehr in mo-

torifden Storungen.

Griesinger hat sich nicht damit begnügt, eine summarische Aufzählung ber bei Seisteskrankheiten vorkommenden Sehirnveränderungen zu geben; er hat auch versucht, für einzelne Stadien und Formen von Geisteskrankheit (acustes Irresein, chronisches Irresein, paralytischer Blobsinn) das Gebiet der entsprechenden pathologischen Veränderungen zu zeichnen. In seiner Pathologie und Aberapie der psychischen Krankheiten S. 316—319 stellt er folgende Säte darüber auf.

Acutes Irrefein. 1) Da man in vielen Kallen bas Gehirn gefund findet, so muß bis jest angenommen werden, daß bas acute Irrefein ziemlich oft auf einer

blos nervosen Gebirnirritation berubt.

2) Die Syperamie bes gangen Gehirns, besonders aber die Syperamie der pia mater und der Gehirnrinde mit ihren Folgen, wird bei Sectionen acuter Irrer am haufigsten gefunden, muß daher fur viele Falle als die anatomische Grundlage der Symptome gelten.

3) Berbidung und Trubung ber garten Gehirnhaute begleitet haufig biefe Spperamie und ift bas Product einer chronischen Stafe. Diefe Berbidung und Trubung kann aber auch von ber Ursache bes Irrefeins ausgehen, namlich von ber Trunksucht, von andauernden Affecten, von herzkrankheiten, welche Congestionen veranlagten.

4) Durchgreifende und conftante anatomische Untersichiebe zwischen Melancholie und Manie gibt es nicht, boch sind die Storungen bei beiben keineswegs die nams

lichen.

5) Die Melancholie zeigt häusiger als die Manie gar teine anatomischen Beränderungen. Finden sich solche, so bestehen sie häusiger, als bei der Manie, aus bloßer hpperamie. Außerdem kommt hier vorzugsweise, namentlich bei der Melancholie mit Stupor, das Gehirnobem vor.

6) Die Manie ist seltener frei von anatomischen Beranberungen; die Syperamien sind oft intensiver und es entwickelt sich häusiger aus ihnen ein Ersubations und Macerationsproces in der Rindenschicht. Dem schnellen Eintritte einer ausgebreiteteren Erweichung entspricht der blobsinnige Collapsus vor dem Tode. Den heftigen Syperamien, durch welche die Erweichung zu Stande kam, entsprachen wahrscheinlich die maniakalischen Symptome.

Chronisches Irresein. 1) Die Falle, wo alle anatomische Störung fehlt, find feltener, ebenso bie blogen Spperamien; fehr haufig aber ift bie Berbidung ber gar-

ten Saute.

2) Sehr viele Falle zeigen Pafionen, welche bem acuten Irrefein so gut wie ganz fehlen, namlich Atrophie bes Gehirns, namentlich ber Bindungen, Entfarbung ber Corticalsubstanz, ausgebehnte und durchdringende größere Sarte bes Gehirns.

3) Hier kommt auch schon an ber oberflächlichen Corticalschicht weit weniger die Erweichung, sondern die oberflächliche hautsormige Verhartung und die Berwachsung
mit der pia mater vor; beide aber meistens nicht schr ausgebreitet, weil ausgedehnte und rasche Entzundungsx. Encorn, d. 28. u. R. Erfe Section. LVI. processe schon mabrend bes Stadiums ber Erweichung zum

Tobe geführt haben murben.

4) In biesen Zustanden, vielleicht aber auch schon in den acuten Stadien, muffen auch leichte oberstächliche Entzundungen auf den Bentrikelwandungen durchaus gewöhnlich sein, da Bergmann Berengerung und Berwachsfung bei den chronisch Berruckten so häusig fand. Die Hyperamie scheint nach demselben Beobachter in den insnern Partien, namentlich um die Zirbel, stärker und

bauernber zu werben.

5) Die kassonen, welche bem acuten Irresein vorzugsweise zukommen, sinden sich in diesen chronischen Formen nur selten, und die hier häusigsten stellen sich als Folgezustände und letzte Resultate jener hyperamischen und leicht entzündlichen Processe heraus, wie sich die Symsptome der chronischen Formen als abgeschwächte Reste der acuten und als wahre Schwächzustände ausweisen. Auch hier, wie in der inneren, umschriedenen Encephalitis oder in der Myelitis entspricht dem ersten hyperamisschen und in Ersudation erst übergehenden Stadium eine Irritationsperiode, dem Stadium der six gewordenen Des generation oder gar einer geschehenen Decomposition des Gewebes ein Stadium der Lähmung oder des Blödsinns.

Paralytischer Blobfinn. 1) Auch bier werben noch einzelne Falle von Abwesenheit jeder Lafion angege=

ben; fie find aber verbachtig.

2) Die sehr große Mehrzahl ber Falle bietet nach ben besten Beobachtern (Calmeil, Baple, Parchappe, Sc. Pinel) als häusigste Lasionen eine tiefe Erweichung und Decomposition ber grauen Rinbensubstanz mit sesten Abshäsionen an ber pia mater bar, so häusig übrigens (nach Delaye, Foville, Parchappe) mit gleichzeitiger ausgebehnster Berhartung ber weißen Substanz, baß bie Frage, welche bieser beiben Alterationen speciell die nachste Urssache ber Lahmung sei, noch offen bleiben muß.

3) Reben jener Erweichung findet fich baufig genug ein weiterer Folgezustand berfelben, namlich bie Berbar-

tung auf ber oberflachlichen Schichte ber Rinbe.

4) Dabei kommt häusig die Atrophie des Gehirns, namentlich der Windungen, vor, und deren weitere Folgen, die serdse Infiltration der pia mater, die Erweiterung der Bentrikel u. s. w. Die Verminderung des Schabelinhalts kann auch vielleicht an den häusigen Blutergussen im Sade der Arachnoidea die Schuld tragen.

5) Auch hier scheint nicht selten gleichzeitig mit ber pathologischen Umanberung auf ber Behirnrinde eine frankbafte Affection bes Ependyma vorzukommen, Berhartung ber Bentrikelwandungen, Granulationen, Pseudomembras

nen auf benfelben.

Bum Schluffe ftellt Griefinger noch folgenbe alls

gemeine Soluffe auf:

a) Das Irrefein kann in feinen acuten sowol, als auch Gronischen Formen bas Product einer blos nervosen Irritation fein.

b) Saufiger jeboch ift bas Irrefein Symptom anatomischer Edsionen, und zwar hyperamischer und ersubativer Processe, welche meistens zuerst in ber pia mater und in ber Gehirnrinde auftreten, in verschiedene Tiefen ber Sehirnsubstanz einbringen, und wenn sie nicht rudgangig werben, mit unheilbarer Destruction bes Gewebes, mit Atrophie und Berhartung ber Gehirnsubstanz endigen, bes nen die Spuptomengruppe des Blobsinns entspricht.

c) Bie in der oberflächlichen pia mater und ber Sehirnrinde, so scheint in vielen Fällen auch in der pia mater ber Bentrikel und in dem Ependyma ein hyperamisicher und leicht entzündlicher Proces vor sich zu gehen. Es ist aber bis jest unmöglich, die Symptome dieser und iener Läsionen irgendwie zu unterscheiden.

d) Die Symptomatologie ift noch nicht foweit, um im einzelnen Falle die An= und Abwefenheit anatomischer Störungen sicher biagnosticiren zu konnen. Es find aber wenigstens die Grundlagen für einen annahernben Calcul

ber Babricheinlichkeitsbiagnofe gegeben.

e) Fur das anatomisch biagnostische Urtheil sowol, wie fur das prognostische, ist die Ans oder Abwesenheit fcwerer motorischer Storungen, namentlich der Paralyse, bas zuerst zu berücksichtigende Moment.

### Prognofe ber Geiftestrantheiten.

In Betreff ber Fortbauer bes Lebens Geiftestranter ift bie Prognose einestheils von ben begleitenden Krantbeitsproceffen, ber Tubertulofe, bem Darmtatarrh u. f. w., anberntheils von ber Gehirnfrantheit felbft abhangig. Bei ber fortschreitenden Paralpse steht im Allgemeinen boch= ftens noch eine Lebensbauer von 1-3 Jahren in Musficht. Die lange andauernbe Rahrungsverweigerung bebrobt ebenfalls ernstlich bas Leben. — Im Allgemeinen ift bie Gefahr eines tobtlichen Ausgangs weit größer in ben ersten Stadien ber Manie und ber Melancholie, und gum Theil hieraus ertlaren fich bie ungleichen Mortalitats= fatistilen in verschiedenen Irrenanstalten. Es ift 3. 23. Die Sterblichkeit in ben reinen heilanstalten auffallend größer, weil die Dehrzahl ber Tobesfalle Irrer auf die erften 12-18 Monate ber Rrantheit trifft. Es betragt bie Mortalitat in Beblam, wo zwar tein über ein Sahr alter Fall, aber auch tein Spileptischer ober Paralptischer, ja kein Tobsuchtiger aufgenommen wird, und wo kein Kranter über ein Jahr verbleibt, 6—9 Proc., in St. Jon, einer gemischten Anstalt, über 7 Proc., in Binnenthal in Burtemberg, einer fast reinen Beilanstalt, 11 Proc., in Sanwell 12 Proc., in ben englischen Armenanstalten nach Farr 27 Proc., endlich in ber Antiquaille in Lyon nach Botter 30 Proc.

Bei der Prognose der Geistestrankeit selbst kommt zunächst die Form und das Stadium der Krankheit in Betracht. Unheildar ist der secundare Blodsinn, kaum besserungsfähig die partielle Verrücktheit; dagegen geben die primaren Formen der Manie und besonders der Meslancholie eine bessere Prognose. Dabei sind die muthmaßlichen pathologischen Beranderungen des Gehirns entschieden maßgebend. Ist z. B. bei einem Tobsüchtigen das Studium maniacum abgelausen und Beruhigung eingestreten, aber ohne entschieden günstige Entscheidung, so hat man an abgelausene Krankheitsprocesse des Gehirns mit Ressourch zu benten, wodurch Unheilbarkeit gegeben ist.

Auf die Prognose ift ferner die Rrantheitsbauer von entfcbiebenem Einfluffe. - In Winnenthal genafen von ben im ersten Salbjahre ber Krankheit Aufgenommenen 68 Proc., von benen mit zweijabriger Dauer nur 18 Proc., bon benen mit vierjahriger ober langerer Dauer nur noch 11 Proc. In der Retreat bei Port betrug bie Beilung bei ben in ben erften brei Monaten Aufgenommenen 80 Proc., bei ben vom vierten bis jum zwolften Monate Aufgenommenen 46 Proc. Jeffen beilte von ben Rallen, welche vor ber Aufnahme in die Anstalt nicht über ein Jahr bestanden hatten, 66 Proc., von alteren gallen nur 12 Proc. Esquirol glaubt, daß nach dreijahriger Dauer ber Krantheit nur noch 1/30 ber Kranten geheilt wird. Benn baber nicht innerhalb Sahresfrift bei einem Rranten ein fichtbarer Schritt zur Befferung gefchieht, bann find bie hoffnungen auf vollständige Genefung febr gering. wenn es gleich nicht an Beispielen fehlt, bag Irre nach 10, ja felbst 20 Jahren noch genasen. Beim weiblichen Geschlechte barf namentlich vom Eintritte ber klimakteris fcen Sabre manchmal noch ein gunftiger Ginfluß erwartet werben.

Eine ausgesprochene Periodicität von Krankheitsansfällen mit größeren freien Zwischenräumen ist entschieden ungünstig, weil allmälig die lucida intervalla immer kurzer zu werden pslegen. Bei den Fällen von anhaltender Geisteskrankheit läßt die langsame Entwidelung der Krankbeit auch eine schwerere Heilbarkeit vermuthen. Ein Bechsel der Erscheinungen, auch stürmischer, gilt immer sur günstiger, als ein langes Beharren Einer Symptomengruppe. Us günstiges Zeichen gilt bei Tobsüchtigen die Rückehr einer depressionen Stimmung, z. B. vieles Weinen, überall aber die Rückehr der Decenz, der frühern Neigungen und Liebhabereien, der Erhaltung des Gedächtnisses, das Verzlangen nach den Angehörigen u. s. w. Leibliches Bohlsbesinden bei sortbauernder psychischer Störung gilt als schlimmes Zeichen; der Wiedereintritt früherer Beschwerzden, z. B. Jahnschmerzen, Blutungen, ist disweilen von günstiger Bedeutung. Das beste prognostische Zeichen aber ist das Bewußtsein der innern Störung, das Geschub frank zu sein-

Jugenbliche Individuen werden häufiger geheilt, als Personen vorgeruckten Alters. Im Sanzen scheint dem weiblichen Geschlechte eine etwas größere Seilbarkeit zuzukommen. Das erbliche Irresein betrachtet man wol nicht ohne Grund als gefährlicher, wenigstens in Betreff der Ruckstäligkeit. Die Erkrankungen, welche sich allmälig bei von Jugend an Launenhaften oder Ercentrischen entwickelten, ebenso jene, welche nach langeinwirkenden schmerzlichen Seelendewegungen entstanden, gehören zu den schwer heilbaren.

Geistestrantheiten, welche nach Ropfverlegungen, nach Meningitis, nach Apoplexia sanguinea, nach Epilepsie aufgetreten sind, gehoren fast zu ben unheilbaren. Schlimm ift die Prognose bei ben nach typhosen Siebern entstandenen Geistestrantheiten, noch schlimmer bei dem Irresein alter Saufer. Die aus Onanie und seruellen Ercessen entwickelten Falle gehoren im Anfange keineswegs zu den ungunstigen, wenn ein entschiedenes Aufgeben jener Lafter

zu erreichen ist; für unbeilbar gelten aber solche Falle, wenn sie bis zum Bahnsinne vorgeschritten find.

Bon ber volligen Genesung follte übrigens bie enta fciebene Befferung unterschieben werben, auf welche fich allerbings in ber Debrzahl ber Falle bie fogenannte Beis lung beschränkt. Die hauptsymptome bes Erreseins namlich verschwinden, und bas Individuum behalt nur eine gewisse geistige Schwache, eine Reizbarkeit ober eine Sonberbarteit, die aber doch die Rudtehr ins frühere Leben gestatten. Das wichtigste Merkmal der geistigen Genesung liegt darin, daß der Genesende seine überstandene Krantbeit ben naber Stehenden, namentlich bem Argte gegenuber, unbefangen anerkennt und fich über bie Genesung freut, bag die frubern Reigungen und Gewohnheiten gus rudfebren, fowie bas Bedurfnig einer gefunden Thatige feit. Kritische Producte im Sarne, Sauteruptionen und bergl. tommen biemeilen mabrend ber Genefung vor, und ihr Erscheinen tann immer als ein gunftiges Ereigniß gelten. Mit Unrecht aber wollte Esquirol nur jene Genes fungefalle fur binlanglich ficher balten, welche unter beutlichen Rrifen eintraten.

Der Umftand, bag bie Genefungen in ber Debrzahl ber Ralle nur entschiedene Befferungen find, macht es bes greiflich, bag Recibive bei ben Geiftestrantheiten fo baufig portommen. Budem find viele Genesene ben frubern ursachlichen Momenten neuerdings ausgesett, ber Truntsucht, dem Elende, übermäßiger Anstrengung, heftigen Leibenschaften und Affecten; namentlich bei ben aus ben Irrenanstalten entlassenen Saufern barf man fich balbiger Recidive versichert halten. Go gablte benn Jacobi auf 100 Genesene etwa 25 Bieberaufgenommene, Parchappe auf 498 Genesene 164 Recidive. Rach Julius tommen für die Retreat bei Port auf 100 herstellungen 31 Res cibive, und Farr berechnete auf 5846 Genefene in ben englischen Graffchaftsanftalten gegen 1200 Recidive. 3m Durchschnitte wird man also annehmen burfen, bag 1/4 ber Genefenen nochmals erfranken wird. 3m erften und zweiten Sabre nach ber Berftellung fommen bie meiften Biebererfrankungen vor.

## Therapie ber Geiftestrantheiten.

Se nachdem man in den Geisteskrankheiten eine somatische oder eine psychische Störung anerkannte, mußte die versuchte Behandlung wesentlich verschieden ausfallen: im ersten Falle mußte man sie als Krankheiten mit den gewöhnlichen Heilmitteln bekämpfen, im zweiten Falle als Irrthumer mit psychischen Einwirkungen. Man hat jedoch niemals eine dieser beiden Methoden ausschließlich in Anwendung gezogen: bei einseitig moralischer Aussassisch der Weiteskrankheiten hat man dennoch den Nugen der Blutzentziehungen, der Bäder nicht abzuleugnen gewagt; bei der rein somatischen Behandlung aber hat man z. B. immer den großen Nugen einer Beschäftigung des Kranken anerkannt, deren Einfluß sich im Wesentlichen doch nur als ein psychischer aufsassen läßt. Gegenwartig ist man wol überall mit der Berechtigung der psychischen sowol, als der somatischen Behandlung einverstanden, wenngleich

im einzelnen gallen bie Unfichten über ihre Gleichberechtis

gung noch febr aus einander geben.

Bei ber Behandlung ber Geiftesfrantheiten muß viels leicht in noch hoberem Dage, als bei andern Grantheiten, ftreng individualifirt werben: nicht die Krankheit, fonbern ber Kranke soll geheilt werden. Rach moglichst genauet Feststellung ber Unamnese und ber Atiologie muß vor Als lem aus der Indicatio causalis Genuge geschehen, b. b. bie icabliden Ginfluffe muffen abgeschnitten werden. Schon hierburch allein ift in manchen Fallen Genesung eingetres ten. Die Befeitigung forperlicher urfachlicher Momente wird burch bie gewohnliche Behandlungeweife folder Bus stande erzielt. Bur Beseitigung psychischer ursächlicher Momente mus zunächst darauf hingewirft werben, daß dem Kranten Rube zu Theil wird. In Fallen frischer Erfrantung find alle ftarteren Reize, ja felbft bie gewohn= ten Reize abzuhalten, jumal wenn ber Krante fich ins flinctmäßig jebem garm, jebem anftrengenben Gefprache entzieht und bie Ginfamteit fucht. Es ift ein vergebliches und oftmals felbft ichabliches Bemuben, wenn man ber beginnenben Delancholie burch raufchenbe, larmenbe Berftreuungen, burch einbringliches Bureben und Ausfragen entgegentreten will. Unbers verhalt es fich freilich nach Ablauf der acuten Periode und bei Genesenden: pspchische Erregungen verschiebener Art tonnen bann bagu beitragen, bas gangliche Berfinten bes pfpchifden Lebens aufzubals ten, ober beffen Bieberbelebung zu beforbern. Die Bes feitigung ber pfpchischen Urfachen verlangt übrigens meis ftentheils eine gangliche Umanberung ber außern Lage bes Rranten burch Entfernung aus ben bisberigen Lebensverbaltniffen, alfo z. B. einen fogenannten gandaufenthalt. Das zu gleichem 3wede bienenbe Reisen ift naturlich nur fur eine gewiffe Claffe von Kranten ausführbar, aber für tiefes Irrefein nicht wohl zulaffig, und felbft bei leichteren Buftanden tann die mit dem Reifen verbundene Aufregung manchmal mehr Schaben bringen. In ben meisten Fals len dagegen ift die Berfetjung in eine gute Irrenanstalt ein bringendes Erfoberniß, ebenfo wol, um ben Rranten ben gewohnten Lebensverhaltniffen und Schablichfeiten gu entziehen, als um ber ferneren Therapie einen befferen Erfolg zu sichern. Bisweilen genugte icon ber blofe Ein-brud biefer Berfetjung, um bie Krantheit zu brechen ober eine Beruhigung bes Kranten herbeizufuhren. Die Genefenden fegnen meiftens ben Gintritt in eine folche Uns stalt. Irre, welche burch Sang jum Selbstmorbe sich selbst ober Andern gefährlich werden, Wahnsinnige, Berzruckte, unruhige Bidbfinnige, sollten nothwendig in eine Irrenanstalt tommen. Bei der Relancholie muß der cons crete Fall über bie 3wedmaßigkeit ber Aufnahme in eine Arrenanstalt entideiben.

Somatische Behandlung. Eine solche ift zunachst gegen die Krankheitsprocesse gerichtet, welche die Entwickelung der Geisteskrankheit einleiteten, und sie hat nichts Eigenthumliches. Die Diagnose ist aber oftmals außerordentlich erschwert, weil viele Kranke sich wenig oder gar nicht über ihre Empsindungen aussprechen, oder weil ihnen die subjectiven Symptome bei Phthisis, bei Pneumonie u. s. w. gar nicht zum Bewustsein kommen. Bo fich keine bestimmten Causalindicationen ergeben, da kann nur der Zustand des Gehirns Gegenstand der Behandlung werden, die Gehirnhyperamie, die Gehirniritation oder Gehirnentzündung. Der ziemlich verbreitete Glaube, daß die Arzneigaben dei Irren immer groß sein müßten, entzbehrt im Allgemeinen der Begründung, und wenn allerzbings in einzelnen Fällen Narcotica und Purganzen, um zu wirken, in großen Gaben gereicht werden mussen, so soll dies doch im concreten Falle erst durch Versuche mit den gewöhnlichen Gaben festgestellt werden.

Es gibt keine eigenthumlichen Seilmittel fur die pfyzchischen Krankheiten; das Buch von Schneider (Seilmitztellehre gegen pfychische Krankheiten. [Aubingen 1824.]) liefert den Beweis, daß es fast kein Mittel im ganzen Arzneischate gibt, dem nicht in irgend einem Falle die Beilung einer Geisteskrankheit zugeschrieben worden ist. Es kann daher nur von den häusiger benutzten oder zu besondern Curmethoden empfohlenen Seilpotenzen hier die

Rebe fein.

Die Blutentziehung burch Aberlaffe gehörte in fruberer Beit, befonbere in England und Frankreich, ju ben gebrauchlichften Mitteln bei Geiftestrantheiten. und ber altere Pinel erklarten fich aber gegen bie zu haus fige Unwendung ober ben Disbrauch ber Aberlaffe; Dinel namentlich gelangte zu bem Refultate, bag ohne Aberlaffe viele Kranke genasen, die meiften aber nach Unwendung biefes Mittels ungeheilt blieben. Esquirol, Burrows und bie meiften teutschen Irrenarate erklarten fich fpater für ben beschränkten Gebrauch ber Aberlaffe; namentlich barf bas Delirium an und für sich nicht als Indication jum Aberlaffe gelten. Anamie, gefuntene Ernahrung, porausgegangene habituelle Trunffucht verbieten bie Blutentziehung, wahrend biefelbe bei Meningitis, bei ftatts gefundener Ropfverlehung, bei ftattfindender Pneumonie am Plate sein tann. Ubrigens werden bei Ropfcongestion und Spperamie baufiger und vortheilhafter Die ortlichen Blutentziehungen burch Blutegel und Schröpftopfe angewenbet.

Die ortliche Anwendung der Ralte auf den Kopf in der Form der kalten Umschläge, der Eismute u. s. w. ift ein treffliches Mittel bei Eraltationszuständen mit heis gem Ropfe, mit klopfenden Arterien und dergl., nament:

lich auch mahrend des Gebrauchs lauer Baber.

Die Narcotica erscheinen theoretisch als die vorzugsweise geeigneten Mittel, um die bei Geistestrankeizten stattsindende Eraltation heradzustimmen, und es sind in dieser Beziehung Opium (besonders in England), Belladonna, Datura (neuerdings gegen Gesichts und Geshorshallucinationen gerühmt), Blausaure (als Aqua laurocerasi und Aq. amygd. amar.), Digitalis besonders in Gebrauch gesommen. Am bewährtesten ist wol der Gebrauch der Digitalis, in Verdindung mit Nitrum, mit El, acid. Halleri u. s. w.

Die auf ben Darmta nal wirtenben Mittel hat man feit ben altesten Beiten bei Geistestrantheiten angewendet. Bur Befeitigung bes oftmals tragen Stuhls sowol, als jur Ableitung bei Ropfcongestionen benut man je nach ben Umflanden balb bie tuhlenben Salze, balb mehr bie

Drastica. Eines besondern Ruses erfreut sich aber mit Recht der Brechweinstein. Er wird bald in kleiner steiz gender Sade zur sogenannten Ekelcur angewandt, um die trankhafte Stimmung durch den widrigen Eindruck aufs Semeingefühl zu modistieren, bald in großer und voller Sade als Brechmittel. Eine rasch ausdrechende Seisstrankheit soll bisweilen durch kräftige Emetica coupirt werden können. Aber auch dei länger bestandenen Seissteskrankheiten leisten wiederholte Emetica manchmal großen Nutzen. — Die Wirkung der jetzt gebräuchlichen Ekelzeur läust im Wesentlichen auf dasselbe hinaus, wie die in der alten Medicin unter dem Namen des Helleborismus gegen Seisteskrankheiten gerühmte Methode. Der Helleborismus bestand nämlich darin, daß man durch sortgessetzt Anwendung von Helleborus niger und aldus eiznen anhaltenden Zustand von übelkeit, Erbrechen und Purgiren bervordrachte.

Die verschiedensten Sautreize (Blasenpflaster, Saarsfeile, Autenrieth'sche Salbe, bei Geborshallucinationen selbst das Glüheisen auf den Processus mastoideus) sind vielsfältig angewendet worden. Sie mögen als Ableitungssmittel wirken, mehr aber noch durch den verursachten Schmerz eine psychische Wirkung außern. Ihre Anwensdung verlangt übrigens in mehrsacher Beziehung Borsicht, und man muß gestehen, daß sich bestimmte Indicationen dafür selten ausstellen lassen. Den außern hautreizen sind auch in mancher Beziehung die kalten Übergießungen

beizuzählen.

Die Baber nehmen in ber Behandlung ber Geisftesfrankheiten eine nicht geringe Stelle ein. Schon die einsachen warmen Baber wirfen oftmals in hohem Grade beruhigend und führen vielleicht ben lange vermißten Schlaf herbei. Dagegen sind kalte Baber nur selten indicitt.

Aus ber Classe ber Reigmittel ift ber Kampher gu erwähnen, welcher von manchen Arzten selbst in ber enormen Dosis von einer halben bis gangen Drachme auf ein Mal gegeben wurde. Bestimmte Indicationen zu feisner Anwendung geben bie Justande ferueller Aufregung.

Die Tonica tonnen bei lange gestorter Berbauung, bei Andmie, in ber Reconvalescenz nothig werben. Chisnin hat man bei regelmäßig intermittirenden Formen und zur Beseitigung einzelner neuralgischer Justande mit Nuten

angewendet

Die Diat muß bei Geisteskranken mit besonderer Sorgfalt angeordnet werden. Es darf als allgemeiner Sat aufgestellt werden, daß die antiphlogistische Diat, zu welcher die Reizungen des Kopfs aufzusodern scheinen, keineswegs die passende ist. Bum Ersate der oftmals so reichlich verschwendeten Muskelkraft wird vielmehr im Alls gemeinen eine kraftige Diat ersoderlich. — Das Getrank darf durchschnittlich nur in Wasser und wasserigen Flussisstellen besteben.

Pfnchische Behandlung. Man kann eine negastive und eine positive psychische Behandlung unterscheiben. Die negative psychische Behandlung beschränkt sich auf die Abhaltung alles bessen, was von Seiten der Umgesbung nachtheilig einwirken und den Justand verschlims

mern kann; sie wird also das schon oben genannte Biel verfolgen, bem Kranken Rube zu verschaffen. Durch bie positive psychische Behandlung foll auf die Geiftesthatig-teit selbst eingewirft werben, indem der tranthafte pfychische Buftand entweder birect in Angriff genommen wirb, ober indem man indirect auf benfelben einzuwirken fucht

burch fraftige Erregung bes gefammten Rervenspftems. Es ergibt fich von felbft, bag bei ber positiven pfpdischen Behandlung ein boppeltes Biel vor Augen schwe-

ben muß:

a) Schwächung ber franthaften Stimmungen, Befühle und Borftellungen. - Daß ein birectes Befampfen berfelben burch logisches Rasonnement ober burch moralische Borftellungen nicht zu einem gunftigen Resultate führt, bas ift eine feststebenbe Thatsache; Die Kranten werben burch ein foldes Berfahren nur noch mehr irritirt und tiefer in ihren Bahn verstrickt. Nur etwa bei Reconvalescenten, benen noch einzelne Residuen bes frubern Irres feins verblieben, vielleicht auch ju Unfang bes Irrefeins, wo bie Bahnibeen fich noch nicht fixirt haben, kann eine Demonstratio ad hominem von Erfolg gefront werben, inbem man 3. 23. bem fich verarmt Babnenben feine Gelber in klingenber Munge ober in Papier vorlegt. Das Eingeben auf ben Bahn bes Rranten, fei es in ber Abficht, ihn augenblicklich zu beruhigen, ober um seinen Bahn burch eine Laufdung gleichfam mit ber Burgel auszureifen, wie in ben bekannten Erzählungen vom Ausflies genlaffen von Sperlingen aus bem Schabel, vom Musichneiben von Blutegeln, ober fonstigen Thieren mittels einfacher Ginschnitte, ift im Allgemeinen ein verwerfliches Berfahren. Der Rrante wird durch biefes Gingehen in feinem Bahne nur noch mehr befestigt. Da es ferner teine reinen fogenannten firen Ibeen gibt, fo wird ber Rrante, falls ein folches Runftftudchen auch ben erwarteten Erfolg batte, nur von ber einen Babnvorftellung befreit werben und andere werben beren Stelle einneh= men. Um beften ift es, ben Bahn bes Rranten gang unberührt ju laffen und ihm nicht von Außen Dahrung auguführen, burch geeignete Berftreuungsmittel aber bie pfochische Ableitung ju unterftugen. Bird eine birecte Außerung über den Irrmahn dem Kranten gegenüber unvermeiblich, fo bestehe dieselbe in einem einfachen Biberfpruche, in einer Erinnerung an die Bergangenheit, ober in einer hinweifung auf die Bufunft.

In anderer Beife lagt fich bas Irrefein bisweilen baburch bekampfen, bag man bie Außerung ber irrigen Borftellungen unter eine 3mangecontrole ftellt, ben irren Außerungen und Sandlungen bestimmte Schredmittel, na= mentlich die Douche, oder die Einsperrung solgen läßt, dem nicht zuwernunftigen Handeln aber durch gewisse Belohnungen und Genusse begegnet. In weiterer Ausbehnung, mit Beiziehung des Prehstuhls, des Iwangs ftebens und anderer Schredmittel, bilbet Diefes Berfahren Die fogenannte inbirect :pfpchifche Dethobe. 3hr Bertheis biger in neuerer Beit mar ber verftorbene Leuret (Du traitement moral de la folie. [Paris 1840.]), welcher behauptete, bag menigstens gemiffe galle von Geiftes: Frantheit, welche nicht mit leiblichen Rrantheitberfcheinungen complicirt find, als bloge Irrthums ober Berftanbestrantheiten betrachtet werben tonnen und fich burch eine Art Einschüchterung, wie fie in ben genannten Bwangsmitteln gegeben ift, bewaltigen laffen.

b) Biederherftellung und Startung ber gurudges brangten frubern geistigen Personlichkeit. - Diese ift nur baburch zu erreichen, bag ber Krante in ber Rich-tung feiner frubern Intereffen angeregt wirb, wobei bie gange Perfonlichkeit, die Reigungen, die Gewohnheiten, bie Bilbungestufe ins Auge gefaßt werben muffen. Als erftes Mittel fur biefen 3weck ift Beschaftigung ober Arbeit zu nennen, namentlich Garten = und Felbarbeit; nach Umftanden auch bausliche ober gewerbsmäßige Befchaftigung. Chronische Krante erlernen bisweilen mit Bortheil ein Metier, an bem fie Freude haben. hieran reibt fich bei vielen Kranten ein bestimmter Unterricht, je nach ber Individualitat Elementarunterricht, Geschichte, Dufit u. f. w. Die Silfe ber Religion ift immer mit einer gewiffen Borficht in Anwendung ju ziehen; ber Geiftliche muß gang bavon burchbrungen fein, bag fein Birten bier ber Rrankenheilung gelten foll. Es geboren ferner bierber Spaziergange, Spiele, Gefellschaft, Befuche von verstanbigen Anverwandten und Freunden, angemeffene Lecture u. f. w. Endlich muß ber Krante eine bestimmte Lebenss ordnung im Aufstehen und Schlafengeben einhalten, fich

orbentlich fleiben, reinlich halten u. f. w.

In der Behandlung Irrer, zumal in Irrenanstalten, find gewiffe 3mange ober Befdrantungemittel ublich, wodurch erreicht werden foll, daß bie Rranten nicht fich felbst ober Andern Schaben gufugen, bag ibr Toben gebrochen und ihnen fuhlbar gemacht wird, es gebe eine außere fie unterjochende Gewalt. Bei Tobfüchtigen find zu diesem 3wede bie burch horn eingeführten talten Begiegungen und Sturzbaber im Gebrauche, welche in manchen Sallen Die gange Manie zu brechen vermochten, aber auch bei temporarer Aufgeregtheit und Biberfetlichs teit manchmal gute Dienste leiften. Bur blogen Unschablichmachung bedarf es meiftens nur der 3mangemefte, namlich eines leinenen Camifols, wodurch ber Gebrauch ber Arme und Sande beschranft wird. Außerbem fommt wol noch der Iwangsstuhl, nämlich ein gepolsterter Geffel, auf bem ber Kranke befestigt wird, ober ber Gurtel gur Befestigung im Bette, ober ber Sprungriemen in Anwendung, durch welchen bas schnelle Geben unmöglich gemacht wirb. - Gegen bie Befchrantungsmittel erhob fich im 3. 1838 John Sill; fie wurden in mehren eng-lischen Anstalten außer Gebrauch gefest und es wurde ein Nichtzwangsspftem, bas Syftem bes sogenannten Norestraint, eingeführt. In ben No-restraint-Unftalten wird ber Krante in jenen Fallen, wo man fonft ju Beforantungemitteln greifen mußte, vielleicht in eine einfame Belle eingesperrt; ein Berfahren, bas man boch auch taum frei von 3wang wird nennen tonnen. Die Frage über ben Rugen bes No-restraint, bas man nicht blos vom humanitatestandpunkte aus empfohlen, fonbern auch als einflugreich auf leichtere Beilbarteit ber Tobfüchtigen geruhmt hat, ift noch in ber wiffenschaftlichen, ober viels mehr in ber prattifchen Erorterung begriffen. Es baben sich übrigens Stimmen gegen das No-restraint erhoben, und es ist in einzelnen Anstalten wiederum beschränkt worden. Gegen dasselbe ist zunächst das einzuwenden, daß man bei seiner Durchführung für einzelne Kranke eines weit größern Wartpersonals bedarf. Auch wird man die Erfahrung nicht ganz gering anschlagen dürsen, daß manche Kranke im Borgefühle tobsüchtiger Ansälle selbst um außere Beschränkung bitten, oder daß Andere angeben, ihr Tobansall wurde leichter und schneller vorakbergegangen sein, wenn ihm mit ernsthafterer Beschrän-

fung entgegengetreten worben ware.

Bei ber Behandlung ber Geiftestrantheiten verbienen einige Puntte noch eine besondere Berudfichtigung. Bei beginnender Ertrantung ift ein moglichft fruhes Einforeiten nothig, felbst auf die Gefahr bin, bag bie Diaanofe ber beginnenben Geiftestrantheit nicht ein Dal noch gang feststeht. Die somatische und die negativ pfpchische Behandlung find bier die hauptsache, also, je nachdem es bie Umftande geftatten, Orteveranderung, Fußreisen, Babereisen u. f. w. Blutentziehungen, wenn fie burch bie Umftande geboten find, haben hier oftmals ben besten Erfola. - Bei Rahrungeverweigerung muß gu: porberft untersucht werben, ob nicht ein entzundlicher Bu-Rand ber Mundhohle baran Schuld ift. Man versuche nicht, ben Rranten burch Bureben von feinem Borfate abzubringen, fonbern vielmehr burch bas Borfeben gemablter Speifen, die auch in ber Ginfamteit bei ibm fteben bleiben. Erft wenn biefe Berfuche erfolglos blieben, foreite man zum gewaltsamen Einbringen mittels Bubals ten ber Rafe, ober felbft mittele ber Schlundfonde. Dan wahle aber junachft nicht Bein, ober andere reizende Dinge, fondern Mild, Bouillon u. bgl. - Der Bang jur Mafturbation muß beseitigt werben, wenn Bei-lung erfolgen foll. Arbeit, Spaziergange bis zur Er-mubung, fnappe Kost, fuble Baber, hartes Lager, strenge Behandlung, vor Allem aber eine ununterbrochene genaue Aufficht find die wirksamen Mittel, von benen wenigstens mehr erwartet werden barf, als von mechanischen Borrich= tungen gur Berbinberung bes Lafters. - Der Reigung jum Gelbftmorbe tann auch nur burch ftete Ubermas dung und burch Entfernung aller Bertzeuge, Stride, Banber u. f. w. entgegengewirft werben, obwol auch nicht immer mit Erfolg. - Befahrliche, vielleicht bewaffnete Rrante fonnen nur burch entschiedenes Entgegentreten unschablich gemacht, ober felbft entwaffnet werben, manchmal auch mol burch Lift. - In ber Reconvalesceng ift noch Schonung und Aufficht erfoderlich. Oftmals verfowinden Die Refiduen bes Errefeins ziemlich fpat, und es bebarf ber forperliche Buftand manchmal noch einer langeren Behandlung. Große Abspannung und Ermubung burfen nicht burch reigende Mittel befampft werben. Rube, paffende Diat, freie Luft, jusagende Beschäftigung, erfreuender, belehrender, aufrichtender Umgang, Bieberaufs nahme bes Berufe, Reifen u. f. m. muffen je nach bet Individualitat die Reconvalescenz unterftugen.

GEISTESSCHWÄCHE. Im gemeinen Leben wird biefes Wort gewöhnlich in bem feiner Zusammensehung

entsprechenden Sinne gebraucht, um einen unter ber gessundheitsmäßigen Rorm stehenden Grad ber geistigen Enerzgie zu bezeichnen, also eine Schwäche (Imbecillitas) ber geistigen Fähigkeiten. Man bezeichnet aber auch zweitens im gemeinen Leben die mit Irresein Behafteten als Seiz stehsschwache, ober an Geistebschwäche Leibende.

In der Lehre von den Geiftesfrantheiten bat man bem Borte Geiftesichwache einen bestimmtern Sinn untergelegt, in welchem es auch in biefem Artifel aufgefaßt werben foll. Diejenigen Buftanbe geiftiger Storung. namlich, beren Befen nicht, ober wenigstens nicht mehr in Irrefein beruht, hat man unter biefem generellen Ras men zusammengefaßt, b. h. alle jene Abstufungen anhals tend geminderter Kraftaußerung ber Intelligeng, welche, je nach ben Umftanben, als Blobfinn, Berftanbesichwache. Schwachfinn, Stumpffinn, Dummbeit, Ginfalt, Ibiotismus, Imbecillitas, Fatuitas, Stupiditas, Dementia, Amentia, Anoia bezeichnet werben. Gebrauchlicher ift es allerdings, bas bier Abzuhandelnbe unter ben Namen Blobfinn ober Ibiotismus bargustellen, allein mit Unrecht, weil bies eben nur die außersten Grabe ber Beiftesa fdwache find. Denn ich am gemeinen Leben und amar entsprechend ber Bortbilbung versteht man unter Dementia, Imbecillitas die geringern Grabe ber Beschranktheit und Unvollfommenheit, unter Idiotismus, Amentia, Anoia bie bobern Grabe bes Berluftes von Intelligen, und Urs theilstraft. Unbere Namen freilich werden bald ben geringern, balb ben bobern Graben angereibt, 3. B. Fatuitas.

Unter ben Gintheilungen ber Beiftesichwache ift gus nachst jene von Rud. Aug. Bogel gu nennen, welcher folgende drei Grade unterschied: a) Fatuitas, Stoliditas, μώρωσις, ber schwachste Grad, wo die geistige Thatigkeit fich nach Kinderart hauptsachlich an Spage und Possen anlehnt. b) Stupiditas, araio nola, wenn Phantafie, Berftand und Gedachtniß leiden. c) Amentia, aroia, wenn Berftand und Phantafie fehlen. Diese Eintheilung ift von Jeffen aboptirt und burch Bezugnahme auf bie brei Grundthatigkeiten bes pfpchischen Lebens (Geift, Gemuth und Bille) weiter fchematifirt worben. Rach Sef= fen zerfällt nämlich bie Fatuitas wieber in die brei Kors men ber Bermirrtheit, ber Albernheit, ber Puerilitat, bie Stupiditas ober Imbecillitas in die brei Formen ber Einfalt, ber Scheu ober Schuchternbeit, ber Inboleng, bie Amentia ober ber Idiotismus in bie brei Formen ber Dummheit, ber Apathie, ber Lethargie. Go bubich fich nun auch biefes Schema ausnimmt, fo fann es boch teis nen praftischen Berth beanspruchen. Benn mehre Arate nach einander ein bestimmtes geistesschwaches Individuum untersuchen und feinen Buftand in eine ber Rubriten eintragen follten, fo mochte es wol fcwer babin fommen. baß alle in der namlichen Rubrit jufammentrafen; vielmehr fleht zu erwarten, bag brei untersuchenbe Urzte bem Individuum auch brei verschiebene Rubriten anweifen werben.

Bon ber Entstehungsweise ausgehend unterschied Die nel, bem sich Esquirol anschloß, ben angebornen Blobs sinn (Idiotisme) und ben nachentstandenen ober erwors benen Blobsinn (Demence). Der angeborne Blobsinn begreift jene Fälle, wo der Geistesschwäche keine Periode eines sichtbaren, gehörig entwickelten Geisteslebens vorherzging, wo also die Gehirnanomalie schon während des Intrauterinallebens, oder in der ersten Kindheit eintrat. Dieser angeborne Blodsinn umfaßt zwei Grade: a) Idiotie oder Lähmung des psychischen Lebens, d. h. den endemischen Cretinismus und den sporadischen Cretinismus. b) Imdecillité, d. h. die verschiedenartigen Schwäschen des psychischen Lebens. Die erwordene Geistesschwäche ist nach Esquirol ebenfalls doppelter Art: a) Demence senile, die natürliche, durch keine nachweisdare Gehirnassection bedingte Abnahme der Beistesschäfte im höhern Alter, die aus der Abnahme der Bitalität im Allsgemeinen sich erklärt. d) Demence schlechthin, d. h. die secundare Geistesschwäche, welche sich aus Geisteskranks beiten berausbildet.

Flemming theilt bie Geistesschwäche, wesentlich mit Pinel und Esquirol übereinstimmend, in solgende brei Arten: 1) Primare Geistesschwäche, eine Folge mansgelhafter organischer Entwidelung des Kopfs, sei es, daß die ursprüngliche Bildung im Fotus mangelhaft war, oder daß die Entwickelung im ersten Lebensalter nicht normal von statten gehen konnte. 2) Secund are Geistesschwäche, entstehend durch Erschöpfung der Bitalität, oder durch Desorganisationen des Gehirns von vorausgegangenen Krankheiten, welche die früher normale Geisteskraft schwächzten, von Wahnsinn, Apoplerie, Epilepsie, Kopfverletzungen, Hirnerschütterungen u. s. w. 3) Senile Geistessschwäche, eine Folge der natürlichen Abnahme der Vitazlität im Allgemeinen und der Nerven insbesondere im hösbern Alter.

Bas nun bie erworbene Geiftesschwäche bei Denfchen, welche fruber geistesgefund maren, im Befonbern anbelangt, fo tann biefe protopathifch ober beuteropathifch entfteben. Bur primaren erworbenen Geiftesichmache gebort die fenile, fowie jene Geiftesfcmache, welche burch feruelle Ausschweifungen, burch Rarcotismus, burch langfam in ber Schabelboble fich entwickelnbe Gefchwulfte, Wenn auch Falle burch Ropfverlegungen bedingt ift. einer primaren unbeilbaren Beiftesschwäche burch unglud: liche Liebe, burch Schreden, burch Furcht u. f. w. auf-geführt werben, so barf man wol ziemlich ficher anneh-men, bag bies Falle von Melancholia attonita, nicht aber von Blobfinn waren. Es wird aber fogar von Fallen eines periodifchen, mit volltommnem Wohlbefinden wechselnben Blobfinns gesprochen. Beiweitem baufiger ift nun aber ber erworbene Blobfinn ein fecunbares ober consecutives Leiben, welches aus Epilepsie, aus Meningitis, aus tophofen Fiebern, aus apopletischen Anfallen, vor Allem aber aus bem Irrefein bervorgeht. Benn die Melancholie, die Manie, die Berrucktheit ungeheilt bleiben, so nehmen fie ben endlichen traurigen Ausgang in Blobfinn. Geht boch felbst bem fenilen Blobfinne nicht felten eine Periode ber Eraltation, ein kurzes Stadium maniacum voraus, bas sich burch pfp: chifche Reigbarfeit, burch neu erwachenben Erieb gur Thatigfeit, burch Beirathenwollen, burch Reigung jum Erinfen u. f. w. harafterisirt. Diefer Eraltation folgt aber balb ein psychischer Collapsus, ober es alterniren furgere Eraltationsperioden mit ber eintretenben Schwäche.

Der aus dem Irresein hervorgehende Blobsinn entswicklt sich rascher oder langsamer, und so gibt es übers gangsstufen zwischen beiden: von dem apathischen Blobssinne kann man z. B. noch den Blobsinn mit abwechselns der Tobsucht unterscheiden. Auch die aus der Melanscholie oder Manie sich herausbildenden Formen der partiellen Verrücktheit und der allgemeinen Verrücktheit oder Verwirrtheit kann man als Übergangsstufen zwischen Irressein und Blobsinn betrachten. In Griesinger's Sintheis lung der Geisteskrankheiten sind daher diese zwei zuletzt genannten Formen dem apathischen Blobsinne coordinirt.

Beim apathifchen Blobfinne nach Irrefein im Besondern tritt allmalig eine fast gangliche Abwesenheit von Bilbern und Gedanten ein. Die Sinnebeindrucke merben nicht mehr verarbeitet und bas Gebachtniß ift beis nabe vollständig erloschen; von einem Augenblide gum andern wird Alles vergeffen, und aus bem frubern Leben ist fast keine Erinnerung übrig geblieben. Auch bie Sprache geht jum größten Theile verloren; ber Rrante fann boch= ftens noch ein Daar beschrantte Ausbrucke zweckmaßig ans bringen, haufiger aber werben nur bie gurudgebliebenen Borte automatisch wiederholt, ober die Sprache beschrankt fich fogar auf Bruchftude fruber gewohnter Laute. Das bei ift auch der Bille faft Rull. Der Krante tann Richts mehr aus eigenem Untriebe thun; er wird bochftens noch burch Refte fruberer Gewohnheiten, im Gangen aber volls lig paffiv burch fremde Impulfe bestimmt; er muß gefuttert und gegen Ungluckfalle mit Borficht gefcutt werben. Er ist balb fast bewegungelos, trage, wie in sich gekehrt und schüchtern, balb führt er ohne Sinn und Bwed automatische Bewegungen aus, ein hin= und her= wiegen bes Rorpers, Sanbereiben, Murmeln u. f. m. Die Geberben find leblos, bie Gefichtszuge gang erschlafft. Buweilen tommen noch schwache Außerungen von Luft und Unlust und von Affecten vor, Zuneigung zu einzelnen Personen, Schamgesubl, Angstlichkeit, kindische Schabenfreude. In einzelnen bessern Stunden tehren wol felbst Anklange aus dem frühern Leben zurud, Empfang-lichkeit und Theilnahme für die Außenwelt, für freund-liche Behandlung u. f. w. — Diese geistige Nullität wird baufia von allgemeiner Paralpfe ber Bewegung und auch wol der Empfindung begleitet, fodaß 3. B. tiefe Berbren-nungen nicht empfunden werden. Die Ernahrung leibet oftmals nicht dabei, die Kranken sind gefräßig und bleis ben gut genährt; auch der Schlaf ist oftmals gut. — Dieser apathische Blobsinn kann nur mit dem Tode ens bigen. Derfelbe erfolgt burch apoplettische Unfalle, burch Bafferanfammlung, Lungenbrand ober Lungenentzunbung, Tuberfulofe, Darmfatarrh u. f. w. Gingelne fterben beim Mangel geboriger Aufficht an harnansammlung in bet Blafe, an Rothanhaufung im Darme, an Berbrennuns gen, ober fie erftiden an einem großen Biffen u. bgl.

Geistesschwache im Allgemeinen charafterifirt sich wesentlich burch Abnahme ober Schwache ober faft gangelichen Mangel ber Geistesthatigkeiten. Damit verbinden

fich aber auch immer gewisse leibliche Abnormitäten, und unter diesen als die hervorragendsten: geschwächte Energie des peripherischen Nervenspitems, Unempfindlichkeit der Pupille, schlaffe Körperhaltung mit Unbehilslichkeit und mit einem lähmungsartigen Zustande der Bewegungen, geringe Reaction des Gesäßspstems bei Berlehungen, geringe Empfänglichkeit für epidemische und endemische Einsstuße, Gefräßigkeit wegen Schwäche der instinktartigen Empfindungen u. f. w.

Bas bie anatomifchen Beranberungen bei ber Beiflesichwäche betrifft, fo finbet man bei jenem Blobfinne, welcher bas Refibuum von Beiftesfrantheiten ift, am baufigsten bie Folgen stattgefundener Entzundung in ber pia mater und in ber Rindenschicht bes Behirns, sowie in ber Bentrifularoberflache, namlich Bermachfung ber pia mater und ber Rindenschicht, Erweichung ber lettern, Atrophie ber Behirnwindungen, Granulationen ober Pfeubomembranen ober Berhartung ber Sohlenwandungen. Utrophie bes Gehirns hat man auch bei seniler und bei angeborner Geistesschwäche gefunden. Bei dem angebornen Blobsinne findet man keine solchen Beichen voraus= gegangener Reigung, Entzundung, Erfudation am Behirne; hier kann man nur eine ungenügende Entwicke-lung bes Gehirns als Urfache ber Geiftesschwäche anneh-men. In vielen Fallen ift bas Gehirn absolut und relativ gur Korpermaffe nur burttig entwickelt, was fich auch fcon in ber Kleinheit bes gangen Schabels zu erkennen gibt. Sobann ift bas Behirn und somit auch ber Schabel baufig in ber Stirn : und Scheitelgegend unvolltom= men entwickelt. Dan findet aber auch Ralle, wo bie hinterhauptsgegend ganz abgeplattet ift. Den Schabel trifft man in manchen Fallen sehr verdidt an, in andern aber auch verdunnt. Der Schiefheit bes Schabels, auf welche Autenrieth ber Gohn aufmerkfam machte, barf man wol fein besonberes Gewicht beilegen; benn es wird biefelbe auch ziemlich haufig bei geiftig gefunden Inbivis buen angetroffen.

Die Prognose ber Geistesschwäche ist in allen Fallen eine ungunstige. Die angeborne Geistesschwäche ist unbeilbar. In der erwordenen hat man, wie erwähnt, in den meisten Fallen nur ein Residuum früherer Geisteskrankheit anzuerkennen, das nicht zu beseitigen ist, und dabei leidet auch früher oder später der Gesammtorganismus. Die senile Geistesschwäche ist im Ganzen als ein Bordote des Todes anzusehen.

Bon einer Heilung ber Geistesschwäche kann im Allgemeinen nicht die Rede sein, sondern nur von einer gewissen Erziehung, die in manchen Punkten auch streng sein darf, wenn es darauf ankommt, in den Unglücklichen einen gewissen Ordnungssinn zu erwecken und sie unschädlich zu machen. Beim erwordenen Blödsinne muß diese körperliche und geistige Erziehung manchmal ganz von Born angefangen werden, wie bei einem Kinde. Je nach dem Grade der Geistesschwäche und nach der erlangten Erziehung kann man die Unglücklichen mit meschanischen oder häuslichen Arbeiten, mit Abschreiben u. dgl. beschäftigen.

GEISTESSCHWÄCHE (in forenfifcher Sinficht). Diefelbe fann ebenso wol in Bezug auf Dispositions-fabigfeit als in Betreff ber Burechnungsfabigfeit in Frage fommen. Bei ben leichtern Formen ber Geistesschwache, bie fich als ein ichweres Begreifen, als ein einfaltiges Benehmen barftellen, werben bie Individuen ebenfo wol bispositions = als jurednungsfahig ju erachten fein, man= rend bei bem tiefften apathifchen Blobfinne naturlich mes ber von bem einen noch von bem anbern bie Rebe fein fann. Daraus ergibt fich alfo bie Rothwendigfeit, fur ben forenfischen 3wed gewiffe Grabe ber Beiftesichwache aufzustellen, bei benen ein freies Sanbeln noch moglich, ober aber aufgeboben ift. Damit ift wenigstens theores tifch die Sache erledigt, fur die Praris freilich in einer Menge von Fallen Richts gewonnen, ba es bier bann barauf antommt, ben concreten Kall einem ber angenom= menen Grabe mit Sicherheit einzureihen. In ber teuts fchen gerichtsarztlichen Praris pflegt man fich an Sente's Bestimmungen gu halten, welcher brei Grabe von Geis ftesichmache unterscheidet, von benen die beiben letten bie Freiheit bes Sanbelns ausschliegen: 1) Dummbeit, namlich Schwache bes Erfenntnigvermogens, Mangel ber Mufmerkfamkeit, Unvermogen, fie auf mehr als einen Punkt gu richten, baber unrichtige Borftellungen und faliche Urtheile, felbft uber bie gewohnlichen Gegenftande bes Les bens. Beftigfeit ber thierifchen Begierten und fartes Begehrungsvermogen fonnen babei beftehen. 2) Stumpf= finn, namlich Stumpfheit ber Sinnesorgane und ber Empfindungen, verbunden mit Schwache der Befonnen= heit, der Aufmerkfamkeit, bes Gebachtniffes, ber Phan-tafie, ber Urtheilskraft. Alle Seelenvermogen find ber normalen Thatigkeit unfahig; eine Aufregung von Affeczten ift aber noch möglich. 3) Blobfinn, namlich hochste Schwäche aller Seelenvermögen, der Erkenntniß, des Empfindens und Begehrens. Fester Wille und heftiger Ufzfect sind mit vollendetem Blobsinne unvereindar. — Eine facher und in gewiffer Beziehung bem praftifchen Be= burfniffe mehr entsprechend ift es, wenn Marc (De la folie considerée dans les rapports avec les questions médico-legales. 2 Voll.) nur zwei Grade unter-icheibet, namlich faiblesse de l'esprit und imbecillité.

Um vielleicht die Zurechnungsfähigkeit von sich abzuwälzen, wird die Geistessschwäche auch wol simulirt, und bann natürlich in den höhern Graden. Dies erleichtert die Erkennung des Betrugs. Der Körperbau und die Körperhaltung werden im Allgemeinen mit dem vorgespiezgelten Blödsinne nicht im Einklange stehen und so werz den auch die Bewegungen und Handlungen zwischendurch brauchbare Anhaltspunkte bieten. Es wird auch die vorzgespiezelte Apathie in Augenblicken, wo sich das Individuum undeachtet glaubt, verschwinden. (Fr. Wilh. Theile.)

GEISTLICH, GEISTLICHKEIT. Das Eigenschaftswort geistlich hat in der teutschen Sprache nachweisbar ungefähr dasselbe Alter, wie sein secundares, von geisen — blasen, wehen (im Kaisersbuch: "Der Geist —
Wind geistet, wo er will;" in der teutschen Bibel von
1483: "Gott geistete" — Gott blies) abgeleitetes Stammwort Geist, welches schon im Althochteutschen, auch mit

ber Orthographie Reift, auftritt, und zwar von dem Altbochteutschen gift (Gifcht, Schaum), als feiner Burgel, berftammenb. Bei Ottfried tritt es in ber Korm von geiftlih, bei Ifibor in ber Form von gheiftlich auf, und bat in bem damaligen Sprachgebrauche fast ausschließlich biejenige Bebeutung, welche bem jegigen "geiftig" gu-tommt, alfo eines auf bas bobere, Gottliche, Ewige, im Gegenfate zu bem Beltlichen, Sinnlichen, Nichtigen, gerichteten Befens. In ben bamaligen Bibelübersetungen vertritt es bas griechische avevuarixòs und bas lateinische spiritualis (spiritalis); und so bat auch Luther diese Abjectiva, benen kein hebraisches entspricht, in seiner Bibel übersett, &. B. geistlicher Leib (1 Kor. 15, 44), geistliches Lieb (Ephes. 5, 19). In seiner Übersetzung findet sich an feiner einzigen Stelle bas Gigenschaftswort geiftig; biefes erscheint erft weit fpater im allgemeinen Sprach: gebrauche, ohne jeboch fofort mit feinem altern Bruber fich in bas Material ber beiben verschiebenen Bebeutun= gen auf bestimmte und ausschließliche Beise zu theilen. Erft in ber neueren Beit ift bie Unterscheidung zwischen geiftlich und geiftig mit großerer Beftimmtheit aufgetreten, fo jeboch, bag auf bem Bebiete ber religiofen, namentlich ber erbaulichen Sprache nach Luther's Borbilbe beibe Borte noch immer promiscue, geistlich jedoch mit Borliebe ges braucht wird, während die philosophische Literatur haupts fachlich bas "geiftige" Befen fur fich in Anspruch und

Befit genommen bat.

Daraus haben sich schon fruhzeitig bie "Geiftlichen" in bem Sinne ber geiftlichen ober geiftigen Personen berausgebildet, mozu besonders in den avevuarixol des Apos ftels Paulus (1 Ror. 2, 15) bie Beranlaffung gegeben war. Doch ist ber jest allgemeine Sprachgebrauch, alle mit ber Berrichtung religios firchlicher Gebrauche und Amter fraft ber Borbilbung, Beihe (Orbination) und Ginführung ftanbig beauftragten Personen als Geiftliche gu bezeichnen, von ziemlich fpatem Datum. Die Reformastionszeit tannte biefen Ufus noch nicht. Bertholb (Pres bigten, 34), also eine Quelle vor ber Reformation, verfieht unter ben "geiftlichen liuten" bie Orbensleute, bie Donche, im Gegensate ju ben "pfaffen," bem weltlichen Rlerus. Jeboch bezeichnete man vor ber Reformation bas, was wir jest im Allgemeinen unter ben Geiftlichen verstehen, wol auch burch bie Ausbrude Priefter und Pfaffen. Co fagt 3. B. Kapfersberg (gest. 1510) in feiner Poftille: "Wir pfaffen suochen einen flat (Umt), bas wir mugen Got bienen und wogen priefter ju werben." Bas wir gegenwartig Geiftliche nennen, hieß bei ben erften Lutheranern und Reformirten insgemein Pfarrer (Pfarrherr) und Prediger, wol auch Priefter und Spater Paftor, wogegen bas fruber nur in gutem Ginne gebrauchte Pfaffe (von πάπα, papa, althochteutsch pfafo, pfaffo) besonders durch Luther ein Schimpfwort murbe, und so wol bald auch bei den Katholiken bie Allgemeinheit bes Gebrauchs verlor. Das abstracte Sauptwort Beiftlichfeit, welches z. B. in einer Schrift von 1497, fowie in der Lutherischen Bibelüberfetung (Rol. 2, 23) religiosbeiliges Befen, Religion bedeutet, ift in feinem jegigen Begriffe, wornach es die Gesammtheit ber geiftlichen Personen bezeichnet, ein Erzeugniß erst ber neueren Beit. Bergl. Abelung, Grammatisch tritisches Borterbuch ber hochteutschen Mundart. 2. Ausg. 1796. 2. Ih. S. 516; Beigand, Wörterbuch ber teutschen Synonymen. 1843. 1. Ih. S. 510 fg.; Diefenbach, Bergleichendes Borterbuch ber gothischen Sprache. 2. Bb. 1851. S. 397 fg.

Gegenwartig bienen, wie schon angebeutet, die Aus-brude: "bie Geistlichkeit," und: "die Geistlichen," in protestantischer Sprech : und Schreibweise zunächst allgemein zur Bezeichnung aller ber Personen, welche in-nerhalb ber protestantischen Religionsgemeinschaft vermoge ihrer ordnungsmäßigen Ausbildung, Wahl, Orbination und Einsetzung ben Gottesbienft verwalten, wobei ber Unterschied ber Sacramentsverwaltung von ben ubrigen gottesbienftlichen und amtlichen Functionen nicht febr ers beblich ift. Es gibt gwar Prabicanten, welche nur prebigen, nicht aber taufen, trauen, Liturgie lefen u. f. w. burfen, weil sie Die Orbination nicht empfangen haben, und im eigentlichen Sinne geboren biefe nicht gur proteftantischen Geiftlichkeit; allein ihre Babl und Stellung bat innerhalb ber teutschen protestantischen Rirche keine irgends wie hervorragende Bedeutung. Ebenso geboren bie nicht ordinirten geiftlichen Berwaltungsbeamten, obgleich fie ben Titel von Confistorial - ober Rirchenrathen fuhren, sowie bie theologischen Professoren, falls sie nur atabemische Bortrage balten, nicht zur Geiftlichkeit. - Bir tonnen uns bier nicht in bas Detail ber verschiebenen, jum Theil blos titularen, Rangstufen ber verschiebenen protestantischen Beiftlichen vertiefen, und muffen uns begnugen, bie eingelnen Bezeichnungen, als Erzbischof, Bifchof, Generalsuperintenbent, Superintenbent, Propft, Dberhofprebiger, hofprediger, Dberprediger, Pfarrer, Paftor, Prediger, Archibiatonus, Dberbiatonus, Diatonus, Gubbiatonus, orbinirter hilfsprediger u. f. w., hier im Allgemeinen ju nennen. Abgefeben von den Rangstufen in der Bermal= tungshierarchie haben wir besonders Saupt : und Reben: geiftliche zu unterscheiben, und auch biefer Unterschieb, welcher bem Sauptgeistlichen (bei einer Gemeinde, wo mehre Geiftliche find) meift nur die Fuhrung der Rirchens bucher und das Ausstellen von Zeugnissen ausschließlich zuweift, ift von geringer Erheblichkeit, ba bem (orbinirten) Rebengeiftlichen ebenfo, wie dem Sauptgeiftlichen, die Seelforge, die Berwaltung der Sacramente, die Predigt u. f. w. zufteht, wahrend der Sauptgeiftliche der Regel nach gewisse Functionen, wie Taufe und Trauung, nicht ausubt. Ein realer Unterschied zwischen hoherer und nieberer Geiftlichkeit findet nur in England, Schweben, Rorwegen und Danemark fatt; in Teutschland ift er nur in ber Berwaltung begrundet.

Im teutschaprotestantischen Sprachgebrauche ist dem Geistlichen der Seelforger fast ganz congruent, nur daß in dem Begriffe des Geistlichen mit mehr Prägnanz die Bedeutung der gottesdienstlichen Functionen liegt. Der Begriff des Pfarrers, sowie des Pastors, hat seine Abzgrenzung, resp. seinen Gegensatz zum Theil in dem des Rebengeistlichen, während den, freilich (in Teutschland) sehr abgeschwächten, Gegensatz zur Geistlichkeit das Laiensthum bildet. Bahrend die Gesammtheit der Geistlichen

fich in bem Abstractum ber Geiftlichkeit gufammenfaßt, bat fich fur die Pastoren und Pfarrer (Pferner) tein gleiches Collectiv : Abstractum in ber Sprache gebilbet. Das Bort Prebiger (von praedicator) bebt nur eine bestimmte Function des Geiftlichen einseitig hervor, mogegen es in manschen Gegenden noch vollsthumlich, aber tein Sprachgesbrauch ber gebilbeten Literatur ift, von (protestantischen) Prieftern ju fprechen und in bemfelben Ginne bas Bort Priefterschaft anzuwenden. Dagegen fallt bie gegenwartig auch protestantischerseits febr ubliche Bezeichnung: "pro-teftantischer Rierus," mit ber Bezeichnung: "protestantifche Geiftlichkeit," vollständig gusammen, nur bag biefe baufiger ift und jener bie Analogie ber tatholischen Anschauungsweise, wenn auch nur in übertragener, genetisscher Beife, anhaftet. — Ratholischerfeits ift es ub-licher, bas firchliche Personal ber tatholischen Religionsgemeinschaft, welches die Beiben und mit ihr fraft bes beiligen Beistes einen character indelebilis empfangen bat, Die Priefterschaft und ben einzelnen Beiftlichen Dries fter ju nennen, obgleich auch hier in neuerer Beit febr oft von "tatholifcher Geiftlichkeit" bie Rebe ift, und biefer Ausbruck einen noch allgemeineren Ginn als ber Beariff ber Priefterschaft zu baben icheint. - Dit ben Rangftufen ber katholischen Beiftlichkeit, innerhalb beren bie bobere und niebere wesentlich unterschieben wird, als Papft, Cardinal, Erzbischof, Patriarch (Liffabon und Benedig), Fürstbischof, Bischof, Beibbischof, Chorbischof, Bischof in partibus, Generalvicar, Dombechant, Domcapitular, Domberr, Kanonitus, gefürsteter Abt, Abt, Prior, Guarbian, Pater, Ergpriefter, Priefter, Pfarrer, Raplan, Bicar u. f. w., tonnen wir uns bier ebenfo wenig, wie mit benen ber anderen driftlichen Rirchen ober Geften im Ginzelnen befaffen.

Stellen wir uns auf einen allgemeinen Standpunkt bes Sprachgebrauchs und ber Literatur, wie berfelbe fich jest immer unabhangiger von ben confessionellen Unterschieden heraushebt, so kommen wir auch hier zu bem Resultate, daß unter allen angeführten Bezeichnungen ber bes Geiftlichen und ber Geiftlichkeit bie größte Allgemeinbeit bes Begriffs gutommt. Wird auch oft bas Wort " Priefterschaft" ober "Rlerus" in bem Sinne gebraucht, welcher die Gesammtheit des eigentlichen firchlichen Perfonals im Unterschiebe von ben weltlichen Individuen begreift, fo ift er boch fur bie protestantische Rirche wenis ger in Anwendung, und trägt ftets mehr ober weniger Die specifische Rarbe eines von ber Welt gesonderten, Die ausschließliche Bermittelung zwischen Gott und Denschen bewirkenben und mit befonberen boberen Attributen ausgerufteten Stanbes, Prabicate, welche ber Protestantismus, wenn er bleiben will, was er foll, von fich abweis fen muß. - Bie wir innerhalb bes protestantischen Sprachgebrauchs (und biefer ift in ber Literatur ber tonund maggebenbe) ben blogen, nicht orbinirten protestantis schen hilfsgeiftlichen (3. 28. ben sogenannten Nachmittags: prediger) von bem Kreise ber eigentlichen Geiftlichkeit ausschließen mußten, was nicht minder von dem allgemeinen Standpunkte aus gut, fo muffen wir hier auch bie nicht geweibeten Mitglieber ber Moncheflofter (Laienbrüber u. f. w.) und ber geiftlichen Ritterorden, sowie die Nonnen in der katholischen Rirche ausschließen, obgleich fie sonft wol im Allgemeinen zu ben geiftlichen Personen gerechnet werben, wogegen ben Bewohnerinnen ber protestantischen Rlofter, welche burch tein Gelubbe gebunden find, fowie ben Ruftern und ahnlichen Personen, selbst wenn man von ihnen das theologische Studium fodert, wol taum je felbst der Abusus bas Recht eingeraumt hat, auch im allerweitesten Sinne als geiftliche — wenn auch als firchliche — Persfonen zu gelten. — In neuerer Zeit ift es immer mehr ublich geworden, ben Begriff ober vielmehr die Bezeichs nung ber Geiftlichkeit auch über bas Bereich ber drift: lichen Rirche auszubehnen; namhafte Schriftsteller fprechen von jubifden und Duhammebanifden Geiftlichen, von jubifder und Dubammebanifder Geiftlichkeit. Gelbft bie Bubbbiftische, brahminische u. f. w. Geiftlichkeit ift nicht mebr eine unerborte Benennung, und wird immer mehr gleich: berechtigt mit ber fruber alleinberechtigten "Bubbhiftischen Priefterschaft" u. f. w. Doch ift man bis jest wol noch nicht zu ber fprachlich : literarischen und undriftlichen Rubn: heit gelangt, auch collectiv von einer "beidnischen Geistlichkeit" ju fprechen, sowie es ja immer mehr außer Gebrauch kommt, collectiv von bem Beidenthume zu reben. hier behauptet bennoch bie beibnische "Priesterschaft" ibr fprachliches Monopol.

Wir kehren zu ber driftlichen Geiftlichkeit zurud, und ftugen auf ben Umftanb, bag fein anderes fynonymes Bort diefelbe Allgemeinheit zu beanspruchen vermag, das Recht, unferen Artitel burch eine furggefaßte biftorifche Entwidelung biefes wichtigen Stanbes, ber fie nicht weniger wie 3. 23. Die Ritterschaft verbient, zu erweitern. - Bu bem Begriffe und ber Bebeutung ber Geiftlichkeit, wie sie sich spater festgestellt haben, finden sich im Urchris ftenthume nur erft bie Unfange. Das Chriftenthum trat in einem fo entschiedenen Gegensate zu dem jubischen Priefterthume auf, daß es einen besonderen Stand, wels der die Entsundigung und Beseligung ber Menschen bei Gott ausschließlich bewirke, verwerfen mußte, und dafur bie Ibee bes allgemeinen Priesterthums aller Glaubigen, refp. aller Menichen, aufftellte (1 Petr. 2, 5. 9), obgleich schon ber Bebraerbrief bem Christenthume - freilich nur Chrifto - ein Priefterthum, jedoch in bilblich : symbolischer Beife, und ein unendlich hoheres, man barf fagen ein specififc verschiedenes, zuschreibt. Alle Chriften follten nrevuarixol fein, refp. werben. Der gottliche Beift, ber rechte Glaube, nicht außerliche Bermittelungen follten gels ten. Stellt man fich einmal nicht auf ben orthoboren, fonbern auf ben allgemein menfclich biftorifchen Stanb. punkt mit ber Frage, ob ber Stifter bes Chriftenthums ein Geiftlicher genannt werben fonne, nicht um einen Scherz ober ein icholaftisches Spiel zu treiben, sonbern um eine ernfte biftorifche Begriffsprobe ju machen, fo burfte bie Antwort sicher von allen Seiten eine verneis nende sein. Christus bat eine geistige, aber keine geists liche Bebeutung. Sein Auftreten mar vorwiegend lebrs baft, nicht liturgifch : priefterlich. Er hat teine Laufe vollzogen. Und biefe Bebeutung haben wesentlich auch feine Apostel. Anfangs mit Christi Bekennern und Anhangern

überhaupt ibentisch, hatten fie zur Hauptaufgabe, zu lehren, zu vermahnen, zu troften. Ginfam in ben evanges lifchen Erzählungen fleht bie ihnen von Chriftus übertras gene Schluffelgewalt ba, aber eine um fo reichere Quelle fur fpatere Beftrebungen.

Obgleich die Freiheit, in ber Gemeinde rebend aufzutreten, lange Beit Jebem gestattet war, ber sich vom "Geiste" getrieben fublte, so ward doch biese Gabe verbaltnismäßig nur Benigen zu Theil, und biese übten zu= nachft bas Umt ber Predigt, aber nicht ausschließlich an einer und berfelben Gemeinbe. Es waren vorzugsweise bie von Chriftus ermablten 3molfe. Da fich außerbem bas regelmäßig wiebertebrenbe Geschaft bes Brobbrechens, Brodaustheilens u. f. w. beim Abendmable, fowie bas Bes burfniß folder geltend machte, welche in ber Taufhand= lung geubt maren, fo war auch von liturgischer Geite, obgleich Abendmahl und Taufe zu befonders facramenta= len, ausschließlich gnabewirkenben beiligen Sandlungen geworben waren, die Rothwendigkeit ftandiger Functionare gegeben, und biefe konnten Unfangs wiederum keine Unberen als bie Apostel, resp. bie Grunber ber Gemeinben fein. Ihnen ftanben gur Seite und folgten im Umte nach bie Apostelgebilfen. Go kann man bie Babl burch Chris ftus und die Ernennung durch die Apostel die Einführung in das Umt nennen, obgleich biefes außerbem von dem Stande ber übrigen Chriften burchaus nicht fpecifisch verfcieben mar. Die Apostel alle trieben ein Gewerbe; Paulus, ber von teinem unmittelbaren Apostel des herrn eine Beibe jum Amte empfangen bat, war ein Beltmacher; bie Gemeinden tamen ihrer Nothburft burch freiwillige Gaben entgegen. Da bie Apostel, sowie ihre Gehilfen, bie reisenden Evangeliften, von Ort zu Ort umberzogen, so machte fich fur bie einzelnen Gemeinden balb bas Beburfniß ftebenber firchlicher Gemeindebeamten geltend, welche bie geiftlichen und jum Theil weltlichen Gefcafte, befonbers Die Berufung und Leitung ber Berfammlungen, Die Austheilung ber Euchariftie, die Berwaltung ber Armenpflege, jum Theil wol auch bas Taufgeschaft u. f. w. ju verseben hatten. Sie follten, wie die Apostel, nicht herren, sondern Diener ber Gemeinbe fein. Bir finden zu biefem 3mede fon in der apostolischen Zeit nach den Berichten des neuen Testaments "Alteste" (noesosvregor, woraus spater Priefter entstand) und "Ausseher" (enloxonor — Bischofe). Beibe icheinen im Allgemeinen Bezeichnungen fur biefelbe Sache gewesen ju fein, jene vom Alter, Diefe vom Amte bergenommen. Die Enloxonor waren Anfangs weit ents fernt, bas zu fein, mas bie fpateren Bifchofe maren; bier und bar mochte man ben alteften, ober burch feine Auto: ritat ausgezeichnetsten, vielleicht auch ausbrucklich als primus inter pares hingestellten Presbyter fo nennen. Reben ihnen fungirten fehr balb auch diaxoroi (für Arme und Rrante), sowie andere Diener der Gemeinde, welche wol zuweilen auch in anderer Beise, z. B. offentlich rebend, thatig fein mochten. Buweilen werben bie Ausbrucke πρεσβύτεροι und διάχονοι promiscue gebraucht. Die έπίσχοποι, resp. πρεσβύτεροι und διάχονοι, wurden ents weber von den Gemeinden gewählt unter freier Zustimmung und Bestätigung von Seiten ber Apostel, resp. ber

Stifter ber Gemeinden, ober umgekehrt. Die Bandauf= legung burch einen Apostel, refp. einen schon fungirenben πρεσβύτερος, icheint fruhzeitig ein nicht unterlaffenes Res quisit ober Accessit gewesen zu sein. Wenn Unfangs bie Bahl ber Presbyter in jeder Gemeinde je nach bem Beburfniß verschieden war, so ward fie spater meift eine beftimmt abgegrenzte. Das Umt ber Diakonen, beren es balb an feiner Kirche mehr als fieben gab, galt als bem ber Presbyter untergeordnet, und nicht eigentlich als sacerdotium, wie fich biefes fpater mehr ausbilbete. Sur bas weibliche Geschlecht gab es frubzeitig Presbyterinnen und Diakonissinnen. Die Aufnahme in die Gemeinde, fowie bie Ausschließung aus berfelben, mar in ber erften Beit vorwiegend Sache ber Gemeinben felbft, nicht ber Presbyter; einem Apostel und Apostelnachfolger raumte man biefe Befugniß wol oft ohne Wiberfpruch ein. Bgl. bie allaemeinen firchengeschichtlichen Berte, aus ber neueren Beit namentlich ber Neander'schen und tubinger Schule, und im Besonderen Blondel, Apologia pro sententia Hierarch. de Episcop., 1616; Buddeus, Ecclesia apostolica, 1729; Gabler, De Episcopis primae ecclesiae, 1805; Forbiger, De muneribus eccles. temp. Apost., 1776; Gabler, Examinatur Forbigeri sententia etc., 1812; Rothe, Die Anfange ber driftlichen

Rirche und ibrer Berfaffung, 1837.

Bald nach bem Beginne bes 2. Jahrh. anberte fich biefe einestheils bemotratische, anderntheils patriarchalische Stellung ber geiftlichen Functionare. Es tonnte, nament= lich ba, wo die Gemeinden zu einem numerischen und localen Abichluffe gelangt maren, nicht anbere tommen, als baß ihre geiftlichen Beamten fich in einen gewiffen esprit de corps hineinarbeiteten, und burch ihre vermehrten, fowie ihre regelmäßiger und technisch schwieriger geworbenen Amtsgeschafte fich von ben übrigen Gemeinbegliebern mehr unterschieben, zumal auch bas fluffige und ausgleichenbe Clement ber reifenben Evangeliften mehr und mehr verfiegte. Es trat bas erhobete Beburfnig einer Borubung zur geiftlichen Praris, einer gelehrten Apos logie gegen gelehrte Gegner, einer ftebenben Befolbung ein, wodurch die Absonderung von den Ubrigen nur ges forbert werden tonnte. Die Saben bes Geiftes, der in= spiratorifchen Begeisterung wurden feltener. Um fo mehr mußte fich bie Worftellung eines besonderen Priefterthums (κλήρος, ordo), eines von ber Belt abgefonberten Stanbes, ausbilden, welchem die Bermittelung zwischen Gott, refp. Chriftus, und bem Bolte (plebs, lade, Laien) jus tomme. Dan nahm bie Begriffe bes levitischen Priefters thums um fo lieber und leichter wieder auf, als bie frubere Opposition gegen diefelbe ihre ursprungliche geschicht= liche Bebeutung verloren hatte, und bie Klerifer bei ber bewußten Analogie mit ihren ehemaligen jubischen Collegen minbeftens teinen weltlichen Rachtheil zu befürchten batten. — Aber noch sprachen zuweilen (gelehrte) gaien mit Erlaubniß der geiftlichen Oberen in den Berfamms lungen; vergl. Eusebius, Histor. eccles. VI, 19; Constitutt. apostol. VIII, 32; Concil. Carthag. a. 419. can. 89; noch war ber Klerus mild und volksthumlich, einfach und fietlich ftreng, meift burch freiwillige Gaben

und nicht boch befolbet; vergl. Biegler, Die Ginkunfte bes Rlerus in ben erften brei Jahrhunderten (in Den: te's Neuem Magazin. 6. Bd. S. 11 fg.); noch standen oft bie Confessoren in boberem Anseben als bie eigentlichen Seiftlichen, und burchbrachen nicht felten die ftereotyp werbenben bierarchischen Formen; noch war bie Ibee bes ibealen (allgemeinen) Priesterthums fur bas ganze Chris stenvolt nicht gang untergegangen; vergl. Irenaeus IV, 20; Tertullianus, De baptism. c. 17; beffen Exhortat. ad castit. c. 7; noch ubten Unfangs bie Gemeinben bas Recht ber Aufnahme und ber Ausschließung faft unvertummert; noch bestätigten ober verwarfen sie naments lich an ben Orten, welche nicht ber Gig eines Bischofs waren, bie Bahlen ber Presbyter; noch mablten fie Unfangs bie Bischofe frei. Diefes lette Gemeinberecht wurde erft am Ende bes 3. Sahrh. burch bie Ginmischung bes einheimischen Klerus und ber benachbarten Bifchofe untergraben; vergl. Cyprianus, Epist. 6. §. 5; berfelbe Epist. 31. §. 5; berfelbe Epist. 59. §. 1; Euseb. Hist. eccl. VI, 43; Cyprian. Epist. 6. §. 5; berfelbe Epist. 55. §. 6; berfelbe Epist. 68. §. 6. — Außerdem stellte fich in ber nachapostolischen Beit balb an fast allen Orten eine bestimmte, fest gefchloffene Babl von Presbytern mit bestimmt abgegrenzter Befugniß gegenüber ber Gemeinbe und bem Bischofe fest; in größeren Gemeinden gab man ben Diakonen eine Anzahl von Subbiakonen bei; erstere erhielten bestimmte liturgifche Berrichtungen und zuweilen felbst den Auftrag, zu predigen; ba fie balb ausschließlich burch bie Bifchofe gewählt wurden, fo erhoben fie fich oft über bie Presbyter, beren Bedeutung überhaupt von jest an febr in ben hintergrund trat; baju traten in berfelben Beit, um die Position ber Gangfleriter gu beben, auch Balbkleriker, wie Oftiarier, Lectoren, Erorciften, Anatos luthen u. f. w.; bie Rleriter entschlugen fich immer mehr ber burgerlichen Gewerbe und erhielten jum Theil in Ras techetenschulen, wie zu Alexandrien, felbft in beibnischen Philosophenschulen, eine gelehrte erclusive Bilbung.

Innerhalb biefes Proceffes bilbete fic, nicht als ein Product ber blogen geiftlichen Unmagung, fonbern zumeift als ein Product ber gangen Berhaltniffe, und namentlich, wie man ben Katholiten bies einraumen muß, bes icon in ber Auctoritat ber Apostel liegenben Reimes, Die ariftos tratische Stellung ber Bischofe beraus. Die zerftreuten geistlichen Puntte foberten Mittels, Schwers und Brenns punkte. Es konnte nicht anders geschehen, als daß die Rachfolger ber Apostel fich eines besonderen Ginflusses erfreuten, und wo mehre Presbyter waren, mußte fich Giner vor ben andern geltenb machen, befonbers wenn eine Ses meinde mehre Kirchen hatte. Dazu tam als Borbild ber weltliche Berwaltungsbureaufratismus bes romifchen Reichs, innerhalb beffen bas Chriftenthum fich entwickelte. Der Rampf wider baffelbe foberte die epistopale Concentration ber geiftlichen Gewalt. Schon in ben Briefen bes Ignas tius (geft. 116), felbft in beren furgeren und mabricheinlich alteren Recenfion erscheint ber Epistopat als ber von Gott eingesette Erager ber Rirchengewalt, wenn auch nicht als icon burchgeführt, fo boch als bringend nothwenbig, obaleich noch bei Frenaus (geft. 202) προσβύτεροι und

enioxonoi in berfelben Bebeutung vorkommen, und bie Erinnerung an bie Gleichheit beiber in ber Rirche noch lange wach blieb. Die volle Berwirklichung ber bifcoflichen Gewalt, fomit bes boberen Rlerus, tritt guerft besonders in ben Briefen bes Copprian (geft. 258) an ben Tag. Coprian ftellt ben Bischof als ben nachfolger ber Apostel, als ben Reprasentanten ber Gemeinbe und als ben Stellvertreter Christi hin; vergl. Orat. ad Concil. Carthag. p. 443; Epist. 72. §. 3 ad Stephan.; Epist. 67. §. 3; de unit. eccles. c. 4. Indessen foll nach seiner Meinung der Bischof Nichts thun ohne den Rath seiner Presbyter; vergl. de aleator. c. 1; Epist. 69. §. 7; Epist. 6. §. 5; Epist. 28. §. 2. Bugleich fobert er, daß alle Beihen von ihm ausgehen follen, mas fich auch balb allgemein verwirklichte, und bem Bifchof eins von ben wefentlichsten Attributen feiner Stellung verlieb, wahrend feine Gerichtsbarfeit über die Geiftlichen mehr noch ein freiwilliges Entgegentommen biefer mar. In: fangs wurbe er noch von ben Presbytern, balb aber nur von ben benachbarten Bifcofen burch Sanbauflegung ges weiht. Die Bischofe ber Canbgemeinden (zwoenloxonoi) blieben gleich Unfangs abhangig von ben fiabtischen Bisthumern, von benen fie ausgegangen waren, die anderen, welche urfprunglich Gelbftanbigfeit befagen, gaben fich balb dem Ginfluffe der städtischen Amtsgenoffen bin. Über ben Ursprung ber bischöflichen Gewalt und bie bamit vers bunbenen Berhaltniffe ber übrigen Geiftlichen veral. unter Anderem Salmasius, De Episcopis et Presbyteris contra Petavium, 1641; Blondel, Apol. pro sentent. Hierarch.; gegen ibn Hammond, Dissertatt. quatuor. quibus episcopatus jura ex script. S. et antiquitate adstruuntur, 1651; Buddeus und Lücke, Eccles. apost.; Rift, Uber ben Ursprung ber bischöflichen Gewalt (in 311gen's Zeitschrift. 1838. 3. Beft). Die naberen Details gehoren in ben Artifel über bie Bifcofe.

Die geistliche Gewalt hob sich besonders durch die Synoben, welche feit 150, wegen mehrfacher Streitigs feiten immer nothwendiger und allgemeiner werbend, besonbers bie Bischofe naber an einander schloffen. Die Laien und bie übrigen Geiftlichen konnten theils wegen ihrer großen Bahl, theils wegen bes Mangels an pecuniaren Mitteln und an Beit, theils wegen ber geringern Geubtheit in ber Discuffion bogmatifcher und firchlicher Fragen, nur in kleiner Bahl an ben Synoben fich betheis ligen, und so wurden diese schließlich burch und fur bie Bifcofe monopolifirt. Regelmäßige Provinzialspnoben tamen zu Anfange bes 3. Sabrb. in Griechenland zu Stande und verbreiteten sich schnell über bas gange Morgenland. Sie wurden balb ju ben Grundformen ber Rirchenverfaffung und ju ben bochften Inftangen ber Befetgebung, ber Berwaltung und ber Entscheidung in Streis tigfeiten. Die Bifcofe ftimmten wohlweislich nicht im Ramen ihrer Gemeinden, sondern in eigener Gewalt fraft bes heiligen Geiftes. Aber noch waren Anfangs biefe Berfammlungen offentlich und oft machte bas berumftebende Bolt, welches noch nicht an die Unfehlbarteit ber Bischofe glaubte, feine Stimme geltend. Bergl. befonbere Biegler, Pragmatifche Darflellung bes Urfprungs

ber Synoden und ber Ausbildung ber Synodalversassung (in hente's Neuem Magazin. 1. Bb. S. 125 fg.). Ins beffen mußten, befonders in ber morgenlanbifchen Rirche, bie Bifcofe ben niebern Klerus und bie Laien von ben

Synoben balb ganglich auszuschließen.

Der naturliche Borfteber ber einzelnen Rirchenprovingen, welche meift mit ben Reichsprovingen gufammens fielen, war ber Bischof ber Sauptstadt (μητρόπολις), wo meift ein Apostel, ober eine apostolische Auctoritat ges meinbestiftenb gewirft hatte. Bar einmal in ber hierars difchen Glieberung ber Bifchof zu einer feften Stellung gekommen, so ergab sich die Busammenfassung zu noch boherer Einheit des geistlichen Standes in dem Metropoliten von felbst. Dieser übte bald allein das Recht, Synoben gu berufen und gu leiten, die Bischofe feiner Proving zu mahlen ober minbestens zu bestätigen und zu weihen, die größern Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden u. s. w. Es hat sich jedoch die Metropolitanwurde in ihrer eigents lichen Bebeutung nur im Morgenlande ausgebilbet, obgleich auch bier einzelne Bischofe sich unabhangig erhiels ten, mogegen in Ufrita auf ben Synoben meift ber altefte Bifchof ben Borfit führte, wiewol ber von Carthago oft eine Art von Suprematie ausübte. 3m übrigen Abends lande traten bafur fpater bie Erzbischofe auf. Unter ben Metropoliten (beren Name mit bem ber Patriarchen oft wechselt, mabrent man bis in bas 5. Jahrh. binein auch bie Bischofe nicht felten so nannte) erlangten bie von Rom, Alexandria (Jerusalem) und Antiochia bald (schon im 3. Sabrb.) eine bervorragende Stellung, welche burch bas erfte ökumenische (allgemeine) Concil zu Nicaa 325 formlich anerkannt wurde. Auf der Generalspnobe ju Conftantinopel 381 wurde ihnen ber Patriarch von Constantinopel an die Seite gefet und unter ihnen wiederum ftand feit bem 5. Sahrh. ber von Rom obenan. Seinen Rang (spater Papft genannt) erhielt er theils burch bie Bedeutung bes Orts an politischer Große und Tradition, theils burch ben Umftand, baß (feit Conftantin) fein welts licher herricher und tein bebeutenber Bifchof ober Pas triarch neben ihm thronte, theils burch ben Ruf, ben Glauben ber Kirche fehr rein bewahrt zu haben, theils burch die Kraft und Confequenz der zufälligen Perfons lichkeiten, theils burch die große Bahl der Beiligen, theils burch die Eigenschaft, im Abendlande der einzige apostos lifche Sit zu fein, theils burch andere zufällige Umftande. Seit Leo dem Großen (446-461) war der Primat bes romifchen Bifchofs uber bas Abendland fo gut wie ents schieben, mabrend es ihm nie gelang über bie morgenlans bische Rirche (wo wir die Sonderbarkeit zu notiren baben, bag in ber armenischen Rirche bie Metropolitens murbe in ber gamilie bes 302 gemablten Gregorius Illus minator eine Beit lang fich erblich fortpflanzte) eine bauernbe herrichaft zu üben. Ginigen Metropoliten gab man, ale Entschädigung fur bie Unterordnung unter ans bere, ober fur ihre geringere reelle Dacht feit bem Unfange bes 4. Jahrh. ben Ramen eines Erzbischofs ober Erarchen. Bergl. Irenaeus, III, 3, 2; Griesbach, De potentiore eccles. Rom. principalitate, 1778; Paus lus im Sophronizon, 1819. 3. Beft; gegen ihn Raters

tamp, über ben Primat, 1820; Rocovany, De primatu Rom. Pontiff. 1834; Ellenborf, Der Primat ber rom. Papfte, 1842; Thierfc in ben Stub. und Rritt. 1842. 2. Beft; gegen ibn Reanber, Rirch .: Sefc.

1. Bb. G. 350 fg.

Seit bem 4. und noch mehr feit bem 5. Jahrh. wählten die Bischofe fast ohne Ausnahme die ihnen uns teraebenen Beiftlichen felbft und bilbeten mit Diefen eine Bunft, burch welche bie Laien (mit Ausnahme bes Rais fere) von der Kirchengewalt vollständig ausgeschlossen und in geiftlichen Sachen vor bie bischofliche Jurisbiction gezogen wurden. Der Rath bes Bischofs bestand aus ben Presbytern und Diakonen, unter welchen ein Archipressbyter bem Cultus und ein Archibiakonus bem bischoflichen Gerichte vorstand. Bergl. Pertich, Bom Urfprunge bes Archibiatonats, 1743. Rur zuweilen noch machte bas Bolt ober bie Ariftofratie einer Stadt bei ber Bifchofs: mabl einen Ginfluß geltent, und namentlich mar es Rom, wo bie offentliche Meinung bis in bas Mittelalter binein fehr entschieden wirkte. hier und da behaupteten einzelne Presbyter eine gewisse Gelbständigkeit bem Bischofe gegenüber baburch, baß fie unabhangige Pfarrer an Stabtober Landfirchen murben, und fo bie Landbifcofe erfets ten, welche feit bem 4. Jahrh. burch bie Stadtbifcofe fast gang verbrangt worben waren. Die Geiftlichkeit mußte fich feit bem erften driftlichen Raifer Conftantin (geft. 337), welchem sie als willtommenes Organ ber Staatseinheit biente, nicht blos von ben Staatslaften (Steuern, Militairdienft) ju befreien, fondern auch ungeheure Guter und Ginfunfte (welche besonders ber gelotische Raifer Theodofius - feit 379 - vermehrte) ju gewinnen, for baß fie am Ende bes 4. Jahrh. ein Drittheil aller lies genden Grunde befaß und viele Bifcofefite mit einem glangenden Sofftaate wetteifern tonnten. Raturlich mußte baburch ein ungeheurer Anbrang zu ben Kirchenamtern entstehen, gegen beffen ichablichen Ginfluß eine Reihe von Befegen gegeben wurbe, indem man namentlich beftimmte, daß neue Geiftliche nur an die Stelle von geftorbenen gewählt werben follten. Dennoch war bie abfolute Scheis dung des Klerus von den gaien noch im 5. Jahrh. nicht burchgeführt; einzelne damals erschienene Rirchengefete empfehlen ben Geiftlichen, fich von Aderbau und Gewerbe ju nahren. — Den Sauptabichluß fur bie Musbilbung ber fleritalen Gewalt geben, fcon por ben beis ben Raifern, die feit 325 gehaltenen allgemeinen Synoben, welche zwar von vielen Raifern mehrfach im weltlichen Sinne beeinflußt wurden, aber in ber offentlichen Deis nung balb bas Urtheil wedten, baß fie bie untrugliche Bahrheit befäßen.

Um bie Unabhangigkeit ber Seiftlichen von bem welts lichen Ginflusse ju ftarten, trat schon frubzeitig bie gobes rung ber Chelofigteit auf. Unter ben bebeutenberen Aposteln hat mahrscheinlich nur Petrus ein Beib gehabt und fast alle großen Rirchenvater haben freiwillig ben Colibat gewählt. Tertullian (geft. 220) ift einer von ben wenigen beweibten. Anfangs verwarf ber fleritale Sinn nur die zweite Che, balb auch die erfte. Schon feit 304 wurden auf einzelnen Provinzialspnoben, g. B.

zu Clvira in Spanien, Gesetz gegen die Priesterebe erzlassen; jedoch ließ man im Morgenlande die vor der Beibe geschlossene Ebe eine lange Zeit über noch unangetastet. Im I. 692 legte die trullanische Generalsynode allen Bisschöfen, welche noch verheirathet waren, die Psiicht auf, sich von ihren Frauen zu trennen. Im Abendlande erzstärten schon seit 385 mehre Provinzialsynoden, daß nur die Subdiasonen besugt seien, in der Che zu leben. Kurz darauf aber nahm man hier auch diesen ihr matrimoniazles Privilegium, und die nur zu bald eintretende Folge bavon war ein schweres Sittenverderbnis der Geistlichzeit. Bergl. I. A. und A. Theiner, Einführung der erzwungenen Ehelosigkeit und ihre Folgen, 1828; Caxrové, Betrachtungen des Colibats, 1832.

Die Chelosigkeit, sowie manche andere Beränderung in der Stellung der Seistlichkeit, ward besonders durch das Auftreten der Monchs und Nonnenklöster bedingt, welche ihre hauptsächlichsten Begründer in Antonius (um 270), Paulus von Theben (gest. 340) und Pachomius (um 340), Sohne der dustern Sindden von Agypten und Syrien, ihren eifrigsten Beförderer für das Abendland in Athanasius (starb um 373) hatten. Ansangs zwar galten die Alöster als Gemeinden von kaien, unter welchen meist nur der Abt (Archimandrit) die Priesterweihe empsing, bald aber stiegen alle mannlichen Alosterbewohner, mit Ausnahme der Laienbrüder, zu dem Range von Geistlichen empor, welche von nun an als Klostergeistliche den so bedeutsamen Gegensat zu den Weltgeistlichen bildeten, und biesen oft blutige Schlachten lieserten.

Eine eigenthumliche Mobification in ber Stellung ber Beifflichteit, besonbers ber boberen, trat burch bas germanifde, junachft frantifche Staates und Bolteleben in Die Gefchichte ein. Bei ben Bewegun: gen auf biefem Gebiete (wie in England) spielten fruh-zeitig bie Bischofe und Abte eine hervorragenbe Rolle, theils vermoge ihrer hoheren Kenntnig in Sprache und Geschichte, sobaß sie oft als biplomatische Unterhandler und Boten bes Friedens bienten, theils vermoge ihres friegerischen Duthes, ber fie nicht felten an bie Spige eines Beerhaufens führte. Sie tamen baburch meift in bas freiwillige Berhaltniß ber in Lehnenerus ftebenben Bafallen ju ben gurften, und erhielten (alle Bifchofe und viele Abte) namentlich unter ben Merovingern und Ra= rolingern bie Reichsftanbicaft. Bergl. Runbe, Bom Urfprunge ber Reichsftanbicaft ber Bifcofe und Abte, 1774; von Roth, Bon bem Einfluffe ber Geiftlichkeit unter ben Merovingern, 1830. Die Geiftlichkeit war bier, besonders in den eroberten Provinzen, der entschiedene und fast ausschließliche Trager ber geistigen und fittlichen Gultur. Bir erinnern an Rarl's bes Großen Rathebrals und Klosterschulen, die auch im 9. und zum Theil im 10. Jahrh., als ein Licht am bunkeln Orte, weiter blub: ten und vorzüglich burch bie Ottonen, sowie burch bie Rabe ber Araber neue Anregung erhielten. Aus ihnen ging 3. B. ber gelehrte Papft Sploester II. (gest. 1002) bervor, und die Universitäten von Bologna, Paris, Prag u. f. w., fowie bie Cholaftiter find fpatere 3meige an biesem Stamme. Dagegen tamen aber auch bie Rursten au ber Gewalt, bie Bischofe au mablen, ober minbeftens bie ihnen genehmen bem mablenben Bolfe ober Rlerus auf eine einflugreiche Beife zu empfehlen. Benn gum Entgelt bafur die Bischofe und Abte (somit ber gange Rlerus) bei ber Babl ber Konige ben entscheibenden Ginflug ubten, fo murben wiederum geiftliche und firchliche Ungelegenheiten ichon feit bem 7. Jahrh. auf ben Reiches tagen, wo bie Bischofe Sit und Stimme hatten, ent= ichieben. Da bie Rurften ein Gegengewicht gegen ben Friegerifchen und unbandigen Erbadel nothig hatten, fo erhielten viele Bifcofe und Abte Land und Leute mit eigener weltlicher, nicht blos geiftlicher Gerichtsbarteit, und die Behntabgabe an Geiftliche und Rirchen ward im frantischen Reiche (besonders durch Rarl ben Großen) fowie in England und andermarts ju einem ftreng gehandhabten Reichsgesete, fodaß die Geiftlichkeit zu unermeglichen Reichs thumern gelangte. 3mar bevorzugte Rarl Martell viels fach feine weltlichen Krieger; aber die Geiftlichen hatten bas Privilegium, auch in Civilsachen nur vor das bischof= liche Gericht gezogen zu werben, in peinlichen Sachen follten fie vor ein gemischtes Gericht tommen. Durch bie Schentung Pipin's (um 755) an die romischen Bifcofe erhielten biefe eine, fpater oft im fiegreichen Rampfe gegen bie Raifer, durchgeführte Macht über ben Klerus, befonders burch bas forgfaltig ausgebildete kanonische Recht und die Decretalen, wodurch unter Auflosung ber Metros politan . und Synobalrechte ber abenblandische Klerus bem Billen bes Papftes entschieben unterworfen murbe. In England war es besonders Thomas Bedet (geft. 1162), welcher die Geiftlichfeit von ber weltlichen Racht emancipirte. Bergl. Sugenheim, Staatsleben bes Ales rus im Mittelalter, 1839.

Durch biefe Ginfluffe fant aber die Geiftlichkeit balb in Berweltlichung, Demoralisation und Unwissenheit. Die Bischofe ertauften und erhandelten Bisthumer, und ber niebere Klerus ahmte bem Beispiele nach. 3war bestand bie Che ber Priefter noch vielfach fort, eine Schutwehr gegen die Unsittlichkeit, aber auf ber anbern Seite wurben Chebruch und hurerei immer gemeiner. In bem Bewußtfein, einige Concessionen machen gu muffen, er-Elarte Papft Bilbebrand offentlich bie Liebkofungen fur erlaubt, und bie Cafuistit wußte bem Begriffe balb bie erfoberliche Elafticitat zu geben. Gefete und Strafen fur bie einzelnen, genau bestimmten Grabe ber Truntenheit mehrten fich. Bifcofe und andere Geiftliche maren lieber auf bem Streitroffe im Jagb : ober Rriegsgetummel, als am Altar in ben Kirchen. 3war hatte fcon Bonifacius, welcher die teutsche Rirche sammt ihrer Beiftlichkeit in ftrenge Abhangigfeit von Rom brachte, viel fur bie Bebung ber Sittlichkeit und bie Bilbung gethan, aber in ber felbstgerechten Beise einer buftern Aftese, und Chrobes gang von Det (um 760) bie Regel bes gemeinsamen Lebens fur Die Beltgeiftlichen eingeführt und weithin vers breitet, aber mit allerlei hinterthuren und ohne grund. liche, tief ernste Abhilse bes Krebsschadens. Der romische Carbinal Peter Damiani (zu hilbebrand's Zeiten) eiferte gegen die Sittenlosigkeit, aber die von ihm empsohene Sittlichkeit war meift nur die angfiliche Ubung monchis

Die hierarchische Gliederung erhielt namentlich burch tie großen Papste, wie Gregor VII. (gest. 1085), Innoceng (geft. 1216) und Bonifacius (geft. 1303), eine neue Geftalt. Durch fie und jum Theil icon burch ihre Borganger ward ber romifche Sofftaat naber geordnet und ju einer besondern Dacht, aber auch jum fpateren Gige ber aroften Sittenverberbniß erhoben. Bu ben Diatos nen, Presbytern und (fieben) fuburbicarifden Bifcofen traten die Cardinale, oder vielmehr jene nebst andern er= hielten die Cardinalswurde. Im alten Sinne die ordents lichen, resp. Hauptgeistlichen einer Rirche, seit bem 10. Sahrh. Die Canonici einer Rathebrale, find Die Carbinale im romischen Sinne seit bem 11. Jahrh. vorzugeweise bie erften Geiftlichen ber Rirche in Rom. Borgugeweise aus Italienern bestehend und mit bem Borrange vor ben Ergs bischofen bekleidet, setten sie allmalig gegen Bolf und Raifer bas ihnen noch jest zustehende Recht burch, ben Papft zu mablen. Bergl. Buddeus, De origine cardinalitiae dignitatis, 1693; Muratori, De Cardinal. institutione (in beffen Antiquitt. Ital. med. aevi. T. IV. p. 152). — hatten bie Papste fur gewisse Acte fich mit Bicaren umgeben, fo thaten bie Bifcofe besgleiden (Generalvicare und Bicare, refp. Beihbifcofe). Doch erinnern wir baran, bag man icon in ben altesten Beis ten Chorbischofe als Bertreter ber Bischofe fur alle geift. lichen Sandlungen findet. Im Allgemeinen übten zwar bie Bijcofe bes Mittelalters bas Recht, alle Geiftliche ibres Sprengels zu ernennen; aber bies Recht mar mehrs fach burch Laienpatrone bei ben von ihnen gestifteten Rirden beschrantt. Die Erzbischofe batten zwar meift nur bie Befugniß, Die Bischofe ihres Bezirks (welche theils ber Papft, theils ber Furst, theils bas Capitel mabite) Bu weihen und zu bestätigen, sowie ben Borfit auf ben wenigen noch abgehaltenen Synoben zu fuhren; allein ihre weltlichen Besitzungen verlieben ihnen von ber andern Seite eine bebeutende Dacht. Bei ber Rronung Raifer Otto's I. treten bie brei rheinischen Erzbischofe als bie vornehmsten Reichsbeamten auf und spater erhielten fie reichsgefehlich (golbene Bulle) ben erften Rang unter ben Rurfürsten. Den Sofftaat und ben Rath ber Erzbischofe wie der Bischofe bildeten, besonders seit dem 10. Jahrh., bie Domherren (Capitularen), beren Collegium oft eine von ben Bischofen fehr unabhangige und ihnen feinbselige Stellung einnahm, meift bie Bischofe mablte, sede vacante Die Regierung führte und sich burch eigene Bahl erganzte. Es ward zwar in ihm feit bem 10. Jahrh. die Regel des heiligen Chrobegang aufgefrischt; allein Dies felbe bebingte feinen ausschließlich fleritalen Charafter, ba auch hervorragende Laien fich in ihm befanden und fo bas Institut jum Theil unter bem Ginfluffe bes Abels stand. Nach ber Reformation finden wir in ihm mehr und mehr nur Geiftliche. Bergl. Seufert, Geschichte bes beutschen Abels in ben Domcapiteln, 1790.

Die Archibiakonen, beren es in jebem größeren bis schöflichen, resp. erzbischöflichen Sprengel mehre gab, bie aber nicht nothwendig im Domcapitel Sig und Stimme

hatten, übten seit der Beit der Ottonen im Ramen ber Bischofe faft allgemein bie Jurisdiction, welcher bie Rles rifer ohne Ausnahme unterworfen waren, und zwar nicht blos in ihren Streitsachen unter einander, sondern auch in ben Streitsachen mit ben Laien, wobei ber Urtheiles fpruch gegen erftere in ber Regel febr nachfichtig ausfiel, und geistliche Schandthaten oft mit bem Mantel bes Schweigens zugebedt murben. Inbeffen erfolgte auch gegen Geiftliche, aber meift nur in Fallen ber Infuborbi: nation und bes Unglaubens eine ewige Kerkerstrafe und fogar bie Graufamteit bes Einmauerns. Blut wollte bie Rirche burch ben Urm ihrer eigenen Strafgerechtigfeit nicht vergießen, und bie Scheiterhaufen ber Inquifition vergoffen ja fein Blut. Je naber bie Reformation beranrudte, besto mehr jog man alle ber Religion verwanbten Dinge, wie Che, Teftament, Gib, Bucher u. f. m., por bie geistlichen Gerichte, von benen es inbeffen eine Appels lation an ben Papft - meift gegen Gelb - gab. In bemfelben Dage wuchs bas Rirchengut und bas Gintom= men ber hoheren Geiftlichfeit, mabrent bas ber niebern burch bie Concurren; ber Monche manche Schmalerung erlitt; jebe Rirche, folglich beren Geiftlichkeit, galt als Inteftaterbin ber berftorbenen Geiftlichen; man verftanb fich meisterhaft auf die Runft, Schentungen ju erwerben; ber Beichtftuhl gab eine ungeheure Gewalt über Gewifs fen und — Gelbbeutel ber Laien, befonders als turg vor 1000 ber Untergang ber Belt erwartet wurde. - Diefe hierarchische Tendenz erhielt einen neuen fraftigen Impuls, als Papft Silbebrand, soweit fein Arm reichte, bie Chelossakeit ber Geiftlichen mit Gewalt burchfette, wobei viele ungludliche Manner, welche von Beib und Rind nicht laffen wollten, entweber burch bas Schwert ber weltlichen Dbrigs teit fielen, ober burch ben auf Seiten bes Papftes fiebenben und mit ben Monchen verbunbeten Pobel erfcbla= gen murben. Die Che ber Geiftlichen ward in Spanien im 12., in den nordischen Reichen im 13. Jahrh. für ungefetlich erflart.

Das Monchthum, welches ben Weltgeiftlichen meist feinbselig gestimmt war, und mit dessen hilfe viele Papste ihre Maßregeln durchsehten, hatte seit dem 10. Jahrh. bedeutende Resormen ersahren und ward seitdem entschieden als ein besonderer geistlicher Stand (ordo der religiosi) betrachtet, dem für die weltlichen Geschäfte die Laienbrüder (laici, conversi) beigeordnet blieden. Ihre Abte, auf papstliche Privilegien gestücht, traten vielen Bischsen und Fürsten gleichmächtig an die Seite. Ein neuer, ähnlicher Zuwachs der geistlichen Nacht waren die seit dem 11. Jahrh. gestisteten Ritterorden, deren durch die Mönchsgelübbe gebundenen Mitglieder aus Rittern, Priestern und dienenden Brüdern bestanden. Der Zudrang zu neuen und alten Klöstern, die Gesahr sur das Bestehende ward inzwischen so groß, daß sich Papst Innocenz III. entschließen mußte, die Stistung neuer Mönchsorden zu verbieten. Es schien alles in den geistlichen Stand treten zu wollen und kein weltlicher mehr zu seinen Diensten übrig bleiben zu sollen. Aber es war wie eine Ironie gegen das Berdot, daß ihm unmittelbar auf dem Juße die eigeutliche Blüthe des Klosterledens, das

Bettelmondswesen folgte, und erft jest in feiner ausgebilbeten Geftalt mit ben Prioren und Guardianen, Brus bern und Schwestern, Provingialen und Generalen an bas Licht trat. Die hervorragenbsten Kirchenschriftsteller bes 13. und 14. Sabrh. waren Bettelmonche und bie Rlofter in ben Jahrhunderten ber geiftigen Finfterniß vielfach bie einzigen Bufluchtsftatten ber Biffenschaft. aber im 15. Sahrh. Die Biffenschaft aus ben geiftlichen in Laienhande überging, murben bie Monche ihre und ber Aufflarung erbittertften Feinde. Der Dominifaner Boogstraten von Coln (au Luther's Beiten) ertlarte bie griechische Sprache, in welcher bas Evangelium angeblich gefchrieben fein follte, fur eine neue Teufelberfindung feiner Feinbe, und ber größte Theil bes Klerus ftand auf feiner Seite. Bugleich brachte aber auch bas Donches wefen ber Bettelorben eine immer tiefere Spaltung in ben Rlerus, sobaß viele Beltgeiftliche aus biefem Grunde

fich ber Reformation in die Arme warfen.

Unter folden Umftanben erhielt fich zwar bie geifts liche Gewalt noch lange auf ber bon hilbebrand errungenen Bobe; aber es mar ein Fingerzeig bes unausbleiblichen Berfalls, daß bie Despotie ber Dapfte nach und nach bie Bergebung fast aller bobern geiftlichen Amter an fich geriffen hatte, bie fie gegen Gelb feilbot. Die Bolge war, bag viele folche Pfrundner ihre Stellen gar nicht verwalteten (wurden boch zwölfjahrige Knaben zu Ergbischofen gemablt), fonbern burch Bicare vermalten ließen, wie bies 3. B. auch ber gall mit bem horafingen u. f. w. ber Domberren war. Die Bischofe ftellten fur Geelforge und Prebigt, benen fie andere Dinge vorzogen, Ponitentiarier an. Sehr zu ftatten tamen biefen herren bie aus bem Morgenlande burch bie Duhammebaner vertriebes nen hohern Aleriker, welche von ihnen als Chor: und Beibbifchofe mit dem Titel ber Bifchofe in partibus infidelium verwendet wurden. Obgleich eine große Span-nung zwischen bem hoberen (reicheren) und bem niederen (armeren) Klerus bestand, und bieser auf Rom und Avignon mit ihrer Pornotratie (Papstin Johanna?), als auf ein neues Cobom und Gomorrha fchimpften, fo ents schädigte boch auch er sich fur bie fervile Abhangigkeit burch einen ahnlichen Lebenswandel. Er hielt fich feine eigenen Borbelle und biefe murben von ben Gemeinden jur Sicherheit für ihre Tochter gefodert, von den Bifchos fen — besteuert. Als beshalb im 14. Jahrh. viele Stims men die Biebereinführung ber Priefterebe foberten, furch: teten bennoch felbst freifinnige Manner, daß baburch eine Auflosung ber hierarchie herbeigeführt werben mochte. Inbessen fehlte es selbst in ben Zeiten ber hochften Ents artung nicht an ftrengen Sittenrichtern, welche bie Gunben ber Beiftlichkeit laut straften, wie Nitolaus von Clemengis, Gerfon u. A.

Bar so ber Berfall ber Kirche burch ihren eigenen Rlerus innerlich bereits vorhanden, und fonnten die großen Concilien zu Conftanz (1414 fg.) und Bafel (1443 fg.), wo der fast offene Zwiespalt zwischen boberer und nieberer Geiftlichfeit neben ben Borbellen seine Tempel errichs tete, die Schaben nicht beilen, fo brach die Berftorung fcon frabzeitig auch burch bie verschiebenften Setten berein. Diese waren zwar in manchen Dingen febr bifferent, aber fast allen war die Opposition gegen die las tholifde Beiftlichkeit, refp. hierardie, gemein. Schon bie Ratharer (im 11. Jahrh.) festen an die Stelle bes Dapftes und ber hierarchie ben beiligen Geift, alfo bas mefprungliche allgemeine Priefterthum. Die Balbenfer und Albigenfer (im 12. Jahrh.) wollten und hatten zwar Lehrer; aber biefe bilbeten Unfangs teinen befonberen geiftlichen Stand; fpater hatten auch fie eine ber Lutherifchen und reformirten analoge Geiftlichkeit. Dit ber Bermehrung ber Geften wuchs bie Opposition ber Boltsmaffen gegen ben Rlerus, ber außerbem befonbers an bem Spotte ber Troubadours und ber Aufklarung durch bie neu erblubenden claffischen Studien einen gefahrlichen Gegner Da warb auch ber niebere Klerus mit in bas Berlangen nach Reform an haupt und Gliebern bineingezogen, und es war vorzugsweise nur ber bobere, im Bunbe mit ben Bettelorben, welcher Wiberftand leiftete; benn er hatte bas Deifte zu verlieren. In England mar es befonders Bicliffe (geft. 1388), welcher mit Erfolg bie hierarchie angriff, Die Bettelmonche betampfte, Die Priefter burch bie Lobfunden als ber geiftlichen Racht verluftig erklarte, eine Appellation von ben bischöflichen Eribunalen an die toniglichen verlangte, eine allgemeine Gleichheit ber Rieriter foberte. In biefe Tenbengen tnupften mit erweiterten Poftulaten bug und bie Buffiten an, welche mit noch großerer Entschiedenheit bie Umtebr ber Beiftlichen zur apostolischen Ginfachbeit und Armuth, fowie zu dem Ginen Saupte, Chriftus, foberten, und beren Rache fich hauptsächlich gegen bie widerstrebenben Priester und Monche wendete. Die aus ihnen bervor-gegangenen (1450) bohmischen und mahrischen Bruber behielten zwar die Burbe der Bifcofe in einfacher Form bei, verwarfen aber ben Stand ber Pralaten. Abnlich bie andern Reformatoren por ber Reformation. - Die morgenlandische Rirche rubete und rubet feit bem 9. Jahrh. in lethargifcher Erftarrung; bie Geiftlichteit ift zwar in ihrer levitifch priefterlichen Stellung verblieben, aber weil arm und unwiffend, auch machtlos gegen bie Belt. Die ihr erlaubte Che unterscheidet fie in ber focialen Stellung wesentlich von ber Geiftlichkeit ber tatholifchen Rirche.

Da trat die teutsche und die schweizerische Reformation auf. Luther wie Bwingli machten geltenb, baß alle Chriften geiftlichen Standes feien und fein gottliches Recht die hierarchische Glieberung ber tatholischen Rirche bulbe. Der Erstere wollte gwar Anfangs ben Klerus in feiner wefentlichen hertommlichen Stellung innerhalb ber Rirche nicht abschaffen, sonbern blos sittlich (und wiffenfcaftlich) reformiren; ba er aber befonbers bei ben boberen Geifilichen unüberwindlichem Biberftanbe begegnete, fo ging er fogar zu ber Außerung fort: ber geiftliche Stand fei Richts als eine bloße geiftlose Geifterei. Inbeffen blieb es in ber Lutherischen (wie in ber reformirs ten) Rirche bei einem besonberen geiftlichen Stanbe, nur baß man ben Unterschied zwischen hoberem und niederem Rlerus aufhob, bie Bischofe mit ihren Attributen, befonbere ber Jurisdiction, aufhob (in Schweben, Norwegen, Danemart blieben fie, jeboch fast nur titular, und im

Bergogthume Magbeburg batte man eine Beit lang einen weltlichen Ergbifchof), bem Rieriter ben character indelebilis abiprach, ben Colibat aufhob, die Orbenegeiftlichen ganglich befeitigte, und mas fo an Geiftlichfeit ubrig blieb, auf einen boberen Standpunft ber Sittlichfeit und ber Bilbung ftellte. Die Geiftlichkeit übernahm in bem Bolks: unterrichte eine neue, fruchtbare, allgemeine Arbeit. Berbem fprachen bie erften Reformatoren ben gum Theil gleich Anfangs, fo namentlich in heffen, praktisch burch-geführten Grundsatz aus, baß jebe Gemeinde ihre Geift-lichen selbst zu wählen habe. Aber man hob im Allge-meinen nur hier und ba ein Patronatsrecht auf, und an vielen Orten ging bas Recht jur Babl ber Geiftlichen von ben Bifchofen ober Rloftern und felbft von ben Gemeinden an die gandesfürften uber. 3mar follten bie Pfarrer mehre von ben fruber ben Bifchofen Buftebenden Rechten erhalten; allein biefes Epiffopalfuftem bielt nicht lange Stich gegen bas Confiftorialfpftem, wornach bie von ben Furften feit 1539 eingeführten und jum Theil mit geiftlichen, jum Theil mit weltlichen Rathen befetten Confiftorien bas Recht bes Bannes, ber Drbination, ber geift= lichen Gerichtsbarkeit u. f. w. erhielten. In ber Lutheri= fchen Rirche wurden außerdem fehr balb die Superinten= benten, und zwar meift als eine Berwaltungsinftang, von ben Furften eingefest, fobag bie Beiftlichen gum großen Theil als Staatsbeamte gelten muffen, mas fie im Laufe ber Beit immer mehr geworben find. Die fpatere Infti-tution ber Generalfuperintenbenten ift nur ein ftarferer Faben in diesem Rege, und die teutsch = lutherische Bisichofewurde (Preugen hatte in ber Person Borowski's ju Anfange bes 19. Jahrh. auch einmal einen Erzbischof) ift fein Moment einer selbständigen hierarchie, sondern nur eine von dem furstlichen Billen abhängige Titulatur. Dennoch burften auch die teutsch = lutherischen Geift= lichen, welche feit bem Ende bes 16. Jahrh. sich aus ber freien Luft ber Bolksthumlichkeit immer mehr in ben Rir= denftaub ber unfruchtbaren Dogmenpolemit gurudzogen, bis fie im 17. Sahrh. burch Spener auf einige Beit gu lebendigerem Glauben und regerer wiffenschaftlicher, fowie pabagogifder Thatigfeit regenerirt murben, bis gur Beit padagogischer Thatigkeit regenerier wurden, dis zur Zeit ber französischen Revolution sich oft als kleine Hierarchen zeigen, und ihre Gewalt ging noch in der Mitte des 18. Jahrh. soweit, daß nicht selten Laien wegen anstößigen Betragens sofort zur Strafe vor ihnen niederknien mußten. Der letzte Rest der geistlichen Gerichtsbarkeit, die Entscheidung in Chesachen durch die Superintendenten, ist jeht sast ganz in die Hände der weltlichen Beshörden hinübergewandert. Durch die immer größere Abstingisseit non dem Strate weren die Keistlichen am Erde bangigfeit von bem Staate waren bie Beiftlichen am Enbe bes vorigen bis tief binein in bas 19. Jahrh. in einen Buftand ber geiftigen Unlebendigfeit gerathen, welche auch bem fittlichen Ernfte viel Abbruch that, fobag namentlich Spiel und Trunffucht nicht felten fcmarge Datel ihres Stanbes waren. Dit ber miffenschaftlichen Regfamfeit, welche feit ben zwanziger Sahren bie protestantische Beiftlichfeit ergriff, worüber oft die Praris vergeffen warb, ift auch bie fittliche Saltung entschieden eine beffere gewor= T. Enepti. b. 2B. u. R. Grfte Section. LVI.

ben, nur daß ber Ernst oft in ben Pietismus umschlug. — In ben nordischen Reichen, welche die Lutherische Reformation annahmen, erhielt die Geistlichkeit im Ganzen dies selbe Stellung, wie in Teutschland, woher ihr auch dis jest die meisten wissenschaftlichen und anderweitigen Unregungen kommen. Doch behielt man die bischösliche Burde mit einigen früheren Attributen bei, und hat so, namentslich in Schweden, den Bortheil oder Nachtheil einer geistlichen Aristofratie, welche dem Bolke ziemlich fern steht.

lichen Aristofratie, welche bem Bolke ziemlich fern steht. In der von der Schweiz ausgehenden reformirten Rirche gestaltete sich das Berhaltnis der Geiftlichen (Prebiger) vermoge ber eigenthumlichen, meift republikanischen, Staatsformen merklich verschieden. Bunachft traten bier bie Beiftlichen in eine großere, nicht priefterliche Ginfach= heit und mehr unter bas Bolt; ferner gewannen bier bie Gemeinden weit großere und allgemeinere Rechte fur bie Bahl ihrer Beiftlichen, und jum britten ward bie geiftliche Farbung ber Rirchenleitung burch bie auch mit Laien befesten Synoben und Presbyterien, welche einen charaf= teriftifchen Unterschied von ber Lutherifchen Rirche barbieten, febr mefentlich temperirt, mogegen auch bie Ubban= gigfeit vom Staate feine fo enge warb. - In England trat bei ber Reformation bie Krone an bie Stelle ber Tiara, mabrent bie bischofliche Gewalt mit ben meiften trabitionellen Gigenschaften confervirt warb. Damit ift aber auch hier ber Gegensat zwischen ber reichen hoheren und ber armen niederen Beiftlichfeit gesetht und ber wenig miffenschaftliche, unpopulare Ginn ber erfteren ausgespro-Die englischen Geften, welche in Nordamerita chen. bas größte Terrain gewonnen haben, nabern fich in Befcweizerischen Reformation, fodaß wir hier faft allgemein die Bahl bes Klerus burch bie Gemeinden finden, eine Bahl, die meift nur auf Beit vorgenommen wird, und baber ben einzelnen Beiftlichen theils bas unrubige bema= gogische Befen, aber auch eine Regsamfeit in ber Geels forge und ben firchlichen Functionen verleiht, welche ben protestantischen Geiftlichen auf bem Continente abgeht. Dagegen hat ein nordamerifanischer Beiftlicher nicht bie Muße feines biesfeitigen Umtsbrubers zu wiffenschaftlichen Studien, und bie neueren Conftitutionen, 3. B. bie von Teras, ichloffen die Beiftlichkeit mehrfach von ben Parla: menten aus. - Ginige von biefen Geften gingen über bie burch bie Reformation fur bie Position ber Geiftlich= feit gezogenen Linien binaus; fo bie Quafer (feit 1649), welche Unfangs bas Predigtamt überhaupt verwarfen und jeden vom Geift Getriebenen als Berfunber bes Evange= liums auftreten ließen. Doch find auch fie fpater je mehr und mehr zu ber Gewohnheit ftehender Prebiger ("Diener") gefommen.

Die Reformation blieb nicht ohne Ruckwirkung auf ben katholischen Klerus. Namentlich hob sich bei ihm Sitte und Wissenschaftlichkeit in ber unverkennbarften Beise. 3war forberte ber burch bie Reformation hervorgerusene Jesuitenorben (1540) burch seine Casuistik die feine Immoralität, welche sich unter einer glanzenben Dede außerer Tournure zu verbergen wußte; allein auch er

hat seine Berbienfte um bie Bebung ber Biffenschaftlichteit unter den Geiftlichen, wie benn viele Jesuiten bedeus tenbe Gelehrte u. f. w. geworben find. Inbeffen tonnte man boch tatholifderfeits ben claffifden Studien nicht vergeffen, baß fie an der Biege ber Reformation gestanden batten, obgleich der Lutberische Protestantismus des 17. Sahrh, fich wieder von ihnen abgewandt hatte; man begann befonders ben Universitaten ju mistrauen, und legte fur bie Bilbung ber Beiftlichen besondere Seminarien an. Ramentlich wurden bie frommen Theatiner eine Pflang= schule bes boberen Rlerus, und durch Meri (1548) ents standen die Bater des Dratoriums, welches feit 1611, besonders in Frankreich, fruchtbare Wurzeln fur die Restorm des Klerus schug. Diesen Bestrebungen fur Biffenschaft und Unterricht schlossen sich die reformirten Benes Dictiner (Mauriner), wiederum hauptsachlich in Frankreich, an. In feinem Canbe bat bie fatholifche Rirche mabrend bes 17. und 18. Jahrh. mehr berühmte Rangelrebner auf: auweisen als in Frankreich (Bourbaloue, Daffilon, Fles dier, Fenelon, Boffuet); aber auch in teinem ganbe gab es um jene Beit mehr galante Abbe's und mehr Feinds fchaft zwischen bem boberen und niederen Rlerus. frangofische Revolution war besonders gegen die Aristotras tie, ben Reichthum, ben Lurus, die Sinecuren, ben Mußiggang, die Unpopularitat ber boberen Stufen ber hierarchie gerichtet; Siepes gehorte ju bem niederen Rles rus; fie stellte bie Beiftlichen mehr ben gaien gleich, bob ihre Privilegien, namentlich die Steuerfreiheit und die Surisbiction, auf und feste ihre Befoldung aus ber Staate: caffe, folglich ihre großere Abhangigkeit von ber Staat8= gewalt, burch. Rapoleon gab gwar bem Rlerus Manches gurud, nicht aber die Gerichtsbarteit, und diefe ift bis jest in vielen ganbern größtentheils an ben Staat über: gegangen. Auch die Restauration von 1814 und 1815 hat ber gallikanischen Rirche bieses wichtige Privilegium nicht zurudgebracht. Gleichzeitig ichloffen die protestantisiden Burften mit bem Papfte, beffen Stellung naments lich fie wieber hatten befestigen helfen, mehrfache Concorbate, und machten ihm besonders in Bezug auf die bis schöfliche Gewalt mehrfache Concessionen. In Spanien und Portugal brachten bie breißiger und vierziger Sahre ber Seiftlichkeit vielfache Demuthigungen und Berlufte, nament-lich ben Berkauf ber geiftlichen Guter, sodaß die meisten Rlerifer in die bitterfte Roth geriethen, welche erft in neuefter Beit gehoben ju werben beginnt. Die Magregeln in ber Schweiz gegen bie tatholifche Beiftlichfeit, als Gegner ber fagtlichen Bunbesgewalt, mabrent ber viergiger und funfgiger Sahre haben beren Ginfluß betrachtlich geschwächt, und in Rufland ift er durch ben Billen bes Selbstherrschers ganglich gebrochen. Seine größte Gewalt über bas Bolt hat er gegenwartig noch in Irland. In ben protestantisch : teutschen gandern bemuhte sich

icon por 1848 ein Theil um Emancipation ber Bolte: foule (bie bobern Schulen waren fcon lange feit ber Selbständigkeit ber Philologie emancipirt) von ben Geiftlichen und die Babl berfelben durch die Gemeinden, die Paralpfirung ihres Ginfluffes burch Laienelemente in Gon: oben und Presbyterien und Ablofung ber Stolgebubren u. f. m., Beftrebungen, melde ihre Burgeln namentlich icon in bem Auftreten ber protestantischen Freunde (1844) hatten. Ebenfalls icon porber tauchten die freien Ge-meinden auf, deren Debrheit ben geiftlichen Stand als folden aufgehoben und bloge Sprecher eingeführt wiffen wollte. Der Erfolg ift gewesen, baß die Regierungen ber protestantischen Geiftlichkeit, aber nur als ihrem Dr-gane, als einer fraftigen Stube bes Conservatismus, eine großere Gewalt über bie Gemeinden zu geben gefucht ba-ben. Die protestantifche Geiftlichfeit Teutschlands bat fich in ihrer Dehrheit, wie es scheint, mehr als je won ber Philosophie und ben Naturwiffenschaften, und fomit von dem weltlichen Bewußtsein ber Laien jurudgezogen; ihre bogmatischen Bestrebungen, bis 1848 überwiegend fritisch, rationalistisch, ober hegelsch, ober lichtfreundlich, find seitbem überraschend schnell firchlich orthodor gewors ben und in ben praktischen Beftrebungen, namentlich ber innern Mission, ihrem gegenwartigen Schiboleth, hat sich ein Feld eröffnet, welches in feinem mahren Befen mehr als jebes andere grabe ber Aufgabe eines Beiftlichen ent: fpricht. Die Butunft ber teutsch protestantischen Geift: lichen hat ihre vornehmften Burgeln in ben theologischen Facultaten, welche ju firchlichen Geminarien umgumanbeln machtige Einflusse thatig find. — Mehr noch als Die protestantische bat die fatholische hierarchie aus ben Restaurationen feit 1849 Gewinn gezogen. Ift auch ber Gegenfat zwifchen bem bobern und niedern Rlerus noch nicht ausgeglichen und die Foberung der Aufhebung bes Collibate in den zwanziger und dreißiger Sahren nicht gang vergeffen, fo bat boch bie Geiftlichkeit ihren Ginfluß ju verftarten und mit Bilfe ber weltlichen Gewalt bie weltlich gesinnten Teutschkatholiken mit ihren ben freiges meindlichen analogen Tendenzen zu unterbruden gewußt. - Seit ber Befeitigung ber hermesianer in Teutsch-land find die praktischen Tendenzen unter Beihilfe ber meiften Regierungen mit Erfolg auf großere Abbangig. teit ber Schulen von ber Geiftlichteit, auf feftere Berbindung mit Rom, auf ausschließliche Bilbung ber Geifts lichen in den bischoflichen Seminarien, auf fleritale Laienvereine, auf Bermehrung ber Klöfter, auf Bekehrung ber Protestanten gerichtet. Indeffen beweist Die Geschichte, bag die Geiftlichkeit nur in dem Grade Ginflug ubt, als Die offentliche Meinung auf ihrer Seite ift. Die große historische Rolle bes Klerus hat so lange gewährt, als er ber Trager ber großen die Beit bewegenden Ibeen, ber Wiffenschaft, ber Bilbung und ber Inhaber — großer Reichttumer mar.

Bas die Statistit ber geiftlichen Personen betrifft, fo find zwar nur einige sichere Angaben zuganglich; allein die partiellen Berhaltniffe gestatten mit approximativer Sicherheit einen Schluß auf bas Bange. In Spa= nien bestand 1830 bas gesammte klerikale Personal aus 152,300 Individuen, also circa 1 auf 95 Geelen, ein Berhaltniß, bas in Folge ber feitbem eingetretenen Dag: regeln gegen die Rlofter jest mindeftens auf 1:200 gestiegen ift. In Frankreich gab es (nach Moreau be Jonnes) 1829 etwa 108,000 Personen geistlichen Stanbes (incl. Nonnen), folglich 1 auf circa 290, und wenn

man bie Romen abrechnet, etwa I auf 400. Belgien batte 1844 (nach Kuranda) 4421 Beltpriefter auf circa 4'Mill. 200,000 tatholifche Einwohner, alfo 1 auf eiren 970. Außerbem find über 2000 Kloftergeistliche, folglich gufammen etwa 6500 Klerifer, alfo 1 auf 650 Einwohner. Die tatholifche Kirche in Ofterreich zahlte 1849 an 64,000 Priefter und Ronnen, alfo 1 geiftliche Perfon auf circa 400 Seelen. Rechnen wir bie etwa 3-4000 Ronnen ab, fo tommt in Ofterreich 1 Priefter auf etwa 400 Seelen. In ber Schweiz zählte man 1849 2500 Bett= und 1500 Orbensgeistliche, also I auf etwa 230 Seelen, und außerbem eiren 1000 Nonnen. Im Konigreiche beiber Sicilien lebten im Jahre 1842 32,280 Weltgeiftliche, also etwa 1 auf 250 Seelen. Dazu tommen an 30,000 Klofterbewohner, unter biefen eiren 10,000 Ronnen. Ein ahnliches Berhaltnif ber Beltgeiff. lichen ift im Rirchenstaate, wo inbeffen bie Bahl ber Monche und Ronnen weit geringer fich herausffellt. Eoscana zählt gegenwärtig nahe an 10,000 Beitgeistliche, beren I auf eirea 160 katholische Einwohner kommt. Außerbem gibt es über 2600 Rloftergeiftliche und über 3600 Nonnen. In Preußen fungiren gegenwärtig 5600 fatholifche Beltgeiftliche (mit Ginfchluf von einigen über 2000 Bicaren), alfo 1 auf ungefahr 1080 fatholifche Ginwohner. Die etwa 5 Mill. farte tatholifche Bevolterung Irlands gabit über 2000 Beltgeiftliche, alfo 1 auf 2500, wahrend die wenigen tatholischen Einwohner von England, Bales und Schottland Enbe 1851 fcon 1032 Beiftliche hatten. Für bie norbameritanische Union gablte 1851 ber American almanac 1080 tatholische (Welt=) Beiftliche, alfo 1 auf nahe an 1400 Seelen. - Berechnet man die gegenwartige Summe der katholischen Einwohner in Offerreich, Neapel, Preußen, Irland, Belgien, Tobcana, Nordamerika, Schweiz auf 53½ Miss., die Summe der in diesen Landern sungirenden Wellestift. auf 114,000, fo tommen bei ber Repartition 467 von jenen auf I von biefen. Bird berfelbe Dagftab fur bie circa 160 Mill. Katholiken, welche gegenwartig auf ber Erbe leben, angenommen, so erhalten wir fur die ges sammte katholische Weltgeistlichkeit die Bahl von mehr als 340,000. Obgleich in Der letten Beit bier und ba, 3. 23. in Baben und Ofterreich, über bie fich vermindernde Bahl berer geklagt wird, welche fich bem geistlichen Amte wid-men, so wird boch bieser Ausfall burch eine Bermehrung in andern ganbern, 3. B. Preufen, England, Rordame-rita, erfett; und im Sangen barf angenommen werben, baß bie Bahl ber geistlichen Umter (excl. Rlofter) fich feit bem Stillftande ber Reformation, namentlich feit bem Ende bes 30jahrigen Rrieges, eber vermehrt als vermindert hat, wenn auch nicht im Berhaltniß zu ber Bevolferungszahl, felbft wenn man bie feitbem auf wenige reducirten Rapel= lengeiftlichen der abeligen Schloffer u. f. w. in Abzug bringt.

Dagegen ist die jetige Bahl ber Rloftergeiftlichen (und Nonnen) gegen die Zeiten bes Mittelalters und kurz vor der Reformation ungemein gesunken. Wirkte schon die Reformation flark decimirend, so trat durch Kaiser Joseph II. in Bfterreich, durch die Revolution in Frank-reich, burch die neuesten Erbfolgekriege in Spanien und

Portugal eine neue fehr erhebliche Berminberung ein, und mas burch bie tatholifirenben Restaurationen in Ofterreids nach Joseph's Tobe, in Frankreich feit 1815 und 1852, in Belgien feit 1830, in Spanien feit 1845, in England feit 1850, in Preugen feit berfelben Beit fur bie Bermehrung und Erweiterung ber Rlofter gefcheben ift, tann gegen die fruberen numerischen Berhaltniffe gar nicht in Betracht tommen. Moreau be Jonnes gablt (Elemens de statistique, 1847.) 3. B. für bas Jahr 1757 in Frantreich an 200,000 Monche und Ronnen, und gibt bie feit ben letten 67 Jahren in biefem Lanbe ftattgehabte Berminterung bes geiftlichen Perfonale, von welther fast ausfolieflich bie Ribfter betroffen worben finb, auf 1/4 an. Derfelbe Statifliter berechnet Die Abnahme ber Personen geiftlichen Standes fur Portugal wahrend ber letten 31 Sahre auf %, fur Rom mahrend ber letten 65 Jahre auf %, fur Baiern mahrend ber letten 28 Jahre auf 22/23 (?), fur Sicilien mabrend ber lepten 51 Jahre auf 1/4, fur bie Schweiz mahrend ber letten 37 Jahre auf 1/2. — Für bie griechifche Beiftlichfeit fehlen uns nabere Angaben; inbeffen barf als gewiß angenommen werben, bag bie Babl ber Rleriter fich nicht in bem Dage ber bort nur febr langfam fteigenben Bevolferung vermehrt, und daß bie Sauptziffer ber relativen Berminberung ebenfalls auf die mehr und mehr verarmten Rlofter fallt.

Die 9,987,272 Protestanten in Preußen hatten am Ende des Jahres 1851 6139 Scisstliche, also 1 auf 1627. Dasselbe Berhaltnis darf für das übrige Teutsch land angenommen werden. England und Wales hatten 1846 13,574 protestantische Geistliche (incl. die Bicare), also 1 auf 972. Danemart hat circa 1700 Seistliche auf 2,300,000 Lutheraner, also 1 auf 1355; Schweden circa 3440 auf 3,200,000, also 1 auf 930. Die Hochstichen, Presbyterianer, bischssslichen Methosdisten, orthodoren Congregationalisten, Regulardaptisten in Nordamerika zählten 1851 (nach dem Amer. Alm.) mit ihren circa 16 Mill. Anhängern an 16,800 Geistliche, also 1 auf nahe an 1000 Köpse. Bei den 70 Mill. Protestanten auf der ganzen Erde durste etwa 1 Geistlicher auf 1100 Laien zu rechnen sein, und die Jahl der Geistlichen würden demnach 2½ katholische kommen (excl. Klostergeistliche). Absolut ist die Jahl der protestantischen immer noch stets im Wachsen, besonders in England und Nordamerika; allein relativ, d. h. im Berzhältniß mit der wachsenden Einwohnerzahl, besonders der größeren Städte, sinkt sie von Jahr zu Jahr.

Allgemeine Werke im Sinne bes vorstehenden Artistels hat die Literatur nicht aufzuweisen. Wir konnen außer den bereits angeführten speciellen Schriften nur auf die allgemeinen kirchenhistorischen Arbeiten verweisen. Auch die statistischen Schriften, wie die kirchliche Geographie und Statistist von Stäudlin, 1804, die kirchliche Statistist von Wiggers, 1842 u. 1843, das Handbuch der kirchlichen Geographie und Statistist von Wiltsch, 1846, fallen mit dem Inhalte des Artikels nur in einigen Punkten zusammen. Eine Geschichte der christlichen Geistlichskeit gehört noch unter die Desiderien der Literatur; eine

Geschichte ber teutschen Geiftlichkeit hat Raufdnit 1842 geschrieben. (J. Haeemann.)

Geistliche Bank, f. Bank 1. Sect. 7. 2h. S. 318

und Teutsche Reichsversammlung.

Geistliche Gebäude, f. Kirchengebäude.

Geistliche Gerichtsbarkeit, f. Gerichtsbarkeit.

Geistliche Güter, f. Kirchengüter.

Geistliche Kurfürsten, f. Kurfürsten.

Geistliche Lieder, f. Kirchenlieder und Gesangbuch.

Geistliche Orden, f. 3. Sett. 4. Ib. S. 492.

Geistliche Poesie, f. Kirchenlied.

Geistliche Ritterorden, f. Johanniter, Malteser, Tempelherren, Teutscher Orden.

Geistlicher Vorbehalt, f. Vorbehalt.

GEISTLICHE RECHTSSACHEN. Die bazu in manchen ganbern und zu manchen Beiten gehörigen Sachen sind, außer ben reinen Religionssachen, wie Regerei, Resligionsschahnung, Sacrilegium, außer ben Streitigkeiten über Patronats: Rechte und Pflichten, ben Processen ber Seistlichen mit ihren Semeinden oder Gemeindegliebern über Besoldungen, Stolgebühren, noch besonders Chessachen, Eponsalien, ungesetzlicher Geschlechtsumgang, Besordbniß, und wird hierüber im Art. Kirchenrecht, Kirchenrechtssachen, und in ihren Specialartikeln Eherecht, Patronatsrecht ze. gehandelt.

Geistliches Recht, f. Kanonisches und Kirchenrecht.

Geistliche Strafen, f. Kirchenstrafe, Kirchenbusse.

GEISTREICH, GEISTVOLL, GEISTLOS. -Es ift bereits im Artifel "Geist" (S. 263) bemertt morben, bag letteres Bort in unserer Sprache, auch wenn es in bem engern Ginne blos auf bas Ertenntniß= vermögen oder bie Intelligenz bezogen wird, noch von bem Borte "Berftand" ober bem abstracten "Dentvermogen" unterschieden und besonders von derjenigen Gigen= schaft gebraucht werbe, welche in einer vorzüglichen Eners gie ober Lebhaftigkeit und Berbindung ber Phantafie, bes Biges und Scharffinns mit ber gewohnlichen Denkfraft besteht, um Gebanten ober Bilber auf eine lebenbig erres gende und ansprechende Beife in fcone, um ihrer felbft willen gefallende Formen gu fleiben. In biefem Sinne werden nun die Borter geiftreich und geiftvoll, fowie ihr Gegensat geistlos gebraucht und eine Person, Unterhaltung, Schrift, Runftwert zc. als geiftvoll ober geistreich bezeichnet, in fofern burch folderlei Gebanten und ihre paffende Ginkleidung fich jene Qualitat offenbart und zugleich das höhere geistige Kraft : oder Lebensgefühl bes Mitrebenben, Borenben, Lefers ober Befchauers baburch erregt und gesteigert wird, sowie umgekehrt in "geiftlos" bas hauptmerkmal bas Unlebendige, Todte, Langweilige ift. Zene Qualitat oder der "Geist" in diesem Sinne ist stets als ein Talent, b. h. als eine Naturgabe, anzusehen, indem fich Niemand zu einer "geistreichen" ober "geistvollen" Person bilben, ober ein bieser Beiworter wurdiges Wort ober Werk bervorbringen kann, der nicht die Anlage dazu

vou Daus aus, ober als etwas Angebornes befigt, beffen Mangel fich nicht burch noch foviel Studium oben Bleis erfeten laft. Allerbings ift aber auch eine Ausbifbund solcher Raturgabe nothig, ba bas Mertmal "reich" ibe "boll," jugleich auf einen bedeutenbern Ibeenumfana binweift; boch ift immer bas Sauptmertmal bes Geiffe reichen ober Geiftvollen bie Anregung von Ideen in Ans bern; es ift ein relativer, nothwendig auf die Bechfels wirtung ber Beifter bezüglicher Begriff, eben weit der eine Sauptbestandtheil, ber Big ober bas feine Bergleidungsvermogen, welches in anscheinent nach fo verfchie: benen Begriffen ober Gegenstanden noch bebeutfame Gleiche beiten nachzuweisen vermag, auch nur in jenem Bertebr bentbar, nur eine "gesellige" Rraft ober Dacht ift; wie bie Schönheit ("was gewanne ein winiger Einsiebler, ober eine fcone Einsieblerin?" fragt Jean Paul mit Recht, Borfchule ber Ufthetit §. 42). Ubrigens tann auch ein einziges Bort fcon "geiftreich" ober "geiftvoll." beißen, wofern es nur jene befruchtende Kraft bat, welche Goethe in bem Spruche andeutet!

> "Bie ist bas Wort so mächtig, Ift ber Gebanke trächtig!"

Bestimmter fur unfer Bort in ber fconen Tenie:

"Ich scheine mir an keinem Ort, Beit ift mir keine Belt. Ein geistreich ausgeschlofnes Wort Wirkt auf die Ewigkeit!"

Es ist bekannt, welchen großen Einstuß solche einzelne geistreiche Worte, besonders bei der französischen Raztion von jeher gehabt und noch haben; man denke an Lamartine's "la France s'ennwe!" (bessen Bedeutssamkeit nur eben erst wieder in Erinnerung gedracht worzben; s. Kreuzzeitung vom 16. April 1853). Dort sind solche Worte mächtig, selbst wenn ihre Authenticität sehr zweiselhaft oder nichtig ware, wie z. B. in Bezug auf das angebliche Wort König Franz's I. nach der Schlacht von Pavia: "Ales ist verloren, nur nicht die Spre!" das "la mort sans phrase!" des Siepes, das "die Sarde stirbt, aber sie ergibt sich nicht!" des Generals Cambronne bei Belle: Alliance u. dgl. m. ').

Es soll (nach Eberhard, Synonymit III, 112) unser "Geist" in diesem Sinne zunächst nur eine Übersetzung des französischen esprit sein, und gewiß ist, daß die Sache, der esprit, sich bei den Franzosen in so eigenthümlicher Qualität sindet, daß man jenes Bort schon ofters zu denjemiz gen gerechnet dat, welche, wie z. B. daß xadog xayasog der Griechen, das "civis Romanus sum" und die civitas im Sinne der Romer, die Ciccalatu der Italiener, die englischen Ausdrucke gentleman, comfort, independence, sashionable, das französische le faste, die horreurs, timbre u. s. w. zu den unübersetzbaren geshören. Allerdings ist das, was die Franzosen unter ihrem esprit verstehen, ein weit zusammengesetzteres, wors

<sup>1)</sup> Bergl. Bran's Minerva. 1831. Dec. S. 459 fg. in einem Auffahe: "über einige hiftorische Worte von Sieves u. f. w.," worin gezeigt ift, baß alle biefe und noch andere Worte und Phrae sem gar nicht authentisch sind.

11:11

iber ein Krampofe selber sich auf eine sehr lebereiche Weise gedußert bat, namlich ber nambafte parifer Publiciff, Engene L'Déritier, und zwar bei Gelegenheit ber Schilberung einer ber allerbebeutenbften frangbfifchen Dotabilitaten, bes Mr. Thiers"), bei bem eben ber esprit bie: Hauptsache ift, welcher aber burch unfere Worter "gelftreich" ober "geiftvoll" nur unzulanglich zu charatterifiren ware. In einem Auffage "bie frangbfifchen Des putirten auf ber Tribune" fagt Eugene E'heritier (ebenfalls in Bran's Minerva. 1831. Dec. G. 464): "Thiers ift ein Mann von nicht gewöhnlichen Fahige teiten des Beiftes und das Bewundernswerthefte ift, daß er mit feinen Bedanten ftets ben Gegenftanb gang beberricht, ohne baß je bie Fluth berfelben fich erschöpfte. Sanbelt es fich um eine Emeute, über ben Crebit einiger Millionen, vom Frieden ober Kriege, von ber Civillifte, von ber Pairie u. f. m., fo verbreitet fich Thiere über alle viele Gegenftanbe mit ausnehment vielem Beifte (esprit) und tropbem, bag er feine Gebanten gleichsam verschwenbet, so hat er boch immer noch neue und überraschenbe, 3. B. jest (1831) über bas fterbenbe Barfchau, mas aus gleich beweift, wie richtig er ben Augenblick zu erfaffen weiß, um feine Baare loszuschlagen. Sein Stol ift ungekunstelt und naturlich, ja nachlassig; er hat etwas Bustrauliches und klingt, wie ein gefälliges Plaubern am Ramin, wie das Zwitschern des Zeifigs. Dhne Zweifel hat er noch viele andere Eigenschaften, aber alle lassen fich unter bas einzige Wort espret bringen und beshalb wurde beren Aufgahlung ohne Rugen fein. — Für Biele ift Thiers ein Dratel, ein Beiland, eine Borfehung, fie fchmeicheln ihm, fie feiern ihn und behandeln ihn wie ein vergarteltes Rind. ""Er wird noch lange fortleben,"" fagen Einige und ich fage, er wird es nicht; bas Rind hat zuviel esprit, es wird nicht lange fortleben. Des moftbenes mochte viele Sahrhunderte überdauern; aber Demofibenes mar auch nur berebt, er hatte feinen esprit. Das Bort esprit in feiner weiteften Bebeutung betrachtet. bezeichnet Lebhaftigfeit (vivacité), Leichtigkeit (legereté) und Keinheit der Phantasie (sinesse d'imagination) und zuweilen auch Spigfindigfeit, Gesuchtheit und Pfiffige feit, welche aber leicht in Paraborien, Sophismen und Pasquinaden ausarten."

Diese, so zu sagen authentische Definition bes walsschen esprü bestätigt zunächst die allgemeine Bemerkung Lord Bacon's, daß einzelne Worter gleichsam Spuren des Geistes sind, wodurch letterer sich ebenso zu erkennen gibt als Körper durch wirkliche Spuren erkannt werden"); denn in der That ist in jener zugleich eine fast vollständige Charakteristik des französischen Geistes, b. h. des Bolksthums gegeben, dessen hauptstätte in theoretis

scher hinficht ebenso ber esprit ift, wie in pratificer bie Begeisterung fur bie gloire ')! Nur hat ber gebachte Franzole etwas, was fich ihm von felbst verstand, auch als Mertmal bes esprit anzuführen, unterlaffen, nams lich außer ber Beinheit ber Phantaffe, auch ben feinen Gefdmad ober Bartfinn in ber Bahl ber Ausbrude, bie ben Frangofen als bie hauptfache gilt'). Bir Teutfche, wenn wir etwas "geiftreich" finben, feben babei immer nur auf bie Gebanten und brauchen in folden Fallen, wo lettere nicht ben gehörigen Metallges halt ober Umfang haben und nur eine fcone Form fich findet, lieber das Wort "hubsch," "hubsch gesagt," "wigig," "geschmactvoll," nicht aber "geistreich" ober "geistroll." Es ift intereffant, daß sich grade hierin unsere beiberfeis tige Bolfsthumlichkeit in ber Art fundgibt, bag Tentiche und Frangofen gleichsam biametrale Extreme bilben, indem erftere auf den Inhalt ju viel, auf die Form ber Gebanten zu wenig geben, mabrent lettere bas Umges tehrte thun, oder, wie man es auch fcherzhaft ausgebrudt hat, mehr auf die Sauce, als ben Braten feben und geben. Bei ber unenblichen Bichtigleit ber Sprache muffen wir Teutsche aber allerdings bekennen, daß unfer gebler in sofern ber großere ift, als wir bas Beiligthum unserer berrlichen Ruttersprache schon vor Sahrhunderten ebenfo wenig ale bas unferer nationalen und politischen Grenzen geborig gewahrt, fonbern vielmehr felber ents wurbigt und geschandet haben; wovon bie Saupticulb freilich nicht auf bas teutsche Bolt, fonbern bie fogenannten "Großen" fallt und die fogenannten gebilbeten "oberen Claffen,'s die, wie Rolbe fagt '), "nie zu ber Ration gehorten, von ber fie, frembem Eigenthum abgotterifc hulbigend, burch Sitte und Denkungeart fich fcbroff un-terschieden" und ber gangen ethischen, politischen und nationalen Entwidelung unfere Bolfe unermeflich gefchabet

<sup>2)</sup> Des "Duobez Zalleprand." Deutsche Allgem. Zeitung vom 24. Dec. 1848. B. — Ein anderes Beispiet, das auch sehr bekannt ist, gibt Shateaubriand's Chardteristik des E. Girardin als einer "klebrigen Missung von esprit, Erbärmlichkeit und Brahe," s. Kreuzzeit. vom 10. April 1853.)

3) De augm. scient. VI. Cap. 1. p. 146. ed. Lips. 1674. ("Vestigia certe rationis verba sunt, itaque vestigia etiam aliquid de corpore indicant,")

<sup>4)</sup> Daß wir Teutsche Ursachen genug haben, bies legtere Doment, besonders in unserer jegigen Beit und Lage, nicht zu vers gessen, zeigt sehr gut das Preuß. Wochenblatt, April 1853, in den Artikeln über die franzosische Armee.

5) "Il n'y a rien qui Artiseln über bie franzosische Armee. 5) "Il n'y a rien qui avilise davantage un discours, que les mots bas. On soussiria plutôt, généralement parlant, une pensée basse exprimée en termes nobles, que la pensée la plus noble exprimée en termes bas." Boileau. - Das biefer Bartfinn leiber ben Teutschen fehlt. zeigte icon Dichaelis in feinem Geift und Charafter ber frangoffe ichen Sprache und Literatur: "Der Gegensag ber teutschen und frangoffichen Sprache wird treffend und mabr bezeichnet burch bie Bormel: Der Teutsche tann ausbruden, was er will; ber Frangofe muß fagen, was er tann. Allein eine nabere Bekanntschaft infonderheit mit ben Schriftstellern beiber Rationen führt gu ber Erfahrung: baf ber Frangofe, von einem gebilbeten unb fich faft nie vergeffenben Bartfinn geleitet, in feinem engbegrengten Ronnen freiwil: lig fich in ebenbem Grabe befchrantt, als ber Teutiche in feinem weitgeschichteten Bermogen bieses obne Bartfinn geltenb macht." Bgl. Kolbe, über Bortmengerei S. 201, vgl. S. 414, welcher zu Obigem hinzusugt: "Diese Bemerkung gilt nicht blos von ber Sprache und Literatur. Das feinere Gefühl bes Franzosen außert sich allents balben, in bem Sinne fur Ehre, fur Baterlanbeliebe, fur Ruhm ber Ration, in jeber handlung bes Gemeinlebens fogar. Bic tief fteht hier uberall ber Teutsche unter ihm! Diefer bruftet fich bagegen mit festeren, ober, wie er fie nennt, foliberen Borgugen!"
6) a. a. D. S. 136, vgl. Ber, Bur Gefch. b. fcmerin. Gelebr= tenfchul. 1853. G. 6. Rot. 4.

haben. Bahrend die Franzosen, wie sie in politischer Begiehung febr fruh gur Einheit gelangten, fo auch ihre an fich viel armere Sprache ju einem fefigeschloffenen Gebiete umgrenzten, ihre durch taufend gewandte Rebern rafilos gebilbete Schriftsprache ju ihrer Umgangs: fprache machten, thaten bie Teutschen bas Umgefehrte, indem sie "ihre durch die robeste Barbarei bis ins Ungebeure verwilderte Umgangssprache ju ihrer Schriftsprache machten")! In fofern tonnte man allerdings munichen, bag unfer teutscher "Geift" bie gute Geite biefes malfcen esprit in Betreff bes Fein= und Bartfinns ber Umgange - und Schriftsprache aboptirte, woran sich bann gewiß auch ein lebenbigeres Gefühl fur teutsche Natios nalehre, Gemeingeift u. f. w. fnupfen wurbe, woran es une noch jur Stunde fo febr fehlt, wie bie Indiffereng in Bezug auf Die fchleswig bolfteinische und turbeffische Sache, die Berichleuberung ber teutschen Flotte u. bal. m. beweift. Andererfeits mußten aber freilich jene Schattenfeiten vermieden werben, besonders die schlimmfte, es mit ber Bahrheit nicht genau zu nehmen, um nur etwas mit espret ju fagen; ein gehler, ben fogar frangofifche Schriftsteller von erstem Range nicht vermeiben, 3. 23. Montesquieu in seinem esprit des loix, mas bem: felben icon von Filangieri vor mehr als 60 Jahren vorgeworfen warb ). Man wird auch hier Schiller's Zenie anzuwenden haben:

"Ringe, Teutscher, nach romischer Kraft, nach griechischer Schönheit!

Beibes gelang bir; boch nie gludte ber gallische Sprung!" Daß jener esprit in ber That noch neuerdings in unsere Literatur einzudringen suchte, ist gewiß; man benke an das junge Teutschland"), die Bergotterung der Briefe der Rahel u. dergl. m. Jedenfalls muß es uns Teutschen zum Troft gereichen, daß unfer "Geist" nie und nirgends, wie der esprit, "Spisfindigkeit," "Gesuchtheit" und "Psissigkeit" bezeichnet.

Unser Wort "geistreich" betreffend, ift geschichtlich nur noch zu bemerken, daß (wie erst kurzlich in Gustow's "Unterhaltungen am hauslichen herb" Mr. 21. 1853. S. 317 in Erinnerung gebracht ward) in der früstern Beit, nicht nur bei Luther, sondern bis in das 17. und 18. Jahrh. hinein, man mit diesem Worte blos den dristlich religiösen Gedanken des Ersulltseins vom Geiste Gottes verdand, daß es daher soviel wie religiös besteutete, nichts eigentlich Menschliches, sondern etwas Gottsliches war. Auch Abelung hat s. h. v. bemerkt, daß es früher besonders von der mit Gründlichkeit oder lehrereichem Scharssinn verbundenen Frommigkeit gebraucht

ward, in welchem Sinne man 3. 23. von ben "geistreischen" ober "geistvollen" Schriften eines Tauler, Arnb u. f. w. fprach 10).

Roch ist die Frage ber Synonymit zu erortern, ob "geiftreich" und "geiftvoll" gang gleichbebeutenbe Begriffe ausbruden ober nicht? Dies ift noch eine Controvers, indem Abelung und Campe fur bas erftere, Eberhard und Maaß fur bas zweite fich entscheiben. In ber Synonymit ber Lettgenannten (III. Bb. G. 112) heißt es zunachft in Bezug auf die Übereinstimmung beis ber: "Geistreich" und "Geiftvoll" ift sowol bas Bert ale ber Runftler, fofern bas Erftere ju feiner Bervorbringung Geift erfodert und ber Lettere einen bobern Grad von Geift besitht." (Das Ungenügende Diefer Er= Marung ift zu offenbar, ale bag es nothig mare, baffelbe noch weitlaufig nachzuweisen; icon bie Befdrantung auf bas Gebiet ber Runftwerke und Runftler ift gang einfels tig.) Dann heißt es: Diefe beiben Worter enthalten aber bas Sauptwort Beift nach feinen zwei verschiebenen Bebeutungen. Nach ber einen namlich zeigt es ben Bers fand an, ber bie Begriffe und Babrbeiten in iconen und glanzenden Formen ju benten und vorzutragen weiß, ber fie also mit lebendigem und reichem Bige in mannichfaltige gefällige Bilber einkleibet." Sierbei ift bie Phantafie und ber Scharffinn vergeffen, und bem Big bie alleinige Rolle zugetheilt, was nur bei bem frangofischen esprit richtig ift, sobann ift bas Beiwort reich" fur ben Big gar nicht bas paffenbfte; enblich ift auch bas "Geiftreiche" nicht auf bloge Bilberfpiele beschrantt, sondern tann sich ebenso in umfassenden und tiefgebachten Gebanken, Begriffen und Ibeen barftellen. "Nach ber anbern beutet es auf bie thatige Rraft, womit bas Anschauen bes Wahren, Schonen und Guten bas Innere bes Menfchen erfullt, ber bafur empfänglich ift; in der Art, wie fich Geift und Geele unterfcheiben." Allein biefer lettere Unterschied tann offenbar nur geltenb gemacht werben, wenn bie Synonymit geistvoll und feelenvoll, oder geiftreich und gemuthreich ober = voll unterscheidet, nicht aber bei obigen Bortern. Much bie Beispiele, welche Cherhard fur feine Begriffs, bestimmung ale Erlauterung bingufugt, mochten schwerlich Die Richtigkeit jener bestätigen. "Boltaire mar ein geiftreicher und Rouffeau ein geiftvoller Schriftsfteller. Gin geiftreicher Schriftfteller war unter ben

<sup>7)</sup> Kolbe a. a. D. S. 230. — übrigens hat bekanntlich bas gerägte Unwesen sogar burch die Freiheitekriege nicht ausgerettet werden können, wie die Rlagen Urnbt's, Diesterweg's und ansberer Baterlandsfreunde beweisen. Bergl. Scheibler, hobegetik S. 318. 3. Ausg. 1847. 8) Spst. der Gesegeb. T. übers. 1790. 4. Bb. S. 714. "Montesquieu, der so oft etwas Falsches su serge, um etwas Geistreiches zu sagen" u. s. w. 9) Bon Laube ward erst vor Kurzem (Gustow's Unterhalt. am hauel. herb. 1853. Rr. 20. S. 320) gesagt, das er endlich seine "nastürliche Reigung zum französsischen Esprit überwunden."

<sup>10)</sup> Unterhalt. a.a. D. "Seibst Gellert fagt noch geistreiche Lieber, wenn er von religiösen Gesangen spricht. Das aber, was wir jest mit geistreich bezeichnen (mit lebendig thatigen Gaben bes Geistes ausgestattet), nannte man in Luther's Zeiten sinnreich (ein Wort, das wir noch haben, womit wir aber nur eine Mischung von Wie und Phantasse bezeichnen); sinnreich aber für geistzeich ist ganz charakteristisch für jene Zeit. Alles, was nicht unmittelbar religiös war, faste die damalige Anschaung als anderer Art, nur als Sinn auf. Uns dagegen ist der Seist wol auch etwas Göttliches; aber er umfast den ganzen Menschen, und der Mensch ist uns jest mehr, ist uns sogar göttlicher durch sich selbst und seine eigene Krast." (Wobei indessen die Warnung des Mesphistopheles in Betress des alten Epruchs der Schlange: eritis sieut Deus etc., von unsern jestgen "Geistreichen" nicht vergessen werden sollte!)

Teutschen Sturg, ein geiftvoller war guther. Bir werben ben Somer einen geiftvollen und ben Birgil einen geiftreichen Dichter nennen." Belche Urtheile! Und wie will man biese Kategorien anwenden, 3. 28. auf Kant und Sichte, Leffing und Berber, Bamann und 3as cobi, Goethe und Schiller, Die Gebruber Sumbolbt und Schlegel, Schelling und Segel, Novalis und Jean Paul, Rabel und Bettina ?! "Geift" haben Alle biefe in reidem, vollem Dage; wer von ihnen ift nun geistreich, wer geiftvoll? — Eberhard fügt dann ichlieflich noch bingu: "Auf ben erften Stufen ber Cultur gibt es in jeber Ras tion mehr geiftvolle als geiftreiche Menschen; benn in bem Buftanbe, ber naber an bie erfte robe Rindheit grengt, außert fich ber Berftanb bes Menfchen mehr in ber Rraft, als in ber Mannichfaltigfeit feiner Ibeen. Er ift voll von dem, mas er benkt und fagt, er benkt und fpricht mit Begeifterung; aber ber Reichthum und bie Mannichfaltigfeit feiner Ibeen ift noch von geringem Um: fange. Und bas ift ohne 3weifel bie Urfache, warum man Beift als begeifternde Rraft in geiftvoll mit voll, bingegen als maunichfaltigen Ibeentreis in geiftreich mit reich verbindet." Auch hierbei ift von Cberhard überfeben, daß "geiftvoll" und "geiftreich" immer nur auf die Energie und ben Umfang ber Intelligenz bejogen werden und daß es in jenen fruheften Perioden in diesem Sinne weber geistvolle, noch geistreiche Menfcen gibt. Daber ift auch bie angegebene Urfache gar nicht "ohne Zweifel"; boch ift in jener Behauptung bas Richtige, baf ber Geift überhaupt fich uranfanglich nicht reich an Ibeen, aber erfüllt von benselben zeigen kann, wobei aber eben bas Gemuth gemeint ift. Wenn man sich nicht fur die (burch den allgemeinen Sprachzebrauch ber Gegenwart jedenfalls bestätigte) Ansicht auss fprechen will, daß "geistreich" und "geistvoll" wirklich wahre Synonyme sind, weil "Fülle" und "Reichthum" in der Regel wenigstens ganz gleichgeltende Begriffe sind; so wird man beide allerdings nach dem auch von Eberbard aulest angebeuteten Moment unterscheiben muffen, bag geiftreich fich auf bas Dbjective eines weit ausgebehnten Ibeentreises, geiftvoll fich mehr auf bas Subjective bes Durchbrungenseins einer Perfonlichs teit von Geist bezieht; wofür auch angeführt werben tann, daß man 3. B. von einem "geistreichen," aber nicht von einem "geistvollen" Bein spricht, besgleichen von einem "geistvollen" Auge, einer "geistvollen" Predigt ober Rebe, einer Unterhaltung u. f. w., in ber sich bas Personliche unmittelbar im Moment geltend macht, wo "geistreich" weniger passend erscheint, wogegen letteres 3. B. in Bezug auf eine Schrift, einen lang bauerns ben atademischen Bortrag u. bgl. m. ublicher fein mochte. Rur paßt Cberhard's Berbeigiehen ber "Begeisterung" hier nicht, ba lettere dem Gefühls = und Thatvermogen angehort, und Cberhard auch hier, wie bei obigen Bei: fpielen "geiftvoll" und "feelenvoll" vermechfelt bat.

Dhne Sweifel gebort bierher eigentlich auch noch bie Bergleichung von "geiftreich" und "geiftvoll" mit "finnsreich" und "finnvoll," welche beiden letten Ausbrucke sich offenbar ebenso zu einander verhalten, wie "geift-

reich" und "geistvoll." In der genannten Sononymik sindet sich dieselbe jedoch nicht, wosur "sinnreich" und "sinnwoll" an einem andern Orte (VI, 216) mit "wisig" zusammengestellt sind, was indessen keineswegs genügend erscheint. Abgesehen von der altern schon oben erwähnten Bedeutung, wonach sinnreich einen Segensah zu gestreich bildet, bezeichnet jenes offenbar theils das, was vielen Stoff zum Sinnen, d. h. scharfen und wiederholten Rachdenken gibt (benn "Sinnen" ist das Intensivum von "Sehen" und das Auge das wichtigste Organ für die Erkenntnis und Wissenschaft), z. B. ein Rathsel, Einfall, Sedanke, theils das, zu bessen hervorbringung oder Darstellung viel Sinnen in jener Bedeutung, viele Combination von Begriffen, Urtheilen und Schlüssen ersobert wird, z. B. eine sinnreiche Borrichtung, Maschine, Ausldssung eines Problems. So auch in unsere Dichters Wort:

"Bober Sinn liegt oft im finb'fchen Spiel!" Es ist bemnach eigentlich mit geistreich gang synonym; foll es inbeffen noch von biesem unterschieben werben, fo wurde diese Berschiedenheit barauf zu beziehen fein, daß, wie beim " Geiftreichen," ber Big als bas feine Bergleis dungsvermogen, fo beim "Sinnreichen" ber Scarf= finn als bas feine Unterfcheibungsvermogen bie Sauptrolle fpielt. Auch ift offenbar bas Bort "geiftreich" fclechtweg ale Prabicat einer Perfon gebraucht, ein bebeutsamerer Lobspruch als "finnreich;" wahrend umgekehrt "finnlos" einen viel argeren Tabel enthalt, als "geift-los," inbem es volligen Mangel an Berftanb ober Ur= theilefraft ober (in heftigem Affect) vollige Abwesenheit bes Geiftes ober Bewußtfeins bezeichnet. Geiftlos wirb, wie fcon bemertt, vorzugeweise von berjenigen Befcaffenheit ausgefagt, worin fich nichts Belebenbes, nichts aus Gelbftthatigfeit hervorgegangenes und auf ben Beift Anderer Einwirkendes zeigt; es ift wie "gefühllos" nie streng wortlich zu nehmen, indem es nur ben Dangel an jener bobern Energie und Berbindung von Big, Scharsfinn und Phantasie bezeichnet, aus beren Berbin-bung bas Geistreiche und Geistvolle hervorgeht, welche als Talent eben nicht Jebermanns Ding ift. Go nennt man 3. B. ein Auge "geistlos," wenn sich in ihm als bem Spiegel ber Seele überhaupt teine geistige Energie offenbart. Sierber gebort, mas Chalespeare fagt:

"Des Beibes Augen find mir Beisheits Quell, Sie funteln noch echt Prometherifch Feuer!"

So nennt auch Rant (Anthropologie §. 82 C.) ben Beig, ber ben Menichen seines Lebens gar nicht froh werben läst, alles übrige geistige Leben in ihm erstickt, "eine ganz geistlose, blos mechanisch wirkende Leidenschaft."
(Dr. K. H. Scheidler.)

GEITHAIN (Geithen, Geuthen, Geithahn), Stadt im Amte Rochlik des königl. sächsichen Kreises Leipzig, an der Eila, mit 3000 Einwohnern, die sich mit Wollensweberei, Fischerei in kunstlichen Teichen und Aderwirthsichaft beschäftigen. Das Dorf Altdorf wird als Worstadt betrachtet. Im J. 1700 brannte die Stadt völlig ab. Einige sehen in der Stadt Geithain das alte Gieta oder Gietana, die Hauptsestung der Gorben Wenden, welche vom Kaiser Heinrich I. zerstört worden ist. (H. E. Höseler.)

GEITONOPLESIUM. Dit diesem Namen belegte A. Cunningham mehre in bem tropischen und offlichen Theile Reuhollands und auf ber Infel Norfolt einheimis fche windende Balbftraucher mit elliptifch : langettlichen, mervig = geftreiften Blattern, bolbigen ober trug = bolbigen, end = und achfelftanbigen Bluthen, geglieberten Bluthen: Rielen und ichmargen Beeren. Die Bluthenbulle ift bei Den Arten biefer zu ber Familie ber Liliaceen geborigen Gattung fronblattartig, fechstheilig, abstehend und tabl. Die fechs Staubgefaße find bem Grunde ber Blumenfronzipfel eingefügt, die Staubfaben sind fabenformig, an ber Spite trumm : jufammengeneigt, Die Staubbeutel am Grunde angeheftet und pfeilformig. Der breifacherige Fruchtino= ten enthalt wenige boppellaufige Gichen. Der fabenfors mige, breifurchige Griffel tragt an ber Spite eine ein: fache Rarbe. Die Frucht ift eine tugelformige, einfamige Beere. Die Samen find faft tugelig, mit fcmarger, leberartiger Samenhaut und am Bauche befindlichem Rabel. Der Samenkeim ift faft ercentrifc und gekrummt, (Garcke.) mit verbidtem, unterftanbigem Burgelenbe.

GEIZ (Psychologie, Synonymit, Ethit). — Das teutiche Bort Geig bezeichnet (wie auch bas lateinische avaritia) im weiteften und zugleich ursprunglichen Sinne Die bis gur Leibenschaft angewachsene Begierbe nach ber Erlangung ober bem Befige von Dingen, welche nach ber subjectiven Unficht bes von jener Begierbe Befangenen als alleiniger ober bochfter 3med bes Lebens gelten, wahrend fie ber unbefangenen richtigeren Ansicht bes gefunden Menschenverstandes, fowie bem gugleich miffens fcaftlich ausgebilbeten sittlichen und religiofen Gefuhl nach mur als Mittel erscheinen ober angesehen werben, und Daber immer nur einen relativen Berth baben follten. 3m engeren und heutzutage gewöhnlicheren Ginne bezeichnet Beig bie leibenschaftliche Begierbe nach bem Befige von außeren Gutern, fogenanntem Bermogen, inebefonbere von Gelb, feitbem biefes lettere als allgemeines Preisumb Taufchmittel jugleich ben Dafftab bes Bermogens bilbet, beffen Begriff übrigens nicht auf bas in unfern fogenannten civilifirten Staaten allein ubliche Detall = und Papiergelb beschrantt werben barf, ba jene Begierde ober Leibenschaft fich ebenso wol auf jenen niebern Stufen ber Entwickelung findet, wobei andere Dinge als Gelb bienen, wie g. B. Die roben und gegerbten Baute, Biberfelle bei ben nordameritanischen Wilben, Die Bobelpelze in Rams tichatta, bie Stodfische in Neufoundland, Die Cacaotorner in Brasilien, ber Tabat in Birginien, bas Steinfalz in Athiopien, gewisse Muscheln (Cauris) im übrigen Afrika u. f. w. 3m engften Ginne bezeichnet Geig jene leiben: fcaftliche Begierbe nach Bermogen ober Gelb, Die auf ben Befig, und zwar nur auf ben Befig - bies Bort nicht in juriftischem Sinne als bie physische Innehabung ober Moglichfeit ausschließlicher Disposition über Gut und Selb im Gegenfate gegen bas Recht baju, b. h. bas Gigenthum, fondern im Begenfate gegen ben Gebrauch ober bie Benutung von jenem genommen, indem ber Seizige lediglich in jenem Befite fein bochftes But ober ben letten 3med feines Lebens fieht, baber fein einziges Dichten und Trachten barauf gerichtet ift, jenen Befit

wo nicht zu vermehren, boch jebenfalls nicht zu bermindern.

Daß jene weitefte Bedeutung bes Geiges ursprun lich jebe beftige, unorbentliche ober leibenschaftliche gierbe überhaupt bezeichnete, ergibt fich theils aus ber Etymologie 1), theils aus einzelnen Beugniffen, 3. B. mothe geitig, morbgierig in einem alten Gebichte in Eccarb's Script. II. In einer oberteutschen Urfunde von 1479 tommt ber Beigbunger unter ber Benennung bes Beis ges vor, und bei bem Binebed und anbern Dichtern feines Zahrhunderts ift Gite und Gitikeit eine jede beftige Begierbe, ober Gierigkeit. Roch im 15. Jahrh. finbet fic Geytigkeit, wofur Sans Sachs "Geizigfeit" braucht. Spater veralterte biefe allgemeinfte Bebeutung im hochteutschen. -- In jenem engeren Ginne ift bas Bauptmertmal bes Beiges bie leibenschaftliche Begierbe. mehr an irgendwelchen Gutern, befonbere aber an mates riellen, ju haben, als man eigentlich bedarf. In biefem Sinne bilbet auch ber Ehrgeig, sowie seine Steigerung zur Ruhmsucht, eine Art bes Geiges, wie benn auch bas Bort "geigen nach Siegen," "Lob" u. bgl. m. nach jest üblich ift; boch finbet fich vorzugeweise fcon in biefem Sinne bas Bort Beig als bas Streben nach mates riellen Gutern, nach Bermogen ober Eigenthum (Gut. Geiz bei Kaisersberg), besonders aber nach Gelb bes schränft (baber auch bas lateinische avarus [nach Doberlein im Index 28b. VI.] von avidus aeris [nicht auri]). Doch hat auch avarilia biefelbe relativ umfaffendere Bedeutung, wie unfer Geig, indem es die gleich naber au charafterisirende Sabsucht mit umfast. Die hier in Betracht tommenden Synoymen und gu-

Die hier in Betracht kommenden Synoymen und zugleich zur nahern Begriffsbestimmung des Geizes selber
bienenden Ausdrücke sind zunächst folgende: die Eigens
nütigkeit als ängstliche Wahrnehmung auch der allers
kleinsten Bortheile, in Beziehung jedweder Thätigkeit auf
ben eigenen Rugen; die Gewinnsucht, als geschäfz
tige, meist durch ernsten Fleiß oder sonstige Bestredungen
unterstützte Begierde nach großen Bortheilen oder rascher
Bermehrung des Reichthums; endlich die Habsucht als
leidenschaftliches Streben nach solchen Bortheilen, die im
regelmäßigen Verkehre der Menschen nicht sowol durch
das Gluck oder eigene Thätigkeit erlangt, sondern dem
Willen des Andern durch lift oder durch andere ungerechte
Mittel abgenöthigt werden, sodaß als Hauptmerkmal der
habsucht das Unmoralische oder Widerrechtliche des Bestrebens hervortritt, weshalb auch Ovid dieselbe als amor

sceleratus habendi bezeichnet.

Offenbar hangt bie habfucht mit bem Beige febr nabe jufammen, in fofern beibe als Ubertreibung bes na-

<sup>1)</sup> Rach Abelung gebort bas alte oberteutsche Site, wie bas gothische bigitan, erwerben, bas banische gide, Berlangen, zu dem Geschlichte bes Wortes gehren, begehren und Gier. Frisch rechnet auch bas lateinische hio, hieto und bas griechische xaw, xares hierher. Im Lettischen ist geidzin ich begehre und geidulis gierig. Rero nennt ben Geig in der dritten Bedeutung Neskiri, Ottfried Giri, Rotter Frechli, Frechheit, Raisersberg aber den Grit, die Grittigkeit, die Pollander Gretigheyd, welches gleichsalls aus Gier geblibet ist.

tarlichen Erwerbtriebes ju bezeichnen find, wie auch ichon in ben Erorterungen bes engern Begriffs bes Bortes Geig gezeigt worden. Übrigens find bie Anfichten über bas Berhaltniß von Pabsucht und Geiz noch verfchieben. Nach Cherhard (Synonymit s. v. filgig 2. 23b. C. 435) ift Geig ber Gattungsbegriff, welcher bie Sab fucht und Rargheit als Artbegriffe unter fich befaßt, und auf abnfiche Beife unterfcheibet E. Platner (Philof. Aphor. II. 6. 883. S. 522) als bie beiben Arten bes Beiges, ben er als bie übertriebene Reigung jum Eigenthume bestimmt, bie übertriebene Sparfamteit ober Sparfucht und abertriebene Erwerbsamteit ober Erwerbsucht, von welcher die Babfucht nur eine besondere Art ift; nach Raaf (Berf. über bie Leibenfchaften II, 424) bagegen if Sabfuct ber Gattungsbegriff, unter welchem er ben Getz befaßt. Rant handelt in feinen metaphpfifchen Unfangsgrunden ber-Tugenblehre g. 10. S. 88 in einem eis genen Artitel vom Seize, und beginnt benfelben mit ben Borten: "Ich verftebe unter bem Ramen nicht ben bab-fuchtigen Seiz (ben Sang zur Erweiterung feines Erwerbes ber Mittel zum Bohlleben, über die Schranten bes wahren Bedurfniffes), benn biefer tann auch ats blofe Berlegung feiner Pflicht (ber Bobltbatigfeit) gegen Un-bere betrachtet werben, fonbern ben fargen Geig, weider, wenn er ichimpflich ift, Rniderei ober Rnauferei genannt wird, und zwar nicht in fofern er in Bernachlaffigung feiner Liebespflichten gegen Anbere beftebt, fonbern in fofern, als die Berengung feines eigenen Genuffes ber Mittel jum Bohlleben unter bas Raf bes mabren Bedürfniffet ber Pflicht gegen fich felbft mis derftreitet."

Benn man hierbei junachft von ber Sprache und sobann von ben pfpchischen Lehren über die Entstehung bes Geizes (worüber bas Befte von Sarve gefagt ift, Preisschrift über die Reigungen) ausgeht, fo wird man allerdings die Habsucht als das Allgemeinere oder den Sattungebegriff ansehen und ben Geiz barunter subsummiren muffen; benn haben will ber Beigige naturlich vor Allem ebenfalls, und zwar mehr, als er braucht. Uns dererseits ist ein Habsuchtiger, der kein Mittel scheut, um sein Bermogen immer mehr zu vergrößern, darum nicht immer zugleich ein Geiziger; er kann vielmehr oft babei ein Berfcwender fein, wie benn fcon Salluft die luxuria atque avaritia als "pessuma ac diversa inter se mala" (Bell. Cat. c. V) bezeichnet. Sinwiederum fann man von dem eigentlichen Beizigen, ber blos auf den Befig, nicht auf ben Gebrauch feiner Babe fieht, fagen, "er habe Richts von bem, mas er befitt," b. b. er genießt Nichts davon, als wenn er gar tein Recht bazu hatte.

Am passenbsten scheint es zu sein, unter ber Sabfucht diejenige Leidenschaft zu verstehen, bei welcher die
positive Vermehrung von Gut und Geld das bewegende Princip ist, während in dem Geiz das negative Streben,
so wenig als möglich das Vermögen zu vermindern vorberrscht.

Bie die meiften Leidenschaften nichts Anderes find, als durch eingepflanzte ober naturliche Eriebe hervorgerus R. Enent, b. 28. u. R. Erfe Geetlen. LVI.

fene, allmalig burch Gewohnheit ober oftere Bieberkehr ber Befriedigung bis zu einem folchen Grade verftartte Begierben, baf baburch bie Areiheit bes Billens, ober bie Rraft ber Gelbftbeberrichung und Gelbftbeftimmung mebr ober weniger beschrantt und aufgehoben wird - so ift auch ber Geig im engeren Sinne nur eine Ubertreibung ber urfprünglichen, ber bem vernunftigen befonnenen Renschengeiste als folchem eingepflanzten Gorge fur bie Bufunft und ber baraus hervorgebenben Sparfamfeit ober bes Strebens, alle unnothigen Ausgaben ju vermeiben, welche Sparfamteit bekanntlich fowol in Bejug auf Die Einzelnen als das Staatsleben zu den wichtigften Tugenden gehort, daher benn auch die wahrhaft prattifche Philosophie des Alterthums, die sogenannte Bonomit ober Biffenschaft und Runft ber gubrung bes Sauswesens als einen integrirenden haupttheil jener ebenso wie bie Ethit und Politit anfah. Chenfo anerkannt und unbe: streitbar find die übeln Folgen der Berschwendung. Den übergang von jener Tugend zu dem Laster bes Geizes bilbet nun junachft bie Genauigteit als übertriebenes Streben, jede Art von subjectiv unvermeidlichen Ausgaben auf bas Minimum ju befdranten. Dies ift, mas bie Griechen µixpodoyia, bas Sammeln bes Kleinen, nannten. Diefe wird gur Rargheit, welche alle subjectiv irgend vermeidlichen, ober die felbst pflichtmaßigen Ausgaben gang vermeibet (,, Ber farglich faet, wird auch farglich ernten," 2 Ror. 9, 6). Die Genauigteit ift felbft= barbend, bie Rargheit unmittheilend; in jener ift immer auch biefe, in biefer aber nicht immer jene enthalten; benn Manche find ofters "targ" gegen Anbere, ohne fich felber Senuffe gu verfagen. Auch wird "Kargheit" in einem ausgebehnteren Ginne genommen; 3. 28. mit Borten ("erft fo farglaut und jeto Berfcmenberin?" Rlopftod), mit Bob und Sabel "targ fein" (fo will Quintilian [Instit. or. II, 2. §. 6], bag ber Lehrer bas Lob an feine Schuler weber targ — noch verschwenderisch austheilen foll). Daher wird überhaupt bas, mas zu wenig ift ober enthalt, farg genannt ("Bertraut mit ber Belt feiner Bifionen, wird Dan'te in feinen targen Befchreibuns gen oft unverftanblich;" Burger). In ber Rargbeit liegt bas Mertmal bes Bibermillens beim Geben; wer targ gibt, gibt wenig und ungern. (Daber folgt in obis ger, die Rargheit tabelnber, Bibelftelle die Auffoberung, ju geben mit froblichem Bergen, nicht mit Unwillen ober aus 3mang. 2 Kor. 9, 7.)

"Der farge Philon gurnt beim Anblid eines Armen; Er rechnet: minber toftet Burnen als Erbarmen."

v. Ricolai.

"Ein betrübter Efel heulte, Beil bes Schickfals targe hanb Ihm nicht horner zugewandt."

Pageborn

Früher bedeutete karg (nach Frisch) überhaupt nur besorgt, sorgsättig, rathsam, später sorgsättig in Ausgaben, sparfam ("Mancher karget und sparet, und wird baburch reich," Sir. 11, 17. "Ein Anderer karget, da er nicht soll, und wird boch armer," Spr. Sal. 11, 24). (Die Etymologie von karg ist bestritten; nach Frisch

aus bem angelsach. Car, Care [beim Ulphilas Kara], Sorge, Sorgfalt, lat. cura, engl. care; nach Abelung von bem noch im Schwedischen üblichen kara, zusammenstaffen, woraus mittels bes Zischlautes scharen [auch im Altfranzosischen war eschars targ]; nach Wachter von eierie.)

Hohere Grade der Kargheit sind die Kniderei und Knauserei. Erstere von "Kniden," in kleine Theile oder Stude brechen, in sosern der Knider in seinen Ausgaben auch das Kleinste zu retten sucht, die auf die unbeträchte lichste Sache, die kaum noch einen Werth hat, karg ist; allem, was er geben muß, etwas abzubrechen such, und, wie Plutarch sagt, ein Kummeltorn spaltet, da ihm ein ganzes noch zu viel ist (baher xvuivongiorns). Lettere von "Knauen," "Gnauen," d. i. nagen, als Streben,

allem etwas abzunagen.

Den hochften Grad bezeichnet bas Wort Filg, Fil= gigteit. "Ein targer Filz, von bem bie ganze Stadt abel redet;" Sir. 31, 29. Die Etymologie biefes Wortes ift noch ftreitig. Rach Abelung (bem Gruber beis ftimmt) heißt der Geizige ein Silg in Unspielung auf die gabe Beschaffenheit Des verworren in einander geschlun= genen Gewebes von Bolle ober Saaren, indem auch jener fich, wenn es fich um Geben handelt, moglichft gabe zeigt. Nach Cherhard bezieht es fich auf den Gindrud, ben jener bochfte Grad ber Kargheit ober bes Beizes macht, indem Diefer bem fittlichen Gefühle ebenfo wibria ober etelhaft ift, als ber Schmut ben außern Sinnen, und zwar ftammt es entweder von einem Borte ab, von bem fich noch das englische filth, Schmut, erhalten, ober es ift ein uneigentlicher Musbrud, ber in feiner eigentlichen Bedeutung ein grobwolliges, ichlechtes Tuch bezeichnet, wodurch fich ber Beigige gleich als folder ankundigt. tibrigens heißt nach Festus filico, wie beim Terenz verbero, ein schlägefauler Knecht, Galgenstrick — ein nichtswurdiger Menfc, und fillico im Kateinischen bes Mittelalters ein Schelm, wovon bas frangofische filou). Das mefentliche Mertmal ber Filzigkeit ift jebenfalls, baß ber bamit Behaftete fich burch bie Niedertrachtigkeit ber Mittel verächtlich macht, burch welche er Sab und Gut zu vermehren, oder jebe Ausgabe zu verminbern oder ju vermeiben trachtet, indem fur ihn es weber Gefene Des Anftandes und ber Ehre, noch der Liebe und Freund: fcaft, bes Rechts und ber Religion gibt, und er Alles feiner Leibenschaft aufopfert.

In sofern eine solche Steigerung bes Geizes jeden Aufwand nicht nur fur die Bequemlichkeiten und die Fosberungen des Anstandes im geselligen Leben, sondern selbst fur das Nothwendige scheut, wozu auch die Reinlichkeit in der Kleidung und Haltung des Körpers gehört, ist in ben Sprachen der gebildeten Bolter sein Pradicat schmutig (sordidus, auch im Franzosssschen avarice sordide). Die unfrige bezeichnet ihn auch durch stinkend geizig.

In Bezug auf die Arten des Geizes gibt es eigent: lich teine erschöpfende Classification, zumal wenn man dieselbe von den Gegenstanden hernehmen wollte. Ins beffen kann man allerdings (mit Platner, Philos. Aphor. II. 6. 889) folgende sechs Sauptarten unterscheiden nach ben Gemutheeigenschaften, welche ale Urfachen babei au Grunde liegen: 1) ber mabnfinnige Beig, ber gleichsam eine verliebte Raferei ober rafende Liebe fur bas Gelb ift und fich burch gangliche Bernunft : und Bewußtlofigfeit in allen Berhaltniffen, wo die Ibee bes Gelbes eintritt, offenbart; 2) ber ichmachfinnige Beig - eine kindifche und zugleich angftliche Unhanglichkeit an Gigenthum und Gelb, von bem vorigen unterschieden durch den Einfluß gutmutbiger Rudfichten auf Boblanftanbigfeit und Tugend; 3) ber egoiftische Beig - eine besonbers in ben vornehmeren Standen febr haufig mahrzunehmende ftolge und fubllofe Abgeneigtheit von allen Ausgaben, welche micht erfoberlich find fur bie felbfteigenen Leibenschaften, namentlich ber Uppigfeit und bes Stolzes; er ift verbunden mit allen Arten ber Erwerbungssucht; 4) ber phlegma= tifde Beig - diefer beruht in einer vollendeten phleg: matischen Unempfanglichkeit fur alle Arten bes physischen, afthetischen und moralischen Bergnügens und in einer ganglichen Ginschrantung auf ben ruhigen Genuß bes Bobllebens und der Gemachlichkeit; die Folge davon ift bie Unterlaffung aller Musgaben, die außer dem Spfteme bes Temperamente find; 5) ber murrifche Bei: - berubt in einem aus Lieb : und Geschmacklofigkeit jufammen: gesetten Mangel an Empfindung fur alle moralische und für die meisten sinnlichen Freuden, welche zu Ausgaben veranlaffen tonnen, und in einer ganglichen Ginschrantung auf die Freuden des gebrauchlosen Besites; 6) der fauf: mannifche Beig endlich ift eine meift aus Ungewohnung entstehende und burch eine ausschließende Achtung gegen bas Geld unterhaltene leidenschaftliche Liebe gum Gewinn 2).

Natürlich haben, außer ben Bearbeitern ber allgemeisnen Psychologie, auch die psychologischen Charakteristiker ex professo alter und neuer Zeit, wie Theophrast, La Brundre u. s. w., den Geiz als eine der hervorragendesten Leidenschaften nicht vergessen; so führt z. B. Theophrast (char. oth. c. 10 seq. c. 19) an, daß ein Filzsich nicht schämt, wenn seine Freunde in seinem Hause ein Gastmahl haben, sich eine Kleinigkeit, sei es auch nur einen halben Obolus, für den Gebrauch des Speisezimmers Miethzins geben zu lassen, oder daß er, wenn man ihm zur Geburt eines Kindes glückwünsicht, entgegnet, das Kind brächte ihn um die Halste seines Vermögens. Noch schalblicher wird in dieser Beziehung ein Geizhals in einem alten griechischen Epigramm geschilder 3):

"Überrechnend die Rosten des Rindes, blieb es am Leben, Wirft es nach seiner Geburt, Aulus, der Geighals, ins Meer."

Unter ben Luftspielbichtern, welche biefe Leidenschaft schilberten, ift befonders Plautus zu nennen, aus deffen Aulularia ober Goldtopf Molière (wie Lessing sagt) 1), die schönsten Buge zu seinem "l'Avare" erborgt hat." Gleich im Prolog B. 10 wird auch von ihm treffend gezeigt, wie diese Leidenschaft das sonft so machtige Gefühl

<sup>2)</sup> Platner gibt zugleich a. a. D. eine überaus richtige specielle Charafteriftit bieser einzelnen Arten.
3) Anthol. vet. poet. ed. Brunk II, 338; vergl. Eberhard, Synonym. II, 438.
4) In ber Abhanbl. über Leben und Werke bes Plautus; Schmatt. Schr. (Berlin 1826.) X. S. 188.

der Baterliebe erstickt, indem ein Geizhals den Ort, wo er seinen Schatz vergraben, nicht einmal bei seinem Tode seinem Sohne entdeckt und diesen lieber hilslos darben ließ. Das Thorichte und Lächerliche des Geizes schliebern die Züge (A. II. Sc. 4 in Köpke's Übersetzung III. 1):

"Ja, geht er schlafen, schnurt er ben Blasbalg um ben Schlund.
""Barum?" — Damit er schlafend keine Luft verliert! b)
— Um's Basser weint er, was er bei ber Wasche braucht.
— Bat'st du ihn um ben hunger selbst, er gab' ihn nicht.
Ja neulich schnitt ihm sein Barbier die Nagel ab, Er sammelt alle Schnifel auf und schloß sie weg."

Meisterhaft ift in diesem ganzen Stude auch die Schilderung der Furcht und des Argwohns, welche Affecte die Seele des Geizigen beherrschen ("qui cupiet, metuet quoque porro;" Horat.) und zu der grausamsten Beshandlung seiner Stlaven verleiten; einer der töstlichsten Büge aber, daß er, indem er den Stlaven, den er im Berdachte des Diebstahls seines Schapes hat, seine hande zeigen läßt, nicht damit zufrieden ist, die Rechte und die Linke leer gefunden zu haben, sondern ausruft (IV. Sc. 4):

"- zeig' bie britte noch!!"
So auch bie Stelle (II, 2), worin er fagt:
"Drum eil' ich heim; benn nur mein Beib ift hier, bie Seele

Auch Aristophanes, in bessen "Plutus" Beus' Priefter feinen Dienst verläßt, um mit Plutus zu leben, schilbert ben schmutigen Geiz in ber Person bes Patrokles, ber sich, um bas Basser zu sparen, nie gewaschen! Ferner Horaz in mehren Oben und Satyren besonders die Unerfattlichkeit besselben b), besgleichen ebenfalls feine Schmutigkeit?) und sein Berhaftsein \*).

Unter ben neuern Dichtern steht auch bier Dante voran. Derselbe verset (Holle Ges. VII.) bie Geizisgen und Verschwender in den vierten Sollenkreis, und zwar beide mit einander vereint, zunächst weil beide darin übereinkommen, daß sie ben wahren Werth der irdischen Guter nicht richtig zu schäten wissen, die Ersteren zu hoch als alleinigen Zweck, die Letteren zu niedrig; sobann, weil beide einander bedurfen, der Geizige des Bersschwenders, um sich hohere Bortheile als die erlaubten,

5) Dieruber ift Gronov's Anmert. ju vergleichen; Plauti Comoed. ed. Ernesti I. p. 112, und in Bezug auf die Ragelichnieel Gruter's Conjectur "tonsori ungues dempserat."

6) "Crescentem sequitur cura pecuniam." (Od. III, 16.)

"Crescit indulgens sibi dirus hydrops, Nec sitim pellit." (II, 2.)

"— — Improbae Crescunt divitiae, tamen Curtae nescio quid semper abest rei." (III, 24.)

7) "Umidius quidam — — dives
Ut metiretur nummos, ita sordidus, ut se
Non unquam servo melius vestiret." (Sat. I, 1.)

8) "Non uxor te salvum vult, non filius, omnes
Vicini oderunt, noti, pueri atque puellae.
Miraris, cum tu argento post omnia ponas,
Si nemo praestet, quem non merearis, amorem?"
(Ibidem.)

ber Berschwender des Geizigen, um sich die Mittel zur Befriedigung seiner Neigung zu verschaffen. Beider Stresben ist vom bohern Standpunkte aus identisch, nämlich ein zweckloses, nichtiges, und da beide sich gegenseitig jeder dabei auf Kosten des Andern zu benuten suchen, so suchen sie sich zwar auf, aber nur, um hierauf sich wiesder in Feindseligkeit abzustoßen, welche sich nicht, wie der haß in krästigeren Naturen, in thatlichem Kampse, sonsbern nur in gemeinem Schimpsen und durch Borwersen bes gegenseitigen Fehlers außert. Beide wälzen gleichmäßig Lasten mit den Brüsten nach verschiedenen Seiten im Kreise, bis sie in der Mitte desselben an einander tressen, sich abstoßen, und dann dies zwecks und nutslose Wälzen immer wiederholen, weil alles Gold der Belt ihnen doch nicht zur Ruhe helsen könnte ). Demgemäß heißt es:

Gleichwie die Kluth bort über ber Charpbbis Sich mit ber andern bricht, an ber fie branbet 10), So muß fich hier bas Bolt im Reigen breben 11). Biel mehr als andersmo fah ich bes Bolts hier Bon biefer Seit' und jener, unter lautem Gebeule gaften malgend mit ben Bruften. Sie ftießen an einander und drauf tehrte Allba fich Beber wieber rudwarts, fcpreienb : "Bas farg'ft bu," und "was machft bu tollen Aufwand?" So fehrten burch ben finftern Rreis fie wieber Bu jeber Band, bis fie gegenüber ftanben, Ihr fchimpflich Lieb von Reuem anzuftimmen; Dann manbte Beber, wenn er feinen halbtreis Burudgeleget, fich gum anbern Rampfplag. Und ich, ber ichier bas Berg gertuiricht b'rob hatte, Sprach: Deifter, jest ertlar' mir, wer bies Bolt fei, und ob fie alle Pfaffen find gemefen, Die mit ber Glage bier gu unfrer Linten. Und er zu mir: "Schwachsichtig waren Mlle Um Beifte fo in jenem erften Beben , Daß bort mit rechtem Daß fie nie gespenbet. Bol beutlich fagt es ihrer Stimme Rlaffen, Wenn sie im Kreis an die zwei Puntte tommen, Allwo der Gegensat der Schuld fie scheidet. Sie waren Pfaffen, die der haarbedeckung Am Daupt entbebren, Papft' und Carbinale, In benen Beig fein Übermaß verübet" 12). und ich: o Deifter, unter bem Gelichter Sollt' ich, bebuntt mich, Manche wieber tennen, Die unrein maren von bergleichen übeln. Und er zu mir b'rauf: "Ceere Schuffe machft bu: Ihr ruhmlos Leben, bas fie fo besubelt, Last fie fur bas Erkennen jest im Dunkeln. So ftogen ewig fie nun an einanber. Und werben aus bem Grab' einft auferfteben, Die mit gefchlogner Fauft, tabitopfig Jene 18 Schlecht Beben und schlecht Sparen brachte einft fie

<sup>9)</sup> Rach ber übersetzung von Philalethes (Prinz Johann von Sachsen) S. 42 (vergl. Streckfuß übers. S. 71). 10) Dies Gleichnis ist von einem besondern Phanomen, rintoppo, hergenommen, welches in der Meerenge von Messina katksindet, wenn dei großen Winden kie Strdmungen sich begegnen. 11) Reigen wird metaphorisch diese gleichsdrmige Bewegung im Kreise genannt. 12) "Seit Innocenz IV. Zeiten griff der papstliche hof zu den unswürdigsten Mitteln, um Geld zu erpressen." 13) "Die Geizisgen mit geschlossener Faust, die Berschwender mit kablem Kopf, weil sie Alles die auf die Haare des Hauntes verschleubert." (In Korte's Sprüchw. der Deutschen S. 136 heißt es: "Der Baier sagt vom Geizhalse: er hatte die Hand zu, als er auf die Wett kam.")

1.00

Ums schine Leben 14 und in biese Kampse, In benen ich kein Wert mehr mill verschwenben. Bieb hier, mein Sohn, wie kurz die Posse bauert Der Editer, die Fortmen anvertraut sind, Um deuenhalber sich die Menschen raufen. Denn ales Gold, das unterm Mond fich sinder, Und je fich fand, nicht einer einzigen konnt' es Aus biesen maben Geelen Auf gewähren."

Durch Molière's icon ermabnten "Avare" ift ber Rame und die Figur des Barpagon (ober Harpax gewiß febr paffent als entftanben aus rapax) in ber mobernen Literatur allgemein üblich und fereotyp geworben; er schildert besonders treffend ben Geighals als ben inhumanften, barteften und verschloffenften ober ungugangs tichften aller Sterblichen (de tous les humains l'humain le moins humain, le mortel de tous les mortels le plus dur et le plus serré), ben teine Dienftleiftung jum Offnen ber Bande bringt, ber nur mit Borten bankt, ja das blose Wort geben so sehr haßt, daß er nie sagt, ich gebe dir meinen Gruß, sondern ich leihe ihn dir!! ("Donner" est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais: Je vous donne le bon jour! mais: Je vous prèté le bon jour!") ilberdies ist er ein Batbar ("Thre!"), dessen Batbare ("Thre!"), desse many ("turquerie") alles in Bergweiffung bringt und man konnte por seinen Mugen fterben, ohne bag er sich rubrte. Rurg, er liebt bas Gelb mehr als Ehre, guten Ra: men und Tugend, ber Anblid eines Bittenben fest ibn in Bergudungen; bas beift ihn an feiner empfindlichften Stelle treffen, ibm bas Berg burchbobren und feine Eingeweide berausreißen."

Shakespeare, ber im Timon von Athen (IV, 3) bie Grauel der Sabsucht und die Macht des Goldes (wie Anakreon die des Gilbers) 16) mit so lebhasten Farben ausmalt, hat auch im Shylod im Kaufmann von Benedig einen Geizhals in Meisterzügen geschildert. Hierber gehört besonders die erste Scene im britten Aufzuge, wo Shylod sich über die Entsuhrung seiner Tochzter Jessika ausspricht, welche auch ein Kastchen mit Iu-

welen mitgenommen:
"Ein Diamant fort, kostet mich 2000 Dukaten in Frankfurt! Der Fluch ist erst jest auf unser Bolk gefallen, ich hab ihn niemals gefühlt, bis jest. Zweiz tausend Dukaten bafür, und noch mehr kostbare, kostbare Juwelen! Ich wollte meine Tochter läge tobt zu meinen Füßen und hatte die Juwelen in den Ohren! Wollte, sie läge eingesargt zu meinen Füßen und die Dukaten im Sarge!"

(Much bas ift ein mertwurbiger Bug, baß Shatespeare

14) "Das ""fcone Leben"" ift entweber ber himmel, ober bas irbifche Dafein, welches gewöhnlich il dolce monde etc., die fuße Welt, genannt wirb, beffen Freuden ihre eigene Thorheit ihnen geraubt."

barauf biefen Silg einen Amtsbienen, um feiner Rache gegen die Antotilo gang gewiß zu fein, 14 Kage vor bum Berfalltage des Wechfels, wiethen läßt, seduff also hier der Geiz von bem Fanatismus des judischen Christenhaffes überwunden mird.)

Bon teutschen Dichtern ift keine Schilderung bes Geizes besonders berühmt geworden. Duch versteht es sich, daß er auch von ihnen nicht vergessen ward, wie manche Epigramme beweisen, worin sie einzelne Inge dessenschildern. So z. B. Opig, das oft mit ihm verbundene neibische Wesen, das Andern auch das nicht genuch, was ihm selbst nicht den mindesten Abbench thut, wiede es auch nur als ein kostensreier Genus für sie in seines Augen erscheint, z. B.:

"hler tieget Gylvins, ber Richts um sonft gethans".
Es schwerzt ibn, bas man bies umsonst bier tofen kann."
Die lächerliche Thorheit bes Geizes, ber felbst bin zu bestimmten Zweden angeschafften Mittel anzuwendem sich nicht entschließen kann, persissiet recht gut woh

Bo er mit bieb'icher Fauft bas Gold von Pillen fchebt."

Mach bas ber Beig zum wirklichen Diebstahl vernführe, ja (nach Maas) !!) eine Sucht zu fteblen, hers verbringen tann, beutet bas Epigramm an:

"Bas weinst bu, wirthlicher Stepal? Das bich bein eigner Sohn bestahl? Bie? Bustest bu nicht lange schon, Der Diebstahl sei bes Geiges Sohn?"

Bur Bestätigung bes oben schon erwähnten Ausbrucks "finkenber Geig" ift bier noch eines Sinngebichts von Leffing zu gebenten 17):

Muf Eufrin's Grab.

"Beld, tobtender Geftant hier, we Lufrin begraben, Der unbarmherg'ge Filg! — Ich glaube gar, fie haben Des Buchrere Seele mit begraben!"

Noch ist bier bes vlamischen Dichters henrik Conscience's "Geizhals" (übers. von Wegener. [Leipzig
1853.]) zu nennen; — ferner bas Buch ber Sinnspruche (Leipzig 1853.) S. 76 fg. und Korte's Sprichworter ber Deutschen s. h. v. In Bezug auf die speciellere Kenntniß ber Natur bes Geizes sind naturlich auch die Biographien von Geizhalsen sehr lehrreich 18).

Als einer der bedeutsamften Züge des Geizes ift anszusehen, daß diese Leidenschaft nicht, wie die meisten anzbern, mit den Jahren abz, sondern vielmehr zu nimmt, und daß "kein Fall bekannt ist, daß Jemand von derzselben geheilt worden ware" '). Erklärlich ist jene Zuanahme nicht nur aus der jedweder Habsucht innewohnenden, schon von den Dichtern und Philosophen richtig geschilzberten 20), Unersättlichkeit, sondern vornehmlich aus der Furcht vor möglicher Berarmung, welche Furcht mit

<sup>15) &</sup>quot;Da, Berberben auf fein Saupt ihm,
Der zuerst dich, Silber, liebte!
Denn um ihn hinfort nicht Bruber,
Denn um ihn hinfort nicht Altern;
Rur Gewürg' um ihn, und Kriege!"
(Rach Overbed's überf.)

<sup>16)</sup> Bersuch über die Leibenschaften II, 442. 17) S. Schr. 1827. XVII. S. 12. 18) Als besonders interessant gilt: Joh. Elwer, der größte Geizhals dieses Zahrhunderts. (Danzig 1791.) 19) G. G. Schulze, Psych. Anthrop. §. 205. S. 425. (3. Ausg.) 20) Seneca, de den. II, 7.

....

. .

1000

bent Abnahme iber phyfifthen i und ingeiftigen i Lebensbrafte um fo mehr fleigt, ale bas Gebiet bes Den ichen eben bet Matur ber Gache nach gang unbegreugt ift. Esige ebenfalls gang naturlich, bag biefer Beig vorndmiich bei benjenigen fich zeigt, die in ber Augend haben barben midfen, alfo aus Erfahrung die Ubel ber Urmuth tennen. vor welcher ihre Burcht fo groß wird, baß fie nie gemig ju baben glauben, um fich gang ficher zu ftellen. Indem Gelche Sahr aus Bahr ein Gut und Belb aufbaufen und fich jeben überfluffigen Genuß für jest verfagen, fcwindet ihr Leben bin und mit demfelben bie Empfangs lichfeit fur Genuffe, bie fie fruber wol wirklich erftrebten, fobag zulest fie burch bie Gewohnbeit babin tommen, fich mit ber bloffen Didglichteit jener fcon ju befriebigen, ohne jum wirklichen Genuffe ju gelangen; ein Puntt, ben Selvetins auf febr lehrreiche Beife aus einander gefest bat? ). Dag folder Beig inbeffen auch fich inanch. malebei Golden finbet, welche in ben ganftigftem außern Berhaltniffen. geboren und erzogen find, ift ibrigens leis ber! auch Thatfache; fo g. B. weiß man bies vom Raifer Rarl IV. ber von einem mabrhaft inbifchen Schachergeist befeelt war, bestandig taufte und vertaufte, ja felbst feinen Rod vom Leibe verpfandete, um einen Gewinn ju machen (f. Bog, Geschichte bes beutsch. Reichs. III. S. 10. Daaf a. a. D. G. 436). Einige andere Ralle von neuerm Datum werben noch fpater erwähnt werben. Es ift übrigens auch eine allgemein bekannte Thatsache, qaß alten Perfonen ber bloße Unblid gefammelter

21) De l'esprit, disc. III. ch. 10: "Dans un homme, qui sera d'un caractère timide et défiant, le souvenir vil des maux qu'il a éprouvés, doit d'abord lui mapirer le desir de s'y soustraire, et le determiner par cette raison à se refuser jusqu'à des besoins dont il a, par la pauvreté acquis l'habitude, de se priver. Une fois au dessus du besoin, si cet homme atteint alors l'age de trents - cinq ou quarante aus; el l'amour du plaisir, dont chaque instant émousse la vivacité, se fait moins vivement sentir à son coeur, que fora-t-il alors? Plus difficile en plaisirs s'il aime les femmes, il lui en faudra de plus belles, et dont les faveurs soient plus chères, il voudra donc acquerir de nouvelles richesses pour satisfaire ses nouveaux gouts: or dans l'espace de temps, qu'il mettra à cette acquisition, si la défiance et la timidité, qui s'accroissent avec l'age et qu'on peut regarder comme l'effet du sentiment de notre foiblesse, lui démontrent, qu'en fait de richesses, asses n'est jumais assez; et si son avidité se trouve en équilibre avec son amour pour les plaisirs, il sera soumis alors à deux attractions différentes: pour obéir à l'une et à l'autre, cet homme, sans renoncer au plaisir, se prouvera, qu'il deit du moins en remettre la jouissance au temps où, possesseur de plus grandes richesses, il pourra sans crainte de l'avenir s'occuper tout entier de ses plaisirs présens. Dans le nouvel intervalle de temps qu'il mettra à accumuler ses nouveaux trésors, si l'àge le rend tont-à-fait insensible au plaisir, chan-gera-t-il son genre de vie? renoncera-t-il à des habitudes que l'incapacité d'en contracter de nouvelles lui a rendues chères? Non, sans doute, et satisfait, en contemplant ses trésors, de la possibilité des plaisirs, dont les richesses sont l'échange, cet homme, pour éviter les peines physiques de l'ennui, se livrera tout entier à ses occupations ordinaires. Il deviendra même d'autant plus avare dans sa vicillesse, que l'habitude d'amasser n'étant plus contrebalancée par le desir de jouir, elle sera au contraire soutenue en lui par la crainte machinale que la vieillesse a toujeurs de marquer."

Schäge und die Kindische Buft am Betaften und Durch zahlen berselben ein Genuß und eine Beschäftigung zu sein pflegt, welche fie um so weniger entbebren konnen, je unfahiger sie werden, an andern Bergnügungen und Arbeiten Abeil zu nehmen. (Bergl. Sueton im Caligula c. 42, die merkwardigen Beisplete eines gewissen Pecoil beim Duclos in den Memoires verrets. T. II. p. 67. 68 und des Dichters Chapelain in dem Amerovien zur Lebensgeschichte berühnter Selehrten. L. Ah. S. 233 fa. t val. Reinbard. Sbriffl. Moral I. 660.

5. 233 fg.; vgl. Reinbard, Chriftl. Moral I, 609).
Der Seizige ift die gerabe Gegentheit vom braven Mann, wie Goethe blefen Begriff thefts (auf eine etwas zu braftliche Art) in "Gotter, Delven und Wieland" besteinnirt, namlich als einen folden, "her mittheilt, mas er hat," — theils in höherem Sinne, in dem schichte "Das Göttliche:"

"Ebel fet ber Atenfty, Dilfreich und gut! Demn bas allein Unterfchiebet ibn Bon allen Wefen, Die wir kennen.

"beil den unbefannten Dibern Befen, Die wir abnen! Sein Beifptel lehr' und Jene glauben" u. f. w.

In biefer Sinsicht gibt es übrigens auch einen verwerflichen Geiz in bem Gebiete ber Literatur, bei benjenigen Gelehrten nämlich, die fort und fort literarische Schatze aufspeichern, ohne jenen Arieb ber Mittheilung zu empfinden, ben Seneca im sechsten Briefe an den

Lucilius in fo fconen Borten foilbert 3). Der Geig ift, wie auch die übrigen Leibenschaften, als eine folde bem Denfchen nicht angeboren, wenn auch, ba allerdinge Beiftes : und Gemuthsanlagen fic manchmal vererben, bies auch in Bezug auf ben Beig bisweilen ber gall fein tann (wie bies auch Plautus im ermahnten Prologe ju feinem "Golbtopf" anbeutet). Doch wird felbft in folchen Fallen weniger jene Unlage, als bas Beifpiel und bie Ergiehung überhaupt ben Ausschlag geben, und somit gehort allerdings die Berudsichtigung biefer Leibenschaft, um biefelbe in bem finb= lichen Gemuth nicht Burgel faffen ju laffen, gu ben Aufgaben ber Padagogit, welche bas alte: principiis obsta etc. in Bezug auf ben Geig ebenfo zu bebergigen bat, als auf die Berfcwendung, in welcher lettern binsicht bekanntlich schon Demokrit (Stobaeus, ecl. eth. 81) ben Rnaben frubzeitig Gelb in die Sande ju geben rieth, bamit fie bessen Werth kennen lernten. Da ferner ber Geig um fo widerlicher erscheint, je weniger wegen schon vorhandenen Reichthums er burch bie Sorge fur die Butunft gerechtfertigt ober boch entschulbigt ift, fo muffen

22) "Ego vero cupie ista omnia in te transfundere, et in hoc gaudeo, aliquid discere, ut doceam: noc me ulla res delectabit, licet eximia sit et salutaris, quam mihi uni sciturus sim. Si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam teneam, nec enunciem, rejiciam. Nullius boni, sine socio, jucunda possessio est."

besondere die Sochftstehenben von biefer Thorheit ober biefem Lafter vollig frei fein und felbst den Schein beffel-ben vermeiben. Es hat bem monarchifchen Princip im mahren Sinne Diefes Bortes, b. b. ber Achtung und Berthichanung ber Staatsform ber Monarchie, als ber vorzüglichsten und für große und gebilbete Bolter allein pgf= fenben Berfaffung, ebenfo febr gefchabet, wenn fich bie Regenten unfinniger Berfcwendung, ale auch, wenn fie fich fchnodem Geize babingaben. In einer mabren Monarchie, fagt Ancillon 23), ift man von zwei Bahrheiten überzeugt: ein Dal, bag ber Monarch durch feine Stellung der Gingige im Staate ift, der fein vom Intereffe bes Staats verschiedenes Intereffe haben fann; zweitens, bag er fich felbft nicht jum 3 wede bes Staats macht, fondern nur als Mittel jum 3wede fich betrachtet." Diese Grundwahrheiten und somit die geistigen Stuten ber Monarchie werden erschuttert, wenn Furften nur auf Die Bermehrung ihrer Sausschafte bedacht find (als Beispiele aus neuefter Beit werben von ber Deutschen Allgem. Beit. vom 3. 1846. G. 881 und bem Conversa: tionsblatt vom 6. Dct. 1846, ber DPU3. vom 2. Mai 1847, ber Graf von Nassau und die Ronigin Christine von Spanien - Madame Munnog - genannt, auch Louis Philippe's Sturg ift feiner abnlichen Schwache vorjugemeife jugufchreiben), ober wenn fie aus Beig fich ben großen nationalen Foderungen ber Beit entziehen 34).

Was die ethische oder sittliche, religibse und politische Beurtheilung dieser Leidenschaft betrifft, so ist über die Berwerslichkeit derselben in allen tiesen Beziehungen von jeher nur Eine Stimme gewesen, theils weil der Charafter der Leidenschaftlichkeit, mithin der geistigen Unfreiheit, sich grade bei derselben am unverkennbarsten und zugleich verächtlichsten zeigt, theils weil dieselbe nicht, wie andere Leidenschaften, d. B. der Ehrgeiz, oder die Ruhmsucht, noch ein edleres Motiv als Jusag enthalten kann, sondern in plattem Egoismus aufgeht, theils endlich, weil der Geizige sich dem fur alle Humanitat, sowie fur alles humane, religiose und politische Leben unerlässlichen Prinzip der geselligen Mittheilung entzieht. Die heilige Schrift nennt ihn (1 Tim. 6, 9. 10), die Wurzel alles übels," bezeichnet ihn als Quelle der schlimmsten Verführung

(Matth. 26, 14. 3oh. 12, 4), als "Gogenbienft" (Eph. 5, 5. Rol. 3, 5) und gang in abnlichem Ginne außerte fich Cato in feinem Gedichte über Die Gitten (Aul. Gell. XI, 11): "avaritiam omnia vitia habere putabant." Ferner Cicero pro Quinctio: "Nullum officium tam sanctum atque solenne est, quod non avaritia comminuere atque violare soleat." Kerner: "Qua ex re intelligi satis potuit, nullum esse officium tam sanctum atque solemne, quod non avaritia comminuere atque violare soleat. Etenim si veritate amicitia, fide societas, pietate propinquitas colitur: necesse est iste qui amicum, socium, affinem fama ac fortunis spoliare conatus est, vanum se et perfidiosum et impium esse fateatur." (Un: lich de offic. II. c. 21. 22: nihil est tam angusti animi tamque parvi, quam amare divitias; nihil contra honestius neque magnificentius quam pecuniam contemnere.") So auch Baler. Marimus (lib. IV. c. 3) und Curtius (lib. IV.: "nihil nefas avaritiae!"). In gleichem Ginne erklart fich Perifles dabin, daß bie beften Talente eines Staatsmanns nicht dem Staate gum Bortheile gereichen, wofern jener nicht ber Gelbgier zu widerfteben vermag (Thucyd. II, 60).

Indessen ist vom blos moralischen Standpunkte aus betrachtet, der Geiz an und für sich nicht eigentlich als ein Laster s. str. anzusehen (wie dies Kant thut, Tuegendlehre g. 10), als vielmehr als eine Thorheit [wie Fries näher gezeigt 23), Ethik S. 350 fg.]. Diese Thorheit geht oft soweit, daß Geizige aus Rummer über einen erlittenen Verlust sich das Leben nehmen (Aul. Gell. II.)

Überhaupt geht diese Leidenschaft viel ofter als ans bere in eigentliche Geisteskrankheit (Bahnsinn, fire Ideen, Tollheit) über, wird aber weniger als solche angesehen und beachtet, weil der Geizige meist ganz isolirt lebt, feine Krankbeit Andern Nichts schadet.

Bom allgemeinen Standpunkte der Cultur = und Staaten = oder Bolkergeschichte erscheint der Geiz im weiztern Sinne, in sofern er namlich zugleich Sabsucht ift, als eine der Hauptquellen alles sittlichen, nationalen, poslitisschen und socialen Berderbens der Bolker; daher wurde er denn auch mit seinem nachsten Berwandten, dem Ehrzgeize, schon von den alten Geschichtschreibern und Phislosophen als der zwiesache bose Genius bezeichnet, wie z. B. vom Aristoteles (Polit. V. c. 7), Thuchdides (III, 82), besonders vom Sallust (Cat. c. 3. 5. 10) 26). Gewiß mit vollem Rechte, da es eine ausgemachte Sache ist (die in der gegenwärtigen den materiellen Interessen viel zu sehr huldigenden Zeit besserzigt werden sollte), das wenn ein Mal in einer Nation das Bestreben reich

<sup>23)</sup> Beift b. Staateverf. S. 55. 24) Der befannte Berr v. Martens, ber 1809 ale preußischer Officier nach Ofterreich ging, um gegen bie Frangofen gu tampfen, ergabit in f. in Dres-ben 1846 erfchienenen "Dentwurbigteiten" G. 92: "Der Plan, bamale neben Ofterreich eine bewaffnete Erhebung im norblichen Zeutschland gu bewertstelligen, icheiterte theilweise an bem Beige bes Rurfurften Bilbeim I. von Beffen; er, bamale in Prag, wollte von feinen 20 Millionen Richts herausgeben. Da gerieth ber fur ben Plan eifrige General von Ruchel in ben bochften Born, und mit feiner gewohnten Grobbeit faßte er ben Rurfurften am Arme und führte ihn vor einen Spiegel, indem er ihn anschrie: ,,,, Da feben Sie Ihr bleiches, erbarmliches Besicht! Sie find ein teutscher Farft und konnten Teutschland retten helfen; aber Sie wollen es nicht, weil Sie Ihr Geld mehr lieben, als Ihr Baterland! Pfui! ther Sie!"" — Und somit verließ er knirschend ben Saal. — Es ift bekannt, bag biefer filgige Gefell bennoch fpater von fei: nen getreuen Unterthanen mit lautem Jubel aufgenommen wurde." (Den Grund hiervon gab Dahlmann in ber Paulefirche im Juni 1848 an.)

<sup>25)</sup> Sthit S. 351. "Rant nennt ben Beig ein Lafter, befe fen Grundsat sei, sich bes angenehmen Lebensgenuffes zu berauben. Dagegen wird ihm der vollendete Beizhals erwiedern: ben Genuß wähle Zeder nach seiner Laune, er aber tenne keinen größern Genuß als Geld einnehmen, teinen größern Schmerz als Geld ausgeben. Wir sagen baber nur: Geiz ist eine Thorbeit, welche über dem Mittel den Iweck vergist" u. s. w. 26) In Corte's Ausgabe des Salluft sinden sich zu diesen Stellen viele interessante Roten.

zu werben um jeben Preis und auf bie möglichst leichte und geschwindeste Weise, zur Spidemie geworden, wie das leider in dem neuern Europa ziemlich allgemein der Fall ift, der Untergang der Staaten und Nationen voraus gesagt werden kann, wofern nicht noch das alleinige Beile mittel, nämlich eine radicale Reform der Erzies

hung, bas Berberben abhalt 27).

Während, wie schon früher gezeigt ward, von dem bobern ethischen Standpunkte aus ber Beigige und ber Berschwender auf gleiche Beise verwerflich erscheinen, fo ftellt fich boch bie Sache anbers bar, wenn man fie vom Standpunkte ber Nationalokonomie und Staats: wirthichaft aus betrachtet. "Der Beizige ichabet bem Nationalreichthum weniger als ber Berfcwenber. Diefer vernichtet ein Capital, mahrend jener mit einer allerbings schmubigen Besorgniß Thaler auf Thaler hauft und fie badurch hindert, bem allgemeinen Bertehre jene Bortheile gu leiften, die fie als Taufchmittel leiften konnten. Der Werth, den der Berichmender verzehrt hat, ift fur immer zerftort, ber von bem Geizhals gesammelte Schat fann bagegen fruh ober fpat in die Sande eines Mannes fommen, der ihn fruchtbringend zu verwenden versteht. Dann wird er, mahrend bas verschwendete Capital in Luxusgegenstanden ein fur alle Mal verzehrt wird, fur die gange Bukunft bagu bienen, eine bestanbig wiederkehrende Confumtion burch eine immermabrende Production ju befries bigen" 28).

Bie übrigens selbst in jedem Irrthume noch ein Funke Wahrheit liegt und wie es Aufgabe der Philosophie ist, auch noch im Berrbilde das Urbild zu erkennen, so bietet auch der Geiz — selbst abgesehen davon, daß er nur die Carricatur und Übertreibung einer der edelsten und wichtigsten Augenden der Sparsamkeit ist — noch in der Beziehung eine beachtense und nachahmungswurdige Seite dar, daß er den Beweis gibt, wie weit man es durch Beharrlichkeit des Willens zu bringen vermag. Darauf deutet Leop. Schefer's (Laienbrevier I, 13)

Mahnung:

"Du aber lerne — wie ber Geizige, Beboch ein Befres, auch so ftat begehren. —————————— Erlerne Bon ihm Methobe! baran ist er reich!" <sup>29</sup>) (Dr. K. H. Scheidler.)

GEKATILIA, GIKATILIA, ift bie bergebrachte corrumpirte Umfchreibung bes Bei = ober Familiennamens ', ב'קטלה (, בּפּשׁעַלַב '), בּשִּׁעלה על ניקטלה על היים על

1) Dies ist die genuine arabische Umschreibung, über bem : bes findet fich auch in handschr. Hunt. 599 ein Punkt.

iche Gelehrte aus Spanien führen, und zuerft Jellinek als bas spanische Chiquitilla (ber fleine 10pm) erkannt hat 2). Ralfcblich ift aber biefer Rame bem Camuel Sanagib beigelegt worben 3), ber in ben altesten grabischen Quellen, j. B. auch im Comm. gum Sohenlied bes 30: fef Ibn Afnin, richtiger Ragbila (בר כברילה, vielleicht Ragid : Ullah) genannt wirb. — Der Erfte, unter bem Ramen Chiquitilla bekannt, ift Ifak, vielleicht aus Elis fana 1), alterer Beitgenoffe bes Ifat ben Dar Saul, Lebs rer bes berühmten Grammatiters Jona ben Ganach, alfo ju Unfange bes 11. Jahrh. blubend. Wie die bedeutend= ften hebraischen Sprachforscher jener Beit, vereinigte er Die Philologie mit ber Dichtkunft, von beiben bat fich aber taum eine Spur erhalten. Dofe ben Esra führt gwar unter dem Namen Ibn Chiquitilla, ohne Bornamen, ein Gebicht und eine arabifche Schrift, "flein an Umfang, groß an Muten," betitelt בי אלתדכיר ואלתאניה, an; allein es ift aweiselhaft, ob hier nicht von bem noch sonft bei Mose Ibn Esra vorkommenden jungern Namensvetter Die Rede ift, über welchen fiebe ben Artifel Mose Chiquitilla. 3m 13. Jahrh. lebte ber beruhmte Rabbalift Jofef Chi= quitilla, f. ben Art. Josef am Ende bes Buchftaben 3ob. - Bon einem Rabbaliften Jacob Chiquitilla berichtet Abraham Sacut (f. 132 b), daß er in Segovia begraben morden. Bon einem Jacob ישגרביא (l. מיגרביא?) findet fich ein Borwort und Rachwort ju ben Fragen und Untworten über die zehn Sefirot von R. Ufriel (Lehrer bes Rachmanibes), nebft einem Gebet (המכלה) in ben von Gabriel Barichauer ju Barichau 1798 berausgegebenen Collectaneen (ליקוטים) f. 32 b. Sellinet 5) vers muthet, bag Jacob, wie Josef Chiquitilla, ju Medina Celf lebte und ein Schuler bes R. Afriel war, alfo ber erften Salfte des 13. Jahrh. angehort. (M. Steinschneider.)

GEKRATZE (das), auch das Gekrätz ober die Krätze. — Ift überhaupt ber Abgang beim Schnielzen (und Bearbeiten) ber Metalle, namentlich beim Schmelzen des Erzes, z. B. das, was sich am Dsen oder sonst ansetz, beim Saigern abgeht, beim Gießen absäult. Im Besondern sindet es seine Benennung in den Goldsahnsfabriken, sowie bei Goldschmieden und Silberarbeitern. Man sammelt diese Absälle wieder, pocht, wascht (Gerträßwascher) und schmelzt (Geträßschmelzer) sie in dem Geträßosen, welcher etwa 2 Fuß breit, 2 Fuß lang und 4 Fuß hoch ist. Namentlich wird das Geträße der Golds

<sup>27)</sup> Das Nabere hierüber s. in Scheibler, Lebensfrage ber europ. Givil. 1839 (auch in Bran's Minerva. 1838. Februar). 28) Steintein, Boltswirthschaftslehre S. 407. 29) Außer ben beildwifg schon angesübrten houptschriften über Ethit und allgemeine Psychologie von Kant, Carus (vergl. auch bessen Moralphilos. 16il), G. Schulze, E. Platner, Winnbe u. s. w.; vgl. noch besonders Maaß, Bersuch üb. die Leibensch. II, 428; Garve, über die Reigungen; Reinhard, Christ. Moral und Alibert, Physiol. der Leidenschen, übers. von Scheibler, S. 23 fg. Bgl. auch Korte's Sprickwörter der Deutschen sub "Geig." Eine vollständig die Sache erschöpsende Monographie über den Geig gibt es unseres Bissen noch nicht.

und Silberarbeiter aufgekauft und zwar von Solchen, welche speciell Gekratischmelzer heißen, die es durch Basschen reinigen, worauf es den Ramen Gekratichlich emspfangt, und einschmelzen.

(J. Hasemann.)

Gekröntes Werk, f. Kronwerk.

GEKRÖSE. Mit dem Namen Gekröse (Mesenterium von  $\mu\ell\sigma\sigma\varsigma$ , der mittlere und ro erregor, der Darm) belegt man jene Partien des Bauchsells, durch welche einzelne Abschnitte des Darmrohrs an der hintern Bauchwand angeheftet werden. Es bestehen aber die Gekröse immer aus zwei mehr oder weniger langen Lamellen des Bauchsells, an denen ein sesssigen dern und ein freier Rand unterschieden werden kann. Beide Lamellen gehen an dem freien Rande in einander über und nehmen dier den betreffenden Darmtheil zwischen sich auf. Imischen ben beiden Lamellen der Gekröse ist ein setthaltiges Zellgewebe nebst Blut= und Lymphgesäsen, Lymphdrüsen und Rerven enthalten. Beim Renschen unterscheibet man solgende besondere Gekröse:

- a) Das Dunnbarmgekröfe, welches als Mesenterium schlechthin bezeichnet wird, ist für den ganzen Dunnbarm, mit Ausnahme des Zwölssingerdarms des stimmt. Mit einer etwa 6 Zoll langen Wurzel (Radix mesenterii) geht es von der Wirbelsaule ab in einer von Oben nach Unten und Rechts verlaufenden Linie, die sich vom zweiten Lendenwirbel nach der rechten hafts beiligbeinsuge hinzieht. Bon der Wurzel dis zum Darme mißt das Dunnbarmgekröse 4—6 Zoll; doch ist es am obern sowol als am untern Ende weniger lang. Bei setten Personen dat dieses Gekröse stellenweise ½—1 Zoll Dick.
- b) Das Getrofe bes Wurmfortsages, Mesenteriolum processus vermiformis. Bom Ende bes Dunnbarmgetroses begibt sich eine Doppellamelle bes Bauchsells zum Wurmfortsage, in bessen ganzer Länge sie angeheftet ist. Es hat bieses kleine Getrose eine breizeckige Gestalt.
- c) Das Didbarmgefrofe ober Grimmbarm : gefrofe, Mesocolon. Der Grimmbarm wirb, entfpredend feinem Gefammtverlaufe, durch ein halbtreisformi= ges ober bufeifenformiges Gefrofe befeftigt, welches an ben einzelnen Abschnitten bes Darms fich auf verschiebene Beife verhalt. Das auffteigende Grimmbarmge= frose (Mesocolon adscendens s. dextrum) verbient biefen Ramen eigentlich nur an ber Spipe bes Blind: barms, welche gang vom Bauchfelle umichloffen wird; benn am eigentlichen aufsteigenben Grimmbarme tritt bas Bauchfell von Außen und von Innen unmittelbar an, ohne eine Falte zu bilben. Dagegen ift bas Quer: grimmbarmgefrose (Mesocolon transversum) so ftart entwickelt, wie bas Dunnbarmgefrose. Es besteht aus einer obern und untern Bauchfelllamelle. querliegende, nach Dben convere Burgel entspricht bem Pantreas. In der Mitte betragt die Entfernung von ber Burgel bis jum Quergrimmbarme 4-6 3oll, nach beiben Seiten aber wird bas Gefrose niedriger, bis es aulest gang fehlt. Das absteigende Grimmbarm= gefrose (Mesocolon descendens s. sinistrum) fehlt

bem eigentlichen absteigenden Grimmbarme, indem hier, wie auf der rechten Seite, eine dußere und innere Lamelle des Bauchsells unmittelbar an die Seitensläche des Darms antritt, ohne eine Falte zu bisden, dagegen hat die Flexura sigmoidea, der untere Abschnitt des absteigenden Dickdarms, wiederum eine 4—6 Joll hohe Duplicatur des Bauchsells, an welcher eine außere und eine innere Lamelle zu unterscheiden ist.

d) Das Rafibarmgefrofe, Mesoreotum. Das Gefrofe ber Flexura sigmoidea wird niedriger, indem es fich bem Beden nahert und geht so in das breiedige, aus einer rechten und linken Lamelle bestehende Gefrose für ben Mastdarm über. Beibe Lamellen geben vom Beiligbeine aus. Es ist dieses Gefrose aber nur für die

obere Balfte bes Maftbarms vorbanben.

In den Gekrosen verlaufen die Gekrosgefäße, Vasa mesenterica, welche die Circulation im Darmrohre vermitteln. Die obere und die untere Gekrospussader (Arteria mesenterica superior et inserior) sind Afte der Aorta. Die obere und die untere Gekrosblutader (Vena mesenterica superior et inserior), welche ihre entsprechenden Arterien in einfacher Anzahl begleiten, sind Afte der Pfortader.

Das Eymphgesäßspstem ist sehr start in ben Getróssen entwickelt; die vom Darme kommenden Eymphgesäße treffen hier zahlreiche Eymphbrusen. Im Bereiche des Diddarmgetröses liegen 20—50 Diddarmdrusen, Glandulae mesocolicae; zwischen den beiden Blättern des Dunndarmgetröses liegen 100—200 Dunndarmdrusen oder Getrösdrusen, Glandulae mesentericae s. mesaraicae, welche von den sogenannten Milchs oder Chyslusgesäßen des Dunndarms durchset werden.

In den Gefrosen liegen ferner als Nerven die Getrosgeflechte, Plexus mesenterici, welche auf den
Gefrospulsadern verlaufen und mit deren Beraftelungen
zum Darmrohre gelangen. Das obere Gefrosgeflecht
(Plexus mesentericus superior) tommt wesentlich aus
dem Plexus coeliacus des Sympathicus, hangt aber
auch mit den Plexus renales zusammen. Das untere
Gefrosgeflecht (Plexus mesentericus inserior) stammt
aus dem Plexus aorticus abdominalis.

(Fr. Wilh. Theile.) GELA (ή Γέλα), eine burch ihr Alter und ihre Schicfale berühmte hellenische Stadt an ber Subfufte Siteliens am Fluffe gleiches Namens (gegenwartig Fiume bi Terra Nuova), von dem Lindier Antiphemos und dem Rreter Entimos im britten Jahre ber 22. Olympiabe (690 vor Chr.), 45 Jahre fpater als Spratufa gegrunbet und ursprunglich Lindioi (Airdioi) genannt, beren Spuren dem Alterthumskundigen noch gegenwartig fict: bar find. Bahricbeinlich murbe fie gur machtigften Stabt ber Infel geworben fein und Sahrhunderte ihre Dacht behauptet haben, mare sie nicht Tyrannen in die Sande gefallen. Da biefelbe eine borifche Grundung mar, fo hatte fie naturlich auch dorische Berfassung und ihre Bewohner borische Sitte und Art. Ihre gunftige Lage brachte fie bald zur Bluthe und Wohlhabenheit und im 3. 108 ihrer Entstehung wurde fie selbst scon Metropolis einer

neuen Stadt, welche spater eine noch größere Racht gewann, ale fie felbft, namlich der Stadt Agragas (Agrigentum). Gela batte taum bie bochfte Stufe feiner Dacht erreicht, als Rleandros, wie Aristoteles berichtet, aus ber Dligarchie hervorgegangen, sich bes Rubers bemachtigte und sieben Sahre allein regierte. Er mar ber Gobn bes Pantareus und wurde von bem Sabpllos aus Gela ges tobtet. Ihm folgte fein Bruber Sippotrates, ein energifder Mann, welcher mabrend feiner ebenfalls nur fieben Sabre bauernben Berrichaft bie Macht bes Staates erweiterte und ber gangen Infel gegenüber eine gewaltige Stellung einnahm, fobag ibm nur noch Sprafus bie Spite bot 1). Auch die Sprakusier saben fich endlich genothigt, ihm als Friedensbedingung Kamarina abzutreten. Als aber Hippokrates auf einem Feldzuge gegen die Sis teler bei ber Stadt Sybla mit Tobe abgegangen mar, wollten bie Gelder feinen Gobnen Gufleibes und Rleanbros nicht unterthan fein, worauf Gelon, ber Felbherr bes Sippotrates, es unternahm, bem Scheine nach, ihre Berricaft ju fichern, in ber That aber fich felbft jum Dynasten zu erheben, mas ihm auch gelang. Indem er hierauf bie vom Demos ber Sprakusier Bertriebenen in ihre Baterstadt zurudführte, gewann er auch zugleich Syratus, welches fich ihm ergab 2). hierauf verlegte er feinen Berricherfit nach Spratus und übergab Bela feis nem Bruber hieron. Spratufa gelangte bierauf rafc gur hochsten Bluthe, indem er sammtliche Bewohner von Ramarina nach Sprakus versette und ihnen bas Burger= recht gewährte. Ramarina wurde hierauf von ihm bem Boben gleich gemacht. Auch von Gela verfette er die Halfte der Burger nach Syratus. Daffelbe Schickfal hatte Megara in Sitelien, aus welcher Stadt er alle Reichen nach Spratus überfiebelte. Auf biefe Beife murbe ber Berfall ber Stadt Gela herbeigeführt und fie hat sich nie wieder zur frühern Bluthe emporgehoben. Im Rampfe gegen das attische heer ftanden fie ben Sprakusiern bei und schidten ihnen funf Schiffe mit 400 Lanzenträgern und 200 Reitern 3). Gela fand unter fpratufifcher Botmaßigfeit, als ber altere Dionpfios feine Borbereitungen jur Tyrannis traf; benn Thraspbulos, ber jungere Bruber bes Gelon und hieron, war von den Bewohnern Gela's vertrieben worben. Als Gela von der Macht der Carthager bedroht murbe, fandten die Syrafusier ben Dionpfios babin ab, um bie Stadt zu fichern, ba die hier bereits unter dem Lakedamonier Derippos ftebenbe sprakusische Besatung zu schwach war. Allein ba bier bie Beguterten mit bem Bolte in 3wiespalt fich befan: ben, so benutte dies Dionpsios zu feinem Bortheile und aum Berberben ber Stadt. Er flagte jene bei bem Bolfe an, ließ sie verurtheilen und umbringen, und verkaufte ihre Befigthumer. Aus bem Ertrage murbe ber Befatung ber schuldige Gold gezahlt. Seinen eigenen Kriegern gablte er boppelten Gold, um fich beliebt ju machen. Nachdem er nach Sprakus zurückgekehrt war und bort

seine Tyrannis begründet hatte, wurde Gela von ben Carthagern belagert 1). Dionpfios eilte nun mit einem heere herbei, allein er zog ben furzern und mußte Gela ben Feinden Preis geben b). Die Bewohner verließen ihre Stadt, nachdem Dionyfios nach Spratus gurudge= tehrt war. Es tam nun ein Friebe gwiften Dionpfios und Similto zu Stande, fraft beffen bie Gelder ebenfo wie die Ramarinder ihre Stadt ohne Mauern bewohnen und ben Duniern Tribut entrichten follten 6). 216 Dion nach Sifelien tam, um ben Dionpfios ju flurgen, verbanben fich außer andern Stabten auch die Bewohner von Gela mit ihm. Ebenso machten sie spater ein Bundniß mit ben Agragantinern und Deffeniern gegen Agathofles. In dem Frieden bes Lettern mit Samiltar murbe fefts gefest, bag Gela unter ber Dberhoheit von Spratus fles ben, außerdem aber eine freie Stadt bleiben follte. Go blieb es bie jum Rriege zwifchen Agathofles und Carthago. 215 bas Beer ber Punier im Gebiete von Gela lagerte und Agathofles die Stadt als eine freie nicht gu befegen magen burfte, fanbte er einzelne Rrieger in biefelbe, bis fich eine hinreichenbe Mannschaft in berfelben befand und er auf biefe Beife fich berfelben bemachtigte. Raum war bies gefchehen, als er bie Burger von Gela bes Abfalls anklagte und über 4000 ber Wohlhabenben ermorden ließ, um ihr Befigthum an fich ju gieben. Die ubrigen wurden ebenfalls gezwungen, ihm ihr Eigenthum barzubringen. Bahrenb aber Agathofles mit Carthago in Afrita ben Rampf fortfette, erhoben fich bie Agrigentiner und sandten ihren Felbheren Tenobitos gegen Gela, welches er eroberte, bie Befatung gefangen nahm und außerbem große Beute machte. Die Gelder vereinigten fich nun mit ben Agragantinern und befreiten noch mehre Stabte von ber herrschaft bes Agathofles. Spater als hiketas zu Sprakus herrschte, zerstörte Phintias, Tyrann ber Agragantiner, die Stadt Gela und bevolkerte mit beren Bewohnern bie von ihm neu erbaute, offlich von Gela gelegene, und nach feinem Namen benannte Stabt Phintias an ber Rufte bes Meeres, welche Stadt noch gur Beit bes Cicero eriftirte. Gela aber mar feit ber lettgenannten Berftorung aus ber Reihe ber fitelifchen Stabte verschwunden. Ptolemaus fuhrt es jedoch noch mit unter ben Stabten Siciliens auf 7). Ebenfo Stephas nus von Byzanz. Allein die Stinerarien ermabnen es nicht und Strabon führt Bela unter ben nicht mehr bewohnten Stabten auf 8). Bon Silius Italicus wird es noch erwahnt "). Daß Gela einen fruchtbaren Boben batte, erhellt aus bem Beiworte nvopogog 10). Cicero erwähnt auch bie Gelenser unter benen, welche burch Scipio Afritanus von ben Puniern geraubte Runftschate guruderbiels

<sup>1)</sup> Herodot, VII. c. 154. Thucydid. VI, 4. 2) Herodot, VII. c. 154, 155. 3) Thucydid. VII, 33. Diodor. Sic. XIII, 4, 12.

A. Encyfi, b. 29. u. R. Erfte Section, LVI,

<sup>4)</sup> Diodor. XIII, 93 — 97. 5) 1d. XIII, 109 — 111. 6) 1d. XIII. c. 114. 7) Ptolem. III, 4, 15. 8) Strab. VI, 2, 272. Casaubonus. 9) Punic. XIV, 18: Venit ab amne trahens nomen Gela. 10) Anthol. Palat. VII, 40. Athen. XIV. p. 627. D. 3n ben Worten Birgil's (Aen. III, 701 seq.):

Apparet Camarina procul campique Geloi Immanisque Gela fluvii cognomine dicta,

ift bas immanis wahricheinlich auf ben Fluß zu beziehen, beffen Ras men man von feiner Ralte herleitete.

ten 11). So hatte himilto bei der Einnahme von Gela bas große eherne Standbild des Apollon entführt und nach Eprus gesendet, wo es Alexander später wiedersand 12). Roch gegenwärtig eristiren zahlreiche Münzen von Sela, von welchen Mionnet die meisten ausgesührt hat. Der Avers hat das Bordertheil eines Stiers mit menschlichem Angesicht, oder einen von der Rechten zur Linken sortsschreitenden Stier, auch das Haupt der Demeter, ebenso bes bärtigen Herakles, auch ein anderes bärtiges mit Ahren umkränztes Haupt. — Der Revers zeigt eine dign, auch eine trign mit einer menschlichen Figur, darunter ein Lorzbeerkranz 12). Was de Burigny (Histoire generale de Sicile. Tom. I. p. 141 seq.) über die Geschichte der Stadt Gela vordringt, ist nur aus Diodoros entnommen und entbehrt der Bollständigkeit. Reichhaltiger als Mannert, 9. Th. 2. Abth. S. 345—350 ist S. F. W. Hoffmann, Griechenland und die Griechen. 2. Abth. S. 2020 sg., obgleich die angesührten Beweisstellen größtentbeils unz richtig sind.

GELA, ift ein von Loureiro in feiner Alora von Codinchina eingeführter Name fur eine ber naturlichen Familie ber Banthorpleen verwandte Pflanzengattung, welder jeboch biefe Benennung nicht gelaffen werben fonnte, ba nach ben Regeln ber Nomenclatur ber altere Name får diefe Gattung vorangestellt werden mußte. Loureiro's Flora Cochinchinensis erschien namlich in ber erften Muflage erft 1790, mabrent Georg Forfter's Characteres generum plantarum, in welchen fich ber fur bieselbe Pflanzengattung aufgestellte Name Acronychia findet, bereits im 3. 1776 ber Offentlichkeit übergeben maren. Benn baber Endlicher in ber neueften Bearbeis tung der Pflanzengattungen (Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. [Vindob. 1836— 1840.]) biefen Namen annahm und fomit von De Canbolle, welcher in feinem Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. tom. I. p. 722 ben von Gart: ner im 3. 1788 aufgestellten Namen Cyminosma vorangestellt batte, abwich, fo mar bies gang in ber Ordnung, beibe begingen aber ein Unrecht gegen Linne, ber berfelben Gattung ichon ben Namen Jambolifera juertheilt batte. Als Grund ber Burudfegung biefes letten Namens ift von ben Genannten ber Umftanb angegeben worden, daß Linne zu seiner Jambolisera pedunculata mehre nicht babin geborige Synonyme citirt habe. Db= wol dies richtig ift, fo tann boch bamit bie Bermerfung bes Linne'ichen Gattungenamens in teiner Beife gerecht: fertigt werden. Linne's Sohn glaubte, daß die von Forfter gegrundete Gattung Acronychia fich von Lawsonia nicht unterscheibe und brachte baber in feinem Rach: trage ber Pflangen ju bem Systema vegetabilium seines Baters (Supplementum plantarum systematis vegetabilium. [Brunsvigae 1781.] p. 219) die Forster'sche Species Acronychia laevis zu Lawsonia als Laws. Acronychia.

11) In Verr. IV, 33; vergl. III, 43. Plinius (III, 14) ers maint ben Flus Gelas und die Gelani. 12) Diodor. l. c. 13) Bergl. Mionnet, Descript. des med. Tom. I. p. 236 seq. Supplem. Tom. I. p. 387-391.

Rach biefer geschichtlichen Auseinandersehung ber für bie Gattung Jambolifera, welcher Name allein auf Ansertennung Anspruch machen tann, vorgeschlagenen Benennungen wenden wir uns zur Charafteristit berfelben und besprechen dann bie einzelnen zu ihr gehörigen Arten.

Der Relch ift fur, und viertheilig mit in ber Rnospenlage bachziegelig fich bedenben Bipfeln. Die Blumentrone hat vier am Grunde ber unterständigen Scheibe eingefügte, ben Relch überragende, in der Anospenlage flape pige Kronblatter. Bon ben acht, unter ber Scheibe ein: gefügten Staubgefagen find die vier ben Kronblattern gegenüberfiehenden furger, als die vier andern. Der figende Fruchtknoten ift vierfacherig, am Grunde ber fleischigen, abgefingten, achtedigen, glatten Scheibe angewachsen. Die amphitropen Gichen befinden fich zu zweien in ben Rachern, indem sie dem Centralwinkel unterhalb der Spite neben einander eingefügt find. Der Griffel ift außerft furg, bisweilen taum bemertbar; die Rarbe topfformig, vierlappig. Die beerenformige, vierfacherige Frucht bat eine fast lugelige Geftalt, ift mit didem Fleische und einer bunnen, truftenformigen Sacherhaut verfeben; in ben Fachern fommt burch Sehlschlagen meift nur ein Same jur Entwidelung. Diefer ift gesturzt, nufartig, fcwarz, am Ruden gewolbt, an ber Seite fpig und mit einem linealischen Rabel verfeben. Der Reim ift im fleischigen Eiweiße gerade mit elliptischen Reimblattern und einem furgen, oberftanbigen Burgelchen begabt.

Bu biefer Gattung gehören größere ober kleinere Baume und Straucher, welche in Asien und bem tropisschen ober subtropischen Theile Australiens ihre Beimath haben, mit gegenüberstehenben, gestielten, einfachen, ganz randigen, sehr feinspunktsormigs durchscheinenben, wohle riechenden Blattern, an der Spige bisweilen angeschwolslenen und schwachsgegliederten Blattstielen, achselskandigen, boldigsrispigen, wenigs bis vielbluthigen Blattensstanden, welche kurzer als das Blatt sind und brusigspunktirten Kronblattern und ebenso gestalteten Staubsgeschien.

Bon dieser Gattung Jambolisera kannte Linné nur eine Art, welche er J. pedunculata nannte und ju ber er, wie icon bemerkt, einige unrichtige Synonyme jog, und es verging langere Beit, ehe andere Species biefer Sattung bekannt wurden. Auch Billbenow fuhrt im zweiten Theile seiner Species plantarum p. 326 nur biefe eine Linne'sche Art auf, obwol Gartner bie alte Gattung Akoenda Hermann zu der mit Jambolisera ibentischen Gattung Cyminosma gebracht hatte. 3mei neue Species diefes Geschlechts beschrieb Loureiro in feiner Flora Cochinchinensis I. p. 284, namlich Jamb. odorata und Jamb. resinosa, während die von ihm gleichfalls erwähnte Jambolisera pedunculata von ber Einne'schen Species gleichen Namens wegen ber ihr que gefdriebenen ausgerandeten Blatter verschieben ju fein fceint und vielleicht gar einer andern Gattung angebort. Sprengel nannte baber bie Jambolifera pedunculata pon Loureiro etwas voreilig Jamb. chinensis (cf. Sprengel, Systema vegetabilium II, 216). Un biefer Stelle merben von Sprengel überhaupt vier Arten biefer Gattung

angeschirt, ebenso wie De Candolle l. c. vier Species aufzählt und beibe Autoren unterscheiden sich nur darin, baß ersterer statt der von Gartner ausgestellten Cyminosma Ankenda, welche sich bei Lehterem sindet, die von ihm selbst gegründete Jambolisera chinensis erwähnt, die drei andern Arten: Jambolisera podunculata L., J. odorata Lour. und J. resinosa Lour. haben beide gemeinschaftlich, nur stehen, wie schon gezeigt ist, sämmtliche Arten bei De Candolle unter dem Gattungsnamen Cyminosma, während Sprengel ihnen den richtigen Namen Jambolisera zuertheilt hat.

Nach biefer Zeit sind zunächst von Blume zwei auf der Infel Java wachsende Arten bieser Gattung bekannt gemacht, namlich Acronychia laurisolia und Acron. arborea und eine britte gleichfalls auf Java einheimische Species wurde von Zollinger als Acron. trisoliolata besschrieben. Darauf publicirte Schott zwei Arten von der Infel Norsols, welche er Acron. Endlichers und Acron. Bauers nannte, zu welcher hooser eine aus Neu-hols land stammende Art, Acron. Cunninghami, fügte.

Wir laffen nun die Charakteriftik ber einzelnen Arsten bier folgen:

- 1) Jambolifera pedunculata Linné mit langetts licheelliptischen stumpfen Blattern und linealische slangetts lichen Kronblattern, welche brei Mal langer find als ber Relch. Cyminosma pedunculata De Candolle.
  - Sie machst auf Ceplon.
- 2) Jambolisera chinensis Sprengel mit eiformigen, ausgerandeten Blattern und traubig ebensträußigen Bluthen. Jamb. pedunculata Loureiro.
  - Ihr Baterland ift bas fubliche China.
- 3) Jambolifera Ankenda (Cyminosma Ankenda Gürtner) mit långlichen, außerhalb weichhaarigen, ben Kelch etwas überragenden Kronblättern.
  - Ihre Beimath ift Ceplon.
- 4) Jambolifera odorata Loureiro mit eiformigen, am Grunde ichief abgestutten, unterseits punktirten Blatztern, enbständigen traubigen Ebensträußen und einsamigen Berren. Cyminosma odorata De Candolle.
- Das Baterland biefer und ber folgenben Art ift Co- bincoina.
- 5) Jamb. resinosa Loureiro mit langlichen Blatztern, achselständigen, vielbluthigen Bluthenstielen und ziemzlich runden, vierfacherigen Beeren. Cyminosma resinosa De Candolle.
- 6) Jamb. laurifolia (Acronychia laurifolia Blume) mit gestielten, langlichen, beiberfeits verschmalerten, ober an ber Spige stumpslichen, glangenben Blattern und achs selstanbigen, gespreizten, einzelnstehenben Chenftraußen.
- Dieser Strauch machst auf Java.
  7) Jamb. arborea (Acronychia arborea Blume) mit eiformig slänglichen, stumpfen, am Grunde etwas spif zulaufenden Blättern und breitheiligen Ebenstraußen, welche kurzer als bas Blatt sind.
  - Diefer Baum hat gleichfalls Java zu feiner Beimath.
- 8) Jamb, trifoliolata (Acronychia trifoliolata Zollinger) mit aus brei Theilblattern bestehenden Blat-

tern, wiederholt streitheiligen Cbenftraußen, welche etwas langer als ber Blattstiel find.

Diefer Baum machft, wie die beiben vorigen, auf Java.

- 9) Jamb. simplicisolia (Acronychia Endlichers Schott) mit eifermig-elliptischen, an der Spige rundlichen Blattern und auf dem Ruden drufentragenden Staubsfäden. Vepris simplicisolia Endlichers.
  - Infel Morfolt.
- 10) Jamb. Baueri (Acronychia Baueri Schott) mit eiformigen, am Grunde und an der Spige stumpfs winkeligen Blattern und gefranzt: wimperigen Staubfaben. Insel Norfolk.
- 11) Jamb. Cunninghami (Acronychia Cunninghami Hooker) mit langlichen, beiberseits spigen Blattern, achselständigen Trugdolben, am Rande wimperig gefrange ten Staubsäden, von benen die abwechselnden furzer und bie alle unten in einer Robre verwachsen sind.

Dieser Strauch wachst in Neuholland. (Garcke.)

GELACIN, ist nach Rubing die Substanz, aus welcher die Zellen einiger Tange, namentlich der Gattunz gen Cuactis, Scytonema und Lyngbya gebildet sind. Sie ist meist weiß, quillt in kaltem Wasser auf und gibt durch Rochen mit Wasser Gallerte, die von Jodtincztur nicht geändert wird. Von dem Gelin unterscheidet sie sich dadurch, daß sie sich mit Salzsäure schon grun farbt.

(J. Lotk.)

جلال ,GELALEDDIN (sprice Dschalal-ad-Din الدين = Große, Erhabenheit der Religion), war ein Buname, welchen viele große muslimische Berricher, Gelebrte und Dichter trugen. Der Rame gebort ju ber Classe von ben mannichfachen Namen bei ben Arabern, welche bieselben Alkab (Sieg, bavon = Lakab) nennen, und welche unferen Bunamen am ebeften entfprechen, nur daß sie nicht vom Bater auf den Sohn vererbt wurden. Dergleichen Bunamen hatte übrigens mancher berühmte Mann oftmale mehr ale einen. So hieß ber bekannte britte Sultan aus bem Geschlechte ber Gelbschuden Malikschah, außer Dschalal-ad-Din (nach Anbern Dschalal-ad-Daula - Erhabenheit bes hofes), auch Moizzad-Din = ber bie Religion Chrende. Mit bem Namen Dschalal-ad-Din allein wird vorzugsweise ber lette Sultan von Chuwarazm (Mankberni Chuwarazm Schah) bezeichnet, welcher c. 1230 n. Chr. sein Reich an Dschingischan verlor und beffen Lebenbenbe mit vielen Sagen ausgeschmudt ift. Außer andern gurften fubre ten unter ben Gelehrten al-Mahalli und as-Sujuti, von benen jener die letten 97 Guren und biefer spater bie ersten 17 Suren des Koran in berselben Beise erklarten, den Namen Dschalal-ad-Din, weshalb der von ihnen berrubrende Commentar ben Ramen Dschalalain (= bie beiben Dschalal) tragt. Bon ben Dichtern, welchen bies ser Name beigelegt wurde, ist Dschalal-ad-Din Rumi berühmt und befannt genug. (Haarbrücker.)

GELANOR (Γελάνως), ein mythischer Konig von Argos. Er wird ein Sohn bes Sthenelas genannt, und er soll gezwungen worden sein, dem Danaos nach bessen

Ankunft im argivischen lande die herrschaft über Argos zu überlassen; vergl. Apollod. II, 1, 4, 8. Pausan. II, 16, 1. 19, 3. (H.)

GELANOS (Γέλανος), wird von Ptolemdus (IV, 6-§. 30) als eine Stadt im Innern Libpens, in ber Nahe bes Flusses Kinpphos, und zwar nicht fern von seinen Quellen (περί τὰς ἀρχάς τοῦ Κινύφου ποταμοῦ) aufs geführt. (Krause.)

GELASIMUS, von Latreille aufgestellte Gattung in ber Familie ber furgichwanzigen Rrebfe fur Arten, welche Linne, Fabricius, Berbft u. A. noch unter Cancer begriffen. Ihr Charafter liegt in bem viel breitern als langen, febr gewolbten, nach hinten ftart verschmalerten Brufipanger, auf welchem bie Magengegend febr flein, bie Genitalgegenb bagegen von febr betrachtlichem Um= fange ift. Die Augenftiele haben eine ungeheure Lange und find bunn. Der untere Augenhoblenrand fpringt vor. Die außern Fuhler find fehr entwidelt und die eine Scheere bei bem Mannchen ftets von enormer Große im Berhalt: niß gur andern, bei bem Beibchen find beibe fcwach. Die Arten verbreiten sich in ben Tropen beiber Erbhalf= ten und bewohnen paarmeife ben trodenen Strand, wo fie fich in Lochern verbergen, die bas Mannchen mit feiner großen Scheere verschließt. Gie laufen febr bebenbe und graben sich schnell in Sand, wenn Gefahr broht. Einige Arten werden gegessen. Die vollstandigste Übersicht der Arten gibt Milne Edwards im 2. Bbe. seiner Histoire naturelle des Crustaces p. 51, mo folgende charaftes risirt werben: 1) G. Maracoani (Latreille, Encycl. tab. 296. fig. 1), gemein in Brafilien, fenntlich an ber faft linienformigen Stirn zwischen ben Mugen, bem faft geraben obern Augenhohlenrande, ber enorm großen, mit ftarten Babnen bewaffneten Scheere bes Dannchens; wird 15 Linien lang. 2) G. platydactylus, bat einen gewolbteren Panger, eine minder große, nur ichmach gegahnte Scheere mit fehr ftarter Kante. 3) G. forceps, in Australasien, wird nur 6 Linien lang und hat keine Rante an ber Scheere, auch einen eigenthumlich gefrumm= ten Augenhöhlenrand. 4) G. tetragonon (Berbft, Rrebfe I. Taf. 20. Fig. 110), von Isle be France und am ro: then Meere, zeichnet fich burch bie Granulation feiner Scheeren aus und wird zolllang. 5) G. cordiformis in Australasien, hat glatte Scheeren von wenig verschiebes ner Große. 6) G. Marionis, besitht zwei ftartere Bahne am unbeweglichen Finger ber platten Scheere. 7) G. vocans (Berbft a. a. D. Taf. 59. Fig. 1) in Brafilien, hat fast gerade Mugenboblen mit regelmäßig gerundetem Unterrande und einen hafig gefrummten, beweglichen Finger an ber ungeheuer vergrößerten Scheere. 8) G. chlorophthalmus von Ible de France, mit febr ichiefen Mus genhöhlen und nur 5 kinien groß. 9) G. annulipes (Milne Edwards 1. c. tab. 18. fig. 10-13) im indi: ichen Meere, hat die große Scheere bes G. vocans, aber bie geringe Große bes vorigen. Außer biefen Arten find fruber noch einige andere ungenugend charafterifirt und spater neue aufgestellt worden: so in ber Zoology of the voyage of Samarang von Abams und Bhite, G. cultrimanus, G. crassipes, G. bellator von den Phis lippinen, G. porcellanus, G. forcipatus von Bornes. (Giebel.)

GELASINE, eine von Herbert gegründete Pflans zengattung ber Bribeen, welche mit Trichonema ibentifc Dieser Rame verdient als ber altere ben Borgug, und ist baber mit Recht von ben verschiebenen Syftemas tifern vorangestellt worben. Die Mitglieder biefer Gattung haben eine corollenartige, oberftanbige, trichterfors mige Bluthenbulle mit furzer Robre und gleichen, abftebenben Bipfeln bes fechstheiligen Saumes. Die brei Staubgefäße find ber Robre ber Bluthenhulle eingefügt, ihre Faben aufrecht und eingeschlossen, ihre Beutel find am Grunde angeheftet und haben eine langliche Beftalt. Der unterstandige Fruchtknoten ift stumpf=breifeitig und breifacherig. Die gahlreichen, auffteigenden, gegenlaufigen Gichen fteben in bem innern Wintel ber gacher in zwei Reihen. Der fadenformige Griffel trägt an ber Spite drei linealische, zusammengelegte, zweitheilige Rarben mit turgen, zuruchgekrummten Bipfeln. Die hautige Kapfel ift hockerig = breilappig, breifacherig und fachspaltig = breisklappig. Die zahlreichen, aufsteigenben, edigen ober fast tugeligen Samen haben eine leberartige Schale und eine starke, sich ablosende, bis zum Nabelfleck sich erstreckende Nabelbinde. Der achselständige oder etwas seitlich lies gende Reim ist wenig kurzer als bas fleischige Eiweiß und hat ein unteres Burgelenbe.

Die Reprasentanten dieser Gattung sind kleine frautartige Gewächse, welche an den Ruftenlandern des mittels
landischen Meeres, und besonders am Cap der guten hoffnung, ihre heimath haben, mit knollenartigem Burzels
stocke und fast vierkantigen Blattern; an dem von den Blattern verdeckten Schafte ragen die am Grunde mit einem kurzen Blatte umgebenen Zweige hervor, an deren Ende sich eine einzelne sigende Bluthe besindet, deren Perigonialrohre von einer zweiklappigen Scheide umhullt wird.

Sprengel führt in seinem Systema vegetabilium Vol. 1. p. 149 folgende sechs Arten biefer Gattung an:

- 1) Trichonema Bulbocodium Ker. Blatter pfriems lich, jusammengebruckt, gefurcht, gerade, spater gewunden und zurückgekrummt; die innern Bluthenscheiben breit, hautig berandet; die Staubgesaße kurzer als der Griffel. Sie wächst an grasteichen Orten in der Nahe des Meestes in Frankreich, Italien und Griechenland. hierher gehort Ixia Bulbocodium Linné und Romulea Bulbocodium Sebast, und Maur.
- 2) Trich, cruciatum Ker, mit linealischen, vierkies ligen, dreirippigen Blattern, einbluthigem Schafte, spigen, zurückgekrummt abstehenden Bluthenhullzipfeln und Staubsbeuteln, welche von der Lange der Narben sind. Das Batterland dieser, sowie der folgenden vier Arten ist das Cap der guten Hoffnung. Hierher gehört Ixia Bulbocodium Thunberg.
- 3) Trich. roseum Ker, mit fadenformigen Blatztern, einbluthigem, langem Schafte, mit einer die Rohre der Bluthenhulle überragenden Scheide und Narben, welche langer als die Staubbeutel sind.

4) Trich. ochroleucum Ker, mit linealischen, pfriesmenformigen Blattern, von benen bas eine sehr lang, sichelformig und zuruckgebogen ift, mit einbluthigem Schafte und falt glockenformiger Blutbenbulle.

5) Trich. recurvum Sprengel, mit fast sichelfors migen, gekielten Blattern, welche langer find als ber dreiskantige, wenighluthige Schaft und lanzettlichen spisen

Bluthenhullzipfeln.

6) Trich. speciosum Ker, mit einem einzigen, fehr langen, fadenformigen, vierfurchigen, grundstandigen Blatte, zweibluthigem Schafte, gespreizten Bluthenstielen und mit einer Scheibe, welche nur halb so lang ift als die langs lichen Bluthenhullzipfel und mit die Narben überragenden Staubgefäßen.

In neuerer Beit ist von Kunze eine aus Spanien stammenbe Art bieser Gattung unter bem Namen Romulea uliginosa mit folgenber Diagnose bekannt gemacht:

7) Trich. uliginosa Walpers, mit linealischen, zussammengebruckten, zurückgekrummten Blattern, einsachem Schafte, kurzen Klappen ber Scheibe, von benen die unstere schmalsberanbet und gestreift, die obere breit berans bet und gestedt ist; die Bluthenhulle ist drei Mal langer als die Scheibe und die Narbe langer als die Staubsgefäße. (Garcke.)

GELASINUS. Dieses Wort ist aus bem Griechischen unverändert ins Lateinische übergegangen. Gelasinus ober Rima gelasina heißt das Badengrübchen, nams lich jene Vertiefung ober Spalte, die sich im jugendlichen Alter bei manchen Personen mahrend des Lachelns in der Mitte ber Bade bildet. Gelasini dentes sind sodann die Schneidezähne genannt worden, weil sie zum Vorsscheine kommen, zumal jene des Oberkiefers, wenn der Mund beim Lachen geöffnet wird. (Fr. Wilk. Theile.)

GELASIUM (Gelensium, Philosophiana), wird im Itinerar. Antonini als alter Name ber heutigen Stadt Piazza im sublichen Sicilien im ehemaligen Gebiete ber alten Stadt Gela, an ber Straße von Agrigent nach Castana, erwähnt, kommt jedoch bei ben alten Autoren nicht vor, und scheint beshalb ihre Entstehung ber späteren Kaiserzeit anzugehoren. Bgl. Mannert 9. Ih. 2. Abth. S. 435.

GELASIUS. Schon Photius ') will zwei ober brei Bischofe ber griechischen Kirche, die auch als Schriftssteller sich auf dem kirchlichen ober theologischen Gebiete ber Literatur bekannt gemacht, unterschieden wissen; er selbst hat auch diese Unterscheidung zu beobachten gesucht, und erscheint dies um so nothwendiger, als eine Verwechselung der beiden mit diesem Namen bezeichneten Kirchensväter schon früh eingetreten zu sein scheint, und sich auch später noch wiederholt hat. Wir beginnen mit

I. Gelasius, dem altern, dem Schwestersohne des

I. Gelafius, bem altern, bem Schwestersohne Des Cyrillus, welcher ibn jum Bischofe von Cafarea in Palaftina, an die Stelle des von ba vertriebenen Euzoius 2) im 3. 367 p. Chr. einsette, wie wir aus ben Angaben des Epiphanius ') zu entnehmen vermogen. Als Bischof wohnte er bem Concilium bei, bas im 3. 381 ju Constantinopel gehalten warb, wie die Unterschrift zeigt; sein Tob faut 394. Beitere Nachrichten über bas Leben und über bie Wirkfamkeit biefes Mannes find uns nicht juges kommen, boch scheint er als gelehrter Theolog, wie als prattifcher Geiftlicher, in Unfeben gestanden gu haben, ba ihn Theodoretus ') als einen durch gelehrte Bilbung, wie burch feinen Lebensmanbel ausgezeichneten Dann bezeichs net und feine Schriften, die wir freilich nicht mehr naher tennen, geruhmt werden. Daß er ber orthoboren Richs tung angehörte und fur biefe burch Bort und Lehre wirfte. lagt fich wol aus ber Schrift entnehmen, welche Photius uns an zwei Stellen b) vorführt, und an ber einen etwas naber, nicht fowol in Bezug auf ihren Inhalt, als auf bie Form ber Darstellung charafterisirt. Sie war ges gen bie Anomder gerichtet und hiernach wol bestimmt, Die haretische Lehre Diefes 3weigs ber Arianer, welche ben Sohn bem Wefen nach fur ungleich bem Bater erklarten, ju widerlegen. Um welche Puntte fich bie Biberlegung gebreht und wie fie überhaupt ausgefallen, lagt fich bei bem ganglichen Mangel einer weitern Nachweifung uber ben Inhalt berfelben und bei bem Bermiffen aller Frags mente jest taum angeben; benn Photius bat fich, wie bemerft, barauf nicht eingelaffen, obwol fein Urtheil über bie Schrift im Gangen nicht ungunftig ausgefallen ift; benn er ertennt barin einen gebrangten Styl, eine gewiffe Gewandtheit ber Darftellung, obwol er auch Uns beres barin tabelt, mas bie bialettifche Behandlung, sowie bie Anordnung bes Gangen berührt; fore de, fchreibt er ), την φράσιν ἀπέριττός τε καὶ σύντονος (beffer mol σύντομος) και έξηττικισμέναις λέξεσι κεχρημένος και άξιώμασιν άπηχριβωμένος και ούδε τοῖς επιχειρήμασιν άπορος καὶ πάντα καλὸς, εὶ μὴ δτι κατακόρως καὶ μειρακιωδῶς, ὡς ἄρτι παρακύπτων εἰς τοὺς διαλεκτικοὺς λόγους, τοῖς τῆς λογικῆς τέχνης καὶ κανόσι καὶ αὐταῖς ἀπεχρήσατο λέξεσιν εί και απολογίαν της τοιαύτης ακαιρολογίας ένυφαίνει τῷ συγγράμματι ὅπερ γὰρ εἰς ἀπολογίαν αὐτὸν καθιστάνειν έγνω, οὐδέ την ἀρχην έχρην αὐτὸ μεταχειρίζεσθαι καὶ ή τάξις δὲ τοῦ λόγου οὐκ άνεπίμωμος.

Bas die Sprache und Darstellung betrifft, so wird biese auch von Hieronymus gerühmt, der ihn einen Schriftssteller "accurati limatique sermonis" nennt, aber daran den auffallenden Zusag knüpft: "sertur quaedam scribere sed celare," eine Außerung, die um so auffallenz der erscheinen muß, als Hieronymus, der die Schrift De viris illustribus, in welcher wir diese Außerung Cap. 130 sinden, um das I. 392, seiner eigenen Versicherung (Cap. 135) zum Abschlusse brachte, dies zu einer Zeit niedergeschrieben zu haben scheint, in welcher Gelasius (der 394 starb) noch am Leben war, da er sich des Prässens bedient: fertur quaedam seribere (nicht serip-

<sup>1)</sup> f. Biblioth. Cod. LXXXVIII. p. 66 b. ed. Bekk.: μέχρι γὰρ νῦν τριῶν, ὡς ἔστιν εἰχάσαι, Γελασίων καὶ ἐπισκόπων Καισαρείας τῆς κατὰ Παλαιστίνην βιβλίοις ἐνετύχομεν, ἢ πάντως γε δύο κ. τ. λ.

2) f. Hieronym. De illustr. viris Cap. 130, vergl. 113.

<sup>3)</sup> Haer. LXXXII, 37. Tom. I. p. 885 der colner Ausgabe.
4) Lib. V. Cap. 8: "λόγω και βίω κοσμούμενος."
5) Bibl. Cod. LXXXVIII. p. 66. ed. Bekk., und besondere CII. p. 86. Bekk.
6) Bibl. Cod. CII. p. 86. ed. Bekk.

siese) sed celare. Der follen wir bies auf bie 'eben angeführte Schrift gegen die Unomber beziehen, welche Belafius, etwa um ihrer polemischen Tenbeng wegen, eine Beit lang gurudbehalten, und bann erft in einem ber beiben letten Lebensjahre, ober vielleicht erft gar nach feinem Tode ber Offentlichkeit übergeben? Da wir ben Anhalt ber Schrift nicht naber tennen und mit ben übris gen Berhaltniffen bes Berfaffere, feiner Stellung zu ben Arianern u. f. w. ebenfo unbekannt find, fo wird fich fdmerlich barüber etwas Sicheres bestimmen laffen. Da Dieronymus fich nicht weiter in eine Angabe ber einzels nen Schriften bes Gelafius eingelaffen hat, fo icheint er vielleicht selbst keine nabere Runde bavon gehabt zu bas ben, indem er auch von anbern Schriften beffelben, von welchen fich Spuren erhalten baben, feine Rachricht gibt. honorius, ber bes hieronymus Schrift uns in abgefurge ter Raffung gibt, bat (Cap. 131) die obige Stelle folgendermaßen abgekurzt: "scripsit quaedam capitula." Unter biefe Schriften gehort eine Ausführung ober Erflarung über bas apostolische Symbolum, wovon Leons tius fpricht in feiner Schrift gegen Reftorius und Euty: des und wovon auch noch einige Fragmente vorhanden fein follen 7); ferner mehre Predigten, barunter eine Dos milie auf bie Epiphanie, wovon ebenfalls Spuren noch in ben Schriften bes Theodoretus ) vortommen, die aber micht ben Umfang besigen, um uns zu einem naheren Urtheile über Die Leiftungen bes Gelafius auf biefem Felbe zu berechtigen; auch ein Fragment aus einer oroixelwois und zwar einer praftifchen, firchlichen, wird angeführt 9). Aber die brei Bucher Kirchengeschichte, von benen bei Photius 10) die Rebe ift, tonnen biesem Gelafius ebenso wenig beigelegt werden, wie die angebliche Fortfebung ber Rirchengeschichte des Gufebius, welche namlich aus bem Lateinischen bes Rufinus Diefer Gelafius nebft Enrillus ins Griechische übersest habe, wogegen ichon Photius richtig auf ben dronologischen Biderfpruch aufmerkfam macht, indem biefer Belafius fcon 394, Cyrillus aber 386 gestorben war, mithin beibe bie Beit gar nicht mehr etlebten, in welche bie Abfassung jener Fortsetzung ber Rirchengeschichte burch Rufinus fallt, ber fie um 400 nieberschrieb. Wir baben bier vielmehr an ben jungern Gelafius zu benten, wenn anders die Angabe überhaupt richtig ift.

II. Gelasius, ber Cyzicener, war, wie er selbst angibt, ber Sohn eines Presbyters in ber Stadt Cyzicus, und hatte sich selbst dem geistlichen Stande gewidmet, ob er es aber darin wirklich bis zum Bischose gesbracht, wie man gewöhnlich anzunehmen pflegt, indem Photius von der gleich anzusührenden Schrift desselben ein Eremplar vor sich hatte, auf welchem der Berfasser als Bischos von Casarea in Palastina bezeichnet war, scheint und in der That mehr als zweiselhaft, und vielzwehr auf einer Berwechselung mit dem andern Gelasius

aus Cafarea in Palastina zu beruhen; aber ebento wenia gefichert erscheint uns die Unnahme berjenigen, welche biefen Gelaffus, beffen Birtfamteit nicht fowol Palaftina, als vielmehr Bithonien berührte, jum Bifchof ber Stebt Cafarea in Bithonien machen wollen, indem bestimmte Beugniffe fur eine folche Unnahme und burchaus fehlen. In Bithonien machte er allerdings eine Reife, welche gur Abfassung ber noch vorhandenen Schrift führte, ba er in biefem gande viele Unhanger ber Irriehre bes Eutyches fand, welche, begunftigt von bem Raifer Bafiliscus fic Manches gegen Die Katholifen erlaubten und babei fic fogar ruhmten, ben Befchluffen bes Concils von Nicaa au folgen. Um biefe Gutychianer bes Begentheils gu überführen und fie burch Darlegung ihres Irrthums jum orthoboren Glauben gurudgubringen, entschloß er fich gur Abfassung einer die Berhandlungen und die Befchlusse biefer großen Rirchenversammlung enthaltenden Schrift, wozu fur ihn noch eine weitere Beranlaffung barin lag, baß er, wie er felbft uns am Eingange feiner Schrift versichert 11), in feinem vaterlichen Daufe ein altes Pergamentbuch von großem Umfange, welches fruber in bem Befige bes Dalmatius, Erzbifchofs von Cyzicus, gemes fen, gefunden, in welchem Alles vollständig enthalten war, mas auf jener Synobe vorgefommen, mas bort ges fprochen und festgeset worben mar. Ungeachtet biefer alten, die Berhandlungen jener Synobe in Bollftanbinfeit bietenden Quelle, verfichert Gelafius fich noch weiter nach andern Quellen und Rachrichten umgefeben zu haben; unter biefen nennt er zuerst bie Aufzeichnungen, bie er bei einem alten Presbyter, Johannes, gefunden, dann inst befondere die Schriften des Eusebius und Rufinus, welche beibe felbst (so wird bier behauptet) an ber Synobe Theit genommen und Anderes. Aus allem bem habe er nun bas Ganze zusammengetragen, in ber Absicht, ben allges meinen Nuten burch eine folche Busammenstellung zu forbern und biejenigen, welchen bas Buch in die Sanbe fals len murbe, in ihrem Glauben ju festigen und ju starten. Man wird hiernach die Absassung der Schrift wol um bas 3. 476 (die Regierungszeit des Basiliscus) verlegen tonnen, und Damit auch ein bestimmtes Datum fur bie Lebenszeit bes Berfaffers gewinnen. Das Gange mar, nach ber Berficherung bes Gelafius, in brei (συντάγματα) Bucher abgetheilt und ebenso viele Bucher tennt auch Photius 12), der die Aufschrift dieses Bertes in folgender Beise nach einem ihm vorliegenden Eremplare gibt: Γελασίου επισχόπου Καισαρείας της κατά Παλαιστίνην ίστορίας έχχλησιαστικής λόγοι γ', an einer andern Stelle aber 13) bas Buch, welches bes Gelafius Aufschrift trage. mit ber Bemerkung anführt: ανεγνώσθη πρακτικόν της πρώτης συνόδου έν τρισί τόμοις, wahrend das, was wir besigen, die Aufschrift führt: Σύνταγμα των κατά την εν Νικαία άγίαν σύνοδον πραχθέντων κ. τ. λ. 208

<sup>7)</sup> Das Rahere bei Fabricius, Bibl. Graec. IX. p. 290. ed. Harl. Cave, Scriptt. Eccless. hist. lit. I. p. 274. 8) f. T. IV. p. 46. 251 (ed. Schulze. Halae 1772.). Bergl. Fabricius I. c. 9) f. bei Fabricius und Cave an den angef. Orten. 10) Bibl. Cod. LXXXVIII. p. 67 a. ed. Bekk.

<sup>11)</sup> Auch Photius (Bibl. Cod. LXXXVIII.) stimmt bamit überein. 12) Biblioth. Cod. LXXXVIII. p. 67. ed. Bekk. 13) Ibid. Cod. XV. p. 4. ed. Bekk. Außer Photius erwähnt auch noch bieser Schrift bes Gelasius: Ricetas Choniates (Lib. V. Thes. O. F. Cap. 6) und Johannes Cyparissiola (Decad. 3, 4 und 10, 2), jedoch ohne den Berfasser dabei zu nennen.

erfte Buch beginnt mit ber Darstellung bes Rampfes zwis fchen Constantinus und Marentius und schließt mit bem Siege des Ersteren über Licinius; bas zweite verbreitet fich bann über ben Ursprung und Fortgang ber Arianischen Barefie, und knupft baran die Erzählung ber Borgange auf der Berfammlung von Nicda, theilt die Gesprache und die gegenseitigen Disputationen der Anhanger ber Lebre bes Urius mit ben Bertheidigern ber fatholischen Lebre, insbesondere auch über die Lehre von der Gottlich. feit bes beiligen Beiftes mit. Das britte Buch feste bie geschichtliche Darftellung fort bis zu bem Tobe bes Confantinus 14) und ber furz zuvor burch einen orthodoren Priefter vollzogenen, fruber aufgeschobenen Zaufe beffels ben: von diesem britten Buche hat fich jedoch Richts erhalten, als drei Briefe des Conftantinus 15); alles Ubrige wird vermißt, ob, wie Einige 16) vermuthen, in Folge einer abfichtlichen Berftorung, welche von benjenigen ausgegangen, welche bie Trabition von ber Taufe bes Constantinus durch den Papst Splvester zu Rom durch die bavon abweichenden Angaben biefes britten Buches gefabrbet glaubten, wagen wir nicht zu entscheiben, so auffallend auch fonst an und fur sich ber Berluft biefes britten Buches erscheinen muß. Bir find bemnach auf die beiben erften Bucher im Gangen beschrantt, welche, wenn man von dem offenbaren 3med der Schrift absieht, welche überhaupt nur beshalb abgefaßt erscheint, um auf biefem Bege bie orthodore Lehre ber Kirche zu vertheidigen und durch bas Ansehen ber Synobe von Nicka zu ftugen, keiness wege, in fofern man ben hiftorifden Standpunkt ber Beurtheilung ins Muge faßt, als eine burchaus reine und Lautere Quelle fur unsere Kenntnig von dem, mas auf jener Synode fich zugetragen und mas dafelbft verhandelt worden ift, angesehen werben fann. Bahrend wir teis neswegs ben genauen und vollständigen Bericht über bas, was auf jener Synode verhandelt worben, hier vorgelegt feben, finden wir fogar Manches in diefer Schrift, was mit andern Ungaben bewahrter Schriftsteller im Bibers spruche fteht, wir finden darin manche offenbare Irrthus mer und falsche Angaben, die schwerlich aus irgent einer ber von ihm angeführten Quellen entnommen find, fon= dern von dem Berfaffer felbst ersonnen und dem, mas er aus andern Quellen entnommen, auch aus folchen, die er nicht anführt, aber boch mehrfach benutt hat, wie 3. B. Sokrates und Sozomenus, beigefügt worden find. Wir wollen hier nicht alles bas wiederholen, mas von berartigen Irrthumern bereits von ben Berausgebern bies fer Schrift 17), sowie von Andern nachgewiesen worden ist; wir beschranten uns auf Anführung bes einen Factums, bag er ben Rufinus einen romifchen Presbyter nennt, ber mit Eusebius bem Concil von Nicaa beiges wohnt 18). Nicht geringeren Berbacht erregen selbst bie weitlaufigen Gefprache zwischen ben Philosophen, Die als Bertheibiger ber Lehre bes Arius auftreten, und ibren Gegnern, welche die Lebre ber Rirche vertheidigen (Buch II. Cap. 11 fg.) und zwar über einen Gegenstand — bie Lehre vom heiligen Geiste —, ber, wie wir aus andern Quellen wiffen, gar nicht auf dem Concil verhandelt ward! weshalb schon Cave 19) hier nur die Gebilbe der eignen Phantafie bes Berfaffere und feine frembe Quelle erkennen wollte; "sed ut verum fatear," schreibt er. "prolixae istae disputationes ex ipsius Gelasii, saltem antiquissimi codicis ab eo usurpati auctoris cerebro mihi fluxisse videntur. Nec enim aliud forsan veritatis argumentum habent praeter futilem istam historiam, quam Rufinus refert lib. X. cap. 3." Und diefer Ansicht haben sich mehr oder minder bie meis ften Belehrten 20) angeschloffen, um so mehr, als eine forge faltige Auswahl und Kritit, bei Benugung und Bufame menstellung der Quellen, sowie überhaupt eine geschickte Behandlung berfelben vermißt wird; am weiteften geht wol Glias Dupin, wenn er von biefer Schrift unter Unberm bemerkt 21): "il n'y a ni ordre dans sa narration ni justesse dans ses reflexions ni beauté dans son élocution, ni discernement dans le choix des choses ni bon sens dans ses jugements. De sorte que cet historien ne peut passer que pour un mauvais compilateur, qui a recueilli sans jugement ce qu'il a trouvé de bon et de mauvais sur le concile de Nicée, sans examiner si cela était vrai ou faux u. f. w. Cbendeshalb nimmt er auch tein Bebenten gu verlangen, bag bei einer neuen Ausgabe ber Concilien biese (in die Ausgaben ber Concilien bisber aufgenommene) Schrift wegfalle; ein Berlangen, bem jedoch bie spatern herausgeber ber Concilien, harduin und Manfi, nicht willfahrt haben, indem die Schrift, wenn wir auch alle bie naber bezeichneten Ubelftanbe anerkennen, boch immerhin Manches, namentlich in Einzelheiten, enthalt, was zur nahern Kunde der Berhandlungen, wie der Berbaltniffe überhaupt von Rugen ift 22) und baburch immerhin eine gewiffe Bedeutung ansprechen kann, welche auch Photius 23) anerkannt haben mag, indem er die Schrift

<sup>14)</sup> So gibt wenigstens Photius (Bibl. Cod. LXXXVIII) an: και τελευτά δι είς την του μεγάλου Κονσταντίνου τελευτήν, εν ή και τὸ της ἀφεσεως εδέξατο θεῖον λουτοὸν, τὰς ἐν βεο κηλίδας, οἰα εἰκὸς ἄνθρωπον ὅντα ταὐτας εφελκεσθαι ἀπολουσάμενος τυχεῖν δε ψησι τοῦ βαπτίσματος ὁρθοδύξου μυσιαγωγήσαντος και τελεσαντος, ἀλλ' οὐχ' ὡς τισιν ἐδοξε, των αίρητικῶν τινὸς χειραπτήσαντος: ἡ δε γε ἀναβολή αὐτῷ τοῦ βαπτίσματος παρετείνετο, ὅτι δι' ἐπιθυμίας πλείστης ἡν αὐτῷ τοῖς 'Ιορδάνου βαπτίσασθαι. 15) [. bei Mansi T. II. p. 930 seq. 16) So namentlich Cave l. c. p. 454. G. J. Γοssius, De bist. Graec. II, 21. p. 316. ed. Westerm. 17) [. ξ. Β. bei Mansi T. II. p. 753 seq. Βεί Laumoi, Epistoll. Pars l. Ep. l. p. 697 seq. (ed. Cantabrig. 1669, fol.)

<sup>18)</sup> Es heißt wortlich von beiben: "τῶν καὶ ἀγία ἐκείνη κουνωνησάντων συνόδω." Set man freilich καὶ vor τῶν, wie Sienige wollen, so wird ber Sinn baburch wesentlich verandert. 19) l. c. p. 454. 20) So ξ. B. Dupin, Nouvelle bibl, des aut. eccless. IV. p. 281. Ceillier, Hist, gener. des aut. sacres XV. p. 361. Schröch, Kirchengesch. V. S. 387. Fuchs, Bibliother Kirchenversammll. I. S. 416 fg. in der Rote. 21) a. a. D. 22) "— quum in eo (libro) nonnulla habeantur, quae multis redus usui esse possunt," heißt es in dem Borworte der Peransgeber dei Mansi II. p. 754. Edenso Ralth. Bebelius. Antiquitt. saecul. IV. T. I. p. 65 seq. Jo. G. Dorschaeus ad diatyposin concilii Nicaeni p. 85 seq. und Andere. Ein Bergeichniß der in der Schrifte des Gelasus citirten Schriftseller, Kirchenlehrer u. das. bei Fabricius, Bibl. Graec. XII. p. 590 seq. ed. Harl. 23) Bibl. Cod. XV, wo es von dieser Schrift heißt: "— οὐ μᾶλλον ὑπάρχον πρακτικόν ἡ Ιστορικών εὐτελης δὲ καὶ ταπεινός την

336

mehr vom hiftorischen als praftischen Standpunkte angefeben miffen will; in Absicht auf Sprache und Ausbrud balt fich biefelbe nach bem Urtheil beffelben Photius auf einer ziemlich niebern Stufe, ohne zu einem hoheren Grade ber Darftellung fich ju erheben; ein Urtheil, bas Beber begrundet finden wird, ber in die Schrift felbft

einen Blid geworfen bat.

Den ersten Gebrauch dieser Schrift finden wir in bem Berte bes gelehrten Jesuiten Alphonsus Disanus 24), welcher in feine Geschichte ber Berbandlungen bes nicanischen Concilé (Nicaenum concilium generale primum etc. Dislingen 1572. Coin 1581. 1591.]) aus einer von ihm aufgefundenen vaticanischen Sandichrift, in welcher jeboch, wie in vielen andern, ber Name bes Berfaffers ber Schrift nicht beigefügt ift, vieles aufnahm, mas bann auch in bie erften Cammlungen ber Concilien überging, fpater aber wegfiel, nachdem man ben Text ber Schrift, soweit fie ums überhaupt erhalten ift, aus andern Quellen burch ben Druck bekannt gemacht hatte. Dies geschah zuerft burch einen gelehrten Schotten in folgenber Musgabe: Gelasii Cyziceni Commeutt. actorr. Nicaeni concilii, cum corollar. Theodori presbyt. de incarnatione domini nunc primum ed. graece et latine ex interpret. et cum nott. Rob. Balforei (Lutet. 1599. ap. Feder. Morell.). Einen weitern Abbrud finden wir in folgenbem Berle: Σύνταγμα των κατά την εν Νικαία άγιαν σύνοδον πραχθέντων τὰ πρακτικά τῆς οἰκουμένης τρίτης συνόδου της εν Έφεσω συγκροτηθείσης. Σύνοψις των άνίων και οίκουμενικών συνόδων που και πότε και κατά τίνων έκάστη αὐτῶν συνήχθη apud Hieronym. Commelinum 1604. fol. Ebenso ward bie Schrift (und amar der griechische Tert, wie die lateinische Ubersetzung) in die verschiedenen Sammlungen der Concilien aufges nommen, in die romifche, von Girmond beforgte Mus: gabe von 1608, in die von Binius (Colon. 1618. T. I. P. 2. p. 510 seq.), von Labbe (Paris. 1672. T. II. p. 105), von Harbuin (1716. T. I. p. 346 seq.) und von Manfi (II. p. 759 seq.); das Wefentliche in teut= fcher Sprache mit einigen fritischen und erklarenben Bemerkungen gibt B. D. Fuche, Bibliothet ber Rirchens versammil. (Leipzig 1780.) I. p. 416 seq. Much ber gelehrte G. 3. Boffins hatte, wie er uns felbft erzählt it eine mit der lateinischen Uberfetung feines Schwiegers vaters Franciscus Junius verfebene, neue Ausgabe zu liefern unternommen; die Ausführung scheint unterblieben ju fein, ohne daß uns darüber irgend eine Rachricht weis ter jugefommen mare. Und boch fcheint eine neue Musgabe hinfichtlich der munichenswerthen Berbefferung bes bier und bort verborbenen Tertes tein überfluffiges Unternehmen zu fein, zumal da in verschiedenen Bibliotheken Europa's fich Sanbichriften vorfinden, die zu biefem 3mede noch nicht benutt worden zu fein scheinen, so namentlich

φράσιν πλήν γε λεπτομερώς διέξεισι τὰ εν τη συνόδω." Cbenfo Cod. LXXXVIII: "ή δε φράσις είς το ταπεινόν και χυδαίον τοῦ λόγου λίαν κατε, ηνεγμένη."

ju Paris, ju Wien, ju Turin, ju Benedig und felbst gu Munchen, wie die von Sarles 26) gegebenen Nachweis

fungen zeigen. Unbere Schriften bes Gelafius find uns nicht juges tommen; nach einer in bem Borworte ber eben ermabnten Schrift vorkommenden Rotig hatte er die Absicht gehabt, in einem eigenen Berte Die Thaten bes Conftantis nus und feines Baters Conftantius ju fchilbern; bet Borfat icheint aber nicht ausgeführt worben ju fein-Chenso wenig wird man ihm bie Schrift über die beiben Raturen in Chrifto, welche anerkanntermaßen ben Papft Gelafius (f. unter III.) jum Berfaffer hat, beilegen wols len, wie dies einft Baronius ju erweifen versuchte, gegen welchen icon Cave gang richtig bemerkte: "Verum oleum et operam perdit. De ea enim re sententia ab eruditis jam dudum lata est," fobag wir hier uns barauf ebenfalls nicht weiter einlaffen ju muffen glauben; f. bas Rabere weiter unten. Endlich glauben wir auch nicht, biefem Gelafius die britte ber Schriften beilegen ju tons nen, welche Photius 27) mit bem Ramen bes Gelafius bezeichnet vorfand. Außer ber Schrift gegen bie Unomber (bie ben ersten Gelafius jum Berfaffer hat) und ber Schrift über bas Concil von Nicaa, welche bem Gelafius von Cyzicus angehort, nennt er namlich noch eine britte 28), welche die Aufschrift trage: προοίμιον επισχόπου Καισαρείας Παλαιστίνης είς τὰ μετὰ τὴν ἐχχλησιαστικὴν ίστοgluv Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου, und fügt auch die Ans fangeworte berfelben bei, sowie die Angabe, daß ber Berfaffer fich einen Reffen bes Cprillus von Rerufalem nenne. ber ihn gur Abfaffung biefer Schrift angetrieben. Daß bies ber Beit nach nicht richtig fein fann, und baß Cyrillus und Gelafius feine Uberfetung ber Geschichte bes Rufinus geliefert haben konnen, ift schon oben bemerkt worden; es wird baber, ba Photius ben Berfaffer in ber Aufschrift bes Bertes ausbrudlich als Bifchof von Cafarea (in Palaftina) bezeichnet, ein spaterer Bischof biefes Drtes, welcher ebenfalls ben Ramen Gelafius fuhrte, aber von den beiden, die mir hier aufgeführt haben, wol ju unterscheiden ift, ale Berfaffer diefer Uberfegung, von ber fich jeboch Richts mehr erhalten hat, ju betrachten fein, wenn anders ber gange Bericht bes Photius richtig ift, und nicht, wie wir fast glauben mochten, auf irgend einer Bermechselung beruht, beren mahres Berhaltniß gu ermitteln jest fcwer fein burfte. Im Allgemeinen f. über biefen zweiten Gelafius: Cave, Hist. litt. Scr. eccles. I. p. 454 seq. Du Pin, Nouvelle bibl. des Aut. eccless. IV. p. 280. Ceillier, Hist. gen. des aut. eccless. XV. p. 359 seq. Schrodb, Kirchengeschichte V. S. 354 fg. und 386 fg. Fabricii Bibl. Graec. IX. p. 291 und XII. p. 581. ed. Harl.

III. Gelafius I., von Geburt ein Afrifaner, mar

<sup>24)</sup> Bergl. bei Fabricius 1. c. p. 582, 587, 25) f. De historicis Graecis II, 21, p. 316. ed. Westerm.

<sup>26)</sup> In Fabricii Bibl. Graec. IX. p. 292, vergl. XII. p. 581 in ber Rote ii, wo fcon Fabricius aufmertfam gemacht hatte, baß in manchen Sanbidriften ber Rame bes Belafius fehle, felbft in ber, aus welcher Balforeus zuerft bie Schrift veröffentlicht hatte. Daffelbe ift ber Fall auch bei ben in Rom befindlichen Sanbichrifsten; f. bei Mansi II. p. 753 seq. 27) Bibl. Cod. LXXXVIII. 28) Ibid, LXXXIX.

ber Sohn des Balerius, und wurde nach dem am 25. Febr. 492 erfolgten Tode bes Papftes Felir III. jum Rachs folger beffelben, nach einer nur furgen Gebisvacang von menigen Tagen, ermablt, fodaß er am Unfange bes Monates Marg ben papftlichen Stuhl bestieg, auf bem er jedoch kaum volle funf Sahre faß, ba ihn fcon im Dos vember 29) bes Jahres 496 ber Tob hinmegraffte. Über feine fruberen Lebensverhaltniffe, fowie über feine Bilbung und feine Studien, bevor er jum romischen Bischof erboben ward, fehlen uns nabere Ungaben; auch bie im Liber pontificalis 30) enthaltene Biographie des Gelaffus, ber spater felbst ben Beiligen jugezahlt marb, fcweigt barüber ganglich. Aber wir erfeben aus bem, mas über fein Wirken von ber Beit feiner Erhebung jum Pontificat an darin berichtet wird, in Berbindung mit bem, mas aus ben hinterlaffenen Schreiben, Decretalen und fonstigen Schriften bes Mannes hervorgeht, bag er ein außerft thatiger und fraftiger Mann mar, welcher bie Intereffen ber Rirche und bes Klerus moglichft zu forbern fuchte, aber baruber auch nicht ber Urmen vergaß 31), ber insbesondere die Einheit der Kirche zu mahren und hares tische Irrlehren zu beseitigen bemuht mar, ber, wie es in jener Biographie heißt, Die Manichaer aus ber Stadt Rom vertreiben und ihre Bucher verbrennen ließ, und ebenso fraftig ber Pelagianischen Irrlehre entgegentrat, welche in Dalmatien, wie im picener Gebiete, fich wieder auszubreiten begann. Mit gleicher Kraft trat er in ben fcon unter feinen beiden Borgangern, Simplicius und Felix III., geführten und nicht beendigten Streitigkeiten mit Constantinopel in Betreff bes Patriarchen Acacius auf; benn obicon ber neue Patriarch Euphemius ein freundliches Schreiben an ihn gerichtet hatte, fo konnte boch Gelafius, ba ber neue Patriarch fich weigerte, ben Namen bes Acacius aus ben Diptychen zu ftreichen, fich nicht zur Nachgiebigkeit bewogen fuhlen, fonbern verharrte auf ber Berbammung bes Acacius; ein Schreiben, bas er in biefer Sache an ben Raifer Unaftafius richtete, blieb ohne Antwort, und bamit auch ohne allen Erfolg. Belaffus veranstaltete in Diefer Angelegenheit Die Bufammen: berufung eines Concils im 3. 495, ein zweites, welchem 70 Bischofe anwohnten, fant im folgenden Sahre fatt, und hatte bie Feststellung ber tanonischen Schriften bes alten und neuen Testaments jum Gegenstande; auch bie Beschlusse ber vier ersten okumenischen Concilien wurden beftatigt und bie Mangordnung der Patriarchate festgestellt. Mit biefer Richtung bangt auch fein miffenschaftliches Streben zusammen, wie bies aus ber Betrachtung ber verschiedenen, von ihm hinterlaffenen Schriften unleugbar hervorgeht, mahrend die gange Fassung berfelben einen wiffenschaftlich und auch sprachlich tuchtig gebildeten Dann erkennen lagt. Es wird fich baraus auch feine Thatigkeit fur bas Außere bes Gultus ergeben, feine Beftimmungen uber bie Deffe und beren Feier u. bgl. m., womit wol auch die Abfaffung von Liebern jum firchlichen Gebrauche, im Sinne und Geifte eines Ambrofius, gufammenbangt; fein Gifer bei endlicher Abschaffung bes beibnischen Seftes ber Lupercalien und die Anordnung bes firchlichen Feftes von Marid Reinigung. Mehre von ihm zu Rom und in ber Nachbarschaft geweihete Bafiliten werben in feiner Biographie angeführt, ebenso bie Bahl ber von ibm vorge: nommenen Orbinationen, barunter bie von 67 Beschofen, zwei Diakonen und 32 Presbytern; wie er Rom von Gefahr und hunger befreit, wird ebenbafelbft ausbrudlich ans geführt. Jedenfalls hat Diefer Papft mabrend ber furgen Dauer feines Umtes viel geleiftet; feine Grabftatte findet fich in ber Bafilica bes Apostels Detrus.

Geben wir nun ju ben Schriften bes Mannes über, wie sie zunachst in ben Sammlungen ber Concilien, am besten und vollstandigsten bei Manfi T. VIII. zu Unfang (jedoch mit Ausnahme ber Schrift über bie beiben Ratu= ren in Christo und des liber Sacramentorum) enthalten find, fo flogen wir bier zuerft auf bas von ihm balb nach bem Untritte bes Pontificats an ben Patriarchen Euphemius erlaffene Untwortschreiben, worin er fich rechtfertigt über ben von diesem ihm gemachten Borwurf, ba er mit benjenigen, welche die Berbindung mit bem schon von seinem Borganger Felir verdammten Acacius unterhielten, in feinen naberen Berkehr treten konne 22). Das zweite Schreiben 3) (Ad Laurentium de Lignido, episcopum) ist eigentlich ein balb nach Antritt feines Pontificats erlaffenes Circularichreiben an die Bifcofe von Macebonien, von benen nur ber zu Theffalonich an Acacius festhielt, mahrend die übrigen bas mider biefen ausgesprochene Berbammungeurtheil anerkannt hatten, worüber Gelafius feine Freude ausspricht, dann aber in einer Art von professio fidei feine Glaubenbuberzeugung naber erortert und hier auch gegen die Lehren ber Eutychianer fich erklart. Gin britte 8 34), an die Bischofe von Dardanien erlaffenes Schreiben, bas ebenfalls in Die erfte Beit bes Pontificats fällt, hat einen abnlichen encyflischen Charafter, und ift ebenfo gegen bie Errlehre ber Gutychianer gerichtet; ein früheres, an dieselben Bischofe in dieser Angelegenheit abgesendetes Schreiben ift nicht mehr vorhanden, wol aber bie barauf von ben Bischofen von Darbanien erlassene Untwort, die jest dem (noch vorhandenen, zweiten) Schreis ben des Gelafius vorangefest ift. Un vierter Stelle folgt nun das Schreiben oder Commonitorium ad Faustum Magistrum fungentem legationis officio Constantinopoli 36), erlaffen im 3. 493, indem Gelafius die von Ebeoderich an den Kaiser Anastasius abgehende Gesandts

<sup>29)</sup> Am 21. Nov. findet fich im romischen Martyrologium fein 29) Am 21. 9000, sinder sind tim comsigues autrisprogram som Robestag, wie seine Gebächtnisseier, angegeben. 30) Bei Anastasius, Biblioth. in Muratori, Script. Rerr. Italicc. (Maisanb 1723. fol.) T. III. P. I. p. 122, auch bei Mansi, Concill. Nova Collect. T. VIII zu Ansang. Bergl. auch Gennadius, De vir. illustr. Cap. 94. Anonym. Mellicens. Cap. 2. Trithem. De scriptt. eccless. Cap. 189. 31) Es heißt in ber Biographie bes Liber pontificalis l. c.: "hic fuit amator cleri et pauperum et clerum ampliavit." Der Anonym. Mellicensis I. c. fagt: "- Romanam ecclesiam nobiliter rexit, qui ad utilitatem ecclesiae decreta multa constituit, multa utiliter scripsit."

X. Encytt. b. 28. u. R. Grfte Section. LVI.

<sup>32)</sup> s. das Nähere über den Inhalt dieses Schreibens bei Dupin IV. p. 263 und bei Ceillier p. 276 seq., nehst der Note von Severinus Binsus bei Mansi l. c. p. 10. 33) s. bei Dupin l. c. Ceillier p. 288 seq. Binsus l. c. p. 12. 34) s. Dupin p. 263. Ceillier p. 289 seq. Binsus p. 16. 35) s. Dupin p. 263. Ceillier p. 296 seq. Die Note von Binsus l. c. p. 20.

icaft benutte, um bem Ginen biefer Gefandten, Kauftut, bie Erledigung ber auch nach bem Tobe bes Acacius noch immer fort bestebenden Sandel mit Euphemius zu empfeh-Ien. Da aber Die Bemuhungen bes Kauftus vergeblich maren und von Seiten ber Griechen allerlei Ginmenbungen erhoben murben, fo richtete Gelafius biefes Schreiben an Rauftus, um biefem bas mahre Gachverhaltnig barguftellen, und fich felbft gegenuber ben ungerechten Foberun= gen bes Cuphemius zu rechtfertigen, bamit aber zu zeigen, wie bas Unrecht bier auf Geiten ber Griechen und bes Mcacius, fowie feiner Unbanger allein fich befinde. Die beiben folgenden Briefe, der funfte und fechste 36), find an honorius, Bifchof von Dalmatien, gerichtet, um biefen zu veranlaffen, ber in Dalmatien wieder bier und bort auftauchenden Barefie bes Pelagius fraftig entgegengutreten. Die Ausbreitung Diefer Barefie in ter Mark von Ancona veranlagte ben fiebenten Brief 37), ein un= ter bem 1. Nov. 493 an bie Bischofe in bem Gebiete von Dicenum gerichtetes Gircularschreiben, in welchem brei ber hauptirrlehren bes Pelagius widerlegt werben. Das ante Schreiben 28) ift an ben Raifer Unaftafius gerichtet, und durfte jedenfalls in das Sahr 494 zu fegen fein, nachbem die oben erwähnte Gefandtschaft bes Theoderich am Ende bes Jahres 493 von Constantinopel nach Italien jurudgetehrt mar und bem Gelafius über ben Stand ber oben ermahnten Ungelegenheit bes Acacius berichtet batte; Gelafius wentet fich barum an ben Raifer felbft und bietet Alles auf, ben Raifer zu bewegen, Die Bermetheilung bes Acacius anzuerkennen und baburch ber Rirche ben Frieden wieder zu verschaffen. Ubrigens ift biefer Brief außerst merkwurdig durch manche barin vortom= mende, die Stellung ber Rirche, wie insbesondere bes Bis icofs von Rom betreffende Außerungen, namentlich burch bie Art und Beife, in welcher bier ichon bas Princip ber Trennung von Rirche und Staat, ber firchlichen und ber weltlichen Gewalt, als ber beiden, die Welt regierenden, Machte, auf bas Bestimmtefte ausgesprochen und ber erfteren der Borrang vor der andern zugewiesen wird. .. , Duo quippe sunt (fcreibt Belafius barin p. 30. ed. Mansi) Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, authoritas sacra Pontificum et regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus Sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus Domino in divino reddituri sunt examine rationem. Nosti enim, fili clementissime, quod licet praesideas humano generi dignitate, rerum tamen Praesulibus divinarum devotus colla submittis atque ab eis causas tuae salutis expetis inque sumendis coelestibus sacramentis eisque ut competit, disponendis, subdi te debere cognoscis religionis ordine potius quam praeesse. Nosti itaque inter haec, ex illorum te pendere judicio, non illos ad tuam redigi velle voluntatem u. f. m., lauter Gate, auf welche ichon hincmar und Andere fruber und spater fich berufen haben. Der

neunte Brief vom 10. Marg 494 ift ein an fammtliche Bijcofe Lucaniens, bes Landes der Bruttier und Giciliens, gerichtetes Schreiben 39), bas eine Reibe von firch: lichen Bestimmungen enthalt, Die fich theils auf Die Beiftlichen, ibre Pflichten, Berrichtungen, Dienstleiftungen u. f. w., sowie auf die strenge Beobachtung ber Kanones beziehen, theils auf die Guter ber Rirche. Manche burch ben Rrieg und bie in Stalien herrschende Berwirrung berbeigeführten Dieftanbe icheinen die Beranlaffung gu biefem Schreiben gegeben zu haben, welches manche mert-wurdige und ins Einzelne gebende Bestimmungen enthalt, wie 3. B. über bie an Monche zu ertheilenden Beiben und ihre Buziehung zu bem firchlichen Dienft, über bie bann vorzunehmenbe Prufung und bie bazu erfoberlichen Eigenschaften, über bie Bischofe, welche, bei Strafe ber Absehung, die Laufe umfonft ertheilen follen; ferner barüber, daß tein ungebildeter ober forperlich Berftummelter in den Klerus aufgenommen werden durfe u. bgl.; ebenfo wird bestimmt, daß die Einkunfte einer jeden bischoflichen Rirche in vier Theile getheilt werden follen, wovon ein Theil fur ben Bifchof, ein anderer fur ben Klerus, einer fur die Armen und einer fur die Rirchengebaude bestimmt fei. Aus bemfelben Jahre 494 ift bas furgere gebnte Schreiben an bie Bifchofe Siciliens; es bezieht fich auf ben Gebrauch, ben die Bischofe von ben ihnen anvertrau= ten Gutern gur Unterftugung ber Geiftlichen und Armen machen, und bestimmt, bag bie im Befige ber Rirche feit 30 Jahren befindlichen Guter auch ihr angehören und als Guter ber Kirche bleibend angeseben werben follen. Das eilfte Schreiben vom 2. Aug. bes Jahres 494 ift an bie illyrischen Bischofe gerichtet, und bat die Sanbel mit Acacius ebenfalls zum Gegenstande, in welchen diese Bi= fcofe bem papftlichen Stuble treu geblieben maren. Mus bemselben Sahre vom 19. Aug. ift ber zwolfte Brief an Aonius, Bischof von Arles, eine kurzere, freundliche Buschrift. In ben Februar bes folgenden Sahres fallt bas breizehnte, an die Bischofe von Dardanien gerichtete. Schreiben, bas in einer furgeren Saffung, sowie in einer aussuhrlichen in Sandschriften alterer Beit vorliegt, ohne baß wir jedoch bie eine ober die andere Faffung als gal: foung ober Interpolation gu betrachten Grund haben, in= bem, wie die Ballerini 10) gezeigt, die Unnahme viel naber liegt, bag Gelafius erft bas Schreiben in furgerer Raffung erlaffen, bann aber von Reuem burchgefeben und in einer erweiterten Gestalt baffelbe habe ausgeben laffen; benn es ift diefes Schreiben eine Art von Manifest, in welchem Gelafius naber und ausführlich die Grunde barlegt, welche es beweisen, daß die vom papftlichen Stuble ausgegangene Berbammung bes Acacius burchaus gerecht und gesetlich sei. Unter Dr. 14 finden wir nur ein Brud: ftud eines größeren Auffates, der auf denselben Gegen: stand bezüglich, alle bie auf ben Handel mit Acacius und die Rechtmäßigkeit seiner Berurtheilung bezüglichen Acten

<sup>36)</sup> f. bei Ceillier p. 298. 37) f. bei Dupin p. 264, Ceillier p. 299 soq. Binius l. c. p. 30. 38) Bergl. bei Ceillier p. 302 soq. Binius l. c. p. 35.

<sup>39)</sup> f. Dupin p. 264 seq. Ceillier p. 304 seq. 40) In ber Dies. de antiq. Collect. can. P. 2. Cap. 11. S. 3. 35m folgt Manfi (p. 50), ber barum auch bas Schreiben in beibertei Raffung hat abbrucken laffen.

u. bgl. enthielt. Was wir jest noch besigen, besieht in Resten eines Briefes von Simplicius an Acacius, von bem Papste Felix an ben Kaiser Zeno und von Acacius an Simplicius, nebst den weiteren Bemerkungen des Geslasius über den Inhalt des lettern Schreibens. Das nachste fun fzehnte, an die orientalischen Bischofe gerichtete Schreiben bezieht sich gleichfalls auf diese Händel und die Rechtmäßigkeit der Berdammung des Acacius 11). An diese größeren Schreiben reihen sich noch Bruchstücke von zehn Briesen bes Gelasius an verschiedene Bischose, über verschiedene Gegenstände des kirchlichen Lebens, entnoms men aus der Sammlung der Kanones des Cardinal Drussdedit 12); sie sind von keinem besondern Umfange, ebenso wie die später durch d'Achery 13) und Baluzius bekannt gewordenen Briefe, welche an verschiedene Personen gezrichtet sind und einen ahnlichen Charakter haben.

Wichtiger erscheint ber am Anfange wie am Schluß nicht vollständig erhaltene Auffat uber ben Rirchenbann (De anathematis vinculo), welcher ebenfalls Bezug hat 41) auf den Streit über Acacius und beffen Berurtheilung, bie Berhandlungen bes chalcebonischen Concils über biefen Gegenstand u. f. w.; auch in biefer Abhandlung fommt eine merkwurdige Stelle vor über bie Trennung ber beis ben Gewalten, ber geiftlichen und weltlichen, ihre Entftehung und Bedeutung, wie ihre Anwendung und Ausbehnung 45); baran schließt fich ein anderer Auffat: adversus Andromachum senatorem 46), zunachst gegen bies fen Genator in Rom, wie alle bie andern Romer gerich= tet, welche bas altheibnische Rest ber Lupercalien 47) in alter Beife fortgefeiert miffen wollten, nachbem es bereits abgeschafft worden war, indem sie die in Rom herrschens ben Rrankheiten als eine Folge ber Unterlaffung biefes Festes darstellten. Der Bischof erhebt sich mit aller Kraft gegen bie Bieberkehr folder heibnischen Ginrichtungen; er zeigt, daß diejenigen, welche etwas der Urt munichen fon= nen, bes driftlichen Ramens unmurbig feien und einen geistigen Chebruch begeben, daß fie wieder in den beibni: fchen Gogendienft jurudfallen und baburch von ber driftlichen Gemeinschaft ausgeschloffen zu werden verbienen. Er geht babei auch auf die Bedeutung bes heidnischen Festes ein, das nicht in der Absicht eingeset worden, Rrankheiten zu beseitigen, sondern, wie Livius 48) berichte,

um die Fruchtbarkeit ber Beiber zu beforbern, wie benn auch, ungeachtet ber Feier ber Lupercalien, Krantheit. Deft, Sungerenoth in Rom mehrfach geherricht; er bringt bann aufe Startfte auf Die gangliche Abschaffung Diefes Reftes des Beidenthums, woran Keiner, ber die Zaufe empfangen, Theil nehmen burfe. Die Schrift ift in manden Begiehungen febr mertwurdig; fie zeigt uns zugleich, wie lange noch, auch nach ber allgemeinen Berbreitung bes Chriftenthums, felbft in bem neuen Sauptfige und Mittelpunkte beffelben heibnische Gebrauche und Sefte, an welche ber Aberglaube gemiffe Folgen und bamit einen gewiffen Werth fur irbifche Brede fnupfte, fich erhalten hatten, namentlich auch in ben boberen Standen, und wie es ber gangen Rraft bes bochften Bifchofes in ber abend: landischen Christenheit bedurfte, der Fortbauer diefer beib= nischen Feste ein Ende zu machen. In die Stelle biefes beibnischen Festes foll, wie Danche annehmen, barauf bas driftliche ber Reinigung Maria in bem Monat Februarius — bem heidnischen Reinigungemonat — eingefest: worden fein, ein Seft, bas wegen bes Beibens von Lich= tern als bas festum candelarum ober Daria Lichtmeffe bezeichnet mirb.

Eine aussührliche Abhandlung bes Gelasius, welche ber eben genannten folgt (adversus Pelagianam haeresin) 49), ist gegen die Lehre der Pelagianer gerichtet, daß der Mensch ohne Sunden leben könne, indem er das Gescentheil nachweist, und dann auch zeigt, in welchem Sinne der Ausspruch des Apostels (1 Korinth. 7, 14) zu nehrmen sei, daß der ungläubige Mann geheiligt werde durch das Weib u. s. w.

In die Reihe Dieser Schriften gehort auch die Schrift De duabus naturis in Christo, adversus Eutychen et Nestorium, die jedoch icon fruhe 3weifel erregt hat, in wiefern fie namlich wirklich fur ein Bert bes Papftes Gelafius angesehen werben tonne. Bellarmini 50), Bas ronius b1) und Undere haben bies verneint, und jedenfalls in bem noch vorhandenen Berte feineswegs bie Schrift erkennen wollen, welche nach einigen bestimmten Beugniffen biefer Belafius über biefen Gegenstand geschrieben, fondern balb den oben genannten Gelafius von Cafarea ober ben Gelafius von Cyzicus zum Berfaffer bes vorshandenen Bertes erheben wollen. Indeffen ericheinen bei naherer Prufung die fur die Unechtheit der Schrift angeführten Grunde feineswegs genugend, um ein folches Urtheil ju begrunden 62), jumal gegenüber ben außern und bestimmten Beugniffen, welche fur Gelafius, als mabren Berfaffer biefer Schrift, sprechen, die auch in Sandichrifs ten nur unter feinem Ramen vortommt. Schon in ber in dem Liber pontificalis enthaltenen oben ermabnten

<sup>41)</sup> Beibe Schreiben (an 14. 15) s. auch bei Sirmond, Opp. I. p. 450 seq. 42) s. bei Lucas Holstenius, Collectt. Rom. I. p. 207 seq. (Daraus bei Mansi p. 85 seq.) Bergl. Dupin p. 268. Ceillier p. 309 seq. 43) Spicileg. V. p. 581. (III. p. 304. ed. nov) Balusii Miscell. T. V. p. 459 seq., und dars aus bei Mansi T. VIII. p. 121 seq. 44) Gennadius (De vir. ill. 94) meint diese Schrift, wenn er schreibt: "adversus Petrum et Acacium scripsit epistolas, quae hodie in ecclesia tenentur catholica." 3m übrigen vergl. Ceillier p. 312 seq. Mansi verweist auf Massei, Praesat. ad Supplement. Acacianum T. VII. p. 1071. 45) Bei Mansi p. 93 a: "Fuerint haec ante adventum Christi etc.," nebst der Note von Binius dazu p. 95. 46) Dupin p. 269. Ceillier p. 312 seq. 47) über die Eupers calien s. die Etellen der Alten in Pauly, Realencystopädie III. S. 366. Not. 48) Lupercalia autem propter quid instituta sint, quantum ad ipsius superstitionis commenta respectant, Livius secunda decade loquitur: nec propter morbos inhibendos instituta commemorat, sed propter sterilitatem mulierum quae

tunc acciderat, exsolvendam. (Bergi. Fragmenta Livii, ed. Baumgarten-Crusius T. III. p. 514.)

<sup>49)</sup> Bergl. Ceillier p. 313 aeq. 50) De Romm. pontifice. IV, 10. 51) Baronius ad ann. 496. no. 8. Auch Severie nus Linius in ber Rote zum Lib. pontific. bei Mansi VIII, p. 4. Bergl. auch Bibl. Patr. Max. VIII. p. 699 bie Einleitung. 52) f. Bupin IV. p. 269 seq. Cave p. 463 seq. Ceillier XV. p. 315 seq. Bergl. Schröch XVII. S. 191 fg. Andere führt Fabricius an Bibl. Graec, XII, p. 658 u. 659. ed, Harl.

Biographie bes Gelafius heißt es von bemfelben: Hic fecit quinque libros adversus Nestorium et Eutvchen, qui hodie in bibliotheca et archivo ecclesiae continentur, und ebenso beift ce bei Gennadius 53): scripsit adversus Eutychetem et Nestorium grande et praeclare volumen; zwei Beugniffe, die man ebenfo, wie bas Beugniß bes Facundus 64), in welchem biefe Schrift als "magnum opus" bezeichnet wird, gegen bie vorbanbene Schrift geltend gemacht, welche, ba fie an Um= fang nicht fehr bedeutend ift, feineswegs bamit gemeint fein tonne, mahrend boch, auch abgefehen von ber in folden Dingen üblichen Rebeweise Dieser firchlichen Schriftfteller ber von Gennadius, welcher gleichzeitig mit bem Papfte Gelafius lebte und Diefem fogar eine feiner Schrif: ten (Libellus de dogmatibus ecclesiasticis) als sein Glaubensbekenntniß, übersendete 55) gebrauchte Ausbruck grande et praeclarum volumen auch ebenso gut auf ben Inhalt und die Trefflichkeit ber Schrift bezogen merben tann, welche auch in einer Stelle bes Fulgentius 66) und in einem Schreiben bes Papftes Johann II. 57) er= wahnt wird und zwar unter Unfuhrung von Stellen, welche in ber noch vorhandenen Schrift fich wirklich vorfinden. Auch in Absicht auf die gange Darftellungeweise, Sprache und Ausbruck wird man balb eine gewiffe Ahn= lichkeit mit ben übrigen Schriften bes Gelafius erkennen, ber in biefer Schrift hauptfachlich zu zeigen bemuht mar 18), wie in Christus sich allerdings zwei Naturen finden, die aber in Giner Person vereinigt sind, und übrigens ihre Eigenthumlichkeiten bewahrt haben. Er sucht dies ebenso fehr aus ber Bibel ju beweisen, wie burch bie Spruche ber Rirchenvater, beren Beugniffe bier nach einander auf= geführt werben und fo ben Schluß bes Bangen bilben, bas zuerst im Antidot. advers. haeres. ed. Sichard. (Basil, 1528, fol.) p. 230 seg, abgedruckt erscheint, bann in Jo. Heroldi haeresiologia (Basil. 1556. fol.) und in ber zu Burich 1571. Fol. gebrudten Sammlung ber Schriften De duabus naturis et una persona Christi; ebenso in ben Bibliothecis Patrum, am besten in ber Bibl. Patr. Max. (Lugdun. 1677. fol.) T. VIII. p. 699. Gin Abbrud ift neuerdings ju Paris (Montrouge) in ber Sammlung ber Rirchenvater von 3. D. Migne (Patrologiae cursus completus etc.) Band LIX. erschienen. Es ift besonders eine Stelle biefer Schrift, welche die Lehre von der Gucharistie berührt und fruher mehrfach in verschiedenem Ginne besprochen worben ift, in sofern man barin einen Beweis zu finden glaubte, daß Belafius fich gegen bie in ber fatholifchen Rirche angenom= mene Lehre ber Transsubstantiation ausgesprochen habe 59), mabrend Unbere 60) nachzuweisen suchten, bag ein ber= artiger Ginn feineswegs in Diefer Stelle, wenn man fie geborig im Bufammenhange auffasse, ju finden fei, viels

mehr bie Lehre von ber Bermanblung von Brob und Bein in ben Leib Chrifti auch aus biefer Stelle bervorgehe. Die Stelle lautet (p. 703 in der Bibl. Patr. T. VIII.): Certe sacramenta quae sumimus Corporis et Sanguinis Christi, divina res est: propter quod et per eadem divinae efficimur consortes naturae et tamen esse non desinit substantia vel natura panis et vini: et certe imago et similitudo Corporis et Sanguinis Christi in actione mysteriorum celebrantur. Satis ergo nobis evidenter ostenditur, hoc nobis in ipso Christo domino sentiendum, quod in ejus imagine profitemur. Celebramus et sumimus, ut sicut in hanc, scilicet in divinam transcant Sancto Spiritu perficiente substantiam, permanente tamen in suae proprietate naturae, sic illud ipsum mysterium principale, cujus nobis efficientiam virtutemque veraciter repraesentant: ex quibus proprie constat permanentibus unum Christum, quia integrum verumque permanere demonstrant."

Außer diesen Schriften, in denen man eine im Ganzen wurdige und ausbrucksvolle, nur bisweilen verwidelte und baburch dunkle und ichwer verständliche Schreibart findet, wird noch einiges Undere von Gelafius angeführt; Der Berfasser ber Vitae im Liber pontificalis spricht von zwei Buchern gegen Arius, bann von hymnen, bie nach ber Beife ber Ambrofianischen gebichtet und auch von Gennadius 61) genannt werden, ferner sacramentorum praefationes et orationes cauto sermone et epistolas fidei elimato sermone, was Gennadius wol auch im Auge hat, wenn er "tractatus diversarum scripturarum et sacramentorum" aufführt. Endlich gedenkt Caffiodor 62) noch eines Commentars über die Paulinischen Briefe, ben wir ebenfalls nicht mehr besiten. Jene in bes Ambrofius Beise gebichteten hymnen, sowie bie sacramentorum praefationes et orationes 63) (Sebete) bangen offenbar jusammen mit ber großen Gorge, welche biefer thatige Rirchenfurst auf ben Cultus und bie verichiebenen gottesbienstlichen Ginrichtungen verwendete, und beziehen fich vielleicht auf ein großeres liturgisches Bert, welches aus einer alten, jedenfalls bis ins 8. Jahrh. gurudaebenben Sanbichrift, Die in ben Befit ber Ronigin Christina von Schweben gelangt mar 64), abgebruckt marb burch die Sorge des Cardinals Tommasi: Liber Sacramentorum ed. Joseph. Maria Thomasius (Rom. 1680. 4.), und von biefem bem Papfte Belafius beigelegt marb; eine Behauptung, welche nachher auch Muratori, welcher eine neue und beffere Ausgabe lieferte (in ber Liturgia Romana vet. T. I. p. 485 seq. ed. [Venet. 1748. fol.]) noch weiter auszuführen und zu bestätigen versuchte (in der Diss. de reb. Liturg. c. 5. p. 52 seq. [ebendaf.]). Bir finden auch bei Balafrid Strabo 65) bie Nachricht,

<sup>53)</sup> De viris illustr. 94. 54) Lib, contr. Mucian. p. 564, 55) l. c. Cap. 100. 56) Ep. ad Ferrand. 14. p. 243 seq. 57) Epist. 2, p. 3 ad Senat. 58) Eine Analyse des Inhalts gibt Ceillier l. c. p. 316 seq. 59) So z. B. Cave l. c.; s. auch Edytoch XVII. S. 192, 60) Instessoner Ceillier l. c. p. 318 seq. Bergs. auch Baronius ad ann. 496, no. XI. N. Alexander, Histor. eccles. 1X, p. 295, ed. Roncogl.

<sup>61)</sup> De viris illustr. 94. 62) De instit. divv. Litt. Cap. 8. 63) Der Anonym. Mellic. 2 fagt baher: "Qui etiam ad Missas dicendarum modum et numerum instituit Praefacionum." 64) Bergl. bei Cave l. c. p. 464. 65) De reb. eccles. 22: "Gelasius Papa tam a se quam ab aliis compositas preces dicitur ordinasse. Bei bem Anonym. Mellic. 2 heißt es: "Hujus pontificia temporibus liber Missalis conscribitur, qui et Gelasiams

baß Gelasius bie von ibm, wie von Anbern, verfertigten Gebete geordnet habe, und ebenfo verfichert und Johannes Diaconus 66), ber Biograph Gregor's I., bag biefer Papft, als er bie befannte, abnliche Arbeit unternommen, babei von dem Berte bes Gelafius Gebrauch gemacht habe. Daffelbe wird von Alcuin, bem ein abnliches liturgisches Bert beigelegt wird, verfichert 67). Außer biefen außern Beugniffen sprechen aber auch noch andere, von Muratori (a. a. D.), Ceillier 68) und Unbern weiter ausgeführte Grunde fur ben Gelafius; Die Furbitten fur Die gothischen Ronige, die Benedictionen berjenigen, welche aus bem Arianismus wieder zur katholischen Kirche zurucktreten und Anderes der Art, was kaum in eine andere Zeit fal-len und paffen kann, laffen sich für diese Ansicht anfüh-ren, besgleichen der Umstand, daß die zum Gedächtniß Leo's I. und Gregor's I. angeordneten Sefte, sowie ans bere berartige Fefte, aus ber Beit nach Gelafius barin fehlen, mahrend baraus, bag bas Bange nicht frei erscheint von einzelnen bier und bort gemachten Bufagen einer fpatern Beit, fcmerlich ein genugenber Grund ent= nommen werben fann, bas Gange gu verwerfen und feine Abfaffung in eine fpatere Beit ju verlegen. Das erfte von den brei Buchern, in welche bie Schrift gerfallt, beginnt 69) mit ber Liturgie fur Beihnachten und geht von ba fort bis auf Pfingsten, schließt aber auch manche ans bere Feierlichkeiten mit den dazu gehörigen Gebeten und Benedictionen ein, wie 3. B. die bei ber Beihung berienigen, die fich ber Beforgung ber verschiebenen firch= lichen Dienste widmen, vorzunehmenden Ceremonien; bann Gebete fur die Katechumenen und die Segnung des ihnen bargereichten Salzes, Erorcismen und bergl. Borschriften fur Bugende, fur die Taufe, fur die zu weihenden Jungs frauen u. f. w. Das zweite Buch beschäftigt sich haupts fachlich mit ber Feier ber Martyrer und enthalt bie Lis turgie fur Die einzelnen Gebachtniftage berfelben; bas britte enthalt die Liturgie fur Sonntage, ohne biefelben naber zu bezeichnen, bann folgen Benebictionen nach ber Communion und einiges Undere fur besondere Gelegens heiten und Feste.

Mit biefer Sorge fur ben Cultus und beffen zwecks maßige Einrichtung steht in Berbindung bie gleiche Sorge fur die Ordnung und Regelung der kirchlichen Berhaltenisse überhaupt und beren rechtliche Feststellung; einen Beweis davon sinden wir in ben zahlreichen, diesem Papste, ungeachtet der kurzen Zeit seines Pontificats, beisgelegten Berordnungen 70), welche unter des Gelasius Nas

appellatur." Bergi. auch Trithemius, De scriptt. eccless. 189: ,, et quaedam alia, Gradalia, Alleluja et Tract. cum praefationibus ad Missam congruentes ordinavit."

66) Vit. Gregorii Magni II, 18: "Sed et Gelasianum codicem de Missarum solemniis multa subtrahens (Gregorius)
pauca convertens, nonnulla adjiciens, pro exponendis evangelicis lectionibus in unius libri volumine coarctavit." 67) Missalis
Gregorianus et Gelasianus modernis temporibus ab Albino ordinatus (Tom. IV. Spicileg. in indice librr. ann. 831). Bergi.
meine Geschichte ber karolingischen Literatur §. 128. 68) Am
oben anges. Orte S. 321 fg. 69) Das Rähere bes Inhaltes
s. bei Ceillier 1. c. p. 322—332. 70) Mansi sagt in bem
Borworte seiner Zusammenstellung bieser Decretale ganz wahr und

men junachft in ben verschiebenen Sammlungen ber Des cretalen von Burcharbus, Ivo und Gratianus vortoms men und aus biefen jest in einer Überficht von Manfi?1) jufammengestellt worden find, Die, auch wenn fie Ginzelnes enthalt, was faum auf ben Belafius zurudgeführt werben tann, boch uns immerhin einen genugenden Begriff geben tann von ber ungemeinen Thatigfeit biefes Mannes auf Diesem Gebiete ber firchlichen Gesetgebung und des fanonischen Rechts, sowie von feinem Streben, bei biefen in die verschiedenen Gegenstande bes firchlichen Regiments eingreifenden Bestimmungen ftets bie Rechte und bas Anseben bes romischen Bischofs über bie anbern Bischofe ber Christenheit ju mahren und ju befestigen. Unter ben beiben von ihm mahrend feiner Umtebauer gu Rom veranstalteten Rirchenversammlungen ift besonbers bie zweite 22), welche burch ben barauf insbesondere ver-handelten Gegenstand und die baraus hervorgegangene Beschluffassung (Decretum de libris recipiendis et non recipiendis) fur alle folgenden Beiten von großer Bedeutung geworben ift. Es handelt fich namlich bier um Reststellung des biblifchen Kanons mittels eines Bergeich= niffes ber beiligen und ber apolrophischen Bucher; bems gemaß wird ein Bergeichnig berjenigen biblifchen Schrifs ten bes alten und neuen Testaments, welche bie romische Rirche für kanonisch anerkennt, aufgestellt; bas Unseben und der Primat der romifchen Rirche, gegrundet auf den Musspruch bes Beilands felber, wird hervorgehoben und bamit bem Bifchof Diefer Rirche Die erfte Stelle in ber Christenheit zugewiesen; bann folgt in zweiter Stelle ber von Alexandria, an britter ber von Antiochia. Daran reiht sich die Angabe der von der romischen Rirche ans erkannten vier deumenischen und ber übrigen, in ber Rirche anerkannten Synoben, sowie ber von ihr ebenfalls aners tannten Schriften ber Rirchenvater: bes heiligen Cyprian, Gregorius von Razianz, Basilius, Athanasius, Cyrillus von Alexandrien, Johannes von Conftantinopel, Theophis lus von Alexandrien, des heiligen Silarius, Ambrofius, Augustinus, Sieronymus, Prosper, Leo I. mit feinem Schreiben an den Flavianus; dazu werden bann noch bie Schriften aller berjenigen rechtglaubigen Rirchenlehrer ge= rechnet, welche in teinem Puntte von der Gemeinschaft und bem Glauben ber romischen Rirche abgewichen find; ferner die von ben romifchen Bifchofen auf die an fie uber ftreitige Puntte geftellten Unfragen ertheilten Ents scheidungen (decretales epistolae); auch die Martyrergeschichten, soweit sie in ber romischen Rirche gelefen merben, ebenfo mehre von hieronymus gefchriebene Lebens= geschichten von Ginfiedlern, Monchen u. bgl., bie von einem Unbefannten verfaßte Befdichte bes Dapftes Gylvester; mit Prufung und Borsicht sollen bagegen die Nach=

richtig: "Inter veteres Pontifices fere nullus occurrit, si Gregorium Magnum et forte etiam Leonem excipias, cujus nomine tam multa decreta inscripta apud veteres collectores legantur" (T. VIII. p. 125 seq.).

<sup>71)</sup> a. a. D. 72) Das erste, um 495 gehaltene, Concil betraf bie Absolution bes wegen feiner Berbindung mit Acacius erscommunicirten Misenus, bessen Bann gehoben wird; s. bei Mansa VIII. p. 178 seq.

richten von ber Entbedung bes Rreuzes Christi und bes Bauptes des Taufere Johannes gelefen werden, ebenfo bie Schriften bes Drigenes und Rufinus und nach ber Auswahl und Billigung bes heiligen Sieronymus; dann werben noch genannt die Chronit und bie Kirchengeschichte bes Eusebius, obwol bas Lob, bas barin bem Drigenes ertheilt wird, verworfen wird und die Geschichte bes Drofius, bas Carmen Paschale bes Gedulius nebst Juvencus. Den Schluß bilbet bas Bergeichnig ber apolinphi= ichen Schriften, b. h. berjenigen, welche bie Rirche berwirft, beren Lefen fie baber auch ben Glaubigen nicht verstattet feben will; es finden fich barunter die Berhand= lungen ber Synode von Ariminum, die falfchen Evange= lien und andere, unter dem Namen ber Apostel und ihrer unmittelbaren Rachfolger verbreitete Bucher, wie 3. B. bie Bucher von der Geburt und von der Kindheit bes Erlofere, beffen Antwort an Abgarus und bas an ben= felben gerichtete Schreiben, ber Birte bes Bermas u. f. m., bann folgen die Berte ber Baretiter und aller berjenigen Rirchenvater, welche fich von ben Lehren ber Rirche in irgend einem Puntte entfernt haben; es werben barunter auch namentlich aufgeführt: Historia Eusebii Pamphili, Opuscula Tertulliani, Lactantii, Africani, Arnobii, Cassiani, Fausti Regiensis, Commodiani u. s. w. Opuscula alterius Clementis Alexandrini, Centones de Christo, Vergilianis compaginati versibus u. f. f., ferner alle Phylatteria, welche nicht, wie ihre Freunde porgeben, burch die Runft ber Engel, fonbern ber Teufel geschrieben find; zuleht wird noch ein Berbammungeurtheil über alle Reger und Schismatiker, die hier namentlich aufgeführt werben, sammt ihren Schriften ausgesprochen: weshalb Schrodh 73) nicht mit Unrecht hier bas erfte Beispiel, ober vielmehr ben Anfang eines Index librorum prohibitorum erkennen will, beffen Aufstellung bier: mit allerdings auf Grundfagen beruht, die icon in ber frubeften Beit ber romifchen Rirche fich geltend gemacht haben. Die Beit, in welche biefes Decret gebort, ift nicht sowol das 3. 494, wie man fruber annahm, sondern richtiger wol das 3. 496 74).

Wenn nun diese Decretale in manchen Hanbschriften auf ben früheren Papst Damasus (366—384), in manchen auf den spätern Papst Hormisdas (514—523) zurückgeführt wird, so werden doch daraus um so wenisger Zweisel gegen Gelasius abgeleitet werden können 15, als schon Hormisdas selber auf den Inhalt dieser Decreztale sich beruft 16), die freilich weder Cassiodorus, noch Dionysius Erignus, noch Istorus kennen, die aber später im 8. Jahrh. bei Aldhelm (De laud. virgin. 11)

vorkommt, sowie in ben spanischen Sammlungen ber Sirdengelete '77), mahrend uns ebenfo aus bem tarolingifchen Beitalter bie bestimmten Beugniffe eines Gervatus Lupus, hincmar u. A., sowie die Berufung bes Papftes Rico- laus I. auf biefelbe 28), entgegentreten 79). In diefen Beugniffen wird ber Urfprung Diefer Decretale auf Gelafius jurudgeführt und barauf fuhrt und auch ber gange Inhalt berfelben, ber nicht leicht an eine andere Beit ber Entstehung, eine frubere ober spatere, une zu denken verftattet. Nachdem aber ber Papft Nicolaus fich auf biefe Decretale berufen hatte, finden wir diefelbe in anerkannter Gultigfeit als Rirchengefet, und baber auch aufge= nommen in die verschiedenen berartigen Sammlungen, in bem Cavitulare bes Utto von Bercelli (um 945) cap. 100 (D'Achery, Spicileg. I. p. 412 seq. ed. nov.), wenn auch nicht gang vollständig, wie bies in ber Sammlung ber Kanones bes Burchard von Worms (gest. 1025) ber Fall ift, Lib. III. cap. 217 seq.; bann in verschiedene Stude gerlegt bei Ivo von Chartres (geft. 1115), balb mit, balb ohne Bezeichnung bes Gelafius, bann in ber noch nicht gedruckten Sammlung bes Unfelm von Lucca 80) (geft. 1085), aus beffen Collectio Canonum fie bann in bas Decretum Gratiani überging, wo wir bieselbe P. I. Distinct. 15. cap. 3 fast gang vollständig finden. Daß in die Conciliensammlungen spaterer Beiten 81) biefe wich= tige Decretale gleichfalls aufgenommen marb, bedarf taum einer Bemerkung, wol aber ift ju erinnern an bie verschiedene und bald furgere, bald ausgedehntere Faffung, in welcher biefe Decretale in ben Sanbidriften fich vorfindet, weshalb Mansi (VIII. p. 153 seq.) sowol, wie ber neueste Bearbeiter Diefes Gegenstandes, Crebner, ben Art ber Decretale in breifacher Gestalt (a. a. D. p. 187 seq.) haben abbruden laffen, wodurch es zugleich eber moglich wird, bas, mas ber urfprunglichen Fassung unter Belafius angehoren burfte, von bem ju unterscheiben, mas ber auf ihn folgenden Beit angehort, in fofern bar= aus allerdings mancherlei Bufate und Erweiterungen ftams men, die mehr oder minder fast in allen Sandschriften, in welchen diese Decretale sich findet - und es find barunter mehre 82), die noch über das 10. Sahrh. hinaus: geben - vortommen, und ebenfo febr burch die Bedeus tung und die Bichtigkeit des Inhalts biefer Decretale, wie burch ben bavon gemachten Gebrauch herbeigeführt wurden, ohne bamit jedoch bie fcon vorber ausgespros dene Unficht umzuwerfen, wonach wir allerdings auf ben Papft Gelafius diefe Decretale jurudjufihren und feinen

<sup>73)</sup> Kirchengesch. XVII. S. 186. Bergl. Crebner S. 159.
74) Rach P. Anton. Pagi, Observ. ad ann. Christi 494 (bei Mansi p. 174 seq.). 75) s. Pagi l. c. p. 173 seq. Schröch S. 183 fg. Mansi l. c. p. 146. not. und p. 151 seq. Justi Pontanini, De antiquitt. Hortae II, 3, p. 211 seq. Rcch Ansbere werden bei Falricius, Bibl. Graeca XII. p. 638 angesübrt; s. jest die Untersuchung von K. X. Gredner in: Jur Geschichte bes Kanons (halle 1847.) S. 148—290, insbesondere S. 227 fg. 279 fg. und das Ergebniß S. 286 fg. 76) s. bei Mansi VIII.

2. 499 und dazu Credner S. 157 fg.

<sup>77)</sup> Bergl. Crebner a. a. D. S. 164 fg. 78) f. bei Mansi T. XV, p. 695. 79) Servatus Lupus, Collectan. de tribus quaest. 3, 5 (bei Gallandi, Bibl. vett. Patr. XIII, p. 586). Epistol. ad Carolum Calvum 3 (ibid. p. 589). Hincmari Opp. II. p. 481 seq. ed. Sirmond. 80) f. bei Crebner S. 173. 186. 81) So bei Labhe IV. p. 1264, bei Harduin II. p. 938. Auch bei P. E. Chifflet in seiner Ausgabe des Britius Aapsensis (Divione, 1665.) S. 149 fg. Fontanini l. c., p. 317 seq. 3. Blanchini in ben Prolegomm, zu Vol. IV. Anastasii Bibliothec. (Rom. 1718. fol.) Arevali bei seiner Ausgabe des Sebutius (Rom. 1794. 4.) S. 400 fg. 82) s. das Berzeichniß bei Crebner S. 175 fg. Bergl. auch bei Mansi VIII. p. 154.

Bemuhungen bas Buftanbefommen berfelben zu verbanfen haben.

Aus diefer Darftellung der Thatigkeit des Gelafius mochte fich wol bestätigt finden, mas wir bereits oben im Allgemeinen über die Thatkraft diefes Mannes und über fein Streben, die Rirche und beren Intereffen ju forbern, bas Unsehen bes romischen Stuhls fest und unerschutterlich zu begrunden 83), ben Rlerus zu heben, aber auch in ftrenger Bucht und Ordnung zu halten, gefagt haben; und biefer Thatkraft in feinem offentlichen, ber Rirche gewibmeten leben icheint auch bie gange Perfonlichkeit bes Dan: nes entsprochen ju haben, ber burch bie Reinheit ber Gitten, durch Ginfachheit feines Lebens, durch Milbe gegen die Armen und aufopfernde Hingebung für die Kirche, beren 3mede und Bedurfnisse ber hohen Stellung ent= fprach, ju ber er berufen worden mar: beatus Gelasius in sanctitate vitae atque scientia per universum mundum celebrioris famae gloria praedicatus, schreibt ber faum ein halbes Sahrhundert, ber Beit nach von ihm getrennte Facundus in ber Schrift gegen ben Mucianus Scholasticus (p. 566 ed. Sirm.). Und nicht anders spricht fich auch über ihn ber in fast gleichem Beitraume von ihm getrennte Dionpfius Eriguus in ber Bufchrift an ben romischen Presbyter Julianus 14) aus: "hujus saeculi malos dies ita Domino mitigante atque gubernante transegit, ut universas tentationes mira prudentia et longanimitate sufferret, delicias jejuniis sperneret, superbiam humilitate calcaret, tam misericordia animi alacritate claresceret, ut omnes fere pauperes satiari inops ipse mereretur." Und gleich nach: her: Fuit enim vir ingenio luculentus, vita praecipuus, auctoritate reverendus et ideo tot virtutum ornatus insignibus; ad tam celsum officium non accessit indignus, honorem summae dignitatis grave nimis onus existimans u. f. w., wie benn bas gange Schreiben in dieser Beziehung gelesen zu werden verdient. Und biefem Urtheile eines altern Zeugen werben wir wol bas eines neuern Gelehrten an bie Geite ftellen burfen, ber fich in ahnlicher Beife über biefen ausgezeichneten Mann ausgesprochen bat. Il étoit savant, Schreibt Ceillier (p. 324), zélé pour le maintien de l'ordre et de la discipline, d'une fermeté inébranlable dans toutes les occasions où il s'agissoit de l'intérêt de la foi; mais flexible aux besoins des Eglises, suivant que la nécessité des temps et des lieux le demandoit. Pur dans ses moeurs, libéral envers les pauvres; sobre, mortifié dans sa chair, il fut à toute l'Eglise un exemple de vertu. Il s'occupoit ou à prier ou à lire ou à écrire pour la défense de la foi et la réformation des abus. Il aimoit les serviteurs de Dieu et se plaisoit à s'entretenir avec eux des choses spirituelles."

Im Allgemeinen f. Fabricii Bibl. Graec. IX. p. 220. XII. p. 656 seq. Bibl. med. et inf. Lat. III. p. 27 seq. ed. Mansi. Samberger, Buverlaff. Rach: richt. III. S. 272 fg. Dupin, Nouvelle Biblioth. des aut. eccles. IV. p. 262 seq. Ceillier, Hist. gen. des aut. sacr. et eccles. XV. p. 288 seq. Cave, Scriptt. eccless. hist. lit. I. p. 462 seq. Scriptt. ecf. XVII. S. 181 fg. Meine Geschichte ber römiz ichen Literatur, Supplement II. (driftl. romifche Theos

logie) §. 168. IV. Gelafius II., nach feinem urfprunglichen Ra=. men Johannes, aus Gaëta, von angesehenen Altern abstammend, welche ihn alebald nach bem Rlofter gu Monte Caffino fendeten, wo er unter dem Abte Derifius gebilbet mar und fich ausgezeichnet zu haben icheint, ba ihn ber Papft Urban II. ju feinem Kangler nahm und Papft Pafchalis II. ihn jum Cardinaldiafon, mit bem Ditel Sanctae Mariae in Cosmed., ethob. Rach beffen Tobe murbe er einstimmig jum Papste erwählt am 18. Jan. bes Jahres 1118 und am 24. Febr. besselben Sah: res bagu geweiht, und zwar zu Gaëta, wohin fich ber neuermahlte Papft begeben hatte, auf Die Rachricht von bem Anruden Beinrich's V. und beffen Beftrebung, Die Bahl bes neuen Papftes, ber fich in die von bem Raifer binfichtlich ber Inveftitur gestellten Berlangen feineswegs fügen wollte, zu hintertreiben. 218 aber Gelafius nach Rom gurudgefehrt mar, erfolgte eine Scene, von ber uns fein Biograph Panbulphus, welcher babei gegenwartig war, eine furchterliche Schilderung 65) entworfen hat; Cene cius Frangipani, ber General bes Raifere Beinrich, ließ ben Papft in ber Rirche unter ben argften Dishandlungen ergreifen, murbe aber burch die Busammenrottung bes Bolkes und die brobende Stellung, welche daffelbe ans nahm, genothigt, benfelben wieder frei zu geben; unter Bibermartigkeiten und Gefahren jeder Art mufite Belas fius Rom verlaffen und fich nach Gaëta fluchten, mabrend Raifer Beinrich ben von Paschalis II. abgesetten Mauris tius, Erzbifchof von Braga, als Gegenpapft unter bem Namen Gregorius VIII. einfeste, am 14. Darg 1118. Bon Gaeta begab fich Gelafius nach Capua, wo er ein Concilium hielt, ben Gegenpapft mit bem Raifer in ben Bann that, und zugleich bas Bolt unt ben Rlerus ju Rom von feinen Schritten in Renntniß fette. Der burch bie faiferliche Macht geschütte Gegenpapft blieb inzwischen in Rom, wo er fogar ben Raifer Beinrich fronte, mabrend in Gubitalien fich Scharen von Mormannen u. X. um Gelafius fammelten, in der Absicht, ihn mit Baffengewalt wieder einzuseten auf den papftlichen Stuhl. Allein Belafius fah bald, daß er ber faiferlichen Dacht nicht gewachsen war, und verließ beshalb Stalien, um fich nach Franfreich zu wenden, wo ihn Pontius, Abt von Glugny, an welchen icon fruber Gelafius (12. April) von Capua aus ein die Besitzungen ber Abtei feit bem Tobe Sugo'sbestätigendes Schreiben erlaffen hatte 86), im Safen gu

<sup>83)</sup> Bir haben fcon oben eine bezeichnenbe Stelle uber bie Arennung ber firchlichen und weltlichen Gewalt und bie bobere Stels lung ber erftern angeführt; anbere Stellen, namentlich auch folche, worin hingewiesen wird, bag ber romifche Primat auf gottlicher Anordnung beruhe, s. bei Crebner &. 270 fg. 84) s. in ben Conciliensammtungen bei Manei T. I. zu Anfang p. 4. 5.

<sup>85)</sup> Sie steht auch bei Mansi, Concill. Coll. XXI. p. 162 seq. 86) Es steht bei Mansi l. c. p. 171; bann folgt noch ein zweites von Avignon aus erlassenes Schreiben.

St. Gilles empfing und weiter geleitete. Uber Avignon und Bienne begab er fich bann nach bem Rlofter Glugnn, wo er aber balb nach feiner Untunft erfrantte; ba er fein nabes Ende fublte, ließ er fich mit den Sterbefacramen: ten verfehen, und endete, in bas Gewand ber Benedictiner gekleibet, umgeben von ben Monchen bes Rlofters, fein Leben am 29. Jan. 1119 nach einem furzen Pontificat von einem Sahre und einigen Tagen. Geine Beifegung erfolgte feierlichst in ber Abtei zu Clugny, wo ihm auch ein Spitaph bes Abtes Peter in Berfen gefeht mard Dies find die Sauptmomente feines Lebens, worüber wir noch eine ausführlichere Schilderung von feinem Beitgenoffen und Freunde Pandulphus von Pifa, welche mit umfassenben Erorterungen von Conftant. Cajetanus (Rom 1638. 4.) und Papebroch's (mit Propylaeum ad acta Sanct. Maji p. \* 9. [Antverp. 1689. fol.]) herausgegeben, iebt am beften mit ben Erorterungen ber genannten Ge= lehrten bei Muratori, Scriptt. Rerr. Ital. III, 1. p. 367 seq. abgebruckt ift; eine furgere Vita bes Carbinals von Aragonien ebenbaselbst p. 418 seq., sobaß man hier Alles jusammenfindet, was über das Leben des Mannes bebadia di Monte Cassino T. II. p. 34 seq. und Lorain, Essai sur l'Abbaye de Clugny (Dijon 1830.) p. 95 seq. Ein furger Auszug aus bes Pandulphus Vita f. bei Baronius ad ann. 1118 und bei Manei, Concill. Coll. XXI. p. 162. Bas wir noch von Selaffus befigen, befteht junachft aus einigen Schreiben und Erlassen, Die jest bei Manei l. c. p. 166-176 am voll: ftanbigften (es find in Allem zehn) jufammengeftellt find, und theils auf die Wirren feines Pontificats, theils auf Ertheilung ober Bestätigung von Privilegien fich beziehen, fonst aber teine weitere Bebeutung ansprechen. Bergl. außer ben Genannten Ceillier, Hist. gener. des aut. eccles. XXI. p. 640 seq. Dupin, Nouvelle Bibl. des aut. X. p. 42. Cave, Scriptt. Eccles. hist. litt. II. p. 202. Außerbem wird diefem Papfte auch die Abfaffung einer Beiligen : und Martyrergeschichte, Passio S. Eraemi, eines Bifchofs von Gaeta und Formia beigelegt, welcher bei ber Diocletianischen Berfolgung ben Martyrer= tob erlitt; fie foll zu Rom 1638. 4. im Drud erschienen fein; einiges andere, barauf Bezügliche, aber Berbachtige, f. in ber Actis Sanctorum 2. Juni (T. I. Junii pag. 213 seq.). Auch eine Passio Caesarii foll Gelafius, und zwar in Berfen, geschrieben, sowie das Registrum Epistolarum seines Borgangers, bes Papstes Paschalis II., geordnet haben, wie Petrus Diaconus (Cap. 45) ver- sichert; s. Fabricii Bibl. med. et inf. Lat. III. p. 28 seq. ed. Mansi.

V. VI. Zwei Martyrer, welche ben Namen Gelafius führen, kommen ebenfalls vor; ber eine, bessen Lebenszeit nicht naher bestimmt ist, entaußerte sich zur Zeit einer Christenverfolgung seines Bermögens, begab sich zu ben Martyrern und troffete sie, ward aber hier ebenfalls ergriffen und, standhaft in seinem Glauben, hingerichtet; am 6. Juni wird sein Gebachtniß in ber Kirche gefeiert; s. Acta Sanctorum Jun. T. I. p. 638.

Der andere Martyrer Gelasius, mit dem Beinamen Mimus, ward zu Heliopolis in Phonicien auf Besfehl des Prafes der Provinz wegen seines Bekenntniffes zu Christo hingerichtet, im 3.297 nach Chr. Sein Tosbestag fallt auf den 27. Febr., wo sein Gedachtniß in der Kirche geseiert wird; s. Acta Sanctorum Febr. T. III. p. 675.

VII. Ein Gelasius kommt auch in den Briefen bes Sidonius vor, welcher dem von diesem Freunde an ihn gestellten Verlangen nach Zusendung irgend eines poeztischen Versuchs willsahrt und seinem Antwortschreiben (Epist. IX, 15) ein solches kleines Gedicht beifügt. Sonst ist dieser Gelasius nicht weiter bekannt.

VIII. Ein Gelasius, Bischof zu Thane in Afrika, ware nach Dallaus Verfasser eines ber bem Bigilius von Thapsus (f. Gesch. d. rom. Lit. Suppl. II. §. 171) beisgelegten Schriften, was jedoch sehr ungewiß bleibt; vergl. Fabrici Bibl. Graec. XII. p. 293. ed. Harl. (Baekr.)

GELASMUS. Mit diesem Namen hat man in medicinischen Schriften hin und wieder das trampshaste Lachen belegt, wie es bei Hysterie und andern frampshasten Affectionen vorkommt. Das Wort ist daher im Ganzen synonym mit Risus Sardonius, mit Tortura oris, mit Spasmus cynicus. (Fr. Wilh. Theile.)

Gelassenheit, f. Geduld.

GELATHI, ein ofsisches Dorf auf bem linken') Ufer des Flusses Terek, an oft sehr schroffen Felsenwansen am Abhange des Gebirges, 120' über dem Spiegel des Flusses. Das Dorf ist darum besonders bemerkensewerth, weil troth seiner hohen Lage die Bewohner alle 6—7 Jahre einer Überschwemmung ausgesetzt sind. Bon dem höchsten Schneegipfel Mginwari pflegt sich namlich alle 6—7 Jahre das an seinem Fuße ausgehäuste Eis sammt dem Schnee loszureißen, sich längs dem Gebirgsbache Desdarofi oder Jachdon in den Terek zu stürzen, diesen zu verdämmen und dadurch zu einer so entssehlichen Sohe anzuschwellen, daß das Wasser, ehe es den Schneez und Eisdamm durchbrechen kann, die in das Dorf steigt. In solcher Lage waren die Bewohner im I. 1779 drei Tage lang, und im Monat August 1808 sand eine ähnliche Erscheinung statt.

Uber die Bewohner scheint Klaproth mit sich selbst in Widerspruch zu stehen. Th. 1. S. 676 seiner Reise nennt er sie Offeten, die zum tagaurischen Stamme geshören und kaum zehn Seiten später nennt er sie Kisten vom Stamme der Mukil oder Makal am Makal Don, die auch den inguschischen Dialekt der kistischen oder mitzbichegischen Sprache sprechen. Der neuere Reisende Dr. Koch?) schweigt über diesen Widerspruch, den mithin nur spätere Reisende aufklären können.

<sup>87)</sup> Bei Muratori (Scriptt, Rerr. Itall. III, 1. p. 416) ift baffelbe abgebruckt.

<sup>1)</sup> Klaproth in f. Reise in ben Rautasus 2c. 2. Ab. S. 353 verlegte es auf die rechte Seite des Teret; doch zeigt der Jusammenhang, daß es ein Schreibsehler sein muß, da er bas Dorf in die Rahe des Gebirgsbaches Defdarofi verset, der auf der linken Seite des Teret in diesen Fluß mundet.

2) Reise durch Rußland nach dem tautasischen Isthmus von Dr. Karl Roch in den

Bon bem Namen sagt Klaproth (2. Th. S. 353), daß er von Alters her Gelathi geheißen und (1. Th. S. 685) daß das der eigentliche Name sei, bleibt sich aber nicht consequent, sondern braucht selbst die Namen Solet, Giuleti und Gwelethi dasur. Reineggs (Beschreibung des Kaukasus. [Gotha 1797.] 2 Bde.) nennt das Dorf Goletta, Dubois de Montpereur (i. s. Voyage autour du Caucase) Gwelethi. (H. E. Hössler.)

GELATHI, ein berühmtes georgisches Rlofter, Sis bes Patriarchen ober Katholikos von Imireti, in bem imiretischen Districte Dfriba, eine balbe Stunde von bem rechten Ufer des Fluffes Tichalzitela (d. i. rother Flug). Es fieht auf einem nur ftellenweis mit Erbe bededten Ralkfelfen, feine Ringmauer von 500 Schritt Umfang umschließt eine Rreugfirche und zwei kleinere Rirchen, ober, nach Roch \*), zwei Rirchen und eine Rapelle nebft eini= gen ichlechten Saufern fur ben Erzbischof und bie Donche. Die großere Rirche ift ber heiligen Jungfrau gewibmet. Grofartig und ausgezeichnet ift in ihr bie herrliche Dofait, welche im Fond des Chors brei grandiofe Figuren in Gold eingetragen barftellt. In ber Mitte fteht bie heilige Jungfrau, blau gekleidet und hat das Jefus-Rind in ein goldenes Rleid gehullt auf dem Schoofe. Bur Rechten fteht der Erzengel Michael, jur Linken Gabriel, mit vergolbeten Rleibern angethan. Der übrige Raum bes Chores ift mit Frescogemalben, Engel und Beilige barftellend, ausgefüllt. Die Frescos find groß, ohne Schatten und richtige Proportionen. Unter den Konigs-bilbern ift das des Konigs Davith II., mit dem Beinamen Aghma Schenebeli (b. i. Wiebererbauer) zu merken, ber bas Rloster gestiftet hat. Merkwurdig find ferner zwei Marienbilber, beren eins ber Evangelist Lucas gemalt haben foll; bas andere ift bas berühmte Marienbild von Uzdwari ober Uzdur, welches feit undenklichen Beiten in ber Rirche von Agdur in Samiche, bem beutigen Achalzich, aufbewahrt und als Wunder= und Schutbild verehrt wurde. Im 3. 1486 mar es in bie Sande bes ungläubigen Jacob : Rhan gefallen und erft 1553 nach mancherlei Schicksalen wieber in ber Rirche von Ugchur aufgestellt. Nach Gelathi ift es (wie ber Priefter erzählte, ber es dem Reisenden Dr. Roch zeigte) mahrend ber Rampfe ber Utabegs mit ben Turken, also im 17. ober 18. Jahrh., durch den Engel Gabriel gebracht, um es ben Sanden ber Ungläubigen zu entziehen. Auch zeigt man in der Kirche noch Milch ber Jungfrau Maria, womit fie ben Beiland faugte. Die Kirche ift ber Begrabnifort der georgischen Konige: Davith II., der Biederberfteller, Georg III., Die Konigin Thamar, ihre Tochter Ruffuban u. f. w. liegen in ihr begraben.

Eine zweite kleinere, bem heiligen Georg gewibmete, ber Sage nach altere Kirche, als die vorige, zeichnet sich burch die enormen Sandsteinquadern aus, welche zum Theil die Mauern bilbeten. Ein einziger Eckstein auf ber Sub-westseite maß gegen 14' in der Lange. (H. E. Hössler.)

Jahren 1836—1838 (Stuttgart und Tubingen 1843.), in 2 Bon., und Wanderungen im Oriente mabrend b. 3. 1843. 1844. 3 Bbe. (Weimar 1846. 1847.)

GELATINA, ist ein von Rasinesque gebilbeter Name für ein Pilzgeschlecht ber hymenomyceten, welcher mit Mesenterium von Fries identisch ist. Diese lette Benens nung aber ist nur ein Sectionsname ber Gattung Tremella, beren Charakteristik zugleich mit ben in Teutschland vorkommenden Arten wir hier nach Rabenhorst's Teutschlands Kryptogamen Flora folgen lassen:

Tremella Dillenius, Gallertpilg. Gallertartig (zitsternb), fast burchscheinenb, vielgestaltig, lappig und faltig, auf ber Oberstäche überall Sporen tragenb, innen gleichschring, im trockenen Bustande zusammenfallend bautig.

hierher gehoren gestielte ober sigende, oft regelmäßig lappige, frause, mehr ober weniger ausgebreitete ober aufrechte, auf nacter Erbe ober auf abgestorbenen holzern lebende Pilze.

Erfte Abtheilung: Phyllopta Fries. Blattartig ausgebreitet, knorpelig, wellig-kraus.

1) Trem. biparasitica Fries. Fast blattartig, auf beiben Seiten flach, knorpelig, ungefahr brei Linien breit, verschieden geschweift, gerunzelt, schwarz.

Diese Urt lebt parasitisch an ben Stielen von Agaricus parasiticus, adustus und piperatus, im herbste erscheinend.

3weite Abtheilung: Coryne Fries. Aufrecht, teulenformig verbidt, mit bem Fruchtlager bebedt, faft fcmierig.

2) Trem. unicolor Fries. Gefellig, fleischig: gals lertartig, eine Linie hoch, einfach, keulig, blaß:gelbgrau gefarbt, mit rundlichem, bunklerem Ropfchen und gefurchtem, bunkelbraunem Stiele.

Ein auf faulendem Bolge, bolgigen Pilgen, Sannen=

gapfen im Berbfte haufig vorkommenber Dilg.

3) Trem. turbinata Schumacher. Einzeln ober geshäuft, ungefähr eine Linie hoch; Stiel kurz, intensivebraun ober schwarzbraun glanzend; Köpfchen kreiselformig, später faltigerunzelig, mit eingerolltem, wulstigem, gesschweistem, braunem Rande, innen und außen blagroth.

Das Köpfchen ist bisweilen stiellos. Der gewöhnlich rundliche, selten edige Stiel geht ploglich in den Kopfüber. Das Köpfchen hat einen nach Innen und nach Abewärts gebogenen, wulstigen Rand.

Diefer Pilz erscheint im Berbfte auf Tannenholz und

an Buchenftammen.

4) Trem. Sarcoides Withering. Dieser rasenweise wachsende Pilz ist weich, klebrig, blaß=fleischfarbig, zuerst keulensormig, aufrecht und einen halben Boll hoch, dann zusammengedrückt, gelappt und gefaltet. Hierzu gehört Tremella viscaria Necker, Trem. amethystea Bulliard und Helvella Sarcoides Dickson.

Diese Art, in Farbe fehr veranderlich, lebt vom herbste bis jum Fruhjahre an faulenden Stammen und

abgefallenen Zweigen in Balbern.

Eine kleinere Form mit rundlichem, weißlichem, von bem bunkel purpurfarbigem Stiele beutlich geschiedenem Ropfchen bildet die Barietat galeata (Helotium galeatum Persoon), welche an abgefallenen Aften, besonders in seuchten Waldern und Sumpfen, nicht selten ist.

<sup>\*)</sup> Reife in ben Kautasus 2c. 2. Th. S. 152. X. Encoff. b. B. u. R. Erfe Section. LVI.

Dritte Abtheilung: Cerebrina Fries. Berichies ben gestaltet, Anfangs bichtmarkig, bann weich, von ausgewitterten Sporen bereift und faubig.

5) Trem. indecorata Sommerfeld. Bervorbrechend, rundlich, gewolbt, 2-4 Linien boch, 2 Linien bid, ge-

falten, ichwarzbraun, glanglos, ichmubig. Un franten und abgestorbenen Uften von Pappeln und Beiben, befonders in boberen Gebirgsgegenden, im Berbfte.

6) Trem. albida Hudson. Ein bis zwei Boll und barüber breit, sabe, wellenformig, etwas gewunden, bereift, weißlich, zulest braunlich. Hierzu gehort Tremella candida Persoon.

Diese im lebenben Buftanbe weißlich, im trodenen fcwarzbraun erscheinende Art wachft im Winter und Frub-

jahre an Aften von Buchen und Gichen.

7) Trem. mesenterica Retzius. Ausgebreitet, von verschiedener Gestalt und Große, aufsteigenb, etwas gabe, gefaltet = wellenformig, pomeranzengelb. Sierzu ift Tremella chrysocoma Bulliard und Trem, auriformis Hoffmann zu zählen.

Diese Species ift fehr veranderlich, aber burch bie lebhaft goldgelbe Farbe, sowie durch die stark gefurcht:ge= faltene und gewundene Dberflache leicht zu unterscheiben. Sie wachst im Winter und Fruhjahre an trockenen, feucht

liegenben 3meigen verschiedener gaubbaume.

Bierte Abtheilung: Mesenterium Fries (Gelatina Rafinesque). Knorpelig : gallertartig, weich, blatt= artig, lappig getheilt, schlaff nactt.

8) Trem. lutescens Persoon. Bachft in Rafen, ift 1/2 - 1 Boll breit, weich, zitternd, wellenformig gewunden, weißlich ober gelblich, mit bichten, ungetheilten, nachten

Gine an trodenen, abgefallenen 3weigen verschiebener Laubbaume vom Berbste bis jum Fruhjahre fast überall baufig vortommenbe, nach Beschaffenheit ber Bitterung in Geftalt und Farbe mehr ober minder veranberliche Urt.

9) Trem. foliacea Persoon. Rasensórmig, 1-2 Boll breit, flatterig, glatt, durchscheinend, wellenformig,

gimmetbraun : fleischfarbig, am Grunde gefaltet.

Lebt faft gefellig an faulenben Stammen verschiedes ner Laubbaume, besonders von Birten, aber auch von Sannen und Bichten, im Berbft und Binter. Un alten Stammen und Aften, besonders von Buchen, kommt auch eine kleinere, rothlich violette Form mit berberer Substanz vor (Tremella violascens Albertins und Schweinitz).

10) Trem. frondosa Fries. Rafenformig, ziemlich breit, glatt, gelb : abblaffend, am Grunde faltig, mit gemunbenen, wellenformigen, faft fraufen gappen.

Sie lebt an alten Stammen von Eichen und Buchen,

im Berbft und Winter.

11) Trem. fimbriata Persoon. Rasenweise, 2-3 Boll boch und breit, runzelig, olivengrun - schwarzlich, mit schlaffen, am Rande eingeschnittenen, wellenformig : ge= franften Lappen.

Bu ihr ist Tremella tinctoria Persoon und Tremella verticalis Bulliard zu ziehen. Sie kommt beson: bers an Erlen, aber auch an anbern Laubbaumen vor. Eine Barietat biervon ift

b) undulata Hoffmann, welche purpur : fcmarglich gefarbt ift.

GELATINA WHARTONIANA, Wharton'iche Sulze, heißt bas faftreiche Bellgewebe, welches die im Rabelftrange des Rindes verlaufenden Gefage umgibt. Die Menge beffelben unterliegt mancherlei Bechfel, fodaß bie Nabelschnur bald bid, gespannt ober fett, bald bunn ober fclaff erscheinen fann. (Fr. Wilh. Theile.)

GELATINARIA, ift ber Rame einer von Florte aufgestellten Flechtengattung, welche von verschiedenen Botanifern verschieden benannt ift. Der alteste und baber voranzustellende Name ift Pyrenothea von Fries; Thrombium von Ballroth; bezeichnet jedoch zum Theil diefelbe Gattung, und ebenso ift Leprantha von Dufour bamit gleichbedeutend.

Der Gattungscharakter von Pyrenothea ift fol-

genber :

Der Thallus ift fruftig-schorfartig, heteromerisch. Upothecien mit runblichem, schwarzem Gehaufe, am Scheitel burchstochen, nachdem ber gelatinose Kern ausgestoßen ift, erweitert und schild =, seltener scheibenformig verflacht.

In Rabenhorft's Teutschlants Arpptogamen-Alora find fur biefes Gebiet neun Arten aufgezählt, welche in "felbbewohnende" und "rindenbewohnende" getheilt mer-

ben, und die wir bier naber carafterifiren.

## A. Felebewohnenbe.

1) Pyren. incrustans Fries. Die Krufte ist wein: fteinartig fcorfig und weiß; die Apothecien sind rundlich und nackt; der gelbe, gallertartige Fruchtkern tritt als Kugel hervor und erhartet.

Diefe burch Standort und besonders durch die gelbe Rugel ausgezeichnete Art ift bisher in Teutschland an Felfen, befondere in Sohlen, nur felten beobachtet worden, und mit Sicherheit sind nur Bohmen und Stepermark als Kundort bafur anzuführen.

## B. Rindenbewohnende.

2) Pyren. leucocephala Fries, mit bunner, geglatteter, unbestimmt verbreiteter, riffiger, grauer ober braunlicher Krufte, rundlichen, nadten Apothecien, weißem, mehligem Fruchtferne, welcher als Rugel hervortritt.

Sie findet fich an Baumrinden von Tannen, Gichen,

Buchen und anbern Baumen nicht grabe felten.

3) Pyren, vermicellifera Kunze, mit bunner, fleckenartiger, glatter, grau-weißlicher Rrufte, bervorragenden, von der übergiehenden Krufte weißlichen Apothecien und einem Fruchtferne, welcher in Geftalt von gaben bervortritt.

Un Baumrinden, bin und wieder.

4) Pyren, fuscella Frier. Die Rrufte ift schorf: artig = hautig, graubraunlich; Die Apothecien find fugelia. ragen jum großen Theile hervor und find mit freidemeis gem Staube umgeben; ber weißliche Fruchtkern tritt als Rugel hervor.

Un Gichen, Buchen, Sainbuchen und andern Baumen.

5) Pyren, stictica Frier, mit unterrindiger, sadensformiger, undeutlicher und grauer, später entblößter und röthlich braungrauer Kruste, punktsormigen, eingesenkten, nackten, schwarzen Apothecien, welche nach Auswerfung des weißen Fruchtkerns als Rugel abgeplattet und schildsformig sind. Hierher gehört Thrombium punctisorme Waltroth.

Un ziemlich glatten Baumrinden und altem Solze

nicht felten.

6) Pyren. insculpta Rabenhoret, mit Anfangs schorfartiger, sobann glatter, fein ritiger, fehr breiter, weißer Kruste, eingewachsenen, kleinen, ziemlich runben, endlich flachen und concaven Apothecien und kugeligem, weißem Fruchtkerne. Verrucaria insculpta Schleicher.

Un Gichen und Tannen.

7) Pyren. sordida Rabenhorst, mit unregelmäßig verbreiteter, bunner, sabensormiger, grunlicher, spater schorfartiger, warziger, grau-weißlicher Kruste, gebrangten, schwarzen, sast kugeligen, spater runzeligen, verschiesbengestaltigen Apothecien und weißem Fruchtferne. Thrombium sordidum Wallroth.

Un Beiden, Erlen und andern gaubbaumen.

8) Pyren. verrucosa Rabenhorst, mit weinsteinsatiger, warzigstorniger, weißgrauer, ziemlich bider, rigisger Kruste, sehr kleinen, fast kugelrunden, eingesenkten, schwarzen, meist am Scheitel durchbohrten, endlich genasbelten, concaven oder zusammengezogenen Apothecien und weißem Fruchtkerne. Thrombium verrucosum Wallroth.

Am Grunde ber Stamme von Populus tremula,

fehr felten.

9) Pyren. asserculorum Rabenhoret. Kruste warzig, rigig, schmutig grunlich; Apothecien sehr klein, kuzgelrund, eingesenkt, schwarz, mit hervorragendem Scheitel und von dem weißen, schaumig hervorgetretenen Fruchtzerne lange bekrönt, endlich zusammensallend. Thrombium asserculorum Wallroth.

An eichenen und tannenen Pfahlen, in Thuringen. (Garcke.)

Gelb, f. Farbe.

GELB. In ber Pflanzenwelt sind die Sewächse zahllos verbreitet, welche ein gelbfarbendes Pigment entshalten. Ein großer Theil der Pflanzen, der Blätter, Zweige, Früchte, Rinden, sowie viele Holzer und Wurzeln, enthalten dasselbe ihrer Natur nach in verschiedenen quantitativen Verhältnissen. In den allermeisten Gewächzen, die einen gelben Farbstoff enthalten, ist derselbe abziectiver Natur, d. h. er färbt unmittelbar nicht für sich, sondern bedingt zu seiner Entwickelung und Befestigung farbiger Phanomene mit der Faser der Baumwolle, des Leinen, der Seide und der Wolle sogenannte Zwischenmittel, Basen oder Beizen, die bald in erdigen, bald in metallischen Verbindungen mit Sauren bestehen, durch welche die Zeuche erst vordereitet, oder welche man mit den wassen Pigmentauszügen verbindet, um Farben hervorzubringen und dieselben zu sprieren.

Unter ben bekannten, nutbar gelbfarbenben organisfchen Pflanzenpigmenten, welche in ber Farbekunft fich

ohne Zwischenmittel mit den zu sarbenden Stoffen substantiv verbinden, kennen wir in der praktischen Aussübung nur zwei, namlich die Curcumawurzel und den Orlean. Zwar gibt es in der Natur, namentlich in den fernen Welttheilen, Asien, Afrika, Amerika und Austraslien, manche Pflanze, deren frischer Saft Baumwollenzund Leinenstoffe dauerhast substantiv gelb farbt, jedoch bleibt ihre Zahl in jenen kandern im Verhältniß immer gering gegen die adjectiv gelbfarbenden.

gering gegen die adjectiv gelbfarbenden. Die gelbfarbenden adjectiven Pigmente, welche in der europäischen Drud= und Farbekunst allgemeine Anwens

bung finden, find:

1) Die Quercitronrinde (Quercus tinctoria).

- 2) Das Gelbholz (Morus tinctoria), f. d. Art. Gelbholz.
- 3) Das Visetholz (Rhus cotinus).

4) Der Bau (Reseda luteola).

5) Die Scharte (Serratula tinctoria).

6) Der Ginst (Genista tinctoria).

- 7) Die Gelbbeere oder Kreuzbeere (Rhamnus, infectorius, alaternus und catharticus), s. d. Art. Gelbbeere.
- 8) Der Rhamninertract.

Als substantive gelbfarbende Pigmente:

1) Die Curcumawurzel (Amomum curcuma).

2) Der Orlean (Bixa orellana).

In die Classe der gelbfarbenden adjectiven Pflanzenspigmente, die nur theilweise hier und ba zum Farben verswendet, oder der Kenntniß ihrer farbenden Eigenschaften wegen angeführt zu werden verdienen, zahlen wir:

- 1) Die Rinde bes wilben Apfelbaumes (Pirus malus).
- 2) Die Rinte, 3weige und Blatter ber Birte (Betula alba).
- 3) Die Rinde und Fruchtzapfen der Fichte (Pinus sylvestris).

4) Die Rinde der Erle (Betula alnus).

- 5) Der weiße Maulbeerbaum (Morus alba).
- 6) Die italienische Pappel (Populus italica).
- 7) Die purpurrothe Beide (Salix purpurea).

8) Die Rinde der Efche (Fraxinus).

- 9) Die Reh : ober Hasenheibe (Spartium scoparium).
- 10) Das Hansstrauchtraut (Datisca cannabina).
- 11) Die Färberkamille (Anthemis tinctoria).
- 12) Das Sanct: Jacobsfraut (Senecio Jacobaea).
- 13) Die canadische Golbruthe (Solidago canadensis).
- 14) Die amerikanische Juglans (Hiccory).
- 15) Die teutsche Orchis (Orchis morio). 16) Die Gardenia flora und Grandistora.
- 17) Der agyptische Ligustrum aegyptiacum).
- 18) Die Blatter ber großen Reffel (Urtica dioica).
- 19) Die gemeine Grindwurzel (Rumex acutus).
- 20) Der Bodsborn (Trigonella foenum graecum).
- 21) Die Zwiebelschalen (Allium cepa).
- 22) Die Sammetblume (Tagetes patula).

Alle biefe meift einheimischen Pflangen, Baume, Straucher, Rinben, Burgeln enthalten einen abjectiven gelben Farbftoff, welcher in mehr ober minber reichlichem

Berhaltnisse in ihnen vorhanden ift. Mehre derselben has ben oft schon sich einer Anwendung im Großen zu ers freuen gehabt.

Gelbfarbende unorganifche Materien, welche in ber Drud's und Farbefunft eine wichtige Rolle eins

nehmen, finb:

1) Die Chromfaure, insbesondere die cromfauren als talifchen Berbindungen, welche mit ben Bleifalzen ein reines und dauerhaftes Gelb liefern, bann

2) Die Salpetersaure, welche thierische Stoffe, als Schafwolle, Saare, Febern und Seibe, getb farbt.
(v. Kurrer.)

GELB, 1) casseler, eine Malerfarbe, bestehend aus einem Gemische von ungefahr 7 At. PbO und 1 At. Pb-Cl. Man stellt es gewöhnlich dar, daß man 1 Ah. Salmiak mit 10 Ah. Mennige oder Massint oder Bleisweiß zusammenschmelzt; ein Theil des Bleies wird hierbei durch den Wasserschaft des Ammoniaks reducirt, während das Chlor des Salmiaks mit einem andern Theile Blei Shlordlei bildet. Beim langsamen Erkalten erstarrt die Masse in würselsormigen Krystallen; gewöhnlich bildet sie aber eine außerlich braunlich=gelbe, innerlich gelbe, blättezrig=krystallinische Masse, die sein gerieben ein angenehm hellgelbes Pulver gibt. Ein nach anderer Weise dargesstelltes Bleioryd=Chlordlei, welches meist englisches oder Turner's Patentgelb genannt wird, sührt ebenfalls bis=weilen den Namen casseler Gelb.

2) Cölner Gelb (Jaune de Cologne), eine Maslerfarbe, nach Boutrons Charlard, bestehend aus 7 Th. Syps, 1 Th. schweselsaurem und 2 Th. chromsaurem Bleioryd. Die Farbe ist schon gelb und beckt ebenso gut als das unvermischte Chromgelb, welches der wesentliche Bestandtheil berselben ist, und für welches das colner Gelb nur ein Stellvertreter sein soll. (Bergl. Chromsaures

Bleioxyd.)

3) Englisches Gelb ober Turner's Patentaelb. bismeilen auch caffeler Gelb genannt, hat fast biefelbe demifche Bufammenfegung, als bas eigentliche caffeler Gelb, ift ebenso wie letteres ein Gemisch von Bleiornd mit Chlorblei, unterscheidet fich aber von diesem baburch, bag bas caffeler Gelb auf trodenem Bege burch Schmelzung, bas englische aber auf naffem Bege bargestellt wird, und bag bieses vielleicht wesentlich eine Berbindung von 3 At. Bleioryd mit 1 At. Chlorblei ift, mahrend jenes auf 1 At. Chlorblei 6-7 Ut. Bleioryd enthalt. Man erhalt bas englische Gelb, wenn Bleioryd mit ber Salfte, ober, nach andern Borschriften, nur mit 1/4 ober 1/8 seines Gewichtes an Rochsalz bigerirt wird, indem man bas Bange mit Baffer zu einem Brei anrührt. Das Bleioryb schwillt bierbei zu einer weißen Daffe an, von der man die Fluffigfeit, welche tauftifches Natron und etwas Bleiornd in Auflosung enthalt, abgießt. Durch Musmaschen, Erod: nen und Schmelgen verliert fie ihr Baffer und wird (J. Loth.)

GELBBEEREN, heißen bie im Sanbel vorkoms menben und in ber Kattundruderei zur Darftellung einer gelben Farbe benutten beerenartigen Fruchte mehrer Arten ber Gattung Rhamnus (Kreuzdorn). Im fublichen Franfreich und Spanien cultivirt man ben Rhamnus infectoria, beffen Beeren, im unreifen Buftanbe gesammelt und getrodnet, eine grunliche Farbe befigen, Die aber, wenn die Beeren alter werden, ins Braune übergeht. Man kennt biese Art im Sandel auch unter bem Namen Avignonkorner, grains d'Avignon. Eine andere, aus bem Drient kommende, aber ihrer Abstammung nach nicht hinlanglich bekannte Gorte führt ben Ramen per= fifche Beeren, Die ebenfalls eine grune garbe befigen, aber großer find als bie frangofischen. Unbere Sorten. meift von geringerer Gute, fommen aus Stalien, Ungarn und ber Levante und follen theils von Rhamnus infectoria, theils von Rh. saxatilis, Rh. Alaternus u. a. m. abstammen. Auch die Früchte von Rhamnus cathartica (Rreugbeeren) merben bismeilen unter bemfelben Ramen und berfelben Gigenschaft benutt.

Die aus diesen Gelbbeeren gezogenen Farbestoffe find von Kane (Journ. fur prakt. Ch. 29, 481), Preißer (ebenbas. 32, 159) und Fleury (ebenbas. 26, 226) zum Gegenstande wiffenschaftlicher Untersuchungen gemacht.

Das Chrysorhamnin wurde von Kane durch Ausziehen der grünlichen unreisen Beeren mit Ather und Berzdunften desselben als eine krystallinische Masse von pracht: voll goldgelber Farbe, oder in gelden, seidenglänzenden Radeln krystallisit erhalten. In kaltem Basser ist es sast unlöslich, in kochendem wird es in größerer Menge gelöst, aber hierdurch und unter Einwirkung von Lust wird es chemisch geändert und in Kanthorhamnin umgezwandelt. Da letzteres in kaltem Basser leicht löslich ist, so scheidet sich beim Erkalten des Bassers Nichts aus. In Alkohol löst es sich auf, zersetz sich aber in der Lözung. Von Alber wird es leicht gelöst und bleibt nach dem freiwilligen Verdunsten desselbst ungeändert zurück. Die Lösung reagirt nicht sauer. Von Alkalien wird es leicht ausgelöst, aber verändert sich in dieser Lösung sehr leicht. Die Jusammensetzung des bei 160° getrockneten Chrysorhamnins ist nach Kane: C23 H11011.

Birb zu einer weingeistigen Losung von Chrysorhamnin eine Losung von Bleizuder gefest, so entsteht ein schöner gelber Niederschlag, welcher bei 100° getrodnet bie Zusammensehung: 2PbO, C3H11O11 hat. Wendet man statt Bleizuder basisch essignaures Bleioryd an, so

enthalt ber Niederschlag 3 At. Bleioryb.

Das Kanthorhamnin entsteht durch Aufnahme von 2 At. Sauerstoff unter gleichzeitiger Aufnahme ber Besstandtheile von 1 At. Wasser aus dem Chrysorhamnin. Es ist sertig gebildet in den kleinen, zusammengeschrumpsten, dunkelbraunen, wahrscheinlich alteren Sorten der Gelbbeeren, und kann, gemengt mit andern Materien, aus diesen durch Ausziehen mit Wasser dargestellt werden. In reinem Zustande erhalt man es, wenn man Chrysorhamnin in einer Schale bei freiem Lustzutritt einige Zeit mit Wasser kocht, die die Flüssigkeit eine olivengelbe Farbe angenommen hat. Wird die Flüssigkeit im Bacuum gestrodnet, so bildet es eine trodene, zerreibliche, dunkelzgesärbte, ganz amorphe Masse, die von Wasser und Alzkohol leicht gelöst wird, aber in Ather unlöslich ist. Das im Bacuum getrodnete Kanthorhamnin besteht nach Kane aus

C23 H12 O16 + 15 aq.; beim Erwarmen auf 100° wird es halbstuffig und verliert 14 At. Wasser; das bei 160° getrocknete ift nach der Formel C23 H12 O14 zusammengesett. Mit neutralem essigsaurem Bleioryd gibt das Kans

Mit neutralem essigsaurem Bleioryd gibt das Kansthorhamnin eine Verbindung, welche aus C23 H12 O14, 2PbO, 3 aq. besteht und mit basisch essigsaurem Bleisopyd eine Verbindung, deren Zusammensetzung C23 H12 O14,

3PbO, 6aq. ist. Nach Preifer tann man, wie anbere Farbstoffe, auch ben Farbstoff ber Gelbbeeren badurch reduciren, daß man bie gestoßenen Kreugbornbeeren mit Ather ausgieht, ben Ather auf 3/3 abbeftillirt, ben Rudftand mit Baffer vermischt und die Losung querft mit ein wenig Bleiorydhys brat, oder vielmehr basisch salpetersaurem Bleioryd, da dasselbe aus salpetersaurem Bleioryd durch Fällen mit Ammoniat bargeftellt murbe - ausfällt. hierauf wird filtrirt, ber tlaren gelbgefarbten Fluffigfeit ber Farbftoff burch Bleiorybhydrat entzogen und ber Bleiniederschlag burch Schweselwasserstoff zerfett. Die vom Schwefelblei abfiltrirte Lofung wird verbunftet und ber Rudftand mit Ather ausgewaschen. Dieser von Preiß mit dem Namen Rhamnin belegte Stoff ift ein fast farblofes frustallinisches Pulver von bitterem Geschmad und in Baffer, Beingeift und Ather loelich. Werben bie Lofungen ber Luft ausgefett, fo nehmen fie fonell eine gelbe Karbe an. Galpeterfaure, Chromfaure, doppelteromfaures Rali, Braunftein und andere ornbirende Mittel verwandeln das Rham= nin leicht in Xanthorhamnin (nach Preißer Rhamnein); Alfalien geben ihm fogleich eine buntelbraune Rarbuna: ebenso Barnt : und Ralfmaffer.

Schon fruber als Rane hat Fleury aus ben Beeren von Rhamnus cathartica einen Farbftoff bargeftellt, melder mit Chryforhamnin identisch ju fein scheint. Fleury tochte bie grunen Beeren mit Baffer aus, worauf fich ber Farbftoff nach bem Erfalten ausschied und burch Um-Ernstallifiren aus tochenbem Alkohol gereinigt murbe. Es Ernstallisirt in Kornern ober leichten Floden blumentoblartig und bisweilen auch in feinen Nabeln. Es besitt eine blaggelbe Farbe und einen eigenthumlichen, nicht pistanten Geschmad, ift unlöslich in Ather und kaltem Wein-geist, aber leicht loslich in kochendem. In kaltem Was-fer ift es ganz unlöslich und auch in kochendem quillt es nur auf, ohne fich ju losen. Bon Salpeterfaure wird es mit gelber Farbe aufgenommen, und burch Bufat von Baffer nicht wieder gefällt. Wird die Lofung erhipt, fo bilbet fich Kleefaure, eine bittere und eine neue froftalli-nische Substanz, welche fich nach dem Berbunften ber Lofung in gelben, turgen Nabeln ausscheibet und in Beingeift und heißem Baffer leicht, in faltem Baffer aber fcmer loblich ift. Die gelb gefarbten Lofungen werden burch Schwefelfaure und Salgfaure fogleich entfarbt. Die Lofung gibt mit ichwefelfaurem Gifenorydul, Rali, Nastron, Bleizuder u. a. feinen Niederschlag. In Ammoniat lofen fich die gelben Arpftalle mit fafrangelber Farbe auf. Wird bie Lofung an der Sonne verdunftet, fo fcheis den sich goldgelbe Arpstalle aus, während eine nicht krys stallisirbare, orangefarbige Maffe zurudbleibt. - Schwes felfaure und Salgfaure lofen Diefen Farbftoff mit gelber Farbe auf und auf Zusat von Wasser scheibet sich baffelbe wieder unverändert aus. Rali lost es mit safrangelber Farbe. Die Lösung besitt einen zuderähnlichen Geschmad. Ammoniat, tohlensaures Kali und Natron losen es ebenfalls mit schon gelber Farbe, und durch einige Tropfen Schwefelsaure wird es wieder aus ber Lösung gefällt.

In Bezug auf andere Bestandtheile sind die Gelbbeeren noch nicht untersucht. Der wasserige Auszug soll
nach Persoz in eine Art Gahrung gerathen, wobei er
einen weißen Bodensat absett, welcher den reducirten Farbstoff zu enthalten scheint. Der Auszug wird durch Alkalien orangegelb, durch Sauren blaggelb gefarbt und
gibt mit Bleizuder einen schwachen, mit basisch efsigsaurem Bleioryd einen starten, orangegelben Niederschlag, mit Binnchlorur eine gelbe und mit schweselsaurem Eisenoryd
eine braune Farbung.

(J. Loth.)

GELBBLEIERZ. Gine icon von Werner aufgeftellte, von Sausmann Bleigelb, von Saibinger Bulfenit, von Breithaupt Zanthinfpat genannte Mineralspecies, welche aus 61,5 Bleioryd und 38,5 Molybbanfaure nach Gobel und Mölling's Unalpfen besteht. Die Kryftallformen geboren bem quabratifchen Spfteme an und find ge= wohnlich niedrige tafelartige Prismen, feltener faulenformig und ppramibal. Die Grundform ift eine fvike quas bratische Opramide von 99° 40' Polfantenminkel und 131° 35' Grundfantenwinkel. Nachftbem erscheinen fpigere Dyramiben und ftumpfere von verschiedenem Berthe, auch halbflachige Geftalten. Die Spaltbarteit nach ben Rlas den ber Grundgeftalt ziemlich volltommen, außerbem ein unvolltommener Durchgang parallel der gerade angesetten Enbflache. Der Bruch muschelig bis uneben, wenig sprobe; bie Barte 3, bas specifische Gewicht 6,3 bis 6,9; die Karbe bie Harte 3, das specifische Gewicht 6,3 die 6,9; die Farbe meist gelblich grau, wachsgelb, honiggelb und pomeranzengelb; fettglanz ober demantglanz; durchscheinend die halbdurchschiegtig. Bor dem Löthrohre verknistert das Gelbsbleierz heftig, schmilzt auf Kohle und zieht sich in dies selbe unter Zurücklassung von Blei. Bon Phosphorsalz wird es leicht aufgelost und gibt ein Glas, welches grün die schwarz erscheint; auch in erwärmter Salvetersaure loslich unter Abscheidung gelblichweißer salpetersaurer Molybbanfaure, in Salzfaure unter Bildung von Chlorblei. In bem dilefischen Gelbbleierz fant Domento (Annales des mines 1843. 4. série. tom. III. p. 15) 43,0 Bleioryd, 42,2 Molybdanfdure, 6,3 Kalferbe und 8,5 Eisenoryd. Die morgenrothen Barietaten von Regbanya im Banate enthalten nach Guftav Rofe (Poggenborff's Annalen. Bb. XLVI. G. 639) etwas Chromfaure. Das Gelbbleierz findet fich in Bangtrummern und Drufenrau= men, feltener auf Erglagern und Bangen, bei Bleiberg und Binbifchtappel in Karnthen, Unnaberg in Ofterreich, Mautnerot in Eprol, Babenweiler, Berggieghubel, Rete banya, Dauphine, Maffachufette, Penfplvanien und Dejico (Bacatecas). (Giebel.)

GELB DER BLUMENBLÄTTER. Die Farben ber Bluthen find bis jest nur fehr wenig untersucht. Glamor Marquart suchte zuerst zu beweisen, daß in der Knospe die Blumenblattchen alle ursprünglich grun feien, und daß durch den Lebensproces aus dem grunen Farbe

Roffe zwei neue Farbstoffe gebilbet werben, welche bie Sarbung aller Blumen bedingen follen; ber eine biefer Karbstoffe fei blau, ber andere gelb. Der blaue Karbstoff, ober bas Anthofpan, foll entstehen, wenn bem Grun bie Clemente bes Baffers entzogen, und ber gelbe, ober bas Unthoranthin, wenn baffelbe noch Baffer aufnehme. Er grundet diese Unnahme namentlich auf feine Beobachtung, baß ber aus gewissen gelben Blumenblattern burch Alfobol ausgezogene Farbstoff von concentrirter Schwefelfaure mit indigblauer Farbe geloft wird, indem er annimmt, bag bas Anthoranthin babei durch Berluft von Waffer= ftoff und Sauerstoff junachst in Chlorophyll und bann weiter in Anthotyan übergebe. Dag biese Theorie hingegen nicht haltbar ift, geht aus ben Untersuchungen ans berer Chemiker hervor, welche nicht allein in verschiedes nen, fondern fogar in benfelben Blumen verschiedene gelbe Farbstoffe auffanden. Go enthalten nach John bie Blumenblatter von Tropaeolum majus einen Farbstoff, ber fich in Baffer und in Alkali leicht zu einer braunen Fluffigfeit aufloft, die burch Gauren boch firschroth gefarbt wird und mit verschiedenen Metallfalgen theils gelbe, theils rothe Niederschläge gibt. Die Bluthen von Narcissus pseudonarcissus enthalten nach Caventon zwei gelbe Farbstoffe. Giner berfelben lagt fich burch Ather auszies ben und bleibt nach dem Berdunften beffelben im Ge-menge mit andern Stoffen als eine gelbe, halbfluffige Raffe gurud, die in ber Ralte erhartet und ben Geruch ber Blumen besitt. Er ift im Baffer und Altohol un= loblich, aber leicht und mit gelber garbe in Alfalien und Sauren loblich. Der andere Farbstoff ift in Ather nicht loblich und bleibt baher in ben mit Ather behandelten Blumenblattern zurud, aus benen er fich burch beißen Alfohol ausziehen läßt; nach Berbunftung des Alfohols bleibt er als eine in bunnen Schichten gelbe, in bideren braune Maffe gurud. Er wird an ber Luft feucht und ift leicht loslich in Baffer. Durch Gauren nimmt er eine blaffere, burch Alfalien bunflere Karbe an. Durch Bleizucker und durch Alaun mit Busat von Alkali wird er mit icon gelber Farbe gefällt.

In ben Blumenblattern von Narcissus Tacetta ist, nach Robiquet, ein gelber krystallisirbarer Farbstoff enthalten, welcher mit Ather ausgezogen werden kann. Rachdem der Ather durch Destillation und darauf durch freiwilliges Berdunsten zum größten Theile entsernt worden ist, scheidet sich der Farbstoff in warzensormigen Krystallgruppen aus, die mit einer atherischen Lösung des flüchtigen Dles der Blumen umgeben sind; nachdem man diese letztere Flüssigkeit entsernt, den Fardstoff in kochend beißem Alkohol ausgelost, die Lösung von einem zurucksbleibenden wachsähnlichen Fette absiltrirt und freiwillig verdunsten gelassen hat, erscheint der gereinigte Fardsoff in warzenähnlichen Krystallen von schon gelber Farde, welche ohne Geruch und Geschmack sind und sich ohne Beränderung sublimiren lassen. (J. Loth.)

GELBE ARTERIEN (Arteriae flavae), nannte man feit Boerhaave einen gewissen hypothetischen Abschnitt bes Arterienspftems. Auf die größern und kleinern Arterien, welche das vollständige Blut durchgehen lassen,

follten namlich Arterien von fo engem Durchmeffer folgen, bag bie Blutfügelchen nicht mehr hindurchzugeben vermochten. Diese Arterien follten baber nur bem gelb= lichen Blutwasser ben Durchgang gestatten, sie wurden beshalb gelbe ober ferofe Arterien genannt und von Bieussens als Vasa nerveo-lymphatica over Ductus arterioso-lymphatici bezeichnet. Die fleinsten rothen Arterien, aus benen biefe gelben hervorgingen, nannte man auch noch besonders die Aorten ber gelben Arterien. Die gelben Arterien zusammen bilbeten die Arterien bes zweiten Ranges; fie führten ihren Inhalt zu ben Arterien bes britten Ranges ober ben lymphatischen Arterien. Bu folder Theorie führten Leeuwenhoel's mitroffopifche Untersuchungen ber Blutfügelchen. Denn bas rothe Rugels den follte aus fechs gelben Rugelchen zusammengefett fein, bas gelbe aber wieber aus fechs lymphatischen und biefe konnten fich naturlich burch die Arterien bes zweiten und des dritten Ranges hindurchbewegen. - Die Una= tomen und Physiologen bes 18. Sahrh., Baller, Bieuffens, Ferrein, Bleuland bis auf Sommerring herab, hielten noch an ber Lebre von biefen hypothetischen gelben Artes rien fest, die gegenwärtig aber nur noch historisch angeführt zu werden verdient. (Fr. Wilh. Theile.)

GELBE BANDER (Ligamenta flava s. sub-flava s. intercruralia), heißen die aus elastischen Fasern bestehenden und deshalt gelb erscheinenden Verbindungsmittel zwischen den Bogen von je zwei Wirbeln. Es sindet sich aber ein rechtes und ein linkes Band zwischen je zwei Wirbeln, die in der Mittellinie durch einen schmazlen Spalt von einander getrennt werden. Sie bestehen aus senkrecht verlausenden Fasern, die nach Oben am untern Rande und an der Innensläche, nach Unten am obern Rande und an der Außensläche des Wirbelbogens angehestet sind. (Fr. Wilh. Theile.)

Gelbeisenerz, f. Xanthosiderit.

GELBERDE, ist ein an mehren Orten (Amberg, Behrau, Blankenburg, Elba) vorkommendes, als Malersfarbe benuttes Zersetungsproduct von matter odergelber Farbe, 2,2 specifischem Gewicht, fettig anzusühlen und nach Rühn's Analyse aus 35,1 Kieselerde, 36,8 Eisensord und 14,4 Thonerde bestehend. (Giebel.)

GELBER FLECK. Die Nethaut bes Renschen und der Affen ist durch die Gegenwart einer rundlichen gelbgefarbten Stelle im Grunde des Auges ausgezeichnet, welche beim Menschen zuerst von Buzzi in Italien und von Th. Sommerring in Teutschland am Ende des vorizgen Jahrhunderts beschrieben wurde. Dieser gelbe Fleck oder gelbe Nethautsleck (Macula lutea s. slava retinae) besindet sich nach Außen von der Antrittsstelle des Sehnerven, im Umfange des sogenannten Centralslocks der Nethaut, welches in der optischen Are des Augapsels auf der Quersalte der Nethaut besindlich ist. Da das Centralloch die Mitte des gelben Flecks einz nimmt, so hat man den letztern auch wol als Limbus luteus foraminis centralis bezeichnet.

Die Ausbehnung ber gelb gefarbten Stelle ift bei verschiedenen Menschen ungleich; im Mittel hat sie 11/2 Linien Breite auf I Linie Bobe. Die gelbe Farbe ers

scheint am Centralloche am ftartften gefattigt, fie nimmt nach dem Umfange zu allmälig ab und verliert sich zus Sie ift an ber concaven fowol, als an ber converen Flache ber Nethaut sichtbar, und nach manchen Ungaben foll fie an der converen Flache ftarter broortreten. In blauen Augen ift die Farbe heller, ale in bun: feln. In Augen, benen ber Lichtzutritt burch Sornhaut: flecken, burch Staphplome, burch ben grauen Staar langere Beit abgeschnitten mar, ift bie gelbe Farbe auffallend geminbert, manchmal fast bis jum Berschwinden. Gin= Belne Agentien uben einen entschiedenen Ginfluß auf die gelbe Farbung: burch Baffer und Beingeift geht fie binnen einigen Tagen verloren, burch faustisches Rali wird fie gemindert, burch Salgfaure wird fie erhoht.

Der gelbe Fled fehlt beim Fotus und auch noch im ersten Lebensjahre; erft im zweiten Lebensjahre entwidelt er sich allmalig. Nach Wilh. Stark, nach v. Ammon foll babei die convere Seite ber Nethaut früher die gelbe Farbe zeigen, ale bie concave. Damit lagt fich aber nicht in Ginklang bringen, bag bie innern Schichten ber Rebs haut nach ben Untersuchungen von Balentin, von Suschfe wesentlich ber Gib ber gelben Karbung find, und baß nur bei alteren Individuen auch die außern Schichten an ber Farbung theilnehmen, manchmal felbft mit Ginschluß

ber Stabchenschicht.

(Fr. Wilh. Theile.)

GELBER FLUSS, bei ben Chinesen Soangho, bei ben Mongolen Rhara-Muren (in feinem obern Laufe noch jest Katun-Muren ober Katun-Ete, b.i. Roniginnen= ober Damenfluß genannt, weil, ber Sage nach, die Gemahlin des Rhaghan fich in ihm erfaufte), ber zweite hauptstrom des chinesischen Reiches. Er ent= fpringt in bem boben Gebirgelande des blauen Sees (Roto= Nor) auf dem Kulfun und Banan : Rhara, bricht nach einem in vielen Krummungen zurudgelegten Laufe von 200 geographischen Meilen unter bem 36. Grate nordl. Br. burch wilbe Ulpenketten auf bas dinefische Gebiet ber Proving Ransu bei ber Stadt Sotscheou ein. Bon bier fest er feinen Lauf burch funf Breitengrade bis jum 41. Grabe nordl. Br. biagonal gegen Nordoften, an ber unter 38° 32' nordl. Br. an feinem linken Ufer liegen= ben Stadt Minghia vorüber, mit einer Breite von 820 Fuß, über 80 geographische Meilen weit fort bis an ben Sudrand der Wuste Gobi, wo ihn das Gebirge In-Schan am weiteren nordlichen Borbringen hindert. Seine Abweichung vom nordlichen Laufe beginnt er unter dem 40. Grade nordl. Br., windet fich bann ploglich oft: und fubostwarts und behalt, mehrfach verzweigt, diese Rich= tung etwa 50 geographische Meilen (etwas über vier gan= gengrabe) weit bei bis zur Ginmundung des nordlichen Buflusses Turquen von Khukhukhotun (Kouei: hoa : tschin ber Chinefen, unter 40° 49' 20" nordl. Br., 4° 45' 15" weftl. &. von Peking nach ben Zefuiten) ber und beffen füblicheren Parallelftrom, bem noch fleineren Ulan : Dus ren, der vom Mauerthore Schashus Reou gegen Beften fich in bem zweiten Knie bes Doangbo, wo biefer nun ploblich wieder an ber Stadt Pao-ticheou vorüber bem Suben fich zuwendet, in biesen Sauptstrom sich ergießt. Der Strom fließt nun in fublicher Richtung zwischen ben

Provinzen Schenfi und Schanfi bis gegen ben 34° 50' nordl. Br., biegt bann ploglich in fast rechtem Bintel nach Often um und ergießt fich in bas gelbe Meer. Die gange feines Laufes betragt 430 Meilen. Seinen Ramen hat er von der truben garbe bes Baffers, welche burch ben gelben Schlamm erzeugt wird, ben er bem Meere Bufuhrt. In feinem untern Laufe überichwemmt er haufig bie weiten Chenen, Die er mahricheinlich felbft gebilbet hat. Schon in seinem Oberlaufe erhalt er von ben Sochgebirgen mafferreiche Bufluffe. Die Steilgebirge außerhalb der großen Mauer geben, namentlich gegen Sudosten und Suden, einer Menge Flussen ihren Urs fprung, bie bem mittleren Boangho gegen Guboften in feinem weitern gaufe gegen Schanfi und Schensi zueilen. Der Sauptzufluß des Stromes von Often ber ift ber Buenho (ehemale Fenchoui). Die dinesischen Reichsannalen erzählen, daß im 61. Regierungsjahre bes großen Berrichers Dao (b. i. 2297 vor Chrifto) eine fo große Uberfcwemmung entftand, bag bie Baffer bes gelben Stromes sich mit benen bes blauen Stromes und aller amifchen beiben großen Stromen gelegenen vermischten, ein großes Gugmaffermeer bilbeten und die Berge gu überfteigen brobten. Um bas Reich bem allgemeinen Berberben und seiner Bersumpfung zu entreißen, ließ Dao burch bie geschickteften Baumeifter neun Jahre lang an ber Entwasserung durch Eröffnung neuer Ablaufe fur die Fluthen arbeiten; aber erst zehn Jahre spater gelang es seinem Nachsolger Nu, ber Gewässer herr zu werden. Er begann das Nivellirungssystem mit der Entwasserung ber Proving Schansi, wo die Baffer so angeschwollen maren, daß der oben genannte Bufluß Zuenho keinen Ablauf mehr hatte und die gange Proving in einen See verwandelt war. Er ließ zu biesem Behufe bas Felsbette bes Stros mes in seinem Gublaufe erweitern burch theilweise Sprens gung bes Berges Long: men (35° 40' nordl. Br.) und Erweiterung bes Engpasses bes Stromes bei hou: Keou. Bierdurch murbe ber Strom in feine Ufer gebanbigt, feinen Bufluffen Ablauf und ber Proving Schenfi Entwafferung verschafft. Der Pater Mailla, welcher bei Aufnahme ber dinefischen Rarte biefe Wegenden befuchte, und bemerkte, bag auch ber bobe Berg Sanmen burchschnitten worben fei, murbe burch bie toloffalen Berte ber Borgeit gur Abführung ber Baffer bes gelben Stromes in Erftaunen (H. E. Hössler.)

GELBER KÖRPER. Den Ramen ber gelben Rorper (Corpora lutea) fuhren besondere Bilbungen im Gierftode bes Menfchen und ber Saugethiere, Die fich immer an ber Stelle eines frubern Gierftodigebilbes, nameines Graafichen Blaschens, entwideln. Die Graaf's schen Bladden oder Eikapseln (Folliculi s. Vesiculae s. Ovula Gragfii. Ovisacci) liegen in dem zellstoffigen Stroma bes Gierftocks als hautige, runbe, geschloffene Sadden, die fleinsten taum sichtbar, die großern beim Menschen von 1 bis zu 3 Linien Große ansteigenb. Un jedem Graafichen Blatchen unterscheidet man Die Rapsel ober ben Balg und ben Inhalt. Die Rapfel besteht aus brei Schichten: a) einer außern Bellftoffsschicht, beren Fafern mit bem Gierftockoftroma gufammenhangen; b) einer

mittlern weichen und burchfichtigen, gefagreichen gage, ber Tunica propria folliculi; c) einem Epithelium, welches zwischen Pflafter : und Cylinderepithelium in der Mitte ju fteben icheint. Der Inhalt bes Graaf'ichen Blasdens ift bas eigentliche Eichen (Ovulum) und eine eiweiß. baltige mit Rornchen angefüllte Kluffigkeit, welche Rornchen fich hauptsichlich schichtweise als fogenannte Membrana granulosa an die Innenflache ber Kapfel anlegen.

Mit bem Cintritte ber Pubertat fangt nun regels maßig am Gierstode bie Berftung ober Dehiscenz Graaf: fcher Bladchen an, und biefer Borgang fest fich mahrend bes gangen befruchtungefabigen Lebensabichnittes fort. Die Berftung eines Blaschens und bie nachfolgende Bilbung eines gelben Rorpers follten nach fruberer Unnahme noth: wendig mit einer fruchtbaren Begattung gufammenfallen, und nur unter biefer Bedingung follte es zu einer Berftung fommen. Fallopio und B. Coiter gebenten zuerft ber gelben Rorper am Gierstode und ihre Beziehung ju ben Gierfrockfollikeln, sowie jur Befruchtung murbe von Malpighi und von de Graaf erortert. Run zeigten aber Malpighi, Ballieneri, Santorini, Bertrandi, Brugnone, Roberer, Hooper, Home u. A., bag auch ohne voraus: gegangene Befruchtung, ja ohne vorausgegangene Begattung bei Sungfrauen und jungfraulichen Thieren bie Folgen geborftener Graaficher Blaschen, namlich gelbe Rorper, gefunden werben. Durch die Untersuchungen von Will. Jones, Rob. Lee, Paterson, Reid, Gendrin, Reggier, Sausmann, welche in den 3. 1839 und 1,840 veröffentlicht murben, tam man baber endlich zu ber Un= nahme, bag bie Berftung Graaf icher Blatchen teineswegs blos mit ber Befruchtung coincidirt, fonbern baß bieselbe auch jedes Mal mit einer Menstruation und bei Thieren mit ber Brunft zusammenfallt. In neuerer Beit wird ber Blaschenberftung sogar ein noch größerer Spielraum vindicirt. Es nimmt 3. B. Arnold an, daß die Reifung und Losftogung ber Gichen gar feiner Periodici= tat unterliegt und namentlich mit ber Menstruation in gar teiner nothwendigen Berbindung fteht; fie erfolge überhaupt nur zeitweise und moge allerdings wol zur Beit ber Menstruation baufiger vorkommen megen bes conge= fliven Buftandes ber Geschlechtstheile, welcher babei ftatt: aufinden pflegt. Das wenigstens lehren die Untersuchungen zuverlaffig, bag feineswege mit jeder Menftruation Das Berften eines Blaschens jufammenfallt.

Benn ein Graaf'iches Blaschen an die Reihe fommt, bag es berften foll, bann nimmt es an Große ju und kommt auf ber einen Seite mit ber Tunica fibrosa bes Gierftod's und bent Peritonealuberguge in Beruhrung; biefe Theile verdunnen fich und gerreißen gulegt. Durch bie rundliche ober spaltformige Offnung an ber Dberflache bes Blaschens tritt nun beffen Inhalt aus und in feine Boble erfolgt meiftens ein Blutaustritt. Rach 8-10 Tagen vernarbt bann bie entstandene Bffnung und es bildet fich ein gelber Rorper. Dan muß aber mahre und

faliche gelbe Rorper unterscheiden.

a) Die mahren gelben Rorper bilben fich nach ftattgefundener Befruchtung in den Graaf'ichen Blaschen; ihre Anwesenheit ift ein Beweis ober Zeichen der fatt=

gefundenen fruchtbaren Begattung. Ihre jeweilige Ungahl entswricht baber bei ben mehrgebarenben Thieren in ber Regel ber Anzahl ber sich entwidelnden Jungen, mah-rend sich beim menschlichen Weibe in ber Regel bei jeber Schwangerschaft nur Ein gelber Korper in einem ber beiben Cierstode bilbet. Der geborstene Gierstodebalg fullt sich mit Blut an, seine Saute rothen sich, auf seine Innenslache entstehen zacige Hervorragungen, die eine rothlichgelbe körnige Masse darstellen, wohinein Gesäße von den Banden des Sacks eindringen. In der Mitte biefer gelblichen Daffe bemerkt man eine mit Fluffigkeit oder mit Blutgerinnsel gefüllte Sohle. Der frühere Balg bes Graaf'schen Blaschens ist Anfangs ganz deutlich zu erkennen; etwa von der Mitte der Schwangerschaft an ift bies aber nicht mehr ber Fall und ber gelbe Rorper lagt fich bann nicht mehr rein aus dem Gierftode berausschalen. Die centrale Sohle bes gelben Rorpers verschwin= bet allmalig; ihre Stelle wird von einer weißlichen gells ftoffigen Daffe eingenommen, welche jadig in ben gelben Rorper hineinstrahlt. Das Bolumen bes gelben Rorpers. welcher Unfangs die Flache bes Gierftode überragte, nimmt allmalig ab. Gegen bas Enbe ber Schwanger= Schaft ober nach ber Geburt nimmt ber gelbe Rorper eine rothe, weiterhin eine braune bis ichwarzliche Rarbe an. In den ersten Monaten nach ber Geburt ift er nur noch als ein Rorper von ber Große eines Stednabelfopfes im Innern bes Gierftode mahrnehmbar und auch biefe Partie schwindet vom britten bis jum neunten Monate nach ber Geburt. Die Gubstang bes mahren gelben Rorpers ift nicht faserig, sondern besteht aus tornigen, tugeligen Rorpern. Uber die Beitverhaltniffe ber mahren gelben Rorper find übrigens die Angaben einander jum Theil widersprechend. 3. Fr. Medel fand ben gelben Rorper beim Menfchen und bei Thieren mabrend ber Schman= gerichaft unbedeutend und erft nach der Geburt bemertte er eine auffallende Großenzunahme beffelben; auch verschwindet er nach Medel selten vollständig. Dagegen tonnte Some ben gelben Korper icon am Ende ber Dagegen Schwangerschaft nicht mehr finben.

Daß die Bildung bes mahren gelben Rorpers auf Die beschriebene Beise von der Innenflache bes Eierstodes balgs ausgeht, wo bie fogenannte Membrana granulosa aufliegt, bas nehmen bie teutschen Unatomen und Physiologen v. Bar, Balentin, R. Bagner, Bifcoff, Bufchte, Arnold u. a. an. Dagegen foll ber gelbe Ror= per nach Montgommery und nach Barry fich amifchen ber innern und außern Saut bes Graafichen Blaschens bilben und DB. Jones, fowie Lee fegen feine Bilbungs: ftatte fogar an die Augenflache bes Graaf ichen Follitels. Es icheinen aber außerbem bie Beobachtungen v. Bar's, Sausmann's, Bifchoff's und anderer barguthun, bag bie Bilbung ber mit ber Befruchtung gusammentreffenben wahren gelben Rorper bereits vor ber Berftung ber Graaf: fchen Follikel beginnt. Bei befruchteten Gaugethieren namlich findet man ben Boben und die Seitenwande ber Graaf'ichen Follifel bereits vor ber Berftung mit ber namlichen gelblichen confistenten Daffe bedeckt, Die fich weiterhin jum gelben Korper entwickelt. Deshalb bat

man fich wol bahin ausgesprochen, ber gelbe Rorper trage burch feine Raumerfullung bagu bei, ben Graaficben Kollifel jum Berften ju bringen.

Bei Kindbetterinnen und einige Beit nach ber Ents binbung findet man bieweilen in ben Gierftoden weiße Rorper (Corpora albida), Die vielleicht nur eine Dos bification der wahren gelben Rorper barftellen.

b) Die falfden gelben Rorper bilben fich in ben Graaf'ichen Folliteln, welche bei Frauen und Dadden mabrent ober zwifchen ben Menftrualperioben, ober bei Thieren mahrend ber Brunft berften, ohne bag Befruchtung ftattfinbet. Daber tommen fie auch felbft bei Mabchen und bei weiblichen Thieren fcon vor ber Du= bertatszeit vor. Ift namlich ein Follikel geborften, fo ergießt fich auch Blut in feine Boble, feine Banbungen fangen zu schwellen an und es bilbet fich auch ein gelb= licher Korper. Derfelbe hat aber nicht bas tornige Befüge ber mahren gelben Rorper, fondern eine fleischige, lederartige Confistenz; auch fehlt ihm die centrale Sohle. Das Bolumen der falfchen gelben Korper minbert fich rafc, bas Blutcoagulum in ihnen fcwindet bis auf einen fcmarglichen ober gelblichen Reft, fie ziehen fich baber balb in bie Substang bes Gierftod's gurud, befommen eine Farbe, wie verwelftes Laub und verfcwinden bald vollstandig. - Bielleicht entstehen auch manche falfche gelbe Rorper badurch, bag ein Graaficher Follitel, ohne ju berften, fich mit Blut anfüllt und hierauf bie gewohn- liche Involution erleibet.

Bahrscheinlich als eine bloße Modification ber falfchen gelben Rorper bat man bie fcmargen Rorper (Corpora nigra) anzusehen, welche man bisweilen in ben Gierftoden finbet, zumal in benen öffentlicher Dirnen nach Arnold. Die ichwarzen Maffen find ohne Zweifel Refte bes ergoffenen Bluts. Sie find in fruhern Graafichen Blaschen enthalten, beren verbidte Wandung manchmal noch zu erkennen ift. (Fr. Wilh, Theile.)

Gelberz, f. Tellur. GELBES FIEBER (Febris flava). Synonyme biefer Rrantheit finb: Umeritanifches ober meftinbi= fches Fieber, westinbische Deft (Pestis intertro-pica), Amarillfieber, Bulamfieber, Vomito negro ober Vomito prieto, weil das Bort prieto im Portugiesischen und in ber alten spanischen Bolkssprache schwarz bedeutet, Typhus icterodes s. americanus, Ochropyra Swed., Loimocholosis Eisenm., Gelbtyphus ober Ochrotyphus Fuchs. Die Rrantheit ift auch unter bem Namen Coup de barre befannt, besgleichen als Maladie de Siam, weil angeblich bas Rriegsschiff Driffamme, aus Siam tommend, im 17. Jahrh. Die Krantheit in Martinique eingeschleppt haben sollte. Das gelbe Fieber bilbet mit bem Tophus, mit ber Peft und mit ber Cholera eine große Rrantheitsfamilie, beren Befen in einer fvecis fifchen Blutveranderung befteht \*).

Bon englischen Autoren ift bie Anficht aufgestellt worben, biefe Krankheit sei erst um bas 3. 1793 in ben westindischen Infeln eingeschleppt worben. Auf Chisholm's Autoritat hin nahm man namlich an, bas Schiff Santen, welches von ber Infel Bulam an ber Westute Afrika's abgefegelt war, habe bie Krankheit nach ber westindischen Infel Granaba gebracht, weshalb bie Krantheit auch als Nova pestis und als Bulamfieber bezeichnet wurde. Das gegen wollen Andere bie Kenntnig ber Krankheit mit ben charafteristischen Symptomen ber gelben hautsarbung und bes schwarzen Erbrechens fogar bis auf Sippotrates zu= rudführen. In ber That reichen bie ersten fichern Rachrichten über bas gelbe Fieber wenigstens bis zur Ents
bedung Amerika's zurud; benn Dviebo's Beschreibung einer Krantheit, welche im 3. 1494 unter ben Spaniern auf St. Domingo mit folder heftigkeit muthete, bag Niemand bes ungefunden Klima's wegen auf die Infel geben wollte, und bie fich bann in ben folgenben Sahren auf die europäischen Niederlassungen mehrer Infeln ausbreitete, tann nur auf bas gelbe Fieber gebeutet werben, ober boch minbestens auf eine biefem gang nahe stebenbe Rrantheit. Db bie Rrantheit nun aber icon fruber enbemisch in biefem Belttheile vorkam, ober fich erft mit ber Ansiedelung ber Europäer entwickelte, bas ift nicht ficher zu entscheiben; boch vermuthet v. humbolbt, ber Datlaguhatt ber alten Mericaner burfe als gelbes Fieber gebeutet werden. Mus bem 16. Jahrh. find wenige Epis bemien in Bestindien bekannt; aus bem 17. Jahrh. unter andern die Epidemien zu Guadeloupe (1635), zu Barsbadoes (1647 und 1695), zu Martinique (1649), zu St. Lucia (1665), zu Olinda in Brasilien (1685), in Bofton (1693), in Philadelphia und in Charlestown (1695). Im 18. Jahrh. herrschte bas gelbe Fieber haufiger; jest fing auch seine weitere Ausbreitung in Rordsamerika an, von 1732—1748, und es trat in Europa in wiederholten Epidemien auf, 1723 in Lissabon, 1730 in Cadig, 1741 in Malaga, 1800 in Subspanien, 1804 in Livorno, 1819 in Cadig, 1821 in Barcelona und Massacciona laga, 1828 (aber mahricheinlich auch ichon 1799) in Gibraltar. Bielleicht war aber auch schon eine in ben

pestilent, fever in 1793 — 1796. 2 Voll. (Lond, 1801.) — Clark, Observations on the fevers and other diseases of the East- and West-Indies. (Edinb. 1801.) - 3. Arejula, Dars ftellung bes anftedenben gelben Fiebere in Dalaga. (Wien 1904.) -E. N. Bancroft, An essay on the disease called yellow fever. (Lond. 1811.) — W. Pym, Observ. upon the Bulam fever. (Lond. 1815.) — Bancroft, Sequel to an essay on the yellow fever. (Lond. 1817.) - Moreau de Jonnés, Monographie hist. et méd, de la fièvre jaune des Antilles. (Par. 1820.) — P. G. Townsend, Account of the yellow fever, as it prevailed in the city of New-York in the summer and autumn of 1822. (New-York 1823.) — J. E. Cooke, An essay on epidemic fevers. (Philadelphia 1824.) — G. G. Matthai, Untersuch, über bis gelbe Fieber. Gefronte Preisschrift. 2 Theile. (Panover 1827.) — J. A. Rochoux, Recherches sur les différentes maladies qu'on appelle fièvre jaune. (Par. 1828.) - v. Reiber, Abb. über bas gelbe Fieber, bie Urfachen feiner Entftehung u. f. w. (Wien 1828.) Chervin, Examen critique des prétendues preuves de contagion de la fièvre jaune observée en Espagne. (Par. 1828.) — N. Chervin, De l'identité de la nature des fièvres d'origine paludéenne de différents types etc. (Paris 1843.)

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten Schriften aus ber gablreichen Literatur bes gelben Fiebers find: J. Holliday, Trat. sobre la fiebre amarilla. (Habana 1794.) — B. Rush, An account of the bilious remitting yellow fever, as it appeared at Philadelphia in the year 1793. (Phil. 1795.) — C. Chisholm, An essay on the malignant X. Groff. b. 23. u. S. Crft Section. LVI.

Sahren 1678 und 1679 in Malaga herrschende Krankheit das gelbe Fieber, ja vielleicht ist es in Barcelona schon 1515 und selbst 1501 aufgetreten. — Bon 274 Gelbs sieberepidemien wurden 227 in Amerika, 43 in Europa, 4 in Afrika beobachtet, und zwar 136 in der heißen Zone, 138 in der gemäßigten nördlichen Zone.

Symptomatologie. In den verschiedenen Epides mien und bei verschiedenen Individuen zeigt das gelbe Fieber sehr mannichsaltige Gestaltungen und verschiedene Intensitätsgrade. Man fann aber in den gehörig ausges bildeten Krantheitsfällen, wenn sie in Genesung übergeben,

vier verschiebene Stabien unterscheiben.

a) Das Incubations = ober Latengstadium, von febr verschiedener Dauer, tritt im concreten Rrant: beitefalle oftmale taum in die Erscheinung. Manchmal geht aber bem Ausbruche ber eigentlichen Krankheit ein Buftand getrubter Gesundheit vorher, und an Orten, wo bie Krantheit epidemisch herrscht, leidet wol die ganze Bevolkerung in ahnlicher Beise. Man bemerkt namlich Ropficmergen, Schwindel, Schlaflofigfeit, Abgefclagenbeit und herumziehende Schmerzen, ein blaffes, verfalles nes Gesicht, Appetitlosigkeit, belegte Bunge, Ekel, frequenten Puls u. f. w. Diefer Buftand kann 8-14 Tage wahren; bann verschwindet er mit ober ohne Rrifen, ober er geht in die offene Rrantheit über. Es ift aber in verfciebenen Fallen die Dauer bes Incubationsstadiums eine fehr ungleiche. Individuen verfallen ber Krantheit mandmal an bem namlichen Tage, an welchem fie an bem inficirten Drte ankonimen, und andererfeits fehlt es nicht an Beobach= tungen, daß Personen, welche in anscheinenber Gefund= beit einen inficirten Ort verließen, nach Bochen an einem gefunden Orte erfrankten. Go erzählt Moreau de Jonnés ben Kall, daß ein Matrofe im J. 1808 anscheinend gesund von Martinique abreifte, aber 28 Tage fpater auf ber offenen See unter bem 34. Grabe nordl. Br. vom gelben Rieber befallen murbe, bem er am britten Tage erlag.

b) Das Ausbruche: ober Reigungeftabium, auch wol Stadium cruditatis genannt. Der Anfang beffelben fallt nach manchen Beobachtern vorzugeweise auf die Rachtzeit, namlich ein Fieberanfall, beffen Frost oftmals ungemein heftig ist, auch wol am zweiten und britten Tage wieberkehrt. Dazu kommen sehr intensive Ropfichmergen, welche bie Stirn, Die Augenhöhlen, Die Schlafengegend einnehmen, ein turgescirendes Geficht mit glanzenden, injicirten, felbft wol etwas prominirenden Augen, eine Reizung bes Opticus und Acusticus, Schlaf-Tofigfeit ober burch ichrechafte Traume unterbrochenes Schla: fen, außerste Unruhe mit Sin : und hermerfen bes Ropfs und ber Glieber; ferner ungemein heftige Rudenschmergen, besonders in der Lendengegend, boch auch an andern Abschnitten ber Birbelfaule, Die auch in Die Schultern und Arme, in die Knie und in die Waben fahren, und in ben meiften Epidemien auch ein fchmerzhaftes, brudendes und nagendes Gefühl in der Bergrube mit Ungft und Be-Remmung. Die Bunge ift oftmals rein und feucht, meiftens aber breiartig belegt, mabrend die Spige und die Ranber gerothet find; tein bitterlicher Gefchmad, aber vermehrter Durft bei mangelnbem Appetite, weiterbin

Etel, Aufftogen und Erbrechen alles Genoffenen, fowie fcleimiger, fabengiebenber, nicht gefarbter Daffen. In manchen Epidemien fehlt bas Erbrechen in Diefer Periobe gang, in andern ift es von Anfang an zugegen und bauert wahrend ber gangen Rrantheit mit folder Deftigfeit fort, baß auch fein Eropfen Getrant ober Arznei im Magen verweilt. Durch bas Aufftogen werben viele Gafe ausgestoffen. Der Unterleib ift fast immer weich und nicht meteoristisch aufgetrieben, babei in ber Regel fcmeralos; ber Stuhl angehalten, Die Barnentleerung geminbert. Die Saut fuhlt fich nur felten naturlich an, in der Regel ift fie heiß und troden, boch Unfange noch ohne gelbe Farbung. Der Pule ift frequent, boch nicht grade voll, fonbern haufig weich und leer; manchmal ift er in biefem Stadium bereits fehr verlangfamt, und bann pflegt bie Saut fuhl zu fein. Gegen bas Enbe biefes Stabiums fangt in ben Mugen, im Gefichte bie gelbe Farbung an, und erftredt fich in einem leichten Grabe auch wol icon auf ben übrigen Rorper. - Die gewohnliche Dauer biefes Stadiums ift 2-3 Lage, aber auch nur 24 Stunben, ja felbft nur 12 Stunden; bann ichwindet namlich bie Turgescenz der Saut, der Puls wird schwach und langfam, der Durft nimmt ab, der Kranke fuhlt fich matt und abgeschlagen. In manchen Fallen ichwinden bann die übrigen Krankheitserscheinungen, indem ein reich= licher, die Bafche gelb farbender Schweiß eintritt, und indem fich Schlaf, Nasenbluten u. f. w. einstellen; in der Regel aber ift biefer Nachlaß der Krankheitberscheinungen nur ber Ubergang jum folgenben Stabium.

c) Das torpibe Stadium (Stadium depressionis s. typhosum), bessen Dauer von einigen Stunden bis zu brei Tagen variirt, ist durch die ausgeprägte gelbe Hautschung, durch das schwarze Erbrechen, die Blutungen aus verschiedenen Korpertheilen, die mangelnde Resaction im Gesäßspsteme und die steigende Depression

bes Rervenspftems ausgezeichnet.

Die gelbe Farbung bes gangen Rorpers fangt bisweilen erft in diefer Periode an und erscheint gunachft ftreifenformig in ber Richtung ber Salsgefaße. Die Farbe wird oder=, meffing=, mabagonngelb, mas jum Theil mit bem urfprunglichen Farbentone ber Saut gufammenbangt. Bugleich bedeckt sich die haut mit braunen und blauen Petecbien und Vibices, besonders im Gesichte, am Salfe, an ben Ertremitaten. Das Auftreten folder Petechien am Scrotum, am Penis ift bin und wieder fur Gangran gehalten worden. Der Schmerz im Epigastrium bauert fort und nimmt an heftigkeit ju, ein Gefühl von Scharfe, von Abung steigt wol von der Magengegend aus langs bes Dlophagus in die Bobe. Das rechte Sppochondrium wird manchmal etwas aufgetrieben und gegen Berührung em: pfindlich; soust aber ift ber Unterleib unempfindlich und nicht meteoriftisch aufgetrieben. Die Bunge wird meiftens troden, riffig, buntelroth, braunlich, ja fcmarg, als mare fie mit einem beißen Gifen gebrannt worden. Den Kranten peinigt bas fortwahrenbe Aufftogen gefchmactlofer, ober auch icharfer und faurer Gafe, bas fich manchmal auch noch in die Reconvalescenz binein fortfest. Deiftens wird biefes Aufstoßen burch bas Erbrechen braunfchmarger,

tel, Parotidengeschwulste in diesem Stadium auf. Die Kräfte stellen sich dann bald wieder her, wenngleich die gelbe Farbe der Haut sich nur langsam verliert, nach Wochen, oder selbst erst nach Monaten. Einzelne Symptome, wie Schwere im Kopse, Schwindel, Schlaslosigzteit, Lendenschmerzen, Verdauungsschwäche, namentlich Diarrhoe, allgemeine Schwäche, hydropische Erscheinungen

bleiben oftmals noch lange zurud. Rudfalle find nicht gar zu felten, indem Kranke, welche schon genesen schienen, wieder in Fieber verfallen und in wenigen Tagen

an ichwarzem Erbrechen fterben.

Die mittlere Dauer bes gelben Fiebers bis zum ersfolgenben Tobe ober bis zum Eintritte ber Genesung ift in ber Mehrzahl ber Falle, wofür die vorstehende Schilsberung paßt, etwa 7 Tage. Die Krankheit tobtet aber auch manchmal in wenigen Stunden bligahnlich, oder sie tobtet in 1 oder 2 Tagen, wenn die gelbe hautfarbe, die Blutungen, die Adynamie sogleich den Eintritt der Krankheit eröffneten. Bei Erwachsenen verläuft die Krankheit rascher und gefährlicher, als bei Kindern und Greisen.

Gilfrest, gegenwartig Aufseher ber englischen Militairspitaler, sagt nach eigener Ersahrung, daß bei der geslindesten Form des gelben Fiebers die Fieberaufregung nicht beträchtlicher ist, als in einem gewöhnlichen gelinden Synochus. In einzelnen Spidemien kommen manche Kranke, namentlich Kinder, mit einem unbedeutenden Unswohlsein von 2 oder 3 Tagen davon. In den Spidemien von gewöhnlicher heftigkeit verhalten sich solche gelinde Anfälle zu den heftigern wie 1 zu 16 bis 12; gegen das

Ende ber Epibemie werben fie aber haufiger.

Atiologie. Das gelbe Fieber entsteht spontan in gewissen Aropenlandern, und zwar an den Kusten, namentlich in Westindien, d. h. auf den Antillen und im Meerbusen von Mejico, zwischen dem Aquator und dem 30. dis 35. Grade nordl. Br. Sochst ähnliche, wahrscheinlich identische, Formen kommen auch im tropischen Afrika vor, in Sierra Leona, am Senegal, auf den kanarischen Inseln, auf der Insel Ascension, sowie in dem tropischen Assendien auf Sumatra. Es sind aber die Berhältnisse dieser Krankheiten in Afrika und Asien noch wenig erforscht, und deshald kann hier nur von jenem gelben Fieber die Rede sein, welches in den westindischen Ländern seine Ruttersstätte hat. Sine größere Ausbreitung hat nun dieses in Westindien einheimische Fieber zunächst in Amerika selbst gewonnen, indem es in nördlicher Richtung an der Ostseite der vereinigten Staaten dis nach Quebeck hinauf vorgekommen ist, in südlicher Richtung aber in Peru, in Brasilien dis nach Pernambuco und gegenwärtig selbst die nach Rio Janeiro herad. Aber auch selbst in Europa hat dasselbs Fuß gefaßt in Portugal, auf den Balearen, in Spanien (Barcelona, Carthagena, Gibraltar, Cadiz, Sevilla, Granada u. s. w.), in Frankreich (Marseille, la Rochelle), in Italien (Livorno im I. 1804).

In ben außerhalb Bestindien besindlichen Gelbsiebers localitäten soll die Krankheit nach Manchen sich nicht selbsständig entwickeln, sondern immer als mitgetheilte auftrezten; eine solche Mittheilung sei dadurch möglich, daß jene Localitäten sich in den nämlichen außern Bedingungen bes

Kaffeesabahnlicher Massen unterbrochen, die manchmal selbst bie Schwarze dinesischer Tusche zeigen. Diese schwarzen Daffen find ziemlich geschmacklos, wenigstens nicht bitter; fie find nichts anderes, als in den Magen ergoffenes und burch beffen Inhalt verandertes Blut. Manchmal werben auch zuerft reine Blutmaffen erbrochen. Das fcmarge Erbrechen, von welchem auch bie gange Rrantheit als Vomito negro ober prieto benannt worden ift, fommt in manchen Epidemien bei allen tobtlichen gallen vor; boch genesen allerdings noch Krante, bei benen es schon jum ichwarzen Erbrechen getommen ift, und ber Tod burch gelbes Fieber tritt auch nicht felten ein, ohne bag es gum fcmargen Erbrechen gefommen ift. Ferner folgen ber frubern Berftopfung jest gewohnlich blutgemischte, braunliche ober fcwarze, theerartige Stuble (Melaena), Die bem Blutbrechen vorausgeben oder nachfolgen. Der Sarn geht jest immer fehr fparfam ab, ift trub und buntelges farbt. Der Puls ift fehr unregelmäßig, die Frequeng beficiben meiftens bedeutend unter bas Normal berabaes funten; babei ift er tlein, fabenformig, fobag man bie Bergpulfationen manchmal gar nicht fühlt. Bugleich finkt auch bie Sautwarme. Das zerfeste Blut entleert fich nun aber nicht blos in ben Dagen, fonbern faft überall tritt es bervor, aus ber Rafe, bem Munbe, ben Lungen, ben Beichlechtstheilen, ben Barnwertzeugen, ber außern Saut, felbst in Form blutiger Schweiße, ober unter ben Rageln hervor, aus der Conjunctiva, aus vernarbten und wies ber aufbrechenden Bunden. Auch in das Duskelgewebe ergießt fich bas Blut. Oftmals ift bie Blutung aus Blutegelstichen febr ichwer zu ftillen. — Die Respiration ift furz und feufgend, oftmals mit Schluchzen verbunden; bie Rranten schreien und wehflagen bisweilen mit beißer Stimme. Die Symptome im Nervenspfteme find febr wechselnb. Biele Kranke behalten bas Bewußtfein bis zum letten Augenblicke. In der Regel jedoch treten Dezlirien auf, die aber nur felten furibunde find, und es stellen sich Zittern der Glieder, Sehnenhußen, bisweilen Contractur einzelner Mustelpartien, felbst Trismus ein. In andern Fallen wieder liegen die Kranten stumm und regungelos in einem apathischen Bustande ba, fobaß sie bie gehobenen Glieder wie eine tobte Maffe herabfallen laffen. In manchen Fallen bekommen bie Augen und bas Geficht vor dem Tobe wieder einen ruhigen, natur: lichen Ausbrud, und es fehrt bas Bewußtsein gurud. -Das gelbe Fieber tobtet in Diesem Stadium burch Erfcopfung, beim Erbrechen, mahrend einer Donmacht, im comatofen Buftanbe, unter convulsivifchen Erscheinungen. In ber großen Dehrzahl treffen bie Tobesfälle auf ben 6. Tag ber Erfrankung; bann folgen ber 5., ber 4. und ber 7. Zag ber Erfrankung.

d) Das Stadium ber Krifen ober ber Regesneration. Dasselbe tritt am 7., selten erst am 9. ober am 11. Tage ber Erfrankung ein. Ein reichlicher, warsmer, gelbfarbender Schweiß ist die hauptsächlichste fritische Ausscheidung; das Erbrechen, das Fieber horen auf, der Appetit, und besonders der Schlaf, kehren wieder, und es zeigen sich auch wol Sedimente im Harne. Manchmal treten auch pustulose Erantheme, gangranescirende Furun-

finben, wie bie originaren Brutftatten bes gelben Riebers, ba es bei ber localen Prabisposition gleichsam nur eines belebenden Funtens bedarf, um die Rrantheit wirklich in bie Erscheinung zu rufen. Fur die Epibemien bes gelben Fiebers in Europa und in Nordamerita lagt es fich nam= lich im Allgemeinen nachweifen, daß fie furze Beit nach ber Unfunft von Schiffen aus bem Beimathelande bes gelben Fiebers ausbrachen, daß zuerft immer jene Stabte, ja felbst jene Stadttheile befallen wurden, vor welchen die Schiffe anterten, daß die zuerst Befallenen haufig Leute waren, welche mit ben Schiffen ober ihrer Equipage in Berührung tamen, bag fich endlich bie Beiterverbreitung von Ort ju Ort, von Saus ju Saus nach ber ftattgefundenen Communication verfolgen ließ. Undere Erfahrungen freilich fprechen wieber bafur, bag auch in ben außerwestinbifchen Gelbfieberlocalitaten bie Rrantheit fpontan auftreten fann. In Spanien, und besonbers in Gibraltar, find aus nichtepibemischen Jahren Krantheitsfalle betannt, welche von einer arztlichen Commission als Falle von wirklichem gelben Rieber anerkannt worben find, fo= baf es also auch bier sporabisch vortommen murbe, wie in Bestindien.

Die Gelbsieberstatten sind burch folgenbe locale Gi=

genthumlichkeiten ausgezeichnet:

a) Die Lage ift an ber Meerestufte ober in beren Rabe, an ber Ausmundung ober im Delta großer Fluffe, ober boch im Berlaufe von Fluffen, und bann allerbings bismeilen ziemlich entfernt von der Rufte. Es tam g. B. im 3. 1800 die Rrantbeit in Corbova vor, in einer Ent: fernung von 70 Meilen von ber Rufte. Niebrige Lage, fobann aber Sumpf : und Marichboden mogen bemnach porzugsweise in Betracht tommen. In der That überfcreitet bie Krantheit nicht eine Sohe von 3000 bis 5000 Buß über ber Deeresflache, und beshalb fuchen bie Bes wohner Weffindiens und bes ameritanischen Continents in ben Gebirgen Schutz gegen bie in ber Ebene herrichenbe Rrantheit. Auf ben westindischen Infeln erhebt fich bie Krankbeit felbst felten ju 13-1600 gug. Sat man boch fogar für einzelne Gebaube die Beobachtung gemacht, baß bie Rrantheit nur in ben untern Stodwerten auftrat, befonbers im Anfange einer Epibemie. Das Sumpfmiasma wird man um fo mehr von Ginfluß erachten bur: fen, als bie intermittirenden und die remittirenden galligen Bieber, welche anerkanntermaßen mit bem Sumpfmiasma Bufammenhangen, Aquivalente bes gelben Fiebers find. Denn wenn auch Spidemien bes lettern meiftens nur in langern 3mifchenraumen von 6-10 Jahren auftreten, fo fommen boch in ben westindischen Gelbfieberlocalitaten sporabische Falle ber Krankheit wol alljahrlich vor mitten awischen ben gallen von Febris intermittens und Febris remittens. Freilich wird bas Sumpfmiasma nicht gang conftant an ben Gelbfieberftatten gefunden. Go ift 3. B. Barbaboes, wo bas gelbe Fieber immer heftig muthete, frei von Sumpfausdunftungen, und bas Bechfelfieber berricht bort nicht enbemisch. In abnlichen Berhaltniffen befindet fich Beracruz. Andererfeits berricht bas gelbe Bieber felten in bem morastigen Sonduras, sowie auch in Rio : Janeiro mit seinen Sumpfen und Bechselfiebern. -

Beim Gumpf : und Marichboben bat man im Befonbern noch auf bie fauligen Ausbunftungen Rudficht zu nehmen, bie auch im fogenannten Bradwaffer nicht fehlen, ber Bermifchung von sugem und falzigem Baffer, worin viele Thiere ju Grunde geben. Benigstens fucht man bie felbftanbige Entwidelung bes gelben Fiebers auf Schiffen, wovon zahlreiche Falle aufgeführt werben, aus ben Dunften von faulendem Schiffsholz, von faulendem Ballaft, von feuchtem, moderndem Raffee u. f. w. zu erklaren. Erwiesen ift es auch, bag bie Rrantheit in folecht und eng gebauten Uferftabten, in engen, ichmutigen Stadtquarties ren mit bichtgebrangter Bevolkerung oftmals bie größten Berheerungen anrichtete. Indessen darf man die wesents liche Ursache bes gelben Fiebers nicht in solchen Ausdunftungen suchen, ba ja viele baran leidende Localitaten bens noch vom gelben Fieber frei bleiben.

b) Es wirkt ein hoher Temperaturgrad ein. bei einer Temperatur von wenigstens 18° R. (21° R. nach Reraubren, 22° R. nach Gilbert Blane) entwickeln fich Gelbfieberepibemien; baber bricht die Rrantheit an ber Rufte ber vereinigten Staaten Enbe Juli ober Unfangs August aus, und ebenso in Europa nur in ben Sommermonaten. Es folgt ferner ber Temperaturabnabme eine Abnahme und ein Erloschen ber Krantheit; boch erfuhr biefe Regel in einzelnen Epidemien, welche außerhalb ber originaren Gelbfieberftatten berrichten, manche Ausnahme: Arejula fab die Krankheit ju Cabir bei 11° R.; in Phi= labelphia wuthete sie nach Rush auch noch im Rovember und December fort; in Livorno war fie im November am beftigsten; in Gibraltar mar bie Temperatur mabrend ber Epidemie von 1813 niebrig.

c) Auf ein brittes Moment wurde von Gisenmann bingewiesen. Es follen namlich bie Beimatheftatten bes gelben Fiebers theils jest noch Berbe vultanifcher Thatias feit fein, die fich in Erdbeben, in Eruptionen, in Diveauveranderungen der Gemaffer oder des Landes tund geben. theils follen fie die Spuren taum erloschener und mabrs fceinlich im Berborgenen fortwirkender Bulkanitat mehr

ober weniger beutlich erkennen laffen. Andere tellurische Ginfluffe, wie Regen, Wind, elettrifche Buftanbe, außern in manchen Fallen einen gang entschiedenen Ginfluß auf Gelbfieberepidemien, und gwar einen beschränkenden, nicht aber einen erzeugenben. bestimmte Beziehung jum gelben Fieber laßt fich aber nicht nachweifen, ba biefes in anbern Fallen im Gering-

ften nicht durch folde Ginfluffe influirt wird.

In ben westindischen Gelbfieberlocalitaten ergreift bie Krantheit vorzugsweise die eingewanderten Europäer, felten Greolen ober Farbige. Babrend Die Gingebornen nur vom remittirenben Fieber ober vom Bechfelfieber befallen werben, erliegen bie vor Rurgem eingewanderten Europaer bem gelben Fieber. Benigftens gehort es ju ben bemers tenswerthen Ausnahmen, bag 1816 in Barbaboes, 1825 und 1826 in Jamaica Die Eingebornen am meisten litten. Die Gefahr bes Ergriffenwerbens ift um fo großer, je entfernter ber bisherige Wohnort bes Untommlings vom Aquator ift und je weniger fich ber lettere ber Lebenss weise ber Aquatorialgegenben anbequemt. Inbividuen, weiche aus Sumpflandern kommen, sollen der Krantheit eher widerstehen. Ubrigens erfreuen sich auch die Einges bornen und die Neger keiner absoluten Immunitat; sie werden bei heftigen Epidemien ebenfalls befallen, oder wenn sie ihre Heimath verlassen und nach andern Gelbssieberstätten übersiedeln, wo dasselbs grade herrscht, oder wenn sie aus kalteren Gegenden in ihr Land zurücklehren.

Dan barf nach biesen Thatsachen bas gelbe Fieber wesentlich als eine Acclimatisationsfrantheit betrachten, burch welche, wenn fie einmal überftanden wurde, der Europaer bie Constitution ber Bestindier angenommen bat; benn nach Gros und Gerardin verlieren die europaischen Reconvalescenten in der Regel ihre europaifche Gefichtsfarbe und die Frische ber Jugend: fie bekommen einen gelben Teint, werben mager, gegen bie Ralte empfindlich, forperlich und geiftig trage; ber Genuß aromatischer Subftangen, g. B. bes Kaffees, wird ihnen jum Bedurfniß. Buweilen kommt auch der Europäer icon mit einem re-mittirenden Fieber als Acclimatisationstribut durch, eine nur bem Grabe nach verschiebene Form, die man bann als Klimafieber bezeichnet. — Die feindliche Beziehung zwischen bem Gelbfiebermiasma und ber nichtwestinbifchen Bevolkerung macht es nun aber erklarlich, daß, wenn die Rrantheit einmal außerhalb Westindiens auftritt, die Bahl ber Erfrankten im Berhaltniß jur Bevolkerung meistens bebeutenber ju fein pflegt, als in Westindien felbft.

Wer einmal von einem ausgeprägten Gelbfieberanfalle ergriffen mar, ber ist in ber Regel vor einem zweiten Anfalle gesichert; ein Umstand, ber für bie Bestellung

des Wartpersonals nicht ohne Bedeutung ift.

Das gelbe Fieber verschont kein Alter und kein Gesschlecht. Doch werden Kinder und Greise seltener ergrifsen und das Alter von 20—45 Jahren ist der Krankheit zumeist unterworfen. Merkwürdiger Weise blieb in einzzelnen Epidemien das weibliche Geschlecht verschont, so z. B. nach Gillkrest in den Epidemien zu Dominique und zu Martinique im J. 1801. In manchen Epidemien war der Verlauf der Krankheit bei Frauen milber, während in andern grade das Gegentheil stattsand, z. B. in Gibraltar im J. 1828. Kinder blieben oftmals ganz verschont.

Die plethorische Constitution und das Borherrschen des Gallenspstems werden als pradisponirende Momente genannt. Auch hat man einen Einfluß gewisser Beschafstigungen und Gewerbe auf das gelbe Fieber kennen geslernt: Feuerarbeiter, Schmiede, Köche, Backer sind ihm sehr unterworsen, während Megger, Grubenarbeiter, Seifensabrikanten, Arbeiter in Gerbereien, in Salmiaks, Schwesfels, Sodafabriken in einzelnen Fällen verschont blieben.

Als Gelegenheitsursachen, welche ben Ausbruch bes gelben Fiebers beim einzelnen Individuum herbeiführen, hat man die gewöhnlichen kennen gelernt: Psychische Aufregung durch Furcht, durch Jorn, große körperliche Anstrensgungen, Erkaltung, besonders zur Nachtzeit, Ausschweisfungen irgend einer Art, gestörte Transspiration u. f. w.

In den originaren Gelbfieberstätten kommen fast jahrlich sporadische Kalle der Krankheit vor, denn sie gehort hier zu den endemischen Krankheiten. Zwischendurch tritt sie bann mit dem Charafter einer Epidemie auf, im Mittel etwa alle sunf oder sechs Jahre. Es kommen aber auch wol in zwei auf einander folgenden Jahren Epidemien vor und andererseits bleibt die Krankbeit auch langer aus, wie z. B. Beracruz von 1776—1794 frei blied. Atmosphärische und terrestrische Sinslusse, z. B. große Feuchtigkeit, die Dislocation von Truppen u. dgl. tressen nur bisweilen mit dem Auftreten einer Epidemie zusammen. In den außerwestindischen Localitäten soll die Krankbeit nach der Annahme mancher Autoren nur epidemisch vorkommen.

Die einzelne Spidemie hat meiftens eine beschrantte Dauer, welche junachft burch bie Temperatur bestimmt wird; fie erlischt in fich felbft, oftmals fcon nach vier Monaten. Manchmal beschrankt fich eine Epidemie auf eine kleine Localitat, auf einzelne Infeln, Stabte, Stras Ben, und in noch fleinerem Dagftabe trifft fie wieder nur einzelne Seiten eines Saufes; andere Male jeboch find auch die Epidemien auf ausgebehntere gandstriche verbreitet, wie in den 3. 1793, 1800, 1802 und 1803, 1808 und 1809, 1819 und 1820. In der einzelnen Epidemie fann man meiftens brei Beitabichnitte untericheis ben: im erften ift bie Mortalitat am größten, wenn auch vielleicht die Angahl der Erfrankten nicht febr groß ift; im zweiten ift Die Krankenzahl am größten, bie relative Mortalitat jedoch ift geringer; im britten minbert fich ebenso wol die Bahl ber Erfrankungen als die Mortalitat. Bahrend ber Berrichaft bes gelben Fiebers treten andere fieberhafte Krankheiten in ben hintergrund, ober fie bes tommen einen gewissen Unflug von der herrschenden epis bemifchen Constitution.

Ift das gelbe Fieber eine ansteckende Krankbeit oder nicht? Uber biefe in praftischer Beziehung fo ungemein wichtige Frage find die Schriftsteller in zwei gleich ftarte Lager getheilt. Doch haben fich vorzugsweise jene Arzte, welche bas gelbe Fieber aus eigener Unschauung tennen gelernt hatten, fur beffen Nichtcontagiofitat ausgesprochen. Bis jum 3. 1793 glaubten alle Arzte in ben vereinigs ten Staaten an bie Contagiofitat bes gelben Fiebers. Die Bahl ber Contagionisten nahm aber allmalig immer mehr ab, fobag ein amerifanischer Sandelsalmanach vom 3. 1835 nur noch 28 Contagionisten auf 567 Nichtcontagionisten angibt. Dr. Chervin in Paris machte es fich ju einer Lebensaufgabe, die Frage über bie Unstedlungsfahigfeit bes gelben Fiebers an Drt und Stelle jum Abichluß ju bringen und burchforschte ju biefem Ente mabrent acht Sabren alle gander und Orte von Reuorleans bis Portland, von Capenne bis nach Maine; er tam ebenfalls ju bem Resultate, daß das gelbe Fieber niemals anstedend ift. Bur die Nichtcontagiositat hat fich auch Parifet, Chef ber frangofischen Quarantainen, ausgesprochen, ebenfo Bergufon, ber englische Generalinspector ber hofpitaler, bes gleichen Gillfreft, ber Aufseher ber englischen Militairspis taler. Die hauptfachlichsten Grunde fur bie Nichtcontas giositat sind:

a) Das gelbe Kieber kann nicht in Gegenden vers schleppt werden, benen die localen Bedingungen der Gelbsfiebergenese fehlen. Die Bewohner insicirter Localitaten

fluchten fich ins Innere bes Landes, ohne baf fie bort Die Rrantheit verbreiten; Rrantenanstalten an Ortern, welche außerhalb bes Gelbfieberbegirte liegen, tonnen Gelb: fieberkranke aufnehmen, ohne daß die andern Kranken ober das Dienstversonal gefährdet find.

b) Die Epidemien zeigen eine Abhangigkeit von au-Bern Berhaltniffen, namentlich ber Temperatur, wie fie wol bei einem Diasma, nicht aber bei einem Contagium

porzukommen pflegt.

c) Alle Inoculationsversuche bes gelben Riebers, mittels Blutes, mittels ber Auswurfoftoffe, mittels bes Angiebene von Semden Erfrantter haben nur negative Reful-

tate geliefert.

Gillfrest kommt zu dem Schlusse: bas gelbe Fieber ift nicht anstedend, auch bann nicht, wenn bie Leichen aufgebauft werden; Quarantanen find also nicht blos überfluffig, sondern fogar schadlich, weil fie die Personen unter bem Ginfluffe ber icadlichen Ursachen zurudhalten. Diefer Ausspruch über die Quarantanen bedarf aber boch wol noch einer gemiffen Ginschrankung. Dag in einer Gelbfieberftatte die Beiterverbreitung ber ausgebrochenen Rrantheit burch feine Quarantane verhindert werden tann, bas darf als feststehende Thatsache angenommen werden, und hier ist also die Quarantane unnug, vielleicht selbst fcablich. Benn aber fich nachweifen ließe, mas freilich bestritten wird, bag in ben fecundaren Gelbfieberftatten außerhalb Bestindiens teine Epidemie fpontan ausbricht, bie ersten Falle vielmehr als eine Importation sich berausstellen, bann murbe boch eine Quarantane gegen biefe erfte Importation nichts Irrationelles fein. Freilich wurde es ichwer genug fallen, auf bestimmte Beife anzugeben. welcher Mittel sich die Quarantane gegen eine nicht contagibse Rrantheit bedienen foll.

Anatomische Berhaltniffe. Die im gelben Fieber bestehenbe Blutveranderung gibt fich junachst badurch zu erkennen, bag bei einem Aberlaffe bas Blut faferftoff= arm und ichwargefarbt ericeint und daß es feine Reis gung jum Gerinnen hat. Ruft wie Stevens bemerkten einen eigenthumlichen Geruch bes Blutes; Ruft vermochte es baburch von jedem andern Blute ju unterscheiden. Babrend ber Bilbung bes Blutcoagulums fallt eine Menge ichmarken Karbstoffs zu Boben. Das Blutcoagulum felbft gerfallt leicht nach Stevens. Das fich trennenbe Gerum bat immer eine gelbe, zuweilen eine tiefgelbe Farbe. Die genannte Beschaffenheit bes Blutes gewahrt man ubris gens auch bei Individuen, die fich jur Beit ber Epidemie an dem namlichen Orte befinden, ohne felbst von ber Rrantheit ergriffen ju fein. Stevens war fogar im Stande, bei icheinbar gang gefunden Individuen, benen aur Aber gelaffen murbe, aus bem Ausfehen bes Blutes bas gelbe Fieber zu prophezeien. Die erbrochenen ichwargen Daffen find nichts Underes, als Blut, welches burch Magensaure und durch ben Mageninhalt verandert wor:

ben ift.

Die Leichname ber am gelben Fieber Berftorbenen behalten ihre fcmugiggelbe Sautfarbung; biefelbe tritt wol nach dem Tobe erft ftarter hervor, ober fie wird aberhaupt alsbann erft recht deutlich. Die gelbe Farbung erftredt sich auch auf ten Panniculus adiposus, auf bie ferofen und mutofen Saute; felbst die Beinhaut ift manchmal gelblich. Die Dusteln find oftmals mit gerfestem Blute infiltrirt, baber buntelgefarbt, weich, leicht gerreiflich. Diese Beschaffenbeit ber Musteln findet man besonders an Stellen, wo wahrend des Lebens heftige Schmerzen gefühlt wurden.

In der Bauchhohle findet man bisweilen blutiges Serum, auch wol blutige Ergusse im Getrose, im Nete; bas Bauchfell ift glanglos und mit Purpurafleden befaet; bie verschiedenen Unterleibsorgane laffen eine venose Dys peramie mahrnehmen. Die Speiserohre ift mehr ober weniger erweicht; Magen und Darm find ausgebehnt, misfarbig, mit Gafen und folchen Stoffen angefüllt, wie fie mahrend ber Krankheit burch Erbrechen und burch ben Stuhl abgingen. Die Schleimhaut bes Darmrohrs ift bes Epitheliums beraubt, oftmals breiig erweicht und gers flossen, mit einer gallertartigen braunen Raffe überzogen; fie zeigt rothe, blaue, graue und fcwarze Bleden, auch wol Pufteln ober margenartige Ercreecengen, biemeilen felbft Exulcerationen. Die Leber ift rhabarber :, butter :, ftrob=, orangegelb, felbst olivengrun gefarbt, bald vergrofert und blutreich, weich und zerbrechlich, balb mehr trocken. Die Gallenblafe ift manchmal ftart injicirt; balb ift fie leer und gusammengezogen, bald ift fie mit buntler Salle, oder mit einer mehr theerartigen Daffe angefüllt.

In ber Brufthoble ericheint ferdfer Erguß, auch mol hamorrhagischer Erguß im Berzbeutel, bieweilen Efchymofen in ber Pleura. Das rechte Berg ift gewohnlich mit einem ichwarzen, jum Theil geronnenen Blute ans gefüllt. Die Bergfubftang felbft ift meiftens fchlaff und leicht gerreigbar. Die Respirationsschleimhaut erscheint manchmal gerothet; bie Lungen sind oftmals mit schwars gem Blute angefüllt, ober mit hamorrhagischen Infarcten.

Im Centralnervenspfteme findet man die Beichen venofer Stafe, ferofen, ober auch wol blutigen Erguß. Die Gehirnsubstang fant man fester, aber auch wol weicher als gewöhnlich. Eine Rothung ber Rudenmartshaute, eine Rothung ber Ganglien bes Sympathicus ift von

einzelnen Beobachtern angegeben worben.

Diagnofe. Die ausgesprochenen Kormen bes gel: ben Fiebers geben fich burch die oben verzeichneten Som= ptome beutlich genug zu erkennen, wenngleich fie nicht immer vereinigt mahrgenommen werben, namentlich: Efel und Erbrechen, und zwar in ber fpatern Beit fcmarges Erbrechen, gerothete Augen, rothe Bungenranber, große Unruhe, heftige Schmerzen in den Lenden, ben Rnien, ben Augen, gelbe Farbung ber Saut, Blutungen aus verschiedenen Theilen. Bom Epphus unterscheidet fich bas gelbe Fieber burch ben Ort und burch die Beit bes Bortommens, fobann burch bie heftigen Lenbenfcmergen, bie Schmerzen in ber Dberbauchgegend, bas hartnacige Erbrechen u. f. w. Dagegen tann im concreten Falle Die Unterscheidung vom intermittirenden Rieber und vom remittirenden Gallenfieber ichmer fallen. Da übrigens biefe lettgenannten miasmatischen Rrantbeitsformen in ben namlichen Localitaten vorkommen, wie das gelbe Fieber und neben biefem in Gelbfieberevibemien verlaufen, fo ift man

berechtigt, in bem gelben Fieber nur eine bobere Ents wickelungeftufe biefer miasmatischen Rrankheiten anguer: fennen. In der That wird auch bem gelben Fieber von forgfältigen Beobachtern ein entschieden remittirender Ep= pub zugeschrieben. Go fagt Rufh von ben Epidemien ber 3. 1793 und 1794: Die Remissionen maren im gelben Rieber ungleich beutlicher ausgepragt, als in ben gewohnlichen galligen Riebern und traten gewohnlich mabrend bes Nachmittags ein. Bon ber Epidemie von 1794 gibt berfelbe an, Die Rrankheit fei haufig in ber remittis renden Korm aufgetreten, die Eracerbationen feien gewohnlich gegen Abend bemerkbar geworben, und die Saupt= formen bes amerikanischen Berbstfiebers, namlich bas intermittirende, bas gelinde remittirende, bas entzundlich gallige, bas bosartige gelbe Fieber, hatten fich in mehren Fallen mit einander gemischt und seien in einander übergegangen. Der erfahrene spanische Argt Arejula legt bem gelben Sieber ebenfalls den Charatter einer ausges pragten Febris remittens bei. Arejula fah ferner am Schlusse einer Epidemie die remittirende Form in die intermittirende übergeben, und bies bestätigen auch noch ans dere spanische Arzte.

Prognofe. Das gelbe Fieber gehört zu den vers beerenbsten Krankheiten. Go sollen in Sevilla von 80,000 Einwohnern 76,000 ergriffen worden fein, von benen mehr benn 1/2 erlag. In einzelnen Spibemien erlagen 3/3 aller Befallenen, in anbern vielleicht nur 1/6, ober felbft nur 1/s. Einen großen Einfluß auf die Mortalitat ubt ber Beitpunkt ber Epidemie, indem zu Anfang fast alle unterliegen. Manchmal tritt übrigens auch gegen bas Ende einer Spidemie wiederum eine vermehrte Sterblichfeit ein.

Die Prognose bes einzelnen Krankheitsfalles bangt zunachst vom Charafter ber ganzen Epidemie ab, sobann von der Constitution des Individuums (ob Europaer, ob Eingeborner) und vom individuellen Krantheiteverlaufe. Ein fehr rapider Berlauf, große Beftigfeit der Lendens fchmergen und ber epigaftrifchen Schmerzen, frube ictes rifche Farbung, bober Grad bes Collapsus find als ungunftige Beichen zu betrachten. Bon gunftiger Borbebeus tung ift es, wenn bas Irritationsstadium sich auf 3 ober 4 Tage verlangert, wenn beutliche Remissionen eintreten. Bu ben gunftigften Beichen gehoren im fpatern Berlaufe ber Rrankheit jene, welche bas Stabium ber Rrifen darafterifiren.

Behandlung. Die Prophylaris des gelben Ries bere bezieht sich junachst auf die Gelbfieberftatten, beren Salubritat burch Trodenlegen von Gumpfen, burch Mbs jugetanale, burch Bodencultur ju befordern ift. Ging Die Infection von einem Schiffe aus, bann muß biefes gereinigt werden. Sodann bezieht fich die Prophylaris auch auf bas einzelne Individuum. Es follen namlich Europäer, welche bie Tropen besuchen, in ber gefunden Sahreszeit bort angutommen suchen, bamit fie in ber beis Ben Sahreszeit bereits acclimatifirt find. Bei ausgebros chener Epidemie ift bas Bertauschen ber tiefen morastigen Gegend mit einer bober gelegenen gefunden bas naturlichfte prophylaktische Mittel, ober, ba die Krankheit oftmals auf einzelne Diffricte beschrantt ift, bas Berlaffen bes ergrifs fenen Diftricte. Ber den Infectioneherd nicht verlaffen tann, ber muß ein maßiges Leben fuhren, Erceffe, Ertaltungen, jumal burch talte Rachtluft, übermäßige Un-ftrengungen vermeiben, leibenschaftlichen Aufregungen aus bem Bege geben, fur Reinlichkeit, Luftung ber Wohnung, Bafchungen mit Effig ober Baffer Gorge tragen. Dets inficirende Substangen, wie Chlor, Sauren, haben fich nies mals bemährt.

Bur Behandlung ber wirklich ausgebrochenen Rrankbeit find im Berlaufe der Jahrhunderte fehr viele Mittel und Methoden in Unwendung gezogen worden, mas icon barin feine Erklarung findet, bag bie Rrankheit in ben verschiedenen Epidemien fich verschieden gestaltet und ebenfo auch bei verschiedenen Individuen in ber namlichen Epis bemie. Die Behandlung kann aber im einzelnen Krankbeitsfalle im Bangen nur eine symptomatische fein, ba man tein Mittel tennt, um die bestehenbe Blutzersebung und daburch die ganze Krankheit zu heben. Go wird also, je nach der Individualitat bes Falles, die Bahl auf folgende gegen das gelbe Fieber gebrauchliche Mittel fallen tonnen:

1) Blutentziehung. Allgemeine Blutentziehungen, jum Theil in haufiger Wiederholung, find von den anerkannteften Autoritaten in Sachen bes gelben Fiebers ans gepriefen worden, fo lange die Fieberreaction im erften Beits raume ber Krantheit eine heftige ift. Epibemien mit folchem fpnochalen Charafter fceinen aber in ben letten Decennien nicht mehr aufgetreten ju fein und beshalb werben gegenwartig bie Aberlaffe von ben westinbischen Arzten sowol, als auch von vielen nordameritanischen und spanischen verworfen. Saufiger tann man sich zu ort- lichen Blutentziehungen am Ropfe, im Epigastrium veranlagt finden. Doch verurfachen bie fleinen Sautwunden baufig ichwer zu ftillende Blutungen.

2) Brechmittel. Gie find nur von wenigen em= pfohlen worben und fie muffen wol bedenklich erfcheis nen, wenn man ermagt, bag bie aus bem Dagen ents leerten Gubstanzen teine galligen ober schablichen Stoffe find, fondern in ber fpatern Beit wenigstens bas Product einer Magenblutung, und daß zu ben wefentlichern Symptos men des gelben Fiebers febr baufig ein unftillbares Ers brechen gebort, bem man symptomatifc durch Opium ober Gispillen, burch Potio Riveri, burch Ralfwaffet mit Dild, burch nartotische Fomentationen auf bie Das gengegend, burch Blafenpflafter und Rinftiere, burch Cham-

pagner entgegenzuwirken anempfoblen bat.

3) Absuhrmittel. Die Verftopfung im erften Beits raume ber Krantheit scheint befonders zu beren Unwenbung aufzusobern, ober auch ju Rloftieren. Rhabarber, Jalappe, Mittelfalze, Ricinusol, Tamarinden find ju Diefem 3mede empfohlen worden; allein ihrer Benugung tritt die große Reigbarkeit bes Magens oftmals hindernd entgegen. Deshalb griff Tegart, Generalinspector ber Flottenhospitaler, neuerer Beit auf ben westinbischen Infeln zum Crotonole, wovon er 1 ober 2 Tropfen auf die Bunge bringen ließ. Die Abführmittel haben fich ubris gens in verschiedenen Epidemien febr ungleich bewährt,

Denn während Rush in der Epidemie zu Philadelphia im I. 1793 eine Berbindung von Calomel und Jalappe so nüglich fand, daß er bei dieser Behandlung in keiner Periode der Krankheit mehr als 5 Proc. verlor, wenn er die Kranken gleich am ersten Tage des Fieders in Behandlung bekommen hatte, so sah Chisholm 1796 und 1798 bei der nämlichen Behandlung von 6 Kranken 5 sterben.

- 4) Quedfilber. Daffelbe ist von englischen und amerikanischen Arzten empsohlen worben, 2-3 Mal täglich 10-20 Grane Calomel, verbunden mit 1-11/2 Gran Opium und auch Quedfilbereinreibungen bis zur Sazlivation.
- 5) Mittelfalze. Darauf gestücht, daß im Blute der Gelbsieberkranken die Salze gemindert sind, empfahl Stewens Rochellesalz mit einem kohlensauren Alkali verbunden. Man hat dabei zu sehr starken Dosen gegriffen. Bone z. B. gibt in den ersten zwei Stunden 4 Unzen Rochellesalz mit 2 Granen Brechweinstein.
- 6) Begetabilische Sauren im Getranke werden von allen Beobachtern gerühmt; auch saure Baschungen wirsten vortheilhaft.
- 7) Chinin erscheint theoretisch als ein ganz paffenbes Mittel, ba bas gelbe Fieber bem Boben ber Wechselsieber und ber remittirenben Fieber entspringt. In ber That sind auch die Chinapraparate von manchen Beobachtern sehr gerühmt worben.
- 8) Diaphoretica einerseits, Bleinreibungen anderersfeits werben auch unter ben Mitteln gegen bas gelbe Fiesber aufgeführt.
- 9) Bon außerlichen Mitteln sind kalte Überschläge auf die Stirn gegen die Kopfschmerzen, kalte Begießungen, warme Bader, reizende Einreibungen zu nennen. Blasenpslaster auf die Magengegend hat man gegen die epigastrischen Schmerzen angewendet, desgleichen auch trodne Schröpfsche. Übrigens bewährten sich in dieser Beziehung noch besser Blasenpslaster in die Lendengegend. (Fr. Wilh. Theile.)

GELBES MEER (hoangshai), ober Meerbufen von Korea, wird ber große Bufen bes stillen Oceans gesnannt, welcher durch die halbinsel Korea vom japanischen Meere getrennt wird. Es hat seinen Namen von dem gelben Schlamme, welchen die großen Ströme China's in dem Beden desseben absehen, und dessen Biederschein an die Obersläche dringt. Die größte Tiefe desselben beträgt, nach Barrow, nicht über 36 Klastern, vermindert sich aber häusig bis auf 10 Klastern. Nach den Mundungen der großen Ströme hin wird es so seicht, daß eine ganzeliche Berschlämmung desselben zu befürchten steht.

(H. E. Hössler.)

GELBGERBSÄURE, von bem Entbeder Guibourt Acide luteogallique genannt (Revue scientif. 9, 32), aber übrigens nicht weiter untersucht, ist ein Bestandtheil ber Sallapsel. Man kann sie erhalten, wenn man Gallapselpulver, welches vorher durch Ertraction mit wassers und weingeisthaltigem Ather von dem Gerbstoffe befreit

worben ift, mit Beingeift behandelt, und die badurch ents ftandene bunkelgelbe lofung mit dem gleichen Bolumen Ather mischt; hierbei bildet sich ein geringer glanzender, gelber Nieberschlag, welcher nach Guibourt aus froftallifirter Ellagfaure und aus einer formlofen, gelben Daffe besteht. Lettere ift bie genannte Gaure. Der Nieders Schlag wird in Rali geloft und aus ber gofung querft bie Ellagfaure burch Roblenfaure, bann bie Gelbgerbfaure burch Salafaure gefallt. Sie bilbet fein tief gelbes, amor= phes Pulver, und ift, nachbem fie auf bie angegebene Beife aus den Gallapfeln ausgeschieden ift, unlöslich in Baffer, Altohol und Ather. Ihre übrigen Eigenschaften find nicht bekannt; boch scheint fie wegen ihrer Unloslichs feit ben übrigen Gerbfauren ferner ju fteben. Rach Guis bourt enthalten bie Gallapfel 2 Proc. Gelbgerbfaure, verbunben mit Ellagfaure. (J. Loth.)

GELBGIESSER (der). Ein bestimmtes, in ber Sache felbst liegendes Rriterium, ben Gelbgießer scharf von dem Gurtler, bem Roth=, Gloden = und Studgießer ju unterscheiben, gibt es nicht, ba nicht blos bas Deffina und Tomback (Rupfer und Bink), fondern auch die Bronge, bas Ranonen = und Glodengut (Kupfer und Binn) mehr ober weniger eine gelbe Farbe haben, und ber Rothauß fich teineswegs auf eine Legirung von rother Farbe beschränkt. Im Allgemeinen aber kann man festhalten, baß ber Gelbgießer es vorwiegend mit Meffing (und mit Tom= bad), sowie mit kleineren Gufarbeiten zu thun bat, 3. 28. Birteln, Reiffederstielen, Leuchtern, Morfern u. f. m., mabrend die größeren Stude, wie Gloden, auch Dafcbinentheile, fich bon ibm nach ber einen, und bie fleineren Stude, wie Schnallen, Nagel, Schellen (Gurtler), nach ber anberen Seite bin abzweigen. Ift. ber Belbgießer mit feinen Gerathschaften bazu eingerichtet, fo tommt es nur auf ihn an, ob er nach ber einen ober ber anderen Seite aus dem engeren Rreise heraustreten will. Die Saupt= fcrante, welche ben Gelbgießer, beffen Gewerbe und Rame fich erft in neuerer Beit von bem Rothgießer abgefonbert hat, von den verwandten Sandwerkern trennt, ift eine kunstliche, und liegt meist in ber burch bas Innungswesen bedingten Arbeitsbefugniß, beren mittelalterliche Befdran= fung immer mehr burch bie Gewerbefreiheit befeitigt wirb. In den meiften teutschen gandern ift ben gunftigen Gelbgießern eine Lehrzeit von 5-7, sowie eine Banberschaft von brei Sabren vorgeschrieben, wobei fie tein Geschenk erhalten. 218 Deifterftucke fertigen fie meift einen Kronleuchter und Beschläge ju Pferbegeschirren. Die Gelb: gießer haben es, wie die verwandten Sandwerter, befonbers mit ben Legirungen ber Metalle, mit bem Giegofen, mit der Form und dem formgebenden Material (Sand, Thon, Afche u. f. w.) zu thun, sowie fie, je nach Erfobern ober Geschicklichkeit, fich auch mit bem Abbreben, bem Poliren und Ladiren befaffen, wozu ber Lad, namentlich ber Golblad, meift aus in Beingeift geloftem Gummilad bereitet wird, ber mit etwas Curcumetinctur und Ropals lad versett ift. Die hochgelbe Farbe wird besonders burch Abbrennen mit Scheibemaffer bervorgebracht, Alachen werden mittels des Grabstichels verschnitten und Bertiefungen mit Bungen ausgetrieben. (J. Haremann.)

GELBHOLZ (bois jaune, yellow wood). Mit biefem Namen werben im Sandel zwei ganz verschiedene, in ber Farberei benutte Holzer belegt, namlich bas Solz bee Rhus Cotinus (Perudensumache ober Gerberbaum) und bas Holz bee Farber Maulbeerbaums (Morus tinctoria).

1) Das holy bes Rhus Cotinus, auch ungarisches Gelbholg, junger Fustit, meift aber Bifet = ober Bifethola genannt, tommt vorzüglich aus Ungarn, Dalmatien und Murien in ben Sandel. Es bildet bide Stude ober Knuppel, die im Innern eine grunlich = gelbe, außen eine braune Farbe haben. Durch Mustochen mit Baffer erhalt man eine orangenfarbene, etwas braunliche Fluffigkeit von schwach faurer Reaction und Anfange füßlichem, bann bitterem und gufammenziehendem Gefchmade. Durch Leim= auflofung wird bie Gerbfaure herausgefallt. Durch gugefettes Rali farbt fich die Fluffigfeit purpurroth, burch Ummoniat gelblichroth; jeboch andern fich bie Farbungen an ber Luft. Alaun und Binnchlorur erhoben bie Farbe und bewirken geringe orangenfarbige Nieberschläge. Effig. faures Blei = und Rupferornd schlagen bas Pigment mit rother ober rothbrauner Farbe nieder. Durch Chlor wird bie Lofung unter Ausscheidung eines Riederschlages entsfarbt. Beim Berdampfen lagt bie Abkochung eine firniß= abnliche Maffe von grunlich : gelber Karbe gurud, Die auch von Alfohol und Ather gang ober größtentheils geloft wird. Der in bem Solze enthaltene Farbftoff wird Buftein und ber reducirte Farbftoff Fustin genannt. - Um letteren barzuftellen, tocht man bas Solz mit Baffer aus und fallt ben Gerbstoff mit Leim. Nach Berbunftung ber Bofung bis gur Erodne wird ber Rudftand mit Ather bebanbelt, die atherische losung hierauf mit Baffer vermifcht, ber Ather abbeftillirt und ber Farbftoff burch Bleiorndhydrat gefällt; die gelbe Bleiverbindung wird durch Schwefelmafferstoff zerfett und die erhaltene farblofe Fluffigfeit verdunftet. Das hierburch erhaltene Fustin fry= ftallifirt in tleinen, gelblich weißen Kruftallen, ift in Baf-fer, Beingeift und Ather loblich und ichmedt bitter. Die Lofungen farben fich an ber Luft fchnell gelb unter Bil= bung von guftein. Salpeterfaure und Schwefelfaure lofen es mit gelber Karbe. Schwefelfaures Gifenornd gibt einen dunkel=olivengrunen und effigfaures Bleioryd einen weißen Niederschlag. Kali, Natron und Ammoniak lofen bas Fustin fogleich unter rafcher Abforption von Sauerftoff mit icon rother Farbe auf.

2) Das Holz ber Morus tinctoria (Broussonetia tinctoria), Gelbholz im engeren Sinne, auch alter Fustik genannt, kommt von Brasilien und Bestindien, in neuerer Zeit auch von Ostindien in den Handel. Es besitzt eine gelbe, stellenweise gelbrothe Farbe, ist ziemlich sest, aber von geringem specisischen Gewicht, und kommt theils in ganzen Kloben, theils geraspelt oder sonst verkleinert in den Handel. Die in demselben enthaltenen Farbstoffe sind namentlich von Chevreul (Journal de chim. med. 6, 157) und Preißer (Erdm. u. March. Journ. 32, 157, und Ann. d. Chem. und Pharm. 52, 381) untersucht. Letter nennt den reducirten Farbstoff X. Engen. d. Erke Geetton. LVI.

Morin und ben eigentlichen, durch Orybation bes erfteren entstandenen Karbstoff Morein.

Das Morin tann nach Preifer in farblosem Buftanbe erhalten werben, wenn man ben mafferigen Auszug bes Solzes mit bafifch = falveterfaurem Bleiornd ober Bleiornd= hydrat schuttelt und ben badurch entstandenen Nieberschlag mit Schwefelwasserstoff zerfett; verdampft man bie fo erhaltene farblofe Fluffigfeit bei abgehaltener Luft, fo ichieft bas Morin in blaß gelblichweißen Krpftallen an. Es ift in Baffer loslich und befist einen fuglich bitteren Gefchmad; in ber hige sublimirt es und verbichtet fich gu blaggelben Rabeln. Wird die mafferige Lofung langere Beit ber Luft ausgeset, so absorbirt fie Sauerftoff und wird, indem fie fich in Morein umwandelt, gelb. Schnels ler erfolgt diese Umwandlung, wenn bas Morin mit Baf-fer gefocht wird; nach bem Erfalten scheiben fich Arnstalle von Morein aus. Much Chromfaure und faures chrom= faures Rali orpbiren es febr fchnell. Schwefelfaures Gis fenorod bringt einen granatrothen und effigfaures Bleiorod einen weißen Niederschlag hervor. — Das farblose Morin foll nach Preifer mit einer in bem Gelbholze vorfommen= ben hellgelben ober weißen Substanz, die Chevreul weis Bes Morin nennt, ibentisch sein. In ber Masse bes Gelbholzes findet sich namlich haufig eine gelbe, pulverige Materie abgesondert, die wefentlich aus Morein zu besteben scheint, welches von Chevreul durch Behandlung mit Ather baraus bargeftellt murbe. Statt ober neben biefer Gubs ftang findet man bieweilen im Gelbholze noch eine ans bere, welche eine blaffe Fleischfarbe befitt. Behandelt man biese mit Uther, so lagt berfelbe eine rothe Materie ungeloft, mabrend er eine Cubftang aufloft, welche nach bem Berbunften bes Athers eine blaffere Farbe befitt, als bas aus bem Solze ober burch Behandlung ber gelben Gub= ftang bargeftellte; und wenn man bie fleischfarbene Gubs ftang wiederholt mit Ather behandelt, fo werden die Ertracte endlich gang farblos. Auch bie aus ben erften Portionen erhaltenen Gubstangen tonnen burch Baschen mit Baffer fast farblos erhalten werben. Die auf biese Beife bargestellte Substang, von Chevreul weißes Morin genannt, bilbet blaggelbliche, fuglich bitter und jugleich abftringirent schmedente Krpftalle. Gie weicht von bem Morein, ober Chevreul's gelben Morin, noch baburch ab, daß ihre Losung duch schwefelsaures Kupferoryd sofort gefällt wird, daß sie mit schwefelsaurem Eisenoryd
einen granatrothen Niederschlag gibt, und daß sie duch
Hausenblase weniger start getrübt wird. Beim Erhitzen
gibt sie ein krystallinisches Sublimat, welches mit dem Eisenorybfalz einen granatrothen Niederschlag gibt, mabrend bas Sublimat aus bem gelben Morin (Morein) ba= burch mit graugruner Farbe gefallt wird. Gine Umwandlung bes weißen Morins in gelbes murbe von Chevreul nicht beobachtet.

Das gelbe Morin (ober das Morein) kann direct aus bem Gelbholze, nach Chevreul, auf folgende Weise dargesstellt werden: "Man läßt eine concentrirte und heiß filstrirte wässerige Abkochung von Gelbholz erkalten, wobei sich das Morein, welches in kaltem Wasser schwer löslich

ift, als eine gelbe ober rotblich : gelbe, undeutlich froftallinifche Maffe ausscheibet, beren Denge fich noch vermehrt, wenn man die Fluffigfeit einige Tage fteben lagt. Man toft es, um es reiner zu erhalten, in Ather auf, und lagt bie Lofung freiwillig verbunften; bas reine Morein fryfallifirt babei in strahlig ober bufchelformig vereinigten, turgen Nabeln von iconer gelber Farbe. Es ift in Baffer, felbst bei Siebehige, ziemlich fcwer loslich. Die Lofung ift gelb, reagirt fauer und fest beim Ertalten ben größten Theil bes Aufgeloften als flodigen Rieberfcblaa ab, welcher nach bem Trodnen ein froftallinisches Unfeben bat. In Beingeift, und vornehmlich in Ather, ift bas Morein leicht loslich; burch Berbunften ber Cofungsmittel fcheibet es fich in Arpftallen ab. Beim Erbiten fcmilat es und gibt ein Sublimat von fleinen, rothgelben Ras beln, welche unverandertes Morein gu fein fceinen, mabrend ein anderer Theil in Roble und brengliche Producte gerfett wirb. Bird bie Lofung bes Moreins langere Beit ber Einwirkung ber Luft ausgeset, so nimmt es unter Absorption von Sauerftoff eine rothe bis braunrothe Farbe an. Concentrirte Schwefelfaure zu ber Lofung gefest, farbt fie intenfiver gelb; verdunnte Sauren lofen es mit bunkelgelber garbe auf; Salpeterfaure farbt es unter Ent= widelung von falpeteriger Gaure rothbraun. Rali, Ralt und Ammoniat lofen es mit orangegelber garbe auf. Alaun bewirft in der mafferigen Cofung einen grunlich: gelben, ichwefelfaures Gifenoryd einen buntelgrunen und effigfaures Bleioryb einen goldgelben Nieberfclag. Effig: faures Rupferoryd bewirtt teine Sallung.

Nach Bersuchen von George enthalt bas Gelbholg 15 Proc. in Baffer loslicher Stoffe; nach ber Behand-lung mit Baffer konnen sobann burch Alkohol noch 9 Proc. eines bunkelpomeranzengelben, harzahnlichen Stoffes ausgezogen werben. Das Gelbholz wird vorzüglich in ber Bollenfarberei angewandt, fowol zu Gelb, als auch in Berbindung mit anderen Farbestoffen ju gemischten Ruancen, wie Grun, Braun und Schwarz. Als Beize wird Alaun und Beinftein, in manchen Fallen auch Binnfalz angewandt. Auf Baumwolle gibt es eine wenig haltbare, ber Seife nicht widerstehende Farbe, und wird baher hier, wie in der Seidenfarberei, feltener und fast nur zu ges mischten Karben benutt. (J. Loth.)

GELBIS, alter Name eines in die Mofel fallenden Bluffes, ber nur bei Ausonius (Mosell. X, 359 seq.) portommt; Scaliger bat bafur Celbis vermuthet.

GELBSÄURE, ift eine von Unverdorben aufgefunbene, aber ihrer Zusammensetzung nach noch nicht bekannte Saure, ein Drydationsproduct bes atherischen Thierols. Die Gelbsaure bilbet sich, wenn bas atherische Thierol mit Salvetersaure destillirt wird. Sie ist ein dlartiger, in Baffer wenig, in Altohol leicht loslicher Korper von gelber Farbe und eigenthumlichem, blaufaureahnlichem Beruche. Er verbalt fich wie eine Saure, loft fich leicht in Rali mit gelbbrauner Farbe auf und wird baraus burch Sauren unverandert wieder abgefchieden. Die neutrale Auflosung bes Ralifalzes gibt mit Bleifalzen einen gelben, mit falpeterfaurem Gilberorpb einen gelbbraunen und mit Eifenorybulfalgen einen grauen, in Gauren loslichen, Dies berichlag. Letterer farbt fich beim Rochen an ber Luft (J. Loth.) gelb.

GELBSUCHT. Die Krankheit, welche ben Ramen Gelbsucht, gelbe Sucht, auch wol Grunfucht (Icterus, Icteritia, Aurugo, Morbus regius s. auruginosus s. arcuatus, Ileus icterodes, Suffusio bilis) fuhrt, besteht in einer Unfammlung von Gallenbestand: theilen, namentlich von Gallenfarbstoff im Blute mit nachfolgender Ablagerung in der haut und in ben verschiedenen Geweben, sowie in den Secretis. Mehrfache Untersuchungen bes Blutes Gelbsuchtiger baben wenigstens außer bem Gallenfarbstoffe feine andern Gallenbestand: theile darin nachzuweisen vermocht und noch weniger wirk: liche fertige Galle. 216 bas Befen ber Gelbsucht barf man bemnach eine gallige Dysfrasie ober gallige Dys: dymofe (Schonlein), ober eine Gallenverfegung (Choloplania Fuche) annehmen. Theoretisch fann man eine breifache Entftehungsweise einer folden galligen Dys: trafie fich vorstellen: a) Die auf gewohnliche Beife abgesonderte Galle wird in der Fortbewegung an irgend einer Stelle ber Gallenwege gehemmt, fie stagnirt und unterliegt nun, gleich andern Fluffigkeiten, ber Auffaugung burch die Lymphgefaße ober die Benen. b) Die Absonderung ber Galle im Leberparenchyme ift aufgehoben, ober boch fehr gemindert, fodaß die Gallenelemente gang ober theilweise im Blute jurudbleiben. Entzundliche Reijung bes Leberparenchyms, Desorganisationen beffelben, gehemmte Thatigfeit bes Lebernervenspftems tonnen auf bie Absonderung von Ginfluß sein. c) Die Absonderung ber Galle ift nicht aufgehoben, es bilben sich aber bie Gallenbestandtheile in einem Ubermaße im Blute, bei fogenannter Polycholie, und fo fommt es ungeachtet bes normalen Gallenabgangs boch zu einer galligen Dps-trafie. — Auffallend bleibt es jedoch hierbei immer, baß man bis jest in ber Belbfucht nur ben Gallenfarbftoff als wefentlich betheiligt nachzuweisen vermochte.

Symptomatologie. Die gallige Dysfrasie ober bie Gelbsucht hat folgende Beichen:

1) Die Saut farbt fich gelb burch Ablagerung bes Gallenfarbstoffe. Die gelbe Farbung macht fich zuerft im Beigen bes Auges bemerklich, fobann in ber Umges bung ber Augen, an ben Rafenflugeln, an ben Dund: winkeln; überhaupt an der obern Korperhalfte fruber und ftarter, als an ber untern. Die Farbe ift oftmals citros nengelb, ine Rothliche ober Safrangelbe giebend, ober bronzeartig buntel, ins Schwarzliche, Dlivenfarbige übergebend, mas theils von der Intensitat und der Dauer ber Krantheit abhangt, theils auch vom urfprunglichen Teint bes Rranten. Die gang bunfle garbung, Die man auch als leterus viridis s. niger, als Melasicterus bezeichnet, fommt meistens nur bei unheilbaren Desorganifationen ber Leber vor. Die Ragel nehmen beutlich an ber icterischen Sautfarbung Theil, weit weniger ift bies an ben haaren bemertlich. Dan will auch Salle beob: achtet haben, wo bie gelbsuchtige Farbung nur genau bie eine Rorperfeite ober bestimmte Rorperabschnitte betraf, sodaß man wol die allgemeine und die partielle Gelbsucht unterschieden hat. Doch find biese Falle von partieller Gelbsucht zum mindeften fehr zweifelhaft. — Mit der icterischen Sautsarbung verbindet sich oftmals ein heftiges Juden, deffen Intensität mit der Starte der Sarnfarbung im umgekehrten Berhaltniffe zu stehen pflegt.

- 2) Der Harn zeigt ebenfalls Gallenfarbstoff; er wird schaumig und dunkelgefarbt, rothbraun, mahagonifarbig, selbst schwarzliche Papier, oder Leinwandstreisen nehmen, wenn sie eingetaucht werden, eine gelbe Farbe an. Sett man dem Harne Salpetersaure zu, so tritt durch die Einzwirkung auf den Gallenfarbstoff die bekannte Farbenverzänderung ein, welche vom Grünen zum Braunen sortsschreitet. Halt man ein Glas, worin der icterische Harn sich befindet, gegen das Licht, so bemerkt man am Rande der Flüssigkeit einen gelbgrünlichen Rester. Die Ausscheizdung des Gallenfardstoffs im Harne pflegt der Hautverzänderung etwas vorauszugehen, sodas sich manchmal aus dem Harne der bevorstehende Scherus zuerst erkennen läst. Übrigens kommen auch Fälle vor, wo der Harn bei der Gelbsucht nur wenig verändert wird.
- 3) Der Gallenfarbftoff lagert fich aber auch allmalig, wie jum Theil die Sectionen lebren, in den meiften Fluffigfeiten und Gebilben ab. Bird Blut gelaffen, fo erscheint dessen Gerum gelb, ebenso ist ber Inhalt ber Blafen von Canthariden gelb. Der Schweiß farbt oftmals bie Bafche gelb. Im Speichel, in den Sputis, im Baginalfchleime, felbft in ber Dilch zeigt fich bisweilen bie gelbe Farbung. Ebenfo finbet man bas Gerum in ben großen Sohlen und in ben Synovialhohlen, bem Panniculus adiposus, die Schleim : und ferofen Saute, die Sehnen, Banber und fibrofen Saute, die mittlere Arterienhaut, bie Knochen und Knorpel gelb gefarbt und manchmal auch bas Gehirn; bagegen selten ober nie bie Lungen, Die Milg, Die Sornhaut, Die Nethaut. Gleich: wol werden von zuverlaffigen Beobachtern Falle mitgetheilt, wo bie Kranten alle Gegenstande gelb faben (Xanthopsia), mahrscheinlich in Folge einer gelben Farbung ber Mugenfluffigfeiten.
- 4) Im Berdauungsapparate zeigt sich in ber Regel Appetitlosigkeit, vielleicht mit bitterem Geschmade und gelber Zunge verbunden, Widerwille gegen Fleischsoft, Spannung und Druck im rechten Hypochondrium, Ekel oder selbst Erbrechen, trockene, wenig gefärdte, thonartig oder freideartig aussehende, seste, wenig riechende Kothzmassen, oftmals Verstopfung. Diese Erscheinungen erklazen sich alle daraus, daß in der Mehrzahl der Gelbsuchzten der Eintritt von Galle in das Darmrohr ausgehoben ist. Es kommen aber auch Fälle von Gelbsucht vor, wo sich die Galle sortwährend in den Darm ergießt, sodaß die Ercremente ihre naturliche Färdung behalten und wol selbst eine gallige Diarrhoe erscheint.
- 5) Die Blutbewegung ist meistens verlangsamt, ber Puls also selten, selbst bis zu 40 Schlägen herabsinkend. Indessen kommt es auf das primare Leiden an, welches der galligen Dyskrasie zu Grunde liegt und den Puls vielleicht beschleunigt. Wenigstens unterscheidet man bisweilen einen Icterus febrilis und afedrilis.

6) Im Nervenspsteme zeigt sich eine allgemeine Des pression, namlich Mattigkeit und Tragbeit, die oftmals bis zur größten Sohe ansteigen, totale psychische Bersstimmung, Trubsinn, Schwindel, Kopsschwerzen, Schlassrigkeit, Sopor mit Erweiterung der Pupille. In den hochsten Graden der Gelbsucht kann es selbst zu-Kramspfen, zu apoplektischen Erscheinungen kommen.

7) Dag babei die gesammte Ernahrung barniebers liegt, ift leicht einzusehen. Die Kranken magern ab, fie verfallen in Marasmus, zulett treten wol felbst scorbu-

tische Symptome auf.

Eintheilung. Bunachft hat man die ibiopathifche und die fomptomatische Gelbsucht zu unterscheiden. Ibio. pathifch ift die Rrantheit bann gu nennen, wenn bie icterifche Dustrafie von einer Storung bes Gallenabsonberungsprocesses herrührt, wenn namlich feine Balle abgefondert wird, obwol ber Apparat baju noch vorhanden ist, ober wenn doch nicht die genugsame Menge Galle abgeschieben wirb. Die Beilung wird hier bahin zielen muffen, die Storung bes Absonderungeproceffes ju beben. Ubrigens nahmen frubere Arzte, g. B. noch Boerhaave und Saller, an, Die Gelbsucht entstehe immer baburch, baf bie in der Leber abgesonderte Galle am Eintritte in ben 3molffingerbarm behindert und bann bem Blute beigemifcht werbe, und man fann es als eine Reminisceng Diefer alten Unficht anfeben, wenn Brouffais und mehre englische Arzte eine Entzundung bes 3molffingerbarms als bie haufigfte Urfache ber Gelbsucht bezeichnen. Die fomptomatifche Gelbfucht ift wieber boppelter Art: a) Dechanische Gelbsucht, wenn die Gallenabsonberung nicht leibet, bie Fortleitung ber Galle aber burch Compression oder Berichließung der Gallenwege gehindert wird, woran Gallensteine ober andere Rrantheiten ber Gallens wege, Geschwülfte im Unterleibe, namentlich Geschwülfte bes Magens, bes Pantreas, bes Dunnbarms, bes Colon, Geschwülfte in ber Capsula Glissonii, ober im Innern ber Leber felbst Schuld fein tonnen. Das Gindringen von Spulwurmern in ben Gallengang wird ebenfalls unster ben Ursachen ber mechanischen Gelbsucht aufgeführt. b) Organische Gelbsucht, wenn die Gallenabsonberung wie bei ber ibiopathischen Gelbsucht leibet, aber nicht auf primare Beise, sondern in Folge einer organischen Beranderung bes gallenbereitenden Apparats, namlich burch Atrophie, Cirrhosis, spedige Entartung, Acephalocysten, Tuberfeln, Rrebs ober Martichwamm ber Leber, Lebers abscesse. Auch Sypertrophie ber Leber hat bisweilen einen organischen Icterus zur Folge. Die organische Gelbsucht bildet fich im Allgemeinen ziemlich langfam aus; fie ersicheint am leichteften als Melasicterus, namentlich wenn eine Rrebsaffection ju Grunde liegt.

Im Wesentlichen kann hier nur von ber ibiopasthischen Gelbsucht die Rebe sein. Diese hat man meisstens wieder nach den wirklichen oder supponirten ursächslichen Momenten eingetheilt (entzündliche, plethorische, bis lidse, frampshafte Gelbsucht, Gelbsucht von Gemuthsbeswegungen, von Kopfverletzungen u. s. w.), oder nach dem Reactionszustande des Organismus (acute, atonische Gelbssucht), oder nach den ergriffenen Individualitäten (Icto-

364

rus neonatorum, Icterus senilis) u. f. w. In praktischer Beziehung scheint eine gemischte Eintheilung auszureichen, wie sie etwa Fuchs aufstellt. Die ursächlichen Momente können bann noch zur Bestimmung einzelner Barietaten ober Formen ber Krankheit benugt werben. Fuchs unterscheibet namlich neben ber symptomatischen

Gelbsucht folgende brei Arten:

a) Gelbsucht der Neugebornen (Icterus neonatorum s. infantilis). Bei vielen Reugebornen zeigt fich am 2., 3., 4. Tage nach ber Geburt ein Gelbwerben ber haut, die nach und nach ganz bunkelgelb mers ben kann, aber ohne bag bas Weiße im Auge an biefer gelben Farbung Theil nimmt und ohne bag im Befinden bee Rindes eine merkliche Storung eintritt. Im 7. ober 8. Tage erfolgt dann meistens eine kleienformige ober auch lappenformige Abichuppung ber Epidermis, welche in ber obern Bauchgegend anzufangen pflegt. Diefer Buftanb, ber besonders bei zu fruh Gebornen vorkommt, scheint aber ben Namen Icterus kaum zu verdienen. Die Syperamie ber Saut, welche bald nach ber Geburt in Folge ber Einwirkung ber atmospharischen Luft eintritt (Erythrosis neonatorum) icheint bier in abnlicher Beife einer porübergebenben Sautfarbung Play ju machen, wie man Die blauen Flede von einem Stofe ober Schlage nach einigen Tagen gelb werben fieht. - Es tommt nun aber auch eine wirkliche Gelbsucht ber Rinder in ben erften Lebenstagen ober Bochen, ober jur Beit ber Dentition por, mobei bie Farbung bes Auges, bes Sarns, bie Ent= farbung ber Stublgange u. f. w. nicht feblt, und biefe hat man wol als Icterus neonatorum malignus von ber eben beschriebenen Form, bem Icterus neonatorum vulgaris, unterschieben. Bloge Secretioneftorung, nas mentlich Polycholie, liegt diefer Gelbsucht haufig zu Grunde und bann ift fie ungefahrlich; haufig genug aber liegt auch Entzündung, Giterung, Desorganisation zu Grunde und bann ift ber Musgang leicht ein ungunftiger. Gin barter, gefpannter, aufgetriebener, fcmerghafter Leib, beftanbige Unruhe bes Rinbes, Berftopfung, Abgang fefter, thonartiger, ober wie gehacttes Eiweiß aussehender Roth: maffen, Fieber, Erbrechen, Budungen darafterifiren biefe bosartige Form ber Rrantheit.

b) Acute Gelbsucht (Icterus acutus). Die gelbsschichtigen Erscheinungen entwickeln sich hier schnell, ostsmals sast plottlich. Es sind gewöhnlich Fieberbewegungen damit verbunden, namentlich Frosteln mit darauf solgens der heißer Haut, vermehrter Durst, auch wol frequenter Puls. Dabei zeigt sich wol eine Remission der Krankheit am Morgen; ja manchmal nimmt dieselbe sogar einen instermittirenden Typus an. Am Ende der Eracerbationen bemerkt man wol kritische Erscheinungen auf der Haut, oder in den Nieren. Hierher gehören Icterus simplex, Icterus febrilis, Icterus inslammatorius, Icterus spasticus s. nervosus s. hystericus, Icterus biliosus s. cholericus s. polycholicus verschiedener Autoren.

c) Chronische Gelbsucht (Icterus chronicus). Die gelbsuchtigen Erscheinungen entwickeln sich hier alls malig; ber Puls zeigt die charafteristische Berlangsamung und zu Anfange wenigstens ift kein Fieber vorhanden.

Die Symptome im Nervenspsteme pslegen starter ents wickelt zu sein. Es gehort hierher ber leterus atonicus, Icterus senilis, Icterus cachecticus mancher Autoren.

Atiologie. Die Gelbsucht ist auf kein besonderes Lebensalter beschränkt; doch scheint das Alter zwischen 40 und 50 Jahren, zumal beim weiblichen Geschlechte, etwas häusiger befallen zu werden. Wollte man übrigens den leterus neonatorum vulgaris wirklich der Gelbsucht zuzählen, dann müßte jedensalls den Neugebornen eine besondere Prädisposition zugeschrieben werden. Im Hochsommer und im Gerbste tritt die Gelbsucht häusiger auf, und sie kann dann bisweilen sast einen epidemischen Charakter annehmen, wie die Mittheilungen von Bruning (1772), von Lentin (1781), von Kerking (1794) lehren. Man spricht auch von einem leterus hereditarius in Kamilien mit bilidser Constitution.

Die veranlassenden Ursachen ber idiopathischen Gelb: fucht möchten sich etwa auf folgende Punkte zurucksuhren

lassen':

1) Unzwedmäßige Ernahrung. Die wahre Gelbsfucht ber Neugebornen zeigt sich wol am häusigsten bei mutterlosen Kindern, wo man leicht auf eine schlechte Ammenmilch, auf die Auffütterung mit schwer verdauslichen Dingen als veranlassende Momente hingesührt wird. Die acute Gelbsucht entsteht oftmals durch Diatsehler, oder durch einen kalten Trunk; die chronische kommt nicht selten bei Leuten vor, welche eine rohe, sette Kost geniesen, desgleichen bei Saufern.

2) Erkältung. Diese ist häusig die augenscheinlichste Ursache, daß die Krankheit bei bestehender Pradisposition ausbricht, z. B. in der heißen Jahredzeit, wenn die Nächte bereits kuhl werden, oder wenn die schwüle Luft burch Gewitter abgekühlt wird. Auch der schädliche Einfluß des fortgesetzen Ausenthalts in einer seuchten Luft läßt sich

wol auf biefes Moment gurudführen.

- 3) Unvollkommenheit des Respirationsprocesses oder Blutcirculation. Der Aufenthalt in schlecht eingerichteten, dem Athmungsbedursnisse nicht gehörig entsprechenzen, bem Athmungsbedurfnisse nicht gehörig entsprechenzen Findelhausern ist als ein zweites Moment anzusührten, welches die Gelbsucht der Neugebornen begünstigt. In manchen sumpsigen Segenden kommt die Gelbsucht sast endemisch vor. Blutanhäusungen in der Leber, wie sie bei Hypochondristen, dei Herzsehlern, dei Unterleibsstodungen, während der Schwangerschaft vorkommen, gezhören auch zu den ursächlichen Momenten der Gelbsucht. Ist sie eine Folge der Schwangerschaft, so tritt sie wol mit dem Charakter der Periodicität aus. Doch kommt die sogenannte periodische Gelbsucht am auffallendsten bei Gallensteinkrankheit vor.
- 4) Aufregung ober Depression ber Nerventhatigkeit. Sehr häusig entsteht die Gelbsucht durch heftige Gemuthebewegungen, ferner durch epileptische ober hysterische Ansfälle, durch Kolit, durch Magenkrampf, bisweilen bei einem eingeklemmten Bruche; ferner auch nach Anwenzdung von Brechmitteln, nach der Einwirkung auf gewisse idiosynkrasische Eigenthumlichkeiten. Die Gelbsucht entzsteht unter solchen Einflussen plohlich und sie tritt auch wol veriodisch aus. hierher ist auch die Gelbsucht nach

Ropfverlegungen zu ftellen, sowie die Gelbsucht nach dem Biffe ober Stiche giftiger ober muthenber Thiere.

5) Hyperamische ober entzundliche Reizung bes Le-

berparenchums.

Diagnofe. Die Gelbsucht ift an ber gelben Saut= farbung, Die auch im Muge vorfommt, am bunteln Barne, an ben Berbauungeftorungen, an ben eigenthumlichen Rothmassen, überhaupt aber burch ben Krantheitsverlauf bestimmt zu erkennen und von andern Gelbfarbungen ber Saut durch Bleivergiftung, burch Bellgewebeverhartung u. f. w. zu unterscheiben. Schwierig ift aber oftmals bie Frage, ob man es mit einer idiopathischen ober sympto= matischen Gelbsucht ju thun bat. Schmerz, Barte, Muftreibung in der Lebergegend find im Allgemeinen die Unhaltspunkte, welche auf ben symptomatischen Charafter ber Rrantheit hinweisen. Gingelne Falle von mechanischer Gelbsucht, namentlich bie Gelbsuchten von Gallenfteinen, laffen fich oftmals mit großer Sicherheit erkennen. Im Allgemeinen jedoch halt es ungemein ichwer, über bas befliminte Moment ber mechanischen ober organischen Gelb-

sucht ins Klare zu kommen.

Berlauf. Die Gelbsucht der Kinder und bie acute Gelbsucht haben einen raschern Berlauf, als die chronische und die symptomatische. Doch kann eine Form ber lets tern, ber Icterus calculosus von Gallensteinen auch febr acut verlaufen. Der Icterus neonatorum vulgaris Dauert nur mehre Tage bis eine Boche, Die acute Gelb= fucht im Allgemeinen 2-4 Wochen, wahrend fich bie dronifche Monate lang bingieben tann. Die Genefung erfolgt unter ben Erscheinungen bes freien Galleneintritts ins Duodenum. Daber gefarbte Stuble, in manchen Fallen wol felbst fritische gallige Stuble, Aufhellung bes Sarns, vielleicht nach vorgangigen Sebimenten, allmalige Entfarbung ber Saut, wobei fich vielleicht auch farbenbe Schweiße einstellen, Berschwinden ber bospeptischen Erfceinungen. Recidive treten aber bieweilen ein, nament= lich wenn die Darmthatigkeit gestort wird. — Die Gelb= fucht kann nun aber auch in Hepatitis übergeben; es fann fich Hydrops, Marasmus, eine fcorbutische Bluters biathese entwickeln, die jum Tode führen. In seltenen Källen tritt auch ber Tod bei Gelbsüchtigen burch primare Nervenzufalle ein.

Die Prognose ber idiopathischen Gelbsucht ift im MI: gemeinen eine gunflige; ubler und jum Theil ichlecht ift Die Prognose ber mechanischen und ber organischen Gelb. fucht. Langes Bestehen der Krankheit und fehr intensive Sautfarbung gehoren ju ben ungunftigen Umftanben.

Behandlung. Bei ber Berichiedenartigfeit ber Buftanbe, welche ber Gelbsucht zu Grunde liegen, fann von einer auf alle Falle paffenben Behandlung nicht bie Rebe Die fruhere Beit griff baber bei ben ber Runft schwer zuganglichen Fallen zu manchen aberglaubischen und Schmutigen Mitteln, und felbst Arzte, beren Namen fonft einen guten Rlang haben, schlugen biefen Weg ein. Plater ließ Knabenurin mit honig und Buder verfußt trinfen; Quercetanus gab Ganfetoth und legte Bifche auf die Berggrube und ließ fie bort verfaulen.

Bei ber Cur ber Belbsucht muß vor Allem aus einer

fich etwa barbietenben Indicatio causalis Genuge at ichehen. Daber Brechmittel bei Diatfehlern; marme Baber, Pulv. Doveri, Liq. ammon. anis., aromatische Aufguffe bei Ertaltungen, bei Spfterischen; Befeitigung ber Gallenfteintolit und ber obftruirenben Gallenfteine; vers anderte Ernahrungsweise, auch wol Anderung bes Locals bei Rindern; antiphlogistisches Eingreifen bei Hepatitis: Erleichterung ber Circulation bei Schwangern u. f. w. Nach der Indicatio causalis kommt dann die Indicatio morbi in Betracht, namlich bie Befreiung ber Circulation von ben Gallenelementen. Bu biefem Enbe wirb man aber zweierlei zu erreichen suchen muffen: a) Bieberherstellung ber Gallenfecretion; b) Anregung ber ver= schiebenen Ercretionsorgane, um bas Blut von ber bete=

rogenen Gallenbeimischung zu befreien.

Bur Wieberherstellung ber Gallenfecretion eignen fic im Allgemeinen abführende und auflofende Mittel, und eine fortgesette Ubführungscur wird beshalb jest allgemein bei ber Gelbsucht angewendet. Der Kranke foll taglich 2-4 Stuble befommen, mas man je nach der specifischen Ratur ber Gelbsucht, nach Alter, Geschlecht und Confti-tution burch verschiedene Mittel zu erreichen sucht. Man gibt Kindern Manna ober Kalomel, Erwachsenen abfub= rende Salze, namentlich gern weinsteinsaure, Genna, Rha-barber und besonders die von Wedefind mit Recht empfohlene Aloë in maßiger, nach manchen Praktikern bages gen in großer Dosie; ferner Extr. Taraxaci - Saponariae - Chelidonii, Ochsengalle, Gummata ferulacea. Dabei muß aber eine leichte Diat angeordnet merben, Pflangentoft, Dbft, Molten, Limonade, Gelterfermaffer. Muf die verschiedenen Ercretionsorgane wirkt man je nach ber Besonderheit bes Falles burch marme Baber, burch Spiegalang: und Ammoniafpraparate, Golbichmes fel, Ipecacuanha, Campher, Valeriana, Liq. Kali acetici, Digitalis, Juniperus. Gegen nervofe Bufalle tonnen Flores zinci, Magisterium bismuthi, Dofchus Unwendung finden. Fuchs fab bei manchen hartnadigen Fallen von dronischer Gelbsucht großen Rugen von ber Salveterfaure. Frictionen, geregelte Bewegung, Rampf's iche Kluftiere, die Mineralwaffer von Riffingen, Marien= bad, Karlsbad, eine Molken :, Trauben :, Kirfcheur kons nen fich in einzelnen Fallen vortheilhaft zeigen.

(Fr. Wilh. Theile.) GELD, GELTEN, GULTE (fprachlich), erfteres in feinen Bebeutungen von 1) gemungtes Metall, ober ftatt beffen ein baffelbe benennenber Schein, Papiergelb; 2) uneigentlich Reichtbum, Bermogen, 3. B. in ber Re-benbart: er hat Gelb, findet fich im Althochteutschen zwar, namlich in bem ju Munchen befindlichen Cob. aus bem 10. Jahrh. 1), in ben biblifchen Gloffen aes burch Gelt erflart; boch ift diefes wol nicht die ursprungliche, fondern bie übertragene Bedeutung; benn bas Althoch= teutsche hat auch Muniza, moneta, munizon, cudere, Munisari, monetarius, nummularius, trapezita, Munizirar, siclos, libra 1), Phending, Pfenning, dena-

<sup>1)</sup> f. Graff, Althochteutscher Sprachichas. 1. 26. S. XXXIV u. 4. 38b. 2) f. benfelben 2, 38b. 6. 805,

rius, obolus, nummus, nomisma 3), und Fihu, pecus, jumentum, animal, grex, pecunia, lettere Bebeutung in ben Gloss. Cassellen. Fihu, pecunia. Diese Bebeutung und ihre Berbreitung, fo im Anglischen ober bem fogenannten Angelsächsischen Feo, Bieh, Bermogen, Gelb, Luc. 18, 24: the feoh habbath, qui substantias habent, faihu-habands, qui amplas habent possessiones; Marc. 10, 22: Faihu, possessiones; Luc. 14, 14: faihu-frikai, quia cupidi possessionum, sowie auch im Alisachsischen Fehu im Hel. und Fe in ben Psalm. pecus und pecunia bedeutet, im Altfriesischen Fia 1) Bieb (pecus), 2) Gut, Habe, 3) Geld (pecunia), sodaß 3. B. bas lateinische cum pecunia emendare burch "mith fia bete" (im Mittelnieberteutschen burd, "myt ghelde beteren"), "pecunia compara-verunt," "tha riucht kapodon alle Frisa mith hiura fia" 1) ausgebrudt ift, im Altnorbischen Fe (Genit. Fiar), pecus, opes, peculium, pecunia, Lausafe (loses Sut), vorzüglich Golb und Gilber 5) bedeutet. Diefe Bebeutung und Berbreitung berfelben, fagen wir, erklart fich aus Tacit. Germ. 5, welcher, nachdem er bemerkt bat, baß bie Germanen an gablreichem Biebe Freude gehabt, fort: fáhrt: eaeque solae et gratissimae opes, und Cap. 12: pro modo poenarum equorum pecorumque numero convicti mulctantur. Benn Barro ') in Begies bung auf die Lateiner fagt: Pecunia a pecu; pastoribus enim horum vocabulorum origo, fo ist letteres wol nicht der mahre Grund, sondern weil es auch bei ben Lateinern einmal eine Beit gab, in welcher fie noch teine Mungen hatten, sondern fich des Biebes ftatt bes Geldes bedienten. Wenn Tacitus (Germ. 5) in Beziebung auf Teutschland, nachdem er bemerkt hat, er fei in Breifel, ob die Gotter aus Gunft ober aus Born bas Gils ber und Gold verweigert haben; boch wolle er nicht verfichern, bag teine Aber Germaniens Gold und Gilber erzeuge, benn wer habe es untersucht, fortfahrt: Possessione et usu haud perinde afficiuntur. Est videre apud illos argentea vasa, legatis et principibus eorum muneri data, non in alia vilitate, quam quae humo finguntur; quanquam proximi, ob usum commerciorum, aurum et argentum in pretio habent; formasque quasdam nostrae pecuniae agnoscunt atque eligunt: interiores simplicius et antiquius permutatione mercium utuntur etc., so geht hieraus her: vor, daß Gelb die Bebeutung von gemungtem Geld (pecunia) ursprunglich nicht haben tonnte, und wie Bieb fur Bermogen und als Dungen befannt wurde, auch fur gemungtes Gelb gebraucht warb. Diefem entspricht auch bas, mas wir in ben Dentmalern ber gothischen Sprache finden. Durch Faihu (Bermogen) wird Marc. 10, 12 πτήματα, Marc. 10, 23. 24, Luc. 18, 24 χρήματα; burch Skatts (altnord. Skattr, altsåchs. Scat, angl.

Sceat, altfr. Sket, schweb. Skatt, ban. Skat, holland. Schat, neuhocht. Schat), Geld, Gelbstud, wird Matth. 27, 6. ξuc. 9, 3; 19, 16 ἀργύριον; Marc. 12, 15; 14, 5. ξuc. 7, 41; 20, 24. Sob. 6, 7; 12, 5 δηνά-ριον, Denar, Pfennig; ξuc. 19, 16. 18. 20. 24 μνᾶ, bie Mine, unb Matth. 27, 5. ξuc. 19, 15. 23. Neh. 5, 15 burch Silubr (altnord. Silfr, schweb. Silswer, bán. Selv, angl. Seolfer, engl. Silver, altfr. Selvver, Silver, altsachs, Silubar, bolland, Zilver, althocht, Silbar), Silber, Silbergeld, approprov, und Matth. 27, 3. 2 Tim. 2, 20 burch silubreins, silubrins (filbern), άργυροῦς, umd Matth. 27, 3. 9 burch Silubrein, Gilberling, aggeerov; burch Gulth, althocht., altfachf., altfr., angl. und engl. Gold, jeboch mit verschiebenen Abj. althocht. und altsachs. guldin; angl. gyldin (engl. golden), altfr. gelden; ferner altnord. Gull (abj. gullinn), schwed. und ban. Guld (adj. gylden), Gold, 1 Tim. 2, 9 χουσός, burch Figgra-gald, Kingergold, Ring, Luc. 15, 22 daατύλος, burch gultheins, golben, 2 Tim. 2, 20 χρύσεος gegeben. Bermogen und Gelb finden wir alfo nicht burch Gulth (Gold) ausgebruckt. Benn Tacitus (5) erwahnt, baß bei ben Germanen bas Silber hober geschatt marb. als bas Gold, womit, wenn wir, wie billig, poetifche Steigerung annehmen, die Thryms-Quidha, in welcher Str. 4 zu Loti in Beziehung auf Fiathr-hamr (pennata forma) fagt: Doch murbe ich bir (ibn) geben, obs fcon (er) aus Gold (or gulli) ware, und boch überlaffen, obgleich (er) aus Gilber (or silfri) mare, übereinstimmt, fo tann biefer bobere Berth, ben bas Silber bei ben Germanen hatte, auf Ulfilas gewirft haben, bag er agyogiov burch Silubr gab; aber hierzu konnte ibn auch blos biefes griechische Wort veranlaffen, ba es Gil. ber und Silbermunge bedeutet. Bichtiger, weil eigens thumlicher, ift, daß er xonuara, Bermogen, Geld und Gelbeswerth, burch Faihu und Skatts, άργύριον, δηνάgior und ura gab. Fur Gelb in ber Bebeutung von pecunia brauchte er also Faihu, und in specieller Unwendung auf Mungen befonders Skatts, womit auch bas Althochteutsche übereinstimmt, in bessen Denkmalern obolus, scrupulus, assis, minutum, quadrans, denarius, stater, talentum, pecunia, aes, summa, summula, pretium, lucrum, quaestus, census, mobilia, substantia burch Scaz gegeben ift. Des gotbischen Bortes Gulth bebiente er fich bagegen nicht, um Gelb auszus bruden. Man fann baber nicht annehmen, bag, wie ein Theil der Alterthumsforscher thut, Gold und Geld von gelten komme, weil man icon von ben alteften Beiten an ben Berth ber Dinge nach Gold bestimmt und biese bas mit gegollen, b. i. bezahlt, habe?). Auch ift es nicht wohl nachzuahmen, wenn man zu bem anglischen ober bem fogenannten angelfachfifchen Gild (Geld), Gelb, Tris but, Bahlung; Edgild, Bieberbezahlung; Widhergild, Bergeltung, Gegenzahlung; Leodgild (Bolfegelb), Gelbftrafe; gëldan, verl. 12. st. (gëald, guldon, golden), gablen; agildan, bezahlen; forgeldan, vergelten; Gegilda, ber, mit bem man zusammen bezahlt, ber Genoffe;

<sup>3)</sup> f. Graff a. a. D. 3. Bb. E. 344. 4) f. die Rachweissungen und mehre Beispiele bei v. Richthofen, Altfriesisches Wörterbuch S. 736. 737. 5) f. hierher bezügliche Zusammensehungen mit Fe bei Ferdinand Wachter, Snorri Sturluson's Weltkreis Heimskringla). 1. Bb. S. 77. 2. Bb. S. 152. 162. 6) De Lingua latina Lib. IV. Cap. 17.

<sup>7)</sup> Krunis, Stonom. Encyttop. 19. Sh. S. 274.

orgilde, unvergolten, ungeracht, wenn man zu biefen Bortern, fage ich, Gold, bas Gold, gilden, golben, und bie mit Gold zusammengesetten Botter zusammengestellt findet 1). Die Ableitung Gold von gelb, namlich in ber altnordischen Form gulr (ohne Beichen bes Nominativs gul), anglisch geolo, gelb, sodaß das D, T sich partiscipialisch erklart, und Gold soviel als Gegelbtes, mas gelb aussieht, bedeutet, ift baber beffer, als bie von Gelb. Das Gothische hat zwar Gild, aber nicht in ber Bebeus tung von pecunia, sondern blos in ber von Steuer, Bins, indem Luc. 19, 22 popos burch Gild (neutr.) und Marc. 12, 14 xñvoog burch Kaisargild (Raisersteuer) ausgebrudt ift. Das gothische Beitwort gildan (gald, guldan, guldans), gelten, ergibt fich aus ben vortom= menden Bufammenfehungen, indem 1 Theff. 5, 15. 2 Tim. 4, 14 anodidóvai und Luc. 14, 12. 14. 1 Theff. 3, 9. 2 Theff. 1, 6 arranodedovae burch usgildan (ausgelten), entgelten, Luc. 19, 8 anodidorai und Rom. 11, 35; 12, 19 arranodidovai burch Fra-gilden, vergelten, ges geben ift. Mus Gildan und Gild findet fich auch die gehaffige Bertleinerungsform Gilstr gebildet und burch bies felbe Rom. 13, 6 φόρος, Steuer, und Luc. 2, 2 απογραφή, Schatung, burch Gilstra-maleins, welches lettere mit bem untrennbaren Prafir Gamaleins, γραφή, γράμμα, vorkommt 9), ausgebrudt. Das Althochteutsche hat auch biefe gehaffige Berkleinerungsform und erklart tributum burch Kelstrum und Kelstar, Zins, sacrificium, durch Ghelstar und durch Offerunc, Ghelstar, libamina et sacrificia, durch this blostar 10) iro ghelstro, tributarius durch Kilstirro, welches auch mit ber latinifirten Endung der Mehrzahl Gistriones vorkommt, und liberalis durch Kelstarari, wofur jedoch auch die nicht gehaffige und ursprungliche Form Keltari, ebenfalls liberalis ausbrudend, vorkommt. Das Beitwort geltan (galt, gult, golt) wurde vielfaltig gebraucht, und man findet bamit ausgedruckt reddere (3. B. Tat. 128: retribue, kilt dinemo scalche, reddam, ih giltu thir; 27, 3: donec reddas novissimum quadrantem, êr thu gillis then iungiston scaz; 30, 1: reddes domino juramenta tua, wanda thu giltis gote thina meinada; Notk. 118, 17: du giltist boua pro bonis, retribuere (3. B. retribuet gillet fienden solvere (3. B. solvit, gildit [zins]11); Boeth.: ter scaz, ten ioman anderemo gelten solta, ter hiez aes alienum), exsolvere (Noth. 68, 5: ih kalt, daz ih ne zuhta), sacrificare (sacrificat [ad aras] gildit), luere (z. B. Prud. V: luat [poenam] gelta). Cowie das einsache Zeitwort vielsache Anwendung hatte, fo noch mehr bas zufammengefette fargeltan (vergelten), indem wir tamit reddere, restituere, reponere, pensare, compensare, rependere, dependere, luere, solvere, exsolvere, piare, instaurare, und burch bas Substantiv Fargeltunga, recompensatio, ausgedruckt

finden. Durch antgeltan (entgelten) ift solvere. luere. subire, punire, burch Antgeltari restitutor, burch unantgoltan immunis, impunitus, burch Unantgoltans impunitas, durch Antgeltida poena, durch Unantgeltida impunitas, burch Ingaltnisse supplicia wiebergegeben. Endlich findet fich Antgeltari (Entgelter), Bergelter (N. 50, 6: du eino bist rehter ingeltare), metietur, widergelten. Das in ben L. Langob. Franc. Rip. Alam. vortommende Widrigeld, Wedregild, Guidrigild bebeutet compensatio, pretium. Das eine noch größere Rolle spielende Werigelt, Wergelt, Behrgelb (f. b.), capitis aestimatio, pretium hominis, fiscus, bas lans gobarbifche Octogilt, Octogild, Actogilt, Achtgelb, und Niungeld, Reungelb. Das auch in ben langobarbifchen Gesetzen eine Rolle spielende Launigild, Launechild (Lohngeld) fommt auch in einer althochteutschen Gloffe als Longelt zur Erklarung von media vor. Ebenfalls im Althochteutschen findet man gotes geltes unde opferes jusammengestellt und ceremonia durch gotes gelt v. ehalti und burch Kotegelt, Cotekelt, ceremonias burch Gotekelt, sacrilegium, idololatria burch Heidengelt, endlich Tiufalgelt (Teufelegelb), Teufeleverehrung, summam capitis et dimidiam burch Haubikelt enti halp, ampliorem summam burch noh mera houpitkelt kahalot, vectigalia burch Houagelt (hofgelb, wie man es erklart 12) findet, ober wol eher Sufengelb) ausgebrudt. Bu vielen Busammenfegungen von Eigennamen bat bas Bort gedient, als für Mannspersonen Datugelt, Wolf-gelt, Wirnigelt, Hruodgelt, Spikikelt, Athanagildus, Lewigildus, Herminnigildus, Geltfrid, Giltimir, und für Frauenspersonen Sparagildis. Much kommt als gothischer Mannename bas einfache Gildia vor. Mus ben Gesehen ift zu ermahnen duos geldos, novem geldos, gildoma (var. gildonia). In den althochteutschen Glofsen und andern Denkmalern bieser Mundart findet man burch Gelt retributio, vicissitudo, reditus, pensio, censum, aes, vicem (divinae gratiae) condemnatus burch sculdante za gelte, ampliorem summam burch ampliorem summam, vectigalia durch Kelt, vectigalibus burch Kelton, ceremonia burch Kelt v. ploostar gegeben, und die Busammensehungen Geltweistars, publicanus, Gelt suocho exactor (qui exigit reddere tributa regia), Geltsteti, teloni negotium. Das Alts nordische hat Giald (Form ber Mehrzahl Giauld, Giöld), solutio, resarcitio, poena, mulcta, debitum, ex-pensa, debiti praestatio, compensatio, remuneratio, pretium, merces, gratia, enblich auch bie von Bahlung abgeleitete Bebeutung Gelb, namlich pecunia 13). Eine große Rolle fpielt Giald vornehmlich in ber Bebeutung von Strafgeld, wobei auch die Busammensegungen von Manngiald, Strafgeld wegen Tobtichlags, brodhrgiald, Buggeld für ben erschlagenen Bruber, Sonargiald, für ben erschlagenen Sohn, Nefgiald, wegen bes erfcblage= nen Bettere, Naudhgiald, Buggeld, fich aus ber Roth

<sup>8)</sup> s. D. Eco, Erklärendes Berzeichnis der angelsächsischen Boteter in dessen Altsachsischen und angelsächs. Sprachproben S. 154.
9) s. de Gabelentz et Loebe, Utilas, Gloss, p. 120.
10) Ikauch, wie Gelstar, die gehässige Berkleinerungsform, nämlich aus Blot, Opfer.
11) Sc auch Rotter 101, 8: muoz man demo cheisere zins keltin.

<sup>12)</sup> Bon Graff 4. Th. G. 193, wo sich S. 185-194 Bermerkungen über bie hierher bezäglichen Worter finden. 13) Glosar. zu ber großen Ausgabe ber Edda Saemundar. 1. Bb. S. 124. 2. Bb. 639.

zu tofen, Loscgelb, zu bemerken. Im Altschwedischen wird Blutgelb (Behrgelb) burch Mordgiald, Sporgiald aus: gebrudt. Das altnordische Fegiald bedeutet 1) Gelbstrafe, Bergeltung, Bufe burch Gelb, und 2) Ausgaben (expensae), und Faesaett, welches ber Sache nach mit Fegiald in bec ersteren Bebeutung eins ift, Berfohnung burch Gelb, burch Bahlung von Buggelb. Das einfache Giald fpielt auch in ber Bedeutung von Tribut eine bebeutende Rolle. Durch bas Beitwort giallda, gialda wird vornehmlich zahlen, entrichten ausgebruckt, 3. 28. gialda skatt, Tribut entrichten, gialda landskildir, bas, mas man fur bas geliehene gand ju gahlen schulbig ift, (Grundzinfen) entrichten; endlich in ber Bebeutung von Gelb gablen, 3. B. gialda XL marka gulls, 40 Mark Goldes gablen 14). Auch bebeutet gialda entgelten, 3. B. these skaldu gialda, ejus poenas solves, und vergel ten, 3. B. thottu gialdir hardhan hug, quamvis asperum animum vindices. Das Schwedische hat Gald (pl.), Schuld, gälda, bezahlen, gälda skadan, Schasben erfegen, Gäldenar, Schulbner, gäldbunden, schulbig, verschuldet, bas banische Gjaeld, Gjeld, Schuld, und gjelde, gelten (gultig fein, einen gemiffen Berth baben), wofur bas Schwedische die Form galla, gelten, toften, det galler lifvet, es gilt bas Leben, bat. Das Altnordische hat gialda, jahlen, und gilda, gelten, va-lere, aestimari, den Preis einer Sache bestimmen, schaften, pretium rei statuere, bavon bas Substantiv Gilding, Burberung, Schabung. Gin anderes Substan-tiv ift Gildi, pretium rei aequipollens, 1) gleicher Berth, gleiche Burbigung, 2) Ehre, Ansehen. Das Anglische ober sogenannte Angelsachsische hat gildan, solvere, praestare, und gaeldan, pendere, dependere, retribuere. Aus dem Anglischen ist wol das cambritische gildio ents lehnt, sowie bas lappische gillum, patior, wol seinen Ursprung im norbisch germanischen gialda hat. Aus bem Anglischen ist latinisitt geldare, gildare, solvere, praestare, praebere, geldibiles terrae, geldo obnoxiae. Nicht blos bas einfache Geldum, Gildum, latinifirt aus bem anglifden Gild, solutio, spielt eine Rolle, vornehm: lich mit bem Bufate Geldum Regis, fonbern auch bie Busammensetzung Danegeldum (ber Tribut, ber ben Danen von ben Angelfachsen gezahlt murbe), Vodegeldum, Senegeldum, Hornegeldum, Sotgeldum, Penigeldum 15). Borzuglich wichtig ift bas latinisirte Gilda, fraternitas, sodalitium, contubernium, curia, collegium, woruber ber Urt. Gilde, Gilden handeln wird. Dier ift nur gu bemerten, bag ale ursprunglicher Begriff ber von einer Gesellschaft obwaltet, welche ihren Aufwand burch Bahlungen ober sonstige Beitrage ihrer Mitglieder bestreitet. Im Englischen findet sich yield, geben, bringen, einbringen, aufbringen, tragen, ergiebig fein, gemah= ren, verschaffen, liefern; aufgeben, ausliefern; weichen, nachgeben, willfahren, nachstehen, laffen, jugestehen, gestatten; berften, finten, fcwigen, vielfache Anwenbung. Das Rieberfachfische, welches gelden in brei Bebeutuns gen hat: 1) bezahlen, vergelten; 2) gelten, toften, valere, constare; 3) gelten, angehen, attinere, fommt in ber Bebeutung von gablen, erfegen, vornehmlich in ben Gefeten 16), 3. B. de schuld gelden, schaden gelden 17), vor. Go auch Gelt noch in ber Bebeutung von poena pecuniaria, Gelbftrafe. Go g. B. im rigifchen Recht Cap. 238. S. 147: he blifft es ane gelt und ane laster. Ungelt fommt in vielfacher Unwendung por, fo in ber Bedeutung von Untoften, impensae. Go im rigischen Rechte Ib. XI van Schiprechte. 18. 5.61: Item Leitsagengelt (Pootsengeld) und botgelt und allerley Ungelt sal man reknen na Marketale (nach bet Anzahl ber Mart) sunder Gelt, sulver pennige, Goltgesmide gestempte Side und siden Gewant sall men reknen Il Mark vor I. Cap. 5. S. 57: Item Sulver und Goltsteine unde Smede, dat sall gelden II M. vor I also so!l idt wesen mit allerleie Ungelt dat yn Schipsbort fallen mach. Nach Langenbeck 17) wird barunter ordinaire Savarie und Untoften, und mas ben Schiffern an Raplatem und Priemgelb accordiret ift, verstanden. Beruchtigt mar bas Bort Ungelt, Ungeld (plattteutsch Ongeld) fowol im Niedersachsischen, als Dberteutschen in ber Bedeutung von Impost, Auflage, Accife, f. ben Art. Ungeld. Bei Lagius ift Triungelda Die breis fache Erstattung einer entwendeten Sache, von tre, drei, drei Mal, und Ungeld. Ingeld sindet man in der Erstlarung alter Worter bei Pistorius 18) erklart: "So wurden Gec. XV genennet die Auffünste oder Interessen von dem Gelde, so man irgendwo eingethan." Alte Denkverse sagen: Est arra Brudschatt, census Tyns, redditus Inschald. Das hemmer Stat 33 neuropast masser ditus Ingheld. Das bremer Stat, 33 verordnet wegen bes Baues gemeinschaftlicher Mauern, bag, wenn ein Nachs bar nicht die Roften ber Salbicheib gu tragen vermochte, er bieselben verginfen soll: Dat schall em syn Nabur gelden, unde geven em davor Ingelt an synem Erve, also dat he vor tein Mark borede eine Mark Ingeldes. Dat Ingeld ganz offte de helffte mach he losen, wanner will. Die flensburger Statuten fagen n. 12 19): De Heerschop hefft Inngeld binnen Flensborg dat hetet Ervkop, wor dat nicht utgifft unde stervet hier in der Stadt, so ervet ene de Herrschop. Ein Spruch bes leipziger Schoppenftuhls bes 15. Sahrh. 20): Hans Wolfart mochte das Yngeld und Czins, das her koufte umb sein gereite (baares) geld ane siner erbin laube zcu schreibin, unde verköufen wen her welde, unde noch dem mal, das her denne das yngeld siner wertynne (Chefrau) Katherina zeu lipgedinge hod vorbriefen lossen. So sal yr der czins volgen und sie sal den behalten.

<sup>14)</sup> f. Beispiele bei Ferb. Bachter, Snorri Sturlusen's Beittreis (Heimskringla). 1. 86. S. 79. 166, 219. 220. 2. 86. C. 178. 15) Du Freme, Gloss, Lat. s. Gildum und unter ben oben angeführten Jusammensehungen.

<sup>16)</sup> s. Nachweisungen bei de Grothaus, Statuta Stadensia de ann. 1279. Glossar. p. 104 bei Oelrichs, Dat Rigische Recht. Glossar. p. 282. 17) Anmert. über bas Hamb. Schiffrecht S. 150. 18) Amoenit. P. III. p. 604. 19) Bei de Westphalen T. IV. p. 720. 20) Bei Haltaus, Glossar. s. v. Ingelt, reditus pecuniarii, contradistincti ex pensis, qui vocantur Ausgelt.

In bem moiner Cartular vom 3. 1469 und 1493 fom= men verbenannte Mark jarlicher renthe und ingheldes, und aum 3.1494: veerde halve marck jarlikes ingheldes pacht 11), vor. In einer Urfunde vom I. 1466 23): Die Gude zu Norfenich, Mertzenich u. f. w. mit allen yren Herlicheiden, Renten ind Rechten, Ingeldens ind Usegeldens u. f. w. van allen - -Costen, Schaden ind Achterdeil — - schadloss zu halden. Uzgelt (Ausgeld) bebeutet Ausgabe und fommt im Mittelhochteutschen vor 23). Geldepildung (von spilden, verthun, gispildit effusum, expensum) bebeutet dissipatio pecuniae, impensae, Unfosten, Ausgabe, Aufwand, 3. B. in ber Ded. contra Civ. Brunsv. (III. S. 2506) vom 3. 1598: in vergebliche Geldspildunge gerathen; in einer Urfunde ber Propfici Disburg vom 3. 1570 (bei Nolten, De Juribus et Consuetud. circa Villicos p. 96 seq.): dass sie mit vielen Geldspildungen und Unkosten des rechtlichen Ausgangs erwarten solten, und ebendaselbst: einen freien Sattelhoff — — durch seinen Fleiss mit vieler Geldspildunge zu seinen handen gebracht. Im plattteutschen Formulare Procuratorum der Ridderrechte in Lifflande (bei Dirichs S. 155): tho groter geldspildinge. Bergl. Kost-Spildung, Kost-Spillung und kost-plitterig, woraus kostspielig gemacht worden. Das nies berfachfische Togeld, 3. B. in ber brem. Deichordn., bebeutet Beitrag, Buschuß an Gelb 21). Im Altsachsischen findet fich bas Substantiv Geld und bas Zeitwort geldan (gildid, galt, guldun, goldan), solvere, praestare. Das altfriesische Geld, Jeld 25) (neufr. Jild) 26) bebeutet 1) Raufgelb, Raufpreis; 2) lend geld (geliebenes Gelb), wofür auch lenpenningar steht; 3) Bergelb, wofür jeld ohne naberen Zusat technisch gebraucht wird, und es spielt in biefer Bedeutung in den friefifchen Rechts: quellen eine große Rolle, und tommt fcblechtbin als ield baufiger vor, als Wer-ield und Withir-ield. Ur-ield (Ubergeld) bedeutet die Bugabe jum Bergeld, Ful-ield, volles Wergelb, Twi-ield, zwiefaches Wergelb, Thrim-jeld, breifaches Wergelb, Jeld-dadel, Wergelbe Tobts folag. 4) Bird bas einfache Jeld auch fur Gelb in unserer heutigen Bedeutung (pecunia) gebraucht, 3. B. im emfiger Rechte: sa ieldeme (vergelte man) gold mit golde, anda selver mit selver, anda tha clather mit ielde, wofur im brokmer Rechte mith penningum fteht. Dit baarem Gelbe wird burch mith rede ielde ausgebrudt. Das Beitwort gelda, ielda bebeutet 1) jablen, bezahlen; 2) vergelten, entschäbigen, entgelten; 3) Bergelb (ield) entrichten; 4) gelten, werth fein, und bat die Zusammensetzungen ontgeld (altsächsisch antgeldan), entgelten, bugen, ovir-ielda, von ovir, über, wels des in der Busammenziehung ur lautet, baber baufiger

urielda, 1) vergelten, 2) jablen, und forelda (altido: fifth forgeldan, anglisth forgeldan, forgyldan), vergels ten 27). Much fehlt bem Friefifchen bas wichtige Jelde, Jold (Gilbe) nicht, und es finden fich bie Busammen: setungen Jeldebrother, Jeldbroer (Gilbgenoffe), Jeldeswester, Joldfretho (Gildefredum), Joldskipe (Gilb. fchaft, Bruberschaft, f. ben Art. Gilde, Gildenwesen). Das Barigildus ber frantischen Capitularien, Biergelde bes Sachsensviegels lautet im Friefischen Ber-ield, und wir bemerten jum Art. Bargilden, bag Jac. Grimm 28) biefelben burch folche, welche Bier zu entrichten pflich-tig waren, und von Richthofen burch Gerstezinspflichtige erklart, ba auch Ine's Gefete eines Gerstezinses (Beregafol) 29) erwähnen. In althochteutschen Glossen tommt Zinsgelto als tributarius erklarend vor. Schweizerisch bebeutet der Gelte ber Glaubiger 30). 3m Mittelboch: teutschen spielt Geltere, Gelter eine Rolle, inbem es Schuldner und Glaubiger bezeichnet. Das Zeitwort gelten (pr. gilte, prt. galt, gulten) findet namlich vielfache Unwendung, wird befonbers von Schulb bezahlen und Bins entrichten, 3. 23. der hof giltet jaerlich ein schaf 31), gebraucht, und abgelten bedeutet ablosen, bie Roften dafur bezahlen. Dichterisch wird gelten bildlich in der Bedeutung von entgelten, vergelten, namentlich bei den Minnesangern 32) und dem Versasser des Nibelungenliedes 33), gebraucht. Im Schwabenspiegel ist gelten für entrichten, zahlen der gewöhnliche Ausdruck. So auch im Sachsenspiegel Buch I. Art. 65: Weregelt gildit man uber zwelf wochen u. f. w. Alle schult muz man gelden deme man sie gelden sal, e. deme tage, daz man sie gelden sulle u. f. w. (im lat. Terte omnia debita ante diem solutionis cui debentur, licite persolvantur etc.). Art. I, 7: Swer icht borget oder gelobt der sal iz gelden. Auch wird, 3. 28. im Frigedank 3156 und anderwarts gelten und wider geben für bezahlen, Schuld abtragen gebraucht. Geltaere in ber Bebeutung von Glaubiger ift ein paffiver Gebrauch, wie 3. B. in ber Boltsfprache Altschneiber fur alt geschnitten (caftrirt) gebraucht wird, und bebeutet einen, an ben gegolten (gezahlt) werben muß. 218 Beispiele bes Bebrauches fuhren wir aus bem von ben Bergogen von Baiern gegebenen Privileg vom 3. 1311 31) an: was jeder Pfaff hinter im lett, da sol man seinen Geltern von gelten. 3m Cod. Jur. Bav. vetusti: 1st daz ein man flüchig wirt, und sinem Gelter enpflichen wil, begreift in der, dem er gelln sol, der mag sein leib und gut angreiffen u. f. w. Die Stellen aus bem augeburger Stadtrechte baben wir im Artifel Flieher S. 754 angeführt. In dem freiburger Rechte beifit es Gelter und Schuld-Herr. Gewöhnlicher ift Gelter in der Bedeutung von Schuldner (debitor), &. B.

<sup>21)</sup> f. Pistorius, Am. P. III. p. 553, 572, 574. 22) Bei Gudenus, Cod. Dipl. Vol. II. p. 1340. 23) f. Wallraff, Gloss. p. 82. 24) f. Xiling, Riederschaff. Worterbuch. 2. Ah. S. 490—497. 25) So lautet auch im Saterlandischen das Bort Jeld, f. Hettema en Posthumus, Onze reis naar Sagelterland door p. 240. 26) f. Epkema, Woordenboek op de ged. p. 226.

M. Encott. b. 23. u. S. Crfte Section. LVL

<sup>27)</sup> s. die Belege bei v. Richthofen a. a. D. S. 626. 770. 843. 844. 967. 974. 1078. 1112. 1113. 28) Deutsche Rechtssalterthümer S. 313. 29) a. a. D. S. 626 unter Berielda. 30) s. Stalber, Schweiz. 3b. I. S. 440. 31) s. Schweizler, Bair. Wörterb. II. S. 41. 32) Bobmer, Manesse I. S. 10. 155. 33) 3. 7919: nu trinken wir die minne und gelten küniges win. 34) Privilegia Ducat. Bay. n. l.

im Cod. Statutor. Viena. rubr. 64.31): Von Geltern die ir gut unnützlich vertzert kaben. Im Privikgium des R. Ludwig vam 3. 1332 36): dass sie hinfür ewiglichs für uns noch für khein unser Erhen und Nachkommen nich Pfand noch Gelter sollen sein weder sie noch ihr Leut noch ihr Gut. Deutlicher für Schuldner ift bas ebenfalle mittelbochteutsche Gelt-Schole 37), welcher lettere Theil bes Bortes ichon im Althochteutschen als Skulo, debitor, obnoxius, und im Gothischen Skula, dogetkerne, evoyac, vortomme. Das Capital bieg Houbetwelt, Houbetstuol, im Gegensage ju ben Binfen Urbor, usura. Aus gelten, zahlen, entrichten ift Gulte, Bablung, Schulb, gebilbet, so z. B. im augsburgischen Stadtrechte: in gult gevallet, in Schulben gerathen, im Rieberfachfischen Ghuldo, Gulde, ein jabrliches gewiffes Gintommen, jahrliche Binfe und Rente, fo g. 28. in ben Radener Statuten 7, 21. S. 87: rente efte gulde. In einer Urfunde vom 3. 1400 38): Beyde den groten terheden mit dem lättiken terheden, und mit aller pechtigkeit, tobehöringe, rente, ghulde u. f. w., und es verfest und verpfandet einer: unssen Tins, Rente and Ghülde, de belegen is an dem Dorpe und Veltmarcke to Wolstorpe, alsse veer molt roggen, veer molt ghersten, und veer molt haveren, und veer grote to Crücepenningen u. f. w. Das Wort Gulte bilbet baber Zusammensetzungen sowol in Beziehung auf ben, an ben fie, als im Betreff beffen, mas entrichtet werben mußte. Go wird in einer Urfunde nam Sabre 1284 ber Begriff angegeben: curiam liberam redditum dominorum, quod vulgariter dicitur herrengult. Sn einer Urfunde des Abtes von Konigsbrunn vom 3. 1479 39): dass die genannten oder ir Erben von der Isenschnitten u. f. w. unss, unsserm Gottshaus und unsern Nakommen järlichen und eins jedes Jares besunder, zu rechter Gultzeit zu Herren Gult raichen und geben sollen — — zehen Gulden. Da: ber bie Bufammenfetzung Geltgülte im Gegenfate ju ber Fruchtgulte, ben Fruchtzinsen, Entrichtung von Getreibe, wiewel babei in bem Ausbrude Korngeld Geld noch in feiner alten Bebeutung fur Gulte (Entrichtung) gebraucht warb, indem Korngeld und Korngulte gleiche Bedeutung hat. Paulus Jovius fagt in feinem aus Urfunden gezogenen Chroniton ber Grafen von Schwarzburg (S. 401) jum 3. 1384: "Die Binfen und Rorngulbe bes Rlofters (Blefelb), fo bie Grafen bis an bie Beit aufgenommen hatten, betreffend, hat fich ber Convent nicht allein berfelben, nimmer weber von ihnen noch von ihren Erben ichtes zu forbern, sonbern auch ber Korngulbe in ber Grafschaft Schwarzburg, die bis daher verfallen, boch noch nicht gegeben und eingeliefert worden, verziehen 40) und foldes auf ber Grafen Gnaden, wie fie namlich bamit balten follten, gestellet. Worin biefe Korngulbe ober Diefes Korngeld bestand, wird furg zuvor gefagt: Dar-

gegen ihnen das Aloster diese Zeit über (sechs. Jahre) alle Jahr besonders liefern und geben sollte 50 Marcheffel Korngelbes, treperley Getrapbigs von bem Korngulben, Die bemeibt Kloffer in ber Graffchaft Schwarzburg ju forbern hatte u. f. w." Lorn in Korngulte wird nicht speciell für Roggen, sanbern für Getreibe überhaupt ge-braucht; benn es wird jum 3. 1409 (S. 412. 413) ergablt, daß Bans von Biffingerota von den Grafen Beinrich und Gunther mit 10 Dard : Scheffeln Rorngulbe, halb Weiten und halb Roden, sei belieben worden im Dorfe ju Abtsbessungen. Bum 3. 1398 (G. 404) beißt es von hans von Bibra, welcher fich ju ben Grafen von Schmarzburg vermannte (ibr Bafall murbe): als munde er hergegen von ihnen am Tage Martini belebnet mit 3 Cood Meigner Grofchen jahrlicher Gulbe, Die ibn (ihm) alle Jahr ju Arnftadt aus ber Renteren, an G. Martins Tage, follen gereichet und gefolget werben. Deffe gleichen empfing auch von ben beiben Brubern anno 1309 ben Sonntag Invocavit Abolf von Bibra und feine Erben, zu rechten Mannlehn, feines freien eigenen Gutes 30 Malber Corngelbes zu Omftebt und Auftebt, in bem Bericht Konigsbofen gelegen. Ein anderer Ausbrud für Korngülte war Treidegülte (Getreibegülte) und für Geldgülte Pfennincgülle 41). Die metrisch verfaßten Termini Juristarum fagen: Et pactus fit pacht: consus Zynes: redditus ein Gylt. Renner singt e. 59: Wan ich gewisse Gulle nut en han u. s. m. Der romische Konig Friedrich in einer bennebergischen Urtunde vom 3. 1336 42): die Gulte, die das Riche uf der Stadt Lubeke solte haben. Der Stadt ju Luneburg in einer Urkunde vom 3. 1326 4): mit alle der Gulte und Repte, de van dem aulven Tollen (Bollen) komen magh. Jahrgülte find jahrliche Einfunfte an Geld. Balthafer, Landgraf von Thuringen, fagt in ber Urkunde, burch welche er den 14. Juli 1404 ") feiner Gemablin Margaretha die Schloffer Berbisleben. Tennsteht und Bruden jum Leibgebinge anweist: czwyaczig Marcke lotiges silbers Erffurtisch czeichens gewichtis wise und were an unse Jargulden auser Stad czu Thenstete, und weiter unten: an den czwynczig Marcken silbers Jargulde u. s. w. In einer munchener Urfunde vom 3. 1347 45) wird im Betreff bes Pfandes ahne Rich: ter und Schergen gesagt: als ein iglich Herr umb sein Gült durch recht und pillichen tut. Gülte-Bagre, gult-haftig bedeutet zinspflichtig, so im Rechtbuch von 3. 1332. In den Rechtsquellen bei Deichener: die andere Güter dem O. vogtbar, stewerbar und rayssbar, auch zinsbar unt gültbar. Gültzeit heißt ber Dag, an welchem bie Gulte entrichtet werben mußte. Go in ber von uns oben angeführten Urfunde bes Abtes von Ronigsbrumn vom J. 1479. Aus Gulte ift bas Beit-

<sup>35)</sup> In Uffendach. Bibl. Codd, p. 103. 36) Bei Hund, Metrop. Salisb. T. III. p. 117. 37) f. Oberlin, Glossar. p. 569. 38) Bei Mussard p. 205. Bergl. Xiling a. a. D. 2. II. S. 556. 39) Bei Besold, Docum. Wurt. p. 679. 40) Auf die Korngätte verzichtet.

<sup>41)</sup> Haltane (Glossar. col. 722) bemerkt: Gin, reditus et praestatio tam in pecunia, quam aliis rebus debita, sod tamen usitatius in pecunia. Dissentit Dis Ludwig in Jure Client. p. 138. 42) Bei Baumson, Consortium Imperii p. 105. 43) Bei Gheib, Radyr. vom Abel S. 29. 44) Bei Horn, friedrich ber Streitbare S. 51. 45) Bei Moichelback, Mist-Frising. T. II. p. 200.

wort gülten, praestare, solvere 46), gebilbet. Claus, Lendrichter in der Grafschaft hirschberg, fagt in der Ur-tumbe vom 3. 1345 47): Wer hinz ihm (bem Bischofe Albrecht zu Eichstäht) oder hinz seinem Gottshaus icht ze sprechen hat, umb Gült oder umb Geld, oder um welcherley Handlung das waer u. s. w. Heinrich von Stein, kandrichter der Grafschaft zu Hirschberg, führt in ber Urfunde vom 3. 1347 6) einen Brief an, in welchem es heißt: Wan er (ber Bischof von Eichestabt) ain geistlicher Fürst und Herr waer, und dovon wer hinz ihm, oder hinz sein Guten icht ze sprechen het, umb Gült oder umb Gelt u. s. ve. In Acten vom 3. 1408 (1) wird gefagt: das man dekeinen Burger oder Burgerin var Gutte, Zinse oder Schulde, noch vur deheine andere dinge versetzen sol. Doch wird Gülte auch für Schuld gebraucht. Go im augeburger Stadtrechte. Der Stadtrichter von Speier fagt in bem Ebict vom 3. 1327. Rr. 1 (bei Behmann G. 293): Wer dem andern louckent (leugnet), der beklagt wird u.f. w. und queme nit dar und detde nicht Gilt oder Recht, so soll der Klaeger das stehn und soll sin Schuldt behaben zu den Heiligen, und sol dieselbe Schuldt minren, und nit meren u. f. w. Auch Galt, Galte für ben Schuldner. So z. B. in einer Urfunde ber Stadt Lauffenburg vom 3. 1387 0): als der hochedel, unser lieber Herre Graff Hans von Habspurg u. f. w. unser rechter Schuldner und Galt worden ist, an des Hochedeln unsers gnedigen Herren Graf Rudolfs von H. seligen stat, in alle der wise und in allem dem rechten, als er sich verbunden hatt u. f. w. gegen der bescheyden Frowen u. f. w. Die Busammenfetzung Mitgulte bebentet Mitschulbner, condebitor, correus debendi; so in einer Urfunde der Grafin Urfula von Sulz vom 3. 1447 4): so verjehen ouch ich erbetner Mitgülden Heinrich von Hoidorf, diser Mitgullschafft unverschaidenlich, amer gantzen warheit u. f. w. Gelinus bedeutet compensatio, satisfactio, mulcta. Das augsburger Stadt: recht b2) fagt: Belder Sandwerkmann Bernkinder hat, bie er lehret, welcherhand Sandwerk bas ift, ber mag bie wohl zuchtigen, mit Ruthen und auch anders, wie er will; ohne gewaffnete hand und ohne "Rogwunden"3.). Und sol auch dez gen dem gerichte noch gen den Frunden (Blutsfreunden) chain galtnuzze haben. Im Schwabenspiegel Cap. 389: Waz ehaft not (causae sonticae) haizz. §. 3: Swenn daz geschiht, so belibet er aun galiniisse, daz er dar niht komen ist. Zwi-

Guite bebeutet ben boppelten Betrag des Berthes, Doppelersat, so im Rechtbuche: mit der zwi-gulte buezen, wofur auch bas Abverbium fo im Sachsenspiegel Art. II, 32: Und swaz so im vergulden ist, daz sal her Zwigelde widergeben (,, et si aliqua pars precii eidem sit persoluta, in duplo reddere compellatur"), gebraucht wirb. Im Frieden bes R. Rubolf I. (bei Leb. mann 6. 555) heißt es: den Schaden sol er ihm zwivalt gellen. 3m Cod. Jur. Bavar. ap. Heumann. T. VI. p. 73: so sol er seinen schaden auf seine pfant bereden, und den sol er im gelten mit der Tweigtill; in einer Urfunde über bie Ginung ber Boigte von Plauen, Beiba und Gera vom 3. 1827: und schal bei vier wochen dar nach dieselbe Schuld gelden mit der Zwigulde. Geltloe, fo im wurfetisch : friefischen Rechte geldtloess und fredeloes shall be blyven, heißt ber, für ben, wenn er erschlagen wirb, tein Behrgelb ober teine Gelbbufe bezahlt wird. Geltung, so in einer Urfunde vom Jahre 1328 4): tuschin zwen unsir Vrouwen u. f. w. Und der Geldunge zu einer mere sycherheyde u. s. w. Milgelt bedeutet pecunia dotalis, fo in ben Statuten ber Stadt Grafenhannichen vom 3. 1592. Art. 5: der Uberbleibende Ehegatt soll gleichwol in seinem unverruckbten stande schuldig sein, wenn Eheliche Kinder vorhanden, die erwachsen, und zu ihren mündigen Jahren kommen sein, das do deren eines oder mehr verehligen würden, Demselbigen, nach vermügen, eine Ehrliche ausstattung, zum Verlubniss und Nochzeit zu machen, und mit einem Mitgelde zu versehen schuldig seyn, Würde auch, über gleiche mitgift, als das andere empfahen u. f. w. 46). Bie wir bereits oben faben, fpielt ber Ausbruck Gelb bei ben Abgaben eine große Rolle, als Rorngelb, Gattergelb, Berbs, Rauchs, Ramins, Feuers und Feuers ftattengelb, Frohngelb, und fommt in abnlichen und andern Bufammenfegungen und Begiebungen vielfach vor 66).

<sup>46)</sup> f. Oherlin, Glossar. p. 577. — Raifer Ludwig V. fagt im der Urkunde vom J. 1346, in welcher er den Dechant und das Sapitel der neuen Stifft zu unser Frauen zu Eichstsacht in seinen besonderen Schus nimmt (bei de Falckenstein, Cod. Diplom. Nordg. No. 220. p. 179): ahn ir Leider, ahn ihr Leuten, ahn ihr Gutten oder Gültten, wo sy die habent u. s. 47) Edens das. No. 219. p. 179.

48) No. 29. p. 184.

49) Bei Wenck, De Usdurg. p. 237.

50) Bei Herryott, Geneal. Haddurg. T. II. p. 825.

52) Bei Schilter, Glossar. p. 124. 125.

53) Eine Wunde, die man hesten muß und nicht ohne den Arzt hesten kann; s. Haltuse l. c. col. 177.

<sup>54)</sup> Bei de Gudenus, Cod. Diplom. Vol. II. p. 1040. 55) f. Kreysig, Beltrage zur sachs. Geschichte. 56) Abzugsgelb, Antergeld, Hafengeld, Auszugsgeld, Beiergeld, Bar-gergeld, Cavaleriegeld, Confulatgeld, Gonventions geld, Convoigeld, Cornutengeld, Courrantgeld, Currentgeld, Dammgeld, Deichgeld, Darrgeld, Depositos geld, Dienstgeld, Einbindegeld, Pathengeld, Einzgeld, Dienstgeld, Einbendegeld, Pathengeld, Einzgangsgeld, Einlegegeld, Einstandsgeld, Erbengeld (für Erbzins als Anertemung des Grundeigenthums, der Erde), Fahrgeld, Fahrgeld, Fallzgeld, Fanggeld, Faselgeld, Ferfengeld, Fertigergeld, Festgeld, Friegeld, Fallzgeld, Fanggeld, Fruggeld, Festgeld, Friegeld, Fanktegeld, Franggeld, Fruggeld, Friegeld, Frangteld, Freudengeld, Freigeld, Friegeld, Futzeld, Gergengeld, Geleitsgeld, Gescschungeld, Gewerdegeld, Grudengeld, Festigeld, Pautzeld, Gebinsegeld, Gengengeld, Laufgeld, Polzgeld, Hilfsgeld, Puffanzgeld, Duartalgeld, Restorngeld, Pandsgeld, Polzgeld, Pilfsgeld, Duartalgeld, Matembergeld, Receptionsgeld, Reugeld, Schiefgeld, Beathageld, Etnafgeld, Austalgeld, Bagegeld, Biesengeld, Etnabgeld, Strafgeld, Aritgeld, Wastembergeld, Scandsgeld, Strafgeld, Aritgeld, Wagegeld, Baseseld, Etnabgeld, Strafgeld, Aritgeld, Wagegeld, Biesengeld, Etnabgeld, Strafgeld, Aritgeld, Wagegeld, Biesengeld, Etnabgeld, Strafgeld, Aritgeld, Wagegeld, Biesengeld, Etnabgeld, Strafgeld, Krintgeld, Wagegeld, Biesengeld (ein Pflanzengeschlet, sovielgelder, Dispensationsgelder, Ergdbungsgelder des Regenten, Pandselder besselder, Ergdbungsgelder des Regenten, Pandselder besselder, Ergdbungsgelder des Begenten, Pandselder besselder,

3m Betreff ber Etomologie bes Wortes Gelb bemerten wir, bag es von bem Beitworte gelten abgeleitet wirb. Gelten in ber Bebeutung dare, offerre, exhibere icheint Joh. Georg Bachter'n ") von allose, alio, aliosum, burd Borfetung bes Buchftaben G genommen; benn was fei geben anbers, als bas Seinige verauffern und einem Andern übergeben; die übrigen Bedeutungen seien von der Synecdoche generis. Undere rechnen al-Larreir, veranbern, andere machen, wechfeln, verfaufen, ju gelten, englisch yield. Abolf Bagner ") bemertt bagu, ber Sinn bes Bortes gestatte, auch bas hebrdische jalad, gebaren, erzeugen, im figurlichen Ginne hierber gu gieben, wie ronoc, Gewinn, Bins, von rem, gebaren. In legterer Bebeutung entspreche to vield, welches auch fdwigen bebeute, bem to give (geben), welches ebenfalls von bei feuchter Bitterung ichwigenben Steinen gebraucht werbe. Im Betreff bes Bortes gelten in ber Bebeutung von werth fein, gultig fein, in welcher es auch im Sollandisichen als gelden vortommt, nimmt ein Theil ber Sprach: forfcer an, bag biefes Neutrum febr mabriceinlich mit bem lateinischen valere aus einer Quelle abstamme. Und biese Quelle sei vielleicht noch in dem hebraischen gre Starte, Menge, Reichthum, griechisch elly und 727, vorbanben, wovon unfer teutsches Gelb abzustammen icheine. Aber gelten in ber Bebeutung von werth fein, gultig fein, ift tein anderes Bort, und hat feine Bedeutung burd übertragung von gelten, gablen, entrichten, erhal-Im Althochteutschen beißt geltan, galtan, fur meldes Graff eine eigenthumliche Burgel Galt annimmt, blos solvere, reddere, retribuere, sacrificare, luere, und noch nicht auch valere. Aber im Mittelhochteut: foen kommt gelten auch in ber Bedeutung von valere pretto, pecunia aestimari vor; so z. B. heißt es im Schwabenspiegel Cap. 20, 5: ez git (gibt) der friherr sinem wibe daz wol hundert mark giltet (werth ift). Bon gelten in biefer Bebeutung ift gillig, valens, probus \*\*). (Ferd. Wachter.)

GELD. Obgleich bie volle Bebeutung bes Bortes fich erft im Berlaufe bes Artitels zeigen tann, fo erfcheint bennoch eine anticipirte Begriffsbestimmung zur Abwei-Man hat die fung falscher Borftellungen nothwendig. mannichfaltigften Definitionen gegeben; allein fie begegnen sich in dem jett fast allgemein recipirten Begriffe bes Taufdmittels. Diefer Charafter bes Geldes wird burch ben Umftanb, bag es felbst ein Object bes Gin= und Austaufches, alfo eine Baare, ift, nicht alterirt. Aus der Eigenschaft des Tauschmittels folgt unmittelbar, baß es für bie getauschten Objecte Berthmeffer fei, aber nicht, bag man beshalb bas Gelb vorzugemeife als Werthmeffer zu befiniren habe, wie bies 3. 28. Murhard gethan bat; benn als Werthmafftab fur ein Dbject tann, abgefeben von der subjectiven Meinung eines Taufchenben, welcher ben Werth eines Dinges vielleicht zehn Dal hoher ober niedriger bemißt, als ein Anderer, jedes ans bere beliebige Object bienen. Bollte man bie vorwies gende Bebeutung bes Gelbes barin finben, bag ed bet allgemeine Werthmeffer fei, fo wurde man befonders bet Arbeit biefen Charafter beizulegen haben, wogegen fie als ein ober bas Taufchmedium xar' egoxiv nicht gelten barf. Die Arbeit hat ihren hauptcharafter barin, bas fie bie Erzeugung ber Buter ift und biefe werben gegen fie unmittelbar eingetauscht. Dazu tommt, bag in bem Begriffe bes Gelbes bie Borftellung liegt, bag es ein von Sand zu Sand wanbernbes concretes Dbject ift, was weber in ber Arbeit, noch in bem Werthmeffer liegt. Ebenfo muß ber Begriff bes (allgemeinen) Bahlmittels als mit bem bes Gelbes nicht vollständig congruent, sondern vielmehr als accessorisch erklart werden. Denn daß man etwas zahlt, in ihm also Theilquantitaten unterscheibet, ift gwar mit bem Befen bes Gelbes verbunben, finbet aber mehr ober weniger auch bei andern Dingen eine Un= wendung, und foll in bem Borte Bahlmittel bie fperis fifche Bebeutung bes Bablens liegen, fofern man etwas in unterschiedenen Theilquantitaten bingibt, fo tann jebe Begenleiftung, 3. B. eine Arbeit von feche Zagen, als Babl. mittel betrachtet werben. Es ift babei allerbings auch ein Berthmaßstab erfoberlich; allein biefer tann fur jeben einzelnen Fall nach einem anbern Objecte bestimmt werben, und weber biefes noch bie Arbeit wird man Geto nennen wollen. Bom Begriffe bes Berthmeffers erweift fich bemnach, baf er allgemeiner fei, ale ber bes Belbes, obaleich biefer in jenem enthalten ift, mas im Grunde auch von bem bes Bablmittels behauptet werben fann. Geld und Zahlmittel baben allerdings außer vielen positi: ben Eigenschaften auch bie negative gemein, baf fie bei einem Tausche gar nicht in Anwendung zu tommen brauden, wobei man ben Fall eines elementaren Zaufches, ber eben jebes Taufchmittel ausschließt, unter ben Banben hat, und es muß jugegeben werben, bag unter allen Definitionen die des Bahlmittels der des Laufchmittels am nachsten steht; allein wir muffen bennoch megen ber in bem Bablmittel liegenden Einfeitigkeit, vermoge beren ber gegenseitige lebendige Umtausch zweier Objecte in ben hintergrund tritt, sowie wegen ber Doppelfinnigfeit bes Bahlens bie Definition bes Gelbes als bes Taufchmittels vorziehen. Bon zwei sich barbietenben Begriffen bat bie Bissenschaft benjenigen zu mablen, welcher ben fruchtbarften Proces in ber bialettischen Bewegung feiner Domente barbietet. Daß ein Taufchmittel nach einzelnen Quantitaten eingetheilt, b. h. gezählt wird, um Berthe gu meffen, wie man g. B. Langen nach Ruthen, Fugen u. f. w. mißt, ergibt fich aus feiner eigenen Ratur, fofern Dinge von verschiedenem Werthe jum Taufche tommen, und bei ber Gleichheit aller getauschten Objecte ein Bable mittel gar nicht erfoberlich mare, ebenso wie man eines Taufchmittels gang entbehren tonnte, wenn man ben Taufch nur burch Abrechnungsscheine vollziehen wollte.

Man hat das Geld auch als das Mittel ober bie Macht zu kaufen befinirt. Soll unter kaufen soviel als tauschen verstanden werden, so ist dagegen Nichts einzuwenden. Allerdings ist jedes Kaufen auch ein Kausschen, sofern gegen Geld ein anderes Gut und umgestehrt

<sup>57)</sup> Glossar. Germ. col. 553, 58) Bailay : Fahren: trüger's Borterbuch. 12, Aufl. 1, Ah. S. 1220. 59) Krů: niệ, Öfonom. Encyti. 17, Ah. S. 1 u. 119.

kingegeben wird, und der Fall, wo fein Geld ins Spiel fommt (a. B. wenn ich fur feche Tage Urbeit einen Scheffel Getreibe eintaufche), im gewohnlichen Sinne nicht als ein Fall des Raufens betrachtet wird; allein zunächst gibt es auch ein Bertaufen, und obgleich biefes fich ba von felbft verfteht, wo gefauft wird, fo muß man boch minbestens bas Moment bes Berkaufens als ein Correlat fuppliren, wenn man bas Raufen bem vollen Begriffe bes Zaufchens gleichfett, fobag es vorzugieben ift, fofort basjenige Bort anzuwenden, beffen 3med im Sprachge= brauche eben ber ift, bie beiben Seiten einheitlich zusammenaufassen. Das Raufmittel brudt nicht, wie bas Laufchmittel ben specifischen Begriff beffen aus, mas als ein Drittes zwischen ben zwei Objecten bes Tausches febt. Roch weniger zutreffend als Kaufmittel ift die Macht zu taufen; benn in ber Dacht zu taufen liegt ebenfo wenig wie in ber Macht zu tauschen bas Moment eines conereten Objects, welches als basjenige Mittel bient, bas im Gelbe gegeben ift. Benn Jemand g. B. ein gefülltes Magazin landwirthschaftlicher Producte besit, so werben wir ibm die Dacht zu taufen, resp. zu taufchen bas Bort Dacht ober Fabigfeit in feinem gewohnlichen Sinne genommen - teineswegs absprechen burfen, ob: gleich er vielleicht teine Spur von Gelb in ben Sanden bat. 3war ift ber Inhalt bes Magazins ein Mittel, anbere Dinge bagegen einzutauschen, also auch ein Tausch= mittel, aber nicht in ber mit bem Gelbe bermachfenen Bebeutung, baß er zwischen einem einzutauschenben und einem auszutauschenden Objecte als übliches Mittelglied ftebt. Der Taufch gegen etwas anderes als Gelb wurde bier eben unmittelbar bewirkt werben. Wenn wir baber die Definition einfach so binftellen: Gelb ift Tauschmittel, fo ist darunter nicht eins von ben zwei Objecten zu verfleben, welche fur ben birecten Gebrauch gegen einander umgetaufcht werben, fondern berjenige Werthgegenstand (C), welcher erst gegen einen andern (A) eingetauscht worden ift, um gegen einen britten (B) ausgetauscht zu werben. - Gegen Die febr gewohnliche Definition Des Belbes als bes Umlaufemebiums lagt fich in fofern Richts erinnern, als man bamit eben bas Taufchmittel bezeichnen will, und es eine Erscheinung am Gelbe ift, baß es umlauft ober circulirt. Allein jundchst ift hier ju bemerken, bag man basjenige Wort anzuwenden bat, welches die gemeinte Borftellung birect ausbrudt; ferner ift bas Umlaufen nicht immer eine bervortretenbe Erscheinung am Gelbe, wie bies 3. B. ber Tausch per giro beweist; außerbem aber gibt es auch viele andere Dinge, welche umlaufen konnen; biefer bilbliche Ausbruck verdient nicht dem nuchternen Ausbrucke vorgezogen zu werben.

Da nun burch ben Begriff bes Gelbes Alles bezeichs net werden soll, was als Tauschmittel bient, so werden wir nicht sagen burfen, bas Gelb sei ein Tauschmittel; benn sonst wurde es außer bem Gelbe noch andere Tauschmittel geben; sonbern werden sagen mussen, das Gelb sei das Tauschmittel. Darin also liegt seine einheitliche Natur, die aber nicht so zu fassen ist, als musse es stets und überall nur Tauschmittel von einem einzigen Stoffe, von einer einzigen Art geben. Es mogen Schase oder

Raurice, Thaler ober Pfennige, Leberfludigen ober Gin= pfundnoten fein, welche als Taufchmittel bienen, wenn fie eben nur wesentlich als solche bienen, so bilben sie bas Tauschmittel, zwar jedes für fich in dem einzelnen Falle. ober in bem einzelnen ganbe; aber wenn fie auch alle gu gleicher Beit in einem Lande üblich maren, fo murbe boch jebes an bem anbern, refp. an einem Minimaltheile befs felben die Elementareinheit feines Mages haben. Wenn bemnach ber an bem Taufchmittel, refp. an ber Ginbeit belleiben gemeffene Berth eines Gutes, welches Zaufchobject ift, als deffen Preis gilt, so hat auch jede Art bes Lauschmittels an ber andern ihren Werthmeffer, ihren Preis und bas Gelb ift, fo gut wie jebes andere Dbs jett, eine Baare, welche gekauft und verkauft wird. Goll es ein Aquivalent fur Baare u. f. m. fein, fo muß es nothwendig benfelben Preis, wie biefe, baben. Als Baare bat es, fich felbft als bem Gelbe gegenüber, einen Preis; als Gelb hat es einen Berth, und biefer hat, um aus bem Birtel bes Berhaltniffes von Gelb und Baare berauszukommen, feinen Dagftab, fowie fein Aquivalent. wie wir spater zu erörtern haben werden, im letten Grunde an ber Arbeit, die es erzeugt hat. Um bas Papiergeld, beffen Stoff als Baare einen verfchwinbenben Preis, refp. Berth, hat, unter ben Begriff bes Gelbes zu bringen, schreibt man ihm einen imaginaren Werth ju, ben wir lieber einen ftellvertretenben nennen mochten, ba bas Imaginare im Grunde bas Richtige, Erugerische ift. Nichtsbeftoweniger barf bas Papiergelb nur in einem burchaus uneigentlichen Ginne als ein Zaufch= mittel gelten; benn geben wir von ber Nothwendigfeit ab, baß bas Gelb ber wirkliche Aquivalentwerth beffen fei, was gegen baffelbe eingetauscht wirb, fo murben wir consequenter Beise jede Schuldverschreibung ebenfalls als Gelb paffiren laffen muffen.

Bollte man bei bem Gelbe von jebem ftofflichen Werthe absehen, so wurde als Geld nur ein Abstrac= tum, ein Symbol, und als Gelbeinheit nur eine abstracte Einheit übrig bleiben. Es fonnte irgend ein Berth als Thaler, ein Multiplum beffelben etwa als Talent, ein Submultiplum als Grofchen bezeichnet und an biefen Ginheiten jebes Object in feinem Berthe bemeffen werben; allein wenn auch auf biefe Beife eine Art von Taufch: mittel in sofern nicht gang verloren ginge, als eben jene Einheit ein Magstab fur ben Taufch mare, fo murbe boch bas Abstractum, wenn tein anderes Mittel als Aqui= valent eriftirte, refp. hingegeben murbe, nicht ausgetauscht werben konnen, und bag er biefe Eigenschaft babe, ift ein Requisit bes Gelbbegriffs. Rur bas ftoffliche, concrete Zaufdmittel, welches ben regien Berth bes bafur ausgetaufchten Dbjects bat, ift ei= gentliches Gelb. Balt man biefe Limitation nicht fest, so verschwimmt der Begriff des Geldes fofort in eine ne= belhafte Allgemeinheit. Bird bagegen eingewendet, baß auch ohne Dazwifdenkunft folder Taufdmittel ein Taufd ober ein Rauf vollzogen werbe, fo erinnern wir wieberum, bag, wo tein Aquivalent gegeben wird, auch tein Taufch stattfinde. Meint man, daß auch burch Crebit ein Rauf ober Taufch vollzogen werbe, fo ift ber Taufch zwifchen

A und B nicht eher wirklich vollzogen, als bis die Gegenleistung in einem realen Aquivalente stattgefunden bat. Ein Tauft tann ohne Auswechselung zweier gleichwerthiger Objecte nicht als vollendet angesehen werden, wenn auch die Bingabe beiber nicht in bemfelben Momente gefcbieht. Um aber bem Begriffe bes Gelbes, wie er in ber Unichauung ber Nation wurzelt, vollständig zu genugen, muß noch eine andere Bestimmung hinzutreten. Im Alterthume dienten 3. B. Schafe, Stiere und ahnliche Objecte in fofern als Taufchmittel, als man andere, na= mentlich Metallgelb, nicht hatte. Burbe gegenwartig, wo wir Metallgelb haben, ein Rauf, refp. Taufch, in biefer Beife vollzogen, fo burfte es boch Niemanbem einfallen, bas Schaf ein Gelbfilick zu nennen. Die Anschauung nun, welche fich an bas Bort "Gelb" gefnupft hat, tann auch bei ber Perspective in bie Bergangenheit bas Schaf nicht als Gelb bezeichnen, obgleich es in gemiffen Beiten und bei gemiffen Boltern vorzugemeife, wenn auch nicht ausschließlich, bie Sauschgeschafte vermittelte. Das Bort pecunia (Geld) hat auf diefer geschichtlichen Stufe schwerlich früher eristirt, als bas Schaf burch bas Des tall abgeloft war. Dbgleich baber bas Schaf in ber bezeichneten Beise vielfaltig ben Taufch vermittelt bat, fo bat es biefen 3med boch nur als einen fecundaren gehabt. Bir muffen also ble obige Definition bes Gelbes babin verengern, daß es basjenige allgemein gultige Taufchs mittel fei, welches ben Taufcwerth in fich trägt, ohne als folches ein Dbject ber unmit : telbaren Consumtion zu fein. Dasjenige Metall= gelb, welches, wie gewisse Scheibemunge, einer anders weitigen Supplirung bedarf, um die Bobe bes bezeichneten Realwerthes zu besigen, sieht mit bem einen Fuße schon auf bem Gebiete bes Papiergelbes, dieses taufchenben Doppelgangers bes wirklichen Gelbes. - Diefes fo auf bas Metallgelb firirte begriffliche Befen bes Gelbes ift jugleich bas geschichtliche, und wenn man bei bem Erfceinen ber Caffenbillets, ber Banknoten u. f. m., in Ermangelung eines hobern allgemeinen Begriffs, etwa bes "allgemeinen Taufchmittels," refp. eines abaquaten Bor-tes bafur, biefe Papierftucken mit in ben Rahmen bes "Gelbes" faßte, fo hielt man fich boch burch bie Begeichnung bes Papiergelbes bie Bumuthung vom Leibe, als fei es wirkliches Gelb. Gelb ift bas Bergeltungs. mittel und eine Bergeltung erfullt ihr Befen nicht, wenn fle nicht ein reales Aquivalent ift. Dabei lagt fich allerbings nicht leugnen, bag fein anderes Mittel, felbft nicht bie Goldmunge, fo vollkommen wie bas Paviergeld ber Roberung entspricht, tein Object ber unmittelbaren Confumtion zu fein. Bie die Bolksvorstellung eine Correctur an der Biffenschaft haben foll, fo barf auch andererfeits bie Biffenschaft ber an einem bestimmten Borte haften= ben Anschauung nicht in bas Geficht schlagen, und ob fie es thue ober nicht, bafur eriffirt in unferm Ralle eine bestimmte Probe; diese ist das Geldstuck. Rein jest le= benber Rationalokonom wird bas Schaf ein Gelbftud nennen. Man spricht zwar bon einem Goldbarren als von Gelb und ale von Baare, wenn es aber barauf an-Kommt, bag man fich entscheibe, was er benn nun eigent-

lich, b. h. vortviegend und specifisch sei, so wird man sich an jener praktischen Probe für die Waare zu entschriben haben. Auf zukunftige Röglichkeiten kann eine empirische Bissenschaft keine Rucksicht nehmen, und wenn sich eine von ihr gehandhabtes Wort als incommensurabel für Bergangenes, nicht auf seinem Boben Erwachsenes, erweist, so ist das nicht seine Schuld.

Bas die Etymologie und ben Sprachges brauch bes teutschen Bortes Gelb betrifft 1), fo hat es feine Burgel in bem Beitworte gelten, welches im Gothifchen, 3. B. in ber Bibelüberfetung bes Ulfilas ju Rom. 12, 19, und im Angelsachsischen die Form gildun, im Althochteutschen, 3. B. bei Rere, Ottfried, Rotter (Pfalm 101, 8), geltan, keltan, gelten hatte, und urforunglich foviel ale unfer jegiges erfegen, ent: und vergelten, wiedergeben, bezahlen bebeutete. Go ift bei Ottfried wins gelten soviel als Steuer geben und im Theuerbant beißt et: "den schuss er mir noch gelten soll." Inbessen mart im Sochteutschen schon lange vor Luther für gelten in bem angegebenen Ginne bas Beitwort entgelten und vergelten gebrauchlich. Im Mittelhochteutschen ift gelten auch foviel, als Gleiches mit Gleichem vergets ten. Das Sauptwort gild bebeutet im Gothiften foviel als Bins, Steuer, Abgabe, 3. B. in ber Bibelübersetzung bes Ulfilas zu Luc. 20, 22: Skuldu is unsis Kaisara gild giban thau niu? b. h. ift es unsere Schulbigkeit, bem Kaifer Steuern ju geben ober nicht? Im Althoche teutschen, sowie nicht felten im Riederfachfischen, tritt befonters die Form gelt ober kolt, im Altnordifden giald auf und gwar ebenfalls mit ber urfprunglichen Bebeutung ber Gegenleiftung, Bergeltung, Bezahlung; fo 3. 28. bet Ottfrieb V, 28 und 48; ferner in Chriembilbe's Rache, Str. 16: des sol ich ze gelte chomen, b. h. bafür werbe ich ben Erfat bekommen. Dann bezeichnet es hier, wie bas gothische gild und gilstr (Rom. 13, 6), im Befonbern die Schulbige Berrengabe, ben Bins; und noch jeht tommt Gulte in ber Bebeutung von Abgabe vor. Im Angelfachfischen hat bas Bort auch ben Begriff ber Sould, A. B. im Baterunser: And forgyf us ure gyltas, und im falifchen Gefete bezeichnet bas bamit gufams menhangende chalta nicht nur bas, wodurch ein begans genes Berbrechen gefühnt wird, fonbern auch bas Berbrechen felbst, die Schuld. Benn man (Abelung) Gelb mit bem bebraifchen bin und bem griechischen An ober elly gusammenstellt, so ift biefe Synonymit nur auf Bus falligfeiten begrundet. Bergl. Abelung, Grammatifche fritifches Borterbuch ber Sochteutichen Munbatt. 2. Ausg. 1796. S. 526 u. 539; Beiganb, Borterbuch ber beuts schen Synonymen. 1843. I. S. 145 u. 258. II. S. 428; Graff, Althochbeutscher Sprachschat. IV. S. 191; Dies fenbach, Bergleichenbes Borterbuch ber gothifden Sprache. 2. Bb. 1851. S. 402 fg. - Als die Teutschen, welche ihren gild Anfangs meift in Probucten ber unmittelbaren Confumtion leifteten, jur Renntnig von Dungen tamen, welchen bald bie eigentliche Rolle bes Tauschmittels auch

<sup>1) &</sup>quot;Es ist hierüber aussuhrlich im vorangehenden Artiscl gehandelt worden." D. Redact.

bei ihnen übertragen ward, besondere aber als man in Teutschland selbst Mungen schlug, erhielt das Mort bald allgemein die Bedeutung des Tauschmittels, während sur die ursprünglich damit verbundenen, jest davon abgelösten, Begriffe andere Ausbrucke üblich wurden. Schon lange vor Luther's Bibelüberschung und in dieser ausschließlich, diente das Wort zur Bezeichnung des in Metallen bestes henden Tausch oder Zahlmittels, wogegen es später auch auf das sogenannte Papiergeld übertragen wurde, obgleich der Collectivbegriff desselben sich nicht sosort bildete, als derartige Schuldverschreibungen ober Creditzettel in Gesbrauch kamen.

Unter ben nicht teutschen Bolfern bat bas engli= fche bas ihm aus ber teutschen Sprache überlieferte Bort als Bezeichnung bes Taufchmittels fallen gelaffen und bas ber romanischen Bolfer aboptirt. Dem Worte money haftet ber ursprungliche Begriff ber Munge (moneta) fo entschieden an, daß es einem teutschen Spnonymum nicht congruent ift. Cbenfo ift die Bezeichnung fur Papiergelb burch paper money (Papiermunge) gang concret. Das englische currency fommt zwar ber Bebeutung bes teuts schen Bortes ziemlich nabe, ift aber nicht so in popula-rem Gebrauch. Dem englischen money gleichbebeutenb ift bas frangolische monnaie, welches ebenfalls bas Gelb in ber Bestimmtheit ber Munze bezeichnet, wogegen argent zwar allgemeiner für bas Collectivabstractum Gelb gebraucht wird, aber feine eigentliche, fur bie frangofischen Buffande, bie wir unten naber tennen lernen werben, fo charafteriflische Bedeutung nicht verleugnen kann. Numeraire, Sahlmittel, ift zwar allgemeiner als monnaje, aber weniger popular, und bebt einseitig bas Moment ber Theile bervor. Auch ber Begrunder ber Gelbterminologie für bie moberne Literatur, ber Italiener, hat bas ursprunglich nur ber Detallmunge eigenthumliche Concretum (moneta) auf ben Begriff bes Gelbes im Allgemeinen übergetragen, mogegen die alten Romer, weil fie bie fpateren Formen nicht tonnten, burch moneta ausfolieglich bas (gepragte) Gelbfild bezeichneten und in ihrem pecupia, obgleich die Etymologie und ber urfprungliche Sprachgebrauch auf eine concrete Dunge binweisen, bem Begriffe unseres Gelbes nabe fommen. Inbeffen konnten auch fie keine andere, ale bochftens bie Bebeutung bes Abstractums, bes Metallgelbes als eines Collectinums, bamit verbinden. Derfelbe Begriff, unter ber Modification ber Theilquantitaten, liegt in dem Pluralis von nummus. Mit ben Frangofen ungefahr auf gleicher Linie ber Unschauung fteben Die alten Grieden, bei benen apyroior gwar auch Goldgeld bezeichnet, aber nur in feiner vorgestellten Reduction auf bas Silber= gelb, wogegen ra zonuara einen graßeren Begriffeumfang als bas Taufchmittel bat, indem es überhaupt Werthguter, Bermogen, Capital, Reichthum bedeutet. Es leuch: tet aus ben vorstebenden Andeutungen ein, daß die begriffliche und geschichtliche Entwidelung ber Borftellung vom Gelbe bei jebem Bolfe fich mobificirt; jene wird burch biefe nothwendig bebingt; bas Bort bilbet fich an ber Anschauung und biese an jenem. Obgleich alle Bolter, welche ju bem Detallgelbe bas Papiergelb bingutreten saben, zu einem allgemeinern Begriffe bes Gelbes gelangt find, so fand ber Begriff boch nur in ber teutsschen Sprache bas abaquate Bort für seinen Inhalt, aber eben barin auch eine Beranlaffung, in eine fast schranskenlose abstracte Allgemeinheit hinüber zu greisen, aus welcher er sich erst feit Kurzem und zwar vielfach in Folge ber maßhaltenden Anschauung bes Auslandes, wieder auf engere Grenzen zurückzusiehen beginnt. Wir sind so auf die geschichtliche Entstehung bes Gelbes innerhalb der menschlichen Gesellschaft geführt.

Im robeften Buftande ber Bolfer mar ber Saufch febr beschrantt; Jeber erzeugte bas, mas er brauchte, meift felbft. Inbeffen konnte biefer Buftanb fich nicht lange halten; gemiffe Gegenstande hervorzubringen ober ju fammeln mar ber Gine fabiger, als ber Unbere, und biefer befand fich vorzugsweise in bem Befite anderer Guter. Es mußte balb, wenn auch Anfangs nur unter ben Mitgliebern Gines Stammes, ein Taufch entstehen, aber ein folder, wobei bie begehrten Berthobjecte unmittelbar gegen einander ausgetauscht wurden. Der Eine gab ben Bogen, ein Anderer eine Quantitat von Fruchten bin. Indeffen mußte fich biefer elementare Taufc bald ale ein fehr ungenügender erweifen; nicht Jeber probucirte ober befaß bas, mas ein Anberer, von welchem er ein bestimmtes But einzutaufchen wunfchte, fur minfcenswerth hielt, ober besiten wollte. Dagegen eriffirten Berthguter, welche fur alle in ziemlich gleicher Beife unentbehrlich, refp. munichenswerth waren und von benen fie fur eine bestimmte Beit eine bestimmte Quantitat nothwendig brauchten. Es waren bies hauptfachlich Dinge bes unmittelbaren Confumptionsbegehrs, namentlich Rabrungemittel. Durfen wir ber gewöhnlichen Unnahme fol-gen, bag bie verschiebenen Bolisftamme, welche bie Erbe ju bevoltern anfingen, Unfange Jager : und Rifdervolfer maren, fo muffen bie auf biefer Stufe ber Gultur leben= ben Menfchen erlegte Sagdthiere, befonbers beren Felle, und Fische als biejenigen Dinge benutt haben, welche ein Seber einzutaufchen fuchte, nicht blos um baran ein Dbiect ber unmittelbaren Confumption, fonbern auch ein jum allgemeinen Saulch bienenbes Mittel ju befigen; und biefer Buftand ber Taufchmittel mag noch gegenwartig bei einzelnen abgefchloffenen wilben Boltern eriffiren. Zuf ber Stufe bes Romadenlebens, welche bei ben großen weltgeschichtlichen Boltern bie erfte ift, von ber uns fichere Traditionen und jum Theil ichriftliche Documente vorlies gen, mar besonders bas fleinere Beerdenthier (pecus), wie Schaf und Biege, bas Taufchmittel und jugleich bie gewohnliche Laufch = und Bertheinheit, wie bies 3. B. für die alten Romer aus ben mit bem Bilbe eines pecus versehenen und baber pecunia genannten, mahricheinlich bei ihnen alteften, Mungen hervorgeht. Bei nomabifiren= den find weniger, als bei aderbautreibenden Boltern, gewiffe, namentlich trodene und beshalb leichter aufaube= wahrende und zu transportirende Fruchte (besonders Betreibeforner) ale Taufchmittel im Gebrauche. Co fanben Die Spanier, als fie Amerita entbedten, bei ben Des rugnern und Dejicanern die Rakaobohnen in biefer Gigenichaft vor. In der Latarei galten und gelten noch jest

Stude von zusammengepreßtem Thee (Backeinthee) als Zauschmittel, und in Sabessinien verrichteten Salzstudschen, in Birginien Quantitäten von Tabak, an der hudssonsbay Biberfelle, in Island Kabeljaue u. s. w. deffen Kunction.

Mar nun fo in Kolge ber Arbeitstheilung, vermöge beren nicht Jeber Jebes verfertigte, fonbern ber Einzelne fich mehr und mehr auf bie Berfertigung eines einzigen Segenstandes beschrantte, um badurch seine Arbeitetraft bober zu verwerthen, das erfte Tauschmittel entstanden, sowie umgekehrt durch die Bermehrung besselben die Ars beitotheilung gesteigert worden, so standen doch biefe Taufchmittel auf der untersten Stufe ihrer Ausbildung und entsprachen noch nicht ihrem-Begriffe. Ihre Dangel mußten gur Bervollfommnung treiben. Ginestheils genügten fie zwar zum Taufchgeschaft innerhalb ber nahe bei einander wohnenden und burch gemeinsame Gewohn= beiten verbundenen Genoffen beffelben Stammes; aber ber Berkehr ftrebte über die Stammesgrenzen hinaus und bedurfte eines Tauschmittels, welches bier wie bort einer allgemeinen Unnahme fich erfreuete und außerbem leicht transportabel fein mußte. Unberntheils mußte mit ber machfenben Menge und Berschiebenheit ber producirten und im Tausch angebotenen, wie begehrten Guter bie Theilbarkeit bes Tauschmittels gesteigert werben. Bon biesen Anfoberungen entsprach bas fleine Beerbentbier im Allgemeinen wol dem maßigen Bedurfnisse, aber keines: meas dem leichten Transport in die Rerne und ber gro-Beren Theilbarkeit, welche fowenig leicht bewirft werben tonnte, als es ichwierig war, burch baffelbe eine fichere Bertheinheit barguftellen. Der Ginheit und Theilbarteit nach Gewichtsmengen, refp. nach Studgrößen, entspricht amar bas Getreibe; allein es bietet fur die Aufbewahrung und ben Schutz gegen Berberbniß große Schwierigkeiten bar; ber Transport lagt fich nicht mit ber erfoberlichen Leichtigkeit bewirken; Die Benigsten find im Stande ftets bie jum Tausch nothwendigen Quantitaten ju halten; ber Bechsel ber Disernten und ber reichen Ernten bringt eine fur die Production der übrigen Guter hochft nachtheilige und fehr haufige Schwankung im Berthe hervor; eine jur Beit reicher Ernten übernommene Berbindlichkeit wurde gur Beit targer Ernten fehr fcwer ober gar nicht zu erfullen fein. Dbgleich man ben Preis bes Getreibes als einheitliche Werthbestimmung fur alle andern Guter und namentlich fur das Gelb felbft bei hiftorischen Arbeiten für die Bergangenheit zu benuten pflegt, weil es bas unentbehrlichfte Product ift und im Bergleich zur Menfchenmenge eine gewiffe Conftanz feiner Quantitat zeigt, fo hat man.es boch aus obigen Grunden im Gangen und Großen nicht als Taufchmittel gebrauchen tonnen.

Benn wir, im Unterschiede vom Papier= und ahns lichen Gelbe, vom realen Gelbe, b. h. von solchem sprechen, welches seinen Werth in sich selbst trägt und nicht erst durch ein späteres Accessit zu erganzen hat, so liegt auf der Hand, daß solche Dinge, wie Schafe, Getreidequantitäten u. s. f., dem Begriffe des realen Geldes im weisesten Sinne entsprechen, nur daß sie noch mit dem wes

fentlichern 3mede behaftet find, auch als Dbjecte bes unmittelbaren Bergebre verwendet zu merben.

Die Dinge ber unmittelbaren Consumtion entsorechen ber Aufgabe, Gelb zu fein, nur febr unvollfommen. Das Bedürfniß suchte nach andern Mitteln und fand gunachs folche, welche vermoge ihrer naturlichen Beschaffenbeit ben Ubergang gum Detallgelbe bilben. Bierber geboren 3. B. bie Rauries, welche bei vielen afritanischen Bolstern, 3. B. an ber Ditfufte, sowie bei vielen Gingebornen Oftindiens noch jest als gewöhnliches Umlaufsmittel bier nen, und beshalb von Reifenden, Diffionaren u. f. w. in großen Quantitaten gekauft werben, ebe fie bie Reife ju jenen Bolfern antreten. Diefe Dufcheln brauchen nicht erst von Menschenhand geformt zu werben, sonbern tragen von Natur ein und daffelbe Geprage, sowie ihre mes nig abweichende Gleichheit und ihre Rleinheit bem Er foberniffe eines einheitlichen Minimalwerthmeffers entfpricht; aber auch fie erweisen fich wegen ber Rothwens bigteit ungeheurer Daffen als Aquivalente fur große Gas termengen, wegen ber leichten Berbrechlichfeit, wegen bes Mangels ftrenger Gleichbeit und Einbeit fur ben fich aus: behnenden Bertebr als ungulanglich. Die eblen Steine erfüllen grar bie Aufgabe einer relativen Geltenheit, einer burch Glang, Barte u. f. w. hervorftechenden Gigenthum= lichfeit, bas Bedurfnig leichter Aufbewahrung u. f. f.; allein fie find trot eventueller Gleichheit nicht von gleichem Berthe, nehmen tein Geprage an, laffen fich nur fcwer in die Syftematif einheitlicher, refp. aliquoter, Theile bringen, weshalb auch fie als allgemeines Taufdmittel untauglich sind.

Endlich war in ben Detallen basjenige Zaufch: mittel gefunden, welches bis jest burch tein anderes reell erfest worden ift. Bir baben die Rothwendigfeit bes Metallgeldes nicht a priori zu beduciren, sonbern mur feine Erifteng und feinen Gebrauch aus ben Bertebrsbeburfniffen der Menfchen zu erklaren. Die meiften, befonbere bie ebeln Metalle entsprechen vermoge ihres Glanges bem Bedurfniffe nicht blos ber roben Bolter, als Schmud begehrt und verwendet ju werden; fie haben baber auch in fich felbst fur bie Menge einen Berth; fie find überall von gleicher Beschaffenbeit und von gleichem Werth: Gold ist überall Gold und ein Pfund Gilber ift an fich überall von bemfelben Berthe; fie laffen fich aus anbern Stoffen nicht barftellen, was, wenn es ber Michy: mie gelungen mare, in großem Dafftabe ju bewirten, uns ein anderes Gelbfpftem gegeben hatte; ihre probucirte Maffe vermehrt sich nicht allzu ploglich, fowie fie fich nicht allzu ploglich verringert; ber Berth ift also nicht allgu heftigen Schwankungen unterworfen; fie nehmen verhaltnismäßig einen geringen Raum ein, find baber leicht zu verbergen, aufzubewahren und zu verfenden; fie laffen fich leicht einheitlich nach bem Bewichte theilen und behufe einer neuen Theilung einschmelzen; fie nehmen bas her ohne Schwierigkeit eine Form, ein Geprage an, wels ches bie Gewichtsmenge, refp. ben Berth ober innern Ses halt bezeichnet; sie find nicht zerbrechlich und nugen fic burch ben Gebrauch wenig ab. Alle biefe Eigenschaften. welche man von dem Tauschmittel fobern muß, erfallt

wichte die Bestimmung über ben Feingehalt wurde, besto weniger konnte man, wie es Anfangs geschehen war, den

Berth bes Gelbes nach bem Gewichte bestimmen, und besto mehr war eine Bezeichnung erfoberlich, welche ben

in bem Gelbftude befindlichen Gewichtstheil bes (eblen)

Metalles, worauf es ja fast ausschließlich antommt, ans gab. Das Gewichtsgelb warb so zu bem eigentlichen Mungelbe, bessen Wurhard in ben Dienst bes

Ausgleichungsmittels fest. 218 eigentliches Gewichtsgelb

tonnen gegenwartig nur biejenigen Barren angefeben

werben, welche ausschließlich reines Metall, refp. nur fo

viel Antheil eines andern, weniger werthvollen enthalten,

Tein Stoff in bem Grabe, wie bas Metall, namentlich Golb und Silber. — Abgefeben von ber Ausprägung ift eigentlichen Dungen, ift bie Frage, welche Detalle in ber Gefdichte zuerft als Laufdmittel gebient baben, nicht zu beantworten. Die Frage muß vielmehr fo gestellt werden, welches Metalles sich die einzelnen Bolfer gu biefem 3mede guerft bedient haben. Es wird bas: jenige gewesen sein, welches fich ihnen zuerft barbot und gwar in moglichft gebiegener Form und in ber am meiften juganglichen Beife. Bon allen Metallen aber, welche in Betracht kommen, wird bas Golb am baufigsten gebiegen und an ben zuganglichften Orten, namlich als Ges menatheil der Alluvionen und an der Oberfläche ber Erbe gefunden, mahrend bas Silber mehr vererzt und tiefer in ben feften Gefteinen fich findet, mas auch vom Rupfer gilt. Dafür murben aber auch jene Golbquellen leichter erschöpft, und viele alte Golbfeifen find jest fourlos verfcwunden. Richts jeboch hindert anzunehmen, bag bei einigen Bolfern mehre Metalle zu gleicher Beit neben emander als Gelb in ben Gebrauch tamen, obgleich eins unter ihnen bas bominirende fein mußte.

Die Nothwendigkeit folder Metallftude, welche in ihrem gegenseitigen Berthe leicht bestimmbar waren und bas, 3. B. in China noch jest vielfach gebrauchliche, Darmagen ber gangen umgetauschten Daffe befeitigten, führte, fobalb als diefe Kunft sich gebilbet hatte, zu ber Auspragung von Dungen. Diefe wurden nach bem überein- fimmenben Beugniffe ber Geschichte und wie es in ber Ratur ber einheitlichen Werthbestimmung liegt, Unfangs allgemein in Gewichtsftuden formirt, benen man (mahr= fceinlich zuerft Raufleute) fruhzeitig eine Aufschrift, wenn auch nur ein robes Beichen, gab, um bas Gewicht aus-zubruden. Daber find bie Ramen ber alteften Mungen faft ausschlieflich Bezeichnungen von Gewichten, fo ber Setel bei ben Juben 3), bie Drachme bei ben Griechen, ber 26 bei ben Romern, bie Mart bei ben Teutschen, Die Lira bei ben Stalienern, ber Livre bei ben Frangofen, bas Pfund Sterling bei ben Englanbern. Als aber und biefer Proceg trat bei allen Bolfern in ber Regel febr fchnell ein - trot und wegen ber fich mehrenben Maffen ber producirten ober importirten Metalle bas Sewicht ber Mungen sich immer mehr von ber ursprunglichen Gewichtseinheit entfernte, b. h. immer geringer warb, ftellte fich bie Rothwenbigfeit heraus, ben einzelnen Metallftuden veranderte Berthzeichen ju geben. 3mar bebielt man eine langere Beit über bie ursprungliche Bewichtsbenennung bei; allein ba bie Metallftude nicht mehr Diesem Gewichte entsprachen, so nahmen sie baburch bie Natur ber eigentlichen Mungen an, beren Grundlage übrigens bis jest ber Gewichtstheil besjenigen Detalles geblieben ift und bleiben muß, deffen Berth, bei etwa= nigen Legirungen, vorherricht. Je mehr aber zu bem reinen Metalle andere in Composition hinzutraten, und je unficherer nach bem außern Unfeben und bem Be-

ihrer Hauptmasse nach balb in Silber bestanden zu haben, worauf auch die Bezeichnung der Gelbmunze als åpyópior hindeutet. Bon Solon's Beiten an wurden sie im-

mer leichter ausgeprägt, sobaß man' von biefem Befet-

geber die Umwandlung des Gewichtsgeldes in Munggeld

batiren tann. Unter ben vorhandenen fprifchen Dun-

gen find die ber Seleuciden, unter ben jubifchen bie

aus den Zeiten des Esra die altesten (von Silber), obs gleich das alte Testament die Eristenz von Wetallgeld schon in die Zeiten der Patriarchen (Abraham's) zurücks

verlegt, sodaß barnach bie Juben bas Bolt maren, bei

welchem bas Metallgelb zuerft auftritt. Bielleicht baben

als fic burch ein nicht ju toftbares Berfahren nicht baraus entfernen lagt. Die Barren waren in Teutschland eine Beit lang neben ben Mungen als fehr allgemeines Bahlmittel ublich, bienen aber jest, abgeseben von ibrer Eigenschaft als Sanbelsmaare, vorzugsweise in ben Banten als fogenannter Baarvorrath, namentlich zu bem Bwede, ben vorhandenen baaren Gelbwerth zu bestimmen. Als ein fehr gewohnliches Taufchmittel laufen noch jest in China Silberbarren um, mahrend in Tunkin und Japan mehr bie Goldbarren zu diefem 3wede bienen. — Das Aussubrlichere über bie Munzen, namentlich bie technischen Bestimmungen über Schrot, Korn, Schlagsat u. f. w., gebort nicht in biefen Artikel; hier konnen bie Mungen vorzugsweise nur in ihrer allgemeinen Eigenschaft als Geld jur Sprache fommen. Indessen durfen wir einige geschichtliche Un= beutungen über die Auspragung ber Dungen nicht unterlaffen, ba fie jum Berftanbnig ber nachfolgen: ben Erorterungen erfoberlich finb. Die Frage, von mel-chem Metall man zuerft Mungen gepragt babe, ift fur jedes einzelne Bolt zu beantworten. Es wird auch bier barauf antommen, welches Metall fich am Ersten in gediegenem und leicht zuganglichem Buftande vorfand, und am Leichtesten mit ben vorhandenen Bertzeugen zu bearbeiten mar. Die meiften Auctoritaten, g. B. Leon Faus der, nehmen an, daß es bas Gold gewesen sei. Diese Prioritat lagt sich fur die Geschichte überhaupt nicht sicher ermitteln; jeboch foll ber Konig Pheibon von Argos um 748 vor Chrifto zuerft haben Mungen pragen laffen, und awar mahricheinlich von Gilber, mahrend Berobot bie Epbier zu ben Erfindern bes Metallgelbes macht. Griedische Mungen fennt man also feit bem 8. Jahrh. vor Chrifto und zwar zuerft als Gewichtsmungen, namentlich bie Drachme mit ihren Unterabtheilungen. Gie scheinen

<sup>2)</sup> Das Silber (pop), weiches nach 1 Mof. 23, 9 Abraham ben hethitern barmog (400 Setel), hat guther burch bas teutsche "Gelb" übersest.

X. Encott. b. 28. u. R. Erfte Section. LVI.

auch bie Phonicier es icon vor ben Griechen gehabt. In Rom bat ber Ronig Cervius Tullius die erften Dun: gen und zwar von Erz (aes — as), mahricheinlich von Supfererz, ichlagen laffen. Frangofifche Munzen tennt man feit ben Beiten bes Ronigs Dagobert, teutiche und fomebifde (wol zuerft von Gilber) feit bem 9., bas nifche feit bem 10., ruffifche feit bem 13. Jahrh. Fur bas Mungelbwefen ber teutschen und romanischen Bolter Europa's ift besonders bas spatere italienische Mungsplem maßgebend geworden. Die erste papsteiche Munge, welche man kennt, rührt aus bem 3. 775, die alteste venetianische aus dem 10. Jahrh. her, obgleich hier die Ausprägung von Mungen seit Servius Auslius wenig Unterbrechungen erlitten hat. Bei der Entbedung von Amerika fand man nur bei den Peruanern und Mejicanern neben ben Golbmungen auch Silbermungen, bei ben übrigen Boltern nur Golbmungen.

Bas die Ausmungung der einzelnen Metalle betrifft, fo tommen Goldmungen, vorzugsweise ber Stater = 20 Drachmen = 5 Abaler, in Griechenlanb und Borberafien mit Sicherheit feit bem 7. Jahrh. vor, und amar Anfangs von reinem Golde, wenigftens ohne ablichtliche Beimifdung von Gilber, Rupfer u. f. m.; bod scheint bier bas Goldgeld eine lange Beit über nur in geringen Mengen ausgepragt worben zu fein. Die Ro: mer pragten feit 207 vor Chrifto bas erfte Golb (nummus aureus), Anfangs in geringen, feit Julius Cafar in größern Quantitaten und febr balb mit einem immer geringeren Beingehalte, ber befonbere im oftromischen Reiche (solidus) bis auf ein Minimum fcmant. Die Saupt: goldmunge Italiens im Mittelalter war (bie Bechine und) ber Floreno, welcher zuerft in Florenz gepragt und bann burch ben Dutaten verbrangt murbe, welcher feit bem 15. Sabrb, auch ben im 13. eingeführten teutschen Golbaulben mehr und mehr erfette, mabrend fpater ber Louisb'or (die Piftole) als hauptgoldmunge ublich warb. dominiren die englischen Govereigns und bie nordameris fanischen Abler. Es trat meift bann eine Golbmunge mit neuem Namen und neuem Gehalte auf, wenn bie frubere burch ibre geringe Auspragung an ben Grengen ihres haltbaren Begriffes angefommen mar, und folde Pragunges epochen find gewöhnlich auch die Gelbfrifen, befonders in fruberen Beiten, gewesen. Daffelbe gilt wefentlich auch pon ben Gilbermungen. In Griechenland von Anfang an vorberrichend (Drachme), murben fie in Rom zuerft 269 por Chr. geschlagen und zwar Unfangs mit feinem Behalte (Denar). Gie find in Italien bis zur Ausbeute pon Potofi por ber balb vorberrichenben Golbgeldmunge nie ju einer großen Bebeutung gelangt und haben biefc porzugeweise zuerft in Teutschland burch ben fachfischen und barger Bergbau gewonnen. Die teutschen Dungen bes Mitmlalters find vorzugsweife Gilbermungen und ha: ben ihre Gewichtseinheit bis jest an ber Mart behalten, mit der vorherrschenden Bezeichnung als Pfennige (Un: fangs von Silber), Grofchen (eigentlich Didmungen, im Gegenfat ju ben Brafteaten) und Thaler (feit 1518), wohu noch die Gulben tommen. Da man Gold : und Silbermungen icon bei ber Entdedung von Amerika in

ben Sanden der Peruaner und Mejicaner fand, so ente fteht bier bie intereffante, aber noch nicht gelofte Frage, ob biese Bolker bie Anwendung der Metalle als Gelb und die Runft der Mungpragung aus der alten Belt überkommen haben, oder unabhangig von foldem Ein-flusse seien. — Die Rupfermungen haben ihre Daupts rolle als bas ubliche Lauschmittel in ben erften Beiten ber alten Romer gespielt, welche in biefer Periode bochft wahrscheinlich keine anderen als kupferne (oder vielleicht mehr aus Rupfererz ober Rupfercomposition bestehenbe) Affe ausgeprägt haben und zwar zunächst 1 As auf 1 Pfund zu 12 unciae, spater aber mit fortschreitender Gewichtsverminderung, sodaß im 3. 54 vor Chr. 1 28 nur noch 1/2 Unge wog, alfo auf ben 24. Theil feines ursprunglichen Gewichtes herabgesunten mar. Bei andern Boltern und im fpatern Bertehr tritt bas Rupfergelb ftart zurud und gilt faft nur als eine mit mefentlichen Gigenschaften bes Papiergelbes behaftete Scheidemunge, na= mentlich in ben Beiten ber Gelbnothen und Gelbfrisen. Reben bem Golb = und Gilbergelbe, falls biefes in irgends wie bebeutender Menge vorhanden ift, tonnen fich die Rupfermungen ale Laufcmittel bei großeren Gummen nicht behaupten. Bon noch geringerer Bebeutung find bie, 3. 28. von ben Byzantinern und fpater von den Frangofen gefchlagenen, Brongemungen gewesen. Bleis mungen tommen im Alterthume bei ben Griechen vor; bie Eisenmungen bei ben Spartanern, als eine Art aftes tischer Cur gegen ben Geldgeig bier eingeführt, find nicht gang hiftorifc, fonbern gehoren großentheils ber Sage Sowol bie Rupfer:, als auch die Bronze:, Blei: und Gifenmungen tragen, mo fie auftreten, ben Charafter bes Papiergelbes, fobato eine Gelbmunge von eblem Detalle an ihrer Seite fleht. — Dungen von febr neuem Datum find die aus Platin gepragten, welche in Rugland von 1826 an eine furze Beit lang geschlagen mur-ben (zusammen etwa fur 31/2 Mill. Abaler), aber balb wieder aus bem Bertehr verschwanden, da fie im Berthe schnell fanten, ba ferner biefes Detall schwer ju bes arbeiten ift und an außerem Unseben nicht mit ben zwei andern ebeln Metallen rivalifiren fann. Der Calcul bat fcon an ben Gelbforten ber zwei ebeln Detalle, Golb und Silber, foviel Arbeit, bag eine britte Art ben Bertehr nicht vermehren, sondern eher hemmen wurde, und bie Berhaltniffe brangen immer mehr babin, nur eine Art bes Metallgeldes jum vorherrichenden, man barf viel= leicht fagen, jum allein herrschenben Taufcmebium ju erheben, ein Rangftreit, von welchem die vorftebenben geschichtlichen Rotizen über bie Mungen ber verschiedenen Metalle bereits bie eine Seite in furgen Umriffen gezeigt

Die verschiedenen Bestimmungen bes Mungfußes haben nicht blos auf ben Geldwerth und auf die bamit jusammenhangenden Krifen bes Gelbmarttes, des Gredits, ber Baaren: und Arbeitspreise, sondern auch auf die wechselnde Unwendung biefes ober jenes (ebeln) Metalles als Gelb einen großen Ginfluß ausgeubt. Bir wollen bier vorzugs : und beispielsmeife auf bie teutschen Berbaltniffe gurudtommen. Nachbem man im Beginne ber

Pragung bes Gelbes aus Metallen faft nur Mungen von feinem Gehalte geliefert batte, griffen bie Dungberren, beren es eine verberbliche Menge gab, faft wie um bie Bette immer mehr zu einer fchlechteren Auspragung und gwar gum Theil beshalb, um fich babei einen Gewinn ju verfcaffen. Diefes Mittel, welches freilich fofort erkannt werben mußte und baber unter die Rubrit bes offentlichen Raubes gehorte, hatte gwar ben Bortheil, im Anfange feiner Anwendung den Mungherren vermehrte Einnahmen und verringerte Ausgaben gu erwirken und ben Bertehr gu heben; balb aber trat nicht blos fur bie Mungfunftler felbft bie Nothwendigfeit, alle Baaren und Dienste mit einer größeren Maffe von Mungen ju bezah: len, sondern auch fur ihre Unterthanen bie Untergrabung bes Credits, fur das gange Land eine beftige Erschuttes rung aller Gelbverhaltniffe und somit bes Bertebre und bes Boblftandes ein, indem man ber ichlechten Mungen, oft unter ihrem Realwerthe, los ju werben fuchte, alle befferen fur fich behielt, ober als Baare vertaufte und beshalb an andern Baaren weniger taufte. Aber nicht blos der Bertehr im Inlande mußte die schlimmften Bunben empfangen, fonbern auch ber Bertebr mit bem Muslande, mochte nun biefes beffere ober ichlechtere Dungen fclagen. — 3mar ift es fur bie Bebeutung ber (ebeln) Metalle als Taufchmittel an sich gleichgultig, ob fie mit andern gemischt find, wenn man nur den Gehalt des einzelnen tennt, und barnach die nothige Reductionscor= rectur vornehmen tann; allein bas großere Publicum ver-fteht fich nicht auf die Scheibefunft; es hat bagu minbeftens feine Beit; es will eine Gelbmunge, beffen Feingehalt feststeht und nicht über Racht fich andert, für bie es nicht heute 2 Pfund und morgen 1 Pfund eintauscht. Nachdem in Teutschland 1566 der 10% Guldenfuß als Reichsmungfuß aufgeftellt worben mar, brachte besonbers ber 30jahrige Krieg mit feiner Ripper= und Wippernoth, welche 1621 — 1623 den hochsten Gipfel erreichte, Die gewaltsamften Ericutterungen in die Gelbverhaltniffe, Infangs zwar meist burch bas Aufhoren ber Arbeit und bes Bertehrs, die vermehrten Ausgaben ber Regierungen und bas Bergraben bes Gelbes, bald aber jumeift burch bie von den Mungherren eingeführte Berichlechterung ber Dun: gen, wobei man bas Publicum inbirect zwingen wollte, fur 1/2 Pfund Gilber ebenfo viel Baare ju vertaufen, als es vorher fur 1 Pfund verkauft hatte, und die Ripper und Wipper betraten im Grunde nur benfelben Beg. Trog bem, bag es bamals, freilich nicht mit ber jegigen Deutlichkeit, erkannt mar, wie man mit einer geringen Quantitat feinhaltiger Mungen, falls man fie nur bis au bem Bedurfnisse bes Bertehrs in einzelne Minimals ftude theilt, einen ebenfo ftarten Guterumfat ju bewirten vermag, ale mit einer großeren Quantitat ichlechter und zwar megen bes feststehenden Grebits weit ficherer, fo überboten fich boch bie Regierungen in immer schlechterer Muspragung. Bare biefe in allen ganbern gleichmäßig und mit offener Angabe bes Feingehaltes fortgefdritten, fobag man etwa von 5 ju 5 Jahren an allen Orten Thaler geschlagen hatte, welche 3. B. jebes Dal um bie Salfte weniger Silber, als bie vorher geschlagenen hat=

ten, fo murbe bie Erschutterung bes Taufches und bes Credits nur gering gewesen fein; allein die Berschlechterung schritt in progressivem Betteifer fort, wie es eben bem Mungheren beliebte, und Niemand tonnte miffen, nicht bem ichlechten Grofden von beute ein noch ichlechterer morgen folgen werbe. Es war fo 1623 in Branbenburg babin gefommen, bag 85/18 Thaler in Grofchen= ftuden nur soviel Gilber enthielten, ale 1 Thalerftud, obgleich die Bestimmung, daß auf 1 Thaler 24 Grofchen geben follten, immer noch officiell, refp. nominell galt. Es war befonders biefer Biderfpruch zwifchen bem Ro= minal= und Realwerthe bes Gelbes, welcher ben un= ficheren und fur ben Bertehr fo schwankenben Cours= werth und somit die hemmung bes Berkehrs, bas Datnieberliegen bes Credits, beffen ber Mungherr und jeder Inhaber feines Gelbes entbehrte, bemirten mußte. Gleich: zeitig warb biefes Dieverhaltniß bie Beranlaffung, baß man an mehren Orten wieder auf ben ursprunglichen oder boch einen festen Gewichtswerth bes Gelbes zurudging, um ausschließlich nach biefem ben Bertebr ju regeln und einen festen Werthmeffer fur bie Ausgleichung aufrecht zu erhalten. Go wurden 1619 zu hamburg, 1621 gu Rurnberg, 1703 gu Bien Banten gegrundet und bei ihnen als normales Zahlmittel bas Barrengelb eingeführt, welches innerhalb ber unfäglichen Berwirrung einen feften Boden gewährte. Daber 3. B. in hamburg bie Mart Banco, b. b. ein Gewichtstheil Bant - ober reines Silber, womit junachft die an ber Bant betheiligten Raufleute ihre gegenseitigen Bahlungen per giro leifteten.

Nach Beenbigung bes 30jahrigen Rrieges machten bie unter Reduction ber vielen Mungftatten auf eine geringere Babl fur großere Gebiete eingeführten Mungfuße ber Berwirrung einigermaßen ein Enbe. Go warb 1667 ber ginnaische ober ber 14% Gulbenfuß als gemeinschaftlicher Maßstab für Brandenburg und Sachsen vereinbart; ihm folgte 1748 bie Festfenung bes 20 Gulbenfußes in Bfterreid, bem Baiern, Cachsen und Sanover beitraten; 1750 begrundete Friedrich ber Große ben 21 Gulbenfuß, welcher spater in hanover, Braunschweig, Rurheffen u. f. w. eingeführt murbe und bas Thalergebiet umfaßt. Die Baupt= mungconvention bes Bollvereins ift vom 30. Juli 1838; fie anderte in ben bestehenden Mungfußen nichts Befent: liches, bewirkte aber mehr Ginheit, 3. 23. in ber Beftim: mung, daß im Thalerftud 12 Theile Silber (Gewicht) und 4 Abeile Kupfer fein follten. Gegenwartig zerfallt Teutschland in folgende Dungfuggebiete: 1) Das bes 20 Gulbenfußes (ber ofterreichische Gulben, 1/20 Mart reines Silber enthaltend, resp. werth); 2) bas bes 21 Gulbenfußes (ber Thaler, welcher 1/14 Mart reines Silber entbalt: Preugen, Anbalt, ein Theil ber fachfifden Bergog: thumer, Braunschweig, Sanover, Rurheffen); 3) bas bes 241/2 Gulbenfußes (ber rheinische Gulben, von welchem 241/2 eine feine Mart Gilber enthalten: Baiern, Burs temberg, Baben, Darmftabt, Naffau, Frankfurt a. D., Meiningen u. f. w.); 4) bas Gebiet ber Banfestabte, obgleich hier die Ginheit bes Mungfußes burch die Coerifteng ber Mart Banco und der lubifchen Rart getrubt ift; 5) Olbenburg (jest im Ubergange ju bem 21 Gulben=

fuffe begriffen); 6) Dedlenburg. Bie man fieht, find bie Gulben (und Thaler) und beren aliquote Theile im Laufe ber Beit immer geringhaltiger ausgeprägt worben umb bat fich in Teutschland wieberholt, mas fich in allen Lanbern, wenn auch nicht ftets in bem Grabe, zeigt und feinen Grund barin bat, bag ein Staat, welcher befferes Selb auspragt, furchten muß, man werbe es gegen bas ichlechtere Geld ber nachbarn auftaufen und fo feiner Beflimmung, als umlaufendes Taufchmittel zu bienen, ents gieben. Die Berringerung ber Normalgelbmunge ift gwar an fich fein Rachtheil, da Baare und Arbeit im Grunde ftets an bem Gewichte bes (reinen) Detalles gemeffen merben; allein Berfehr und Boblftanb haben namentlich beim Eintritte eines solchen Bechsels zu leiben. Es wahrt jedes Mal einige Beit, ebe fich bie neuen Gelbverhalts niffe mit ben alten und mit benen ber Rachbarlanber Benn man baber die Foberung aufstellt, auegleichen. bie Dungherren follen bei berfelben Muspragung verbar= ren, ba fein Mungfuß bie zwischen einer Gewichtsmenge bes Detalls und einer Quantitat Baare ober Arbeit beflebenben Berhaltniffe zu andern vermoge, fo wird andes rerfeits auf die fich mehrende Menge besjenigen Detall: gelbes hingewiesen, welches nicht bas Normalgelb bilbet, und bie Behauptung hingestellt, daß beffen veranderte Menge eine Beranderung bes Mungfuges von Beit gu Beit nothwendig mache, um von den Bewohnern bes Candes die Nachtheile bes Wechfelcurfes in Bezug auf bas Austand abzuwenden. Allein bamit hat es ein Dungfuß im Grunde nicht zu thun; er foll vor Allem bem Publicum eine Garantie geben, daß fo und foviel ebles Metall, nicht weniger und nicht mehr (benn auch bas Debr bat fur ben Inhaber eventuell Rachtheile), in einem Beibfidde enthalten fei; er fann, murbe er auch jahrlich geanbert, boch ben Schwankungen bes Wechselcurfes, ben fic anbernben Berthverhaltniffen zwischen Silber- und Goldgelb nicht nach = und noch weniger juvorfommen. Der Thaler mag 12 ober 10 Theile Gilber auf 4 ober 6 Theile Rupfer enthalten: er bat keinen Ginfluß auf bas allgemeine Berthverhaltniß zwischen Golb und Gil= ber, es fei benn bag biefes gegen feine naturliche Befcaffenheit burch eine officielle Bestimmung eigenfinnig, etwa unter 3mangemagregeln, festgehalten werbe; aber in biefem Kalle wird bie Bermirrung ber naturlichen und funftlichen Berhaltniffe nur vergrößert, und ber Abfluß eines Metalles boch nicht aufgehalten. Im Ubrigen gebort bas allgemeine, wie bas gefetliche Berthverhaltniß amifchen ben (ebeln) Metallen erft in einen folgenben 26= fonitt, nachdem wir uns uber die Gold: und Gilbers maffen, welche in einzelnen ganbern und auf ber gangen Erbe producirt worden, refp. vorhanden find, werden ausgesprochen haben. Bir Schließen biefen Abschnitt mit ber Bemertung, bag der immer mehr fich ausbreitende Beltverkehr mit feinen unabweistichen Bedurfniffen ftets baran gearbeitet hat, eine einzige allgemeine Beltmunge einzuführen, bag bies aber erft bann gelingen wirb, wenn er auf feiner Bobe wird angelangt fein. Gben ber Mangel einer folchen Munge ift Gemahr bafur, bag handel und Gewerbe noch ein ungeheures Gebiet funftiger Ents

wickelung vor fich baben - war ein negatives Arque ment, aber ein folches, beffen Starte burch fein pofitives übertroffen wird. Diefe Einheit ber Nationen wird aber nicht baburch bewirft werden, bag man eine neue Dunge als Bereinsmunge fchlagt, sonbern baburch, bag man fich an eine ichon vorhandene anschließt, welche in dem Beltvertebr bereits eine Macht geworben ift. Dies ift nicht ber Rubel, nicht ber Gulben, nicht ber Thaler, nicht bie Lira, nicht ber Franc, wol aber ber Sovereign und ber Dollar mit bem spanischen Viafter (beibe fteben im Bertbe faft gang gleich). Alfo Dollar ober Govereign, bas ift bie Loofung bes Belthandels. Das ift aber auch que gleich bie Frage: Db Gold ober Gilber? Entscheiben wir une, wie weiter unten begrundet werden foll, fur bas Gilber, fo muß ber Dollar ben Sieg bavon tragen, obgleich Mordamerita, diefes gand ber Butunft, gegenwartig weit mehr Golb als Gilber als Munge auspragt.

Die Scheibemunge als folche hat ben 3wed, als concreter, fur fich bestehender Theilbetrag ber großeren Dungeinheit zu bienen und fo die Differengen zwischen biefer und bem gefauften Gegenstande auszugleichen, refp. im Aus : und Gintaufche kleiner Baarenbetrage als abschließendes Aquivalent zu gelten. Gie hat in ber letteren hinficht fur ben Rationalokonomen besondere Bebeutung, in wiefern gefragt wird, ob es fur die Forberung bes Bertehrs und bes Gelbumlaufs zwedmaßig fei, mit der Kleinheit derfelben (bem Berthe nach) soweit herab: jugeben, als es bie physischen Umftande, j. B. die Greifs barteit burch bie Sand, julaffen. Die Arbeitstheilung, die Foderung, bag es moglich fei, auch die kleinsten Db= jecte einzeln zu verwerthen, fprechen bafur. 3mar theilt fich jebe großere Geldmunge bei ber Rechnung von felbft in Theile bis ju jebem beliebigen Minimum, aber ein Berthbetrag will nicht blos theoretifch bezeichnet, fondern auch concret barftellbar fein. Der hauptgrund fur bie Einführung bes Metallgelbes war ja eben bas Bedurfniß, bie moglichft tleinften Werthbetrage auf eine conftante finnliche Beife barguftellen. Undererfeits wirft die Minis malicheidemunge auf ben Bertehr, im Befonderen auf bie Production, also die Arbeit, febr mefentlich gurud, indem biefe ohne Nothwendigkeit Nichts barftellt, beffen Werth unter ber letten Scheibemunge fteht, mogegen bie Ratur an bergleichen funftliche Gefege fich nicht tehrt. Dag bie Nothwendigkeit sehr kleiner Scheidemungen an folden Localitaten, wie England, Samburg u. f. w., wenig fuhlbar ift, ertlart fich einfach baraus, weil man fich bier faft nur mit ber Production und bem Taufch in Großen abs gibt. In England gelten die Gilbermungen im Allgemeis nen als die Scheidemungen. Die nationalokonomische Frage ift aber nicht blos die nach ber unterften Grenze ber Große, fondern auch die nach bem innern Gehalte, naher nach bem Berhaltniß zwischen bem, mas fie werth fein foll, und bem, mas fie vermoge bes Gewichts ihrer Bestandtheile wirklich werth ift. Man fann sich als Scheibemunge bes Thalers einen Grofchen benten, ber an Silber ben sovielften (24. ober 30.) Theil enthalt, als er selbst nominell vom Thaler ist, sodaß sich in 24 ober 30 Grofden ebenfo viel Gilber findet als in einem Thalerftud.

und awar mit Einrechnung bes Plus an Roften, welches bie Pragung fo vieler Stude im Unterschiebe von ber Pragung bes einen Thalerftudes veranlagt, und eine Scheibemunge muß nicht geringhaltiger fein, wobei ber Rupfermerth bes Grofchens als irrelevant außer Rechnung bleiben fann. Dbgleich wir Nichts einzuwenden haben, bag die Scheidemunge, in welcher Gilber bas entscheidende Metall bilbet, relativ mehr Bufat von Rupfer u. f. m. ents balt, ale etwa ber Thaler, fo muffen wir boch entschieben berjenigen ben Borgug geben, welche reell ihrem Rominals werthe entspricht, refp. biefem am nachften tommt. Se werthlofer bas Scheidemunggeld ift, besto mehr haben bie armeren Glaffen barunter ju leiben, in beren Befit fic ftets mehr Scheibemunge befindet, als in ben Sanden ber reicheren Classen. Diese weisen es nicht blos beshalb zurud, weil es bei ber Bablung viel Arbeit verursacht, fonbern auch deshalb, weil sie ben Werth des Geldes nur nach feinem reellen Werthe tariren, und das schlechtere Gelb benen überlaffen, welche nach jebem Gelbe greifen muffen. Tritt nun eine Gelbfrife, auch nur eine Ginschmelzung ein, wobei es fich ftets febr wesentlich um ben inneren Gehalt hanbelt, fo haben biejenigen ben meiften Schaben, welche bergleichen Gelb in ber größten Denge befigen. Das Rupfer als Scheibemunge in ber Beife gu verwenden, daß 3. B. ein Rupfergroschen vermoge bes naturlichen ober Productionswerthes feines Metalles, ober vermoge feines Tauschwerthes jum Gilber ben 24. ober 30. Theil eines Thalers austruge, wurde aus phylischen Grunden, wegen des großen Umfanges und Gewichtes, nicht zwedmäßig fein, ba 100 Pfund Rupfer ben Berth von etwa 1 Pfund Gilber haben. Benn bemnach ber Nominalwerth ber Rupferscheidemungen bedeutend bober ift, als der Realwerth, so haben wir es hier, sowie bei ber geringhaltigen Gilberscheidemunge, mit einer Ubers gangeftufe jum Papiergelbe oder jum reinen Romis nalgelbe zu thun. - Bir burfen es als einen Mangel begeichnen, daß fur Scheibemunge tein Metall eriftirt, melches in feinem Realwerthe fich bem Gilber mehr als bas Rupfer nabert. Wenn man biefe mangelnbe Zwischenftufe burch eine Composition herstellt, fo muß, abgesehen von bem Dieftande, baß eine Legirung wegen ber erfcmerten Schatung ber Mifchungeverhaltniffe wieder von ber gefoderten Ginfachbeit abführt, boch immer auf die Bilfe Des Gilbers recurrirt merben.

Bon ber Scheibemunge als seinem Gegensate hat man zum Theil bas Courantgelb unterschieden; allein bieser Unterschied ist sehr unbestimmt. Wenn in einigen Staaten z. B. das Zweigroschenstüd als die größte Scheidezmunge gilt, so ist nicht einzusehen, warum nicht auch das Viergroschenstüd als solche gelten soll. Der Umstand allein, daß ein Gelbstüd das Submultiplum eines ander ren ausdrückt, wurde jedes Gelbstüd zur Scheidemunge machen, mit Ausnahme dessen, über welches hinaus kein größeres eristirt. Läßt man nun auch das Conto als eine Munze, wenn auch als eine sogenannte Rechenmunze, gelten, so wurde selbst ein ziemlich gewichtvoller Goldbarren als Scheidemunze anzusehen sein. Es läßt sich kein absoluter Begriff der Scheidemunze ausstellen; berselbe ist ein con-

ventionelles Factum bes Sprachgebrauches, ober ber officiellen Bestimmung in jedem einzelnen ganbe. Damit fallt auch ber abfolute Begriff bes Courantgelbes, als bes Gegensates zur Scheibemunge; es ift ebenso arbitrar, wie feine befonderen Arten, 3. B. bas grobe Courant. Dem Ramen nach murbe Courantgelb basjenige Gelb fein, weldes vor allem anderen als Umlaufes ober Taufchmittel gebrauchlich ift, eine Unterscheidung, welche nur auf befonberen Buftanben ber einzelnen ganber berubt und mit ber in ihnen eingeführten Babrung im Bufammenhange ftebt. Courant an fich ift nichts anberes als Gelb, und Courantgeld eigentlich eine Tautologie. Stellt Jemand eine Quittung babin aus, bag er fo und soviel in Courant empfangen babe, fo tann nicht ausschlieflich Gilbergelb, ober gar grobes Gilbergelb barunter verftanben fein; es tonnen fich in ber Summe g. B. auch Papierthaler befinden. Der gangbarfte Begriff bes Courantgelbes (in Teutschland) burfte ber fein, wornach es ben Segensas zu bem Golbgelbe bezeichnet.

Un einer abnlichen Unbestimmtheit leibet ber Muss brud baares Gelb ober Baargelb. Einestheils ftellt man Quittungen baruber aus, bag man bie ober jene Summe "baar" und richtig empfangen habe, wobei es gleichgultig ift, ob die Bablung in Metallgelb ober in Papiergelb ober in beibem jugleich geleistet warb; aus berntheils fpricht man von bem Baarvorrathe einer Bank und versteht barunter wol nur Metallgelb, namentlich Barrengelb. Bas man im Grunde burch Baargelb bes zeichnen will, obgleich es nicht immer zu einer flaren Borftellung tommt, ift biefes, bag es ein Aquivalent fur Baaren oder Arbeit fei, welches nicht felbst wieder in Bags ren ober Arbeit, ober - und bas meint man hauptsachs lich - in Unweisungen ober Schuldverschreibungen bestebt. beren Übergabe nicht als definitiv vollzogene Gegenleiftung betrachtet wird, fodaß alfo Papiergeld im eigentlichen Sinne (f. unten) nicht vom Baargelbe ausgefchloffen wirb. Diesen Begriff verbindet man vorzugeweise mit bem Muss brude ber Baargablung, mahrend ber Begriff bes Baarvorrathes einer Bant mit bem bes Metallgelbes im meis teren Sinne jusammenfällt, fei nun biefes in Munggeld, ober in Gewichtsgeld (Barren) vorhanden. Mehre Na= tionaldfonomen, &. B. Mill, fegen Baargeld obne Beite= res fur Metallgelb. Dem Worte nach murbe baares Gelb foviel fein als bloges Gelb, und fein Gegenfat Alles, mas eben nicht Gelb ift.

Es ist außerbem bas Rechengelb, welches in seiner Berwechselung mit anderen Ausbruden und in seinem Berbaltniß zu ben verschiebenen Gelbarten vielsach die Borstellung vom Gelbe überhaupt trubt. Die Unbestimmtheit wird zur Bestimmtheit, wenn wir das Rechengeld als die nicht (nicht mehr oder noch nicht) in concreter Gestalt als Munze eristirende Gelbeinheit definiren, wobei irreles vant ist, ob innerhalb eines Gelbspstems nur eine solche Einheit oder mehre eristiren. Seiner Natur nach hat jedes Gelbspstem nur eine solche Einheit, und zwar diezienige, über welcher nicht eine andere höhere, als Zusammensassung der niederen, eristirt. Wenn in einem Geldsspsteme zwei solche Einheiten vorhanden sind, so ist die

(CHINE)

eine die maximale, die andere die minimale, wie Conto und Rei in Portugal. Braucht man ftatt Rechengelb ober 'Recheneinheit Den Musbrud' Rechenmunge, fo wird barunter ein nicht eriftirenbes Geloftud verftanben, aber man bentt fich bie betreffende einheitliche Quantitat als Munge. Das Rechengelb als biefe Gelbeinheit tann übrigens, wenn auch nicht als übliches Umlaufsmittel, boch ale ein bestimmtes Gelbstud, 3. B. als ein Golbbarren, vorban= ben fein, etwa in ben Gewolben einer Bant; allein fobald es aus feiner blogen Eigenschaft als eines Gewichtgelbstudes beraustritt und als Munggelbstud circulirt, bort es auf, Rechengelb ober bloße abstracte Gelbeinheit gu fein. Man bat baber bas Rechengelb auch als ibeale ober eingebildete Dunge bezeichnet. Der Ausbrud ibeale Dunge ift inbeffen eine fur Gelbverhaltniffe uns paffende Bezeichnung, ba man nach bem fonftigen Begriffe ber Ibealitat vielmehr glauben follte, bag eine ibeale Minge eine folche ware, welche alle Bolltommenheiten einer Munge in fich vereinigt, resp. ihrem Begriffe, ihrem 3wede vollfommen entspricht und 3. B. ber Abnugung nicht unterworfen ift, worin allerdings auch lage, baß fie nicht porbanden fei. Dies lette wurde zwar mit unferer Definition übereinstimmen; allein einestheils benft man bei einer idealen Munze nicht an jene Bollkommenbeit, und andererfeits foll eben nur eine Ginheit bezeichnet werben. Diefelben Inconvenienzen hat ber Ausbruck "ibeales Gelb." Auch ber Ausbrud "eingebilbete Munge," "eingebilbetes Gelb" ift nicht gutreffend, obgleich man bamit eine gebachte Dunge, gebachtes Gelb meint, und bas blos Gebachte fteht bem entgegen, welches concret eriffirt. Bir gieben ben Ausbrud Rechenmunge allen übrigen Ausbruden vor, namentlich bem bes Rechengelbes, ba in bem Borte Gelb nicht fo wie in bem Borte Munge bas Ginheitliche als ein Charafteristicum enthalten ift. Dazu tommt, bag viele jest nur im Calcul als gebachte Gelt. einheiten gebrauchte Bezeichnungen ehemals wirkliche, concrete Mungen waren, g. B. ber meifinifche Gulben. Uns berentheils aber find ebemalige Rechenmungen, wie bas Pfund Sterling in England als Sovereign feit 1817, fpater als wirkliche Dungen ausgeprägt worben. Bieberum andere, 3. B. ber Thaler, waren im Anfange als concrete Mungen vorhanden, erhielten sich bann als bloge Recheneinheiten, bis fie spater, wenn auch unter veran= bertem Berthe, wie ber preufische Thaler feit 1750, wieder auftauchten. Ginige von den Rechenmungen find urfprunglich Gewichteeinheiten, wie bie teutsche Dart, und als folche erhalten fie ftets bie Dahnung wach, bag ein Selbftud wesentlich Gewichtsgelb fein foll. Die großeren Rechenmungen, wie Mine und Talent bei ben alten Griechen und Romern, Lac Rupie bei ben hindus, Conto bei ben Portugiefen und Brafiliern, Beutel bei ben Turten, bezeichnen zwar ursprunglich eine raumliche und baber auch nach bem Gewichte bestimmbare Gelbquantitat, find aber, wenn wir bie jufallige Darftellung in Barren ausnehmen, nie in einer concreten Munge ausgeprägt worden. Gelbft bei wilben Boltern hat man Gelbeinheiten angetroffen, wie die Matuten in Afrita, von benen sich aber nicht beweisen laßt, daß fie früher in concreten Dungen nicht eriftirt haben.

Da nicht blos die Pragung bes gemungten Gelbes nach ben verschiedenen Dungfußen, fondern auch bas gegenseitige Berbaltniß bes verschiedenen Metallgelbes, sowie fein Berbaltniß zu anderen Gutern, mannichfach von ber Probuction und ber Menge ber Metalle, befon: bers ber eblen, in verschiedenen ganbern und Beiten abhängig ift, fo muffen wir diese lettere um fo mehr erortern, als bie Geldwiffenschaft ber neueften Beit in Folge bes californischen und auftralischen Elborabo's, sowie ber Frage nach ber Währung sich immer eingehender bamit beschäftigt. Bir beginnen mit ben Productionsmengen bes Golbes. Bahrend Portugals jahrliche Golberzeu: gung von ben alteften bis auf die neueften Beiten von feiner Bebeutung gemefen ift, - fie wird von Berghaus (Allgemeine ganber : und Bolfertunbe) fur bie breißiger Sahre biefes Jahrhunderts im Durchschnitte nur auf 30 Mart geschatt - lieferte Spanien feit 300 Jahren bie: fes eble Metall ebenfalls in verschwindend kleiner Mens gen, nachdem es im Alterthume burch feinen Goldreich= thum einen Ruf gehabt batte. Ebenso fann von einer irgendwie einflugreiden Goldausbeute in Rranfreid (bas Gold des Rheines, sowie des Montd'or ift gang unerhebs lich), in England mit Irland, in Belgien, in Solland, in Danemart, in Rorwegen, in Some= ben (nach Berghaus in ben breißiger Jahren burch: schnittlich 9 Mark), in der Schweiz, in Italien (Gar= binien erzeugte nach Berghaus in ber genannten Beit im jahrlichen Durchschnitte etwa 25 Mart), in Griechen= land, in ber Zurtei, in ben Donaulandern, im europaifchen Rugland nicht bie Rebe fein. Deutfoland producirte an Gold im Durchschnitt ber breifiger Jahre nach Berghaus eirea 157 Mart, wovon auf die ofter: reichischen Provinzen allein circa 140 Mart tommen, also eine Quantitat, welche fur ben Beltverkehr von verschwin: benbem Ginfluffe ift. Unter ben europäischen ganbern find als golderzeugende nur Ungarn und Siebenburgen von Bebeutung. humbolbt (Mémoire sur la production de l'or et de l'argent, 1838) schätt bie Goldproduction beider gander jusammen für 1836 auf 4100 Mark, wovon Siebenburgen allein 3367 lieferte. Berghaus gibt bie Gesammterzeugung von Ungarn und Siebenburgen fur bas Enbe ber breifiger Sahre ju 4990 Mart an, mas ungefahr einem Werthe von 1 Mill. 400,000 Thalern gleichkommt. Nach einer Beröffentlichung ber ofterreichischen Regierung im 3. 1852 erzeugte ber Kaiferstaat von 1772 -1808 im jahrlichen Durchschnitte 4500 Mart, sobaß von ber Gefammtausbeute in Diefem Beitraume auf Un= garn 45,3, auf Siebenburgen 53,3 Proc. tommen. Seit 1818 hat nach berfelben Quelle bie Golberzeugung in Ofterreich ftete jugenommen, und ift von 1823 - 1847 um 811/2 Proc. geftiegen. In ben Jahren 1823-1847 find im Raiferstaate zusammen 104,355 Mart = 51 Dill. 231,000 Gulben, alfo im jahrlichen Durchfcnitte ungefahr 11/2 Mill. Thaler, gewonnen worden. Die jahrliche Goldproduction Europa's war in ben breißiger Sahren nach Berghaus jahrlich im Durchschnitte 5212 Mart, nach ber frangofischen Statistit (beren Chorag DR. Chevas lier ist) in ben vierziger Jahren circa 1300 Kilogramme

= 4 Mill. 478,000 Francs, nach v. Reben um 1842 5650, nach humbolbt in ben dreißiger Jahren 4200-4250 Mark. Als Gesammtproduction bes Golbes in Gus rova nimmt D. Chevalier fur bie Zeit von 1492-1848 133 Mill. Thaler an. Es ift unleugbar, daß Europa, um von ben thracischen und anderen alten Goldminen nicht zu reben, feit ber Entbedung von Amerita in feiner Golberzeugung minbeftens nicht fortgeschritten ift; und bag bie Ausbeute Galiforniens und Auftraliens, felbft wenn fie frationar werben follte, biefe Summen noch mehr vermindern wird, falls nicht neue ergiebige Quellen aufgefuns ben werben. Die jahrliche Ginfuhr von Gold nach Eus ropa ichat humboldt fur ben Unfang bes 19. Jahrh. auf 15,800 Kilogramme.

Bei der Golberzeugung Afiens fommt junachft Gibirien mit feinen Goldminen und Goldfeifen am Ural und Altai in Betracht. Das uralifche Gold, von weldem vielleicht icon die alten Bolfer eine Runde hatten, falls man nicht an bas vom Altai zu benten bat, ward querft 1745 entbedt, lieferte aber erft feit 1810, befonders seit 1823, eine erhebliche Ausbeute, jedoch — nach 2. Faucher — jahrlich bamals nicht viel über 5000 Ris logramme. Um 1828 (nach Unberen 1826) entbedte man die Goldbistricte am Altai, welche noch um bas Jahr 1838 jahrlich nur eiren 1722 Kilogramme (nach L. Faucher) lieferten, bis 1847 jeboch jusammen circa 247 Mill. Tholer erzeugt haben. Bur bie breifiger Jahre bes 19. Jahrh. schatt Berghaus die gange sibirische Golbausbeute ju jahrs lich 21,444 Rart im Durchschnitte, Erman fur 1839 auf 530 Pub (1 Pub = 16)/s Kilogramme), für 1840 auf 584, für 1841 auf 690, für 1842 auf 980, für 1843 auf 1295, für 1844 auf 1342, für 1845 auf 1372, für 1846 auf 1723, für 1847 auf 1820, M. Chevalier auf 22,564 Kilogramme = 77 Mill. 720,000 France, Anbere auf 110 Mill. Francs und noch Andere auf 1741 Pud = 25 Mill. Thaler. Für 1848 wird die sibirische Goldausbeute ofsiciell auf 1726, für 1849 auf 1592, für 1850 auf 1486, für 1851 auf 1423 Pud angegeben, und feitbem ift mabriceinlich eine weitere entsprechenbe Berminderung eingetreten. Die Gesammtausbeute an Golb in Rugland von 1826-1850 gibt man ju 17,000 Pud, alfo ungefahr ju 2441/2 Dill. Thalern an. Nach DR. Ches valier lieferte Europa mit Sibirien im Unfange biefes Jahrhunderts jahrlich etwa fur 54 Dill. France Gold, eine Quantitat, welche Rau fur 1825 nur auf 5 Dill. 439,500 rhein. Gulben ichatt. Gubafien, worunter hauptsachlich die Sundainseln zu verstehen find, producirte nach Berghaus im 3. 1835 fur 51,000 Mart Gold, mahrend DR. Chevalier fur die Sundainfeln allein (im 3. 1847) 4700 Kilogramme = 16 Mill. 189,000 France, beraubrechnet. Derfelbe Statistifer nimmt an, bag Afrita und bie Sundainfeln von 1492-1848 für 667 Dill. Thaler Gold producirt haben. Eine andere Quelle berechs net bie jahrliche Goldausbeute Afiens fur 1842 auf 123,000 Mart. - Die jabrliche Golbgewinnung in Afrita, felbst für die neuesten Beiten, ift begreiflicherweise nur ans nabernd zu schaten, und noch schwieriger ift die Bestimmung barüber, welche Quantitat biefer Erbtheil im Laufe

eines größeren Beitabichnittes, etwa von 1492 bis jest, geliefert habe. Berghaus gibt bie Goldausbeute Afrika's 1835 gu 44,900 Mart an, mabrent fie nach frangofischen Statistifern um bas Jahr 1847 im jahrlichen Durchschnitte nur 4000 Kilogramme = 13 Mill. 778,000 Francs betrug. Davon weicht ber englifche Statiftifer Grams furd bedeutend ab, indem er jene Bahl auf 14.000 Kilos

gramme fest.

Die Golberzeugung in Amerita berechnet DR. Chevaller für die ersten Jahre blefes Jahrhunderts im jahrlichen Durchschnitte ju 18 Dill. France, Berghaus fur bie breißiger Jahre au 41,390 Mart, eine vor uns liegende englische Quelle für 1846 zu 1 Mill. 301,560 Pf. St., eine andere für das Jahr 1847 zu 14,934 Kislogramme = 51 Mill. 434,000 Francs, eine britte zu 42,000 Mart, Angaben, welche nicht viel von einander abweichen, aber vielleicht von einander abhangig find. Die Goldproduction Amerita's, welche bis babin mehrfache bes beutende Schwankungen erlitten hatte, fobag um 1747 Brasilien allein soviel Gold geliefert haben foll als 100 Jahre spater die gange Erbe, namlich 14-15,000 Riloaramme, trat mit ber Entbedung bes Golbes von Calis fornien (1848) in ein neues bedeutungsvolles Stadium Einige schätzen die Golbausbeute bieses gandes im 3. 1850 auf 50 Dill. Dollars, mas einer englischen Berechnung, welche 15 Mill. Pf. St. annimmt, ziemlich nabe fommt; eine officielle Bekanntmachung der Centralregierung der Bereinigten Staaten nimmt für 1851 eine Quantitat von 56 Mill. Dollars, M. Chevalier von 344 Mill. Francs an. Bie ult. Juni 1852 foll Californien nach anderen Angaben nahe an 175 Mill. Dollars in Gold erzeugt haben. Die Munge ber Union pragte 1848 4 Mill. Dollare in Gold, 1850 bagegen 32 und 1851 fcon 63 Mill. Eine englische Quelle berechnet die Erzeugung von ganz Amerika im J. 1850 zu 13 Mill. 341,989 Pf. St., wahrend M. Chevalier glaubt, daß die gesammte Golds ausbeute dieses Erdtheils seit seiner Entdedung (incl. der bei ber Entbedung schon vorhandene Quantitat) 2674 Mill. Thaler (9900 Mill. France = 4300 Mill. thein. Gulben) betrage. Die Quantitat bes in Auftralien (1851) entbedten Golbes lagt fich bis jest noch nicht mit Sicherheit angeben. 2. Faucher meinte, bag Auftralien im 3. 1852 etwa fur 160 Dill. France liefern werbe.

Bas die Goldforberung auf ber gangen Erbe betrifft, welche am Enbe des 18. Jahrh. gegen fruber fehr gefunten war, fo berechnet fie D. Chevalier fur bie erften Sahre bes 19. Jahrh. für Europa, Amerika und bie Theile von Afien und Afrita, welche mit Europa und Amerita in regelmäßiger Berbindung fteben, im jahrlichen Durchschnitte auf circa 24,000 Kilogramme = circa 81-82 Dill. Francs, eine englische Quelle fur biefelbe Beit, mit Ausschluß von Afrika und ben Sundainseln, auf 214,130 Pf. St., mas bochftens 51/2 Dill. France gabe. Rach einer anderen Angabe ift diese Quantitat auf 25,000 Rilogramme zu segen, wovon Amerika allein 57 Proc. erzeugt babe. Berghaus veranschlagt bie jahrliche Gold; gewinnung ber gangen Erbe fur Die breißiger Sabre biefes Jahrhunderts ju 164,100 Mart, eine englische Quelle

für die Beit um das Jahr 1840 zu 1 Mia. 290,000 Of. St., v. Reben für 1842 ju 216,650 Mart = 46 Mill. Thaler, ber englische Statistifer Birtmpre in ber Times für 1846 au 147 Dill. 400,000 France, Balbi für bie Beit ummittelbar vor ber californifchen Entbedung ju 75,000 Mart, MR. Chevalier fur biefelbe Beit ju circa 66 Dill. Thalern (71,850 Rilogramme = 2471/2 Dill. France), ein englischer Statistiter (excl. Afrita und Gun= bainfeln) ju circa 4 Mill. 160,000 Pf. St. Babrend Roggerath fur 1850 auf 4 Mill. Pf. St. herabgeht, gibt Die eben genannte englische Quelle fur baffelbe Jahr (mit Ausnahme Amerita's) 5 Mill. 231,533 Pf. St. an, DR. Chevalier fur 1851 und die ganze Erbe 170,000 Kilogramme, bas Athendum fur daffelbe Sahr und benfelben Umfang 30 Mill. Pf. St., wovon 25 auf Californien, 4 auf Rufland und 1 auf Auftralien fommen follen, fobag fur bie übrigen Theile ber Erbe ein Minimum in Unfat gebracht ift. Rach &. Faucher wird bas Jahr 1852 ungefahr fur 600 Mill. Francs Golb erzeugen (Califor: nien 300, Auftralien 160, Sibirien 90, Die übrige Erbe 50 Mill.), und find von 1848—1851 (incl.) an 2000 Dill. Francs in Gold ber Erbe abgewonnen worden. Rach M. Chevalier belauft fich bie gefammte Goldmaffe, welche feit ber Entbedung Amerita's bis 1848 in ben Berfehr ber Erbe gelangt ift, auf 3847 Mill. Thaler; nimmt man ben feitbem erzielten Buwachs bingu, fo gelangen wir zu einer Golbausbeute von mehr als 4000 Mill. Thalern.

Gehen wir zu ben producirten Gilberquantita: ten über, fo finden wir die jahrliche Ausbeute Spaniens in ben vierziger Jahren (1843) mit 229,000 (v. Biegler Die der Minen von Almrera im 3. 1850 allein ju 3-400,000) Mart aufgezeichnet, Frantreiche in ben breifiger Jahren (nach Berghaus) mit 4000, Rormegens (nach bemfelben und fur Diefelbe Beit) mit 27,541, Some: bens mit 9003 (eine andere Quelle notirt fur bas Jahr 1850 nur 6000 Mart), Garbiniens mit 2250, Ga: ligiens mit 637, Ungarns und Siebenburgens mit 68,750, Teutschlands (incl. die ofterreichischen Provin: gen mit 23,913 Mart) mit 163,459, wovon auf bas Ronigreich Sachsen allein 63,945 Mart fallen. Rach einer officiellen Angabe producirte bas freiberger Revier im 3. 1847 für 86,556 Mart = 404 Centner = 1 Mill. 209,800 Thaler Gilber, eine Jahresausbeute, welche biefe Sohe feit 700 Sahren nicht erreicht habe. Den jahrlichen Ertrag an Gilber in ben harzer Diftricten (Rammelsberg 4000; Rlausthal und Bellerfelb 40,000; Unbreasberg 10,000; Sarggerode 1600; Gibleben 16,000) fur bie breifiger Sabre gibt Grebner (Uberficht ber geognoftischen Berhaltniffe Thuringens und bes Barges, 1843) ju 71,600 Mart an (mit circa 10 Mart Golb). Sind biefe Des tailziffern richtig, fo murben allein bie genannten erzgebirgifchen und harzer Reviere jahrlich an 160,000 Mart erzeugen. Die bochft geringen Beitrage ber anderen euro: paifchen ganber eingerechnet, lieferte bas gefammte Europa in ben breifiger Jahren nach Berghaus jahrlich 275,693 Mart, in ben vierziger Jahren nach M. Chevalier 52,670 Rilogramme, mogegen eine andere uns vorliegende Quelle für 1847 und bie Nachbarjahre im jahrlichen Durchschnitte

120,000 Kilogramme angibt, eine Summe, die wol über bie Wirklichteit hinausgeht. Nach M. Chevalier hat Europa von 1492-1848 fur 88 Mill. Thaler Silber producirt, was unbedingt zu niedrig gegriffen ift. Die jahr-liche Ginfuhr von Gilber nach Europa im Anfange bes 19. Jahrh. schatt humboldt auf 869,960 Kilogramme. Bas Afien betrifft, fo fegen frangofifche Statiftiter Die jabrliche Ausbeute Ruglands, beffen europaifche Provinzen fast gar kein Silber liefern, für das 4. Jahrzehnt bieses Jahrhunderts auf 20,720 Kilogramme = 4 Dil. 400,000 France, mabrend Berghaus, damit ziemlich übereinstimmend, fie fur die breißiger Jahre zu 84,915 Dark angibt. Nach officiellen Documenten bat bie Gesammts production der Jahre 1804-1850 107,000 Pud betragen. Rau berechnet die gange Silberausbeute Europa's und Sibiriens fur 1825 auf 7 Mill. 574,504 rhein. Gul: ben. - In Amerita find befonbere Deru und Dejico Die Fundgruben bes Gilbers gewesen. Man hat berechnet, baß bie Gilberminen von Potofi von 1545 (bem Sabre ihrer Entbedung ober ber erften namhaften Ausbeute) bis 1850 an 1800 Dill. Thaler in Gilber erzeugt haben. Ihre Ergiebigkeit murbe feit bem 17. und noch mehr feit der Mitte des 18. Jahrh. von den meficanischen noch übertroffen. Geit 1815 ließ die sudameritanische Gilberaus: beute bedeutend nach, hob fich aber von 1825—1848 wieder fast zu der Sohe des Jahres 1790. Die durchs schnittliche Production Amerika's in den letten breißiger Sahren war nach Berghaus jahrlich 3 Mill. 79,780 Mart, im 3. 1846 nach einer englischen Berechnung 5 Dil. 261,619 Pf. St., 1847 nach M. Chevalier 614,641 Kislogramme = 136 Mill. 476,000 Francs, 1850 nach einer andern englischen Quelle 7 Mill. 259,824 Pf. St. Ganz Amerita bat nach ber Schapung bes zulest genannten frangofischen Gelehrten von feiner Entbedung bis 1847 ingl. eine Gilberquantitat von 26,700 Dill. Francs = 7120 Mill. Thaler ergeben. Die jahrliche Gilberausfuhr von Amerika nach Europa war nach humboldt von 1700 -1750 im Durchschnitte 221/2, in ben Jahren 1751 -1790 bagegen 35 1/2 Mill. spanische Piafter. - Uber Afrita und die übrigen Theile ber Erbe liegen uns Angaben von bewährten Auctoritaten nicht vor. Eine englische Quelle gibt die Silbererzeugung Gu= ropa's, Afiens und Amerita's fur 1846 ju I Dia. 254,306, für 1850 gu 1 Mill. 528,292 Pf. St., hum: bolbt bie ber gangen Erbe fur 1800 gu 193 Mill. France, Berghaus fur 1835 ju 3 Mill. 548,250 Mart an, mabrend M. Chevalier die jahrlich fur ben Belthandel erzeugte Quantitat um die Zeit von 1800 auf eirea 900,000 Kilo: gramme veranschlagt, wovon Umerika allein 90 Proc. gelie: fert habe. Gine von v. Reden gegebene Busammenftellung schätzt pro 1842 die jährliche Menge zu 3 Mill. 500,000 Mark, namlich 340,000 für Europa, 110,000 für Afien und 3 Mill. 50,000 für Amerika. Im 3. 1847 war nach M. Chevalier Die Gilberproduction auf ber gangen Erde 875,000 Kilogramme = 194 Mill. 417,000 France, im 3. 1848 dagegen (nach einer anderen Arbeit deffelben) 975,470 Kilogramme = 216 Dill. France. Der enge lifche Etonomist nimmt für 1850 nur 192 Dill. Francs

an. Nach E. Faucher ist die ganze Silbererzeugung der Erde 1851 circa 230 Mill. Franck gewesen (Mesico 133; Thili 22; Peru 25; Bolivia und Neugranada 12; Rußland und Norwegen 5; Sachsen, Böhmen u. s. w. 5; Unsgarn 7; Spanien 16; das übrige Europa 5 Mill.), und wird 1852 wegen der Preiserniedrigung des Quecksilbers eirea 250 Mill. betragen. Indessen darf nicht vergessen werden, daß E. Faucher ein Interesse hat, die Silberzquantitäten gegen die des Goldes nicht allzu sehr sinken zu sehen, während bei anderen Statististern andere Inz

tereffen in ben Calcul bineinspielen.

Bas bie Gesammtheit ber auf ber Erbe probucirten, refp. vorhandenen beiden eblen Detalle betrifft, fo nehmen Ginige an, bag Amerita vor feiner Ents bedung jahrlich nicht mehr als für 1/2 Mill. Thaler erzeugt habe, wahrend baffelbe nach M. Chevalier von 1492 — 1848 an 2674 Mill. Thaler Golb und 7233 Mill. Thaler Silber, zusammen für 9907 Mill. Thaler edle Metalle geliefert baben foll. Nach humboldt ift bie Ausbeute biefes Erbtheils von 1492-1810 2 Mill. 381,600 Rilogramme Golb und 110 Mill. 362,222 Kilogramme Silber gewesen, jufammen 32 Milliarden Francs, nach ben fpanifchen Statiftifern Mendoga und Uffarig allein von 1492-1724 gegen 37 Milliarben France. Den jabrlichen, von 1810-1815 faft gang ichwindenben, Bufluß ebler Detalle aus Amerita nach Europa im Anfange bes 19. Jahrh. schätt humboldt auf 100 1/2 Mill. rhein. Gulben, wovon mehr als bie Balfte fur Thee und Seibe nach China gegangen sei. Die jahrliche Erzeugung ebler Metalle auf ber Erbe gibt man fur ben Zeitraum von 1803—1809 zu 50 Mill. Thalern an, was etwa 11/4 Proc. bes ganzen Borraths ausmacht, während diefer Buwachs in ben ichlechteften Beiten ber (amerifanifchen) Dis nen nur 3/5 Proc. betragen haben foll. Rach R. Cheva= lier erzeugte die Erde im Anfange bieses Jahrh. jahrlich 23,700 Kilogramme Gold (81 Mil. 634,000 Francs) und 900,000 Rilogramme Silber (199 Mill. 998,000 Francs). Fur bas Sahr 1835 berechnet Berghaus bie Gefammt= production der edlen Metalle ju 851/2 Mill. Thalern, D. Chevalier für 1847 ju 412 Mill. 277,000 Francs. Rach bemfelben Statistifer mar bei ber Enthedung von Amerita eine Gold: und Gilbermaffe im Berthe von 270 Dill. Thalern vorbanden, namlich 80 Mill. in Gold und 190 Mill. in Silber. Der Englander Gr. King schafte bie vorhandene Quantitat edler Metalle für 1488 auf 45, für 1588 auf 100, für 1688 auf 225 Mill. Pf. St. wahrend humbolbt annimmt, daß im 3. 1800 eine Berthmenge von 4113 Mill. rhein. Al. eriftirt babe. Rach Jacob (in feiner Schrift über die eblen Metalle, 1831) baben alle Bergwerke ber Erde von 1700-1810 eine Gold: und Silberquantitat von 6160 Mill. Thalern erzeugt, und M. Chevalier berechnet, daß von 1492-1848 die Gefammtproduction diefer Metalle, fofern fie in ben euros paifchen und ameritanischen Bertehr getommen feien, 11,411 Mill. Thaler betrage. Dagegen behauptet Gala: tin, daß beren Berth vor der californischen Entbedung nur die Bobe von 4-5000 Mill. Thalern erreicht habe, und die verschiedenen Combinationen ber oben angeführ-M. Encyfl. b. 29. u. R. Grfte Section. LVI.

ten Einzelzahlen geben wieder andere Resultate, von des nen jedoch keins die zur Galatin'schen Bahl herabsinken dirfte. — Auf die Productionsmassen des Aupfers und anderer uneder Metalle, welche als Geld dienen, haben wir hier nicht einzugehen, da sie in dieser Eigenschaft eine zu geringe Macht entsalten und ihr Stoff in dem Minggelde einen willkurlichen, nicht den naturlichen Werth hat.

Rach bem Borftebenben laßt fich beftimmen, wie fic bie producirten Golb= und Gilbermengen bem Gewichte nach zu einanber verhalten. Rach humboldt ift an Gilbermaffe 47 Mal mehr als Golb vorhanden (1838), während Jacob dafür halt, daß um das Sabr 1800 an 50 Mal mehr Gilbermaffe ju Lage geforbert worben fei. Rach M. Chevalier überflieg in ben blubenben Beiten ber Gilberminen von Potofi bie Bewichtsmenge bes producirten Gilbers die bes Golbes um das GOface, bald darauf, bei der Ausbeute der brafilis fcen Goldminen, nur um bas 30fache, nach ber Mitte bes 17. Jahrh. wegen ber Ausbeute in Rejico wieber um bas 40fache, im 3. 1800 um bas 57fache, 1846 um bas 40fache, 1847 nach 2. Faucher um bas 20fache, 1852 muthmaßlich nur um bas 6,3fache. Doch wirb nach berfetben Auctoritat bie Golbausbeute in ihrer Daffe balb finken, da die Alluvionen in Kurzem erschöpft sein und bann bie toftbarere Sewinnung aus ben Quarzfelfen eintreten werde, wogegen die Silberausbeute eben durch die fic mehrende Goldausbeute ebenfalls gesteigert werden musse.

Der naturliche Berth ber eblen Detalle, wovon ihr Berth als Gelbstoff abhangt, fann als bas burch andere Bater ausgedruckte Aquivalent bezeichnet wer= ben. Roftet 3. B. im allgemeinen Bertebre 1 Centner Beigen 1 Both Gilber, fo ift jene Menge ber Berth von diesem. Bird nun weiter gefragt, woher biefer Werth, biefes gegenseitige Berhaltniß tomme, fo tonnte als Antwort bie Borftellung fich geltend machen, als wurde biefer Berth von der Reinung des Taufchenden bestimmt. Bertaufer und Raufer legen jeber bem Taufchmittel einen verschiebe= nen Berth bei, wenigstens in sofern, als ber, welcher bas Detall (Gelb) nimmt, biefes bober achtet, als bie bafür hingegebene Baare, mogegen ber, welcher bas Des tall hingibt, die Baare, welche er nimmt, bober achtet; allein da ber Tausch meistens nur da vollzogen wird, wo bie geringste Quantitat bes Gelbes bewilligt wirb, obgleich man andererseits die moglich bochfte fobert, fo liegt in biefer Bechfelwirfung bes Angebotes und ber nachfrage, fobalb ber Tauschmartt ein nur irgendwie umfassendes Gebiet begreift, ein fo objectiver Regulator bes Geldwerthes, baß ber Subjectivitat nur ein kleiner Spielraum übrig bleibt. Benn nun gefagt wird, daß der Marktpreis ber edlen Metalle, b. h. ihr Werthverhaltniß zu den Baaren, innerhalb einer bestimmten Beit und eines bestimmten Taufchgebietes fich nach bem zusammengesetten Berhaltniß ihrer Ruglichkeit und Seltenheit richte (Dill), fo konnte es scheinen, als mare burch die Ruglichkeit doch wieder ein bedeutendes Moment der subjectiven Meinung eingeführt; allein ber Nugen des Metalles ift für jeden Ginzelnen auf bemselben Tauschgebiete im Ganzen berfelbe, indem der Eine badurch nicht mehr als der Andere zu

realisiren vermag. Dagegen kann die Meinung über den blogen Besit des Metallgeldes, hauptsächlich über den Besit von goldenen und silbernen Zierathen und Gefäsen bei den einzelnen Menschen und in den verschiedenen Zeiten seit verschieden, und der Erund hiervon die Verschiedenzheit einer Meinung sein, welche sich objectiv nicht motiviren läst; allein auch diese Meinung, resp. Nachstrage, dat wiederum an dem Angebote, d. h. an der vorhandenen Menge der Metalle, sowie an der vorhandenen Duanztität der basür ausgetauschten Baaren, eine durchaus obsjective Schranke. Unter der Seltenheit dagegen ist nicht schlechtweg das seltene locale Vorsommen der edlen Metalle zu versiehen, denn diese sind bekanntlich sehr allgemein verbreitet.

Der Werth ber Metalle richtet sich nach bem Berbaltniff, in welchem ihre vorhandene Menge ju ber porhandenen Menge von Baaren fteht; inbeffen bes ruben beibe Quantitaten auf bemfelben Factor, auf ber Arbeitemenge, burch welche fie erzeugt worben find, und fo ift in letter Inftang die Arbeit ber Berthmeffer aller Guter. Auch bas Capital, woburch Arbeit gefauft, reip, erfett wirb, ift nur ein Product vorhergegangener Arbeit, mochte biefe nun unter Umftanben, 3. 23. bei ber erften Befigergreifung eines Stud Lanbes, noch fo gering Demnach ift der Berth ber eblen Metalle ber Berth, resp. die Menge ober das Aquivalent der auf ihre Probuction verwendeten Arbeit. Da nun die Gewinnung einer gleichen Quantitat berselben an bem einen Orte meniger Arbeit als an dem anderen, resp. weniger Productionetoften verurfacht, fo icheint es, als mare obiger Sag, baß gleichen Arbeitsquantitaten gleiche Metallquantitaten entsprechen, nicht richtig; inbeffen vollzieht fich innerhalb ber verschiedenen Berhaltniffe gang von felbft ber schnelle Proceg ber Reduction auf ein einziges Berhaltniß.

Aus ber Erorterung bes Berthes ber eblen Retalle, b. h. ihres Berhaltniffes ju anderen Gutern, und nament: lich zur Arbeit, ergibt fich, ebe wir zu den absoluten Quantitaten übergeben, welche als Gelb umlaufen, ber Fortschritt der Untersuchung ju dem Berthverhaltniß, in welchem Gold und Gilber gu einander fteben. Daffelbe richtet fich nicht nach benjenigen Gold: und Gilber: quantitaten, welche als gemungtes Gelb vorhanden find, fondern nach den Quantitaten, in welchen fie überhaupt als Dunge, als Barren, als Bierathen, als Gefage, als Schaustude in mineralogischen Cabineten, als Medica: mente, als chemische Reagentien u. f. w. eriftiren. Dem= nach murbe 1 Pfund Gold soviel werth fein, wie 20 Pfund Silber, wenn 20 Mal mehr Silber als Gold vorhanden mare, und ber Berth murbe nach biefen relativen Den= gen in ben verschiebenen Beiten variiren. Da gegenwar: tig ber Goldwerth jum Silberwerthe etwa wie 15 ju 1 fteht, fo mußte hiernach jest 15 Dal mehr Gilber als Gold vorhanden, ober biefes Berhaltniß als bald eintretend ju erwarten fein. Es fleht fest, daß die Gilberquantitat viel größer ift. Der oben ausgesprochene Sag tann aber auch nicht in biefer Beife gemeint fein, icon beshalb, weil eben Gold fein Gilber ift, und beide in ihren Eigenschaften febr vericbieben find. Daber muffen auf jenes Berth:

verhaltniß auch ber großere Glang, Die geringere Drybir= barteit, die größere Kraft, ber Abnugung zu wiberfteben, bie größere Dehnbarkeit bes Golbes, bas bavon abhans genbe Beburfniß nach Schmudsachen, Lurus, Mobe u. f. w. wesentlich influiren, mas nachgewiesen zu haben besonders bas Berbienft &. Faucher's ift. Indeffen bleibt die Abbangigfeit bes Berthes von der Quantitat ein Grundver: haltniß; sollte einmal 10 Dal mehr Gold als Gilber eriftiren, fo wurde bas jebige gegenseitige Berthverhaltniß fic total andern. Dies bestätigt fich auch aus ben geschicht. lichen Phafen, welche jenes Berhaltniß im freien Taufche burchlaufen hat. Rach ben ziemlich überein: stimmenben Angaben ber Statistiker und Nationalokono: men ftellte fich bas Werthverhaltnig einer Gewichtsmenge Silbers zu einer gleichen Gewichtsmenge Golbes (in Griechenland) zur Zeit Xenophon's (350 v. Chr.) wie 1 zu 10, ebenso ungefahr zur Beit Alerander's bes Großen (in feisnem Reiche) und im Bergleiche ber Romer mit Atolien um bas Jahr 250, nach ber Eroberung von Spratus im Jahre 212 v. Chr., mobei viel Gilber ploglich in Girculation überging (im bamaligen romifchen Reiche, freciell in der Stadt Rom) auf 1 zu 17, nach ber Plunberung bes Staatsschahes in Rom unter Julius Cafar, wodurch eine große Menge Goldes ploglich auf den Taufchmarkt geworfen ward, auf 1 ju 9, unter bem romifchen Raifer Theodofius bem Jungeren um 410 n. Chr. auf 1 ju 18 (ba ber an die Barbaren entrichtete Tribut bas Golb rar machte), unter Karl bem Großen auf 1 ju 10 bis 11, von ba an bis zur Entbedung von Umerika (in Europa) auf 1 zu 10 bis 12. Bon diefer Zeit an haben wir es nicht mehr mit localen, sondern mit allgemeineren Er: scheinungen zu thun, indem die verschiedenen Martte in einen großen mehr und mehr ausammenflossen. Go gestaltete fich bas Berhaltnig bes Gilberwerthes ju bem Goldwerthe unter Beinrich IV. und Ludwig XIII. (aunachst in Frankreich, von 1589-1643) wie 1 zu 12, in ber Mitte bes 17. Sahrh. wie 1 zu 14 bis 16, im 3. 1790 wie 1 zu 15, 1800 wie 1 zu 15,64, 1815 wie 1 ju 15,66 bis 15,75, 1826 nabe wie 1 ju 16, 1839 wie 1 zu 15,76, 1840 wie 1 zu 15,38. Bon 1816-1849 mar an ber hamburger Borfe bie niebrigfte Rotirung auf bem Courezettel im 3. 1818, namlich wie 1 gu 15,19, die bochste in den Jahren 1836 - 1843 wie 1 ju 15,98. Wie boch man auch den Ginflug der veranberlichen Bedurfniffe ber Dobe und bes Lurus, sowie ber Regierungs : und Bantmagregeln anschlagen mag, fo geht hieraus boch hervor, daß im Laufe ber Beit die Gilberquantitat sich ftarfer ale bie Goldquantitat vermehrt bat, was übrigens birect aus ben oben angeführten Bablen erbellt. Ein locales Phanomen war es, als in Teutschland von 1839-1841 in Folge der bedeutenden Getreibeein: fuhr nach England, welches fast ausschließlich in birect übersandtem Golde bezahlte, nachdem die Quelle der Ausgleichung burch Bechfel erschöpft mar, bas Golb um 7 Proc. gegen ben Stanb fant, welchen es turg vorber eingenommen hatte. Gine abnliche Erscheinung ift ber Umftand, daß in dem goldreichen und bem Beltverfebre verschlossenen Japan um die Beit von 1844 bas Gilber

im Berhaltniß zum Golbe fich wie 1 ju 8 bis 9 hielt. In England, wo freilich bie Goldmahrung besteht, und beshalb die Nachfrage nach Golb verhaltnigmäßig fehr ftart ift, wurde turg vor ber californischen Entbedung bei ber Munge eine Unge Golb mit 3 Pf. St. 16 S. 21/2 D. bezahlt, und diefer Preis hat fich bis jest faft ohne alle Berminderung erhalten, obgleich bas Publicum einen mertlich niedrigeren Preis bewilligte. Es ift Thatsache, baß bie californischen Goldminen, etwa feit ber Mitte bes Sah-res 1850, den Goldwerth bedeutend herabbrudten, und Biele berechnen diese Erniedrigung, soweit sie bis jest vorgeschritten ist, für Newport auf 3, für England auf 1½ Proc. An der hamburger Borse siel der Goldpreis am 3. Sept. 1850 auf 434½ M. Banco, am 17. Dec. desselben Jahres auf 423, vom 1. Juli bis 25. Dec. 1850 ber englische Govereign an ber parifer Borfe um 2 Proc. 2. Faucher fest die Erniedrigung gar auf 8 Proc., indem er - was nach unferer Meinung unzulaffig ift - 4 Proc. fur Erniedrigung bes Goldes und 4 Proc. fur Erhohung bes Silbere rechnet. Derfelbe Gelehrte behauptet, Die Grunde biefer Ericheinungen batten nicht in ber reellen Mehrausbeute bes Golbes gelegen, fonbern vielmehr in ber Meinung, in der Furcht, in der jum Theil hierauf gegrundeten Speculation, fowie in mehren anderen Umftanben, wie in ber ruffischen Anleibe bei Baring, in bem Silberausfuhrverbote Ruflands und Spaniens (biefe verboten aber auch, wie Ofterreich, die Goldausfuhr), in ber Abschaffung ber Goldwährung in Solland und Belgien, woburd bie parifer und bie englische Dunge mit Golb überschwemmt und in Solland und Belgien bie Nachfrage nach Silber gefteigert worden sei u. f. w. Ihm schließt fich in feinem Urtheile auch Roggerath an, wahrend D. Chevalier ben Sauptgrund in Der reellen californifcen Ausbeute, nicht in blos imaginaren Urfachen findet. Et= was anderes ift die Erscheinung, bag man im Anfange ber vierziger Jahre vielfach eine Entwerthung bes Gilbers fürchtete, welche jeboch factisch nicht eintrat. Rurg vor ber Ausbeute Californiens tann man bas Berhaltniß auf bem allgemeinen freien Beltmarkte wie 1 zu 153/4 anneh= men, etwa 1 Proc. bober als ber burchfcnittliche gefet= liche Werth war, mahrend es jest kaum auf 1 zu 151/2, ja in ben ganbern, wo man vor Rurgem bie neben ber Silberwahrung bestehende Goldwahrung abgeschafft hat, nur auf 1 zu 15½ steht. In Rußland besteht schon seit langerer Zeit, meist durch gesehliche Bestimmungen aufrecht erhalten, ein Verhältniß wie 1 zu 15. Nach Bergzhaus ist dasselbe im Laufe der Geschichte nie unter 1 zu 7½ gefallen und nie über 1 zu 22 gestiegen, sodaß der Mittelwerth 1 zu 14½ betrüge. Nach San hat der Werth bes Gilbers (auch ber bes Golbes?) innerhalb ber letten 200 Jahre gar nicht gefchwantt, mas wol fo ju verfteben ist, daß die Schwankung nur ein Minimum (etwa zwisschen 1 zu 15 und 1 zu 16) betragen habe. Der Franzose Garnier (A. Smith's Commentator) stellte die Behauptung auf, bag bas Berhaltnif bes Goldwerthes jum Silberwerthe icon ju Berobot's Beiten wie 15 ju 1 gewesen sei; E. Faucher bagegen meint, bag bei einigen Bolfern ber Silberwerth bem Goldwerthe gleich, fogar bober

gestanden habe; nach den Sesegen des Manu in Indien sei er wie 1 zu 21/2 gewesen. Dureau stellt die Behauptung auf, daß das Berhaltnis vom 15. bis zum 6. Jahrh. vor Christo wie 1 zu 6 bis 8 gewesen sei. — Ebendies ses wechselnde Berhaltnis im Werthe der edlen Mestalle ist ein Grund, daß Einige gesodert haben, man musse dieselben ihrer Function als Geld entheben und an ihre Stelle ein Tauschmittel setzen, dessen Stoff keiner Schwanzung unterworsen sei. Dieser Stoff könnte kein anderer sein, als ein solcher, dessen Werth (denn einen solchen hat er im Grunde doch immer) gegen andere Waaren versschwindend klein ist, und man wäre so auf das Papierzgeld, als auf das ausschließliche Geld, resp. auf den Tausch vermittels bloßer Schuldverschreibungen, und somit auf das Gebiet geführt, wo überhaupt eigentliches Geld nicht eristist.

Die officielle Festfegung bes Berthverhalt: niffes zwifden Gold und Gilber tann in einem Staate mit vernunftiger Berwaltung nur der Ausbruck bes freien Berkehrsverhaltniffes fein, obgleich fie beren Schwankungen nicht ftets zu folgen vermag und aus ber Differeng viele Disftante hervorgeben. Ein Regierungsbecret, welches etwa im 3. 1853 festfeten wollte, bag bis auf weitere Ordre 1 Pfund Gold foviel werth fein foll als 18 Pfund Gilber, wurde junachst allerbings im Bertehre zwischen bem Publicum bes gandes mit ber Staatscaffe volle Geltung fich verschaffen, indem 3. 28. bie Steuern mit biefen Aquivalenten bezahlt werben wurben. Allein ber freie Taufchwerth murbe baburch taum afficirt werben, und Jeber, ber eine Leiftung an ben Staat hatte, wurde in Gold gablen, nachbem er biefes gegen bas Gilber eingetauscht hatte. Wollte ber Staat bas Publis cum zwingen, im Taufche 1 Goldmunge von 1 Gramme bei ber Bezahlung in bem Werthe einer Gilbermunge von 18 Grammen anzunehmen, fo wurden alle Rolgen eines folden Zwangscurfes eintreten, namentlich wurde ber Sanbel in fofern gehemmt werden, als er fich nicht durch Goldgelb realifiren ließe. Wenn Jemanbem ein folches Goldstud angeboten wurde, fo wurde biefer eben nur foviel Baare geben, als es werth ift, nicht als 18 Grammen Gilbers werth finb. Der Staat fann bie Magregel burchführen, baß er von heute an einen Beamten, ben er noch gestern mit 18 Pfund Silber bezahlte, welche ben Werth von 1 Pfund Gold hatten, mit 14 Pfund Silber bezahlt, ober bag er bei ber Bezahlung feiner Binsen 1 Pfund Gold, welches er bei der Contrabirung 14 Pfunden Silber gleich achtete, als Aquivalent fur 18 Pfund Silber ausgibt; allein bies mare nichts anderes, als eine einfache Berabfegung ber Beamtenbefoldung und ber Binfen, und bie weitere Folge ware unausbleiblich die, daß er von jett an fur die geringere Summe auch geringere Dienste und Rauffummen fur feine Schuldpapiere erhielte. Bollte er verordnen, bag ein Steuerquantum, welches Unfangs nach 1 Pfund Gold bemeffen war und eine Beit lang auch burch 14 Pfund Gilber abgetragen werben burfte, von heute an mit 18 Pfund Gilber geleiftet werden muffe, mahrend ber Marktpreis beiber Metalle wie 1 ju 14 bleibt, fo ware bies Richts als eine einfache Steuererbohung, welche ben allgemeinen Silberpreis nur in fofern etwas erhöhen wurde, als bie Stenern nicht mehr in Gold bezahlt werben burften, die ganze auf ein Dal zu leiftenbe Steuerfumme febr groß ware, und bie gange Gil. berquantitat ju beschaffen Anfangs mit einigen Schwierigfeiten verbunden fein barfte. Dennoch tann teine Regierung, welche Bablangen in beiben Metalten annimmt und leiftet, umbin, fire biefelben bas gegenseitige Berthverhaltrif feftauftellen, nur baß fie babei am weifeften hanbelt, wenn fie fich fo wenig als moglich von bem freien Marttpreife entfernt. Da aber biefer ftete fichwantt, fo vermag fich die officielle Feftstellung nicht flets auf dies fem Riveau ju erhalten, obgleich bie in Folge biefer Schwankungen entflehenben Berlufte und Gewinnfte, welche einerfeits ber Stant, anbererfeits bas Publicum bat, im Sangen fich gegenfeitig ausgleichen burften. Unbere ftelt fic bie Sache, wenn ber Staat Bablungen nur in ei= nem Metall leiftet und annimmt, wobet er (bas ober) ein anderes nur als Scheibemunge gelten lagt, ein Berbaltnif, welches auch auf bie im Ramen bes Staates bei Streitigfeiten über bie Ausgleichung eines Gilberaquiva: lents mit einem Golbaquivalent awifchen ben Stantsburgern gefällten Richterspruche von Einfluß ift. Indeffen führt uns biefe Frage auf die andere nach ber Bahrung, und blefe haben wir erft weiter unten naber au berühren.

Wenn wir einige Beispiele ber ofsiciellen Werthbessimmung zwischen Gold und Gilber anführen sollen, so stellte die teutsche Munzordnung von 1524 dieselbe auf 11½ zu 1, die von 1559 auf 11½ zu 1, der zinnaische Munzschuß von 1687 auf 13½ zu 1, der leipziger Munzschuß von 1690 auf 15,38 zu 1, ein französisches Geset von 1726 auf 14,46 zu 1, ein englisches von 1728 auf 15,2 zu 1, die teutsche Munzonvention von 1753 auf 14,16 zu 1, ein französisches Geset von 1768 auf 15,42 zu 1, eins dergleichen aus dem Jahre 11 der Republik auf 15,5 zu 1, ein niederländisches von 1816 auf 15,87 zu 1, ein englisches von demselben Jahre auf 15,13 zu 1. Gegenwärtig ist der gesetliche Stand in Frankreich (sowie in Belgien und Holland die zur Abschaffung der Goldzbaltuta) 15,5 zu 1, in England desgleichen, in den verzeinigten Staaten von Rordamerika 16 zu 1 (eigentlich 15,988 zu 1). In Preußen kottete 1848 eine Mark Gold ofsieiell 219½ Ihaler, eine Mark Gilder 14 Thaler, woraus sich ein Berhältniß von 15,69 zu 1 ergibt.

Borfiehende Erbrterungen find die nothwendige Borsaussetzung für die zu beantwortende Frage nach der Bahstung (Baluta, Etalon, Standard), besonders nach der einfachen und der doppelten, welche keine blos techsnische Munzfrage, sondern eine allgemeine Gelbfrage ift, und beren Erdrterung jedes Mal, wenn auf der einen oder der andern Seite der edeln Metalle eine bedeutende Bermehrung eintritt, nicht blos ein theoretisches, sondern auch ein praktisches Interesse in Anspruch nimmt. Für die Staatsregierung konnte es gleichgultig sein, welches Berhältnis im Werthe des Goldes und des Silbers stattssindet, wenn sie nicht selbst an dem Tausche dieser Mestalle betheiligt ware. Sie seht daher als gesehliches Jahlsmittel das eine Metall fest, nach welchem alle Jahlungen

bemeffen werben und läft bas andere in ber Rolle einer einfachen Laufdwaare (einfache Babrung), ober fie gabit und empfangt Bahlungen in beiben ebein Detallen, und von beiben eriftiren bann Lanbesmangen, welche eine Berthaufichrift tragen und baber ein vom Staate ber flimmtes Berhaltnif bes gegenfeitigen Berthes baben (bops pelte Babrung). Dan tann fagen, bag in einem Staate foviel Bahrungen befteben, als Metalle mit einet Berthauffdrift ausgepragt werben, nur bag man ge wohnlich bas aus unebeln Metallen geprägte Gelb megen feiner geringen Menge und feiner Eigenschaft als balbes Papiergelb aus bem Spiele laft. Dbgleich in England auch bie Silbermungen einen legalen Berth, weil ein Berthgeprage, baben, fo vertreten fie boch wefentlich bie Scheibeminge, febag in biefem Lande nur eine, namlic bie Goldwahrung, befieht. Riemand tann gezwungen werben, für eine Gumme über 40 Schillinge Gilber in Babbung angunehmen. Eine Rolge biefer Buffanbe ift, bag in England die Silbermungen etwas unter ihrem Berthe ausgeprägt werben, inbem 28 Schillinge nicht gang foviel Silber enthalten, als 1 Sovereign (1 Pfund Sterling in Gold) werth ift. Erft 21 Schillinge find reell fopfel Berth als 1 Sovereign. Roch bestimmter als vorber ift in England burch Deel's Bill von 1844 bie Golbwabrung burchgeführt. Im 3. 1851 schlug Oberft Thompson im Unterhause vor, bie Goldwahrung abzuschaffen und bie (ausschließliche) Silbermahrung einzuführen, weil et befurchtete, bag in Folge bes californifchen Golbes burch bie Beibehaltung jener fur bas Land fcblimme Folgen entflehen wurden. Dagegen wiesen Unbere barauf bin, baß es hochst nachtheilig sein wurde, wollte man bas in bem kanbe fo seltene Gilber burch Anfauf im Austande berbeischaffen, daß grade die Goldvermehrung ber Goldwahrung gunftig fei, weil biefe um fo mehr Dungen liefere, bag bem Staate bie Abtragung feiner in Golb contrabirten und zu verzinfenben Schulben um fo leichter werden mußte, je billiger bas Golb gegen bas Gilber werbe. Mus bem lettern Grunbe rath auch Roggerath ben Staaten, wo fie einmal befteht, die Goldmahrung nicht abzuschaffen, um nicht ihrerfeits bei ber Schulbentilgung zu verlieren. Deffenungeachtet bat holland -nach E. gaucher zu voreilig und ohne Roth -- 1850 bie doppelte Bahrung, welche inbessen factisch fast die ausfoliefliche Goldwahrung war, beseitigt und die einfache Silbermahrung eingeführt, fofern es feine 10 Gulbenftude und Bilhelmeb'or außer Cours feste und gegen Silber einlofte. Es wurden bei biefer Gelegenbeit ber Regierung 50 Dill. Gulben gur Auswechselung gegen Silber übergeben, welches man meift in England, mo fein Preis beshalb ftart flieg, eintaufte. Eine abnliche Magregel führte balb barauf Belgien burch, indem es nicht blos die auslandischen, fondern auch die einheimis fchen Goldmungen für bloge Baare erflarte. Um bie: felbe Beit sette Portugal mit Ausnahme ber englischen Sovereigns alle Goldmungen außer Cours. Da gum Theil in Folge biefer zusammentreffenden Operationen bas Silber auf dem Beltmartte im Preise bedeutend flieg, fo verbot Rugland 1850 die Ausfuhr des Gilbers. In

Frankreich, wo fcon feit langer Beit bie Gilberwahrung vorberescht, sobag verhaltnifmäßig wenig Goldmungen, baffir aber ungeheuer viel Gilbermungen umlaufen, warb bie Frage ebenfalls lebhaft biscutirt und eine Regierunascommiffion fur die Beantwortung ernannt, welche babin aussprach, daß gur Beit tein Grund vorliege, die Golbwahrung ganglich abzuschaffen, und die ausschließ liche Silbermahrung einzuführen, refp. bas gefehliche Berthverhaltniß zwischen beiben Detallen zu andern, ober gang fallen gu laffen. Im großen Gelbvertehr werben naturlich bie beiben Detalle gegenseitig als Baaren behandelt. Unter ben übrigen europaischen Staaten bat nur noch Bremen bie Goldwahrung. In Preugen ift burch ein Gefet von 1821 die alleinige Gilbermahrung eingeführt und baber hat ber Friedrichb'or feine Berth auffchrift. Wenn er beffenungeachtet in Kolge gefehlichet Bestimmung ju einem bestimmten Berthe im Berbaltmiffe gum Gilber (5% Thaler) an ber Staatscaffe angenom: men und von ihr ausgegeben wird, so ist dies allerdings noch ein Reft ber Goldwahrung neben ber Gilbermahrung, bie inbeffen fur ben Sandel mit bem Auslande teine Bebeutung bat, mo bas preugische Golb, wie jebes anbere, nach bem Gewichte angenommen wird. Wenn in Teutschland bie Gilbermahrung herrscht, so hat bies einen biftorischen Grund in dem Umftanbe, daß burth bie barger und erzgebirgifchen Bergwerte bas Gilber aum vor berrichenden Bahlmittel geworben mar, ebe bas Galb irgend einen Einfluß erlangen konnte. Die ausschließliche Goldwahrung in der nordamerikanischen Union einauführen, foling 1851 ber Secretair bes bafigen Bollam= tes, Corvin, vor. hier ift namlich, bei ber boppelten Bahrung, wie schon gefagt, bas legale Berhaltnis vom Golbe jum Silber wie 15,98 ju 1, sodaß eine Bleichheit zwischen Golb und Gilber, wegen ber fintenben Gold: preise nur burch immer schlechtere Ansmungung bes Gilbergelbes erhalten werben tann, ba eine fleigenbe beffere Ausmungung bes Golbes nicht moglich ift. Steht ber Wechselcours auf England ungunflig, sodaß Metallgeld borthin geschickt werden muß, so führt man aus ber Union besonders Gilber aus, weil biefes nach ber gefet. lichen Pragung niedriger angesett ift, als sein Tausch= werth zwischen ber Union und England beträgt.

Benn bei ber boppelten Babrung ber Berth beiber Belbsorten auch noch so genau bestimmt ift und bie Regierung Alles versucht, um biefen zu erhalten, so hindert bies boch nicht, bag man bas eine Gelb gegen bas andere auftauft, ba bem Beltvertehr Richts an ber Aufschrift, Alles an bem innern Gehalte liegt und zwar wird bei einer boppelten Bahrung bas toftbarere Retall vorzugs: weise als Baare behandelt, wenn nicht, wie in England, in biefem mehr Dungen ausgeprägt find, als in bem an: bern. Man behauptet, bag biefe Behandlung bes Gol: bes als einer Baare befonders feit bem Beginne biefes Jahrhunderts eingetreten fei. Doch tann, wie gefagt, auch das Silber biefe Rolle fpielen und im Grunde find beide Metalle nichts Unberes als Baaren. Geschichtlich fteht fest, bag, wo eine Bahrung besteht, bas andere Metall nur in geringer Menge circulirt und bag eine neue Bahrung einführen soviel heißt, als das andere Metall jum großen Theile aus bem Lande treiben, und baber ift bie Frage nach ber Einführung einer neuen Babrung febr wefentlich von ben im Lande als Gelb circulis renben Metallquantitaten abhängig. Bollten jest alle Lander bie ausschließliche Goldwahrung einführen, welche ohne die Bestimmung, daß die hauptzahlungen in Gold erfolgen follen, keinen rechten Ginn bat, fo wurde bie Magregel wabriceinlich an den mangelnden Goldmunzen fcheitern. - Benn ber Drang nach einer Babrung ein naturlither ift, der im Laufe ber Geschichte immer mehr feine Befriedigung burchfeben wird, fo tann man fich bei ber Frege, ob Golb ober Gilber bie Babrung fein foll. amor a priori nicht fur bas Gilber entscheiden, ba es an fich gang gleichgultig ift, welches Metall ben Grund: werthmeffer bilben foll, bas toftbarere ober bas minber toftbare, allein wie bie Gachen jeht fleben, ertlaren fich bie meiften Stimmen, welche bem californischen und auftralifchen Golbe feine unbegrenzte Bermehrung prophezeien, fur bie Silbermabrung, weil bas Gilber im Berthe, ober vielmehr in ben fucceffiv ausgebeuteten Quantitaten weniger fcwantt, einen größeren Raum einnimmt, an absoluter Menge weit großer ift, bei ber überwiegenben Mebraabl ber Laufche in Anwendung fommt, nicht fo weit versandt, ober als Baare verwandt merben fann u. s. w.

Um bie in verschiebenen Landern und Beiten als Belb bienenben Detallmaffen au bestimmen, bietet fic ber Beg bar, biejenigen Quantitaten, welche als Bierathen und Befage eriftiren, von ber Befammtprobuc: tion abangieben, wobei wir die unebeln Metalle füglich aus ber Rechnung fortlaffen. Inbeffen zeigen alle bergleichen Berfuche, bag es welt leichter ift, burch bie ums gefehrte Gubtraction die als Gefaße und Schmud bie: nenden Metallmaffen ju finden. Jacob nimmt an, daß um das 3. 1600 ein Funftheil in Diefer Form eriffirt und bag man um bas 3. 1830 in Europa jabrlich etwa 149 Dill. France ju biefem Zwede verarbeitet habe. Rach Mac Culloch betragt biefe Durchschnittssumme für die neueste Zeit und für Europa sammt der Union eirea 150 Mill. Francs, nach E. Faucher eiren 200 Mill. Wenn ber zulet Genannte von ber Boraussetzung aus: gebt, bag bie neue Beit bem Lurus weit mehr eble De= talle zum Opfer bringe, ale die alte, fo ift bies naturlich richtig in Bezug auf die absoluten Quantitaten: als lein relativ genommen muß unzweifelhaft ber Sat gelten, baß im Alterthume und im Mittelalter, wo ber Laufch: vertehr fo wenig ausgebildet mar, weit mehr eble Detalle ihre Berarbeitung ju Lurusgegenftanben gefunden baben. - gerner muffen von ber Gefammtmaffe bie Ber= lufte burch Schiffbruche, Bergraben u. f. w. in Abaug gebracht werben, wenn bie Detallgelbmaffe fur bestimmte Epochen berechnet werben foll. Babrend im Alterthume und im Mittelalter, felbft noch in ber neuern Beit, befonders bei Kriegslauften, große Maffen Gelb in die Erbe vergraben worben find und nie wieber jum Borichein tommen, darf man die Berlufte burch Schiffbruche in ber neuern Beit nicht gering anschlagen, wenn man bebenft,

Daß jahrlich mehre hundert Schiffe ju Grunde geben. -Die Abnugung betrifft gwar nicht ben Rominal =, fon= bern ben Realwerth, aber auf Diefen fommt es fchlieflich an. Gie wird bei ben ebeln Metallen fur bas Alterthum von Jacob jahrlich auf 1/200 geschatt. Bersuche, welche man in England mit antiten Dungen angestellt bat, er= geben fur bas gabere Gold 1/100, fur bas fprobere Gilber Dagegen 1/200 als jahrliche Abnutung. Franzosen berechs nen biefelbe fur ihr nach bem Decimalinftem und nach mathematischen Principien ausgeprägtes Gelb zu 1/6250, ein Bruchtheil, ber wol zu gering gegriffen ift, obgleich zugegeben werben muß, baß ber gange mathematische, des mifche und mechanische Scharffinn biefer Nation aufgewen: bet worben ift, um ber Munge bei ber fleinften Oberflache ben größten cubifchen Inhalt zu geben, ohne baß fie aufhort, handlich zu fein. Man hat andererfeits berechnet, daß bei ber burchschnittlichen modernen Musbra= gung 40 Dill. Thaler in Golb und Gilber (je gur Salfte) burch bie Abnutung sich jahrlich um 70,000 vermindern, was einem 571tel gleich faine. Roch Andere berechnen, bag Goldmungen in 50 Jahren 2 Procent verlieren, was eine jahrliche Abnutung von 1/2000 ergibt. Die Abnutung ber Bracteaten, welche im Mittelalter maffenweise als teutsche und vorber icon g. B. als byzantinische Dungen gefchlagen wurden, muß gang enorm fchnell vor fich ge-gangen fein. Wie aus diefen Beifpielen hervorgeht, ift man über bieselbe noch keineswegs zu einem sicheren Resfultate gekommen, und wenn sich bieser Proces auch fur bie neueren Beiten ziemlich genau bestimmen lagt, so feblen boch bie genügenden Anhaltepunkte fur bie verschiedes nen Gelbsorten ber fruberen Beiten. Obgleich bie Beant= wortung ber Frage bei bem erften Blide auf ben jebens falls geringen jahrlichen Bruchtheil unerheblich ju fein fceint, fo ift fie boch im Grunde außerorbentlich wichtig, ba es nicht gleichgultig sein kann, ob eine im 3. 1852 vorhandene Geldquantitat burch die Abnugung erft in 3000, ober ichon in 300 Jahren ganglich von ber Erbe verschwunden fei. Benn ber von D'Gulloch aufaestellte Sat, daß bie jahrliche Berminderung bes Metallgelbes burch Schiffbruche, Abnubung u. f. w. 1/100 feiner Daffe betrage, fo wurde von bem 1852 vorbandenen Gelbe im 3. 1952 feine Spur mehr vorhanden fein.

Die Berechnungen der in verschiedenen Kandern und Beiten vorhandenen oder umlaufenden gesammten Golds und Silbergeldmasse siden sich indessen nicht blos auf den Calcul der Abnugung, der Schiffbruche, der Berzarbeitung zu andern Zweden, der Ausbeute der Minen u. s. w., sondern auch auf andere Boraussetzungen, welche indessen hier nicht detaillirt werden konnen. Die wichtigssten, von den bedeutendsten Auctoritäten herrührenden und am meisten in die Offentlichkeit übertragenen Resultate sind, historisch geordnet, folgende. Die Gold: und Silzbergeldmasse, welche in den Zeiten des Augustus (im rösmischen Reiche, welche damals saft alle Culturstaaten umfaste) umlief, resp. vorhanden war, schätz Jacob auf 2500 Mill. Thaler, während er für den Anfang des 9. Jahrh, nur noch 243 Mill. annimmt, namentlich wegen des seitdem verfallenen Berghaus. Das während der

folgenden Sahrhunderte, befonders mahrend des 13., 14. und 15., in Europa eine febr geringe Quantitat an De= tallgeld umlief, ift eine allgemeine, auf sichere Borausfegungen bafirte Unnahme. Dan weiß 3. 28. aus offis ciellen Documenten, bag in England von 1372-1509 im jahrlichen Durchschnitte nur fur 6886 Pf. St. in Mes tall ausgeprägt worben find, während (nach humbolbt) bie englische Munge allein in ben 3. 1817-1827 1 Mill. 294,000 Mart Goldgeld geschlagen bat. Far bie Beit turz vor der Entdedung von Amerika nimmt Jacob ebens falls eine Summe von 243 Mill. Thalern an und zwar für die alte Welt, mahrend Andere nur 230 Mill., noch Undere nur 160 Mill. wollen gelten laffen. Nachdem bie ameritanischen Schape, besonders die Silberminen von Potosi (feit 1545), ben Borrath ploglich und fehr bedeutend gefteigert hatten, mußte um bas 3. 1600 nach Sacob eine Geldquantitat von 1161 Mill. Thalern, unter Abrechnung einer bis babin erfolgten Abnutung von 1093 Mill., vorhanden fein. Andere bagegen schaben biefes Quantum nur zu 817 Mill. Thalern. Rach bem Eng= lander Gr. King liefen um 1688 in ganz Europa 920 Mill. Thaler in Golds und Silbergelb um, nach Jacob um das J. 1700 gegen 2079 Mill. Den Metallgelds vorrath in Frankreich bei der Errichtung der Law'schen Bettelbant (1719) ichagen frangofische Statistiker auf 1200 Mill. Livres — circa 502 Mill. thein. Fl. — circa 260 Mill. Thaler. Was die Zustande in England wah: rend des 17. und 18. Jahrh. betrifft, so find von 1603—
1829 im jährlichen Durchschnitte für 819,414 Pf. St. edler Metalle in Münzen ausgeprägt worden. Während man fur bas 3. 1762 bie in Diterreich umlaufende Daffe gemungten Gelbes auf 250 - 300 Mill. Gulben fchatte, berechnen Andere, daß biefelbe im 3. 1790 fur gang Europa circa 2300 Mill. Thaler betragen habe. frangofische Revolution verminderte, abgesehen von ber wegen ber amerikanischen Revolutionen gebemmten Detalleinfuhr nach Europa, zwar nicht die vorhandenen Detallgeldmaffen an sich, fie trieb aber einen großen Theil in die Berftede und einen andern aus ben bisberigen Circulationstanalen, sodaß 3. B. in England feit 1797 eine lange Beit über fast gar tein Metallgelb umlief. Rach humboldt nahm die Metallgelbquantitat in Europa von 1791 — 1809 jahrlich um 15 Mill. spanische Piaster zu, indem zwar die ameritanischen Minen durchschnittlich pro Jahr eirea 47 Mill. zuführten, aber eirea 25 1/2 Mill. jahrlich aus Europa nach Ufien wieber abfloffen. Für 1810 schätt man ben Baargelbvorrath in Europa auf 1500 Mill. Thaler, also 113/5 Thaler à Ropf, mogegen ihn Jacob fur baffelbe Jahr in Europa und Amerita gu 2660 Mill. annimmt. Nach humbolbt waren um 1810 in Europa circa 6000 Mill. Franck Silber: und circa 2000 Mill. Goldgelb, zusammen 8000 Mill. vorhanden. Rach Storch besaß Europa im J. 1815 an 1745 Mill. Thaler Metallgelb. Andere Berechnungen segen bie jabrs liche Bermehrung fur biefes Gebiet von 1815 bis ju ber reicheren Goldausbeute Ruglands auf 5 Mill. Thaler. Bahrent nach Balbi (Essay statistique) z. B. in Portugal 1821 eine Metallgeldmaffe von 511/2 Dill. The

lern umlief, schätt Colaboun diesen Umlauf (nicht die überhaupt vorhandene Metallgelbquantitat) für England im September 1825 auf circa 46 Mill. Thaler, und Peuchet nimmt an, daß um biefelbe Beit in Frankreich circa 600 Mill. Thaler in edlen Metallen circulirten.

Bestimmtere und vollständigere Angaben über die in Rebe flebenden Berbaltniffe find erft fur die breifiger Jahre dieses Jahrhunderts zuganglich. Rach einer Bus sammenstellung von Jacob waren im 3. 1835 an Golds und Silbergeld vorhanden, resp. circulirten: in Portugal 30 Mill., in Spanien 80 Mill., in Frankreich 500 Mill., in Belgien 54 Mill., in Holland 38 Mill., in Tophysical Cannien und Frank 465 Mill., in Danmark 10½ Mill. (nur?), in Dfterreich 360 Mill., im übrigen Teutschland 158 Mill. (nur?), in der Schweiz 21 Mill. (foviel!), in Italien 150 Mill., in Rugland und Polen 275 Mill., in Griechenland und ber Turtei 50 Dill., in ben ubris gen europaischen ganten 3 Mill., folglich in gang Eurova (incl. Sibirien) 2340 Mill., in Canada 5 Mill., in ben vereinigten Staaten von Nordamerita 38 Mill. (nur?), auf den Untillen 91/2 Dill., in Brafilien 43 Mill., in ben übrigen amerikanischen gandern 1951/2 Diff. (foviel!). fotag alfo in Europa und Amerika (mit 291 Mill.) jus fammen um 1835 an 2631 Mill. Thaler in Umlauf gewefen maren. Will man benfelben Dafftab an bie übris gen Erbtheile legen, so wurde eine Summe von 3000 Mill. Thalern fur die gange Erde im 3. 1835 vielleicht noch unter ber Birflichkeit bleiben. Bas bie vierziger Sahre anlangt, so liegt uns eine Angabe vor, welche das 1842 in Frankreich umlaufende Metallgelb auf 3500 Mill. France ichatt, worunter nur 200-300 Dill. in Gold gewesen seien, mabrent eine andere Quelle fur 1844 biefen Borrath auf eirea 800 Mill. Thaler berechnet. Eng= lische Auctoritaten schägen diese Quantitat für England in demfelben Jahre zu 100 (excl. Bankvorrath) bis zu 280 (incl. Bankvorrath) Mill. Thaler. In Preußen ift von 1764 - 1842 in Metall eine Gelbmaffe von 244 Dil. 840,635 Thalern, bavon in Silber 168 Mill. 799,633, in Gold 75 Mill. 288,747, in Kupfer 752,273 Thaler (von 1764-1850 Busammen 290 Mill.) ausgeprägt, bavon aber bis bahin eine Summe von 10 Dill. 142,634 Thalern wieder eingezogen worden. Die Gefammtquan= titat bes Metallgelbes in Europa schatt v. Reben pro 1844 auf 2500 — 2700 Mill. Thaler, in Europa und Amerika M. Chevalier pro 1848 (incl. das Barrengeld) auf 3000 Mill., Röggerath auf 2240 Mill., halb in Gold, halb in Silber. Reuere ftatiftische Berechnungen ergeben fur Frankreich im 3. 1850 nur 533 Mill., fur England in Demfelben Jahre 270 Dill., im 3. 1851 (nach Bormann) 318 Mill., im 3. 1852 530-670 Mill., fur Preußen im J. 1851 circa 240 Mill. Thaler (nach Bormann 2371/3), für Rufland im 3. 1851 (nach officiellen Documenten) 320 Mill. Silberrubel, wovon eirea 100 Mill. in ber Reichsbank lagen. Die gefammte Gold: und Gilberquantitat betrug 1850 nach Einigen in Europa 10 Thaler à Ropf, fodaß 3. 28. 1810 bie relative Menge größer gewesen sein mußte, mahrend besonders die frangosische Statistif die Gesammtmenge auf

ber gangen Erbe ju 10,000 Dill. France (circa 2666 Mill. Thalern) berechnet und zwar zu 3500 Mill. (circa 933 Mill. Thaler) in Gold und 6500 Mill. (circa 1733 Mill. Thalern) in Gilber. - Benn bier und ba bie aus uneblen Retallen bestehenden Geldquantitaten mit eingerechnet find, fo andert beren geringer Berth die Saupt: resultate nur febr wenig; und wenn andererseits bie Uns gaben für biefelben ganber nach verschiedenen Beiten in einer Beise variiren, welche sich nicht aus ber allgemeis nen Bunahme (ober Abnahme) ber Production ebler Des talle erklaren laßt, fo ift biefes variable Berhaltnif feis neswege allein auf Unrichtigkeiten in ber materiellen Grunds lage, sowie im Calcul begrundet, sondern bat feine that. fachlichen Grunde auch in ben verschiebenen Buffanben ber Arbeit, bes Sandels, bes Papiergelbeinfluffes, bes Bechfelcourfes u. f. w., wodurch ein gand innerhalb eines furgen Beitraums bie Salfte feines Metallgelbvorrathes nicht blos aus ber Circulation verschwinden, sonbern auch

nach andern gandern übergeben feben fann.

Benn wir oben bas allgemeine Berhaltnig zwifchen Metallgelb und anderen Gutern erortert haben, fo find wir jest speciell auf bie Frage geführt, in welcher Bechfelwirfung bie fich vermehrenbe, refp. ver= mindernde Metaligelbmenge und bie anbern Guter fteben, wobei wir bier noch von bem fogenannten Papier = und Greditgelbe überhaupt absehen. tonnte auch nach bem umgekehrten Caufalnerus, namlich nach bem Ginfluffe jener Guter in ihrer Bermehrung und Berminderung auf bas Metallgelb gefragt werben; allein ba wir ben Ausgang stets von ber Gelbseite ju nehmen haben, fo tann bie andere Seite gleichfam nur als Correlat hervortreten. In ben Beiten bes Alterthums und bes Mittelalters tonnte von einem allgemeinen Beltmartte bes Gelbes noch wenig bie Rebe fein; bie an einer Localitat entstehende Unbaufung von Metallgelbmaffen zeigte eben nur hier ihre Ginfluffe und ging nur langfam und in geringem Grabe auf die übrigen gander über, ba bie Communicationsmittel in einem febr unvollkommenen Bus ftande waren. Bu Rom tonnte innerhalb eines Monats in Folge ber Plunberung bes Staatsichapes, welche viele leicht 100 Dill. Thaler ploplich in bie Circulation übers gehen ließ, ber Preis eines Centners Beigen von 2 Tha-lern auf 1 Thaler finten, mabrend etwa am Rheine ober gar an einem Orte außerhalb bes romifchen Reichs biefe Beranderung im Preife gar nicht eintrat. Benn bage-gen heutzutage, wo alle bedeutenden Tauschmartte mit einander in engster Berbindung fteben, etwa in Folge einer erheblichen Gelbvermehrung, an ber einen Localitat eine irgendwie bedeutende Preisveranderung entsteht, fo pflangt fie fich innerhalb eines Beitraums, beffen Grengen einestheils in ber furzesten Telegraphirung, anberntheils in ber langften Dampffchiffahrt liegen, auf alle anbere Localitaten fort, ohne bag bas Gelb feloft ben Beg ba: bin au machen braucht. Wir werben, als von ber im Forts gange ber Geschichte feit ber Entbedung von Amerita all: gemein zugestandenen Thatsache, vorzugeweife bon ber Metallgeldvermehrung fprechen. Der allgemeine Proceff ber Berminberung ftellt fich bei ber geschichtlichen Retros

fpective bar. Aus inneren Grunden muß angenommen werben, bag mit bem Bachethume ber Gelbmaffen alle anberen Baaren theurer werben, b. b. baf fur 1 Gentner Beigen, welcher vor ber Bermehrung 1 goth Gilber toflete, nach ber Bermehrung eine große Renge Gilbers bargewogen wirb. Diefe Preieffeigerung muß bann noch ftarter fein, wenn, etwa in Folge ber Abforption von Arbeitstraften burch bie Retallminen, bie Felbarbeiter für ben Beigen fich verminbern. Benn bagegen bie Pro-Duction ber Baare fich ebenfalls fleigert, fo wird es auf ben Grab biefer Steigerung antommen, wobei vorausgesfeht werben mag, baf bie fich mehrenbe Quantitat ber Metalle eben als Laufchmittel verwendet wird, ober vielmehr, daß eben nur biejenige Quantitat berfelben, welche als Gelb circulirt, als Preismafftab in Betracht kommt, mabrent ber übrige Theil in bie Rategorie ber Baaren fallt. Das Gefet wird an einem concreten Beis fpiele beutlich werben. Benn unter ber gultigen Borausfegung, baß eine menfcliche Arbeitefraft im Durchfcmitt 852 ebenso viel leiftet, b. h. soviel Last bewegt, als 1852, ein Arbeiter bei 10 Stunden Arbeit vor ber Gelbvermebrung 20 Pfund Beigen producirte und bafür 1/4 loth Silber empfing, fo wird er nach eingetretener Berboppelung bes Gelbes, falls er in bemfelben Beitabschnitte noch 20 Pfund Beigen producirt, dafür 1/2 Coth Gilber empfangen. Steigert er die Production bes Beigens auf 40 Pfund, fo wird fich auch bas bafur empfangene Gelbaquivalent in bemfelben Grabe erhoben. Dan fieht aber leicht ein, daß nicht alle Producte in einer unbegrenaten Progreffion fich vermehren laffen; babin geboren vorzugeweise bie in Getreibe bestehenben Rahrungsmittel, wobei auch die Natur ein Bort mitzureben bat, indem fie bie Bollenbung eines Schlufproductes ftets an ben Berlauf ber Sabreszeiten und fomit an einen bestimmten Beitraum fnupft, welchen ber Menfc nicht abguturgen vermag. Bei andern Schlufproducten bagegen, 3. B. bei einem Rode, ift Diefer Beitraum durch Arbeitstheilung, burch Aufstellung von Mafdinen u. f. w. im Berlaufe ber Ges schichte ungemein abgefurzt worden, ober, wenn wir biefe Berhaltniffe auf die Arbeitsverhaltniffe reduciren, es gibt Baaren, für beren Production Die Bertzeuge fo vervolls tommnet worden find, bag biefe nicht bloß einem Arbeis ter weit mehr zu produciren gestatten, sondern auch gradezu Arbeiter vertreten, und daber die Summe der Productionstrafte in das Ungeheure steigern, obgleich die Erzeugung ber Urftoffe ftets an naturliche Schranten gebunden Deshalb find besonders viele sogenannte Maschinen. fabricate im Laufe ber Beit trot bes fich mehrenden Gelbes immer wohlfeiler geworben, wahrend andere im Preise nicht gestiegen find. Die Preiserniebrigung jener gas bricate wurde noch weiter gegangen fein, wenn bie De= tallgelbmaffe flationair geblieben mare.

Es ergibt sich also, daß die durch die Geldvermehrung bewirkten Einstuffe, wodurch die Waaren betroffen werden, ihren Grund in der Arbeit haben, deren Effect sich vermehren oder vermindern kann. Der lette einheitliche Maßstad ist ein Quantum Renschenarbeit. Bei dem Papiergelde, bessen Production ein Minimum von

Arbeit erfobert, ift es naturlich anders, als bei bem Detallgelbe, beffen Quantitat wefentlich von dem darauf verwendeten Arbeitsquantum abhangt. - Im Fortgange ber Sefchichte hat fich bie Production aller Gater, auch bie ber landwirthschaftlichen Früchte, jum Theil eben in Folge ber burch bas Detallgelb vermehrten Capitalien, jum Theil in Folge ber vermehrten Menschenmenge, worin ein neues, febr wefentliches Moment fur unfere Frage liegt, gefteigert. Benn fich 10 Mill. Thaler auf 1000 Den fcen vertheilen, fo werden bie Baarenpreife andere fein, als wenn fich jene Summe auf 2000 Menfchen vertheilt. hieraus und aus bem Umftande, daß bie Rachfrage nach Gutern aller Art wuchs, laßt fich die Thatfache erklaren, baß in bem Beitraume von 1520-1620 bie Quantitat bes Golbes und bes Gilbers fich um bas 10fache vermehrte und bennoch bie Preise ber nothwendigen Artifel, befonbere bes Betreibes, nur um bas 4fache fliegen. Rach Anbern bat fich in Europa mabrent bes genannten Beitraums die Geldmaffe nur um bas Sfache vermehrt, ber Baarenpreis um bas 4fache. Dies wurde ben Schluff gestatten, bag, abgefeben ein Dal von ber Renfchenmenge, die Baarenquantitat um bas Doppelte geftiegen fei. Bleibt die Bahl ber Menfchen, alfo ber Confumenten, fich gleich, ebenfo bie producirte, refp. angebotene und in Rachfrage genommene Gutermenge, mabrend bas Gelb fich verachtfacht, fo ift tein Grund angunehmen, daß die Preise fich nicht Sfach erhöhen follen. Steigt nun auch die Babl ber Menfchen, fo wird die Preisfteigerung ber nothwendigften Lebensmittel, die fich nicht willfurlich vermehren laffen, in bemfelben Grabe fortgeben. Bas ben Beitraum von 1520-1620 betrifft, fo burfte die Bermehrung ber Denschenzahl fur Europa nur fehr unbedeutend gewesen fein. Benn einige behaupten, baß eine Bermehrung bes umlaufenden Gelbes nur im Anfange einen Einfluß auf die Steigerung ber Gewerb-thatigfeit außere, indem gewiffe Guter mit Bortheil abgefett murben, ohne bag anbere barin fofort nachfolgen tonnten und das Arbeitslohn fich merklich bebe, fo ift biefer Sat richtig, wenn er behaupten will, bag eine mab. rend einer gewiffen Beit um bie Balfte vermehrte Gelb. maffe ein Steigen ber Preife nur fo lange berbeifabet, bis fie auf einem gewiffen Puntte fteben bleiben, von welchem fie nur bann bober ruden, wenn ein neuer Auftof durch erneuete Gelbvermehrung erfolgt. Benn aber bie Arbeitelohne nicht in bem Berhaltniffe, wie Die Baarenpreise steigen, so kann dies nur eine abnorme Erscheinung fein; denn Baarenpreise sind wesentlich Productionspreise und Productionspreise sind Arbeitspreise. Greifen wir aus ber Geschichte ein specielles Berhaltnig beraus, fo war j. B. beim Bau bes ftrasburger Munftere ber burch: fchnittliche Tagelohn eines Maurergefellen 11/2 Pfennig (von Gilber), b. b. etwa 21/2 Gilbergrofchen. Boraus gefest, baß feitbem bis jest bie Detallgelbmaffe fich 10fac vermehrt habe, bie Arbeiter=, refp. Maurergahl und bas Baubedurfniß sich gleichgeblieben fei, so wurde jest ber Tagelohn eines Maurers (in Teutschland) 25 Gilbergrofchen fein. Darf man nun annehmen, bag bie Babl ber Maurer fich feitbem verboppelt babe, fo murbe jest bas

Zagelohn 121/2 Sgr. fein; es fleht gegenwartig in Teutfchland auf 15-20 Gilbergrofchen, folglich wird bie Differeng in ber Erhobung bes Baubeburfniffes au fuchen fein. Es foll übrigens babei nicht geleugnet werben, bag vielfach auch andere zufällige Momente mitwirfen; im Sangen aber ift bas Refultat aus jenen Factoren gufam= mengefeht. Um ein anderes, ein Baarenbeifpiel, anguführen, fo hatte, an bem Getreibe gemeffen, bas Gelb in Griechenland ju Demofthenes' Beiten nur noch ein Funftel bes Berthes, ben es ju Golon's Beiten gehabt batte, und biefelbe Differeng ftellt fich bei ben alten Ros mern amischen ber erften Beit ber Republif und ber erften Beit ber Cafaren beraus, sobaß man baraus einen Solug auf die Bermehrung bes Gelbes mabrend biefes Beitraums machen tann. 218 bei bem Einfalle ber Barbaren in bas romifche Reich bier bas Gelb febr rar warb, fanten erweislich die Baarenpreife gang enorm. Rach einer Berechnung toftete vor ber Silberausbeute von Potofi ein Settoliter Beigen 14-18 Grammen, nach berfelben 40, flieg ferner auf 60 und mußte um 1800 mit 90 Grammen bezahlt werden, war also 5-6 Ral theurer geworben. Daraus aber, bag man ju berfelben Beit in England eine und biefelbe Baare fur 2, in Rugland fur 4 Loth Silber tauft, folgt noch nicht, bag in Rugland ber Preis bes Gilbers boppelt fo boch, wie in England fei, sowie es eine unrichtige Behauptung von Montesquieu, hume, Young, Fichte u. A. war, bag bie Baas renpreife grabe in bemfelben Bechaltniffe fteigen, als fich Die Gelbquantitat vermehrt; benn hierauf hat bie großere ober geringere Circulation bes Gelbes einen wefentlichen Einflug.

Eine specielle Folge ber Gelbvermehrung und ber geftelgerten Baarenpreife ift ber wichtige Umftanb, bag biejenigen, welche gewiffe Berbindlichteiten in Geld= aquivalenten übernommen haben, bei eintretenber Gelb: vermehrung biefelben leichter erfullen tonnen, wobei bie Berechtigten verlieren. Aber obgleich eine im 3. 1700 gemachte Anleihe von 1 Mill. Thalern, wofür bamals 1 Mill. Scheffel Beizen ju taufen waren, bei ihrer Buradiablung im 3. 1852 nur noch die Racht bat, 1/2 Dill. Scheffel einzutauschen, fo ift boch nicht zu vergeffen, bag bergleichen auf Jahrbunderte fich erftreckenbe Berbindlichteiten (Capital und Binfen) meift nur von Staaten übernommen werben, wobei die Gewinnenben auch die Berlierenben und umgekehrt, find. Der Bortheil einer in Gelb übernommenen und in Gelb geleifteten Berbinblich= feit, wahrend bas Gelb im Berthe gesunten ift, ftellt fich um fo schlagender heraus, wenn man mit einem fo Berpflichteten ober Befugten benjenigen vergleicht, welder Raturalleiftungen übernommen und zu erfüllen hat, nachdem bas Geld fich um ein Namhaftes vermehrt, alfo feinen Werth vermindert und den der Naturalien gegen fruher erhobet hat. Benn ich, um 2 Thaler ab-Buzahlen, früher 6 Tage arbeiten mußte, jest aber nur 4 Tage, fo babe ich offenbar einen Bortheil; wenn ich aber nach wie vor an Jemanden 1 Scheffel Beizen zu liefern habe und für deffen Erzeugung früher 6 Tage, jest 5 Tage arbeiten muß, so ift die Differeng febr er-X. Encyff, b. 28. u. R. Erfte Section. LVI.

beblich. Ber baber berechtigt war, eine naturalleiftung burch ein Belbaquivalent, welches jur Beit bes hoben Geldwerthes festgestellt worben ift, abzulofen, wird es ficherlich gethan haben; wenn man bagegen annehmen wollte, bag bie Berechtigten, welche fich ju einer Gub-Ritution in Gelb entschließen, fehr bobe Foberungen maden und bie noch weitergebende Wertherniedrigung babei in Anfat bringen, in ber Beife, bag bie Ablofungen ber Raturalleiftungen unmöglich, ober ju feinem Bortheile für die Berpflichteten werben, fo beweift die Beschichte, baß bergleichen Umwandlungen überall gefcheben und in Europa jest fast überall burchgeführt find, allerbings unter ber Bermittlerrolle, felbft unter 3mangsmaßregeln bes Staats, welcher bas beiberfeitige Intereffe im Auge batte, aber boch fo, bag im Allgemeinen bie Berpflichteten, wie bie Berechtigten gewonnen haben, vielleicht jene etwas Die Raturalleiftungen (Getreibe, Armehr ale biefe. beit) find betanntlich meift von fehr ichlechter Beschaffen= beit und mabrend ber Frohner fur fich 1 Lag verlor, gewann ber Guteberr feinen halben Tag an tuchtiger Arbeit. Ran barf behaupten, bag bergleichen Ablofungen unter bem Einfluffe ber fich mehrenben Gelbmenge gefcheben find. Einestheils war in ber Sand bes Berpflichtes ten ein Mittel mehr, fich ein fur alle Mal freizumachen, und anderntheils erhielt fo ber Berechtigte ein Mittel, welches er viel freier anwenden konnte, als die an die Scholle und andere Bebingungen gefeffelte Arbeitstraft. Ran barf baber behaupten, bag bas fich mehrenbe Gelb eins von ben Mitteln geworben fei, welches bie Leibeigens fcaft, die Borigleit, die Frohnen u. f. w. gebrochen und so die untern Stande freigemacht habe. Die Dit= telclaffen, ber Burgerftand im Mittelalter mar allerbings gelbreich und emancipirte sich so von dem bobern Abel, allein Gelb hatte er, weil er betriebfam mar. Das gegen bat fich auch ber erfte Stand von vielen Reffeln eben burch bas Gelb freigemacht und wo er verarmte, ba gefchah es, weil er genießen und nicht arbeiten wollte.

Der Englander Alifon und Andere behaupten, baß bie Bermehrung bes Metallgelbes ben Boblftanb ber Rationen überhaupt gesteigert habe. Bir tonnen biefen Sat nur bedingt gelten laffen. Bachfender Bohls fant ift die machfende Leichtigkeit, die gur Rothdurft und jur Annehmlichkeit bes Lebens erfoberlichen Dinge ju erlangen. Diese Dinge tauscht man allerdings in um so größeren Quantitaten ein, je mehr man bafur Gelb binzugeben und fo Arbeit zu ersparen hat, welche man nicht für jedes Aquivalent leisten kann, indem dadurch die Ar= beitstheilung, refp. bie Beschrantung ber Arbeit auf einen Gegenstand, welcher vor andern lohnt, erleichtert, fogar erft ermöglicht wird; aber auch die Preise ber Guter werben theurer, je mehr Gelb vorhanden ift, und bas Geld will ja erft erworben sein. Das Mittel zu seiner Erwer= bung ist wesentlich die Arbeit. Ift viel Geld ba, so wird bie Arbeit viel verbienen, aber um fo hober fteben auch bie Baarenpreife im Allgemeinen. Ubrigens fann nicht behauptet werben, bag ber Nationalwohlstand in ben ganbern, wohin die ameritanischen Schape zunachft ftromten, baburch zugenommen habe. Die Spanier, welchen biefe

Reichtbamer vor allen Andern ju Gute fumen, wiffen bom Gegentheile Dis auf ben beutigen Dag zu erzählen. Ein fteigender allgemeiner (nicht blos localer, ober auf gemiffe wenige Stande und Perfonen befchrantter) Bobis fand ift erft feit bem Enbe ber Rapoleonischen Rriege eingetreten. Die Englander hatten von 1797 viele Jahre lang faft gar tein Metallgeib im Canbe, zum Theil weil fie es als Subfibien ins Musland fenbeten, mabrent fie fich unter einander fast lediglich mit Papiergeld und mit einigem fcblechten Metallgelbe behalfen, und bennoch hat England grade bamals eine glangenbe Periobe feines Bablftambes und feiner Dacht gefeben. Allerbings herrichte gu gewiffen Beiten in Benebig, Augeburg, Lubest u. f. w. ein großer Reichthum, auch un baarem Gelbe; allein man fragt boch mol billig, mober biefe Belbenaffen getommen feien, ba bas Gold und bas Gilber weber ans bem Dflafter, noch auf ben Belbern jener Stabte muchs. Die Ur: belt, ber Bleif, ber Unternehmungsgeift, bie Klugheit, bas find bie Quellen bes Capitals und speciell bes Gelbes bier, wie bei ben Englandern gewesen. In Rom circustifte gu Beiten eine ungebeure Gelbmaffe, aber es befand fich in bem Befice weniger reichen Leute, und bie unges beure Debrzahl bes Boltes fant trot biefes Reichthums immer tiefer in die Armuth. Benn in Europa etwa feit 1815 ein allgemeiner Boltswohlstand aufzubluben begonnen hat, fo rubrt bies nicht baber, bag um biefe Beit große Gelbmaffen biefem Erbtheile in ben Schoof gefallen waren, fondern weil von ba an bie Rationen bas vermichtenbe Sowert aus ber Sand gelegt und bafur ben Pflug, ben hammer, ben Reifel in bie Sanb genommen und in ihr behalten haben. Eine Ration vermehrt nur bann ihren Bohlftand, wenn fie ble Thatigleit vermehrt und mit beren Bermebrung fellt fich auch ein gro-Gerer Capitalreichthum, beziehungeweife Gelbreichthum ein. falls man es nicht vorzieht, wie es oft geschieht und bei ben freculativen Boltern am meisten geschehen ift, bas Gelb, wenigftens bas Metallgelb, und nur von diesem reben wir bier, in bas Ausland ju fenben, um es von bort reiche Binfen beimtragen' gu laffen. Man wird aber bann um fo mehr arbeiten, je ficherer man ift, bie Fruchte ber Arbeit unter bem Goupe bes Friedens, ber Reches: Acherheit, ber verfonlichen Freiheit zu genießen. Der Gab, bag vermehrte Raffen bes Gelbes ben Bolfsmobiftanb beben, ift alfo gang merichtig, wenn bas Gelb tobt in ben Kellern liegt, ober gu Pulver und Blei verwenbet wird; er ift richtig, wenn bas Gelb circulirt, fei es im Inlande, fei es im Auslande, und zwar auf die moglich fchnellfte Beife. Aber ohne Arbeit - abgefohen von Raub und Bufall - fann Riemand Gelb ermerben.

Die eben bargelegten Grundsche sind die Wierzlegung bes sogenannten Mercantilspftems, welches, besonders von Frankreich und bessen Staatsverwaltung vor der Revolution ausgehend und gebegt, lange nach Abam Smith in der nationalokonomischen Wissenschaft, bei ganzen großen Bolksmassen und selbst in vielen, vielzleicht den meisten Cabineten dis auf die neueste Zeit herreschend, die Lehre ausstellte und praktisch zu verwirklichen suchte, das der Reichthum, das Bermogen eines Bolbes

in bagreni Gelbe bestebe. Es bat buber nad Dibolicit babin gewirkt, die Baarenausfubr genen bie Einfuse ban Baargett ju beforbern bafur Dramien (ber Rautbeit) : bewilligen, die Baareneinfuhr (burch Schutzibile) ju binbern, bie Ausfuhr von Golb und Gilber ju verbieten (fo noch Rugland, Bfterreich, Spanien in bet neueften Beit) u. f. w., und boch ift unter feiner Agibe bet Bobb ftand ber bamit begliedten Bolfer nicht geftiegen, und wenn er geftiegen ift, fo find bie Berhaltniffe michtiger und beilfamer gemefen, ale bas Spftem. Rach Chine ftromten eine lange Beit große Silbergelbmaffen ein, obne wieber aus bem Canbe ju geben und bennoch fant ber Rationalwohlstand immer tiefer. Es gibt nur ein bellfames Opftem ber politischen Ofonomie und biefes beftebt barin, baß ber Staat teins hat außer bem, alle hinder-niffe bes Bertehrs moglichft zu beseitigen. Bas fpeciell bie Berbote ber Musfuhr von Golb und Gitber betriffe, fo tann fich baburch zwar die Staatscaffe auf eine Beit lang fallen, aber ber Bertehr mit bem Auslande; welches nicht überall mit Waaren bezahlt fein tann und will, wird auf bas Schwerste beeintrachtigt, wogegen die Immoralität bes Schmuggels sich formlich erganisert.

Es ift foon mehrfach ein Ubergang vom realen, refb. Retaligelbe jum Papiergelbe angebeutet wor ben und namentlich baben wir gewisse Arten von Scheibe mume, befonders bas Rupfergelb, ale einen folden be: geichnet, obgleich eine Aupferminge nicht nothwendig in biefe Rategorie fallt. Bu ber Ubergangsflufe find überhaupt alle Gelbmungen, gleichviel ob von eblem ober uneblem Metall, ju rechnen, bei welchen bie Gumme bes Stoffwerthes und ber Pragefoften (alfo ber Productions-Koften überhaupt) unter ber Sohe bes Rominalwerthes Bebt, naturlich mit Ausnahme blos vorübergebenber Cours. fcwantungen. Dabet murbe in biefe Rubrit auch eine Silbermimge gehoren, beren Berth, etwa im Bergleich mit bem Golbe, unter ber Auffdrift ober bem Werth geichen fieht und felbft eine Goldmunge, im Bergleithe gum Gilber, ift von biefer Moglichkeit und Birkichkeit nicht ausgefchloffen. In ber Regel aber trifft biefe Gigenfchaft nur bei ben fleinern filbernen Scheibemungen und bem aus uneblen Detallen geprägten Gelbe ju. Die gegenwartig eireulirenden Rupfermangen erreichen wel obne Ausnahme nicht ben Werth, welchen fie nach bem Berths geichen und meift auch nach bem Courfe haben, und wie haben alfo bier ein febr beutliches Beifpiel von bem Weehattniffe bes Reals, Nominals und Courswerthes. In Preugen 3. B. wird ber Centner Rupfer, Dei einem Marth preife (Productionspreife) von 34 Thalern, ju 98 Thalern ausgeprägt. Der Realwerth eines Dreiers ift ath nur fo hoch, als ber eines Gilberpfennigs und ber eines Rupferpfennige nur fo boch wie ber feines Drittels. Roch beutlicher trat ber Charafter ber in Rebe ffebenben übergangestufe bervor, als Bfterreich Rupfermungen aus-gab, welche nach ber Aufschrift 30 Kreuzer gatten, webs rend ber Realwerth etwa bem 12. Theile eines prenfifchen Gilbergrofchens (biefen nach bem Realwerthe genommen) aleichtam.

Das Papiergeld unterfcheibet fich nach bem Bor-

flebenbar: von bem eigentlichen, in (eblen) Betallen baraefiellten Gelbe, beffen Real - ober Stoffwerth ben Ros minalmerth bedt, sowie theilweis von bem Gelbe ber Ubergangsftufe junachst baburch, daß es einen verschwinbenb fleinen, man barf fagen feinen Stoffwerth bat, bag alfo ber Werth, fo gu fagen, nur in bem Beichen liegt, belien Anwesenheit einem folden Gelbftude ben Charafter einer Art von Munge (paper money, papier-monnaie) gibt, weshalb 3. B. Murbard u. A. bas Papiergelb auch gradezu als Geldzeichen ober Reprafentativgeld befiniren. Ein Stud Leber ober Baumwolle wurde wefentlich baffelbe fein; mogegen bergleichen Gelbftude bei einem febr niedrigen Rominalwerthe, 3. B. eines Pfennigs, boch einen verhaltnismäßig zu boben Koftenaufwand verurfachen und burch biefen Real= ober Productionsmerth. ber freilich fur ben Inhaber feiner ift, fich ben Detallmingen wiederum gewiffermaßen nabern wurden, fodaß, unter fernerer Berudfichtigung ber fcnellen Abnuhung burch die Circulation bei normalen Bustanden bas Papier= geld nur in großen Appoints ausgegeben wied, wozu noch ber 3med treten fann, bas Metallgelb nicht außer Landes geben ju laffen, indem es gamilich burch Papier erfett wurde. Daber ift Papiergeld tein eigentliches Gelb, fonbern nur ein Gelb. ober Berthzeichen, nur ein Stellvertreter des realen Gelbes; es ift nur in Wort ober Schrift ausgedruckter Crebit, und ber Crebit wiederum bat Die Eigenschaft, daß er bas eintauscht, was fcon produeirt ift, ohne bafür sofort das Aquivalent zu geben, was erft producirt ober gegeben werden fost. Man hat daber mit Recht gefagt, baß Papiergelb eine Anweisung auf reales, auf Metallgelb fei, wir mochten lieber fagen, auf Capital oder reellen Werth überhaupt. Gein Werth ift gang willfurlich. Da nun ber Grebit aus Richts nicht Etwas machen fann, also auch fein Gelb ift, welches nicht icon existirt, so ist auch bas Papiergelb an fich burchaus tein wirkliches Gelb; man barf es nur einen interimiftischen Bertreter beffelben nennen, obgleich es ans bererfeits als ein Umlaufes ber Taufchmittel bezeichnet werben fann, namentlich in fofern es einen Zaufc ober Rauf in gewisser befinitiver Beise abschließt, mas 3. B. bei Bechseln nicht ber Fall ift. Bir fagen: "in gewiffer befinitiver Beife;" benn bas Papiergelb bat im Dintergrunde und Rudhalte flets ben realen Berth, auf welden es anweift. Dan nimmt bas Papiergelb als Taufchagnivalent nur, fo lange man bafur einen realen Werth, in letter Inftang bas entsprechenbe Gold: ober Gilbergelb, bei der Staatscaffe oder der Bant zu erlangen fich ficher glaubt und diese Garantie gegeben ift. Es ift das ber eine Anweifung, eine Schuldverschreibung, welche berjenige, ber es ursprunglich ausgegeben ober gemacht bat, auf fich felbft ausftellt. Dennoch findet ein großer Unterfchied zwifchen bem fogenannten eigentlichen Da= piergelde und benjenigen Schuldverschreibungen fatt. welche Bechfel, Eratten u. f. w. genannt werben und wesentlich ober ursprunglich dazu bienen, die Roberungen amifchen entfernt Wohnenden auszugleichen. Jenes wird ohne schwierige, ja überhaupt ohne alle Formlichkeiten von bem Einen auf ben Anbern übertragen, was bei ben

Bechseln nicht ber Kall ift; bei jenem ift ber Ausgeber allgemein befannt und genießt (ober foll genießen) allgemeines Bertrauen, mas von ben Bechfeln ber Privaten micht behauptet werben tann; jenes barf feinen Bins tragen, weil man es sonft an fich behielte, obgleich man auch, 3. B. in Biterreich, umlaufendes Papiergeld hat, welches als eine Art Mittelbing Binfen tragt. Bas Dus feland behauptet, bag jebe Schulbverschreibung (eigents lithes) Papiergelb fei, entspricht nicht bem jest in ber Wiffenschaft allgemein und im Wolfsbewußtsein ziemlich allgemein recipirten Sprachgebrauche, ber übrigens nicht allein bas Staatspapiergelb barunter verfieht. Daber geboren 3. 28. Actien nicht jum Papiergelbe, ebenfo bie fogenannten Staatsichulbicheine (Confols), Die Pfanbbriefe und andere Papiere, welche Renten geben, einen Cours baben u. f. w. Sie werben (nach v. Saviam) als Gelb: papiere febr treffend von bem Papiergelbe unterschieben. Die weitere Erorterung wird fich am füglichken an ben Unterschied des Privatpapiergeldes und des Staatspapiergelbes fnupfen.

Unter Privatpapiergelb tonnen mir bemmach nicht jebe Schuldverschreibung verfieben, welche ein Privatmann, ober eine Privatgesellschaft auf fich ober auf Anbere ausgeftellt bat. Gin Bechfel, ein Crebitbillet, eine Bant: actie, ein Pfandbrief u. f. w., mogen fie Binsen tragen ober nicht, ift ein Geldpapier, aber fein Papiergeld, da die Sauptbedingung: Die allgemeine ungehinderte Anwendung als Taufdmittel, fehlt. Privatgelbpapier mag fo alt wie die Geschichte ober die Schreibes, refp. Beichnens tunft sein; wie weit man bie Anfange bes Privatpapiergeldes in die Geschichte jurud ju batiren habe, ift freitig. Einige wollen bergleichen (Leberftucken) schon im 2. Jahrh. nach Chrifto in Tfien gefunden haben; allein nicht blos biefe frubzeitige Existenz (bei ben Mongolen), fondern auch bas ist fraglich, ob es nicht vielmehr Staats: papiergelb gewesen sei. Dagegen kann mit Sicherheit ansgenommen werben, daß die Italiener (Marco Polo) im 13. Jahrh. nach Christo bei den Mongolen, welche das mals fast tein anderes Taufcmittel anwendeten, und bei ben Chinefen wirkliches Privatpapiergelb fanten, welches nach ben Forfchungen ber Chinologen etwa feit bem Sahre 1000 unferer Beitrechnung in China üblich war. Unter ben europaischen Staaten bat es Italien guerft geseben; es foll um bas Sahr 1248 in Mailand aufgetaucht fein; aber noch vergingen Sahrhunderte, ebe irgendwie bedeutenbe Papiergelbmaffen in Umlauf gefeht wurden. Seine Bauptgeburteftatten murben bie Banten, aber nicht alle und nicht bie erften, sodaß es mit dem Begriffe einer Bant nicht nothwendig verbunden ift. Geit ber Grunbung ber erften namhaften Privatbant (ber zu Benebig, nach Einigen um 1170, nach Andern (pater) find mehre andere gegrundet worden, ebe man burch fie gur Ausgabe von Banknoten ober Betteln fdritt. Die erften Banten waren einfache Privatunternehmungen zum Umwechfeln verschiedener Gelbforten, und in ihrer Ibee lag burch: aus nicht die Emission von Papiergeld. Der zweite Sauptschritt in ihrer Entwickelung war bas Giro, bie Abrechnung zwischen ben Betheiligten burch Ab. und Bu-

schreiben von ben eingelegten Metallgelbquantitaten, und im Giro, welches wefentlich eine Erfparung an umlaus fenbem Debium ift, liegt ebenfalls nicht ber Reim von Banknoten. Dehre Banken, wie bie 1619 begrunbete, besonders gegen bie Dingverschlechterung gerichtete hams burger, geben bis fest teine Roten aus, fonbern beschranten fich im Besentlichen auf Giro, Depositenannahme und Discontiren gegen baares Gelb. Inbessen haben bie meiften Banten ber Berfuchung, Bettel auszugeben, nicht widerfieben tonnen, nachdem einmal ber Anfang gemacht und bie Übergangebrude burch Schuldverfchreibungen, refp. Anweisungen auf fie, geschlagen war. Die Roten find bauptfachlich die Mittel zur Bezahlung ber biscontirten Bechsel und ber bewilligten Darleben. Die erfte Zettel= bant war bie ju Genua, beren Entfichung Sullmann (Gefchichte bes Stabtewefens im Mittelalter) in bas Jahr 1407 fest, und die 1746 wegen zu vieler ausgegebenen Bettel Banfrott machte. — Die 1609 eingerichtete Bank von Amfterbam, Anfange auf Biro und Discontirung in Baar beschrantt, gab fpater Roten aus, welche zeit: weilig, 3. 23. 1794, ftart fielen. Seit 1814 ift fie in bie Bant ber Nieberlande verwandelt. — Die Bant von England, Unfange ein ziemlich reines Privatinstitut. befaßte fich balb nach ihrer 1694 erfolgten Grundung mit ber Ausgabe von Noten. Auch sie glaubte sich 1797-1819 in ber Rothwendigfeit, Die Emission ber Bettel über ibre reelle Macht auszudehnen (1797 von 12 auf 28 Mill. Df. St.), sobaß fie eine Zeit lang (1797 - 1819) in bie Unmbalichkeit gerieth, reft. von ber Regierung ibrer Pflicht entbunden ward, die Bettel einzulosen, woburch fur einen großen Theil des englischen Boltes fowere Rachtheile entftanden, mabrend bie von bem Staate privilegirten Actionaire große Gewinne realisirten. Die großte Quantitat ber umlaufenden Roten mahrend ber fuspenbirten Gin= losung eriftirte am 26. Aug. 1817, wo fie bie Summe von 30 Dill. 99,908 Pf. St. erreichte. 3m Unfange bes Sabres 1843 liefen 20 Dil. 104,000 Df. St. ihrer Roten um, und im Jahre barauf gab Peel, burch bie Ge= fahren ber zu großen Emission belehrt, bas beruhmte Bantgefet, welches berfelben bestimmtere, engere Grenzen gog, als vorber eriftirt hatten. Roch im Darg 1844 lie: fen für 38 Mill. Pf. St. Roten um, wogegen ber Baar-vorrath 16'/2 Mill. betrug. Im 3. 1848 hatte die Bank als Mebium 12 Mill. baar, 37 Mill. Noten, 14 Mill. Bankeredite in ben Sanden, wofur 15 Dill. Pf. St. De: tall tobt in ben Gewolben lagen. Die circulirende Bantnotenmasse betrug damals circa 20 Mill. Im Juni
1852 hatte ihr Baarvorrath die beispiellose Sohe von 211/2 Mill. erreicht. Bur Bant von England gefellten fic balb andere Privat : und Actienbanken, von benen bie meiften ebenfalls Bettel emittirten, beren Summe im Unfange bes Jahres 1843 bie Sobe von 9 Mill. 431,786 Pf. St. erreichte. Much Schottland blieb mit ber Grunbung von Banten nicht jurud, welche Roten ausgeben; indessen baben bie schottischen Banten (feit 1825 viele fogenannte Actienbanken) feit 1770 mit bochft wenigen Ausnahmen nie fallirt, obgleich in Schottland als Taufch: mittel fast nur Privatpapiergelb umlauft. 3m 3. 1851 batte Schottland 32 haupt = und 318 Kilialbanken. Die Zahl der Zettelbanken in England und Schottland war 1797: 353; 1800: 386; 1810: 721; 1816: 642. Die Bank von Irland (1783 gestistet) gesellte sich ebenfalls zu den Papiergelbfabriken, während neben ihr in Irland außerdem viele derartige sogenannte Privatbanken austauckten, welche durch ihre nicht eingelösten Zettel mehrsach großes Elend über das Land brachten. Im Ansange des Iahres 1843 betrug der Rotenumlauf der Bank von Irland 3 Mill. 163,200 Pf. St., derjenige der Privat = und Actiendanken 2 Mill. 126,629. Un Privatdanken (im Unterschiede von den Actiendanken, obgleich auch diese Privatinstitute sind) eristiren gegenwartig in ganz England 7—800. Die im September 1825 in Großbritannien und Irland circulirenden Banknoten schaft Colashoun auf 41 Mill. Of. St.; für 1848 wurden sie auf 35—40, für den Ansang des Iahres 1852 auf 35 Mill. geschät. In Wechseln circulirten in ganz England 1825 gleichzeitig etwa für 75, 1832 für 89, 1839 für 132, 1848 für 100 Mill. Of. St., während der ganze Betrag des Iahres 1825 auf eirea 600 Mill. angegeben wird (Albusen).

Die erfte Bettelbant in Frantreich, wo bas Papiergeldwefen zum erften Dale in ber Gefdichte feine gange trugerifche Dacht entfaltete, errichtete ber Schotte Bam 1716. Indem er von ber Borausfegung ausging, baf ba ein Privatbantier gehn Mal mehr Credit genieße, als fein Realvermogen beträgt, auch ber Staat feinen Grebit in Roten mobilifiren burfe und muffe, suchte er ber Reibe nach fast alle europäischen Regierungen für feinen Plan au gewinnen, bis er in Frankreich Gebor fand, wo im 3. 1719 bie Regierung sein Institut übernahm, jeboch fo, daß es theilweise noch Privatinstitut blieb. Alles brangte fich zu den Betteln; biese fliegen bald weit über Pari und hatten fcon 1719 bie enorme Gumme von 2235 Deta. 83,590 Livres erreicht. Aber noch in bemfelben Jahre erfolgte die fürchterlichfte Enttauschung und ber fcmerfte Ruin ber Bettelinhaber, obgleich bie Regierung ju ben unerhorteften Mitteln griff und 3. B. alle Privatleute zwang, ihr Golb und Gilber in bie Borfe gu liefern. Die Erinnerung an folche Bustande wirkte zwei Generationen hindurch, fodaß in Frankreich erft wieber 1776 eine Bettelbant zu Stande fam. Die jebige Bant von Frantreich entstand 1800, machte aber bereits 1806 wegen ber gu großen Notenemiffion Banfrott. Nach ihrer Reconftrue tion, namentlich feit 1816, ift fie in ben entgegengefetzten gebler verfallen, indem fie bis jest im Berbaltniß gu ihrem Realvermogen ju wenig Roten ausgegeben bat. Ihr Notenumlauf betrug 1823 nie über 214 Mill. trub nie unter 163 Mill. France. Bor 1848 burfte fie ihre Emission nur bis jur Summe von 452 Dill. fteigern, aber feine Rote unter 100 France ausgeben, um nicht bas Gilbers und Golbgelb aus bem Lanbe gu treiben. In ben erften Octobertagen von 1851 liefen fur 544 Mil. France Roten um (auch folche unter 100 France), mah: rend ber Baarvorrath 623 Mill. betrug. Geit der Rata: strophe bes 2. Dec. 1851 ift bie Rotenemission allmalia etwas über ben Baarvorrath gefliegen. - Bon Franfreich wanderte bas Bettelbantwefen junachft nach Someben.

bellen 1868 in Stodholm errichtete Bant (feit 1657 icon als Reichswechselbant vorbanden) von 1728 an Roten ausgab, deren Menge balb bis ju 600 Mill. Rupferthatern flieg, woburch ihr Berth tief herabfant. Die aus ebr entstandene schwebische Bant batte 1842 fur 21 Dill. 841,232 Thaler Roten in Umlauf, mabrend bie anderen Bauten für 5-6 Dill ausgegeben hatten. Für Rors megen marb 1815 eine Bettelbant gegrundet. Die 1736 errichtete Bettelbant von Ropenhagen überfcwemmte bas land bald in bem Grabe mit Roten, baf biefelben fast gang werthlos wurden, und ber Staat fic 1773 geawungen fab, fie zu übernehmen. Aber auch unter bet Band ber Regierung wuche bie Papiergelbmaffe balb bis au 16 Dill. Thalern an und brangte bas Metallgelb aus dem Lande. Die 1791 an die Stelle gefette banifche und norwegische Speciesbant verfiel bald in bieselbe Ubertreibung. Im 3. 1818 ward fie in die Nationalbank verwandelt und auf beffere Fundamente geftutt, fobag ihre Roten, im Belauf zu 21 % Mill. Thalern, 1823 al pari standen. Roch 1817 fannte man in Schweben und Norwegen, namentlich auf dem Cande, kaum ein anderes Zaufdmittel als Papiergelb.

Die Bant ju Bien, 1703 jum Behufe bes Giro gestiftet, 1714 gur Stadtbant erhoben, fpater ofterreichische Bank genannt, feste feit 1762 Bettel in Umlauf, beren Raffe balb fo anwuche, bag ber Staat 1797 fie von der Berbindlichfeit, dieselben gegen Metallgeld einzu-losen, frei sprach. Im 3. 1810 waren fie auf 12-13 für 1 Gulden in Silber gefallen, und ihre damalige Menge betrug 1060 Mill. Gulden. Die Regierung sette fie damals auf 40 Proc. ihres Mominalwerthes berab und gog fie gegen Eintosungsscheine ein, beren Geschäft bie 1816, gunachst als Privatbant, gestiftete Nationalbank übernabm. Im 3. 1826 waren 250 Gulben Banknoten foviel merth als 100 Gulben in Gilber. Much biefe Bant nahm immer mehr ben Charafter einer Staatsbant an, indem 3. B. ber Staat 1848 fie ermachtigte, bie Moteneinlofung ju fuspenbiren und bie Berantwortlichkeit bafur auf fich nahm. In ofterreichifden Bantnoten liefen um am 31. Dec. 1850 für 255 Dill. 567,221, am 31. Dec. 1851 für 215 Mill. 636,519, am 31. Dec. 1852 für 209 Mill. 277,607 Gulben. - Bon Ofterreich abontirte Rugland bas Bettelbantwefen, jeboch fo, bag ber Privatcharafter fast gang in den hintergrund trat. Die Affignatenbank von Petersburg entstand 1768, und ihre Affignaten bielten fich eine Beit lang al pari bem Gilberzubel; allein seit 1786 tamen fie immer mehr ins Ginten, fodaf fie 1795 681/4, 1810 nur 251/2 Ropeten (Gilber) koffeten. Um biefem Ubel abauhelfen, ward 1810 ber Aupferrubel von 21/2 auf 11/4 Pfund berabgesett. Seit biefer Beit erhalt fich ber Berth ber Affignaten ober bes ihnen zu Grunde liegenden Aupferrubels auf 360-370 fur 100 in Gilber. Die Menge bes Papiergelbes betrug 1768: 40; 1786: 100; 1791 und 1792: 95; 1794-**1796**: 106; 1807—1809; 464; 1810: 577; 1817: 836; am 1. Jan. 1842: 595 Mil. 776,310 Rubel.

Auch bie 1765 errichtete preußische Bant hat ben gemischten Charafter eines Privats und eines Staatsinftis

tuts. Sie nennt fic eine tonigliche, aber ibre Roten werben officiell nicht unter bas Staatspapiergelb gerechnet, wie bies bei ber ruffifchen Bant ber Rall ift. Sie batte 1850 für 21 Mill. Thaler Roten im Umlauf, wozu an anderem Privatpapiergelbe noch 1 Will. ber ritterfchaft: lichen Bant in Pommern, 1 Dill. Scheine ber ftabtischen Bant von Breslau und 1 Dill. bes Caffenvereins in Berlin tamen, zusammen also 24 Dill. Thaler ober 11/4 Thaler à Ropf. - 3m übrigen Teutschland eriffirten au Anfange bes Sabres 1851 an Privatvapiergelb (nach einer officiellen Beroffentlichung ber preußischen Regies rung): 1/2 Mill. Thaler Scheine ber leipzig : breebener Gis fenbabn; 200,000 Thaler Caffenscheine ber Stadt Sanos ver; 200,000 Thaler Scheine ber bernburg fothener Gis fenbahn (welche man jest ebenfo gut als ein Staatsinftis tut betrachten fann); 8 Mill. Gulben Roten ber feit 1835 bestebenben Sopotheten: und Bechselbant in Baiern: circa 4 Mill. Thaler Roten ber 1838 gestifteten leipziger Bant; 300,000 Thaler Creditscheine ber chemniger Bant; 500,000 Thaler Crediticheine ber oberlaufiger Bant; 1 Diff. Gulden der naffaulichen Landesbant; 600,000 Thaler Bankzettel ber braunschweigischen Leihhausanstalt; 400,000 Thaler braunschweigische Darlehnscaffenscheine; 21/2 Dill. Thaler Roten ber beffaufchen Lanbesbant. - Bon ans beren europaifden Banten, welche Bettel ausgeben, erwähnen wir noch die 1822 (neu) gegrundete portugiefi= sche Rationalbant, die 1829 aus der Santarlosbant (welche feit 1782 bestand und schon im 16. Jahrh. Borgangerinnen batte) bervorgegangene Rationalbant San Fernando in Spanien, welche 1842 eine circulirende Rostenmaffe von 12 Mill. Thalern hatte, die 1810 neu bes grundete Bant beiber Sicilien, Die feit 1834 beftebenbe Discontobant zu Rom. Auch ihre Roten haben mehrfach bas Schidfal einer farten Entwerthung und ber Staats hilfe erfahren. - Bon ben nordameritanifden Ban= ten, unter benen bie 1791 errichtete Rationalbant in naber Beziehung jur Staateregierung fanb, und 3. 23. 1812 ihre Noteneinlosung einstellte, waren 1849 698 porbanben, welche Bettel ausgaben, aber nur 53, bei benen fie al pari standen. Schon 1815 war bie Rotenemission fast toll geworben; es erfolgten bie Bantbruche massen= weise, z. 23. 1837 und dann wieder 1839. Die Kolge war, bag 1842 faft nur Metallgelb umlief, und bie eirculis rende Rotenmaffe fich auf 50 Dill. Dollars vermindert batte. Aber noch 1839 liefen fur 135 Dill. Dollars No= ten bei einem (wol ju boch angegebenen) Baarvorrathe von 451/2 Mill. um.

Man barf annehmen, daß gegenwartig auf ber gans zen Erbe 1000—1100 Mill. Thaler (nominell) in Prisvatpapiergeld circuliren, mit Einschluß ber Noten berjenisgen Banten, welche zugleich ober vorwiegend Staatbanskalten sind. Nimmt man an, daß die Regel, 1/4 bis 1/4 Baarvorrath in Casse zu haben, im Allgemeinen beobachstet wird, jedoch mit vorwiegendem Biertel, welches z. B. in Ofterreich noch lange nicht erreicht ist, wogegen es in England und Frankreich jeht bis zu 1/2 und 1/4 steigt, so dursen wir den gesammten Baarvorrath auf ungeschr 250 bis 280 Mill. Thaler schäen. Benn es ferner richtig

ift, das die vorhandene Betatigeldmasse 2670 Mil. Abater beträgt, so würde an Metallgeld und Privats papiergeld auf der ganzen Erde gegenwärtig eine Gumme von 3670—3770 Mill. Abalern eristiren und davon etwa 3420—3590 Mill. in Streulation sein, wobei der Papiergeldantheil nur nominell figurirt. Indessen das Bekenntnis nicht zurückgehalten werden, das nur die europässchen und amerikanischen Berhältnisse sich mit einer einigermaßen annähernden Sicherheit schäpen lassen.

Sonn auch bie borftebenbe Gligge über bas Privats papiergelb nicht ben 3med haben, eine Gefchichte ber Bettetbanken zu geben, welche an einen anderen Ort gehort, fo erlaubt fe boch - und bas foll ihr 3wed fein wichtige Schluffe aus ber Beidichte in Betreff bes Papiergelbes zu machen. Bundchft tritt faft bei jeber Bant mit wunderbarer Regelmäßigkeit bie Erscheis mung ein, bag bie Roten mehrfach unter Pari fanten, ja oft faft gang werthlos wurden und nicht eingeloft werben tonnten. Dies beweift, daß fie tein reelles Gelb, fonbern nur beffen Stellvertreter find, und nur fooiel Detallgelb vertreten tonnen, als in ber Bant vorhanben ift. Die Banknoten baben also an bem vorhandenen Baarfonbe eine fehr bestimmte Grenze, welche fich unter Um: Ranben noch enger jufammenfcnuren fann, fobaß bie femerften Calamitaten entfteben. Benn baber in neuerer Beit immer mehr Auctoritaten fich babin aussprechen, baß bie Bant : ober anderen Privatgesellschaften oder Privat: personen mit ber Emission über ein bestimmtes, von bem Stagte flets genau controlirtes Dag nicht binausschreiten and eine gewisse, nicht zu niedrige Gumme an Baarvorrath balten follen, fo fehlt es auch nicht an folchen, welche grabeju jebes Privatpapiergelb verwerfen, und nur folche Erebitscheine wie Bechfel gestatten, obgleich auch biefe ben umgebenerften Schwindeleien und Betrugereien unterworfen find. Unter biefe Stimmen gehoren 3. 28. Allhufen, Rarl Marlo (Bintelbled, in feinen fcarffinnigen Unter: suchungen über die Organisation der Arbeit, 1848), Subner u. A. Gie beben mit Recht bervor, daß die von der Regierung an Privatpersonen verliebenen Privilegien nicht blos bem Rationalwohlstande rudweise die ichwerften Bunben geschlagen, sondern auch mit dem Berlufte bes Dublicums die wenigen Privilegirten widerrechtlich bereichert baben. Gie weisen barauf bin, daß bie Suspension ber Einlosung (und biefe muffe unter Umftanben ftete eintre: ten, wenn ber Baarvorrath nicht ben Noten gleich fomme, obaleich bei biefer Gleichheit wiederum jeder reelle 3med ber Noten fast überfluffig fei) nichts anderes fei als ein Betrug, ein Raub, ber an jedem Underen auf bas bar: tefte bestraft werde, und wir muffen dem Urtheile beitreten, bag nach ber Erfahrung zweier Sahrhunderte bie Banknoten ber Privaten (leiber oft auch ber Regierungen) bem Nationalwohlstande fast nur geschadet, Richte genutt baben. Beispielsweise berechnet D. Subner (Ofterreichs Finanglage), baß ber Geldwerth ber Ginlage eines Intheils bei ber ofterreichischen Bant im Jahre 1818 394 Gulben betrug, und daß die Actionaire feitdem bis 1850 ka 2100 Gulden an Dividenden und Zinsen pro 1 Aatheil bezahlen ließen. Außerdem zeigt die Geschichte ber

Bettelbanken, daß diefelben, faß lediglich von Privatpersonen ausgehend, sast fiels mehr eber weniger Staatsinstitute geworden sind, indem der Gaast durch sie viele seiner Geschäste (3. B. die Ausgabe der Compons für seine Schuldscheine, die Rentenzahlung u. s. w.) der forgen ließ, von ihnen große Gummen (meist in Roten) anlieh u. s. w., sodaß er bei hereinbrechenden Schwienigskeiten den Roten Zwangscourd verlieh, die Bautgesetzgetung fast allein in die hand nahm, Actienantheile in größerer Menge ankauste, um ihren Courd zu beben u. s. w. Die Regierungen von England, Frankreich, Oftenreich u. s. f. betrachten zwar ihre Banken als Privatanstalten, allein man kann sie mit demselben Rechte als Staatsaeldinstitute auffassen.

Bon bem Staatspapiergelbe muß man die foges nannten Staatsichuldverschreibungen, welche Renten geben, einen fogenannten Cours haben u. f. w., unterfcheiben. Jenes nennt man wol auch die unverzineliche, Diefe Die verzinsliche Staatsschuld. Doch gibt es zwischen beis ben auch Mittelbinge; so trugen die selt 1797 in Portugal ausgegebenen Apolices Unfangs 6 Proc. Binfen, und hatten Zwangecoure, welchen fonft wel nur die unverginslichen Schuldscheine baben; fo find in Ofterreich pom 1. Nov. 1848 bis ult. Juli 1849 an Iprocentigen Gentralcaffenanweisungen für 44 Mill. 583,000 Al. ausgegeben worden. Beibe, bie ginstragenden, wie die unverginslichen Staatspapiere, find Schuldverfchreibungen, Mas weifungen, welche ber Staat auf fich felbft, auf ein von ibm ju leiftendes reales Aquivalent ausftellt; aber einen eigentlichen Cours haben meift nur jene. Die (unvergins lichen) preußischen Treforscheine batten vor 1813 einen gezwungenen Cours, und diefer bat ben Rachtheil, daß er bas Metallgeld aus bem Canbe führt, ohne dafür genugende Aquivalente als Taufchmittel ju erlangen, die Ginfuhr und bald auch die Ausfuhr ins Stocken tommt, Die Unternehmungen fich verringern, Die Befürchtungen, bet Staat werde balb noch mehr folder Bettel auf ben Darft werfen, in gefahrlicher Beife machfen u. f. m. - Bleiben wir bei bem allein bes Ramens murdigen Ctaatspapiergelbe steben, so unterscheiden Biele das fundirte von bem unfundirten. Sie bebaupten, ein autes Staatsvapieraeld muffe funbirt fein, b. b. vorhandenes Staatseigenthum reprasentiren, resp. mobilisiren. Im Grunde ift jede Schuldverschreibung eine Anweisung bes Ausftellers auf fein Eigenthum, und bas Eigenthum bes Staates :um: faßt bie gange Steuerfraft bes Bolles, fomit beffen ganges Bermogen mit Ginichluß beffen, mas es (in Butunft) producirt. Reint man aber mit jener Soberung, bas die Fundation in der Anweifung auf bestimmten Grund und Boben bestehen foll, so konnen boch wol nur die Eintunfte bavon gemeint fein, und warum foll bann nicht vielmehr bas ganze Staatseinkommen bie Grundlage, bet Rudbalt fein? Die Ginfunfte aus Domainen find nicht ficherer, als g. B. die aus der Stempelfleuer. Reint man aber bamit, bag ber Inhaber von Staatspapiergelb ein Recht auf die Berausgabe eines Theile bon bem Grund und Boben bes Staats haben foll, falls ber Staat ben prasentirten Schein nicht in anberen Berthgutern bono-

rirt, fo fann bod wot Riemanbem ein Stud Aders som Berthe einest Papierthalers gegeben werben, und wer will ben widerftrebenben Staat zwingen, Grund und Boben bertauszugeben? Dber wie, wenn ber Staat bergleichen Grundbefit nicht bat ? 3war ift in einigen Staaten gu gewiffen Beiten Papiergelb als Anweifung auf Staats-Domainen, Salinen, Bergwerte u. f. w., refp. auf beren Sintunfte ausgegeben worben; allein Diese specielle Forma-Bitat war nur ein Schein. Bird ber Staat, wenn er in ber Lage ware, bas barauf fundirte Papiergelb nicht einlofen gu tonnen, biefe Salinen u. f. w. ober ibre Bermal: tung ben Dillionen von Inhabern feiner Bettel übergeben, umb wie wollen biefe eine Bermaltung ober Sequestration ansführen? Icbe Schuldverschreibung bes Staates ift eine Anweisung auf feine Einkunfte überhaupt, ein Theil beb Credits, ben er bet. Die franzolischen Affignaten waren formell auf bie ungeheure Daffe bes Gigenthums ber Rrone, ber Rirchen und Riofter, ber Emigranten funbirt, und bennoch bat biefe Runbation nicht gebinbert, bağ man 1796 fur I Louisb'or 7200 France in Affignas ten bingab.

Bon ben erften geschichtlichen Erscheinungen bes Staatspapiergelbes beben wir zunachft beifpiels: weise die Thatsache hervor, daß die romische Republik im zweiten punischen Rriege für Die eingezogenen Pupillengels ber Schuldverschreibungen ausstellte; indeffen waren biefe richt fowol Papiergelb, ale vielmehr Gelbpapier. Gigent: liches Staatspapiergelb findet fich nach Rlaproth in China auerst um bas Jahr 807 nach Christus, wo man es "fliegenbes Gelb" nannte. Rach und nach haben alle großere Staaten, fofern bei ihnen nicht eine große und genügende, mit bem Staate verbunbene, Bant beftanb, Papiergelb ausgegeben, und zwar ift die Beit ber frangbifichen Revo-Intion beffen fruchtbarfte Beburteftatte gewefen. Mem war es Frankreich felbft, welches mit einem tubnen Beifviele voranging. Im I. 1769 waren erft für 400 Mill. France in Affignaten ausgegeben, und biefe bebielten bis 1792 fo ziemlich ihren anfanglichen Rominalwerth ale Courswerth; aber icon 1796 waren fie auf Die enorme Bobe von 45,578 Mill. herangewachfen. Much bie fie ersegenben Manbaten waren icon 1796 fast auf Rull gefunten. Seitbem hat Frankreich fein Staatspaviergelb mehr. - Bon bem ruffifden Staatspapier: gelbe haben wir ichon oben gesprochen; auch ber größte Weil ber in England (welches tein reines Staatspapiergelb hat) circulirenden Banknoten ift eine Art von Staates papiergelb, und ein Gleiches gilt von mehren anderen gandern. In Portugal lief nach Balbi 1821 eine Summe von 17 Mill. in Crusaden um = 121/2 in Metall. Der Rirchenftaat batte 1849 nach bem Umtaufche bes republicanischen gegen legales eiren 11 Mill. Thaler in Papiergelb. In Ofterreich liefen im Februar 1851 an Staatspapiergelb um: 30 1/4 Mill. Gulben in 3procentigen Gentralcaffenanweifungen, 72 Mill. in unverzinslichen Reichsschapscheinen, 54 1/4 Mill. in ungarischen Lanbesanweifungen, 151/2 Dill. in lombarbifch venetianischen Eres forfceinen, jufammen alfo fur 1721/2 Mill. Gulben, eine Summe, die fich inbeffen feitbem erheblich vermindert bat,

Ende Januar 1853 auf 153 Will. In Ungarn allein circulirim furz vor ber Katastrophe von Bilagos (August 1849) außerbem für 62 Mill. Gulben Koffutbnoten. -Preußen gab 1806 fein erftes Papiergeld aus (Trefor= fceine), welche 1812 burch bie Steueranweisungen vermehrt wurden. Bon beiben waren 1815 nur noch 876,595 Thaler im Umlauf. Spater verwandelte man fie in fogenannte Caffenanweifungen, von welchen 1850 etwa 21 Mil. Thaler in Circulation waren. Dazu find bie feit 1848 ausgegebenen 10 Diff. Thaler Darlebneaffenscheine zu rechnen. — In Teutschland, mit Ausfchlus Offerwichs und Preußens, existirten nach einer Bekanntmachung ber preußischen Regierung 1850 folgende Gummen von Staatspapiergelb: im Konigreiche Sachfen (1838 nin 21/4 Mill.) 7 Mill. Thaler; in Baben 2 Mill. Gulden; in Schleswig : Holftein 1 1/2 Mill. Thaler; in Rurs beffen 21/2 Mill. Thaler; in Beffen Darmftabt 2 Mill. Gutben; in Weimar 600,000 Thaler; in Deiningen 600,000 Thaler; in Altenburg 500,000 Thaler; in Co. burg . Gotha 600,000 Thaler; in Rubolftabt 200,000 Thas ler; in Reuß jungerer Linie 300,000 Thaler; in Deffau 1 Mill. Thaler; in Rothen 500,000 Thaler; in Bernburg 300,000 Thaler; in Frankfurt a. DR. 4 Dill. Gulben: in Eubed 2 Mill. Thaler. Die übrigen teutschen Banber hatten bamals noch tein Staatspapiergelb, und bon ben angeführten befagen folches vor 1848 nur Bfterreid. Preuften und R. Sachsen. - In Brafilien curfirten um 1844 an 40 Mill. Milreis in Papiergelb (etma 66 Mill. preuf. Thaler). - Die Gefammtmaffe bes gegenwars tig auf ber Erbe (in ben Gulturftagten) vorbanbenen Staatspapiergelbes (mit Ausschluß beffen, welches fcon oben feine Berudfichtigung gefunden bat) mag fic auf circa 250 Mill. Thaler (nominell) belaufen, fobag bas gange jest vorhandene Metall: und Papier: gelb 3020 - 4020 Mill., bas Papiergelb allein 1250-1350 Dill. Thaler betruge. — Doch find bie vorhandes nen Papiergelbmaffen in ber Geschichte febr verschieben gewefen und haben ftarte, rudweise Bermehrungen (3. B. 1790, 1814, 1848), sowie Berminberungen erfahren. Rach v. Reden eristirten 1844 in Europa nur 500 Dia. Thaler in Papiergelb.

Es ist flar, daß der Staat durch Ausgabe von Paplergeld sich hochstens für den Augenblick aus einer Berlegenheit hilft; die Nachtheile einer zu großen Ausgabe (und es ist fast nie Maß gehalten worden) stellen sich daz gegen sehr dalb ein. Als dauernden Bortheil einer gezwissen beschränkten Menge Papiergeldes kann man den der zeichnen, welcher in der Nechanik der Circulation liegt, indem der Staat, wie der Privatmann, namentlich dei Bersendungen, das Papiergeld besser als das Metallgeld handhaben kann. Vermehrt der Staat das Netallgeld hardhaben kann. Vermehrt der Staat das Papiergeld über dieses Bedürsniß hinaus, so sinkt sein Berth unsehlz dar unter den Nominalwerth, und der Staat hat nicht blos den Nachtheil, daß er, wie der Privatmann, theurer einkauft, sondern er kann auch mit derselden Rominalssumme nicht mehr denselben Ausscheffect hervordringen, während er der Pssicht nicht ledig wird, die Bettel al parieinzuldsen. Die Koderungen derer, welche das Staats-

vanieraelb soweit ausgebehnt wissen wollen, das alle Steuern überfluffig und burch baffelbe alle Staatsichulben abbezahlt werben, durfen wir füglich als Phantasmagerien übergeben. Ernfter gemeint find bagegen die Borfchlage, welche ben 3wed baben, die Summe bes (Staats.) Papiergelbes auf bas rechte Das ju bringen. Polit (Staatswiffenschaften) fobert ober laßt soviel ju, als bie Ballfte ber jahrlichen Staatseinnahme betragt, mahrenb Rau bie Summe nicht großer fein laft als bie Summe bes aus bem lande gehenden Metallgelbes. Oberft Thompson foberte (im englischen Unterhaufe 1851), daß ber Staat nur soviel Paviergeld ausgebe ober mlaffe, als er jabrlich Steuern erhebt, mabrend Andere nur foviel erlauben, als erfoderlich sei, um die der Circulation entzogenen Caffen: bestande zu beden. Alle diefe Borfclage burften prattifc fcwer auszuführen fein, namentlich in fofern, als bie Summen ber Caffenbeftanbe und bes aus bem Lanbe gebenden Metallgelbes flets fcwanten und fcwer zu ermitteln finb. Die befte prattifche Dagregel burfte baber wol Die (3. B. von Dill gestellte) Foberung fein, bag bie Regierung von bem Papiergelbe, sobald es Diene macht, unter Pari ju finten, foviel einziehen foll, ale erfoberlich

ift, um es al pari ju balten.

Die Borguge und Rachtbeile bes Papierael: bes gegen einander abzumagen, werben wir feine Ratur an fich, fein Berhaltniß jum Metallgelbe, feinen Ginfluß auf die Preise ber Baaren, ber Arbeit u. f. w., abgefeben von zufälligen Erscheinungen, wohin g. B. Die Gelbperhaltniffe in ben Nachbarlandern, Die Soliditat ober Unfolidität ber Berwaltung im Inlande u. f. w. geboren, ins Auge zu faffen babent Das Papiergelb bat vor bem Metallgelbe ben anerkannten Borgug ber leichtern Manis pulation und Transportirung. Bei größeren Appoints, 3. 28. Bu 50 Thalern, find in einer Minute 3000 Thas ler gezählt, mahrend man es bei Doppellouisb'oren nur au 600 Thalern (#) bringt; bie Berpadung und Berfendung ift weit bequemer, weit schneller bewirkt, obgleich andererfeits die Postanstalten aller gander die Porti für Metallgeld benen für Papiergeld immer mehr nabern. Ber eine weitere Reife, jum Theil zu Bug, machen will, versieht sich mit Papiergeld. Dagegen bat biefes an und für fich zwei Rachtheile, welche ichwer ober gar nicht zu befeitigen find; es ift außerft leicht bem Berberben (Berreißen, Beschmuten) unterworfen und wird in großen Maffen nachgemacht, auch wenn die Runft allen Scharfs finn aufbietet. Beigt fich nun eine Angabl falfcher Das piergelbstude, fo entsteht fofort ber Berbacht, bag bie Ungabl fehr bedeutend sei und die Annahme wird verweis gert. — Auf bas Detallgeld wirft bas Papiergelb febr entschieben ein. Je mehr die Menge bes lettern wachft, besto mehr steigt bie Nachfrage nach jenem, wenn auch nur fur ben Bertehr mit bem Auslande, und febr leicht fintt bas Papiergeld unter ben Nominalwerth, fodaß die hochft nachtheiligen Cate und Schwantungen bes Agio entfteben. Diefes ftand 3. B. in Ofterreich am 26. Nov. 1850 auf 54 Proc. gegen Gilber und auf 63 gegen Gold, ein Beweis, daß Ofterreich fur feine damaligen Berhaltniffe um 54 Proc. zuviel Papiergelb batte. Es ist an fich tein Berluft, wenn bas Papiergelb unter feinem Romis nalwerthe fieht, wenn 3. B. ein Gulbenfchein einen hals ben Gulben gilt, falls nur eben biefes erft geworbene Berhaltniß teine Störung herbeigeführt batte und falls es nur fabit bleiben tonnte. Allein wenn ein Dal ein bebeutenbes Fallen unter ben Rominalwerth eingetreten ift, fo laßt fich aus bergleichen ichlimmen Balutenguftanben fcwer beraustommen. Der Staat machte fic, fo gu fagen, bei ber Ausgabe 10 Mill. Thaler Gelb, aber bie entstandenen Übeiftande bebt er nur mit einem Opfer von vielleicht 12 Millionen. Es barf im Allgemeinen als riche tig angenommen werben, bag burch Papiergelb ebenfo wiel Metallgelb (etwa nach Abjug bes bedenben Baarvorrathes) aus bem ganbe ju geben veranlaßt wird, ein Sab, ber jeboch bann nicht mehr richtig ift, wenn bas Papier unter Pari finft. Bei magiger Papiergelbquantitat ift diese Auswanderung für das gand fein Rachtheil. hat man eine hinlangliche Menge mit gutem Gredit vers sebenen Papiergelbes, so tann man eine gleiche Quantie tat Retallgelbes nach bem Auslande, welches tein Papiergelb nimmt, entfenden, um es bort Binfen tragenb, ober Baaren taufend angulegen, eine Erfcheinung, welche bei England fo großartig auftritt, mabrend 3. 2. Frantreich an bem Berbaltniffe bes Metallgelbes jum Papiergelbe eine weit engere Schrante fur ben auswartigen Banbel hat. - Die Einwirfung auf die Baarenpreife, bes fonders im inlanbischen Berfehr, ift mit ber Einwirfung auf bas Metallgelb im Grunbe nicht ibentisch. Es ftebt bie geschichtliche Thatsache fest, bag bei einer Bermebrung ober Einführung von Metallgelb bie Breise bes Getreibes langfamer fteigen, als die der edlen Metalle (eben im Bergleiche zu bem Papiere), ba fich bie Bergleichung awifchen bem Metalle und bem Papiere fofort barbietet und die Frage, ob man in Metall, ober in Papier bie Bezahlung annehmen foll, fofort entfleht. Ran tann (mit Dill) fagen, bag bie Banknoten, fowie bie Bechfel, nicht an und für fich, sonbern nur vermege bes Grebits, ben fie reprasentiren, einwirken, ba fie ja tein reelles Aquivalent find, beffen Bermehrung ober Berminderung ben Taufc afficirt. Inbeffen tritt mehr ober weniger fonell bie, wenn auch nur im Gebanten vollzogene, Rebuction folder Creditpapiere auf bas reelle Gelb ein, und ba man nach ber Ginführung bes Papiergelbes nicht mehr blos burch Metallgeld tauft, fondern auch burch den fo dargestellten Crebit, so haben die Zauschmittel im Allgemeinen eine Bermehrung erfahren und die Preise für Baare und Arbeit steigen. Als in England 1797 bie Emiffion von Banknoten von 12 auf 28 Mill. Df. St. erhohet ward, flieg ber Quarter Beigen von 55 auf 110 Schillinge, eine Steigerung, welche ber Bermehrung ber Noten ziemlich genau entsprach, wobei bas febr geringe Sinten bes Papiergelbwerthes unter Pari nicht vergeffen werden barf. Bei ber Gelbfriffe von 1846 und 1847, mo in England ber Quarter Beigen von 50 auf 80 Schillinge flieg, jog bie Bant immer mehr Roten aus bem Berkehr (b. h. lofte fie ein), um bas Metallgelb nicht zu ftart aus bem ganbe abfliegen ju laffen; allein biefer 3med ward nur jum Theil erreicht, wogegen bie Preise ber

Baaren im Inlande um so bober hinaufgingen. Berben aber bie Baaren bober bezahlt, fo werben es auch eo ipso die Arbeiteleiftungen. Eine folche Steigerung wurde an fich tein Rachtheil fein, ba ber, welcher theus rer tauft, auch theurer vertauft und eine Bermehrung ber Zaufchmittel an fich ben Boltswohlftanb nicht afficirt, wenn nur nicht bas plogliche Schwanken bamit verbuns ben mare, welches 3. B. baburch entfteht, bag eine große Menge Bettel aus bem Auslande auf ein Dal bei ber Bant zur Einlofung prafentirt wird, woburch besonders bie armeren Claffen leiben, indem plogliche Beigerungen entsteben, bas Papiergeld überhaupt, ober al pari, ober au bem fruberen Berthe angunehmen. Es wurde fein Rachtheil in bem Papiergelbe liegen, wenn, abgefeben von andern Disftanden, Jeber barauf rechnen tonnte, Diefelbe Quantitat an reellem Berthe, wogegen er es eingetauscht bat, bafur ftete wieber austauschen gu tonnen. Ein wirkliches, echtes Taufchmittel muß ein reelles Aquivalent ober die Dacht fein, biefes ftets ohne Schwierigfeit zu erlangen. In Schottland werben zwar gegenwartig fast alle Bablungen von Bedeutung in Papiergelb bewirft, aber beshalb fehlt bas Detallgeld nicht, es (ober fein reelles Aquivalent) ift im Befite ber Banten, obgleich man ihm ben interimiftischen Auftrag gegeben hat, im Auslande productiv zu fein. Benn außerbem oft angefuhrt wird, bag burch Bermehrung, refp. Ginführung bes Papiergelbes bie Schuldner gewinnen und bie Glaubiger verlieren, so barf man babei bas oben für Detallgelb angeführte Berbaltnig nicht überseben und nicht vergeffen, einestheils bag Berluft und Gewinn, welche fich fur ben Bolkswohlstand im Allgemeinen ausgleichen, bei bem Stande bes Papiergelbes al pari eigentlich nicht eintreten, anberntheils daß, wenn eine Anleihe in Gilber contrabirt worden ift, meift auch bie Stipulation nicht fehlt, baß bie Rudjablung ebenfalls in Gilber erfolgen folle. Gine Bermehrung bes Papiergelbes mit bem Erfolge, bag es al pari fteht und ftehen bleibt, hat im Befentlichen bies felbe Birtung, als wenn eine Bermehrung bes Detallgelbes erfolgt ware. Bollte man bie Mittel ber Berrechnung, ber Anweisungen, ber Banknoten u. f. m., welche jest in Unwendung find, burch Metalle erfeten und folglich beren fo vielmehr aus ber Erbe forbern, fo warde man baburch viel Arbeit aus anderen Unternehmungen gieben und ben Bortbeil wieber paralpfiren, menn nicht eben jene Berkehrsmittel auf ungesunden, tunftlichen Rundamenten ruben.

Es fehlt nicht an Stimmen, welche entweder alles Papiergeld verwerfen (etwa mit Ausnahme ber Bechsel und ahnlicher Dinge, welche indessen kein eigents liches Papiergeld sind), resp. auf ein Minimum reduciren, ober auch das Papiergeld als ausschließliches Tauschmittel einsuhren wollen. Während namentlich franzosische Nationaldsonomen (wie sich aus der Papiersgeldgeschichte Frankreichs erklären läst), z. B. M. Chevalier, vorzüglich im hinblick auf die sich jetzt so start mehrende Metallquantität, das Papiergeld möglichst ganz versbannt wünschen, behauptete z. B. schon 1735 der englische Philosoph (Bischof) Berkelen, man könne ohne Nachtheil X. Enget. d. B. u. R. Erste Section. LVI.

bat gange Metallgelb burch Papiergelb erfeben. Ricarbo fpricht fich (in feinen Principles) babin aus, bas Geld fet bann am volltommenften, wenn es gang aus Papier bestehe, aber einem solchen, bas ber Gelbmenge, auf bie es lautet, im Preise gleich stehe. Das heißt boch wol: Der Inhaber solle stets im Stanbe sein, ben Werth bes Berthzeichens bequem und leicht in ebles Metall umaufeten, ale in basienige Object, welches wenig Raum einnimmt, dauerhaft, leicht transportabel u. f. w. ift, fodaß alfo bergleichen ausgeprägte Metallquantitaten ftets vorbanben, ober fofort ju beschaffen fein mußten. Die Realiffrung bes Ricarbo'ichen Sabes ohne Retallgelb murbe nur bann fattfinden tonnen, wenn ber Crebit auf ber gangen Erbe gleich mare, wenn feine Rriege eintraten, fein falfches Papiergelb gemacht wurde u. f. w. u. f. w. Ubrigens fügt Ricarbo felbft bingu, bag bie Dacht gur Papiergelbausgabe faft ftete miebraucht worben fei und baß bas Papiergelb mindeftens einlostich fein muffe. Diefe lette Foberung fett alfo bas Borhandenfein eines Aquivalents fur die Einlofung voraus, und worin anders, als in Metallgelb, follte biefes besteben? Benn man von ber entgegengesetten Seite einwenbet, bag Papiergelb hauptfachlich in Beiten ber Roth ausgegeben worben, alfo ein Rothmittel fei, fo trifft wenigstens ber Bormurf, ein Erzeugniß ber Nothwendigkeit ju fein, auch bas Detallgelb.

Abgesehen von der Bermehrung ober Berminderung bes Papiergelbes tann es fich um bie Bermehrung und Berminberung bes Gelbes überhaupt hans beln, entweder innerhalb ber gangen Erbe, ober innerhalb eines bestimmten gandes, ober innerhalb einer bestimmten Localitat. Sofern bier ein auf gefunder Bafis berubenbes Papiergeld in Betracht tommt, fallt bie Frage mit berjenigen nach biefen Berhaltniffen bes Detallgelbes giem: lich genau zufammen, und bie frankhaften Papiergelbverbaltniffe find ebenfalls bereits befprochen worben. Sier alfo tann es fich vorzugsweise nur noch um die Regu= lirung ber Gelbeirculation, Die Gelbfrifen, ben Binsfuß u. f. w. handeln. Das Gelb barf füglich mit bem in ben Abern bes Leibes umlaufenben Blute verglichen merben. Das Blut muß, abgesehen von ber absoluten Quantitat, ein Mal gefund und bann richtig vertheilt fein, damit an ber einen Stelle teine Unamatofe, an ber andern keine Congestion entsteht. Das Gelb muß gesund fein, b. h. das Metallgeld in feinem Realwerthe bem Rominalwerthe gleichstehen, bas Papiergelb auf realer Bafis beruhen. Dafur haben die Regierungen, die Banten u. f. w. zu forgen, und wenn biefe es nicht thun, fo ubernimmt die offentliche Meinung, der Bertehr diefe Sorge. Das Gelb muß gleichmäßig vertheilt, vor ploglichen Stodungen im Umlaufe gehutet werben. Damit bies fes geschieht (namlich bei gesundem Gelbe), brauchen bie Regierungen im Grunde nur bafur ju forgen, bag biefer Proces fich nach feinen naturlichen Gefegen vollgiebe, aber feine funftlichen Dagregeln, wie Gelbausfuhrverbote, Erschwerungen ber Bechfelfabigfeit u. f. w., zu ergreifen. Anleihen im In : und Auslande, etwa um gewiffen Glafs fen bas fehlende Gelb zufließen zu laffen, finb Palligtive

euren. Das Banbern bes Gelbes von Land ju Land, welches jum Theil burch bie Baarenpreife, jum Theil und noch mehr burch ben Bechfel bes Unleihemart= tes eintritt, bat der Staat nicht zu hindern. Konnte man auch Kriege vermeiden, wodurch so schwere Geld-krisen herbeigeführt werden, so kann doch keine irdische Macht solche Zufälle, wie Misernten, welche das Mes tallgelb maffenweise aus bem Banbe führen, verhuten. Gin Diewachs, welcher sich gleichmaßig über bie gange Erbe erftredte, murbe naturlich eine Gelberife, fofern man barunter einen an einer bestimmten Localitat eintretenben Belbmangel zu verfteben bat, nicht beworrufen. Eine folde Krife hat nur eine Bebeutung, fofern fie local ift, b. b. an einem Orte anfangt und nach und nach, etwa in concentrischen Kreisen, andere afficirt. Eine britte Urssache solcher Krifen, wie fie 3. 28. 1811, 1819, 1825, 1837, 1839, 1846 und 1847, wo ber Discont in Bons bon (fonft 3 Proc.) auf 10 Procent ftand, ift bie uber: magige Ausgabe von Papiergeld, Die Uberspannung bes Grebits, die freilich meift wieder in andern Dingen ihren Grund bat. Bas man in folden Kallen ben Gelb= mangel nennt, ift im Grunde ein Mangel an Gredit ober Capital, eine Entwerthung bes Papieraelbes, mabrend ber Werth bes Metallgelbes fleigt, ohne jenen Musfall ju erfeten, ba es nur noch gegen reelle Guter, nicht gegen Gredit hergegeben wird. Das Metallgeld fehlt meift nicht, es ift vorhanden nach wie ver, aber feine Girculation ift langfamer, es macht nicht mehr die Babl pon Umfaben wie fruber. In ber Bant von Frantreich lagen im Juni 1851, wegen biefes Creditmangels, megen bes gebruckten Bertebrs, 600 Dill. France an Detallgeld angehäuft, wogegen die oben angeführte Unhaus fung bes Baarvorrathes in der englischen Bank ganz andere, fast entgegengefette Grunde hatte, namlich gumeift ben Uberfluß an Grebit. Durch bie Schnelligfeit und bas moglich große Gebiet ber Gelbeireulation tann an Geldmaffe gespaart werben. Jeber Thaler wirft foviel, als er die Sande wechselt. Die Gesammtheit ber verfauften Guter (jebes Bieberfaufen berfelben Guter als ebenso viel neue Guterquantitaten gerechnet) ift ausgetauscht worden fur die Gesammtmaffe bes Gelbes, multis plicirt mit ber Bahl ber Gintaufe, welche burchschnittlich mit jedem Stud Gelbes bewirft worben find. fann baber burd 100,000 Thaler fur 1 Mill. Thaler Guter faufen, wenn bie 100,000 Thaler 10 Dal umlaufen, d. h. die Sand wechfeln, ausgenommen die Raufe auf Gredit (Dill). - Gine Bermehrung bes umlaufenben Gelbes tritt übrigens ju gewiffen Beiten, j. B. wenn Die Bobenrenten ober bie Staatsrenten ausgezahlt merben, periodifch ein. - Gin gefehliches Marimum bes 3 nefußes (alfo ber Gredithobe) ftreitet nicht blos mit der Freiheit bes Staatsburgers, fein Capital fo boch au verwerthen, als er will, als es bie Unfrage gestattet, fonbern bemmt auch unter Umftanben ben Umlauf bes Gelbes. Ubrigens fann aus ber Bobe bes Binsfußes, bes Disconts, allein nicht auf die vorhandene Geldquantitat geschlossen werten. In Frankreich existirt fur ben Ropf eine fast ebenso große Summe an Taufchmedium, als in

England und bennoch ift bort ber Binsfuft weit bober: und wenn jest in Rordamerika fichere Sopothekenanleis ben meift 10 Proc. gablen, wenn man in Californien monatlich 4-8 Proc. jahrlich gibt, während in England 3-4 bewilligt werben, fo folgt baraus nicht, baß boet brei Dal weniger Gelb vorhanden fein musse, als hier, ober, um das Berhaltniß genauer ju faffen, bag im Durchschnitte bort etwa 10, hier 30 Thater auf ben Kopf eriftiren. In England fonnte man 1846 vor ber Rriffe bei ber Bant gegen Depositen Anleihen ger 21/2 Proc. machen (jest fast ebenfo), mabrend biefe 1847 nur au 6-15 Proc. effectuirt murben. Aber bas ift weber ein Bemeis bafur, daß sich die vorhandene, noch daß sich die circulirende Geldmaffe um bas Bierfache vermindert habe. Det Zinsfuß druckt nicht die so oder anders befriedigte Nachfrage nach Geld, sondern nach Eredit aus. Den Einfluß bes judisch schriftlichen und Muhammedanischen Berbotes, Bins ju nehmen, auf Capital : und Gelbvermehrung, auf Production und Fleiß konnen wir bier nur andeuten.

Das Gelb wird oft bie moderne Dadt ber Belt ("ber Erbe Gott") genannt. Es ift vielmehr eine von ben vielen Erbmachten und zwar zunachft eine foeiale, beren Bedeutung in bem Grabe fich fteigert, ale bie Bedeutung ber Grenzen zwischen ben gandern fich minbert und die Communicationsmittel immer weiter greifen, obs gleich auch umgefehrt bas Gelb bierauf einwirft. Dan bente, wenn von der guten ober fchlechten (moralifch) Birtung bes Gelbes bie Rebe ift, nur ju ansichtieflich an die Metallmungen, ober bie Papierzettel an fich; bas Gelb muß, um richtig berurtheilt ju werben, in ber innigsten Berbindung mit ber Arbeit, ber Baare, bem Crebite u. f. w. aufgefaßt werden. Bie bie Bermebrung ober Berminderung bes Geldes, bie ja erft Folgen ande rer Urfachen find, an fich weber Nachtheile noch Bortheile in materieller Beziehung genannt werben burfen; ebenfo wenig tann man bas Gelb ale ben fpecififchen ober vorwiegenden Grund bes Geizes und ber Sabsucht ane flagen. Das Gold ift an fich ebenfo wenig eine moras lifche Poteng, wie bas Gifen, ber Thaler fo menig, wie bas Schwert ober bie Pflugschar. Das Gelb hat feine Bebeutung ale bas Mittel, ben Taufch und fomit fecundar bie Urbeitstheilung ju erleichtern; als foldes ift es weber eine Beforderung noch eine hemmung ber Deralitat ober ber Immoralitat, bes Reichthums ober ber Armuth. Die Quelle bes Reichthums ift bie Arbeit, und fofern die Arbeit Gelb ermirbt, fann man biefes ale ein Mittel des Fleißes und ber Sparsamteit ansehen. — Über die Causalverhaltniffe des Geldes richtigere Unsichten verbreitet zu haben, ift befonders bas Berbienft berer, welche bas Mercantilfpftem und feine falfchen Gegner befampft haben.

Die Wissenschaft und bie Literatur bes Gelsbes, welche diesen Namen verdienen, sind von verhaltenismäßig sehr neuem Datum. Die Burzel ber technisschen Ausdrucke für bas Geldwesen liegt in dem Aufblischen ber italienischen Städte, namentlich vom 12. Jahrh. an; hier hat sich vorzugsweise die noch jeht übliche Geldsterminologie auszubilden begonnen. Bon Italien mans

berte mit bem Belbe bie Geldwiffenschaft nach bem Morden, firirte fich eine Beit lang besonders in Portugal, Spanien, Frankreich und Teutschland, concentritte fic bann in Solland und hat gegenwartig ihren Sauptfit in England. Diefe Banberung ift im Befentlichen bie Banberung ber Arbeit, bes Fleifes, bes Unternehmungsgeiftes. Eine eigentliche, ber mobernen Biffenschaftlichkeit entsvedenbe, gur Allgemeinheit ber einzelnen und jur Innerlichkeit ber außern Erscheinungen fich erhebende Biffenfcaft wom Gelbe ift erft mit bem Begrunber ber politis feben und der Nationalokonomie, mit A. Smith, in bas Eben getreten; fie verbreitete fich von England nach Frankreich und Teutschland, wo fie jum Theil ihren praktischen Charafter einbufte, indem fie nach der einen Seite bin in ber focial = communistifchen, nach ber anbern in ber aprioriffisch abstracten Beise fich fortbilbete. Den noch hat fich auch hier und namentlich in Teutschland wieder mehr eine nicht blos auf ben Begriffen der gefunden Unfcauung, fonbern auch auf dem empirischen Material einer tritifchen Statistif beruhenbe Behandlung geltenb gemacht, und was die mit ber praftifchen Erfahrung verbanbeten Manner der Wiffenschaft geleiftet haben, ift gegenwartig ber Bitbungetrieb und bie Preffe immer eifriger befchafs tigt jum popularen Gemeingut ber offentlichen Deinung gu machen. Bas fpeciell bie Literatur betrifft, fo ift Bunachst auf die allgemeinen Berte über Nationalotonsmie und Socialwiffenschaft von A. Smith, Ricardo, Mill, Caren, Gulloch, San, Blanqui, Roffi, Baffiat, DR. Chevalier, E. Faucher, Rluber, Jacob, Storch, Ran, Bufch, Mohl, Gifelen, Lift, Stein u. A., auf bie Schriften aber bas Bantwefen, die taufmannifden Biffenschaften, wie bie Gelbenenklopabie von Sarl, über bie moberne und antique Mungkunde ju verweifen. Bon ben speciellen Schriften fubren wir an: F. Galiani, "Della Moneta," 1750; D. Hume, "Essay on Money" (in beffen Schrif: ten); Bafer, "Bom Gelbe," 1776; Bufch, "Uber ben Gelbumlauf," 1800 (2. Auflage); Bollinger, "Uber Geld : Befen," 1796; John Prince Smith, "The Elements of the Science of Money," 1813; John Gray, "Lectures of the Nature and Use of Money," 1849; Klaprath, "Sur l'origine du papier-monnaie" (in sei= nen Mémoires relatifs à l'Asie, 1824); M. Chevalier, "La Monnaie," 1850; Coeverben, "Berfuch einer Entwidelung ber nachtheiligen Folgen einer gar zu gro-Ben Daffe Ctaatepapiergelbes," 1805; Ab. Duller, "Berfuch einer neuen Theorie bes Gelbes," 1816; R. Mur= hard, "Theorie bes Gelbes," 1817; Somibt:Dbis felbed, "Uber ben Begriff vom Gelbe," 1818; Bus feland, "Die Lehre vom Gelbe," 1820; v. Balow: Cummerom, "Betrachtungen über Metall: und Davier: gelb," 1824; Der felbe, "Das normale Geldwefen in feis ner Anwendung auf Preugen," 1846; Berein gur Ber: breitung volkswirthschaftlicher Renntniffe in Berlin: "Bom Gelbe," 1850; Milhufen, "über Metall: und Papiergelb" u. f. w., 1850. Die neueften Refultate ber Unterfuchungen über die Production bes Golbes und Gilbers, ben gegenseitigen Berth beiber Metalle, die Bahrungefrage u. f. m., furg biejenigen Fragen, welche beim Gelbe neuers bings überwiegend in den Bordergrund getreten find, sinder man statissisch zusammengestellt und tritisch besprochen in Léon Raucker, "De la Production et de la Demonétisation de l'or," Rev. d. d. Mondes, Heft vom 15. Mug. 1852.

(J. Hasemann.)

GELDA (Γέλδα), nach Ptolemaus (V, 12. §. 2) eine alte Stadt in Albania, nicht fern von der Mündung des Flusses Soana (μετὰ την τοῦ Σοάνα ποταμοῦ έχ-βολήν). (Krause.)

GELDENHAUER (Gerhard), von seinem Geburtsorte Rimmegen, wo er im Juni 1482 bas Licht ber Belt exblicite, gewöhnlich Gerhardus Noviomagus genannt 1), mar der Cobn eines fürftlichen Rammerbieners, ber bei ben Bergogen Arnold und Abolf von Gelbern langere Beit in Dienften gestanden. Geine Elementarbilbung verbanfte Gelbenhauer ber berühmten Schule ju Deventer. Begius und Oftenborp waren bort feine vorzüglichsten Lebrer. Auf der Universität zu Lepden widmete er sich vorzugsweise ber Philosophie. Er ward Magister und hielt offents liche Borlesungen. Debre ausgezeichnete Belehrte, unter benen sich auch Erasmus befand, wurdigten ihn in Lepben und mabrend feines spatern Aufenthalts zu Antwerpen ihres Umgangs und ihrer Freundschaft. Unbefannt ift, was ihn bewog, Monch ju werben. Er trat in ben mit dem Jahre 1656 erloschenen Rreugtragerorben. Der fich immer mehr verbreitenbe Ruf feiner Gelehrfamteit und besonders feiner Kenntniffe in der Poefie und Geschichte verschaffte ibm manche Empfehlung. Der Raifer Maris milian, bem er ein lateinisches Gebicht bebieirt batte 1), fcmudte ibn 1517 mit bem poetischen Borbeerfrange. Bon bem bamaligen Erzherzoge von Ofterreich und nachberigen Raiser Karl V. ward er zu feinem geistlichen Lector und hiftoriographen ernannt. Der wechselnde Aufenthalt bes Sofes harmonirte ebenfo wenig mit feinen Reigungen, als bie Aussicht, ben Raifer nach Spanien zu begleiten. Er begab fich baber an ben hof Philipp's von Burgund, Bischofs von Utrecht, eines Großoheims Karl's V. Dort bekleibete er ebenfalls bas Umt eines geistlichen Lectors ) und zugleich eines Secretairs in ber lateinischen Sprache. Rach Philipp's Tode (1524), bem er noch bei seinen Lebzeiten in einer vorbin ermabnten Schrift (1502) ein biographisches Denkmal gestiftet hatte, trat er in die Dienste Maximilian's von Burgund, eines naturlichen Sohnes Marimilian's I. Das Lefen ber Schriften Johann Beffel's veranlagte ihn zu einem ernften Nachbenten über ben Religionezustand in Teutschland. In Wittenberg, wohin er sich 1526 begab, interessitete er sich so lebhaft für die Reformation Luther's, daß er öffentlich dem romisch=katholi= fcen Glaubensbekenntniß entfagte. Er fcrieb für bie Protestanten und foidte feine Schriften nach Speier, wo fich 1529 ber Reichstag verfammelte. Erasmus, ber

<sup>1)</sup> Ibcher (in seinem Getehrtenlerikon. 2. Ah. S. 918 u. 946) macht aus Gerhard Gelbenhauer und Gerhardus Noviomagus zwei Personen.

2) Man findet dies Gedicht am Schlusse seiner Vita Philippi a Burgundia, boai Philippi Burgundianum ducis sitii etc. (Argentor. 1502.)

3) Chytraus in s. Saxonia (Lips. 1611. fol. p. 193) macht ihn zu einem Posprediger.

eine biefer Schriften mit Anmerkungen begleitete '), nennt ihn (in f. Epist. 29. Lib. VI) "den rechtschaffenften unter feinen Freunden." Boblmeinend aber gab er ihm in einem seiner Briefe ben Rath, Außerungen zu unter-bruden, die nur dazu dienten, die Fürsten zu entrusten und zu strengen Maßregeln zu reizen. Gelbenhauer ant-wortete ihm freundschaftlich. Wie wenig er aber ben ihm ertheilten Rath zu befolgen gesonnen war, zeigte er burch ein Buchlein, bas er nach Speier an ben König Ferdinand sandte, der auf dem dortigen Reichstage den Borsis sührte. Das Buch, "Briefe des Erasmus" betitelt, ent hielt Auszuge aus bessen Schriften, namentlich Stellen, welche bewiesen, daß man die Keger nicht tödten müste. Den Tert bes Erasmus hatte Gelbenhauer mit Roten begleitet. Ein anderes Buch, unter bem Titel: "Unmerenthielt eine ernfte Ermahnung an die Furften, ben Monden ihre Guter ju nehmen und fie ben Evangelischen gu perleiben, überhaupt aber bem Fortschritte ber Reformation Luther's teine Sinderniffe in ben Weg zu legen. Grumblos icheint, bag Gelbenhauer burch biefe Schriften beabsichtigt habe, ben Erasmus, wie dieser freilich selbst glaubte ), bem Papste, bem Raiser, bem Konige Ferdinand und andern tatholifchen Furften verbachtig ju maden und ihm ihre Gunft zu entziehen. Offenbar wollte Gelbenhauer feines Freundes Unfeben nur bagu benuten, ben Fürsten milbere Gesinnungen gegen bie Evangelischen einzufloßen 7). Große Bitterfeit und fcneibenber Sohn berricht in ber von Ergemus verfagten Schrift: contra Pseudo - Evangelicos 5). Gelbenhauer, bem er fie gewib: met und ihn mit bem Ramen Vulturius Neocomus begeichnet hatte"), warb am Schluffe bringend ermabnt. wieber in ben Schoof ber romifch fatholischen Rirche gurudzutehren. Gelbenhauer's freundschaftlicher Briefwechsel

mit Gradmus, beffen ichwantenber Charafter denfo menig als feine religiofen Grundfate mit ben feinigen barmo: nirten 10), horte bald nachher ganglich auf. Bon Borms, wohin er fich um biefe Beit begeben, ging Gelbenhauer nach Strasburg. Un beiben Orten beschäftigte er fich mit Schulunterricht. Er scheint bamals in febr burftigen Umftanben gewesen zu sein. Manche Ungludefalle hatten ibn getroffen. Auf der Reise nach Wittenberg war er von Raubern angefallen und geplundert worden. Giniges Licht über seine ungunstigen Verhaltnisse verbreitet ein aus Strasburg vom 3. Jan. 1531 batirtes Schreiben Dars tin Bucer's an den braunschweig : luneburgischen Rangler Johann Forfier 1). Im 3. 1531 folgte Gelbenhauer einem Rufe nach Augsburg. Er warb Rector an ber bort errichteten St. Annenschule, und erhielt zugleich bes Lehrs amt ber Dichtkunft. Bereits im folgenben Sabre (1532) ward er auf Empsehlung von Bucer und andern Straß: burgern, die ihm das Zeugniß eines frommen, gelehr: ten und standhaften Anhängers der Reformation er: theilten, vom kandgrafen Philipp von Hessen als Pro-fessor der Geschichte, spaterhin (1534) auch der Theologie nach der im liberalsten Sinne gestifteten Universität zu Mar-burg berusen <sup>13</sup>). Im J. 1537 nahm ihn der Landgraf zu dem Religionsconvent zu Schmalkalden mit und sandte ihn 1540 ju bem ju Sagenau gehaltenen evangelischen Convent. Mit mehren Andern entwarf und unterzeichnete er die zu Ziegenhain beschloffene und 1539 gebruckte erfte treffliche heffische Kirchenordnung. Unter ben Berbeerun: gen ber ju Marburg wuthenben Deft ftarb er am 10. Jan. 1542, mit bem Ruhme eines gelehrten und vielfeitig ge-

<sup>4)</sup> Desiderii Erasmi Annotationes in leges pontificias et caecarias de haereticis, nec non epistolae variae Gerhardi Novio-magi de re evangelica et haereticorum poenis, ad Carolum Imp. ad Germaniae principes in conventu Spirensi, ad Carolum, Gelderorm ducem, ad Philippum, Hessorum principem etc. (Argentor, 1527. 8. Ibid. 1609. 4.) In teutscher Sprache hat man von Gelbenhauer: Ain Epistel Gerharbi Ropiomagi an Carolum V., aus bem gatein verteutscht burch G. 3. D. Db bie Reber, wie man fe nennt, mit Recht gum Tob verurtheilt werben mogen. (D. 3. 1528. 4.) Bergaichnung Grasmi Roter. über Babfil. u. Raiferl. Recht von ben Regern. Etlich Senbbrief Be: rardi Roviomagi an Raifer Carl V. und bie teutschen gurften auf nachst gehaltenem Speprischen Reichstag, vom evangelischen Sandel und von Ponen ber jestvermeinten Reger. Mus latein jest in teutsch gebracht. (1529, 4.) 5) Diefe ,, Unmertungen" gufam: men mit ben "Briefen bes Grasmus" bilben ben Inhalt ber borbin ermahnten Schrift: Desiderii Erasmi Annotationes in leges pon etwaynen Surift: Desidern Brasne Annotationes in leges pontificias etc, (Argentor. 1527.) 6) Desiderit Erasmi Kpist. 56. Lib. XXX. 7) Bergl, Hente in st. übersehung von Burigny's Leben des Crasmus. 2. Bb. S. 309 fg. 8) s. Desiderit Krasmi Epis. 47. Lib. XXXI. 9) Mit einer Mornamen Cersen Gelbenhauer's Geburtsort Rimwegen und seinen Bornamen Cersen aber Character Character Library Language Contracter Character harb ober Gerard. Gier beift im Dollanbifden ber Geier (vultur) und aerbt ift bas teutiche Art (indoles, genus); Gier-aerbt hieße bemnach im Teutschen: nach Geierart, und bies ware das lateinische Vulturius. Grasmus selbst wollte es so verftanden baben; f. Kpist. 48. Lib. XXXI.

<sup>10)</sup> Euther nannte den Erasmus "hominem levissimum, qui religiones omnes ridet, more sui Luciani, nec serio aliquid scribit, nisi cum vindictas et noxia scribit." f. Enther's Briefe, berausgegeben von S. Schus. 2. Bb. G. 104. 11) "Est apud nos," foreibt Bucer, "vir pius et doctus Gerardus Noviomagus. Is ante quinquennium in ditione illustrissimi Principis spoliatus est pecunia, vestibus, annulo, armis, quae pretium aequant LX aureorum. Haec omnia pervenere in manus nobilium Ascasii a Gram et Levini a Veltheim. Princeps aliquoties appellatus. ut hosce nobiles ad restitutionem compelleret, benigne reapon-dit. Interea tamen Noviomagus hoc difficili tempore extremam fert inopiam, patria propter Christi evangelium proscriptus, et ab omnibus, quos habebat amicis et patronis destitutus. Ob-secro itaque T. P. huic exuli et inopi Christi tutum apud principem, cui ipse quoque scripsit, patronem agas, si sua miser recuperare possit. Aurei Philippici erant XXXVI, deinde et aliquot nummi argentei, praeter vestes, arma et annulum. Non ignorat tua D. ut Christo gratum sit, opitulari pauperibus. Quare cum sic Christi amore ardeas, non dubito, magna te diligentia hujus pauperis et docti tamen simul, atque caetera quoque, si ratio habeatur eruditionis et virtutis, eximii viri, causam acturum." Aus einem fpatern Briefe Bucer's vom 4. Marz 1531 geht hervor, daß der Perzog sich zu einem freigebigen Ersab des Raubes verstanden habe. Bergl. H. Ph. Gudenii Diss. saec. de Ernesto, duce Brunsvic. et Luned. (Gotting. 1730. 4.) p. 134. 145. 12) Das Gelbenhauer 1532 nach Marburg gekommen, nicht 1526, wie Freber behauptet (in f. Theatr. viror. brudit, in vita Franc, Lamberti p. 104), geht ausst Unzweis
beutigste hervor aus einem vom 16. Aug. 1534 batirten Schreiben ber ftraeburger Prediger an ben Candgrafen Philipp ben Große mutbigen von Deffen. Bergl. Schmin te's Monim, Hass, T. III.

bilbeten Mannes, der befonders in der Geschichte seine bewandert war. Als gründlicher Historiker zeigte er sich durch sorgsättige Benutzung und Sichtung der Quellen, in seiner Historia Batavica 13), in dem später von ihm herausgegebenen Berke: Germanicarum historiarum eollectanea 14), und in einem Catalogo Episcoporum Ultrajectinorum 13). Er schrieb auch eine Biographie Rudolf Agricola's und Idhandlungen: de vieris illustridus Germaniae und historia suae aetatis libri VII, gedruckt worden sind. In seiner Jugend soll er sich viel mit der Poesie beschäftigt 17) und unter andern in seinem 18. Jahre Poeticorum tyrociniorum s. Epigrammatum herausgegeben haben. Aus seiner während seines Ausenthalts zu Worms geschlossenen Selbenhauer, welscher mehre Psarskellen, zu herborn, Leer und Emden, bekleidete und als Prediger zu Neckars Elz in der Kurspsalz wahrscheinlich um das Jahr 1606 gestorben 18).

(Heinrich Döring.) GELDER (Arent — Aart, Arnold — de), em nieberlandifder Gefdichtes und Bildnifmaler, geboren 1645 ju Dordrecht, erhielt feinen erften Unterweis in feiner Baterfladt von Samuel van Soogstraten, begab fich bann aber zu weiterer Ausbildung nach Umfterbam, wo er unter bie Schuler Rembrandt's aufgenommen murbe. 3wei Sahre lang studirte er unter Leitung Dieses großen Meiftere und machte fich in biefer Beit, außer ber technis fchen Behandlung, auch die funftlerische Unschauungs : und Darftellungeweise feines Lehrers fo zu eigen, bag er mit vollem Rechte als einer ber beften Nachahmer beffelben gu betrachten ift. Bie biefer, machte auch er bie malerische Birtung, bie aus ber harmonischen Busammenftellung ber Farben und ber funftvollen Behandlung des Lichtes her: vorgeht, zu feiner hauptsächlichen Aufgabe, verschmähte bagegen, leiber noch weit mehr als fein Borbild, jedes Streben nach hoherer Auffaffung und ibealer Form. Die bistorischen Bilder, beren er eine große Babl malte, bilben baber auch ben am wenigsten erfreulichen Theil feines Bertes, ba bei biefen, trot aller malerifchen Schonheiten, Die große Mangelhaftigfeit biefer einseitigen Richtung am

fublbarften bervortritt. Seine Bilbniffe bagegen verbienen bem Besten angereiht zu werden, mas das 17. Jahrh. in biefem Runftzweige bervorgebracht bat. Die beffern Diefer Bildniffe rommen ben ichwachern Rembrandt's oft so nahe, daß die Industrie keinen Anstand genommen hat, ofter bie Arbeit bes Schulers fur bie bes Deifters ausjugeben. Gin betrachtlicher Bruchtheil - und zwar lange nicht ber schlechteste - jener Ungahl von Bilbniffen, Turten, Juden und anderen Phantafietopfen, welche in offentlichen und Privatsammlungen unter bem glanzenben Namen Rembrandt's verzeichnet werben, burfte mit weit befferem Rechte auf Rechnung be Gelber's ju fegen fein. Bute Bilbniffe, bie noch heute feinen Ramen tragen, geboren baber auch ju ben Geltenheiten. Ein Bilb biefer Art, Bar Peter ben Großen barftellend, findet fich im Dufeo ju Amfterbam. De Gelber ftarb zu Dorbrecht im 3. 1727 eines ploglichen Tobes, als er grabe im Begriffe fant, einen Bagen zu besteigen. (Weber.)

GELDERN, GELDERLAND (Geographie). In bem Banbe ber Sugernen, bem fpatern teutschen Sau hattuaria, an beiben Seiten ber Diers, bilbete fich im 11. Jahrh. Die Graficaft Gelre ober Gelbern. Balb bebnte fich biefelbe aus ihrem Wiegenlande an der Niers weit über bie Daas und ben Rhein an bie Miel und ben Bupberfee. Noch im 11. Jahrh. tam burch Beirath bie Graffchaft Butphen bagu. Beinrich, Graf von Gelbern und Butphen, welcher 1162 ftarb, hatte die Belume erworben und dem Grafen Otto III. wurde 1248 vom Ronig Wilhelm die Reichsstadt Nymwegen mit ihrem Gc= biete (Betuwe) verpfandet. Go mar ein ansehnliches Staatswesen zusammengekommen, welches Raifer Lubwig 1339 ju einem Berzogthume erhob. In bem geschicht= lichen Artitel find die Schickfale bes Landes bis ju feinem Unfall an Rarl V. und die Krone Spanien weiter ents widelt; mas oben beigebracht, foll bie alte Eintheilung bes Landes in vier Quartiere erklaren. 1) Das Quartier Roermonde, auch bas Oberquartier ober Obergel= bern genannt, begriff bie alte Kerngrafichaft und war von ber übrigen Daffe burch clevische und brabantische Gesbietstheile getrennt. Ginige Enclaven, wie Erkeleng, las gen in das Julich'sche eingesprengt. Die andern drei Quartiere hießen zusammen Nieder-Gelbern. 2) Nymswegen ober die Betuwe. 3) Jutphen. 4) Arnsheim ober die Beluwe. Der niederlandische Aufstantif Gelbern aus einander. Im J. 1579 traten die drei Quartiere von Nieber: Gelbern gur Union und bilbeten bie bem Range nach erfte Proving berfelben 1). Gelbern fandte 19 Deputirte ju ben Generalftaaten; jebes Quartier batte feine befondern Provinzialstaaten an Ritterfchaft und Stadten, benen ber Burgermeister ber Quartierftabt prafibirte. Dber : Gelbern blieb ber fpanischen Rrone, welche 1648 auf die übrigen Theile verzichtete. Der spanische Erbfolgefrieg nahm auch noch bebeutenbe Stude bes Dberquartiers binweg. Die Nieberlande erhielten burch ben

<sup>13)</sup> Historia Batavica, ex optimis quibusque autoribus, auctore Gerardo Geldenhaurio Noviomago collecta. (Antwerp. 1520.), in spátern Austagen zu Straeburg, Markurg und Cóin gebruckt, zulet zu Franksurt 1572; auch gebruckt in der Batavia illustrata ex Museo Petri Scriverii (Lugdun. Batav. 1609. 4.) p. 9 seq., in dem Opere historico (Basil. 1541.) p. 101 seq., in J. Wimphelingii Epitome rerum german. (Hanau 1594. 12.) und in andern Werten. — In der oben etwähnten Batavia illustrata besinden sich noch von ihm die Aussichen Batavia illustrata besinden sich noch von ihm die Aussichen Batavia illustrata besinden sich noch von ihm die Aussichen Batavia illustrata besinden sich noch von ihm die Aussichen Batavia illustrata besinden sich noch von ihm die Aussichen Batavia illustrata (p. 1 seq.); Insignium locorum et oppidorum Bataviae nomina (l. c. p. 51 seq.); Germaniae inserioris loca aliquot declarata (l. c. p. 70 seq.) u. a. m. 14) Mard. 1542. 15) lbid. 1542. 16) In den Vitis viror. illustr. a Jo. Fichardo editis (Francos, 1536. 4.) p. 83 seq. 17) s. Fichardo editis (Francos, 1536. 4.) p. 83 seq. 17) s. Filmmanni Vitae Theology. Mard. p. 52. 18) Bergl. über Geldenhauer außer den bereite erwähnten Schriften: Duntel's Histor. stritische Rachricktrn. 3. 28b. 3. 25). S. 511 fg. Bayle's Histor. stritische Rechetenges schicker. 4. 28b. S. 577 fg. Strieder's Hessischer Geleichtrnges schicker. 4. 28b. S. 350 fg.

<sup>1)</sup> Die Schent'iche Rarte von 1705 gablt im hertogdom Gelberland 3 haupt : und 9 Unterbiffricte, 5 Graffchapen, 16 Steben. 230 Dorper, 5 Forten, 1 Academie.

Barrièretractat Benlo, Stephenswerth und andere geringere Orte, welche fortan zu ben Generalitätelanden gebor-ten. Dem Ronige von Preugen (welcher als Bergag von In Den Konige von Freigen (notiger als Derjog opn Julich Pratensionen auf ganz Gelbern bat) sprach der utrechter Friede wenigstens einen Abeil des Oberquartieres zu, namlich die Amter Gelbern, Stralen, Wachtendonk, Middelaer, Arieckenbeck, das Land Kessel, die Herrlichteiten Walbeek, Aerssen, Aefforden u. a. und die Herrschaftes Montfort unter der Oberhoheit der Niederkande. Im J. 1719 murbe auch Erkelenz nach einem 1716 abgefchloffe-nen Bergleiche an Julich abgetreten. Go blieb nur Roermonde mit einigen Dorfern bei ben spanischen, nun ofterreicifden Niederlanden. Die frangofifche Revolutionszeit brachte mannichfache Beranderungen. Das Dberquartier tum ichon durch ben Frieden von Luneville an Frankreich. Roermonde gehorte jum Departement ber Nieder : Maas, bas preußische Gelbern jum Roerbepartement. Riebers Gelbern mar ber batavifchen Republit, bem fpateren Ro nigreiche Solland, geblieben und nach ber Eintheilung von 1798 bem Departement Mffel und Rhein jugewiesen, 1801 ju einem befondern Departement Gelbern (1796 mit 217,528 Ginwohnern, Sauptstadt Nymwegen) erhoben. Seit 1810 geborte gang Gelbern jum Raiferthume Frankreich. Die parifer Friedensschluffe gaben bas frubere preu-Bifche Gelbern, boch um etwas geschmalert, und namentlich aller Punkte an ber Maas (Reffel, Merffen u. a.) beraubt, an die Krone Preugen gurud. Der Ronig von Preugen führt beshalb ben Titel Bergog in Gelbern, zwischen ben Titeln von Westfalen und Magdeburg. Der übrige Theil fam an bas Ronigreich ber Nieberlande, welches wieber aus ben brei Nieberquartieren eine besondere Proving Gelbern fouf, Roermonde aber zu Limburg rechnete. Auch nach ben Ereigniffen von 1830 geboren Roermonde und das frubere Generalitate : Gelbern ju hollanbifch : Limburg, aber jum teutschen Bunbe. Das Bappen von Gelbern ift ein ge= theilter Schild. Links ein goldener Lowe in Schwarz, rechts ein ichwarger Lome in Gold; beibe auffteigend und fich jugetehrt.

2) Geldern, Proving bes Konigreichs ber Nieberlande, grengt gegen Nordwesten an die Bunderfee, gegen Often an Over-Pffel und den preußischen Regierungs: begirt Dunfter, gegen Guben an ben preußischen Regierungsbezirk Duffeldorf, hollandifch : Limburg und Rord: brabant, gegen Beften an Utrecht und Gubholland. Die Große beträgt 92,720 DMeilen. Der Boben ber jum Rhein= und Maasdelta gehorigen gandschaft ift zwar im Allgemeinen flach und eben, Doch mit Ausnahme. Erft bei Nymmegen endigen die nordlichsten Auslaufer bes meft. rheinischen Bobenjuges an der Baal; ebenfo wie der nieberrheinische Bug von Guben, so kommt ein gang abnlicher, ebenfalls bewaldeter, ebenfalls fandiger, aber noch breiterer Bohenjug, Die velumifchen Berge (boll. Veluwe Zoom) aus Norben ju ben Rheingemaffern beran und nabert fich bem Flugufer bei Arnheim, um bann noch ziemlich acht Meilen weit nach Norden hinaufzuziehen und fich in der Gegend ber Mfelmundung bei Kampen und 3woll zu verlieren. Beibe Bobenzuge fallen mit "abgenagten" Rantern nach ber Rheinseite bin ab, auf beiben Seiten liegen bie Befestigungewerke von Nouwegen unb Arnheim wie Thormachter, zwifchen benen ber Abein gu feinem fruchtbaren Deltaboben einzieht. Die gange Proning - fagt Robl, bem wir fcon bisber folgten, in fei-nem Merte über ben Rhein II. G. 476 - ift ein auf bem Mags: und Rheinwinfel bafirtes Territorium. Un biesem Maad: und Abeinwinkel bat Gelbern seine Sauptlebenspunkte, Urnheim und Nymwegen, liegen. Un ihm, an bem Areugungspunkte ber Deerstragen und an bem Spaltungspunkte mehrer Alugarme hat es feinen vornehmfen Salt und geht dann von bier aus langs jener Straffen und Klugarme abwarts. Die Rheininfel zwischen Urnbeim und Dommegen, die Betume, b. b. beffere Mue, ift überaus fruchtbar, Die Belume bagegen, b. b. fcblechte Aue, im Rorden bes Rheine eine fandige, mald = und heibereiche Sügellandschaft (mooder und zelbemer Beibe) 2). Fluffe: Rhein mit feinen brei Urmen: Dffel mit ber alten Pffel und Bertel; Led und Baal, bann bie Maas und ber Linge. Die Bahl ber Einwohner betrug am 19. Nov. 1849: 370,802 (1836: 332,395; 1844: 363,169, also à Meile 3853) 3). In der Mitte bes vorigen Sahrhunderts gablte man 285 resormirte Prebiger, Die in neun Cloffen vertheilt maren, 14 romifche katholische, 4 Lutherische und 3 Wiedertaufer: und Re monftrantengemeinden. Die Bewohner beschäftigen fic theils mit Aderbau (Getreibe, Tabat, Bulfenfruchte, Doft, Sopfen), theils mit Biebaucht (Schafe, Pferbe), Fifcherei, Industrie in Leinwand, Papier, Leim, Bier und Sandet. Die Provinzialstaaten bestehen aus 90 Mitgliedern. Eingetheilt wird Gelberland in vier Begirte: Arn= beim mit 14 Cantonen, Butphen mit 13 Cantonen, Rymmegen mit 4 Cantonen, Thiel mit 4 Cantonen. Sauptstadt: Arnbeim.

3) Geldern, vormaliges Umt im preußischen Gelsbern, umfaßte die Stadt Gelbern, die Orte Pont, Albestert, Ryfert, S. Thomas, Betten, Rappelen, Beert u. a.

4) Geldern, Kreis im preußischen Regierungsbezirke Duffelborf, zusammengesett aus bem beiweitem großeten Theile bes frühern preußischen Oberquartiers Geldern, bem haupttheile ber Grafschaft Mors und Studen ber herzogthumer Julich und Cleve und bes Erzstiftes Coln. Grenzen: Im Norden der Kreis Klare, im Westen hallandisch glimburg, im Guben die Kreise Kempen und Krezfeld, im Often der Rhein, der von den Kreisen Rees und

<sup>2)</sup> Jansson Atl.: Provincia haec aëre ut plurimum fruitur puro ac salubri; solo est fertili et frugum omnis generis feraci nec non pascuis diviti, unde ingentes pecorum greges alit et armenta quoque e Dania et Frisia petita saginat. Non tamen ubique eadem soli felicitas aut fecunditas. Nam magna pars Velaviae sabuletis, erycetis, silvis et collibus effetis horret. Vastaque eremo incultior, cespitum fodinis quam sementi faciendae longe aptior est: eadem tamen ad margines (Velaviae fimbriam ac crepidinem vocant) ubi Isala et Rheno alluitur, amplissima et laetiasima habet prata. Zutphania quoque admodum fertili est solo, sed quibusdam locis paludoso (unde et quidam nomen ipsi impositum opinantur) sed graminis optimi feraci.

3) Jansson: Plebs industria satis et comis, moribus ad Germanos nonhihil accedentibus, utpote a veteribus Sicambris orta.

Duisburg fcheibet. Groffe: 19,49 DReilen. Die Bepoliferung befrägt an 88,000 Einwohner, barunter etiba 74,000 auf bem platten Lande. Der Boben ist meist fruchtbar an allen Getreibearten, besonders an Beigen, und neben trefflicher Biebzucht ift auch eine thatige In-

bustrie zu bemerken. Die bedeutenbsten Orte: Geldern, Kanten, Mors, Orsen, Rheinberg, Wachtendont, Stralen.
5) Geldern, Hauptstadt bes eben beschriebenen Kreises, 23° 59' 10" L., 51° 30' 42" Br., eine Melle von der hollandischen Grenze, 4½ Meilen substüdosstich von Cleve, 23/2 Meilen nordnordoftlich von Benlo, 31/2 Meilen fudweftlich von Befet. Rechts fließt bie Riers vorbei, im Norden der Stadt die Fossa Eugeniana. Robl a. a. D.: "Gelbern bietet eine fehr auffallende Parallele mit bet Lage von Julich an ber Roer bar. Wie Julich liegt fie in ber Mitte ber Linie des Fluffes, wo blefer burch jus ftromenbe Rebenfluffe (wie ben Bleuthbach) feine Sauptentwickelung erhalt, fast gleichweit von feinen Quellen und von feiner Munbung. Wie Julich hat fie fich jum Sig und zur Sauptftabt eines fleinen, lange bee Flußthales fich erftredenben Berzogthums conflituirt. Wie Julich wurde fie eine Festung, welche die Nierelinie beherrichte, wie jene' Die Roerlinie. Uhnliche Rampfe ber Teutschen mit ben Frangofen an beiden Orten." Das jest unbefestigte Gelsbern ift von Garten und Wiefen umgeben, hat breite Strafen, einige icone Gebaute und ift überhaupt eine fleine bubiche Stabt. Dan gablt etwa 420 Saufer und 3800 Einwohner. Darunter 3300 Ratholifen, 60 Juben, bie übrigen Protestanten. Die Stadt enthalt fehr ansehnliche Flanells, Bollenzeuchs, Leinwands, Strumpfs, fowie andere Fabriten, auch Farberei, Druckerei und Brauerei. Starfer Dbftbau, Getreibehandel. — Der Rame ber Stadt wird entweder an bas Gelbuba bes Tacitus, ober in feis ner altesten Form Gelre an die Sage angefnupft. "Und gibt man an, bag ein grauliches, ungewohnlich großes Thier in diesem Cande vor Jahren großen Schaden ge= than, aber endlich von Bigando und Lupolbo, zween Brudern und bapfern Belben bes Gefdlechts von Pont, mit fonberlicher Borfichtigfeit gut Beit Raifer Caroli Calvi erlegt worben, folches unter bem Erwurgen ftets Belre gefchrieben habe: und baher die gedachte von Pont ihrem neuen, an dem Baffer Riers erbauten Schloffe ben Ramen Gelre gegeben hatten." In Diefe Sage wird auch bas Stadtwappen, ein geflügelter Drache über Blumen, ans gelehnt. Im J. 1339 grundete Herzog Mainalb von Gelbern hier ein Karmeliterkloster. Im J. 1530 brannte es ab. In ben fpatern Beiten gewann Gelbern als fleine, aber tuchtige Festung (zu ber fie Philipp II. umgeschaffen hatte) Bedeutung. Im S. 1587 nahm fie Alerander von Parma ein. Bild und Grundriß im Merian zeigen die mit Ballen und Graben umgebene Stadt mit ihrem von ber großen und kleinen Diers umfloffenen "Cafteel," gah. Ien vier Thore auf (Raethor, Sartthor, iffumfche Poort, gelbrische Poort), und zeigen neben einem viergethurmten Rathhause und fieben geringern Thurmchen zwei Saupts-firchen, barunter "ben Thurm," in welchem bie Leiber ber Beiligen Galenus und Balenus ruhen. Im J. 1703 ben 17. Dec. eroberten sie die Preußen, nachdem sie es lans

ger als ein Jahr bloffet hatten, und nach bem utrechter Krieben wurde fie ber Sit einer Koniglichen Commission. beren Saupt ber Gouverneur von Gelbern mar, und einer Juftigcommiffion. Als Festung wurde fie forterhalten. Bon bem mit besonbern Berten umgebenen Schloffe abs gefeben, batte Gelbern einen Ball, breiten Graben, acht Baftionen, brei Ravelins und zwei hornwerte. 3m fiebenjahrigen Kriege nahmen fie die Frangofen, 1757. Rach bem Rriege murben ihre Berte geschleift, im 3. 1764.

6) Geldern, Gueldria, Fort, erbauten bie Sollanber 1619 auf der Rufte Coromandel bei Paliakate, nach bem Berlufte von Regapatnam die wichtigste hollanbische Rieberlaffung, jest englisch.

GELDERSHEIM ober GELTERSHEIM, Dorf im Landgerichte Werned, Rreis Unterfranken im Konigreicht Baiern, an ber Werrn, fast eine Meile weftlich von Schweinfurt, Pfarrborf mit 190 Saufern und 1200 Ginwohnern. Bu Reichszeiten im Amte Werned, bes Bis-thums Wurzburg. In der Nacht zum 11. Juli 1645 lagerte bier der schwebische General Konigsmark; bei feis nem Abzuge gerieth bas Dorf in Brand und verlor 127 Saufer und Scheunen. (Daniel.)

GELDORP (Gortzius) auch Gualdorp geschries ben, ein vorzüglicher Maler und Schuler von Frang France und Frang Pourbus, murde 1553 zu towen geboren. Ungefahr 17 Jahre alt verließ er feine Baterftabt, um ju Untwerpen bei ben genannten Runfilern Unterricht gu fucen. Seine Fortschritte waren groß und feine Leiftungen, namentlich im Bildniffache, fanden baher schnell Anertennung. Sie gaben die Veranlassung, daß er in die Dienste des Herzogs von Terra Nova trat, in dessen Gefolge er im 3. 1579 nach Coln gelangte. Da er auch an Diefem Drte ichnell vielfache Beschäftigung fanb, fo folug er bier feinen feften Bobnfit auf und befchloß bas selbst im 3. 1616 - ober 1618 - sein Leben. Die Bahl feiner noch vorhandenen Gemalde, jumal ber Bilb= niffe, ift febr betrachtlich, namentlich ift Coln reich baran. Diefe lettern zeichnen fich durch große Lebensmahrheit, fowie burch eine außerorbentliche Keinheit und Bartheit ber Farbung, febr vortheilhaft auf. Bon ben Rupferftechern Iffelburg, Grispin be Paffe und Anderen murbe mehres nach ihm gestochen.

Mit bem Cbengenannten werben zwei andere Runft= ler bes Namens Gelborp, Georg und Meldior, nicht fels ten zu einer Perfon zusammengefchmolzen. Daß es aber in ber That brei Perfonen biefes namens gegeben habe, fteht fest, wenn auch nicht ermittelt worben ift, in welchem Berhaltniß bie beiben lettgenannten ju Gorbius ge= ftanden haben mogen, ob fie Gobne, ober auch nur Ber-

wandte desselben gewesen waren.
Georg Geldorp, dem Sandrart das Zeugniß gibt, daß er ein "guter" Bildnismaler gewesen sei, zugleich aber ein so schlechter Zeichner, daß er sich zum ersten Aufzeichnen seiner Köpse einer Art Patrone habe bedienen muffen, foll zu Antwerpen geboren fein, war aber bereits im 3. 1631 zu London ansaffig — wie dies aus einer von B. S. Carpenter (a memoir of Sir Anthony Van Dyck pag. 58-61), mitgetheilten Correspondenz er-

fichtlich — und lebte baselbst noch im I. 1653. An bem hofe Rarl's I. foll er bie Stelle eines Auffebers ber Gemalbesammlung befleibet haben und als folder nicht ohne Einfluß gewesen sein. Daß er, wie Balpole berichtet, ein Intrigant gewesen, erhellt fehr beutlich aus ber eben angeführten Correspondenz. Dit Coln scheint er von London aus einen regen Berkehr unterhalten ju haben, ba, mertwurdiger Beife, burch feine Bermittelung bas von Rubens fur bie St. Petersfirche in Coin gemalte Bilb im 3. 1636 beftellt worben ift, und auch bie weitern Schritte in biefer Angelegenheit leitete, fobaß Rubens sich veranlaßt fand, zwei Briefe, batirt vom 25. Juli 1637 und 2. April 1638, in Betreff bes Bils bes an ihn zu richten. Zwei von ihm gemalte Bilbniffe murben von R. van Boerft geftochen.

Melchior Geldorp, enblich, ift ein colnischer Bilds nigmaler und vermutblicher Schuler von Gelbory Gorbius, beffen nabere Lebensverhaltniffe unbekannt geblieben find. Seine Bildniffe, beren Merlo (Nachrichten zc. colnischer Runftler) mehre aufführt, find mit ben Daten 1612 bis 1637 bezeichnet. Sopenberg fertigte nach ihm einen Rupferflich, auf welchem ber Runftler Melch. Gelborp jun. genannt ift. (Weber.)

Geldstrafe, f. Strafe und Mulcta.

GELDUBA, ein namhafter Ort im Gebiete ber Ubier, nicht fern von Colonia Agrippinensium (bas beutige Coln), wo die Legaten Bocula und Berennius Sallus unter bem ichwachen, von ben romifchen Legionen verachteten, gemishandelten und enblich ermorbeten Borbeonius Flaccus mit ihrem rebellischen und eine Bereini= gung mit Civilis beabsichtigenben heere ein Lager aufsichlugen (Tacitus, Histor. IV, 26. 32). hier hielt ber muthige Bocula feine lette Ansprache an die vollig bemo: ralifirten Legionen und wurde bann auf Befehl bes Clafficus von dem Amilius Longinus ermordet (ibid. c. 58. Schuba wurde von Civilis weggenommen (ibid. c. 36). hier wuchs bie auch bei ben Romern beliebte subenart, siser genannt, welche ein Lieblingsgericht bes Liberius war. Plin. H. N. XIX. c. 28: Siser et ipsum Tiberius princeps nobilitavit, flagitans omnibus annis e Germania. Gelduba appellatur castellum Rheno impositum, ubi generositas praecipua. Gegenwartig beißt biefer Drt Gelb \*). (Krause.)

Gelebungsfrist, f. Frist und Termin. Gelebungsurthel (sententia paritoria), f. Man-

datsprocess und Urthel.

GELEE. Dieses aus dem franzosischen geler, zum Gefrieren bringen, abgeleitete, im Teutschen ale Femininum, Neutrum und fogar als Masculinum, 3. B. in der Mart Brandenburg, gebrauchte Bort, welches eigents lich etwas Gefrorenes bezeichnet, gebort vorzugsweise in bie Rochfunft und findet in bem Borte Gallerte bie abaquatefte Überfebung. Die Erklarung fur bas eigentliche Befen liefert die organische Chemie, wonach die Gelee

entweber pflanglicher ober thierischer Ratur ift. - Die Grundlage der pflanglichen Gallerte find die Veftinforper, welche als flicftofffreie, theils neutrale, theils faure Subfangen mit überschuffigem Sauerftoffe in Berbindung mit Baffer eben Gallerte liefern. Sie finden fich faft in als len Pflanzen und Pflanzentheilen, z. B. in ben fleischigen Früchten ber Pomaceen, in ben Algen, ferner in manchen Burzeln, z. B. ber Mohren und Ruben, obgleich man ben Drt, wo, und die Art, wie fie in ben Pflangengellen vortommen, noch nicht tennt. Gie haben die Eigenschaft von Nahrungs =, refp. Respirationsmitteln. Die Pflans gengallerten, welche fich in ben Fruchtgelees finben, ber fteben wesentlich aus Pettinfaure, welche in ihnen mit Buder, organischen Gauren u. f. w. gemengt ift. Da man Dettinfaure auf mannichfaltige Beife aus anberen Pettintorpern gewinnen tann, 3. B. burch Rochen, Altas lien, Sauren, Pettafe, fo find verschiedene Bereitunge: weisen ber Fruchtgelees moglich. Auch aus ber Pettofinfaure erhalt man Gallerten, da fie in heißem Baffer 1864 lich ift, aber beim Raltwerben gelatinirt. Gewöhnlich bereitet man die in der Conditorei und Ruche vorkommenben Fruchtgelees burch Auftochen faftiger Fruchte mit

Buder, Abicaumen und Durchseihen.

Die aus dem Thierreich stammende, die gelatinose Natur eines Gelees bestimmende Gallerte ift im Allgemeis nen ber Beim, beffen Gallertnatur baher auch benutt wird, um pflanzlichen Substanzen die Consistenz ber Gelee zu geben. Die Familie ber leimgebenben Rorper ift flicfloffreich, schwefelhaltig; bie zu ihr gehörigen Dates rien tommen nur organisirt und nur im thierischen Ror: per vor und geben beim langeren Rochen mit Baffer eine leicht löbliche, beim Erkalten gelatinirende Substanz. Die leimgebenden Korper bilden wichtige und weit verbreitete thierische Gewebe, wie das Bindegewebe (thierische Bell: gewebe), die ferofen und fibrofen Saute, Die Gebnen, die Haut (corium), die Ringsfaserhaut der Benen und Lymphgefaße, die Knorpel u. f. w., worin jedoch überall auch nicht leimgebende Fasern sich befinden. Sie haben als Nahrungsmittel einen nicht geringen Werth, indem sie namentlich bei Genesenden dadurch nützen können, daß fie ben Erfat für abgenüttes leimgebenbes Gewebe liefern und fo indirect ben Berbrauch an Proteinstoff (fur bie Bildung folder Gewebe) beschranten, obgleich fie proteins haltige Nahrung auf die Dauer nicht erfegen tonnen. Bu ben leimgebenden Rorpern zahlt bie physiologische Chemie 1) bas Collagen, mobin geboren: bie Rnochens knorpel, wenn in ihnen Blutgefaße aufgetreten find und bie Ablagerung von Knochenerde begonnen bat, die Gehnen, die Faserhaute, die Lederhaut, die Saufenblase (die Schwimmblafe bes Saufen, welcher ben Storen angehort), bas Binbegewebe u. f. f. Das neben anderen Leimarten im Collagen enthaltene Glutin ift an fich farblos, burchfichtig, geschmad = und geruchlos, quillt im falten Baffer auf, loft fich beim Erwarmen und diefe Lofung (im Baffer) wird noch bei einem Gehalte von 1 Proc. Leim (Glutin) zu einer Gallerte. 2) Das Chonbrogen ober Knorvelleim bildende Gewebe, in den vermanenken Knorveln und in den Anochenknorpeln, ebe in ihnen eine reichliche

<sup>\*)</sup> Ausführlicher handelt hieruber ein febr icones Schulprogramm: "Gelbuba, bas beutige Gellep ober Gelb von Dr. A. Rein, Rector gu Grefeld. 1851. 4."

Ablagerung von Knochenerbe stattgefunden hat. Bie im Collagen bas Glutin, fo ift hier bas Chondrin bie fpecis fifche Subftang. Bahricheinlich gibt es zwischen Collagen und Chonbrogen noch mehre Breifchenftufen, burch welche bie jur Gallertbilbung wenig fabige Ratur mans cher Leimarten bebingt ift. Die thierischen Knochen bes fteben wefentlich aus zwei Subftangen: 1) bem Collagen (leimgebenden Gewebe) und 2) ben Knochenerben ober Inochenfalgen, und werben feit b'Arcet's Entbedung auch gur Bereitung von Leim, refp. Sallerte, verwendet. Gle geben etwa 33, die Flechfen, Ralbefuße (Anorpel), Dhrlappen u. f. w. 38-42 Proc. Glutin. Einen ungefarbten, alfo jum Effen tauglichen Leim erzeugt man am beften aus ber Schwimmblafe ber Store (Saufenblafe) und aus Birfchorn und verfieht ihn bann mit farb = und gefchmadgebenben Ingredienzien. Doch tann man auch aus ber Leberhaut (corium) junger Thiere und ben Knorpeln von Kalbsknochen gang farblofen Leim (Gallerte) herftellen. Die Anochengallerte (gélatine alimentaire) wird oft als Nahrungsmittel angewendet, aber baju tann man faft nur frifche und gut gereinigte Rinbefnochen benugen, inbem 3. B. Ralbernochen bie Sallerte mehr milchicht machen. Dan gerfleinert zu biefem 3wede bie Knochen foviel als möglich und fest fle bann 24 Stunden lang ber Birfung bes Bafferbampfes aus. Ihre nahrenbe Kraft ift unzweifelhaft, namentlich wenn ihr Fleifcbrube jugefest wird. Dat man bei ber Bubereitung 3. 28. Salgfaure ans gewenbet, fo muß man biefe auf bas Sorgfaltigfte wieber entfernen.

Beben wir von ben chemischen Grundlebren über bie Gallerte zu ber eigentlichen culinarischen Runft und Technit ber Gelees über, fo haben wir es jundchft I. mit ben reinen Frucht faft: Gelees ju thun, welche man aus ben Saften von Apfeln, Apritofen, Berberisbeeren, Erbbeeren, Johannisbeeren, himbeeren, Rirfchen, Quits ten, Reineclauben, Stachelbeeren, Beinbeeren u. f. w. bereitet. Den Saft, welcher nicht in Gabrung übergegangen fein barf, tocht man mit einem ungefahr gleichen Bewicht frifchen und fraftigen Buders bei gelindem und ges gen das Ende hin gemäßigtem Feuer bis zur Gallerts probe, b. h. so lange ein, bis ein erkaltender Tropfen willig gesteht, worauf man entweder die ganze Masse sofort ertalten lagt, ober fur den gall ber Aufbewahrung in die bagu paffenben Gefage (meift Glafer) noch warm fallt, mas bei ber Bereitung auf marmem Bege febr gut moglich ift, worauf man biefe mit Bachepapier und Blafe verbindet, nachdem man vorher jum Schute gegen bas leicht eintretende Schimmeln eine 1/4 Boll hobe Schicht gepulverten Buders barüber gestreut hat. Bei biefer Borficht laßt fich die Gelee oft Sahre lang aufbewahren, wogegen bie burch anhaltenbes, faltes Bufammenrubren von Fruchtfaften mit Buder bereitete Belee gwar febr moblschmedend, aber nicht fehr haltbar ift. 1) Apfelgelee. Man nimmt bierzu besonders an Budersaft reiche, reife Apfel und verfahrt im Gangen, wie oben angegeben. 2) Uprifofengelee. Dan nimmt hierzu fleine und wohlfeile, aber reife Apritofen, ichneidet fie in Scheiben, thut die Kerne heraus, tocht fie, schuttet die Daffe in A. Encyll. b. EB. u. R. Erfte Section. LVI.

ein Saarfieb, lagt ben Saft burchlaufen, lautert auf 1 Pfund beffelben % Pfund Buder, tocht biefen gu Flug, gleßt ben Saft hinein, tocht die Difchung noch ein Dal auf, last fie bann erfalten u. f. w. 3) Erbbeergelee. Dan preft entweber aus Erbbeeren (Gartenerbbeeren) allem ober aus einer Difcung von ihnen und weißen Johannisbeeren ben Saft rob, ober nach vorhergebenber Erbigung aus, nimmt auf 1 Df. 3/4 Pf. Buder, tocht biefen, gießt ben Saft bingu und verfahrt bann wie beim Apritofengelee. 4) Johannisbeergelee. Dan verwendet dazu entweder blos rothe, ober zum Theil auch weiße Beeren, boch von biefen nicht zu viel, bamit ber Saft nicht zu blag ausfällt, tann auch noch himbeeren bingunehmen, tocht bie Beeren entweber allein ober mit etwas Baffer bei beftanbigem Umruhren, bamit fie platen, fonbert ben Saft ab, nimmt auf 1 Pf. beffelben 1/8 --1 Pf. Buder, tocht diefen mit bem Safte gur Gallerts probe u. f. w. Man tann auch ben rob ausgepreften Saft tochen, ober talt mit feinem Budermehle gusammenruhren, bis bie Geleeconsifteng erfcheint. Doch ift, wie gefagt, biefe fammt einigen anbern verwandten Dethoben nicht geeignet, eine baltbare Gelee ju liefern. 5) Rirfd= gelee. Man zerftoft gang reife, von Stielen befreite, gute Sauerfirfchen mit ben Rernen in einem Steinmorfer Brei, ben man 24-36 Stunden lang hinftellt, um ben Saft fich abscheiben ju laffen, prest ibn aus und verfahrt bann, wie oben bei ber talten Bereitung, ober man tocht bie entfernten Rirfchen, bis biefe allen Saft haben fahren laffen, tocht bann auf 1 Pf. ebenfalls 1 Pf. Buder, ruhrt baju ben Kirfchfaft, fest vielleicht etwas Relfen ober Bimmetol bagu u. f. w. 6) Quitten= gelee. Dan tocht recht fcone gelbe, aber noch nicht gang reife, entternte Quitten mit Baffer, lagt ben Saft burch ein Tuch ablaufen, nimmt einen gleichen Theil Buder, tocht biefen und gießt ben Saft ber Quitten alls malig bazu, lagt die Difdung unter Umrubren eintochen u. f. w., etwa mit abgeriebener Citronenschale ober Rel-kenol. Man kann auch ben Saft von roh mit ben Kernen gerftogenen Duitten nehmen und biefen mit Buder eintochen. 7) Reineclaudengelee. Dan verfahrt wie bei ber Rirfchgelee. 8) Stachelbeergelee. Dan fest bie Beeren in warmem Baffer über bas Feuer, wirft fie, fobald fie obenauf ichwimmen, wieber in taltes Baffer, tocht fie hierin, feihet bas Baffer ab, fouttet bie Beeren in perlenartig gefottenen Buder von gleichem Ge-wichte, laßt fie barin wieber tochen, reibt bann alles burch ein Baarfieb u. f. w. 9) Beinbeergelee. nimmt unreife Trauben, die man nicht auszupreffen braucht, sondern mit etwas Baffer burch ein Gieb reibt, sobaß Rerne und Schalen gurudbleiben, worauf ber Saft mit vorher zur großen Feberprobe gefottenem Buder vollends ju Gelee eingefocht wirb.

II. Die Thiergelee aus Saufenblafe, Ralberfußen, Sirfchorngallerte u. f. w. Um die Saufenblafe für diesfen 3wed aufzulofen, klopft man fie breit und loder, last fie mit etwas Baffer über Racht weichen, loft fie bann burch langfames Rochen auf, gießt fie burch ein Tuch und last bas Durchgegangene talt und steif werben. Dan

kann fie auch in Bein auflosen. Bei Anwendung von hirfchorn rafpelt man biefes, lagt es mit Baffer lana: fam tochen und fich fegen, gießt es burch ein Tuch und lagt es burch Ertalten gelatinos werden. Die Ralbers fuße laßt man nicht lange in Baffer liegen, spaltet fie bann, nimmt moglichft bie Anochen beraus, focht fie in kaltem Baffer etwa zwei Stunden lang, gerrührt fie bas bei, gießt bas Gange burch ein feines Sieb und laßt bas Durchaelaufene ju Gallerte gesteben. Man muß die Salberfuße ftets am Lage vor ihrer Unwendung tochen, um ju prufen, wie fest bie entstandene Ballerte fei, und ob fie viel ober wenig Buguß brauche. Gewurze, Bein, Sitronensaft, Buder u. f. m., welche man bamit vermischen will, muffen ber Substang por bem Erkalten jugefest werben, boch nicht in ju großen Mengen, weil fonft bas Gerinnen gehindert wird. Will man folche Gelees bereis ten, fo ift oft ein Rlaren (mit Durchfeihen) erfoberlich, welches in folgender Beise ausgeführt wird. Dan bringt Die mit Milch ober Eiweiß verfete Fluffigkeit in einem Cafferol aufs Feuer, lagt fie unter Umrubren bis nabe jum Rochen tommen, bann am Feuer 1/4 Stunde gieben und auf einer Seite etwas tochen, wobei man einige glubenbe Roblen auf ben Dedel legt, ober man stellt statt beffen bas Gemisch in eine heiße Bratrobre. Ift bie Rluffigkeit bell, fo feihet man fie burch und zwar noch beiß, vermittels eines Tuches. - Steht ber Probetropfen, fo gießt man bie Daffe in eine Form, welche man, foll bie Gelee wieder herausgenommen werden, zuvor in heis fes Baffer halt. Rur bei großem Geschide gelingt es, bie Form ber Gelce nie ju gerreißen. Goll eine farblofe Belee farbig verziert werben, fo bebient man fich bagu besonders des Erdbeerspinates, beffen rother ausgeprefter Beerensaft mit Buder ju Bierathen eingefocht wirb. In beißen Tagen wird bie Belee vor bem Sturgen gum Gerviren in Keller ober taltes Baffer gefett.

Mit bilfe ber thierischen Gallerte werben nun ver: schiedene Fruchtgelees bereitet, welche ohne fie nicht gefte-ben wurden. Go 3. B. 1) die Ananasgelee. Bwei Unanas merben in bunne Scheibchen geschnitten, in eine Schuffel gethan, ber Saft von 3 Citronen baju gepreßt, bann 3, Df. Buder mit 1/2 Quart Baffer aufgetocht, beiß über bie Unanas gegoffen, über Racht fteben gelaf-fen, bann burchgeseibet, 3 goth aufgelofte Saufenblafe Darunter gerührt und in die Form gefüllt. 2) Apfela finengelee. Es werben 4 Apfelfinen und 1 Citrone ausgepreßt, die Schale einer Apfelfine auf Buder abgerieben, bas Abgeriebene in ein Cafferol mit 1 Pf. Buder gethan, ber Saft und 1/2 Quart Bein barauf gegoffen, 3 Loth aufgelofte Saufenblase barunter gerührt, burch ein Haarsieb und bann in bie Form gegoffen. 3) Arat: gelee. Ran fett / Quart Baffet, 1 / Quart Bein, /. Pf. Zucker in einem Casserol aufs Feuer, fügt, nachbem letterer zergangen ift, Schale und Saft von 4 Gitronen und 1/4 Quart Arat bingu, fest die Maffe, wenn fie gu braus fen anfangt, vom geuer, laßt fie fteben und zieben, feibet fie durch, gießt 4 Loth aufgelofte Saufenblafe bingu, beigt wieber und formt bann. 4) Citronengelee a) mit Baufenblafe. Es werben 6 Citronen auf Buder abgerieben, ber Saft ausgebrudt, mit 1/2 Quart Baffer getocht, 3/4 Pf. Buder, 3/4 Quart Wein, 1/4 Coth ganger Bimmet, 1/4 Quart ungefochte Milch, ber Gitronenguder mit Saft und 4 Gewurznelten beim Anfange bes Rochens hinzugefügt, geflart und gefeihet. Das Durchgefeihete laßt man mit 3 Loth Baufenblafe wieber beig werben und formt bann. b) Dit Ralberfugen ober Birfch= born. Man nimmt foviel Ralberfuße oder Birfchorn, bag man nach bem Eintochen und Ertalten 1/2 Quart fester Daffe erhalt (8 Ralbbfuge auf 2 Quart Gelee), thut hingu I Quart weißen Bein, 1/2 Pf. Buder, 1/4 Both gangen Bimmet, 1/6 Loth Relfen, Die gelbe Schale von 3 Citronen und ben Saft von 4-6 Citronen, eine Federmefferspite voll Saffran und erwarmt Alles jufams men. hierauf thut man in ein Gefaf bas Ciweig von 4 Giern, 1/4 Quart Bein und ebenfo viel Baffer, quirtt Diese Substangen tuchtig und gießt bann die Dischung gu ber vorigen Maffe, worauf bas Gange in die Form ober Uffiette gebracht wirb. 5) Erbbeergelee. Gin Pfund Buder wird mit 1/4 Quart Baffer und ebenso viel rothem Beine ein Mal aufgefocht, ber Saft von I Citrone bagu gepreßt, alles über 1 Quart Erbbeeren gegoffen, bas Ge mifch uber Racht fteben gelaffen, bann burch eine Gerviette gegoffen, mit 3 loth aufgelofter Saufenblafe verfeben und in die Form gefüllt. 6) himbeergelee. Das Berfahren ift wie bei ber Erbbeergelee. 7) Ralberfuß: gelee. Es werden 4 gut geputte Ralberfuße mit 1 Quart tochenden Wassers und etwas Salz angesetz und bis auf 1/2 Quart eingekocht; bann reibt man bas Außere von 2 Mohren bis auf den Kern, fügt diefe Gubstang nebft einigen Studden Paftinat, einer Peterfilienwurgel, etwas Kerbel und Dusfathlume ju ben Kalberfüßen, tocht noch 1/4 Stunde, seihet durch und lagt das Gange talt werben. Man gibt biefe Belee besonbers Bruftleis benben. 8) Rirfchgelee (von fauren Rirfchen). Erdbeergelee. 9) Punfchgelee, Dan loft 4 Loth Sausenblase auf, gießt die Auflosung burch ein Tuch in ein Cafferol, fügt 1 Quart Wein, die gelbe Schale von 2 Citronen, ben Gaft von 6 Citronen nebft 1 Df. Buder bingu, laßt alles zusammen auftochen, gießt es bann burch ein Tuch, fügt 1/4 Quart Araf bingu, fullt es in Ober: taffen und lagt es falt werben.

Man tann ben fo eben befchriebenen Bereitungsarten noch III. die chemische, vermittels ber Sallert= ober Dettin: (pettifcher) Gaure bingufugen. Goll auf biefe Beise eine aromatische Gelee bargestellt werben, so nimmt man 1 Theil ber gallertformigen Gaure, rubtt fie in 3 Theile bestillirtes ober Regenwaffer, fugt ein wenig Ahlauge ober Salmiakgeift bingu, namlich foviel, baß die Pettinsaure sich auflost, aber nach der andern Seite feine alkalische Reaction entsteht, erwarmt bie Auflosung, lagt 3 Theile Buder barin zergeben, ber auf Citronenschale abgerieben ober mit irgend einem atherischen Die impragnirt ift, beffen Geschmad bie Gelee erhalten foll, fügt ein wenig Salg : ober Schwefelsaure bingu und rubrt um, worauf bas Gange balb gelatinirt. Dan tann auch in die burch Ahlauge ober Salmiafgeift aufgelofte Gallertfaure, nachbem ber Buder barin gergangen ift, bie geistigen Effenzen gießen, beren Gefdmad bie Belee ba= ben foll, wobei durch die Wirkung des Alkohols, ber in biefen Effengen enthalten ift, bie Auflofung ebenfalls gu Belee gesteht, welche febr vorzuglich ift. Die aus Pettinfaure bereiteten Gelees werben besonders als Gegengifte gegen Blei :, Bint: und Rupfervergiftungen empfohlen.

(J. Hasemann.) GELEE (Théophile), ju Dieppe geboren, stubirte in Montpellier Medicin unter Dulaurens, beffen Ruhm auszubreiten er weiterhin eifrig bemuht mar. Er gab heraus: Quelques opuscules recueillis des leçons de Dulaurens en les années 1587 et 1588 (Paris 1613. fol.) und beforgte eine frangofische Übersetzung von feines Lehrers Anatomia c. h. et singularum ejus partium, welche 1639 und 1641 ju Paris in Folio ericbien. Gelee ichrieb bann eine großtentheils aus Riolan und Dulqurens geschopfte Anatomie: L'Anatomie française en forme d'abrégé, recueillie des meilleurs auteurs qui ont écrit sur cette science. (Rouen 1635.) Diefes Buch scheint erft nach des Berfaffers im 3. 1650 erfolgtem Tobe größern Beifall gefunden ju haben; benn es erfchienen noch neue Ausgaben: Paris 1658. Rouen 1664 und 1683 (mit Gabriel Bertrand's Bufagen). Paris 1742. Gine frangbfifche Überfetjung ber gesammten Berte von Delaurens fam erft gehn Jahre nach bes Uberfegere Tobe

heraus: Rouen 1660. Fol. (Fr. Wilh. Theile.) GELEGENHEIT. Das Wort "Gelegen" fommt von "Liegen" und bezeichnet alfo junachft bas, welches für einen gewiffen 3wed eine gunftige Lage bat. Gele= genheit wird in biefer raumlichen Beziehung feltener gebraucht, wiewol man von bes "Saufes Gelegenheiten" fpricht; beiweitem haufiger wird es in Beziehung ju Beiten, Begebenheiten und Worgangen gefett, welche gu anbern Borfallen die Beranlaffung bieten, das Bornehmen von gewissen Sandlungen erleichtern. Co wird "Geles genheit" auch gang fpeciell von Fuhrgelegenheit gebraucht, wenn Jemand zu einer Reise nach einem Orte einen Bagen benutt, welcher ichon ju anderem 3mede nach bemfelben Orte bestimmt ift, und barum ihm für einen billigern Preis jur Benugung überlaffen wird, ficht also ebenso sehr bem eigenen, ober ausbrudlich für die Reise gemietheten Geschirr, als ber Doft, ber Gifenbahn, entgegen. Über bie Gottheit ber "Gelegenheit" bei Griechen und Romern ift im Artifel Occasio gehanbelt. Gelegenheitsgebicht, Gelegenheitsschrift nennt man bie fur ein bestimmtes Greigniß, ju beffen Feier ober boch in Beranlaffung beffelben verfaßten Gebichte und Schriften und fest fie benjenigen entgegen, bie ohne folche Beranlaffung entstanden sind. Ranche feben mit einer gewissen Geringschabung auf Gebichte biefer Art herab, weil fie dabei nur an Geburtstages, Sochzeites und Leis chencarmina, etwa gar auf Bestellung gemachte, benten, und sie finden in der ganzen Sattung eine Entweihung ber Poefie, ein Entruden berfelben aus ihrem ibeeften Charafter. Aber bie Erzeugniffe ber lyrifchen Poefie benn die anderer Sattungen der Poefie fommen bier nicht leicht in Betracht - find umgekehrt meiftens um fo poetifcher je specieller und individueller ihre Begiehungen find,

und fie gewinnen grabe baburch ben Charafter bes allgemein gultigen und ewig mahren, mahrend bie, mels den jene Beziehung abgeht, in nebelhafter Allgemeinheit

GELEGENHEITSURSACHE (Causa occasionalis) wird in ber Krantheitslehre jene Ginwirkung auf ben Organismus genannt, burch welche ber wirkliche Ein: tritt einer Krantheit hervorgerufen wirb. Die Gelegen: heitsursachen sind also solche Einflusse, welche man im gewöhnlichen Leben Schlechthin Urfachen ber Rrantheit nennt, ober in manchen medicinischen Guftemen urfach = liche Momente ber Krantheit. Reben ihnen unterfchei: bet man in ber Ativlogie bie vorbereitenden Urfachen ober bie Unlage (Causae praedisponentes, Praedispositio). Diefe zwei Begriffe laffen fich im concreten Falle oftmals febr fcharf von einander trennen. Wird 3. B. Jemand vom geiben Fieber befallen, fo beruht die vorbereitenbe Urfache ober bie Anlage barin, bag ber Befallene tein Gingeborner, fondern ein frifch angetommener Europäer ift, als Belegenheitsurfache aber wird man bie grade herrichende miasmatifche Ginwirkung bezeichnen muffen. — Manche Pathologen haben bie Krankheitsurfachen in nachste und entsernte (Causae proximae et remotae) eingetheilt. Die nachsten find bann im Befentlichen bie Belegenheiteurfachen, die entfernten aber die vorbereitenben Urfachen.

Die Gelegenheitsurfachen find balb außerliche, nams lich atmospharische, alimentare, mechanische Einfluffe, balb innerlice, wie pfpchische Affecte, übermäßige geistige ober torperliche Anstrengung, Steigerungen ber Eirculation, gesichliche Ercesse u. f. w. (Fr. Wilh. Theile.)

biliche Excesse u. s. w. (Fr. Wilh. Theile.) GELEHRIG und GELEHRIGKEIT (Psychologie und Pabagogit). Diefe Borter, fowie bas in oberteutfcher Mundart ubliche "gelehrfam" und "Gelehrfamteit" in diefem Sinne, ferner bie entsprechenden Ausbrude in fremden Sprachen (3. B. docilis, docilitas, docile, docilité etc.) bezeichnen die Eigenschaft ober Fabigfeit und Bereitwilligfeit eines erfennenben und thatigen De: fens, vermoge welcher es fich fur irgent eine an baffelbe gebrachte Lehre in ber Art empfanglich zeigt, baß es biefelbe auffaßt und behalt, ober ihr gemaß fich thatig erweift. Ihre Abstammung von "Lehren" liegt auf ber Hand 1). Rach Abelung s. h. v. fagt man in einigen Gegenben im gemeinen Leben auch gelernig, mas in sofern sprachrichtiger erscheint, als bas Pauptmerkmal jenes Begriffs bas Lernen ober Gelernthaben und nicht bas Lehren ift. Ubrigens war in ben alteren Dundarten "lehren" und "lernen" nicht verschieden, wie auch noch jest ofter im gemeinen Sprachgebrauche und in an: bern Sprachen ber Fall, wie z. B. bas nieberfachfische leeren. das angelsächfische laeran, das schwedische lüra, das danische läre und das französische apprendre sowol

<sup>1) &</sup>quot;Lehren" (fcon beim Rero leru, beim Otfrieb, ber es für Doctrina braucht, tern, im Isibor terungen) hieß ursprünglich mit lauter und deutlicher Stimme vorsagen, 3. B. einen Eid, ber deshalb früher ein "gefehrter" (ober "gefabter") hieß. Auch "Lefen" gehort hierber, welches beim Kero leran heißt, sowie beim ulphilas laisjan lehren. Vergl. Abelung s. v. lehren. 52 \*

lehren als lernen bezeichnet. So beißt es auch 2 Mof. 4, 15: "Ich will euch lernen, was ihr thun follt," und noch bei Gellert findet fich: "Lernen Sie mir nur die Liebe erst kennen." Einen Lehrburschen "austernen" ift noch jest üblich. Ebenso ift ein Lehr-Brief soviel wie ein Lerns Brief, lehr begierig und lern begierig ganz baffelbe, und fogenannte Lehr = Unftalten tonnten ebenfo gut Bern = Un= ftalten beißen. Gewöhnlich bezeichnet "gelehrig" ze. einen boberen Grab jener Fabigfeit, bie bann in ber Regel als ein Talent, b. h. eine Raturgabe, etwas Ungebornes, erscheint, aber doch auch Wirlung der Erzies hung ober Anleitung sein kann. Daß die Gelehrigkeit auch den Thieren, wenn auch nicht allen, zukommt, steht als Thatsache seft, namentlich sindet sie sich bei gewissen Claffen ber volltommener organifirten, wie g. B. ben Eles phanten, Pferben, Bumben (besonders ben Pubeln), berfciebenen Bogelarten (befonders ben Papageien, Doblen, Rangrienvogeln) ), aber auch bei bem Rindvieh und ben Schweinen, ja fogar ben Bloben 3)! Auf ihrem Borhanbenfein beruht überhaupt alle fogenannte Dreffur, burch welche ber Denich fo außerorbentliche Ginwirkungen auf bie thierische Geele hervorzubringen vermag, die übrigens pon einem boberen Standpunkte angesehen, eigentlich als ein Berberb biefer thierifden Natur erfcheint; wie benn auch Lubw. Tied in feinem "geftiefelten Rater" es bies fen als einen Borgug feines Geschlechts geltenb machen laft, bag bie Ragen fich nicht fo gelehrig, wie hunde rc. geigen, und ebenbeshalb nicht fo febr als biefe gemisbraucht merben. Da bie meiften Thiere burch ihren angebornen Inffinkt icon Alles wiffen und konnen, mas fie fur ihre Bestimmung gebrauchen, fo bedurfen fie jener Eigenschaft eigentlich nicht weiter. Doch nehmen bie Naturfundigen an, baß bef einigen Thierclaffen bie Altern ihren Sungen eine Art Lehre ober Unterricht geben, mas 3. B. von Ab-lern, Storchen, Rranichen, Bolfen, Lowen und Ruchfen behauptet und von Scheitlin (a. a. D. G. 339) felbft von Rrebsen, Rarpfen und Raupen fur gar nicht unbent: bar erflart wirb. - Fur ben Menschen, ber fur feine gange Entwidelung an Lehre und Erziehung gewiesen ift, erscheint die Gelebrigkeit bagegen als hochst wichtige Sigenschaft, wie dies auch schon Sesiod andeutet ). Gleichwol ift dieselbe auch bei ihm nicht unbedingt, sonbern nur in formeller hinficht, ober als ein nur relativer Borgug aufzufaffen, indem biefelbe ebenfo wol loblich, als verwerflich erscheint, je nachdem fie fich auf lobliche Bes genstande und Unterricht bezieht, ober nicht. Go gibt es bekanntlich in großen Stadten, 3. B. London, formlich

organifirte Diebesschulen mit febr "gelehrigen" Schus lern, bie ebendaburch als bie vorzüglichsten Buchthauscandidaten erscheinen; und wie "gelehrig" hat sich nicht feit Sahrhunderten Die gefammte fogenannte gebilbete Welt gezeigt in Bezug auf die von Paris ausgegange-nen, oft fo geschmacklofen, ja unfinnigen Roben! — Ubrigens beschrantt fich die Gelehrigfeit teineswegs auf bas Erfenntnifigebiet ober bas leichte Raffen und Behalten theoretischer Renntniffe, sonbern fie findet auch im Praktischen ftatt, ober als Sahigkeit, Runftregeln ober praftische Marimen u. bgl. paffend anzuwenden. Doch wird gumal ber hobere Grad biefer praftifchen Fabigfeit in unferer Sprache vorzugeweife mit bem Borte Inftels ligfeit bezeichnet, worunter insbesondere bas Salent verftanden wird, auf bestimmte Arbeiten ober Berrichtungen fich beziehende Regeln leicht und paffend anzuwenden, fich auch in ungewohnte Berhaltniffe rafc zu finben, in fcmierigen ober verwidelten Dingen boch etwas ausgurich: ten; baber biefe Art von Gelehrigfeit fruber burch bas Bort "ausrichtig" bezeichnet warb, bas fich in ber Bibel findet (j. B. von Berobeam, 1 Kon. 11, 28).

Als pfocologisch interessant ift noch bie Thatface bingugufugen, bag nach Analogie gewiffer fogenannter Ibiospntrasien oftere bie fonft geiftig begabteften Menfchen fur gewisse Lebren, bie fonst Allen zuganglich find ober gemacht werben tonnen, schlechterbings teine "Gelehrigteit" zeigen. Befanntlich ift bie Mufit bie allgemein-verftanblichfte aller Runfte; aber wie verschloffen erscheint für biefelbe Rant, biefer "Bertules" unter ben Dentern! Ebenfo ungelehrig Leffing fur Die Schonheiten ber Ratur! Glei: dergestalt wird von bem Dichter Alfieri berichtet b, bag er nicht einmal bie erften Gate bes Gutlib gu capiren vermocht hat, und ebenfo ift es befannt, wie wenig Goethe von ber Mathematit verstand, und wie leis benschaftlich er, weil er als Dichter fur ftreng wiffen: schaftliche Belehrungen unempfänglich war, bie News ton' iche garbenlehre angriff, ohne boch bie feinige irs gend mahrhaft wiffenschaftlich begrunden ju tonnen, wie erft neuerdings naber nachgewiesen worben 6). - Im großen Bolterleben endlich gilt ebenfalls, mas von ber "Gelehrigfeit" ber Gingelnen ober Bolfeclaffen ge: fagt worben; sie hat ihre Licht=, aber auch ihre Schat= tenfeiten, und befonders ift eine ju große Gelebrigfeit, jumal für alles Neue und Frembe, 3. B. für bie mal: den Theorien vom fogenannten gottlichen Recht und unbedingten Gehorfant, vom Staats =, Rirchen = und Schuls regiment, fur waliche Sprache, Sitte, Tracht u. f. m., ein Erbfehler ber Teutschen, ben fcon Buther mehrfach gerügt hat '), und ber fich unter andern noch jur Stunde barin offenbart, bag unfer Bolt, obwol feit Sahrhunber: ten von jenen Ubeln geplagt, bennoch fich fort und fort als nur zu gelehriger Schuler jener Irrlehren und Irr: (Dr. K. H. Scheidler.) thumer zeigt.

<sup>2)</sup> Bergl. Scheitlin, Thierscelentunde II, 337 fg. 3) So wurden 3. B. in mehren Stabten, namentlich in Franksurt a. M., 1838 sogenannte betriebsame Fidde gegeigt. — Wie großen Einfluß fortgesehter Umgang der Menschen auf die Gelehrigkeit des Rindsviehe hat, zeigt Ennemoser in Rasse's Zeitschr. für psych. Anthr. 1820. I. S. 62 fg. IV. S. 679 fg.

<sup>4) &</sup>quot;Der ift gut vor Allen, ber selber jedwebes erkennt; Gut ift jener gunachst, ber ben wohl Buredenden anhört. Wer jedoch nicht selber erkennt, noch des Andern Rebe Sich in bas herz einprägt, ber Mann ift nichtig und unnug." Pauslehren B. 293 fg.

<sup>5)</sup> Schopenhauer, Welt als Wille u. Borffell. 6) Bon Dr. Pelmholz in der Allgem. Mon. Schrift für Wiffenschaft u. Literatur, herausgegeben von Dropfen, Rissch, Parms u. s. w. 1853. Mai. S. 387 fg. 7) Werke, Ausgabe von Walch, VIII. S. 1954.

GELEHRSAMKEIT; Gelehrt und Gelehrter, Gelehrtenstand, Gelehrtenherrschaft und Gelehrtenrepublik (Synonymik, Culturgeschichte und Politik). -Das teutsche Wort Gelehrsamkeit - fruber (3. B. noch bei Lichtwer) auch Gelehrtheit ober Gelahrts beit, welches lettere, obwol ebenfalls im Dochteutschen jest veraltet, boch noch manchmal in Bufammenfegungen, wie Sottesgelahrtheit, Rechtsgelahrtheit u. bgl. m., vorfommt - bezeichnet (abgesehen von der bereits 8. v. Gelehs rigteit ermahnten, gleichfalls veralteten Bedeutung als Fähigfeit ober Bereitwilligfeit, etwas zu lernen) gang fowie die entsprechenden oder vermandten Ausbrucke in fremben Sprachen (j. B. doctrina, disciplina, scientia, eruditio u. bgl. m.) im objectiven Ginne einen In= begriff miffenschaftlicher, b. b. in ben Rormen und nach ben Gefeben bes Dentens zu einem organischen Gangen ober Spfteme verbundener Renntniffe eines Begenfandes ober gaches, in subjectivem Ginne ben Befit ober die Innehabung folder Renntniffe. Bugleich ift die "Gelehrfamteit," ebenfo wie die Religion, bas Recht, bie schone Runft u. bgl. m. als eine ber bedeutenbsten That= fachen ber Geschichte ber Menschheit, ber fogenannten Guls tur= ober Sittengeschichte, ju betrachten.

Bas zunachst bas fragliche Bort betrifft, fo bedoctrina von docere) vorzugsweise ben Inbegriff ober Befit folder Kenntniffe, welche nur aus ber Belehrung burch Undere gefcopft werden tonnen, alfo bas bifto= rifde ober traditionelle Biffen und Ertennen, das "Biffen beffen, mas Unbere gewußt haben" [wie Bin= telmann') fich ausbrudt]. Da hierbei, wie fich von felbst verftebt, nur von einem miffenschaftlichen Biffen und miffenschaftlicher Belehrung bie Rebe ift, Die nur auf eigende bafur bestimmten Bilbungsanstalten, ben Schulen, gewonnen werden tann, weil sie ein umfassenbes und methodisches Studium voraussett, fo beißt bem berkommlichen Sprachgebrauche zufolge berjenige ein Belehrter, ober ein bem Gelehrtenstande Angeboriger, welcher auf folden boberen Bilbungsanstalten, namentlich unfern Gymnafien und Universitaten, fich wiffenschaft= licher Studien befleißigt hat. Daber beißen jene Anstalten, besonders die erftgenannten, felber gelehrte Schulen (rich. ger Gelehrten = Schulen), und dahin gehort auch bas Wort Schulgelehrter, b. b. ein Gelehrter, ber nur bas Wiffen ber Schule, nicht auch basienige kennt, welches ber Belt ober bem Leben ju verbanten, welches (nach unsere Dichtere Bort) "lehrt beffer ale Redner und Buch!"

Im gemeinen Sprachgebrauche nimmt man jedoch das Wort "gelehrt" auch in dem weitern Sinne, wors nach es alles, was gelehrt und gelernt werden kann, umsfaßt, und redet z. B. von "gelehrten" Hunden ("Fido savant" hieß ein in den zwanziger Jahren dieses Jahrs hunderts herumgesührter Hund, welcher u. a. die vier Species konnte), Bogeln, Pferden u. dgl. m. Da das ursprunglichste und wichtigste Mittel der Mittheilung von

Renntnissen bas munbliche Wort war und ift, so erflart fic bie jest veraltete Bebeutung bes Bortes .. ges lebrt," mornach baffelbe foviel als "vorgefagt" ober "borgelesen" bedeutete, 3. B. ein "gelehrter Eid" (ber auch ein "gestabter" bieg) 2). Auch ift bekannt, bag vor Erfindung der Buchdrudertunft auf unfern Univerfitaten bie bamalige Gelehrfamteit nur burch Borlefen (refp. Dictiren) ber Terte (ber beiligen Schrift, bes kanonischen und romifden Rechts, bes Ariftoteles, Sippotrates, Galenus u. f. m.) ober ber Commentatoren und Gloffatoren mitgetheilt ward, wovon noch unsere heutigen "lectiones acad." herrühren, bei benen leider nur zu oft noch fich jenes Beftablesen und Dictiren findet, als wenn (wie Schleier: mader icon rugte) 3) ber Staat offentliche Gelehrten-Lehrer dagu befolben mußte, baß fie fich bes Privilegiums erfreuen, die Bobithat ber Druderei ignoriren ju bur-fen! - Ubrigens bebeutet "gelebrt" auch in ber Sprache ber Bibel nur foviel wie unterrichtet ober erfahren, gefcidt ("bie im Gefange bee herrn gelehrt maren," 1 Chron. 26, 7; "ber uns gelehrter macht als das Bieb auf Erden," Siob 35, 11; eine "gelehrte Bunge," Jef. 50, 4). Auch bei Sageborn findet sich:

"Ihr ber Arauben Renner, Beingelehrte Manner."

Da unsere neuseuropaische, besonders die wissens schaftliche, Bilbung vorzugsweise auf bem Ginflusse ber claffifcen, ber romifchen ober lateinischen und griechis fchen Literatur beruht, fo beißen die genannten zwei alten Sprachen vorzugeweise bie "gelehrten" (richtiger die Gelehrten: Sprachen). Ebendarauf beruht es, daß die Ausdrucke Doctrin, Erudition, Disciplin schon langft in unfere Sprache eingeburgert find, wenngleich wir diefelben nicht immer in gang gleichem Sinne wie die Alten brauchen. Bas junachft das Bort Doctrin betrifft 1), fo unterscheibet fich doctrina (nach Doberlein) b) ju= nachft von scientia, notitia, cognitio baburch, bag biefe brei jebergeit einen Genitiv als nabere Bestimmung beffen, was gewußt wird, verlangen, während doctrina absolut ober schlechtweg für sich gebraucht werden kann, wie bei ums der entsprechende Ausdruck: "er besit Kenntnisse" (oder auch unser: "er ist gelehrt") 6). Doctrina und ernditio aber unterscheiden sich dann so, daß erstere ebenso, wie unsere "Gelehrsamkeit," mehr als eine bestimmte Art ber geiftigen Ausbildung bes Menschen, eruditio aber, fowie gelehrte Bilbung, als bie Rrone berfelben bar: gestellt wirb. "Die doctrina gewährt blos eine Uberlegenheit an Renntniffen, fleht als coordinirter Begriff der exercitatio, welche Uberlegenheit an Fertigfeit involvirt, gegenüber, und kann in fofern als bloffe Theorie

Boethe (Elegien I, 5).

<sup>1)</sup> Gefch. ber Runft. Buch 4. Cap. 1. §. 20 (Werte, heraus: gegeben von Fernow, Meyer und Schulze. 4. Bb. G. 20).

<sup>2)</sup> s. Abelung s. v. "Gelehrt" und "Staben."
3) Geleg. Gedanten über Universitaten S. 66.
4) über die (hierher
nicht weiter gehorige) Etymologie ber Wörter didauxeip, ducere
und lehren vergl. Dans, Antilexilogus. 1842. p. 7.
5) Lat.
Synon. V, 268.

<sup>6) &</sup>quot;Aber bie Rachte hindurch halt Amor mich anders beschäftigt, Werd' ich auch halb nur gelebrt, bin ich doch boppett. beglückt."

ber Praris gegenüber scheel angesehen und bespottelt werben." (Damit stimmt in ber That ber in neuester Beit ublich geworbene Sprachgebrauch, welcher, jumal in Sachen ber Politit (1848!) bie Doctrin schlechtweg, und ihre Anhanger, Die Doctrinairs, als fclechthin unpratstifd und unnug ober fcablic anfieht, sodaß jene Musbrude fast zu Schimpfworten geworben sinb 7). Die eruditio steht (nach Dobertein) ber Praris schon viel ndher und involvirt die Einwirfung der erlernten Rennts niffe und ber Studien auf bie Berebelung bes gangen Menfchen; sie ist Bezeichnung ber mahren Menschlichkeit in intellectueller, wie humanitas in moralischer Sinfict; sowie rudis die geistige, ferus die sittliche Robbeit bebeutet. - Im neuesten Sprachgebrauche bezeichnet bagegen Erubition foviel als boberen Grad ber Belehr: famteit in obigem Ginne, als befonders umfaffendes biftorifches Wiffen, große Belefenheit, namentlich Renntniß ber Literatur bes refp. Faches. Dag auch bei "Gelehrs famteit" vorzugsweise an lettere, an Bucherwiffen gebacht wird, ift befannt und erflarlich, ba bisber bie Bucher nun einmal bas wichtigfte Silfsmittel ber intellectuellen Bilbung find; baber bezeichnet auch (nach Urnbt) bas schwebische Wort, welches unserm "Studenten" entspricht, "Lefes terl".

In ber teutschen Synonymik pflegt man als bas Gemeinsame ber sinnverwandten Begriffe Gelehrsam: teit, Aufklarung und Biffenschaft eine Erkenntniß zu bezeichnen, welche über bas Gemeine (bestimmter ben fogenannten gemeinen Menschenverstand) binausgebt, ibre Berfcbiedenheit aber babin ju bestimmen, bag "Auf= flarung" biefelbe (ober eigentlich ber baburch begrundete Buftand bes Geiftes) heißt, fofern fie burch Rlarheit und Deutlichkeit fich auszeichnet; Gelehrfamteit, fofern fie fich auszeichnet durch die Menge ber Kenntniffe, Die burch unmittelbare Belehrung, aus Buchern ober mundlichem Unterricht, erworben find; Biffenfchaft endlich fei die Erkenntniß, in fofern fie die Ginficht in die letten Grunde, worauf sie beruht, und Ginfict in ihren Bufammenhang mit benfelben einschließt 9). Im Allgemeinen ift biefe Unterscheibung auch als richtig anzusehen, und gewiß ift es, baß z. B. ein aufgeklarter Mann, ber von seinem Berufsfache klare und deutliche Begriffe hat (ein Bauer etwa), ober auch ein folcher, von bem in Bejug auf bie allgemein menschlichen Angelegenheiten (3. B. ber Religion, Moral und Politit) baffelbe gilt, tein ge= lebrter ober wiffenschaftlicher Mann ju fein braucht; fo: wie umgekehrt nicht jeber Belehrte nothwendig als folcher foon auch aufgeflart ift. Bielmehr lehrt die Geschichte, daß oft felbst Belehrte vom erften Range nicht aufgeflart fich zeigten; wie benn j. B. nicht nur guther und De lanchthon an ben Teufel und Bauberei glaubten, fondern fogar noch Baco (geft. 1626), diefer einflußreichfte Reformator ber Biffenschaften, bas Copernicanis iche Spftem verwarf! Dagegen ift jene Unterscheibung von Biffenschaft und Gelehrfamkeit nur theilweise richtig. Allerdings kann Jemand eine große Menge blos gelehrter ober erlernter Renntniffe innehaben, ohne ibre letten Grunde ju fennen und ihren Bufammenhang mit biefen einzuseben; allein ob man ibm bann blot Getehr= famfeit und nicht Biffenfchaft gufprechen foll, tangt von der Matur ber Gache der in Frage flebenden Rennts nig ab. Ift von Philosophie im eigentlichen Sinne die Rede, fo läßt sich allerdings eine blos gelehrte Kennts niß berfelben burch Studium ihrer Beschichte erwerben, obne daß man durch Selbst benten fich uber die lets ten Grunde, Gefete und 3mede alles Dafeins und Denfens miffenschaftlich orientirt, wobei aber bann Rant's Bort jur Geltung tommt, bag, wer bie Philosophie eis nes Undern nur hiftorifc ober gebachtnismaßig auffaßt, auch nur ber Gopsabbrud eines lebenbigen Denfchen ift. Dem Mathematiker dagegen, der auf die letten Grunde feines Sache, die Untersuchungen über Raum und Beit, nicht zurückgebt, kann barum bie Biffenschaft. lichfeit ebenfo wenig abgefprochen werben, als bem Ras turforfder, ber feinerfeite fich als folder auch nicht weiter um die Grundbegriffe Ratur, Rraft, Materie, Bewegung u. bgl. m. fummert, fonbern fie vorausfest und ohne Weiteres anwendet; auch die Philologie, sowie die positive Theologie und Jurispruden, werben, wenn fie nur fonft ben miffenfchaftlichen Charafter haben, fich nicht jur blogen "Gelehrfamkeit" als Begenfat gegen bie Bissenschaft begradiren lassen wollen, weil sie nicht ihr Biffen auf bie letten Grunde jurudführen, welches lettere boch eigentlich nur Sache ber Philosophie ift, baber es ja auch eine Philosophie ber Mathematik, ber Nas tur, ber Religion, des Rechts, der Sprache u. f. w. als einzelne selbständige Disciplinen gibt. Unftreitig ift die Erudition in modernem Sinne ober bie Belefenheit noch nicht Gelehrsamkeit, ba zu biefer noch andere Bedingungen gehoren, wie gleich noch naber gezeigt werben wird; ja in einigen Rachern bes menschlichen Biffens ift wenigstens in gewissem Sinne weber die eine, noch die andere erfoberlich, um doch auch etwas barin zu leiften. Dies ift ber Fall im Gebiete ber fogenannten rationalen ober Bernunftwiffenschaften, ber Das thematik und besonders ber Philosophie, weil bei biefer Alles auf bas Selbstdenken ankommt und Berufung auf Mutoritat bier nicht gilt. Dies deutet icon Gis cero's befanntes Bort an: "hoc ego philosophi non arbitror, testibus uti, sed argumentis et rationibus oportet, quare quidque ita sit docere" 10), unb ahnlich lagt Chate (peare 11) einen Philosophen fagen:

<sup>7)</sup> Richt blos ber gemeine Demokratenpobel, fo lange er in bem "tollen Jahr" ben Deifter frielte und die claffifchen Schilberungen ber antiten "Daffe," bie nur "im Bufchlagen respectabel, im Urtheilen miserabel," praftisch rechtsertigte, (Thucyd. III, 37; VI, 89. Plat. De rep. VI. p. 95; VIII. p. 211. Bip. Aristoph. Nub. v. 99 seq.) - ichimpfte auf die Doctrin und bie Docs trinairs wie ein Rohrsperling, sondern auch die vornehme Re-action, sebalb fie wieder obenauf getommen, 3. B. or. v. Blittersborf in ber DONBeitung vom 18. Febr. und vom 26. Juli 1850. — Auch die offerreichischen Reactionaire urtheiten fo; vergl. Kreuzzeitung vom 8. Oct. 1850. S) Arndt, Erinnerungen u. s. w. 31. 9) Eberhard=Maaß-Gruber, Synonym. 3. Ausg. 1826. I. E. 243.

<sup>10)</sup> De divin, II, 11. 11) Der Liebe Dub' umfonft 111, 3.

"Gelehrfamteit ift Bufag nur gu une; Und wo wir find, ift unfer Wiffen auch."

Ein gewiß fehr mahres Wort, ba von feinem anbern Kache bas omnia secum portare in gleichem Mage gilt, und ba es zu bem Befentlichen der Philosophie gebort, daß sie fich schlechterbings nicht pachten lagt, baß man vielmehr wirklicher Eigenthumer ihrer Bahrheis ten fein, d. b. fie burch Gelbstbenten fich zu eigen gemacht baben muß, um Rugen von ihr ziehen zu konnen. -Much in biftorischen Biffenschaften unterscheibet man Die Belefenheit von ber Gelehrfamkeit, fofern gu lege terer por allem ein grundliches Studium ber Quels Ien gebort 12). Übrigens ift es ein nicht minder mabres Bort Lichtenberg's: "Ich glaube, bag einige ber großten Beifter, Die je gelebt haben, nicht halb foviel gelefen hatten, und beiweitem nicht foviel mußten, als manche unserer mittelmäßigen Gelehrten. Und mancher unserer febr mittelmäßigen Gelehrten batte ein größerer Mann werden konnen, wenn er nicht foviel gelefen batte" 18).

Der umfassendern und richtigern Unficht nach verhalten fich Gelebrfamteit und Biffenschaft fo gu einander, daß erftere im weitern ober vollstanbigern Sinne genommen, eben ben Inbegriff ober Befit ber lettern als ber moglichft vollendeten Ertenntnig ausbrudt, im engern Ginne aber nur einen Theil berfelben 14). Das miffenschaftliche Ertennen, ober bas Biffen s. str., woraus die Biffenfchaft hervorgeht, ift feiner Form nach, wie fcon angebeutet, im Gegenfage gegen bas blos empirifche Erkennen bes gemeinen Menfchenverstandes in similichen Unschauungen ober concreten Bors ftellungen ein Erkennen in ben Formen bes abstracten Ertennens ober Dentens, in den Formen ber Begriffe, Urtheile, Schluffe, Die mit Bilfe ber Erklarungen, Eintheilungen und Beweise ju einem in sich nothwendig verbundenen organischen Gangen, zu einem Gyfteme, nach ben Gefegen bes Dentens verbunden werden. Das Denken in Begriffen ift (wie dies bie Logit lehrt) gefehmäßig und vollständig, wenn jeber Begriff im Bufam= menhange mit feinen unter: und übergeordneten, ober Art : und Gattungebegriffen bis zu ben hochften oder eins fachsten Begriffen hinauf, bas Denten in Urtheilen und Schlusten, wenn jedes Urtheil und mithin jede Boraus fetung eines Schluffes (benn ein Schluß ift ja nichts Uns beres, als die Ableitung eines Urtheils aus einem ober mehren andern) aus ihrem gureichenden Grunde gedacht ober erkannt wird. Sochfte ober einfache Begriffe beißen nun Grundbegriffe, und diejenigen Urtheile, burch welche alle übrigen begrundet ober bewiesen merben, Grund: fate ober Principien; Biffenschaft ift bemnach ber Form nach Erkenntnig aus Grundbegriffen und Grund-

schiem Sehalte ober Stoffe und Endzwecke nach geht die Wissenschaft auf Erkenntniß der Gesehe im Sein der Dinge, der Gründe oder Ursachen, die den Erscheinungen zu Grunde liegen, um eine Aheorie, d. h. die Erklärung der letztern aus erstern, oder für jedes Warum? ein Darum! auszusinden. Dies Erforschen kann nun unmöglich, sodald es sich auf größere Sediete der Erkenntniß bezieht, blos Sache eines Einzelnen, oder einer einzelnen Zeit sein; vielmehr ist dazu die Zusammenwirtung aller gebildeten Völker und Jahrhunderte ersoderlich, und in sofern nun, wie schon angedeutet, unster der Gelehrsamkeit im engern Sinne das historissche Wissen, welches die gewonnenen Resultate zusammensaßt, verstanden wird, so gehört dieselbe nothwendig zur Wissenschaftlichkeit, macht ein wesentliches Werkmal derselben aus 16).

Die Bichtigkeit biefes Elements, ober bes fogenann= ten gelehrten Apparats bebarf feines weitlaufigen Erweises, ba es zu offen baliegt, wie sehr ein mit ben Erfahrungen und Renntnissen ber früheren Sahrhunderte befannter Gelehrter, ber, wie man bies auch ausbruckt, auf ber "Sohe ber Bilbung feiner Beit" febt, bem Un= gelehrten, ober auch bem oft febr genialen blogen fog. Selbstgelehrten (Autodidaktos) überlegen ift, der auf feine eigene band immer erft von Born anfangen muß, und baber ben Fortschritt ber Biffenschaft mehr aufhalt als forbert 16). Hierher gehort Die richtige Bemerkung eines ber größten Naturforfcher unferer Beit, John Berfchel's, bag man ichon um besmillen mit bem, mas zur Beit in einer Biffenschaft bereits gethan ift, bes kannt fein muß, weil fur ben, ber fich mit eigenen Un-tersuchungen beschäftigt, Nichts entmuthigender ift, als ber Gebante, baß alles, mas er thut, moglicherweise vergebliche Arbeit fei, indem es vielleicht bereits gethan und beffer gethan worben, als er es mit feinen hilfsmitteln auszuführen vermag; sowie umgekehrt nichts ermuthigenber, als ber entgegengesette Gedanke 17). Zwar zeigen in biefer Beziehung bie verschiebenen Wiffenschaften ein verschiedenes Berhaltnig und namentlich ift in ben sogenann= ten rationalen oder Bernunftwiffenschaften (Philosophie und Mathematit) angebeutetermaßen bas hiftorische ober gelehrte Biffen teineswegs die Bauptfache; aber bennoch ift es auch hier von bedeutendem Berthe und feine Bernachläffigung racht fich befonders in ber Philosophie, in welcher bloge Genialitat, Die von Unbern gu lernen fich zu vornehm buntt, eine Thorheit ift, bie ichon

<sup>12)</sup> In bem neuesten hefte ber "Protestantischen Monatsbidteter von Gelger" (1853. Juli S. 56) will beshalb Backernagel in einer Beurtheilung ber bekannten Geschickte ber poetischen Rationalliteratur ber Teutschen von Gervinus biesem Lestern nur große Belesenheit, nicht eigentliche Gelehrsamkeit, zuerkennen, weil ihm z. B. alle grammatische Kenntnis ber altteutschem Sprache abgeht. 13) Berm. Schriften II, 775. 14) Damit stimmt im Besentlichen auch Titmann's treffliche Schrift: "über die Bestimmung bes Gelehrten" 1833. S. 50 fg., überein.

<sup>15) &</sup>quot;Es tann ber Mann ber Biffenschaft Fürwahr ein Egoist nicht fein; Er fühlt, vollführt wird nur durch gekammte Kraft Das Bert, und nicht durch ihn allein." Ruckert, Gebichte. 1836. II. S. 391.

<sup>16) &</sup>quot;Bann von bem Punkt, wo Einer ftillgestanden, Ein Andrer wurde weiter geben, So war' am Ende bald bie Wiffenschaft vorhanden, Statt daß wir immer neu am Ansang stehen." Rudert, Gebichte II, 388.

<sup>17)</sup> Berichel, über bas Studium ber Raturwiff., aberfest von Benrici. 1836. S. 459.

Soethe scharf rugte 18), nur glanzende Meteore sublimer Spfteme ("fur ben Augenblid geboren") ju ichaffen vers mag, wie neuerbings aussubrlicher, namentlich von Bers bart, nachgewiesen worben 19). - In allen gachern wird es aber in biefer Beziehung auf bie Beobachtung bes Borazifchen est modus in redus antommen, welches Leffing in ben Borten ausbrudt: "Man ift in Gefahr fich auf bem Wege jur Bahrheit ju verirren, wenn man fich um gar feine Borganger befummert, und man verfaumt fich ohne Roth, wenn man fich um Alle befummern will." Much barf felbft ber felbftanbigfte Philosoph ober Denker nie vergeffen, bag er ohne bie Bilfe Andes rer, ohne Unterricht und Erziehung geiftig sich schlechters bings gar nicht wurde haben entwickeln tonnen, bag er auch keineswegs alle seine Überzeugungen blos sich fels ber verbantt, fonbern großtentheils ber großen Erbicaft ber Civilifation und Cultur feines Bolfes und feiner Beit 20), den frühern gelehrten Forschungen und Resultaten u. dal. m., in welcher Beziehung besonders unferer heutigen philoso= phischen Gelehrtenjugend ein Bort Goethe's in Erin= nerung zu bringen nuglich fein mochte 21), fowie überhaupt alle Gelehrte fich ber Pflicht ber Dietat gegen bas fogenannte Pofitive in Religion, Recht, Sitten und Ge-brauchen u. f. w. ebenso befleißigen follten, ba fie eben biefem bas Allermeifte verbanten, als ber Achtung gegen ihre fpeciellen Borganger, auf beren Schultern fie fteben, und beren Richtachtung bie Nemesis jedenfalls an ihnen felber bestrafen wird 23).

Um auf ben Begriff ber Gelehrsamkeit selber guruds gutommen, so wird babei immer vorausgesett, daß jenes Biffen, welches zur "Gelehrsamkeit" führen, ober zu bem Namen eines "Gelehrten" berechtigen soll, theils einen bebeutenben Theil ber menschlichen Erkenntniß, ein so-

18) "Ein Quibam fagt: ""ich bin von keiner Schule! Kein Meifter lebt, mit bem ich buhle; Auch bin ich weit bavon entfernt, Das ich von Tobten was gelernt.""

Das heißt, wenn ich ihn recht verstand,
""Ich bin ein Rarr auf eigne hand.""

19) Derbart, Einl. in die Philos. Borr. S. VI: "Das Genie versucht sich in der Philosophie seit langer Zeit; bei den Griechen, bei den Teutschen, Englandern, Franzosen. Und wie viel hat es denn geleistet: Systeme hat es zu Stande gebracht, in denen die Gigenthumlichkeit der Einzelnen sich spiegelt; aber ein philosophissches Publicum, welches, sowie das mathematische, physikalische, philologische, juristische — eintrachtig zusammenwirkend die Arbeiten der Ginzelnen aufnahme und mit denen der Borganger verknüpfte, ein solches hat es noch nicht gebildet." Ganz auf ahnliche Weise dußert sich Kr. Ed. Benecke, Unsere Universitäten und was ihnen Roth thut S. 21; vergl. S. 94. 20) Schon, Gesch. u. Statissis der Civilis. S. 3. Clodius, Allgem. Relig. S. 13.

21) "Das junge Bolt, es bilbet sich ein Sein Tauftag follte ber Schöpfungetag fein. Möchte es boch lieber bebenten, Was wir ihm gum Angebinde ichenten."

22) "Wenn bu verachten willft, was Anbre vor bir bachten, Wie follen, was bu bentft, bie nach bir tommen, achten? Ja beinem Denten felbst tannst bu tein Butraun schenen, Wenn bu tein Butraun haft zu andrer Denter Denten."

Ruckert, Weish ber Brahman. IV, 230.

genanntes Sauptfach, umfaßt, theils auch ben anbern, sendnites Dauptfach, umfast, theits auch ben andern, schon angedeuteten, aus der Natur der Sache entspringenden logischen Foderungen der Klarheit und Deutlichteit der Begriffe, der Evidenz oder Begründung und durchgängigen Verfnüpfung der Urtheile und Schliffe, sowie des innern Jusammenhangs, mit Einem Worte der Gründlichkeit Genüge leistet. Von diesem lettern Geschandlichkeit Genüge leistet. fichtspunkte aus fleht ber Gelehrfamkeit ber fogenannte Dilettantismus gegenüber, welcher zwar auch es zu mancherlei Biffen, aber nicht zu eigentlicher Biffen- fchaft bringen kann, wol burch einzelne geniale Blide (apergus) ju Entbedungen ober Erfinbungen gelangt, aber boch nie feiner Sache mahrhaft gewiß ift, ba ein= gelne Behauptungen ober Unfichten als folche feine Giderheit gewähren und man nicht weiß, ob fie nicht in ihren Borausfehungen ober Folgerungen ju Biberfpruchen ober Irrthumern fubren werben 23). hieraus ergibt fich jugleich ber Berth bes jum Begriffe ber Gelehrfamteit gehörigen Spftematifchen und Methobifchen, bem Fragmentarifchen, Rhapfobistifchen ober Aphoristischen bes Dilettantismus gegenüber; wie benn felbft im Gebiete ber fconen Runfte bloge Dilettanten meiftens nichts Buchtis ges zu praftiren vermogen und beshalb von einem bochft competenten Richter, Goethe, weit weggewunscht wer-ben 24)! In biefem Sinne fagt ber berühmtefte und größte aller neuern Naturforicher, Alexander v. Sum= boldt: "Die wiffenschaftliche (philosophische) Raturtunde erhebt fich über bie Beburfniffe einer blogen Raturbeschreibung; fie befteht nicht in einer fterilen Aufhaufung ifolirter Beobachtungen" u. f. w. 25). Es ift jugleich Thatfache ber Culturgeschichte, bag bie großen Borguge, die wir Europaer befigen und burch bie wir anerkanntermaßen bie eigentlichen Erager aller mahren Civilisation und Cultur, sowie die Beherrscher ber übris gen Belttheile find 26), unferer Biffenfchaftlichteit, biefe aber bem fpftematifchen und methobifchen Denten verbanfen 27).

In Bezug auf bas erstere Moment, ben Umfang bes Wiffens, ber zur "Gelehrsamkeit" gehort, last fich ber Natur ber Sache nach kein bestimmtes Das angeben; alle Bilbung ift, mathematisch zu reben, eine Function ber Zeit, b. h. eine veränderliche Größe, die an die Bersanderungen einer andern geknüpft ift. Im Allgemeinen

<sup>23)</sup> Imeften, logit §. 256.

<sup>24) &</sup>quot;Benn ich euch auf bem Blodeberg febe, Das find' ich gut, benn ba gehort ihr bin."

<sup>(</sup>Fauft.)
25) über ben Bau ber Bultane. 1823. E. 1636. 26) Schon, Gesch. u. Statist. b. Civilis. S. 6. Schubert, Allgem. Staatentunde. l. Ih. Deutsche Bierteljahrschrift. 1847. Rr. 40. S. 143. 27) Schmitthenner, 3wolf Bucher vom Staat III. S. 348. Iwesten, Logit. Borr. S. XV. ("Man barf behaupten, daß zum Abeil das Unterscheitbende der in Europa einheimischen wissenschaftlichen Bilbung in dem Streben nach der logischen Bollendung unferer Erkenntnisse bestehe; Geist, Gefühl, Phantasie, tiefe Ahnungen, lebendige Anschauungen finden wir in reichem Maße auch in den Dervordringungen des Morgenlandes; was wir uns dauernd aneignen sollen, muß logisch klar, geordnet und zusammenhängend sein.")

fann baber ber Begriff ber Gelehrsamteit in biefer binficht nur dabin bestimmt werden, bag jene ein boberes, als bas zur Beit bei einem Bolte fich im fogenannten gemeinen Denschenverftande findende Biffen, alfo ein Bif= fen, bas "nicht Jebermanns Ding" ift, erfobert, wos burch eben ber Gelehrtenftand fich vom Bolte unterfceibet.

Der Begriff biefes Gelehrtenftandes bestimmt fich jundchft negativ aus bem Berhaltniffe beffelben theils jum Bolte, theils jur Literatur im engern Sinne. Das bekanntlich fehr vielbeutige Wort Bolt wird hierbei im fogenannten focialen Ginne genommen, wonach es bie in aller Beziehung (hier hinsichtlich ber Bilbung) uns gunstiger gestellte Classe ber Bevolkerung bezeichnet. Bie Kant 20) sagt: "Das Bolt besteht aus Ibioten," ober Ficht e2"): "Bas nicht wiffenschaftlich ausges bilbet ift, ift Bolt," und an einer andern Stelle 30): "Es gibt zwei Grundftanbe, bas Bolt und bie Ge-Tehrten, Die freilich außerlich nicht ftreng geschieben werben follen und beren Beftanbtheile in einzelnen Perfonen fich auch burchgreifen mogen. Bas nicht wiffenschaftlich ausgebilbet ift, ift Bolt, fur baffelbe ift nur vorhanden bas unmittelbar Gegebene, bas rein Praftifche, bas mas fic antnupft an bie Geschichte ber Gegenwart. Den Gelehrten fällt anheim die Beitersicht; sie find die Freifünftler der Bufunft und ihrer Geschichte, die besonnenen Baumeifter ber Belt aus jenem, als bem bewußt-tofen Stoffe." Unter ber Literatur s. str. bagegen wird im Gegensate gegen bie eigentliche fogenannte gachgelehrfamteit bas Gebiet ber Intelligenz verftanben, mels des ,, alle jene Runfte und Biffenschaften, jene Darftels lungen und hervorbringungen umfaßt, welche bas Leben und ben Denfchen felbft jum Gegenftanbe haben, ohne auf eine außere That, ober materielle Birtung auszugeben, blot im Gebanten und in ber Sprache wirken und ohne anbern forperlichen Stoff in Wort und Schrift bem Beifte fich barftellen. Dabin gebort vor Allen die Dicht= tunft und bie eradblende ober befdreibende Befdicte, fobann bas Rachbenten und bie bobere Ertenntnig, bie Philosophie, in fofern fie bas Leben und ben Denfchen jum Gegenstante und auf beibe Ginfluß bat, Bereb : famteit und Big endlich, wenn ihre Birfungen nicht blos im munblichen Gefprache fluchtig vorübereilen, fonbern in Schrift und Darftellung bauernbe Berte bilben" 31). Diefe Literatur wird mit Recht von ber Be= lehrsamkeit (fruber als Gebiet ber sogenannten icho. nen Biffenschaften von bem ber ftrengen) unterschieben, theils, weil es in ihr nicht auf jene logischen Foberungen ber Biffenschaftlichkeit ankommt und bas Ent: scheibenbe nicht im Lehren und Lernen, sondern in dem angebornen Talent ober Genie liegt, theils, weil sie ihren Dauptnahrungeftoff nicht aus ben Wiffenschaften, sondern aus bem Bolte zieht, baber auch mit ber Boltsthum:

lichkeit in viel innigerm Busammenhange fieht 32), als bie mehr tosmopolitische Gelehrsamkeit und Gelehrten= welt. (Uber die fogenannten Literaten, die neuerdings eine eigenthumliche Stellung in ber Belehrtenwelt erhalten baben, wird fpater ein eigener Artifel Ausfunft geben; ebenfo ift Naberes uber bas Befen ber Biffen: fcaft vorbebalten.)

Bene Unterscheidung unserer Philosophen zwischen "Bolt" und "Gelehrtenftand" ift übrigens pfpchologisch wie culturgeschichtlich vollfommen begrundet, indem unter allen Boltern, die nur nicht auf ber niedersten Stufe ber Entwidelung fteben bleiben, ftets fich eine Ungabl Gol= der findet, welche burch irgend ein volltommenes ober befferes Biffen fich por ben Ubrigen auszeichnen, als poraugemeise Biffende ober Beise bezeichnet zu werben, fobann einen eigenen Stand, in welchen bies Biffen fort= gepflangt wird, ju bilben pflegen. Dies ift urfprunglich in ber Regel ber Stand ber Priefter, weil bas reli= gibfe Bedurfniß zuerft und am machtigften im Denichen erwacht, und es ift bekannt genug, wie in ben fruheften Perioden auch alles fonftige, 3. B. auf Recht und Staat ober Gefengebung, auf Beilung ber Rrantheiten fich begiebenbes Biffen, Sache ber Prieftergelehrfamteit mar. In Bezug auf den Inhalt und Umfang berfelben ift biefe Belehrsamkeit naturlich nach ben jedesmaligen Bilbungsftu: fen ber nation febr verschieben und sowie wir g. B. von ben Bellenen wiffen, bag fie ben Ehrennamen eines folchen vorzugeweise Wiffenben ober Beifen (oogog) nicht nur Dichtern, Bilbhauern und Philosophen, sondern selbst vorzüglich geschickten Sandwerkern, erprobten Schiffern und ersahrenen kandwirthen, ja Rochen gaben 3), so gab es auch in der neuern driftlichen Ura eine Periode, in welcher z. B. ber beruhmte Beda bie Kenntniß ber vier Species fur ein Non plus ultra ber Gelehrsamteit anfah 34). Sowie bann spater bas bekannte trivium und quadrivium (die sieben freien Runfte), die gange sogenannte weltliche Gelehrfamteit befaßte, fo bieg bie geift= liche bamals nicht Theologie, sonbern metonymisch beicheiben sacra pagina und bestand in ber Kenntnig ber firchlichen Abschnitte (Peritopen) ber lateinischen Bi= belübersetung (Vulgata), in Predigtauszugen ber Rir= denvater (fogenannte Postillen, post illa sc. verba textue) und ber levitisch eingerichteten Liturgie bes P. Gregor in seinem Degbuche (Missale), — bis ber berühmte Abalard burch bie erneuerte Bekanntschaft mit Aristoteles im 12. Jahrh. Namen und Befen ber Goultheo = logie aufbrachte 35). Echt mathematische und physika: lifche Renntniffe, wie fie Gerbert (fpater P. Splvefter) um bas 3. 1000 und über brittehalb Jahrhundert fpater ber englische Mond Roger Bacon ben spanischen Ga= ragenen ober Arabern gleichsam entwinden mußten, galten

<sup>28)</sup> Berm. Schr. III, 475 (Streit ber Facultdten). ct. Plan u. s. w. S. 59. 30) Staatslehre S. 32. 29) De: bucirt. Plan u. f. w. S. 59. Borte Friedrich Schlegel's (Borlef. uber bie Gefch. ber Lite. ratur; Berfe. 1822. I. S. 8).

A. Encoti. b. 20. u. R. Grfte Section. LVI.

<sup>32)</sup> Bergl. Scheibler, Sobegetif, 3. Ausgabe, S. 201 fg. 33) Platon. Lys. (Bip. p. 233). Theag. (p. 7). Protag. (p. 91). Hom. 11. XV, 412. Xenoph. Mem. Socr. IV, 2, 35. Diog. Laert. 111, 63. Roppen, Anmert. 3. hom. 31. 4. Bb. S. 236. 34) Lüber, Entwickel. b. Beranber. b. menfchl. Gefchl. 1810. S. 149. 35) Rubkopf, Gefch. b. Schul und Erzieh. I. Roch, Gefch. b. Erzieh. S. 161.

für Zauberei, und aus jenen Zeiten schreibt sich offenbar her, daß auch spater noch in ber Sprache bes Bolks ein "weiser Mann," eine "weise Frau" soviel wie eine in übernaturlichen Dingen erfahrene Verson, ein Schwarz-

funftler, eine Bere bedeutet 36).

Ubrigens war es unftreitig bas Chriftenthum, bem, feit bem Untergange ber claffifchen Literatur bis auf bie im Driente noch erhaltenen, burch die fprischen Schulen an die Araber gebrachten Überbleibsel 37), die Erneuerung ber Gelehrsamteit und dann spater Die Anerkennung bes Belehrtenstandes in feiner vollen Gelbstandigkeit und Bedeutsamteit zu verdanken ift 38). Daffelbe hat unter allen Bolfereligionen zuerst die bloße Mythologie verworfen, Die Religionsmythen mit Religions lehren vertaufcht 10), Die Anbetung Gottes im Geifte und in der Bahrheit und fomit bas Forfchen nach ber Bahrheit, die 212 Ien mitgetheilt werben und Alle frei machen foll jum obersten Princip erhoben 40), und ba seine heilige Schrift in zwei, ben Neueuropaern fremben, alten ober fogenanns ten tobten Sprachen verfaßt mar, bas Stubium jener aber zugleich Religionspflicht, fo verftand fich bie Nothwendigkeit eines wiffenfchaftlichen Unterrichts von felbft. Daber mar es bie driftliche Rirche, in beren Schoof fic der Reft ber alten Studien fluchtete, fowie Die Geiftlichkeit (befonbere manche Monchsorben, 3. B. Die Benedictiner), in welcher fich ber Reim ber Belehrfamteit erhielt, ber unter gunftigern Umftanden auch wirks lich dur Entfaltung tam 41). Bunachft ale Rarl ber Große, burch ben northumbrifchen Alcuin angeregt 42), lebhaftes Interesse an den gelehrten Studien gewann und nicht nur in Paris eine Art Atademie 43) versammelte, fonbern auch an allen Aloftern und Stiftefirchen Schulen ju errichten gebot 44). Wichtiger noch war zwei Sahrs bunberte fpater die Entstehung ber Univerfitaten, in benen fich die Bermeltlichung ber Biffenschaften, Die Emancipation bes Gelehrtenftandes aus der Berrichaft ber Beiftlichkeit gu verwirklichen begann 45), indem biefe Uni= versitaten bekanntlich ursprunglich nicht von der Rirche und nicht von bem Staate gestiftet wurden, sondern frei

aus bem Bolfe, bem Laienstande, von Privat= personen aus reinem Wiffenstriebe hervorgingen 16).

In ber Beschichte ber Entwickelung bes Gelehrten: fanbes machte jene Stiftung ber Universitaten junachft baburch Epoche, bag bas frühere Monopol ber Beiftlichkeit in Bezug auf den Besit der Gelehrsamkeit aufborte, und wenngleich ber Natur ber Sache nach jene (jumal fie fehr bald in ten Rreis ihrer Lehrgegenstande Die Theologie und bas kanonische Recht zogen, welche nach ber damaligen Stellung ber Kirche jum Staate ber firchlichen Oberaufsicht unterworfen fein mußten) fortmabrend eine firchliche Beziehung behielten, fo murben fie boch zu feiner Beit als rein firchliche Unftalten betrach: tet 17). Überdies erhielten fie burch biefe Beziehung Intheil an ber Unabhangigkeit (Immunitat) ber Kirche vom Staate und unterschieden fich bierdurch mefentlich von ben heidnischen Sochschulen, die bloße Staatsanstalten waren. Noch mehr trug gur Gelbftanbigfeit bes nunmebrigen Gelehrtenstandes bie nach germanischer Sitte von ben Universitaten adoptirte Corporativverfassung bei (von welcher lettern, nicht aber vom Universalismus ber Wissenschaft, bekanntlich jene ihren Ramen "Universität" haben) 48), deren Grundzug der Autonomie oder Gelberregierung auch fpater noch in ben vom Dapfte und Raifer ben Universitaten ertheilten sogenannten Privilegien ober Stiftungsurfunden positiv anerkannt zu werben pflegte 19). "Schon zu Folge dieser Zusammensetzung als politischer Corporationen lebte in biefen Sochiculen, wie Gichhorn bemerkt 50), ein gang anderer Beift als in ben gewohnlichen Stifts = und Rlofterfdulen;" und biefer Geift betbas tigte ober vertorperte fich febr balb baburch, bag fich burch bie sogenannten afabemischen Burden ein gelehrter Abel und zwar ein folcher, ber nicht von ber Staatsgewalt ausging und abbing, bildete, welcher bei ben wiche tigften Angelegenheiten ber Kirche und bes Staats bem Feudaladel und ber hierarchie als ebenburtig zur Seite ober gegenübertrat. Namentlich fpielte er auf ben allgemeinen Kirchenversammlungen eine bechft bedeutende Rolle; es ift bekannt, daß bie berühmteften Behrer ber Unimers fitat zu Paris, Pierre D'Ailly, 3. Berfon, Nic. v. Glemangis, fich gegen Disbrauch ber papftlichen Macht und gegen bas Chisma erhoben und bag, fowie biefelben an ber Gripe jener hoben Schule ftanben, biefe lettere fich an bie Spige ber gallicanischen Rirche und ber gangen Christenheit stellte, bag es ihr gelang, die Freiheiten jener, fowie diefer ju retten, bas Schisma aufzuheben und bie Dapfte felbft, namentlich auf bem Concilium in Bafel und Conftang, ber Autoritat allgemeiner Concilien gu un= terwerfen 31). Dicht minber bekannt ift ber Ginflug afge

<sup>36)</sup> f. Abelung, Worterb. s. v. Weise; auch bei ben Englandern, s. &. in Shakespeare: What you will, A. III. sc. 4. 37) Schlosser, Archiv f. Gesch. u. Lit. I. S. 270 fg. Gerber, Iden z. H. b. S. D. W. Buch XX. §. 4. 38) Alex. v. Humboldt, Rosmos. I. Bd. S. 282 fg. 39) Garve, über d. Princip. d. Sittenlehre (in d. überse. d. Ethis des Aristectel. I. Bd. S. 121). Fichte, Staatstehre S. 175 fg., beschres S. 207 fg. 40) Sch. I, 17; 12, 46; 14, 6; 17, 3. I Ker. 14, 20. 2 Kor. 3, 17 fg.; 4, 6. — Reloss. 1, 28; 4, 6. Xit. 3, 14. Philipp. I, 9 u. s. w. 41) Thiersch, Gesch. von Krantreich I. S. 1. S. 40 fg. 42) Schmidt, Gesch. von Krantreich I. S. 160. Lingard, Gesch. von Engl., übers. von v. Salis, I, 140. Lappenberg, Gesch. von England I, 204. II, 192. 242. 43) Ernesti, Analecten für die Sprachensunde u. s. w. 1830. S. 32 fg.; vergl. jedoch Lorenz, Leden Alcuin's S. 169 (welcher die Stiftung der Schola Palatina zu Aachen bestreitet). 44) Pezgerrisch, überscht ter teutschen Gulturgesch. Sap. 4 u. 8 (vergl. Fr. D. Zacobi, über gelehrte Gesellich. 1807. Beil. G). Leo in Zahrd. f. wiss. Rrit. 1829. II. S. 572. 45) Sch mitteber universt. S. 4, vergl. S. 46.

<sup>46)</sup> Meiners, Gesch. d. hob. Sch. I, 7. Scheibler, Iber Universit. S. 9 fg. 192 fg. 47) R. Fr. Eichhorn, Kirschenrecht II, 632. 48) Eichhorn, Gesch. ber Liter. II, 71. Thiersch, über b. Zuft. v. Tubingen. 1829. S. 81. v. Savigny, Gesch. des rom. Rechts im Mittelalter III, 256. 49) Eichhorn, Kirckenrecht II, 638. 50) Eichhorn, Deutsche Staats: und Rechtsgesch. §. 266 (II. S. 180). 51) Schröck, Kirchengesch. 21. 80. 424. Reiners a. a. D. I, 24. II, 385. Eichhorn, Kirchenrecht II, 439.

semischer Lehrer auf die Angelegenheiten des Staats, z. B. bechon im 11. und 12. Sahrh. der der Rechtslehrer von Bologna auf dem berühmten Reichstage auf den roncalischen Feldern od), der aber freilich für die germanische Freihelt ein unheilvoller war 53). Noch schlimmer stand es im darauf folgenden 13. Jahrh., indem, wie schon Leidnis bemerkt hat, in keinem andern die Macht der Barbarei so tief, das Licht der Cultur so erstorden war, als in diesem 34). Daß indessen es auch in jenen sinstern Beiten der Herrschaft der sogenannten scholastischen Philosophie nicht an einzelnen hervorragenden Geistern sehlte, hat Alex. v. Humboldt näher nachgewiesen 35).

Mit der Biederherftellung der Biffenschaften im 15. Sahrh. burch bie Biebererwedung ber claffischen Listeratur nach ber Eroberung von Conftantinopel (1453) beginnt bann wieberum eine gludlichere Periode und bamit die eigentliche neueuropaische Gelehrfamteit, fowie die Bebeutung bes Gelehrtenstandes fur bie Reugeit. Jenes Greigniß - beffen vierte Sacularfeler in biefem Sahre billig hatte gefeiert werben follen! war in ber That enticheibend; wie Gibbon verfichert, war ber "rafche Buwachs von Gelehrfamteit, ben man den vor ber Eurken fiegreichen Baffen fliebenben Griechen verbankte, fo außerurbentlich groß, bag bie Beis ftestrafte ber Italiener baburch betaubt wurben" 56). Belden großen Ginfluß fie fur Teutschland und feine Univerfitaten hatte, ift icon oftere b'), neuerbings auch von Dabimann nachgewiesen worben . Dazu tam bann bie gleichzeitige Erfindung und Ausbreitung ber Buch. bruderkunft und eigentlich erft von biefer an hat Borb Bacon's berühmtes Bort "Biffen ift Dacht" (knowledge is power) feine volle Bebeutung erhalten, ba, wie Steffens treffend bemerkt hat 59), "feit ber Erfindung ber Buchbrudertunft ein gebilbetes Bolt burd Die Preffe bentt." Bon unermeflicher Bichtigfeit mar aber vor allem bie von ben Univerfitaten 66) ausgegangene Reformation, welche die Fundamente ber Sierarchie und bes Feudalismus theile vernichtete, theils erichutterte und bei weicher fich Berber's Bort bethatigte, bag "bie Universitaten ein Freiftaat im Staate maren, indem auf ihnen bie Biffenschaften und tie Gelehr= ten eine Ehre und Sicherheit fanden, die fie sonft nicht

gehabt hatten" 61), namlich burch bie schon erwähnte Bauptbedingung ber Gelbftanbigfeit bes Gelehrtenftanbes, bie atabemifche Corporatios ober Bunftverfaffung, beren Bichtigkeit an fich und fur echte Freiheit schon bie alten Romer erfannt hatten 62), mahrent ber flache mals fche Liberalismus und Radicalismus ber Reuzeit trop aller Abmahnungen von Seiten nicht nur ber Gefchichte und Philosophie, fonbern auch der prattifchen conflitutionellen Dos litit 63) biefelbe total vertennt. "Den rafonnirenden Dond Luther hatten die Rirchenobern bei bem erften Laute Des Biderfpruche in finstere Klostergewolbe geworfen, in denen fo mancher verfchmachtet fein mag, ber ein Reformas tor hatte werden wollen; aber ben von vielen hunderten begeisterter Studenten umringten Professor anzutaften, burfte Riemand fich vermeffen. Die Stimme bes Don de ware in ben oben Bangen feines Rlofters verhallt, ein Prediger hatte nur feine Gemeinbe, vielleicht feine Stabt, hochstens seinen Canton und einige Nachbarorte überzeugt; aber bas Wort bes Professor Luther murbe von feinen Buborern binnen wenigen Sahren in alle Saue bes teutschen ganbes getragen " o4).

Much zweier turz vor und nach ber Reformation erfolgten Greigniffe ift bier ju gebenten; ber Entbedung Amerita's und bes Copernicanifchen Syftems, in: bem in beiben fich die Macht des wiffenfchaftlichen Bebantens gegenüber ber gemeinen Ginneswahrneh= mung geltend machte und burch beibe in bem Borftellungsleben der Rationen eine große Revolution bewirft warb. In Bezug auf erftere ift jundchft barauf, bag fte boch nur durch eine miffenschaftliche, von bem (gemeinen und vornehmen) "Bolte" als phantaftische Traus meret verspottete Sppothefe bewirft worden 65), fodann barauf hinguweisen, wie bieselbe burch eine unbestreitbare Thatfache bie mahre Geftalt ber Erbe ber wiberftrebenben menicblichen finnlichen Borftellung einprägte und fo fur bie gange geiftige Entwickelung enticheibend wurde, wie erft noch neuerdings gezeigt ward 66); "fie wirkte unmittelbar auf die Umtehr von gabllofen Borftellungen, welche bieber die Seele nach allen Richtungen bes himmels und ber Erbe, ber Natur und bes Gemuthe gefangen gehalten und fie er-

<sup>52)</sup> Meiners II, 379. Schon, Gesch. u. Stat. b. Civilisat. S. 76. 53) Belder im Staatslexikon, s. "Perrentose Sacken." Scheibler, Deutscher Juristenspiegel S. 94. 54) Deeren, Jed. ber Werte ber Classifer im Mittelaster §. 144. 55) Resmes II, 280. 56) Gibbon, Umrist ber Weltgeschichte S. 68. Euber, Entwicklung ber Beränderungen bes menschlichen Geschlechts. 1810. S. 13. 57) Meiners, Bergleich. b. Mitstelatt. Prug, Gesch. b. gött. Hainbundes. 58) Dahlmann, politik S. 280. ("Der Muth zu freiem Bollbringen wuche, als seit ber Eroberung von Constantinopel jene unversiegbare Luelle der griechischen Bildung sich für die Teutschen ursprünglicher aufethat, als Andronikus Kontoblatos in Basel Griechisch lehrte und Reuchlin auf dem in Paris gelegten Grund nun dier und in Tüblingen weiter dauen konnte. Er drachte seinen Verwandten Philipp Melan ahthon als Lehrer der griechischen 1.: b hedräschen Sprache nach Wittenberg.") 59) Karricat. d. Peiligst. I, 107 u. s. w. 60) Dahlmann, Politik S. 280.

<sup>61)</sup> herber, B. z. Ph. u. G. XII, 163, 62) Die ditersten Junfte werben bem Ruma zugeschrieben (s. Plutarck.), später versielen sie, wurden von Servius Tullius wieder hergestellt (Flor. Epit. I, 6), dann von Tarquinius Superbus und endlich, um ihren Widerstand in politischer Hinsicht zu vernichten, auch von Cassur Rugustus abgeschafft (Sueton. Caes. 42. Aug. 32). Bergl. F. Platner. Diss. de colleg. opisie. Rau, über das Junstwesen. 1816. S. 10. 63) Moser, Patr. Phantas. 3. Ab. Rr. 20. Eichhorn, D. Staats: und Rechtsgesch. §. 312. 432. (Ih. II. 391. III., 281). Sommer, R. teutsch. Bersass. S. Seo in den Jahrbüchern sur wisk. Rrit. 1829. S. 560. Hegel, Naturrecht §. 253. de Barante, Des communes etc. 1821. p. 139. v. Aretin, Staatsrecht d. const. Mon. II., 2. S. 124. 64) Wutte, Jahrd. der teutschen Universit. 1842. I. S. 5. Bergl. bessen Entwicklung d. ds. Berdaltn. Schlesiens. 1841. I, 84 fg. 65), Poppothesen sind Reee, nur der wird fangen, der auswirft;

Ift nicht Amerita felbft burch Spothefe gefunden?"
Novalis (Schr. 11, 220, 3. Aufl.)

<sup>66)</sup> In ber Allgem. Beitung in einem auf Aler. v. humbolbt's Rosmos fich be jebenden auffan, 1852 vom 10. Marg. Beil.

fceint im Berein mit ber jungen Preffe ale ber Frucht. feim ber neuen Gultur" (wogu noch bingugufugen, baß fie burch ben aus bem neuen Belttheile getommenen Reichthum an eblen Metallen ben auf blogen Grundbefit bafirten Reubalismus von ofonomifcher Seite ber ebenfo ericutterte, wie bie Erfindung bes Schiefpulvers bas Rits terthum befeitigte) 67). In noch boberem Grabe gilt jenes aber von ber Entbedung bes Copernicus, von welcher Goethe treffend gefagt, daß "teine unter allen eine gros Bere Birfung auf ben menfcblichen Geift hervorgebracht als biefe. Raum war bie Welt als rund anerkannt und in fich felbst abgeschlossen, so sollte fie auf bas ungeheure Borrecht Berzicht leiften, ber Dittelpuntt bes Belts alls zu fein. Bielleicht ift noch nie eine größere Fobes rung an bie Menschheit gescheben; benn mas ging nicht Alles burch biefe Anertennung in Dunft und Rauch auf: ein zweites Parabies, eine Welt ber Unschulb, Dichtfunft und Frommigfeit, bas Beugnig ber Ginne, die Uberzeus gung eines politifc religibfen Glaubens; tein Bunber. bag man bies alles nicht wollte fahren laffen, bag man fic auf alle Beife einer folden Lebre entgegenfette, bie Diejenigen, die fie annahmen, ju einer bisher unbefanns ten, ja ungeghnten Denkfreiheit und Großheit ber Befinnungen berechtigte und auffoberte" 68). - Ges wiß tann und muß man von biefer Entdedung aus, burch welche bie bertommlichen Unfichten vom Simmel als einem besondern, über ber Erde ftebenben Local, als Bobnfit Bottes, ber Engel und Geligen, ebenfo auch bie Anfichten von ber Unterwelt, ober fogenannten Bolle u. bgl. m., und gabllofe andere mehr oder wenis ger ihren Salt ober Grund verloren 69), - ben bestimmteffen Unfangepunft ber vollen Emancipation bes Belehrtenstandes aus der Abhangigkeit ober Bevormunbung von Seiten ber Rirche und gwar fur alle Beit batiren 76). Freilich bedurfte es noch eines Sahrhunderte langen Campfes und ber Siege eines Galilei, Repps ler, Remton u. A., um auf biefem und andern Gebies ten ber Raturmiffenschaften gu Erkenntniffen ju gelangen, melde fur Offenbarungen boberer Geifter murben gebals ten werben muffen, wenn wir nicht flar und bestimmt wußten, daß fie auf dem gang naturlichen Bege ber Biffenschaft burch Bereinigung ber Beobachtungen und Combination ber Schluffe aus benfelben errungen worsben; Siege ber Gelehrsamkeit, die einerseits, wie 3. B. Die steth bewährten Borbersagungen ber Sonnens und Mondfinsternisse auf Minute und Secunde, selbst bem "Bolle" ben nothigen Respect fur jene einzufloßen ge= eignet find und die andererseits auch bie praftische Wichtigkeit jener augenscheinlich barlegen 71). Es waren ja in letter Inftang bie trodnen und anscheinenb gang unnugen Speculationen ber alten griechischen Dathes matifer über die Regelschnitte, welche die Bafis für jene über anderthalb Sahrtausende spater entbedte Remntnif ber elliptischen Bahnen ber Planeten und Kometen und Die ber Gravitation bilbeten, worauf jugleich bie gange neuere Rautit beruht, indem man jest blos durch bie Meffung ber scheinbaren Entfernung bes Mondes bon einem Sterne vermittels eines fleinen tragbaren Inften ments bis auf wenige Meilen genau bie Stelle anzuges ben vermag, wo man fich auf bem grenzen, und pfablos fen Ocean befindet 72). Baren es doch bloße Speculastonen und refp. Traumereien der Alchemiften, die nach und nach zu ben wichtigsten Entbedungen ber eigentlichen Chemie führten, fowie Robert Banle's Anfangs blos speculative Untersuchungen endlich jur Erfindung ber Damp fmaschinen 72). — Dabei follte aber nie vers geffen werben, bag es boch jundchft bie Reformation war, welcher biese Emancipation ju verdanten ift, ba juerft auf protestantischen Univerfitaten bas Stubium ber Mathematif und Physit, bann auch bas ber btons mifchen ober Rameralwiffenfchaften (burch Musgaben ber scriptores rei rusticae und Borlesungen barüber) auf fam 74). Auch beweist bas befannte Schickfal bes Gas lilei 76), wie ber romifche Ratholicismus mit freier Bife fenschaft und einem felbstandigen Gelehrtenstande fich nicht verträgt, zugleich aber auch bie Donmacht jenes, wenigs ftens ber Ratur wiffenfchaft gegenüber, inbem bas Go. pernicanische System jest auch in ben ganbern bes Ratholicismus, felbst in Rom, als bas richtige anerkannt und gelehrt wird. Freilich in andern Gebieten, j. 28. in Bezug auf die Philosophie, beharrt ber Romanismus auf seiner angemaßten Suprematie über bie Biffenschaft, wie das Schicfal des hermesianismus beweift 76), und felbft bes Papftes Pius IX. Allocution vom 17. Dec. 1847 bestätigt ").

Der Reformation verbankt aber nicht nur bie Biffenschaft ober Gelehrsamkeit, sonbern auch ber Staat selber bie Emancipation aus jener hierarchischen und papibilichen Suprematie (wie bies schon Luther selbit so treffenb und energisch ausgesprochen) 78), und auch hierin zeigte

bem blogen Auge unfichtbaren Monde bes Jupiter uns viel nutlicher geworben, als ber uns so hell leuchtende eigene. Denn erft seit ber Betanntichaft mit jenen haben Geographie und Schiffahrt sich vers bessert, ohne alle Bergleichung volltommene gande und Geekarten entstehen, und durch die Genauigkeit der lestern das Leben ungaheliger Serefahrer gerettet werden kinnen." Fr. D. Jacobi, über gestehrte Gesellsch. (28, 6. 28).

<sup>67)</sup> Dies hat Geng (Berlin. Monateichr. 1792) naher gezeigt. 68) Goethe, 3. Farbenlehrg. 2. Bb. S. 213. 69) Bergl. barsüber besonders Bretschneiber's Sendschreiben an einen Staatsmann. 1830. 70) Deutsche Bierteljahrschen 1848. Rr. 41. S. 15. 71) "Die Unwissen bei behandelt gern als etwas Unnüges, was sie nicht tennt. Sie fragt: haben wir nicht, um unsere Nachte zu erleuchten, unsern eignen Mond? Was liegt und baran, zu wissen, das der Planet Jupiter solcher vier hat? Wogu so viele Beebachtungen, Berechnungen u. s. w.? — Gleichwol sind jene vier

tehrte Gesellch. (293, 6. 186). S. 9.)

72) herschel, über bas Studium ber Naturwissensch. S. 30.

73) herschel a. a. D. S. 66. Drobisch, Philot. und Math.

S. 14. Fontenelle, Pres. de l'hist. de l'acad. roy. de France.
(Oeuvres 1759. t. X.) Brougham, Bild. der gewerdtreibenden
Staff., übersest von Kloben, S. 31.

74) E. B. Weber,
Einl. in d. Ttud. d. Kameratwiss. 1819. S. 138.

75) Las
place, Darstell. des Weltspstems. 5. 186. Cap. 4. hegel's Naturrcht f. 270 (1821. S. 269).

76) hase, Die beiden Erzebische Lieben Erzebische Leiben.

77) Sonntagsblatt zur Weserzeit. Kr.
2013 vom 9. Jan. 1848. Weserzeit. vom 12. Jan. eod. historepolitische Blatter von Gorres und Philipps. 21. 188. h. VI.

78) "Vor Zeiten, da Papste, Bischofe, Pfassen und Wönche in

fic bie Dacht jener und die Bichtigfeit eines gelehrten Laienstandes. Sener fo viele Sabrbunderte von den machtigsten Raifern und Konigen gegen die papstliche Obers herrichaft erfolglos geführte Kampf mard boch endlich. menn auch nur fur Die jur neuen Lebre fich betennenben Bolfer und Staaten, mit Gieg gefront; jugleich aber baburch auch ber gamen neueuropaischen politischen Entwidelung eine edlere Richtung gegeben, Die miffenschafts lich gelauterten Begriffe und Grundfage bes Raturs, Staats - und Bolterrechts allmalig immer mehr zur Geltung oder herrichaft gebracht, und fo auch unferer Gegenwart ber ihr eigenthumliche Charafter aufgepragt Man hat biefelbe als bie Periode bes "politischen Protestantismus" bezeichnet, in welcher bie Boller nicht mehr blindlings glauben und unbedingt geborchen, fonbern felber feben, Alles prufen und bas Befte bebals ten wollen 79); und gewiß ist, daß erst die durch die Re formation angeregten Untersuchungen über bas Berbaltnig von Staat und Rirche, die Schranten bes Beborfams u. bgl. m. bie Bafis fur bas Staats. und Bollerrecht ber Reuzeit geworden find, mas icon Klopftod andeus tete 80), fodann heeren und Andere ausführlich nachgewiesen haben 81). Bir verweisen in biefer Beziehung auf bas in ben Artifeln "Freiheit, politische," und "Gehorsam" bereits Mitgetheilte, und glauben jugleich, mit bies fer Erdrierung bes Einfluffes ber Gelehrfamteit und Ges lehrtenwelt den richtigen Begriff ber Belehrtenherrs fcaft, wie biefelbe allein in ber Gulturgefchichte unferer Beit ftatthaft und beilfam ift, genugend eingeleitet ju

Bu allen Zeiten hat eine Herrschaft ber Bissenben in jenem schon früher erwähnten weitern Sinne (G.
417) stattgefunden, besonders der Priester, und noch heutzutage ist dies bei den Drientalen der Fall; man denke an die Brahmanen der hindus, oder auch an die Ulemas der Mossemin, an deren Autorität uns nur eben erst die öffentlichen Blätter bei Gelegenheit der "orientalischen Frage" erinnert haben, da von ihnen die Auslegung des Korans abhängt, welcher sich selbst der Großberr oder Sulstan zu unterwerfen hat 32). Sebenso belehren bekannte Bibelstellen (z. B. Jac. 5, 19. 20) über den hohen Werth der Echrer und der Propheten (auch bei den Agyptern) 32); wie denn überhaupt bei den der Civilisation und Cultur

foldem Regimente fagen, bas sie mit kleinen Bannbriefen Konige und Fursten zwingen und treiben konnten, wo sie hin wollten, lag wettliche Obrigkeit ganz und gar unter ben gesklichen Riefen und Aprannen. — Es ift bem Papste ein gering Ding gewesen, bas er Konige und Kursten sollte in ben Bann thun, vermalebeien und vom Stuhl entfeben" u. f. w. Ausleg. bes 82. Pl. (B. Ausg. von Bath, V, 1026), Ausleg. ber 2. Ep. Petr. (IX, 879).

79) Fr. G. Welder, Bon ffand. Berfaff. Einleit. 80) "Wenn burch bich, mein Bolt, ber beichornen Despoten Joch nicht gerbrach,

So gerbrach auch ist bas ber gefroneten nicht."
(In ber Dbe: Sie, und nicht wir.)

S1) Kleine biftor. Schr. II, 124 fg. 3 ach ari á, 40 Bucher vom Staat. 5. Bb. 1841. S. 200 fg. 82) Deutsche Allgem. Zeit., and Kreuzzeit. vom 19. Juli 1853. 83) Michaelis, Mof. Recht §. 210 (IV. S. 192), vergl. I. §. 36 (I, 73).

theilhaft gewordenen Drientalen Gelehrsamkeit und Biffensschaft von jeher in hohem Range stand. Ein tamulisscher Spruch sagt: "Gründliche Gelehrte werden Gotster;" ein arabischer: "Ein echter Gelehrter ist köstslicher, denn rother Schwefel!". Im Divan des perssischen Hasis 3) heißt es:

"Durch Biffenschaft wird erst ber Mensch zum Menschen gang, und ohne Wiffenschaft gleicht er den Thieren gang." Abnlich in den Sprüchen des Bhartribaris 66):

"Gelehrsamteit und Kenntnis find die Schäge, Die ficher vor des Diebes Angriff find. Wer sie vergeuden will, vermehret sie, Und sie bestehen dis zum jüngsten Tage. Ja, die Gelehrten find die wahren Reichen, Ihr, Fürsten, werdet nimmer thnen gleichen!"

Auch bei ben alten hellenen, bei benen es keine Priesterkafte gab, stand die Selehrsamkeit im weitern Sinne in hoher Achtung, wie die berühmten sieben Beissen bezeugen, deren Inomen oder Denksprücke übrigens kein eigentliches speculatives System, sondern nur einzelne lakonische, ost sehr parador ausgedrückte Lebensmarimen, nicht durch eigentliche Resterion, sondern durch eine Art plöglicher undewußter Erleuchtung entstanden, enthalten 87). In welchem Ansehen stand nicht ferner ein Pythagoras, Sokrates, Platon und Aristoteles! Und wer kennt nicht den Platonischen, so oft verspotteten, aber doch eigentlich burchaus wahren Spruch: Es wurde nicht eber besser mit der Menschleit werden, dis entweder die Philosophen Regenten, oder die Regenten Philosophen geworden?

In unserer neueuropaischen Civilisation und Gultur, in ber alle Berhaltniffe fo außerft verwidelt und fcwierig geworben, tann naturlich unter einer Gelehrtenberrs ich aft weber bas Monopol einer Prieftertafte, noch einer Philosophenschule, sonbern nur bie Dacht der burch bas Licht ber Biffenschaften und fomit burch ben Gelehrten. fand verbreiteten bobern Geiftesbildung und allgemeinen Aufklarung verstanden werden, welche sich dann als Dacht ber offentlichen Meinung barftellt, von ber mit Recht gefagt worben, baß fie noch machtiger als felbft bie Berrs schaft der Macht der Waffen und des Geldes sei 20). Da in ber Organisation unserer Staatsverfassung und Bers waltung (besonders auf dem europäischen Continent) bas Staatsbienerthum die Sauptrolle fpielt, Diefes aber auf ben Gymnasien und Universitaten feine gelehrte und wissenschaftliche Bildung erhalt, so ift daffelbe ebenfalls als der eine ber Trager jener Gelehrtenberrichaft angufeben, ber die Gefammtheit ber Bertfunbigen ober

<sup>84)</sup> v. hammer, Biss. bes Drients I, 186. Bombay, Popul. Phisof. der Perfer S. 166. Tho luck, Bluthensamml. der morgenland. Mystik S. 170. 85) übers. von v. hammer II, 573. 86) Aus dem Sanstrit übersest von v. Bohlen S. 61. 87) Ottfr. Ruller's Dorier II, 391. 88) Plat. De rep. Lid. V. (p. 52. Bip.) (Bergs. Scheidler im Staatsleriton s. v. Republik, platonische.) 89) Rküber, Abhandlungen u. s. w. ("Drei Machet"). Deff. Act. d. wien. Congr. VIII, 164. Auch gehort hierher das bekannte Wort im Faust:

<sup>&</sup>quot;Berachte nur Vernunft und Wiffenschaft, Der Menschheit allerhochste Kraft, So hab' ich bich schon unbedingt." (Menbifte.)

Sefchaftsleute der Gelehrsamkeit, wie Kant (in: Streit der Facultaten) diese sogenannten "Studirten" nennt, bildet. Es ware nur zu wunschen, das dieselben die Wissenschaft und Gelehrsamkeit weder in jener frühern Periode, noch spater blos betrachteten als "eine tuchtige Ruh, die sie mit Butter versorgt;" ein Wunsch, der beskanntlich schon oft genug ausgesprochen, aber nur zu sehr

noch unerfüllt geblieben ift ").

Aber auch ber anbere Erager jener Berrichaft, bet Gelehrtenftand im engern Sinne, ber burch Schrift= ftellerei ober munbliche Lehre fich bie Erhaltung, Bervoll= tommnung und Fortpflangung ber Gelehrfainteit jum Les bensberuf macht, und welcher in ber neuern Beit in allen Gebieten, befonbers aber in bem ber Raturwiffenschaften, fo Außerordentliches geleiftet und bem gangen Menfchens geschlechte gur Berrichaft über bie Datur ben Weg ges babnt, - auch biefer barf nicht vergeffen, bag bie Belehrsamteit neben ihren Lichtfeiten und berrlichen Borgugen auch große Schattenseiten und Dangel hat. Diese alle aufzugablen und naber zu charafterifiren, murbe zu weit führen 91), muß auch besondern Artifeln vorbehalten bleis ben, 3. B. Bibliomanie, Spftemsucht, Servilismus, Biffensountel, Ibeologie, Principienreiterei, Paradorie, Charlatanerie, Mifrologie, Misologie, Pedanterie, Driginalitatefucht u. bgl. m. hier feien nur einige hauptmangel, beren Bormurf und Teutsche, bie icon Robertson Die "Großhandler ber Gelehrfamteit" nannte 92), boraugeweise trifft und die uns in allen Beziehungen bisher ben größten Schaden Bugefügt haben, mit wenigen Worten besprochen: namlich die einseitige Uberschatzung ber Intels ligen; und ihre Ausbildung auf Roften bes Gemuths und Willens ober bes Charafters, und fotann ber Mangel an Nationalgefühl, an volksthumlichem Sinn, die Überschatzung und nachaffung bes Muslandes, ber übertriebene Rosmopolitismus, ber Dangel an nationalem Ginheitsgefühl, in welchen Mangeln bie Gebildeten, Gelehrten und Großen überhaupt bem "Bolfe" von jeher ein febr ichlechtes Beispiel gegeben haben. Schon Buther flagte febr energifch hieruber: "Es ift flar, baß ber Prophet (Bephan. 1, 8) redet von den Gewaltigsten und des Konigs Oberften, welche fremben Gewohnheis ten, Rleibern und Sitten frember umliegender gande nachfolgten, verließen ihre einheimischen Bebrauche, Sit= ten und Rleiber; gleichwie zu unferer Beit bie Teutschen fast aller Rationen Uffen find" u. f. w. 3.). - "Jebe Nation hat ihre fonderlichen Gebrechen und Lafter, fo barin gemein find und regieren. Unfere teutiche Bewohnheit halt barin, baß wir auf allerlei neu Ding furwißig und jachgierig sind" "). — "Teutschland ist wie ein schöner
weidlicher hengst, der Futter und Alles genug hat; es
fehlt ihm aber an einem Reiter" "). — "In Teutschland geht es fein zu, daß ein Fürst den andern, ein

Ebelmann den andern, eine Stadt die andere, und allefammt einer den andern hindert" u. s. w. 36). — Daß
hieran unfere Gelehrtenwelt hauptsächlich Schuld, wie die der Hellenen; eine naturwüchsige oder volksthümliche ist, daß
wir ihre Quellen vielmehr in dem Drient und dem classischen Alterthume aussuchen mussen, daß insbesondere und
ser Rechts und Staatsleden seit Jahrhunderten verwälsicht und verfälscht ist. Erst in der neuesten zu datien haben, ist
denn auch an unsere Gelehrtenwelt eine ernste Madnung,
das Bolksthümliche zu beachten, von teutschen Ehrens
mannern, wie Arndt, Fichte, Jahn, Luden und

Fries, ausgegangen 97).

Much in Betreff ber erftgenannten Schattenscite, bes Mangels an praftischer Tuchtigfeit und an Charafter, finden wir schon bei Luther herbe Klagen: "Gonderlich haben bie Teutschen biefe feine Art an fich, mit Banben und Sugen geben fie an eine Sache und mit Sanden und gugen fallen fie wieder bavon" 16). In Dabnungen und Barnungen, und gwar von Geiten unferer bebeus tendsten Gelehrten felber, benen man nicht vorwerfen kann, als ruhmten fie bas Sandeln nur, weil es mit ihrem Biffen nicht recht fort will ") - bat es übere haupt von jeher nicht gefehlt. Schon ber alte Realis De Bienna fagt in seiner "Prufung bes europaifeben Berftanbes"'): "In Teutschland wohnt aller Berftanb außer Schulen; bei ben Muslandern mehr in Schulen. Bei diesen find oft bie Gelehrten bie flügsten; in Teutschland ift es umgekehrt. Das Bolt ift finnreich, faft allein, obwol nicht allezeit; bie Bornehmen ober Gebilbeten find fchulfuchfig, felten tug." — "In Teutichland," bemertt Friebr. Schlegel 3), feben wir die Literatur ober bie Schule und bas leben oft noch gang getrennt, wie zwei abgefonderte Belten ohne Einfluß neben und gegen einander bafteben, ober nur ftorend, von der einen Seite beunruhigend und verwirrend, von ber andern bemmend und lahment auf einanber einwirken. - - Bon ben Gelehrten ift man es fcon gewohnt, bag fie praftifc nicht brauchbar feien." - "Der Mensch ward zum Thun und nicht zum Ber-nunfteln erschaffen;" Lessing 3). "Der Mensch ift tein lehrendes, er ist ein lebendes, handelndes und wirfendes Befen; nur burch Wirtung und Gegenwirtung erfreuen wir uns bes Lebens;" Goethe '). ,, Mangel an Charafter ber einzelnen forschenden und schreibenden Individuen ift bie Quelle alles Ubels unferer neueften Literatur. - Ein Mann, wie Leffing, thate uns noth; benn wodurch ift biefer fo groß als burch feinen Charats ter, fein Feftbalten? Go fluge, fo gebilbete Denfchen

<sup>90)</sup> Bergl. Scheibler, hobegetik. 3. Ausg. S. 60 — 86. 273 — 292. 363 — 381. 91) über mehre berselben vergl. Scheibelter a. a. D. S. 154 fg. 219 fg. 92) Carus, Psinchol. II, 146. 93) Austeg. d. Proph. 3cpb. 6. Ab. S. 3290. 94) Erklar. d. Br. an d. Galat. 8. Ab. S. 1954. 95) Tischreben (22, Ab. S. 2352).

<sup>96)</sup> Ausleg. des 89, Pf. (5. Ab. S. 1054.) 97) Raberes f. in Scheidler's hobegetit S. 63 der 3. Ausg.; vergl. ben Artifet "Fries" und "Bolksthum." 98) Op. Tom. VI. Lips. p. 640. 99) Schelling, Methode b. afab. Stub. S. 19.

<sup>1)</sup> f. Derber, 28. 3. 196. b. G. XIII, 161. 2) Fr. Schlegel, Borlef. uber bie Geich. ber Liter. (Berte I. S. 6 fg.) 3) Leffing, Schr. 1825. VII, 190. 4) Berte XXVI, 211.

gibt es viele; aber wo ist ein solcher Charafter?" Derselbe 3). Uhnlich Riebuhr 6): "Was dem Teut= fchen fehlt, ift Charafter und was er zu viel hat, ift feine Bielwifferei und fogar feine Bielfeitigkeit, wenn fie nicht großartig ift." "Wie viel erhabener vor der Gelehrsamkeit ift die Beisheit bes Lebens und Bur-"Wie viel erhabener vor der gere;" 3ob. Ruller '). "Der hauptzwed meines Lesbene," fagt Sichte 8), "ift ber, mir jebe Art von (nicht miffenschaftlicher - ich merke barin viel eitles), fon= bern von Charafterbildung zu geben, die mir bas Schicfial irgend erlaubt; ich will nicht blos benten, ich will handeln!"

Grade Fichte ift es, der nicht nur in mehr als einer trefflichen Schrift bas Berftanbnig über ben mabren Begriff und bie Ibee ber Gelehrfamteit erfchloß '), fondern der auch in feinen ewig benkwurdigen "Reben an die beutsche Ration," Die er in ber traurigsten Periode ber Fremdherrichaft, unter ben Banonetten ber Frangofen in Berlin im 3. 1808 zu halten ben Ruth batte, burch bie That ben Beweis lieferte, daß auch in schlimmfter Beit eine Belehrtenberrich aft in jenem bobern Sinne moglich und daß das ebenfalls hierher geborige Bort 10): Thaten am Beife ber Denfchen - großere gibts nicht!" - nicht eine Phrase, sondern eine Babrheit ift, in welcher zugleich die Gelehrfamkeit felber ibren ichonften Triumph anzuerkennen hat. Sichte aber felber wird, obwol fein fpeculatives Spftem fast verschollen, ebenbeshalb für alle Beiten als einer ber murbigften Belebrten verehrt werben, weil er jenem Borfate Bort bielt, fich wirflich zu einem echten Charafter ausbildete, gugleich aber burch jene Reben die Ibee ber teutschen Rationalitat wieder erweckte, und somit (wie auch noch neuerdings anerkannt worden) 11) unserer gesammten Gelehrtenwelt in beiderlei hinficht als ein bellleuchtendes Bor = ober Mufterbild vorzuhalten ift.

Bas ichlieflich das Bort "Gelehrtenrepublit" (res publica literaria) betrifft, so bezieht sich dasselbe barauf, bag einerfeits bie Belehrfamteit nicht als Sache eines Einzelnen, fondern als Product und Gemeingut Aller anguleben ift und daß andererfeits es zu ben grundwefentlichen Mertmalen ber Biffenfchaft gebort, felbstandig zu sein, teine Autoritat bios als folche anzuerkennen. Dies ergibt fich schon aus bem obigen Begriffe ber Biffenschaft als angewandtes Denten, indem bas Denken feinen eigenen burch teine außere

Macht zu anbernben Gefeten folgt, welche, wie Plas ton fagt, jugleich mit bem Feuer bes Prometheus vom Sotterfige ju und herabgeworfen worben finb 12). Diefer Selbständigkeit wegen kann man ben Unfang ber eigents lichen Biffenschaft erft von ben Griechen batiren, weil es bei ihnen teine herrschende Priesterkafte gab, bie ben Forschungsgeist zu bemmen bas Recht hatte 12), und weil bie bei biefen vorherrichende republitanifche Berfaf= fung die felbständige Entwickelung auch im Gebiete ber Gelehrsamkeit, wie in dem der schonen Lunfte fo febr forderte 11). Daß bies fpater auch im Christenthume und in noch boberem Grade besonders feit ber Reformation ber Kall mar, ift bereits bemerkt worben; fcon Augus ft i nus erkannte jenes Mertmal in feinem befannten Spruche an: quod scimus debemus rationi, quod credimus auctoritati 15), und felbst im finstern Mittelalter thaten baffelbe einige Scholastifer 16), wenngleich bamale ber Grundfat felbft fo febr vertannt warb, bag felbft bie Philosophie zur bloßen Dago ber Theologie und mit bem Spit = ober Efelnamen ber Beltweisheit herabgemurbiat marb 17). - In ber neuern und neueften Beit hat fich bas republitanische Moment im mahren Ginne bes Borts baburch auf eine febr fcone Beife geltenb gemacht, daß nicht allein in einzelnen Provinzen und Staaten, fonbern in unferm gangen Belttheile (Rorbamerita ift als geiftig ju bemfelben geborig angufeben) die Wanderversammlungen der Gelehrten zu eigentlichen Congressen fich erweitert haben, benen unftreitig eine bobe culturgeschichtliche Bebeutung beigulegen ift.

Ubrigens liegt es in ber Ratur ber Sache, baf ber Musbrud Gelehrtenrepublit nicht im ftrengen Ginne ju nehmen ift, ba auch in einer Republit eine bochfte Gewalt als herrichend und gefengebend anerkannt wers ben, ober eine Regierung ftattfinden muß, was boch nicht im Gebiete ber Gelehrsamkeit gefchieht, beren Eras ger, so ju fagen, eine "unsichtbare" Bereinigung bilben (wie die Protestanten den Begriff einer "unsichtbaren" Rirche anerlennen). Gelbst eine andere republikanische Eigenheit, bas allgemeine Bahl : ober Stimmrecht gilt hier nicht als entscheibend, und in sofern hat Rebberg gang Recht, wenn er fagt "): "Die gelehrte Belt ift teine Republit, in welcher man bas Burgerrecht burch Einwilligung Anderer erhalt." Daber redet man auch von "Fürsten," Die diesem ober jenem Gebiete ber Gelebrsamteit angehoren, und eine sogenannte Gleichheit 21.

ler ift bier gang undenkbar.

In Bezug auf die Gelehrtenrepublit tann naturlich eine febr merkwurdige Schrift über Diefen Gegen= ftand nicht unerwähnt bleiben, die einen ber größten und einflugreichsten unferer teutschen Belebrten jum Berfaffer. ubrigens bas merfwurbige Schidfal erfahren bat, baß

<sup>5)</sup> Gefprache mit Edermann I, 226. 11, 64. 238. geheime Berbind. 1815. G. 26. 78) Fichte's Leben v. f. Sohne I, 73. 7) Briefe an Rugli G. 62. 9) f. unten am Schluffe. 3) Fichte's Leben v. Sohne 1, 13. 9). unten am Schuffe. 10) Schleiermacher in einer s. Predigten. 11) Bon Carrière (in einer Anzeige ber neuen Ausgabe der Werte Fichte's in der OPNIzeit, vom 30. Aug. 1846. Beit.): "Das Gröfte barn ift die Einheit des Denkens und Lebens, des Systems und Charakters, diese freie selbstdewuste Mannlichkeit, die wir an Fichte verehren, und in biefer Begiebung wird er ftets ju ben berrlichften Geftalten ber teutschen Geschichte gehören, die ihren nationalen Aufschwung immer auch mit feinem Ramen vertnupfen wird. Der Gebante erfcheint bei ihm ftets als ber Ausbruck einer energievollen Perfonlich: Leit und bas fortichreitende Leben führt ben Denter felbft gu vollerer Rtarbeit, wie feinen Musbruck gu frifcherer Boltsthumlichteit."

<sup>12)</sup> Phileb. (p. 220, Bip.) 13) Beeren, 3been über bie Politit u. f. w. 3. Bb. Fr. Schlegel, Borlef. über bie Gefch. u. Eit. (Berte I. S. 18. 23.) 14) Wintelmann, Gesch. ber Stunft. Buch IV. Cap. 1. §. 13 (BB. IV. S. 12). 15) Bergl. Arnauld, l'art de penser chap. 12. 16) 3. B. Guares, in libro, quod nihil scitur p. 61. 17) Scheibler, hobegetit. S. 110. 18) Rebberg, Cammtl. Schriften I. S. 202.

man fie weber bei ihrem Erscheinen, noch felbst spaterbin gehörig zu wurdigen wußte. Es ist dies die "Gelehrtens Republit" von Klopstod. Bekanntlich hat auch Goethe in seiner Gelbstbiographie "Bahrheit und Dichtung" ers gablt, wie bies Bert bes großen Dichters mit allgemein= fler Spannung erwartet, und eine Unterzeichnung auf dasselbe als eine Art Nationalbelohnung für Jenen angesehen wurde. In der That hatten sich gegen vierthalb tausend Subscribenten gefunden, die sich aber, als es 1774 erschien, größtentheils in ihren Erwartungen sehr betrogen faben, wie ebenfalls Goethe berichtete. Allers binge ift bie Form, in welcher bie Ginrichtung, bie Befete, Die Geschichte ber letten brei ganbtage und die Gin= theilung ber Belehrten in bie Albermanner, bie Bunfte und bas Bolf fehr ungewöhnlich; baber man Die gange Schrift fur eine ju weit ausgesponnene Alle: gorie erflarte, bei ber man nicht wiffe, mas man eigents lich barunter zu verstehen habe, mahrend in ber That, wie besonders Morgenftern nachgewiesen bat 19), Rlop= ftod mit hiftorifcher Treue auf ben wirklichen Bang und Buftand ber literarifchen Bilbung feines Beitalters nur ohne Namen zu nennen hindeutete, fowie er auch felber im neunten feiner Fragmente über Sprache und Dichtfunft fich uber feine Tendeng babei naber ertfart bat. Mit Recht hat Morgenstern bemerkt, bag Rlopftod auch hier mit ftreng richterlichem Ernfte baffelbe feinen Teutschen einscharft, mas er in "Flammenoben ben Schlums mernben jugebonnert: "fie follten fich aufraffen gur angeftammten Rraft und Sobeit und jum eblen Gelbft: vertrauen, bas weber borgt, noch fich vor nachbarn beugt. Er fampft hier in ber Sauptfache fur baffelbe, woran er bort zuerft unter ben Gobnen bes Baterlanbes fo laut gemahnt hat, für ursprungliche Teutschheit" 20).

Modte bemnach biefes bem gebachten Berte anges thane Unrecht jest fpater wieber gut gemacht und mochteüberhaupt in ber gegenwartigen Beit und Roth unfers teutschen Bolfe, bas noch immer feine Ration in bet Sprache bes Staats : und Bollerrechts ift, unfere Ges lehrtenwelt, in bem Geifte und nach bem Barbilbe eines Rlopftod und Fichte fich entwidelnb, vor allem von jenen beiben bisherigen Sauptmangeln zuerft fich und bann bas teutsche Bolt befreien, bebentenb, bag von bem, bem viel gegeben, auch viel ju fobern ift, und bag gang besondere in diefen Begiehungen gilt, mas geschries ben fteht: "Ihr feib bas Salg ber Erbe; wenn aber bas Salz bumm wird, womit foll man falgen ?" 21)

(Dr. K. H. Scheidler.)

Gelehrte Gesellschaften, f. Akademien und Wissenschaftliche Vereine.

Gelehrtengeschichte, f. Literaturgeschichte.

Gelehrtenlexicon, oder alphabetisch geordnetes Berzeichniß ber Gelehrten mit biographischen Nachrichten und Nachweisung ihrer Schriften, f. Abelung, Erfc, Sams berger, Joder, Reufel u. A. Geleise, f. Wegebau.

GELEIT, GELAIT (salvus conductus), mit seis nen Busammensebungen Geleitsbrief, Geleitsbruck, Geleitsrecht, Geleitsschilling, Geleitstafel, Geleitsverträge, Geleitszwist u. f. w.; das Wort fommt fcon im Althochteutschen, namlich in ben Glossis Herradinis '), aus bem 12. Jahrh., namlich ductus, geleite, vor. Man nimmt baber ein Galeiti fachlichen Geschlechts an. Beboch findet man bas einfache, ober nicht mit dem untrennbaren Prafir verfebene Leiti weiblichen Gefchlechts, burch welches ductus ausgebrudt wirb, und bie Bufammenfebungen Uzleiti, exequiae, Waxarleiti, aquae ductus, Libleiti, victus, Heimleiti, nuptiae, Farleiti, abductio. Das Beitwort, von welchem Geleit fommt, fpielt eine große Rolle ichon im Althochteutschen, namlich ohne Prafir leitjan (altsachsisch ledian, ledien, ledean [du-cere], anglisch laedan, altfriesisch leda?) [neufriesisch lieden, liedjen], altnorbisch leidha) 3), bedeutet ducere, inducere, und die Busammensetzungen arleitjan (altsach= fifth arledean), facere, agere, trahere, reducere,

<sup>19)</sup> Klopftod, Gine Borlefung. (Dorpat 1807.) G. 30. 20) ,, und an feine allgemeineren Bestrebungen fur Grift und Liter ratur ber Teutschen ichlossen sich bann Leffing's ahnliche, bei ibm bie dramaturgischen zumal murbig an. Doch auch biefes hauptziel ber Gelehrten : Republit beachteten bie nicht, Die Richte in Großem feben. Überhaupt vergaß und fcheute man über ber eigen= thumlich geformten Schale ben Rern, sowie spaterbin bei ben grams matifchen Gesprachen, wiewol auch an ber Schale ber Beift bes Glafsitere überall ift, g. B. in ber tornigen, alterthumlichen, bis ins Rleinfte mit funftlerifc treuem Fleife burchgearbeiteten Sprache ber "Gesehe" und bes "guten Raths ber Albermanner," welche gegen die Sprache ber Erzählung ber Berhanblungen, sowie biese wieder gegen die eingeschalteten abhandelnden Fragmente trefflich absilicht. Wer den Kern zu nehmen versteht, findet goldene Autors regeln bes Giferere gegen bie Buft und Liebe gur Rachpinfelei, Rachs fcmaberei, Rachfophisterei, Rraftworte von ben Lehrgebauben, von ben Dacenen und Dacengten; von ber Gore, bie teine Chre ift; pon ben bandwerkemäßigen Gefinnungen ac.; von ber an bie Stelle ber Polphistorie getretenen Polptheorie; von ben Mobemortern; vom Unfug ber Rrittler; vom Reibe; von ber mabren Schagung ber Alten; vornehmlich von ber überichagung ber Muelan: ber. Betanntlich werben bie Morgen gu ben offentlichen Berhand: lungen bes ganbtage bestimmt, bie Abenbe gu Unterhaltungen in engern Girtein. In ben Acten biefer Abenbe nun liegt ein noch unerschöpfter Schab ber treffenbften Bemerkungen über literarifche Rritie und über Poetie, über Sprache und Metrit gumal, ein Schab, ben Bog und einige Benige, bantbar bamit muchernb, meife nutten."

<sup>21)</sup> In Bezug auf bie Literatur biefes Gegenftanbes fubren wir, auf ben Artitel "Wissenschaft" verweifenb, nur folgenbe Sauptfchriften an: Roffelt, über ben mahren Begriff ber Gelehrfam feit; Teller, über bie eigentliche Burbe ber Gelehrten; Thorith, Die Gelehrtenwelt; Fichte, Ginige Borlefungen über bie Beftimmung bes Gelehrten (Bena 1795. [auch in Friedemann's Pardenefen und in Rungel's 3. Buche teutscher Profa 1. Bb. 6. 354 nejen und in Kungel's 3. Bouche teutiger Proja 1. 286. S. 354 theilweife mitgetheilt]); beffen Besen bes Gelehrten, 1806; beffen Reten an die teutsche Nation, 1808. S. 247 fg.; beffen Staatslehre, 1820. S. 296; Fr. B. Tittmann, über die Berstimmung des Gelehrten, 1833. (Bieles enthalten auch naturlich bie allgemeinen und petiellen Encyllopädien und Methodologien der Biffenschaften, namentlich ber Schriften über bie Dobegetit, bie Sammlungen von Paranefen u. bgl. m.)

<sup>1)</sup> Bei Engelhard, Berrad von ganbeperg 6. 178-200, collationirt von Graff, Diutisca II. p. 212-221. 2) leiten, führen, zieben, begeben u. f. m.; f. Beispiele bei v. Richthofen, Altfriesifches Borterbuch G. 886. 887. 3) führen, leiten, gelei-3) führen, leiten, geleis ten, bearaben.

analeitjan inducere, inleitjan (einleiten) inducere, antleitjan (entleiten, altsachsisch antledian), abducere, ubarleitjan (überleiten), uzleitjan (ausleiten) deducere, missaleitjan (misleiten) abducere, bileitjan obducere, prosequi, farleitjan (altsachsisch forledean, verleiten) deducere, abducere, subducere, seducere, furileitian (vorleiten) introducere, reducere, durahleitjan (burchleiten, burchfuhren), zuoleitjan (guleiten, aufuhren) adducere, admovere, und mit dem untrenn= baren Prafir Ga galeitan (geleiten) ducere, deducere (in pejus), reducere, inducere, conducere (mercede), educere (naves), regere (exercitus), und bie Zusammensehungen uzgaleitan ejicere (judicium), framgaleitjan, rik framgaleitit, se produxit (fructus). Durch bas ebenfalls althochteutiche Leitid und Leitari (anglifc Laedere), Leiter, wird dux wiebergegeben burch bie Busammensetzungen Eleitari, legislator, und Firleitari, Forleitari, seductor 1). Das Mittelhochteutsche bat leiten, ducere, leiten, anführen, begleiten b), ficher begleiten, fuhren, tragen, miethen u. f. w. Leite, ductus, Leitung, Fahrt, Bieben, Bug, Fuhre, Fuhrwert, Sag jur Berfuhrung von Sifchen '), Leitari, Anfuhrer, Swertleite, bas Ritterwerden'), geleiten, anführen, der Geleite, Anführer, daz Geleite, Bebedung, Begleitung, Schut 5), 3. B. im Nibelungenliebe 3. 4405: "Do gab in guot geleite Giselher" u. f. w.; 3. 7630: "Ir muo zet mine geste vride lazen han; do wart er geleite," wobei jedoch auch der geleite angenommen wer-ben kann. Aber freilich kann in ben Stellen im Wigalois, wo Benede der Geleite, Fuhrer, annimmt, auch daz Geleite gemeint sein, 3. 3115: "Ja erbat ich des vil kume die lieben juncfrouwen min, diu min geleite dar sol sin, daz si hier her mit mir reit;" 3. 8389: "Diu saelde was ein geleite;" 3. 11428: "ir schone was der minne geleite und ir krone." Diese Stellen berechtigen nicht, ein: der Geleite, mit Sicherheit anzunehmen, benn sie haben benselben guten Sinn, wenn wir auch bas gewohnliche: daz geleite, annehmen. Im Neuhochteutschen haben manche Geschichteforscher bas Bort Geleite in Beziehung auf bas, mas Cafar und Tacitus von ben Germanen erzählen, angewendet, worüber wir das Rabere im Art. Gefolgeschaften S. 469 angegeben haben. Im Dberteutschen wird Geleit, Geleitschaft und Begleitschaft fur Personen ge= braucht, welche Undere begleiten, Reifegefellschaft (altnor= bifch Föroneyti) ), 3. B. ein Fürft hat ein grosses Geleit, wenn er ein großes Reifegefolge hat, in eines Befandten Geleite fein, in beffen Befolge fich befinben, im Geleite reifen ober fahren, b. b. es in Be-

fellschaft thun. Richt blos im Oberteutschen, sonbern im Hochteutschen überhaupt wird Geleit noch in der Bedeutung von Begleitung gebraucht, jedoch klingt es jett etwas gesucht, wenn man fagt: einem bas Geleit ges ben, fur ihn begleiten, wollen Sie bas Geleit mit fich nehmen? entschulbigen Gie, bag ich Gie nicht bes gleiten tann, ober will. Go auch hat bas Beitwort ges leiten die Bebeutung von begleiten, mit ihm jugleich reifen, mit ihm geben, und die befondere Bedeutung: gur Sicherheit begleiten, ober wenn Jemand biefes felbst thut, ihm Sicherheit verschaffen, namlich Reifenbe burch fein Band geleiten laffen. Der Geleitete ift ein Beklagter, welcher ficheres Geleit erhalten hat, ber Be= leiter ober die Geleiterin die geleitende Person, so in ber Rebenbart: Gott fei bein Geleiter. Das Beitwort geleiten wird verftartt burch bas untrennbare Praffir vergeleiten. Das nieberfachfische leitzagen, beleitzagen bedeutet a) begleiten, leiten, führen, so 3. B. bei Renner jum 3. 1534: "Des andern Dages wurdt de Bischup (Christofer) upt Rhatthuss tho Gaste geladen, de beden Borgemester Marten van Heineborgh und Dirck Hoyers geleitzageden en herup," und b) sicheres Geleit geben, Begleitung zur Sicher-heit burch sein Land mitgeben, praesidiariam in iti-nere praestare opem, wozu aus ber Chronit bessel-ben in bem Leben bes Erzbischofs Hartwich I.: "De Keyser (Friedrich ber Rothbart) verschreff den Koening Suenen (von Danemart) the sick: desülve quam, mit einer koeniglicken Pracht thom Keyser, und wurdt van Hardwico beleitzaget," angeführt wird 10), wo es freilich aber auch blos begleiten bedeu= ten fann. Bare es nicht nieberfachfifch, fo tonnte man bei zaget in beleitzaget vielleicht an giehen benten, und glauben, das Wort sei in Beziehung auf conducere ges bilbet. So aber wird von Tiling mit Recht dazu bas mittels bochteutsche Leit-sage, Begfager, Begweiser, gestellt. Bei bem lateinischen conducere, in der Bebeutung von wohinbringen, führen, wurde ursprünglich, wenn es ficher ge-leiten bedeuten follte, salvus (italienisch salvo condotto, Geleitsbrief) bamit verbunden, 3. B. bei Dudo de Actis Norman. Lib. III. p. 145: "Misit, qui conduceret ad se Episcopum salvum et incolumem." Da in ben Beiten bes Fauftrechts ficheres Geleite geben eine fo wich: tige Rolle spielte, so erhielt conducere auch ohne Zusat bie Bebeutung von ficher geleiten. Go g. B. fcbreibt ber Bifchof Gualterius von Albano im 3. 1176 an ben Papft Alexander: "Ubi literas domini Chunradi Mogontini archiepiscopi, et marchionis Stirensis recepimus, securitatem et conductum verbis tantum, non alia nobis certitudine, asservantium etiam, quod maximus honor esset apostolicae sedi, si in praesentia imperatoris causam ipsam judicaremus: receptis autem his et aliis litteris, ex quorum tenore percepimus, quod non erat nobis tutum Teutonicum regnum intrare, praesertim cum praedictus Marchio,

<sup>4)</sup> Tat. 76; f. die übrigen Belege bei Graff, Althochteutscher Sprachschae. 2. Ab. S. 181 — 188. 5) s. 3. Ribetungenlied 3. 5988 und mehre Rachweisungen über andere Bedeutungen bei v. d. Sagen im Wörterbuche zum Ribetungenliede. (Bressau 1816.) S. 18 u. 31. Benecke, Stoff. zum Wigalois S. 644. 6) s. Rachweisungen bei Jiemann, Mittelhochteutsches Wörterbuch S. 191. 214. 215. 7) Im Wigalois 3. 3159. 8389. 11428. 8) z. B. in ben Minnesángern, bei Bobmer, Maness. Samml. I. S. 102. 9) s. Ferd. Wachter, Snorri Sturluson's Welttreis (Heimskringla). 2. Bb. S. 164.

M. Encoff. b. 29. u. R. Erfte Section. LVI.

<sup>10) 3</sup>m Chron, Reichersperg, ap. Ludewig, Rer. Germ. Scriptt, T. II, col. 314.

qui nos conducere pollicebatur, puer sit annorum XIII." Das aus bem lateinischen conducere gebilbete frangofische conduire wird in berfelben Bebeutung gebraucht. Go 3. B. im Garin : Liebe: "Qui le conduira, Sire, dit Lancelius, sil ne pooit envers nos asovir, que il s'en r'alast seins et sans et garix, je le condui, dit Bue de Belin de par le Roy qui France a a tenir." Dem teutschen Geleiter entspricht bas lateinische conductor in der Bedeutung von dux conductorius 11) (qui conductum praestat). Laurentius Leobienfis (in Historia Episcoporum Virdunensium) sagt: "Ab eis conductum pro salute sui corporis quaesivit, pollicitantibus quos vellet conductores denominavit." Bifchof Philipp von Gichftadt fagt in ber Vita S. Willibaldi Cap. 16: "Ut quocunque pergere vellet, eorum conductu cum pace iret ac rediret." Aus bem lateinischen conductus 12) ift bas franzosische conduit. So sagt Philippus de Bellomanerio in ben Consuet. Bellovac. Cap. 67: "Toutes les sois qu'aucuns n'ose venir à droit de peur des ses anemis, le Signor li doit bailleur conduit. Mais li conduit et li envoi qu'il fet en autrui cort, est aus cousts de cix qui le requieront." Für saufconduit ward auch saufalant gebraucht, so im Chron. Bernhardi Guesclini: "En coste lui ala, et manda sausalant," provençalisch souhalat, so in ben Statuten von Beres vom 3. 1237: "Item es estatutes que degun trop d'aver gros vo menut non ause jacer deforas, si non que sia en souhalat sufficiement, non si entent des bons laurans sot à la pena de 10 sols." Sehr verbreitet mar fur salvus conductus Guiadicum, Guidagium, Guionagium (italienisch Guidatico und Guidaggio), von guidare, guiare 13), begleiten, meldes bann bie specielle Bedeutung von ficher geleiten er= bielt. Sicheres Geleit murbe vornehmlich in brei Begiebungen gegeben: 1) in Betreff von Diffethatern ober Ungeflagten und Schuldnern; 2) im Betreff von Reifen= ben; 3) im Betreff von Gutern.

Im Betreff von Missethätern oder Angeklagten und Schuldnern wurde das Geleit gegeben, daß dieselben sicher vor Gericht erscheinen konnten. So z. B. sagt die Curia Generalis Catalaniae vom J. 1320: "Talis bannitus assecuretur per osicialem, — — et sic bannitus transacto tempore dicti guiaditici." Dieselbe im J. 1333: "Ordinamus quod contingat bannitos guidari ex aliqua causa per Vicarios, vel alios officiales, quod sublato dicto guidatico dicti Vicarii et alii ossiciales teneantur noviter bannire, et bannimentum voce praeconia publicare in capite cujuslibet vicariae." Die Consuetudines Solemniaci in Avernis: "Si aliquis secerit surtum in dicta villa de

Solignac, - non debet guidari a nobis, nisi de voluntate et consensu ejusdem Communitatis etc." Konig Benzel bewilligte im 3. 1397 ben herren von Giech "): "Daß fie zu Turnau ein halfgericht mit Rab= men Stod und Galgen haben, und bamit richten und gefahren als recht ift, und noch bargu Fried und Ge= leit umb Tobtichlag und Schuld geben follen und mogen, als bann in andern Gerichten recht und gewohns lich ift." Die Richter, sowol die oberen, als nieberen, versprachen "ein starck, wolhverwahrt, ungefahrlich frey sicher Geleite dar und dannen an sein Gewahrsam, auf sein Recht." Co beißt es in ber Drbs nung bes bern : caffelifchen Dochgerichte 15): "Ihr follt manniglich Eroftung und Gelendt geben, ber und bin, auff fein Recht." 3m Receg ber Bifchofe von Bam= berg und Burgburg und ber Markgrafen von Branben-burg vom 3. 1515 16): "ftard, ficher, ungeverlich Glait gu auff und von 17) follischen rechtlichen Sagen." Muger Berbrechern und Angeflagten erhielten auch Schuldner sicheres Geleite. Die Consuetudines villae Martelli in der tours'er Bicegrafichaft fagen: "Vicecomes guidare non debet in villa Martelli malefactorem aliquem, nec debitorem etc.," an andern nicht eximirten Drten burfte er et. Ein sonberbares ober volles ficheres Geleite wurde gegen Bestellung eines Borftandes, das heißt Caution zu recht: ober unrechter Bewalt, so lange ber Proceg mabrte, und bis etwas Pein: liches, namlich entweder die scharfe Frage ober eine Leis beeftrafe erkannt ward, unter Sand und Siegel ertheilt. Ein gemeines Geleite wurde fraft ber ergangenen offentlichen Ladung, ohne Bestellung einiger Burgicaft, ju Borbringung feiner Mothburft, mehrentheils nur auf brei Tage lang, einem Ausgetretenen gewartig zu fein vergonnt. Muger fur Gerichtsreifen murbe ficheres Ges leite vornehmlich ju Befandtichaftereifen, Amtereifen und Sandelereifen und zu Reifen in andern Geschaften ertheilt. Im Betreff ber Gefandtichaftereisen fuhren wir aus ber Narratio de Canonisat. S. Bernwardi c. 2 18) sum 3. 1193 an: "Legatus Romanae sedis monébatur, ne sine potentis personae conductu procederet, ne forte per quosdam malitiae ministros, insidiarum jacula et laqueos absconditos, qui sibi tenderentur, incurreret, literas conductias ab Imperatore impetrat." Im Betreff von Umtereisen fagt Willelmus de Podio Laurentii Cap. 6: "Quod si quando egredi vellet (Episcopus) parochias visitatum, dominos ad quorum terras ire disponeret, necesse habebat guidagium implorare." Im Betreff ber Sanbelsleute be-

<sup>11)</sup> Gauterius, De Bellis Antiochenis p. 460; vergl. das griechische Isaawaan und anoawan bei Constantinus Porphyrogenitus Cap. 7, und ebendasethst Isaawan (conductus, franzdisch sauvegarde). 12) s. Nachweisungen dei Du Fresne, Glossar. Lat. s. v. Conducere, Conductus. 13) Franzdisch guier, z. B. bei Guill. Guiart: "A ceus qui le navie guient," und im Roman de Roncevaux: "Piniax les guie à une verte enseigne."

<sup>14)</sup> f. bie Urfunde bei Eûnig, Reichsarch. Spicil. Sec. 1. Af.

S. 192. 15) Bei Schilter, Addit. ad Wehn. Observ. Pract.
p. 221. 16) Bei Lünig, Spicil. Eccles. Cont. II. p. 1378.
17) Bergl. die Urfunde des Herzogs Ludwig von Savopen bei dems selben, Reichsarch. P. Spec. Cont. II. III. Forts. S. 59: "Dantes propterea et concedentes partibus praedictis susum et liberum et securum salvum conductum — — ad nos nostramque praesentiam veniendi etc. et inde, quo voluerint die ac noete redeundi libere ac secure, omni noxa et impedimento reali vel personali cessante."

18) ap. Leibnitz, Scriptt. Brunsvic. T. I. p. 470.

sagen bie Libertates villae franchae concessae ab Archembaldo Domino Borbonii ann. 1217: "Quicunque veniet ad forum sive nundinas — et debent ipsum guiare per totam terram Domini Borbon." Im Markt : Privileg vom 3. 1331 fagt R. Ludwig von Baiern 19): "Alfo wer auff ben Markt komt ober ben siehet, bag die sicheres Geleit 20) haben sollen, darauff gu tommen und bannen zu fahren (reifen) für alle fach, wie bie genannt feindt, ohne allein Tobtfeinbichaft." In einer Urkunde vom 3. 1264 verlieben die Samburger ben Raufleuten von Sanover bas volle Geleite, zu ihnen zu kommen und zuruck zu kehren binnen ber Frift von 14 Rachten" 21). Gin Beifpiel ber Ertheilung eines ftarken Geleites fur Reifen jum Behuf von Leihgeschaften bietet Erzbischof Abolf von Mainz bar, welcher im 3. 1335 sagt: "Wir Abolff E. z. M. bekennen — bas Wir Frauwen Mennen und Menlin irme Siben, Judenburgern ju Mente, geben - - ein vefte gang ftargt Geleide, in unserme Land gelt zu liben, und ir scholt au fordern, wo ober weme fie bas begerent. Und gebies ten bas unferm Bisbum in bem Ringaume (Rheingau) Ulrich von Cronenberg, — - daf fie vorgen. unfern Juben follent beschirmen und beschuren, und beholffen fin gu irme Rechten an unfern Gerichten. Und bas Geleibe geben wir on bru iare nach datum bies Briefes" 22). 216 Beispiel eines Gutergeleites fuhren wir an die Charta Willelmi Pictaviensis Comitis Valentini 23): "Notum sit omnibus me domum Liuncelli, et omnes res ejus mobiles et immobiles in securitate mea et protectione et guidagio suscepisse." Die Busicherung bes siches ren Geleites wurde namlich gewohnlich schriftlich ertheilt. So fagt Kaifer Friedrich II. in einem Briefe vom Jahre 1223<sup>24</sup>): "quatenus nullus sit, qui latorem presencium Gerardum de Sinzehe, Vallettum et Fidelem nostrum de nostra licencia in Alamanniam revertentem, impedire seu in aliquo molestare praesumat; permittentes ipsum cum servientibus quinque et equitaturis septem libere pertransire, et providentes sibi in securo conductu pro nostrae reverencia Majestatis, si necesse fuerit, et a nobis duxerit requirendum." Formeln von Geleitsbriefen aus dieser Zeit sinden sich bei Petrus de Vineis Lib. V. Epist. 51 et 125. Aus der Camera Computor. Paris. theist Du Freene mit: "Confitemur nos dedisse treugam, guidaticum et assecuramentum per nos et per omnes valitores nostros ac sequaces, homines et terras nostri et eorum vobis Serenissimo — — Domino Carolo primogenito illustris Regis Caroli bonae memoriae — — et omnibus valitoribus — — ab hac proxima die Dominica quae erit 9. kl. Ma-

dii usque ad 15. dies sequentes." Die Abtissin von Lindau fagt in bem Geleitsbriefe vom 3. 1618 2): "Daß wir - Ulrich Bebern, beffen vollmachtigen Anwalt und allen benen, fo biefelben mit ihnen bringen ober fdiden werden, ein frei ficher Geleit, fur Uns und alle die, beren Wir ungefahrlich ju Recht machtig feien, fo gegen - Unferm Diener Georg Umman und Recht anruffen, auch zu angezeigten Rechten fo lang bas maret und widerumb von follichem Rechten, fo fern und weit Bir zu belaitten, hiemit wiffentlich in Rraft bits Briefs gegeben haben." In dem sicheren Geleit 26), welches Lu-ther im 3. 1521 erhielt, find die merkwurdigsten Worte: "Rach bem wirr und bes henligen Reichs Stennbe net bir verfamlett fuergentommen und entschlossenn Der les renn und Bucher halben: fo ein beitherr von bir auß: gangen feinn erkundigung von bir zu entpfaben, Saben Bir bir herzukommen und von Dannen wibber= umb an bein ficher gewarffam; unfer 27) und bes Reichs 26) frei gestruch ficherheit und Gelantt aegeben, Das Wir bir bienebenn gufenben u. f. m." Bei gewöhnlichen Gerichtsgeleitsbriefen murbe bisweilen Die For= mel im Betreff ber ficheren Rudfehr hinweggelaffen, weil fie fich von felbst verftanb. Go 3. B. verheißt Bergog Bilhelm im 3. 1454 in bem Briefe an ben weftfalischen Freigrafen 29): "daß wir und fie Bartholmeffen von Bibra fur diefelbe unfer ganbichaft wullen furtommen und pm ufrichtig pflegen und thun, ab und wes wir ym nach Reben, Regenreben und Aurbrengen, von Eren und Rechts wegen pflichtig ju fin ertanb werben, und wullen om bargu Unfer ftard ungeverlich ficher Glent ges ben, als fich zu Rechten billich und in Recht geburt, fo er mutende ift." Dag ber, ber ben Geleitsbrief erhalten, ficher gurudfehren tonnte, liegt in ber Formel bes Geleite= briefes in ber Reformation des bairifchen gandrechts vom 3. 1518. Dit. XVIII. Art. 3 in bem Ausbrude: vor Gewalt und Unrecht, namlich in folgendem Bufam= menhange: "Bekennen wir — bem N. von wegen ber inzucht, ber er unschuldig zu sein vermeint, und beg-halben gegen menigklich bas Recht zu leiden erputig ist. Auf fein underthenig erfuechen, Sicherheit und Glant Bu Recht, fur (vor) Gewalt und Unrecht, gegeben haben, fur ben R. und alle bie jhenen, fo obvermelter fachen halben gu ime clag zeffellen vorhaben mochten, und bargu in gemain, für menigklich, ber wir - ju Recht machtig find, und ber enden wir ober fp ju glaitten Das Ertheilen bes Geleites an Berbrecher mar eine fehr fibliche Sache, weil Berbrecher nicht gehegt wers ben, und gleichwol auch bas Geleite, wenn fie es erhal:

54 \*

<sup>19)</sup> Bei Lünig, Spicil. Eccles. Cont. I. p. 113. 20) Bergl. bas, was Perzog Barym von Pommern im J. 1334 fagt: "Securitatis nostrae ducatum praestitimus in praesentibus et praestamus" (f. bie Urtunbe bei de Westphalen, Mon. ined. T. II. p. 113). 21) f. bie Urtunbe bei Rechtmefer, Braunschweig. Chron. S. 1835. 22) f. de Gudenus, Cod. Diplom. Vol. I. p. 964. 23) in Bibl. Sebusiana cent. 1. c. 19. 24) Bet Gudenus l. l. Vol. II. p. 934.

<sup>25)</sup> Bei Heider, Deduct. Lind. p. 668. 26) In der mit der hand des Kaisers selbst und des Explischofs Albert des Kanzlers bekräftigten Urschrift auf der leipziger Rathsbibliothek. Bergl. Haltaus, Gloss. col. 628. 629. 27) Bergl. König Jacob von Aragonien in der Ara 1270: "in nostra side et in nostro guidatico etc." (s. Diago, Hist. Regni Valentiae Lib. VII. c. 24). 28) Bergl. im lüneburger Zeitbuche zum I. 1372: "Und gass (nämlich der Kaiser) beider parthien des Rykes geleide dar velich tho und af vor ehne, unde umme des Rykes willen doen und laten tho kamende."

29) Bei Rüller, Reichst

ten, nicht gebrochen werben follte. In ersterer Beziehung fagt R. Ruprecht, in bem Privileg 30), bas er bem Bi= fcofe Albrecht von Bamberg in Betreff ber Sahr = und Bochenmarkte in Neuenkirch auf bem Brande gab: "und follent auch alle und igliche, fie fin (fein) arme ober roche, bie biefelben jarmerfte und wochenmerfte fuchen werbent, algyt fo bie fuchent in unferm und bes Beil. Richs fcirme und geleite fin, usgenommen biebe, morber, notzoger, felicher und bie by geferlicher mafe ober unrechtem gewichte funden worden ober bie vemand an finem libe ober aute freventlich beschebigten," und in ben Artifeln bes frant-furter Reichstags vom 3. 1435. Rr. 15 31): "Dag nies mand Gelait geben werb, Morbern, Dieben und Stragen= und Rirchen = Schendern u. f. w., es wer bann, bag man umb bie Sune und ir geprechen tendingen follte, und mit ber Widerparthen miffen und millen, wer ber under De-nen verluft von Leben und Freyheit." In letterer Begiehung ertheilen die leipziger Schoppen im 3. 1546 an Richter und Schoppen uffm Schnebergt die Antwort: "Dieweil Ir ung in eurer frage angezeigt, baß Peter Schultes von euch ein frei ficher Geleit, von wegen feiner Dro : und Bhedebrieffe erlangt, barinnen er fich mit seinem Wiebertheil - - vertragen, so moget ihr ihnen nach Sechsischer Ordnung peinlichen nicht belangen, fonbern muft euch, so viel die gerichte betrifft, einen burgflichen Abtrag, bes bochften gewettes fechfischer Recht, bas findt 60 Schilling Pfenninge, berwegen bas bie Sach burch gemelbt geleibt burgflich wors ben, begnugen laffen." Die Monita bes murzburger Capitele jur Reformation ber Gerichte vom 3. 144732) feben ben Unterschied bei Ertheilung ober Bermeigerung bes Geleites zwischen offenbaren und zweifelhaften Berbrechern auf folgende Beife aus einander: "wo bie Berwurfung offenbar - wenn ber reus wolte uff gelaith jum Rechten fommen, bas were wider Ordnung bes peinlichen Rechten, und ber Partheyen jur Berfurgung ihres Rechtens, bieweil bie peinl. Rechtfertigung burch Bebung foldes Gelaithe jum Theil verhindert und gum Theil benommen und murben folch ftrafflich Sanbel un= gestraft bleiben. Aber wo bie Berwurdung nicht offen: bar, fondern zweiffentlich, ober baß fich ber gefordert erbeut, feine Uniculd ober eine rechtliche Gegenwehr aus: auführen, bemfelben mochte Gelaith gum Rechten, und nicht fur Recht gegeben werden, alfo daß gegen ihme ju einiger Schrift Straffe nicht gehandelt, es wird bann (benn) burch Recht erkannt, bafur solt ihme gelait nit fürtragen, diemeil es für Recht nicht gegeben ware." Daß bas Geleite gebrochen ward, tam in breifacher Beziehung vor, namlich entweder von bem, ber es gegeben, ober von benen, die es erhalten, ober von britten Personen. Das berüchtigtste Beispiel ber erften Urt ist der Bruch, der an huß verübt ward. huber 33) will die Cache burch die Unnahme entschuldigen, daß in bem von bem R. Sigismund Suffen ertheilten Geleitsbriefe nicht ausgedruckt gewesen sei, daß er frei tommen und jurudtebren tonne. Die Rirchenvater, die in Coftnit verfammelt waren, ermahnen, um Sigismund'en zu beruhigen, nirgends, bag Suffen die fichere Rudtehr nicht vom Raifer verbeißen gewesen. Der Beschluß ber in ber 19. Sigung ber genannten Rirchenversammlung ben 23. Sept. 1415 ging vielmehr babin, bag bie von Kaifern, Konigen ober ans bern weltlichen Berren, ben Regern ober andern ber Rete rei halber angeklagten Versonen gegebenen Geleitsbriefe ber geiftlichen Gerichtsbarkeit nicht nachtheilig fein follten, und baß man also wiber bergleichen Leute, ungeachtet bes erhaltenen Geleites, gerichtlich verfahren und fie bestrafen tonnte. In einem andern Decrete, welches im Betreff bes von bem Raifer Suffen insbefonbere gegebenen Beleitsbriefes publicirt warb, fuchten die Rirchenvater bes wortbrüchigen Raifers Chre zu retten. Auf eine Unnahme, baß ber Geleitsbrief in ber Abfaffung mangelhaft gemes fen, murbe von den vor Unrecht fich nicht fcheuenden Glies bern bes Concils babei nicht gefußt. Unch berief fich Sug barauf, daß er vom Raifer die offentliche Bufage erhalten, baß er von aller Gewalt frei fein follte, beftete, mahrend er biefes fagte, feine Mugen auf ben Raifer und biefer errothete fogleich heftig 34). Es laßt fich baber nicht bezweifeln, baß bier ein Geleitsbruch ber erften Art fatthatte. Im Betreff ber Geleitsbruche ber zweiten Art fagt ganbgraf Ludwig von heffen im 3. 1402 36): "alle follen fryheit und gud gelende haben vor und und allen ben unfern, ber wir mechtig gefin mogen. Doch usgescheiden die ihenne, die dieffe unfer fryheit und gelen be virbrechin und nicht hielten, und ennes iglichen eigen Schuld und miffetebige lute, bie in achte weren, obir ben lip vorwergtet betten, bavor mir fein gelepbe noch ficherheit gebin." Ber Geleite erhalten und biefes genießen wollte, mußte fich geleitlich (bem freien Ge-leite gemaß) aufführen und Unbere nicht beleibigen. Das Wort geleitlich findet fich z. B. bei Renner 36). Rurfurft Morit von Sachsen fagt in bem bem Doctor Juftus Jonas 1548 gegebenen sicheren Geleite 37): "bas fie - Doctorem Jonam, fein Beib, Kinder und Gefinde, Sabe und Gueter, ben biefem Unferm Gelent und fonft allent: halben ben Bleich, Recht und ber Billigkeit zu schüten, und diefes unfers Gelents genießen laffen, boch bas et fich wiederumb gleitlich und geburlich halte." In einer Formel des sicheren Geleites vom I. 1605 38): "worgegen Er und Sie fich auch hinwider gleidtlich verhalten" u. f. w., und "auch fonften gegen jedermennige lich gleibtlich bezeigen." Der Geleitsbruch ber britten Art, namlich ber durch britte Personen, mar gwar streng verboten, sowie in Renfer Friedrich's des andern Recht vom 3. 1236 Cap. 11. §. 2 39) bestimmt wirb: "Da (wo) zwene mit einander urleugent (friegen), und der einer oder sie beide geleydt haben, were dann

<sup>30)</sup> f. Schilter, Gloss. p. 573. 31) Bei Wenck, Praesidia p. 328 seq. 32) Bei Lünig, Reichsarchiv, P. Spec. Cont. III. E. 288 fg. 33) De Jure Civitatis L. III. Sect. III. c. 3. n. 36.

<sup>34)</sup> f. Herm. von der Hardt, Acta Concilii Const. T. IV. p. 393.

35) f. Annal. Hass. Collect. II. p. 278.

36) Bgl. Xiling a. a. D. S. 49.

37) Bei Drephaupt, Saaltreis.

1. Ah. S. 987.

38) f. Ded. contra Civ. Brunsv. Tom. II. p. 279.

39) Bei Schilter, Thes. II. Par. p. 5.

zu Levde die Strassen anegriffet, wird er des zu Recht bezuget (nach ber spatern Recension überzeugt), über den sol man richten als über ein Strassenrauber," aber tam in ben Beiten bes Kauftrechts boch haufig vor. Nicht spiegelt fich biefes blos in ben Ge= bichten ab, so im Reineke dem Vosse I, 2, wo ber Panther in Beziehung auf bie Bunben, welche Campe burch ben ibn angreifenden Reinede erhalten, ju bem Ronige und allen ben Berren fagt: "Werte he (ber Ruche) em bynnen des Konnynghes vrede, un bynnen des konnynghes gud gheleyde lovede em to leren synen trede," und furz barauf: "Wylle gy dit nich wreken un keren, dat gy des Konnynghes orede, gheleyde un breve laten sus breken van sodanen deve; 'II, 1 flagt bas Kaninchen im Betreff bes Un= griffs auf das Leben besselben burch ben Huchs: "Here latet yw entsermen (erbarmen) desse noet, dat men alsus brickt yuwe gheleyde. Wer is de varen dor (magt) over de heyde? Nu Reynke alsus de strate belecht;" bie Krabe (bas Mannchen) Merkenaume im Betreff ber Ermordung feiner Gattin Scherpeneble burch ben Ruche: "un achte gy nicht desse sake, dat sus yuwe gheleyde wert ghebroken, gy werden seer darumme vorsproken," und Cap. II der König: "Ick wyl dyt quade so erlyck wreken, dat men dar lange affspreken, dat myn gheleyde un myn gheboth sus is to broken " 40), und im Garin : Liebe: "Més l'Empereres n'ot pas mis en obli la felonie que en son conduit li ot Guillaume ocis, grant felonie et grand pechié en fist." Auch die Geschichte ist reich an Geleitebrüchen. So ward ber Retermeister Konrad, ungeachtet bes vom Raifer und bem Erzbischofe von Mainz erhaltenen ficheren Geleites, auf bem Wege erschlagen 11), und ber Graf Scaffrid von Leiningen von ben Ber= ren von Lichtenberg im sicheren Geleite bes Raifers Friedrich III. ohne Ansagung von Fehbe gefangen und einge-Berfert 12). Aus ber Geschichte Gob'ens von Berlichingen 6. 133 erfeben wir, bag bas Geleite ber Reichsfürften feine Sicherheit gemahrte, wenn die in Febbe Lebenben nicht Freunde bes Furften maren, ber es gegeben hatte. Bergog Julius von Braunschweig fagt im 3. 1600 43): "Bebieten barauf von gandesfurfil. hoher Dbrigfeit wegen, ben Straff bes Geleites und ganbfriedbruche allen und jeden u. f. w. Sie wollen ihn Ern Balentinum Rhefen u. f. w. mit feiner Thatligfeit, vielweniger einiger Landtfriedbruchigen Gewalt nicht überfallen u. f. w. Go lieb einem jeden fen, die Straff bes Geleite: und Landfriedbruchs u. f. w. ju vermeiden." Die Berathung ber furfurstlichen Gesandten vom 3. 1448 4): "Es werben auch die Ubeltat im Reich nit gestraft. Dung und Geleit ber Fürften bas zwen Ire Sochfte Clennat fein, baburch nit geachtet, funder geirret." Die Geleite ber Furften maren Reichslehen. In ber golbenen Bulle

über die Freiheiten der Fursten, welche Friedrich II. im 3. 1232 40) gab, fagt er: "Item conductum principum per terram eorum, quam de manu nostra tenent in feodo, vel per nos vel per nostros non impediemus vel infringi patiemur." In bem angeführten Rechte desselben Kaisers vom 3. 1236 heißt es Cap. 9. 8. 3: "Wir verbieten auch by unsern hulden, dass niemand den andern durch das Land beleyten soll umb kein gut, er habe das Geleydt von dem Riche." Sis nig Konrad bezeugt in einer Urfunde vom 3. 1240 46): "Talis lata fuit sententia coram nobis, quod nulli licitum sit praebere conductum alicui transcunti per terram sive ducatum Electi illius 47) (exceptis Imperatore et Rege, quibus id competit ex Imperii dignitate). nisi de Praedicti Electi licentia vel assensu." In einem Beugniffe ber Bischofe Rudolf von Naumburg und Friedrich von Merfeburg vom 3. 1358 beißt es 48): "Da tumen die burger von Erforth und mutten (verlangten) Geleits ben von Schwarzburg, vor lieb, vor gut und ehre, bar und bannen gu rothin, Da frante unfer herre ben vorgenannten Grafen Cunrab von Berningerobe, wie her sie gelenten folte, ber teulte vor recht, bag unfer bert ber egenante fie folte gelenten por unrechter Gewalt als lebenrechtes mere."

Eine ber beiligsten Pflichten ber Reichsfürsten mar. ben auf ben Konigswahltag ziehenden Kurfursten sicheres Geleit zu leiften, und zwar schon vor ber golbenen Bulle bes Kaifers Karl IV. 49). Der erfte Titel berfelben hans belt: "Bon ber Churfurften Gleit, wie und von wem daffelbig fenn soll (nach der Urschrift: Qualis esse debeat conductus Electorum et a quibus), und bestimmt, baß so oft und wann es kunftigen Zeiten die Nothburft erfordert, oder fich der Fall gur Bahl eines Romischen Roniges, zum Raifer begeben, und ben Kurfurften nach alter loblicher Gewohnheit ju folcher Bahl zu reifen, von nothen fein wird: bag alebann ein jeder Rurfurft, ba und wann er berwegen ersucht wird, die andern feine Dits Rurfursten ober bero Botschafter, so fie zu solcher Bahl fchiden, burch fein ganb, Gebiet und Orter, auch fo fern er mag, vergleiten (sicut longius poterit conducere), und ihnen nach ber Stadt, barinnen bie Bahl ju halten, und wieder von dannen ungefährlich Glait geben foll, bei Strafe des Meineids (sub poena perjurii ac perditionis) und Berluft seiner Stimme, so er baffelbige mal gehabt haben follte. Die Rurfurften und ihre Bothichafter burch ihr Gebieth ungefährlich ju belaiten (absque dolo conducere) wird auch allen andern gurften, welche Leben von dem heiligen Romischen Reich tragen und haben, fo wie auch Grafen, Freien, Rittern, Knechten, Eblen und Unebeln, Burgern und Gemeinden ber Burgen (communitatibus castrorum) ber Stabte (civitatum) und Dr. tern bes beiligen Reichs geboten. Alle Fursten, Grafen, Freien, Eblen, Ritter, Anechte und Boblgeborenen (Clien-

<sup>40)</sup> Reineke de Vos. (Wulffenbüttel 1711.) p. 13. 153. 156. 157. 41) f. Annal. Hass. Coll. III. p. 83. 42) f. die Bulle des Papftes Paul II. vom J. 1468 dei Lünig, Reichsarch. Spic. Sec. 1. I. 5. S. 411. 43) in Ded. adv. Civ. Brunsv. T. III. p. 1329. 44) Bei Lünig, Miscell. T. I. p. 102.

<sup>45)</sup> Bei Ludewig, Rel. MSS. T. VII. p. 517. 46) Bei Lunig, Reichsarch. Spic. Eccles. Cont. III. p. 994. 47) Brixinensis. 48) Bei Ludewig l. l. IX. p. 685. 49) v. Olens folager, Reue Erlauterung ber Gulbnen Bulle Repfers Cart's IV. S. 34. 81.

tes et universi nobiles), welche bawider handeln, sollen in die Strafe bes Meineids und in den Berluft aller ihrer Leben, welche fie von bem S. Romischen Reiche und von wem sie tragen (privationem omnium feudorum, quae a sacro Rom. Imp. et quibuscunque aliis obtinent), und auch aller ihrer Befigungen, von wem fie bie hatten, verfallen, und alle Burger und Gemeinden, welche bawis ber thun, gleichfalls meineidig, und aller ihrer Rechte, Rreiheiten, Privilegien und Gnaben, welche fie vom Reiche haben, burchaus beraubt, und mit allen ihren Leuten und Gutern in bes Reichs Ucht verfallen fein. Ungeachtet fo alle verpflichtet maren, den Kurfurften und ihren Bot= schaftern (nunciis) ficheres Geleite zu leiften, fo führt boch bie golbene Bulle noch bie Reichsfürsten, Grafen, Berren und Stabte, welche jeden der fieben Rurfurften insbesondere ju vergeleiten (conducere) haben, naments lich auf, indem sie beginnt: Primo namque Regem Bohem., sacri Imperii Archipincernam conducant. Archiepiscopus Moguntinensis, Bambergens. Herbipolens. Episcopi. Burggravii Nürembergens. etc. 50). Es ward hierdurch den Kurfürsten ber Weg vorgeschries ben, ben fie nach Frankfurt bi) zu nehmen, bamit Undere, burch beren Gebiet ber gerabeste Weg nicht ging, nicht belaftigt wurden, und die Reisenden keinen Abstecher gum Behufe anberer Angelegenheiten machten.

Das Geleite, welches das personliche Geleit, das lebendige Geleit, das Leibgeleit, namlich die wirksliche Begleitung durch dazu verordnete Personen, betraf, wird das große Geleit, und diejenige Sicherheit, welscher sich alle Reisenden auf den Straßen zu erfreuen haben, das kleine Geleit genannt. Für Geleitsrecht, das Recht, Reisende durch seine oder fremde Lande zu geleiten (ihnen die nothige Sicherheit auf den Straßen zu verschaffen) und dasur eine gewisse Ubgabe von ihnen zu sodern, wird auch schlechthin das Geleit genannt, und so auch das dasur zu Jahlende oder Bezahlte, nämlich das Geleitsgeld 31), z. B. das Geleit bezahlen, das Geleit versahren. Dasur wird auch Geleitsschaft (praestatio pro securitate conductus) gebraucht. So sagt König Sigismund im herzberger Privileg 31) vom J. 1423: "Und habn ben In darumb mit wolbedachten Mut, guten Raht und rechten Bissen, und als Rom. König, an den das Land zu Sachsen gefallen ist, das Gleitgeld und Gleidschaft, das in daselbin zu Hercze

berg gestellet, gnabiglich gegeben u. f. w., bas zu haben, zu halten und zu irer Stadt Nugen zu gebrauchen und zu wenden ewiglich, von Uns und allen Nachkommen, Dergos gen zu Sachsen und fonft allermanniglich ungehindert und ungeirret." Cowie bas teutsche Geleit, hat auch bas lateinische conductus und guidagium, Guidaticum, sowie auch Winagium, Guinagium, Die abgeleitete Bebeutung von bem, mas fur die Leistung bes Geleites bezahlt wirb. So fagt die die Rheininseln betreffende Urtunde des R. Abolf (von Nassau) vom J. 1293: "In Comitatu alicujus Comitis, qui in ipso flumine recipit telonia et conductus." Konig Ludwig VII, von Frankreich in ber Urfunde vom I. 1293 34): "Quod in villa, quae dicitur de Seaux, Ecclesia Fossatensis habeat totum fundum terrae, et omnimodam justitiam in hospitibus ibi commorantibus, et Nos in cadem villa semel in anno herbagium, conductum et pedagium 54) etc." In einer bei Aug. du Pas, Stemm. Armoric. P. I. p. 246 befindlichen Urfunde heißt ce: "Ita dico, ut nullus mihi consuetudines, id est, telonium et conductus, reddat." 3m Regestum Peagiorum Parisiensis urbis wird Conduct ber Tribut genannt, ber fur bie burch die Stadt Paris und über bie Bannmeile berfelben binausgebenden Waaren bezahlt wurde. Graf Rubolf von Vermandois fagt: "Concessimus et dedimus Ecclesiae B. Medardi de Capi ad luminaria facienda singulis 10 solidos in conductu mercatorum, quod vulgo Guionagium, capiendos Personae, et in festo S. Remigii percipiendos etc." In einer im Tabular. Lebunens. befindlichen Urfunde bes Bifcofs Reinold von Nopon: "Quoties vina sua, sive quaelibet usibus Fratrum necessaria per pontem nostrum deduci contingerit, a guinagio et ab omni eo quod a transeuntibus exigitur, praeter calceatum, eis in perpetuum confirmamus;" franzosisch guionage, so im Garins : Liebe: "Le mer me tolent le port et le passage, et de la terre le mestre guionage, et de Gironde trestoit le revage." Das Wort kommt von via (Deg), wie aus ber Form Wionagium zu schließen. So in der im Tabul. Eccles. S. Nicolai de Clarofonte Ord. Praemonstrat. Charta Idne Castellanae S. Audomari vom J. 1196: "Totum wionagium, quod ducendo aliquid vel reducendo per villam meam, quae Perices dicitur, debituri erant in posterum etc." Bei Herimannus, De Restaurat, S. Martini Tornacensis c. 92: "Wionagia plaustrorum et vehiculorum." Auch Guidagium, welche Begleitung und speciell Geleit bedeutet, bat auch die Bedeutung von Geleitégeld. So d. B. heißt es in einer Urfunde bei Catellus, Comit. Tolos. p. 247: "Guidagia vel pedagia vel exactiones aliquas a transcuntibus per stratas, vel etiam per flumina nullatenus accipiemus," und in einer andern p. 247: "Quod indebita pedagia vel guidagia colligo et colligere facio." liber ben Rechtsfat: "Belcher Berr Geleit nimmt, ber foll ben

<sup>50)</sup> f. Aurea Bulla bei v. Otenschlager Tie. I. und Gulben Bulla Kenser Garoli bes vierten. Rach bem lateinischen Eremplar. (Leipzig 1612.) S. 13. 14. 51) Den Geleitsbrief bes Raths zu Frankfurt an ben Kursürsten zu Mainz vom Jabre 1411 s. bei v. Otenschlager a. a. D. Urkundenbuch Rr. LXXXII. S. 192. 193. 52) Geleits Schilling, Geleits Gulben (pecunia pro impetrando securo accessu rei criminalis, qui pace civitatis exciderat) kommt z. B. in den schwerfer Statuten bei de Westphalen, Monum. ined. T. I. p. 2030 vor. 53) Im Riederzschischen Lei-geld (Geleits Geld) dei Renner, welcher zum I. 1464 den Erzbischof heinrich II. von Bremen sich beklagen läßt: "Baven duth alles hefft uns Grave Gerdt von Oldenborch, dewile dat wy ein Here des Stistes tho Bremen gewesen sin, groten drefslichen Schaden an unsern Tollen, Leigelde und Gerechtigkeit jehrliches gedahn" u. s. w.

<sup>54)</sup> Tabularium Fossatense fol. 19. 55) f. Du Fresse, Gloss. Lat. s. v. Pedagism.

Leuten gut sein fur Raub und allen Schaben auf ber Strafe" 56), sagt auch Balbus in Usibus feudo: "Capiens pedagium 57) debet dare salvum conductum, et territorium eius tenere securum: adeo ut si aliquis spolietur, teneatur ejus dominus rapinam resarcire." Der Gachsenspiegel Buch II. Art. 27: ,, Swenne aber her geleite gibt der sal in schaden bewaren binnen sinem geleite oder her sal ez ime gelden" (lateinischer Text: "Qui aliis praebet conductum, a damno praecavere et praecustodire debet," wozu an: bere Sandschriften fügen: "quod si non fecerit, eum damna resarcire oportet"). Der Schwabenspiegel Cap. 159: "Von gelait allhie: Ein ieglich man ist gelaitez fri, swer sinez Gutez genesen wil, dehain gelait ist reht. Ist aber unfride in dem land und mütet (verlangt) ain kaufmann gelaitz, daz mag im ain herr geben. Man gebe dem herren oder nit, er sol im doch sinen schaden abtun. Waz dem kaufmann ze schaden geschiht, den sol im der gelten der in belaitet." Für genesen find bie andern Legarten genenden (welches frui bebeutet), genyssen, geverde und wagen 58). Der Sachsenspiegel fagt: "und mit rechte si her geleites vri, swo her sines gutes oder sines libes genennen (Cod. Quedl. et Berol. genenden) wil" (lateinischer Tert: "De jure precium solvere non tenetur a conductus comparatione, cui placet corpus et res committere periculo seu fortunae"). Un: mittelbar vorher wird bavon gehandelt, bag jeder vom Bolle frei sein solle, wo er eines Schiffes ober einer Brude nicht bedurfe. hieraus und aus Underem geht der Unterfchied des Bolles von bem Geleite beutlich hervor, welchen auch Neucre, namentlich Schreber 59), umftanblich auseinanderfegen. Daß aber bennoch bisweilen auch fcon in ben alteren Beiten bas Geleit unter bem allgemeinen Borte Boll mit begriffen, auch wol das Geleitsgeld Boll genannt worden ift, und in ben neueren Beiten in einigen, namentlich ben fachfischen, Staaten, in welchen vormals Die Bergeleitung ber Reisenden, besonders ber Raufleute ju Defigeiten, febr frequent gewefen, mit bem Borte Geleit fowol bas Bollgelb, als auch bas Bollregal, Die daffelbe betr. Reglements - oder Bollrollen und die Bolleinnehmer, bezeichnet worben, biefes ruhrt daber, bag, un= geachtet Geleite und Boll von einander unterschieden find, fie doch in engem und altem Busammenhange fteben; benn "Keyser Friderichs des andern Reht" vom 3.1236 bestimmt Cap. 10. S. 3. 4: "Alle bie Bolle nehment auff Baffer und auff bem gande, die follen den megen und bruden ihre Recht halten mit machen und mit befferunge. Und von den fie den Bolle nement, follen fie befrieden und belenten nach ihr Macht, fo ferre ihre gewalte geet, baß fie nichts vorliefen (verlieren). Wer bieg Gebot gu brei Malen bricht, wird es vor Gerichte bezuget (burch

Beugen ermiefen), berer Boll foll bem Reiche lebig fein." Nach bem Sachsenspiegel a. a. D., bem Schwabenspiegel Cap. 187 und bem ofterreichischen gandrechte 78 maren Pfaffen und Ritter und alles ihr Gesinde zollesfrei. Sie mußten daburch veranlagt werben, auch nach Beleitsfreiheit ju ftreben. Go antwortet im Biterolf, nachbem 3. 851 Gelfrat entboten: "daz sy des da haben wolten rat, daz vemand füere durch ir landt, wie er waere genant, rüter oder kauffman, er solt billichen han gelaute durch ir marche," Bitterolf ber viel starte 3.354 fg.: "ich füere dhain guot, davon man maute solle gern; ir secht mich reiten hie mit spern, wie lützel wir der schilde on kauff ich mich began etwenn ein lannger iar. Nu sagt den helden füer war wir sein ritter, als sy sint" u. s. w. So ftark ober machtig ju fein, ohne Geleit reifen ju tonnen, galt fur etwas Schones. Go heißt es im Leben Wilhelm's bes Beiligen: "Ir man waere gelegen tot von einem der ane Geleite vert, der sich aller Diet erwert." Die die Ritterschaft nachahmenden Raufmannschaften ermarben fich Befreiungen vom Geleite, wovon die Urfunde bes Raifers Friedrich I. vom 3. 1187 60), und die bes Gra= fen Wilhelm von Flandern vom 3. 1127 61) Belege ge= ben. Aus ber Urkunde des Raifers Friedrich I. vom I. 1157 63) geht hervor, daß die Raufleute sich bewaffnen burften, jedoch ohne Degentoppel, ben ritterlichen Abgeis chen, fonbern blos fo, bag fie ben Degen blog auf ben Bagen legen, ober an ben Sattelfnopf befestigen follten. Ungeachtet die Raufleute durch bas, wiewol beschrantte, Recht ber Bewaffnung übermuthig gemacht auf ihren Reifen, wenn fie in ftarter Bahl biefe unternahmen, mancherlei Unbillen verübten 63), so wurde trot biefer traurigen Erfahrungen von Philipp IV. im 3. 1347 64) in den Ries berlanden und von dem Konige Peter IV. von Aragonien im 3. 1362 in Catalonien ben Raufleuten gestattet, ohne obige weise Ginschrantung fich zu bewaffnen. Die Dis brauche, Die manche Inhaber bes Geleites fich ju Schul-ben tommen ließen, machten, bag man nach Befreiung vom Geleite ftrebte; aber diefe Befreiungen ichwachten bann, weil die Ginnahme verringert marb, wieder bie Macht berer, welche es benen, bie nicht befreit maren, geben mußten. Gin Beispiel ber Verzichtung bes Geleits: herrn auf das Geleite bietet die bei Marta (Lib. VI. c. 28) befindliche Charta Guidonis de Montecatano Vicecomit. Reneharn.: "Cupiens transcuntium gravamina removere, pedagium supra dictum vel guidagium, et quidquid a mercatoribus vel viatoribus exigi consuevit, remitto," bar. Eine Urfunde bei Catellus (Comit. Tolos. p. 242): "Quod indebita pedagia vel guidagia colligo vel colligere facerc." Die Riebrauche burch Erpressungen waren so groß, daß sich

<sup>56)</sup> Register über bas Sechsich Recht unter Geleite hinter: Sechsisch Weichbild 1557. 57) Französisch Penge; ber Autor Breviloqui sagt: "Pedagia dieuntur quae dantur a transeuntibus in locum a Principe constitutum." 58) s. bas Nahere bei Schilter, Thesaur. T. II. p. 113. Ad Cap. 189. Jur. Prov. Alam. Not. 2. 59) Sammlung 1. Ah. S. 1 fg.

<sup>60)</sup> Bei Willebrand I. p. 29. 61) Bei Mirneus IV. p. 196. 62) §. 16 in ber Sammlung ber Reichsabschiebe I. S. 9. 63) Lanbfriede Friedrich's I. bei Lünig, Cod. Diplomat. I. p. 358. Bergl. v. Raumer, Gesch. ber Pohenstaufen. 5. Bb. 2. Ausg. S. 439 und im Register Geleitsgelb. 64) Bei Capman Vol. II. Diplom. 142. Bergl. Pullmann, Stabtewesen. 1. Th. S. 195. 196.

die Kirchenversammlungen bamit beschäftigten 66). Papft Innocentius fagt Lib. XIV. Epist. 39: "Propter pedagia, exactiones indebitas et alias iniquitates, quas in stratis publicis et fluminibus committere non verentur." Ja, die Geistlichen selbst trieben solche Erpress fungen; benn ber genannte Papft fagt Lib. XIII. Epist. 95: "Ne quid nomine pedagii tuum Monasterium a Ravennatibus extorqueret." Folgenden Diebrauch, wie in der Urfunde bei Beslius (p. 280), welche fagt: "Statuimus ut malae adinventiones quas — in nostro Comitatu exercuerunt funditus aboleantur, hoc est omne pedaticum 66) de asinis nullatenus recipiatur etc.," ftellte Bergog Bilbelm von Aquitanien ab. Bermoge bes Privilegs bes Raifers Rarl V. vom 1. Marg 1548 (bei Wildvogel, De conductore mercatorio Sect. 2. Thes. 19) genoffen die nurnbergischen Burger und Rauf. leute bie Befreiung vom Geleitsgelbe. Doch mußten, mochten fie privilegirt fein, ober nicht, bie Reifenden fur bie Geleitscommiffarien und Geleitsreiter (b. h. bie Reiter, welche an einigen Orten Ginfpannige genannt wurden und die Straffen in einem Beleiteges biet beritten) und für die Befolgung der Geleitsorbs nungen (b. h. ber Berordnungen ber Geleitsherren, welche bie Sicherheit auf ben Strafen und bas Betragen ber Reifenden und ber Geleitsbedienten betreffen) bie Behrungskoften bezahlen, die fie gemeiniglich unter fich pro rata aufbrachten. Fruber pflegte jeder gandesberr feine von ihm bestellten Geleitsleute felbft in ber Roft und Behrung ju erhalten, und die Reisenben brauchten ihnen außer einem Erinkgelde Nichts fur bie Behrung zu bezahs len. Außer ben oben bereits angeführten Befreiungen vom Geleitsgelbe murben biefelben vornehmlich ben froms men Stiftungen gewährt. Go j. B. bewilligte Ronig Lubwig VI. von Frantreich 67): "ut nullus Cluniacensium fratrum tribuat amplius pediale apud Monasteriolum, neque aliquam consuetudinem, quae ad regale per-tinet ministerium." Eine bei Bassorius (Noviom.) befindliche Charta Lotharii Regis Franciae fagt: "Concedimus etiam fratribus ejusdem Ecclesiae winagium et teloneum in omni regno nostro super omnibus vel quae de propriis sumtibus vendiderunt." Die bei Beremaus befindliche Charta Godefridi de Ribodimonte vom 3. 1104: "Concessi in eleemosynam totum vinagium vel omnimodae carrucae transitum liberum ab omni exactione ac repetitione etc." Die Urfunde des Grafen Philipp von Flandern vom Jahre 1176 65): "Vinagium et pedagium de omni vino, quod Fratres ducunt ad opus suum per transitus nostros libere transire, et nihil omnino a ductoribus vini exire." Die in bem Tabular. Corbeiens. Cap. 241 befindliche Urkunde: "Concessimus praefatae ecclesiae 20 modios vini sui de Villiaco ad usum ipsius Ecclesiae absque ulla exactione et guionagio libere ad

pontem Suessionicum transeundos," Die in ber Bibliotheca Cluniac, p. 1440 befindliche Urfunde vom 🤼 1180: "Ego autem dedi dictae Capellae quinque annuos solidos debitales in pedagio ejusdem castri et unam pedam (ein Adermag von vier Rlaftern) domui aedificandae liberam et quietam ab omni consuetudine et exactione." Durch bie Befreiungen und Schenfungen 69) und andere Berhaltniffe, befondere auch durch bie Berftudelungen ber Territorien, mußten Geleites awift e entstehen. Go g. B. fiel im 1533 die Stadt Erfurt in bie Ungnabe ber Bergoge von Sachfen, benn biefe wollten bas Geleite burch bie gange Stadt pratenbiren, und als fich ber Beleitsmann 70) beffen unterftanb, bie Burger von feinem Saus an bas Thor zu geleiten, fo mard ihm ber weiße Stab, welchen er in ber Band führte, auf Befehl bes Raths abgenommen und jum Indenken in die Rathsstube gebracht. Dieser und noch aus berer Urfachen wegen tam es zwischen ber fachfischen Re gierung und ber Stadt Erfurt wirklich ju Feindfeligfeiten, welche jeboch ein Bergleich beilegte 71). 3m 3. 1540 wollte ber fachfische Geleitsmann in Erfurt etliche furfurfts liche Beamte und Burger nicht vor, fondern in der Stadt geleitlich annehmen und vor ihnen herreiten, und fie alfo vergeleiten; weil folches aber bie Burgerfchaft nicht eingehen wollte, so suchte ber Rath bei bem Rurfürsten von Mainz Abhilfe und Beistand 72). Den 18. April 1583 that ber Rath ju Erfurt burch offentliche Unsichlagung eines gebrudten Patente ber Burgerichaft und sammtlichen Unterthanen bafelbft kund: "baß, weil zwis schen bem Fürftl. Sause Sachsen=Beimar, und Coburgis fchen Theils, wegen bes Borrittes und geleitlicher Ein: und Durchführung hoher Standes Personen in, burch und aus der Stadt Erfurt, einige Irrung und Bwiefpalt entstanden, und beghalb für gut befunden wors ben, bergleichen Leib. Bergeleitung, bei vorstehenbem Beilager Bergogs Friedrich Bilbelm, Der bagu eingelabes nen und burch Erfurt reifenben boben furftlichen Derfonen für biegmal einzuftellen, aller tumultischer Bulauf, unbil liges Gefchrei und unhöfliches Gelachter, ober anberes unziemliches Bornehmen nachbleiben folle." Den 5. April bes genannten Sahres (1583) war wegen ber zwifchen bem fürftlichen Saufe Sachfen, Erneftinischer Linic, und bem Rathe ju Erfurt, über bie Leib. Bergeleitung bos ber Standespersonen, entstandenen Irrungen bis ju funftiger gutlicher Bergleichung ober rechtlicher Erorterung ein

<sup>65)</sup> f. Labbeus Conc. XIII. p. 898, n. 44. 66) Bergl. in ber Historia Episcoporum Lodovensium p. 96: "Telonea, pedatica, Judaei quintale, nunciationes etc." 67) in Tabular. Cluniacens. Thuan, et in Bibliothec, Cluniar. p. 1292. 68) Bei Buzelinus Lib. II. c. 22.

<sup>69)</sup> Mehres bei Du Fresne s. v. Winagium s. v. Guidntieum.
70) Geleitsmann, einer der Seleitsbebienten, welchem die Geleitseinnahme (die Einnahme der Geleitsgelder) und die Geleitseinnahme (die Einnahme der Geleitsgelder) und die Geleitserwaltung anvertraut, bedeutet 1) im gemeinen Echen einen Führer, Begleiter, z. B. Gott sei euer Geleitsmann; 2) einen, der die Reisenden im Ramen des Geleitsherrn (des die Geleitsgerechtigkeit, das Geleitsrecht, Geleitsregal in einem Orte oder einer Gegend Besigenden) in Person begleitet, oder doch das Geleitsgeld von ihnen einnimmt, im mittellateinischen Pedagiator (exactor pedagiorum), so im Tabular. Carnotens. Kockes. c. 72: "Juradit autem pedagiator, sieut molendinarius, quotiescunque mutaditur, quod nullum scienter accusadit injuste."
71) s. das Rähere bei v. Faldenstein, historie von Ersurt. IV. Buch. Gap. VI. S. 599—604.
72) Derselbe S. 613.

Interims:Commissions-Reces abgeschloffen worden 33). Ein Beifpiel von Geleitszwiften anderer Art gibt folgenber, Frantreich betreffender, Brief 1.): "Dicens et promittens mihi in bona fide, ut quiquid de peragiis 16) possit acquirere, inde debitum argentum solveret. Insuper ipse Vicemes voluit, et mecum concordavit, ut nostri homines cum suis hominibus pesagia servarent, ne aliqua fraus de pesagiis mihi fieret. Sed recepta sunt pesagia et ego argentum ab illo postulo, et ille indignatur solvere mihi etc." Eine bei Pedard (S. 562) befindliche Urfunde vom 3. 1288 gibt an: "Quingentos solidos — pro dicto guidagio et conductu." Ein Beifpiel, wie ein Geleit als Pfanbicaft, und noch bagu einer Frau, namlich ber Erbern Frawen Agnesen weillent Schenchinn von Reichenekh Witiben, überlaffen worden, gibt bie Urfunde bes romifchen Konigs Lubwig vom 3. 1326 76), in welcher es heißt: "und fur dieselben siebenhundert Pfunt (regensburger Pfennige) versetzen wir unser Gelaut in der Vorstat zu Regenspurch, also daz si daz selb Gelaut inne haben sol oder ir Erben, als lang untz (bis) si die vorgenanten siebenhundert Pfund Regenspurger Pfenning davon einnemen und gar und gentzlich aufgeben, wir sollen auch dazselb Gelaut dieweil ez in Pfandes (ihnen zu Pfande) staet in der vorgenannten stat ze Regenspurg lazzen und nindert anderswa legen etc." Das Geleite gab zu ben mannichfaltigsten Bertragen Anlas. Als Beispiele führen wir die von den Grafen und ben herzogen von Burtemberg geschlossen an: ben 8. Rai 1443 Bertrag mit Kurpfalz wegen des Gelaits am heuchelberg; den 31. Aug. 1475 Bertrag mit Rotweil wegen bes Gelaits und Jagens; ben 25. Juni 1487 Bertrag mit Churpfalz wegen bes Gelaits und Jagens; ben 18. Dai 1490 Bertrag mit Ofterreich wegen bes Jagens und Wildbauns, auch Gelaits im hohenbers giften u. f. w.; ben 14. Dov. 1514 Bertrag mit Diterreich wegen bes Gelaits und Jagens um Schelflingen; ben 4. Aug. 1516 Bertrag mit Baben wegen bes Gelaits, Bilbbanns u. f. w.; ben 15. Febr. 1557 nimmt Bergog Chriftoph bie Stadt Eflingen in Schut und vergleicht fich wegen bes Gelaits und ber forstlichen Dbrigkeit; ben 30. Sept. 1581 Bergleich bes Bergogs Ludwig mit Baben wegen ber Gelaits Rechte und bes Abzuge; ben 15. Sept. 1607 tauscht Bergog Friedrich ber Stadt Ulm Bolls, Selaits, Forft: und andere Gerechtsame auf ulmischem Gebiet ein; ben 1. Sept. 1614 Bergleich bes Berzogs Johann Friedrich wegen des Gelaits und andern nachbar-lichen Frrungen; ben 2. April 1700 Bergleich des her-30gs Cberhard Ludwig mit hohenlohe wegen ber Gerichtes barteit bes Bolls und Gelaits zu Einhofen 77). 3m Betreff bes Erfages, ben ber Geleitsherr ben Reifenben, welchen er Geleit gegeben hatte, und die auf offentlicher Strafe Schaben burch Beraubung ihrer Baaren erlitten, leiften mußte ober follte, findet in folgenden gallen eine Ausnahme fatt: 1) wenn die beleiteten Kaufleute die Ges leitsleute 78), bie fie bei fich hatten, verließen, ober ohne biefelben fortreiften; 2) wenn fie von ber offentlichen Beg nahmen; 3) wenn bas Land mit fremben Kriege= vollern bermaßen angefüllt mar, daß ber ganbesberr benfelben nicht widersteben konnte und er felbst in seiner Refibeng taum ficher mar, und jumal 4) wenn ber ganbes= berr folches ben Reisenben und Raufleuten vorhermiffen laffen, biefelben aber bennoch bas Beleit verlangt und auf ihre Gefahr angenommen hatten 79). Richt felten war bas Geleite ju einer blogen zollartigen 80) Abgabe herun= ter gefunten, 3. 28. bas Brautgeleite, welches entrichtet werben mußte, wenn ein Brauteinjug vor einem Beleitshause (Saus ber Geleitseinnahme) vorbeifubr. Reine Beleitsteute fanden fich in ber letteren Beit mehr bei bem Buge, und ware er beraubt ober fonft burch Gewalt= that beschäbigt worben, so wurde er boch feinen Erfas erhalten haben. Außer ben bereits ermahnten gusammen= gefetten Bortern find, nebft Saupt= und Beigeleite, noch folgende ju bemerten: Defigeleite, bas beißt, bas Geleite ber auf bie Deffe reisenden Raufleute, welche Art von Geleiten, nebft ben Jubengeleiten, am langften im Gebrauche mar; es gebort baju bas turmaingis iche Geleit bis vor Frankfurt a. DR., bas turpfals gifche Deg: und Jubengeleite, vermoge bes mit ber Reichsftabt im 3. 1709 getroffenen Recesses 81), und bas nurnbergifche Defigeleite ber auf bie leipziger und frankfurter Deffen reifenden Raufleute, von welchem Bilbvogel a. a. D. handelt. Geleitstafel beißt bie Tafel, auf welcher bie Abgaben verzeichnet find, welche bie Reisenben fur bas Geleit zu entrichten batten. Mertwurdig ift die auf uns gefommene furfilich = fach = fifche Geleitstafel ju Erfurt vom 3. 1441 megen

Rachweisungen bei Scheffer, Ausführl. chronologische Darftellung alles Mertrourbigen aus ber Gefchichte Burtembergs. Sachregifter E. 329 unter Gelaits-Recht, Gelaits-Bertrage und Gelaits: 3mift.

78) Beleiteleute, welches in weiterer Bebeutung alle bies jenigen umfaßt, welche bei einem Geleite angestellt find, wirb oben in engerer Bebeutung von benjenigen gebraucht, welche auf Befehl bes Beleitsherrn bie Reifenden in Perfon geleiten. f. bei Bergius, Policen: und Cameralmagazin. 4. Ih. G. 41 fa. 80) Ale bie wirkliche leiftung ber Bergeleitung außer Gebrauch getommen, mußte boch an mehren Orten noch bas Belb, bas ehemals für die wirkliche Bergeleitung zu bezahlen gewesen war, unter bem Ramen Boll begriffen, entrichtet werben, fodag aus bem Boll und bem Geleite bestänbige Rammereinfunfte gemacht waren; f. v. Eubewig, Erlauterung ber golbenen Bulle I. G. 76. Ih. Maul (De jure conducendi) ftellt auf, bag bas wirkliche Geleit frei und ohne Ent: gelt geleiftet merben muffe, weil es ohnehin Pflicht eines ganbesgen geienter werden muste, weit es opnehm Pflicht eines Lanbes, berrn fei, für die Sicherheit der Straßen zu forgen, wird aber von Wilbvogel (De conductore mercatorio Thes. 22) bestritten. 81) f. dieselbe in: Rothwendige Gegenanzeige u. s. w. Ersurt. Beit. L; bei Karl v. Nahlberg, Beitr. zur Gesch. der ersurt. Sandlung, 1789, und in den Act. Acad. Erford. der Jahre 1778 und 1779.

<sup>73)</sup> Muller, Sachf. Annal. S. 184. 74) Bei Du Chesne, Histor. Franc. T. IV. Epist. 378. 75) Provençalifch Pesatze, Pezage, f. g. B. in ben Gewohnheiterechten von Montpellier Art. 97: "Le senher de Monpeslier non pren pesatge, en tota la terra," mo bas lateinisch Geschriebene "Non accipit pedaticum" hat; jeboch Ch. 23 ift ny pesatge burch neque teloneum gegeben; f. Du Fresne s. v. Pedagium vocem Pesagium. 76) Bei Oefele, Rerum Boicarum Scriptt. T. II. p. 151. 77) f. die X. Encott. b. 28. u. R. Grfte Section. LVI.

bes Bergeichniffes ber bamale gangbaren Bacren. Die Geleitstafel pflegte an Die Geleitsfaule befestigt au fein. Geleitefaule bieg auch eine Caule ober ein Pfabl, welcher Die Grenze eines Geleitsgebiets anzeigte. Geleitefaulen als Afplfaulen tommen bei Dtter, über bie Ufple 52), auf folgende Beife vor: "Der Martifieden Dobenberg liegt unweit Eger. Das Schlof bafelbft ftebet auf einem fleilen Berg u. f. w. Das Freiheiterecht wird burch vier Geleitsfaulen angebeutet, welche eine giemliche Beite vom Markte feben. Wenn sich ein Tobtichlager benfelben soweit nabert, bag er seinen but über Diefe Saulen hineinwerfen tam, fo ift er von ber Ber-folgung bes Blutrachers frei. Diejenigen, welche ohne Borfat einen Tobtichlag begangen und fich hierher fluch. ten, die bei ben Dochfürstl. Beamten angeloben, ben Freis beite Articuln nachzuleben und 21 gute Grofchen erlegen. finben baselbst Sicherheit. Sie burfen frei aus : und eingeben, boch nicht über bie Beleitsfaulen u. f. w." Geleitoftein ift ein Stein, welcher die Grenze eines Geleitagebietes (b. b. besjenigen Bebietes, in welchem einem Geleitsberrn [Geleitsobrigfeit] bas Geleiterecht zufommt) bezeichnet; Beleitezettel basjenige Beichen, welches ber bas Geleitsgelb Bezahlenbe jum Merkmale biefer Bablung und bes baburch erbaltenen Geleites erhalt. Geleitsamt 1) bas Collegium ber bas Geleit im Namen bes Geleitsherrn beforgenden, bas Geleitsgelb einnehmenden und die dahin gehörigen Streitig= teiten folichtenben Personen; 2) ber Ort, wo bas beschriebene Collegium feine Sigungen halt. Da Geleit auch fur bas Convoi ber Schiffe, welche unter ber Bebedung gewiffer Geleiteschiffe fegeln, gebraucht wird, fo bedeutet Beleitstammer bas in ben Geeftabten befindliche Collegium ber die Geleitsbriefe für die Raufa fahrer ausfertigenden Personen und ben Drt, mo biefe Ausfertigung flattfindet. Geleitszeit bedeutet die Beit, in welcher bas fichere Geleit geleiftet zu werden pflegt, worüber fich in bem Bergleiche zwischen bem Berjoge Bulius von Braunschweig und ber Stadt Braunschweig vom 3. 1569 3) die Angabe findet: "Und fol auch diß Gleidt ben Tage, und also zu rechter Geleitszeit, und nicht bei nachtlicher Beile geschehen." Geleit folge mar bie Berpflichtung ber Unterthanen, auf Befehl bes Geleite berrn (Geleitsobrigfeit) Die Reisenden ju vergeleiten. (Ferdinand Wachter.)

GELENAU, Pfarrdorf mit Rittergut im Amte Wolstenstein ber sächsischen Kreisdirection Zwidau, 1% Meile südsüddischich von Chemnig, 2% Meilen nördlich von Ansnaberg. Der Ort liegt lang hingestreckt in einem Seistenthale eines Ischopauzuslusses, hat gegen 3800 Einwohsner und treibt viel Zwirnerei und Spigenklöppelei.

(Daniel.)
GELENK. 216 Gelent, Gelentverbindung, Ginlentung, Gelentfügung, gegliederte Knoschenverbindung (Articulus, Articulatio, Diarthro-

sie, Artus, Junotura, Anthron, Arthrocs) bezeichnet man eine gewisse Berbindungsweise verschiedenet Steletztheile. Die alte teutsche Benennung Gtench (Ambrocci Parace Bundarznei, überf. von Uffenbach Frankf. 1601.] S. 264.) für Gelent ift noch gegenwartig in ber Schweiz im Gebrauche.

Bei der Berbindungeweise verschiedener Stelettheile bat man auf die Beweglichkeit ber Theile Rudlicht nebmen wollen, indem man bewegliche und unbewegliche Berbindungen unterschied. Die genauere Bergleichung bes Bortommens in ber Ratur nothigte bann freilich bann, noch eine Mittelart ju unterscheiben, die man als halbbewegliche ober gemischte Knochenverbindung (Amphiarthrosis) bezeichnete. Allein ein folches Eintheilungsprincip, wobei man jur Bestftellung genau bestimmter Grabe genothigt fein wurde, ift gang ungulaffig. Beit rationeller ift es, auf die Art und Beife ber Berbiedung Rudficht zu nehmen, die fich in doppelter Beife darftellt. Entweber bleibt eine boblung zwischen ben auf einander ftoffenden Stelettheilen Abrig, weil blod an ber Peripherie verbindende Elemente von einem Theile jum andern geben; ober aber es bleibt keine Sohlung zwischen ihnen übrig, indem bie an einander floßenden Theile in Continuitateverbindung fteben, was birect ober mittels einer zwischen sie eingelagerten Gubstang gefchehen fann. Die erfigenannte Form ber Berbindung begreift man unter bem Ramen Gelent (Diarthrosis). Die zweite Berbindungeform konnte man füglich Bermachfung (Symphysis) nennen, wenn biefer Rame nicht fitt eine befonbere Unterart in ber anatomifchen Romenclatur eingeburs gert mare. Gang paffent fann man aber auch biefe ameite Berbinbungsform mit bem griechischen Ramen Synarthrosia bezeichnen, wofur Arnold die Bezeichnung ungeglieberte Berbindung in Gebrauch gezogen bat.

Gelenke kommen nicht nur am eigentlichen Skelette und am Zungenbeine vor, sondern auch am Rehltopfe; sie sinden sich zwischen Knochen und Knochen, zwischen Anochen und Knorpel, zwischen Knochen und Band, zwissichen Anoxpel und Knorpel. Die gemeinschaftlichen Charraftere der verschiedenen Gelenke sind aber folgende:

a) Die Berührung der Gelenktheite erfoigt zunächst durch knorpelige Substanz. Anorpel, welche in die Bilsdung eines Gelenks eingehen, ersüllen diese Bedingung schon ohne Beiteres vollkändig. Anochen werden ziemelich in der ganzen Ausdehnung, in welcher sie in die Gelenkhöhle hineinragen, von einer Anorpelschicht überksiedet, die den Ramen Gelenkknorpel (Cartilago articularis) sührt. Durch diese Selenkknorpel, welche auch in den größeren Gelenken des Menschen nicht leicht über eine Lime Dicke haben, werden die Bewegungen wesentslich erleichtert, indem die elastischen Anorpel ohne Erschützterung über einander weggleiten. — In manchen Gelenken sind außerdem noch knorpelige oder faserknorpelige Theile zwischen die überknorpelten Anochenenden eingesschoben; dieselben werden Zwischenknorpel (Cartilagines interarticulares) genannt.

b) Die Gelenthoble enthalt eine gewiffe Menge einer gelblichen, fcleimig-tlebrigen Fluffigleit, welche Gelents

<sup>82)</sup> In ben Samml. verschiedener Rachrichten aus allen Afeiten ber hister. Wissenschaften. 1. Ih. n. V. S3) in Ded. contra Civit. Brunsv. T. 11. p. 279.

framere (Syntym so Unguere atticulars) genome wied Die Sydevia abnettein ber Gentschen Bustammens fotenin bemit Gibleimes ves ife feine burch Effinfaure fich trubende flare Bluffigfeit, in welcher nur gufallig geformte Theile gefunden werben, namlich Spithefialzellen, Betta fügelchen, Blut : und Lymphfornden, loegelofte Theite bes Gelentknorpels. Die Absonverung ber Gelentschmiere erfolgt aber in allen Gelenten burch eine bautige Muse breitung, wiche als Gelenttapfel, ober Synovials tapfel, wer Synovials aut (Capsuln s. Membrann articularis s. synovialis), bisweiten auch als Rapfets band (Ligamentum capsulare) bezeichnet wieb. Die Sunovialfapfein betrachtete man fruber als gang gefchiofe fene hautige Saile, welche bie gange Gwenthoble austleis betemmitifo auch die Belentinorvel übergogen. Gie finte abei auf ben Gelentenorpeln und ebenfo auf ben Bwis fchenkasmeln nicht burguftellen. Gie überfleiben nur bio weichen, Die Gelenthoble jundthit umgebenben Theile und eine mehr ober weniger große Strede ber Beinhaut gus nachfti bein Gelentfnorbet, ans beffen Ranbern fie aufhos ren; ed find also turge weite Schlauche mit groei offenen Enben. : Sie befteben aus einer Binbegewebstage mit nicht febr gehlreichen Befdfen und Dewen und aus einem ber Belenthoble entfprechenben Pftafietepithelium, welches aus 1-4 Schichten von Bellen gufammengefete ifte Die Epithelinifchicht fohlt übrigens nach Rollifer baufig an einzelnen Stellen, namentlich in bert Rinner : und Behone gelenten. In manchen Stellen, fo namentlich beim Dens fchen im Suftgelente und auch im Aniegelente, finbet man Unbaufungen eines thenigen Bettes auf Der Synovialhaut. Diefen Muffen febrieb man felibethin eine bribe fige: Befchaffenheit gu und nannte fie beebalb Gelenbe brufen ober Savers'iche Drufen (Glandulau artis culares s. Haversie). In ben meiften Gelenten finbet man ferner an einzelnen Stellen ber Gundvialtaut Gelentfalten (Plicae synoviales s. vasculosae), name lich abgeplattete, gefattete ober am Ranbe geferbte umb mit tleinen Borfprangen verfebene, gereithete Borfpranget Sie erheben fich gewöhnlich in ber Rabe ber Belentinot pel und ragen in Die Gelenthoble binein. Diefe Gelents falten geichnen fich bor ber übrigen Synovialhaut burch einett geogeren Befägreichthum aus, und fie enthalten baus fig Feitgellen, feltenen auch Knorpelzellen." Die fleinen Boofgrunge an ben Ranbern bestehen aus faferigem Binbegewebe, worin bin und wieder Anbrpelzellen vortoms ment und aus einem fellenweife verbicten Epithetium; feltener tommen auch noch Gefaße in ihnen vor. Bon ben Gelbatfalten ober Geffiffalten geht wol hauptfachlich die Abfonderung der Synovia aus.

o) Im Umfange ber Gelenthohle kommen bann Befestigungsmittel ber artikulirenden Theile vor, woburch biefe in ihrer relativen Lage gesichert werden, dieselben find mehr oder weniger eng mit der Außenstäche der Synovialhaut verbunden. Diese Befestigungsmittel find sibrose Massen, welche den Muskelsehnen im Baue volltommen gleichen; sie sind außerhald des Gelenkknorpels am Knochen oder an dessen Beinhaut angeheftet. Bei manchen Gelenken haben diese Berbindungsmittel die Form einer bus Gelens ofme Unterbrechung umgebenden Faserkapfek (Capsula fibrosa), welche in der Ausbreitung und Ansbestung den Synovialkapfeln ihmelt. Bei der Mehrzahl der Gelenke aber haben die Berbindungsmittel die Form rundlicher ober abgeplatteter Stränge, welche nur einer bestimmten Stelle des Gelenkumfangs entsprechen und diese heißen Bander (Ligamonta). Die Stelle der Binder wird übrigens auch hin und wieder durch Musskelsehnen vertreten, welche fich dicht am Umfänge des Gelenks anhesten und gleich den Bandern mit der Synovialskapfel in Berührung find.

Nur bei einzelnen Gelenken kommt noch die Anordnung vor, daß der Rand einer gendenartigen Bertiefungt
mit einer ringformigen Faserlage oder Fasernorpellage
bedeckt ist, die man als Ansrpellapse (Labrum carutilagineum) bezeichnet, oder daß im Innern der Gelenkhöhte seibst noch ein sibroses Verbindungsmittel der Geslenkheile angebracht ist, ein Zwischengelenkband (Lagamentum interarticulare), welches von der Synovialskapfel einen vollständigen überzug erhält. Sine Muskelssehne kunn die Gtelle eines solchen Zwischengekenkbandesvertreten, z. B. im Schultergelenke.

Die an und neben den Gelenken vorkommenden Theise werden übrigens nach ihrer Bestimmung nacht bezeichnet, als: Gelenksläche (Facies articularis), Gelenksläche (Vasa articularia), Gelenksläche (Vasa articularia), Gelenksläche (Sinus s. Foven s. Fossa articularis), Gelenkhötter ober Gelenkhügel (Tuber articulare), Gelenkhötter ober Gelenkhügel (Tuber articulare), Gelenkhötter pitulam s. Caput articulare), Gelenknet (Rete articulare), Gelenksläche articulare), Gelenksläche articulare), Gelenksläche articularis, Incisura glenoidalis), Gelenkums füng (Circumferentia articularis) n. s. w.

Nach ber Bewegungsweise, welche je nach ber Ansordnung der Theile in verschiedenen Gelenken moglich ist; tonn man vier Hauptarten von Gelenken unterscheiden, wobei aber nicht vergessen werden darf, daß es Abergange zwischen den einzelnen Arten gibt, also gleichsam gemischte Gelenke.

1) Freies Gelent, Rugelgelent (Arthrodia, Articulus sphaeroides). Ein Knochen kann hier auf bem andern in allen Richtungen verschoben werden, wennigleich vielleicht nicht in gleichem Maße nach allen Richtungen. Bu diesem Ende besitzt der eine Knochen ein mehr oder weniger kugelformiges Ende und der andere ist mit einer diesen Gelenktopf aufnehmenden Sohle versehen. Eine Faserkapsel oder mehrsache schlasse Banderumgeben das Gelenke. Bald bewegt sich vorherrschend der Gelenktops in der Gelenkgrube, 3. B. im Schulterund Pfannengelenke, bald bewegt sich die Gelenkgrube auf dem Selenktopse in vorherrschender Weise, 3. B. an den ersten Gelenken der Finger und Zehen. Als eine Modisication des freien Gelenks hat man das Rußgestenk (Enarthrosis) anzusehen, wozu im menschlichen Körper das Pfannengelenk gehört. Die kugelsormige Gezlenkgrube hat hier einen solchen Umsang, daß sie einen größeren Abschnitt des Gelenkkopses, als blos eine Hald-

tugel umfcbliefit; ber Gelenttopf fledt baber nufartig in

ber Gelenkarube.

2) Sewerbegelent, Charniergelent, Gewin-begelent, Aniegelent, Bintelgelent (Articulatio ginglymoidea, Ginglymus). Die bas Selent bitbenben Theile laffen fich nur in Einer Sbene bewegen, b. h. beugen und ftreden. Die Gelentflachen haben bier gewohn-lich eine fattelformige und rollenartige Beichaffenheit, und bie wesentlichen Befeftigungemittel liegen ju beiben Geiten ber Bewegungsebene. Bu ben Bewerbegelenten fann man auch bie Doppelgelente gablen, welche an fommetris fcen in ber Mittellinie gelegenen Theilen portommen, bie Belente bes Unterfiefers mit ben Schlafenbeinen, bes Binterhauptsbeines auf bem Atlas, bes Schilbknorvels auf bem Mingtwerpel, die beiberfeitigen Gelente awifchen amei an einander flogenden Birbeln. Ran fann übris gens wieber reine und gemifchte Sewerbegelente untericheiben. Bei ben reinen Gewerbegelenten ift feine anbere Mebenbewegung moglich; dies ift g. B. ber gall beim Ellenbogengelente und bei ben zweiten und britten Gelenten ber Finger und Beben. Bei ben gemischten Gewerbegelenten ift zwar bie Bintelbewegung vorberrichend, baneben ift aber boch auch eine gewisse Berschiebung in seitlicher Richtung möglich, ober felbst eine Arendrehung. Dabin gehoren bas Aniegelent, bas Sand: und Sugges lent, bas Daumenhandwurzelgelent, bie beiben Unterfies fergelente gufammen. Es bilben biefe lettern Belente jum Theil einen Ubergang jum freien Gelente.

3) Drehgelent ober Rollgelent (Diarthrosis trochodes s. trochoides, Rotatio). Man fann zwei Formen bes Drehgelenks unterscheiben. Bei ber erften Form breht fich ein Theil icheibenformig um feine eigene Are, indem er ringformig von Bandern umschloffen wird; babin gehort bas Belent zwischen bem Bahnfortsate bes gweiten Salewirbels und bem Atlas, besgleichen bie Bewegung bes Speichentopfchens in und neben bem Ellen: bogengelente bei ben Drebungen ber Sand. gmeiten Form bewegt fich ber eine gum Belente geborige Theil bergeftalt auf bem anbern, bag bie einzelnen Puntte beffelben ben Abichnitt eines Rreifes beschreiben, beffen Centrum bem Befestigungepuntte bes bewegten Theils entspricht; dahin gebort bie Bewegung bes untern Speis denendes um bas Ropfden ber Ellenbogenrohre herum bei ben Drehungen ber Sand, besgleichen am Rehlkopfe Die brebende Bewegung bes Giegbedenknorpels auf bem

Ringfnorpel.

4) Straffes Gelent (Amphiarthrosis, Junctura stricta s. ambigua). Die bas Gelent bilbenden Theile tonnen fich nur wenig auf einander verschieben, weil fie meiftens ziemlich gerade Flachen einander gutebren und weil um fie herum turge und ftraffe Befestigungemittel liegen. hierher geboren bie Gelente gwischen ben Gelents fortfaben zweier Birbel, bie Gelente ber Rippentopfchen, ber Rippenhoder und ber Rippenknorpel, bas Brufibein: foluffelbeingelent, bas Schulterfoluffelbeingelent, bas Belent zwifchen bem Badenbeintopfchen und bem Schiens beine, bie Belente amifchen ben einzelnen Rnochen ber Bandwurzel und ber Fugwurzel, bie Gelente zwischen ben Mittelhand = und Mittelfuffnochen felbft, fowie gwifchen biefen und ben Sand : und Augmurgelfnoden. Den Ubesgang bes ftraffen Gelents jum Gewerbegelente bilbet bas Gelent zwischen ber erften und zweiten Reibe ber Dante wurzelfnochen, jum Theil auch bas Gelent greifchen bent Sprungbeine und bem Rabnbeine ber Fugmurgel, ferner bas ichlaffe Belent zwischen ben Belentfortfaten bes er= fien und zweiten Salswirbels. Bei großerer Beweglichfeit entstehen Ubergangsformen jum freien Belente, 3. 23. beim Bruftbeinschluffelbeingelente. (Fr. Wilh. Theile.)

GELENK (falsches). Als falfches, funftliches, wibernaturliches, regelwibriges, zufalliges Gelent (Articulus artificialis s. praeternaturalis, Pseudarthrosis. Dysarthrosis) bezeichnet man zwei sehr verfcbiebene Buftanbe bet Cfelets. Gin Dal namlich entflebt ein faliches Gelent bisweilen nach einer Gractut, indem bie Bereinigung ber getrennten Anochentheile burch normale Anochensubstang nicht zu Stande fommt; bas falfche Gelent hat in biefem Ralle eine vermehrte Bemenlichkeit bes Theils jur Folge. 3meitens aber bilbet fic auch nach Lurationen bisweilen ein falfches Gelent, wenn ber luxirte Theil nicht ju feiner ursprungtichen Stelle jurudfebrt; bas falfche Belent wird in biefem Salle von

einer geminberten Beweglichfeit begleitet.

A. Salfdes Beient nach Fractur, Peeudarthrosis in continuitate. Diefes ift gemeint, wenn von falfchen Gelenten ichlechthin gerebet wirb. Man begreift aber barunter ebenfo mol jene Salle, wo bie beiben Bruch: fragmente fich abrundeten, einen knorpeligen überzug behaben, als auch jene, wo bie beiben Bruchfragmente burch Synarthrosis verbunden sind, indem sich eine fibrofe ober eine fibrocartilaginose Gubftang zwischen ihnen bilbete. Durch die hiermit verbundene Rachgiebigfeit und Bewege lichkeit wird ber Gebrauch des Gliebes ftete beschrankt und oftmals in fehr auffallenbem Grabe. Benigftens gebort es zu ben febr feltenen Ausnahmen, wenn Barren beobachtete, bag ein Golbat mit einem falicen Belente

am Oberschenkel ziemlich gut geben tonnte.

Solde falide Gelente tonnen fic juvorberft bann ausbilden, wenn die zur Beilung von Fracturen wefent: lichen Bedingungen einer geborigen Coaptation ber Bruch: fragmente und einer andauernden ruhigen Beruhrung berfelben nicht erfüllt werben, ober nicht erfüllt werben tonnen. Go entfteben fie bei fich felbft überlaffenen Fractu: ren, deren Bruchfragmente fich vielleicht nur feitfich beruhren, nach baufig wiedertehrenden willfurlichen ober trampfhaften Bewegungen ber Fragmente, ober wenn beim Berbande ju ftarte Extension angewendet wird, woburch die Bereinigungsmaffen fortrodbrend eine Berrung und gofung erfahren. Daber beobachtete garren bei ber dapptischen Armee unter Bonaparte Die Pseudarthrosis häufig nach Schufmunden, weil die Bermunbeten lange transportirt werden mußten, bevor fie in ben Sofwitalern untergebracht werben fonnten. Sobann fann eine un: vollkommene Reproductionsthatigkeit, eine ju fcmache Ernahrung in Folge hoben Alters, allgemeiner Schwache, profusen Safteverluftes, scorbutifcher Dystrafie u. f. w.

gun Bildung eines falfchen Gelends Gerunlastung geben. Eintzuchelt antiegender Berband lann durch Stimme der Girculation die nämliche Folge haben. Endlich ift auch ein gu heftiger Entzündungsproces an der Bruchtelle ais die veranlassende Ursache von feischen Geienten zu nemmen.

Das wirkliche Bestehen einer Pseudarthrosis wird immer erft angenommen werben tonnen, wenn eine gemiffe Beit nach ber erfolgten Anochentrennung verfloffen ift, foviel namlich jur feften Biebervereinigung erfabert wich. Run pflegt fich ein fefter Callus etwa in 85-70 Aogen auszubilden, an einzelnen Anochen regelmäßig finneller ale an andern, bei jungen fraftigen Sinbividuen fchneller, als bei altern und schwachlichen; bei einfathen Fracturen: schneller, als bei, bowelten und :: complicirten. Die Reigung zur Pseudarthrose wird man oftmals fcom nach 5 ober 6 Wochen ertennen tonnen und man-wied bann tein angemeffenes . Berfahren : einschlagen. Gewiß find daher auch bie eptrenkften Salle in ben Calcul: auf genommen worden, wan die Chirmgie ben Sag auffellt, es fei bie erfolgte Ausbildung eines falfchen Schenks anjunehmen, wenn die Bruchenben noch beweglich find, nachdem, beneits 6 Monate feit ber fattgefunbenen Ansdentrennung verftoffense Stany 1208

Gekisarme und schwer zu ffrirende Knochentheile versollen am leichtesten einer Psoudardrosia, so das Olasardnon, die Rawlla, der Schenkelhals. Unter den Röhrminochen leidet der Oberarm am häufigsten daran, mach diesem der Oberschenkel; sie wurde aber auch am Unterfieser, überhaupt an den meisten Anochen beobachtet. Bei den Röhrenknochen führen die Fracturen in der Rähe der Condylen eher dazu, als die Fracturen der Diaphyssen. Auch an den Doppelkuchen des Vorderarms oder des Unterschenkels kommt das falsche Geienk vor.

des Unterschenkels kommt das falfche Geienk vor.
Die Diagnose dieses leibens fallt im Allgemeinen nicht fchwer. Die Beweglichkeit an einer ungewohnlichen Stelle des Skelets, verbunden mit exschwertem Gebrauche des Abeils; sodann die verausgegangene derkiche Berletzung sind als die wesentlichen Zeichen zu nennen. Zu diesen zesellt sich manchmal nach die Wahrnehmung eiter Erezustation.

Sin falsches Gelenk heilt nie von selbst. Bielmehr werden die umgebenden Abeile, namentlich die in der Rabe besindlichen wahren Gelenke bisweilen in einen solschen Zustand versetzt, das die Amputation des Gliedes eine Indicatio vitalis wird.

Die prophylattische Behandlung der Pseuderthrose wird dahin zielen mussen, alle unsächlichen Momente zu beseitigen, unter deren Einfluß die normale Bereinigung getrennter Anochentheile verhindert wird. Burde z. B. die normale Calludbildung durch fortwährende Arampse in dem leidenden Gliede unmöglich gemacht, so konnte die Zenotomie der Ruskeln, welche auf den ergriffenen Theil wirken, indicitt sein.

Bei der Behandlung ber ausgebildeten Pfeudarthrofe bat man ein radicales und ein palliatives Berfahren zu unterscheiden. Durch die radicale Behandlung wird die Befeitigung bes falfchen Gelenks und die Biederherstellung

ber Continuitat durch eine feste Anochenmasse grzielt. If biese Behandlung aber nicht aussuhrbar, ober ist sie erfolglos, dann kunn man mur versuchen, palliatio der abnormen Beweglichkeit eine gewiss Grenze zu setzen.

Bei der radicalen Behandlungsweise stellt sich der Wundarzt das Biel, in den durch sidrses oder sidrocartisagindses Gewebe vereinigten Bruchenden einen solchen Entzimdungsgnad hervorzurusen, daß es zu einer neuen vollsommneren Gallusproduction kommt. Bei den leichtern Fällen, wo die Pseudorthrose eigentlich noch nicht ganz vollskändig sich confalidirt hat, konnen schon weniger eingreisfende Bersahrungsweisen Erfolg daben. Wei den vergleteten, gleichsau vollsommenen Fällen von falschen Der leinke konnen nur die eingreisfenderen Nethaden zum Linke sühren, die im Wesentlichen alle auf eine frische Verwusseldwen, der Anochenenden hinauslaufen.

a) Eine burch langere Beit fortgesetzte rubige Lages rung bes Gliebes, unterstützt burch einen gehörigen Constentivnetband, wird zunächst zu versuchen sein in jenen Fellen, wo die fortdauernde Bewegung der Bruchenden bie Ursache des beginnenden falschen Gelenks war.

b) Durch Einwirkung ber Elektricitat will Birch in Rorbamerika in abnlichen Fallen einen ausreichenben Entzundungsgrub hervorgerufen haben,

c) Das oftere Aneinanderreiben der Anachenfragmente, das Aneten und Druden der fibrofen Zwischenfubfianz foll auch manchmal zum Biele geführt haben. Man hat dies als die Frictionsmethode bezeichnet.

d) Die Compression ist für sich allein, ober in Verbindung mit der Friction angewendet worden. Den Druck auf die Bruchenden ühte Amesbury durch ein Turniket und gepolsterte Schienen aus, Wight durch graduirte Compression und Einwidelung des Gliedes. Auch durch seste anschließende Bandagen, welche das Stehen und Sehen ermöglichen, hat man beim salschen Gelenke am Obersscheit den nöthigen Entzündungsgrad hervorzurusen versswicht. In der That hat man in ein Paar Fällen vom Beillifschen Schienenapparate, welcher zur Palliativeur angelegt wurde, eine Radicalheilung beobachtet.

e) Eine Reizung der über dem falschen Gelenke liez genden haut wird immer nur dann einigen Erfolg verz sprechen können, wenn der Anochen oberstächlich liegt. Man hat Blasenpstafter benutt (Brodie), Jodtinctur (Buchanan, Trusen), Kali causticum. Rognetta ems

pfahl fogar die ortliche Dampfbouche.

f) Berwerslich ist im Allgemeinen bas Berfahren, die Bruchenden auf directe Beise zu reizen. Avicenna, Gun de Chauliac empfahlen bas Scarisciren und Radizen der bloßgelegten Knochenenden; andere brachten scharfe atende Substanzen barauf, Kali causticum, Butyrum antimonii, Liquor hydrargyri nitrici, Mineralsauren; Mapor stach einen Troisart zwischen den Bruchsragmenzten ein, ließ die Canule 24 Stunden liegen und machte dann eine reizende Einsprigung.

g) Die zuerst von White geubte Resection ber beis ben blofigelegten Knochenenben, ober nach Dupuntren wenigstens bes obern Knochenenbes ift vielfach ausgeführt worden, mit einer gewöhnlichen Sage bei untergelegter Hornplatte, mit der Kettensäge, mit dem Ofteotom. Die Operation ist aber bei tiesliegendem Knochen sehr schwiesrig, und sie ist ungemein schmerzhaft. Das Lettere kommt jest im Ganzen freilich weniger in Betracht, um so mehr aber die Ersahrung, daß diese Operation keineswegs immer Ersolg hat und daß die dadurch hervorgerusene Reaction mehrsach zum Tobe sührte. Zudem entsteht, wenn die Operation gelingt, immer eine Verkurzung des Bliedes.

- h) Rur als ein merkwirdiges historisches Factum ist das Berfahren zu erwähnen, weiches vor einigen Jahren durch einen gewöhnlichen Chirurgen in Preußen bei einem ungeheilten Aniescheibenbruche in Anwendung gezogen wurde. Obwol der Fall wirklich gludlich ablief, durfte sich doch Niemand zur Nachahmung veranlaßt finden. Bur Ansfrischung der Aniescheibenwunden nämlich wurde eine Pisstolenkugel durch das Interstitium hindurchgetrieben.
- i) Am gebrauchlichsten ist wol jest das zuerst von Bindlow bei einem falfchen Gelenke angewandte Berfabren, namlich ein haarfeil zwifchen ben unvereinigten Anos denenden bindurchzugiehen. Rach Umftanden werben bie Anochenenden zuerst durch einen Einschnitt bloggelegt, ober es wird, naturlich unter Bermeibung ber Rerven : und Gefäßftamme, unmittelbar eine haarfeilnabel zwifchen ben burch Extension von einander entfernten Anochenenben burchgeführt. Das Glied wird durch einen paffenden Berband extendirt erhalten, bas Saarfeil aber, fei es ein wollenes, ober leinenes, ober feibenes, wird taglich gwis fchen ben Bruchenben bin : und bergezogen und erft ent: fernt, wenn fich ein geboriger Entzundungsgrab mit Gites rung eingestellt hat, ober wenn man ein Bufammenhalten ber Bruchenben bemerkt. Beinhold bebiente fich ju ber Operation einer Rabeltrephine und zog ein keilformiges Setaceum ein, welches mit reizenben Dingen bestrichen wurde. Diefes Bestreichen bes Baarfeils mit reizenben Salben ift auch von andern angewendet worden. Lifton, Oppenheim wollen zwei haarfeile einlegen, um auf beide Anochenenden einzuwirken. Rach ber Entfernung bes Eiterbandes muß baun bas Glied mittels eines geborigen Berbandes in fteter Rube erhalten werben.

Bur palliativen Behandlung wird gegriffen, wenn die Radicalcur teinen Erfolg hatte, oder gar nicht versfucht werden konnte. Man muß eigentlich hierher auch das Verfahren zählen, welches namentlich in einzelnen Fällen von Pseudarthrosis im obern Theile des Humerus Anwendung finden kann, daß man nämlich das obere Bruchfragment exarticulirt. Die Ertremität wird dadurch natürlich verkurzt, behält aber doch noch einen ziemlichen Grad von Brauchbarkeit. Im Allgemeinen versteht man übrigens unter der palliativen Behandlung die mechanische festere Aneinandersügung der beweglichen Knochenenden mittels eines einsachen Schienenverbands oder mittels zusammengesetzter Maschinen. Für den Oberzarm empfiehlt sich besonders der von Baillif angegebene Verband.

B. Falfches Gelent nach Luration, Pseudarthrosis in contiguitate. Ein folches entsteht immer, wenn eine Luxation nicht wieder eingerichtet wird. Der ausgerenkte Theil erlangt dadurch einen mehr oder wenisger hoben Grad von Beweglichkeit. Berharrt der Geslenktopf des Oberarms oder des Oberschenkels auf einem Theile, so erfolgt einerseits durch Resorption eine Applatung des Gelenktopfes, andererseits aber bildet sich auch auf dem knöchernen Gedilde, dem der Kapf von Born herein oder nach erfolgter Atrophie des zwischenliegenden Muskels ausliegt, eine Aushöhlung und auf dieser ein knorpelartiger Überzug. Im Umsange der Anochenpartien entstehen ferner durch entzündliche Ausschwigung silamenstofe, dandartige Theile, eine Art Kapselband. In dieser Weise bildet sich innerhalb 3—6 Monaten ein allmätig sich vervollkommnendes Gelenk aus, während die Grube des ursprünglichen Gelenks enger und flacher wird.

Die Diagnose eines solchen falschen Gelenke fallt im Allgemeinen nicht schwer. Die noch vorhandenen Brichen ber früher stattgefundenen Luxation, eine Beweglichkeit des Gliedes, die größer ist, als sie unmittelbar nach der Luxation vorzukommen pflegt, ferner die nie ausbleibends Atrophie des Gliedes begründen dieselbe.

Die Hellung erfolgt burch bas Blebereinrichten ber Luration. Allein die Reduction veralteter Lurationen, die am häusigsten am Oberarme vorkommen, ist nicht nur schwierig, weil die neuen Berbindungsmittel zertissen wers den mussen und die ursprungliche Gelenkgrube ihre Form geandert hat, sie ist auch häusig gefährlich, weil die Rerven und Gefäße, die sich in ihrer Lagerung dem neuen Gelenke accommoditt haben, dabei gezert und vielleicht serrissen werden. (Kr. Wilh. Theele.)

GELENKABSCESS, GELENKEITERUNG (Abscessus articuli, Arthropyosis). Man hat, wie bei bet Gelenkentzundung, eine Arthropyosis externa und interna unterschieden. Die Abscesse in der Umgebung der Selenke haben aber nichts Unterscheidendes von dem Abscessen an andern Körperstellen; sie verdienen nut in sofern allerdings eine besondere Ausmerksamkeit, als sie sich im weitern Verlause einen Weg in die Gelenkboble selbst bahnen, also eine innere Gelenkeiterung herbeisühren können. Es soll daher hier nur von der Eiteransammlung im Innern der Gelenkhöhle selbst, von der Arthropyosis interna die Rede sein, welche in acuter und in chrosnischer Korm vorkommt.

Der acute Gelenkabsceß bildet sich durch Entzundungen ber Synovialhaut aus, also nach Erschütterungen und Quetschungen der Gelenke, nach penetrirenden Gelenkwunden, daher auch wol nach der Ercision von Gelenkörpern, bei complicirten, in das Gelenk sich ersstreckenden Anochenbrüchen; er kommt ferner auf metastatischem Wege bei eranthematischen Arankheiten zu Stande, namentlich bei den Blattern; ebenso kommt die Gelenkeiterung srüher oder spater bei der Entzündung der Anochenenden und der Gelenksnorpel zu Stande. Es kann serner der von Außen in die Gelenkhohle gelangende Eiter dort eine selbständige Eiterbildung hervorrusen. Auch die rheumatische Entzündung führt wol zur Eiteransammlung in den Gelenken; doch ist der Erguß hier häusiger ein

tombbhatifcher, ferbfor, gleichible Bei ben metaffatifchen 26: tantefuntien in Die Gelenthoblen. - Die Giterung bei beftebenber Belententjundung vertimbet fich burch bie bbes matofe Unfdwellung bes Geleines, burch mehr ober went: geel beftige Froftschairer und allgemeine Fiebererfcheinungen, burch bie fich entwickelnbe Fluctuation, welche an ben mit wenigen weichen Theilen bebedten Gelenfen am beutlichften wahrnehmbar ifft. Ift bie Giterung nur un Bebeutend und geffattet die große Schmerzhaftigfeit feine genauere Untersuchung, bann funn bie bereite eingetretent Etterung vertannt und mit noch beffebenber Entzindung verwechselt werben. Um leichteften tonnte ber acute Ge-Imfableeß mit Gelenkwassersucht verwechselt werben, wenn micht bie bei letterer beftebenbe Schmerglofigkeit und nas turliche Befchaffenheit ber Saut gegen ben Belentabfceg fprache. Bermechfetungen mit platten Balggeichwälften, mitteiner Bafferanfammlung in Schleimbeuteln, mit Marte fchroemmgeschwuiften, mit einer Pulsabergefchwuff, mit einem: Blutertrmogiate birmten nur bei Bernachlaffigung aller anatimestischen Momente und der obiectiven und subjectiven Ericheinungen vorfommen. Schwieriger tann es fein, eine Lymphgefchwulft in ben Dabe mustelreicher Gelente, namentlich bee Schulter : und Buftgelentes, gu unterfcheiden. Doch ift bei ber Lymphgefchmulft bie Bemegung bes Gelents freier und weniger febmerghaft, Die Ge fcmutft ift mehr gefpannt und betrifft nur mehr bie eine Geite bes Gelents; auch die Saut ift gespannter. - Die Gelenkeiterung fuhrt meiftens gur Berftorung aller gum Gelente geborigen Theile, fobag bas Belent als folches verschwindet. Die Synovialmembran verbidt fich, eta scheint rothlich, grau ober braun gefarbt und sondert forts wahrend eine übelriechende Sauche ab, die Gelentfnorpel werben zerfiort ober lofen fich vom Anochen ab, einzelne Anochenftellen werben carios u. f. w. Der in großer Menge angesammelte Giter burchbohrt bie Gelenktapfel und bahnt fich gewundene Gange aufwarts und abwarts am Gelente. Das Glied fcmillt bann oberhalb und unterhalb bes Gelentes an. Die Geschwulft ift Unfangs hart und blaß, wird bann rothlaufartig, an einzelnen Stellen weich und fluctuirend; es entflehen Entzundungen ber Lymphgefaße und Drufen. Gleichzeitig nimmt bie gange Constitution an bem ortlichen Leiden Antheil; ber Appetit nimmt ab, ber Korper magert ab unter Schweigen, Diarrhoen und ben Symptomen eines hettischen Siebeis; benn wenn die außere Saut an ober neben bem Gelente burchtrochen wurde, fo entfeert fich aus ben fiftu-lofen Offnungen balb ein biderer Citer, balb eine bunne, jauchige Fluffigleit und zwar meistens in fo reichlicher Menge, bag bie Rrafte bes Patienten nothwenbig erfcopft werden muffen. Biswellen geschieht es allerbings, bag nach langerem Ausflusse ber Jauche eine Seilung eintritt und bas Leben erhalten bleibt, burch Ratur : sowol als Rumfibilfe. Der Ausfluß wird in folchen gallen sparfas mer, die Saut zieht sich gleichsam fester um bas Gelent zusammen, die abnorme Beweglichkeit ber Gelenktheile minbert fich; ber Ausfluß aus ben Fisteloffnungen verfiegt allmalig, mabrend fich bie Gelentflachen mit Gras nulationen bebeden, fich immer mehr und mehr nabern

und antest burch eine faserige Subfiang verwachten. Es bilbet fich also eine Antylofe, wobei bas Glieb abgema-

gert' und unbrauchbar bleibt.

Der dronifde Gelentabices fommt unmer nur bei beruntergetommenen Individuen vor, Die an eiferiger Diathefe leiben. Bite bei folden Individuen fogenannte talte Abfceffe im Bellgewebe entfieben, ohne Schmerzen, obne Befdwulft und ohne außere mahrnehmbare Urfache, fo entwideln fich auch bei ihnen eiterige Ablagerungen in ben Belenten. Bonnet bezeichnet biefe baber grabeju als talle Abfeeffe bet Belente. Der Eiter in folden dronisiten Gelentabfeeffen ift wagrig und weißlich, und bielbt er in einem Gefage rubig fteben, fo bilbet fich eine obere burchfichtige Gerumfchicht über einer unburchfichtigen wabren Citericiat. Die Synovialmembran finbet man mit einem flodigen Siter bebedt, meht ober weniger erweicht, bie Gelenkenorpel und 3wischenknorpel verfallen allmälig ber Auffaugung. Beiterhin wird bie Synovialmembran allmally geoffnet, fobal fic ber Elter in Das Bellgewebe awifden ben Dusteln ergieft und oftmale fich 'giemlich weit von bem Gelente entfernt. Bei febr tacheftifchen Individuen erfolgt die Elteranfammung in ben Gelenten ohne Schmerzen und ohne Behinderung bet Bewegung; auch find bie Eitermengen bann nicht fehr bebeutenb. Dacht fich in einem Gelente Fluctuation bemertlich, bann lagt bas tacheftische Aussehen bes Individuums und bie Unwefenheit talter Abscesse an anbern Korvererdenben ertennen, bag man es nicht mit einer Belentwafferfucht, fonbern mit einer Gelenkeiterung ju thun hat! Bielleicht bemeett man auch gleichzeitig Symptome, welche auf eine flattgefundene Berfchwarung ber Knorpel, auf eine Erweithung ber Gelentbanber binweisen, ober es befteht wol gar fcon eine fpontame Luration. Ift es bereits gur Perforation ber Synovialtapfel getommen, bann ift unt fo eber anzunehmen, daß man es nicht mit einer Gelente mafferfucht, fonbern mit einer Gelenfeiterung ju thun bat. Ge fann fich aber auch bas Belent in einem folden Ralle ziemlich vollftundig entleert haben, indem fich ber Eiter in ber Umgebung ansammelt, und bies tann au ber irrigen Annahme fubren, ats bestanbe ein primater außerer Gelenkabices, jumal ba bas Gelent nicht vergrößert ju fein pflegt und ichmerglos bewegt werben tann. Wenn fich endlich ein talter Gelentabicef fpontan nach Außen öffnet, fo geschieht bies unter fieberhaften Erscheinungen und unter ortlichen Schmerzen, ber Rrante fühlt fich aber burch bie Entleerung erleichtert und es bilbet fic eine Gelenkfiftel, beren Beilung immer langere Beit erfobert. Nach Bonnet ift nun aber ber Erfolg meiftens ein ganz anderer, wenn man eine tunftliche Eroffnung bes talten Gelentabscesses mit dem Biftouri vornimmt. Es ftellen sich dann I ober 2 Tage nach der Eroffnung heftige brennenbe Schmerzen ein und ein fotiber Geruch bes ausfließenden Eiters, ber Krante fiebert, verliert ben Appetit, hat bittern Geschmad, Brechneigung ober Erbrechen galliger Substanzen, trodne Saut, unruhigen Schlaf und leibet an großer Prosternation. Diese bem operativen Gingriffe unmittelbar folgenden Erscheinungen laffen in manden Rallen allmalig nach; in anbern Rallen

jeboch fleigert fich ihre Intensität, bas Zieber wird ftarfer und unter Diarrboen tritt ber tobtliche Ausgang ein.

Unter bie talten Gelentabfceffe find auch jene rafch verlaufenden Falle zu zahlen, wo fich bei vollständig auß: gebilbeter Pramie in Gelenthoblen in gleicher Beife, wie in ben innern Organen, Eiteransammlungen bilben.

Die Prognose ift bei jedem Gelentabsceffe eine febr uble, jumal wenn ein großes Belent leibet, und besonbers bei alteren byefrafischen Individuen. Doch nehmen auch gang acute Belentabsceffe, wie fie nach außeren Bemalten, nach Bermundungen vorkommen, baufig genug einen febr ublen Ausgang. Im gludlichften verlaufen bie Be-lentabsceffe noch bei Rinbern, manchmal noch nach jahrelangen Leiben. Die volltommene Berftellung eines mit Eiter gefüllten Belents ift nicht zu erwarten, felbft wenn es bei fonft gefunden Individuen und ju Unfange ber Rrantheit, wo ber Giter noch volltommen in ber Gelent= boble eingefcoloffen ift, gelingen follte, benfelben gur Resforption zu bringen. Ift ber Abfceg bereits nach Außen aufgebrochen, bann ift nur in gunftigern Fallen foviel ju erreichen, daß allmalig ber Jaucheausfluß fich minbert und ein bidlicher gelber Giter fich entleert, beffen Quelle unter Abnahme ber Gelentgeschwulft juleht gang verfiegt, sobaß eine Antolose ju Stande tommt. Allein in ben meiften gallen bandelt es fich nur noch barum, bas Leben au retten, bismeilen burch Refection bes Gelentes, in ben meisten Rallen aber burch bie Amputation. Bei vorbanbener phthifischer Unlage gefellt fich im spatern Berlaufe leicht Lungenschwindsucht jur Gelenkeiterung, ober biese entwickelt fich auch neu mahrend bes Berschwarungs=

An eine Resorption bes Eiters kann man nur etwo beim geuten Gelentabsceffe benten, wenn ber Entzunbungsproceg noch besteht, die Gitermenge noch unbedeutend und noch teine Caries vorhanden ift. Dan muß bann auf ben allgemeinen Buftand im Gangen antiphlos giftifch einwirken, burch gelinde Abführmittel, burch Quede filber. und Spiegglangpraparate, burch Sarfaparille ober jogenannte Bolgtrante; ortlich aber tonnen noch Blutegel ober Schröpftopfe, Quedfilbereinreibungen, allgemeine ober ortliche Baber Unwendung finden. Ferner tommen bann Blafenpflafter, Moren, bas Glubeifen in Anwendung; das lettere mindert die Eiterung im Gelenke und beforbert gleichzeitig bie Reforption bes icon vorhandenen Eitere. Saben biefe Mittel Erfolg, fo legt man bann weiterhin Pflafter von Gummi ammoniacum, von Squilla auf, man bebedt bas Glieb mit Berg, welches mit Colophonium burchpubert und mit Beingeift angefeuchtet murbe, man nimmt Ginwickelungen bes Gliebes mit Flanell, mit einer einfachen Binde vor.

Ift der Gelenkabsceß chronisch geworden, oder mar er von Born herein ein falter Absceß, so wird immer eine entsprechende allgemeine Behandlung nothig durch tonische Mittel mit Gauren, burch fraftige Nahrung, burch reine Luft, burch Leberthran u. f. w. Ja bei tale ten Gelentabscoffen ift biefe allgemeine Behandlung Die porzugsweise indicirte. Die ortliche Behandlung wird, abgesehen von operativen Gingriffen, nach ber Indivibualitat bes Falles verschieben ausfallen muffen, inbent man balb schleimige, balb abstringirenbe, balb aromatifche, balb tonische Mittel auf bas gange Belent, ober auf bie etwa vorhandenen Fisteloffnungen applicirt.

Operative Gingriffe tommen vornehmlich beim dros nischen Gelentabsceffe in Betracht. Sier tann es fich junachft barum handeln, ben Giter, welcher burch auffaugende Mittel, burch bas Glubeifen nicht jur Auffaugung gebracht werben fann, nach Mugen ju entleeren, bamit er fich nicht bei spontanem Durchbruche ber Bes lenktapfel im Umfange bes Gelenkes ausbreite. Die ein: fache, wieberholte Punktion ber Gelenthoble, mag fie auch burch bie Einwirtung eines Schropftopfes ober einer Sprite auf die angesammelte Eitermasse unterstütt werben, hat erfahrungsmäßig teinen Erfolg, benn ber Eiter erzeugt fich immer wieber von Reuem im Belente. Ran bat baber ben Absces burch Incisionen eroffnen wollen, bie groß genug find, baß fich bie Offnung nicht wieber fchließt. Allein biefes Berfahren ift ein fehr gefahrliches, weil burch ben Lufteintritt ber Giter gerfest wird und jene oben genannten lebensgefahrlichen Bufalle eintreten. Bonnet versuchte beshalb die Incision des Abscesses unter Baffer; er verhutete daburch ben Lufteintritt und bie unmittelbaren gefahrlichen Folgen, ber Eiter bilbete fic aber wieber, bie Rarbe offnete fich und ber Berlauf wurde abnlich, als hatte fich ber Abfreg fpontan geoffnet. Es geht baber ber Rath ber erfahrenften Bunbarate babin, Gelentabfceffe nur mittels bes Uhmittels au offnen, ohne auf bie Große ber Gefcwulft, ober auf bie Beftigleit ber Schmerzen Rudficht ju nehmen. Gine febr wirkfame Behandlungsweife ber talten Ges

lentabsceffe, welche zuerft von Bonnet geubt worben gut fein scheint, befteht barin, bag man nach vorgangiger Punttion ber Geschwulft reigenbe Ginfprigungen in Dies felbe macht, wie fie bei ber Belentwafferfucht ober bei ber Sporocele in Gebrauch find. Es wird bierburch ber talte Absceß gleichsam in die Bebingungen verfest, welche beim beißen Abfceffe befteben, ber eber gur Beilung gu bringen ift. Bu ben Ginfprigungen bat man aromatifchen Bein, Rampherspiritus genommen; am beften aber gebraucht man, wie bei ber Sybrocele, mit Baffer vers bunnte Jobtinctur ober eine Auflofung von Job und Jobtali in Baffer. Much wenn febr concentrirte gluffigteiten eingesprist werben, entsteht niemals ein fo beftier Entzundungegrab, wie nach biefen Ginfprigungen bei ber Belentwafferfucht. Es muffen beshalb bie Ginfpripungen wiederholt werden, und die Behandlung bauert immer 2-3 Monate, ja meiftens noch weit langer. Bonnet will übrigens biefe Einspritungen auf bie talten Belent-(Fr. Wilk. Theile.) abscesse ber Kinder beschranten.

GELENKENTZÜNDUNG. Die Gelenkentauns bung (Arthrophlogosis) wird nach ber Lage ber zunächst ergriffenen Theile in zwei Sauptarten unterschieden, in die außere (Arthrophlogosis externa s. Exarthrophlogosis), wo bie bas Gelent umgebenben, aber nicht eigentlich zu ihm gehörigen Theile, Die außere Saut, bas Bellgewebe, die Aponeurosen, Schleimbeutel, Sehnenscheis ben entzundet find, und in die innere (Arthrophlogosis interna s. Enarthrophlogosis), wo die jum eigentlichen Gelenke gehörigen mehr innern Theile leiden, die Gelenkbander, die Synovialhaut, die Knorpel, die Knochenenden.

## Außere Gelententzunbung.

Die erpsipelatose Entzundung der haut an Gelenken, ebenso die Zellgewebsentzundung im Umfange von Gelenten sind durch keinerlei Eigenthumlichkeiten ausgezeichnet. Rur muß, wenn es zur Eiterung kommt, wegen der Rabe des Gelenks für baldige Entleerung des Eiters Sorge getragen werden.

Eine Entzundung ber Schleimbeutel im Umfange von Belenten verdanft meiftens mechanischen Insulten ben Urfprung. Es bilbet fich bann eine umfcbriebene, elaftifche, in verschiedenem Grade schmerzhafte Geschwulft, und bei bobern Entzündungsgraden ift auch wol die darüber lies gende Saut beiß und gerothet. Geringere Grabe biefer Entzundung endigen in Bertheilung, ober es fammelt fic ein ipmphatisches Ersubat in bem Schleimbeutel an, es entfieht eine Schleimbeutelwassersucht (Hydrops bursae mucosae); die heftigern Grade bagegen pflegen in Eiterung überzugeben. Es besteht bei einer folden Schleim-beutelentzundung immer die Befahr ihrer Ausbreitung auf bie eigentlichen Gelenftbeile und besbalb muß immer eine ftreng antiphlogistische drtliche Behandlung eintreten. Rommt es jur Giterung, fo muß man jur Entleerung bes Citers foreiten, am beften nach Abernethy burch eine fubcutane Eröffnung, indem man die haut verschiebt und den Einstich mit flach gehaltenem Meffer macht. Ift ber Eiter entleert, dann wird die Stichwunde durch ein heftpflafter geschloffen und ein Druck auf ben entleerten Schleimbeutel ausgeubt. Birb bie Bereiterung bes Schleimbeus tels vertannt und die zeitige Eröffnung unterlaffen, bann entfteben nicht felten Giterfenfungen und ausgebreitete chronische Entzundungen der Gelenttheile ober ihrer Umgebung.

Eine Entzündung ber sehnigen und aponeurotischen Theile im Umfange ber Gelenke verbindet fich wegen ber Contiguitat leicht mit Entzundungen ber eigentlichen Gelenkbander; sie kommt aber auch fur sich allein vor. Sie bat balb einen mehr acuten, balb einen mehr dronischen 216 Urfachen biefer Entzundung tennt man traumatische Berbaltniffe und fogenannte Metaftafen. Dan nennt auch ben Rheumatismus als Urfache biefer Art von Arthrophlogosis externa. Indeffen leibet beim acuten Gelenkrheumatismus gleichzeitig, ja es leibet nach ben Ergebniffen ber pathologischen Anatomie vorzugsweise bie Synovialhaut, wofur außerbem auch bie nabere Begiebung bes Rheumatismus ju ben ferofen Sauten überhaupt und insbesondere jum Bergbeutel fpricht. Bei ber acuten Entzundung Diefer fibrofen Theile find Gefdwulft, Rothe und Site meiftens nicht fehr bebeutend, bie Schmergen aber find ungemein heftig und ebenfo bas Fieber. Die Schmerzen werben übrigens beutlich vom Kranken als oberflächliche erkannt. Untiphlogistische Diat und nach Umftanben eine biaphoretifche Behandlung, ortlich aber M. Encoti. b. B. u. R. Erfte Section. LVI.

wiederholte Blutentleerungen, oder bei traumatischer Urssache kalte Fomentationen, serner Blasenpflaster, Einreibungen zur Beforderung der Aufsaugung sind die Mitztel, welche hier in Anwendung kommen. Wenn die allzemeinen und die ortlichen Erscheinungen, namentlich die heftigen Schmerzen und die intensive Rothe der Haut mit einem Stiche ins Blaue auf drohenden Brand hinzweisen, dann muß die Spannung der Theile durch tiese Einschnitte beseitigt werden. — Eine chronische Entzunzdung dieser steize, der Sphilis, des Rheumatismus, der Sicht u. s. w. vorkommt, hat leicht Verdicung und Verzkurzung der sieden Gebilde zur Folge, wodurch ein gezwisser Stad von Gelenksteissteit entstehen kann.

## Innere Gelenkentzunbung.

Die wesentlichen Theile ber Gelenke, namlich ber Bandapparat, die Synovialkapfel, die Anochenenden, die Gelenktnorpel konnen fich ifolirt entgunden; daber man nach den primar leidenden anatomischen Elementen vier Formen der innern Belenkentzundung unterscheibet. Freilich geht aber bie Entzundung leicht von bem einen Gebilbe auf bas andere über und ergreift zulett wol alle gufammen. Begreiflicher Beife werben in Diefer Begies bung ber Bandapparat und bie Spnovialfapfel einerfeits. bie Gelentfnorpel und bie Knochenenben anbererfeits in naberer Beziehung zu einander fteben. Die Entzundung ber mehr außeren, weichen Theile ift im Allgemeinen bas Primare bei jener Form von Gelenfleiden, welche unter bem Ramen bes Gliebichmamms, ober ber weißen Beschwulft bekannt ift; die Entzundung ber mehr innern, festen Theile ift im Allgemeinen bas Primare bei ber fogenannten Arthrocace.

1) Entzundung der Gelenkbander, Desmophlogosis. Die acute Form dieser Entzundung ist von der Entzundung der sehnigen und aponeurotischen Theile schwer zu unterscheiden und beide werden auch wol meisstens gemeinschaftlich bestehen. Die Schwerzen, die Fiesberbewegungen sind in beiderlei Entzundungen die namslichen. Die Entzundung der Gelenkbander breitet sich aber wol auch in die Tiese auf die Beinhaut aus. Bei passender antiphlogistischer Behandlung verschwinden die entzundlichen Erscheinungen binnen 7—11 Tagen. Es geht aber diese Entzundung auch leicht in die chronische Form über.

Die chronische Entzundung der Gelenkbander bes ginnt meistens mit sehr leichten und trügerischen Erscheis nungen, namlich mit dem Gesühle träger, schwerer Besweglichkeit des Gliedes, gleichsam als seien die Sehnen zu kurz. Durch lymphatisches Ersudat entsteht aber eine sich langsam vermehrende Anschwellung des Gelenks im ganzen Umfange, oder auch nur an der einen Seite; es stellen sich dann Schmerzen ein und die Undeweglichkeit nimmt zu. Diese allmalig sich ausbildende Geschwusst bes Gelenks sühlt sich weich, schwammig, elastisch an und beshald ist dieser Justand als Gliedschwamm, Gelenks schwamm (Fungus articuli) bezeichnet worden. Da

ferner ber entzundliche Proces fich nicht bis jur haut erftredt und biefe nur burch bie Geschwulft ausgebehnt wird, fobaß fie weiß und glangend erfcheint und bie blaus lichen Benen burchschimmern lagt, fo hat man biefe Rrants beit auch weiße Belentgefcwulft (Tumor albus) genannt. Die Ernahrung bes leibenben Gliebes fangt ju leiben an und die Bewegung wird ebenfo wol burch bie allmalia fich entwidelnben beftigen Schmerzen, als burch ben antplotifchen Buftanb beschranft ober aufgehoben. Das Ausfehen bes Rranten weist auf ein Allgemeinleiden bin und biefes gibt fich auch burch bie fruher ober fpater eintretenden Berbauungebefchwerben und burch bas allmalia auftretenbe lentestirenbe Fieber gu ertennen. Die Beich. theile um bas Gelent berum bilben eine fpedartige, jum Theil gallertartige ober ichwammige Maffe und in biefer bilben fich Abfreffe, welche nach Außen aufbrechen und eine bunne moltenahnliche, ichorofe Fluffigteit entleeren. Es bilbet fich aber auch wol ein großerer Absces in ben meichen Theilen. Die Krantheit tann fich auch auf bie übrigen Gelenktheile ausbreiten, fodag Caries und Ber: ichwarung ber Knochenenben entftebt.

Der Gliebschwamm entwidelt sich in vielen Fallen burch mechanische Berlehungen, burch einen Schlag, einen Stoß, einen Fall, eine Berwundung; meistens jedoch liegt ihm ein Allgemeinleiden zu Grunde, namentlich die Scrophulosis; denn die namlichen Berlehungen erzeugen zwar bei strofuldsen Kindern, oder doch wenigstens bei jungern Individuen einen Gliedschwamm, nicht aber bei Erwachsfenen und bei Greisen. Rheumatismus, herpes, Spphistis, Unterdrückung habitueller Abs und Aussonderungen wers den übrigens auch noch als Ursachen der Gliedschwamms

entwicklung aufgeführt.

Der Gliebschwamm verlauft meistens sehr langsam; er besteht Monate, Jahre lang. Er kann an allen Selenken vorkommen, am häufigsten aber am Aniegelenke, weshalb auch wol bas Wort Anieschwamm als spnoznym mit Gliedschwamm gebraucht worden ist. Er kommt aber auch im Fuß:, Ellenbogen:, Sandgelenke vor, sele

ten auch im Suft: und Schultergelenke.
Die Prognose ist zu Anfange ber weißen Geschwulft, so lange bie innern Gelenktheile noch nicht leiben, keines: wegb ungunstig, wenn auch die Behandlung oftmals eine ziemlich langwierige ist. Bei tiefern Berstörungen kann nur eine wahre ober falsche Ankylose als der gunfligste Ausgang erwartet werden. Ift bereits Caries eingetresten, bann kann nur noch etwa die Resection, in der Res

gel aber nur die Amputation Bilfe gemahren.

Bei ber Behandlung der weißen Geschwulst wird in ber Regel eine ju Grunde liegende Dyekrasie, meistens die Strofeln, ju berücksichtigen sein; baber Genuß reiner Luft, Bader, Jod, Leberthran u. s. w. Bei der örtlichen Behandlung kann zu Anfange die große Schmerzhaftigekeit noch die Anwendung von Blutegeln, von Schröpfetopfen notthig machen. Sodann muß das Glied in eine gute Lage gebracht werden, damit jede Zerrung der Ligasmente vermieden und einer spontanen Luration vorgebeugt werde und damit dem Gliede, wenn es zu einer heilung durch Antholose kommt, die Brauchbarkeit gesichert bleibe.

Ubrigens ift teineswegs eine absolute Ruhe bes Gliebes nothig, sobald die Bewegungen nicht zu fcmerzhaft find; im Gegentheile empfehlen jest die frangofifchen Chirurgen active und passive Bewegungen bes Gelenke, um jenen Nachtheilen vorzubeugen, welche mit einer Nichtbewegung ter Gelenke verbunden ju fein pflegen. Bur Bertheilung und Auflosung ber Geschwulft wenbet man bann ftarte Jobfalbe ober bas Bestreichen mit Jobtinetur, Sollen= fteinfalbe, Quedfilberfalbe, fliegende Blafenpflafter an, ober auch die Compreffion ber Geschwulft mittels Seft; pflasterftreifen, ober mittels bes Ceutin'ichen Rleifterverbanbes. Bu ben intenfivern Beilmitteln gehört ferner bas Cauterifiren mittels Moren, ober mit ber wiener Appafte, ober mit bem Glubeifen. Benn fich Abfceffe bilben, fo ift es vortheilhafter, biefelben mit ben genannten Abmitteln, als auf gewohnliche Beife ju offnen. Übel bereits bis jur Coxarthrocace vorgeschritten, bann tritt beren Behandlung ein, b. h. es tommt gur Amputation, ober im gludlichern galle gur Refection.

2) Entzundung ber Gelentfapfel, Arthro-phlogosis synovialis, Synovitis, Arthromeningitis. Diefe tritt ibiopathisch nach Erkaltungen, nach penetris renben Belentwunden, nach mechanischen Berlebungen ber Gelente auf, aber auch fecundar in Begleitung anberer Gelenkentzundungen. Um baufigften fommt fie im mittlern Lebensalter vor, und fie ift ebenfo mol ju magrigen Erfubaten und filamentofen Bermachfungen, ale ju eites rigen Ersubaten geneigt. Der Berlauf ift acut, meistens aber dronifc. Die Schmerzen find Anfangs nur bumpf und drudend und figen in der Tiefe, fie nehmen burch Bewegungen, burch außern Drud zu; manchmal find fie nur auf eine fleinere Stelle beschräntt. Buerft bemertt man teine Farbenveranderung am Gelente, teine Bolumd: vermehrung und nur eine mäßige Temperaturerbohung. Bei ber acuten Entzunbung find aber bie Somergen oft: male ziemlich beftig, es ift Fieber jugegen und bie aufern Belenftheile nehmen an ber Entzundung Theil. Bei ber acuten fowol, ale dronischen Form tann ferner auch eine Geschwulft bes Gelenkes entstehen burch Ersudation in Die Gelenthoble, die fich burch Bluctuation ju ertennen gibt.

Die Synovitis wird in manchen Fallen vollstandig geheilt. Es bilden sich aber auch Pseudomembranen und es entsteht Berwachsung der Gelenkhöhle und Anthlose, oder es kommt zu einer innern Gelenkeiterung, oder die Entzündung ergreift auch die Knochenenden und die Be-

lentinorpel und es entsteht Arthrocace.

Die Behandlung ist in ber Sauptsache nicht verschieden von jener der Gelentbanderentzundung. Allgemeine und driliche Antiphlogistica. Blasenpflaster und zertheilende Mittel, bei zu Grunde liegender Erkaltung Diaphoretica u. s. w. sind die geeigneten heilmittel Bei dieser Gelenkentzundung ist aber die strengste Ruhe det leidenden Gliedes unerlässich.

3) Entzündung ber Gelenkknorpel, Arthrochondritis, Arthrochondrophlogosis. Das Bottommen einer felbständigen Entzündung der Gelenkknorpel ift beim Mangel von Gefäßen in diesen Theilen schwer ber greiflich. Die Aufloderung, die sibrose, faserige Beschafe

fenheit, ber Substanzverlust und bie anscheinende Ulceras tion der Gelenkknorpel, die man als die anatomischen Beis den ber flattgefundenen Entzundung aufführt, trifft man icon in den Gelenkknorpeln als Folgen einer anhaltenden ruhigen Lage an. Deshalb ift auch bas Bortommen einer felbitandigen Gelentinorpelentzundung von vielen Chirurgen in Abrede geftellt worben. Fur biefelbe haben fich besonders Brodie und Mapo erflart. Gie tommt nach ihnen als primare idiopathische Krantheit vor und zwat in dronischer Form, meiftens aber erfceint fie secundar bei Entzundungen anderer Gelenttheile, namentlich ber Knochenenben. Andererfeits nehmen an der Belenkfnorpelentzundung die übrigen Gelenktheile gern Untheil, nas mentlich bie Anochenben. Im Unfange biefer Entzunbung gericbeinen maßige Schmerzen im Gelente, melche bei ber Bewegung junehmen und in ber Rube wol gang aufboren, frater aber anbaltend werden. Sie find manch: mal in der Racht besonders bestig und es tritt nur in einer bestimmten Lagerung eine Etleichterung ein. Erft nach Bochen ober Monaten stellt sich eine gleichmäßige Unfcwellung bes Gelente ein, die aber nicht bedeutend ift und feine Fluctuation wahrnehmen lagt. Spater freilich tommt es ju Giteransammlungen im Belente, ber Eiter bricht auch burch und es bilbet fich ein bettifches Rieber aus.

Die Knorpelentzundung kommt am häufigsten im Saft: und im Schultergelenke vor und zwar bei Kindern und im mittlern Lebensalter. Außere Gewaltthätigkeiten sind keineswegs immer als ursächliche Momente nachzuweisen.

Die Krantheit wird im Anfange wegen der unbes beutenden Schmerzen leicht verkannt. — Die Behand-

lung ift im Befentlichen wie bei Arthrocacs.

4) Entzündung der spongidsen Anocheneusben, Epiphyseophlogosis, Arthroace. Früher beszeichnete man dieses Leiden in den verschiedenen Gelenken nach den dabei hervortretenden Schmerzen als Conalgia, Omalgia, Gonalgia u. s. w., oder man bezeichnete es auch wol nach dem endlichen Ausgange, nämlich der Ausweichung aus dem Gelenke, als Luxatio spontanea s. lonta s. consecutiva. Die Zerstörung der Gelenkknorzel bleibt dei dieser Entzündung niemals lange aus und deshald könnte man wol auch sagen, daß unter der Arthrocace die gleichzeitige Entzündung der Epiphysen und der Gelenkknorzel zu versteben sei.

Diese Anochenentzündung hat immer einen schleichens ben Berlauf. Sie beginnt aber bald an der Oberstäche ber Anochen, nämlich in der Beinhaut, oder in der unter bem Gelenktnorpel liegenden Schicht, bald beginnt sie im Innern der schwammigen Anochensubstanz selbst, und dies sowol an den Enden der Röhrenknochen, als auch an den kurzen Anochen der Hands und Fußwurzel, oder der Wirs belsaure. Dieser verschiedene Ausgang der Entzündung führt dann beim Fortschreiten der Arankheit zur Caries suporficialis s. peripherica, oder zur Caries cen-

tralis.

Der Schmerz ist zuerst in ben entzundeten Knochen= enden immer gering und überhaupt erreicht er in man= den Belenken teinen fehr hoben Grad, g. 28. an ber Birbelfaule. Sind aber erft bie Belentknorpel gerftort, bann pflegt ein fehr heftiger Schmerz aufzutreten, ber fich befonders bemerklich macht, fobalb ber peripherische Theil bes Gliebes gegen bas frante Belent angebrudt wirb. Sehr frub tritt eine Geschwulft bes Belents ein und eine Rothung feiner Bededungen. Es bilbet fich eine Gelents eiterung, ber Giter bricht weiterbin bier und bort burch und burch bie eingeführte Sonde gibt fich bie vorhandene Caries zu erkennen. Die entstandenen Offnungen folie-Ben fich vielleicht wieber, bafur tommt es aber an anbern Stellen wiederum jum Durchbruche. Das Blied nimmt wahrend Diefes Berlaufs eine folche Stellung ein, bei welcher bie wenigsten Schmerzen empfunden werben. Durch biefe ungewöhnliche Stellung sowol, als burch bie veranderte Configuration der Gelenktheile kommt es bann jur Dislocation ber Knochen. Die Schmerzen und besonders ber bedeutende Safteverluft fubren endlich fruber ober fpater jum bektischen Rieber.

Als Urfachen ber Arthrocace kennt man mechanische Einwirkungen, namentlich Erschütterungen ber Gelenke, ferner Erkältungen, unterbruckte Secretionen, allgemeine Dyskrafien, namentlich die Strofeln. Sehr häufig entwicklt sich aber die Krankheit auch secundar aus Entzundungen anderer Gelenktheile. Am häusigsten kommt sie bei Kindern und bei jungern Individuen vor.

Der allgemeine Rrantheitszuffand und bas ortliche Leiben verlangen bei ber Arthrocace gleiche Berudfiche tigung. Bei ber localen Behandlung ift es von großer Bichtigkeit, bag die tranthafte Lage bes Gliedes abgeans bert und die normale burch einen paffenbem Berband ges fichert wirb. Bei ben entzundlichen Ericheinungen gu Anfange des Leibens find ortliche Blutentziehungen, talte Umschläge, abführenbe Mittel am Plage. Beiterbin toms men ableitende Mittel und Reigmittel ber außern Theile in Unwendung, namlich fliegende Blasenpflafter, Qued. filberfalbe, Fontanellen mittels eines Abmittels. Reuerbings ruhmt Guerin, fo lange noch nicht Eiterung einges treten ift, besonders die außerliche Anwendung des Tartarus stibiatus. Er lagt 2-3 Mal taglich im Ums fange bes Gelenks eine Galbe von 1 Theil Brechweinftein auf 4 Theile Fett einreiben. Diese Einreibungen konnen merkwurdiger Beise bei wirklicher Arthrocace 10, 15-20 Tage fortgesett werden, ohne bag es zur Puftelbildung tommt; dabei nehmen aber die Schmerzen ab und es mindert fich die Geschwulft. Guerin bat fein Berfahren als Methode stibio-dermique bezeichnet. -Das wirkfamfte Mittel bei schon langer bestehender Arthrocace großer Gelenke ift aber bas Glubeifen; burch bie Unwendung Diefes heroifchen Mittels tommt es gur Schmelzung und Reforption ber Erfubate, sowie gur Belebung ber erschlafften Dusteln.

Ist bereits Eiterung eingetreten, so hat man fur die Entleerung der Jauche zu sorgen und die Ernahrung burch fraftige Tonica zu unterstützen. Der gunstigste Ausgang in diesem Falle ist die Ausbildung einer Untyslose. Bebroht aber das heftische Fieber das Leben, dann

bleibt nur noch die Amputation als letztes Mittel übrig, ober in gludlichern Fällen die Resection der Gelenkenden.

(Fr. Wilk, Theile.)

Gelenkig, f. Geniculatus.

Gelenkigkeit, f. Gewandtheit. GELENKKÖRPER, GELENKMÄUSE, GE-LENKCONCREMENTE (Corpora s. Concrementa cartilaginea s. fibrosa articulorum, Corpora interarticularia. Arthronci tuberculosi Swediaur), find ungewöhnliche, in ben Gelenken vortommenbe Korper von faseriger ober fuprveliger, ober knorvelig : knocherner Be: ichaffenbeit, Die entweber gang frei in ber Gelenthoble lies gen, ober auch mit ber Synovialhaut in Berbinbung fteben und zwar meiftens mittels eines Stiels. Borgugsweise im Aniegelente tommen Gelenttorper vor; boch werben fie auch im Schulter : Ellenbogen : , Sand :, Rugs, Riefergelente gefunden. In ber Regel tommt ein einzelner Korper, ober es tommen boch nur wenige in einem Gelente bor; man hat aber boch auch fcon 10-20, ja felbft 100 und 200 folder Rorper in einem Belente gefunden. Dan findet gang fleine von ber Große eines Nabeltopfes, eines Eraubenterns, aber auch folche von Rastaniengröße; bie kleinen find rundlich, glatt, weiß: lich, bie großen langlich ober rundlich abgeplattet. Auf bem Durchichnitte zeigen fie eine homogene Rnorvelfubftang, ober eine mehr faferige Daffe, ober fie befteben gleichzeitig aus Anorpel = und Anochenfubstang.

Die Gelenktörper liegen in der Regel frei in der Gelenkhöhle, wobei die größern wol in beutelformigen Aushöhlungen der Gelenkkapsel eingebettet liegen; die kleisnern sigen wol auf Falten der Spnovialhaut auf, oder auf dunnen Stielen von 1—4 kinien kange. Die Gestenkkapsel ist dabei häusig verdickt und aufgelockert, es hat sich Synovia oder serdse Flussigseit in ihr angehäust, die Gelenkknorpel sind wol theilweise geschwunden. Man kann daher in manchen Fällen zweiselhaft sein, ob man die Gelenkwasserucht, oder die Anwesenheit der Gelenks

torper als bas Befentliche anzuseben bat.

Die Entstehung ber Gelenttorper hat man auf ver-

ichiebene Beife fich erflart:

a) hunter hielt sie für metamorphosirtes Blut. Das durch eine stattgefundene Quetschung ertravasirte Blut verklebe mit einer Stelle des Gelenkes, organisire sich bier, runde sich ab und trenne sich spater. Allein es ist nichts weniger als erwiesen, daß der Entstehung der Gelenktörper immer eine mechanische Beschäbigung des Gelenks vorausgeht.

b) Sie follten fich aus verharteter Gelentichmiere bilben. Fur biefe Entftehungsweife fpricht auch nicht bas

Geringfte.

c) Es find abgerissene oder abgesprengte Stude ber Gelenkknorpel. Daß bisweilen Studchen der Gelenkknorpel sich abtrennen und als freie Korper in der Gelenkthöhle verweilen können, das ist nicht zu bezweiseln. Doch wurden auf diese Beise weder die großen, noch die gestielten Gelenkkörper entstehen können; überhaupt aber stimmt die Form der Gelenkkörper gar nicht mit solchen abgesprengten Knorpelstucken.

d) Es sind Berdicungen oder Auswuchse ber Synsovialhaut, die ursprünglich auf deren Immensiche sich bilden, oder aber auf deren Außenstäche entstehen und sich weiterhin in die Hohle ausstüllen. Die Gelenktörmer waren hiernach als Producte einer chronischen Entzimsdung anzusehen und mit den Anorpels und Knochenentswicklungen auf serdsen Hauten zu vergleichen. Daß die Gelenktörper häusig auf diese Weise entstehen, das ist durch genane Beodachter bestimmt erwiesen. So besbachtete Bonnet ein Wal im Schultergelenke gleichzeitig freie Körper innerhalb der Gelenktapsel, andere die durch einen Stiel mit der Spnovialkapsel zusammenhingen, noch andere aber, und zwar die meisten, lagerten zwischen der Spnovialkapsel und der sierbsen Kapsel.

e) In vielen, vielleicht in den meisten Fallen sind aber die Gelenktörper bloße Bucherungen einzelner Abelie der Spnovialhaut. Es sind nämlich die fogenannten Gelenks oder Gefäßfalten der Spnovialhaute mit gestielsten Fortsähen versehen, die aus Anorpelkörperchen, Episthelien und Gefäßen, dieweilen auch aus Anochenkörperschen bestehen. Durch bloße Hopertrophie dieser Fontsähe entstehen also ganz einsach gestielte Gelenktörper und diese wandeln sich durch Arennung des Stiels in freie Gelenks

forper um.

Die Gelentmause im Anie, wo sie vorzugemeise vortommen, verurfachen zwifchendurch Schmerzen und binbern bie Bewegung. Die Schmerzen erscheinen meiftens gang ploblich bei rafchen Bewegungen, bei einem Fehltritte, aber auch wol bei ganz einfachen Bewegungen, 3. B. beim Umbreben im Bette; fie find bisweilen fo bef. tig, bag es bis gur Donmacht tommt. Diefe ploulichen Schmerzen entstehen ohne 3weifel beshalb, weil ber fremde Rorper feine Lage anberte und amifchen bie Gelentenben gu liegen tam. Die Stelle, wo bie Schmerzen fiben, ift manchmal immer bie namliche. Bugleich mit bem Schmerze ftellt fich auch manchmal eine Gefchwulft bes Belentes ein. Diese Schmerzanfalle tommen fich in Bwischenraumen von wenigen Tagen, ja fie konnen fich tage lich wiederholen; es fann aber auch mehre Monate banern. bis wieder einmal ein Schmerganfall erscheint. Gin febr großer Gelentforper wird naturlich folche Schmerzenfalle nicht fo leicht hervorrufen, weil er feinen Plat nicht fo leicht verandert. Das plopliche Auftreten und Bieberverschwinden heftiger Schmerzen lagt die Anwesenbeit von Belenkforpern vermuthen; Gewigheit bierüber erlangt man aber erft, wenn man ben fremben Rorper wirklich fublt. Man nimmt fie unter ben Gelentbanbern als erbfen: bis bohnengroße bewegliche Korper mahr, welche bem unter: suchenden Finger leicht entschlupfen und burch Druct viel: leicht eine andere Lage einnehmen. Ift die Gelenkhöble bodropisch ausgebebnt, bann laffen sie fich wol von einer Seite bes Gelenks zur andern verschieben. Sind mehre Belenktorper zugleich in bem Gelenke eingeschloffen, fo entsteht beim Bersuche, fie ju bewegen, manchmal eine Art Rrachen, als wenn Anorpels ober Knochenfticken an einander gerieben werben; Die Gefahr ber Eintlems mung zwischen ben Gelenkenben ift in biefem Falle naturlich größer.

Erscheinungen von Reizung vier Entzlindung des Gelenks gehen oftmals der Sitomag solcher fremden Körzwer voraus, oder sie entwicken sich auch während der Schwerzunfälle. Dan sinder daher wol das Gelenk etz was geschwollen und empsindlich gegen Kalte, gegen Druck, gegen Bewegung. Allmeitig tonnen sich daher an der Gelenktapsel und an den Gelenkenden alle die Bereinzberungen entwickeln, welche der chronischen Gelenkentzünzbung eigen sind. Nicht selten entstehen auch frische Geslenktoper, nachdem die vorhandenen entsernt wurden.

Bei ber Behandlung biefer Krankheit wird man micht felten Beranlaffung finden, querft bie befiebenbe ebronifche Entzundung und die Gelentwafferfucht zu betampfen. Die wirkliche Entfernung ber Gelenktorper et: fobert aber flets einen operativen Gingriff, ba alle Bertheilungs wer Auflofungeverfuche burchaus fruchtlos finb. Die Extraction bes fremben Korpers vielleicht nicht guldffig, fo tann man wenigstens burch Compression bes Belente eine paliative Silfe berbeizuführen fuchen, indem man bie Berfchiebbarteit bes fremben Rorpers burch eine Bollbinde, einen Sthnlieftrumpf, eine leberne Rniefappe möglichst minbert. Die Bortheile biefes Berfahrens find vielfeth gepriefen worben und manche Chirurgen batten es felbst fur moglich, bag burch bie fortgefeste Compreffion eine Umwachsung bes fremben Korpers burch bie Sono: vialfapfel und baburch eine Birirung beffelben gu Stanbe tommen tann.

Die Ertraction von Gelentenerrementen ift an und fit fich ein unbebentenber traumatischer Gingriff. Die Befahr jeboch, welche ben Belentwunden im Allgemeinen abharirt, macht fich bier in vollem Dage geltenb und es fehlt nicht an verhaltnigmäßig vielen Beifpieten, bag biefe einfache Operation tobtlich ablief, ober wenigstens eine langwierige, bas Leben gefahrbenbe, Siterung hervorrief. Aus biefem Grunde ift baber von manchen Spirurgen gradezu bie Amputation fatt ber Extraction angerethen worden. Die Extraction wird aber auf folgende Weise porgenommen. Der Bunbargt brudt ben Gelenttorper nach einer bestimmten Stelle bes Gelentes bin, beim Rniegelenfe namlich nach Dben und Innen, ober nach Dben und Augen und firirt ihn bort mit bem Daumen und Beigefinger ber tinten Sand. Gin Gebilfe verfcbiebt bann die Saut über bem gefaßten Adrper. hierauf wird bie haut und am Schultergelente auch die Dustulatur in einer gehörigen Lange auf bem firirten Rorver burchfcuitten, Die Gelenttapfel in geringer Ausbehnung ges offnet und ber frembe Korper burch ben Finger herauds gebrudt, ober mittels einer Gonbe, einer Pincette ber: ausgehoben. Singe ber Rorper an einem Stiele, fo wird biefer mit einer Scheere burchgeschnitten. Sind mehre Rorper vorhanden, bann muffen biefe ber Reihe nach berausbeforbert werben. Lagt ber Gehilfe jest bie Saut los, fo ift ber Parallelismus zwischen ber Ennovialhaut: wunde und der außern hautwunde aufgehoben; man folieft bie lettere burch ein Deftpflafter und fcutt fie bann noch burch eine Compresse und eine Binbe. Un= amedmagig ift gewiß bie Unlegung ber von Delpech em= pfohlenen Knopfnaht. Das Glieb wird nach ber Ertruttion rufig gehalten und gegen bie brobenbe Entzuns being wird in abnlicher Beise wie bei penetrirenben Gestentwunden verfabren.

Eine wesentliche Berbesserung dieser Operation ist nun durch die sogenannte subentane Errection erzielt wors den, die fresich ziemlich schwer auszusühren, aber auch deiweitem gesahrloser ist. Mit einem Instrumente, wels des nur eine kleine Hautdssnung sest, wird die Synos vialkapsel soweit gedssert, daß der fremde Korper heraustreten kann. Derselbe wird aber zunächst in dem Beslegwede außerhalb der Gelenkhöhle zurückgelassen, und erst nachdem die Gelenkwunde geschlossen ist, wird die Operation durch einen neuen Hautschnitt und durch Entserzung bes Gelenkörpers beendigt. (Fr. Wilh. Theile.)
GELENKKRANKHEITEN. Die Bielheit der Ge-

lente im menschlichen Körper, die Busammensehung bes einzelnen Gelent's aus mehrsachen Gebilben, welche einz geln ertranten und das ganze Gelent in den Krankheitsproces hinemziehen können, die freie Lage der meisten, zumal größern Gelenke, der langdauernde Entwickelungsproces der Gelenke in Betreff ihrer knochernen Pheile lasz sen es erklärlich finden, das Gelenktrankheiten ziemlich häusig vordommen. Übrigens versteht man in der Chizungie unter dem Ramen Gelenktrankheiten wesentlich nur die dynamischen Krankheitsprocesse und deren Folgen, wie sie namentlich an den großen Gelenken der Extremitäten beobachtet werden, und stillschweigend schließt man dabei eine große Abtheilung von Störungen aus, die an allen Gelenken vorkommen können, nämlich die Berrenkungen. Die Dia gnose eines Gelenkleidens ist in der gros

Die Dia gnoje eines Gelentleweits ift in ber geofen Mehrzahl der Fälle nicht grade schwierig, wenn auch vielleicht die nähere Ratur des Leibens untlar ift. Die allgemeinen Zeichen der Gelenktrankheiten find aber folnende:

a) Gelenkfleifigkeit, Minderung ober Aufhebung ber Functionen des Gelente, indem die Belenttheile eine mehr ober weniger bestimmte Stellung ju einander haben. Es fann biefe Gelentfteifigfeit rein mechanisch begrunbet fein burch Berbickung, Berkurgung ber umgebenben Beichtheile, burch Unfullung ber Gelenthoble mit einer Rluffig= feit, burch Bermachsung ber normal getrennten Theile, ober fie fann burch bie mit ben Bewegungen verbunbenen Schmerzen bebingt werben. Es fann biefe Gelentfleifigfeit eine gewiffe Dauer haben, ober felbft permanent fein, fie tann aber auch nur zwischendurch, gleichsam momens tan vortommen, wenn fie 3. B. von fremben Korpern in einem Gelenke herrührt. — Uber die Lagerung ber Theile in Rolge von Unfullung ber Gelenthoblen bat Bonnet (Die Rrantbeiten ber Gelente. Aus bem Rrangbiifchen. [Leipzig 1847.]) auf erperimentellem Bege fich Ginfict verschafft, indem er burch perforirte Knochen hindurch erftarrenbe Einfprigungen in Die verschiebenen Gelente machte. In Folge biefer Einspritzungen nehmen die Theile immer bie namliche bestimmte Lagerung ein, jene namlich, bei welcher die Gelenkhohle am geraumigften ift. Die gegen-überliegenben Gelenkflachen tommen babei aufer Beruh-Die Folgen biefer Ginfprigungen find namlich im Aniegelente eine halbgebogene Stellung, im Buftgelenke Beugung bes Oberschenkels, ber aber auch zugleich abducirt und nach Außen rotirt erscheint, im Fußgelenke halbe Stredung, im Ellenbogengelenke Beugung bes Vorberarms bis zum rechten Winkel, wobei der Vorderarm zugleich in die mittlere Stellung zwischen Pronation und Supination kommt. Bei Einspritzungen ins handgelenk bleibt die hand in der Arenrichtung des Vorderarms.

b) Geschwulft. Die entzündlichen Processe und bes ren Folgen bewirken immer eine mehr ober weniger große Anschwellung der harten ober der weichen Gelenktheile, oder auch beider. Bei den Residuen abgelausener Gelenktrankheiten, z. B. bei der Ankylose, kann aber die Geschwulst fehlen; auch bei der Anwesenheit von Gelenktorpern ift keineswegs immer eine Geschwulst bemerkbar.

c) Schmerzen. Die meisten Gelenkkrankheiten sind von Schmerzen begleitet, die oftmals einen ungemein hos ben Grad erreichen. Sausig ist die Arthrodynia das erste auffallende Zeichen des Gelenkleidens. Bei Gegenwart von Gelenkförpern treten diese Schmerzen periodisch auf, sie erscheinen im Nu in größter Heftigkeit und hören auch ganz plohlich wieder auf. Bei der Gelenkwasserzeucht spielen die Schmerzen freilich eine ganz untergeordenete Rolle.

d) Eine veränderte Lage der Theile trifft man nicht blos bei den gewaltsamen Lurationen an, auch bei andern Gelenktrantheiten kommt es hin und wieder durch schlechte Lagerung des Kranten zu spontanen Lurationen.

e) Die vergleichende Dessung ber franken und ber gesunden gleichnamigen Ertremitat lagt bisweilen eine Langenveranderung erkennen, bald eine Berlangerung, bald

eine Berfurzung.

In der Atiologie der Gelenkfrankheiten stößt man junachst auf die mechanischen Einwirkungen, wodurch die Contiguitat ber Gelenktheile aufgehoben wird, ober wos burch Ausbehnung, Berreigung, Quetichung, Fractur ber weichen ober harten Gelenttheile entsteht. Ferner uben Die Temperaturverhaltniffe, namlich Erhigung und Ertals tung, baufig einen trantmachenben Ginfluß auf bie Belente. Bu ben haufigern Urfachen von Gelenkfrankheiten adhlt Bonnet auch feuchte Bohnungen. Auch bie langere Unbeweglichkeit ber Belenke ift unter ben Krankheiteurs fachen zu nennen. Go findet man z. B. nach Fracturen in folden Gelenken, welche ju langerer Unbeweglichkeit verurtheilt maren, eine mehr ober weniger große Menge blutigen Serums und felbst fluffigen Blutes, wie zuerft von Teiffier mit Bestimmtheit nachgewiesen murbe; felbft eine bedeutende Baffersucht bes Aniegelenks kommt manch: mal mahrend bes Berlaufs von Fracturen bes Dberfchens tels ober bes Unterschenkels vor. Dan findet ferner in anhaltenb rubenben Gelenken bie Synovialmembran injicirt, namentlich beren Gefäßfalten und auch die Gelents knorpel beutlich verandert. Die lettern zeigen eine gleiche magige ober punktirte Rothe, die aber nicht auf Rech: nung von Entzundung, sondern von Imbibition zu schreis ben ift, fie find aufgelodert, rungelig, oder fie zeigen einen formlichen Substanzverluft, ber fich von ber Dberflache nach ben Anochen gu bilbet. Diefe Beranderungen burch Richtbewegung treten bei bejahrten Rranten fcneller ein, auch treten sie eher hervor, wenn die Constitution bes Kranken durch schlechte Ernahrung, schlechte Luft, Spephilis, Quecksilbergebrauch u. s. w. geschwächt ist. — Ferener werden mannichsaltige Störungen der Hautsunction, der Menstruation, die Unterdrückung von Hautausschlagen, von Geschwüren häusig als Ursachen von Gelenktrankheiten angegeben. Endlich haben bestimmte Diathessen eine Neigung zur Localisirung in den Gelenken, namslich die rheumatische, die gichtische, die purulente, die strosulsse.

Bei icon bestehender Gelenkfrantheit fpielt bann noch die Lagerung bes franken Gliedes eine besondere Rolle als frankmachenbes Moment. Gang irrig ift bie Ansicht, bag ber Rranke bei Gelenkleiben inftinctmäßig bie vortheilhafteste Lage mable, worin er auch belaffen mer-ben muffe. Die gewählte Lage kann in manchen fallen von angefammelter Fluffigfeit in der Belenthohle berruhren, haufiger von ber Schwere bes Gliebes und pom Drude ber Umgebung, von Mustelcontraction, von bem Bestreben, Die erfrantte Ertremitat moglioft ju firiren. Diefe Lagen fleigern bann oftmale bie Entgundung und endigen mit einer fpontanen Luration in einem ergriffenen Gelente, ober felbft in benachbarten Gelenten, 3. B. bei Anieaffectionen im Suftgelenke. Gine Lage ift im Allgemeinen als schablich zu erachten, wenn fie eine anhals tende Ausbehnung ber Beichtheile mit fich führt, wenn fie einen anhaltenben Drud auf einen einzelnen Gelenks theil jur Folge bat, wenn fie eine fpontane Luration au erzeugen vermag. Golde ichabliche Lagen muffen baber als Krantheitsmomente beseitigt werben. Die Berftellung einer zwedmäßigen Lage ift aber auch fcon aus bem Grunde erfoderlich, weil die entzündlichen Gelentfrantheis ten manchmal in Antolose endigen, wobei bas Glied nur brauchbar bleibt, wenn es in normaler Lage befindlich ift. Mus biefem Grunde muß bas gebeugte Knie in bie un= volltommene Stredung, ber gestredte Sug in Die Beugung gebracht werben.

Die pathologische Anatomie ber Gelentfrantbeiten liefert naturlich nach ber Berfcbiebenartigkeit ber Rrantheitsfalle febr verschiedenartige Ergebniffe. Es formmen einfache Continuitats : ober Contiquitatsaufbebungen por, noch baufiger aber pathologische Umanberungen ber Beichtheile und ber festen Theile. Un ben verschiedenen weichen Theilen kann fich ber Buftand ber entzundlichen Stafe, des blutigen Extravafats, des ferdfen Exfudats, ber fibrofen, speckartigen, knorpeligen, schwammigen, knos chigen Bildung, ber Citerung, ber Tubertelablagerung, ber Berschwarung, ber Ablagerung von Concrementen geis Un den Knochenenden kommt entzundliche Uns schwellung und Ablagerung, Tuberkelablagerung, Giters bilbung, Necrosis, Caries vor. Als frantbafte Buftande ber Gelenkfnorpel kennt man die Erweichung, Die Unschwellung, die faserige Beschaffenheit, die Berichwas rung bis jum Blofliegen bes Knochenenbes, bie Ablofung vom Knochenende burch Giter, Blut ober fcwammige

Substanz.

Die Prognofe bei Gelenkfrankheiten muß immer vorsichtig gestellt werben, ba oftmals auch gang unbedeus

tenbe Berlegungen febr erhebliche Folgen nach fich ziehen. Die Gelentfrantheiten gehoren aber immer ju benen, welche bie größte Aufmertfamteit bes Argtes in Anfpruch nebmen.

Bei ber Behandlung ber Gelenffrantheiten wers ben nach ber Natur bes Leibens fehr verfchiebenartige Eine wirkungen und Beilmittel in Unwendung tommen: Biebetherstellung ber Contiguitatsverhaltniffe bei Lurationen, Entfernung ber bie Contiquitat beeintrachtigenben Gelentforper, Bofungen ber Continuitat bei Belenkfteifigkeit, Mbs haltung von Functionereizung, b. h. Rube bei traumatis fchen und entzundlichen Affectionen, allgemeine und befonders ortliche antiphlogistische Eingriffe in weitefter Ausbehnung, Befeitigung bes abnormen Inhalts ber Gelents boblen auf directe Beife, ober burch auflofende Mittel, Ableitungen von ben innern Gelenktheilen burch außere reigende, atende ober tauftifche Mittel, namentlich auch burth bas Ferrum candens, Beforberung ber Reforp: tionsthatigfeit burch geeignete Mittel. Schlechte Lagen muffen burch Ginwirtung ber Banbe, ober burch geeignete Apparate, ober felbft mittels Durchfcneibung von Gebnen verbeffert werben. Saufig genug bleibt übrigens bei Selenktrantheiten tein anberes Mittel übrig, als bie Um= putation ber leibenben Extremitat, ober im gunfligern Ralle eine Resection.

Mls befondere Formen von Gelentfrantheit mochten etwa folgende aufzuführen fein:

1) Berrenkung, f. Buration. 2) Berftauchung. Mit biefem Namen belegt man bie Folgen gemiffer gewaltsamer Bewegungen von Gelents theilen, welche nicht zu einer Berrentung führen, wol aber zur Ausbehnung, Berrung, vielleicht auch Berreiffung einzelner Theile. Die Berftauchung ift eigentlich eine bes ginnenbe, temporare Berrentung und im concreten Falle muß bie Untersuchung zunachft festzustellen fuchen, ob eine Fractur oder Berrentung, ober ob eine bloße Berftaus dung vorliegt. Bei den ftartern Graben ber Berftaudung werden nicht nur bie weichen Theile an einer Stelle bes Belents gegeert und gebehnt, es findet auch eine Berreifung bee Bellgewebes, ber Gefage, ber Musteln, ber Banber fatt, ja es werben auch wol felbft Knochen: vorsprunge in ber Rabe bes Gelents abgesprengt. Die Berflauchung bat baber Schmerz, Geschwulft, erschwerte Bewegung jur Folge und meistens blutiges Ertravasat. Manchmal itellt sich bereits in ben erften Stunben nach bem Creignisse eine acute Gelenkentzundung ein. Die Etchymosen werden meistens erft nach einigen Tagen sicht: bar; sie konnen binnen 10-20 Tagen die Farbennuancen bes allmalig resorbirten Ertravasates burchlaufen.

Die beiweitem haufigste Berftauchung ift jene bes Fußes und zwar die seitliche; doch kommt auch eine vors bere und hintere Berstauchung des Fußes vor. Die feits liche Berstauchung des Fußes entsteht bann, wenn bei einem Falle auf die Fuße ein Fuß fich in Abduction ober Abduction befindet und bas Gewicht bes Korpers zu tragen hat, ober wenn sich beim Gehen ber Fuß nach Innen ober nach Mugen breht. Die außere Berftauchung, wo namlich ber guß im Momente bes Bufalls nach Innen abbucirt wird, kommt weit haufiger vor als bie innere, wo ber Fuß im Momente bes Bufalls nach Außen abbucirt wirb. Rach Dupuptren fommen beim mann: lichen Gefchlechte 12 außere Berftauchungen auf 1 innere, beim weiblichen Gefchlechte 5 außere auf 1 innere. Die Berftauchungen bes rechten Fußes tommen übrigens nach Dupuntren brei Mal häufiger vor, als jene bes linken Fußes.

Rafc entstandene Verstauchungen mussen rein anti-Bor Allem muß ber phlogistisch behandett werden. Theil in Rube bleiben. Bei gang frifden Berftauchungen empfiehlt Bonnet angelegentlich bas ortliche falte Bab, 3. B. die Ginsenkung bes verstauchten Fußes bis über bie Knochel in kaltes Quellwasser, was wenigstens 2 Stunden fortgefett werben muß, aber auch 12-24 Stunden anbauern fann. Das Glied muß namlich fo lange barin bleiben, bis ber Berlette vollständige Ralte fuhlt. Der Schmerz nimmt zuerft zu, weiterhin aber fuhlen die Kranken, daß bie Ralte wohlthatig ift. Bonnet wentet bas falte Bab auch noch an, nachbem icon mehre Stunden, ja felbft 12-24 Stunden nach bem Greigniffe verfloffen finb. Die Menftruation, ein beftiger Schweiß bes gangen Rorpers contraindiciren naturlich bies fes ortliche Bab. Uberichlage von eistaltem Baffer, von Bleimaffer, Die aber alle Biertelftunden gewechselt merben muffen, talte Begießungen empfiehlt Bonnet in zweis ter Linie, ober auch Breiumschlage aus roben Kartoffeln ober rober Peterfilie. Gin fehr wirtfames, fur alle Gelente anwendbares Mittel ift ferner die Application eines intensiven Anftrichs mit Jobtinctur, woburch im Allgemeinen bie ortlichen Blutentziehungen überfluffig gemacht werben. Diefer Jobanftrich ift auch paffenb, wenn icon bereits einige Lage feit bem Greigniffe verftrichen find. Sat eine Berftauchung icon langere Beit bestanben, bann tritt im Befentlichen bie Behandlung ber dronifden Bes lenkentzundung ein.

Die Borfchrift, dem verstauchten Gliebe Rube zu gemabren, gilt übrigens nur fur bie frubere Beit nach der Berftauchung. Bei Bugverftauchungen namentlich, glaubt Bonnet, tonne man fpater bem Kranten mit Bors theil bas Auffieben erlauben, bamit bas Gelent bem Ginfluffe ber übeln Lage entzogen werbe. - Bei einzelnen Berftauchungen tonnen in ber fpatern Beit Frictionen, ober bas Daffiren ber Theile in ber Umgebung bes Be-

lente vortheilhaft wirken.

3) Contusion ober Quetfoung, mobei bie du-Bere Saut nicht getrennt worden ift. Gie fann wefents lich bie namlichen Folgen haben, wie bie Berftauchung, namlich Dehnung, Berreifung einzelner Weichtheile mit Blutertravafat in ber Umgebung bes Gelents, ober in ber Gelenthoble felbst, auch wol Bermalmung bes Knochengewebes in einer gewissen Ausbehnung, brtliche Ent= gundung, bie bier leichter in Giterung übergeht, als bei ber Berftauchung. Die Contusion wird im Gangen wie eine Berftauchung behandelt.

4) Bermundung, f. Gelentwunden.

5) Entzündung und Ablagerung entzundlicher Er= fubate, f. Gelenkentzunbung.

6) Bafferansammlung (und Blutansamm= lung) in ber Gelenthoble, f. Gelentwaffersucht.

7) Eiteransammlung in ber Gelenthoble, f. Ges

lentabices.

8) Freie ober gestielte Rorver in ber Gelents

boble, f. Belenttorper.

9) Schmerabafte Unschwellung ber Gelente in Rolge bes rheumatifden Proceffes, f. Rheumatismus.

10) Gelententzundung mit Ablagerung von Concrementen aus harnsaurem Ratron und Ralt, f. Gict.

11) Gelentfteifigteit, f. Ankyloris.

(Fr. With. Theile.)

Gelenkquarz, f. Itacolumit.

GELENKSTEINE, auch Trochiten, heißen bei ben altern Schriftstellern über Paldontologie Die Stielglieber von Haarsternen, besonders des Lilienkrinit und von Dentafriniten, welche in einzelnen Schichten bes Duschelfals tes und Juragebirges in ungeheurer Menge vortommen.

(Giebel.)

GELENKWASSERSUCHT (Hydrops articuli, Hydrarthron, weniger richtig auch Hydrarthrus, ober felbst Hydarthrus), nennt man mafferige Unfammlungen in Gelenthoblen, welche sich auf chemische Beise gebilbet baben. Jene Unsammlungen, welche bei acuten Gelententzündungen auftreten und auch wol als Hydrarthron acutum unterschieben werben, gehoren naturlich gur Ents gundung felbst. Rur wenn fie nach ber Entzundung lan: gere Beit gurudbleiben, geboren fie ebenfalls hierher gur dronischen Gelentwassersucht. Bum Unterschiede von mafferigen Ansammlungen im Umfange ber Belente nennt man biese Krankbeitsform auch wol die innere Gelenkmafferfuct.

Die Gelentwaffersucht gibt fich junachft burch eine Geschwulft bes betroffenen Gelents ju ertennen, welche weich, fluctuirent, fast ichmerglos ift. Die Sautbebedun: gen zeigen babei feinerlei Beranberung. Die Gefdwulft bat jene Form, welche bie Gelenthohlen nach funftlichen Einspritungen mahrnehmen laffen, b. h. fie ragt ba am ftartften bervor, wo ausbehnbare Beichtheile uber ber Belenthoble liegen, weniger ba, wo bide Belentbanber befindlich find. Um Sandgelenke ift bemnach die Befowulft nach Born und nach hinten am deutlichsten, am Buggelente an der Borberfeite, am Schultergelente an ber Borberseite, am Ellenbogengelenke ju beiben Seiten bes Diefranon, am Aniegelenke ju beiben Seiten und oberhalb ber Kniescheibe, welche lettere nach Bormarts vom Oberichentel gebrangt ift. Unfange ift bie Bewegung ber Theile burch eine Gelentwaffersucht wenig ges fort, wol aber dann, wenn sie eine beträchtliche Größe erreicht und wenn gleichzeitig die Anorpel leiden.

Die Fluffigkeit, burch welche die Gelenke ausgebehnt werden, gleicht im Bangen ber Sybrocelefluffigfeit, fie ift burchsichtig, citronengelb, nur bisweilen schwach fabengies bend und coaqulirt durch Site. Es ift alfo keineswegs angehäufte Synovia, fondern ein ferofes Erfubat, bem allerbings mehr ober weniger Synovia beigemengt fein kann. In veralteten Fallen kann fich der Inhalt burch Reforption ber fluffigen Theile verbiden, sobaß er gaby und gallertartig erscheint; ja manchmal selbst fettartig. Die Synovialtapfel fand man in Sallen, wo andere Rrankheiten ein mit Hydrarthron behaftetes Inbivibuum tobteten, gerothet, verbidt, mit Pfeudomembranen bebedt. In veralteten Fallen find auch wol die Gelenktnorpel und die 3wifdenknorpel jum Theil abforbirt.

Mls Urfachen ber Gelentwaffersucht tennt man bie acute und die dronische Entzundung der Synovialhaut. Rach Bonnet's Untersuchungen wurde übrigens die Krantbeit vielfaltig von allgemeinen Urfachen abbangig fein, benn bei genauerer Rrantenuntersuchung finbe man in ber Regel mehre Belente gleichzeitig leibenb. Um baufigsten tommt übrigens bie Aniegelentwassersucht gur Be-

banblung.

448

Die Diagnose bat meistens teine Schwierigkeit. 3ft Aluctuation erfannt worden, fo fann neben der Belenks maffersucht nur noch etwa von Eiteransammlung bie Rebe fein, ober von einer Blutansammlung im Gelente (Haemarthron). Die acute Gelenkeiterung entsteht aber uns ter Schmerzen und bei ber chronischen, welche bei purulenter Diathese auftritt, wird bie Constitution bes Rranten Aufschluß geben. Gine Blutansammlung im Gelente fommt nur nach bebeutenben außern Gewalten vor und entsteht bann ziemlich rafch. Dieselbe wird übrigens von Manchen ber Gelenkwassersucht zugezählt und als Hydrarthron cruentum bezeichnet. In der That ift auch ihre Behandlung nicht verschieden von jener ber eigents lichen Gelentwafferfucht.

Die Behandlung ber Gelentwaffersucht muß oftmals junachft auf ein ju Grunde liegendes allgemeines Leiben Rudficht nehmen, namentlich auf die rheumatische Dys: frafie. Go empfahl 3. B. Gimelle innerlich große Gaben von Brechweinstein bei ber Gelentwaffersucht; er fing mit 4 Gran in 24 Stunden an und flieg allmalig ju 16-20 Gran. In gleichem Sinne haben andere burch Brech= mittel ober burch Purgirmittel bie Auffaugung ju bewir-

fen versucht.

Die ortliche Behandlung fann unter Umftanben noch au Blutegeln ober Schröpftopfen greifen, im Befentlichen aber hat fie die Aufgabe, die Auffaugung ber angefams melten Fluffigfeit ju beforbern, ju welchem Ende febr verschiedene Mittel in Anwendung gekommen find: bie Compression mittels Beftpflafterftreifen, vielleicht gleichzeitig mit bem Auflegen von Cicuta :, Geifen :, Terpenthin: pflafter verbunden; Blafenpflafter, bald in ber Form ber fliegenden Blafenpflafter, bald als große, bas ganze Gelenk umgebende Pflaster angewendet; auflosende ober aufsaugende Mittel, wie Empl. de galbano crocatum, Empl. oxycroceum, Linimentum ammoniatum, Ungt. hydrargyri, Jobfalbe, Umfchlage von Salmiat mit Squilla u. f. m.; ein Saarfeil, in ber Rabe bes Gelente burch bie Saut gezogen, nach Richter's Empfehlung; Cauteris firen mit Antali, mit Antalt, mit Moren, ober felbft mit bem glubenben Gifen. Inbeffen find oftmals alle Diefe Mittel fruchtlos und es bleibt nichts Unberes ubrig, als ein operativer Gingriff jur Entfernung bes angesam= melten Baffers. Die Refultate, welche burch verschie-

bene Berfahrungsweifen erlangt werben, fprechen bafur, bas eine Gelentwaffersucht im Befentlichen ebenfo behanbeit werben muß, wie eine Sporocele; nur fann ber Erfolg wegen ber farren Belentwande nicht immer genau ber namliche fein. Bang verwerflich ift bie einfache Incifion ber Gelenktapfel; benn fie bat erfahrungsmäßig eine Gelenkeiterung jur Folge. Die einfache Punktion gewährt nur eine palliative Dilfe, inbem fich bas Baffer balb von Neuem wieber erzeugt, wenn nicht ein anderes Beilverfahren gleichzeitig in Anwendung tommt, etwa bie Compression, ober nach garren, bas Abbrennen von Morren. Das Durchziehen eines haarseils burch ben vorras genben Theil ber Gelenttapfel ift von Manchen als ein gefahrloses Mittel anempfohlen worben. Bon Soprand wurde guerft bie subcutane Eroffnung ber Gelenttapfel geubt, in ber Beife, bag burch bie vorber verschobene Saut ein ichneibenbes Inftrument gur Gelentfapfel geleis tet und zu beren Durchschneibung benutt wird, ohne bag man aber bie Fluffigteit nach Außen entleert; vielmehr tritt bie lettere allmalig in bas umgebenbe Bellgewebe nach Augen und unterliegt bier ber Auffaugung. Bur bie Birtfamteit biefer Dethobe fprechen einzelne gludliche Ralle, wo bie hybropifche Rniegelentfapfel burch einen Rall gerriß, die Bluffigteit in bas Bellgewebe bes Triceps austrat und vollige Beilung erfolgte. Endlich bat man in gleicher Beise, wie bei Hydrocele, reizende Einsprigungen in die Gelenthohle gemacht, zu benen man gegenwärtig lediglich Jodeinsprigungen wahlt. Um das Eindringen von Luft zu verhuten, wird ein feiner Trois tart nach vorgangiger Berfcbiebung ber Saut in bie Selentboble eingestochen. Dan lagt einen gewiffen Theil ber ferofen Bluffigkeit abfliegen und erfett ibn durch eine gleich große Menge reizender Fluffigfeit, die man im Gestente jurudlagt. Ale Injectionefluffigfeit nimmt man reine ober verbunnte Jobtinctur, ober Jobtinctur mit Jobtali. Es entfleht nach biefer Ginfprigung eine acute Selententzundung, beren Ubergang in Giterung verhutet mer-ben muß. Birb bas Glied in ber Rube erhalten, fo boren bie heftigen Schmerzen nach 2 ober 3 Tagen auf, ber Einflich vernarbt und es erfolgt Beilung. Sinb freis lich die Gelenktnorpel burch bie lange Dauer ber Krantbeit gerftort worben, bann tann bie Function bes Gliebes nicht volltommen wiedertehren, wenn auch bie Bafferanfammlung volltommen gehoben wurde. Auch bei gang veralteten gallen mit zu großer Berbickung ber Synovials haut wird diese Methode erfolglos bleiben. Go viel ftebt aber nach ben bisherigen Erfahrungen fest, bag biefe reis zenden Einspritzungen teine Antoloje zur Folge baben. (Fr. Wilk. Theile.)

GELENKWUNDEN. Trennungen des Jusammens hangs in den Gelensweichtheilen, ohne das aber die Synsovialkapsel getrennt wird, unterscheiden sich wesentlich nicht von den Bunden, welche in der Continuität der Gliedmaßen vorsommen, das heißt, sie verlaufen bei geshöriger Behandlung ohne erhebliche Gesahr für den Berwundeten. Dagegen sind jene Berwundungen, welche die in die Gelenstohle eindringen, zwar nicht nothwendig, aber doch häusig genug höchst gefährliche, und diese penes R. Enepti, b. B. u. R. Erke Section, LVI.

trirenden Bunden versteht man in der Chirurgie unter bem Ramen der Gelenkwunden. Je nach der verletzens den Einwirkung sind es Stiche, Schnitte, hiebe, Schuse, Rise, Quetschwunden. Bu den letzern gehoren auch die Falle, wo ein lurirter Knochen die weichen Theile von Innen nach Außen durchbohrt, desgleichen jene Falle, wo eine Fractur in die Gelenkhohle eindringt, wahrend das betreffende Bruchfragment zugleich die Beichtheile persorirt.

Bei großen Bermundungen tann man die Gelents wunde burch bas Blogliegen von Gelenktheilen beutlich erkennen. Conft gibt bie Richtung und bie Tiefe ber Bunde barüber Aufschluß, besgleichen bas freiwillige ober burch Drud erzielte Ausfließen einer burchfichtigen Aluffigteit, namlich ber Gelentschmiere. Inbessen flieft bei wirts lichen Gelentwunden haufig teine Synovia aus, wenn ein enger Bunbtanal in fchiefer ober gebogener Richtung verlauft, und andererfeite fann bei nichtpenetrirenben Bunben eine abnliche Bluffigfeit austreten, bie aus einem Schleimbeutel, ober aus einer Sehnenscheibe ftammt. Ein verwerfliches Berfahren ift es, wenn mittels ber Conbe über bas Einbringen ober Nichteinbringen ber Bunde Gewißheit erlangt werben foll; benn es tann baburch jum Einbringen von Luft Beranlaffung gegeben werben. Das Sondiren ift nur bann julaffig, wenn man über die Ge= genwart eines fremben Rorpers ins Rlare tommen muß. Sonft muß man in folchen zweifelhaften gallen fo verfahren, als mare bas Gelent wirklich geoffnet.

Die große Gefahr bei allen Gelentwunden hangt von ber Beftigfeit ber eintretenben Entgunbung ab. Bei einfachen Schnitts und Stichwunden erfolgt oftmals ein uns mittelbares Busammentleben ber Bundrander obne ents zündliche Erscheinungen und nach einigen Tagen Rube ift bas Gelent wieber beweglich; ober es fommt zwar zu einer entzundlichen fcmerzbaften Unfcwellung, aber nur ju einer mafferigen Absonberung in bas Gelent, alfo ju einer Gelentwaffersucht und nicht zu einer Giterung. Dagegen fommt es bei folecht behandelten Schnitt = und Stichwunden und bei Quetfcwunden zu einer eiterigen Entzundung. Am vierten ober funften Tage nach ber Bermundung, vielleicht icon am britten ober felbit am zweiten entfteht Sige, Gefcwulft und große Schmerzhafs tigfeit bes Gelents, die haut wird glanzend und gespannt, das Bellgewebe infiltrirt sich und es fließt ein bunner ferdfer Eiter aus der Wunde. Die entzundliche Gesschwulft verbreitet sich manchmal über die ganze Ertres mitat und erreicht einen boben Grab. Es tritt ein beftis ges Fieber auf und es tommt wol ju Delirien. Durch bie Eiterung werben bann bie Belenktheile zerftort und es tommt vielleicht felbst zur Pyamie ober jum hettischen Bieber. In ben gludlichern gallen bort bie Eiterung allmalig auf, bie gerftorten Knochentheile werben abgefto-Ben, Die gange eiternbe Flache bebect fich mit Granulas tionen und es fommt zu einer antplotifchen Bermachfung der Gelenktheile.

Benn große Gelenke von weit geoffneten Quetschwunden getroffen wurden, so kommt es zu einer fauligen Berfenung bes Giters und Blutes, und es entwidelt sich ein putribes Fieber, welches nach Bonnet burch bochft

fotibe Stuble und burch ftille Delirien ausgezeichnet ift und fcon in ber zweiten Boche nach ber Bermundung tobten kann.

Durch bie klinische Erfahrung ift es fattfam erwiesen, Daß ber Lufteintritt in die Gelenthoble die große Gefahrs lichfeit ber Gelentwunden bedingt. Die erfte Indication bei einfachen Gelentwunden ift baber Abhaltung ber Luft mb rubige Lagerung bes Gliebes. Beiben Foberungen gugleich tann baburt Genuge gefcheben, bag man bab Glieb in einer Lage, wobei bie Gelentboble bie geringfte Capacitat bat, unbeweglich firirt. Fur bas Sufts, Anie-, Sandgelent ift bies bie Extension, für das Fußgelent die Mexicon. War bereits Luft eingebrungen, so wird bieselbe burch biefe Lagerung jum Theil wieder ausgetrieben. Es muß ferner bie Bunde burch Deftpflafter, ober auch nach Umftanben durch die blutige Rabt geschlossen werden. Dubei wird eine ftreng antiphlogistische Diat und nach Umftanden eine allgemeine oder ortliche antiphlogistische Behandlung ins Bert gefet, burch allgemeine ober brttiche Blutentziehungen, burch talte Uberschläge u. f. w. Banbelt es fich um bas Band: ober Fußgelent, fo ton: nen talte locale Baber angewendet werden. Barme Uber. blage, jum Theil aus Narcoticis, paffen erft, wenn ber Whige, jum Ebell aus tratourers, pagenter, par Ents libergang in Eiterung nicht ju verhindern war. Ents fleht Giterung, fo muß burch Incifionen fur ben freien Musfluß bes Eiters geforgt werben. Dan gibt bem Glicbe, wenn es noch nicht geschab, jene Lage, welche fur bie fich etwa bilbenbe Untplose Die passenbite ift und unters Must bie Rrafte bes Rranten burch eine nahrhafte Diat.

Wenn von der Zersetung des Inhalts der Gelents hoble putride Erscheinungen auftreten, so soll man nach Bonnet reizende und antiseptische Einspritzungen von Kams pherspiritus, vielleicht auch von Iodtinctur machen-

Bei Schuswunden der Gelenke kann die Größe der Berletzung, die Rabe der Rerven= und Gefäßkamme, die Gonstitution des Aranken die augendlickliche Amputation notdig machen. Am gefährlichsten sind die Schuswunden des Kniegelenks. Schuswunden des Hand und Fußgestenks gestatten nicht selten die Erhaltung des Gliedes und Heilung durch Ankylose. (Kr. Wild. Theile.)

Gelensium, f. Gelasium.

GELENTSCHIK, eine Bucht am schwarzen Reere, etwa 44° 32' nordl. Br. und 45° 41 oftl. L. Sie bil bet nachst ber Bucht von Suchum Raleh ben schönsten Hafen an ber ganzen Oftfuste bes schwarzen Reeres und besit ungefahr eine Stunbe Breite und 3/4 Stunbe Tiefe. Die bazu gehörige russische Festung Gelentschift faßt 4—5000 Rann Besahung und steht bemnach nicht hinter Anapa zurud.

Rach Dubois (Voyage autour du Caucase I. p. 167) und Roch (Reise burch Rußland nach bem kaustasischen Isthmus I. S. 304) ist die Stadt und der See Torifos des Scolar, sowie der Fluß Tarusa und der See Pagrai des Plinius hierher zu sehen. Auch vermuthet man, daß die Bucht Gelentschik der schwarze See (Mauro Laco s. Mauro Lacho) des Benincasa und Fredutius von Ancona sei \*).

3m 3. 1813 grumbete bier ber Italiener Geaffi uns ter ben Aufpicien bes bamaligen Gouverneurs von Dbeffe, Surften von Richelieu, ein Handelsetabliffement, um bie Afderkeffen für die Ruffen ju gewinnen. Scaffi gewann, als er ju Pichad fein Etabliffement grundete, an dem, bei Roch's erfter Reise noch lebenben, greisen Besiter ber gangen Gegend, Mahomed Inbar-Dtu, einen treuen, ibn auf alle Weise unterflugenden, Freund. Durch bas robe Benehmen ber meisten bortigen Ruffen und burch bie ben Escherkeffen angeborene Raubsucht wurde bas Gelingen vereitelt, und die Entführung eines ichonen ticherteffischen Mabdens burch ben russischen Agenten Rudroff war die erfie Urfache, bag bie Ruffen Pfcab und Gelentschit wie: ber verlaffen mußten. Indar Diu wurde als ruffischer Spion verbachtigt, weil fein Sohn bei ber Entführung kah thatig gezeigt hatte; aber er nahm sich mit aller Kraft seines Baterlandes an und trat, sobald er seine Gast: freunde in Sicherheit gebracht hatte, als erklarter Ruffen-Alle Unterhandlungen und Proclamationen feind auf. scheiterten an seiner Baterlandsliebe, und als im 3. 1837 Beljaminoff mit einem Geschwaber erschien, um fich ber Rufte zu bemachtigen, fluchtete ber vertriebene Indar-Diu nach hartnadiger Bertheibigung in bie unzuganglichen Berge. Dort hat er fich mit seiner Familie einen neuen Bohnfit geschaffen und ubt frei von allem Werbacht einen großen Ginfluß auf gang Efcherteffien aus. Beljaminoff gerftorte die freundlichen Anlagen des Indars Deu und ers baute an ihrer Stelle eine Refte, Die ben Ramen Rowo : trapfoje (gur neuen Dreieinigfeit) führt.

GELEON (Telew) und GELEONTES (Teleorvoc). Das lette war der Rame des ersten der vier sogenannten ionischen Stämme, die in Athen und den ionis
schen Staaten bestanden. In den Handschriften einiger Autoren findet sich treilich die Form Teleoutes, und
mehre der vorzüglichsten Gelehrten hatten sich, wenigstens
für Athen, für dieselbe erklärt; indessen haben die Inschriften von Enzicus und eine vor wenigen Iahren gefundene attische, die einer ziemlich späten Beit angehört,
und einen Zeus Geleon zeigt, bewiesen, daß die Form
Geleontes die einzig richtige ist. Diesex Stamm umsaste ursprünglich die Gutsbesiher. Geleon wird ein
mythischer Sohn des Ion genannt.

GELFRAT, GELPHRAT, ein hett des Sagensfreises der Ribelungen, der im Ribelungenliede, in der Rlage 3. 1751, und im Biterolf, in welchem 3. 862 Gelfrat der viel kunne und sein Bruder Else des alten Elsen kint (Kinder) genannt werden, vortommt. Das Ribelungenlied hat das 26. Abenteuer: "Wie Danckwart Gespheaten stwock" (erschlug). Gelfrat und sein Bruder wollen nämlich rächen, das hagen ihren Fährmann an der Donau, der, da die herren Feinde hatten, keis

<sup>\*)</sup> Rad Rod's Reife durch Ruftand 2c. 1. Ah. G. 305 fin.

bet fich in ber Bibliothet zu Bien ein Allas vor, ben Gratio fus Benincasa von Ancona im 3.1380 verfertigt hat, und zu Bolifenbuttel hat man außer einigen unbenannten Karten zwei, welche bas mittellandische und schwarze Meer barftellen. Die eine hat der Graf hoctomanus Fredutius von Ancona im 3.1497, die andere Baptista Sanuensis im 3.1514 ausgearbeitet.

nen Fremben über ben Rlug führen follte, erfcblagen. Gelfrat reitet mit wol 700 Mann ben Reinben nach. Gelfrat und Bagen und Elfe und Danchwart kampfeie mit einander. Gelfrat bringt Sagen in Noth und biefer ruft seinen Bruber Dandwart um hilfe an, und Else und biefer erschlägt Gelfrat'en. Elfe und fein Gefinde entrimt beschädigt. Den beiden bairischen Brudern bleiben 100 und Sagen und Danchwart'en 400 Mann in bem Streite. Das Berrichafteverhaltniß ber beiben Bruber hat ju velfchiebenen Deinungen Beranlaffung gegeben. Rachbem namtich ergablt ift, wie bie Ribelungen von Borms aus gegen ben Dain und burch Oftfranten gegen Salveibe (Schwanfelb an ber Altmubi) geritten und an bem broufe ten Morgen an die Donau gefommen find, fagt Sagen: "ich wil di vergen suochen selber, die uns britgen nebere in Gelfrates lant" (3. 6140), und 3. 6197 fg.: "dirre march herre ist Else genant. Sin Bruoder is geheissen der degen Gelpfrat, ein herre in Beyer lande: viel muchich ez in stat, welt ir durch siniu marche, ir sult iuh wol bewara, und sult ouch mit dem vergen vil bescheideliche varat u.f. w., und 3. 6206: "er buetet disses landes unt ist Gelpfrade holt;" 3. 6227: "daz man in ueber faorte in Gelphrades lant." Lacomann ') nimmt an, bag Effen Mart fich in Schwaben befinde und Gelfrat's Land in Baiern. Aber bie Mart ift eben Getfrat's Land: benn 3. 6462 wird Gelfrat Martgraf genannt, namlich: "Swie bitterliche Hagen zo Gelphrate spranch, der edel marchgrave des schildes hin im schwanch." Man muß alfe annehmen, bag Gelfrat und Elfe bas Land, welches hier Mart war, gemeinschaftlich besagen. So ift es auch im Witterolf 3. 241 2) aufgefaßtr "also kam der weygant (Bitterolf) zu der Thuenow fluet; da sassen helde vil guot ze Boyrn in dem lande; da empot dem weygande der vil kuene Gelfrat, das sy des da haben wolten rat, daz yemand fuere durch ir landt, wie er waere genant, ritter oder kauffman, er solt billichen han gelmte durch w marche." In ber Wilkana - Saga Cap. 339, weiches von Sagen und bem gabrmann banbelt, fommt Gelfrat gar nicht vor. Der gabrmann ift ein Elfungs. mann und bas Band ift riki (Reich) Eleungs iarls hins ungn (bes Jungen). Man muß baber foliegen, bag in ber teutschen Tusbildung ber Ribelungenfage Gelfrat erft feit ben Beiten ber großen Rampfe ber Sobenftaufen (Gis bellinen) mit ben Welfen (Guelfen) in diefelbe getommen, und bag fich in Gelfrat ber Name Belf, welcher in bem mit den hobenstaufen tampfenben Saufe erblich war, abfpiegele, und Gelfrat barauf hinzielen foll. Daß ber Berfaffer bes Ribelungenliebes fich die Ribelungen als Gibel: linen gebacht, fcbließt Gottling 3) aus bem Umftanbe, bas

Da us Mooringen (welches, bem Gange ber Ergabling mach au foiliegen, in ber Obernfala an ber Donau las) si waren über chomen, da dem Elsen vergen der Hp was benomen" (3, 6537, 6588), es bon Bolfer beißt 3. 6395: "er bant onch ze sinem schafte ein zeichen, daz was rot," und bemerft, ber Rame Gelfrat laffe auf eine Bebeutung schlechter Urt schließen, benn Gelf fei im Altteutschen foviel als Schelmerei. Durch Gelf wird in ben althochteutschen Dentmalern jactang, petulans, burth gelflihlu petulanter, burth Gelf (mil) petulantia, jactantia, clamor, inanis gloria, burd Gelfheit, jactantia, arrogantia, und durch gelben gloriari ') ausgebrudt. Um auf eine beiffenbe Art auf bie Ramen Belf (althochteutsch Hwelf, catalas) anzuspielen, ward ber Rame Gelfrat (muthwilliger, hoffürtiger und prablerischer Rath) gebildet und in Die Mibriungens fage eingesuhrt. Da jeboch ber altere wohlbekannte Ele nicht wohl verbrangt werben tonnte, fo mußte ber Rieti faffer bes Mibelungenliebes Gelfrat'en ju Elfen's Brutt machen, ober mar er fcon baju gestempelt, als folchen beffeben und beibe Bruber gemeinschaftlich regieren laffen. Go ward ber Sahrmann Gelfrat's Mann und liebt gur gleich nach ber alteren Sage Elfe's Dann. Dit ban Gebrauche bes erbichteten Ramens Geffrat, mm auf bit Bergog Belf von Baiern anzuspielen, vergleiche ebenfalls im Mibelungenliebe ben Gebrauch bes Ramens Lindger, bes Konigs von Bachfen, und ben Ramen bes Berbans beten besselben Liubegaft, bes Konigs von Danamart, 38 welchem bie Kampfe bes Bergogs Lutger, Luther von Sachfen, bes nachmaligen Raifers Lothar mit Raifer Beinrich V. Die Beranlaffung gegeben haben.

(Ferdinand Wachters) GELGIA (norbische Mythologie), die Kette (Fest), an welche die Beffel (Fiotur) gefügt war, und bie bie Sotter, als fie ben Bolf Fenrir burch bie Beffel (Fiotun), Ramens Gleipwie, gefeffelt faben, nahmen und burch ben großen Belfen Gibll (bie Glangenbe ober Klingenbe) 300 gen und ben Belfen tief unten in ber Erbe befeftigten. Dann nahmen fle einen großen Stein und trieben ibn noch tiefer in die Erbe, der heißt Thwiti (welches unter poetischen Benennungen ber Steine vortommt), und bats ten (brauchten) ben Stein für (ale) ben Pfahl ober ben Pflod, an welchen die Kette befestigt ward, nämlich fyrir faestarhuelina, "pro paxillo catenae" (firmandi causa). So nach ber Gylfagiming Cap. 36. Fest (Genitiv Festar) bedeutet Rette und Haell ber Pfabl, Pflod ober Salen, an ben etwas gehangen ober befestigt wird. Ein die Staldtunft betreffenbes Bruchftuck fagt nach der Übersehung Kinn Magnusen's: "Foramen verd, quo palus 1) iste transfixus est dicitur Giaul (i. e. hians,

<sup>1)</sup> Bu ben Ribetungen und gur Rlage G. 192. 193. bem tommen Gelfrat und fein Bruber Etfe im Biterelf 3. 5067. 2692. 6617. 10286. 10736. 1221—25 unb 3. 6245 als Recibarn bes bergogs Rantwin bor. Bergi. 28. Grimm, Deutsche Beiben G. 138, 3) über bas Geschichtliche im Ribeinnaenliebe G. S. 138. 3) über bes Geschichtliche im Ribelungenliebe S. 37. Das man fich bie Ribelungen als Gibeilinen bachte, hat ebenfalls Stittling welter ausgefährt in ber Schrift: Ribelungen und Gie bellinen.

<sup>4)</sup> f. die Rachweisungen bei Graff, Althochtentscher Sprach-ichag. 4. 25. S. 196, 197.

<sup>1)</sup> Mánsid: "In Insula Lyngvi collic (sive lecus elevatus) qui vécatur Siglitair (acmper aive ubique corustante aut respicadens) in que infixus est palus, qui nuneupatur Theiti saxem vel lapis," nach tinem andern Crempfare: "Theta (i. e. tumbr [terrae]) sive tumiditas," wenn man nicht bie Bebeutung von Deuten vorzieht, namtich von dem Beitworte thiste, ummere.

57 \*

hiulca) catena autem, qua religatus est lupus Hraeda (terriculamentum) foramen pali transiens; Gelgia vero paxillus ille vocatur, qui transversim extremitati ligaminis est ""immissus."" Bu Gelgia fet Finn Magnusen 2): "i. e. perniciosa vel patibulo si-milis aut propria," und verweist auf Galgi und Galgvegr in ben Gloffarien ju ber großen Ausgabe ber Edda Sacmundar T. I. et II. Galgi bebeutet Galgen und Galgwegr Galgenweg, und wird im Grou-Galdr Str. 9 für verderblicher Weg (vin perniciosa) gebraucht. Bergleicht man hiermit Gelgia, so bedeutete biefes bie wie ber Galgen Berberbliche. Beboch bat bas Islanbifde auch. wie es Biorn Saldorfon im Islandifc : lateinisch : bani: fcen Borterbuche aufführt, Gélgia, f. distorta et macra facies, en mager og ilde udseende Skabning; gélgiulegr, ore macilento deformis, som ser mager. skarp ud; gélgiuleitr, facie ossuosa, macra, som har et hvidt og mageragtigt Ansigt; Gélgiuskeid, n. aetas. à pubertate. ad juventutem, o: adolescentia, den unge Alder; Gélgiur (i thorskhöfdi, im Zorfc: daupte), flabella, Fiskegjeller (Fischohren); Gélgiu-bein. n. radius flabelli, Gjellernes smaa Been. Das Danifche bat Gjelle, Fifchtiefer. Die Bebeutung von mageres, ubles Mussehen, welches Gelgia bat, ift alfo, lagt fich foliegen, eine bilbliche. Daß Gelgia fur jene Rette auch eine bilbliche Benennung ift, lagt fich nicht bezweifeln. Bahricheinlich ward babei Dagerteit für Dunnheit gebraucht; benn ble Seffel Gleipnir (ber Berfchlinger) war glatt und weich, wie ein feibener Riemen, und aus feche Dingen: aus bem Schall bes Sprunges ber Rage, bem Barte ber Beiber, ben Burgeln bes Berg: felfens, ben Schnen bes Baren, bem Athem bes Bifches und aus Bogelspeichel, das heißt, wie aus der Erklarung, welche die Gylfaginning dabei gibt, hervorgebt, aus Richts gemacht. (Ferdinand Wackter.) Richts gemacht.

Gelheim, f. Gellheim.

GELIDIEEN. Mit biefer nach ber Sauptgattung Gelidium benannten Bezeichnung belegte Ruhing eine Abtheilung (Familie) ber Algen und ertheilte ihr folgens ben Charafter:

Algenforper knorpelartig mit faferiger Structur. Ras pfelfruchte außerhalb, mit febr kleinen kugeligen, gusams mengeballten Samen. Bierlingsfruchte in Doppelzwillin:

gen auf besondern Fruchtaften.

Bu biefer Abtheilung zählt Küting bie brei Gattungen Acrocarpus, Echinocaulon und Gelidium, von benen wir die beiden ersten mit den im adriatischen Meere vorkommenden Arten hier anführen, wegen der letzern aber auf den folgenden Artikel Gelidium verweifen.

## I. Acrocarpus Külzing.

Algenforper fabenformig, unregelmäßig veräftelt; bie innern Bellen verlangert, ju Langenfaben verbunden, Rins bengellen elliptisch und jusammengebruckt. Bierlingsfruchte elliptisch, unter ber Rindenschicht, in den langettformig

2) Lex. Mytholog. p. 339. 340.

angefcwollenen und buntler gefarbten Spigen Der Eleinen Afichen.

Hierher geboren zwei im abriatifchen Meere vortiette: menbe Arten:

- 1) Acroc. lubricus Kutzing. Borftenbic, am Grunde niederliegend und verwebt, bie Afte aufrecht, ver-langert, einfach oder verzweigt, die Aftichen gegenübersstehend oder abwechfelnd.
- 2) Acroc. spinescens Külzing. Borstendid, nerstangert, schlant, sehr astig; Afte ungeregelt, bin und ber gebogen und verwidelt, die Ustchen an der Spike dornsartig. Hierher gehört Sphaerococcus ustulatus Agardh, Gelidium ustulatum J. Agardh, Hypnea ustulata Montagne.

## II. Echinocaulon Külzing.

Algenförper platt gebrudt, linienförmig, mit meist tanbståndigen, zahlreichen, bornartigen, an der Spihe fruchttragenden Afichen dicht beseht. Structur wie bei Acrocarpus. Bierlingsfruchte in den dunkelgefärbten Spihen der Afichen.

1) E. hispidum Kutzung. Hauptstamm wenig versästelt, 1—2 Boll lang, steif und hornartig; Fruchtasten sparrig abstehend, fabensormig, schlank und sehr dicht.

In der Nahe von Spalatro aufgefunden. (Garcke.)
GELIDIUM, ist der Name einer von Lamourour gegründeten Algengattung mit folgendem Charafter:

Algenkörper sieberartig verästelt, platt, amphigenetisch, undeutlich parenchymatisch, aus brei verschiedenartigen Schichten gebildet, wovon die mittelste saserig, die 3misschenschicht aus größern Soblzellen, die Rindenschicht sehr dunn und aus kleinen Bollzellen besteht; außerdem sind biese Schichten mit sehr zarten, quer durchgehenden, kaum sichtbaren Fasern durchzogen. Die Früchte besinden sich in den kleinen Fiederassichen am Ende oder an der Seite. Die Kapselfrüchte sind langlich bauchig.

Bon biefer Gattung werben für bie teutsche Flora zwei Arten angegeben, von benen bie eine in ber Nordefee, bie andere im abriatischen Reere vorkommt.

1) Gelidium cartilagineum Gaillon. Fabenformig, 1/2—1 Boll lang, wiederholt gesiedert; die Fiedern korizzontal abstehend, abwechselnd, die Kapselfrüchte mit einer gesiederten Spize gekrönt. Fucus cartilagineus Linné. Sphaerococcus cartilagineus Agardh.

In der Rordfee, jedoch felten. Bird bisweilen am Strande unter andern ausgeworfenen Algen gefunden.

- 2) Gelidium corneum Lamouroux. Derb, mehre Boll groß, hornartig, zweizeilig astig, die Aste platt linien formig und doppelt gesiedert, Fiedern gegenüber, abstehend stumps; Kapselfruchte elliptisch, gestielt, ohne Endspise—Sphaerococcus corneus Agards. Fucus corneus Iludeon.
  - Sie tommt in verschiebenen Abarten vor:
- a) Plumula, fehr klein und fcmal, mit borftenfor= migen gefrummten Fiedern.

b) Capillaceum, etwas größer als verige germ, die obern Fiedern dicht gedrängt, borftenformig und fast aufrecht.

c) Clavatum, febr klein, unregelmäßig veräftelt, verwirt, unterwarts fabenformig und bunn, an ben Spiten blattartig erweitert und fruchttragend. Fucus pusillus

Turner.

Diese Species sindet sich mit den Abarten im adriatischen Meere. Ginc britte, von Ginigen hierher gerechnete, Art, Gel. ustulatum, wird von Kühing zur Gattung Acrocarpus gezogen, worüber der vorhergehende Artifel Gelidieen zu vergleichen ift. (Garcko.)

GELIMER '), letter Ronig ber Banbalen, aus bem Gefchlechte bes großen Beiferich's, beffen Urentel er war, war ber Entel Gengo's und ber Sohn bes Geloris. Da Beiferich bie Nachfolge fo geordnet hatte, bag jebes Dal ber alteste aus feinem Gefchlechte auf ben Thron fleigen follte, fo hatte Gelimer hoffnung bagu, weil nur Konig Bilberich alter als er war. Gelimer wurde fur ben friegerifcheften Mann feiner Beit gehalten; dabei war er febr liftig, aber von bofem Gemuth, und verftand frembes Bers mogen und frembe Dacht an fich zu reißen. Er war bereits alt geworben und hilberich lebte immer noch; boch glaubte man, tag er Gelimer'n balb Plat burch ben Tob machen wurde. Da biefes jedoch nicht geschah und Belimer burch Silberich's Gute und Rachficht nur bochfabrender ward, bilbete biefer eine Partei, indem er bie tapferften Banbalen an fich jog, und berebete fie, bag fie bas vanbalifche Reich ibm übergeben follten, nachbem fie ben Ronig Silberich wegen feiner Unthatigfeit und ber von ben Mauren erlittenen Rieberlage von ber Regierung entfernt. Gelimer im 3. 530 von feiner Partei gum Ronige ausgerufen, befette bie Sauptfabt Carthago und nahm ben Ronig hilberich und beffen Brubersfohne Doa: mer und Ebemer gefangen. Raifer Juftinian ichidte Befanbte an Gelimer und ermahnte ihn, Bilberich'en wieber in Areiheit zu fegen. Gelimer that biefes aber nicht und ließ Silberich'en nur noch ftrenger bewachen, und beffen Reffen Doamer, einem Rriegsbelben, ben Die Banbalen für ihren Achilles hielten, Die Augen ausstechen. Juftinia: nus verlangte burch eine neue Gefandtichaft, bag Gelimer ibm hilberich'en und hoamer'n auschicken mochte, bamit fie ihre Lebenszeit bei ihm in Rube zubringen tonnten. Belimer antwortete, er fei von ben Banbalen mit allges meinem Beifalle auf ben ihm gehörigen Thron gesett mor: ben, weil er mit Beiferich naber verwandt fei als Bils berich, und fagte in Beziehung auf Justinian, ein kluger Raifer follte fich um bie Regierung feines eigenen Reiches befummern. Batte er aber bennoch Luft, ben Bergleich

ju brechen und ihn ju betriegen, fo werbe er ihn (Gelle mer'n) nicht mußig finden. Juftinian gerieth barüber in folden Born, bag er Gelimer'n fogleich befriegen wollte, wurde aber von feinen Miniftern bavon abgehalten, fcblog aber im 3. 533 mit Perfien Frieben, um befto freiere Sand gegen die Bandalen ju haben; benn die Orthoboren ermunterten ibn, die Arianer au überwinden und Afrita wieber ju erobern. Prubentius reigte Tripolis jum 26fall von ben Bandalen. Godas, ein Gothe, welchen Ges limer über Sardinien gegen Erlegung eines Tributes gefest batte, emporte fich, nahm ben Konigstitel an und bat Juftinian um hilfe. Die oftgothifche Konigin Ama: laswinth batte mit bem Raifer ein Bunbniß gefchloffen, vermoge beffen die Safen in Sicilien ber taiferlichen Flotte offen fleben follten. Gelimer hatte feinen Bruber Tjajo mit einem auserlesenen Deere von Banbalen nach Sarbis nien geschickt, und befand fich ju hermione, einer Stabt in ber Lanbichaft Byzacena, als ber taiferliche Dberfelbs berr Belifar ben 15. Sept. 533 ju Caputuaba, einem in ber Provincia Bazena, funf Lagereisen oftwarts von Carthago, gelegenen Orte, landete. Un ben Ronig ber Beftgothen Theubis hatte Gelimer eine Gefanbtichaft gefcidt, um mit ibm Freunbichaft und ein Bunbniß ju fcbließen; aber bie Rachricht von ber ganbung bes fais ferlichen Beeres in Afrita langte bei bem Weftgothen= tonige eber an, ale Gelimer's Gefandte. Belifar bemade tigte fich ohne viele Schwierigfeit ber Stadt Silettus. hier borte er, bag bas beer ber Banbalen unter Gelis mer in ber Rabe fei. Bahrend beffen ichidte Gelimer an feinen Bruber Ammatas, welchem er bie Sauptftabt Carthago anvertraut hatte, ben Befehl, bag er ben gefangenen Silberich und bie Bornehmften von beffen In: bange umbringen laffen follte. So gefchab es auch. Gelis mer felbft machte fich fertig, Belifar'n auf bem Bege nach Carthago anjugreifen; er war ben Griechen im Ruden, und ichidte feinen Brubersfohn Gibamund ab, bag er von ber Seite einfallen follte, wenn bas taiferliche Beer ungefahr bei Decimum, nicht weit von Carthago, wo ein enger Pag war, angelangt fein wurbe. Aber Ammitas, welchem Gelimer ben Befehl ertheilt hatte, mit feinen Bandalen aus Carthago ben Feinben entgegen ju gieben, ging zu weit vor, und zwar noch bevor alle, bie ibm aus Carthago folgen follten, beifammen maren, fließ auf eine von Belifar ausgeschickte Schar hunnen und verlor ben Sieg und bas Leben. Gelimer, mit bem Bauptheere im Anruden, gerieth in folche Befturjung, baf er eine ans bere Richtung einschlug und fich gegen bie Grenzen von Rumibien zog. Belifar rudte in Carthago ein, genoß in bem Palafte bas Mittagsmahl, bas fur Gelimer'n gugerichtet war, und ließ sich burch beffen Sofftaat bebienen. Die Carthaginienfer ließen bie vor ihren Safen gezogene Rette fallen und die taiferliche Flotte tonnte einlaufen. Thato tobtete ben Emporer Godas in Cagliari und schickte ein Schiff mit ber nachricht, bag er bie Emporung in Sarbinien gebampft, an feinen Bruber Belimer. Diefes Schiff aber, bas von ber Einnahme Carthago's burch bie taiferlichen Truppen Richts wußte und grabe auf biefe Bauptstadt lossegelte, gerieth in die Bande ber Beinbe.

<sup>1)</sup> Bei Gregor von Zours (Hist, II, 3) Gelesimir, námith: "Huic (Honorico) Childericus successit, quo defuncto, Gelesimiris regnum suscepit. Ipse quoque a Republica (Romana) superatus, vitam principatumque finivit, et sie regnum decidit Vandalorum." Doch bei Procopius, De Bello Vandalico, in bet Historia Miscella Lib. XVI ap. Muratorium, Rer. Italic. Scriptt. T. I. P. I. p. 105, 106 unb bei Jordanes (vulgo Jornandes), De Rebus Geticis Cap. 33 Gelimer; bei Victor Epise., Chron. Ingolatadii 1600. p. 38 Gelimer.

Azazo eilte nach Dampfung ber Emporung in Sarbinien nach Afrika gurud und vereinigte fich bei Bulla Regia (jeht Beje im Tunesischen) an ben Grengen Rumibiens mit feinem Bruber Belimer. Diefer jog bier Mues, mas er ausammenbringen konnte, zusammen und unternahm Belifar'n in Carthago ju belagern, indem er auf ein Berftandniß mit den Arianern rechnete. Auch hatten ihm Die im romischen Beere bienenben hunnen, welche er gewonnen, versprochen, ju den Banbalen überzugeben. Belifar aber entbedte biefe Fallftride, machte fie ju nichte und rudte Gelimer'n entgegen. In ber Schlacht bei Tricamaro, nicht weit von Carthago, verlor Tjago im Befechte mit ber ben Angriff thuenden romifchen Reiterei bas Les ben, und Gelimer jog fich hierauf in fein Lager gurud, flob in ber folgenden Racht in aller Stille mit nur einis gen Perfonen nach Numibien, ohne Befehl, was die Ubris gen thun follten, ju hinterlaffen. Sochft befturgt über bie Blucht bes Ronigs gerftreuten fich bie Banbalen. Das Lager, in welchem große Reichthumer fich befanden, gerieth in die Gewalt ber Feinde, und fo auch die Beiber und Kinder; benn die Banbalen hatten biefelben nach germanischer Sitte bei sich im Felbe. Da Beiferich bie Mauern aller Stabte, außer Carthago's, hatte einreißen laffen, bamit er besto weniger von ihnen zu befürchten batte, fo mar Belimer jest ohne Festungen. Er fluchtete fich baber in bas von einer maurischen Ration, mit welder er im Bundniffe fand, bewohnte Gebirge Papua, und awar in die auf bem Gipfel beffelben liegende unzugangliche Bergfeftung Debenus. Dier ließ ihn Belifar durch ben Beerfuhrer ber Beruler, Pharas, belagern, blieb felbft gu hippon (jest Bona), beffen er fich ju Unfange Des Jahres 534 bemachtigte, und ließ burch andere Truppen Die Infeln Garbinien, Corfica, Cbufa, Majorca und Minorca nehmen, und nahm bie Stadt Cafarea ein. Gelimer batte fur ben Sall, bag Alles in Afrita verloren ging, die beften Schape auf ein Schiff bringen laffen und baffelbe einem treuen Diener anvertraut, ber es nach Spanien bringen follte, wohin er felbft nachfolgen wollte. Zeht, ba diefes Schiff in die Gewalt ber Feinde gerieth, bas vandalische Reich verloren mar, viele Freunde ben Sod gefunden batten und Gelimer felbit bereits bis in ben britten Ronat von Pharas hart belagert warb, fodag er und fein Gefolge großen Mangel litten, nahm er bas Anerbieten des ihn Belagernden an, bag wenn er fich ergeben wollte, ber Kaifer ihn jum Patricier machen und ihm anderwarts einträgliche Guter anweisen murbe; biefes murbe fur ibn jebenfalls beffer fein, als ein Stlave der Bilben ju Rumibien au fein. Coprian und andere Befehlshaber, die Belifar an ibn ichidte, beschworen bie verglichenen Puntte. Um fich ju ftellen, als wenn er nicht von bem Unglud niebergefchlagen fei, lachte Belimer, als er nach Carthago gu Belifar tam, marb in Conftantinopel in feinem Durpur im Triumphe aufgeführt, rief, als er im Gircus ben Raifer und die Raiferin Theodora und die Pracht des Sofes fah, mehre Dale bie Borte bes Prebigers Salomo: "Vanitas vanitatum et omnia vanitas," aus, mußte, als er fich bem faiferlichen Throne naberte, ben Purpin ablegen, bem Raifer ju Bugen fallen und fich mit bem

Befichte gur Erbe neigen, welchen Gebrauch bes Mubes tens bes Purpurs aber auch die Confuin bem Raifer :et weifen mußten. Gelimer erhielt nicht verachtenswerthe Guter in Galatien angewiesen und durfte bafelbit mit feiner Bermandtichaft mobnen; aber in ben Stand bee Patricier ward er nicht aufgenommen, weil er bie Ariamische Glaubenelehre nicht aufgeben wollte?). (Ferd. Wachter.)

GELIN. Mit diesem Ramen bezeichnet Ruging bie Bellensubstang ber meisten Tangarten. Gie ift meift weift. quillt in taltem Baffer auf und gibt burch Kochen mit Baffer Gallerte, Die von Jobtinetur nicht verendert mirb. Bon bem Gelacin unterscheibet es fich baburch, bag es fich mit Salzsaure nicht grun farbt. (J. Loth.)

GELINEK, 1) Hermanu Anton, genannt Ger-retti, geb. am 8. Aug. 1709 ju Porzenioves in Bobs men, mar mehre Jahre Organift in bem bortigen Deds monftratenferflifte Geelau, zeichnete fich auch ale Birtuofe auf ber Bioline aus. Nachdem er in bem genannten Stifte mehre Lehrerftellen betleibet hatte, wifte er über Italien nach Frankreich, wurde hier vom Konige fur feine Runfttalent durch eine goldene, mit Brillanten befente Tabatiere belohnt, ging hierauf wieder nach Meopel, wo er fich fcon fruber einige Sabre aufgehalten batte, aus Reapel aber begab er fich wieber in feine Seimath. gan= gere Beit lebte er in Prag bei bem Grofprior bes Dals teferordens, bis er von feinen Obern wieder in bas Stift Seelau gurudberufen marb. 3m 3. 1779 unternabm er eine abermalige Reise nach Italien. In Mailand ereilte ihn ben 5. Dec. 1779 der Tob. Unter feinen Composis tionen, welche bas Stift ju Seelau aufbewahrt, hatten, nach dem Urtheile competenter Richter, manche wot verbient, offentlich befannt gemacht zu werben 1).

2) Joseph Gelinek, geb. am 3. Dec. 1758 gu Geleg in Bohmen, zeigte fruh Talent und Reigung zur Mufit, und machte in biefer Aunft, unter ber Leitung gefchidter Lehrer, rafche Fortschritte. Rachbem er eine Beit lang in einem bohmifchen Klofter Organist gewesen war, ließ er fich in Bien nieber und wurde hier balb burch feine Bariationen allgemein beliebt. Geit 1795 lebte er als hofmeister und hausfreund bei einem jungen Abeligen. Beschätzt als ein sehr glanzenber Clavierspieler, ertheilte er in mehren angesehenen Kamilien Unterricht und eroffnete fich dadurch eine reiche Erwerbsquelle. Die Stunde foll ihm mit einem Dukaten honorirt worben sein. Spater nahm ber musikalische Geschmack eine andere Richtung. Gelinek wurde durch jungere talentvolle Componiften aus ber Emft bes Publicums verdrangt und jog fich baber von ber Difentlichkeit allmalig zurud. Er starb als Hauskaplan bes Firften Efterhagy am 13. April 1825. Ungeachtet er einem Theil seines erworbenen Bermögens eingebugt hatte, binterließ er feinen durftigen Bermandten, Die er Beitlebens mit ebler Freigebigkeit unterflüht hatte, noch ein Erbtheil

von 42,000 gi. Eigentlich bleibenben Aunftwerth haben 2) Procopius, De Bello Vandalico. Lib, I. Cap. 9. Lib. II. Cap. 1 — 9.

<sup>1)</sup> Bergt. Statiftit von Bohmen. Deft 11. S. 229 fg. Ger-ber's Reues bifter. - biographisches Beriton ber Tontunfter. 2. Eb. S. 278. Gafner's Universalleriton ber Tontunft G. 334 fg.

feine Compositionen, so vielen Beifall fle auch zu ihrer Beit fanben giett nicht mehr. Bei vorsichtiger und gwede makiner Auswahl konnten indessen noch einige seiner Werke zu zweckmäßiger Fingerubung bienen. Die Gesammtzahl feiner burch ben Drud verbreiteten mufitalifchen Berte, feine Bariationen, Sonaten, Rondo's, Trio's, Marfche, Tange u. f. w. belauft fich auf 145 Rummern. Bu nenmen find darunter verzugsweise: XXII Ariettes, Duos, Menuets. Ballets, Marches etc., fammtlich einzeln, aber mit mehr ober weniger Bariationen für bas Pianoforte, in ben Jahren 1793-1803 ju Bien, Berlin und Offenbach geftochen. Bu feinen großern Clavierftuden gehoren: Sonates pour le Clavecin. (Wien 1794.) Sonate très facile pour le Clavecin. (Wien 1794, auch au Offenbach gestochen.) Trio pour le Clavecin, Vio-lou et Violoncell. (Bien 1797.) Sonate facile pour le Clavecin. (Bien 1797.) Hymne des Alliés pour le Clavecin sur l'air des Marseillois, avec des pareles de Mr. le Comte de Dietrichstein. (Wien 1799.) Grand Trio pour le Clavecin, avec Violon et Violoncelle. (25tm 1802.) Variations sur le favorite Walze de la Reine de Prusse (28ten 1804.) u. a. m. <sup>2</sup>).

(Heinrich Döring.)
GELLA, wird von Ptolemaus (II, 6, 50) als eine alte hispanische Stadt im Gebiete ber Bacnai (Odunrator) aufgeführt. Rach einer andern Lebart hieß biese Stadt Bella. (Krause.)

GELLEE (Claude), genannt Claude le Lorrain. iber die Lebensumstande dieses größten aller Landschaftsmaler sind so verschiedene und so widersprechende Verstonen in Umlauf, daß es unerläßlich erscheint, nicht allein die Gründe anzugeben, welche für die Wahl der nachsolzgenden maßgebend gewesen, und die Berechtigung nachzauweisen, wenn sie als die richtige aufzutreten wogt, sondern es wird auch nicht umgangen werden konnen, die entgegenstehende nacher zu untersuchen und den Beweissihrer ganzlichen haltosigkeit zu führen, da grade diese es ist, welche sich der weitesten Verbreitung erfreut und die bereitwillichken Anhänger sindet.

Bu allen Zeiten hat es poetische Gemüther gegeben, benen die einfache Wahrheit zu nackt, zu prosaisch, ja bas Wanderbare selbst noch nicht wunderbar genug ersscheint, und die es sich daher nicht versagen können, dem ankösigen Rangel dadurch abzuhelsen, daß sie dieser nackten Wahrheit ein paetisches Rantelchen eigenster Fabrik undangen. Solche Gemüther, so schen eigenster Fabrik und vorzugsweise berufen gefühlt, die Lebensgeschichten von Kunstern aufzuzeichnen. Bei dem spärlichen Vorzuste an authentischen Nachrichten und dem Dunkel, welsche über die Lebensverdaltnisse selbst jener Kunster oft ausgebreitet liegt, deren strahlende Werke noch die Nachstommen entzücken, bot sich hier der Phantasie ein weites Sold dar, auf dem sie sich nach Belieden ergehen konnte. Die wenigen, etwa vorhandenen, authentischen Nachrich-

ten wurden nach Ermeffen poetisch umgestaltet, ober ausgeschmuckt und bas Fehlenbe auf gleiche Beise binzuges dichtet; und litt benn auch bei biesem Versahren bie bistorische Treue nicht unbedeutenden Schaben, so gewann dagegen die Erzählung an Reiz und überraschenber Birtung. Beispiele solcher tunsthistorischen Mythenbildung könnten zahlreiche aufgeführt werden, eins der eclatantesten aber bietet die Lebensgeschichte Claude's in ihrer populärsten Gestalt, in der sie hier zunächst zu betrachten ware.

Den Gesammtinhalt dieser Lebensgeschichte faßt Dr. Ragler mit dankenswerther Schärse in den solgenden prägnanten Sah zusammen: "Im 36. Jahre briet Claude noch Cotelets und rieb Farben, und zehn Jahre nachber erscheint er wieder als Freund des geistreichen Cardinals Bentivoglio;" und wollte man dieser Erzählung vertrauen, so ware Claude le Lorrain ein Tölpel gewesen, so vollssommen geistedschwach, daß er kaum zum Bratenwenden und Farbenreiben taugte, die durch irgend ein beliediges Bunder mit dem Icharigen Blobsinnigen eine so totale Wiedergeburt vor sich ging, daß er in jenen unerreichten und unübertrossenen Maler verwandelt wurde, der nicht Farben, sondern das Licht und die Lust selbst auf seine

Palette gefest zu haben icheint.

Der Reim, aus bem biefe Geschichte gewachsen, aber auch nur ber Reim, mochte fich in Sandrart's "Teutfcber Atabemie" finben. Dort beißt es namlich: "Bann jemalen einer von einem ichlechten Unfang ober geringen Biffenschaft zu fo großer Runft in ber Dableren gefties gen, bag fein lob burch bie gange Belt ausgebreitet mors ben, fo ift es gewiß unfer Claudius Gill gewesen, ber insgemein nach feinem Batterland Loraines genanut wors ben. Bon ihm follen verwunderliche Begebenheiten ju ers gehlen, fur, ale bag, ba er erftlich in bie Schreib: Schul gestellt und barinnen wenig und fcbier nichts jugenoms men, feine Eltern ibn gu einem Pafteten Beder gebinget, nachdem er nun in biefer Arbeit etwas erfahren, gog er feinem Beruf nach mit vielen andern bergleichen feinen Landeleuten, nach Rom, weiln bafetbft immerbar in bie etlich hundert Bothringifche Roch und Pafteten : Beder find, alldieweil er aber ber Italianischen Sprach und aller Complementen unerfahren, feinen rechten Dienft baben tonte, nahme ihn ein geiftreicher, zwar Podagrifder, boch wegen feines lustigen humors beliebter Mahler, genant Augustin Tafo, zu fich, welcher viele Architecturen, Friesen und anders in ber Carbinal Bimmer, ju Bierrabten oberhalb der Tapeherenen, auch perspective und anderes machen. berenthalben und anderer Gefchaften wegen auch jum of= tern aubreiten, und an unterschiedlichen Orten fich aufhalten mufte: Da bann inbessen Claubi Gilli ihm bie Ruchen und das gange Hauswesen sehr willig versabe. alles fauberte, bie Farben gum Mahlen riebe, Palet und Penfel putte. — Unter biefen Aufwartungen nun beflife er fich auf Einrahten feines Patrons ber Perspectiv, welcher ihn auch barinnen informiret. und nachbem er berfelbigen Grunbregeln balb gefaßet, legte er fich auf bas Beichnen, fo ihm aber gar nicht anftanbig ware, benn er feine einige Manier noch Bierlichkeit annehmen tonnte, bliebe alfo wieberum

<sup>2)</sup> Bergl. Gerber's Reues hiftor, siographisches terfton ber Kontunfter. 2. Th. S. 278 fg. Capner's Universalleriton ber Kontunft S. 331,

ben ben vorigem, und lernete in etlich wenigen Sahren fo viel, daß er fich allein fette und gand: fcaften mit Gebauben mablete, bie er aber, weil ziemlich schlecht, befto wohlfeiler vertaufte, und fich fparfam hielte, boch manbte er großen Ernft und Fleiß an, viese Kunft recht zu ergrunden, baber suchte er auf alle Beiß ber Ratur bengutommen, lage vor Tags und big in bie Racht im Felbe, bamit er bie Tagrobte - recht naturlich zu bilben, erlernte, und wann er eins ober bas andere im Felbe wol betrachtet, temperirte er alfobalb feine Farben barnach, lieffe bamit nach Saus und manbte fie an fein vorhabenbes Bert mit viel größerer Raturlichkeit, als kein anderer vor ihm gethan, mit welcher harten und beschwerlichen Art zu lernen, er sich viele Jahre beholffen, und täglich in das Feld hin-aus und den weiten Weg wieder beim gelauffen, diß er endlich mich zu Tivoli, in den wilden Felsen, der dem berühmten Wassersall, mit dem Pensel in der Hand angetroffen und gefeben, bag ich bafelbft nach bem Leben mabite, auch viele Berte nach ber Ratur felbften und nicht aus Imagination und Einbildung machte, fo ihme bermaßen wol gefallen, baf er gleiche Beig angunehmen fich emfig befligen" u. f. w. Dann ergablt Sanbrart weiter: "In feinem Lebensmanbel mar er tein großer Soffmann, jedoch gutherzig und fromm, fuchte auch feine andere Freude, ale in feinem Beruf, befroegen wir ein= ander febr geliebt, und ju Rom lange benfammen gewohnet, auch oft miteinanber ein geld nach bem geben gemahlet haben — -; wir hanbelten viel Taufchweis miteinanber, feine fleinere gegen meinen größeren ganbichaften, unter andern bat er mir überlaffen eine Morgenstund, darinnen eigent= lich ju erkennen, wie die Sonne etwan zwey Stunden über dem Horizont aufsteigend, die neblichte Luft vertreis bet, und ber Thau über bem Baffer fcwebend, in ber Bahrheit sich verwunderlich hinein verliert u. f. w., weßhalben auch nicht ohne Urfach ber herr Abrian Pau zu Amsterdam bei meiner Abreiß mir 500 Gulden fur biefe bren Spannen lange ganbichaft bezahlet hat."

Scheint nun allerdings aus biefem bochft fluchtigen und oberflachlichen Abriffe ber Jugendgeschichte Claube's bervorzugeben, bag berfelbe in ber Schreibschule feine fonberlichen Fortidritte gemacht und beshalb gum Pafteten: bader bestimmt worben fei, bag er als folcher febr jung nach Rom gegangen und bort bei Agostin Taffo ein Unterkommen, junachst als Diener, gefunden habe; so ge= nugt boch auch andererfeits ebendiefer Abrif, um alle jene oben erwähnten Ausschmudungen und mußigen Erfindun= gen vollständig zu entfraften. Bu biefem Ende bedarf es nur einer Ermittelung bes Beitraumes, mabrent welches Sandrart und Claube ju Rom fo eng verbunden lebten, und diese ift leicht bewirft, da sich in bes Erfteren Lesbensbeschreibung die genauesten Angaben bieruber finden. Ef heißt bort von Sanbrart: "Rachbem aber nun fieben Sabre vorbevgestrichen, daß er allein in Rom, anderer Drter ju geschweigen, fich aufgehalten, nahme Er, im anfang bes Junii ic., feinen Beg über Floreng ic. ic. gegen Frankfurt gereifet. Beil bamale A 1635 bies ste fein Batterland, von Ihr. K. Maj. Seneral Grafen von Gallas, mit 13000 Mann blocquirt war, als muste er, in der Pfingst=Racht, durch das Croatische Lager,

fich ju guß binan magen."

Das Zusammenleben beiber fällt also in die Jahre 1628 bis 1635, und folglich, ba Claube 1600 geboren wurde, in die Zeit, wo diefer 28 bis 35 Lebensjahre gablte. Ihr erftes Busammentreffen mochte icon ins 3. 1628 ju fegen fein, ba es an einer anbern Stelle in Sanbrart's Leben heißt: "Unter feinen baften und vertrauteften Kreun= ben (in Rom) ware auch Claudius Gilli ein Bothringer, und unlangft angetommener ganbichaft : Dabler" und ba aus Balbinucci erhellt, baß Claube, nach mehr-jahriger Abwesenheit, am St. Lucassefte bes Jahres 1627 nach Rom zurudgekehrt, und fonach zu jener Beit in ber That unlangft angefommen war. Diefem erften Bufams mentreffen in Zivoli geben nun aber jene "vielen Sabre" vorher, "wo fich Claubius mit ber harten und schweren Art zu lernen beholfen," aber bereits "allein ge= fest, d. h. den angeblichen Ruchendienst quittirt hatte. Und diefen vielen geben wieder bie "etlichen wenigen Jahre" voran, in benen er foviel lernte, um fich ,, allein fegen" ju tonnen.

Bo aber bleibt ba jener blobstinnige Ruchenjunge, ber, 36 Jahre alt, für Tasso Cotelets brat und Farben reibt? Bedürfte es noch eines letten, tobtlichen Stoßes für diesses Geschichtchen, so würden ihn die Daten führen, welche sich auf Claube's eigenhandigen Rabirungen sinden. 3war sind beiweitem nicht alle batirt, und sogar einige der unsbatirten jedenfalls denjenigen vorhergegangen, welche die frühesten Jahreszahlen tragen, dennoch aber reichen auch die letzteren schon für unsern 3weck vollkommen aus.

Das fruheste Datum, 1630, tragt ein Blatt, bei Robert Dumebnil als Mr. 5, la tempete, verzeichnet und bei Ragler "ber Sturm" benannt, bas ebenso wol zu ben befferen tupferftecherifchen Leiftungen Claube's zu zahlen ift, als es überhaupt einen Kunftler bocumentirt, der fertig durchgebildet, nicht allein in die Gebeimnisse ber Datur tief eingeweiht, sonbern auch sich vollkommen ber Mittel bewußt ift, um bas icon Empfundene auch icon barftellen ju tonnen. Bom Jahre 1633 ift bas herrliche Blatt Rr. 12 "bie Rauber." Die Jahreszahl 1634 tragen mehre Blatter, barunter bie großartige Composition Nr. 22 "ber Raub ber Europa" und bie Nr. 15 "Le Soleil couchant" ober "ber Seehafen mit bem großen Thurme bei Sonnenuntergang," also grade das Wert, welches allgemein als Claube's tupferftecherisches Deifter= flud angesehen wirb, und bas grabe so bie fammtlichen lanbschaftlichen Rabirungen anderer Deifter überragt, wie feine Gemalbe die ber andern ganbichaftmaler übertreffen. Bwei andere Blatter von taum geringerer Bortrefflichteit: Rr. 8 "der Dofenhirt" und Rr. 23 "Anficht bes Campo Baccino," find mit 1636 bezeichnet, mahrend bie übrigen batirten Rabirungen aus den Jahren 1637, 1651, 1662 und 1663 herrühren.

Wo nun aber, wie bier, bie blos behaupteten Thats sachen mit ben vorhandenen authentischen Documenten fich in so schreienbem Biberspruche befinden, ba mochte

Die biftorische Babrbeit und Glaubwurdigkeit wol schwerlich ju finden fein. Bielmehr wird man fie bort fuchen muffen, wo beibe ausammenftimmen, und biefe Ubereinflimmung findet fich gludlicherweise in ben Referaten Balbinucci's und Pascoli's. Richt allein ftimmen diese unter fich genau zusammen, sondern sie stimmen auch genau mit ben Daten ber Rupferfliche und mit jenen Daten, welche fich aus Sandrart beraus entwickeln laffen; fie verhalten fich ju Sandrart's allgemeinen Angaben fast burchgangig als Erganzungen und genauere Aussubrungen, und widerfprechen nur in grei, im Grunde unwefentlichen, Puntten ber Ergablung bes Letteren. Sanbrart namlich verfichert, bag Claude die Paftetenbaderei erlernt habe und als Paftetenbader nach Rom gegangen fei. Balbinucci und Pascoli miffen von dem erfteren Umftande fein Bort, ja Balbinucci versichert, bag er fich icon vor bem amolften Sahre zur Kunft hingezogen gefühlt habe; ben zweiten bagegen wiederlegen beibe burch die betaillirteften Ungaben ber Urfachen, welche ben Jungling nach Rom führten. herr von Sandrart, der mit Claude Jahre hindurch im innigsten Berkehr stand, wie bies genugsam aus den unschätbaren Mittheilungen hervorgeht, Die er uns über Claude's kunftlerische Entwickelung, seine Art zu ftubiren und zu malen, gibt, hat vermuthlich sich zu jener Beit febr wenig um die Jugendgeschichte seines Freundes getummert. Er wußte, daß berfelbe jung nach Rom gefommen, daß er ein Schuler Taffo's gemefen und baß fein Emportommen ein mubevolles gewefen. Als er nun aber bas Leben feines lothringischen Freundes niederzuschreiben anfing, mogen ihm wol die "etlich hundert Lothringifche Ruch und Pafteten Beden" Roms eingefallen fein, wo es benn nabe lag, ben armen Claude wie feine Lands= leute nach Rom gieben zu laffen.

Beide Umftande murben übrigens volltommen gleichgultig sein, und es wurde nicht der Dube lohnen, sie ernstlich untersuchen ju wollen, waren nicht auf fie alle jene unfinnigen und abgeschmackten Behauptungen geflütt, beren Unfange Ermabnung gefchehen. Db ber 12: ober 14jahrige Anabe Pafteten gebaden, ober Thurmchen gezeichnet, ift gewiß hochst gleichgultig. Aber ein Underes ift es, bem Bijahrigen Manne Bratfpieß und Pfanne in bie Sand zu geben, um ihn in ben nachsten Jahren als funftlerisches Bunberthier vom himmel fallen laffen au tonnen. In Sanbrart's Erzählung ift bie Paftetenbackes rei ein zufälliger und gleichgultiger Rebenumftand, ber fteben ober fallen tann, ohne bie Sache felbst ju alteris ren, ba im Ubrigen Claube's funftlerifche Entwidelung als eine burchaus normale, unter fcwierigen und brudenben Berhaltniffen aber rubig und ftetig fortichreitenbe und in der gewöhnlichen Beit jur Reife gediehene dargestellt wird. In Nagler's und Anderer hochpoetischen Schildes rungen bagegen ift fie ber eigentliche Angelpunkt, um ben fich Alles dreht, da es bie Aufgabe galt, Claube's Entwidelung als eine wunderbare, widernatürliche barguftellen, ale bie unvermittelte Umwandlung eines Blodfin= nigen in ein Benie, und biefe noch bazu in einem Lebens: alter, wo sonft felbst weniger schwierige Detamorphosen M. Cnepel, b. 28. u. A. Grite Section. LVI.

taum noch flattaufinden pflegen; fallt fie baber, fo fallt bas gange phantaftifche Gebaube mit.

Waren sonach die wunderbaren Lebensumstände bes seitigt, so bleiben boch die wunderbaren Werke des großen Lothringers, die besser, als alle Wundergeschichten es zu thun vermöchten, im Stande sind, ihn hoch emporzutragen über den großen Haufen gewöhnlicher Kunstler, um ihn in strablendem Glanze auf jener Sobe erscheinen zu lassen, die nur wenigen hervorragenden Geistern zu erfleis

gen vergonnt mar.

Claube Gelle, gewöhnlicher Claube le Borrain gesnannt, wurde im 3. 1600 zu Chamagne, einem Dorfe an ben Ufern ber Mosel, in ber Diocese von Toul gelegen, geboren. Bater und Großvater führten beibe ben Ramen Jean Gellee, die Mutter hieß Anne Padose. Claube war der dritte von sunf Sohnen; der alteste führte, wie der Bater, den Namen Jean, der zweite hieß Dominique, die zwei jungsten waren Denis und Michel genannt. Über die Berhaltnisse, in welchen die Familie lebte, oder über den Beruf, welchem der Bater obgelegen, sehlen alle Nachrichten; jedoch scheinen die ersteren keinese wegs glanzend gewesen zu sein.

Raum hatte Claube bas zwölfte Jahr erreicht, als er, burch ben ploglichen Tob beiber Altern verwaift, gezwungen mar, fich nach einer anderen Stuge umzufeben. Da nun bei ihm bie Neigung jur Kunft schon fruh Bur-zel geschlagen, so richtete er seine Blide auf Freiburg im Breisgau, wo fich fein Bruber Jean, ber bie Bolgichneibes tunft ausübte, niedergelaffen hatte. Go verließ Claube bie geliebte Beimath und trat gang allein und ju Suß bie weite Banberichaft jum Bruber an. Bon biefem wohlwollend aufgenommen, fand er hier ben erften Unterricht in ber Runft, die fich freilich auf bas Beichnen von Arabesten und anderen Ornamenten, wie fie der Bruber in hold zu schneiben pflegte, beschränkte. Raum hatte er jeboch unter diefes Lehrers Leitung ein Sahr lang feine Rrafte geubt, als fein gutes Glud einen Berwandten nach Freiburg führte, ber, ein Spigenhandler feines Gewerbes, in Geschäften auf einer Reise nach Rom begriffen war. Diefer, bes jungen Bermanbten Gifer gewahrend und feine große Begabung erkennend, erbot sich, den Anaben mit fich nach Rom, auch bamals nach bem Sige ber Kunfte, ju nehmen, um ibn bort, ju befferer Ausbilbung, ber Leitung eines tuchtigen Deifters ju übergeben. Der Brus ber willigte ein und die Reise murbe ohne lange Bogerung angetreten. Raum maren fie jeboch am Orte ihrer Beflimmung angelangt und hatten unfern ber Rotonba eine bescheidene Wohnung bezogen, ale unvorhergesehene Umftanbe ben Bermanbten zwangen, in größter Gile Rom ju verlaffen und ben Beimmeg einzuschlagen, ohne bag er porber für bas Untertommen feines Schupbefohlenen bie versprochene Sorge hatte tragen tonnen.

So fand sich benn Claude aufs Neue aller Stutze beraubt, mit wenig Gelb versehen, ohne Freund und Führer in einer unermeßlichen Stadt, lediglich auf die eizgenen Kräfte angewiesen. Doch der Muth verließ ihn nicht, und er begann mit regstem Eifer, die unter des 58

Brubers Leitung begonnenen Studien wieder aufzunehmen. Mit der größten Sparsamkeit von den geringen Geldmitteln lebend, welche ihm geblieben waren und von Zeit zu Zeit aus der heimath zugingen, fristete er mehre Jahre hindurch ein kargliches, aber unabhängiges Dasein, indem er sich zugleich, seinen Studien mit unermudlichem Fleiße obliegend, die Elemente seiner Aunst anzueignen wußte.

Da brach neues Unglud über ben vielgepruften Glaube herein. Die politischen Buftande babeim verwickelten fich und die verhängnisvollen Borboten jener blutigen Kriege, bie 30 Sahre hindurch halb Europa verwufteten, ftellten fich ein: Sandel und Gewerbe fingen an zu floden und bie Nahrungsquellen versiegten. Auch auf die Freunde bes jungen Runftlers übte bie schwere Zeit ihren Einfluß, fodaß diese sich außer Stande sahen, ihm noch langer ihre Unterstützung zu gewähren. In dieser druckenden Lage beschloß Claude, der mittlerweile Gelegenheit gefunben, auf einer Deffe einige jum Bertauf ausgestellte Ges malbe bes colnifden Architekturmalers Gottfried Bals gu feben, bie feine Aufmerkfamkeit in bobem Grabe gefeffelt hatten, feine wenige, noch übrige Baarfchaft gufammengufaffen und fich nach Reapel zu begeben, wo fich jener Runftler aufhielt. In Reapel angelangt, erbat und er= langte er die Aufnahme in Bale' Atelier, gewann fich in turger Beit bes Deiftere Buneigung und machte in ben amei Jahren, welche er unter ber Leitung Diefes erfahres nen Lebrers gubrachte, nicht unerhebliche Fortschritte in ber Architekturmalerei und in bem Studium ber Perspective. Ihn jedoch, ben bie Ratur fo recht eigentlich jum gandicafter geschaffen, konnte bas Genre, bem er bis jest feis nen gangen Bleiß gewidmet, unmöglich langer befriedigen. Es mußte fich ihm aufbrangen, daß die Architekturen, bie er jest malen gelernt, nur ein Theil feien jenes bezaubernben Gangen, bas fich vor feinen Bliden ausbreitete. und ber Bunfc mußte in ihm rege werben, nun auch, pon einem tuchtigen Lehrer geführt, die ganze landschaft= liche Schonheit, Die ihn umgab, barftellen gu ternen.

Diefen Fuhrer, burfte er hoffen, in Agostin Taffo ju finden, ber ju jener Beit - 1618-20 etma nach Rom gekommen und beffen Rame über gang Stas lien verbreitet mar. Dhne Bogern vertauschte er baber Reapel gegen Rom, trug bem Taffo fein Unliegen vor und fand mit Leichtigkeit die erbetene Aufnahme. Agos stin, um 1565 ju Perugia geboren und fur ben besten Schuler Paul Brill's geltenb, mar ein viel beschäftigter Mann, bessen hauptsächlichste Aufgabe barin bestanb, bie Mauern ber Billen und Palafte mit Marinen und reichen Lanbichaften zu verzieren und bem grabe bamals ber Muftrag geworden war, einen ber großen Gale bes papfts lichen Palaftes auf Monte Cavallo zu becoriren. Gehilfen bei biefer großen Arbeit mochten ihm baber willtom: men fein. Des Schulers einnehmendes Befen verfehlte nicht, ihm in turger Beit bes Meifters gange Gunft gu erwerben; ja bas Berhaltniß Beiber wurde ein fo inniges, baß Taffo ben Jungling ju fich in fein baus und an feinen Tifch nahm, und die größte Gorgfalt auf beffen Ausbildung verwendete.

Bis jum April bes 3. 1625 blieben Beibe ver-

einigt; Claube's Name hatte bereits unter ben Kunstfreunben einen guten Rlang gewonnen und verschiebene ehrende Auftrage waren ibm zu Theil geworben, ba trieb es ibn, eine Ballfahrt zur beiligen Jungfrau von Loretto anzutreten. Rachdem er Diefer beiligen Pflicht genügt, burch= jog er bie Romagna, die Lombardei und hielt fich bann einige Zeit in Benedig auf. Dort wandelte ihn die Lust an, auch die Beimath wieder ju feben und feine Strafe burch Teutschland nehmend, erreichte er, nachdem er manche Sahrlichkeiten ausgestanden, mit großer Dube Einer feiner bort anfaffigen Bermanbten nahm Nancy. ihn mit Freuden auf und stellte ibn bem Sofmaler bes Bergogs henri, Claude de Ruet, vor. Diefer, ein Loth= ringer von Geburt und boch in bes Berzogs Gunft ftebend, mar ju jener Beit mit ber Ausschmudung ber Rarmelitenfirche beschäftigt, und obschon er zu seiner Unterftubung bereits eine große Bahl Gehilfen aus Italien hatte tommen laffen, fo glaubte er boch, fich auch Claube's mit Bortheil bebienen ju tonnen. Unter bem Borwande, ihn bas Figurenzeichnen zu lehren, suchte er ihn baber in Nancy festzuhalten und fich feiner Dithilfe zu ver= fichern. Rur mit Biberftreben gab Claube nach und ubernahm es, ben architettonischen und perspectivischen Theil ber Ausschmudung zu beforgen. Gin Unfall jefowantenden Gerufte, bod an der Ruppel ber Rirche, jundchft einen Gefahrten Claube's, bann aber auch ibn felbst in die größte Lebensgefahr brachte, afficirte ihn fo, baß er nicht zu bewegen mar, fich burch Fortfetung ber angefangenen Malerei ein zweites Mal berfelben Gefabr auszusegen. Giligft verließ er Rancy und machte fich auf die Rudreise nach Rom. In Lyon hielt er sich einige Tage auf und begab fich bann nach Marfeille, mo er mit einem Runftgenoffen, bem Maler Charles Erarb, von Rantes, und beffen Bater und Bruber aufammen= traf, leider aber auch von einer schweren Krankheit überfallen murbe, die ihn an ben Rand bes Grabes brachte. Wieder genesen, schiffte er sich bann ein und erreichte endlich, nach einer abermals mit vielen Gefahren verknupften Überfahrt, das Biel seiner Reife, Rom, grade am Lucasfeste (Dctober) bes 3. 1627.

Die Rachricht seines Wiedereintreffens verbreitete sich schnell, und da Claude's Name schon vor seiner Abreise mit Achtung genannt worden war, so fanden sich auch sogleich wohlwollende Freunde ein, die nach seinen Arbeisten verlangten. Unter den ersten, welche ihn in dieser Weise auszeichneten, befand sich der Cardinal Bentivoglio, der bei ihm zwei Gemalde bestellte. Beide geriethen so wohl und entsprachen so vollsommen den Erwartungen und Wunschen des Cardinals, daß dieser sich bewogen sand, die Bilder dem Papste Urban VIII. zu zeigen, der, nicht weniger ersreut, das Verlangen aussprach, den Kunstler selbst kennen zu lernen. Die Audienz sand statt und aus des Papstes eigenem Munde ward Claude der Austrag, vier Bilder für Seine heiligkeit zu malen. Sie stellten dar: eine Ansicht des Hafens von Marinella, an der tyrrhenischen Küste; einen Seehasen mit Gebäuden und zahlreichen Schiffen, jest die Galerie des Loudre zies

rend; eine ganbichaft mit tanzenben Birten, jest ebenfalls in Louvre; endlich eine arkabifche Lanbichaft mit einem Bacchanal. Diese und andere Arbeiten begrundeten ben Ruf bes Kunftlers, ber, wie Pascoli angibt, um biefe Beit bas 30. Jahr erreicht hatte. Seine Arbeiten fliegen im Preise und von allen Seiten ftromten ibm Auftrage ju. Der Cardinal Crescenzio beauftragte ihn, feinen Das laft, unfern ber Rotonba, mit Frescomalereien zu fchmuden, und ahnliche Arbeiten fubrte er aus fur die Medici alla Erinita de' Monti und fur die Muti, im Palafte Lodovisi, auf bem Plate ber beiligen Apostel. Diese letten Fresten beschreibt schon Sandrart aus eigener Anschauung

mit großer Ausführlichkeit.

Die Listen find lang, welche Pascoli und Balbinucci aufbewahrt haben, über bie von Claube fur feine hoben Gonner ausgeführten Arbeiten, und bennoch find fie noch fehr unvollständig. Der Konig von Sponien erhielt acht Gemalbe, vier mit Begenftanben aus bem alten und ebenfo viel mit Gegenstanben aus bem neuen Testamente genommen. Fur ben Cardinal Medici malte er eine Uns sicht ber Billa Medici und eine ichone Marine; fur ben Cardinal Gori sieben Bilber, von benen zwei jest im Louvre bewahrt werden; eins fur den herzog von Bracciano und zwei fur ben Bergog von Liancourt; funf fur ben Cardinal Mellino und ebenfalls funf fur ben Surften Panfilio; eine fur den Bergog von Bouillon, Die Ronigin von Saba barftellend und jest in ber Nationals galerie in London befindlich; brei fur ben Cardinal Ross pigliofi, als Papft Clemens IX. genannt. Fur Papft Alerander VII., der dem Runftler befondere wohl gewogen war, malte er ben Raub ber Europa und ein Gefecht auf einer Brude, sowie mehre Bilber fur bie Cafa Shigi. Fur ben Connétable Colonna acht, worunter Pfoche am Gestabe bes Meeres und bie Nomphe Egeria, ein Gemalde, welches fich jest in Reapel befindet. Berr von Bourlemont erhielt funf; ein vornehmer Florentiner, Paolo Falconieri, vier, die gleiche Babl ber Graf Ballerftein, und ber Cardinal Spada zwei Gemalde. Funfund: breißig Bilber verfanbte er nach Paris; funf nach Reas pel; brei nach Benebig; nach Amsterbam, Antwerpen, Avignon, Lyon und Montpellier je zwei. Fur fich felbft endlich malte er eine Unficht ber Billa Mabama in ber Nahe von Rom, ein Bild, von bem er fich nicht zu trennen vermochte und bas er felbst bem Papfte Clemens IX. verweigerte, obichon biefer fich erbot, foviel Goldbublonen bafur ju gablen, als jur Bededung bes Bildes nothig feien. Claube felbft bielt es fur das volls kommenfte seiner Berke und sprach fich in vertrauter Uns terhaltung mit seinen Freunden offen barüber aus. hatte es, wenn er arbeitete, beständig gur Geite, und es mußte ihm, ber icon vom 40. Jahre an in hobem Grade von der Gicht geplagt wurde, die Stelle der Ratur vers treten, wenn er frant an fein Bimmer gefeffelt mar. In biesem treuesten Abbilbe ber Ratur suchte er bann bie Inspiration, die er fruber aus dem Urquell felbst zu schopfen gewohnt mar.

Bom 3. 1630 mar Claude's Loos entschieben. Die Zeit der Sorgen, der Roth und der Abenteuer lag hinter

ihm und es warteten feiner nur noch gluckliche Tage in Bohlftand und Ehre. Papfte, Ronige, Fürften und bie vornehmen und reichen Runftfreunde gang Europa's firebsten um die Bette, bie bewunderten Berte bes gefeierten Runftlers zu erwerben. Mur ben Reichsten noch maren fie erreichbar, fo hoch mar ihr Preis, und boch mar es bem Reifter, ber mit raftlofem und unermudlichem Fleife arbeitete, unmöglich, allen ben Auftragen zu genügen, bie ihm taglich jugingen. Der Andrang ber Kunstfreunde ju feinem Atelier mar fo groß, daß er es Allen, ohne Unterschied, verschließen mußte. Drei Papfte nach einander ichentten ihm ihre befondere Gunft und bie geiftreichsten und vornehmsten Manner Roms beehrten ihn

mit ihrer Freundschaft.

Doch mitten in all biefem Glude, bas ihn fo plot= lich überfiel, wußte Claube bie hohe Einfachheit eines großen und eblen Charafters zu bewahren. Allem Prunt und allen raufchenben Bergnugen abholb, tannte er teis nen hohern Genuß, als ben bes funftlerifchen Schaffens. Machten Sichtanfalle ihm bas Arbeiten unmöglich, fo suchte er Erholung in heitern ober wiffenschaftlichen Gesprachen mit gleichgefinnten Freunden und bann pflegten bald die Unfalle der Jugend, bald die Kunft der Gegensftand der Unterhaltung zu fein. Da er unverheirathet war und es ihm lastig siel, selbst bem Sauswesen vorzustehen, so nahm er einen seiner jungen Reffen zu sich, bem er die Gorge fur bie bauslichen Ungelegenheiten und bie Berwaltung ber Gelber übertrug. Für feine Brüber und fonstigen Berwanbten forgte er auf bie liebevollfte und freigebigfte Beife, fobaß bann auch bas Bermogen, welches er breien feiner Reffen hinterließ, kaum ben Betrag von 10,000 Scubi erreichte. Schuler bilbete er feine, ba gleich ber erfte Berfuch, einen jungen Mann ju uns terrichten, ibm große Unannehmlichkeiten brachte. Bur Beit namlich, als er bie Gemalbe fur Papft Urban ausführte, hatte er einen armen verfruppelten Burfchen, Giovanni Domenico Romano, als Farbenreiber angenommen. Da er nun in ihm große Unlagen zu erkennen glaubte, nahm er ihn bei fich auf, forgte vaterlich fur ihn und ließ fich feine Ausbildung befonbers angelegen fein. Er felbft unterrichtete ben Jungling in der Dalerei und geschickte Meifter leiteten seine Stubien in ber Rufit. Domenico's Fortschritte waren groß und berechtigten zu icon Doffnungen; leiber aber gerieth er in bie Sanbe von Ubelwollenden, bie, Claube's Glud beneibend, mit Emfigfeit bas Gerucht auszustreuen suchten: nicht biefer, fondern fein Schuler Domenico fei ter mahre Urheber jener gepriesenen Berte, und bie bem eitlen Junglinge einredeten, seinen Bobltbater ju verlaffen und ben Bobn fur feine angeblichen Dienfte ju fodern. Claube, über folde Unbankbarteit emport, ließ ben Burfchen tommen. führte ihn sogleich nach ber Banque bi Santo Spirito, wo er feine Gelder niederlegte und bezahlte ihm die Summe, die er gefodert, ohne Biberrede aus. Rurge Beit nach biefem Borfalle ftarb Domenico und mit ihm ber Einzige, ber fich hatte Claube's Schuler nennen fonnen.

Dahingegen fehlte es nicht an Nachahmern aller Art,

im guten, wie im bosen Sinne. Denn mabrent die Begabteften unter Claube's Runftgenoffen fich beeilten, bie althergebrachten Regeln ber Schule preisgebenb, ber neuen Richtung ju folgen, welche er ber ganbichaftsmalerei gegeben, verschmabten es die Gewiffenslofen nicht, fich bie gunftige Gelegenheit ju nute ju machen und burch betrugerifche Copien ber Berte bes allbeliebten Runftlers, Die Runftfreunde zu hintergeben. Ja man versuchte es fogar, ibm felbst feine Bebanten zu entwenden, und ber Fall trat ein, bag, mabrend er noch an einem ber vom Konige von Spanien ihm bestellten Bilber in vollster Urbeit mar, bereits die fertige Copie des noch unfertigen Driginals ben Liebhabern als Claube's eigenes Bert feil geboten murte. Diefem Umftande junachft ift bie Ent= ftebung einer Sammlung berrlichfter Sandzeichnungen gu banten, welche, unter bem Ramen Liber Veritatis welt: bekannt, von Claube bie Bestimmung erhielt, ein authentifches Bergeichniß feiner Gemalbe ju bilben. Er felbft nannte es Libro di' invenzioni, ovvero libro di verita, und zeichnete in baffelbe in ununterbrochener Reis benfolge getreue Nachbildungen aller Bilber, welche fortan

aus feinem Atelier hervorgingen.

Diefes unschatbare Rleinod befindet fich jest im Befite bes Bergogs von Devonsbire auf beffen prachtigem Familienfige in Chatsworth. Es befteht aus 200 Beich: nungen, jebe mit bem Ramen bes Meifters, einer fort: laufenden Rummer und haufig auch mit dem Ramen ber Person, fur welche bas betreffenbe Bild ausgeführt murbe, ober mit Angabe bes bafur entrichteten Preises, bezeich= net. Auf der Rudfeite bes erften Blattes ift ein Papier: ftreifen aufgeklebt, auf bem in Claube's Sanbichrift zu lesen: Audi. 10. dagosto, 1677. Ce présent livre appartien a moy que je faict durant ma vie Claudio Gillée, dit le Lorains, à Roma, le 25 aos. 1680. Claude's Bermachtniß gemaß sollte bas Buch fur alle Beiten ein Befigthum ber Familie bleiben und biefe Beftimmung wurde auch von feinen unmittelbaren Erben mit fo großer Treue befolgt, bag ber Carbinal b'Eftree, frangofischer Gesandter in Rom, gang vergeblich bie große ten Anftrengungen machte, bas Buch zu erlangen. Die nachfifolgenden Erben jeboch waren weniger gewiffenhaft, ja fie icheinen taum ben Werth bes Wertes gefannt ju haben, denn als Pascoli (fein Buch erfchien 1730) es einzusehen munichte, erfuhr er zu feiner Bermunderung, baß es bereits feit einigen Sahren fur bie geringe Summe pon 200 Scubi an einen frangbfifchen Juwelenhandler verkauft fei. Rach verschiebenen Bechfelfallen gelangte es bann in ben Befit bes verftorbenen Bergogs von De: vonshire. Eine Beschreibung von ber Schonbeit Dieser Beidnungen, von ber Bollenbung, Leichtigkeit und Fein= beit ber funftlerischen Ausführung berfelben geben zu wols len, ware unmöglich und mag baber bie Bemertung genugen, bag bie ausgeführteren unter ben Beichnungen an Birtung felbft ben Gemalben Claube's in teiner Beife nachstehen. Der Charafter jeber Tageszeit, Die Barme und ber Glang ber Sonne, ober bie feuchte Frische bes Morgens find mit berfelben unerreichbaren Deifterschaft dargestellt, wie in seinen vollendetsten Gemalben.

Bon ben Beften geliebt und geehrt, von gang Gu= ropa bewundert, und bis ins bochfte Alter hinein raftlos fcaffend, lebte Claube ein langes, gludliches Leben. Gine Beichnung in ber Privatsammlung ber Konigin von England, welche die Sahreszahl 1682 tragt, führt uns faft bis zu feiner Bahre. Er ftarb im hohen Alter von 82 Sahren nach furgem Rrantenlager am 21. Nov. 1682. Seine fterblichen Refte murben in feierlichster Beife in ber Rapelle bella G. Mungiata ber Rirche alla Trinità be' Monti beigefest und eine Inschrifttafel von weißem Marmor bezeichnete bie Stelle, wo er rubte.

Im 3. 1840 murbe auf Roften bes frangofischen Gouvernements in ber Rirche St. Louis bes Français ein Denkmal zu feiner Chre errichtet und feine Afche von bem Orte ihrer erften Beifegung borthin übergeführt, um unter biefem Monumente ihre lette Ruhestatte zu finden. Es tragt die Inschrift: La Nation Française n'oublie pas ses enfants célèbres même lorsqu'ils sont morts à l'étranger.

Bie die wundervollen Schopfungen seines Genius entstanden seien, darüber bat Sandrart und sein Zeugniß hinterlassen, indem er fagt: "Er wußte, als ein Meister der Perspective, der Karben harte Urt zu brechen und so zu vermischen, daß selbige nicht mehr denen Farben, son= bern vielmehr demjenigen, so er zu entbilden verlangt, abnlich schienen; so war er auch ganz unverdroffen und faße fo lange barauf, big beraustarze, mas feine reiche Gedachtnuß aus ber Ratur und Leben gleichsam beraus gefogen hatte," und bie tiefe Bahrheit Diefes Beugniffes muß fich auch bem fluchtigften Betrachter von Claude's Berten aufdrangen. Die Conception eines einzigen, glude lichen Moments gewann boch jebes seiner Berke nur lang= fam die Gestalt, in der es uns vor Augen tritt. Mit unermublichem Bleife arbeitete er baran, verbeffernb und umgestaltend, bis das Bild geboren mar, das er in feis nem Geiste geformt hatte. Fehlte ihm noch ein einzelner Bug, ein Zon, beffen er beburfte, um bem Bilbe Leben einzuhauchen, so gewahrte man ihn am fruben Morgen, ober beißen Mittag, in ben Bergen ftreifend, um bas ju erhaschen, mas er brauchte; und hatte er es gefunden, fo fah man ihn nach haufe eilen, um den Eindruck, wie er frisch von ber Natur empfangen, frisch auf seine Leins wand zu übertragen. Rur auf biefe Beife mar es mog= lich, die munbervollen Berte gu schaffen, in benen ein Licht ftrabit, bas an Glang und Barme mit ber Sonne felbft rivalifirt, und nur fo vermochte er, ber Natur, aus ber er schöpfte, eine ibeale Schonheit aufzupragen, abn= lich ber, die Raphael feinen Mabonnen ju geben verftand.

Leider sind der Werke bieses großen Meisters nur fehr wenige bei uns zu finden, und es ist baber boppelt ju beflagen, bag vier ber beften, bie vier Tageszeiten, welche fruher die Galerie in Cassel schmuckten, nach St. Petersburg ausgewandert find. Auch das Baterland bes Runftlers ift nicht überreich bedacht. England bagegen besitt jest wol ben reichsten Schat, sowol an Gemalben, als an Beichnungen und Radirungen Claude's, ja viel: leicht mehr als bas übrige Europa zusammengenommen,

und bort ift es baher, wo man ihn aufsuchen muß, will man ihn ganz kennen lernen. (Hermann Weber.)

GELLEN. Die Insel Rügen (s. d. Art.) ist vom Festlande durch einen schmalen Meerarm getrennt, dem man ofter den Namen einer Meerarge beilegt. Diese Straße seit son Sudost an den greiswalder Bodden, etwa wo Stahlbrode auf dem pommerschen Festlande liegt, und zieht sich dann nordwestlich 2½ Meilen sort, dies sie bei dem rügischen Orte Bessin in den proner Wied überzgeht. Eine kleine vorspringende Halbinsel von Rügen, auf welcher Origge liegt, theilt die Straße in zwei sich ziemlich gleiche Halften, eine nordwestliche und eine sübzöstliche. Die Breite ist sich ziemlich überall gleich, meist noch keine halbe Meile. Die heutige Geographie gedraucht sur die ganze Meerstraße den Namen Gellen, doch ist er in dieser Ausbehnung auf keiner alten Karte zu sinden und ohne alle Autorität. Dagegen ist die Benennung "auf dem Gellen" sur das Südende der Insel Hiddensen

sehr alt und auf der Merian'schen Karte findet sich dies selbe Bezeichnung für den Meerestheil zwischen Stralsund und der alten Fähre. Die Nachrichten des Micralius (Pom. 1, 20): "Der Gellen (nach ihm der Suevus des Ptolemaus) sei sonst viel tiefer gewesen, hernach von den Hollandern verschüttet, dis 1317 durch einen Wasserist die neue Tief entstanden und die Fahrt nach den Odersmündungen wieder frei geworden sei" lassen wir dahin gestellt. Seht gehen über diese Meerstraße zwei Fähren: die eine über den nördlichen oder eigentlichen Gellen von Stralsund nach der alten Fähre auf Rügen, die andere über den südlichen Theil von Stahlbrode nach der gles wißer Fähre.

GELLENAU, Dorf im Kreise Glat des Regiesrungsbezirks Breslau (nach alter Eintheilung im humsmelschen Districte der Grafschaft Glat), Schloß, Potsaschensiederei, Bleichen, Sauerbrunnen, 500 Einwohner.

(Daniel.)

Enbe bes fechsunbfunfgigften Theiles ber erften Section.

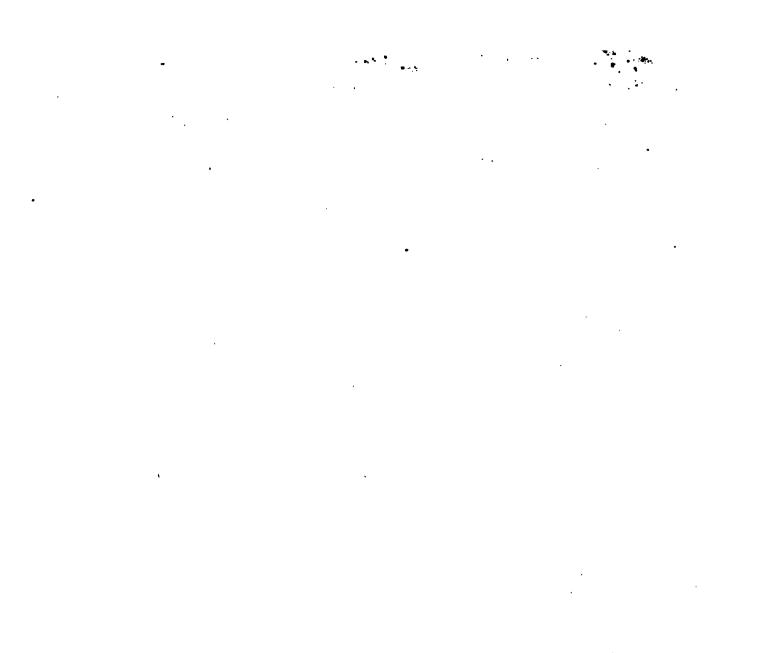



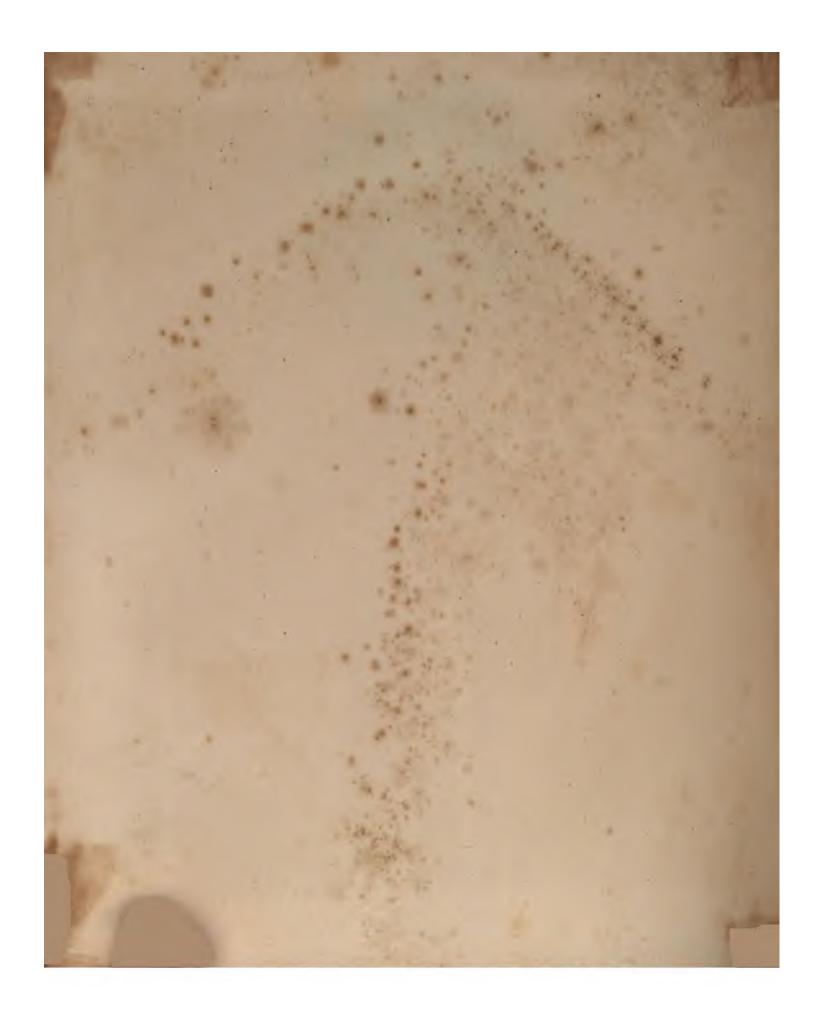



27 A6 Sect.1 V.56

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

